## Neues Musikblatt

## Neue Wege zur Volksmusik

War beginnen mit diesem Anfanz eines jungen, in der Praxis-sehenden Konponisten der Diskussion über Mog-telikteiten der maskklichten Erreserung, Hans Lang behindelt vorschmilich das Singen. Beiträge, die nadere Wege aufzeigen, werden folgen, Auch Errmaterungsbe-sterbungen in andern Landern sollen unrissen werden.

Der artistische Konzertbetrieb von 1900 hat viel dazu beigetragen, das Volk der Musik zu entfremden. Der Komponist stellte an die Technik des Ausführenden immer höhere Ansprüche, denen der Laienmusiker schließlich nicht mehr gewachsen war. Das gab den Notenschreibern dritten GradesGelegenheit in die Lücke einzuspringen nud das literaturhungrige Musikantenvolk mit Potpourris und Bearbeitungen, aber auch mit gefühlsgeladenen Salonstücken zu beschenken. Weil nun die Liebe zum Kitsch eine Krankbeit ist, die sich durch Generationen forterbt, darnm wird die Gemeinde derer, die sich an der "Schmiede im Wald" oder an anderen Rührstücken ans Großvaters Zeiten begeistern, nie gang aussterben. Gefährlich sind solche Lente nicht: schlimmer ist es schon um die Gesinnung jener Fabrikanten bestellt, die damit Geschäfte machen und patriotische Männerchöre mit der Maschine herstellen, wie billige Öldrucke. Solchen Konjunkturauswüchsen die in der letzten ...... erschreckend zugenommen haben, ist erfreuliche (se lette ein

B. von Petron in der Zeitschrift "Musik and Volk" and Dr. R. Werner in der "Deutschen Sängerbundeszeitung").

Wer dem musikalischen Kitsch verfallen ist der wird für ein gesundes und frohliches Musizieren kaum mehr zu gewinnen sein. Es gilt vielmehr



die durch Sentimentalität noch nicht verdorbene Jugend und den noch unverbildeten Laien zu irgend einer musikalischen Betätigung zu bringen. Die Erziehung zum Musikhören und -spielen mighte schon in der Volksschule beginnen: solange sich hier der Gesangunterricht auf eine einzige Wochenstunde beschränkt und solange ei auf den Fachlehrer verzichten muß, besteht freilich keine Hoffnung auf Erfolg. Die andere Möglichkeit der staatlichen oder städtischen Singschule ist leider unr auf schöne Einzelfälle beschränkt. Dagegen bedentet das Singen der marschierenden Jugend eine große Hoffunng für die Zukunft: wenn es gelingt, für die Jugendorganisationen einen Stab von musikalischen Führern zu bilden, die mit dem Wesen des Volksliedes und mit den Elementen der Stimmoflege vertrant sind, dann wird aus den Reihen der Jugend ein Geschlecht heranwachsen, dem das Singen Notwendigkeit und Ausdruck des Lebens sein wird Berechtigt sind wir zu dieser Hoffuung beson ders deshalb, weil die produktive Kraft des Volkes - die nicht einmal der Weltkrieg lebendig machen konnte — jetzt plötzlich erwacht zu sein scheint: alleuthalben entstehen in Arbeitsdienstlagern, in Jungvolkheimen und auf Wanderfahrom Marschlieder und Gesange, deren Verfasser

textlicher wie melodischer Fassung eine solche Kraft des Ansdruckes erreichen, daß sie als Volksheder Aligemeingut des Volkes werden können. Die Sant die von den Pionieren der Ingendsingebewegung ausgestrent wurde, hat in unseren Ta-

Nicht auf der gleichen Stufe stehen manche nene Kampflieder und auch ein Teil jener Chorliteratur, die seit einem Jahr als "Lieder des nenen Dentschland" auf den Markt kommen: ibnen fehlt zum Teil die Kenntnis des Handwerkhehen, zum Teil die Kraft des Schöpferischen, sie sind ein Beispiel dafür, daß die Begei-

sterning allein nicht die einzige Voraussetzung für ein Knust-

Die schönen Erfolge, die mar mit dem einstimmigen Singen von Volksliedern erreicht hat. sollen auch dem Chorbetrieb zugute kommen und man versucht, ihn durch Liederblätter und öffentliche Singstunden zu verjüngen. Das Einstimmigsingen im Chor ist notwendig und richtig, solange es Prinzip bleibt und nicht ein Zustand wird. Ein Verein kann sehr wohl hei einer öffentlichen Singstunde mitwirken. aher das ist nicht seine ausschließliche Aufgabe. Marschierende Gruppen singen einstimmig; es wäre lächerlich. wallten sie ein vierstimmiges

Vincent Libeck Pastellbild in Moseum in Altona

#### Aus dem Inhalt:

Karl Höller (W. Matthes) Ther Psychologie des Tons (K. Westphal)

Scherings Beethovenbuch Mathia auf Schallplatten

Symphonickonzert abgeschafft. Der neue Berliner Ring Musik im Ausland.

#### Vor 25 Jahren

Mehr Zeitgenossen!

Als die erste und wichtigste Aufgabe müssen wir wohl eine noch weitgehendere Berücksichtigung der lehenden Komponisten in unseren großen Orchester- und Chorkonzerten bezeichnen. Mehr Novitäten! Den Dirigenten wünschen wir: mehr Mut and ein wenig mehr Verzichten auf die Litelkeit, immer wieder mit der "Füuften" oder der III. Leonorenouvertüre oder dem Meistersingervorspiel zu "glänzen". Wir kennen die Nüancen" schon (Walter Dalums in der Allg, Musikzeitg, 24, 9, 09)

#### Das Elend der Solistenkonzerte

Im übrigen heitseht binsichtlich der Solisten the color of the Physical teske Miß erhältnis zwischen Angebot und Nacofrage wie in allen übrigen deutschen Großstädten. G nz wenige mit festem Stammonblikum, alles is rige ein Parterre unendlich mühevoll zueam mengetrommelter "Freikarten". Und unn greift auch noch die Unsitte doppelter und dreifacher Klavierahende um sich! (Walter Niemann in der Neuen Musikzig, 21, 10, 09)

#### Beger vor leeren Bünken

Ans Leipzig kam Max Reger berüber, um saus nit dem Cellisten Kruse eine Cellosonate seiner Arbeit vorzuspielen. Das Publikum hielt sich ostentativ fern: d. h. es blieb einfach aus: Reger pielte vor leeren Bänken. Daß das große Publikum sich nicht für Reger ins Zeng legt, ist begreiflich. Daß über aus der Dreimillionenstadt nnter den zahllosen Musikstudierenden, den Kompositionsschülern und Mitstreitern nicht 200 Interessenten zusammenkommen, um einen genialen Musiker vom Schlage Regers zu begrüße das ist bedanerlich, das ist niederschmetternd. Und da redet man von wachsender Kultur in Berlin

(W. Klatte in der Frankf, Ztr. 15, 10, 09)

#### Kretzschmar Hochschuldirektor

Ls ist eine schwere, gewaltige Anfgabe, und es gehört keine geringe Kühnheit dazu, die Leitung der Berliner Hochschule anzunehmen. Denn bemahe noch größere Anlorderungen als an seine künstlerische Leistungsfähigkeit stellt Kretzschmars nenes Amt an seine organisatorischen Gaben. Es ware zwecklos, alle Punkte aufzuzählen. an denen Hilfe und Bessering nötig ist. Kretzschmars scharfes Auge kennt sicher besser als irgendein anderer die Schäden, die es auszumerzen gilt Und er ist der Mann der sicheren, zielbewußten Tat er wird lieber für entschiedenes Brechen als für vermittelndes Biegen sein

(Neue Musikzeitung, 5, 10, 09)

Marschlied intonieren: umgekehrt wird ein Chorkonzert nie aus nur einstimmigen Liedern bestehen können. Die Reform des Chorgesanges liegt auf einer ganz anderen Ehene und ist schon seit Jahren begonnen worden: sie besieht in der Auflockerung des Satzes, in dem Prinzip der Sanglichkeit der Mittelstimmen und in der Säuberung von allem pathetischen Beiwerk in Text and Harmonisierung. Diese neur Art des Musizierens weist auch den Luien-Instrumentalisten den richtigen Platz an: er kann jede Stimme - well sie genau so melodisch ist wie die Oberstimme - mit Vergnügen mitspielen und er bleibt auch in Kantaten oder Spielmusiken stilistisch immer mit dem Ganzen verbunden.

Es kann also für die neue Gestalt und Form der Volksmusik kein Schema und kein allgemein gültiges Rezept geben; jeder Strebende wird auf seiuem Weg zum gleichen Ziel kommen. Entscheidend für die Arheit des Einzelnen ist immer der besondere Zweck, zu dem er eingesetzt wird. und entscheidend für den Erfolg ist die Qualität der verantwortlichen Führer und Leiter. Die nächste Aufgabe wird also darin bestehen, einen Stamm von gesinnungstüchtigen und musikalischen Führern heranzubilden, deren jeder für seine besondere Aufgahe eine spezielle Schulung erfahren muß. Das schließt natürlich nicht di Möglichkeit aus, daß alle Leiter von Chören und Musikgilden auf der Musikhochschule erzogen würden, die freilich erst nach dem großzügigen Plan, den Dr. Kelbetz in Heft 3 von ...Masik und Schule" entwirft, reformiert werden miißte

Das Ziel der nenen Volksmusik steht jetzt eindeutig fest, die Vorarbeit ist seit Jahren geleistet, die Hoffnung auf eine gedeibliche Entwicklung ist herechtigt. - die Verwirklichung hängt jetzt davon ab. ob es gelingt, das große Heer von musikalischen Führern zu organisieren. Jean day day Volt wirder des Musicipren lehren, Radio und Schullplatte sind nur ein Behelf: musikalisch ist ein Volk erst, wenn esingen kann

## Die modernste Operubühne

Nach der Vollendung der technischen Erner arbeiten besitzt Deutschland im Münchener Nationaltheater die modernste Bühne der Welt. München ging bereits frijher schon einmal in der Bühnentechnik halmbrechend voran, als Lantenschläger im Jahre 1895 im Residenztheater die erste Drehbühne einbante. Bei der jetzt nach 9 jähriger mühevöller Arbeit vollendeten technischen Ernenerung des Bayerischen Nationaltheaters, das die Staatsoper beherbergt, kam es hauptsächlich darauf un, die außere Gestalt des Hauses u verändert zu erhalten. Diese Notwendigkeit stellte die Techniker vor eine schwere Aufgabe, die in eigen artiger Weise von Prof. Idolf Linnebach gelöst wurde Er hat zwei Drehhühnen von je 19 m Durchmessel eingebant, die in 10 m Abstand übereinander liegen und in eine mächtige Eisenkonstruktion eingefügt sind. Der ganze Medianismus ruht in einer riesigen Betonwanne derart, daß die obere Drehbühne in der Höhe des normalen Buhnenbodens liegt. Ist nun die obere Scheibe abgespielt, so wird die spielfertig vorbereitete untere Scheibe hydraulisch gehoben. K. K.

Zo des

#### Symphonie Mathis der Maler

- von Paul Hindemith erschienen sordern:
- Studienpartitur . . . Ed Nr 35% M. 4-
- • Klavierauszug zu 4 Händen
- . . . . Ed. Nr. 32% M. S. team Komponistes

Schuldt ein Mathiefe a Males auf Felefunken Schallplutten St. 1647. 19

B. Schott's Söhne / Mainz

## Musikfest mit Hausmusik

#### Kasseler Musiktage 1934

Erst zum zweiten Male veranstaltete der "Arbeitskreis für Hausmusik" seine Tagung, nud noch stärker als im vorigen Jahre hatte die Einladung dazu Mitglieder des Kreises und Freunde echter Hausmusik nach Kussel gezogen. Man wird dariu zunächst einen Beweis für die Tatsache erblicken dürfen, daß die Kasseler Musiktage neben sonstigen Musikfesten ihre unbedingte Daseinsberechtigung haben. Mehr noch: die Zusammensetzung der Hörerschaft aus Musiklehrern und -Liebhabern, aus Künstleru und Instrumentenbauern, aus Wissenschaftlern und Laien und ihre trotz aller Verschiedenheiten gemeinsame Interessenrichtung. — das zeigt deutlich, wie gerade diese Veranstaltung in ihrer Zielstellung bestimmten Anforderungen der Gegenwart eher gerecht wird als Musikfeste größeren Stils.

Die Aufgabe der "Kasseler Musiktage", eine Tagung für Hausmusik zu sein, briugt allerdiugs einige Schwierigkeiten mit sich, die hei einem sonstigen Musikfest fortfallen: Hausmusik darf nur in seltenen Fällen überdurchschnittliche Ausprüche an technisches Können stellen, Hausmusik wird auch nur in selteuen Fällen zur vollendeten Aufführung kommen: - eine Musiktagung aber verlaugt Höchstleistung. Aus beiden Tatsachen ergibt sich eine gewisse Diskrepanz, von

deren Überwindung die Zukunft der Kasseler Musiktage abhängen wird.

Für den änßeren Ablauf hatte sich bereits im vorigen Jahre eine bewährte Ordnung heraus geschält, die in diesem Jahre fast unverändert beibehalten war. In einer ersten "Geistlichen Abendmusik" wurden Choräle der Reformationszeit in alten und neuen Sätzen im Wechselgesang von Gemeinde, Chor und Orgel gesungen und gespielt. - Zwei .. Weltliche Musiken" vermittelten Werke aus allen Jahrhunderten; der künstlerische Höhepunkt war die Wiedergabe des 6. Brandenburgischen Konzertes, der - wenn man so sagen will - hausmusikalische Höhepunkt das Musizieren einiger Tänze von Praetorius in buntester Besetzung. Eine zweite ..Geistliche Abendmusik" brachte größere Werke unserer Altmeister Schütz und Bach und ibrer weuiger berühmten Zeitgenossen. Die "Gesellige Musik" mit Kaffee und Kuchen stand wegen ihres starken Besuchs in Gefahr, aus einer geselligen Augelegenheit zu einer gesellschaftlichen zu werden. Im Rahmen der Tagung bielt Dr. Fritz Dietrich, Heidelberg. ein äußerst auregendes und inhaltreiches Referat über "Musikgeschichte und Gegenwart". Eine reichlich beschickte Instrumeuten. Noten und Bildausstellung sorgte dafür, daß man auch in deu wenigen Freistunden reichlich Abwechslung W.T. und Beschäftigung hatte.

## Zeitfragen

#### Ude Gleichmacherei

E- kommt unr darauf an. zu erfassen, daß wir un ch durch Entgemeintes nicht verlocken lassen s das gefährliche Gebiet zu betreten, auf dem schließlich er kommonistische Gedades liegt, daß alles Allen zu ganglich sein misse und daß man sich an den im täglichen Leben mit einfathen Dingen beschäftigten Menschen versundige, wenn man ihnen nicht dass zu lesen und zu hören gibt wie denen deren Vorbilding und beständige Geistesbeschäftigung ihnen er möglicht, auch schwere Kost nutzhringend zu verar beiten. Die Gleidmuncherei geht in unserer Zeit mu wie ein Gespenst. Es haben zu viele durch sie Aussicht auf unverdienten Gewinn. Also hüten wir uns (Peter Raube in der "Zeitschrift für Musik", Sept. 31)

#### Reform der Symphonickonzerte?

In writesten Kreisen wird eine immer offener Propaganda entfaltet, die vor Konzerten überhaupt Symphonickonzerten im besonderen als etwa-Oberlebtem geradezu warnt. Und nur zu oft ist als Forderung letzten Endes diese zu finden: die Kunst soll sich dem als Maßstab fügen, was Leute, die sich mit ibr wohl noch nicht allzu eindringend befaßt ha en, als Durchschnitt oder gar als unterste Grenze der Teilnahmefähigkeit der Volksgenossen feststellen zu sollen glauben! Vielfach werden wieder die Ziele in den Vordergrund gestellt, die der überwandenen oder noch völlig zu überwindenden vorigen Epoche gemäß waren: Volkshildnig und Volksniterhaltung. Ich hab mich von jeher gegen diese heiden Arten, das Volk an den "Errungenschaften der Zivilisation" teilnehmen zu lassen, gewendet. Da die Symphoniekonzerte rine notwendige and nicht zu ersetzende Funktion im dentschen Musikleben haben, muß nach den Wegen gesucht werden, die zu ihrer Erhaltung führen. (Karl Hasse in "Zeitschrift für Musik", Oktober 34)

#### Das Konzert ist tot

Die Krise im hentigen Musikleben ist die Folge eines fast hundertjährigen Musikhetriehes, in dem luteressenten und Sprziulisten mit einer verhältnismäßig kleinen Gesellschaftsschicht rechneten und mit ihr ein Konzertleben schufen, von dem beute in der Hange sache einseitiges Virtuosentum ühriggeblieben ist. Die weltanschanlichen und gesellschaftlichen Voranssetzun gen für dieses Musikleben haben bente keine Gältigkeit mehr. Der Musikstudent der hisherigen Art steht daher einer vollkommen aussichtslosen Lage gegen-über. Die "Gesellschaft" von hente wird in ein paar Labran ausgestorben sein. Die meisten Musikstudenten

tim-chen sich zwar mit der Schönheit ihres Studiums sich daraus ergebenden Folgerungen hinweg. aber jeder wird sie erkennen, der nach einem langen uren Musikstudium sich durch Unterhaltssorgen T. 18 zur Entwürdigung seiner selbst und des ihm anvertranten Gales ? eibe i lasser muß. Von diesem Ziestand trante i Guide Jerne Lusses de la marcha de metalle de difentifichen Mustaparese. Se marcha de mentalle de metalle de metalle de la merchante de Musikers zu kommen, résidenti fast aussicht-las. Auf die Dauer werden Notlösungen mehtnitzen. Die junge Generation steht in einer wichtigen (Inachim Weinert in ...Musik and Volk", Juni Juli 31)

#### Symphonickonzert wird abgeschafft

Die Menschen, die wir für die Musik erfaollen, sind in der Hanptsache Volksgenossen, die tagsuber in harter Arbeit stehen und körperlich aufs hochste angespannt sind. Diese können am Abend nicht mit ...diwerer Kost" überfüttert werden, die sie doch nicht versteben können. Auf keinen Fall kommt eine bloße Übernahme der Gepflogenheiten des hürgerlichen Musikhetriches in Frage, der beispielsweise in den Sinfoniekonzerten vor eine ausgewachsene Sinfonie noth ein bis zwei Orchesterwerke und ein große. Violin oder Klavierkonzert setzt. Über die Begleiterscheinungen dieser überwandenen Konzertform, die zugleich als gesellschaftliches Ereignis mit obligater Modenschan aufgezogen wurde, ist kein Wort zu cerlieren. Die Ablehmung des bürgerlichen Konzertbetriebes einer exklusiven Schicht dokumentieren wir n. a andı dadırıdı, daß wir die fendalen Konzertsäle verlassen und mit den Orchestern in die geoßen Versamm lungsräume der Anßenbezirke ziehen. (Richtlinien für die Musikarheit der NS-Kulturge-

meinde, "Musik, September 31)

#### Gesanglehrer haben Bedenken

Einer der besten Musikpådagogen in ganz Deutschland, Albert Greiner, erhebt den SOS-Ruf, den man nur in hörkster Not in die Welt funken darf. Dieser Mann, dessen Können und Wissen, dessen lanteres Wollen ihn über jeden Verducht der Sabotage erheben. mehlet Einspruch an gegen die Art und Weise, wie die hentige Hitlerjugend auf der Straße ihre neuen Lieder singt. Die stimm-mordende Art, har jeden Empfindens für die Leistungsfähigkeit des jngendlichen Kehlkopfes droht eine ganze Generation dentscher Sänger 2n rainieren. Die Fachlente sind sich hierüher durchaus einig! Wenn von verschiedensten Seiten her der Notruf erscheint, so liegt es doch nur daran, daß die Fueldente auf manchem Gehiet zurzeit nicht gefragt \$ 195

werden, nicht mitzureilen haben, sondern die Politiker das große Wort führen (Gerhard Tischer in der "Deutschen Musikzeitung"

10 S/32

Keine "Sänger" mehr

E- i-t so erfreulich naiv, wenn man an das Singen und das Musizieren im Volk vom Standpunkt des Künstlers und Musikpädagogen" herangeht. Was ist wichtiger für eine musikalische Kultur umeres Volkes. daß zehn Schüler eines Konservatoriums eine Arie aus einer Verdi-Oper ohne Schädigung des Kehlkopfesingen, oder daß ein ganzes Volk und eine Jugend im Lied zur Volkagemeinschaft zusammenschließt? Wir werden alle keine "Sanger" mehr, wir wollen im Volk wieder gemeinsam singen konnen, selbst wenn hier und da etwas nicht ganz dem ästhetischen Gefühl eines Qualitätsfachmanne- entspricht. (Wolfgang Stomme in der "Musik", Oktober 34)

#### Mathis auf Schallplatten

Wenige Monate unch der Uraufführung von Hindemiths "Symphonie Mathis der Maler" durch Furtwängler erscheint das Werk auf Schallplatten. Die Initiative der Firma Telefunken ist nso mehr zu begrüßen, als bisher die deutsche Schallplatteuindustrie der zeitgenössischen Produktion leider nur geringes Interesse entgegenbrachte.

Telefunken bat mit der Matbis-Symphonie einen hesonders glücklichen Griff getan. In ihrer aufgehellten Faktur, in der suggestiven Plastik ihrer Klaugsprache eignet sie sich ganz beson ders für die Schallplatte. Das lichte und doch kräftig frobe Konzert der Engel, die ergreifend schlichte Grablegung, die in gewaltigen Flächen aufgebaute Visiou von der Versuchung des Hl. Antonins, alles gewinnt auf den drei Platten klingendes Leben. Besonders glücklich kommt das thematische Wechselspiel des Eugelkonzerts heraus, das hei öfterem Hören als das vorwärtsweisendste Stück der Symphonie erscheint. Hindemith dirigiert selber das Philharmonische Orchester. Man darf die Wiedergabe in ihrer kräftigen Akzentgebung und in ihrer machtigen / e-

#### Das Lebensbuch Gottes

Joseph Hags hat ein neues Oratorium vollendet. das ungefähr in der Mitte zwischen seiner "Heiligen Elisabeth" und seiner "Christnacht" steht und die dort gesammelten Erfahrungen verwertet. Es ist kleiner gesammetten Erinfrungen verwertet. Es int steines im Format, "intimer" als die "Elisabeth", es ist an-sprudasvoller als die "Christnacht". Gemeinsam mit beiden ist in ihm die Tendenz volksnah zu sein, vor allem an die Ausführharkeit keine zu großen Anforderungen zu stellen.

Dabei soll keineswegs weder die geistige noch die usikalische Bedeutung gering sein. Der Text zum "Lebensbuch Gottes", den Haus selbst aus den Werken des Angelus Silesius zusammengestellt hat, ist die Lebensgeschichte des Heilandes (in drei auch selbständig vorzuführenden Ahschnitten: "Die Menschwerdung", "Die Passion", "Die Verklärung") und ihre mystische Bezogenheit auf das meuschliche Lehen. Für diese Mischung von Darstellung und Betrachtung schuf Haas eine neue musikalische Form, die aus dem Streben nach gemeinschaftlicher Musikbetätigung zu verstehen ist. Der Bericht ist nämlich einem einstimmigen gemischten Chor, dem "Chor der Wissenden" anvertraut. Ihm, der die Funktion des Rezitativs übernommen hat, steht der "Chor der Gläubigen" als vierstimmig gemischter Chor in der Rolle des Betrachters gegenüber. Die heiden Solopartien, Sopran und Alt, stehen ala wissende und glänbige Seele ergänzend zur Seite-Eine weitere klangliche Bereicherung sind die eingestreuten sechs Choral-Phantasien für Orchester

Die chnrischen Schwierigkeiten sind auf ein Mindestmaß beschränkt. Die Besetzung ist variabel, vom Massenchur bis zum kleinen Chor, sogar die Aufführung für Frauenchor allein (eigener Klavierauszug!) ist möglich. Die Sulo-Nummern können von Chormitgliedern ausgeführt werden. Ehenso vieldeutig ist die Orchester Partitur. Maximum: kleines Orchester mit der Möglichkeit, die Bäser zu verdoppeln. Minimum: Klavier oder Orgel allein. Dazwischen verschiedene Möglichkeiten.

Haas hat damit ein Werk geschaffen, das es auch kleinen Vereinen ermöglicht. Originales, nicht Ersatz nder Bearbeitung anfzuführen. K.L.

#### Junge Komponisten

#### Karl Höller

... Withelm Matthey

Zwei Kirchenmusiker, der Domorganist und Hofehordirektor Georg Höller aus Würzburg und Michael Drausuick, der Pfarrchordirektor des Bamberger Doms, hatten als Großväter am 25. Juli 1907 an der Wiege Karl Höllers die geistige Patenschaft übernommen. Dieses kirchenmusikalische Vermächtnis ist schon für das erste Schaffen des jungen Komponisten kennzeichnend. Vergrößert wurde eine solche Erbschaft noch durch die ursprüngliche musikantische Begabung des



Vaters Valentin Höller. Er lenkte nicht nur als Bamberger Domorganist, sondern auch als echtes Musikertemperament und entschlossener Führer emes hervorragend disziplinierten Gesengvereins in Franken die Beschtung weiter Kreise anf sich

Mehr uoch als alle Gründlichkeit und Vielseitigkeit des späteren Münchener Studiums an der Akademie der Tonkunst und Universität entschied für die Entwicklung der schöpferischen Begabung diese heimische musikalische Atmosphäre. in der Karl Höller als Klavierpartner seines Vaters beim Vierbäudigspielen schon sebr früh mit allen Sinfouikern his zu Bruckner Bekanntschaft machte, und durch die er auch als Chorknabe des Bamberger Doms die alten Meister der Spätgotik und Rennaissance zu seinen vertrautesten Freunden zählen durfte. Besonders der kirchenmusikalische Gottesdienst weckte in dem kaum achtjäbrigen Schüler die tiefe Hinneigung zur gregorianischen Musik und zu Bach.

Die Erlebnisse nach Palestrina, Schütz. Bach und Bruckner waren bei Reger ehenso elementar, wie bei Debussy, Ravel, Strawinskij, Hindemith und nicht zuletzt auch bei Puccini (gelegentlich einer Aufführung der Butterfly am kleinen Bamberger Stadttheater). Die erste Bekanntschaft mit dem Klongkolorit der französischen Impressionisten, mit der naturhaften Rhythmik exotischer Folkloristen und deutscher Motoriker brachte einen ungeheuren Aufruhr in den zum Schüler Hermann Zilchers herangewachsenen Musikstudenten. Ausschlaggehend für Karl Höllers Ansbildung wurde freilich erst die Verhindung mit Josef Haas, dessen starker Instinkt für das Eigentümliche einer jedeu Begabung auch hier im Unterricht die glückliche Synthese von freiester Behandlung moderner Probleme und von strenger Durcharbeitung aller kontrapunktischen Disziplinen schuf.

Eine solche Totolitöt des persönlichen musikalischen Erlebens, die bei schwächeren Talenten Verwirrung, Zwiespalt nder völliges Versinken im Eklektischen hervorgerufen hätte, hildete bei Karl Höller jene bewunderuswerte Vielseitigkeit

des Ausdrucks, die die äußere und innere Struktur all seiner Werke nach wenigen Partiturseiten als ganz persönliche Handschrift erkennen läßt.

Karl Höller hat Dehussy, Ravel, Strawinskij und Hindemith mit seiner leichten sinnlichen Erregbarkeit wie in einem Rausch erleht. Aber er ist in der jungen Generation vielleicht die hervorstechendste Begabnig, die mit all diesen Richtungen fertig wurde. Er nahm die positiven Seiten dieser Stilentwicklungen und -kreuzungen in sich auf und brachte sie nach seinem eigenen Temperament in Form.

Karl Höller hat in dem Knäuel all jener letzten Probleme bis zu einem gewissen Grade Entwirrung geschaffen. Seine Schreibweise ist die Bejahung alles irgendwie Musikalischen. In keinem seiner Werke, selbst da nicht, wo es die Tradition der Form gebietet, ist er, wie die meisten seiner Zeit, Nur-Kontrapunktiker. Nur-Rhythmiker, Nur-Klangkolorist.

Schou in seinem opns 1 (Orgelpartita) wächst aus der klar gefügten. unverhildeten Linearität eines dreistimmigen Kontrapunktes das Notenbild einer chromatisch reich durchwirkten Kettung von Akkorden, die sich ganz dem Klangliehen hingeben. Eine spätere Variation dieses Werkes kehrt dagegen im Diskant das metodische Schönbeitsideal einer fast homophonen Liedmässigkeit hervor. Wie sich diese Dinge hei Höller entwickelt haben, zeigt ein Blick in die Partitur seines Kammertrios für 2 Violinen und Klavier opus 6. Das farbige Element wird hier nicht mehr allein durch die Feinheit akkordischer Mischungen bestimmt, sondern auch durch den Zusammenklang der zahlreichen kontrapunktischen Linienführungen.

#### Nene Werke für Klavier

Henk Badings

Intereseantee, virtuoses Herk des jungen sehr begabten

Wolfgang Foriner

Sonatina . . . . Ed. Schott Nr. 2345 M, 2.50 In outer neuen, volketunflichen sprache velocitieses, außer-ordentlich danklares Werk con mittlerer schwierigkeit.

Ottmar Gerster

Divertimento . . . Ed Schott Nr 2329 M 2.50 Formal and Manglish virlantalizer trushe Spirlmant

Armin Knab

Acht Klavier-Choräle

I. Wach auf, mein Herr, die Nacht ist bier 1 2 Nun ruben atle Wâlder / 3 Nun danket alle Gost ; 4 Lobe den Herren, den machtigen Konig der Ehren - 5 Komme er Ceist - 6. Wie schön leurht um der Morgen 7. O Heups well Blut and Wanden & O Tod we let dein Stadtel nun? Ed Schott Nr 2346 M 3.-Acht Choralbearbeitungen im Wirklichkeit Grigunalk positionen Knabs, die der Komponist aus einem besonderen, diefen Lelebrik der Kwait Joh Seb Britta herma sekul-

Paul Nordoff

Transkriptionen über fünf Lieder

von Stephen Foster 1. Katie Bell 2. Uncle Ned 3. The Camptown Races / 4. Little Belle Blaire - 5. Oh: Susanna ..... ... je M. 1.50

Rhythmisch parkende klasierunde über amerikanische Folkslieder - für Konzert und Haus Der Komponist ut ein umger siehersprechender Drutch-Amerikaner

Ernst Pepping

Sonstine . Ed Selrott Nr 2180 M. 2.50 Das erste veröffentlichte Klo. bewerk Peppings - com außerordentlicher Konzentration und habem Wert

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

Diese Loslösung von der Tonart führt besonders in den späteren Werken zu einer ungemein durchsichtigen Verwebung entlegenster Klangkomplexe. Ihren triebkräftigen Abstoll bringt immer wieder die Besinnung auf kirchennusi balische Wendungen, die in einem steil aufgerichteten, zackig gehrochenen unisono, zuweilen



andı in fest geschlossenen Choralfortschreitungen als strukturelle Eigentümlichkeit die große Bowegtheit und Gegensätzlichkeit der satztechnisehen Anlage bilden.

Parallelbewegungen, wie sie bier in der Motette opus 8 zu Tage treten, bilden auch zwischen reich barocken zerfließenden Linien die harten gradlinigen Konturen der großen Instrumentalwerke. Eine andere Bewegung, die der motorischen Durchführung passacaglienartiger Bildungen im Stile der Spielmusiken weitgehend Ramm gibt, tritt bei Höller oft und überraschend in Erscheinung. Es ist der in langem Atem gehaltene Ablanf einer rein liguralen Entwicklung, wie sie z. B. das poco maestoso des großungelegten Konsertes für Orgel und Kammerorchester aufweist.



Die wesentlichsten Aufschlüsse über die innere Organik dieser kunstvollen rhythmischen linearen und harmonischen Verschmelzung würde eine Auseinandersetzung mit der Partitur des Klavierguartettes und der Orchesterhymnen ermönlichen, die mir bei Niederschrift dieser kleinen Studie leider nicht zu Gebote stehen konnten

Bei der Jugend des Komponisten nud dem \_\_\_\_\_

\*, Veries have kart

#### An unsere Leser!

Das "Neue Musikhlatt" will nicht Meinungen und Nachrichten in die Leere hinausschicken. Es erstrebt vielmehr eine stete Verbindung mit den Trägern des Musiklebens in seinen mannigfachen Erscheinungsformen. Nur so kann unser Ziel erreicht werden: allen zu dienen, die in Stadt und Land für eine vorwärtsweisende Musikübuna tätia sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde. unsere Arbeit durch Hinweise auf innae Kräfte, durch Berichte über aufbauende Veranstaltungen, durch Anregungen und Vorschläge zu unterstützen, und das Neue Musikblatt« in ihren Bekanntenkreisen zu empfehlen. Für jede Mitarbeit sind wir dankbar.

Schriftleitung und Verlag des "Neuen Musikblattes" relativ kurzen Abriß seines Schaffeos kann heute seibstverständlich noch nichts Ahschließendes gesagt werden. Aufschlußreich ist immerhin, an Hand der bisherigen 18 Werke das Verhüttnis Karl Höllers zur Form mit einigen wenigen Be-

trachtungen zu streifen. Für die Orgelpartita opus 1 (1926) ist die bewußte Losiösung vom Regerstil entscheidend. Sie vollzieht sich, wie schon angedeutet, in einer strengen polyphonen Kontur, die als Gegennol das fast ekstatische Sichhingeben an harmonische und instrumentale Klangfarben anfweist. Bereits in der Viotinsonate opus 4 (1928) macht sich bei Höller eine Stilentwicklung bemerkbar. Sie ist in ihrer anfgelockerten Linearität am stärksten durch motorische Bewegungsformen und rhythmische Erlebnisse bei Strawinskij und Hindemith gekeunzeichnet, bringt aber mit dem melodisch verträumten espressivo des zweiten Satzes eine vöttige Befreiung von diesen Linflüssen. Die 1929 entstandenen drei altdentschen Mionelieder für Singstimme und Klavier opus 5 ergaben durch den textlichen Vorwurf ein Zurückgreifen auf archaisierende Wendungen. Im Kummertrio für 2 Viotinen und Klavier opus 6 (1929) wird das klangtiche Problem, wie im langsamen Satz der Violinsonate, von Neuem mit großer Leidenschaft aufgenommen. Das groß angelegte Klavierquartett opus 7 (1929) ist auf der Insel Borkum entstanden. Es ist für die sinnliche Erregbarkeit harl Hötlers gerade hier besonders charakteristisch, daß der klimatische Einfluß, das Flächise, Gradlinige, rhythmisch gleichmäßig Bewegte der Landschart auch die Ehenmäßigkeit und Iugierte Motorik der Ecksätze bestimmt. Zum ersten Mai überträgt Höiter es auf den Chorsatz in seiner Männerchormotette opus 8 "Media vita" (1930), bei der er für die harmonische Untermatung eines Soloduettes sogar zu dem probaten, bei Debussy erlernten Wirkung der Summstimmen greift.

Bei der Aufnahme größerer Apparaturen, wie sie das Konzertiuo für Violine, Bratsche, Klavier and Kammerorchester opus 9 (1929) aufweist. wird der Versuch unternommen dus alte Trinelkonzert dem neuen Formwillen gefügig zu machen. Diese Umwertung führt zu der schon erwähnten Verklanglichung hochgeschichteter Polynhonien, bei denen die historische Toccata, Siciliana, Burletta und Chaconne zuweilen ihre stark dramatischen Impulse erhalten. Das 1930 eutstandene Kammerkonzert für Violine und Orchester onus 10 führt diese Klangstudien fort-Sein Hauptgewicht beruht auf der fast überdimensionalen Anlage des langsamen Satzes. Noch einmal gibt die Abhängigkeit vom Klimatischen den entscheidenden Ausschlag in dem Divertimento für Flöte und Klavierquartett opus 11 (1931), das seinen fast südlich folkloristischen Einschlag einem Aufentbalt in Sizilien verdankt.

Mit seiner Weihnachts- und Passionsmusik für Kinderchor, Solovioline und Orgel opus 12a und b (1931) hat Höller offensichtlich eine kirchliche Gehrauchsmusik schaffen wollen, hei der er aher mit einem stark ausgeprägten Hang zum Mystischen keine eigentliche Volkstümlichkeit erreichte. In enger innerer Beziehung hiermit stebt die Hymne opus 13 für Männerchor, 3 Trompeten und Orgel (1931). Ihre eigentümliche Besetzung kam durch einen Auftrag zustande. An chorischer Ausdruckskraft und klanglicher Eindringlichkeit des Hindemithschen Blechsatzes ist sie hei vorbildlicher Sparsamkeit der Mittel wohl das Wertvollste, was in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Männerchorliteratur zutage trat. Nach dem für kirchliche Zwecke geschriehenen Requiem (ür eine Ober- und Unterstimme onns 14 (1932) entstand in schnellen Zügen im gleichen Jahre das Knuzert für Orgel und Kammerorchester opus 15. das die ...Königin der Instrumente" im Finale temperamentvoll in einen hart angeschlagenen und energisch durchgeführten Tanzrhythmus zwingt. Diese neue Formhehaudlung des Orgelkonzertes drückt sich schon in den scharf berausgearbeiteten Gegensätzen aus, die die Amei neue Klavierheffe zu Weihnacht

#### Alte Weihnachtsmusik für Klavier

Locland anbere Taffeninffrumente Choral. portifiele affer Me Maiffer non Whnent ber Menjahr, Mie Berbfienflichung beroneares ben ti

#### Richard Baum

B 1 826 . HUL 1 60 Den Litter (diskinderin e-amiliana merica nés) se disker región unidenere Attalan al-lidat life de Baues una visiden-ment autoria de la comparta de la comparta de la región de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comp

#### Weihnachtslieder für Klavier

und andere Taffeninffrumente fate tum Quempas. befl. Berorientlichung bes Arbeiletreifes für Sausmufit herausgegeben von

#### Kourad Amela

3. moler bos Curmpaene i ale fom Afric de curri-nadoelieber im Deulfern Afell verbeilei murde. Ceid ber marke ber Mamfe mode einer Staditisausgabe, fous uten Fuffungen in ber Menhanden in betrem ist mofanden Pearfeitt des Caramony, ils bist in 

Barenreifer: Berlag gu Raffel

Blechbläser und tiefen Streicher mit den milderen Registern der Orgel herstellen.

Das überlegene kontrapunktische Können, die behendige, charlend by Trieddigaft and under grenzte Klangfantasie Karl Höllers kommen am freiesten zum Zuge in der Toccata, Improvisation und Fuge für 2 Klaviere opus 16 1933). Die nenen klauglichen Bildungen, die hier abermalaus dem kontrapunktischen Zusammenhang beträchtlich erweitert werden, waren die notwendige Vorstudie zu der sicheren geistigen Konzeption eines gregorianischen Chorals, die Höller in seinem letzten opus 18, den Hymnen für Orchester (1933) gelang. Dem großen geschlossenen Aufbau, der aus einer thematischen Bildung im vnrhergebenden Werke die virtuos beherrschte Form der Toecata über 4 Variationen hinweg mit zwingender Konsequenz zur Fuge führt, steht in den Hymnen die hreite, sinfonische Verarbeitung der einzelnen Choralmotive gegenüber. lhnen wendet Höller, zom Teil auch unter Berufung auf die alte Form des ricereare, seine ganze rhythmische Energie, seine differenziertesten harmonischen und instrumentalen Farben und schließlich auch sein naverhildetes Schönheitsempfinden für weite melodische Bogenspannungen zu.

Es muß bei dieser kurzen Betrachtung auffallen, daß die Liedform in Höllers Schaffen verhältnismäßig wenig in Erscheinung tritt. Am meisten wird man dennoch von Höllers Auseinandersetzung mit der Bühne erwarten dürfen. denn ein Musiker von diesem ursprünglichen Temperament, von dieser Vielseitigkeit der Begabung hat fraglos auch den Instrukt des Dramatikers im Blute. In diesem Falle ware freilich die Wahl eines Stoffes und Dichters, der der ganzen rassischen Prägung des Komponisten entspräche. von grundlegender Bedeutung. Karl Höller hat in wenigen Jahren eine große Entwicklung durchgemacht. Die Einstimmigkeit des Urteils, mit der sich bisher auch die kritischsten Naturen zu fast allen Werken hekannten, steht in der Geschichte der jüngsten Musik nahezu vereinzelt da.

Kurt Westobal

## Über die Psychologie des Tons

Wie tiefgreifend auch immer durch den Geist einer acuen Epoche die Wesenheit "Musik" verändert wird, eines scheint aus inmitten der Flucht der Erscheinungen zu beharren: der Ton als das Element, als die Materie, durch welche das zu Kündende in die Sinnenwelt und dadurch für uns in den Raum der Empfänglichkeit tritt. Betrachten wir den Tou nuter tonnsychologischem Gesichtsprukt um als die Erscheinungsform in welcher akustische Schwingungen uns gegeben sind, so trifft dies zu. Der Ton über ist nicht nnr (obysikalische) Schwingungsenergie, die auf uns eindringt, er ist. unter musikpsychologischem Gesichtspankt, unch eine Erscheinungsgegeben heit. in die wir psychisch aktiv eindringen. So ist der Dreiklang, als tonpsychologische Wesenheit geschen, ein identisches Gebilde, eine Konkordanz, und dies ist seine unveränderliche Eigenschaft. Anders in musikusychologischer Denkungsweise. Sie erspürt in ihm eine Fülle von Kräften. die in ihm sich sammeln und aus ihm auf uns einstrahlen können. Ein Dreiklang bei Mozart ist -etwas underes als ein Dreiklang bei Wagner. Der Dreiklang kann Symbol vitaler Kraft oder Sym bol ätherischen Leuchtens sein, er kann aktiv an ans berandräusen oder verhauchend uns in sein versehwimmendes Schatteubild ziehen, er kann uns emporreißen oder uns versinken lassen. Seine Erscheinung bleibt, aber seine "Zeutrierung" wechselt. Ist der Geist einer neuen Epoche v großer Eigenkraft, so greift die Verwandlung, die er mit der Musik vornimmt, bis an den Ton als solchen selbst; so muß er ihm eine neue geistbestimmte Funktion auferlegen. Wie verschieden die Kräfte, die in den Tan hineingesnielt werden. sein können, sei au einigen Enochen der Musik skivalert A Carrie

Für die Klassik ist der Ton Grundton gewesen; Grundton, der die Fülle musikalischen Formgeschehens trug und ordnete und der von gesunder vitaler Kraft erfüllt war; der bei aller dynamischen Bewegtheit dem Bewegten Sicherheit und Riickgrad gab. Der Ton wurde im wesentlichen dreiklangtragend gehört. Die Romantilt entzog der Musik diesen Boden. Sie hörte den Ton um. Sie riß ihn vollends in die Bewegtheit des Dynamischen hinein. Nicht als ruhend, sondern als strehend empfand sie ihn; nicht mehr als Träger des Dreiklangs, der das Symbol ruhig wirkender, gehändigter Kraft ist. sondern als Krenzungspunkt, als Schnittpunkt vieler Septakkordformen, die ihn alle in ihre unruhige Bewegtheit hineinziehen, ihn alle an sich reißen konnten. Die Romantik infizierte auf solche Weise den Ton mit Konfliktstoff, so daß er fähig wurde, scelische Spannungen in Klangspanningen umzusetzen. Alle Stabilität ist damit aus dem Ton gewichen. Er heharrt nicht mehr. er drängt; er ruht nicht mehr in sich, sondern zicht von sich weg zum nächsten Ton, in dem sein nuruhiges Drängen zur Ruhe kommen, d. b. aufgelöst werden soll. Dahei ist dieses Drängen nicht pur auf ein Ziel gerichtet; denu es wird nicht spärhar, wohin und wogegen gedrängt wird. Nicht ein Ziel soll erreicht werden. - der Prozeß als solcher, das ProzeBlufte als Selbstzweck ist der Inhalt hochramantischer Musik. Dies ist die Situation, in die Wagners "Tristan" die Musik gerückt hat. Geladen mit Spannung bis zum Bersten greift diese Musik rubelos ins Weite aus. mit jener überwältigenden Kraft, die den erlebnisfähigen sensitiven Meuschen quälend zu ergraifen vernug.

Der Ton war in der Hochromantik bildsames Material der Seele geworden. Er war zum Lenchten, aber auch zum Erzittern gebracht worden. Nun bemächtigt sich seiner der nervöse Geist des Impressionismus. Die Veränderung, die das

Cerdat der Musik durch den genisten Begründer. Chaude Debumy verfährt, in se eingreifend, daß der Germannen der Schaufter behausty verfährt, in se eingreifend, daß der Ten Laufender im Schaufter der Schaufter der

Minsenden Erregung his zu ihrem Absterben nach. Das Geheimpisvolle, Bätselhafte, das Magische. Athmosphäreschaffende des bloßen Tones wird entdeckt Die Musik als die Kunst, durch Töne Geistiges in einem Tousystem auszusagen, wird verdrängt, Gerade in dieser Zeit erobert die Musik daher in besonders großem Ausmaße das Schauspieltheater, Aber nicht die Mosik als die selbständige Kunst wird in das Drama einbezogen, sondern die Musik in ihrem allgemeinsten Wesen als das hioß Lanthafte, als das Tönen schlechthin. Ein paar Paukenschläge, eine kurze fragmentarische Violinmelodie, einige Bläserak-Lorde and ein Tamtamachlag könen genügen, nur die gesuchte Atmosphäre zu schaffen, die nicht durch das spezifische Wesen einer bestimmten Entering Scite 6

Esteering Sci

#### Beethoven in neuer Deutung

Hilflosigkeit und stärkstes Befremden hat Arnold Scherings Schrift "Beetboven in neuer Deutung" (Kahnt, Leipzig) bei den meisten Beurteilern hervorgerufen, da hier mit größtem Ernst der Versuch unternommen wird, fünf Streichquartette und zehn Klaviersonaten Beethovens als ausgesprochene Programm-Musiken zu erweisen und sie insbesondere mit Bühnenwerkeu Shakespeares in allerengste Verbindung zu bringen. Eine Fortsetzung der Schrift wird angekündigt; ein Aufsatz in der Zeitschrift für Musikwissenschaft (Februar 1934), der die gleiche Interpretatiousmethode bei der 4. und 5. Sinfonie anwendet, ging ihr voraus, ein Aufsatz des navan Baathovan Jahrhuches über die Eroica ist im Erscheinen. Es handelt sich also um eine breit angelegte Bemiihnng eines nambaften Forschers. die sicherlich nicht - wie dies vielfach schon geschehen ist — nach kurzer Durchsicht und ohne sciteres als "Blasphemic" und "Unsinn" abgetan werden darf.

Die Anslysen Scherings sind — wie er selbst es im Vorwort betont — "zunächst eine rein wissenschaftliche Angelegenheit", sie wollen einfach "den Tathestand anfdecken, der hei der Entstehung der Werke im Kopfe Beethovens eine

Rolle gespielt hat". Schering hat sich schon in friiheren Aufestran mit den rationalen Mitteln (Loci topici) beschäftigt, mit deren Hilfe die vorklassischen Musiker ihre Fantasie anzukurbeln wußten. Was nnn die Technik des barocken Kontrannukts ehemals der Erfindungskraft an Anregungen zngeführt hatte, das wurde nach dem Verschwiuden dieser Technik durch die "poetische Idee" ersetzt, die "im Grunde nichts anderes ist als ein ganz im Sinne der Alten benutzbarer. nener Locus topicus" (so schrieb Schering im Jahrbuch Peters 1925). Das wichtigste. jedoch intern wissenschaftliche Problem der vorliegenden neuen Veröffentliung liegt also darin, mit welchem Rechtsgrand die altgeühte ars inveniendi (die Knnst. sich inspirieren zu lassen) bei Beethoven nun doch so aufgefaßt werden darf, als oh die vielleicht als bloBe Anregung benutzte "poetische Leitidee" zugleich ein künstlerischer Eudzweck und integrierender Werkbestandtrij geween sei.— ganz abgeschen davon, daß vorerst das Herausfinden und detaillierte Zuordnen der jeweiligen Leitidee— wie der Verfasser einräumt — methodologisch durchaus noch ungesichert ist.

Eine völlig andere Frage aber sind die praktischen Konsequenzen, die eine durch Schering angestrehte Neuorientierung der Beethoven-Forachung haben könnte. Da dem gegenwärtigen Stilwillen jegliche Programm-Musik und Tondichtung heftig zuwider ist, würde eine Literarisieınıng Beethovens — gerade audı dann. wenn sie sich als historisch echt bezengen läßt - notwendigerweise eine Entgegenwärtigung und Verfremdung Beethovens nach sich ziehen: und eine wescutliche Fixiernug Beethovens an das damatige Shakespeare-Erlebnis der Stürmer und Dräug würde vollends eine Einengung der heutiger Wirkungsmöglichkeit seiner Musik bedeuten. Ehen bieraus ist wohl anch die Entrüstung aller derjenigen Musiker erklärlich, die Scherings Schrift im ganzen verdammen, ohne sie im einzelnen auch unr kennenlernen zu wollen. W.St.



Municipe and Engel
Fingel and claren Giotto suggeschriebe
Altar in S. Crote au Florenz

Musik, sondern eben allein durch das bloße Töuen ophoristischer klanglicher Erregungen ernaids wird

Mit dem Impressionismus ist der größte innere Abstend von der Klassik erreicht. Klassische Musik kann man lesen, denn auch im Lesen läßt sich ihr Geistiges ergreifen. Impressionistische Musik muß man hören. Liest man sie, so erscheint sie dürftig, ärmlich, matt, fast wie eine zerknitterte Hülle. Klingt sie, dann strafft sie sich plötzlich, dann regt sich ein nüguceureiches, geheimnisvolles Leben, das zwischen Traum- und Wachwelt liegt, dann gewinnt sie jenen Duft und jenen Reiz, der uns alle einmal fasziniert hat. Nur im Erklingen erhält impressionistische Musik ihren Siun, der nur iu der Vibration des Erklingens Sing wird. (Umgekehrt eiht es Musik, die garnicht klingen darf, soll sie nicht ihre reizvollsten Onalitäten verlieren. Dies ist bei vielen Kanons, besouders bei den oft ungemein kunstvollen Rätselkanons der Fall. Hier ist der Ton

#### Deutsche Tanzfestspiele

Vam 9. bis 16. Dezember werden im Theater am erst Wesselplatz in Berlin die "Dentschen Tanz-Instaniale 1934 veranstaltet

tspiele 1934" veranstaltet. Die Deutschen Tansfestspiele, die unter weitgehen-Förderung der Reichskulturkammer stattfinden. Len zeigen, daß der deutsehe künstlerische Tanz u und in den Jahren der Zurückgezogenheit reifte. sollen zeizen. duR er Venez and Wesentliches -n sagen hat

Das Programm wird ueben solistischen Gipfelleistungen eine Anzahl von Gruppentanzwerken ent-halten. Es werden gezeigt: Ein chorisches Werk von halten, bs. werden gezeigt: Ein chorisches Werk von Mary Wigman, Tauzwerke von Vronwe Georgi. Reigenwerke der Güntherschen Kommertanzguppe, Minchen, zwei Tousmächenspiele von Haban und Litzie Vandrik, die im Rahmen der Festwoche in der Preußischen Staatum tummen der restworte in der rreumstrein Statt-oper uranjgeführt werden, n. a. w. Danieben werden nuch hervortageade junge deutsche Tänzer ausgiebig Gelegenheit finden, ihr Können zu zeigen. An promi-nenten Solissen wirken u. a. Palucca und Harald Kreuzberg mit

Reeuzberg mit.

Die Deutschen Tanzfestspiele werden im Auschliß
zie die Berliner Festwache in allen bedeutenderen
Städten Deutschlands sowie im Auslande gezeigt werden.

wirklich nur Note. Größe im mathematischen Sinne. Alles Klingeude ist von ihm abgestreift: es kommt nur darauf an, daß man den Kauon löst, nicht daß er. wenn er gelöst ist, jemals klingt; denn der kunstvollste Kanon kann — und wird es vielfach - eine klingende Leere bedeuten. Das Erklingen enthüllt hier nicht den Geist. der in den Noten niedergelegt ist, sondern verdeckt und degradiert ihn.)

Hier schließt sich der Expressionismus in der Musik an, der -- einst als Gegensatz zum Impressionismus empfunden - aus der Perspektive des Heute gesehen enger mit ihm zusammengehört. Er vollendet die Eutgeistung des Tons. Der Impressionismus hatte ihn zur Natur werden lassen, er hatte ihn reif gemacht für ein Kunstwollen, das ohne alle Umwege über die Bändigung durch die Form sich direkt nud dadurch ungeschwächt ausdrücken wollte. So wird der Ton Urlaut: Urlaut, der sich anssprechenden Kreatur. Er haucht und flüstert in zartestem Pianissimo. er zuckt in schriller Heftigkeit hervor; er streichelt unsere Nerven oder reißt an ihnen. Nur Dynemik und Farbe sind die Qualitäten, die ihm geblieben sind. Alle Funktionswerte sind in ihm erloschen. Er ist nicht mehr das Material bildenden Gestaltens, er ist elementare Energie geworden. Nicht mehr in der geordneten Summe der Tone, nicht mehr in der Melodie als der sinntragenden Gestalt liegt der Ausdruck - er ist in den Einzelton gerückt. Der Einzelton ist unnmehr geleden mit Ansdruckskraft. Er ist überdimensioniert worden. Er drängt sich vor. er will allein sprechen, er will als einzelner alles sagen. Dies ist die Situation insbesondere bei Webern. eber auch in vielen Werken Alhan Bergs und Schönbergs. Dernm sind ihre Partituren überladen mit Vortragsbezeichnungen.

Die Musik unserer Zeit wandelt den Ton zum Fundament zurück. Sie entläßt aus ihm die Überheizung, die er in der Hochromantsk und ber einigen Außenseitern - vor allem in den Werken des genialen russischen Ekstatikers Alexander Skrjabin - erfahren hatte. Sie kühlt ihn ab. Gegenüber dem Impressionismus, der den Ton zerfließen ließ, der seinen Kern auflöste, festigt sie ihn. Der Ton wird wieder Tonika. Es ist darum auch völlig falsch, der echten neuen Musik gegenüber von Atonalität zu sprechen (dieser Vorwurf trifft nur die Musik des Expressionismus, die immer die Angelegenheit eines aesthetischen kleinen Kreises war). Die wirkliche Nenbewegung in der Musik aber mußte ihrer gauzen inneren Tendenz nach zu einer neuen Toualität kommen. Denn ihr Ziel ist Sammlung und nicht Auflösung. Sie geht nicht auf immer weitere Differenzierung der harmonisch-rhythmischen Mittel eines nüaneenreichen Gefühls-Ausdrucks, sondern auf Festigung und Ordnung des Tonmaterials, auf Strenge des melodischen Liniengefüges, dessen Ausdruck einfach. stark and verbindlich ist. Kann ein Thema kraftvoller dastehen als dieses aus Hindemiths Streichtrio op. 34?

Sobnelle Uell ا أَ اللَّهُ ٣ أَمَا لَا مَا مُعَامِرُ وَالْحُوامُ وَالْحُوامُ وَالْحُوامُ وَالْحُوامُ وَالْحُوامُ و

Wie sicher federt dieses Thema in den Geleuken seiner einzelnen Motive. Von der festen Basis des D. das als balbe Note gehalten und dadurch als Fundament gesetzt wird, erhebt sich das Melos. durchzieht die tonalen Regionen von c-moll. Esdur. Ges-dur. Ces-dur. und zwar ruckhaft, indem es jede neue Tonart für die Dauer eines neueu Motivs berührt, um mit einem echt barockeu Triller wieder in das Anfangs-D einzulaufen-Diese Rückkehr in die Anfangslage gibt ihm seine große Stabilität. Sie unterscheidet dieses Thema grundsätzlich von aller hochromantischen Melodik, in deren Wesen es liegt, daß sie nicht mehr zu ihrem Ansgangspunkt zurückfindet: daß sie suchend in Weite streht um sich in ihm zu verlieren. In diesem Hindemithschen Thema wird

#### Day neve leicht ausführhore Weihnachtsteiel für die Jurrad Kreisspielvon der Geburt Christi

Kindern zu singen u. darzustellen », Kaspar Roeselling Partitur (zugleich Klavierauszug) Ed. Nr. 3334 M. 4 – / Chorstimme M. – 32 / Instrumentalistimmen (6) je M. – 66 Direct state Weilmarch to policy of the following the state of the following the foll

B. Schott's Söhne, Mainz



SCHNELLER LIND REQUEMER erledigen Sie ihren priveten Brietwechsel er seuberer Schrift mit der weitbewährten

## KLEIN-CONTINENTAL

die sich denk ihrer achönen Form und eiegente Leckierung jeder Umgebung eintügt und sich durc weichen Anschleg, jelsan Geng und lenge Lebens deuer zusächen? Verlangen Sie bitte Prospekt 954 un

WANDERER-WERKE SCHONAU-CHEMNITZ



die melodische Lucrgie wieder geführt, sie wird weldter Kraft und Schonungslosigkeit sie in den letzten anderthalb Takten auf ihr Fundameut herabredriickt wird. Der Gestalter sitzt ihr im Nacken: er hält sie, während der romantische Komponist sich ihr bingah und, ohne ihren Exnansionsdraug zu begrenzen, auf ihr weitertrieb

#### Orff-Schulwerk

Die musikalische und musikerziehensche Tätigkeit Carl Orffs von der Güntherschule Minichen Barlin trat letzter Zeit verschiedentlich au die breitere Offenlichkeit. Die Tanzgroppe der Güntherschule führte die Tinze im Rahmen eines Huns-Sachs-Spieles auf. deanf dem Nurnberger Parteitag beim Volksfest große Begeisterung erweckte. Bei der Durchführung und Gestaltung der bevorstehenden Reichstanzfestspiele (Dezember, Berlin) wird die Tauz- und Musikarunge der untherschule in starkem Maße beteiligt sein. In Berlin fanden in diesem Jahre bereits verschiedene Kurse statt, die in Orffs Schulgerk einführten, Weitere stehen bevor. Um der ganzen Schulwerk-Arbeit (Durchfüh rung von Kursen. Fachberstung usw.) eine einheitliche und fruchthare Weiterentwicklung zu sichern, erwiees sich als notwendig, eine eigene Geschäftsstelle dafür einzurichten, deren Leitung Dr. Wilhelm Twitten-hoff übernahm. Alle Anfragen usf. sind in Zukunft an diese Geschäftsstelle (München, Luiseustr, 21 Gths.) zu richten

#### Neue Werke in den Programmen

Dresden (Stantsoper, Böhm): Schoeck, Prälndium J. Marx. Nordland Rhansodie Handowith Mathi-Petersen. Große Messe.

Lüheck (Dressels: G. Schumann, Vetter Michael-Vari tionen Graener, Commedicità Schjelderup, Indische Snite Vielsen, Violinkenzert (tterberg, Sinfonie 6 S. Müller, Morgenrot-Variationen Hindemith. Konzertmusik für Streicher und Blechhlüser.

Königsberg (Seidler): U. Klami, Karelische Rhansodie Sibelius, Violinkonzert Otto Besch, Die Nacht zu Betblehem Rarel. Daphnis and Chloe Symphonie Mathis der Maler | G. Müller, Helden-

Dortmond S. Jon . J. Silofius, En Saga Hindemath. Symphonie Mathis der Maler Hezer, Variationen über ein Theme von Verdi . Strauß, Macheth Wetz. Violinkouzert 4mbrosius, Symph. Vorspiel Wediz. L'Incided account

Essen (Schüler): Hindemith, Symphonie Mathie der Maler Corulli, La falia, Wediz, Klavierkonzert Höller, Hymnen für Orchester Pecters, Sinfonie Erpf, Chorwerk Muler, Orchesterspiel Stringer, Orchestersuite Haug, Don Juan in der Freude.

Hamburg (Jochum): Hindemith, Mathis der Maler Bartok, Tanzenite Kaminski. Dorische Musik G.

Müller, Heldenrequiem. Dijsseldorf (Balzer): Debussy, Nocturnes F. Schmidt

Sinfouie IV W. Zillig. Konzert für Orchester Birckmann. Concertino für Oboe und Orchester Gillmann. Onintett für Streicher und Harfe-Bielefeld (CoBling): Hindemith. Mathis Phizner, et

moll-Sinfonic Höller. Hymnen Casella, Triokonzert R. Stephan, Musik für Orchester.

Wieshaden (Schuricht): Hindomith, Orchesterkonzert Delins, Lied von den hohen Bergen Debuss, Iberia Ravel, Marchensuite Respighi, Fontane di Delins, Lied von ach novem Respight, Fontane di Rours E. Schliege, Stahat Mater (Elmendorff): Hindemith, Mathis Wedig, Streichermusik G. Müller, Orchesterkonzert.

Duisburg (Volkmann): Rosza. Thema. Var. and Finale Wolfurt, Klavierkouzert Klußmann, Hymne H. Schubert, Hymnns Groener, Marien-Kantate Casella. Concerto romano Pizetti. Cellokonzert Treuker, Orchestervariationen Brandt, Violinkonzert. Wien (Konzertorchester, Breisach): Krenck, Variatio en op. 69 Hindemith, Violakonsert Schreker, Das des Intaphernes (a. d. Nachlaß) Konzertver ein, Beichwein): Spitzmüller-Harmer bach. Sinfoniette rhythmica. Hermann Abendroth bringt im Gewandhans an

Leipzig folgende neue Werke zur Aufführung: Hnas Wilhelm Maler Orchestervor-Rokoko-Variationen Wilhelm Maler Orchestervor-spiel Walter Lampe Thems und Verietionen für Klavier und Ordiester Höller Hymnen für Ordiester ! Rauhar! Variationen über eine schottische Volksweise Respighi Feste Romene ! Jarnach Mozert-Verietionen (Uranfführung).

#### Von meiner Arbeit

on Lenst Lauff, Wiesbaden

axies vanni till diredi die ausgenreichneten Leistungen verines Wichladerne Madrigalkreisen beim diesjährigen Tunktinstlerfest das Interesse auf sich gelenkt. Wir wollen mit derartigen Berichten auf junge Mutiker hinweisen, deren Arbeit um für den Neausthau des drussehen Musiklebens besonders wichtig erntreint,

Wenn ein Student der Musikwissenschaft sich mit wirklicher Neigung in alte Kunstwerke vertieft dans wird er immer den Wunsch haben, sie zum klinger zu bringen, um persöulich die verborgenen Werte zu erleben und um sie auch anderen Hörern zu offen baren. Wenn jeuer Musik-tudent später im Musik lehen die Erfahrung nucht, daß unsere Konzertpro



gramme kanm die leizten zweihundert Jahre der Mu sikgeschichte berücksichtigen, wenn er in seinem Streben nach Bereitherung durch die Eingliederung anderer Stilepodien nicht alleine steht, sondern einen Krei Stuljebetten nicht alleite Tunger Menschen fludet, die nach sertvollem, aber nicht virtnosem Musiziergut suchen. dann ist der Schritt zu gemeinsamer Arheit für alte Musik fast eine Selbstverständlichkeit

Wir kamen zusummen, zunächst nur w usizierten und -- arbeiteten an uns. An schlichten Volksliedsätzen mußte im Singkreis zu allererst das Handwerkliche angeeignet werden: Noten. Intervalltreffen. Sprechtechuik. Atmung und Stimmbildnug Snäter schlossen sich die Fortgeschrittenen zu eine Madrigalkreis zusammen; mit gesteigerten Anforde rungen wurde weiterstudiert; Vom-Blatt-Singen und Partiturlesen war nun für alle Mitglieder eine selbstverständliche Voraussetznug. Um alle Singer zur vollen Selbständigkeit zu erziehen, verschwand das Klavier ans dem Ubungsraum. Parallel laufende Arbeitsgemeinschaften sorgten für die Erweiterung der mmkalischen Bildung. Unsere Literaturanswahl für die Chorstunden verfolgte das gleiche Ziel: Jedes Jahr stand eine Stilepoche mit einem charakteristischen Meister im Mittelpunkt. Von Palestrina ging der Weg über Schütz zu Bach. Wenn eine Periode vor uns ei standen war, dann versuchten wir durch ein Konzert der alten Kunst nene Freunde und unserer Arbeit neue Kräfte zu pewinnen. Bei der Gestaltung dieser Konzertprogramme ergalı sida stets die gleiche Schwierigkeit: Aus der Fülle des Gesungenen nur soviel aus zuwählen, daß der unverbereitete Hörer verstehend genießen konnte und nicht von dem Reichtum des Gehörten erdrückt wurde. Unsere Hoffnnugen wurden ühertroffen: wiederholt füllte die Hörergemeinde des größten Kouzertsaal unserer Stadt. Das galt mis als Beweis für die Gegenwartsnähe dieser Musik

Unsere Chorgemeinschaft von jungen Menschen fühlte hald den Drang nach zeitgenössischer Musik wegweisender Prägnug. Wie die alte Kunst. so wartete auch die neue Musik auf Pioniere, die ihr den Weg bahnen sollten. Erst nachträglich wurden die früh er fühlten Bindaugen erkannt, die zwischen der alten Polyphonic and neuer Linearität bestehen. Kantaten and Chore you Himlemith, Orff, Pepping, Murs. Rentter und Herrmann kamen zur Aufführung.

Durch die bauptsächliche Beschäftigung mit alter und neuester Musik blieb in der Literaturkenutnis der Chormitglieder eine Lücke: Klassik und Bomantik. In den Singahenden kamen zwar die Klassiker und besonders auch die Rumantiker, soweit sie A-Cappella-

Kompositionen geschaffen hatten, zu Wurt. Da wir iedoch durch die Wahl unserer Konzertprogramme das Arbeitsfeld anderer Churvereinigungen in keiner Weise beeintrüchtigen wollten, lag es bei der Reich haltigkeit unseres Musigiergutes nahe, die öffentliche Darbietung klussischer und romantischer Chorwerke den Vereinigungen zu überlassen, die das bisher erfolgreich unternommen hatten. Zu weiterer kan musikalischer Beschäftigung mit der Klassik und Romantik bildete sich aus deu im Instrumentenspie erfahrenen Mitgliedern ein Musizierkreis. Neuerdings ist diese Hausmusik durch einen Musizierkreis für alte Musik erweitert worden, der mit historischen Instrumenten — mit Blockflöten, Violen, Gamben Fiedeln, Laute, Clavichord, Cembalo, Hammerklavier dien und Portativ - sich um die Wiedererweckung iles originalen Klangbildes bemüht

Wenn unsere Arheit im öffeutlichen Musikleben eine Auswirkung verspüren läßt, dann ist das in erste



Linie der Erfolg einer gründlichen Chorerzi einer guten Chorleistung. Auch die alse Kunst über-zeugt erst in einer stilreinen, musikalisch-einwandfreien Aufführung, Im Gegensatz zu manchen Singkreisen erstreht der Wieshadener Madrigalkreis außer der selbsthereichernden Singstundenarbeit eine durch ihre Qualität werheude öffeutliche Aufführung. Wir wollen eintreten für vergessene alte und für wegweisende ueue Kunst, wollen mitbauen an einer neuen deutschen Musikkultur - durch überzeugende Beispiele, durch gute Musik and gates Musicie

#### Alte Meister / Vincent Lübeck

Das 17. und beginnende 18. Jahrhundert ist nicht nur das Zeitalter der italienischen Oper und des neuen monodischen Stils: es ist zugleich die Hoch-Zeit der deutschen Orgelmusik. Aber nicht wie jene im Glanz der Höfe, sondern stiller hintergründiger, in der Enge des bürgerlichen Lebens und in den Bindungen der Kirche entfaltet sich die Kunst der Organisten und Kantoren. Einer ihrer bedeutendsten, wenngleich mit am wenigsten gekannten Vertreter ist Vincent Lübeck

Arm an äußeren Ereignissen ist seine Laufbahn. Musik bestimmt von Anfang an den Kreis seiner Herkunft: sein Vater ist Organist in Fleusburg an der Marienkirche, danach in Padinghüttel. wo Vincent vermutlich um 1656 geboren wird. Seine musikalische Erziehung erhält er in Fleusburg; doch schon 1675, kaum 20 jährig, findet er eine Anstellung als Organist der Kirche St. Cos-

#### Muck 70 Jahre

Karl Muck feierte in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag. Er ist der einzige große Musiker des Bayreuther Kreises, der noch in unsere Zeit hereinragt. Wir benundern die geistige Kraft und die werktreue Unterordnung des Dirigenten Muck. wie verehren den Menschen in der reinen, unbeugsamen Größe seines Charakters

Aus Anlaß seines 70. Geburtstoges wurde Dr. Karl Muck zum Ehrenmitglied der Hamburgischen Philhnemonischen Gesellschoft ernannt.

mae et Damiani in Stade und damit eine Arbeitsstätte, die ibn 27 Jahre festbält. Der Boden dort ist ihm günstig: die Stadt ist rege und kunstliebend, nud die neue, von dem berühmten Orgelbaumeister Arp Schnitger erbaute Orgel, au der er wirkt. ist eines der hesten Orgelwerke damaliger Zeit-Sein Ruf als Spieler und Komponist wächst rasch er bekommt Schüler und Aufträge, man wird über seine engere Heimat binaus im Lande auf ihn aufmerksam, holt ihn als Orgelsachverständigen nach Bremen und nach Hamburg. Im Jahre 1702 folgt er einem ehrenvollen Rufe als Organist an die Nieolai-Kirche in Hamburg, wo er noch einmal fast vier Jahrzehnte lang tätig ist. Aus einer 1676 geschlossenen Ebe mit Susanne

#### Alte Spielmusik für zwei Violinen

herau-gegeben von Erleh Doflein aus der Sammlung alter Musik "ANTIQVA"

manZaische Drette

11 Sentrapsudebe Forsten und Stilten von 30. de ha
rer (1625-1735), J. B. de Helmerfert (1691-1735).

Coertic (riva. 1100-1730), h. Britsererre en (1710-1730).

12 M. S. Stonden (genoll op. 12 No. b. Delor op. 17 No. 5
d. 30. Lectar (1605-1730); Chareston ans der Sonste

12 No. 6 von J. Ambert (no. 1730) E. S. School No. 190 (1906)

13 No. 6 von J. Ambert (no. 1730) E. School No. 190 (1906) am 1600 Er Volineu oder Mockfören 1602 Fankolen von G. de Antiques, B. G. Gastobli 1617: Ochsafo di Lawe, G. B. Luparkino, J. M. 161. February S. T.

changes the den acceptablishes Katalog with

SCHOTT'S SÖHNE - MAINZ

Beckers, der Tochter eines seiner Amtsvorgunger in Stade, entstammen neun Kinder: zwei Söhne sieht er selhst noch als geachtete Musiker in Amt und Würden. 1740. im biblischen Alter von 84 Jahren, stirbt er.

Dieses Lebeu ist schlicht, wie es erzählt ist, undramatisch und ohne große Geste; aber voll Gehaltenheit, fest verwurzelt im Glauben und im Handwerk. Es ist ein Leben des Dienens: über ihm steht das Gesetz der Kirche, der Aufgaben. die sie stellt, der fordernden Gemeinde.

Wenig Werke nur sind uns von Lübeck be wahrt geblieben: für die Orgel vor allem sechs umfangreiche Präludien und Fugen und zwei Choralbearbeitungen: eine "Klavieriibung" geuannte sechsteilige Suite: und endlich drei Kantaten, von deneu die häufig aufgeführte kleiue Weibnachtskantate "Willkommen süßer Bräuti gam" schon Gemeingut vieler Sing und Spielkreise geworden ist. Obwohl keineswegs frei von fremden Einflüsseu - in den Orgelkompositus nen z. B. von Dietrich Buxtehude - geben Lübecks Werke durchweg eindringliches Zeugnis einer gauz eigenen und überragenden Bega bung. Stark sind sie und voller Fantasie, reich gegliedert, streng in der Arbeit und kühn'in Farbe und Ansdruck. In ihnen spiegelt sich die esondere, wie hinter Schleiern sichtbare Helligkeit des Himmels üher der Nordsec, die Herbheit und Weite der Landschaft, vor deren Hintergrund das Leben und Wirken des Meisters Vincent Lübeck sich vollzog-



Peter Harlan-Werkstätten

Blockflöten, Gamben, Lauten, Klavichorde. Cembali für höchste Ansprüche! Behilderte Preisliste!

Markneukirchen / Sachsen

#### Restellschein

Ich hestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezogspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkosten) Jahr (Bezugspreis RM 1.45 + 28 Pf. Versandkosten)

Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bute ich durch Nachnahme zu erheben. An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kosten-

lose Probenummer des ... Neuen Musikblattes" zu seuden.

(Name and Adresse)

\*\* i Neura Musikhlatt, Berlin Nr. 19425

#### Mainzer Sinabuch

die naustergültige Sammlung von 60 meist drei stimmigen Chorgestingen für gleiche oder gemischte Stimmen in Originalsätzen von Ottmar Gerster, Joseph Hous, Irmin Knah, Hans Lane. Ervin Lendoni, Il alter Rein, Hermann Schroei Franz Willing, Sawohl von Seiten der Fachpre-se wie der Chormeister begeistert mifger von zahlreichen Vereinen hereits eingeführt. Taschenformat kurtomert M. 1.65, ab 25 Exempl. je M. L30. größere Mengen nach Vereinharung (in biegramen Lemen M - bt mehr),

Dreizelm Beihnachts Chöre der chen genar Komponisten für drei gleiche oder gemischte Stimmen 32 Sciten Taschenformat, Jorda karton M. - 60 enthält die Samming

Vom Himmel hoch

B. SCHOTT'S SÖHNE - MAINZ

#### Musik im Ausland

England: Am 21. Dezember dirigiert Paul Hindemith im BBC wine Symphonic Mathis der Maler" und das Klavierkonzert mit Blechbläsern. / Strawinsky's "Persephone" wird in Kürze im BBC unter Leitung des Komponisten erstmalig konzertmäßig aufgeführt. Sir Thomas Boecham brachte Frederic Delius' ,Messe des Lehens". / Das neuentdeckte "Adelaide Konzert" von Mazart snielt Yekudi Menuhin in dieser Saisan in 10 verschiedeuen Städten Englands.

Hulland: Am 5. Oktober hat die Wagner-Vereinigung in Amsterdum unläßlich ihres goldenen Juhilänus eine "Société de Wogner de Paris" gegründet, au der auch die französische "Tobis" heteiligt ist. Die Parise Gesellschaft beabsichtigt, in der gleichen Weise wie die Amsterdamer Must orstellungen von musikdramatischen Meisterwerken durchzuführen. Die Pariser Anfführungen sollen in Monte Carlo, in London, Barcelona und Florenz wiederholt werden. / Die Wagner-Vereeniging hat ferner Generalintendant Strohm. Hamburg, eingeladen, im Rahmen des Amsterdam otraus-Pestes die einzige Opern-Aufführung. "Arahelle" (mit De Richard Strauß als Distrentan) so in szenieren. / Ein 8 bis 9 Konzerte umfassendes Buch Fest veranstaltet im Frühjahr 1935 die Niederländische Bachvereinigung in Amsterdam. / Das Nieder ländische Kammerorchester unter Leitung von Otto Glastra von Loon führt einige Male Schönbergs Pierrot lunaire auf, ferner Fitelbergs Konzert für Streicharchester Innicoka Cancertina, Reres Kummerkan aert und Gersters Concertino für Solohratsche und

Japan: Klaus Pringsheim hat in Tokyo die Kompo eines neuen Werks, "Konzert für Orchester in C-Dor", vollendet, dem ein japanisches Hauptthema augrundeliegt. Die Uraufführung findet im Lauf der Seison in Tokyo statt.

Polen: Anläßlich des 100. Gehurtstages von Heuri Wieniawski findet im März in Warschau unter dem Protektorat des polnischen Staatspräsidenten ein internotionaler Geiger Wettbescerb statt. Beteiligen können sich alle männlichen Personen jeder Nationalität his zum Alter von 30 Jahren. Es sind 6 (unteilbarc) Preise ausgesetzt im Gesamthetrag von 19 000 Zlory darunter auch ein Preis der Familie Wieniawski sowie 15 Ehrendiplome

Schweden: Unter Václar Tolirh und Adolf Wiklund bat der Konzertverein in Stockholm für die kommende Spielzeit ein modernes Programm vorgesehen, darnuter: Malipiero. Larsson, Schreker, Atterherg, Zador. Mahler. Pouleac. Casella. Hindemith, Szymanowski, Schönberg, Weinberger, Weill. Berg, Milhaud, Schottakowitsch n. a. Anch Toscanini wird zwei Konzerte in Stockholm leiten.

Tschechoslowakei: Die Oper "Jennfa" von Leos Jana cel, die auch auf vielen deutschen Operhühnen pielt worden ist, soll jetzt von einer Proger Produktimpresellschaft verfilmt werden. Als Darstellerin der weiblichen Hauptrolle ist Eva Hadrahova von der Wiener Staatsoper in Aussicht genomme I ngaru: Die Budapester Oper bereitet die Uranffishrung einer neuen Oper "Die Venus con Milo" von

Jeno von Hubay vor. Am selben Abend wird ein neue-Ballett Bubays prantgeführt.

#### Die Musikerzieher in Eisenach

Die Reichsmusikkammer hat in den Mittelpunkt ihrer Arheit eine Reichstagung der Musikerzieher in Eisenach gestellt. In seiner Beeriißungsansurache berief sich Präsidialrat Ihlert auf Bach und Luther, die in Gesinnung und Tat künftig jedem Einzelnen Vorbild sein müßten, der an der musikalischen Formung unseres Volkes mitzuarheiten herufen ist

Nachdem Professor Hermann Abendrath, des Reichsfachschaftsleiter, in einem grundlegenden Beferat die allgemeinen Richtlinien der organisatorischen Arbeit abgesteckt hatte, worden, in drei Gruppen geordnet, zwölf Themen in eingehenden Einzelvorträgen hehandelt. Die erste Gruppe umfaßte die Fragen des musikalischen Privatunterrichts. Man erfuhr hier von durchgreifenden Maßnahmen, die von der Kammer vorbereitet, teils bereits durchgeführt worden sind, insbesondere von der bevorstehenden Einfülirung einer allgemein verhindlichen Privatuu-iklehrerprüfnas.

Am zweiten Tage wurden dann die eng hiermit zunormhängenden Fragen des musikulischen Austaltswesens und der Schalmusik-Erziehung durchheraten. Dr. Franz Rühlmunn äußerte sich über die genlante Gründung von musikalischen Berufsschulen, in denen nus der Volksschule kommende Begalinggen nicht nur zu einer gründlichen Instrumentalaushildung. sondern auch zu einer beseten Allzemeinhildung köngefährt werden sollen. Ein Serenadenlanzert des Eisenacher Städtischen Orchesters, eine Offene Singstunde und ein orwiegend von einhrimischen Kräften bestrittener Hansmusikahend gaben der Arbeitstagung eine würdige musikalische Umrahmung

Uit Dankeswarten an alle Beteiligten schloß Professor Havemann, dessen Anregung die Tagung zu verdanken wir, das erste Reichstreffen der deutschen MusikaFreicher

#### Volksmusik und Kopfhörermusik

Wegen unvorhergesehener Ereignisse und wegen einiger großer Sonderveranstaltungen wie Funkausstellung, Parteitag und Erntedankfest war es für die dentschen Rundfnuksender in den letzten Monaten oft nicht möglich, ein vollgültiges Musikprogramm zn entwerfen und durchzuführen. Die künstlerisch differenzierte Musik geriet zeitweilig arg ins Hintertreffen, nud in de zahlreichen Sendungen mit volkstümlicher Musik unterlief mancherlei Bedenkliches. Tragikomisch TR war or die Arbeiter einer mitteldeut dem Saxophonfabrik auf den von ihnen gebanten Instrumenten Ahts "Waldandacht" blasen zu hören Daß Valkslieder immer wieder mit des klaugschmelzenden Effekten biederer vierstimmiger Männerchöre ausgestattet werden, ist noch glimpflich im Vergleich mit dem Unternehmen. Volkslieder durch ein wimmerndes Terzett singender Sägen vortragen zu lassen. Glücklicherweise ließ vielfaches Musizieren des BDM und der Hitlerjugend für die Zukunft allmählich Wandlung erhoffen, denn es zeigte sich, daß die Bestrebungen der deutschen Jugendmusikbewegung - charakterisiert durch Kanons und Blockflöten - hier

Für den Winter ist nun wieder ein Programm vorgeschen, das künstlerische Spitzenleistungen enthält. Um auf solche Spitzenleistungen sich wirklich konzentrieren uml sie voll ausschönfen zu können, sei für echte Musikfreunde der praktisch bewährte Kunstgriff empfohlen, statt des Lautsprechers nach Möglichkeit einen Kupfhörer zu benutzen. Lautsprechermusik ist bekanntlich allzu leicht häuslichen Störungen ausgesetzt, und sogar verantwartungshewißte Musiker lassen sich durch den Lautsprecher oft dazu verleiten nehen dem Hören einer anspruchsvollen Sinfonie noch

fruchthar fortgesetzt werden.

irgendweldre anderen Dinge zu erledigen. Zwar ist der Grad der Laxheit durchaus unterschiedlich: es ist gewiß nicht dasselbe, ob man Beethoven hört und nehenbei Abendhrot ifft, oder ob man die Zeitung liest und nebenbei Beethuven hört. Dennoch ist es - um die Gefahr der allmählichen Abstumpfung gegen geistige Feinheiten zu vermeiden - auf jeden Fall bester, sich mittels eines Kopfhörers gegen Anßengeräusche abzuschließen und sich durch eine Strippe an das Kunstwerk geradezu zu fesseln. Diese Praktik mag zonäch-t al- rein äußerlich erscheiuen in Wahrheit aber erhöht sie erfahrungsremäß die Erlebnisbereitschaft.

#### Neue Opern

Zur ersten Aufführung gelangen:

Der Günstling" oder "Die letzten Tage des großen Herrn Fabian" von R. Wagner-Regeny in Dresden (Uranfführung). Halle und Daisburg

Der falsche Waldemar" von Poul Höffer in Stuttgart. (Frantführung). Dr. Faust" von Hermann Reutter in Frankfurt Main

Die Legende der unsichtbaren Stadt kitseh" von

Rimsby-Korsakoff in Dnisburg. Händels ... Arminio" in der Neubrarbeitung durch H. 1. Moser als ...Hermann and Thusnelda" in Leinzig. Das Veilchen" von Julius Bittner an det Wiener

Mussargsbys "Boris Godunon" in der Urfassung ange-Hamburger Operations

Das Ballett ... Isadora Duncan" von Julius Weismann in Dortmund Techorousius Ballett ... Ainatalresken" in Berlin (Bent-

sches Operuhaus), Hamburg, Wien und Bratislava Die beiden Klaus" von Hous Gel in der Wiener Volksoper (Uranfführung). "Familie Gozzi" von Wilhelm Kempff in Erfurt, Han-nover und Remedieid.

Friedrich Blume / Das Chorwerk

Mis neueftes heft bes 6. Jahrgange (heft 30) erfchien foeben:

#### Mot Lied: und Choral Motetten

bon Josquin bes Pres, Mattheus le Maiftre, Chriftian Solfanber, Mlegander Menbal, 300 be Bento und Jacob Regnari berausgegeben von Dr. Beimuth Ofthoff

Die vorliegenbe Muswahl vereinigt Befange nieberlanbifder Meifter und will einen Querfdmitt burch jene reiche polipphene Literatur geifflichen Charaftere bieten, welche fich auf ber Grenze gwifden Lieb und Motelte bem-Gemeinsam ift allen Studen, bag fie mir Wort und Boife, ober mit einem biefer beiben Saftoren im beutiden Liebe murgeln und fomit ju ihren Berten gehören, bie bas Schaffen ber Rieberlanber mit unferer Gefchichte unmittelbar verfnüpfen. Die Ramen Josquin bes Dres und Jarob Regnart umfpannen ein volles Jahrhund poliphoner Entwidlung mit allen Stablen und 3wijdenflufen vom inftrumental-bolaten Cab bie gur volligen Durchvofalifierung ber Stimmen Gie bringt Dentmaler ber Cantue firmus-Cpoche, Rompositionen, welche bie Auflösung bieser Achnit erkennen lassen und Sahe, die ohne Bindung an eine melodische Vorlage gebornt find. Das Best entsällt auch den bestannten a stimmigen Sah von Josquin des Pres "D Iciu, fill Pavide (Cinyclausgabe Lofe Blatter Dr. 66, 20 Pfg.), einer ber fconften Gage Josquine und jugleich ber jettene Jall ber Ber binbung eines Changelientegies mit einem Bolfslieb. Die Beschung ift gu 4. 5 unb 2 Stimmen und fann fowehl vofal ale auch mit Inftrumenten bargeftellt werben

Einzelpreis ber Dariftur . . . . . . . . . . . . Rm. 3. -Chorpariffur ab 4 Ctpl fc Rm. 1.80 / ab 25 Ctpl fc Rm. 1.50 Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenbûttel-Berlin

#### Saisonbeginn in Berlin

Mit einer großeitigten, aus umfannender Geikulgbeit gestalten Aufführen geler neuten Sinfenier von Benchene eröffnete Ferrindunger die ver Kouzertration, ille mach bei gelegte im Bedeutung der Veranstellungen amferendentlich reichability au vertreich erspricht. Des des des baltig au vertreich erspricht, Deutstellungs aber auch der geinig fentient verdeut vergangenen Witze genede den den den der der wertfelnen. Witze genede Mittellung der der der wertfelnten Leitzer ein dentschen Musikleiten unner winder ein nerschälten. Binatz verst.



Gaprolimarrang 1 that talesburges that

digt wurde, scheint sich in einem Umfang durchgesetzt zu haben, der dem Rang Berlins als einem international bedeutenden Musikzentrum mehr und mehr Rechnung trägt. Neben den Meisterwerken der großen deutschen Tradition kündigen die Veranstalter Werke von Busoni, Casella, Strawinski, Rayel, de Falla, Pizetti, Szymanowski au, man wird "Das Lied von den hoben Bergen" von Frederic Delius, Navitäten von Alban Berg and Norbert von Hannenheim and das Orcheste konzert von Hindemith hören. Außer den bedentandates deutschen Bielgenten und Solisten wie Furtwängler, Richard Strauß, Pfitzner, ndroth, Kleiher, Schuricht, Gieseking, Fischer, Backhans, Kulenkumpff sind namhafte anslän dische Küustler verpflichtet worden, unter ihnen Alfred Cortet, Gaspar Cassado, Zino Francescati

rom Halas Januaria

and Karol Seymanovaki. Zegislah werden dise Venkezzischerinden Zeite den nomen States in proßem Stil verfalgt. Ilmen diesem na. die volknimidens Sonniag und Diensteglonserte des Philhermonischen Ordenters und im besonderen die von der Reidenmalkkanner, eueretings urder von der Reidenmalkkanner eueretings urlieben Kammermankstunden genetissam mit der Nahmtergenüben dem Pindermag des Nativarduse unter den Ansibendien, aber auch unter den Schäffungen und nicht neltzu unter den Gen Schäffungen und nicht neltzu unter den

Auf dem Gebiet der Oper beauspruchte die Eröffnung des "Deutschen Opernhauses" beson-deres Interesse. Mit einer Neuinszenierung des Toughauser" stellte sich Intendant Rode gleich zeitig als Regisseur vor. Die Aufführung (mit tellweise ausgezeichneten Dekorationen von Benno v. Arent) erreichte starke bildbafte Wirkungen, wenn auch ihre szenische Lebendigkeit mitunter mehr die dramatische Situation des Augenblicks als die Totalität des Dramas ins Blickfeld rückte. An musikalisch entscheidender Stelle wurden drei Gäste eingesetzt: der sensible, musikantisch suggestive Dr. Karl Böhm (Dressley) als Dirigent, die ergreifend gestaltende Elizabeth Rethberg als Elisabeth und der (jugwischen dem Haus verpflichtete) glünzende Tenor Eyvind Laholm für die Titelrolle, Vom Ensemble des Deutschen Opernhauses stand an erster Stelle der mänulich edle Wolfram von Hans Reimmar

Die Stantsper Unter der Linden wilmen der interie Neuinsteringen diese Witters den Abndrial hieragelie Einserenzuge diese Witters den Abndrial hieragelie Einserenzugeverken Wigerten Allen," das die in weiger Witter de Dedentison bezamt. Se order der die Kleiterteriete Hierardie ein Gestalte der der State der



tenhaneering it also been on their

länteren Stil der Darstellung und der unyhinde geoffentigen Senerich unt ihrer beröchungsvellen Farbenspundnik die Vision der Gesamknutwersen kannt der Senenknutwersen der Senerich und der Senerich und seine die Senerich und der Senerich und sein der geballen ung ist in dere Gentre der Generichten der Senerich und der der Senerich und seine der Senerich und der

#### Neue Platten, die wir empfehlen

The control of College Asserts Secret a Secret at Secret

#### Wir treiben Hausmusik

#### Mibum portlaffifcher Meifter

3ftr Schnic und Saus in ber Urfaffung herausgegeben und für ben reaffifden Gebrauch eingerichtet von

Prof. Dr. Mag Geiffert

fpfl. n. N.M. 2. – , Cresingungefilmmen: Wieline I n. N.M. – .50, Wieline II n. N.M. – .25, Coffe n. N.W. – .40, Wiels und Wieline III N.M. – .15

On Startches clert Respecties for Certiff Sch Lauton 2015, etc. 10 pt. 1

Riffner & Giegel / Leipzig

## Neuer Etüdengang für Klavier

Eine Sammlung progressiv geordneter Etaden vom ersten Anfung ble zur Mittelatufe

herausgegeben von

Willy Rehberg

Helt Ukmenjande, Helt II Minschafe , Fel Schott Nr. 233 Cle M. LS0

Die beiden Heite enhalten Wil haben und Ubungen von Behreusnerf (einfen, 1 Haus, Hames) under Creim, Deverner Gereimen noff (einfen, 2 Haus, Hammel Innerfederen, Köbelt, Kabel, Lebert State, Le Compres Low-de-die Ausgebreiten, Kobelt, Kabel, Lebert State, Le Compres Low-de-die Ausgebreiten, Kobelt, Kabel, Lebert State, Le Compres Low-de-die Lebert and Francis (einfen) und Lebert des Sites from fortebrieller Ubernehm unsechne Enthermonte A. Spratistioning on Park Jelert Sene keinen alle Maglichkeiten zur Ausgebreite Statis an die Ludwichtall Mes-Schäfers er unsergendes Schlasder Statis an die Ludwichtall Mes-Schäfers er unsergendes Schlas-

Das Studienwerk für jeden Lehrer, der seine Schüler rasch und sieher fördern will. statischelister Propekt knoming.
S. C. H. O. T. T. S. S. Ö. H. N. E. Z. M. A. I. N. Z.

Rechtzeitig jum 250. Geburtelng erichien:

## Joh. Seb. Bach / Kleine Spielmusiken Herausgegeben von Fritz Jode 24 Seiten, 1. Tol. kartoniert RM, 125

Diese Archier Anderschij Padr'icher Werts für das Zusammenspiel sell Spiedtreisen dem Mog in Lachd instrumentalen Schaffen weisen. Seie erikgeisel die Archimung zu dem bissperige Lachderschiederungen von Irih Jadde. Die Schle sind für der Schaffensiel ger Katelowie der Archiffenspilmung kann in den meisen Fällen auch von einer 3. Weise ausfärtelsen is der Archiffenspilmung kann in den meisen Fällen auch von einer 3. Weise ausJohann Sebastian Bach (1685-1935)

geführt werben. Isabirfläß Kanen beneden Holybirfer milipleien, oder der Gemeralbaß auf einem geeigneten Außeninfirmmenn binnnarfläß werden. Archdem ble andzemählten Schn technik inder großen Schwierigfeiten bielen. Ih hier den Schliebeite ein Aben, mich Sch-Duch geselbe her in die Große inder Milit und die Erkenen einem Sankon institution.

Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenbüttel-Berlin

So urteilen Fachleute über

## EMIL FREY<sup>s</sup>

#### Bewußtgewordenes Klavierspiel

und seine technischen Grundlagen Press, beide Hefre zusammen Mk. 5. Die zugehörigen Etüden allein Mk. 2 -

Day ist day rule and wirklich heste technische Studienwerk, day auf villig moderner (rundlage aufgebaut, sich kler auf oder zu den auffrichen Herwegungsgesetzen und inaktionen unseren Spielkorpers beleinnt, wie wir sie sein Leit dienke Jahren neitwicht und eingeblich haben. Frei Konnte mein Schüler sein, wo verzuglich hat er meine Bewegungsbeite ausgelegt.

Ein emment kluges unst praktisches Werk, das jedem Pla-nisten diesen will und Lann, sowohl dem in technischen Noten befindlichen, als and dem Virtueson. Kurt Hierosann, Lohrer uns Konservatiorlisis Leipzig.

But The reasonal Leviter and a convertible time Leffper, But The Novalmeria dis Constitueria di Constitueria d wertvollen ticheomosse verraten hat

Das Werk ist eine wirktliche Fundgrube tur Lehter so-wold als Lernende. Ils gibt auch zur lieben Anlau zum sellestindigen Dinken und Arbeiten in der angegebenen Richtung. Proj. E. Midari n. Discitor des Konserratoriums I elsingfors.

Willy Robberg, Mannheim.



## **Igor Strawinsky**

Violine mit Klavier

Bercense ato Fenerougel: L1 Schott Nr 231 M. 2 distribe in New Augube von Brokkin und dem Komponisten Ed. Schott Nr 2406 M. 2 distribution of the Schott Nr 2406 M. 2 Scherzo sor Penermpel Dishkini £4 Selson Nr. 2250 M 2 -

"Berreuse" und "Scherzo" auf Schallplatte Cultumbia Ne LF 14

Préinde et Ronde des Princesses aux Feneroget : Ed. Schott Nr. 234 M. 254 Pastorale (Dathkin) : Ed. Schott Nr. 2394 M. 2 ...

Violine mit Blusinstrumenten Pastorale (mit Obor Englisch Horn, Klarinette,

Ed. Schott Nr. 3313 M. 4. Fagett) Auf Schallplatte Columbin Nr. 1.1- 129

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

Bir bauen in eigener Bertstatt: Cembali / Spinette

Klavichorde / Gofferje Blockflöten jur fillechten Aufführung alter Mufit bee 15. - 18. Jahrhunberte

Walter Merzdorf / Markneukirchen

#### OTTMAR GERSTER

Kenzertino für Solobratsche und Kammerorchester, op. 16 Freude am Klung, unbeschwerte Melothe und frische Rhythmik machen die Wesenszüge rreume am trang, underenwens Actoure und tresses divisions indicated de deservation de lei fit auffühlterier Konzertine aus Sein Schipfer, selbel ein Meister des Bralecheospieles, wird der Eigenart seines Instruments bis ins leizte gerecht

Spieldauer: co. 12 Minuten Partitur mit untergelegtem Klavierausrug M 8-

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht

B. Schott's Söhne, Mainz

#### Bachfest in Bremen

von Rudolf Maack

Das dreitägige Bremer Bachjest legte mit sein sechs musikalischen Riesenprogrammen, einem musikalisch breit ausgestalteten Festgottesdienst und einem Vortrag, die Problematik großer Konzertzyklen wieder ciumal offeu. Daß auch hier eine mächtige Hörerschaft mit geduldiger Hingabe sich den ungebeuren Aufordeen bengte, spricht allerdings ebenso für den hohen und ernsten Kunstsinn des deutschen Publikums wie für die Begeisterung aller Ausübenden: der beiden Bremer Orchester, des Bremer Domeiores und ihres Leiters Richard Liesche. Aber es darf nicht von der Frage ablenken, wie man Erleichterungen schaffen kanu, die einer großen Festgemeinde ein intensiveres Leben in Bach ermöglichen.

Das Bremer Programm hielt die Linien aller Bachfestprogramme inue; es gliederte sich nach geistlichen und weltlichen Werken Bachs und fügte ihnen einen (reichlich schwalen) Ausblick auf die Vorgänger und rinen (reidilich breiten) auf die Nachfahren an. Der Domefror bestritt mit seinem guten Material und seiner gesonden Schulung den Hauptteil: eine Motette, Kantatenahend, den Festgottesdienst und die Il-Moll-Messe. Richord Liesche war den Antführungen ein fleißiger Vorbereiter und ein zuverlüssiger Leiter, legte sie allerdings ganz im Sinne klanglicher und dynamischer Entfaltung und Schwellung au. Die Ermü-dungserscheinungen des Kantatenahends wären bei kleinerem Apparat (der Domdior sang immer mit 100 Prauenstimmen), bei einer durchsichtigen Polyphonie und einer atmenden Rhythmik zu vermeiden gewesen. Der Idealfall der Besetzung mit wenigen Stimmen und alten Instrumenten, der die Practorius-Motette (schou akustisch) auszeichnete, hätte nicht der einzige Fall bleiben sollen. Das Gesangsquartett Amalie Merz-Tunuer, Henriette Lehne, Heinz Marten und Korl-Oskor Dittmer (für den Paul Gümmer in der Messe eintorong) stellte seine wertvollen Mittel durchweg in den Dienst von Liesches Auffassung. Ein Orcheste und ein Kammerkonzert waren klanglich und musi-kalisch frischer. Käte von Trichts sanberes Cembalopiel war hier der stärkste Eindruck, während Georg Kulenkampf seine Solosonate mehr mit vornehmeleganter Virtuosität behandelte. Ein Orgelkonzert führte zu den großen und kleinen Choralbearbeitun gen der "Dritten Klavierübuug", die Fritz Heitmann tedmisch amgereift, aber in der Registrierung auf Kontrastwirkungen hin so weit übereharakterisiert durbot, dall manches auf der wenig edlen Domorgel

#### Neue Werke von Pepping

Ernst Peppings Partita für Großes Ordiester (Entrada-Nocturno-Toccata) kom im ersten Philharmonischen Konzert der Stadt Nürnberg unter Leivon Alfons Dressel zur Uraufführung und fand bei Publikum und Presse begeisterte Zustimmung. Der eindeutige Erfolg dieses geistig und technisch an spruchsvollen Werkes bedentet eine erfreuliche Etappe auf dem Wege einer Verständnisbereitung zwischen vernntwortungsbewußter neuer Kunst und nufnahmebereiter Hörergemeinde.

Anfang November gelangt in Wuppertal-Barmen vom Barmer Bachverein (Leiter Gottfried Grote) Peppings 90. Psalm für sechsstimmigen Chor zur Urnufführung.

Preis

in Klaugmassen unterging. Dies Orgelkouzert spiegelte noch einmal die Problematik des ganzen Festes: der Schatz ist so groß nud so tief, daß alles auf Versenkung ins Einzelne statt auf Erledigung von Vielem angelegt werden sollte. Hoffen wir, daß das nächste Backfest dahin einen Vorstoß unternimmt. Es wird im 250. Geburtsjahr Bachs in der Leipziger Thomaskirche stattfinden.

#### Junge Antoren in der Schweiz Die Schweiz als ein Land der Mitte auch in musi-

kelischen Dingen hålt an ihrer kulturellen Mittler rolle fest, indem sie aus Nord and Süd, West und Ost sich Werke und Interpreten heranholt. Die Lebenden nen in einem Ausmaße zu Wort, wie es andernorts kaum der Fall sein dürfte. Gleichzeitig aber kann auch eine gesunde Besinnung auf das Eigenständig-Schweizerische festgestellt werden. Wenn Namen wie Schoeck, Brun. Andreae. David, Beck, Müller-Zürich. Burkhard und Moeschinger in den Programmen der Sinfonie- und Kammermusik-Zyklen mehrfach softauchen, so handelt es sich nicht um eine Bevorzugung des Schweizerischen allein um des Schweizerischen willen, sondern zugleich um die erfreuliche Beschtung von Namen, die auch außerhalb der Landesgrenzen gnten Klang haben. - Greifen wir aus der Fülle dessen. was an neuerer Musik in der ilentschen Schweiz geboten werden wird, die Programme der drei wichtigsten Musikzentren: Zürich, Winterthur und Basel ber In Zürich wird Dr. Andreas u. a. Hindemiths Bratschenkonzert und die Symphonie Mathis der Maler, ferner Strawinskys "Sacre" und Schwerks "Lebendig begraben" bringen, dazu Werke von Debussy und Ruvel, von Strawinsky, Bartok, Roussel. Moeschinger. Burkbard. Andreae, Reger, Schillings, Strauß und Sibelius. Die Kammermusik - die sich übrigens mehr and mehr ands auf alte Musik einzustellen beginnt -wartet mit einem besonders reichhaltigen Novitätenprogramm auf, das n. a. die Namen Debussy, Ravel. Strawinsky, Kaminski, Hindemith, Alban Berg, de Falla, Caplet, Milhaud, Roussel, David and Schüle enthält. Winterthur, das neben Hermann Scherchen sechs Gastdirigenten einlädt, widmet Debussy ein ganzes Konzert und läßt außerdem im Rahmen der Abonne-mentskonzerte Ravel. Mahler, Brun und Schoeck zu Wort kommen. Die nustergültigen Studien Sinfo konzerte (unter der Leitung von Scherchen und Wol-ters) hieten: Hindemith (Mathis). Höller (Hymnen). Windsperger and Welless (Klavierkonzertet Uneschin-ger (Porcell-Variationen) and Luc Balmer (Orchestervariationen). Als besonderes Ereignis ist noch die schweizerische Erstaufführung von Rudi Stephaus Oper "Die ersten Menscheu" (konzertmäßig) unter der Leitung von Ernst Wolters zu neuuen.

In Bosel ist es vor allem das Kammerordiester Poul Sachers (das während seines einjährigen Urlaubs von Gastdirigenten hetreut wird), in dem die nene Musik systematische Pflege findet. Hier werden neue Streicherwerke von Burkhard und Moeschinger uraufgeführt, daneben an weiteren schweizerischen Werken Berks Oboenkonzert und Geisers Hornkonzert. Hindemith (Mathis). Krenck, Tscherejmiu, Burtok und Roussel ergäuzen die sorgfültige Answahl neuer Musik-Die großen Schweizer Chorvereinigungen halten sich im alleemeinen an Althewährtes. Ansnahmen wie sie etwa der Häusermannsche Chor in Zürich (unter Hermann Dubs) bildet, der sich an Monteverdis "Vesper" (in Redlichs Bearbeitung) wagt, verdienen umsor angemerkt zu werden.

J. & W. Chester Ltd., London, Musikverlag

Ertödt uns durch dein Güte! iaus der Kantate Nr. 22) und

Jesus bleibet meine Freude (aus der Kantate Nr. 147)

I. S. BACH

für zwei Klaviere zu vier Händen

RM. 4.-Bearbeitet von Christopher Le Fleming

11, Great Mariborough Street, London W. 1, England

## Von deutschen Opernbühnen

Bei der Vorsicht, mit der Intendant Rudolf Krusalt die Geschicke des städtischen Operntheaters in Hannover leitet, war man berechtigt, an die Annahme nner zeitgenössischen Oper zur überhaupt ersten Auf-führung die Hoffuung auf etwas Besonderes zu knüpfen. Diese Erwartungen hat Hans Grimms "Heiteres Rokoko für Musik in drei Aufziigen" unt der Dichterkomponist im Untertitel seine Oper Blondin im Glück" - nur zum Teil erfüllt, Instrumentierung, Behandlung der Singstimmen und der gnte Ansgleich zwischen der vokalen und der instru-mentalen Gruppe bezengen ein nicht alltägliches Verständnis für die Forderungen der Singbühnen. Wer sich bei den sundichen Eindrücken nicht beruhigt. mußte aber bemerken, daß die Kraft des Musikerfinders für die Anfgabe nicht ausreicht. Überall schauen Churukterköpfe aus der vorigen Künstlergeneration der Eindrücke an Eigenem bleibt, ist. auf die Subtanz bin angesehen, nicht gerade erfreulich: ein auf Theaterwirkungen bedachter Prunkstil, überkandierte Lyrik, Orchesterwitz an Stelle von Humor, häufige Entladungen, die neue Antriehe nötig machen und jene planvolle Entwicklung verhindern, die die Vercinheitlichung einer Szene durch die Musik überhaunt erst mörlich macht.

Die Leistung des Theaters: des Dirigenten Krasselt, des Snielleiters Dr. Winckelmann, der Sänger Carl Hauß (er stand in der Titelrolle drei und eine halbe Stunde lang auf der Bühne), Josef Correck und Emmy Sack war bedeutend.

#### Der Bruder der Sängerin

Die Bayerische Staatsoper hat eine Oper "Lucedia"
von V Giongini granfeeführt. Der Autor ist Italiener und hat in Amerika studiert. Im übrigen ist er der Bruder seiner Schwester, der berühmten Sängerin Dusolina Giannini.

Das von Flaster und Sala verfaßte.von Hans F. Redlich ühertragene Texthuch — ein Lihretto ohne jeden dra-matischen Impetus — variiert das selt alters beliehte Vestalinnen-Motiv. Man könnte in diesem Zusammenhang and gesede bet einem Italiener an Spontinis Vestalin" denken — um so mehr. als auch Gianniui von einem wesentlichen Merkmal jener Oper, nämlich vom Chor ansgiebigen Gebrauch macht. Diese Chöre trotz ihrer vielfachen Teilung, vorwiegend homophon

haben Haltung. Keine eigene Haltung. als diesem sonst gerade nicht stilvollen Werk doch immerhin so etwas wie Haltung. Im übrigen ist diese "Luedia" das genaue Gegenteil einer Chor-Oper. Die Musik ist hemmuneslos kantabel. Eine lyrische Operdie Gesangsoper also? Allerdings — nur daß die mit Quarteextakkord- und Vorhaltswirkungen innsikalisch primitiv unterbanten Lyrismen seiner Partitur nicht cht und nicht original sind. Man findet in dieser Oper Mendelssohn, Puccini, Verdi, Wagner und Tschaikows kij mit einer Unbefangenheit zitiert, die schon beinahe sympathisch wirkt, und mit einer Wahllosigkeit. die weit über die Grenzen dessen hinausgeht, was bei der größten Weitherzigkeit unter Musikern und Theaterleuten sonst gestattet ist.

Die Münchener Wiedergabe, in einen wirkungsvollen dekorativen Rahmen hineingestellt, wurde von Karl Fischer dirigiert. Die Besetzung mit Czcilie Reich, Rudulph Gerlach, Weber und Georg Hann hatte gesauglich kaum besser sein können.

#### **Clucks Orpheus singt Tenor**

Das Hamhurger Staatstheater ist in geistigem Um-Das Hamburger Staatsheater ist in geistigem Um-hau begriffen. Aus einem Institut, das seit vielen Jah-ren weder ganz volkstümlich noch ganz gesellschafts-fähig zu werden vermochte, will Intendant Strohm ein lebendiges, zeitgemäßes Theater machen. Ein frischer, moderner Geist scheint es zu durchweben Schon in den Drucksachen mit ihrer typographischen Gestaltung zeigt er sich. Das Personal ist mit aktiven Kräften, Begahungen der Gegenwartshühne durch setzt. Der Spielplan kündigt neben Graener und Pfitzner auch Hindemith und Strawinsky an-

Glucks französische "Orpheus"-Partitur ist für das 20. Jahrhundert eine Entdeckung. Hans Suuroussky hat das geniale Werk von Berlioz' Bearbeitung gereinigt, die Originaltonarten rekonstruiert und (setren Glucks eudsültiger Fassung; die erste verrendete einen Kastraten-Alt) einen Tenor zum Organ der Hauptpartie gemacht. Seine nene Übersetzung ist ein Kabinettstück dichterisch-musikalischer Synthese. Unter Swarowskys fenriger Leitung, von Zindler könnerisch und phantasievoll inszeniert, mit farhenfrohen Bildern Gerd Richters nud guten choreographischen Einfällen (Helgu Swedlund) stellt die Aufführung einen hemerkenswerten lyrischen Tenor, Willy Frey, berans, dem Lisu Jungkind (Enrydike) and Erna Helbeck (Amor) animtige Partnerinnen sind. H. H. S.

#### Kurze Nachrichten

Hindemith's "Symphonie Mathis der Muler" dürfte das meistgespielte nene Orchesterwerk der diesjährigen Konzertsaison sein; hisher sind etwa 40 Aufführungen oder Annahmen zu verzeichnen. — Das Werk gelangte soeben in dem 1. Philharmonischen Konzert in New York mit einmütigem großem Erfolg hei Pnblikum und Presse zur Aufführung.

Die Uraufführung des Oratoriums "Das Lebensbuch Gottes" von Jos. Huns findet am 6. November in Essen durch den Städt. Musikverein unter John Schüler statt. Weitere Aufführungen fulgen in einer große Anzahl von Städten, zunächst n. a. in Aachen, Düsseldorf. Leipzig. Frankfurt. Heidelberg. Halberstadt, Kassel, Utrecht. Braunschweig, Hami

Im Reichssender Leipzig kamen Werke von Werner Egk zur Aufführung, derunter die Italienischen Lieder mit Orchester, die hereits auf dem Tonkunstlerfest des A.D.M.V. in Dortmund mit großem Beifall anf-genommen warden, sowie das neue Orchesterwerk "Georgicu", drei Bauerustücke. Werner Egk arbeitet angenblicklich an einer heiteren Oper "Die Zauber geige" (nach Pocci). Sein uenestes Werk "Georgicu", drei Bauerntänze für Orchester, kam mit dem Phil-harmonischen Orchester in New York unter Werüer Jansen zur konzertmäßigen Uraufführung. Die erste Anfführung in Deutschland brachte vor kurzem der Leipziger Sender unter Leitung des Komponisteu. Hermann Reutters erfolgreiches Oratorinm "Der

große Kulender" kommt in dieser Konzertsaison in Mannheim, Zürich, Bottrop, M.-Gladhach and Wien

ferner in Bremerhaven. Armsberg nud Neheim durch die dortigen NS-Kulturgemeinden zur Aufführung

Der Deutsche Musikalien-Verleger-Verein hat in einer Resolution erneut die Notwendigkeit der Einführung der 50-jährigen Schutzfrist betont.

Ottmar Gersters Oper ...Madame Liselotte", die von llen neuen deutschen Opern in der vorigen Spielzeit die weitaus höchste Auzahl von Aufführungen erreicht hat, kam am 12. Oktober in Halle zur Erstaufführung. am 16. Oktober sendere der Reichssender Hamburg eine eigene Auffährung Am Opernhaus in Frankfurt am Main wird die Erstaufführung für Eude November vorbereitet. später folgen Bielefeld, Kaiserslautern.

Bruno Stürmers Kantate für Mannerchor und Orchester "Der steile Weg" gelangt demnächst in Erfort zur Aufführung. Weitere Aufführungen sind in Kassel nud in Nürnberg aufäßlich des Fränkischen Sänger-l-undesfestes 1935 vorgesehen. In verschiedenen Städten ind Stürmer-Ahende geplant.

#### Neuerscheinungen

Neue Bücher

Robert Berwied, Johannes Brisbus (Reclass, Leipzig) / Macros Schillings, Genantverschicht seiner Worke / Wenner von Schillings, Genantverschicht seiner Worke / Wenner von Schillings, Genantverschicht seiner Schillen von Schill

#### Klavier

Armis Knab, Klavier-Chorüle / Wolfgang Fortner, Sonatins für Klavier / Henk Badings, Sonate / Munik aus früher Zeit, Herl I: Deotschland and Italien, Herl II: England, Frankreich, Spanien, berausgegeben von Willi Apol (Werkreibe für Klavier)-

#### Pädagogisches

Fanagogiacues
Albred Baresel, 100 Pedishbungen für Klavier mit ElementarPedallehre (Zimmermann Leipzig) Bac Oeser, Leichte Leraweise zum Selbatunterricht für Mandoline und Blockflöte
Slebstweitag Berlin.

#### Kammermusik

Othmar Schoeck Noturno für Stwizbepartett and eine Sing-stemen op. Grillnversal-Edition. Wend) Heisrick Perthonat-ter. Streetheestell. 1997. Heisrick Perthonation Streetheestell. 1997. Heisrick Perthonation Streetheestell. 1997. Heisrick Perthonation Streetheestell. 1997. Heisricke First Managham Variation 1997. Past His-won H. Schmidt-Garre für der Szemmlung Antiqual / Past His-dentilt, Deri Silvicke für full intermente (1992) Schott, Manin/) J. G. Graus, Trioconste für Flüte, Violine und Cello, beraus-gegleben von Ohar Fusher. Editementamen. Leipzig.

#### Orchester

Sigirid Walther Müller. Sinfonie No.2 C dur op. 48 (Enlemburg, Charmusik

Erast Pepping, Der 90. Pasiar für sechastumnigen Chor Pepping, Spandauer Chorbuch, swei- bit sechastumnigen Chorate (Erast March Chorate). Pasiar (Erast March Chorate) (Erast March Chorate). Pasiar (Erast March Chora

Wilhelm Mulers .. George-Kantate" wird in Azeben und Wuppertal zu Gehör gebracht.

Hugo Distler, der Leiter der neuen evgl. Kirchen musikabteilung des Konservatoriums in Lübeck, er

Sochen erschienen:

Die neue Saumdung leichter und mittelschwerer Cembalo-und Virginalmusik des 10.–13. Jahrhunderts – eine einzigsrüge Fundgrube für jeden Freund alter Musik

#### Alte Hausmusik für Klavier (1550 bis 1780)

65 Stücke aus der frühen Klaviernusik Deutschlands, Eng-VIV. Sticke aus der trüben Mavtermusik Deutschlands, Eng. Jands, Frankreich und Utluras von K. F. Fucher, Troberger, Kiraberger, Kiraberger, Kuthau, Marpurg, Muttheom, Puchelbul, Schold, Teleman, B. ed. Mofat, Pareell, L. Couperin, Bod. Bomeau, Tessobaldi, Sarlatt, Apoli n.a. mit musikgeschichtlichen Annerkungen verschen und herausgegeben von

2 Hefte Edition Schott Nr. 234 | leicht . Willy Rehberg

Willy Rehberg

Arriancen die Sie biege spekte über die frieber reschienenen Suidienausgaben von Willy Rebberg

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Dreikönigsmusik

zum Singen und Spielen in der Weibnachtszeit

Partitur M. 3.— 5 Instrumente. Stimmen je M. —.60 Singpartitur je M. —.30 Singstimme für das Publikum M. -.05

en kunn. nhen, Singkreise, kleine Orchester, und Chorvereinigun Andburen Werk für die Weithnachtsgeit.

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG C1

hielt von der Reichseundfunk-Gesellschaft den Anf-trag, Schillers "Lied von der Gloche" nen zu kompo-

Ernst Kaller, der hisherige Leiter der Orgelklasse am Musikseminar der Stadt Freiburg, wurde als städ-tischer Urgelkustos und Leiter der Abteilung für

#### WERK-REIHE FUR KLAVIER

waröffentlickungen von Warken der hedrutendeten Meitte Klaviarkomposition im Urtset mit proklischen Inseisum Leicht bis mittelschwer, sowahl für dan Untersicht als neit Benutzung durch Kanzen und Leichkeber (und nach embalo)

#### Klavier zu 2 Händen

Joseph Huydn (1732 - 1809) Sechs leichte Sonatinen (Woeld) Ed. Schott Nr. 2333 M. 1.50

Musik ups früher Zeit (1350-1650) (Aprl)

I. Band: Deutschland und Italien Ed. Schott Nr. 2341 M. 1.80 B. Band: England, Frankreich und Spanico Ed, Schott Nr. 2342 M. 1.80

Johann Ahrahum Peter Schulz (1747 – 1800) echs Stücke für Klavier (oder Gembala) op. 1 Gillemann | Ed. Schott Nr. 2355 M. 1.50

G. Ph. Telemum (1681 - 1767) Kleine Funtasien für Klavier (Gembala) (Doffein) Ed. Sehott Nr. 2330 M. 1.50

#### Klavier zu 4 Händen

Franz Schubert (1797 - 1828) ranz Senumert († 1727 – 1020) Ländler für Klavier zu + Handen, nebst 11 von JohannesBrahms vierhännig gesetzten Schobert'schen Ländlern (Kinsky) Ed, Schott Nr. 2338 M. 1,50

D. G. Türk (1750-1813) Tonstiicke für vier Hünde (Doftein), 2 Hafte Ed. Schott Nr. 2296/97 je M. 2.—

Prospekt mit Notengroben kostenden! sles theft mit Vorwert, spielterbnischen Apweisungen nad bisterischen Kellinterungen

B. Schott's Söhne / Mainz

katholische Kirchenmusik an die Folkwangschulen unch Essen bernfen.

Prof. Dr. Felix Oberbarbeck, der Direktor der Stantl. Hochschule für Musik in Weimar und Musikreferent im Thür. Volksbildungsministerium, ist vote der Leitung der Reichsmosikerschaft in Berlin zum Musikberater der Reichsmusikerschaft in der Reichsmusikkammer für Groß-Thüringen ernannt worden.

Anton Nowakowski, Essen, hatte im vergangenen Winter mit Orgelkonzerten in westdentschen Städten sowie als Dirigent zweier Konzerte des Berliner Philharmonischen (Irchesters starken Erfolg-

Edmund von Borck wurde eingeladen, im Februar ein Augusteum-Konzert in Rom mit klassischen und modernen dentschen Werken zu dirigieren. Sein Programm enthält Werke von Schamann, Pepping, Klußmann, Trantow, v. Borck and Liezt.

Hanna Schulz-Dornburg but im Mannheimer Nationaltheater Wagners "Lohengrin" zur Eröffnungsfeier des umgebauten Hanses inszeniert.

Kurt Thomas wurde als Kompositionslehrer an die Berliner Hachsdinle herafen.

Mark Lothar übernimmt die musikalische Leitung am Berliner Stantl. Schungfielhans

Prof. Fr. Blune wurde an die Universität in Kiel berufen.

Prof. Fl. von Reater und Ladwig Haelscher, die beiden Streicher des Elly Ney-Trios, baben sich mit Jost-Raba und Walter Tracompler zu einem Streich-Quartett vereinigt, das sich "Bonner Beethoven-Quar-

Henri Marteau ist auf seiner Besitzung hei Lichtenherg in Oberfranken im Alter von 60 Juhren gestorben. In Reims gehoren, genoß er im großelteren Hans in Dresden den ersten Violimmterricht. Mit 26 Jahren war er Leiter der Meisterklasse des Konservatorioms, Im Herbst 1908 wurde er Nachfol-ger Josephins an der Herliner Hochschule, Nach dem Kriege wirkte Marteau als Leiter an den Konserva torien in Leipzig und Dresden sowie an der Deutschen Akademic in Prog, deren Bektor er war.

## Leos Janácek

Zum M. Geburtstag des Komponisten

Klavier zu 2 Händen: Lachiselo: Tinze (J. Mialo) Heft I . . . Heft H. VI 1.20 enlt. Auf verwachsenem Pfade (Kleine Klavier-2. 1. Oktober 1905 (Dem Andenken eines Arbeiters) lugend (Soite (iir Blasinstrumente, Kla-vine-Hearbeitung v. B. Hakala) . . . . 2.50 Inneretine Die Klavier, 2 Violinen, Viola, Klarinette, Horn und Fagott, Siehe Kammermusik mit Blasinstrumenten . . 5.— . 2.50

Klavier-Auszüge zu 4 Händen: Taras Hullin, Bhapsodie (B. Hakala) . . . 7.50 Violine und Klavier: Sonate (Rev. v. Prof. R. Reißig) . . . . . 4.--

Violoucello and Klavier: 

Kammermusik: Streichquartett. (Ans Aulaß von Tolstofs ...Krentzer-Sonate") Partitor . . . . 2.50 Stimmen Jugend, Sextett für Flöte, Klarinette, Obne, Horn, Fagott und Baß-Klarinette Partitur . . Klavierhearlectung (2 bdg.) . . . . Niavierheartichtung (2 lidg.) oncertino für Klavier. 2 Violinen, Viola, Klarinette, Horn und Fagott. Klavier-partitur wie Partitur Stimmen, kplt.

Orchesterpartituren

One for Some Kand (Ballade), Partitur, . . . 250 Turus Bulba, Symphon, Dichtung, Partitur 15. Lachische Täuze L/III.

1. (1, 2) 6.60.

11. (3, 4) 6.60.

111. (5, 6) 5.60

Für Gesung mit Klavier: 26 Volksballaden

1. 6 Volkslieder (rach., d.) . . . . . . 1.50 11. Volksnorturnes f. 2 Stimmen (tedt.) 1.50 Volksliederpoesie aus Hochwald (18 Lie-Volksliederpoeste aus roomsan geweiter, tebd.)
Volksliederpoeste aus Mähren (53 Lleder, tehd.) Heft I. H. H. je 2.50
Tagelinde einen Verschollenen. Für Tenor,
All und 3 Faruensstimmen mit Klavierloggeinung (tehd., d.) Taschenpartitur . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40

Klavier-Auszüge mit Text: 

Kát'a Kahanová (B. Bakala) tseh., d. . . . 12.

Chorwerke Kunter Halfar (tsch.) . . . . . . 120 l. . . 1.20 1.20 70,000 (tselia) . . . . .

Hes Nairen Irrfahrt (Männerdior in. Supran-Solo (tsch., d. von Fr. Adler) Rule aus. Transretor . . . . . . . . .

Frauenchöres Von einer altersgrauen Burg (Hrad

schin-Lieder) 3 (höre, (Nr. 2 mit Flöre, Nr. 3 mit Harfe) (seh. . . . . 1.20 1.80 Die Ballade von Kaspar Buzky (mit Sopransolo) (sch., d.

HUDEBNI MATICE. Praha III - Besedni 8

## neue Schulen

#### Illustrierte Kinder - Klavier - Schule

von Jos. Stumpp Heft 1 Rm. 4. - , Heft 2 - 4 je Rm. 3.50

Nun in kurzer Folge 4 Hefte vorliegen, rundet sich erst das Bild und zeigt sich, daß die Schule, die von den Erfahrungen des Kindergartens ausgeht, wirk-lich ein "Wurf" ist. Sie wird sich rasch einführen.

Joh belauren nur, keine kieinen Knüpfe als Schäler at haben, die ich auf so tie dichekebendigs Wesse in das Rieben mid its Taskengeraphie der Time ein-fähren könnle. Ich userde aber niebt ermängele. Freunds und Kollegen, die ind is mir Falle stud. auf Ihr gans prächtiges Werklein aufmerksam zu macher.

#### Kurzgefaßte Celloschule

zwei Hefte je Rm. 2.50, dazu (zugehörig) 23 Lagenfibungen, zwei Hefte, je Rm. 2. - von Karl Hessel

perillent wegen three numberhaften Folgerichtigkeit and Klarheit jeden Lob". R. v P., Hannover Rin erweiterter Lehrplan, d. h. ein Verzeichnis von Ergänzungsliteratur wurde von Hessel soehen zu-sammengestellt und ist gratis erhältlich.

#### Anfängerschule für Gitarre

von Hermann Leeb . . . . Rm. 1.50 Gaux neuzeitlich aufgehaut, d. b. gleicherweise vom Hegleit, Selo- and Eusemblespiel ausgehend and somit berufen, dem Citarrespiel neue Freunde

#### Kleiner Lehrgang des Blockflötenspiels

für Einzel-, Gruppen- mid Klassen-Unterricht von Rudolf Schoch . . . . Rm. 1.35

3 Auflage in 16 Monaten Dazu als Erganzung und Fortsctzung

#### "Das Blockflötenheft" von Rudolf Schoch

Heft 1 für 1-3 gleiche Blockflöten. Heft 2 für Flöten in Quintabstand, beide progressiv aufgehant.

Heft 1 Rm. 1.35, Heft 2 Rm. 1.80



Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag

Gebrüder Hug & Co., Zürich / Leipzig

Die Neue Mackklatte erschried monatlich fün Sommer zweimanatlich, Benagenrise jahrlich BM 23 zeruglich beste. Salpstaffeh BM 14 zeutglich berei Bestellung in der dreckt vom Verlag. Ausseren und Frendisch im Bestellung werden nur zurückgestellt wenn Ferre beiligt. Nachlende nur und Leisebaugung des Verlag. mente une mensternammennen som eine Verlag und Drark des Neuen Musikklatters (Maior, Schlergarien S. Fermyscher 4144). Degramm Musikklatt Postebock Berlin 1942. (ufflage 68%.
Schriftleifungs Dr. Helmin Strockh, Berlind kandentrologie 9, Prosessallen St. Hermyscher. 19 (Beestrade 3375). Vermiswerlich für den Verlag: Dr. Johannes Perchall, Maior, Weibergarien &

## Neues Musikblatt

## Mozart im deutschen Opernspielplan

on K. H. Runnel

Der Spielplan der deutschen Opernhäuser im Winter 1933 34 ist wohl der mozart-ärmste ge wesen, den es seit Jahrzehnten gegehen hat. Als nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus das heroische Theater als Ideal gefordert wurde, als Wagner in noch breiterem Maße als hisher (denn er hat immer, auch in den früheren Jahren, einen der Grundpfeiler aller dentschen Opernspielpläne gehildet) aufgeführt wurde, da schien es. als oh Mozart unzeitgemäß würde. Die heiden Berliner Opernhäuser, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, haben während der ganzen Spielzeit 1933/34 nicht eine ein zige Mozart-Neneinstudierung gehracht, und die eutende Mozart-Tradition. die sich nament lich in süddeutschen Städten immer lebendig erhalten hatte, schien auf einmal abzureißen. dem Krieg sind z. B. außer den berühmten Müuchener Mozart-Festspielen - den einzigen, die auch im vorigen Jahr noch stattfanden - die Darmstädter Frühlingsfestspiele, die der Großherzog Ernst-Ludwig ins Lehen gerufen hatte, zu gleichem Anteil Wagner und Mozart gewidmet gewesen, und auch an den Theatern von Stuttgart, Karlsruhe. Maunheim. Frankfurt und Wiesbaden sind alljährliche Mozart-Zyklen, wenn auch nicht unter besonderer Hervorhehung aus dem Spielplan, ühlich gewesen.

begann die Inflution der Germanendrumen und der "Volksoper" aus mittelheriter oder frideristissinder Wolt: alle diese der Form auch as dem "Musikram", gebörender Weie derügers die "Stiloper", deingten Mozert zurüd, Mit der die Allerung des Reichsidermaturgen Dr. Schlüsser, daß es sicht erst der Verherrlichung die Nationalen in der Dehtung bedrüge, um volkizele Werte hervorschringen, kann singenen Dr. Schlüszele Werte hervorschringen, kann singenen zurückgelchert. Die gegenwirige Spielzeit verzeicht Mozart wieder in die deutschen Operatheater zurückgelchert. Die gegenwirige Spielzeit verzeichte siene Werke wieder in fan salte Spielpläsen.

Es ist nicht nötig, die Notwendigkeit einer fortdauernden Mozart-Pflege an den deutschen Opernhühnen geistesgeschichtlich zu begründen oder gar zu "verteidigen". Mozart ist unenthehrlich für die Erhaltung des Formgefühls im musikalisch desmetischen Kunstwerk. Er ist durch die Kraft und Reinheit des in seiner Musik verkörperten Stilgesetzes ein unverrückharer Richtpunkt für die Aufführungspraxis durch Sänger. Regisseure und Kapellmeister. Ist es nicht hezeichnend, daß mit Mozart am wenigsten ..experimentiert" worden ist? Mozart ist ein Bollwerk gegen jede Art von Formzerstörung des Theaters. Cerade weil das deuts he Theater der Gegenwart mit einem entscheidenden Einsatz all seiner Kräfte um eine neue, gefestigte, geistig lehendige Form hemüht ist, muß es wieder zu einer verstärkten Mozart-Pflege kommen Mozart als Erzieher - das ist die Perspektive für die aktuelle Sicht eines unsterblichen Werkes-

Mozart als Erzieher vor allem der Sänger: welcher Komponist könnte ihm in dieser Beziehung an die Seite gestellt werden? Verdi vielleicht? Aber mindestens hei dem frühen Verdi ist die rein vitale Kraft des Melos so stark, daß

#### Aus dem Inhalt:

Furtwängler über Hindemith Musik und Tunz Dorothes Günther, Werner Egk von Werner Egk Werbesktion der Beidesmusikkunnner

Musik im Rheinland - Weilmachtsspiele / Chormusik - Das moderne Volkskluvier

#### Aus alten Büchern Über den Rhythmus

Le vielt ein auf die Vereinigung der Were mit der Mauft gehöuten vom ich dere meim Meinung sugen darf, so schient die Massic dere der Werte alle her der Werte auf der der Werte alle eine Bereigung in unserem Körger und den Clieben der Stelle der Stelle der der der der der eine Bereigung in unserem Körger und den Clieben Gelieben der der der der der der der der feltigte Bereigung der Tausert im, doch deut sie sich den durch iggenleine Emerkung der Talts oder der der der Schieg der Häufe in der der der der uber jeder Schieg der Häufe in eine Liege, dies er sich uber jeder Schieg der Häufe ist eine Liege, dies er sich unter gelte Schieg der Häufe ist eine Liege, dies er sich unter gelte Schieg der Häufe ist eine Liege, dies er sich unter gelte Schieg der Häufe ist eine Liege, der er sich unter geltelt.

and the filter of the contribute Wirking in the White is the White and the whom down a weight in location is indicated by the contribution of the first and the contribution of the first in and five first benegit the White in Contribution in and five first benegit the White in Contribution in and five first benegit the White in Contribution of the Contribution of t

Cher die Musik und deren Wirkungen von Johann Adam Hiller, Leipzig 1781



auch ein unkultivierter Sänger bei ausreichendem Material die Stretta mit durchschlagender Wirkung singen kann. Bei Mozart ist, auch wenn ein Sänger über die hestechendsten Naturgaben verfügt, eine künstlerische Wirkung ohne gesanaliche Kultur nicht denkbar. Man kaun immer wieder die Erfahrung machen, daß selbst mittlere und kleinere Bühnen passable Verdi-, ja selbat Wagner-Aufführungen zustande bringen (von dem verschlampten Repertoire ... Troubadonr oder ... Lohengrin" ist hier nicht die Rede), aber bei Mozart ist ihnen unweigerlich die Grenze gesetzt. Hier wird, neben der Mneikalität, neben dem Singinstinkt oder der Singfreude, vollendetes Können verlangt, im geistigen wie im technischen Sinn. Eine einseitige Pflege des Musikdramas, in dem das vokale Melos aus seiner alten zentralen Stellung zugunsten des deklamatorischen Prinzips verdrängt ist, müßte in absehbarer Zeit die eigentliche Sing-Kultur - ein Begriff, nehenhei, der keineswegs darch die oft synonym gehrauchte Bezeichnung "Beleante" er-schöpft ist — ernstlich geführden. Auf die Rehaltung dieser Singkultur, auf die die deutsche Oper ebenso stolz sein kann wie die Italienische, kann aber erastlich niemand verzichten wollen, der an der Vielseitigkeit der Leistung an den deutschen Opernhäusern auch für die Zukunft interessiert ist.

Es ist nicht beabsichtigt, hier Mozart gegen das Musikdrama auszuspielen; nichts wäre törichter, als diesen längst beendeten historischen Streit and our noch cinmal in einer Andeutung aufklingen zu lassen. Hier soll allein festgestellt werden daß die deutsche Oper der Gegenwart nach einer kurzen Periode der Unsicherheit wieder zu Mozart zurückgefunden hat und daß es notwendig ist, ihm seinen Platz in den Spielplänen zu erhalten, weil er einer der Fundamentalwerte unserer Opernkultur ist. Der naive Zuhörer ist nicht gewahnt. Opernspielpläne unter dem Gesichtspunkt des geistesgeschichtlichen Orts der einzelnen Komponisten, der stilistischen Abgrenzungen und Gegensätze der einzelnen Werke. zu hetrachten. Er will, daß in den Opernhäusern schöu gesungen werde, er bekommt, bei allmählider Erzichung seines Ohres, auch ein Gefühl dafür, daß zur Naturbegabung der Stimme auch das Können binzukommen muß, um die große. nachhaltige Gesang-leistung hervorzubringen. Einfach um dieses naiven und dankbaren Zuhörers willen, der mit seinem Geld die deutschen Onernhäuser erhält, ist - dies meinen diese Zeilen - Mozart heute notwendiger denn je.

#### Toscanini in Wien

Von dem Begeisterungstunnek, den Tuevaninisister State und der Verleren konsterle publikan erregte. Lauten Milderenere Beschafter und der Verleren der Verleren der Verleren der militen odt aller doch fragen, do der Taumel auch dareit die derpolateren Lebstungen gereidfertigt werden komits. I mit da muli foregestellt werden, daß die letzte I sodie oher Begeisten geste der Verleren daß die letzte I sodie oher Begeisten geste die vollen zu Legende geworden Versönlichkeit des Dirigenten war, die das große Delikkom zur keitliches Hinsalmen.

#### Hago Kädel †

Professor Hugo Büdel, der berühmte Chordirigent, ist um 27. November im Alter von 66 Juhren in Berlin gestorben.

oder, ihm von Tovanini Vargeführtem veranlaßte. Zam Elikk bewegten sich die Darbietungen der vier Kunzerte auf nutzeigender Linie. Noch einem planie aussumsongestelltem Wagnerabend geht es ein "Philtermunische Kunzerberten der eine Philtermunische Veranderberte Wegter, einer gebäugig gestellteiten Anfinhenun der "Neunten" (ogte als liftenpunkt und verkierender Andale jun Otgern thearte Verlie "Requieru", wenn wirklich letzte Vollcudung erzeicht warfe.

#### Zu uuserem Titelbild

Der Tanz der Sulome war ein beliebtes Themo der mittelalterlichen Kunst. Wir bringen ihn in einer spütgotischen, der burgundisch-höftschen Kunst unhestehenden Darstellung des Meisters M. Z. Der Tonz wird von einer kleinen Bläsergruppe begleitet. Wie auf vielen bildlichen Darstellungen ist eine dreiköpfige Kapelle au schon, diesmal alter ohne Streicher. Die Instrumente stellen veri Posamern und eine Trompete dar. Panuncen sind Robeblattinstrumente, einfuche Holzbläser, die mit einem doppelten Rohrblatt wie unsere Oboen und Fagotte angeblasen werden. Sie klingenwie die Konzerte mit alten Instrumenten in der Borliner Musikinstramentensammlung gezeigt haben scholmeienhuft, dabei krattis durchdringend und frisch. Zu diesen Pommern, die in der Altloge zu stehen scheinen, kommt als Bußinstrument eine Trompete hinzu. Sie zeigt nicht die fibliche, langgestreckte Fanfore, sondern eine merkwürdig gebogene, beinahe zehleifenartige Form. In 11. Julyhundert begann men, die unhondliche lange Form, die leicht zu Beschädigungen führen konnte, durch Umbiegen der Röhre abzuän-dern. Wir finden in unserem Bild ein Beispiel für diese gewindene Trompete, die deutlich die nach etwas pri mitire Art der Rohrbiegung zeigt. Die Musik, die wit uns bei diesem Bild denken müssen, wird ein Tri-einium bringen, also 2 Melodiestimmen und einen Georg Schünemann Tromortenhaß.

## Die Werbeaktion der Reichsmusikkammer

Die Reichsmusikkammer veranstaltete in den vergungenen Wochen in allen größeren deutscheu Städten Tagungen, die der Werbung und Sammlung für den umsikalischen Berufsstand dienen sollten und überalt voo glänzendem Erfolj heelgieiet waren. Als Abschliß fand eine Tagung des Caucs Berlin-Grenzmark in Beelin statt.

In einer besonderen Sitzung berichteten Präsidialat Ihlert und Kammermusiker Teske über die bi heries Arbeit der Kammer. Sie erstreckt sich unt drei Gebiete: Arbeitsbeschaffung, Durchführung des Leistungsprinzips und Neuaufban des Musiklebens. Durch dus Spielverbot für nebeuberuflich tätige Musiker konnte die Arbeitslosigkeit der Berufsmusiker um etwa 50 Prozent gesenkt werden. 40 nene Orchester wurden gegründet. Die Errichtung einer Altersfürsorge soll demnächst in Augriff genommen werden. Sie wird dazu beitragen, die wichtige Frage der Nachwachsförderung auch für die Ensemblemusiker zu lösen. Für den Solistennachwuchs ist sie zum Teil bereits gelöst worden (Stunde der Musik). Wie traurig die Lage der Musiker trotz der Aktivität der Kammer immer noch ist, gehr aus der Tatsache bervor, daß von den 85 000 Mirgliedern 53 000 noch ein Einkommen nuter 100 Mark monatlish haben.

Als Assalah faul eine üffentliche Tayens eine Arpen eine Port Mersennan Statischerter Frank Peink die der Port Mersennan Statischerter Frank Peink die der Mersen und überbüligerennister Sahne pretekte über die Kaust im aufensabstädistischerte State. Er an reglezentieren Des Mültsterlins Menne diese Grabe und beschedet dauernel die Arbeit der Neuen des Grabe und beschedet dauernel die Arbeit der Neuen des Grabes der Statischer der Statisc

Perf. Haremann als Ehlere Her Reid-smisherskult betomt, daß das Konnerfelben die Grundligskult betomt, daß das Konnerfelben die Grundligder Musikpflege sei und daß alle Volkagenossen an ihr teil haben müssen. De Musik in die deutstebert alle Känste. Here Wehgelung ist nicht nur der großes Meistern der Vergaugenheite un danken sondere deumitten um die anerkannten Meister wie Strauß und Pflaner, sondern neben ihren and die Jungen, und besonders Paul Hindemith, die diesen Ruf heute tragern und sichem.

#### Vor 25 Jahren

#### Sturm gegen Elektra

Elita en ein elle Kansteerk? Aler ein hel deurer here gliebertelen spekalitere Kunstjerigkeit, die rich als Zakonfsteennzelmun pehiodet, obschon sie zehon veill und dem insten sollte, daß ihr Reich zu Ende geht, treun eine nächte kenfreible Generation die Ververonduntun einer übergonisfeberenden Gegennut vervenuden haben wird. Die Manik hat in merer Zeit ihre weiten dem der die den Historie der der die Seitstellung verderbenen batter ihr kennkheit und Leisdenn om erderbente altere ihr Kennkheit und Leisdenn om er

#### Piccolo-Heckelphon bei Bach

Richard Strand filler des 2. Bread-noise griebe Rolland and Strand filler des 2. Bread-noise et des labors. Tempeterstellen und die gouse Tempeterpunie des leitzen States durch ein Piecelle Hedelphon vertregen hält. Diese und wannisferbre Experienze en zustaude gehommene Broebbruik deltre leinserland aus zu Bach verekourje habt ist ein finligen International der Strand filler der Strand filler in der den hot, die in den Kammermanischandeste der Werten pellt und ist als leidens Solianterment unt Gelge Fliere und Üben wirdet, nort alle selbstudiel Gries Fliere und Üben wirdet, nort alle selbstudiel Gries Fliere und Üben wirdet, nort alle selbstudiel.

#### Immer wieder Reger

Ein gan underne Abend. – der im al webe Regers organismte Vidiolanerer malte das forumstäves Parkenne über sich ergeben lossen. Diese Art Masik in im pysholajische Räteit das an Patologische grent und detsen Zeech unteklärisch ist, ein Ursold sich weben der der der der der der der der der gene und detsen Zeech unteklärisch ist, ein Ursold sichen Witempfieden unzugänglich. Schade um Carl Wendlings kereichte Tone, die versweifelnd und deser Sphinz in den Abgrund stürzten: "O. Freunde, nicht dieser Türe!

diese Töne! (Dr. Gustov Altmonn. Straßburg. in "Musik", Nov. 09)

#### Ein Fürst der Claque

In Neupel starb kürslich Alfredo Moreno, der kleif der dorigen Operaclique, eine der populärens für gen der Golfstellen, der der gewieser Perchalegte. Son der Verstellung vor sie meist sehn sin Golfstellen, der Verstellung vor sie meist sehn sin Golfstellen, der Reduktionen bereidet. Ebe sied der Vorhalegte, den Reduktionen bereidet. Ebe sied der Vorhalegte, hatte auch sehn sein kleines Herr sie Verhaltungsmoßerein sehrlich fissier erhelten.

Einmal passierte es ihm. daß ein stolzer Spanier sich ausdrücklich jede Cloque verbot und höhnisch sogte: "Sie können mich meinetwergen auch auspfeijen". "Jeh werde micht pfeifen lassen", antwortete Moreao, Und er hielt sein Worr: mitten in der ersten

14/3/20

Romanze des Buritons erfolgte von der Gulerie roschendes Beijallsgetöse: das Publikum protositerte gereizt. Im ersten Duett erfolgte eine noch größere Orntion, und das Publikum protestierte heulend gegen die unverschänte Claque. Am nächsten Tag reiste der Berüllente noch Modiel weriek

(Die Musik, Dez. 1909)

#### Musik im Ausland

England: Der Bachforscher Charles Terry in Aberdoen feitgtzulen 40. Gebarten, S. v. beneutwin in m. 5 8 B. b. reschie zuch in deutscher Sprahle. Der bekannte Lendon v. s.m.sregieseur Beneut Deren der unt der "Stongelatien unweil, er toligieich als Fillerregisseur debütserte, wird jetzt einen Flie übert das Leben Moosert derhen. Das Durn särreitb Marquer

Frankreicht Deries Milhouel hat ein einsätzigen Verlinkonzert, ein Cellokonzert in drei Sätzen und Vokalquorriette nach Rossard beendet. Albert Roussel arbeitet un einer neuen Sinlonie und an einem Violitikonzert.

Gert III. Januar aus Anton Gert Oper brachte Mewerbeers. Frozbeten in einer vollig weuen Textgestaltung zur Aufdhrung. Das Mosbeuer Konzervooreum wird in diesem Winter matig Karse für Mostikerführ veranstalten. Die Kurse sollen zu Erziehung eines musikalisch und journalistisch geübten Nach weuchess dienen.

Treheckoslowakei: Das nächste internationale Musiklest hod im September 1935 in Korlibud stellt. I im Techechisch Nationaltheater kam die Oper "Mareppu" von Tschalkows zur Erstaufführung.

Ungarn: Der ungarische Kumponjat Jenő von Hoben, desse Oper "Anne Karrenien" das Stadtheater Nirsberg kürslich aufübrte, wird demaichts int zwei neuen Werken am Kösle Opernbaus Buchpert herraukommen "Dir Venus von Vile Text nach einem Schauspiel des Louis d'Arnat und ib, ergostische Ricce", Text nach einer Erähbing von Oskar Wild-

Soeben erschlenen:

## Stilwende der Musik

ton Ernst Pepping

B. SCHOTT'S SOHNE , MAINZ

#### Musik in Reulin

In den großen Orchestgrabenden der Reichsbereit tada ashora die zeitgenissischen Werke ertreubleber sanc omen breiten Ramo ein. Es ist begreiflich, dust man zimaidist vor allem prominente Meister der veit. cene eichen Musik aufführte. Sie umblen erst wieder er einem allen mescher gewordenen Spielplan einge-lahrt wirden. Le ist aber zu hoffen, daß man in Zubuilt mehr noch als busher auch die jungen, um ihre cases Form and thre Americanning kimpfember Mades berücksichtigt.

Enriwangler stellte dem nus tiefer genstiger für Lenntuis rummatheher Bezirke entstandenen Klaver Lausert von Pfitzuer - durch Giesekore mit nunber trillither knnst surgetragen de lathire blane piel von Rurels ... La Vuls - percuiilrer, Curtot scenne mit rinem Chapint suzert einen außerurdentlichen Trimoph, der eich ber seinem Chophi-Schumann-Abend wiederhalt: 'churicht ehrte drei Weghereiter der mo-dernen Musik: Radi Stephan mit seiner köhn surstuffenden Mindk für Ordenter, Busnui, dessen 10, Tudestag allenthalben geleiert wird, mit der "bulianithen Funtuale" (Sulist: Enfançan) and Debuses mir der Berin-Suite, die man myerdenterweise selten au bören hekannat. Vom rein musikalischen Wert dieser wie tief die Wirkung vo Musik ganz abgesehen Helmays harmonischen and klauglichen Neuerunger was, day knowte man festatellen, als Stantakanellomister Kleiber Strawluskys "Surre du Printemps" aufführte. das Furtwängler zum letzten Mel 1930 gesuich hatte. Mag der "Suere" auch in der Kunzeninnsbrigkeit Mag der "Suere" men in der symmetermeteren seiner rhythmischen Ausbrüche etwas Einmaliges vo stellen, seller im Schallen Stravnicke, das daniels dem unch can volle nem Rolltmix emoblem, nom calcanute seconde in der Distanz die entwicklangege holphole Notwendigkeit dieses Stambirdwerks neuer Mosik, Man hat Kleiber zu danken, daß er den Bam um Strawinsky gehrorhen hat mid in einer beispielhaften Aufführung für den Werk warb, die einen großen und starben Erfolg beim Pohlikum land. H.Sr.

#### Schillings Moloch

Zum Gedächtnis des letzten Intendanten der Städti-Acut conditions des fetzien Internanten des Niedle-Acut conditions des fetzien Internanten des Niedles des Uper, an sie er se hervisrgeongen (et. brechte das Berniche Uperulaum Max von Schillung-1966 in das 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 das 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 in 1964 mater des Nilledhillisen van Wagners Meeull und De-lussy, über auch van Parcium and Bumperdinsk eart standers, verziel überall die Innu eines gewebonek. onen mut keuntnisreichen Kompunisten, uber es fehlt ihr an persäulfriehen Charakter und grögmaner Erfu-dung, Surgältige lettmatische Technik belterseht die Partitur, die in dem starken innernen Dethe-renentiere. unng Sorgrange leitungen und Bleren Pathos, der mehr Partitur, die in dem starken äßleren Pathos, der mehr gesuchten als natürlichen Hinsendung zum Volkstäm-lichen in den Chor- und Tanssütsen, in der unrubigen Pseudokontrapunktik des stets intermalenden Orde-stess alle Merkmale der Mündener sneudentschen" Schule antweist. Weniger durch die Musik, die seiner-Saune antwest, Wenger ungen me ausik, die souer-zeit bit die Hürer ein abuliches "Schrecknis" bedeu-tote wie die weitig früher entstandene "Salome", als durch die Syncholik der Handlung wird das Weck dem tere wie die weing trauer endamen die Studiolik der Handlung wird das Weck dem
Zeithewulltein der Gegenwart unbegreitekt. Deter der
seenthelen Leitung von Dr. Frier Schröder (Maigeherg) und der untdledieben der Gerier Schröder
herg in der untdledieben der der der
herg in der untdledieben der der der
herg der der
her der der der
her der der der der
Granderfe Bester in den Handrung der
Granderfe Bester in den Hangtreiten Kreite
K.R.R. w. der
K.R.R. w. der der der der der der
kenne der der der der der der der
kenne der der der der der der
kenne der der der der der
kenne der der der der
kenne der der der der der
kenne der der der der
kenne der der der der
kenne der der
kenne der der der der
kenne der
kenne der der
kenne der
kenne der
kenne der der
kenne de schimugsvallen Brifall.

### Weihnachts-Chöre

Ernst Pepping

Spandaner Churhuch / Chorabatee für ewer und drei gleiche oder gemischte Stimmen für das

Knyhenishe RIABAL FRANCISCH

Ed Schott Nr. 2031 Partnur M. 1 20 Advent . Weihnarhten Ed. Schott Nr. 2932 Partitur M. L20 the Sammling and torquerett'

You Himmel hoch Rine Augustil aus dem - Mainger Singhuch 43 Weilmachtschöre von It Gerster, J. Hons. 4 Knah. H.Lang, F. Landoni, W. Run, H.Schroeder, F. Hillms. für den gleiche oder gemochte Stummen

M - 60 32 Seiten, leicht kartoniert .... Prospette Louisales

R Schott's Schne / Mainz

#### Ein Artikel des großen Dirigenten

## Furtwängler über Hindemith

Stunturat Furtwängler stellt in einem Artikel in der D. A. Z. die gegen Paul Hindernith gerichteteten Angriffe klar and tritt mit der Autorität seiner Persönlichlichkeit für den hedentendsten jungen Musiker Deutschlands rin. Wir entnehmen dem Aufsatz des großen Dirigenten folgende Abschnitte.

In letzter Zeit ist ein Kampf gegen Paul Hindemith eröffnet worden, mit der Begründung, daß er für das neue Deutschland "nicht tragbar"sai. Warum? Was wirft man ilum vor?

Zunächst Dinge rein politischen Charakters: Er sei jüdisch versippt und habe jahrelang in dem teilweise aus Juden bestehenden Amar-Ouartett, das er ins Leben gerufen habe, als Bratscher mitgewirkt Weiter habe er noch nach der nationalsozialistischen Bevolution sich kon-



Withelm Furty Spaler

zertierender Weise mit zwei emigrierten Juden unf Schallplatten aufnehmen lassen. Es handelte sich hier um eine hereits Jahre vor dem Umstues hartahanda Straichtria-Comainsabalt dozen übrige Partner night ... Emigranten" waren, sandern der hervurragende erste Kongertmeister des Berliner Philharmonischen Orchesters, Goldberg, der erst vor einigen Monaten, in der Absicht sich gang der Selisten-Karriere zu willmen, das Orduster verlassen hat und der an der Staatlichen Hachschule für Musik in Berlin lange Jahre als augeschener Lehrer wirkende Oesterreicher Fenermann, der als einer der hesten enropäischen Cellisten allgemein auerkannt ist. Zudem waren diese Aufwahmen die Ableistung eines alten Vertrages.

And Hindemiths Gegner sind sich klar, daß die Ablehuung gegen ihn auf solche Dinge allein nicht zu stützen ist. Die Hauntgründe für ihre Haltung erblicken sie in denjenigen seiner Werke. die irgendwie neltanschaulich anfechtbar erscheinen; vor allem in einem Teil der von ihm hisher vertonten Texte. Nun muß ohne weiteres augegeben werden, dall Stoffe, wie die an den drei Einaktern "Mörder, Hoffnung der Frauen". "Nusch-Nuschi" und "Sancta Susanna" recht fragwürdig sind; chruso das "Lehrstück" und die Zeit-Revne amlers kann man es wohl nicht nennen - "Nenes vom Tage". Demgegenüber ist zu bedenken, daß die drei Einakter recht eigentlich ein "Jugendwerk" darstellen. - Hindemith unlite, als er sie schrieb, noch gar nicht, ob er überhaupt Komponist werden wolle. Und übertrifft einer dieser Einakter - ohne sonst zu versleichen - an Perversität des Vorwurfs etwa die "Salome" des reifen Meisters Strauß? Wer

aber wellte um des "Salome"-Textes willen Richard Strang ablehnen? Wie aber ein Text mussieht, der seiner, Hindemiths, wirklicher Natur entspricht, zeigt der einzige Opern-Text, den ur sich sellist schrieb, der Text zu seiner letzten. erst vor kurzem brendeten Oper "Mathis der Mater". Niemand, der ihn liest, wird. - neben allem andern, - gerade das tiefe Ethos verkennen können, das seigen Schöpfer beseelt. Die ihn anfrinden, reden von Umstellung. Wahrnehmung der Koniunktur usw. Ganz abgesehen davon, daß Hindomith der letzte wäre, der dazu fühig ist. ist das hei diesem Werk schon deshalb nicht mörlich wail dossen Auffinee lange vor der natiounter Revolution liegen.

Soweit die Frage der Texte. Was nun die Musik, etwa zu den drei Einaktern, betrifft, so ist diese zum Teil voller Leben und Talent, Das später geschriebene "Neues vom Tage" enthält alterdings (wie auch ein großer Teil der reinen Instrumentalmusik dieser Epoche des Komponisten, z. B. das Orgelkonzert usw.), bei aller technischen Meisterschaft, die sich bei Hindemith nir verlenguet, zu nicht geringem Teile rein motorische, ziemlich inhaltlose "Bewegungsmusik", so daß es verständlich wurde, wenn die Theorie des damaligen Tages (die ursprünglich van Strawinsky inangerierte .. Theorie der Sachlichkeit", der "Antiromantik"), in Dentschland vielfach gerade mit Werken Hindemiths identi-Exicit wurde. Hente, aus ganz anderer weltenschaulicher Haltung beraus, sich gegen beides zu wruden und damit den Komponisten zugleich für die theuretischen Exzesse seiner Kommentatoren verantwortlich zu machen, ist zwar bronem aber faisch. Und das um so mehr, wenn man bedenkt, daß gerade die Werke dieser Epoche des Componisten fast ausschließlich schnell hingeschriebene Gelegenheitswerke sind, während dus Schwergewicht der Tätigkeit Hindemiths in dieser Zeit - den letzten Jahren vor dem Umsich von der reinen Komposition immer mehr auf das unmittelbar-peaktische musikalische Leben und Wirken verlegt hatte. Neben dem vielfältig kongertierenden Bratscher Hindemith trat voe allem der Lehrer in den Vordergrund. Fin hohes Ethes schlichter Handworklichkeit des Hindemith - an altifeutsche Meister eringernd - kennzeichnet, scheint ihn für den Lehrberaf geradezn zu prädestinieren: zudem eignet ihm eine seltene Fähigkeit, die Jugend zu verstehen, sich zu ihr gehörig zu fühlen. Eine genze Schülergeneration bildete sich an ihm und durch ihn; keiner im hentigen Deutschland hat so wie er

the musikalische Juzond hinter sich Zuerst auf Hindemith aufmerksam wurde die Musikwelt im weiteren Sinne durch sein Streich-Quartett opns 16. In seinen eigenen Veröffentlichungen dieser ersten Zeit verbindet sich angekorene satztechnische Meisterschaft, ein eigen-Dmliches Maßhahen und Sinu für die Erfordernisse kammermusikalischen Stiles mit lebendiger Frische, Unbekümmertheit, ja Kühnheit nad zumal in den langsamen Sätzen - einer schlich ten, nach innen gewandten tiefen Empfindane. And das Austand whele damals and the and merksam: and das nicht nur wegen seines musikantischen Könnens, sondern mehr wehl meh wegen des Vorwärtsweisenden. Zukunftsträchtigen, das in seinen Arbeiten, zum erstenmal auf deutschem Boden, sich Rahn brach: ein bewußtentschiedenes Abriicken von der vorhergegangenen Epoche des "wilhelminischen" Pathos, der falsch verstamlenen Wagner- und Strang-Nachfolge: Schlichtheit. Sachlichkeit, Einfachheit anstatt eines Vertonens philosophischer Ideen oder rines spätromantisch überhitaton Stimmungs Musizierens, wie es um ihn herum vorwierend betrieben wurde.

Wenn man nach diesen ersten Werken - zu deuen auch aus späterer Zeit noch so mauches zu rechnen wäre (z. R. das "Marienlehen") Bild des Komponisten Hindemith an nureiben versuchte, millte man ihn, der ja auch blutsmäßig rein germanisch ist, als einen ausgesprochen "dentschen" Typus bezeichnen. Deutsch in seiner schlicht-handwerklichen Gediegenheit und gerade-kernhaften Art ebenso wie in der Kenschheit und Zurückhaltung seiner relativ seltenen Gefühls-Ausbrüche. Das letzte bisher von ihm erschieuene Werk, die Sinfonie aus der Oper "Mathis der Maler", hat diesen Eindruck von nenem bestätigt. Es hat überall, wo es seit seiner Uraufführung im März 1934 erklang, sehr stark gewirkt, und zwar auch auf solche, die sonst nicht gerade seine Frennde waren. Es bedentet. wie schon gesagt, keine konjunkturtüchtige "Umstellung" Hindemiths, sondern viel cher — wenn man so will — eine Rückkehr zu seinen Aufängen, eine Rückkehr zu sich selbst.

Natürlich lassen sich bei einem Komponisten. der so viel geschrieben hat und dessen Werke gedruckt vorliegen und nur eingesehen zu werden branchen, leicht nachträglich "Jugendsünden" hervorkolen. Hindemith hat sich niemals politisch betätigt; wo kämen wir überbaupt hin. cenn politisches Dennuziantentum in weitestem Maße auf die Kunst angewendet werden sollte?

Sicher ist, daß für die Geltung deutscher Mnsik in der Welt keiner der jungen Generation mehr getan hat als Paul Hindemith. Im übrigen ist es hente natürlich nicht abzuschen, welche Bedeutung das Werk Hindemiths einmal für die Zukunit haben wird. Das ist es aber anch gar nicht, was hier zur Diskussion steht. Es handelt sich hier, vielmehr noch als um den besonderen "Fall Hindemith", um eine allgemeine Frage von prinzipiellem Charakter. Und weiter noch - nuch darüber müssen wir uns klar sein: wir können es uns nicht leisten, angesichts der auf der ganzen Welt herrscheuden unsäglichen Armut an wahrhaft produktiven Musikern auf einen Mann wie Hindemith so ohne weiteres zu verzichten.

#### Während des Druckes eingegangen:

Zu den vorstehenden Ausführungen Furtwänglersnimmt die NS-Kulturgemeinde in einer amtlichen Auslassung Stellung, in welcher sie die von Furtwängler angegriffenen Gesichtspunkte aufrecht erhält

Hierzu äußert sich die Deutsche Allgemeine Zeitung« u. a. mit folgenden Ausführungen:

»Von Regierungsseite ist in der umstrittenen Frage der Kritik wiederholt erklärt worden, daß die Regierung auf allen Gebieten über die hesten Ratgeber und die besten Fachleute verfüge. Für weiteste Kreise des deutschen Volkes darf Wilhelm Furtwängler neben seinen staatlichen und sonstigen Ehrenstellungen als ein solcher Ratgeber und Fachmann gelten, und wir hoffen, daß die im Gange befindliche Auseinandersetzung so zu Ende geführt wird, daß uns in einer allseitig angespannten Zeit ein Riß im Musikleben erspart bleibt«.

In der Sammlung Werkreihe für Klavier weben erschi Joh. A. P. Schulz (1747 - 1801)

Sechs Stücke für Klavier (Cembalo), op. 1 Herausgegeben von W. Hillemann

Rd. Schott Nr. 2335...... M. 1.50 olle Klaviermusik des berühmten Liederkomponisten Lebenrolle Kosterman, als ornantes i celebraria und norddeutsthen Zeitgenosen Wozerts in der mennigfaltigen Spiel- und Ausdrachweite der friehklussischen Stilruhung.

B. Schott's Sohne / Mainz

#### Unser Kammerchor

von Helmut Bornefeldt





herans der Wunseh nach dem Singen alter Musik. Im Atrlier eines Fremudes fingen wir an, zu neunt in Wir sangen Volkslieder in alten Sätzen, Madrisamt, wir sangen volksneder in alten daten, samm gale, Volkstünze. Der Kreis wurde größer. Wir kannen an Lechners "Hohelied". Motetten und "Sprüche" folgten. So wurde — mit Orgelstücken von Praetorius folgten. So wurde – mit Orgelstüdeen von Fractorius zusammen – unsere erste öffentliche Minikt. Der Erfolg machte nur Mut. Mit persöulich lag besonders an neitem Tonschaffen und wir saugen Hindemiths "Lieder für Singkreise", Stürke aus dem "Liederhuch". Orffs "Catulli carmina". Strawinskys "Unterschale". der für Singkreise", Sinike am dem "Liederhudt". Offen "Cattill ermine", Strawindes, Unteredalte". Der Kreis ging mit, gans selbstereständlich Wir woll-ten Kantare singen. Izardehen Instrumente. Wer-spielt mit" stand einer Tages in der Zeitung. Viele kanen, namde "—die sich andere vorgestell hatten – gingen wieder, ein Kreis von Willigen (ebr mater-erkeitlichen Kommen.) His Riedel, "Frunerbrume", spiter Haus "Christandn" (eine Maltein unseres Krei-ses hatte dagen ein natiges, "Chreis" mit in mistierens später Hans' "Christanach" (eine Malerin unseres Krei-ses hatte dazu ein Instiges "Gloria" mit unstsieren-den Engeln gemalt, das hunt über dem Podium schwebte; der volle Saal war herblich daubhar). Der Musizier- und Hörerkreis wurds. Zu allen Musiken war der Eintritt frei und bis hente werden alle Unkosten durch freiwillige Beiträge bestritten. Das brachte Kopfzerbrechen und Opfer mit sich. Aber eine rwacht, ergriff die Gemüter, festigte den

Kreis: die Idee eines neuen Musiklebens auch in un

serer Stadt, an dem jeder irgendwie teilnehmee kasen. Ein ansgezeichneter junger Organist stieß au um und seitdem steht eine erlesene Buch-Orgalmosik am An-feng jedes Winters. Ein Abend mit Werken Friedricht des Großen und seiner Musiker wurde mit Lichtfall. fung jedes Winters, Ein Abend mit Werten Fredrich als Grigden und sainer Studier worde mit Lidnig and Grigden and sainer Studier worde mit Lidnig and diese Munik worde Gegenwart. We sugges als Nichelmidner Glodeghem Misse Mild me a medien into Happin-Secretal and in Worder Gebrurtering and Piliters Munikage? citent verlein Sail und stack ben Befall. Wer wollten eine annuer Munik. 1nd das Indexed Indexed and Leberry Munikage? sient verlein Sail und stack ben Befall. Wer wollten eine annuer Munik. 1nd das Indexed Indexed Indexed Indexed Sail and Sa Werk eine Worke weniger lang feiten oder ob solde-die hei bescheidenem Können doch guten Willen-sind, durch uns zu eigener Musikübung finden? 1- gule da nur eine Antwort. Und wenn es nus auf diesem Weg gellingt, Musiker und Laien. Sänger, Spieler Leh-rer, Schüler und Hörer zu einem gegründeten Musizieren aud Musikverstehen zu bringen, so ist die Wale nicht unsonst gewesen. Denn das wissen wir: für die Zukunft unserer Musik und Musikkultur beskutet am dus etwas, was in einem persöulichen, tiefen und echten Verhältnis des Einzelnen und der Gemeinschaft zur Musik begründet ist.

"Maggio musicale" Florenz 1935

"Manglio musicule" Floreza 1935
Im Jia Ma 193 alien in Brows where Maniketipata
Im Jia 193 alien in Brows where Maniketipata
ider Fattworken in homestern July et al. extractions
der Fattworken in homestern July et al. extractions
der Fattworken in homestern July et al. extraction
der Fattworken in Sonder Hall and State (1938)

von Vordt, "Merma" von Bellion "Alle extra" von Gland
der Bahadigirun ein Belgie von Marcha (1931)

der Bahadigirun eine Bel

## ANTIQVA EINE SAMMLUNG ALTER MUSIK

Diese neue Reihe bringt unter Mitarbeit berufenster Herausgeber

#### Meisterwerke des 15. – 18. Jahrhunderts

die trotz ihrer besonderen Bedeutung und überzeitlichen Geltung in für die Praxis geeigneten Originalausgaben bisher größtenteils nicht vorlagen.

Werke von: W. Fr. Buch | L. Boccherini | D. Buxtehude G. Frescobaldi | G. Gabrieli G. F. Håndel A. Corelli 1. M. Leclair W. A. Mozari G. P. du Palestrina H. Purcell K. Stamitz G. Ph. Telemann A. Willaert n. a.

Besetzung: Von zwei bis zu fünf Instrumenten solistisch und ehorisch), ferner Solokouzerte, Instrumente mit Singstimme u. a.

Die Sammlung ist bestimmt für das Musizieren in Haus und Schule, für den Musikliebhaber wie für den lernenden. lebrenden und ausübenden Musiker.

In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig Ausführliches Verzeichnis mit Notenproben kostenlos

## B. SCHOTT'S SOHNE∠ MAINZ

1000

. . . . für Freunde alter Musik ein sinnvolles Geschenk!

Desember Neues Musikblatt

#### Dorothee Günther

## Musik und Tanz

Anfang Dezember finden in Be achen Tanzfestapiele statt

Wenn dem nenen deutschen Tanz hente die Aufgabe zateil wird, seine künstlerischen Werte unter Beweis zu stellen, so zeigt das, daß mau große Erwartongen an ihn stellt. Seine Aufgabe im gesamten dentschen Kulturaufban ist nicht mehr darauf beschränkt in Tanzabenden ein besonders interessiertes Publikum zu erfrenen, sondern Mitwirker im Ganzen

Mitwirkung findet verschiedene Ansatzounkte. Einmal ist es seine Anfgabe, dem Theater außer der rein tänzerischen Operngestaltung die Durch kultivierung der Gesamthewegung zu bringen, die heute noch immer in Oper und Schauspiel fehlt. Innerhalb des Operatanzes aber erwächst ibm noch die spezielle Anfgabe, der modernen Oper nud dem mo dernen Ballett eine ebenso feinnunneierte Bewegtheit, die aber im Ursprung wesensnaher ist, zu geben, wie sie die alte Oper und das alte Ballett in dem von Frankreich eingeführten Ballettanz besitzt.

Weiterhin wird dem neuen künstlerischen Tanz aber die Anfgabe zuteil, die bewegungsmäßige Grund-lage für Thing- und Laienspiel zu schaffen, und hier setzt die enge Beziehung zur Musik ein. Deus ebenso wie die Bewegungs- und Sprachform hierfür noch ersten Entstehen ist, so auch die ensprechende Mu ail from

Hier ist der Boden gegeben, um eine neue Einheit von Musik und Bewegung, eventuelt sogar Sprache. Musik und Bewegung entstehen zu lassen. Das bin deude Element ist der Rhythmus; Gegebenheit: die Thingplätze im Freien, die Laienspielscharen als Hauptträger der Spiele, die Volksgemeinschaft als Hörer. Hier werden ganz einfache, eindeutige Mittel herangezogen werden müssen, die Bläser und Trom melchöre der IIJ ebenso, wie die sonstigen Musiziergruppen der Laienspielscharen, werden den Grundstock aligeben; virtuose solistische Leistungen fallen hier gar nicht mehr ins Gewicht, bezw. gehen im Spiel feld für Tausende unter. Dasselbe im Tanz: nicht die vielfältig in sich bewegte Einzel-Gestalt oder kleine Grappe, sondern die groß und eindeutig bewegten Chöre werden Träger des Tanzgeschehens sein.

Wenn wir uns nun fragen, wie dahei eine doch reich in sich gestufte Ausdrucksweise zustande kommen kann, so müssen wir erkennen, daß überall da in der Kunst, wo die solistische Individualität nicht mehr gebraucht werden kann, Steigerungen, Dämpfungen, Anfban usw. nur allein aus der Dynamik rhyth mischen Erlebens erwachsen kann. Viele uuserer alten im Mittelalter zum Tanz gebranchten und dem Tanz eng verhafteten Instrumente, werden wieder ein weit größeres Redit auf Selbständigkeit erwerben. Pauken,

meln, Becken, Glocken usw. werden nicht mehr nur Effektinstrumente der Kunstmusik oder Marschbegleiter im militärischen Leben bleiben; sie werden vor Einbruch der französischen Musivierart im 17. Jahrhundert, in Verbindung mit Blas- and Streichinstrumenten zum Tanze spielen. Zum Reigen ebenso, wie zum heroischen oder tragischen Chor. Diese enge Verknüpfung von Musik und Tanz wird sich auch im reinen Knusttanz immer mehr herausstellen. Die Not der Tänzer um "tauzbare Musik" ist groß, und das, was nusere lebenden Komponisten ihuen bieten, geht oft noch von falschen Voraussetzungen aus. Der Tän zer des neuen künstlerischen Tanzes geht in seiner Gestaltungsweise nicht von bestimmten Bewegungsformen aus, die immer nur neu kombiniert werden, wie das im Ballett üblich ist, sondern seine Bewegungssprache ist eine rhythmisch-dynamische.

Insofern findet er selten unter der Musikliterstuder letzten zwei Jahrhunderte ganz adäquate Musik. denn diese entstand alle auf der Bewegungsformel des Balletts oder Gesellschaftstanzes. Lediglich die Volksmusiken bieten ihm die gesuchte rhythmisch-melodische, nicht von vornherein stillistisch verpflichtende Grundlage. Aus dem Grunde wird in den letzten Jahren so viel Kuustmusik zusammengestrichen und rhythmisch verschoben, getunzt. Der neue Tanz brandtt eine. neue Musik. Der Tänzer hat sich, so gut er bei seiner hänlig nicht besonders erzogenen musikalischen Grundlage konnte, selbst geholfen, indem er die formal in bestimmte Richtung verpflichtenden Instrumentalkörper der Kunstmusik durch bewegungsverwandtere Instrumente ersetzte oder ergänste: das Schlagwerk. Hieraus will wohl eine ganz neue tänzerische Musik entstehen. die gar nichts, weder im Grundrhythmus noch in der psychischen Grundhaltung, mit Jazz gemein hat, die viel eher ihre Anknüpfungspunkte in unserer eigenen altdeutschen Musikkultur finden wird; nusere Musiker müßten die reichen Möglichkeiten, die ihnen hier erwachsen, nur sehen und sie richtig verstehen.

## Zeitfragen

#### Notwendigkeit der Kritik

Im Novemberheft der "Deutschen Rundschau" beandelt Paul Fechter den Sinn und die Notwendigkeit der Knustkritik. Kritik ist heute unbeliebt, insbese dere auf politischem Gebiet. Gegen die Kunstkritik aber braucht niemand zu Felde zu ziehen, denn einen Menschen, der sich schlicht einen Kunstkritiker zu nenuen wagte, gibt es seit fünfzig Jahren nicht mehr. Seit dieser Zeit wurde nämlich die Sicherheit ganz bestimmter Primissen und Maßetähe nach denen ein Werk als "richtig oder falsch" angesprochen werden konnte, ständig fraglicher. Seit jener Zeit ist aus dem "Kritiker" etwas völlig anderes geworden: eiu Bericht erstatter, ein Werber, ein Mittler, der das Wesentliche des Werkes zu fassen versteht, und der imstande ist, auf dem Umwege über seine Worte andere Menschen an diesem Wesentlichen teilhaben zu lassen. Die Funktion eines solchen Mittlers ist hente sehr wichtig, zu-mal manche neuartige künstlerische Erscheinung sogar denen, die mit ernsthaften Mitteln Zugunge gnr Kunst suchen, zanächst fremd und unverständlich blieb. Die Funktion des Mittlers ist aber umso wichtiger, wenn die Kluft zwischen Kunst und Volk geschlossen werden soll; denn der "Kritiker" ist der Mensch des Bewoßtmachens, der die Gemeinsamkeitskraft eines Werkes, das Allgemeinverbindliche, das dem Werk erst Daseinsberechtigung gibt, herausholen und unffaßbar machen kann.

Eine aktuelle Mahnung!

Der Dichter E. G. Kolbenheyer veröffentlicht i Oktoberheft der "Völkischen Kultur" einen Essay über

"Die beiden Quellen der Kunst". Der Aufsatz schließt mit folgenden Worten: "Das hohe Ethos der Kunst ist der Grund des Erbhasses, den jeder große Künstler un der Schmälerungssucht und der Bosheit der Minderwertigen und an dem Ressentiment der Fingergewandten, aber schöpferisch Mindervermögenden zu erleiden hat. Es ist dem Genie, sonderlich dem deutschen, das Glück des Talentes versagt, dem Behagen flauer Be-langlosigkeit zu dienen. Wer als deutscher Meister bilden will und mnß, hat trägste Materie zu bewegen: das Gehirn. Er muß die leichtfällige Rache aller derer zu tragen wissen, die sich vor dem eigenen Bewußtsein nur behanpten können, wenn sie das Ethos der Kunst verleugnen dürfen. Und das kann nicht wirksamer geschehen, als weun sie deu Hirn- und Herzbeweger, den bildnerischen Meister, für die flüchtige Stunde thres Wortes herabsetzen.

#### Neue Wege zur Barockmusik

Einen sehr heachtlichen Aufsatz veröffentlicht Hans F Redlich in den beiden Oktoberheften der "Schwei-zerischen Musikzeitung". Auf Grund intensiver Quellenstudien wird nachgewiesen, daß die Originalnotation Monteverdis nur eine "dürftige Abbreviatur" darstellt, und daß weitgehende Kolorierung, Diminnierung und Hinzuziehung vieler Instrumente notwendig wird, wenn man wirklich den originalen Klangleib und die originale Vortragsweise rekonstruieren will. Der Verfasser hat als Historiker sicherlich recht: wir führen die Barockmusik gernde dann falsch auf, wenn wir - was in immer stärkerem Maße geschieht völlig notengetren aufführen. Wir eliminieren alles Barocke aus der Barockunsik, wir machen uns einen objektiven, einen "mechanistischen" Bach zurecht, genau so, wie das 19. Jahrbundert sich mit romantischem Instrumentarium und mit romantischen Vortragenüann einen "musikdramatischen" Bach zurecht gemachhat. Die Frage ist nur, ob wir nicht erstens - selbst wenn alles nach den damaligen Anweisungen verziert nud in den alten Klangfarben instrumentiert würde doch immer die Musik mit völlig anderen Ohren hören mißten, als sie damals gehört wurde: und zweitens, ob nicht eine Tradition gerade solange lebendig ist, al. man sin vorfülscht

#### Musikalische Berufsschulen

In der Zeitschrift für Musik macht Franz Rühlmann die Grundsätze hekannt, nach denen musikali ache Berufsschulen in Deutschland aufgebaut werden sche Berufsschulen in Deutschland aufgebaut werden sollen. Rühlmann herichtete darüber bereits auf der Eisenacher Tagung der Musikerzieher. Die Berufsschu-len sollen vor allem dem Nuchwuchs der Orchester-und Encemblenmisker dienen, Junge Menschen werden bereits nach der Volksrchultreife aufgenommen. Strengund Auslese und genaueste Überwichung sind not-wendig, damit keine Mittelmäßigkeit herangezogen wenung, unmit keine Mittelmanigkeit herangezogen wird. Auf Allgemeinhildung soll der gleiche Wert ge legt werden wie auf die fachlich musikalische Aus Sogar englischer Unterricht ist nach Rühl Plan vorgeschen. Als natürlich-r Ausgangspunkt sind die in einigen Städten bestehenden Orchester schulen anzusch









Das moderne Bühnenbild Hamburg: Glucks Orpheus (Reinking)

ren Musikerberufe wird die Erreidung des Abitor-erunöglicht. Ein dreigliedriger Aufban ist vorgeseben-Erste Stufe: dreijährige Ausbildung auf zwei bis drei Instrumenten, allegunein wissenschaftlicher Lehrgung. Abschuß mit der mittleren Reife. Zweite Stufe: drei-Alaschlaß mit der mittleren Reite. Zweite Stitte au-jäbrige Ausbildung uach besonderen Berufszielen (Eu-semblemusiker. Oper, Kapellmeister, Musiklehrer. Kir-chemusiker et.) wiseenschaftlicher Parallelkurs in der Art des Abendgymnasiums. Abschluß: Ahiturder Art des Abendgymnasiums, Abschluß: Abitur. Dritte Sinfe: individuelle Weiterförderung zur höchsten Reife, Hochschulstufe.

#### Die Welt der Oper

Die Welt der Oper
De Urudirer, von Weper-Rejouw Oper "Der Gimiter
Des Urudirers von Weper-Rejouw Oper "Der Gimiter
Jert von Carpar Nober, ist an den Deredeuer Steutspere
auf den im Ferbert von Ferbert und Gestellt und den Gestellt und der Steutspere und gefehrt der und Mannien er Auffährung. — "Die sehrengenen Frei", die neue Oper
wer der Steutsperen und gefehrt. Haupstelle MassinGeberte und Freich-Blankbe. der Verlaussel einer "Jemes der
der Derekten Statistieren und gefehrt. Haupstelle MassinGeberte mit Freich Blankbe. der Verlaussel einer "Jemes
der Brankber auch Leistigt, auf der Bestellen auch kennische
Dies von Brank Hirzeld Werten und Pritz Nordt. Des Warb
dere Statistiere in Leistigt, auf der Leistigt, auf der
Jeden der Statistiere der Jeden der Statistiere der Jeden
der Brankber und Freiche "Lienzenge" in der Mannie
Leist und Statistiere ein Leistigt der Wister bestelle weit,
Alleunder Teinbergein kild die Skripter in Manniere Verlausselle 
landen der Verlausselle und der Verlausselle und der Verlausselle gestellt 
der Gebert.

#### Premieren des November

Vardis, Macbeth' om Wiesbadener Staatstheater, Inszenis-rung: Frederic, Bühnesbild: School von Tropp, Drigent: El-mondorft, Lady Macbeth: Berfel Oberholter, Macbeth: Adolf Harbitch, Starket Eindruckt. Funkbastheitung des. Macbeth' von II. Gerigk unter Weg-

Fundsbracheitung des "Marbold" von II. Gerigk unter Weg-lasseng aller Epinoden um Reichstender Konighers; Haupt-rollten Siprid Onejin und Rudolf Warlzb. Leitung E. Serdier. Zemflarzb. Kleidor mechen Lende" im Köhner Opernbasa. Dirigent! Meinhard von Zeiffinger. Inazenierung Erick Bor-nomn. Fremdlicher Adhuntagerlog. March des Schiechan! in der Neutbersteilung von G. Gölder m. Macdeburger Staditliester mater Erich Bulkte. Großer m. Macdeburger Staditliester mater Erich Bulkte.

Erfols

folg. Siegfried Wagners "Bärenhauter" an der Nünchener Staats-er. Inszenierung: Alois Hofmann, Dirigent, Tutein, Bühmenoper, lassedireng: Ados Holmann, Dirigent: Tuters, Bibnes-bild. Pasetti.
Rodi Stephans "Die cesten Menachen" in Winterfuur als Konzerlauffihrung unter Ernst Wolfers mit Hons Ouerse und H Schey als Solitens. "Schaesomseed" von Julius Weismann in Hannover unter Rodolf Krassell. Gruder Erlofg.

#### Der falsche Waldemar

Am 12. Dezember gelangt am Warttembergisches Am 12. Desember gelmyt om Weitenbergischer Stautskeuter in Stuttgart "Der Jakobe Weitenweisen von Paul Höffer zur Urauffährung. In der belehnte von Gestal, die im in ihrer Michang: om Weitelich keit und phantastischer Eersbeitung für Behand-lang auf der Openhalme bewander gereignet verhien. Eine swesentliche Rolle spielt der Ghor – das Volkt das den demantische Verlauf vorsiche Gelle benührtet. Die Leitung der Aufführung hat Carl Leonhardt. Regie führt O. Krauß. Bühnenbild: Gustav Vargo.

Abonnieren Sie das "Neue Musikblatt"!

#### Musik im Rheinland

#### Esseu: "Das Lebensbuch Gottes"

War noch "Die heilige Elisabeth" von Joseph Has War noch. Die herlige Efrancen von jesen eine die letzte erfolgeriche große Chorkomposition des süddentschen Komponisten, eine Arbeit, die nicht wenig Aufwand erforderte, so ist im "Leidensbind" dieser Aufwand nach Struktur und Besetzung aufgehöben zu gunsten einer Versendungsmöglichkeit für große und Meinery Aufführengen.

Das Werk ist auf eine Textgrundlage von Ge-dichten des Augelus Silesius in drei Teile geglie-dert in die Abenduite "Menschwerdung", "Paussiun-und "Verklärung". Dem Charakter der Gedichte gemaß ist das ganze Werk mehr brische berachtend. Den "Erzühler" des klassischen Oratoriums ersetzt der erzamer ucs krassischen i mmige Chor, der in einem emstimming Chor, der in einem latrottus das Breundes Werkes umsdireith. Seine Durchführung erfolgt mit der Verwendung des vierstimmigen gemischten Chore und eines Frauendhors in dialogisch kontrastreider and in ein gemeinsames Finale einmündender

on Joseph Haas geht in der Haup sache auf eine Erschöpfung der dichterischen Stin-unngewerte aus. So sind denn die lyrischen Haltepunkte der Kumposition von schönster und eindring-lichster Wirkung. Zeugnisse des eigenwilligen Bemühens um einen klaren und durchsichtigen Darstellung-stil. Er trägt häufig bis zur Herbleit knappe Zuge einer linearen Schreibweise, die in dieser Kunsequen, bei einem Nachfahren bester romantischer Überliefe mg nicht bekanut war.

Die Essener I raufführung unter der Leitung des dtischen Musikdirektors Johannes Schüler war ein festlides Ereignis und wurde au Ende zu einem de-monstrativen Erfolg für die Vermittler wie für den unwesenden Komponisten. An der im ganzen sch und zuchtvollen Wiedergabe waren der Städtische nnu zuemvouen wieuergane waren uer stantische Mi-sikverein und der Essener Opernehor, als Solisten Mia Neusitzer-Thönissen (Sopran) und Anni Bernards (Alt) verdienstvoll beteiligt. Man hatte den Eindruck eines auf dem Boden hester Cherliebernug stehenden unmittelbar wirkungsstarken Werkes, das die zeit gemässische Chorhteratur um einen wertvollen und sehr verwendungsmöglichen Beitrag bereichert.

sehr verwendungsmöglichen Bettrag bereittert.
Enige Tage vorher nähm um gern Gelegenheit.
Joseph Haas als reinen Liedkomponisten kennen mi leren. In einer Souderveranstaltung blöre man mit dem Komponisten am Fligel. Arbeiten der letzten Schaffenzeit die "Lieder an Gott", die "Lieder vom Leben" und die Folge "Luterwege". Es was eine schüer Answall stimmungsstarker, von eindrunghehem kulischen Ethos getragener Kompositionen, die Min Vensitzer-Thönissen mit prächtigem Aus drucksvermögen gesnugen wurden.

#### Großer Erfolg des "Mathis"

Zuletzt brachte Johannes Schüler die Hindemith-Symphonie "Mathis der Maler" in einer Wiedergabe

Tahreskreis Kleine Inventionen lieder für Klavier von Wilhelm Maler Maler, aus innerem Beslitzfnis mit dem deutschen Volks

hed aufs engste verbunden, setzt mit diesem Werk die ned auß eigset verhausen, sech nich under meisterender in praktischer Unterrichtstättigkeit mit der misfrerender Jugend gewonnenen Erkenntnisse schöpferisch in die Tat im. Außer ihrer instruktiven Bedeutung besitres die Inventionen auch bohen Wett für den Liebhaber Schwierigkeit u Fd Schott Nr 2863 M. 2- B. Schott's Söhne, Malnz

#### Ludwig Weber

#### Chorgemeinschaft Eine Folge von Werken für Volk, Chor, Instrumente

Gott führ auch uns! Heilige Namen Dem Trutze und der Zuversicht Der Vergänglichkeit Nun laden wir den Frühling ein (in Vorb.)

Klavier- (Orgel-) Austing zii Nr. 1-4 je M 2 - zii Nr. 5 M. 250. Chorstimuse (Singpartitus) zii Nr. 1-4 je M - i0, zii Nr. 5 M - i0.

Aus. Pressestimmen: ... Der unbeschreibliche Elektruch rill alle hin. Weber hat danitl eine Tat rollbreibt, die gr eignet ist, das gesante zuknöftige Unsübebe entscheiden zu beräglussen. Mehr als taussend Meusehen sangen in einem tefen Glückspelikh mit, dass Gante war ein Erichnis, das sich am Ende zu hinreitmeder Größe steigerte... E. labnis, das man heglicht als ein rollkomm n Neu-Wegowisendes empfand ..."

Partitures and Wunsch our Analoht B. Schott's Schne, Mainz

herans, die erkennen ließ, wie stark sich det Essense heraus, die erkennen ließ, wie stark sieh der Lesener Driggent einer Musik dieser Art verbunden fühlt. E baut das dreisträge Werk in einer seinem rerden Ausderndscharakter entsprechenden Weise und ein-dringlich in seinen Spannungsmomenten auf and ist auf touliche Klarbeit hesonders bedacht. Die Wickaug auf touliehe Klarheit besonders bedacht. Die wirkung war gruß und einhelligt der spontane Besfall an Schloß forderte die Wiederholung des ersten Satzes So mizweidentig positis hat sich im Essener konzen-saal das Publikum noch nie zu Hindemith geanbert

#### Neue Werke in Duisburg

Day neuer Musik zngewaudte Instrumentaliera Das neuer Musik zugewandte Instrumentalpro-gramm des Konzertwinters in Duisburg vermittelte uit seiner ersten Veranstaltung ein Klavierkonzert Kurz von Wolfurts, ein mehr formul gekonntes als ausgerucksetzkes Werk, wiewohl es der komponist ab soldies aufgefußt wissen will. Der sehr begahte Solist Konrad Hunsen erspielte der vom Duisburger Ordienonrau riunsen erspiette der vom Duisbürger Ordie-ster unter Otto Volkmann vorzüglich begleiteten Komposition einen beachtlichen Erfolg. I muittelbar wirksamer erwies sich die am gleichen Abend gehatene Franfführung der Orchestervariationen des imgari schen Komponisten Miklos Rozsa, eine vital geladene formal ausgezeichnet beherrschte Arbeit, die gebundene Züge mit einem am französischen Impre-sionismus geschulten Stil verbindet.

Im zweiten Duisburger Hauptkonzert hatte man Gelegenbeit, in einer auf Hölderlinsche Lexte ge-schiebenen Hymne für gemischten Chor und Orche ster die Begabung des jungen Kölner Komponisten Gernot Klussmann ernent kennen zu lernen. Allerdings weist sie sein Talent mehr als Instrumentalkomponist ans, der sich vor allem anf die Wirkung der Ordiesterfarben verstebt Im benachbarten Oberhausen feierte man den 60.

Geburtstag von Richard Wetz in einem Konzert mit Wer ken des in Weimar als Lehrer wirkenden Komponi sten. Er lebt in der musikalischen Nachromantik und sten. Er lebt in der musskätischen (xacurcumantus ome tit in dieser Entwicklung etwas vergesen worden, Man hörte Werke von ihm aus verschiedenen Schaf-feuzzeiten: die Kleist-Ouwerlier, die durchaus persön-liche Sinfonie Nr. 3 (Bedur) und das vor zwei Jahren geschriebene H-moll-Konzert für Violine und Urche-ster. das Robert Reitz (Weimar) sehr touschöbensagte. Leiter Oberhansener Musikdirektor Werner Trer ein Schüler von Wetz, zwei der Werke not Einfühlung interpretierte. Trenkner erschien dann un dritten Hauptkonzert in Dnisburg als Komponist von Orchestervariationen, die mebr phantasierend als vari ierend Mozarts Papageno-Arie zu erschöpfen suchen Eine sympathische Arbeit ohne großes Gewicht, wurde die Uraufführung unter Otto Volkmann zu einem so starken Publikumserfolg, daß die Komposition wieder holt werden nußte. Hans Georg Fellmann

#### Neue Orgelmusik

#### Hans Humpert Prätudium, Canzone und Fuge über den Ulss al "Der Tag, der 1st so freudemeich"

Ed. Schott Nr. 288 On actifiger Korz: A virke mantiferer Softweerig of Arterio v. k mirapanland for Halting und consider in Research der Abward lang der Charal-tilen. Ed School No. 150 150

#### Paul Müller-Zürich

Praeludium und Fuge in emoil, on 22 Fd Schott Nr 230 2 Dankloves do hi nicht schwieriges honzertwar

Hermann Schroeder Seths Orgelchorale uber altifeutsche gestliche Volksheder, op 11 I'd Schott Nr 2265 250

1 I Setbog ein Tanblein werde 2 In Julie 19d 3 In stiller Nacht 4 Christ ist erstande 5 Nun Intlen wir den beiligen Gerst 6 Selbeiter Lein Sichs find als leicht ze liezeichnende trigel-ellez die due auch als Checaliussinde zu re-

#### Die nesse Sammlung alter brurgischer Orgelmusik LIBER ORGANI

thelier is harm.

Degelmenter Bd III Alte spanische in Vita italienische (bigelmester) Bd. I. II. Mitchie. Orgenius ser. Bd. III. Alte spii Orgenius ser. Bd. IV. Alte italienis die Orgelius Bd. V. Foresten des E. it. Bl. Jahri. (Faiseum In Voibercumq. Bd. VI. vil. Pears de Orgeliu Jedes Band M. 280 and M. 3 -

B. Schott's Sohne / Mainz

## Für ein

modernes Volksklavier Die Ev. Schule imr Volkemusik in Spandau sendet uns nachlolgende Zuschrift, der wir gern Raum

In unserer Zeit entsteht aus dem wiedererwachten Willen zur Gemeinschaft eine neue Volksmusik. Eine nene Geisteslage läßt uns schon seit Jahrzehnten alte polyphone Musik wieder lebendig werden und führt zu einem neuen Singen in natürlicher Tongebung und zu einem neuen, linear gerichteten Schaffen. Damit höngt auch die Wiederaufuahme alter, zur Wiedergabe polyphoner Musik geeigneter Instrumente zusun (Clavichord, Cembalo, Orgel des 16.-18. Johrhunderts), ebenso wie der Bau neuer Instrumente (Orgelbewegung). Es tritt eine Veränderung unseres Ausdrucks- und unseres Klangwillens zu Tage

Eine Folge hiervon ist auch die Ablehnung, die der hentige Klavierklang zunehmend erfährt. Das Klavier has sich im ausgehenden 19. Jahrhundert zu oinem Instrument entwickelt, dessen glasiger, dicher, im Forcierten und im Sentimentalen aufdringlicher Ton uns nicht mehr gefällt\*). Wir empfinden dieses Instrument als Ausdruck einer materialistischen Zeit. die wir houte zu überwinden suchen, und sind der Meinung, daß es einer neuen Musikübung immer

weniger zu dieneu vermag.

Das bedeutet aber nicht eine Ablehnung des Klaviers überhaupt, ebenso wenig, wie uns das Wiederlebendigwerden alter Musik aus der Zeit bis I.S. Bach für die großen Schönfungen des vorigen Jahrhunderts verschließt.

Wir glauben vielmehr, daß wir bis heute vor die Aufgabe gestellt sind, das Klatierproblem für unsere Zeit nen zu lösen.

Es mag uns dabei eine Hilfe sein, daß das Klavier Beethovens, Chopins and Schumanns ein ganz anderes

verresen ist als des Klovier der letzten 60-70, John and daß une das aretara hanta antechiodan inche auspricht. Vielleicht liest hier die Möslichkeit einer Anknüpfung. Andererseits erfordern die Kunst des alten Meister des 15.-18. Jahrhunderts, zu der wir heute wieder in ein viel näheres Verhältnis getreten sind, und vor allem das Schaffen der Gegenwart die Möglichkeit zu einer befriedigenden Darstellung wescutlich polyphon gearteter Musik.

Wir wünschen heute wieder ein Klavier, das hellen, natürlichen, singenden Ton besitzt, elementar, aber nichtsforwiert. Außerdem erwarten wir von dem neuen Instrument eine leichte, präzise Spielart und erhoffen einen möglichst unmittelbaren Kontaht mit der Saite.

Dieses neue Klavier würde in unserer Zeit die Stellung einnehmen, die das Clavickord, das Cembalo. das frühe Hammerklavier als Instrumente der geistigen Höhenlage ihrer Epodie eingenommen haben, und aus seiner Gegenwärtigkeit wahrscheinlich zu der

\*) Anm. Schon H. v. Below protestiert gegen diese in seiner Zeit einsetzende Entwicklung, und A. Schweitzer kehrt sich bereits um die Jahrhundertvende [in seinem 1907 er-sehtenenn Buch über J. S. Bach) deutlich von diesem Klavier-

#### An unsere Leser!

Das "Neue Musikblatt" will nicht Meinungen und Nachrichten in die Leere hinausschicken. Es erstrebt vielmehr eine stete Verbindung mit den Trägern des Musiklebens in seinen mannigfachen Erscheinungsformen. Nur so kann unser Ziel erreicht werden : allen zu dienen. die in Stadt und Land für eine vorwärtsweisende Musikübung tätig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde, unsere Arbeit durch Hinweise auf junge Kräfte, durch Berichte über aufbauende Veranstaltungen, durch Anregungen und Vorschläge zu unterstützen und das >Neue Musikblatte in ihren Bekanntenkreisen zu empfehlen. Für jede Mitarbeit sind wir dankbar.

Schriftleitung und Verlag des "Neuen Musikblattes" überzeugenden Wiedergabe aller Klaviermusik imstande sein, die uns heute lebendig ist. Das neue Klavier miißte als Volksinstrument hillie

Aber aus der geldlichen Beschränkung, die uns durch die Not unseres Volkes milerlegt ist, erhellt nicht weniger als aus den variaen Ausführungen, daß

es sich für uns heute nicht darum handeln kann, ein

vereinfachtes Klavier der bisherigen Art herzustell. das zudem wahrscheinlich schlechter und primitiver werden würde. Das heute notwendige Instrument serlangt eine nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich andere Zielsetzung, zu deren Verwirklichung wir auch die Mühen einer weitgehenden Umkonstruktion nicht scheuen dürfen. Es muß gerade in seiner Bescheiden-heit ein Ausdruch echter Valkskultur werden.

#### Junge Komponisten

worden (nicht über 500 RM.).

## Werner Egk

von Wennen Eek

Gelerut habe ich wann und we ich konnte. studiert aber habe ich nur bei wenigen Lehrern. und es war kein berübmter Meister darunter-Musikalisch betrachtet stehe ich also durchaus ohne Familie und ganz und gar allein inmitten dieser bösen Welt, und wenn ich trotzdem einige Aufführugen gehabt habe und einen Verleger



finden konnte, so spricht das sehr für die Integrität unseres Musiklebens. Die Tutsache, daß meine musikalische Herkunft nicht konkret nachweishar ist, diese etwas anrüchige Illegitimität, scheint sich aber doch ausgewirkt zu baben. Mit Shakespeare schreiben die einen dem Illegitimen ein besonderes Maß von Geist und Feuer zu, die andern aber setzen ibn mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch zurück. Wenn ich einige wenige bemerkenswerte Außerungen über meine Musik, die in den verschiedensten deutschen Zeitungen zu lesen waren, wörtlich wiedergebe, so möge das das eben Gesagte bestätigen und zugleich eine plastische Vorstellung und ein ..objektiveres" Bild meiner Musik vermitteln, als ich es selbst entwerfen könnte.

sSolchen Werken zum ersten Mul zu begeg-nen, will ertragen sein. Sie wirken mit der niederschmetternden Rücksichtslosigkeit. As es ist die Rücksichtslosigkeit eines Naturereignisses, das man gelten lessen muß / Ein salz- und geschmackloser Schmarrn, bei den en einem in der Erionerung noch übel wird / Diese Gesänge atmen die Ruhe ewiger Wahrheit /

#### Igor Strawinsky DANSE INFERNALE

BERCEUSE FINAL

dem Ballett "Ber Feuervogel" für Klavier zu zwei Händen übertragen von Gaido Agosti

Damit liegt die erste und einzige, von Strawinsky selbst empfohlene Klavierübertragung aus seinem ertolgreich-sten Balletts vor. Wie die berühmte, Petruchka\*-Tran-skription wird sie sich die Konzertskie der Well erobern. Ed. Schott Nr. 2378 . . . . . . . . . . . . . . . . M. 5.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Wenn der Komponist glaubt, daß er uns mit diesem Gewinsel einen Gefällen getan hat, dann täuscht er sich / Ein unsinniger Aufwand an Ta-lent / An Taleutlorigkeit zerschellt / In dieser Musik lämmen Genieblitze eines jungen Moisters. Musik flammen Genieblitze eines jungen Mesters, von dem ganz Großes erwartet werden kann / Fine Musik, die jede schöpferische Potenz ver-missen läßt, ihre ist nicht Stümmung sondern Kraft, nicht private Aussprache, sondern ein Inhalt und eine Forderung, die uns alle angeht; nicht Klanggeschiebe, sondern ein starker nythmischer Impuls und eine ganz und gar eigene melodische Substanz / Was das angebiehe Ora-torium von Egk noch mit Musik zu tun hat. torium von Egk noch mit Musik zu tun hat-wird auch wohl denen nicht ganz klar geworden sein, die durch lebhaften Beifall sich zur Moder-nität dieser jüngsten geschmacklosen Musikver-irrung liekennen zu müssen lerufen geglaubt

Ich hoffe, daß sich jetzt der Leser über die Be schaffenheit und Güte meiner Musik hinreichend klar ist. Allerdings muß ich gestehen, daß ich bei der unterhaltlichen Durchsicht meiner Zeitungsausschnitte (ich sammle Kritiken immer noch) festgestellt hahe, daß die (klugen) zustimmenden Urteile gegen die (dummen) ablehuenden in der Mehrzahl siud. Das wirft entweder Bismarcks Anschauuugen über die Majorität über den Haufen oder man muß zu dem Schluß kommen, daß meine Musik doch schlecht ist und die Klugen eigentlich die Dummen sind oder aber, daß die

## W. A. Mozart

#### Erst- und Neuveröffentlichungen

Die Wiener Sonatinen leichte Sonatinen für Klavier.

herausgegeben von Willy Rehberg Ed. Schott Nr. 2159 M, 1.50 Diesethen für 2 Violinen (Violine Lerste Lage) oder zweistimmigen Geigenchor eingerichtet von Max Kaempfert

Ed. Schott Nr. 2220 M. 1.50 cinzeln: Viol I hierzu ohigeKlav.-St.) M. 1.-Violine II . . . . . . . . M. 1.-

Violinkonzert D-dur (Adelaide-Konzert) Herausgegeben von Marius Casadesus. Mit Kadenzen von Paul Hindemith Ausgabe mit Klav. Ed. Schott Nr. 2290 M. 3 .-

Orchesterstimmen Jeihweise Mailänder Quartette

für 2 Violinen, Viola, Violoncelle (Köchel-Verz. Anhang IV Nr. 210 - 213) herausgegeben von Heinrich Wollleam Nr. 1 A-dur, Nr. 2 B-dur, Nr. 3 C-dur, Nr. 4 Es dur Ed. Schott Nr. 1611/14 je M. 2. issen in der Sammlung ,ANTIQVA

Drei Konzerte

nach Sonaten von Joh. Christ. Bade für Solo-Cemhalo (Solo-Klavier) und Streichorchester (Köchel-Verz, Nr. 107), herausgegeben von Heinrich Wollheim und Wolfgang Jorobi Nr. 1 D-dur, Nr. 2 G-dur, Nr. 3 Es-dur

Klav -Part. Ed. Schott Nr. 1601/03 je M. 2 .-3 Orchesterstimmen (Violine I/II, Basso) zu jedem Konzert einzeln Erschienen in der Sammlung "ANTIQVA"

B. Schott's Söhne · Mainz

Kritiker als Gattung überdarchschnittlich intelligent sind. Da ich ein Optimist bin habe ich mich zu dieser letzten Anffassung durchgernogen.

Unter meinen Werken stehen mir selbst am nächsten "Columbus", ein weltliches Oratorium für Orchester, Soli, Sprecher und Char, die "Vier Italienischen Lieder" für hohe Singstimme und Orchester und "Georgica", drei Bauerustiicke für Orchester. Zur Zeit arheite ich an einer Oper "Die Zaubergeige". Die Urform dieses Stückes. die Zaubergeige von Pocci, bahe ich in dem entzückenden kleinen Theater von Paul Brann nuzählige Male miterleht und muß sagen, daß dieses Stück jedes Publikum bezaubert hat. Das beigefügte Bild zeigt eine Arbeit von Professor Karl Baur, Müncben. Abgesehen von seiner ästhetischen Onalität ist es besamlers bemerkenswert dadnreh, daß es mich noch im Vollbesitz aller Illusionen darstellt, deren ein 23 jähriger nur fähig sein kann. Viele davan sind verschwunden, an ihre Stelle aber ist der hewußte Glaube getreten, daß uns jungen Musikern von heute eine besonders graße, eine besonders schwere und eine besonders dankbare Aufgabe gestellt ist, nämlich die, gegen Wislerstände aller Art Träger einer neuen Gesimming und einer neuen Kunst zu sein.

#### Pepping-Uranfführung

Der Bachverein Burmen unter Gottfried Grote brachte Ernst Peppings 90. Psuhn für sechsstimmigen Char a cappella in Wappertal zur Urmilführung. Das bedeutsame Werk hinterließ einen tiefen Eindruck. Auch eine Wiederholnug in Düsselderf lintte den gleichen Erfolg, weitere Aufführungen beabsichtigt der Bachverein Barmen in Köln. Dören und Mölheim.

#### Zwei neue Weihnachtsspiele

#### Eiu Kinderspiel für Weihnachten

Mein "Kreisspiel eon der Geburt Christi" (Schott, Mainz), von Krudern zu spielen und darzustellen, hat die musikalische Form des Rondos, Das zwischen den einzehren Teilen des Stiekes auftretende Riturnell betimust den randomißigen Ablauf des Ganzen. Sprach lich und melodisch, sowie auch der Idee der Anduge nach ist das Stück aus der Welt des Kindes beraus entstunden. Die Formen sind ganx knapp, die Dialoge bleiben im Bereich kindligher Ausdrucksweise. Die Kinder spielen nicht thentermillig, sondern so, wie sie irgend ein underes Kinderspiel "spielen" C. Anna saß auf einem Stein") - in dieser nur dem Kurde maglichen Verhindung von tiefster Versenkung in die "Rolle", von diesem letzten Eins-Werden mit der dargestellten Person and der immer wachen Bewalltheit des "Spielens". Dieser Voraussetzung eutspricht die idere Form des Sing-Meladischen.

Das Stilek kounte nur in steter Verbindung mit den Kindern entstehen, Ganze Stücke sind, was die Singuelodic betrifft, das Ergelmis von Improvisationsstanden in der Schule. Wesentlich ist nuch die Beteiligungsmöglichkeit einer gauzen Schule (nicht unr einer Klasse). Es war mein Bestrehen, dieses aus der Welt des Kindes entstandene primitive Material einzubetten in einen prodernen bestramentalklaug, der in seiner Art dieselle Primitivität haben mulite. Die Br setzingsmöglichkeiten erwindisen aus praktischen Vormssetzungen. Die Klang-Struktur oml die lineure Führung der Einzelstimme sind Dinge, die mir die frühste and die jüngste Vergangenheit der "Ingendamsik" Kaspar Roeseling antens.

#### Dreikönigsmusik

zum Singen und Spielen Meine "Dreikönigsmusik" (Kistner v. Siegel, Leipzig) but ihren Namen nach einem alten Sterndreherlied, eines von den anlibreich überkommenen Liedern, die mit dem Branchtum des Dreikönigstages verlunden waren. Eine rährend schlichte Weise im 5-TöneRiome, ohne Ausprach and ohne Aufputz, Sie durch zieht wie ein roter Failen alle Teile des Werken and undet sie zur Linheit. Wie der Text den Zug der der imser aller Zug ist darstellt. +0 werden auch Spieler, Sanger, Horer dorch die Folge der Sätze zum Allerheiligsten der Krippe geführt. Instrumentalstürk und Chorsatz werdisch ab. Lin Präambulum" bildet den tenerliehen Vorraum, Im Charal" singt der gemischer Char die erste Straphe. Das instrumentale "Concerto" ist erregt von der Le wartung. Der "Dialog" spiegelt in der Gegenüberstelling von Münner- und Frauenstimmen das taspräch zwischen den Königen und Herodes, "Suhande nud "Aria" feierliche Aubetung! "Marsid-und "Intermezzo", Schlußeboral und freudiger, tauzerisch bewegter Ausklung inc "Ballo"! Das ist der Verlauf, Ein gut besetztes Streichurchester und ru Chrinettist sind das instrumentale Aufgehot, Daza kommt ein gemischter Chor als Träger der Legende Das Cauze geboren aus weihnarhtlichem Erleben, zu dem es unch wieder hinfuhren will. Walter Rem

#### Bestellschein

leh bestelle hiermat das "Neue Musikblatt") für

1 Julia Bezog-preis RM, 2.70 ( 5549), Versandkosfea 1 - Jahr (Bezugspreis BM 1245 † 28 PLA ersmilkosten.

Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*) lutte ich ibareli Nachmaliane zu erheben. Au die beilugenden Adressen emplehle ich eine kortenes lose Probennumer des "Neuen Musikhlattes" zu senden

(Neuer and Micros)

\*) Verkeint mountlids for Sommer ex-mountains \*\*) Neura Maikhlatt, Berlin Nr. 19425

#### Bir banen in cigener Bertflait:

#### Cembali / Spinette

Klavichorde / Goffer je Blockflöten

gur fillechien Mufführung after Mufit bee 15. 18. 3ahrhunberie

Walter Merzdorf / Markneukirchen

Renchestungen und Ubertragungen

## MAX REGER in Verlag M

| Kinvier an 2 Hünden M.<br>up. 11 Walzer, 2 Hefte                                | J. S. Burk, Klavicz zu. 2. Händen<br>J. S. Burk, Klaviczycke - Herangegeber<br>von Aux Beger und A. Schund Limitaer<br>Ausstatung von Had, Kach |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weilmuchterroom, see on 17                                                      | Parchi Folia Appulor (Igroch, n. prh.)<br>mili in Einzel Ausgaben<br>Anteres et he Ellifon Schott Katalog I                                     |
| (Puntasie ther -Stille Norlits) . 1.26<br>op 10 Improvisationen 2 Hefte p. 2.56 | - Orge harder<br>Entholism and Engeleric, U. D. p.                                                                                              |
| up 18*Plante brithinge in r                                                     | Turcetti med frage davidl                                                                                                                       |
| the corrects pe l. je l. (Amount durch after the man Malbamarten                | J. S. Bach, Orgelwerke<br>Fridalisms and Fage Dilar.                                                                                            |
| Z Hefte pe 2.50<br>Khavier-Album.                                               | Turnic and Page d molt                                                                                                                          |
| 21 ausgewählte Stücke, 2 Hefte . pc 3                                           | Pathalian and Page Color<br>Pathalian and Lagrangell                                                                                            |
| Klayler ap 1 Händen<br>op 9 Waler-Copured 2.50                                  | Phonone and Inge good                                                                                                                           |
| up 10 Dentsche Tanze, 2 Hefte pr 2 %<br>Weihnerhietranne mu op 17               | Praterious and Page round<br>Praterious and Page Ledon                                                                                          |
| channaic Oher elitille Nashter . 256                                            | - Post-neight ramil                                                                                                                             |

für den Unterrickt greigert: Max Reger, Jugend-Album. 2 Helite leichter Klavierungisk uns up. 12 Ausg wählt, progessiv genulart und und bugerstere vrzetlen un Willy Rehberg p. M. 2 William Welssen des Higers billit uit fon bankis. et and not larger-stare.

#### Erste Veröffentlichung

## Franz Schubert, Ländler für vier Hände

Eine lebatliche Fulge von ur ig i auf vierhtundigen Ländlein Schulberts, nebst H hisber unbekunnten Original Urbertingungen Schulbertscher Darie III von Hinde von Juli, Brahma, Herausgegeben von Georg Klusky, Laf Schott Nr. 2138 M. 180 Soeben eischlieben in der "Werkreibe für Klavier", der Sonnahma von praktischen Erzi- und Nepausgaben His Unterricht und Haus (leit hit bis mittelse bewert

B. Schott's Sohne / Maiuz

#### NEUE KONZERTE

"Die entscheidende Venerscheinung"

"Elu neues Zenguis des modernen klassizismus"

#### Klarier-Konzert (mit kleinem Orchester) von Kurt von Wolfurt

Drei Sätze i Allegro apparatonator .

etteknodler Ansklang i "ic. elt doch einen hatt distlam och i Indication a Market

Eine energiegeladene und dankbare Aufgabe för den modernen Planisten'

Deutsche Zukunft. "Cures haut der Berharer banstwis ben Arm, leis III maam Schoel dem Alberter deutscher Orchestschwappenteuen, bes zu R zum Welfeit, klarerbanste entwille auch der Jahrbandisch deutsche Röherstellung im Almeiterstelle Schölie

Welfere Anfführungen: Duisburg, Ellis, Muselow (\* mel. mitr. Hensegger und m Buschink), Herlin, Kompilery und Oth Spieldoner 21 4 Minuten

Partiture v. Orchestermaterials believes ( Klayler-Aussug to a Blavice RSI 78) sterbesetzung i R.H.d. blisser. 2. Horner. T. Frempete. 1. 2. Schlezzengspreier stien her Guich in Idemia Broetzmier

Fartungen Sie hatte ausführfiehen Speziulpauspik!!

#### Ein unbekannter Mozart

#### Konzert B-dur für Fagott (Violoncello)

nen anfeel meleor is zieter messe hen Stommen erstmalie verottentlicht in heranswerch in ei Max Seiffert Exchange in der von dem Driekter der Staat! Dochschaft for Missk in Brilia Ped

Die Fritz Stein besingegebenen Kontrettenbe. Dassestito be howest nert Jahrhawisel Spieldauer 17 Minuten Perhangen Sie latte modührturken Speziaturgenekt!

Ansichtsmoterial stellt jede Musikulænhandling und der Verlog bereitwellig ein Verlügsig

Henry Litolff's Verlag / Brannschweig

## Alte Meister / Adrian Willagert

Der Name Adrian Willnerts haftet in nus rischen Bewaßtsein vor allem durch seine Verbunden-heit mit dem Venedig Tizians und Tintorettos. Seit der Mitte des 16. Juhrhunderts dringt der Ruf der venezianischen Musik immer stärker über die Grenzen Italiens nach Norden, und gerade das Schicksal unserer eigenen Musik ist an einem Weudepunkt seiner Geschichte nachhaltig von Venedig bestimmt worden. Die Musik der deutschen Renaissance und des Frühbarock ist ja der venezianischen Kunst tief verpflichtet: H. L. Haßler und H. Schütz verbrachten einen Teil ihrer Lehrjahre in Venedig und arbeiteten als Schüler Andres und Giovanni Gabrielis in der berühmten italienischen Musikstadt

Es bleiht stets denkwürdig, daß der Niederländer Willaert den Grand zu dem Rahm legte, den Venedig als Musikstadt und umsikalische Ansbildungsstätte gewinnen sollte. Gewiß war die Musikpflege Vened schon vor dem Eintreffen Willacrts nicht unerheblich Die Musik von San Marco war fust ebenso eine reli-giöse wie eine politische Angelegenheit, sie war ein wesentliches Stück staatlich-politischer Repräsentation, hatte betont öffentlichen Charakter. Aber erst durch die Bernfung Willacrts, die ein weitblickender und konsteinniger Doge gegen einen italienischen Bewerher durchsetzte, erhielt San Marco jene die Grenzen der Republik überschreitende Bedeutung. Bis zu sei-nem Tod (1562) wirkte Willart als Kapellmeister an der Markuskirche. Eine stattliche Reihe von Schülern. inter denen die Namen des Andrea Gabrieli und G. Zarlino hervorleuchten, hat seinen Ruhm als Begründer der veneziauischen Schule aus als Lehrer befestigt.

Die geschichtliche Bedentung Willaerts beruht zum guten Teil anf seiner Tätigkeit als Lehrer und Vermittler der niederläudischen Musiktradition. Der niederländischen Musikkultur, die um die Jahrhundertvende durch Josquin europäische Geltung errang, war Willacrt durch Blut und Herkunft verhaftet. Im letzten Jahrzehut des 15. Jahrhuuderts auf westflandrischem Boden geboren, lernte er in Paris bei Monton, einem edentenden Schüler Josquins, trat wahrscheinlich als Sünger in die Kapelle des niederländischen Statthalters und wandte sich dann wie die meisten seiner Landsleute nach Italien. Vor seiner Anstellung in Venedig arbeitete er ju der päpstlichen Kapelle in Rom; die Vermütung liegt nahe, daß er auch für die Höfe in Florenz, Ferrara und Mailand tätig war. Die Beziehungen zum Hof der Este in Ferrara bliehen bis zu seinem Lebensende rege. Trotz des italienischen Ruhms und trotz der glänzenden Stellung in dem "neuen Paradics Venedig" brach in dem Nordländer wieder die Sehnsucht nach der heimatlichen Erde durch: zweimal reiste er nach Flandern und wenige Juhre vor seinem Tod faßte er noch den Plan wieder ganz in die Heimat zurückzukehren.

CON GRATIA ET PRIVILECIO Della Blackationa Sognetia de Venetra, toditurella Prencisci



von Hermann Zenek

Willaerts Lebenswerk hesitzt jene Universalität, die für die großen Meister der niederländischen Tradition charakteristisch ist. Das Zentrum seines Schaffens liegt in der Motette. Er pflegt sie in ihrem ganzen Geltungshereich, in dem neben den liturgischen und geistlichen Gehalten nach alter Überlieferung unch die weltlichen miteingeschlossen sind. Gerade hier zeigt sich der Meister als souveräner Beherrscher aller Technikeu seiner augestammteu niederländischen Tradition: sie reichen von der altertümlichen proportionalen Cau-tus firmus- und Kauon-Praxis über die "klassische" Durchimitation his zu der vorwiegend klanglich-harmonischen Anlage italienischer Prägung. Für den liturgischen Bedarf schuf er Hymnen, vierstimmige Psalmen, Antiphonen, Magnificats, Lamentationen, eine Johannispassion und die doppeldtörigen Psalmen (1550), die zwar als spezifisch venezianische Gattung berühmt und in der Folgezeit immer prächtiger ausgebaut wurden, aber ebenfalls auf niederländisch-französische Praxis zurückgehen. Neben diesen geistlichen Werken stehen die minder zahlreichen weltlichen: italienische Madrigale — Willaert gehört mit zu den frühesten Meistern dieser zukunftreichen Gattnug -, Villauesken und französische Chausons, Lantenbearbeitungen Verdelot'scher Madrigule und endlich eine Sammlung von Ricercaren, die für die Ausbil-dung der Instrumentalmusik des Frühbnrock bedeutsam sind.

Dieses umfungreiche Schaffen ist heute noch kanm erschlossen (eine Gesamtausgabe in Th. Kroyers Publikationen älterer Musik, hrsg. von H. Zenck ist in Vor-bereitung). Für den praktischen Gebrauch liegen in Neuausgaben vor: Missu super Benedicta (Vereeniging voor Nederlands Muziekgeschiedenis Bd. 35), eine Auswahl von Madrigalen und volkstfimlichen Liedern in Blumes Chorwerk, Nenn Ricercare in der Sammlung Antiqua (hrsg. v. H. Zenck).

#### Aus Musikerkreisen

Der neue ständige Gewandhauskapollmeister Prol. Hevmann Abvadroth in Leipzig wird gleichzeitig eine Dirigentenklause am Landeskonservatorium Webrenkhmen. Ferore ist der Koss-ponist Johann Nepounk David (Wels) als Lehrkratt an das Krichenmusikalische Institut um Leipziger Konservatorium be-

worden. um Generalmusikdirektor der Stadt Münster i. W. ist mit brigem Vertrage jaizt endgültig Engen Papst bestellt

einiger Zeit Ireiwillig ausgeschiedenen Konzettmeisters Simon Goldeberg bir das Orchester der Berliner Philharmonister verpflichtet worden.
Ein Hauptliche ist Lauten und Gitarrespiel wurde am der Münchener Staatlichen Akademie der Tonkunst eingerichtet und als Labres hiersfär Robert Kolte (geb. 1889) berufen.

und als Lehrer hierfür Robert Kurhe (gd.) 1899) berüten.
Von Ludugk Webr, der den Gedanken der Cheegeneistschall in praktischer Form zum der Auftrageneisten 
versicht und die St. der Vergeneisten 
versicht" und die S. "Der Vergenischkeit" durch die Südel.
Theater- und Konzertveruntaltungen in Milheim/Ruhr zur
Luzullübrung, Der fülberen Choegeneisschallen landen bis
jetzt Auführungen in: Bechun, Münster, Krefeld und nützen
Gren; nuch die Statt. Andenies in Frault in Berlin bereitet Aullührung vor. Hermann Reutters Oralorium "Der große Kalendes

Hermann Rustlers Oralorium "Der große Kalender" wurde durch den Lehergesangweren in Manaholm unter General-musäkdrektor Philipp Wüst gaspielt. Weitere Aufthrungen stehen in dieser Salson bevor in Breslau, Kohlenz, Wien, Nehelm, Arnsberg uw. Der Reichssender Stuttgart wird am 14. Dezember die "Löttzow-Ouvertüre" von Lothor Windsperger zur Sendung

Burthen und Röhnert Wegner
Der den Verkrechte von Merstellt nam Opter ginklies
Frankferke Aufsenslieder Lozi is Beri ko wer die godier
Frankferke Aufsenslieder Lozi is Beri ko wer die godier
Frankfer Canksert und bei ein die Lozi die Greisellte Mindel
Weglere, des er nach desse Till einem Herrichen Stadlens
gewinden hat, 1922 inder "Das 11 Lebertelvine Richten
gewinden hat, 1922 inder "Das 11 Lebertelvine Richten
den ber die Stadlen der "Das 11 Lebertelvine Richten
der bei der Berichte der "Das 11 Lebertelvine Richten
der bei der Berichte der "Das 11 Lebertelvine Richten
der bei der Berichte der Berichte der
Lebertelvine Berichte der Berichte Berichte
der Berichte Berichte Berichte
der Berichte Berichte Berichte
der Berichte Burthou und Richard Wagner

#### Ein neues Werk von KURT HERRMANN

## Der gerade Weg

Etiiden großer Meister Ein Lehrgang für Klavier

bis zur Mittelstufe in drei Bänden Preis je RM. 2. -

Jeder der 3 Blade gliedert den progressis geordaeten Stoff in 8 Kanitel

Die Touleiter und ihre Ableitungen Akkordzerlegungen

Ablösen der Häude Seitenschwung (Tonwiederholnng, Triller)

Legato / Staccato Doppelgriffe und ihre Zerlegungen Rhythmus

Zu den berrits oben genennten Namen kommen: Bizet, Brahma, Byrd, Clementi, Conperin, Daudricu, Daquin, J. K. F. Tisidere, Gibbons, Griero, St. Heller, Hummel, Karg-Elert, Th. Kirchner, Kiraberger, Mussorgsky, Wickelmann, W. Niemann, Pasquint, Farcell, Rameau, Chr. Ritter, Technikowsky, Telemana, R. Volkmenn, C. M. v. Weber, Zipoli.

Heft I enthält 59 Stücke, Heft II 52 Stücke, Heft III 32 Stücke

Nen von Kurt Herrmann und gleichzeitig confohlen sei auch

#### Die Klaviermusik der letzten Jahre Nachtrag zu: Teichmüller & Herrmann

"International moderue Klavlermußk"



Verlag Gebr. HUG & Co.

## La Rassegna Musicale

Kritisch-historische Zweimonatsschrift

herausgegeben von

Guido M. Gatti

Jahresabonnement 40 Lire

9 via Lucio Bazzani Turin (Italien)



Das Spezialhaus für original ausländische Platten

> Alberti Schallplatten Vertriebsgesellsrhaft m.b.H

Berlin W 50, Rankestraße 3+ Fernruf: B +5673

Auch in Sauferticken hatte Housemiths "Mathis Symple unter Felix Lederer um 27, November einen überwältigenden b unter Lette Lederer um 2. November einem meter-allitegenden Letoig Offinur Gersters Oper "Medenne Lirofolte" wird von den Bühnen in Königsberg, Bieldeleil um Kamerstautern als Weih-nachts-Festvorstellung verbereitet. Weitere Auflührungen in dieser Spieltert inn im Krefeld, Frankfurt M. (Opernhaus), ölannheim, Kartirube und Italie.

Manaheia, Kartrube und Italie.

Yon Wolfpung Festere gelangt das Koncer für Streichwerbester demaksht in Zürch zur sehn-eizerischen Urauführung, eine wittere schweizerische Auführung verstattlet das kanniterorheiter unter Leitung von Ernst Klag. St. Gallen. Eine Nom-positionsstunde mit dem gleichen Werk und der "Sweedin. K. Satta" ihr Kannzersechetzte im Reichzeuder Berlin Iand kurzlied die besondere Besching der Freise.

o met oenseuwere Dekendung der Freste.

Das Peter-Quartett lährte in einem städtischen Kamenesikkonzert in Kreleid ein Streichquartett von Heinz Powelztakken Erfeig auf und wurde im Wiesbaden und Frankrit
das 2. Streichquartett op 5 von Ernst Schillmenn ver-

Hermann Kroh-Berlin wird demnachst mit seinem Chor-d neue Männereböre von Erwin Lendva; "Daß Liebe siege", wiger Trost" und "Spitzweg-Idyll" zur Auffehrung bringen. ger 1700s und "opitzweg-mytt zur zeutschlung beitigen. die Fantgruppie der Güntherschule-München (Leitung Mußu wird im Rahmen der Reichstanzlestspiele ein neues Tonz-

## Josef Wagner

Klavier zweihandig

Variationen u. Finale

ther ein Thema von J. S. Bach Eine außerordentlich starbe Talentprobe . breite Strecken cerraten einen ernsten, um neut Ausdruckenleute ringenden modernen Musiker

Zwei- u. dreistimmiger gemischter Chor u. Bläser

#### Kleine Chorsuite

nach altdeutschen Texten Partitur M. 230: Blase: Blascrat "Hotzschnitthafte Frische und Einfachheit ist is Wesen dieser Satie" (.Hig. Musikelg.)

Deutscher Tonkünstler m. b. H., Mainz



werk "Klinge und Gestebe" zur Aufführung bringen. Die Mesik bierze sahrie Gandid Kertune, der Mitsebeiteit an OrfsSchwiert. Die Intermensteren Hitzle auf von des
die im Schwiert, werenderet; intermensteren
die im Schwiert, werenderet; intermensteren
Der "Aufwähren. Der Schwiert, werenderet
Der "Aufwähren. Der Rummund" hat einig kanseler "In
stillen, die ergelnaßig unstraren, gebeiten, einem im shere
Hitzern Bekannen und Unbekannen Gerignehet zu geben,
Hannunk dert zu heren und konnendenten un sie wenkte
behanntet mit im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten un sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Intern und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Interne und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Interne und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Interne und konnendenten unt sie wenkte
henbentet in im Interne und konnendenten unt sie wenten
henbenten unt mit den unternet unte

#### Volksmusik in Donaueschingen Die "Neue deutsche Volksmusik Donaneschlugen",

die im Oktober in dem alten Schwarzwald-Städtchen stattfand, hatte ansier dem Ort der Tagung kaum etwas mit den früheren Douaneschiuger Festen gemein. In diesem Juhr handelte es sich, wie nicht auders möglich, um eine Übersicht über Werke, die aus dentschem Boden entstanden und für deutsche Hörer bestimmt waren. Dies der Cantus firmus der Außerungen, die das Programmheft aus der Feder der einzelnen Kom isten veröffentlichte. Geistiger Urheber des Fester war der schwäbische Komponist Hugo Herrmann; die Organisation lag in Händen einheimischer Kräfte. lu Wansche, einen totalen Eindruck zu übermitteln, bot man Werke aus den verschiedensten Gebieten. Leider fiel das Aktuellste, eine Freiluftmusik für die HJ. ans-Dafür waren die Hausmusikeu, iustrumentale wie vokale, Gemeinschaftsmusiken für Chor mit und ohne Begleitung, Jugendmusiken, nuch szenische, in hunter Fülle vertreten. Von primitivster Touika-Dominar Musik spannte sich der Bogen hart au die Grenze des nisch woch Deutbaren. Am interessantesten die Bemühungen um eine artgemäße Musik für die neuen Volksinstrumente Mund- und Ziehharmonika. Unter den Vermittlern so vielfältiger Eindrücke zeichnete sich besonders aus der Schwäbische Jörgkreis unter der Leitung von Hans Grischkat. Wichtiger als Hinweise auf einzelne Werke oder einzelne Antoren die wichtigsten Namen außer Hugo Herrmann selbst: Wilhelm Maler, Armin Knab, Paul Höffer, Hugo Distler. also keine Uubekannten - ist die Erkenntnis daß in Diugeu der echten Volksmusik noch viele Aufgaben zu lösen sind. Das Verdienst, zum ersten Mal mit der Donaueschinger Tagung die Probleme überhaupt augerührt en haben, darf nicht gering angeschlagen werden. Es wird sich zeigen missen, ob die vielfältigen Anregungen dieses Jahres sich im kommenden au positiven Ergebnisseo verdichtet haben. 25.

#### Neuerscheinungen für Chor

Gallas Densher Maestas, hrg. von M. Roetz Josepha, Jr. Meller, Repart is an Hof-Last Cherchmetattus, Der Mostette von Densher et and St. Simmes and obesses wis die vertrollen Werke von Josepha. He Mairer, Rellander-t Unstadt, de Wento off Repart "dans Hobbidie in steger vin Luckat, de Wento off Repart "dans Hobbidie in steger vin stickligt Masspira-filier der Repart von Schoder einer — doch Hodene "Neutricker Masspira-filier unterstelle, erer exgen Tennalang die vorgeommeren Transpositionen kanfel und Schilzel off die Verschuckte Instatzenste angebetet einer eegen voormandel Es bleibt zu bezehten, daß durch La; und Schlüssel oft die erwinschten Instrumente angede Lyergl. Praetorius, Srunagua III, Kap. 7.) Genaus der vorbundenen Textierung wären wünschenzwert.

Peter Schöffert Deutschs Lieder, hrg. von K. Hasse.

Neugedruckte oder schoer erreichbare Cantus-firmus-Liedsätze für Tenor und hastrumente aus dem beginnenden 16. Jahrhundert, Einige such für Chor brauchbar.

E. L.

lundert. Bilage web für Cher breunbabe.

Ellenta Wild Derkeste Grist

Reman Sinner Körgetsch-Teiprichen

Reman Sinner Körgetsch-Teiprichen

die den Keiner Kongensch der bei bei Keiner

der der der den generationen Sprannen der den bleisen Dr.

chatter von minderten 3 Geigen (Frentlichtig all Bilant) gir
gleichtigt der Wilderten der Begleicht mit wich in den Klose

Februrtunden in Schale und Blagten sim wich in den Klose

Februrtunden in Schale und Blagten sim wich in den Klose

Konnen in den der Teilnen aufahr, den Kentreigstechhein

berrechtende Kontraut, die Inte Galbenschaft der John

Grig im seine Geren, all den inte Alm Gerswenin und

Canhale gerischkenn zweiten Fort und dem Schaldung über

Gristen der Schale und der Schale und der Schale

Kentreigen der Schale und der Schale

Reine Schale

Reine

Stantilche Works sind in Friedrich Blusses "Charwerk bei Kallmeyer, Wolfenhüttel, orschiente.

## Klaviermusik des 17, and 18, Jahrhunderts

Ansgewählt and bezeichnet von Kurt Herrmann

In einem Band gebunden ..... BM. 8.4 (leicht bis mittelschwer) Band 1:

Froberger, Sarabande, Couranter Kindermann, Ballet, Allamanda, Courante, Police: Riebter, Munuel Hourete Fischer, Menuet I. II. Gavotte, Bourree, Passepiel Krieger, Menuet, Menuet, Kuhnau, Aria Meneet Arteger, Mennel, Mennel Kunnen, Arna Menne Mattheson, Mennet, Air, Folenanon, Aria, Bourre Krebs, Menuet, Eggaudon, Passepied, Bourres I. Sarabande, Moun, Siedlann, Kiraberger, Ballet Souab Purcell, Bine neue schottische Melodie, duuet, Ai Hornpipe: Chambonnières, Gigue on il y a un Canan Sarabande G. Couperin, L., Volte de la Pastosrelle Le Begue, Rendeau Bourne I, II. Menuet Menuet Lully, Air, Hompipe, Gavotte: Lully & Anglebert, Lesonges agreables d'Atis: d'Englebert, Gavotte G. Air Menuet de Poitou, Gavotte: Comperin, Fr., L'aux es prine Rameau, Menuet, Daquin, La Melodiense: Pas quini, o Arien, Pergolesi, Allegro, Menuetto

Rand III

Telemann, Fantasia: Muffat, Corrante Menort Sarv brande, Bach, W. Fr., Polomitic, Polomicis, Bach, Pr., Roudezs, Faje, M. Kirsberrger, Allero, Polomitic and Variationers: Byrd, Guillarde, Gibbons, Passaner Par Guil, Allegro, Comparis, Fr., Ursuparce A. in Filicos Ramana, Les Triolette Dandrien, L'Hymen, Dagbly, Rondeau, Seritatti, Sonate, Martial, Aria nut Varia

Band III

Schleidt, 1 - V Probager. Capricell Parhelbel, trette Paschet, Archive S. Arthur & Mertler d Attree, Canzone Eberlin, Vige, Frescobalda, Luga Durante. Studio und Divertimento: Scarlatti, Sonata: Porpora. Foga: Paradles, Andante

Bruno Maischhoter, Basel

... ganz aurgezeichnet. Die Stocke sind seh gut ausgewählt, und ich finde es ganz besonder-erfreulleh, daß das Notenbild so klar und übersightlich ist und die denamischen und neuencher Bezeichnungen sieh streng an den Still halten. Die Fingerektee sind durchweg verbildlich and deshalb das Werk in hervorragender Weis-lur den Unterricht geeignet."

Eine l'undgrube entzückendster kostbarkeiten, meis unedierter klaviermusik des 17. u. 18. Jahrhundens

Auch für Spinett-

und Cembalospicier geeignet!

Von Kurt Herrmann endormen ferner

## "Die ersten Klassiker"

Band 1: Händel-Haydu Band II: Mozart-Beethoven

Band III: Schubert-Schumagun-Mendelssohn Preis je M. 2.50

#### "Der erste Bach" Eine Heihe von 26 Original-klavierstücken

von J. S. Bach (Neue Folge) RM. 2 .-



Neas Machiblat's erstreint monatich fin Soumer avermonalich); Berupperine jahrlich BM, 2.72 manglich Percs, ballytarisch BM, 1.45 manglich Percs, berupperine peter was den bestellt betreit and Manifablirthen/flougen oder direkt vom Verlag. ... Anteken nach Preisliste ... Proverlangte Sondaugen weden nac modekgesandt, wenn Porto bediegt, Nachdruck um mit Geschnigung dat Verlag. Verlag und Druck des "Neuen Musikhlattes» (Main, Welbergatten 5, Feunprehrer, 4144), Felegramme Musikhlatt, Pottscheck, Berlin 1945 — D. A. Nos-ther 70%, efficitings Dr. Heiselch Strobel, Berlin-Einsteinburg 9, Preussenalies 34 (Fernprecher, 19 Henrichla M53), — Vernatwurtlich für den Verlage, Dr. Johannes Feinbull, Maina, Welbirt

## Neues Musikblatt

## Der Weg unserer Musik

Der Autor, ein linger Hamburger Musikwiasenschaftler, ist Schriftleiter des Organs der Hamburger NS-Kulturdemeinde.

Noch immer wollen die Grabgesänge über die schon so lange "tranrig zugrundegegangene" deutsche Musik nicht verstnamen. Noch immer kann man Leuten begegnen, die ernsthaft meinen, seit Richard Wagners Tod - mindestens aber seit der nachstraußischen Generation - sei die "holde Kunst" rettungslos in Barbarei versunken. Auch unf künstlerischem Gebiet gilt das Wort von den Miesmachern und Nörglern! Um aber die ganze Summe von Bequemlichkeit, Scheuklappensicht und unfrnchtbarer Sentimentalität zu entdecken, aus der solche musikalischen Unkenrufe er wachsen, ist es notwendig, wieder einmal geundsätzlich die Lage joiserer Tonknust festzustellen mid die Punkte aufzuzeigen, von denen aus sie in das Morgen vorstößt. Wir wollen dabei lediglich die Tatsachen berausbeben, die mancher nicht selien will, weil sie kiinstlerische Forderungen auilm stellen, die er nicht erfüllen kann.

Begreifen wir doch endlich die Notwendigkeit des Weg in die Zukunft unserer deutschen Musik! Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß die Hugestaltung der musikalischen Sprache nichts weiter gewesen sei als eine Mache der geinichts weiter gewesen sei als eine Mache der geivon Dr. H.W. Knienkampff

stigen Armut, des Verfalls und der Sensationandt. Hier liegt eine selverer Verwerdelung von Ursarbe und Wirkung vor. Die Gerdalfernader, die Spekalnaten auf niedrigste budnicht, eile Konipunktureitter erndeinen immer im Gefalgeeiner geoßen Kuntsvende. Aber sie madern die Umwilkung niedt, sie versuchen sie nur für ihre danklen Zwecke anszuhenten. Ursprang und Berechtigung der neuen Schöpfungen liegen auf völlig anderen Gebieten.

Man kann gar nicht oft genng betonen, daß die musikalische Romantik die Endlage eines großen Zeitalters war, das mit dem Barock begonnen hatte. Gerade ihre letzte Stufe - gekennzeichnet durch unglanbliche Verfeinerung des Ausdrucks ohne Bändigung in der Form -- muß als Endstadium angesehen werden. Eine fast atomisierende Klangspaltung hatte das harmonische System susgeschöpft, Gesang und Solo-Instrument traten zurück vor der fibersteigerten Kolocistik der Riesenorchester, die Musik wurde von anderen Künsten vergewaltigt, mit literarischen oder illustrierenden Bestandteilen durchsetzt, so daß sie schließlich überhanpt nicht mehr aus sich sellist heraus ausprach, sondern Programme und Erkfürungen brauchte, om erfaßt zu werden. Mit dem Überschreiten ihrer Ausdrucksgrenzen war ein Endpunkt erreicht, an dem man wahrloftig für den Bestand der Knust hätte fürchten können. Doch in diesem Augenblick trat mit Naturnotwendigkeit das "Chaos" ein.

Ein verständnisvaller Beobardner aber hätte hervist in jenem vielfaltigen bergarten, den unsere Musikgesdichte mu zu durchlanden begann, die Grundlagen der peründeren Zakunft eutbeken können. Wichtiger noch als die Abkehr von der zerfetzten Harmonik und die Entdeckung eines unens "Stimmen" gefühlt, die die Gemitter as ehr in Wallung brachte, war dabei die Tatsache.

#### Aus dem Inhalt:

Alte Meister: J. Ph. Rameau (Schmid†) Höffers Falscher Waldemar Ziertitel ulter Notendrucke (Kinsky) Denische Tauzfestsniele

Neue Nachschlugewerke "Lied von der Glocke" als Hörspiel (Steinhauer

#### Ein Film zum Thema "Hausmusik"

Die Math in zuwe von Anlang en eine namer twendiche Berkeiten der Flower, wewen, gestelle und ihre der Schreiter der Flower, werden zu den Gegenstund viewe Flower ist die Mash beiter zum Gegenstund viewe Flower ist die Mash beiter zulem gewarhte werden, es wie dem mit einer Werdung zum Blügguphiliene Min, sein bestabt zum Beitspiel in "Allondrichwister" (Dupin) oder in "Aufpreterung zur Teuts" (Weber). Der Flum wie weber interweiste sich weidt für Masilier, oder einer für die Masilie und benn zeinem Wesen mit die "printer Kanst und

Die Arbeitsgeweinsteht für Haummali in der Reichmenstikumer" erflet init damm eine mesreiblich schweirige despake, ab zien as die Soduffung einer Flünz zum Theum "Haussend" bevonzien, Die vorseibnische Theum "Haussend" bevonzien, Die vorsein die sich gegenwich fieldigen. Vem Derblook ber durch Zuszundebegun einer Behellmallen est Geschäufer vom "Getrabbeum Herze". Das Herz einer Studt, das zie des Siepen und Klagen in den Häusern auch in dem Menaden, und wer dieser Studt die dar Betze, west den Ar, dem lich Herz.

Dans rosa ogas sæ an, com ut rerz.

Dans rosa Optischen her: Die Eutfernung von der
realistischen Basis im Drohback zog eine Stilkierung
des Bildteiles com selbst auch sich. "Das gestohlene
llerz" ist als Scherenschuftiffin gearbeitet von Lotte

daß man wieder in rein musikalischen Formen deuken lerute, daß man Masik zu schreiben versuchte, die sich ohne verstaudensaßigen Umweg numittellner an das Gefühl im Menschen wandte. Danit war der feste Grund erreicht, auf dem unsere Musik libren Zukunftsvega zurteten kounte. Ein gewältiges Fegefeuere hat uns zur Rückheimung auf die wahren Grundlagen der manikalischen Kunst verholfen.

Die Zeit der unzühligen Experi Sackgassen ist vorüber, wenn anch auf der anderen Seite noch mancherlei Romantisches mehr oder weniger organisch zu uns hereinragt. Positive Begahungen sind stetig am Work, und bereits die nächste Generation wird ihre Ergebuisse sehen können. Was hente nottut, ist, daß wirnicht in blinder Befangenheit dem wachsenden Neuen das Leben schwer machen. Also fort mit dem mißtönigen Gekrächz der Totenvögel! Die deutsche Musik lebt aud wird leben, ihre Zakuuft ist ein reineres Feld, als es das 19. Jahrhundert war. Freilich werden nach dessen falscher Verwöhnung heute an den Aufnehmenden wieder größere Forderungen im Musikalischen gestellt. Jetzt heißt es eben, die Bequemlichkeit abschütteln and den Blick aufheben vom alten Geleitel Wer Ohren hat, zu hören, der höre!



Aus dem Scherenschnitt-Film

Das gestohlene Herz" von Lotte Reiniger

Reiniger, deren Kunstwerke leider siel zu selten m den Filmthentern zu sehen sind. Die Scherenschnitttechnik erlaubte es audt, dem bilm eine heitere Beschwingtheit zu geben, ohne in die geoteske Art der Mickymans-Filme zn verfullen.

Und schließlich unßte der Film musikalisch einen besonderen Charakter haben. Die übliche Film-Illustrationsmusik konnte hier nicht in Frage kan Die Musik zum "Gestohlenen Herzen" mußte Hausmusik sein, am für Unusmusik werben zu können ad um glaubhaft zu machen, daß diese Musik das Herz der Stadt und der Mensehen ist. Deshalb hildet das Volkslied die tragende Grundlage des ganzen Filmes. Aber nicht eine ist das Volkslied so ver-wendet norden, wie man es so oft hört: bei Abschiedsszenen zum Beispiel tauchen mit stereoty-

per Regelmäßigkeit fast immer die ersten Takte van "Muß i deun" auf und vergehen dann wieder im allgemeinen Illustrationsbrei. Im "Gestoklenen Herwerden die optischen Szeneugrappen zasam gehalten durch einige voll ausgespielte bekannte Volksliedmelodien (und einige abgeschlossene Instrumental-Nummern), die textlich und musikalisch mit diesen Szenen zu einer Einheit verschmolzen sind. Inch ausführungstechnisch sind bei dieser Masik die Grenzen dessen, was im Hause und bei Dilettanten möglich ist, nicht überschritten.

Auf diesem Wege ist versucht worden, die schwi rive Aufgabe eines Hausmusikkultur- und -werbefilmes handlangsgemäß sinnfällig, optisch eindrucksvoll, musikalisch im guten Sinne volkstümlich und hünstlerisch befriedigend zu lösen.

## Deutsche Tanzfestspiele 1934

Um den Auteil des Tanzes an der künztlerischen Kultur Deutschlamis sichtbar werden zu lassen, veranstaltete die Deutsche Tonzbühne, eine Arbeitsgemeinschaft führender deutscher Tänzer und Tänzerinnen. mit weitgehender Unterstützung der Reichskultur-kammer, in der Woche vom 9. zum 16. Dezember 1934 im Theater am Horst-Wessel-Platz (Valksbühne) in Berlin die "Deutschen Tanzjestspiele". Obgleich keineawegs alle Repräsentanten des modernen deutschen Kunstranzes daran teilnahmen - es fehlte z. B. Niddy Impekoven, es fehlten die Tanzgruppen des Deutschen Operthauses in Berlin und der Hamburgischen Staatssper, es fehlte schließlich auch, wenn man die fast allen gemeinsame Herkunft von Daleroze in Betradit zieht, Helleran-Laxenburg - obgleich also von Vollständigkeit nicht die Reile sein konnte, bekam man doch einen zureichenden Überblick über die gestalteritchen Tendenzen, die im künstlerischen Tanz hente vorberrschen. Als Gesamteindruck ergibt sich dahei, daß die prinzipiellen Gegensätze, die früher zwischen Theatertanz als der traditionellen und dem "freien" Tauz als der revolutionären Form der rhythmisch gestalteten Bewegnig des menschlichen Körpers bestanden, mehr und mehr ausgeglichen werden; d. h daß die Ideen von Jacques Dalcroze, die einst den oß zur Reform des künstlerischen Tanzes in fast allen enropäischen Ländern gaben, sowohl den üher kommenen Formenapparat des alten Opernballetts wie auch die zuerst völlig kunstgewerldichen Schöpfungen er immerhin davon schon emanzipierten Einzeltänzer and -tänzerinnen soweit zersetzt haben, daß neben der von Rudolf von Laban begonnenen Umbildung des Theatertauzes selbst die im Aufung radikal the terfremden Gestaltungsgrundsätze Mary Wigmans sich die Bühnen erobern knuuten. Yvonne Georgi, die mit ihrer Hannuverschen Tanz-

gruppe die Deutschen Tanzfestspiele eröffnete, ist die prominentesta Wigman-Schülerin, die sich dem Theaertanz vällig zugewandt hat. Eine Back-Partita gerät ihr reichlich obstrakt, aber eine pantomimische Handlung ("Erinnerung" von Turina) regt ihre tänzerische Phaatasic zu einer freien Verarbeitung spanischer Motive an, die chensa stilvell wie witzig ist. Das Vorbild einer pantomimiszhen commedia dell'arte ist in dem hijhsch en Tanzspiel "Die augeratene Tochter" (nuch Casellas "Srarlattiana") von Valerie Kratina, der Leiterin der Tanzgruppe des Badischen Staats theaters in Karlsruhe, zu spären, während Labans oinst für die Berliner Stantsoper geschaffenen "Polowetzer Tänze" nicht ohne den Einfluß der großen Kompositionen Diaghilews denkbar wären. Jens Keith, der Leiter der Essener Tanzgruppe, zeigt in der "Alten Komödie" (nach Schummuns "Carneval") nicht nur eine technisch hervorragende Durchbildung seines Ensembles, sondern auf der Grundlage des traditionellen venezianischen Muskenspiels eine Grazie der Phantasie und eine Kraft des kompositorischen Einfalls, die seine Darbietung als die weitans stärkste in der Gruppe des Theatertunzes erscheinen lasten. Weder der "Lindliche Tanz" von Wilmo Kamrath noch La-

ins zu einer Musik von Johann Stranß erfundenes Märchenspiel "Dornröschen" (Staatsopernballett) konuen in ihrer konventionellen Haltung dagegen bestehen. Die von Lizzi Maudrik choreographisch erneuerte alte "Poppeufee", ebenfalls in der Stantsoper, ist immerhin homoristisch belebt und in der Art der früheren Revuetänze technisch exakt durchexerziert. Die stärkste Aufmerksamkeit insbesondere auch des

Musikers heunsprucht die Arbeit der Günther-Schule, München. In dem vorgeführten dreiteiligen Tanzwerk .. Klünge und Gesichte" ist dank des ausgezeichneten südagogischen Prinzips einer gleichzeitigen musikalichen und tänzerischen Ausbildung die völlige Übercinstimutung von Musik und rhythmischer Bewegung in fast idealer Weise erreicht. Tänzerinnen und Spie-lerinnen sind identisch und können suwohl innerhall-

des Orchesters wie zwischen Orchester und Ten ansgetanscht werden. Daher der Eindruck völliger is. türlichkeit und wirklich organischer Anslösung 6, türlichkest bile wirkung. Gnoild Keetmans Ness auf, Bluckflöten, Portativ. Xylophonen und alleie Schlagzeng ausgeführt, ist klanglich von huhem Resedo Tanzgestaltung von Maja Lex besonders in der Grapenkomposition überzeugend. Man kans dempege iber nicht verschweigen, daß Mary Wigman neugroßes Gruppenwerk "Frauentanze" (Musik von H Hasting) trotz ciniger grollartiger raumdyazmi-dante stark literarisch erscheint. Natürlich ist die Disziplin, die ekstatische Beresseulieit dieser Grupp immer wieder bewundernswert: alier die exhibit stische Raserei des abschließenden "Hexentauzer ig als Einfall vun erstaunlicher Kühnheit, als tänzerich Form nicht mehr zu fassen. Hier ist die Grenze au reicht, wo die gemeinschaftbildende Kraft des Tanze wieder zurückschlägt ins Esoterische, ja ins Privat-

Einzeltänze, Duos and klemere Grappeuarbeite amrahmteu in großer Anzahl die Tanzkompositiones An der Spitze standen Kreutzberg, dessen gemider erischer Instinkt seine kurzen psychologischen Ma odramen vor literarischem Zerfall bewahrt, und de Palneca, die sich jedoch hüten muß, allen unbe an b. rische" Gefahrenzonen heranzukommen. Der Taurne rodist Karl Bergeest (Florenz) liel durch seinen Witz unf. Eines der stärksten und reizvollsten jungen 1, lente ist Erika Lindner von der Berliner Staatsoper, ihre Frische, Anmut und Unbekümmertheit hegei-terten das Publikum mit Recht. Eine betontere Hinneb dung zum Volkstanz spärte man während der ganera Festspiele allein in den zu alter drutscher Mus tanzten "Dentachen Renaissancetäuzen" von Herthe Feist und ihrer Gruppe, die allerdings doch wohl clas auf dem Umweg über ästbetisch-historische Momentals durch unmittelbare Einfühlung entstanden

## Zeitfragen

#### Kunst and Volk

Josef Kreitmaier S. J. schreibt zu diesem immer dringlicheren Thema folgendes in den "Stimmen der Zeit", Dezember 1934: "Die Schen des Volkes vor allem Neacn and Ungewohnten hat ihren Grand darin, daß es für die künstlerische Form als solche kein Verständnis hat. Das ist nicht aur heute so ondern war so zu allen Zeiten. Was es sucht, ist der Inhalt, das gestaltete Gedankliche, nicht die Gestaltung des Gedauklichen. Man bringe etwa einen uern oder Arbeiter ein wertloses, aber gut getroffenes Olbild sciner Fran und das berühmte Bild der Gräfin Trenberg von Leibl und lasse ihu wählen. Er wird mit aller Sicherheit zum ersteren greifen; dem dieses Bild hat für ihn Inhalt, das andere nicht. Für den Kunstwert aber fehlt ihm jeglicher Maßstab.

Durch Zwangsmittel lassen sich Kunst und Volk jedoch nicht zusammenhringen. Denn eine solche Wandlung ist ein Naturprozeß, ist Ausdruck einer hereits erreichten Volksgemeinschaft, die sich in ihrem vollen Sinne wiedernm nicht erzwingen, sondern durch staatliche Anordnungen nur vorbereiten läßt. Erzwingen läßt sich unter günstigen Vorans-satzungen nur die änßere Vulksgemeinschaft; eine wahre Knust setzt alter die innere, geistige Vulksmeinschaft voraus, denn Kunst ist geistgeboren. I'nd der Künstler will frei schaffen und sich nur au Normen binden, die er freiwillig anerkennt. Der freie Wille ist aber eine uneinnehmbare Festung."

#### Musikerköpfe der Gegenwart

Unter diesem Titel handelt Hans Corrodi im Nuvemberheft der "Neuen Schweizer Rundschau" Richard Stranß und Honegger. Es heißt hier wörtlich: Richard Stranß ist der musikulische Vertreter der Aera Wilhelms II., jener Epoche der höchsten Machtentfaltung des deutschen Reiches, jeuer Zeit, die sich un den Furtschritten der Technik berauschte, die Natur unterjadate, die Welt wirtschaftlich eroberte, die Walm verfallen war, im Besitz einer wissenschaftlich begründeten und exakten Weltanschunnig zu sein, alle Religion als "atavistischen Schnörkel" illerwunden zu haben - Stranß selbst braucht diesen Ausdruck in seinem Briefwechsel mit Hofmanns-thal jener Zeit, die sich an Haeckels "Welträtseln" erlabte ... his die ganze Herrlichkeit im Weltkrieg xusanuneukrachte. Diese ganze Welt mit ihrem prankenden Glanz, ihrer Überreife, ihrer inneren Leere, ihrem schillernden Wesen spiegelt Strangens Musik. Wie vielleicht nie eine andere zuvor, hat sie

die Fähigkeit, Spiegel der äußeren Welt zu sein, die Oberfläche der Diuge nachzuahmen, allen Modea zi folgen, jede Maske zu tragen."

#### Der Gegensatz der Generation**e**n

la cinem Beitrag m der "Volltischen Kultur untersucht Werner Egk das Verhöltnis der junger Generation der Zwanzigjährigen zu den Dreißig und Vierzigjährigen. "In der Epoche der tiefsten deutschen Not war es diese Generation (der heute Vierrig

#### An unsere Leser!

Das "Neue Musikblatt" will nicht Mei nungen und Nachrichten in die Leere hinausschicken. Es erstrebt vielmehr eine stete Verbindung mit den Trägern des Musiklebens in seinen mannigfachen Erscheinungsformen. Nur so kann unser Ziel erreicht werden: allen zu dienen, die in Stadt und Land für eine vorwärtsweisende Musikűbung tátig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde, unsere Arbeit durch Hinweise auf junge Kräfte, durch Berichte über aufbauende Veranstaltungen, durch Anregungen und Vorschläge zu unterstützen, und das Neue Musikblatte in ihren Bekanntenkreisen za empfehlen. Für jede Mitarbeit sind wir dankbar.

Schriftleitung und Verlag des .. Neuen Musikblattes"

#### Soeben erichienen:

#### Stilwende der Musik von Ernst Pepping

Ausdem Inhall: Die musikalische Situation der Gre wart | Die missikatische Situation der Green-wart | Die Harmoniesysteme der Vorklassik | Die Stil-wende der Klassik | Die Stilwende der Gegenwart Verlangen Sie den Prospekt!

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

#### Alte Meister

### Jean Philippe Rameau

#### von Willi Schmid

jährfgent, die sich in zweilten und bewulten Gegrenatz auf erberschreiden Gemeinheit und zu den vom allgemeinen Zeitgeitst bervorgehrechten Ungeschunds der Politikums stellte. Seit ein geraden nebenden Kumswerke dieses Abdeults als Synnthosonien Kumswerke dieses Abdeults als Synnthosonien Kumswerke dieses Abdeults als Synnberradien wollte, stellen sie dach die eine Lebenberradien wollte, stellen sie dach die her die her ab ein Hinstelner wollte, stellen sie dach die her bei Gefalt, der diese Generation damals zum Teil erlegen sie, bestalm dielt derin, daß die in vielen Fällen diere das Zeit binstell nach ab die in vielen Fällen diere das Zeit binstell nach an die die die die die die diese das Zeit binstell nach an die die die die die die das Zeit binstell nach an die die die die die die die Zeit zeit der Regionen die

Im Gegenstät zu dieser Generation lengenet uns "bei den Jüngster fast ausschließtilt. Werfen, welche jeden eigenet Impuls vermissen lassen und sich sklarwicht und ein nichtanisch ohne den Verstub einer sich und den Geschlichten der Scharften und der Verstungs den Begriffst Freitlichten, "Der jung Nachwuch müllte wielnucht das von seinen unmüttelner verzugehnen Zutägennssen Alchmiffet immer verzugehnen Zutägennssen Alchmiffet immer den Verzugehnen Zutägennssen Alchmiffet im Verzugehnen Abstrahlerung – einen Weg

## Furtwänglers Rücktritt

Die Vorgänge, die Staatsrat Furtwängler voranlaßen, seine Ämter niederzulegen, sind durch die Tagssprasse bekannt. Wi glauben der kommenden Entwichlung besser zu dienen, wenn wir van soriäugie der Seltlungnahme zu diesen Vorgäugen enthalten, Der zeitliche Abstand von den Ereignissen wird eine Beruhigung und Klärung, viellteicht sogur eine Angleichung der Meinungen bewirhen, die wir im Interesse des deutschen Massiklebrus erhoßen.

Zum Nachfolger Furtwänglers als Direktor der Berliner Staatsuper wurde von Ministerpräudent Göring des Wigner Opergalierkop Geneum Krouß wertgen. Die Stelle von Krouß in Wen übernimmt der einmalisbezighinge Felis Weingartuer aus Basel. Über die hänftige Leitung des Berliner Philliarmonischen Ordesters ist noch nichts bekannt geworden.

finden zur Darstellung geistiger und seelischer Realitäten in kraftvoll heiphender Dieseltigkeit und sinuersfrentigem klausflichen Reichtum. Daß unsere musikalische Jugend zum tiefen Verständnis ihrer Berung vordringen möge, höfen wir, denn erst dann hat sie die Voransetzungen dafür, Hürer der großen deutschen Tredtition zu werden."

#### Die Verschandelung des Kunstwerks

lm Verlag Vahlen, Berlin, brachte Rechtsanwalt Dr. Norbert Sohn eine Schrift: "Der Schutz des musi kalischen Kunstwerkes gegen Verschandelung nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist" heraus. Aus gehend nicht von dogmatischen Erwägungen, sondern van den Interessenkonflikten, die die Praxis erzeugt, weist der Antor nach, daß Grund und Rechtfertigung für einen Schutz gegen Verschandelungen in der N wendigkeit einer Sicherung der größtmöglichen Wirkung des Kunstwerkes, nicht aber im Schntz persönlicher Interessen des längst verstorhenen Urhebers liegen. Hieraus ergibt sich, daß außer durch Bearheitung, die bisher allein in Betracht gezogen wurde, Verschandelungen auch durch Wiedergabe an ungeeiguetem Ort und durch Mißbräuche in der Aufführungs praxis erfolgen. Das ganze hentige Musikleben erhält nuter diesem Gesichtspunkt eine neue Beleuchtung (n. a. die vielfach beklagte "Überfütterung" der Allge meinheit mit Musik durch Radio und Tonfilm). Die kulturell endlich notwendige Unterscheidung zwischen zwei Klassen, der ernsten und der leichten Musik wird erstmalig praktisch begründet.

Nach eingehendem Nachweis der Unzulänglichkeit des geltenden deutschen und des einschlägigen ausländischen Rechts bringt Dr. Sohn einen hesonderen, bis ins einzelne ausgearheiteten Gesetzesvorschlag Dieser Entwurf zu einer größeren Studic über den franzörischen Meister ist eines der letzten Munuskripte unseres verstorbenen Mitarbeiters.

Chardin hat ihn gemalt: in der Hand die Geige, nie der er zu komponieren pflegte, dem Beselauser das kluge Gesicht mit der geistvollen Stirn zugewandt, noch ohne die geschulttene Profilierung des Kopfes, derentwegen man ihn später mit Voltsier verglichen



Rumeau von J. S. Chardin (Museum zu Dijun) Von Kunky : Geschichte der Musik in Bildern)

hat. Der gesammelte, betrachteude Blick eines in sich ruhenden Menschen haftet in unserer Erinnerung.

Rameaus Name, der größte anter des framösien Minkern des 18. Jahrhwodern, ist freilich lauge Zeit nur Name gebliehen für vielet ein Begriff war ribädatens den Theoretikern mit Wissensdarftern. Wie aber keine große Erricheinung auf die Dauer in historischem Häbdundekt Belich, so under Fameau mittigen der Schaffen der

Rameau ist 1683 als erster Sohn eines Organisten zu Dijon, der vornehmen Hauptstadt Burgunds, ge-boren. Früher als Schreiben und Lesen iernt das Wunderkind Musik, mit 7 Jahren spielt er alles vom Blatt. Im Jesuiten-Kolleg dagegen bringt er es nor his zur vierten Klasse. Nach einem kurzen Mailänder Aufenthalt beginnt für den Achtzehnjährigen ein Wanderlebeu als erster Geiger in einer Theatertruppe. Verschiedentlich versucht der junge Musiker sich in Paris festzusetzen. Es mißlingt, und Rameau nimmt schließlich das Organistenamt an der Kathedrale zu Clermont als Nachfolger seines Bruders Claude, der als Orgelspieler noch berühmter war als Jean Philippe. Hier in den Bergen, in der Abgeschiedenheit der Landstudt hildet sich Rameau in unermidlicher, zäher Arbeit zu seiner doppelten Aufgabe heran, der theoretischen und der schöpferischen. Erst dem Vierzigjährigen ist es beschieden, in Paris

Letst om Verzugsbragen ist es neemieden, in Frei damend Folk an fassen. La Pouplisitée, der grede wird sein Misen. 1726 beiratet Ramean eine Bijbirige Sängeriu and wohnt mit ihr suntächst im Palis La Pouplisires, der ihm alle Wege ehnet, desen eigenes Orchester und dessen Frivat-Oper auf veinen Landstit in Pasy Wamean zur Verfügung sebendemen ruft gemundlegende Entderkompen ert Hardomen ruft im gundlegende Entderkompen ert Harnonischten siederlegt, hersthut gemedet. Nur beginnt der Füntziglichte mit der Eroberung der Oper.

Kein Geringerer als Voltaire schreibt ihm sein erstes Lühretto "Saumm", das des biblischen Stüden wegen an der Oper nicht angenommen wird. Endlich erzdeint 1733 "Hippolyte et Aricie" nach Racines Phädra. Das Publikum ist betroffen, erstaunt, weil es hier einer wegt, Lullys überkommene Form mit ueuem

hinds no fullen. Die Engegreisters wiesen, wes eivon Hamman in werstern haben, Ausgrache wesserserienter und bekannte Komponist- segt som Prinzen
Gonti- In dieser Persitur is Stoff zu 10 speren. Der
Muns wird um alle in den Schatten stellen- Und
Valider mertell. Bei Bei den Schatten stellen- Und
Valider mertell. Bei Bei Lander Schatten stellenGont der Schatten stellen Schatten stellen. Und
Ramman wiele kleine Noten mögen die Lullysten aufregen. Aher auf die Damer wird olde der GeschnuckRamman zum führenden Geschunck der Vation werden. Der i der vier Generatiumen nübere die "Ulteraden. Der i der vier Generatiumen nübere die "Ulteraund und der den der den den der den den den der den den der

einer Nation In 27 Arbeitsjahren vollendet Ramcau 22 Opern. 1737 kommt sein Meisterwerk "Kastor und Pollux". das Palladium der frauzösischen Oper, heraus. mitten der Aufklärung des Rokoko wahrt sein Werk Höhe und Strenge der Kunst des Grand sieele. Ramean wird Hofkompositeur. Im Palais Royal in jenem für Richelieu erbauten Theatersaal werden seine Opern aufgeführt. Der Garten und die Kolonnaden des Paluis sind Rameaus Lieblingsspaziergang. In der Welt der verwöhnten und geistvollen Pariser Gesellschaft aber wird er nicht heimisch. Er bleibt einsam. zurückgezogen, hochmütig, verschlossen, ohne Freu Seine höse Zunge schafft ihm Feinde. Zuerst von den Enzyklopädisten gefeiert, verwickelt er sich in lite-rarische Fehden: Diderot und Grimm gießen die ätzende Lauge des Spottes über ihn aus. Rousseau. der Versechter eines ueuen Musikideals, höhut ihn. den "Destillsteur harocker Akkorde". Rousseau. Revolutionär, lehnt sich auf gegen Ordnung. Regel und Klarheit dieser aristokratischen Musik.

now astronen users announceroom studies. Ramean wird all, And dora Jahren 1760 stamust sein Ansoprudi 1760 Fig. Tag within userin Geschmark, alser ich halte kein Geschmark. Ander ich halte kein Geschmark. Sein eine Antragiliaringe 170 teller announceroom under Antragiliaringe 170 teller announceroom under Antragiliaring 170 teller announceroom under Antragiliaring 170 teller announceroom under the Tragiliaring 170 teller announceroom under the Antragiliaring 170 teller anno

nicht and die Akademie der Wissenschaften Rausen micht aufnahm, wer ihm ohmer-flich, Seiner Lagefülligkeit blieb veragt, was einem Verdiesste gehühre. Von Descartes angebend, der die Konomans des Dur-Dreiklangs merst beneckte, darlie Rausen den bente so einfach erweitensend erdenken der time kehrung, stellte nach dem linevren das harmmische Princip auf die nieter Gesullagen der Berning auf den Ferte Gesullagen der Vertrag den Schriften der Schriften der Vertrag der Vert

#### Der nene Jahrgang beginnt. abonnieren Sie jetzt!

#### Bestellscheln

Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für 1 Iahr (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkosten)

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf, Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto<sup>\*\*</sup>) – bitte ich durch Nachnahme zu erheben.

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Erscheint monatlich (im Sommer zweimonatlich) \*\*) Neues Musikhlatt, Berlin Nr. 19425 nie hohl. Mehr noch als hei allen seinen Vorgangern wied der musikalische Einfall in ein reiches inst mentales Gewand gekleidet. Hier ist die Nianee alles. die Sicherheit des Geschmarks unübertrefflich. die biegseme Rhythmik wunderbar geschmeidig. Ramenus heitere Musik gehärt zu Lafontaine wie seine ernste symbolisch für diese edle und klassische Kunst.

#### Donaueschingen 1935

Dis "Nean Destrick Volksweik Denaueschingen" wie die Arbeit im addates Aufe bertetenen. Die Ausgeberger und des Arbeit im addates Aufe bertetenen. Die 25. his 25. hall 25. hall 26. ha

#### Die Welt der Over

Der Generalntendant der Bayrischen Staatstheat,r Ozbur Walfzeb teilte mit, del die Zehl der im Reportore Isalend geglührten Opern von leitst 31 auf metfalb zu Merschagestrit Verstellungen un sicher in Staat der im Rebertscheit Verstellungen un sichern. Ferner sollten in den näckstillbrigen zu sichern. Ferner sollten in den näckstillbrigen und answirrige Komponisten zu Worte kommon. Von 1934 ab wird die Fausteirung des Spiellungen der Wagern-Fostspielen ach Fühlungnahme mit Bayreuth im Sinne einer redenseitiden

Bozung erfolgen.

Die jingste Aulifilrung von Julius Weismanns Oper Ausmenweiß" war am 25 Dezember in Lübeck. In Kürze

"Schumennweif" war 3m 25 Dezember in Lübeck. In Ni-loigi Mannichem in Mander Rudolstadt, an dem die Oper wie ausgehaut worden ist, brachte die Erstaufführung der ko schan Oper "Cummuse", eines selten gespielten und neuer durch den Chemitzer Operaspielleiter Dr. Fritz Tutenb wieder ausgefrahenen und aus bearbeitetes Werkes von Alfe Lortzing

Lortzing.

Die Städtische Oper Leipzig hereltet zum 250 Geburtstag das Meisters die Auflährung der Oper "Arminin" von Händel vor, Das Werts geht in der Bearbeitung von Hann Jauchtu Marer unter dem Titel "Hermann und Thusnelda" am 23. Februar 1935 in Szese.

Februar 1935 in Szene. Kammersänger Leo Sferak, der seit 1991 der Wiener Stantsoper angehörte, ist in den Ruliestand fetreten.

## Vor 25 Jahren

#### Das alte Lied Innuar 1910

Doutsches Publikum! wenn du dich un neuer auter Musik erfreust, du ahust nicht, wie sie der Zeit abgerungen ist, wie hinter zo vielen Noten die bittere Not steht! Aber da kanist ja keine gute neue Musik! Der Chef einer der bekanntesten Verlagsfirmen sagte mir, daß er froh sei, wenn er von auständiger Musik iährlich 10 Exemplare absetze.

Deutsche Virtuasen! Warum nur bekammen wir fortgesetzt dieselben Programme zu hören! ihr bleibt so lunge Schüler, bis ihr nicht den Beweis eigenen Gestaltens arbracht kabt! ihr begebt euch einer schänen Antenbe, wenn ihr uns, wie es Schonenhauer ausdrückt, nur getrocknete, keine frischen Früchte vor (Neue Musikzeitang)

#### Opernregie . . .

Man cutnahm die Operuregizseure aus jene tierten Sängern, die ihr Repertoire mehrere Lustren oder gar Dezennien bieder und brav abgewickelt hatten und der Pensionskasse nicht zur Last gelegt werden sollten. Die Moral von der Geschichte ist: Verstarrung und Senilität der heutigen Operuregie. Dar über können uns die Lobsprüche der Presse nicht wegdischan

Selbst die Besten haben die Vergangenheit der Oper als eines kößischen Ausstattungsstückes nach wicht aberstanden . . . Die Regisseure sind Arrangeare und Granneure, aber keine szenischen Gestalter, keine Vermittler des poetischen, besonders des dramatischen Gehaltes einer Oper. (J. L. Fischer in der Musik)

#### D'Alberts ... Izeyl"

Essen: Eugen d'Alberts neue Oper hat hier nicht das gänstige Los gehabt, das dem "Tiefland" beschie den war. Daß Lothar Silvesters Virtuosenstück philosophisch aufputzte, war für seine Wirkung als Oper von Nachteil. Noch immer vertragen sich Gedanken schlecht mit Musik, and die d'Albertsche Musik ist eigentlich nur außere Zutat. Sie hindert aber dus Van stehen des Wortes und damit das Verständnis für die bunten Geschelmisse der Oper. Die Trimalitat dieses Touspruche ist manchmal wirklich arg und auch beim ersten Hären nicht durch die stark gepjefferte ber monische und instrumentale Würze za verdecken (May Hohemann in der Musiter

#### Ecolos im Naccensual

In der 9. Sintonie raamte der Prof. Karl Panzner endlich mit der bisher gepflagenen I usitte auf, var nelme Knust hei Restaurationsbetrieb zu servieren Dall der Restaurateur der Tanhalle das erste Anrecks anf die Benutzung der Sale besitzt und entschädigt needen muß, neun ohne seine Mitnickung musizien wird, daß ferner zur Karneralszeit die Sympkonie honzerte aus dem großen Sand vertrieben oder die hehrsten Werke wie die Eraien in dem buntgefluggten Vacrensaale gespielt wurden, gehörte bis tetzt zu der Eigentümlichkeiten des Düsseldarfes Kunstleben, Mas erhaft nach weitere Relaimen von der Energie des neuen Herrn (Nene Musekseituas

#### Neue Wagner-Briefe In der "Schweizerischen Musikzeitung" mucht Georg

Kinsky mit fünf Briefen Richard Wagners an Alexer beer bekannt, die bisher nicht veröffentlicht wares Sie Stammen aus den Jahren 1810 bis 1816, aus der Zeit also, in der Wagner eine tiefe Verehrung un Bewunderung für den Berliner Generalmosikdirekte batte, 1810 onterzeidmet er als "Hir mit Herz um Blut ewig verpflichteter Untertan R. W.". Die beider eisten Briefe diehen sieh inn eine henhsichtigte Auf führene des "Lichesserhots" in Paris, die andere er Aufführungen von Rieuzi. Tannhäuser und Lohengris in Berlin, für deren Zustandekammen Wagner die Fürsprache Meyerheers erbittet. Die Aufführungen funden aber erst viel suffter statt.

#### I. & W. Chester Ltd., London, Musikverlag

#### G. FRANCESCO MALIPIERO

#### TRE POESIE DE ANGELO POLIZIANO

1. Inno a Maria Nostra Donna / 2. L'Eco / 3. Ballata

Gesang und Klavier

Preis Mk. 3. -

11, Great Mariborough Street, London W. 1, England

#### Eine ganze Musikbibliothek in e i n e m Bande!

So mufassend, so nuerschöpflich ist der MOSER

## MUSIKLEXIKON

#### Prof. Hans Ioachim Moser

1006 Seiten, kleines Lexikonformat

in Ganzleinen (Buckram mit echt Gohl) . . BM 20. in Halbfranz (feinstes Ziegenleder mit echt Gold RM. 25.-

Die ersten Pressearteile:

. Dies ist das Musiklexikon unserer Zeit, ein kunstlerneh wiss schaftliches Denkmel des neuen denischen Idealismus. Es gehört in de Hand eines jeden, der irgendwir zur Musik eine Beziehung hat. Hakenkreugbanner, Maunheit

. Während sieh Riemanns großes Lexikon in der Hamptsuche an de Musikgelehrten wendel und der Forschung zu dienen hat, naterricht Mosers im edelsten Sinne volkständiches Werk über alles was den pro-tischen Musiker und den Musikfreund angeht, in durchaus eigengenüg und tiefgründender Weise Acure Minichener Tagble

Moser hat mit diesem Lexikon ein Werk von hiehster Zuverlässigkt und Vielseitigkeit geschaffen, das eine amfangreiche Spezialhteratur zu setzen vermag . . . Breslauer Veneste Nachrichs

... Und vor allem wird auch ein bis in die jüngste Zeit reichender %e: weiser durch die einschlägige Musikhteratur gegeben, wie er gleich akter augenblicklich kaum soust wo zu linden ist. So kann das Biech viel bi trage zu jener geistigen Vertiefung, die gerade der Musikpliege not Be-wann sie wirklich fruchtbringend für die Seele des Emzelnen wie des Volk Develop \achreds sich auswirken soll.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

#### Neue Orchesterwerke

#### Werner Egk / Georgica

hester-Musik unch oberinger, Melodi (26 Stimmen, 16 Minut

Ein sirtuoses, wirkungsvollen Orrisosterstürk, desen ibematischen Material der bayrisohen Volksminik enstamant. Seim Schöpfer, und des-sen weitere Entwicklung große Hedfungen ge-setat werden, wurde bereits mit befach durch offizielle Auftrige gerbat. Ottmar Gerster / Festliche Tanz-

#### musik,im alten Stil aus der Oper Madame Li

adame Lisciotte-(24 Stimmen, 18 Minuten) Eine Konzertinsung der Bellettmauk aus der laut Stationik in der vergangenen Spelorit unsi-aufgefährert Oper - Malanne Liesbote. Die Ver birdung der Tausformen des 18. Jahrhanderu-birdunger Kompanitionstechnik regiot eine Riche Heisenschräftiger mit rijht nicht stere essenter Stöcke, die untführenger-innicht kein-hesonderen Auforderungen stellen.

Lothar Windsperger / Drifte Konzertonvertire, Liktow<sup>4</sup> (28 Simmen, 12 Monto) in role Werk Silmmen, 12 Monto) in role Werk Silmmen, 12 Monto) in virties vanghessiene Stiek, Gerne Autor priese iner askelingendes Ruberes Ellest un sich aufgesommen, in die vigene Art umge-stendere Batte, herrer Green Mille in sich aufgesommen, in die vigene Art umge-schundere Batte, herrer Green Milletin-der Jon-satien und die Instrumentation in eigener Form un berunflessieher. (Dr. &wil Holl) debrematerial auf Anfrage)

B. Schott's Sohne / Mainz

Ernst Pepping / Partita

Entrada-Naciarus-Tocsala (25 Simmes, 37 Minutes)
28 steekt reine mibindige manikamiselte Kulfer
in der "Sutruske" und in der "Tocsatus". Tocsatus"
spricht sein ein hochingsluse forsekritisch gespricht sein hochingsluse forsekritisch genüber ein brit meistelte Künnen verfügt, sondern
auch seelterhr Werte zu geben weiße,
(Armberger Zeitung)

Lothar Windsperger / Dritte

rben weiße. Närnberger Zeitung)

## Ziertitel klassischer Musikwerke

von Generali Incl

Wer als Freund der Musik und der Graphik ja Gelegenheit hatte, die alten Notenschätze einer der großen offentlichen uder privaten Musikanumlungen z.B. der Staatsbihliothek zu Berlin oder der Musikbibliothek Paul Hirsch in Frankfurt a.M. — zu durch.

GENACINGE

met Prophetium de lieuw India

JUNEPH 11.3713.

Hay

de de lieuw India

de lieuw In

Joseph Haydn: Gesänge mit Begleitung des Pianoforte, Leipzi 1873 Breutkopt & Harrel, 1— 11ch 9 der 1870-1876 erschiemene Ocuver-complette-.) Mit gestochener Tierkignette: Darriellung der Arisidse mit dem Pauther (nach einem antiken Vostenbild).

mustera, wird von der Fülle stößere Titellätzer überraucht sein, die viele dieser alten Drudes als Schmack, und Zierat aufweisen. Selbst die größen Schmack, und Zierat aufweisen. Selbst die größen Schmack, und Zierat aufweisen. Selbst die größen Schmach, und Schmac

Von Bacht wenigen Originaldrucken ist uns der vierte und letzte Teil der "Gabere Übung", "beistebend in einer Aria mit versdiedenen Veränderungen", d. s. die "deuen Lichhabern zur Gemütsergötzung "ertetigten" berühnten Goldberg-Variationen mit einen Zeitrielt verschen, einer Inrochiserenden Umrahmung des in Kursivschrift gestochenen Titeltextes des Werkes, das 1742 zu Nürnberg in Verlegung Balthasar



chunnes Brahms: Vier Lieure in et eine Singanau.
eisung des Pianoforte. op. 96. Berlin 1886, N. Simrock. Umrchla
ud: Steinzeichnung von Max Klüger (zu den Versen aus Hein
(Gelicht: -Der Tod. des ist die kühle Nacht.-.)

Schmids erschien. Einige Londoner Drucke von Händels Operapartituren, z. B. seine Erstlingsoper "Rinaldo" (1711) und,, Roxana" oder "Alessandro" (1726), zeigen dekorative Titel mit reichen Instrumentengruppen. Der 1764 in Paris veröffentlichten Partitur von Glucks erstem Haoptwerk, "Orfeo e Euridiee", ist ein trefflich ausgeführtes Frontispiz beigegeben, und zur Partitur seiner komischen Oper "L'arbre euchante" ("Der Zauberbaum", 1775) bat der ausgezeichnete Pariser Stecher H. Fr. Gravelot ein prächtiges Titellilatt im Louis XV-Stil geliefert. Die genacklich feinsten deutschen Notentitel der sich auschließenden Zopfzeit begegnen uns in Verlagswerken des augeschenen Wiener Hauses Arturia & Comp., die in den 1780er und 90er Jahren die Hauptverleger Haydus and Mozarts waren. Hinzuweisen wäre auch auf die zierlichen Titelviguetten der einzelnen Bände der "Oeuvres complettes" dieser beiden Meister, die Breitkopf & Härtel in Leipzig zu Aufang des 19. Jahrhunderts herausgaben, ebenso auf das allegorische Titelbild zum Erstdruck von Haydus Oratorium "Die

eiten" (ebenda 1802). "Drei Sonaten fürs Klavier dem Hochwürdigsten Erzbischofe und Kurfürsten zu Köln Maximilian Friedrich . . . gewidmet aud verfertiget van Ludwig van Beethoven alt eilf Juhr" erschienen 1783 in Hofrat Bosslers Verlage zu Speyer. Diese heute überaus selten gewordene Erstausgahe von Beethovens frühe sten Sonaten enthält einen bemerkenswert guter Kunfertitel, der in klassizistischem Rahmen des burkölnische Wappen zeigt. Sonst aber sind die meisten von Beethovens und auch Schuberts und C. M. von Webers Kompositionen - dem schlicht bürgerlichen Zuge der Zeit entsprechend - nur mit sehmucklosen Schrifttiteln verschen. Ausnahmen dieser Regel kommen nur vereinzelt vor -– heispielsweise hei Beethovens Gelegenbeitswerk "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria", dessen Klavieranszug die Verleger Steiner & Comp. 1816 ..mit einem sehr schönen telkupfer", einer Darstellung des englischen Generuls an der Spitze seiner siegreichen Truppen, aus-statten ließen. — Von Robert Schumanns Werken 

Christoph Willibald Gluck: Partitur der komischen Ope strafter endameter. Paris 1775. Verlag von Lemarchand. Titelbik og Histor Kanagal Christopher.

## Sentimentalität als Wertbegriff

Doch ich würde, wir Sie mich woht kennen, kein Wort, auch des verrufenste nicht fürchten, wenn die Behandlung nicht rechtfertigen, in wenn ich so glödelich sein könnte einem verrufenen Nahmen seine Würde wieder zu geben.

Des Wort somiteman? public in jeuns Begriffer unserer Umgangsynche, die ebnen häufig vie im klar gelrands werden. Sieder in smitdet nur, die klar gelrands werden. Sieder in smitdet nur, die mit ich netten eine Wertung verkauft, bit ig gan unbestimmt bleibt über meist deren Besirk. Mir sind beiten bei der meist deren Besirk. Mir sind bekennt Enige menne damit aust des kitschigt, d. h. voll von einem umagemestenen, weideliden und unwähren Gefühlungsten. Dieser sarte Amberen dem Meinung ist. B. da Dentade Warterhalt von Grimmandert. Dieser sarte haueren dem Meinung ist. B. da Dentade Warterhalt von Grimmandert Engefährung verger? In bestimmt derter, gemadrer Engefährung verger? In bestimmt derter, gemadrer Engefährung verger? In bestimmt derter, ge-

Andere gebrauchen das Wort gleichbedeutend geführbul selbethübs. Hier ist der abwertende Ausen zwar zehr gemildert, aber doch nicht gam zumerdrückt. So wird der Begriff gern vom jeuen augewendet, die sich als begeitetret Vorkämpfer einen neuen und zeit nagemessenen Kunsttills gegen den auhjektiven Gefühltausdruck der Musik der vergangenen anderthall Jahrhunderte wenden.

Eine dritte, fester umrissene Definition juh Paul de Lagarde (Erineurungen S. 62), wenn er edschribt Gentlement bei Berne der einem Gefähl under hinget. Wenn in dem krechten allen, sende in den Schmerz baldiget Ion zu werden ... Lebendige Menschen stoßen das Unsangendum von sich; aur die Leiche dablet den Dolch in der Wunde. Ein Geführ unt stets eine Resktion berver, alse eine Tülgkeit – wenn es geaund ist. Falgt diese Tütigkeit nicht, zo ist aus dem Gefähl Samitenachtität geworden.

Sn ausgezeichnet anch diese Bestimmung ist, sie hedarf doch unch einer Ergänzung, die sich bei Chariotte Bähler (Seelenleben der Jugemdlichen S.4) findet: So sucht der Jugendliche Leid, das sein Wesen nmfassender packt als die Freude und ihm oft mehr Genuß bereitet als diese. Er ist, wie man sagt, senti

In Max Wiesers inhaltsreichem und anregenden Buch .. Der sentimentale Mensch" (Gutha - Stuttgar 1924) findet sich gelegentlich die Bemerkung: "De ntimentale Meusch ist ein Übergangsmensch. Sein Wohnsitz ist zwischen Land und Stadt". Allgemeine heißt es danu: ..Er besitzt zwar noch die Kraft de Tradition, hat Blut und Form, aber begiunt sich da von loszulösen und wird innerlich unsicher". In der Tat setzt die eigentliche Epoche der Sentimentalitä um 1750 ein, also zu einer Zeit, da sich einschnei dende und lang dauernde Verschiebungen des geseil schuftlichen Gefüges in Westenropa anzudenten ginuen, in deren Gefolge fast alle Stände aus de gewohnten Sicherheit ihrer Lebenstradition heraus gerissen werden. Es ist ganz bezeichnend, daß einer de volkstümlichsten Bezirke der Sentimentalität das He matlied ist. Auch Goethe findet in sich eine sentimer tale Reguug, als er nach langer Abwesenheit sein Vaterstadt und das großelterliche Haus wieder sieht

Die Zeit des Rokoko naunte sich selbst "sentham tal" oder — auf einen Rat Lessings (1783) hlis — "empfindeam". Beispieles sentimentaler Kunst aus di zweiten Hälfte des 18. Jahrhanderts sind ashlereid man denke nur an Goethes. Werther" oder — wi ein der Musik näher liegendes Beispiel au menungiau sein "Aveithen", ungleich mit Mozart Verteufing,

Die Epoche der Seutimentalität reicht einigermaßen geschlossen bis in die Gegenwart. Mit dieser Feststellung soil aber weder das ganze 19. Jahrbundert - ebensowenig wie das Zeitalter der Empfindamkeit im engeren Sinne — in Bausch und Bogen als sentimental bezeichnet, noch ein Werturteil gefällt worden; im Gegenteil, es wird hier die Ansicht vertreten, daß die Gewohnheit, die das Wort sentimental stillschweigend mit zu den ästhetischen Wertbegriffen rechnet, durchaus der Knrrektur bedürftig ist-

Es fragt sich zunächst, in welcher Art und Weise sich Sentimentalität im nusikalischen Kunstwerk niederschlägt. Die nachfolgende Melodie wird jeder natürlich Empfindende sofort als sentimental konnxeidmen:



Diese Melodie eines unbekannten Komponisten (um 1850), die volkläufig geworden ist und späterhin in verschiedenen Gegenden Deutschlands aus dem Volksnuude aufgezeichnet wurde, gehört bis zum heutigen Tag zu den gern gesungenen Liedern des Männergesangvereins.

Das Lied ist zugleich sentimental und minderwertig. Die Untersuchung des Textes erübrigt sich in diesem Zusammenhang. Als Bestätigung des sicher urteilenden Gefühls durch den kritischen Verstand ist des Nachweis des minderen Wertes der Meladie un-

diwer zu führen. Das beliebte rhythmische Schema dem ist es auf den Anfangstext erfunden und deklamiert die Worte "auf der langen Brück" sinnvoll, kommt aber schon in Takt 6 mit dem Sinnakzent in Konflikt. Verstöße gegen einen natürlichen Wortvor-trag bringen auch die Takte 13, 14 und besonders 10 mit dem sinulosen melodischen Nuchdruck auf "liegt". Die Melodik gliedert sich im engen Anschluß an den Strophenhau in lauter kleinste Abschnitte, die ohne innere Bindung mosaikartig aneinander gereiht wer-

Die Merkmale der Sentimentalität sind nicht nmer so leicht aufzuzeigen wie an dem vorliegenden Beispiel, weil Sentimentalität eine Gestalteigenschaft ist, die oft genug nur aus dem melodischen Gesamt-verlauf beschreihend herausgelesen werden kann, wenn sie im Melodiebogen einen Niederschlag überhaupt findet. In unserem Fall könnte man etwa heohachten, daß die großen Intervallschritte im Anfang wie im 3. Takt mit der uachfolgenden matten Auflösuug der Spannung durch die Reizchromatik, ebensn die unleidliche Wendung Takt 13-14 mit dem in aller neueren Melodik so fatalen Umhiegen auf der großen Septime, weiter die für eine knappe 16-taktige Form unangemessene Ausweichung und der Parallel-tonart (Takt 5-8) und endlich die weichliche, saftund kraftlose Rhythmik typische Merkmale der Rührseligkeit darstellen. Damit ist aber die Beschreibung der sentimentalen

Merkmale unseres Beispieles noch nicht erschöpft. Die Melodie gewinnt ihren vollen sentimentalen Gehalt erst dann, wenn ibr Bewegungsablauf in einem bestimmten Zeitmaß und mit einer dem Lauf der Melodiebögen eng angepaßten wechselvollen Dynamik vollzogen wird. Man kann durch einen nicht entsprechenden Vortrag zwar nicht den Wert dieses Liedes steigern, wohl aber seine Sentimentalität mildern. Das beißt mit anderen Worten, daß Sentimentalität einer Musik nicht allein durch ihren melodischen und harmonischen Verlauf ausgedrückt wird. Unser Beispiel gebört freifich zu den Fällen, die der Sentimentalität schon in der Erfindung verfallen sind, wie etwa -um einen Beleg aus einem ganz anderen Bereich zu

- das zweite Thems sue dem ersten Sats. von Tschaikowskys 6. Sinfonie. Andererseits gibt on genügend Beispiele dafür, daß Musik ihren sentin talen Charakter bei entsprechendem Vortrag weitgehend verlieren kann. Ich erinuere an Mozart, der hente vielfuch nur als graziös-spielerisch mißverstanden wird und bei einer entsprechend vorwiegend auf das Formale gerichteten Interpretation jegliche Empfiudsamkeit verliert.

1935 Nr. 3

Unser Beispiel wurde mit Vorbedacht aus de minderwertigen Teil der Literatur herausgegriffen. Es ist wahrscheinlich, daß Mosenthal den rührseligen Text mit kältester Berechnung der Publikumswirkung geschrieben hat, daß alen seine Sentimentalität wirklich nnechtes Gefühl ist. Es ist auch noch möglich, daß die Weise mit ähnlicher bewußter Verlogenheit komponiert wurde. Trotzdem wäre es falsch, ihr als solcher unechtes Gefühl zuzuschreiben. Die weite Verbreitung aud das lange Leben des Liedes lassen sich doch nur dadurch erklären, daß sich dem Sänger hier ein wesensgemäßes Gefühl erschließt, das zwar sentimen tal, aber durchans echt ist.

#### Opernpremieren im Dezember

Verdix "Ernon" an der Berkiner Staatsoper in einer Ken-bearbeitung von Julius Kopp. Dar letzte Akt gestrichen, Ab-schlaß mit happy end. Dirigent Blech, Inszenlerung: Hag-monn, Bilder: Doll, Koatime, Polm Hauptvolter Tions Lem-air, Marcell Wittrich, Herbert Janssen, Michael Bohnen, Starker Erloig.

Hanns Ludwig Kormunn: "Der Meister vom Palmyre" nach Adolf Wilbrandts Drama) am Landesthuster Altenburg Jirigent: Drews, Regie: A. Deuter. Titelrolle: Willroth-Schwenk. Pucciniz "Schwalbe" (Urauff, 1917 in Monte Carlo) sm Dortmander Stadttheater, Regie Georg Hartmann, Bühnzuhild: Mahnhe, Titelrolle: Erica Darbow, Großer Eriolg.

Lehars noueste Operette "Ginditta" in Oberhausen Urauft, an der Wiener Staatsoper unter Krauß). Dirigent: Richard Haus, Regie. Heinrich Vogt, Titefroller Afric Ritter, Achtungte.

"Familie Gozzi" von W. Kempil in Remstheld in einer gestärzten Neulassung, Dirigent: Horet Morgrot, Regie: Edwin Burmeister, Bühnenbild: Kurt Hannemonn.

Hans Holenla: "Viola" [nuch Shakespeares "Was ihr ollt"] in Graz. Dirigent: Karl Rankl. Viola: Harriet Hen-rs. Starker Erfolg.

## Kleine Sing- und Spiel-Musiken

CAESAR, Joh. Melch. (1688), Entrada für 2 Violinen, Bratsche, Violoncell und Continuo. Herausgegeben von Dr. Willi Schult. Aussetzung des Continuo: Ernst Heß. Part. Ausg. 25 Pf.

Heraus-cs.

DAVID, K. H., Morgenmusik
für Sige und Spielkreise (Schulmusik). I. Einleitung
(Riefer Suite). Z. Marchilied. 3. Choral. 4. Internezzo
Besettung: Violinen, Violonelli, Filzen, Giltern, Singstimmen.

Crimmen). Partitut RM. 1.50

1. 150 25 Ff.

omen. Partitar RM. 18
zelnummern (stati Stimmen) 15 bis 28 P.
tramentalstimmen zum Quodlibet je 15 Pl
Jedes der Sticke kann auch elnzeln muzizer werden
Bei Aufführungen des ganzen Werkes 23%, Nochlaß. HAESER, Georg, Kanon-Sulte

KAMMERER, Im. J., op. 23.

KAEMPFERT, Max, Hänsel and Gretel

10r 2 Violinen oder Violinenchor, Hexent esen ad lib.

und Sprecher (nach Gebr. Grimm) RM. 4.— Ein Wintermärchen

vintermarchen Violinen oder Violinenchor, Schillen ad er (nach Ernst Kreidolfs Bildeibuch).

Ein Johannisnachttraum für Vloline (1. Lage) oder Violinenchor, K avier, einst. Kinderechor ad lib., Streichquintett ad lib. Glöckehen un Trompete ad lib., Sprecher RM. 3.— LEIGH, Walter, Drei Stücke für Lichhaber-

PAHLEN, Kurt, Kielne Züreher Spielmnsik für Kinder- und Frauencher, i Solo timme imittlere Lage. 2 hobe Melodieinstramente (Ploten, Violnen, Pikkolo), 1 tieles Melodieinstrament (Brasche, Cello, tiefere Flötes)

Zapfintramente, Schlapintramente i i rasgel, ibidiet. Iromente i lifectelon, i idei Gioleben, j Klavijet ali bilet. Alle lastramente sind ad lib., können abes irgendwer ergett wegden. E. Konn 148 bis ein kleiner Tompster, J. Morgenitet (Instrumentskanon), 48 handetliet (Anno.), 58 helinbeter Tam in Ferren (Instrumentskanon), 58 helinbeter Tam in Ferren (Instrumentskanon), 58 helinbeter (Zet. Fela). oder Instrumentskanon), 58 helinbeter (Zet. Fela). Part, 80 Pf. Einzelnummern (statt Stimmen) 15 bis 20 Pf.

Einzelne Nummern können auch als selbständige ki-Werke aufgeführt wurden.

PFAFF, Johann, Jakoh (1704). Kieine Hoch-

Art, Johann, Jakon (1709). Refine noca-zetiskantake (Musikatisches Stätk über das Hohe Lied Salomonis, Nr. 3). Herausgegeben von Will Schub, Continuo aus-gesetzt von Erest Heß. Besetzung: Zwei Soprane und Baß (4d lb.) mit 2 Violinen (ad fb.), Vio-annello 1ad lib. a. Generalbis (Orgel deer Cembalo). Part-Ausg. 25 Pf. WEHRLI, Werner,

Kantate über das Beresinniled für 2 Tromp, Posatnen 2 Satum, Chor, Part-Aurg, 25 Pt. Stimme für Bilser (in B). 20 Pt. 09-23 Anf zum Mond\* Eine lausge Opt zum Geneemen fusptel für Kinder Eine lausge Opt zum Geneemen fusptel für Kinder die Kleinen je 40 Pt., für die Croßen je 25 Pt. Orchester-material lehrweit.

material leibreties.

9. 38 Die Tagarmalik. Reiseus Strake (A. Allag. 2009). St. please (A. Allag. 2009). Auch hier können einzelne Stücke selbetändig aufgeführ



## ARMIN

Das Schaffen Armin Knabdes frankischen Mensters,
wur ihr und abrügischen Schaffen und der
freiben auch abrügischen Schaffen und Bedestate und ein bereit
Breitst einer standig wachweit
den Gemeinde, Knab weit
den Gemeinde, Knab weit
brute als Lehrer an der Staat
lichen Akademie ihr Kirchen
und Schulmusik in Bedin.

Klavier-Chorale wier-Chorale . Ed. Schott Nr. 2346 N. 3.— Wach zuf, mein Herz, die Nacht ist hin / Nun rohten alle Walder / Nun danket alle Gott / Lobe den Herren, den machtigen König der Ehren / Kommi beiliger Geiet / Wee hahr Benecht uns der Morgen-schaft wie der der der der der der der der wo ist dein Sachel nun? Ed. Schott Nr. 2346 M. 3

Variationen über ein eigenes Kinderlied (ür 2 Violinen, Viola und Violoncello Spielpautitur Ed Schott Nr. 1569 . . . M. 1.39 

Litanische Lieder (R. Dehmel) für eine Singstimme und Klavier

Ed Scholt Nr. 1699 . . . . . . .

Mariac Geburt (Des Knaben Wunderborn) für eine Altstimme, Frauenchor und kleines Orchester Partitur M. 3— I Kavierauszug M. 250 – Sinn-partitur M. —25 – Streicher- und Bläserstimmen jo M. —30

Kindheff. Dref Lieder (Ruth Schauman) für eine Singstimme oder einstimmigen Chor mit Begleitung, von zwei Geißen (auch choriech zu besetzen) Sing. und Spielpartitur Ed. Schott Nr. 1566 M. 1.—

Alte Kinderveime für Einzelstimme oder ein-zweistimmigen Chor mit nder obne lastramente Sing und Spielpartitur Ed Schott Nr. 1698 M. 1.20 Singstimme

Junges Deutschland, Heraus, wir Jungen! (B.G. Binding)
für einstimmigen Knabeneher und Instrumente
Sing- und Spielstimme

M.—40 Größere Chorwerke siehe Katalog "Schatt's Chorwatter"

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ



Answahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag

Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich

#### Zivei neue Handbüchen Atlantisbuch der Musik

Free Bassel and Martin Histianson haben mit die-sem Boch e Arlantie Fering, Berlin Zirich) den Versuch sistemannen. des gesamte Gobiet der Masil, sei 1990 Seiten unrichtjend zu behandele. Man kan den Her-ausgebern kein grüßeres Lah zugen als diese der Ver-kland uns der Berlingen und diese der Verausgebern kein größeres Lab ragen als diese der Ver-sach ist glänzend gebasgen. Der riesige Staff, von der Formlehre bis zur Kafferhaussenik, von den Exsten Ferndelre bis zur Kafferbannsmilt, von des Ensten bl. zu zodetzen Interpertuisonfragen reidend, in in 10 Aufstein übersichtlich geflicher. Auf dem zu zusentzunsch Telle fagen auf geran-nel gentrieb Kerneimsel. Abstänten Tenne-guste zu der Nitzenbern auch er dem als Einker-guste zu der Nitzenbern auch er dem als Einker-guste zu der Kerneimen der Anneimen. Stantin und Ferneimpfer befinden, mehr der Athantie. buch einen grechbesenen Eindruck. Diese Einbeitlich keit reigt sich meh in der bejahenden Haltung gegen hen rengs seds ande is der bejahanden Bildrag gegen-tier den scholgetscholen Kriffen der Gegessent. Wens sie ses der großen Zahl der Beitrigs Hansels "Ge-schäfende der Mauff. bereuchten, no produkt die-schäfende der Mauff. bereuchten, no produkt die-veil Beser umfungerichten Beitrag das größe Naß en voll Beser umfungerichte Beitrag das größe Auß en Schaffen der Schaffenderung der Schaffenderung vertragen. Ein felaktioreichen, die Folderun, der liche Bind, des für den Liens und fibt der Folderung

#### H. J. Moser: Musiklexikon

in pleicher Weise wertvall in.

Das Thems ist das gleiche wie beim Atlentisbecht ein Kumpendium der Musik zu schaffen. Und es ist night weniger reinvoll gelöst. Die emerne Suckkenntals des Auters verbinder sich mit einer persönlichen und sets von hober Vermiwortung getragenes Dussel-lungsweise. Meiers besondere Fibigkeit der ausdam-lichen und knappen Forzeilberung erhäht den Reix des Lexikons proude für den praktischen Musiker und Naekfreend, an den es sich vernehmlich wendet. Dies Zweek dienen auch die zusammedenenden Artikel über wielnige Kenzwacte (Dentede March, Indominde ther winding Annasers (mounts once instance). Media Roselfonk Schilment newl. Fir den Mediar dad die controlled reichen Unsertschilmede beson-den wertvell. Die Mossel entless überschift deris alle beherigen Werke dieser Art. obwohl er in Unfang dentered preferrer by und neckers who makes es ofte einen relativ trathuren Preis nicht überechzeidurite einen reines ergouren rren man mersinen nach Ab Nach digerent wird dieses verreichen aus genaffete Both, das in Max Hesses Verlag, Buth erudienen ist. allen erwas hieren, die es befragen. Abs literarisch-wiesenshaftliche Leistung ist es ein neuer Beweis für die zußerordeutlichen Filled

#### Das Cemshorn

Jeder Orposist kennt des Genshorn als beso Degeberisten, das mit seinen umgebehrt konticken Imagietjen einen koruntiligen schringruden Klung abgilet, ober niemend hat das Urbild des Registers ionals proches oder pekiet. Es pile therhaupt um ein einstere Grandern, des ums erhalten reblieben ist. rin aus dem frühen 16. Jahrhandert stammendes In-trument, das sich im der Stantlichen Samerhart alter Vanikizatrumente in Berlin befindet. Ein richtiges un. des unten gendelessen ist, hat oben elsen

mel für die ehrliche Gestunung seines Autors. H.St.

Halthern bekammen, der einen kampen Schlitz für die Lafs freihöft. In des Barn sind wie bei der Eleckte ein Aufschnitt und darunter 6 Grifflicher einproduitten. An der Spitte befindet sich nach ein Aufprobations. As der Spitze befindet sich such ein Ast-hispotick. Er scheen das im Gemidere eine einfacke Bieldfeite zur zus, Jehne als im Gemidere zuse einfacke Bieldfeite zur zus, Jehn bei fautzweset soll-gen und dem Dammelsch. Die fautzweset soll-gen der Spitzer im der Spitzer und der Spitzer-schrifte, dies swederbeit ellfelden und diese Stimm-beten und an der Properte und Eusenmitz als ein How klützert. Auch Viel aus und Agricelle her-en nach bleiten der Instrument ab, es wer den nach im if. Jahrtundert meir rerbestet und unrde Volkeinstrument rief perpielt. G.



Endenpatirke, die offensichtli

#### CSI Der falsche Waldemar

Paul Hallers Oper in Stattgart

Er speids von voenherein für Höffers Bilbasotinkt, das er Samuelem und Text un dieser Oper relbst entwarf, dona may so kwante durch eiteme dermaturpiete Gueta- und Farmgehang die völlige gei-rüge Ersbeit mit der gazz gerektlichen Speeche dieser Mucht erreicht werden. Ohne den Eingelt des Bichters oder die Bedenklichteit des Hinterlans be-Dichters oder ese necentament eet timeerings pe-lumbelte Höfer diesen geschichtlichen Stoff gezes werz Gesichtswinkel des Musikers zus. Der Küller Jakob bed, der im pelitischen Rizhespiel,gapu Bayen den besachbeten Fürsten Branisalum zum Ealerhen Markgrafen gekriket werde, gewinnt als Kin-der des Feirebass und Bochtes die Minde Liebe und Gelelpschaft seines Velkes. Im Hackpefühl dies Herrscherstellung verfallt Jakob Rehlock reknell dem Größerwahn. Die Bauera und Saklaten. the sids durch more Krieperhampen to three Class or sen time mer arreprintingen is them bless beingen sehen, menten, und in einbei diese Libes in villiger Umsachtens, umpelen von den all-porteches Wahnvestellungen seines Gestenginden time, derm Anklayen Jakob Rebbeck in die Helen

Diese symbolistic Dentung des Studies har ib stuckes function Berichungen zur Meeik, Paul Büller eduf bler is erweizeren Rahmen der Oper eine sufercodexilida glitchilidae Syurbene von dermetischen. reserverence processes systems was transferen. Parfessiolers, and exteriolers Elementes. Fits de worde vielfisch die mehrtrilige Time und Liedfaum eingesten. Die dressteden bepolie kommen zu leeinpreiter. Die diematischen begable kommen im be-beselbgeten in den breiben Mendegen. Zeitspraimpt und Ensembleditzen zum deschraß, Darwindern sind mit proßer Ökusemir die geschlessenen Fernen einer Latreda, eines Schreite. Trauer und Nerschraftlige Latreda, eines Schreite. Trauer und Nerschraftlige Episo-machigalistische Chorsitze und wellschraftlige Episoden gefügt. Fast alles zu dieser Mesik ist konzig, scharf-linig in den polyplannen Unriesen, benrentieret bei zur Starrheit in den harten Akhandgradenn einer Quartenend Orinimharmenti. Die Kenst Paul Hülber, aus einem Thema sinfemiels und oratoried zu gestalten. rine de granten Partier du Graffichipe einer grift der granten Partier du Graffichipe einer greifbares Fernklarbeit. Der ehythnische und kinep liche Enfall wird neben der thematischen Oharabe tik von Paul Höder wieder zu übergro Bedeutung erhaben. Das Ameraphilische der Zelt und Landeckaft wird in dieser Muck unmitteller fühllen. Le berolta nicht relletat auf einer weledischen Enn-

der mitkischen Sees treiben.

zerem Romantik erkennen liste. Die L'exeffithrent um Stattp van der arentschen Leitung des Intendanten Prof. On Krand und der mesthalischen Leitung Prof. Ko Leonhards sain viel stillstheben Ven Siete beine Pehilkum lebkaften und ekel

Hugo Distler:

#### Das Lied von der Glocke

Die wahl bedeutsamste Unafführung der betabes Menste lendite kurs vor Veilbrackten der Reidis-render Henburg beraus (mit Gestungung sei alle Edelgen dernichen Sendert) Schlöss Lied von der Gliecke", im Auftrage der Hamburger Sendens verteut van Hugo Distler. Diese Kantate für Speed Butterede, One end Ordenter unterscheidet a gemößtelich von allen sanstigen Kompositionen, in diesem Winter zur funktiehen Dr. oder Essa februg kases, and de sid — em grass sale elatelles laves la die beiden Genroen; überscheit Boke Sphromantik und gestmangeräubige Backkapie Diellers Kantren -- das eine weltliche Volubweit der Dieder Kantata — das erne weltliche Vehalwerk der Jeagen Ländeder Jaiostätzmann – im Leitze- mat beiden, und die ist diede erst recht wicht etwa eine ausgefähren Eigenbeidelei. Sie ist im Germateil eigen es amplegt, daß die — fein vom jegficher Kansart-sauhnende — einem stanken Eindruck auf berüssen. Hérekrése maden kont.

Die künelerischen Qualitäten des Werkes Espen in seiner serperlierischen Februfschleit, in seiner kand-werklieben Selidität und zwingunden Festellunkt. Ein weeklichen Suntan und verlagenden besonnen, im wer der Deumden Rundung mompheter des sond Infliche Aufhan sichtet sich streng und der Sankten den Golfrichen Kompelent werden im die Meisten spriche, und verer sowahl die ausgebelenten und An lang und Schick als mich die Ritmenn, die die Alstre schaffen zwieden den einzelgen Leb junge Liebe. Femilie. Femendeumet, Begriffenis. scrimete Arbeit, Aufreier), welche ikremein des Se stimme überlasen kielben. Die rousknikele G feom verminist eine eigenfliche Letwichkung: Genze ist ein übersichtlichen, und in einer Electi Ediksis manumental wintender Rando, dies schruthenen drech die verschiedenen Speeds

Die einselnen Chardene und dere instrumental Ersiertungen erfahren sich durch mitrollende Fal-tisktigkeit der ubsanzischen Arbeit zus. Dynamie testigiet der unmersenn Albeit zei, nyumnen und appjede Schwahlungen und wemitschafe Dier-glage gibt es komn. Die Ehrstmilt ist smell, die Kan-tragendich dietweisch. Die versikalen Bestige bestamt. bei manderlei lineuren Reiber kirchentenartiiden Charaktern

Um nete aber tretz dieser Strenge der Setzun eine wirk expendiere Velkerändickleit zu erzielen, streite Dietler im der Melorisefährung oft jene Sch streit better in ein ansonnermenig ein jimet, Lieft, die sich in ein Ballulen Loewen findet, die von dorther und namt seben in der Balle komposition freuhthar wurde, Verweifelkalt eile Petiers Melodiefiltering — indessaulere su e 



Der fabele Waldren

Die Hamburger Aufführung dieses Werkes, das für the fortschreitende Oberwindung subjektiver Sele suchtschromatik sehr wichtig werden dürfte, war vorsiglich. Die Leitung hatte der tüchtige Dirigent und Komponist Garbard Maasz, der sich schon oft als ein Förderer neuer Musik erwiesen hat. Als Solist Inu-nierte mit schönen Stimmitteln Bernhard Julischtat, oln seit vielen Jahren bewährtes Mitglied des Hamburger Funkhauses, Der Funkehor wurde durch Singacharen der IIJ verstärkt. Eine besondere Anerkennung verdlent auch der Sprecher Gustae Knoth, der es vermachte, die Schillerschen Verse lehemlig und ahne bobles Pathos vorzatragen. Hago Distler aber hat mit om Werk seinen Schaffenskreis um einen wesent-Ildion Bezirk erweitert, and wir können ma von seiner Absicht, unnmehr einen Enlenspingelstoff als Singspiel an bearheiten, allerhand Cutes versprechen. W Steinhauer

#### Musik und Kirche

Freiburger Caecilienverein

Rei der diesiührigen Unterglyerenumlung des Freihurger Gaecilienvereins trat die künstlerische Neuorientierung der katholischen Kirchennusik klar zu-tage. Neben Werken von Fr. X. Witt - zur Erinnerung an seinen 100. Gehurtstag kumen fast aussihließlich moderne Meister zu Gehür. Als Solisten wirkten mit der Direktur der Badischen Hochschule für Musik, Prof. Franz Philipp, Karlsruhe, and Ernst Kuller, der Leiter der Kirdenmusikalischen Ahteilung der Fulk-wangschule in Essen. Prof. Mülders spruch über die Musik der Kirdie, wahri er die Instrumentulmusik im liturgischen Gottesdienst ablehate, aber lebhaft für die geistliche Musik werb.

#### Orgeltagung in Düren

Unter Leitnug von Prof. Mühlers, Käln, fund sun 26. November in Düren eine Urgeltagung des Gärilienvereins Köln-Audru statt, auf der die aktuellen Orgelhunfragen vom Standpunkt der kuth. Kirchenmusik aus behamlelt wurden, Msgr. Stockhausen sprach über "Stand und Ziele der dentschen Orgelbewegung" and Prof. Berberick berichtete über den Internatia-

Das Interesse für dieses Buch dauert unvermindert fort! Modernes Klavierspiel

nach Leimer-Gieseking 0 . 10 Ted Das Buch bringt nahmad zahltreicher Musikhrespossen und Minrholt von Hultar Gesteking die Mothnike seines behrers Mark 2.50

usführlicher Prosuekt kostenlost

B SCHOTT'S SUMNE / MAINZ

uslen Orgelkongreß in Laxemburg (1934). Die Dürener Tagung zeigte deutlich, wie sehr die Bestrehungen der deutschen Orgelbewegung in den Kreisen der katholisthen Kirchenmusiker noch amstritten sind und wie viele MiBverstündnisse und falsche Voranssetzungen einer fruchtbaren internationalen Zusammenarbeit im Urgelbauwesen noch im Wege stehen. Einen erfreulichen Ausklang der Tagung bilderen die hervorragenden Orgeldarbietungen Jos. Zimmermanns und . Von dan nofgeführten neueren Kompa Ernst Kallers sitionen von K. Kraft, H. Weber, H. Kaminski und H. Schröder dürfen vor allem Schröders "6 Orgelchoräfe über altdentsche geistliche Volkslieder op. 11", die Ernst Kuller in Spiel und Registrierung vorbildlich nachgestultete, als eine sehr wertvolle Bereicherung der katholischen Orgelmusik gelten .

#### Reutters "Großer Kulender" in Mannheim

Die Mannheimer Erstanfführung dieses großaugologien Oratorinus des bekunnten schwilhischen Komenisten ist Manuficius neuem Generalmusikdirektur. Philing Wist, als Verdienst anzurechnen, der sich damit pachdrücklich für fortschrittliches Musikschaffen eingesetzt hat. Die Wiedergabe des in den volkstümlichen Episoden der "Bauernregeln" besonders glücklich geratonen Werkes, kann im allgemeinen als gelungen bezeichnet werden. Natinnaltheaterorchester nud Lehrergesungvereins-Chor guben ihr Bestes. Der ungemein heiklen, hymnisch gestnigerten Supranpartie verlich Min Neusitzer-Thuenissen die Wirne und Loudukraft ihrer geschmeidigen Stimme. Weniger glücklich fand sich Wilhelm Trieloff (Nationaltheater) nit den Tücken seiner hochliegenden Baritoopartie ab. Philipp Wiist bemiihte sich um liebevollste Ausdeutung der Partitur, die zweifellus zu den interessantest Schöpfungen jungdentscher Musik gehört. H.F.R.

#### Name Zeitucheift

Dissem Heft liegen bei:

Ban, Nürnberg;

in Prospekt der Firma

J. C. Neupert, Abtailing Cembalo- u. Clavichord-

ein Prospekt über das neue »Atlantis Buch der

Musik . (Atlantis - Verlag,

Berlin-Grunewald).

Vatteische Maciborrichang" neunen sich die neuen Monatshefte, die Prof. Dr. Eugen Bieder seit Oktober im Vorlag Litolff-Braunschweig berausgibt und die "der gedanklichen Vorarbeit für die große Schul-

reform des Reichsministers Rust" dissen wollen im Musikpädagogen des neuen Staats, im zweiten fallen besonders die Arbeiten von Heinrich Besselet über Schiller und die musikalische Klassik und von W. Rein über Lehrerhochschule und Landschaft auf

#### Aus Musikerkreisen

Der Oberreghanner der Berliner Stantsonas Iron. Fudung Der Oberreglissung der Berliner Stantsoper Levin, Le Brith lat kirrlich einem sohweren Leidem ert gewichte, Brasenferungen sind als Beweis seiner dem Lubbres-Wechniepfollen zugenerigten Phantassie in Erina men Hen-sich basonders für Schreker eingewitzt, de von bung Taufell ihm und der Berliner Stantsoper gesicht ist in Etalbe bedeutende Leistung war die Brastführung zu Mit-

"Colombia" Prof. Dr. Adell Sandbergiv, dar Wissishere Drillanziu 16. Musikoisenarbelli. begling kiriribe vielen 26. Prof. andre 16. Musikoisenarbelli. begling kiriribe vielen 26. Prof. andre 16. Musikoisenarbelli. begling kiriribe vielen 26. Prof. andre 16. Musikoisen 16. Mus

nomzerverzia una oer Roichsaunder München Festlomzerte. Das neue Orsindrum "Das Johenshen Gotto" von Jos. Huus kam mach der Ursulführung im Essen lös 1844 söhon Baden, Boden, Halberstadt, Weinheim und Hamm 201 Auft-rung. In mehr als 20 weiteren Orten iel es vangsweisen.

Ein Konzert life Orchester von Helmut Degen gelangte emburger Sender unter Kapellmeister Penns zur Luxemburger

"Biltering," Weller Niemanns exotische Klavierzyklen "Der Orchideer garlen" np. 76. "Rahl" op. 116 und "Der exotische Pavillee op. 104 gebangten durch Paul Schannen ist, "Eindrücke auf be-Fernen Osten" im West-Javanischen Sender (Nitom) zur Ers auflährung.

10hrung, Das Hamburger B\u00e4serquintett (Lorenz, Go-bel, Wenzlal ricke, Schmidt — am Klavier Sch\u00f6asee) bruchte im Wagers zin in Hamburg Monaskriptwerke von Sthomer (Quintet Grispe (Piletensite)) und Edden IScherzu und Variatiose Quintett und Klavier) zur Aufführung.

lie Quintett und Klavier) auf Auffehrung.
Nach Auffense der Verlag Br. Benne Filter in Augsbahat sich das Graphische Institut Orden Bennefelter in ledge
hat sich das Graphische Institut Orden Bennefelter in ledge
in Mandeisenschaftlichen Verlag des Internationale
frendene Gestlichtell im Meile Verlag des Internationale
frendene Gestlichtell im Meile Verlag des
und Leipzig, die Gestlanstagsbe der Werber, G. on ist. N. Wie
und Leipzig, die Gestlanstagsbe der Werber Austra Benätze
matteller der Gestralte Benätzergebaufsbellichte
Aus Auflä des 100. Gebarnstags von Felix Bronnels ver
mattellt die Stalte Dereiten, an deren Nammerkannte
mattell die Stalte Dereiten, an dem Nammerkannte der

Ge til fo ichtver, für einfeche Schulverhallniffe wichte und mi ftallib bon vertierlire Spielmaterial für Blodflöten und Streicher

zu geweit. Im Nedstanen der "Arliftfeift für Spielenufif" erstienen bieder 30 Hefte, die arte und arue Masti eulhallen. Iedes Heft fostet nac IW, 0.50 und im Abonsensen RW. C.z. Ordeini mesalisch und ungleif nur Volen.

Bermann Moed Berlag / Celle 14 / Lieferant ber Coulblodfiblen Coprun C" su RR. 4.10

Bir bauen in etgener Berffiatt:

Cembali / Spinette

Klavichorde / Gofferje Blockflöten

jur filfechten Mufführung after Mufit bee 15. - 18. Jahrhunberte

Walter Merzdorf / Markneukirchen

missellen. Jedes dest toftet nur FD. 0.50 und im Abonnennen RD. 0.32. Gredeint menallich und umfolj nur Koten. Dertangen Sie Berlagsverzeichnist und Probenammer. Plitte um Aingabe, weise Justumenie pur Vertsgang sieben und woch für eine Grundplinnung die Vlockfeirn huben.

Zam ersten Mal veräffentlicht!

#### L.van Reethoven

Sechs Gesellschafts-Menuette für zwei Viol. u. Violourello herausgegeben von G. Kinsky

Partitur Edition Schott Nr. 2303 M. 1.50 | Stienmen einzeln je M. -.40 Relavolle kleine Menuette, die der junge Beethoven für Tenegosellichtaftes seiner Wienes Freunde schriebt. Dem Zweck entsprochend von nur leichter Spiellarkeit; nur L. 3. Lage auch deriven ab heestern Dan leichtetete geltzelte Bestheven-Werk für das Mussieren in Hass und Scheidel

Erschienen in der Samming i ANTIQUA | Ausführt. Prospekt mit Votenproben alte: Hecke keste B. SCHOTT'S SOUNE / MAINE

Sochen ist erschienen:

## Sesses Musiker-Ralender 1935

in 3 Bänden, ca. 1600 Seiten . . . . . RM. 8.-

2 Adreißtämte mut I Notizbuch mit Kalendarium — in Usszleinen gellesses Musikur-Kalender ist das onentschliebe Nechschlägswei di je mit Musik, Konzert, Oper beruftech oder wir schattlich zu im bat.

Er ist Rust- und Handwerkage g für jeden Bensiler und Berotsnersiket. Henen Muniker-Kalentier enthalt neben dem reichhaltigen ca. 9000 Am entimitenden Acressenmeierial alles, was der Künstier und Musiker uber d Musikhorhischulen, enthare, Erbuchriften und Zeitungen, Kraiker, Musiund Musikindustrie wissen mes.

MAX HESSES VERLAG, BERLINGCHONBES

#### ZUM HÄNDEL-BACH-JAHR

GRORG FRIEDHICH HÄNDEL

Seehs Sonaten für Violine und Klavier hemusg geben und itt den praktischen Grimaurk eingerichtet von Herman Rath. Die orste anthentische Ausgube auf Grand der Handschriften, Preis RM, 3,-Ouverture zur Oper "Partenope"
für Schulenchester mit Klavien (fembele) mal Bläser ad lib., bearbeitel und

heransgegeber van (His Sommer. Preis komplett Rm. 250 / Partitur RM. 150 / Dubl.-Stimme je RM. -.30 Bin prachivolies, musiciarfrolies Stink - ein willkommense Beilrag zu den Händalfeiern der deutschen Schulen! Farmer: Das Händel-Compondium: I mittelschwere Stücke. Preis RM. 250

In der Samulang "Scholastienm" (für Schul- und Hausoveliester): Arle aus der uper Xerxes" i Chor aud Harson aus "Judes Maccabsus" Gigne aus der Solie XIV

Gigue aus us. Ann.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Kleine Worke großer Melsier: 24 seitr leichte Klavierstlicke
Das Bach-Compondium: 16 mittelschwere Klavierstlicke
Prais pio Band RM. 1.50 In der Sammlung "Scholautiemm" (tir Schul- und Hausorehenter) Einnette j Bohre aus: Ouvertitre in fanzisischem Still Fuge in der Nacht sinaung des Poulburnes aus dem Caprirein fliert die Abrisia estions Bruders

Variangen Sie bitte Spesialprospikte!

Henry Litelff's Verlag / Braunschweig

ubilar vicio Jahre hindurch als Labres (1865 was, in dur Fa um 18.—24. Februar 1925 cm Dromesko-Memifred). In Balino an Festen wird un das Christian-Oratorium von Dromesko for Krenskirche zur Aufführung gehrecht.

ser Arcestarche zur Auffelzung gebreckt.

Auffüllich der Feier der 20. Gebruittige Johns Schmitzen
zeht in kommenden Jahre habsichtigt die Ubs einer Filst
zeht in kommenden Jahre habsichtigt die Ubs einer Filst
zeht in kommenden Jahre habsichtigt die Ubs einer Filst
zeht in der Schwickersteile Liefer der Kentigen
zu der Geschlichtigt der Nausfäreunde in Winn hernsgöreine
der Geschlichtigt der Nausfäreunde in Winn hernsgöreine
dar Bitte: Ihm den Schwick Jungen Regules zur Verfügung
daren der Bitte ihm den Schwickersteile Regules zur Verfügung
kennichen in Einenzielt beischen in Binnern Bitter
den Gebeite Hirsbeit un der Filmsteilnen zu Binnerndel bei
Gebeite Hirsbeit un der Filmsteilnen zu Binnerndel bei

#### Neuerscheinungen

#### Klavier

Strawinsky-Agoati, 3 Stücke aus Feuervogel I. Kl., hearbeitel Schott, Meinel / Enrico Teres, Tre Studi, Freis Danes et Schott, Meinel / Enrico Teres, Tre Studi, Freis Danes et schoeber (Caricch, Mailand) : Georgi Lebel, Sattiek Saite ap. 18 (Borups, Kopenhagen) / Talemann, Drei Dutzend Kla-rierlantaien (Bareneiter, Kanzel).

#### Kammermusik

W. Fortner, Concertine für Bratschie und kl. Orch. / G. Pinti-persky, Konzerttranskriptionen für Ceilo und Klavier (Back, Weber, Chopin, Serialina) (Schott, Mania) / Darie Ressi, isaata in D.I. Ceilo und Klavier (Garisch, Mailand) / A. Blixe, Sonata I. Viola und Klavier (Oxford Press, London).

#### Klavierauszüge

ral Höffer, Der falsche Waldemar, Oper (Schott, Mainz) Jermann Grahaer, Gassang zur Somme (Kistner & Siegel, Leipzig)

G. Mischtt, Die Gebeimdokumente der Davidshündler (Stein-netter, Leipzig) / O. Anwand, K. M. v. Weber, Roman (Bong, Serha) Rob. Bory, F. Liszt u. Merie d'Agoult i. d. Schweiz, Roman (Reidner, Dresder) E. Pepping, Stilwende der Musik

#### Chormusik

Nichard Gille, Chapteronalements, Chapter at the Statement Wilder Landger, and Landger, and Landger, Chapter Landger, Chapter, Chapter Landger, Chapter, Chapter Landger, Chapter, Chapter Landger, Chapter, Chapter Landger, Chapt

bink, 1-44. Gereitste, Balt II, Welhandine / Luibelg Wels-Chappenscheld, Dem Freitz und der Zerertüdt. Gesternicht State und der Zerertüdt. Gesternicht State und der Zerertüdt. Gesternicht State und Kathender 1941. Fallie Halle 1945 det stelle der Allenechte 1941. Aucht Kach, Nild um nicht leite Edwaren, Allenachte 1948 in Etmann, Freise sinder Allenechte 1941. Aucht Kach, Nild um nicht leite Edwaren, Mattereite 1942 in Etwaren Freise Staten, Heiliges Küll. Arbeit Feitring, eint. Breun Sitzen, Heiliges Küll. 44. Arbeit Feitring, eint. Breun Sitzen, Heiliges Küll. 44. Arbeit Feitring, eint. Breun Sitzen, Heiliges Küll. 44. Arbeit Feitring, der Kach (Hander) (Fandersecht State). Arbeit Feitring der Küll. 44. Arbeit Feitring der Kanne (Handersecht State). Arbeit Feitring der Küll. 44. Arbeit Feitring der Kül

#### Notizen aus dem Ausland

NOTIENTE GAIS dem Anadamó

Fraksichi Jorga Erri Iva in Sacquishauert Insendet. J

no for Parlier Oyre worde die 100 entanadem NibelangenRow wiche singlicht. J Die Berinde die Priefer Salere.

Gere wieden singlicht. J Die Berinde die Priefer Salere.

Greichte der Sacquiste der Sacquiste der Priefer Salere.

Greichte geb. En gleichte er Adfürung Beschren IX.

Strephanie februarie Jackson V. Springer, Wagner Farst,

mad Verklärung. Als rienade Überrachung vörlich den Ros
Sympholiserischeute. En annen Gebende bis sich den Ros
Springerischen Sacquiste der Sacquiste der

Holland: Im Rahmen des Amsterdamer Richard-Strauß-Festes kam in einer Galavorstellung des Sladitheaters Arobelle, vom Komponisten dirigiert, zur bollkendischen Erstauffährung, Regis-seur dieser Aufführung war der Hamburger Generaliotendant Strohm.

Onterweich Das Wieser Kneutsterkeiter bat sinde wesstes wicksichen Steinholmerten Scheuer und weiter Huffalt ich zur Verleich und eine Trätigkeit bei der zoch jammer eitstegende Ungestauf der Verhältnisse, in der zoch jammer eitstegende Ungstauf der Verhältnisse, in der zoch jammer eitstegende Ungstauf der Verhältnisse, hie der veitschaftlichen Not, welche das kunstüllebende Phältigkeit und Kauster (Ernstählt) Das Wieser Konsterendenter bei Eine unse Leitung Zenlinakyn. In Wien wurde eit hähre unsetzung zu der der Verhalten der

Schweizs in Winterthur gelangte die "Sindonie eo la" von Pierre-Octimo Ferroud, dem bekannten jungen französischen Kennengenisten und Kritiker des "Paris-Soir", mit starkem Er-folg zur Erstaufführung.

## Neue Orchesterwerke

### Joseph Lederer

Werk 41. Concerto grosso Fdur für Orchester

Partitur und Stimmen. Preise nach Vereinb

Das Werk zeigt die Reger-Nachfolge von einer bestell ders wertvollen Seite und steigert das Chora theur "Freu dich sehr, o meine Seele" im Rahmen eine meisterlich entwickeiten Fuge zu festlichem Glass

#### Hans Hendrik Wehding Mönchhausen -

eine sinfonische Dichtung

für Orchester Partitur und Stimmen. Preise nach Vere Aufführungsdauer: 80 Minuteo

Ein erst 19 jahriger Komponist - Prof. Havemann brachte das Werk in Berlio heraus.

. ein erstannliches Zeugnis bizarrer Technik und Erühreife, das viel verheißt. 8 Chr. Abendblatt, Berlin, 12. Juni 1936

so stand was they die nobelmliche Compadheit im musikalischen Satz, die Leithtigkeit der Schreb-weise, die Beherrschaug des Orchesters, die Treff-sicherheit in der Ausdeutung der programmatischen Gedanken. Ein Komponist, von dem wir noch viel Zeitschrift für Musik. Dr. Fritz Steen

Ein Meteor unter den Jungen

Kistner& Siegel-Leipzig

## Zeitgenössische Klavier-Musik

Eine Auswahl leichter bis mittelschwerer Werke aus der Edition Schott

I. Albeniz, Espana, Suite von 6 Stücken M. Ed Schott Nr 1237 2.50 - daraus einzeln: Prélude. Tango . je 1.50 Welfg. Fortner, Sonatina . Ed. Schott Nr. 2345 2.50 Ottmar Gerster, Divertimento . Ed. Schott Nr. 2329 2.50

Atex. Gretchanimoff, op 110. 2 Sonatimen Ed. Schott Nr. 1297/8 je 1,50 - op. 115. Flüchtige Gedanken. 15 Klavierskitzen Ed. Schott Nr. 2011 2.-

op. 116. Drei Stücke Ed. Schott Nr. 201 2 -Weiter Hefte Leichter Kloviermusik ron A. Greichaninoff ziehe Edition Schott-Katolog

Joseph Hane, op. 69. Stücke für die Jugend. 2 Hefte Ed, Schott Nr. 1405 und 1409 je 2. al Hindemith, Leichte Fünftanstücke Ed. Schott Nr. 1406 2.—

- Wir bauen eine Stadt, Klavierstücke Ed, Schott Nr. 2207 2.-Philipp Jarnach, 10 kleine Klacierstäcke Ed. Schott Nr. 1410 2.50

Armin Kuab, Acht Klavierchorsle Ed. Schott Nr. 1410 2.50 Withelm Maler, Jahreal reis, Invent onen überdeutsche Volkslieder Ed, Schott Nr. 2363 2.— Brust Pepping, Sonstine Ed. Schott Nr. 2180 2,50

Heinr. Kasp. Schmid. op. 58, Klavierbuch. 26 Stücke Ed Schott Nr. 1405 2.50

ep. 95, Für kleine Hände. 24 leichte Stücke Ed. Schott Nr. 2331 2.-Cyril Scott. 3 strengtische Tärne Ed. Schott Nr. 1441 2.50
Ed. Schott Nr. 1439 2.50 

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

### PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE



SCHNELLER UND BEQUEMER erledigen Sie Ihren priveten Briefwechsel klerer, sauberer Schrift mit der weltbewährten KLEIN-CONTINENTAL

die sich denk ihrer schönen Form und eiegenten Lackierung jeder Umgebung einfügt und sich durch welchen Anschleg, leisen Geng und lenge Lebens-dauer euszeichnet.

WANDERER-WERKE SCHONAU-CHEMNITZ

## Kirchenmusikalischer und liturgischer

#### PROCRAMM-AUSTAUSCH sgegeben von Organist Herma

ntransgroten von Urganist Hermann Höther/Mains Der unsochkeitliche Baugeber über der Zusammenstellung von Programmen für kirchommarkalische Veranstatungsn jeher Art, mit einer kritischen Bassendorsen von Organist Bernhard Derine (Prathfort/Bilds) und sinnen Anhang die neueren Verlege (Steinholt Prof. 1 Fap. 1 Jul. 2008 gegen (erabeiten 1-); johr J. 1.50 standel. Pren – Frag-Verlangen in dem aus zu führ 1 ich ein Sanda - Pren pekti

B SCHOTT'S SONNE . MAINZ

#### Zwei klassische Violoncello-Konzerte

in der Bearbeitung von

## GASPAR CASSADO

Franz Schubert Konzert für Violoncello und Orchester

Freie Bearbeitung für Violoncello und Klavier nach der Arpeggione-Sonate. Edition Schott Nr. 1330 . . M. 5,—

\_ Aus den Pressestimmen: ... Cascado hat damit ein wunderethönes Stück Musik für den Konzertssal gerettet ... Die drei Sätze des Werkes sind sehr dankbar ... Deutsche Allgemeine Zoitung

> . . es ist echtester. bezauberedster Schubert . . . v Berliner Börsen-Kuriér

## W. A. Mozart

Kenzert Ddur für Violoncello und Orchest

Freie Bearbeitung für Violencette u. Kla-vier nach dem Horn-Konzert (K.-V. 48?). Edition Schott Nr. 1880 . M. 3.—

\_ Aus den Pressestimmen : \_

. . . ein sehr abgeschlossen und überzeugend wirken-des Kunstwerk . . . Fränkischer Kuster 

Orchestermateriale leibweise

Von CASPAR CASSADO creshinanin fermer.
Original Kompositioners Fav Violencechts und Taylow
Lamental Kompositioners Fav Violencechts und Taylow
Lamental Kompositioners Fav Violencechts und Experie
Komert-Transfriptioners Fav Violencechts und Experie
Bland et Lamerona. Transfall End Schort Phys 1971; 18, 158
W. A. Meszart, Somnite (Kechel Nr. 53)

B. SCHOTT'S SUHNE / MAIN

#### Im Preis stark herabgesetzt:

Edgar Refardi's ..Historisch-Biographisches

## Musiker-Lexikon der Schweiz

In Halbleder statt RM. 24.- RM. 8.-

Umfaßt die Namen, kurze Biographien, nebst Quellen-angaben, sowie die Werke von 24st verstorbenen und lebenden Komponisten und Musikforsel ern der Schweiz.

#### Aus Urteilen:

Zelischeift für Musikwlusenschaft:

Es ist ein unschätzbares, zuverlassiges Nachschlagewerk für die gunze Zeit des sehweizerischen Musik schaffens bis 1800 . . . . Es gibt Artikel in diesem Werk, die nicht bloß grundlegend, sondern zugleich erschopfend sind . . . . Auf Schritt und Tritt begegnet man den stillen und unauffälligen Spuren selbständigen Fo schungs-trheit: Beispiel etwa die Biographie des Glarens. Mit Artikeln dieser Art greift das Werk über seine nationale Bedeutung weit binaus; die ganze Musikforschung but den Denk dafür abundatien

Durch den Buch- und Musikalienhandel sowie vom Verlag such zur Einsicht erhältlich



Gebr. Hug & Co. Leipzig und Zürich

Soeben erfcbien

## Joseph Handn

Ein Buch von Borfahren und Beimat des Meifters

Dr. Ernft Frit Comib

In biefem Buch bat ber Berfaffer bae Ergebnis feiner langfahrigen Forfdungearbeit über bie Berfunff bes Batere ber flaffifchen Mufit niebergelegt. Mit ben Mitteln ffreng. ffer Biffenschafflichteit hat er es unternommen, eine wefentliche Frage ber mobernen Sandnforfdung, bas gange volle, unb familienfunbliche Drobiem, einer wohl enbgultigen Lofung guguführen.

Kartoniert RM. 8 .-

## C. Dh. Em. Bach und feine Rammermufit

mit 18 Lichtbrudtafein und einem Rotenanhang. Rartoniert R.M. 12 .-

Dr. Ernft Grib Comib

Diefe grunbiiche, wiffenfchafflich hochfebenbe Stubie über bieber noch wenig beachtete Rammermufitmerte gibt ein beutliches Bilb pon ber Entwidiung ber norbbeutichen Brübflaffit.

Der Barenreiter Berlag ju Raffel

Der große Erfolg des neuen Volks-Oratorium's

## Joseph Haas / Das Lebensbuch Gottes

Oratorium nach ANGELUS SILESIUS für Soli, Chor u. Orchester (od. Klavier od. Orgel) Klavierauszug RM, 5:-Ein Werk für jede denkbare Veranstaltung — für Schulen, Klöster bis zur größten Konzertvereinigung!

Das ()ratorium ist seiner Aulage nach gedacht und ohne Beeinträchtigung seiner Wirkung ausführbar: auch in kleinster Chorbesetzung

- für gemischten oder für Frauenchor (besonderer Kluvierauszug)
- mit kleinem wie großem Orchester, oder auch nur mit Klavier oder Orgel
- in einzelnen selbständigen Teilen (für Weihnachten, Passionszeit, Ostern) von je etwa 30 Min. Dauer oder ale abendfüllendes Gesamtwerk.

Alle niberen Angaben und Aufführungsvorschläge im kostenlosen Prosuekt. – Ansichtsmaterial auf Wunsch.

1935 Nr. 8

"Joseph Haus hut den klaren und kräftigsten Finger-zeig in die Hichtung gegeben, die man wird einschlagen mitsen, wenn das Volk wieder en der Musik gesunden soll . . . Am Schluß wuche die Begeisterung zu stärmi-schen Ovationen am:" (Besener Volkzeitung zur Ursufführung, 6. Novbr.)

Des nächster Auffährungen: Lequig, Düsseldorf, München, Nürnberg, Freiburg/Br., Essen, Hamm. Heidelberg, Franklurt/M., Mügdeburg, Essensch, Kassel, Baden Baden, Wiesbaden, Bamberg, Ratibor, Weinheim, Kempten, Kaiserslautern, Rom, Utrecht, B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

Die erfolgreichen

#### Deutsche Lieder Rlavierausaabe bes Deutiden Rommersbuches, beforgt

von Dr. R. Reifert, 8, vermehrfe Muflage, enthaltenb 745 Lieber mit Mavierbegleifung. Geb. in Leinw. 10 M Alle einen mufifallichen Sauschiebt von fetiener Fulle und Mannla-folligfelt, von immer nd erwurendem Reit und ewig junger Gel-ung möchte ist blefes Buch arsprechen. "Baggaln für Pildagogli, Notiweit) VERLAG HERDER, FREIBURG I. BR.

La

## Rassegna Musicale

Kritisch-historische Zweimonatsschrift herausgegeben von

Guido M. Gatti

Jahresabonnement 40 Lire

9 via Lucio Bazzani Turin (Italien)

Das Spezialhaus für original ansländische Platten

Alberti Schallplatten Vertriebsgesellschaft in.b.H.

Berlin W 50, Rankestraße 34 Fernruf: B +5673

## Studien-Ausgaben

für den zeitgemäßen Klavier - Unterricht heransgegeben von Willy Rehberg

Alte Hausmusik für Klavier

68 der leichtesten Originalwerke aller Ferühanten Kom-ponisten des Combalos, Virginal und Claverin-Stila (159)-1730), 2 Hefte – Ed Schott Nr. 2847-8 je M. 2-Von Bach bis Beethoven

cichte Original-stucke alter Mei-ter (mit Spezialstudien tod Formerlituterungen), 2 Helte Ed. Schott Nr. 2474 5 je M. 1.50

Die Söhne Bach Eine Sammlung ausgewählter Original-Klavierwecke von Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian Bach F4 Schott Mr. 1819 M. 3.—

Der neue Gurlitt

Auswahl der leichtesten Klaviersificke, progressiv geord-nei und bezeichner, 2 Helte – Ed. Schott Nr. 1303(4 je M. 1.50 Händel, Aylesforder Stücke

Mozart, Tanzbüchlein Eine Summlung leichter Tanze und Einzelsstze aus "Les petits Rien» und den Diverimenti Ed. Schott Nr. 2282 M. 150

Mozart, Die Wiener Sonatinen Ed School Nr. 2159 M 1.50 Reger, Jugend-Album

2 Heite leichter Klaviermusik aus op 17 Ed. Schott Nr. 2171/2 ie M. 2-Neuer Etüdengang für Klavier

Eine Sammiung progressiv geordneter Etitden vom ersten Antaug bis zur Mittelstufe, 2 Hefte Ed. Schott Nr. 2351/2 je M. 180 Klavier vierhändig Gretchaninoff, Album für vier Hände

Verlangen Sie zu den einzelnen Werken bestenlies die ausfährlichen Sonderprospekte

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

## Orff-Schulwerk für elementare Musikübung und Lafenmusikerziehung

Das Orff-Schulwerk bildet die methodische Grundlage für die Übungen und Schulungs-kurse der Gäntherschule [Mänchen, deren Dasbietungen gelegentlich der Deut-schen Tansylestspiele vom Publikum und Presse begeitsert aufgenommen wurden. Elafthrungsbeft El. Schol N. 2850 in Vulnering State of the Committee of t Ein Chleungsheft Ed. Schott Nr. 3550 (in Vurbereitung)

Ausführlicher Prospekt kostenlos / B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ

the Mean Manhhart evolutie mostlide (in themse evolutionistic), Brangapoine, Jordan Mu. 3.71 maglich Proc. histolytick 58.1. 15 originals Proc. Branghart priceries, 2s hashing the Manhart and Commission of the Manhatt and Commission of the Manhatt and Commission of the Manhat \* 5 . 5

## Neues Musikblatt

von Dietrich Stoverock

## Musik in der Schule

Welche Stellung wird der Musikunterricht in der neuen Schule einnehmen?

Ängstliche Gemüter kann man immer wieder fragen bören: "Wann wird denn nun die neue Schule kommen? Wann können wir endlich anf längere Sicht hin einen klaren Arbeitsweg beschreiten?" Sie vergessen, daß gut Ding haben will, und nichts falscher wäre, als etwas übers Knie brechen zu wollen, das der reiflichen Oberlegung und des planvollen Aufbaues bedarf. Nuch Aussagen von berufener Seite dürfen wir versichert sein, daß die Stellung des Musikunterrichts in der neuen Schule nicht eine am Raude sein wird. "Das Ministerium sicht es als eine hohe Aufgabe an, diesen Gedanken der künst lerischen Schulung in der Gesamtheit des Volkes wirklich wahr werden zu lassen" (Dr. Meinhard von Staa, Ministerialdirigent im Reichsministerium für W. E. u. V., in "Völkische Musikerziehnug"), "Auch die tief in unserem Volke wurzelnden, wunderbar reichen künstlerischen Kräfte verden an der Pflege vollen Anteil haben" (Dr. (Profung), Ministerialdirektor im Reichsministerium für W. E. n. V., in "Völkische Musikerziehnng") "Kein Kampf ist mehr nötig um die Anerkennung des Grundsatzes, daß der Musik un Rahmen des neuen und unerschöpflich vor ille liegenden Gebietes von der Volks- und Stammeskunde ein Hauptanteil gehört . . . . (Akademiedirektor Prof. Dr. Bieder in "Pädag. Warte vom 15. 10. 1934). Wenn also hier und da der Musikanterricht noch als ein "technisches" Fach und für die Versetzung des Schülers als nicht ansschlaggebend angesprodien wird, so dürften solche Meinungen angesichts obiger Aussprüche als nicht maßgebend anzuschen sein.

#### Wie sicht der neue Lehrplan aus?

Man wird die neuen Masikehrpläne unter dem Gesichtspunkt der deutschen Kunst aufbauen, dabei fremdländisches Kunstschaffen soweit in Erwägung ziehen missen, als es zur Klärung und scharfen Profilterung der Wesensart unserer Musik von Bedeutung ist. Die deutsche Musik muß in ihrer Totalität zur Darstellung gelangen, um den deutschen Meuschen in seinem kulturellen Werden und den mannigfachen Erscheinungen seines Seelenlebens der Jugend in voller Klarheit bewußt zu machen. Neben dem aus dem Born des Volkstums unmittelbar entsurnugenen Volkslied wird nach wie vor das großdimensionale Kunstwerk zu stehen haben. Besondere Pflege wird dem Teil der Musik zuzuwenden sein, der den Menschen der Gegenwart mit seiner neuen Geisteshaltung widerspiegelt. "Allerdings war es noch niemals leicht, vom Standpunkte des Zeitgenossen aus das wirklich Neue und Wertvolle zu erkennen, in bisher unbekannte Formen und Klänge Schöubeit und seelischen Ausdruck hineinzuhören" (Prof. Dr. Anschütz, "Pädag. Warte" 15. 10. 34). Dem Schulmusiker wird die verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, mit sieherem Instinkt und starkem Kritikvermögen das wahrhaft Wertvolle herauszustellen. Er hat einen treuen Mitstreiter bei diesem Beginnen: die deutsche Jugend, die das zeitgenössische Schaffen, das aus ihrem Geist entsprungen ist, instinktiv fordern wird.

#### Wie wird dus Verhältnis zwischen Schule und HI sein?

Nun, wie es sein muß: nämlich das allerbeste! Die Schule, die über Erfahrungen aus einer jahrhundertelangen Entwicklung verfügt, hat eine Methodik des Musikunterrichts, die in ihren Grundprinzipien gefestigt dasteht. Ihr kommt die Aufgabe der organisch-musikalischen Formung des werdenden Menschen zu. Die Hitlerjugend wird diese musikalische Schulung auswerten, namentlich in Bezug auf das Bereitstellen und Üben eines reichen Volksliedschatzes. Die Instrumentalmusikpflege der Schule, die sich in der Hauptsache auf die Übung der Streicher erstreckt, erfährt Bereicherung durch die in der HJ eingerichteten Bläsergruppen und Spielmannszüge. Heimabeude bieten die Möglichkeit eines künstlerisch geübten Zusammenmusizierens von Süngern und Instrumentalisten, also die Erfüllung eines Zieles, das sich auch die Schule gestellt hat.

Kommernusik mit Tenor und mit

Phot Ninkow B

#### Ausdem Inhalt

Bachs und Händels Jugend Aufschwung der Chormusik Die Blockflöte (M. Roftz) Neue Klaviermusik (K. Schubert) Berliner Wagner-Premieren "Kunst der Fuge" als Streichquartett

"Zur Durchführung der gesamten Arfgeben" (minitht in der BIJ) "werden Musikführe bestimmt." "Die Musikführer erfahren eine handwerkliche Schulung, die in regelmäßigen Abständen eine Ergänzung und Erweiterung erfährt" (Gerhard Schwarz, Musikreferent heim Ohegebiet Süd der HJ. "Pääge Warte" 15. 10. 34). Die Ausbildung der Musikchere an der Akadeuie für Kirchen- und Schulmunk in Charlottenburg erfolgt neuerding in enger Muhangeheitender der musikalischen Führung in der HJ und der Schule zu erweten steht.

#### Welche Stellung wird der Schulmusiker im deutschen Musikleben überhaupt einnehmen?

Jeder Berufsmusiker geht durch seine Hände. jeder große Sänger, jeder Komponist hat einma! zu seinen Füßen gesessen. Ist damit nicht ein-deutig genug gesagt, daß kein anderer so wie ei Verbindung zum gesamten deutschen Musiklehen hat? Wie unnatürlich wäre es, ihn auf seine Schul stube verweisen zu wollen und zu verhindern daß er über seinen rein schulischen Wirkungskreis hinaus Anteil an der deutschen Musikkultur hat. Die Geschichte lehrt, daß die aus der Natur der Sache sich ergebende Erweiterung des Arbeitsfeldes immer bestauden hat. Wer war Träger des kirchenmusikalischen Lebeus, wer hat die vielen Chorvereiue und Instrumentalvereinigun gen auf dem Lande und in deu Provinzstädten ins Leben gerufen und uneigennützig geleitet? War es nicht in der Hauptsache der Schulmusiker? Nichts liegt ja auch näher, als daß er auf seine schulentlassenen Jungen und Mädchen ein wirkt, seinem Chor, seiner Orchestervereinigung seinem Singekreis beizutreten. Sie sind so an seine Arbeitsweise gewöhnt, haben vielleicht al-Schulkinder schon gemeinsam mit dem Erwachseneuchor bei Aufführungen gesungen, daß sie eals selbstverständlich ansehen, auch weiterbin unter seiner Leitung zu singen. In den meisten Fällen stellt er seine Arbeitskraft völlig unentgeltlich zur Verfügung, weil durch Notenbeschaffung und Vereinsunkosten die ohnehin geringen Beiträge der Mitglieder, namentlich in kleineren Vereinen, im großen und ganzen aufgebraucht



regangen ompfängt mod auf dem Laufenders blindt. Ei galt deren, dat die Ferfarbungen, die Ferfarbungen, die er nit der musieierenden Ingend ausdit, wiederen unt der Ginzelbung der Erwecksenen zugler kommen. Wir stehen heute am Beginn einer seinen Volkmunikkaltur, Die neue Musieierferm und der neue Musieiergeist kommen von der Jugend. Der Schlummüller ist ihr hing verbunden, Wire es nicht wildersinnig, flus die Verbundenheit mit dem ganzen Vulke zu verzerberzeit.

#### Berliner Wagner-Premieren

Zum Amtsantritt ihres neuen Direkturs Professor Glemens Krauß brachte die Berliner Staatsoper eine Noninezoniorung der "Meistersinger" hecous, G intendant Heinz Tierjen hatte dem berühmten Meiste stärk seiner Regickunst ein Letztes an geistiger Durchdringing and wesensvoller Lebendigkeit gegeben und damit den Ideengehalt des Werkes, der um Tage des deutschen Sieges an der Saar noch besonders be siehungsreich unterstrichen wurde, in seiner böheren sinnbildlichen Realität gedentet. Dekorationen und Kostôme von Emil Preetories, die des Ilaus Wahnfried zur Verfügung gestellt hatte, gaben dem Bühnen bild Bayrenther Atmosphäre, die auch in der Besetzung des Ensambles bewußt angestrebt und mit beste Krällen des Hauses, outer ihnen Lorenz als Stolzing, Jaro Prohaska als Sachs, var allem medi mit Eugen Fuchs als Beckmesser in hohem Maße erreicht war-Clemens Krauß hat sich mit der Leistung dieses Ab als Dirigent von reicher Bühnenerfahrung und wachen Theaterinstinkt, als schmiegsamer Begleiter der Sänger gläuzender Klaugregissene eingeführt. Die zentrale Bezichung der klanglichen Erscheinungsform und die großertige, sinfonisch objektive Gesetzmäßigk Wagners musikdramutischer Architektonik ließ noch auf sich warten. Umso sehlugender, munikantisch unmittelburer gestultete sich der Kontokt mider Szene, der der Dirigent seine besandere Aufmerksankeit und begende Sorgfalt widmete.

Im Deutschen Opernhaus gelaugte "Tristun" erst mals zur Darstellung. Intendant Wilhelm Rode, der die Rude führte und (als Kurwenal) selbst im Enzemble mitwirkte, lintte als erfahrener Bühnenpraktilens wiekeem dem Erfolg vorgegebeitet, den die Aufführung fand. Knapp und eindringlich, selbst im Episodischen schurf beliebtet, ließ er das änßere Dras erstehen, aus ihm mit sparsament Einzetz der großen oldischen Geste die innere Handlung hermswarbsen Der Anlage der Regie entspruch in der Gegenständliebkeit der breischen Stimmung das Bühnenbild Benno von Arents chenso wie wie die musikalische Leit des Gastdirigenten Dr. Kurl Höhm, die mit Intensitäund Wärme dem singenden Darsteller diente. Den Tristun gab Gotthelf Pistor mit reich besenltem Vortrag und diskretem Spiel. Für die Purtie der Isolde setzte Elsa Lareán ihre ungewöhnliche Stimmbegabung ein; ihr leuchtender Sopran but edles Metall und echt fast zu gesund dramatisches Formut, das mübelos für Isoldes Schucu nach Auflösung im Nirvaus - die riesige Partie füllte. Auch darstellerisch hatte die junge Künstlerin zumal im Ansdruck isidenschaft-lichen Stafzes und liebender Hingabe starke Momente. Luise Willers stattlicher Alt strömte frei und edel in Branginos Nachtgesang,

#### Wiener Notizen

Juliu, Bittners nem Oper "Das Veilchen", die mit gesßem inlieen Kerlog und der Wiener Staatspore uraufgeführt werde, ist ein mesikulischer Kusermenholschwank, reidelich durchesetz mit Sentimentalitü. Um die Person einen Bidem Kavalleriegenerale, der alch mahr für sein Haupenarrett als für den allerhisbeten Dienst interessiert, diener Massers "Veilden" singui-

Voranzeige!

In Kurze erscheint:

Violin-Konzert

Sonata a 5 for eine Solo-Violine und hautere learm mente, eingerliehtet und kerausgegeben von Hunn Husio Ausgabe (6): Violine und Klavier / Urtheste material Rändels einziges Koozer für eine Solovioline, wirkungvoll, technisch niela schwierig, wird danut zum ersten Mal in einer paskrischen Ausgabe zugaugleich gemedelt.

B. SCHOTT'S SOUNE / MAINZ

den und mimenden Wachtmeistzestochter und eines feschen Dragonerleutmans, der im Quariett die zweike, lied der Wachtmeisterischen aber natiellich die eeste Geige spielt, ist üllerhand Biedermeirer-Schnickschunsch grouppiezt. Die manklaitund Gestulfung des bunden Libretton ist nicht sehr reich. Als Pointen werden Klasikerziute und Kavallerissignele intenier.

Das Werk war die letzte van Gleurens Krauß geleitnie Wiener Operapremiers, Im Ensamble zeichnete sich Richard Muyr als Kavalleringeneral und Quartettcellist aus, eheuno Adele Kern als "herzigs Veilrien".

Die "Symphonike" besitzen miter der verälle inden Leitung von Dr. Rabere Kallade Bildennik symphonischen Triptychen "Mathite der Matel" zur Wieser Fernat führung. Die hei diene Kunstrallen im Aufhan dade erstanulfid schlichte und tief-innige Mank Hindenik segriff dar Volkhan namittelber schun behar ersten Erklängen und erzung dem Werkelmen einem Erklängen und erzung dem Werkelmen erhalten Erklängen und erzuhalten Erdlenfen zu erzuglanden dem Erkländen zu erzuglanden dem Erkländen zu erzuglanden der Erkländen zu erzuglanden der Erkländen zu erzuglanden dem Erkländen zu erzuglanden dem Erkländen dem Erk

#### Mascaguls "Nero" in Malland

Die Uraufführung von Maungnis auser Oper Nero" in der Mulländer Senly um Mittwoch bild len Höhepunkt der nuedkalischen Durbietungen din Winters, Die Ursufführung war oleht unr ein kü terlaches, sondern unch ein gesullschaftliches Breig Massagni heschruitet mit seiner Musik im "Bere keine neuen Wege. In den beiden ersten Aufzigen liegt der Schwerpunkt allein auf der Melodie, in driften Aufzen teitt das dramatische Moment steiler weise stärker in den Vordergrand, doch bleihen such hier die stärksten Wirkungen in der berauschenden Melodik. Das ganze Stück bletet den Sängern enrählig. Gelegenholten, mit fliren Stimmen zu glünzen. Aflen voran ist die gesangliche und schauspielerische Latsung des Tenors Aureliana Pertila zu erwähnen, der Titelrolle sung. Cliinxende Leistungen boton auch Margherita Carosio, Branna Rasa and Estore Parmey giano. Maseagni, der sein Werk sethet dirigierte, ern to mit den ausführenden Kfinetlern effirmliches Boifell.

## Aufschwung der Chormusik

Das douriede Singza als Anderuds edvers Generiaschafsgeiten auf häutleriedere Hilligebe auf die Sardesinaut einen erlreulichen Anferberong, Sellen in der Reichbangstadt, in der hieber Genraulis vor allem unter dem Gesichtspunkt groller Urtateisenafführungen gueligte vurde, ritt un die derer Sainon die Genreumischaft in inner stänker herrer. Die Güergeneinschaft als Trägerin der a expellen Kunst, als Vermitteins jener bedausseiden Werke ürer Vergungenleit, die dass hammer teileren Bedausseing auch für den

#### Bach-Händel-Schütz-Feier 1935

Die Reichsmusslächnunger hat für die Zeil vom 22. Februar hie 24. Jun i eine greinfeltige Geelaus-Feier für die deri Meister Bach, Hünder und Schützorganisiert, deren Gebrutzug eise 1935 zum zweilundersten under dreihunderisten Male jihren. Der Grundgedmite sit, diese Neister gleichsan in einem symbolischen Aufriki dem Meisseben der Gegenwart unterathrigen. In alben Stildou, die im der Meisstelnen, werelen musikalische Vermadallungen stalfinden, vereinenlich mit solchen Werken, die zum Wirken jedes der einzelnen Meister in dieser Studie in Verbindung siehen. And der deutsche Hundfunk wirkt un der Feier mit. Den Beginn macht II alt e mit einem Händel-

fost (22. – 24. Februar n. a. Messias, Otto und Theophuno, denthed-neglisher Kulturnsdauech, Duma folgen, um um die großen Veraustaltungen 2a neumen Hamburg (30. Mitze bis 2. April), Kultur (26. – 28. April), Herthurer Brech vorden (4. – 1. Mal), denner Schiltzfast (16. – 19. Mal), Thirtinger Buch denner Schiltzfast (16. – 19. Mal), Thirtinger Buch feat mit frühlingsfeier in Elsenach (24. – 27. Mai). Berliner Händellest (Herndel), Armino, Festoratorium im Spurpulant), Reichs - Bach feier (6. – 24. Juni) in Leipzig.

fm Gegensatz zu früheren Veruustaltungen ülenlicher Art wurde Wert darauf gelegt, auch neuartige volkstümliche Veranstaltungen zu bleten (Itallische Händelfeier im Juni). Eine große In- und Auslandspropaganda wird in nächster Zeit einsetzen.

schäpferische Walten mosere Gegenwart gewinneten ihr Chergenoutschaft als Syndol einer religiösen Gemeinsdarfagsfühls, wie es sich sthiefe glounden und ulterzougsed in den Arheiten Jaudeig Webere dektwanstiert; von desen Chorgenociundenf I und H sowie auch Gritzigsbart, Spiel in sieher Arführung der Staatl-Andenie für Kirchen: und Schulmusik unter Leitung Hers Direktors Perfo. Ragen Hörder un hören waren.

Es ist şle erfreullit zu hemerken, dall in ehrem Zyklin von istelom Komzerine, die ser Refrieverhand der gemischten Chire verausateta, zwei Abende der zeitgesichelien Produktion gewidmett, Man härre als erstes Komzert eine Übersicht von rithten Kehrstämitgleich ihz und Polestribu od var entzüdict von dieser Musik, die feinrilch ist, ohne pretentiel, zw. ein, die nehment, alst und doch leidett.

schwelsent, naherisch. Der S. Hebwigs-Kreisenker Kreisenker und der Schweisenker und der Schweisen Kreisenker und der Schweisen der Schweisen Kreisenker und der Schweisen der Bedein bestetz des Thema des zweiten Abende, der von Gennewdele Krizenkerte und der Schweisenker und der Schweisenker kreisenker und der Schweisenker und der Schweisenker Schweisenker und der Schweisenker und der Schweisenker der in des schweisenker und der Schweisenker und der Schweisenker der Schweisenker und der Schweisenker und der Schweisenker der Schweisenker und d

#### Chorgesang im Ruhrgebiet

Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß die rheinische Chorpraxis stäcker als bisher sich vom Schaffen der Gegenwart abwendet und einer Voka konst zuzunelgen scheint, die einzuel Ausdruck eine um Jahrzehnte hinter uns liegenden Zeit gewesen b Man mag verstehen, daß man hel den gegenwärtige Schwierigkeiten der freien Konzertausüb eiko-Einanz denkhar gering ansetzt; also begint mar sich umso leichter auf den sicheren Boden einer ost wicklungsmißig längst überwandenen Fradition, de augleich der Boden einer gewissen Erfolgssich ist, Vokalwerke von Zöllner, Kann und Bruch gewiß ihre großen, in der Praxis oft bewährten Ver dienste, und es soll gewiß nicht hellen, die Vokal Oberlieferung der durch sie representierten Epart müsse, weil sie unserem musikalischen Ideal z mehr entsprechen kann, radikal gelengnet wer Beinrich Zöllners "Hunnenschlacht" (entstanden womit man in Buchum den inzwischen 80 Jahre i womn, man in mortum den mavitation 30 falte 4 gewordenen Komponisten der "Verunkream Gifdet ehrte, ha ebenso wie Max Bruder "Fanotiens (1889), das in einem Konzert katholischer Kriste-chro in Exerc wieder ehmal erklang, manse pas in einem gewissen Sinne wirksam, Aber diese Krisamkeit wird mit Mitteln erzielt, die uns bente de doch reichlich billig erzeneinen, Freilich, bei et Kontraststellung von Zöllner und siwe G Müller, dessen erstaunlich reife Begab deurequiem" (im Buchumer Konzert) bareuges, a wonnen werden, daß der junge deutsche Nade von den Alten wenigstens lernen kunn, wie fü

menschliche Stimme geschrieben werden muß, damit sie wieder in ihre Rechte eingesetzt wird.

Dieser Forderung kommi der junge Süddustuden Diese John und wie einen sparsen innernamentlingklichen John und der Benedick der Benedick

Geht es um wegweisende Werke unserer Zeit, so sind die großen städtischen Konzerte und ihre Leiter durchweg die Träger eines wagemutigen Bekenntnisses zur Gegenwart. Da hebt sich z. B. die Konzertpflege in Mülheim/Ruhr aus der Reihe der Konzerte des Bezirks wesentlich hervor durch die erfolgre Aufführungen der Chorgemeinschaft Ludwig Webers. Nachdem die ersten Werke dieser Folge (besonders "Heilige Namen") bereits ihre volle Bewährung für die Praxis des Konzertsaals erwiesen haben, kamen unlängst zwei weitere Arbeiten (Der Vergänglichkeit. Dem Trutze und der Zuversicht) dieses Komponisten. der das Alte und Neue in einer sinn- und kunstvollen Synthese zu erfassen sucht, unter Hermann Meißners hingehungsvoller Leitung in Mülheim zur Urauffüh-rung. Auch ihre große Wirkung zeigt den Künstler auf einem Wege, den er seit Jahren unbeirrhar mit dem Ziel einer Rückgewinnung verhorgener geistiger Kräfte im künstlerischen Gemeinschaftsgefühl geht Auch underswo zeigt man sich den Werken der Zeitgenossen aufgeschlossen, wie der Bachverein in Barmen mit der Wiedergabe von Ernst Peppings 90. Psalm bewirs, dessen Wiedergabe unter dem Dirigenten Gottfried Grote einen bemerkenswerten Widerhall

Die Hinneigung des jungen nusikalitehen Nadwudses zur pulphon-linearen Klarheit der verklassischen Epochen helegte ein Weilnneitet Kirchenkougundes Seuss-Paulsehons (Otto Halar), das mit deri urzufgeführten Werken von Armin Knah, Herallen den leitzeren als eine der stärkster Format- und Ausdrucksbegalbengen unter den jungen deutschen Musikern unserer Zeit ausweite.

In Kerjeld gelangte Erat II. Seyfordte Clarkmitte, Julie Helmstanen um Fumfilhung, De Kampinta hat mit diesen Werk die Cherliteratur um eine derzewille Hademunik herdieher. Volskänfichket, wachtige, am Händels Ghorkunst erinnerude Ghöre und der Wohlking der Instrumentation zwungen bei der Urzufführung alle Hörer zu Treudigem Beifall. (Ansülürende: Kerfelder Singeverla, Krefelder Lide, städlisches Ordester, Dr. W. Meyer-Giesew. Dirigent).

#### Musik an ausländischen Sendern

Besouder zütrig im himselnitch moderner Markin diesem Witset der engliche Rendfowk. Er übertrig a. e. ein zweinindiges Strawinsky-Komzett, das zugleich von der motifialistisches Bendergrupe überständigen werde. In Strawinsky-Komzett, der Strawinsky-Komzett, der Strawinsky-Komzett, der "Bertsplanen", eine engliche Erstafführung im Paris am Pell der Komponist, für Reichtein von Strawinsky-Komzett, der Strawinsky-Komzett,

Den représentativen Höhapunkt drustere Musik der Gegenwart hildete jedoch das grole Richerd-Struß-Fest in Amsterdem, das skweckterled von Histon und Hilverium in Austenditten übertragen wurde. Es vertischt sich, daß Willem Mengeberg mit dem Concergelowe-Orchester die sinfonsiehen Dich tungea vom Strauß präditej wiedergibt: sit doch das "Heldentber" ihm und seinem Orchester sogar gewidmet.

Neben Richard Strauß ist es nur noch ein einziger deutscher Komponist der Cegenwart, der in nennenswertem Maße an ausländischen Sendern zu Gehör komuti Paul Hindenith Sain, Philiparmonichus Kon zert' wer in Drivisich und in Laucadong en hirmsein Bratchenkunzert op. 26 wurde im Berominner, ein Bratchenkunzert op. 26 wurde im Berominner, ersielt. Außerdem wurde kurz vor Welhundun unzer der Leitung des Komponisten die Konzertmusk für Klevier, Blasinstrumente und Harfen owie die Mathi-National Paul Paul Paul Paul Paul Paul National Paul Paul Paul Paul Paul Paul Auffrage dem Steiner und Verleitung dem Seidern Straßlerg, Brösel. Oh, Bereminister, Pag den Straßlerg, Brösel. Oh, Bereminister, Pag

und Unterstam zu hörten. "Flöte vom Sansaude" von Paul Germere den findes von Arführungen im Buchpest, Hilverum und Lexandurg, Auch mitt vermeckt werden, das Ühm Bergs sinfoniker Fragment am "Jahr" her sehweiterlach Erstaufführung enter Erfent und der Schreibung der der Schreibung der der finde Schreibung durch der Sonder Schreib, Enligt ein Unterstampt durch der Sonder Schreib, Enligt ein der Schreibung durch der Sonder sollen der der mit Diertregung durch der Sonder Schreibung der find Unterstampt durch der Sonder son herbr ab lein der Schreibung der Schreibung der Schreibung der mittelner Klaupknum rücker, der Schreibung der schreibung der Publikums war stehnisch, Glichwahl möden wir ähnlich einem großen Teil der Berliner Presse — feststellen, daß es sich bei dieser expressiven und empfindsumen Musik kaum um richtungweisende, heutige Kunst linndelt. W. S.



Engel mit Hackbrett
(Freeke in der Karmelnerkirche in Femiklun)
(Zu dem Text und Seite 6) Photo Kobberger, Franklant M

## **J**ugendgeschichte in Stichworten

#### Joh. Sebastian Bach

Am 21. März 1685 wird Joh. Seb. Bach in Eivenach geboren, als Sohn eines Vlolinisten. Zwei Jahre worher wurde Wien durch Kara Mustapha belagest. In Frenkreich regiert Ladwig XIV. Unter finanzieller Anspinnung ihres Landes verauchen ihm diedautschen Kleinfürsten nachzueijern.

Zohn Jahre später hommt der verwaiste Joh. Sebestion zu seinem ältesten Brader in die Lehre, der in Oltrdruf Organist und Skäder Pacheliebt war. Das dortige Lyceum besuchte Bark bis zur Secunda, d.h. er lenue ein semit Theologie and alte Sprachen und muchte vor allem den vielfültigen fletrieb des Schalthors mit.

Chorschüler war Bach auch in der Michaelisschule in Lüneburg. Von dort ist er mehrmals zu Fuß nach Hamburg gewandert, um die Organisten Reinken and Lübeck spielen zu hören. Sein letzter Besach in Hamburg fand wohl im Jahre 1703 statt.

Pajendori lutte das Dearsche Reiris, als sin monstram bezeinbare. Die politischen Zastinde screen noch Ozonspierne eine "confasio divinitas conservatu", dach "Ilmulian und Seejdart ind die führreihenten Säulon eines Estatis" — so sagte der große Karfürt. Hamburg jedenfalts war eine schulchbender Staffurt. Industry siedenfalts war eine schulchbender Staffurt. Industry sieden von der sieden die seinen Besuchen und dieses Operahaus mich gehömmer.

le sin meh Wei ner und dam de Organis en die verste Kantsten und verstülknummere wirst dass die verste Kantsten und verstülknummere wirst dass bildung. Zu diesem Zerek und vein zu sich Ende Oktober 1705 viene viervelichen Urland. Fullmente der Verstülligen und der Verstülligen und der der Verstülligen und der Verstülligen und der habe "Althe in dem Choral wirk underfellen weiter tenne gemachet, wie der Jenneho Index ein siegemischen, daß die Gemeinde dawiber ensjunderen warden". Er falle "au lang seinden gespelle", woll piestden". Er falle "au lang seinden gespelle", woll piestdanisje hendeben", wet er "auf das auchere extremum gelähen und häter zus burst gemachen.

Bousthamp nach Mith house und Annahme der Organitrospouter (1707). Er höle, ded Si. übberbrigung seiner mobilien Ihne werde mit ihntererkentsterert werden. Hierari mit henrbars Jedoch im Mahhamson silt es andere "Wiedrigkeine"; den Spreit swichen Feisimus und Orthadeis. Schau 1708 reicht Bach ernaut seine Beilausung ein und trist in den Dinnst des Herzogs von Weiner. Hier musierte er mit "sechsche in Heyducken Hohit gobleideten weikhöpeiriberen Musikanten".

Der Weimarer Aufenthalt endete 1717 mit einer Dissonunzs "Am 6. November ist der bisherige Comectmeister und Organis Ibodh wegen seiner Abstuarrigen Bezeugung von zu erzuitsgender Dinistion auf der Landrichterusba erzeitent und endlich den 2. December dernal mit ongezeigter ungnödiger Dimission auf des Arrestas belierges worden.

#### Georg Friedrich Händel

Vier Wochen vor Bach wird Georg Frindrich Händel gehoren, am 23. Fehr. 1685 in Halle (alas nicht viel mehr ab 50 km son Eisonach entferen), als Sohn des Fürstlich Sächsischen und Karfürstlich Brandenbargischen. Leilbeitrurgen (der damale sehen 65 Jahre olt vor).

Hündel kann sich nur heimlich mit Musik beschigtiene. Er bekommt dam sowe interritat beim Organissen Zechow, woll aber im Grunde die Rechte vur dieren Jedoch bol. Okristuph keporin, Organist der refomieren Schlod: and Domkirche, hatte "sowschiedens under commercia" magianzen und sehn dens under commercia" magianzen und sehn tes Subjectum hinzierderunde bestellet werden": man nahm Händel zur Andsilfe (1908).

Von 1703—1700 wer Huniel denn in Hundurg; Josepholixeiig mi Boch, Matteson berichter: Wie ein geschser Weltherübniser Mann zum ersten mich hier in Hundurg kom, waßte er Jost zichts, and waren ihm die Initationes so neu als eine Jenude Sprache, warden ihm auch eben so ausz. Hunwelin urzele Hündel durch den Hundurger Operdoctrebt urzele Hündel durch den Hundurger Operdoctrebt urzele Jichen der Stephalmer in Australia auf Man auf einiger Liche, eder: New (1705). Freundschaft, Stratt. Deell und Verschung mit Mattendurg in Deell und Verschung mit Mattendurg in

1700 eriste Hindel auf vierne Kosten nach Italien, surde in mehreen großen Ställen als Operahouponist herdihust, und eerkehrte mit den verschiedenten Fertilekheim. Avan Bom ging er nach einen Palast zu stimer Verligung hetzt, und mit freier Talel, Karche und öllen nouristen Begroullichekum noch eventragt sen: Während er in Nospel sen; umpflag er Etnladungen von fest allen Standespersonen, die Mainwaring in wirner Lebersbescheilung Händels, einer der zeitgenüsstehen Hungstehen und den Mainwaring in wirner Lebersbescheilung Händels, einer der zeitgenüsstehen Hungstehen.

Van Iulien aus reiss Bladel auf Grand dringender Einladungen und Land an, nicht ohne sich unders alle Einladungen und Land an, nicht ohne sich unders alle Kapellmeister am Hof vom Humawe austellen zu Lauen. Ein illererer Fofenbafen zuweid him in Bludge darf auf der Darduniste vom Kurfürsten Ich. Wilhelm vom der Pfelz sychodisk, Graffe Openreitgigte in Landon. Kapellmeisterätigkeit in Hamawer. Aber schon Einer Nozember 1712 arzhein Handels Nome wies derum in den Londomer Zeitungen, and swar aus die Lad winne zwei Opp 211 parts für der

Im Jahre 1713 nird der symische Erbistpekries durch den Frieden von Utrecht beneder. England erhält das ehrmals franzüsische Neufundland und Neudorstulant in Marcika, Giburtiar in Europe, Hände erhält den Anfreg, die Murik für die Friedensigsbügzu achrieben. Das 11 verekt vor 7 des um 'hat gestelle Erfulg, Künigim Anna verzi dem Konsponitens den Lebeurenten uns von 200 Pfund führlich.

(Zusammengestellt von Walter Stelnbauer) Wird Porigono

#### Neue Klaviermusik

Junkar-Braithaupt: Vom Singen zum Kinvierspielen, Tonwurt-schule für Klavier- und Schulmmeikunterricht nach den Grund-sätzen von Carl Eitz. (Litolfi, Hraumschweid

states one Carl Eds.

Die von Richted Judster in Verbelung ein Merin derüt 
hagt berangigebene Schole hat sich des Jammes werde 
seuerlige Kalverplagegeh in Teil erwicht um sent keine 
seuerlige Kalverplagegeh in Teil erwicht um sent keine 
der Schole, die in Zühnell im Zeichen der Elisaben Tein 
werte stahen alle, ze nichtigen. Alle Reit, Reime und Leefer, 
von denne senegiegien wirdt, sollten ent sal Text aus Texvon denne senegiegien wirdt, sollten ent sal Text aus Texvon denne senegiegien wirdt, sollten ein fan Text aus Texvon denne senegiegien wirdt, sollten ein fan Text aus Texvon denne senegiegien wirdt, sollten ein fan Text auf Texvon denne senegiegien wirdt, sollten ein 
sal Text aus Text aus Text auf 
von denne senegiegien wirdt, sollten ein 
sal Text aus Text auf 
von denne senegiegien 
von denne von denne 
von denne von der 
von denne von denne 
von denne von der 
von denne von denne 
von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von der 
von denne von de

Die ersten Anschlagsbewegungen nach Breithaupt, Senken und Heben des Armes und der Hand werden simisch dem Auf-und Herunterstrich beim Violinspiel bezeichnet, webet jedoch das und netwatersteich heim violinaspiel berzeichnet, wobet jedonk das Obermaß von Bezeichnungen jestern zie handelte werden jie Gelahr mit sich brigt, daß der naturliche Beweigungsmittelt verkümmert, anktitt sich freit und anbehndert zu entwießelt. Darüber kinaus wird die Selbständigkeit des Leberes und die Lumittelbarkeit des Unterreichtes durch allzweide vorgedrachte Erklärungen, Fragen ned Aufgaben in Frage gestellt.

austrungen, erigen med Antjohen in Fraces volgestrucken. Nicht umbrantieste hinne die Berabeitingen ein Volgestriefer und Massischen Studen in dieser Schule birden Anten schon unbehören Absorde und bandig "Brittenbase" erichtlich versitet an, so finter der Mangel an finn für Simmer verhilbt versitet an, so finter der Mangel an finn für Simmer Obstreugstrucken. Geradese erschreckende wirft in dieser Hänsicht die zweite Bearbeitung des Monartischen Satzes. Assem tieber March

Emli Frey: Bewußt gewordenes Klavierspiel und seine technischen Grundlagen. [Hug & Co., Leipziel niches Grandigen. Berg & G., eleprid.
"Bewalt gewordene Bevogungsferen des Kristernschlessten des Nichtsternschlessten Berken genauer kennzeitstenden den haht des Ferzisches Buches genauer kennzeitstenden der Stehenschlessten um jehrt der Stehenschlessten um jehrt der Stehenschlessten um jedichte Gleichteitsten für des nach einer virtessen Techsik etrebendes Klauserspeits und zu gesten. Die spreichtigen um jedichte Gesten gesten gesten des Stehenschlessten der Menstern ausgehet. Des gesten des Stehenschlessten der Menstern ausgehod, bereit der kennzeit ist der Abschaft ihrer das Tastechsikt. Ven des bestehen Teilungsmitten der Mitstellungstenden, der der der Stehenschlessten der Mitstellungstenden der Stehenschlessten Gestehen der Stehenschlessten der Ste

Eduard Lowinsky: Buch der Kindermusik (Hansen, Kopenhagen und Kallmeyer, Wollenbüttel) Mit deutsches unsammen bilden schweizerlische, elsässische, franzäsische, hollimäteche, lettische, sponische, ungräteche und anssische Kinderlieder einen hunten Regien. So ist eine große

Menniglaltigkeit in melodischen und rhythmischen Wendungen vereinigt. Der Klevteratz, auch zur Ausihrbung durch Melo-die-lantzumeit gegignet, att in sener orgfältigen Linien-führung zugleich lebendig, annegend und lehrreich. Gut aind auch der melhodischen Amneriveuen Nach oder seben einer singlehenden Beschättigung mit dem dentschen Volks- und Kluderfiel wird das Buch der Kludermistil ein wellkommen. Abwechslung und Ergünzung im Unterricht bieten

#### Werkreibe für Klavier

Joseph Havdn (1732-1899), Sechs leichte Sonatinen (Woehl) Musik aus früher Zelt (1350-1650) (Apel), I. Band: Deutschland und Italien; II. Band: England, Frankreich und Spanien. Johann Abraham Peler Schulz (1747--1800), Sechs Stücke lür Klavier (oder Cembalo) op. 1 [Hillemann].

G. Ph. Telemenn (1681--1767), Kleine Fantasien für Klavier (Cembalo) (Dollein). Franz Schubert (1797-1828), Ländler für Klavier zu 4 Händen nebst 11 von Johannes Brahms vierhändig gesetzten Schu

nebst II von Johannes Brah bert'schen Lindlern (Kinsky). D. G. Türk (1750—1813), Tonstücke für vier Hände (Dollein) 2 Hefte, (Similich Schott, Mainz)

D. G. Tiell. (1926-1813). Toestuke für vier Hinde (Dutten).
D. G. Tiell. (1926-1813). Toestuke für vier Hinde (Dutten).
Die Work beite im Kateire mittellich Sehn, Mazine Die Work beite im Kateire Gerichten der Gestellt (1926-1926). Die Work bei der Gestellt der Gestellt (1926-1926). Die Work bei Gestellt (1926-1926). Die Hinde (1926-192

#### "Kunst der Fuge"

als Streichquartett In Leipzig kam eine neue Bearheitung von Bachs "Kunst der Fuge" zur Uraufführung. Der Versuch eines jungen Musikers Herrmann Lahl, das unbezeich nete, wohl keinem hestimmten Instrument zugedachte Spätwerk Bachs als Streidiquartett aufzuführen, überzengte von den bisherigen Unternehmungen zur klanglichen Erweckung der Partitur am meisten. Die Wie-

dergabe durch Violine. Viols, besondere Tenors und Violoncell war plastisch genug, um dem Höres den überans kunstvollen Bau dieser 15 Fugen und Kanons wenigstens in den Grundzügen zu verdeut lichen, und man vermied doch die Gefahr einer Ab. lenkung durch Klang- und Farbreize, welcher der früh verstorbene Wolfgang Gräser bei seiner orchestralen Instrumentation des Werkes (1927) in manchen Teilen erlegen was

#### Julius Weismanns neue Sinfonie

Die Uraufführung der d-moll-Sinfouie op. 116 von Julius Weismann bewies, daß der Zug zum Straffen und Eindentigen, die Ausschaltung romautischer Weitchweifigkeit und der Verzicht auf ein klangrauschendes Orchester sich auch bei der Gestaltung einer Sinfonie günstig auswirkt. Prägnante Rhythmen und Vufteilung des Orchesters in Streich- und Bläsergruppen, das 2. Thema des ersten Satzes in den Holzrn über einer ostinaten Streicherbewegung und die kühne Verwendung einer Solotrompete im F finale fielen besonders auf. Vor allem überraschte der langsame Satz, formal frei gestaltet, mit einem fast rein solischen Thema, das als e.f. beibehalten und durch 5 Gegenthemen kontrapunktiert wird. Das Orchester der Studt Freihurg uuter seinem Leiter Fr Konneitschny gestaltete die sorgfältig vorbereitete Ur-aufführung zu einem glänzenden Erfolg für des Komponisten.

#### Richard Wetz +

Kurz vor Volleudung seines 60. Lebensjahres ist Richard Wetz einem schweren Leiden erlegen. In Schlesien geboren, hatte er in Thüriugen eine zweite Heimat gefunden. Er wirkte als Dirigent in Erfurt. als Kompositionslehrer au der Weimarer Hochschule-Sein Schaffen, von Bruckner, Wolf und dem Müuchener Thuille-Kreis angeregt, zeichnet sich durch Reinheit der Gesinnung und Ethos des Wollens aus. Weniger in der großen Form der Sinfonie als in den Liedern. Chören und geistlichen Werken hat Wetz sein Eigenstes gegebeu: intime Empfindung und echte Religiosi-tät, die ihn den Weg vom Romantischen ins Mittelalterliche finden ließ.



# in John 1885 Dirt ofth sein reamlighten Male fer Unfaring Hablighten Male fer Unfaring Hablighthan (gettall) in the Tampela Great et al. yangar Godenn Re"Friese. Need door separation of the State of the

Rudi Stephan Orchester Mulk für sieben Satientastrumente M. Streichgutniett (auch einstraß). Harfe mid Kryster Sindlein Partitur . Ed. Nr. 403 3.—Spieldauer 22 Minnen Mulk für Orchester in einem Satz Steinbard-griffitt E. Ed. Nr. 3402 3.—Steinbard-griffitt E. Ed. Nr. 3402 3.—

Simbon-Paritur Ed. Nr. 1402 3 Spieldaner 20 Manteu

Musik für Geige und Orchester
Ausgabe mit Klavier (Andreae) Ed. Nr. 1953 6 Spieldaner 20 Minuten

#### Gesang mit Klavier:

Geang mit Niavies.

Slebn Lleder and verselisteren Dictore.

Dictor bis mittel)

Up de censame Hallig Lillernron

Ed. Nr. 289 120

Lich will dir ingen ein Hobelted, Serie Gelichte

von G.v. Robertschirtlichherb) Ed. Nr. 289 220

Zwei ernite Gesänge für Baiten Fd. Nr. 280

Zwei ernite Gesänge für Baiten Fd. Nr. 280

Zwei dernite Gesäng

#### Gesang mit Orchester:

Lieberaauber (Hebbel) für Bartina Klimver-Auszug Beben Lieder, nach verschied, Dichtein für mitt Singst, mit Orchester, instium, v. H. Andreae Bühnenwerk: 

#### Biographics

Rudi Biephen, Studie zur Entwicklungsgeseinschte der Musik am Aufang des 20 Jahrhunderts von Dr. Karl Hod, Zweite Auftige. Mit Protest ... Aufführungsmateilet, so-mit kein Protes angegeben ab-nech V telebings.

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

and the second



"Deine Kompositionen fähle ich sogleich mit meinen Liedern identisch .... Bey andern Komponisien muß ich erst aufmerken, wie sie das Lied genommen, was sie daraus gemacht haben" schreibt Goethe 1820 an seinen Freund Zeller."

von dessen schönsten Liedern mach Goethe's exten, terner Lieder nach Texten von Schlegel, Ti Voss, Herder, Schiller u. n. enthält der Band

Carl Friedrich Zelter Fünfzig ausgewählte Lieder ine Singstimme mit Klavier, Ed. Schott Nr. 115 M. 4.50 B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ



SCHNELLER UND BEQUEMER erledigen Sie ihren privelen Briefwechs er, zeuberer Schrift mit der wellbewährte

## KLEIN-CONTINENTAL

die sich denk ihrer schönen Form und eigeneine Lecklerung jeder Umgebung einfügt und sich durch welchen Anschleg, leisen Geng und lange Lebens-dauer euszelchnei. ngan Sie billa Pr

WANDERER-WERKE SCHONAU-CHEMNITZ



#### Chöre für die Passions-u. Osterzeit

Der 130, Palm , Aus der Tiefe rule icht, op ta Partitur M = 1 / Stimmen (4) je M = 30 Armin Knab

Mild und machtiges Erburmen (G. Gerelle) für Mannercher a caopella Parhtur M - 30 Stimmen (4) ic M - 25

Ernst Pepping nst Pepping
Christ ist explanatement many many Choraleuite
Partin des vollständigen Werkes M. 10.— Singpou inn des Enzelches uite Mehrbeuge M. –30
O Laum Gottes unschuldig (sechsstimmer
aus: Heutsche Christianses)
Partin des vollständigen Werkes M. 25
Sing-

aus: Deutsene cam.
Partitur des volktamligen V
partitur dei Mehrbezug) M.
-- dein Sün partitur thei Mehrberag) M. 1.—
O Mensch beweinden Sänder groß erschestnamig)
O Hanpi voel Blut und Wunden verst und fühl
stamige Lassaugt. (Erstel de erstunden haf-stamige Lassaugt.) erstel de erstunden haf-stamige lass. (Eneralbueth. \* Choralkanous rat dis Rickreinjah.) Partituren ge. M.—30 und M. 1.—1 Singpartituren (bei Mehrberag) is M.—28 u.M.—30

bert Pfeiffer Ludwig Weber

Ans hartem Web , Aus hartem Web klagt monsch-liebs Gsehlecht: Partiur M. 1,- , Stimmen (5) je M. - 20 Der Vergfinglichkeit "Ach, wie fürhig, ach, wie nichtig" für Volk, Chor und Instrumente aus" Chor-

niching für Volk, Cnor miss 1995. gestrinschaft Paritur M. 2.50 Singparitur (bri Mehrbezog M. 149

"Die hohen Feste", Mosetten alter Meister für ge-mischt, Chor a vappt, herausgegeben von Hugo Holle. Pussionsmoleilen (Partitur vollsthning M. 3.—) PHESIONARMOMERIA (Partius vollschndig M. X.-)
Armold von Rirnek (O du armer Judas is serbassiman).
Belinrich Schulz: Die Worte der Einsetzung des berügen Mennlandle (vierstimmig).
Juli Becarri Im Gastra leitet (Inistas Notigochist).
Haus Len Harsler: Jeans Christias, more Beiland (vierst). O Haupt voll Dint und Winden (fünste). stetten (l'artitut vollistindig M 3-)

Meishael Practorius: Singen un hem mit gleichem Miehael Practorius: Singen un hem mit gleichem Miehael vierst i. Frent varh hem alle gleich gelecht Weshami, im Chassen, freuel eurh (vierstimms).) Joh. Wälther: Jesus Christis; meer Heiland gelecht Bleiblin: Franck: Joh. Gott für um, wer mag wider uns sem (vierstimmig) tiellurleh Fluk: Christ ist eistanden (tünfstimmig) Stimmen zu jeilem Chos einzeln je M. – 20 tis M. – 20

Partitures and Winneh zur Annicht i Verlange from notiständigen Katalog "SCHOTT'S CHORI'E.CLAG"

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINE

## Sentimentalität als Wertbegriff \*)

Herbert Rosenberg

Die oft gestellte Alternative zwischen echtem und unechtem Gefühl, echter und unechter Sentimentalität als Kriterien für den Wert einer Musik acheint mit falsdı zu sein. Ich suche vergebens nach einer Möglich keit, zwischen Echtheit und Unechtheit an einem beliehigen Bespiel zu unterscheiden. Die herülante und herüchtigte Melodie auf die immerhin leidlichen Verse "Weh daß wir scheiden müssen" ist auch schlecht und scutimental zugleich; dennoch läßt sich hier auf Grund der Biographie der Dichterkomponistin Johanna Kinkel vermuten, daß die Musik mit ehrlichem Herzen geschrieben wurde.

Schon gar nicht möglich ist es aber, Sentimentalität als Kennzeichen der Minderwertigkeit anzusehen; es gibt allzuviele unbestrittene Meisterwerke, die aus einem empfindsamen Gemüt heraus entstanden. So sei nur erinnert an Schuberts "Winterreise", deren hochgradig sentimentale Texte allein ein Meister der Empfindsamkeit vertonen konnte. Gleich das erste Lied mit dem Beginn

### سراور (در فرا و روز را د فروز ا ۵۶۶ ا

zeigt mit dem emphatischen Einsatz, der in dem Klaviervorspiel noch durch die starken dynamischen Ak zente und die harte Dissonanz in der Kadenz unterstützt wird, und mit dem schleppenden Gang seiner Bewegung Merkmale der Sentimentalität. Auch "Der greise Kopf" (Der Reif bat einen weißen Schimmer) mit seinem morhiden Text ist ein Musterheispiel empfindsamer Musik. Es wäre lächerlich, auf Grund dieser Feststellungen nun zu einem absprechenden Urteil üher die beiden Schuhertlieder zu kommen. Übrigens vermag die "Winterreise", die die sentimentale Grundamung im textlichen Verlauf von Anfang bis Ende deutlich greifbar beibehält, auch zu zeigen, wie schwer es oft ist, im musikalischen Ablauf Keunzeichen einer Sentimentalität zu finden, über deren Vorhandensein das Gefühl mit untrüglicher Sicherheit urteilt. Ich e als Beispiel auf den "Frühlingstraum"

Die Feststellung der Sentimentalität ist also kein ästhetisches Werturteil. Es wäre daher irrig, die Minderwertigkeit des ersten Beispiels (s.Jau.-Nummer) auf seine Sentimentalität zurückführen zu wollen. Der geringe Wert dieses Liedes ist ein kompositionstechnischer Mangel uud vielleicht zu erklären aus zu geringer Begahung oder unzureichender Schulung des Komponisten oder vielleicht auch aus der geschäftstüchtigen Absicht, eine "populäre" Melodie zu erfinden. Die Sentimentalität aber ist ein Wesenszug dieser wie an-— guter und schlechter — Melodien, der sich freilich in geschmackvoller und auch in geschmackloser Form änßern kann. Unser Beispiel zeugt mit seiner platteu Rührseligkeit nicht gerade für den Tekt seines Komponisten. Schuhert ist hei aller Sentimentalität frei von Fehlern dieser Art. Aber solche Mängel sind gleichfalls kompositionstechnischer Natur; es l darf zu ihrer Erklärung weder der Begriffe "echt" \*) Fortsetzung aus der Januar-Nummer des »Neuen Musikhlatte

#### An unsere Leser!

Das "Neue Musikblatt" will nicht Meinungen und und Nachrichten in die Leere hinnusschicken. Es erstrebt violmohr eine stete Verbindung mit den Trägern des Musiklobens in seinen nınnnig/achen Erscheinungsformen. Nur so kann unser Ziel erreicht werden: allen zu dienen, die in Stadt und Land für eine vorwärtsweisende Musikübung tätig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde, unsere Arbeit durch Hinweise auf junge Kräfte, durch Berichte über aufbauende Veraustaltungen, durch Auregungen und Vorschläge zu unterstützen, und das "Neue Musikhlatt" in ihren Bekanntenkreisen zu emplahlan, Für jede Miturbeit sind wir dankbar.

> Schriftleitung und Verlag des "Neuen Musikblattes"

Photo-Dishta-



moderne Bûhnenbild ne "Carna

und .,uuecht", noch geht es au, sie auf das Konto der entimentalität zu schieben, da sie eben nicht zwangsläufig mit ibr verknüpft sind.

or Bekräftigung dieser Ansicht sei auf das Zeugnis Schillers verwiesen. Goethe schreibt an Schiller dem schon genannten Brief: "Wann ist eine seutimentale Erscheinung (die wir nicht verachten dürfen, wenn sie noch so lästig ist) unerträglich? Ich antworte: wenn das Ideale unmittelbar mit dem Gemeinen verhunden wird, es kann dies nur durch eine leere, gehalt- und formlose Manier gescheben". Schiller antwortet darauf in dem gleichfalls bereits zitierten Brief: "Sie drücken sich so aus, als wenn es hier sehr auf den Gegenstand ankäme; was ich nicht zugeben kann. Freilich der Gegenstand muß etwas bedeuten zuletzt kommt es auf das Gemüt an, oh ihm ein Gegenstand etwas bedeuten soll . . . Das Gemeine oder Geistreiche kann ich auch bier wie überall nur in der Bebandlung, nicht in der Wahl des Stoffes finden"

Wenn beute sentimentale Musik -- gute sowohl wie schiechte — vielfach unterschiedslos abgelebut wird, so geschiebt es also nicht, weil dieser Mussik wegen ibrer Empfindsamkeit ein niedrigerer künstlerischer Rang zukäme, sondern weil dem Menschen unserer harten Gegenwart die Sentimentalität wabr-lich nicht mehr gemäß ist. Letzten Endes ist nämlich "sentimental" doch ein Werturteil, aber kein ästhetisches, sondern ein moralisches

Ein wiedererwecktes Instrument

### Die Blockflöte

von Manfred Ruëtz

Ist die Blockflöte lediglich ein historisches, von ebensfremden Liebhabern ausgegrabenes Instrumeut oder hat sie unserem heutigen Musikleben wirklich etwas zu hedeuten? Das Bestreben unserer Zeit. au die Kulturgüter der Gegenwart und Vergangenheit Alle in irgendeiner Form heranzuführen, verlangt uach einem Musikinstrument, das vom Laien so bewältigt werden kann, daß er schon sehr bald gute und echte, seinem musikalischen Verständnis angepaßte. originale (nicht bearheitete) Musik zu spielen vermag; eiu solches Instrument soll andererseits aber auch Entwicklungsmöglichkeiten zur reiferen Leistung

Die Blockflöte hat ju Deutschland in den 10 Jahren seit ihrer Wiedergehurt diese Aufgabe, die die Zeit ihr stellte, weiten Kreisen gegenüber bereits erfüllt und zwar eiumal als Volksmusikinstrument, dann

aber auch als Kammermusikinstrument. Von der Reugissance au bis zum Begiun der genauer gesagt: bis zur musikalischen Revolution durch die Maunheimer- war die Blockflöte ein Instrument, das vou Laien und Berufsmusikern gleichermaßen gespielt wurde. Sie war ein sehr beliebtes und geschätztes Blasinstrument; sie wurde so wohl in Gottesdiensten verwendet als auch zur höfischen oder hürgerlichen Haus- und Tanzmusik. Sie war Volks- und Kunstmusik-Instrument. Erst als die technischen Anforderungen, die die Musikliteratur des 17. Jahrhunderst an den Musiker zu stellen begann, sich immer mehr steigerten, verschieb sich das Schwergewicht ihrer Verwendbarkeit zur Seite der Kunstmusik hin. Sie wurde immer mehr zu jenem Iustrument für Berufsmusiker oder bestenfalls musikalisch gut ausgebildete Liebhaber, als das wir sie aus der spätharocken Kammer- und Orchestermusik seit etwa 1710 kennen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts verschwand dann die Blockflöte allmählich aus dem Instrumentalkörper, da sie den Ausprüchen an Tonstärke, Umfang und Beweglichkeit nicht mehr geniigte. Auch das Klangideal hatte sich gewandelt.

Nach anderthalb Jahrhunderten bemächtigte sich die Gegenwart wieder der Blockflöte als eines Instruments, das neben seiner kammermusikalischen Verwendbarkeit (über die weiter unten noch au sprechen sein wird) vor allem eine Reihe von Forderungen

erfüllt, die unser heutiges Musiklehen an ein Volksinstrument zu stellen berechtigt ist.

Dazu gebört in erster Linie, daß es leicht erlernt werden kann. Dieser Forderung genögt die Blockflöte ohne Zweifel. Das heißt: es lassen sich zwar die Anfangsgründe recht leicht aneigneu: man kann schon einfache Volkslied-Melodien mit geringem Tonumfang so spielen. daß man etwas davon hat. Um sher das Instrument wirklich gut zu spielen. sind immerhin zwei Jabre fleißigen Studiums notwendig. (Kinder lernen schneller.) Bei keinem der modernen Orchesterinstrumente oder beim Klavier ist das der Fall: nach zwei Jahren setzt eine Krisenzeit ein, die uur bei stärkerer Begahung und durch großen Fleiß überwunden werden kann. Anf der Blockflöte ist es dem Laien iedoch möglich, in einem verhältnismäßig eng begrenzten Zeitraum soweit zu kommen, daß er wirklich "Musik" zu machen imstande ist.

Eine zweite grundlegende Forderung an Volks musikinstrumente erfüllt die Blockflöte insufern als sie in ausreichendem Maße eine ihr gleichsam auf den Leib geschriebene Literatur besitzt, sodaß keinerlei Bearbeitungen, die ja letzthin unbefriedigend bleiben müssen, notweudig sind. Alle ein- und mebrstimmige Vokalmusik des 15. nnd 16. Jahrhunderts (und darüber hinaus bis etwa 1630) ist der Blockflöte gemäß. da es damals für ein bestimmtes Instrument kompnnierte Musik nicht gab (die Tabulaturen berühren diese Tatsache nicht grundsätzlich). Auch bente gibt es wieder technisch nicht allzu anspruchsvolle Vnkalund Instrumentskuusik, die durchaus gegenwärtig ist, trotzdem aber auf der "alten Musik" fußt. (Die nicht zufällige Verwandtschaft unserer Musik mit derjenigen

### G. PH. TELEMANN

Kleine Fantasien für Klavier (Cembalo) Herausesethen von Erich Doffein

Die rotiegenden siehen Stücke wurden aus Telemanna be-rühnten Dreimal zuölf Fantzaien unter benonderer Berühaten, Leigen des pelangspichen Gestlerbunkten ausgewählt. Technisch-leicht zugenglich, dabei von habem musikalischen Wert-stellen sie die diesel er örberteilung auf Bodu Irenerimenn der stellen sie die diesele Forberteilung auf Bodu Irenerimenn der Erschienen in der Sammlung "Werkrechte für Klaubech Edition Schott Nr. 2330 M. L.S

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINE

der Rengissence und des Barnek brancht hier nicht nöher begründet zu werden.) Schließlich ist auch das gesamte Vulksliedgut der Blocklöte durchaus we-

Es ist sehr hach zu veranseldagen, daß die Blockflöte einem Zusammenwachsen von Spieler und Instrument our geringen Widerstand entgegensetzt wiederum im Gegensatz zu den modernen Alusik-instrumenten. Dadurch, daß der Ateustrom leicht und nugebrochen in die Blockflüte fließt und der Ton ihm daher, ähulich wie beim Singen, auf das engste verhanden bleibt, bilden Mensch und Instrument eine natürliche Einheit. Auch das Fehlen der Klappen und Brillen trägt viel dazu bei, die Berührung mit dem Instrument sehr innig werden zu lassen.

Ein Volksmusikinstrument darf, soll es eingen Wert besitzen, für den Laien nicht nur verhöltnismäßig leidst spielbar sein, sondern es muß ihn musikalisch fördern können. Das ist bei der Blockliöte in zweierlei Hinsicht der Fall. Einmal insofern, als der Ton dem oberflächlich Zuhörenden nicht dorch Lantheit entgegenkommt, sondern ihr verhaltener Klang Spieler wie Hörer zwingt, sehr intensiv hinzuhören, den Ton gleichsam auf dem Wege vom Instrument durch den Raum genan zu verfolgen, dann auch dadurch, daß die Blockflöte starken Aureiz ann Zusammenspiel bietet, obwohl sie sich auch zur vallkommenen Durstellung einstimmiger Musik rignet. Einer oder mehreren Singstimmen pußt sich die Block-

#### Musizierende Eugel

In der Karmeliterkirche zu Frankfurt am Main warden vor einiger Zeit spätgotische Fresken aufgedeckt, die für den Musiker besonderes Interesse haben. Von den 18 Engeln, die in die Netzgewöllhe gemalt sind, spielen 14 auf Musikinstrumenten. Man sieht ein spiitmittelalterliches Instrumentariom von einzigurtiger Reichhaltigkeit. Die Fresken stammen ans der Zeit zwischen 1390 und 1430. Sie werden angenblicklich unter Leitung des Malers Ettle freigelegt. Wir bilden in dieser Nummer zwei Engel als inen mit Trumscheit, den anderen mit Hackbrett.

flöte als unison, aktavicrend oder im Kontrannakt mitspielendes Instrument gut an

Die Blockflüte leistet bei der Verwirklichung musikulisch-volkshildnerischer Ziele wertvolle Arbeit. Von der Volksschule au his zur höberen Schule stellt der Musiklehrer sie heute in den Dienst seines Unterrichts. Auch in HJ und BDM werden die Blockflöten (hier wie in der Schule vorwiegend die Schulffüten in e") verwendet. Lehrt man sie allerdings in zu graßen Schillergrappen, so geht damit viel von ihren nsikalischen Erziehungswerten verloren; mehr als allerhöchstens 6 Kinder sollten nicht gleichzeitig un-terrichtet werden. Da aber noch nicht die genügende Anzahl befähigter Blockflötenlehrer vorhanden ist, wird diese Grenze allzuhäufig überschritten Tatsache, die nutürlich zur Diskriminierung der Blockflöte beitragen umß. - Ähnlichen Schadeu richten die vielen minderwertigen, billigen und namenlosen (!) Instrumente an, mit deuen der Markt von ebenso gewissenlosen wie geschäftstüchtigen Händlern überschwemmt wird

In der Hand musikalisch begabterer Spieler entwickelt sich die Blockflöte zu einem der Hausmusikinstrumente. Mittelschwere Musik, bei der die Mitwirkung der Blockflöte sehr glücklich sein kaun. hieten uns in Hülle nud Fülle die Chorsätze aus der Blütezeit des dentschen Volksliedes, ferner die Motetten und vielen altdeutschen Tänze des 16. Jahrhun derts. Je unch der Satzart des Stückes treten 3 bis 6 Blockflöten — zu einer Familie vom Sopran- bis zum Bußinstrument gehörig — allein oder gemischt mit anderen Instrumenten (siehe Bild auf der Titelseite) oder auch mit Singstimmen zu einem Ensemble zusummen, das einen wunderschönen reinen Klang ergeben kann. Bei der Zusammenstellung des jeweiligen Klangkörpers kommt es dabei nicht so sehr darauf welches Instrument gewählt wird, als vielmehr darauf, wie es behandelt wird; so kommt der Laie leichter dazu, überhaupt erst einmal mit dem Musi-zieren zu beginnen und nicht, durch vielerlei Überlegungen über die "richtige" Besetzung beschwert, den sich einstellenden Hemmnissen zu erliegen. (Allerdings soll nicht gleich ans "Auftreten" gedacht werden!) Diese Unbekümmertheit in Besetzungsfragen, die bis zu Bachs Zeit gang und gübe war, ist mit

Engel mit Pidel. (breeke aus der Karmelher-Kirche in Frankfort).



Frunkfurt M

das wertvollste, was uns die alte Musik zu gebeu hat und wird durch die Blockflöte, infolge ihrer vieler tigen Verwendharkeit, wieder stark augeregt.

Eine spätere Zeit, das Jahrhundert zwischen dem Ende des 30 jährigen Krieges und Bachs Tod, hat dann eine reiche Kammermusikliteratur hervorgebracht, die um durch die Größe ihrer Schöpfer niemals veraltet es scheint oder uns in ihrer naiven Spielfreudigkeit, die die Musik der vielen kleineren Meister auszeichust doch immer wieder anspricht. Die Krone all dieses Werke sind das 2. and 4. Brandenburgische Konzert J. S. Bachs (letzteres auch in dessen eigenhändiger Be-arbeitung für 2 Blockflöten und Solocemhalo mit Streichorchester), sowie 20 Kantaten - Kompositionen, in denen die Blockflöte als Solo-, Ohligat- oder Orchesteriustrument hehandelt wird\*). Von zeitgenössischen Tonsetzern besitzen wir noch nicht viel, aber z.T. sehr schöne und auch blockflötengemäße Kammer musik: das Beste stannut vou Martin Schlensog (z. B 4 Tanzweiseu für Blockflöte und Klavier), Wolfgang

\*) Über die Blockflöte bei Bach s. den Aufsatz des Verlassers in der "Zeitschrift für Hausmus". Jg. IV. Helt t.

eine Zeitung beraus"

Ein Spiel von RUDOLF HACNI für zweistimmigen Kinderchor, zwei- bis dreistimmi-

gen Violinenchor (1. Lage), event. Bratsche,

Die ersten Pressestimmen über die erfolgreiche Uraufführung am Württembergischen Staatstheater in Stuttgart:

aln dem Chären zeigt sich der Komponist als Melster in der lebendig durchgestalleten kontropunktisch zisellerten umfährung ... Durch die melodicis schlichten, gefählsechten Lieder und Chöre wird des Werk in der Nähe der Volks-

and and Comer uses, and an artistical inhibitary, gynamenous and afficiency. Dearth die melodial inhibitary, gynamenous and afficiency afficiency and a first principle and a fi

und neu festeindes Operachiefen geben in Amerikaanse aufwarstellerendes (Stattaut von Tegelschild (Stattaut von Tegelschild (Stattaut von Tegelschild (Stattaut von Tegelschild (Stattaut von derste emplotente febre 18 der 18 de

Der falsche Maldemar

Oper in 4 Akten

PAUL HOFFER

Klavieranszug M. 12. -

Textbuch .. M. -.60 Amichiarmtecial and Wornell B. Schott's Söhne, Mainz \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cello oder Bläser und Klavier von 3m. 3. Kammerer Klavier-Auszug . . . . . . . . . RM. 2.25 Solo-und Chorstimmen (in Partitur) RM. - .40

Soeben erschien:

"Wir geben

Instrumental-Stimmen (in Partitur) RM. - 40 Die Titelzeichnung des Klavierauszuge von Kunst maler J. Straßer mag wegteitend für die sehr ein fache Inszenierung sein

Der Titel Werrascht, der Text erfreut, die Musik

Der Titel überrascht, der Text erfrent, die Musik-entzückt nich ein Satz könnte man eigentlich die genze Kritik zus memerlassen. Kinder wolfen eine genze Kritik zus memerlassen. Kinder wolfen eine musik einer die Satzen der Satzen der Satzen der Text, herrlich in der dem kindichen Gemit der Text, herrlich in der dem kindichen Gemit urzigezaten Empfundung und Mavitat. Nicht as eicht hatte est der Komponist. Aber er hat sich vorsägsich zurerebigefunden.

Die Minia uroper ist in Wort und Ton gut kinde-titualieh und dürfte vom 12 Altersjahr an mit mehr oder weniger erwachsener Hilfe aufführbar sein.

Ein röhliches Stück ... ustige und humaere Verse, bricht faßliche, eindrucksvolle und gut erleb bare Musik. Schweiz Musikphdagogische Bitt

In diesom hübsedien Spiel wird der Werdegang einer Zeitung durch kinder dangestellt. Die Zeitung wird gedruckt, ausgetigen geleen und "kritiskert Be Begleitung kann vom Klavier oder durch Strickner oder Blaver ausgeführt werden. Das Spiel eigstel sich für die Oberstate und bieret eine wi Bommen. Abweehslung im Gesangunterricht

Text und Musil: sind einfach voll Humor, wirkles kindertümlich, ohne längst ausgetretene Were et gehen. Es gilts nicht viel so gate, kiene Werst für die Schule. Sam, Fisch, Stein a 1882

Gebrüder Hug & Co., Zürich - Leipzig

#### uer Brust

Drei Gesänge der Notzeit nach Texten von Valth.v.d.Uogelweide är eine Singsfimme,

### loncello (Viola da mba) und Klavier (Cembalo) Prois M. 2.50

"Eine erfreuliche Neu-erscheinung. Die schi-nen Reime von W v. d. Vogelweide sind musich warmhers g um gewertet, vor allem ...
formal klare u. got sang
bare Melodiebildung'.
(Zeltschr. f. Schulm.)

Verlagsanstall Deutscher Tonkfinst-er m. b. H. / Matna

### Neue Klaviermusik in der Collection Litolff

Serge Bortkiewicz, 7 Préindes RM, 250 / Elegie RM, 1.80 : Ballade RM. 2. - Im A-Takt, 6 Klavierstücke RM. 2. -

Fritz von Bose, 3 Pracludien BM, 1.80 Pastorale-Gavotte BM, 1 .-Sonatine a moll BM. 1,50

Walter Niemann, Scarlattlana. Drei kleine Sonaten in der Art des Domenico Scarlatti B31.2.- Meßplatz, Zwölf Klaviccstücke RM. 1.20 Drel leichte Sonntinen BM. 1.50 / Venezinnische Gärten, Dramolet in zwei Bildern nach Schillers "Geisterseher" RM, 1.80

Verlangen Sie batte Soudenwess-ekte und Ansichtssendungen dieser glänzend kri islerten und gern gespielten Kompositionen!

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

Fortner, Ernst Lothar von Knorr und Paul Hindemith Blockflötentrio aus dem "Plöner Musiktan").

Dieser Überhlick über den Umfang, den die Verndung der Blockflöte beute erreicht hat, zeigt uns. daß das Hervorholen dieses Instruments keine historische Spielerei war, sondern daß unsere Zeit heim Aupacken dringender musikerzieherischer Aufgaben instinktsicher dasjenige Instrument heranzog, das bei größter Verbreitungsmöglichkeit den besten Erfolg zu versprechen schien. Zwar entsprang die Wiedebelebung der Blockflöte ganz anderen Absichten: Arnold Dolmetsch in England kopierte aus leideuschaftlicher Liebe zu alter Musik und deren Instrumenten als erster alte englische Blockflöten, und Peter Harlan in Markneukirchen baute sie vor 10 Jahren aus ühn-lichen Gründen in Deutschland als erster nach: aber daß man so allgemein nach diesem Musikinstrument griff, beweist, daß es gebraucht wurde - daß es also zeitgemäß ist. Das gilt besonders für Deutschland, in dem allein bisher die Blockflöte zu einem Volksmusikinstrument werden konnte.

#### Der neue Jahrgang hat begonnen. abonnieren Sie jetzt!

(Die Januarnummer wird nachseliefert) Restallachely

ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt"\*) für 1 Jahr (Bezugspreis RM. 2,70 + 55 Pf. Versandkosten) '/s Jahr (Bezugspreis RM 1.45 + 28 Pf, Versandkosten)

Den Betrag ülierweise ich auf Postscheckkonto\*\*) bitte ich durch Nachnahme zu erheben.

Au die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name und Adresse)

\*) Erscheint monstlich (im Sommer zweimonatlich) Neues Musikhlatt, Berlin Nr. 19423

## Aus Musikerkreisen

Der neus Direktor der Berliner Stantsoper, Clemens Krauß, verpflichtete an dieses Institut Adole Kern, Franz Völker, Ger-trud Rünger, Joseph som Manousurda von der Wiener Stants-oper terner den Heldinhariten Alexander Suri aus Budapeat

Die dreinktige Oper "Safambo" von Lukas Bötteber wird noch in dieser Spielzeit am Stadttheater Gießen zur Aulführung

Annmen. An der Münchener Staatsoper werden die "Romantischen Spiele", eine dreiteilige Oper von Korl August Fischer, deren Textbuch Joh. A. Wilotsky nach de Costers "Ulenspeegel" schrieb, uraufgelührt.

schrich, uranifestuhri.

Werner Egiko Oper "Die Zaubergeige" (nach Poots) kommt
in der zweiten Hälfte das Mai an Opernhaus in Fronkmer! M.
zur Urauführung. Im letzten Museumskonzert Indone Egika Italienische Lieder und das neue, virtuuse Orchesterwerk.
"Georgico" (Drei Bauernstätche) unter Leitung von Bertil
Wetzeleberger leibnätte Zutilmunne,

Wilhelm Molers Kontate nach Gedichten von Stelan George

kam in Aachen und Wuspertal zur erlolgreichen Auflührung. Maler arbeitet augenblieklich an einem abendfüllenden Ora-torium, das den deutschen Rhein zum Vorwurf bat. Das erfolgreiche neue Oratorium "Das Lebenzbuch Gottes" 1 Joseph Hozz kann in dieser Spielzeit etwa 30 Aufführungen

Lother Windspergers Violinkoncert, das kürzlich mit be-deutsamsem Erlolg in Winterthur außelührt wurde, sell sen 11: Februar vom Mox Srrab in einem Sindiniekonsert des Lan-desorchesters Gau Berlin unter Prol. Dr. Havemann erstmalig in Berlin zu Gehör gebracht werden.

Ottmar Gerster bat eine Ballettpantomime .Der ewige

Kreis" vollendet.

Im Bayerischen Rundfunk führte Willy Bühm Erich Rhodes
Orchoster-Suite "Bilder von Alt Mürnberg" auf An einem
vortrags-Aband von Dr. Klatt boten Carl Seifert und Chr.
Martin desselben Komponisten "Die Weise von Liebe und Tod
des Corrate Christoph Riller

Zum Dirigenten des Kölner Männergesangvereins wurde Eugen Pahst. Münster berufen.

Frite Büchtger hat zein neues Chorwerk "Der Name der Menschen" beendet, das in München zur Uraulführung ge-

angen wire.

Dr. Salodio Schmitt, der Intendant der seit 1921 bestehenleen Theatersceneinschalt Daisburg-Bochum, sit von seinem
Joulantger Position zurschgeferein. Die latendamt des Bochumer
lauses wird er belbehalten. Zum kommissarischen Intendanten
es Daisburger Theaters wurde der bisherige Oberspelleiter
unfell Schreib bestellt. nuwer ocher bestettt.

Die nichtsten Abonnements-Konzerte des Philbarmonischen Orchesters in Berlin werden gastweise von Jochum, Schurtcht. Böhm und Abrudroth gleitet. Die Englandburmen findet nicht statt, in die Leitung der Philharmoniker wurde Generalmussikderektor H. Stange berufen.

Fritz Busch wird nach Beendigung seiner Kopienhe Verglüchtungen im Teatro Regio in Turin 3 Gesantaufführ von Wagner-, "Ring", und im Mai und Juni in dem im ve Jahr eröffneten englischen Festspielhaus Glyndebourne 32 auführungen Mozattchen Open leitze.

#### Notizen aus dem Ausland

Amerika: In New York ist Marcella Sembrich gestorben. Sie war eine der gefeseristen Koloratursängerinnen um die Jahr-hundertwende Beelin zählte zu den Glanzetätten ihrer Erfolge.

England: Albert Coures wird die Leitung der neuen Ständigen Oper übernehmen, die im Herbst in Landon gegründet werden

telli Italien An Teatro reale in Rom kan die "Ferbr" von d'Amussico und Practi eur ersten Aelibberen, Fernar wurde d'Amussico und Practi eur ersten Aelibberen, Fernar wurde Mail in Augasten (Rom) der Overeiren von Slakespessen "War lab weilt" von Moro Carefonnes-Fester und 1.0. Frances-telle von Moro Carefonnes-Fester und 1.0. Frances-telle von Moro Carefonnes-Fester und 1.0. Francestelle von Moro Carefonnes-Fester und 1.0. Francestelle von German von German von Fester und 1.0. Fester von von 2000 und 1500 Live ausgenünchen. Medicirist I. Nat 133. Ordertreich Iben Ausgerichtunde ürigerte in der Wiesen-Sontoner den Treisen Kampertitunde indere von Dir Weis-steller engelehm in den Die Staussere beingt demekte. Die spansiel Stande" von Renet zur Auflährung, Das Werk-unde nach sem inderen Direiche Krauf zur Auflährung. Das Werk-unde nach sem in der der Auflährung der Vertreichen "Die serzeiten der Vertreichen "Die serzeiten der Vertreichen "Die zu der Vertreichen

die Wester Amerikaus-Gesellschalt statt.

Schweie Das zeichweierzier Frankonischert 1933 findet m. 6. und 7. April im Winterlaur statt. Das Programs hat John alle U. Jahre Bilder Gesums Irritespellur perspektigen er zuter. Jed Winterlaur statt. Das Programs hat John andere Verlauf Winterlauf Schweier Zugen der Schweier Verlauf Winterlauf ausgebeit der Schweier Willemag / Die von Zeitzber Mansterlaunden gegindinder Gaustickalt, Frei Manies ("Bert is 1935 den Untertitel "Seitzen Zerich der Internationalen Gestellschalt für sene Westellschaft für Schweier Westellschaft für sene Schweier Schweier Kompent und der Mittelle gegen zu den der Schweier Schweier Schweier Schweier Schweier Schweier Schweier sene Schweier Schweier sene Schweier Schweier sene Schweier

Teshechosfowaksi: Das Internationale Musiblest 1935 findet im September in Karlehod statt. Die Jury bestand am Clerk Delaw, Kollier, Scherchin und Telleh Deutschand ist mit E. von Burch und K. A. Murinann, Orsterreich mit Schünberg. Alben Berg (Lalu) und Wehre vertreiten. Vierstein Normalien enter Herbstinslosse hatte miter Talich in Parg eines setzenten Leiter vertreiten. Streiten Normalien Leiter (2 Der Musik Shasteppers warde in diesem abhre einem Alber

## Neu 1935

In den nächsten Tagen erscheint in der Bücher-Reihe "Klassiker der Musik"

## Johann Sebastian Bach

## Hans Ioachim Moser

etwa 300 Seiten mit vielen Bildern und Noten Preis in Ganzleinen gebunden RM. 8.50

#### Inhaltsübersicht:

- 1. Geistesgeschichtliche Zuordnung 2. Musikgeschichtliche Einbettung
- 3. Lebensgeschichtlicher Ablauf
- 4. Der Werkbestand
- 5. Bachs Stil
- Die Hauptwerke Aufführungsprobleme
- 8. Bach und wir

Quellen - Namensverzeichnis

Ein Buch der persönlichen Stellungnahme zu den brennenden Bach-Fragen, das zu den vorbendenen Werken über den Meister eine wertvolle Erganzung auch durch die neuesten Forschungsergebnisse hieret.

Max Hesses Verlag / Berlin-Schöneberg

Bir bauen in eigener Bertflatt:

#### Cembali / Spinette

Klavichorde / Goffer je Blockflöten jur ftilechten Mufführung alter Mufit bes 15. - 18. Jahrhunberte

Walter Merzdorf / Markneukirchen

## Alte Violinmusik

für Unterricht und Vortrag A. Moffat

Alie Meister für junge Spieler Die berühmte Sammlung der schönsten Stücke von Bach, Händel, Gluck, Parrell, Mozart, Beethoorn, Schubert, Schumann u. a. in 3 helben (Helt) und HI in 1 Level Ed. Schott Nr. 80, 1553, 1649. je M. 2.—

Alte Gelgenslücke (in erster Lage) 12 ausgewählte Stücke von Pipusch, De Fesch, Rassrau, Couperin, Carelli, Beethoom, Weber u. a. Ed. Schott Nr 228 . . . . M. 2...

Henry Purcell, Drei Suiten (d moll, Filur, g moil) (d moll, F dur, g moil) Ed. Schott Nr. 2261/63 . . . je M. 2.—

Weitere Werke von A. Moffat siehe Edition Schott Katalog

Klassische Stücke (in erster Lage)

12 Stücke von Bach, Händel, Veracini, Firkmstock, Francour, Boyce v. a. 2 Hefte. Ed. Schott Nr. 34647 je M. 1.50

## Englische Klassiker

t2 Stilcke englischer Meister des 17. und [8 Jahrhunderts (Purcelt, Arns, Boyce u. a.) Ed. Schott Nr. 845 . . . M. 2 -

#### Handel-Album

18 breübmte Stocke in 3 Hefter Ed. Schott Nr. 841/43 . . . .

B. Schott's Söhne, Mainz

#### MUSIK ZUM SINGEN UND SPIELEN: Deutsche Volkstänne

Licder in allerici Mundarien Lieder von heute 20 Dialekt-Lieder am Nord-, Mittel- und Süddeutschland (mit Text) Ed. Nr. 2364 M. t.-

Eine Sammlung der sebön sten Volkstänze und Reigen lieder. 2 Hefte Die schönsten Volks- und Vaterlandelieder (mit Text) Ed. Nr. 2360 M. L.-Ed. Nr. 2361/62 je M. -- 80

Für 1 oder 2 Melodie-Instrumente (Soyras-oder Athboddisk, Velises, Belieben mit Laute (ed. Gitare) auch mit Ziehbarmonike in klustlerien und Narinetten und nich Spielauweisungen verseben von F. J. Giesbert wertvellem Sats, besteheitet und mit Spielauweisungen verseben von F. J. Giesbert In jeter Musikalierhendlung voreitig / Prospekt kontenies

## Richard Wetz

† 16. Januar 1935

#### Wir veröffentlichten:

- Op. 14 Traumsommernacht für 4 stimmigen
- Frauenchor mit Orchester Op. 16 Kleist-Ouvertüre für großes Orchester
- Op. 29 Gesang des Lebens für Männerchor und Orchester
- Op. 31 Chorlied aus Oedipus auf Kolonos für gemischten Chor mit Orchester Op. 32 Hyperion für Baritonsolo, gemischten
- Chor und Orchester
- On 33 Sonate für Violine solo Op. 34 Drei Männerchöre a cappella
- Op. 37 Der dritte Psalm für Bariton, gem. Chor and Orchester
- Op. 42 Romantische Variationen über ein eigenes Thema für Klavier
- Op. 43 Streichquartett f-moll
- Op. 46 Vier altdeutsche geistliche Gedichte
- für gemischten Chor a cappella Op. 47 Zweite Symphonie für großes Orch.
- Op 50 Requiem für Sopran- und Baritonsolo, gemischten Chor und Orchester
- Op. 51 Nacht und Morgen für gemischten Chor a cappella
- Op 53 Weihnachts Oratorium für Sopranund Baritonsolo, gemischten Chor und Orchester
- Op. 55 Passacaglia und Fuge für Orgel On. 56 Drei Gesänge für gemischten Chor
- a cappella On 57 Konzert für Violine und Orchester
- Op. 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 41, 45 sind 60 Lieder für 1 Singstimme mit Klavler-

Begleitung. Sie erhalten auf Winnsch das ausführliche Spezial - Verzeichnis mit Preisen, Kritiken, Besetzungsparaben, Aufführungsdauern etc.

Kistner & Siegel, Leipzig C 1

### H. PURCELL

Pavane und Chaconne far 8 Violinen n. Baß Partitur Ec. Schott Nr. 1001 M. 1.50; Stimmen et nz. 1, et al. 2, et al. 2,

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

## Rassegna Musicale Kritisch-historische

Zweimonatsschrift herausgegeben von

## Guido M. Gatti

Jahresabonnement 40 Lire

9 via Lucio Bazzani Turin (Italien)

Das Spezialhaus für original ausländische Platten

Alberti Schallplatten Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Berlin W 50. Rankestraße 34 Fernruf: B 45673

### Alexander Gretchaninoff

Die leichten bis mittelschweren Werke für Haus und Untersicht

| Fd.N   | . Klavier zu zwei Händen                                 | M.   |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
| 1100   | Das Kinderbuch, op. 98, 15 leichte Stücke                | 2,-  |
| 1125   | Im Grünen, op. 97, 10 Kinderstücke                       | 2    |
| 1414   | Der Tag des Kindes, op. 109,<br>10 Stücke für die Jugend | 2 -  |
| 1297   | Zwei Sonatinen, op. 110, Nr. 1 Gdur                      | 1.%  |
| 1298   |                                                          | 1.50 |
| 2071   | Flüchtige Gedanken, op. 115,<br>15 Klavierskizzen        | 2.   |
| 1310   | Drei Stücke, op. 116.<br>Prélude, Meditation, Mazurka    | 1.50 |
| 1467   | Das Großvaterbuch, op. 119, 17 leichte Stücke            | 2    |
| 1518   | Glasperlen, op. 123, 12 Klavierstucke                    | 2-   |
| 2164   | Sonate, gmo l, op. 129                                   | 2.50 |
| 217877 | Russische Volkstänze, op. 130, 2 Hefte, je               | 2.50 |
|        | Tantropfen, op. 127 s. 9 leichte Stücke                  |      |
|        | Im Kabn, op. 127b. 7 leichte Stücke                      |      |
|        | Skizzenbuch, op. 131, 12 leichte Stücke                  |      |
| 1      | Klavier zu vier Händen                                   |      |
|        |                                                          |      |

1172 Im Grüuen, op. 9, 10 Kinderstücke . . . 1171 Gretchaminoff-Album, 12 leichte Stücke, übertragen von Willy Rehberg . . .

Violine and Kiavier 2142 In aller Frühe, op. 1262, 10 Kinderstücke (I. Lage) op. 134, I. Romance, 2. Elena Bercense, 3. Albumblatt je 1,50

250

Violoneelio and Kiavier 2143 In aller Frühe, op 12 b, 10 Kinderstücke Z-

Kammermusik Viertes Streiehgnartett, op. 124, (2 Violinen, Viola und Violoncello) Partinur (gr. 85) Stimmen

Gesang and Klavier B. SCHOTT'S SÖHNE, WAINZ

Demnächst erscheint:

## Johann Sebastian Bach's Gesänge zu Schemelli's Gesangbuch Leipzig 1736

Mit ausgearbeitetem Generalbaß herausgegeben von Max Seiffert Diese von der Kritik immer wieder als vorbildlich anerkannte Ausgabe der Schemelli Lieder wird für alle Gedenk- und Feierstunden des Bachjahres 1935 eine wert-volle Bereicherung bilden. Der Verlag sieht in dem Werk ein Musik-Haubuch des doutschen Volkes und hat bei wesenlicht verbesserrer Ausstatung durch hohe Auf-

lagen den Preis von Mk. 6. - auf Mk. 2.80 gesenkt. Bärenreiter-Ausgabe Nr. 888 in allen Musikalienhandlungen zu haben.

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel

Eine ganze Musikbibliothek in einem Bande!

## So umfassend, so unerschöpflich ist der MOSER!

## MUSIKLEXIKON von Professor Hans Joachim Moser

1006 Seiten, kleines Lexikonformat Die ersten Pressourteile:

Die ersten verstenlichtet.

"Moers Wett erweits ich in allem als die reife Frucht eines eminenien Wissens und einer gefestigten musikalischen Wellanschauung. Ein derhoteres Lexikon – und den noch eine Kulturat und ein sehligterlitigter Beweit, wie Irtelberführt deutstehe Musik und deutstebe Wissenschoft, aller Greuefpropagenda zum Trotz, im Dritten Reich ein Werte sind. Werst sich aus der Jahr der State de

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

### Zum Bach- und Händel-Iubiläum!

Riemann: Analyse von Bachs Kunst der Fuge III. Teil, gebunden anstatt Rm. 2.50 . . . . nur Rm. 1.25

Bodky: Der Vortrag alter Klaviermusik

mit 16 Seiten Noten u. 4 Bildtafeln, geb. anstatt Rm. 3 25 Rm. 2 .-Hill 10 Selten 11 volume in a Blumaren in gen austrat (vin ... 25 vin ... 25 vin ... 25 vin ... 26 vin ... 27 vin ... 27

#### Leichtentritt: Händel

871 Seiten in Halbleinen, anstatt Rm. 15.30 . nur Rm. 9-Eins Biographic großen, erschipfenden Ausmakes und Fern Händels Wiedergeburt unterstilltet und begleitet! Zum erstenn sich Händels Kolossalgestalt in ihrer gan:en Vollständigkeit. Alle Werke sind nur äußerlich leicht beschädigt, sonst gul erhaltene Remittenden-Exemplare. Verlangen Sie unser Preisverzeichals.

Versandbuchhandlung für Kultur- u. Geistesleben Berlin-Schöneberg 1

Das Neus Mandelshatt erzelein mentin (in Summer sedimentals) bengarinen jüttels Bat. 2.2 menjala Fern, Sulphelink Bat. 1.6 mejala Fern, Engelspie person, Za berbiede dinek bath with a sedimental mentin mentin person per

# Neues Musikblatt

## Musikwissenschaft als Aufgabe

von Prof. Dr. k. G. Fellerer

Hermann Hesse veröffentlicht im Dezemberheft 1934 der "Neuen Rundschau" das Vorwort zu einer utopistischen Dichtung "Das Glasperlenspiel", die man sich um das Jahr 2400 geschrieben denken soll. In diesem Werk gibt er in dichterischer Schau eine Darstellung der geistigen oder vielmehr ungeistigen Lage unserer Zeit, die er zur Kennzeichnung der geistigen Verflachung als "fcuilletonistisches Zeitalter" bezeichnet. Philosophie und Literatur dieser Zeit sind vergessen. nur zwei Lichtpunkte erscheinen ihm in dieser Verödung: Die Haltung der Mathematik und die Begründung und Entwicklung der Mosikwissen-

Fast möchte diese dichterische Wertung Befremden erregen - und doch scheint darin eine feinsinnige Beohachtung zu liegen. Keine Wissenschaft ist in den letzten Jahrzehnten so eigene and positive Wege gegangen wie die Musikwissenschaft, - obgleich dies vielleicht auch nur als zwangsmäßige Notwendigkeit erscheint, da ihr als jüngster der Wissenschaften eine Tradition fehlte. Keine hat in kürzester Zeit so grundlegende Richtungsschwankungen durchgemacht, die sie im geistigeu Kampf erstarken ließen. Von strenger philologisch historischer Haltung schwenkle sie zur Hermeneutik ab, kam zur Stilforschung, verlor in analytisch sezierender Formabzählung das Inhaltlich-Geistige und fand in der Klangforschung den historischen Eigenwert der Musik im Ton wieder. Sie erkannte Entwicklungsmöglichkeiten in geistesgeschichtlichen und soziologischen Bindungen und eröffnete vor allem in der systematischen und vergleichenden Musikwissenschaft neue Problemkreise, die zu letzten Fragen führen und einer veräußerlichten Erster. rang von Methoden und Problemstellungen entgegenwirken.

Vor allem aber hat keine Wissenschaft so direkten Einfluß auf das Leben genommen. Das wird deutlich, wenn man Konzertprogramme der Vor- und Nachkriegszeit vergleicht, besonders aber auch die Art der Aufführung alter Musik, und wenn man Konzert- und Gemeinschaftsmusizieren gegenüberstellt. Formen des Musizierens vergangener Zeiten sind wieder lebendig geworden und haben führende Bedentung in unserem gesamten Musikleben erlangt. Ihre Lebensuähe hat der Musikwisseuschaft Bedeutung im allgemeinen Musikleben eingebracht, hat sie von Bestrebungen visueller Musikbetrachtung zurückgeführt zum Klangbild und seiner Wiederbelebung. Diese Lebensnähe hat nichts zu tun mit Verflachung. Fenilletonismus würde ihr nicht nur die Daseinsberechtigung, sonderu gerade ihre Bedeutuug im Kulturleben nehmen. Eine "Schlagworterheit" könnte ihr keinen daueruden Einfluß auf das Musikleben gewinnen.

Der Problemkreis der Musikwissenschaft öffnet sich nach dem allgemein Geistesgeschichtlichen hin ebenso wie nach der naturwissenschaftlichen Exaktheit. Wie in keinem anderen Wis-

sengebiet, ausgenommen die Philosophic, treffen sich hier historische und systematische Denkformen, die die Erkenntnis his an die Grenzen des Künstlerischen führen. Mögen einzelne Zeiten an soziologischen, andere an rassischen, wieder andere an rein geistesgeschichtlichen Fragestellungen ihre Geschichtsbetrachtung orientieren, die Musikwissenschaft wird ieder dieser Betrachtungsweisen grundlegendes Material liefern. Sie hat die lehendige Kontrolle am Ton. Während die Kunstgeschichte ihr Material vorliegen hat, muß das Material der Musikwissenschaft stets uengestaltet werden.gleichcillie, oh das in geistigem Hören beim Lesen oder in der Verlebendigung des Klauges beim Spiel geschieht. Darin ist eine Musikgebundenheit gegeben, die fiber Fragen der Aufführungspraxis zu zeitgebnudenen Stilfragen vorstößt und damit Wissenschaft und Kunst bindet.

In dieser Leheusverbundenheit liegt der umfassende Wert der Musikwisseuschaft, dem die Denker des Altertums im Ethos politikon als allgemein mensch-

Musiglerende Könige Photo: Kunstgeeth, Seminar, Marburg

#### Aus dem Inhalt

Lebendiges' Operntheater

Nene Werke von Egk, Gerstberger, Stiebitz u. s.

Gezeichnete Komödie Znnı Bach- und Händeljabr

Ernst Peppings 90. Psalm

#### Neue Musik 1720

#### Aus alten Drucken

"Wenn külnlich von unerfahrenen Scribenten die sich ihr Lebtage wohl mit heiner Note signalisiert haben ) auch schwerlich die Noten alle hennen / genuom auch sehwerlich die Noten alle heuren je-sagt und gedruhket seiri. DASS I NERE HEUTIGE MUSIC GEGEN DER ALTEN HIRE GRUB II NU UNGESCHICKT SEY is kann solches für nichts anders als eine grobe und ungeschiekte ja lügen-luffte Meinung i für eine lästerliche Verlaumdung und ein handerstilliches Assensie. aagte meinang i jur eine asterriche vertannaus und und ein handgreifliches Aergerniß passiren. Ja wenn noch heutige alte Reuter solcher unsichern Spur bey Itziger Zeit blindlings nachtraben unch einem ehr-lichem Wegreeiser? der sie auff andere Sprünge bringen / keinen großen Danch gönnen wollen könte! keinen großen Danch gönnen wollen so ent-jäll Verninfriger alle Gedult und näre zu seün-schen! daß man solche lahme experieen unbranchbarer theoretischer Virtuosen unr gar nicht erfähre. Ich kan und will die tleebe alte Music zur uicht verschien: was hätte einer darou? Allein de man

erachten: was hätte einer daron? läglich so viele eclatante und galante Proben der Neuen ror Augen hat z und doch in der Anti-nite

llte / das muß mir kein unbrauchburer theoretischer

Virtuose verilheln

Jedes Seculum (sagt Werckmeister p. 41) hat seinen besonderen Genium. Gott offenbaret seine Wunder immer von einer Zeit zur audern! Hätte es Gott gefallen / in den vorigen Zeiten - daß die Music also solte excelirt werden - wie heutiges Ta-ges / er würde schon Werckzenge ausgerüstet haben." (Aus dem Vorwort zn "Zwölff neuen Kammer-Sonateu" von Johannes Mattheson, 1720.) Mugetrilt von Mred Sare-el

licher Aufgabe Ausdruck gaben. liegt ihre pädagogische Bedeutung, die erst die Gegenwart wieder anfängt schätzen zu lernen. So gesehen weitet sich uicht nur ihr Forschungsbereich, sondern auch ihre Ausstrahhmg auf das allgemeine Kulurleben. Systematische und vergleichende Musikwissenschaft haben in der Gegenwart nicht nur im Rahmen ihres engeren Arbeitsbereichs neue Betrachtungsweisen geschaffen, sondern auch die historische Musikwissenschaft befruchtet. Insbesondere erscheinen antike und mittelalterliche Musik ehenso wie die Fragen der Volkstums- und Stammesgebundenheit in neuem Lichte.

Mögen manche Erscheinungen der letzten Zeit als wahre Außerungen des "fenilletonistischen Zeitalters" zu deuten sein und vielleicht zeitbe dingt "hoch im Kurse stehen" — das Bleibende jeder Wissenschaft aber sind nicht Modeerschei nungen sondern ist das, was ernst crarheitet, den Stempel der Wahrheit trägt und deshalb nicht als Modeerscheinung weggeblasen werden kann Diese Werte sind hestimmend, aufbanend und weiterwirkend im Kulturleben. Wie in der golde nen Zeit des Griechentums, als des Polis-Ideal nicht nur die staatliche, sondern anch die geistige





Culia Mintere to

ud Aced Bidder

der Handlaner oper, & Bild

Einheit darstellte. Musik und Musikwissenschaft an erster Stelle im geistigen Leben standen, wie damals eine Änderung der Grundlagen der Musik einer Anderung der Grundlagen des Staates gleicherachtet wurde und die Musikpflege, vom Staat eifrig gefördert, vor allem als Bildungsmittel der Jugend erschien, so werden auch in der Gegenwart Musik und Musikwissenschaft als geistige Kräfte der Nation mehr geben können und müssen, als es im letzten Jahrhundert möglich war. Gerade die Konzentration völkischen Bewußtseins und Deukens kann die Musik als geistige Kraft nicht eutbehren. Die Musikwissen schaft aber findet neue Aufgaben und Verpflichtungen im geistigen und künstlerischen Aufhau, deren sie in Vertiefung ibres eigenen Wertes bewaßt sein maß.

## Die Händelfeier in Halle

Den 250. Geburtstag Händels beging seine Vater stadt Halle mit einer dreitägigen Gedenkfeier in Gegenwart zahlreicher Güste aus dem In- und Ausland, besonders aus England. Die hei solchen Anlässen üblishe Folge von rednerischen und musikulischer Darbietungen gewann diesmal insofern besonderes Interesse, als sie die Vielfalt der Standpunkte aufzeigte, die die Gegenwart einer so imponierend groß artigen Erscheinung wie dem Barockmeister Händel gegenüber einnimmt. Wöhrend Alfred Rosenberg in Händel den "Wikinger der Masik" sieht, dessen doutscher Charakter nußer allem Zreeifel steht und der daram auch der verwandten englischen Nation vom Wesen her entspricht, betonte Edward Dent in seiner Festrede in der Universität, daß die Engländer Hündel wegen des italienischen Grundcharakters sei ner Musik immer als fremd empfunden hatten. Dent hob nuch das Aristokretische, Volksabgewandte der künstlerischen Persönlichkeit Ründels hervor, den Präsidintrat Utlert von der Reichsmusikkammer vor her als einen durrhaus volksverbundenen und darau volkstümlichen Musiker gefeiert hatte. Außerhalb dieses Streites der Meinungen der Nachwelt blieb das Genie Händels, das midstig und bezwingend aus der Cacilien-Ode" und dem "Messias" - beide unter Universitätsmusikdirektor Dr. Rahlwes mit bedeutenden chorischen Wirkungen – and der Oper "Otto und Theophano" über die Zeiten hinaus für sich zeugte. Die redlich bemühte 4nfführung der Oper in Halle wurde von der hersorragenden Leipziger Erst-

rze erscheint in der "Werkreibe für Klas JOH. SEB. BACH Ouverture in französischer Art ic moll für Kinvier, therausgegeben von Hans L Ed. Schott Nr. 2380 M. 1.80 ng Senott N. 2380 M. 1.80
Ein nahezu unbekonnter Meisterwick Joh, Seb. Barket für Kluster, als Generatück zum "Italizatischen Gone xxii" geschöfen, Zum 1. P.d. in der urspelang-Behen Faumag und Tomart veröffentlicht.

SCHOTT'S SÖRNE - MAINZ

reture!

use Paul Schmitz als sikalischem Leiter und Hans Schüler und Karl lacoles als Szenenvestaltern, erdrückt.

#### Werner Egks "Georgica"

Im sechsten Freitarskonzert der Museums-Gesellschalt kamen die "Vier italienischen Gesänge" und die noter dem Titel "Georgica" zusammengefaßter "Bancrustücke für Ordiester" von Werner Egk zur Erstanfführung in Frankfurt. Die Verarbeitung volkstümlicher Musikformen and Musikstücke mittele einer ausgesprochen kanstmüßigen Technik der Kom pasition and nicht zuletzt auch der Instrumentation die hier vielleicht noch wichtiger erscheint als hei Egks Vorhild: Strawinsky, ist in den Bauernstücken uuch besser, noch eigenartiger gelungen als in den italienischen Gesängen, die an sich leichter eingehen Die natürliche Gefahr dieser Art Stilisierung: die Gefahr allen "Kunstgewerher" wird gebannt durch die fühlhare innere Nähe des Autors zu seinem Stoff. So kannte die Bauera-Suite schon für die Uraufführung der Oper "Die Zaubergeige" Interesse wecken, die dus Frankfurter Opernhaus noch für diese Spielzeit in Anssicht stellt. Für die Gesänge hat Torsten Ral/ iuen lyrischen Tennr eingesetzt. Um die orchestrale Wiedergabe der Gesänge und der Bauernstücke hat sich Kapellmeister Bertil Wetzelsberger an der Spitze des Stüdtischen Orchesters verdient gemacht. Beide Werke wurden sehr heifällig aufgenommen.

#### Zeitgenössische Musik im Rundfunk

Der deutsche Rundfunk begann mit einer ueuen Reihe von Reichssendungen die die symphonischen Werke unbekannterer Komponisten der Gegenwart heransstellen sollen. Als erster kam Kurt Sti-Gehör, ein Schüler von Richard Strauß, im 45. Lebens jahre stehend. Seine 2. Sinfonie op. 37 wurde vom Orrhester des Reichssenders Berliu unter der Leitung Otto Frickhoeffers gespielt. Das Werk will -- wie einleitend gesagt wurde - "heldisches Ringen, Sterhen und Siegen darstellen nud ist entstanden unter dem gewaltigen Eindrack des Wirkens Adolf Hitlers und seiner Bewegung". Das Werk beansprucht neben dem normalen großen Orchester noch Glocken, Xylophou, Celesta, Harmonium, Vibraphon und 3 singeade Sägea. Die musikalisch-thematische Substanz ist hesonders dicht zu Beginn des 2. Satzes, eines Trauermarsches. Hier wird die klangliche Entwicklung gestrafft durch die rhythmische Prägnanz des Marschmäßigen. Solch starkes Rückgrat fehlt den übrigen Sätzen, die zur Breite und dekorativen Fülle neigen.

### Neue Arbeiten von Gerstberger

In dem Wettbewerh eines Bremer Kaufmanns zur Vertonung der bekannten Worte "Du sollst an Deutschlands Zakunft glauben" wurde, von 836 Einsendungen, Karl Gerstbergers "Deutsche Hymne" mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die Uraufführung des Werkes für Manaerchor und Orchester fand unter Richard

Zum Buch-Hündelinbe

#### Neue Urtextausgaben

Fußend auf dem 30. Bande der Händel-Gesemtanarolie aovie auf der bei Rieter-Riedermann erschienenen Stimmenausgabe, welche beide Friedrich Chrysunder besorgt hat, gibt hier Wilhelm Weismann unter Hinzuziehung der zweiten Ausgabe der zeit-genössischen Walabschen Stimmbücher sowie unter gelegentlicher mittelharer Beratung der eigenhäudigen Partiturhandschrift, die jetzt im Britischen Museum aufbewahrt wird, die berühnsten Streicherkonzerte on, 6 des Herjstes 1739 hei Peters neu berans. Ich habe bei den ersten vier Concerti das Lichtbild des Autographs verglichen, das aus dem Photogran archiv (Stiftung Authony van Holmken) der Musik-abteilung der Wiener Nationalbibliothek erhältlich ist und kang darnach leider nicht umbin, festzustellen, daß hier wieder einmal eine schöne Gelegenheit verpaßt warrie, ülter Chrysander in der Wiedergabe der originalen Schreibweisen eutscheidend hinien; insbesondere was die für die Auffassnug der Händelschen Rhythmik so wichtigen Taktstrichsetzungen des Meisters betrifft: daß Händel bei Konnositionen von ausladender Flächigkeit durchge zogene Taktstriche nur in größeren Abstünden setzt und dadurch der Durstellung einen starken optischen Anhalt verschafft, dürfte immerhin bekaunt sein. Nicht uninteressant zumindest wäre auch die Mitteilang der Ohoenstimmen gewesen, die das Autograph laut Chrysander noch bis zum sechsten Concerto verzeichnet, Mag muß die Versäumnisse amsomehr be dauern, als die Ausgabe sonst sorgfältig veraustaltet. vom Verlag schöu gedruckt und auch der vom Her ausgeber beigesteuerte Cembalosatz eine in der Hauptsuche saubere Arbeit ist, deren bewoßte Karghen man uur gutheißen kann. Hermun Roth

#### Brandenburgische Konzerte

Die neue, bei Peters erschienene Urtextausgabe der Brandenburgischen Konzerte nud die nach gleichen herausgegehenen Ouvertüren Gesichtspunkten herausgegelienen Ouvertüren Buchs besitzen hohen Wert in mehr als einer Hinsicht. Die Herausgeher, Kurt Soldan und Ludwig Landshoff, Herausgeher, Kurt Soidan und Laben mit der haben unter Berücksichtigung der hisher mit der Musik des 18. Juhrhnuderts gemachten prak und wissenschaftlichen Erfahrungen nicht nur eine für die Zukunft maßgebliche Ausgabe für die Praxis ge schaffen, sondern sie bahen gleichzeitig durch die Heranziehung aller hisher nicht herücksichtigten Ab schriften jedem Bachspieler und -Verehrer ein hohem Maße zaverlüssiges und unverfälschtes Bild von Bachs musikalischen Intentionen gegehen. Gehören doch gerade die Brandenburgischen Konzerte mit den von Bachs Hand genau phrasierten Orchesterstimmen zu den Werken, die am eliesten in seine Orchestertechnik und sansikalische Logik überhaupt einzuführen vermögen. Die Neususgabe setzt freilich eine Einstellung des Dirigeuten zu Bachs Orchesterwerken voraus, die priuzipiell verschieden ist der eines Robert Frauz, Hans von Bülow und Max Reger: die Erkenutuis nämlich, daß Bachs musikalische Ausdrucksweise eigenea, genau aufzudeckenden Gesetzen gehorcht, dereu Eigenart keine Modernisierung verträgt.

Der Verlag Cassell & Co. in London giht zum 250. Geburtstag von Georg Friedrich Händel eine englische Gesamtausgabe seiner Briefe heraus, die eine Reihe von bisher noch unbekannten und unveröffentlichten Briefen des Künstlers enthält.

Liestles Stabführung in Bremen nur geteilte Aufnahme. Es feldt dem Work der volkstümliche Zug und ein begeisternder, mitreißender Schwung. Wir kungsvoller gestaltete sich die von der Deutschen Arbeitsfrant mit der ersten Auerkennung hewertete Komposition Gersthergers "Weckruf und Lob der Arbeit", der eine knappe Szene aus Gorthes "Pan dora" zugrunde liegt. Das Preished auf den Segen der Arbeit ist in seiner kräftigen Musiksprache (Maanerdior mit Ordiester) rine willkommene Bereiche rung für musikalische Feiern am Tag der Arbeit. C.Z.

#### Tonkfinstlerfest in Humburg

Das Tonkunstlerfest des Allgemeinen Deutscheu Musikvereins und des im vergangenen Jahr gegründeten ständigen "Rates für die internationale Zusam menarbeit der Komponisten" findet in der Zeit vom bis 7. Juni in Hamburg statt. Zum ersten Male erden außer deutschen Werken der Gegenwart und ertvollen, dorb hisher nicht genügend betrücksichgten Schöpfungen unserer Vergangenheit hervorraunde, vom Ausland präsentierte Werke zur Anffühung gelangen.

### Musikwettbewerb zur Olympiade 1936

Im Rahmen der Spiele der Olympiade Berlin 1936 udet auch ein Wettbewerb für Werke lebender Künstler auf dem Gebiete der Bankmat, Malerri, Bildhauerkunst. Dichtung und Musik statt, an dem Ile zur Feier der Spiele eingeladeren Natiuen teiltelmen können. Die Werke müssen nuch dem 1. Jan. 932 geschäffen sein.

Zugelassen werden für den Musikwettbewerb: Komositiunen für Solu- und Chorgesang mit oder ohne lavier- uder Instrumentalhegleitung; Komposition ür ein Instrument, mit oder ohne Begleitung und für nstrumentale Kammermusik; Kompositinnen für Orhester (in jeder Besetzung). Es dürfen nur Werke ingereicht werden, die im weitesten Sinne eine Beichung zur olympischen Idee haben. Die Auffühungsdauer darf nicht mehr als eine Stunde betragen. Die für den Kunstausschuß des Organisationskomitees estimmten Kompositionen werden einer Vorprüfung lurch ein Preisrichterkollegium unterzogen und sind is spätestens 1. September 1935 an die Reichsmusik kammer (Berlin W 62. Lützowplatz 13) mit dem Kennwort: "Olympiade 1936" einzureichen. Die Benrtei lung der eingereichten Werke und die Erteilung der Anszeichnungen erfolgt durch ein vom Kunstausschuß la. Organization-komitaas ainvuherufandes internationales Preisgericht.

## Vor 25 Jahren

#### Die Konzerttretmühle Februar I

Nun steckt man Abend für Abend in der Konzerttretmühle — Abend für Abend, Woche um Woche, Monat m Monat; und wenn man die Summe zieht, was bleibt dann übrig an haftenden Eindrücken? Unsäglich scenig. Ich denke garnicht immer an Ausnahmeerscheinungen, ich verlange nicht, daß in jedem Konzert de Höchste und Feinste geleistet wird, aber wer in eigener Sache das Podium betritt, der sollte doch nach irgendeiner Richtung hin etwas zu sagen haben, das über durchschnittliches Musikantentum hinausgeht. Leider liegen aber jetzt die Dinge so, daß eine erhebliche Anzahl der Konzertgeber unter diesem Durchschnitt bleibt, über die Hälfte aller Konzerte, die ich höre, kann ich nicht einmal erwähnen, geschweige einer ernsthaften Besprechung unterziehen, und dies vergebliche Aufopfern von Zeit und Aufmerksamkeit ist es, was den Beruf des Musikkritikers so trostlos macht. (Carl Krebs im "Tng")

#### Regers 100. Psalm

Max Regers 100. Psolm in vin other Regers. Malliou der Enfolung einer auf rechnerische Viruseität batterien dem Mennenfechts, ohne nach weitberen Zusammen und Australia den Australia und dem und mit der der dem Mennen der von dem und met dem den die der der der der von den und eine und den der der der der der men ein Jeckeitsen für Pertitutierer, eine sendie Arbeit, aber ein ohrenbetänbendes Choo für der Bürers Ühren.

#### Elektra in Amerika Februar

Var einigen Tagen tönten aus einem Hause einer belebten Straße New-Yorks grauenerregende Laute. Eine Frauenstimme schrie. stöhnte, ächzte, bis das wilde Konzert durch einen Mark und Bein erschütternden Schrei gekrönt wurde. Im Nu hattea sich var dem Hause zahllose Passanien angesammelt, die nach der Polizei schrieen. Einige machten sogar Miene, in das Haus einzudringen. Da wurde die Tür geößnet, und ein die Augen wild rollender Mann wollte sich den Weg durch die Menge bahnen. Man trat ihm in den Weg, man wollte wissen, was sich in dem Hanse Schreckliches ereignet habe. "Wer ist da drinnen ernordet worden?" schrie man durcheinander. "Ermorlet?" rief der Fremdling. Unsinn! Ich bin der Pianobegleiter und Korrepetitor con Frl. Gereille Reache d habe mit ihr die Partie der Klyten (Die Musik) Elektra" studiert!"

"Der Günstling" von Wagner-Bégeny Bülmen-Bild von CasparNelser(LAkı)



Photo: Berner

## Lebendiges Operntheater

#### Ernst Richter: Taras Bulba

Die hewunderswerte Aktivität der dentschen Thester in der Aufführung zeitgeseisicher Schusspielheiginnt mit der zweiten Hälfte der Spielzeit auf die Open zurücknurchken. Mehreer Urmführungen inner Komponisten sind zu verzeichnen. Die Intendanen im Reich beimen nich auf dire Philit. das erliernössische Sauffen zu pflegen. Nur wenn alles bereinkenten der der der der der der der der der Arbeit und Geinnung legistimet ist. Minnen wir eines Tages jene zugkäfligen neuen Werke finden. deren der Spielplan so erlingend bedarf.

Das Stettiner Stadttheater legte mit der von Lengstorf geleitetea Aufführung Zeuguis seines Arheitswillegs und seines künstlerischen Geisten ab.

## Wagner-Régeny : Der Günstling

Rudolf Wagner-Régeny ist von früheren Einaktern her bekannt. Jetzt bringt die Dresdener Staatsoper eine größere Arbeit: "Der Günstling" oder "Die letzten Tage des großen Herrn Fabiani". Ein ernstes, zuchtvolles, vnrwartsweisendes Werk. Wagner-Régeny hat die Auseinandersetzung üher die Oper zwischen zwei Generationen in der Nachkriegszeit mit offenem Blick verfolgt und sich ein Opernideal geformt, das mehr als sabjektive Be deutung hat. Ein Opernideal der Formstrenge, der Kunzentration. Ein Opernideal, in dem der singende Mensch dominiert (seine Ralle hat man in der jungsten Zeit zweifelins unterschätzt). Ein Opernideal. das jeden Psychologismus und jede nur farbige l'intermalung konsequent ablebut und sich an den alten Meistern ausrichtet. Also Rückkehr zur fnrugehundenen Nummerunper? Gewiß. Wagner-Régeny nähert sich dem Typus Händels. Stilistisch und besonders melodisch. Aber sein lebendiges Empfinden führt ihn zugleich auf neue Wege. Er will keine Musiziero Er will modernes Operntheater. Der Stoff ist für ihn keineswegs nur Anlaß. Musik zu machen. Der Stoff. von Caspar Neher nach Victor Hugo und Büchner in knuppen, schlichten Szenen gestaltet, spannt sich vom Liebeskonflikt zum sozialen Konflikt. Der abenteuerische Ambester wird vom Volk vernichtet, das in der Gestalt des Gil personifiziert ist. Ein episch lebrhafter Zug kommt in die Oper.

Die Musik ist von grußer Einfachheit und Zurüskhaltung. Dem Krymnismellerun des Musik-Zennas weith haltung. Dem Krymnismellerun des Musik-Zennas weith die Wert und der zur rhyhlumich fästerte Gesam, ind überzengend eingesetzt. Volkitelluhler Wendungen trein berven. Das Urbesters Stillerur die der austichen Sipanumgen in rhythmischem Muttern, aus denen die Formen unt rüskenheitens Muttern, aus denen die Formen unt rüskenheitens Weitvern, aus denna die Formen unt rüskenheitens Weitvern, aus erne gegende Kraft. Am ihr spricht ein künstlericher Wille, der einstehbeweit ist dem Weg einer zeitganüben Erzeuerung des Operathenters weiterzusorberitun.

Bis Dreichner Auffahrung wat bevorragenit. An Anbere granifis phantasticken Bilderen, an der klaren, strengen Begis Inseph Gielers, am den ansatzeseinhenen Leisungen der Gielers, am den ansatzeseinhenen Leisungen der Gielest, von von Knütze kurht, und am der erhellenden bei Deleinden munkalteiten Leitung von Karl Bilder entstand eine Wiedergabe von letzter Gewildossenheit. Es war modernes dispilitätierte Deparahustett.

#### Verdis "Räuber"

Ands die Verli-Benrissunge glimmt weiter. Der Spielpha shrive ind neuer Werten, Neu wast Hamharg die "Rünber". Die bewohlter in der Inscrierung her der State der State der State der State Herberte der State der State der State Herberte der State der State der State Herberte der State der State Herberte der State wirden "Mechale" und den Neutwerschen der entitleren" Periode. Der Wehntenmannen der State Franz und das ausdießende Deter im dem Fater Franz und das ausdießende Deter im dem Fater berücktigt, das sind absolute Höltepunkte von Verlis-Kunt.

#### Auftrag für eine Funkapei

Der Reichssender Köln hat im Eusvernehmen mit der Reichssendeleitung den Schriftsteller Hans Martin Cemmer und den Komponisten Hans Bullerinn beauftragt, eine Funkoper zu schaffen. Die neue, nur für den Rundfunk zu schaffende Werk, das ein histori-

#### Johannes Brahms

Leben and Schaffen eines deutschen Meisters ein Dr. knel Geringer.

8. 140 Sentin 21 Abhablangen. M. 6-75.

twicinger del vin fil grindlelgend here Bealins Monographie recovered stormalights from Ethioper unbekanne Beige nightlern Michigant des Mervers

Verlag Rudolf M Robrer | Brûnn-Prag-Leipzig-Wira

sches Ereignis aus der Zeit Friedrich des Großen behandelt, wird in enger Zusammenarbeit mit der Al-teilung "Kunst" des Brichssenders Köln entstehen. Die Uranfführung, die eine Beihe funkeigener Onern einleiten soll, ist für September 1935 als Reichssendang geplant.

#### Neue Operuhäuser

Der Aufschreung des Theaterbesuches in der letzten Spielzeit, ein Erfolg der neugrtizen Werbemoßunknich und der Zusammenurbeit der führenden Organisa nen, hat bereits an einigen Orten die Notwendigkert einer Erweiterung älterer Theutergehände herrargeraten. So wird auf besonderen Wansch Idali Hitlers das Operahaus zu Nuruberg eine neue Gestalt er halten. Die Pläne für den Innenneulom entwatt Prof Schultze-Naumburg, Auch die Stadt Leipzig hat 800 000 Rm, für den Umban des Bühnenhauses des Neuen Theaters bewellert, Drese Summe reight our zur Finanzierung des ersten der dvei Banabschnitte aus.

Den ersten Theuterneuban des Dritten Reiches aber führt Dessau nuf. Das Dessauer Friedrichstheuter has in dieser Saison 13000 Thounesten bei nur 700 Sitzen, Nach dem Riesenbemule vor 10 Johren wird Dessau endlich wieder ein würdiges Throner erhalten. Unter den læsten Architekten des Reiches ist der Wetthewerb ausgeschrieben. Der Führer selbst nird den besten Eurocuef bestimmen

#### Kleine Operanotizen

Kielen Operanotizen

Hennaus Reutzwich un kurze zeit dir hemposition seiner

Oper-Beiter Johnnes Freut\* be nder lanken, sodid mit der

vollen Johnnes Freut\* be nder lanken, sodid mit der

vollen der Steiner der der Steiner der Steiner kreiter kannte

Als erste Oper-Livalleitung dieser Spielzert konnel ein

Als erste Oper-Livalleitung dieser Spielzert konnel von

Abennet" om Hermann Henriche zu Andellung,

Geruf Vollenfun arbeitet in seiner seinen Oper-Dir Oreil

Geraffen vollen der Steiner Steiner Steiner Steiner

Geraffen zu Grundlich Steine Lat Frau Steiner Steiner

Geraffen zur Grundlich Steine Lat Frau Steiner Steiner

Geraffen zu Grundlich Steine Lat Frau Graben besteine

Geraffen zu Grundlichen werden sein, derste Graben besteine

Selere, Steine, Jonne und troter Reiestung" der Oprosition
Die in Gera keinelt warzeichtlich veraffeltung der Deren, "Jona" in Auf
Sakstegeren", "Was ihr wallt") von Huma Belons wird von

Gestangen in Mindere von Frauenthrene genetzenden.

### 1000 neue Brahms-Briefe

Die Brahms-Literatur wird mit der Biographie von Dr. Kurl Geiringer, ...J. Brahms, Leben und Schaffer cines deutschen Meisters" (Verlag: R.M. Robrer, Wieu) wirklich bereichert. Dem Verfasser stand als Kustus der Sammlungen der Wiener Gesellschaft der Musik freunde ein bisher unbekanntes Material zur Verfügung, das infolge eines Hinterlussenschaftsalikommens auter amtlichem Verselduß gehalten wird, hier aber benutzt verden durfte. Es handelt sich dabei um meh als tansend Briefe on Brahms von Persönlichkeiten mit denen der Meister mehr oder weniger eng verbunden war. Briefe von seiner Mutter, seinem Vater scipen Geschwistern. Briefe von Clura Schumann und Joachim an die Eltern von Brahms. Diese Briefe werfen kelles Licht auf Lebensereignisse, die hisher verschieden gedentet wurden, und lassen Beweggründ: seines Handelus aus dem Charukter von Brahms ableiten.

Aus den Briefen der Mutter geht kervor, daß Brahms von ihr seine seltene Güte und Hilfsbereitschaft, sein Feingefühl, seinen Sina für Natureindrücke geerht hat, wie überhaupt die Eltern in ganz neuem Lighte erscheinen. Seine Beziehungen zu Frauen, die seinem Herzen zeitweise nahestanden, werden durchsichtiger. Clara Schumann und Agathe von Siehold haben für das Gefühlsleben und damit für wichtige Schaffensperioden von Brahms größere Bedeutung gehabt, als man gewöhnlich onnimmt. Eine seltsame Parallele taucht auf; seine Mutter ist sieb zehn Jahre älter als sein Vater, und die Schirksalsliche ines Lebens wird für den Zwanzigjährigen die 14 Jahre ültere Clara, die mit sieben Kindern allein im Lebenskammfe zurückbleibt und vielleicht der verhorgene Grand dufür gewesen ist, duß Brahms trotz aller Schnäucht nach eigenem Hausstand zeitlebens Imageselle blieb

Die ausgezeichneten Werkerläuterungen des Buches stützen sieh ehenfalls teilsreise auf unhek aunte Skivzen und Partiturabschriften aus dem von der Gesellschaft der Musikfreunde bewahrten Privathesitz des Mei-Die Ausführungen gewinnen dadurch an schutdichkeit und stilkritischem Wert. In einem Schluß kapitel "Der Mensch und der Künstler" wird zusum

menfassend ein gutbeleuchtetes Gesamtbild von Johannes Ilrahms gegeben: "So steht die Persönlichkeit des Meisters völlig im Zeichen des Widerstreites zweier entgegengesetzter Prinzinien, die sich anbesten durch die Worte Phantastik und Gesetzmäßig keit umschreiben lassen. Man könute sein Leben, den ein muerer Zwiespalt das Gepräge gibt, als selten un glicklick bezeichnen, wäre ihm nicht in seinem höch sten Strehen, in seiner Kunst, volles Urlingen b schieden gewesen."

#### Eine deutsche Musikgeschichte

Merzaman graftzügige Musikgeschichte Deutschlands Samssog ch. Verlag, Potsdam) birgt in sich zwei große Komponenten die der Improvinstion und der Gesteltung. In dieser Anlage schoo rahe der hohe Vorzug des lebendig geschriebenen Werkes. Di Leichtigkeit, die jed. Art der Improvinstion verbilt ermoglich ex d.m. Autor, die von ihm berausdedriffenen Ausschnitte mibisonderer Liche und Eindringlichkeit bewußt zu machen diese Weise entstellen Jarbige Bilder deutschen Musikerschehene Die Gestaltung zwingt dess Bi'der zu einer Form Mersmann hedrent sich dahei der kulturgeschichtlichen Darstellungsweise fer stellt die Musikgeschichte hinchn in das allgemeine Zeit-und Kulturgescheben. Auf diese Weise entsteht der großt. Lufturgle Aufriß einer deutschen Musikgeschichte als Teil des Kulturgeschichte. Der Gesamteindruck einer im berhaten Maß auregenden Musikgeschichte wird gesteigert durch die gan-varzügliche bildliche Ausschmückung des bedeutsauen Werkes

#### Ein Nachschlagebuch über Händel

Leute, die aus Arder über ihre eidene Denkuntischtigkeit g en der Wissenschalt etwas am Zeupe flieken wollen und ins-hevondere meinen, Wissenschaft sei ein. Ihr allemal lebresfern, - solche Leute pflegen zu behaupten, di Arbeit der Wissenschaftlers bestehe im wesentlichen darin, aus Issuesal Büchern ein Issuendunderstes Buch zusammenzuschreiben Nun das Ilhndel-Jahrbuch 1933 (Breitkopf und Härtel-Leipzig) ist in der Tot ein solches Werk, das aus tausend anderen zusammengetragen wurde, - und es ist dennoch mitaliblen sammengetragen wurde. - und es ist uenneen heinen ge-lebenslern und elws bloß zum Verstauben in Bibliotheken ge lebenstern und eine nieu zum verstauben in einneumenen ge eignet. Kurt Taut, ein Bibliograph von allbekannten Verdien sten, legt auf mehr als 100 Seiten ein erstaunlich menniglati und übersichtlich angeordnetes Verzeichnis des Händel-Schrifttuns vor Nunmehr läßt sich alles Einschlägige leicht Finden nicht nur die Biographien und allgemeinen Davetel luncen, sondern auch die verstecktosten Aufsätze über einzeler Opera und Oratorien, über das Verhältnis Händels zu Bach über Gedenkstätten, Reliquien und Anekdeten, über frühere Zentenar'eien, über die Polemik um die Bearbeitungstrage und other vieles andere

### PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE



SCHNELLER UND BEQUEMER erledigen Sie ihren privaten Bristwachsel in klarer, sauberer Schrift mit der weltbewehrten

## KLEIN-CONTINENTAL

die sich dank ihrer schönen Form und eleganten Leckterung jader Umgebung einfügt und sich durch welchen Anschleg, leisen Geng und lange Lebens-deuer euszeichnat.

WANDERER-WERKE SCHONAU-CHEMNITZ



Das Spezialhaus für original ausländische Platten

> Alberti Schallplatten Vertriebegesellschaft m.b.H

> Berlin W 50, Bankestraße 34 Fornruf: B 45673

#### Suebra erschienen Stilwende der Musik

## Ernst Pepping

Ans dem Inhalt Die musikal selar wart Die Harmonesystems de Die Harmonesystems der Vorklassik. Die Sti oder Klassik. Die Sulwende des G genwa Leslangen Sig den Promekt! Donk DM 2

B. SCHOTT'S SOHNE / HILLY



## Ludwia Weber

#### Chorgemeinschaft Eine Folge von Werken für Volk, Chor, Instruments

Gott führ auch uns! Heilige Namen Dem Trutze und der Zuversicht Der Vergänglichkeit

Nun laden wir den Frühling ein Klavier (Orgel-) Auszug zu Nr. 1, 2 und 4 je M. 2 - , zu Nr. 3 M. 5 - , zu Nr. 5 M. 253. Chorstrume (Singpartitus) zu Nr. 1, 2 und 4 je M. - 30, zu Nr. 1 und 5 je M. - 40

Partitioner and Western B. Schott's Söhne, Mainz

## Joseph Haas



## Lieder

emit Klayrer soorit night anders angegebent

Lieder des Glücks, op 52, Sieben Gertichte von Karl Adolf Metz Ed Schott Nr. 2014 2.50 Ed Schott Nr. 2015 2.50 HelmHehe Lieder der Nacht, op. 54
mittel bis hoch
Ed. Schott Nr. 2015 2.56
mittel bis hoch
Ed. Schott Nr. 2016, 2.56

darans einzeln: Nachtgang Ed. Schott Nr. 2019 1.20

Nachtgang an Gott, o Gedirhte von Jakob Kneip für eine Singstimme, op 8d mit Natverbegelen int eine Singstimme, op 8d mit Natverbegelen tiete Ausgabe El School N. 200 236 tiete Ausgabe El School N. 200 250 op. 68a (hoch) mit Orgelbegleitung. Der School N. 200 250 El School N. 200 250

belmenHeder, op. 71. Nuch Gediehten von Arthu. Maxim-Irau Miller für eine Singstimme other custimnigen Kinde ehor und Klavier Klavier-Auszug

Ed Schott Nr. 2140

2.50

Schott Nr. 2140

2.50

Schott Nr. 2140

2.50

Schott Nr. 2140

2.50 Christustieder, up 74, 7 Gedichte von Reih

both . . . Ed Schott Nr. 2021 2.53 Licer vom Lehen, op. 76. 6 Gedichte von Ruth Schauman

Ruth Schanmann Bd. Scholt Nr. 2022 250
heith Bd. Scholt Nr. 2022 250
Lleder der Schanmehl, op. 77. Antike Geskinge
für eine Singstimme (oder für Schodimme und
Chor) und Kluvier. Textübersetung von W.
Duuffenbasch
Klavier-Auszug Ed Schott Nr. 2009 (2.5)
Klavier-Auszug Ed Schott Nr. 2009 (2.5)

Chorstimme.

Tag wnd Nacht. Eine sinfenische Saite für hohe
Singstimme und Orchester, op. 58

Klavier-Auszug Ed. Schott Nr. 2017 6.—

Rlavier-Auszug . . . Ed. 5 Aufführungsmaterini nach Vereini

Lassen Sie sieh die Lieder oortegen!

Vollatändiges Verselchnis "Jesuph Bans

B. Schott's Schne / Mainz

#### Gezeichnete Komödia

We bringen zwei Bilder am der herülmene Felge des "Idalf" von Junges Caller. Sie gehen eine mutitellare Vuschammig von der italienischen Sugereitkonnelle der E. Jahrhunderts, wie jener volkstämt, der Sie der Sie

anf Spinett, Lauten, Blockliöten und Violen. In Kausel hatten die "Kasseler Musiktuge" 1934 zu Hunskonzerten im Paluis des Oberpräsidenten von Hossen angeregt hei danen alta Vokul, and Instrumentaliansik unter Leitung des in Westdeutschland und im kulturrerwandten Auslande viel gehörten Cambisten und Chorleiters August Wenzinger erklang. Hier wie im letzten Chorkonzert in der Berliner Singskademie ("Berliner Abend") sowie schließlich auch an einem Dahlemer Hausmusikabend, an dem *Lili Kroeber*-Astro und der jürgist nach Berlin bernfene Hachschal lebrer bir Querllöte Gustup Scheck Haydu, Mozart mid Buchs Söhne zu Gehör brackten, stammiten die verwendeten alten Instrumente ans der Hegen-Ka beler Sammling and Werkstatt von Hans E. Hoesch, der durch die Bereitstellung originaler Vustrumente hereits auzählige Auffährungen der unserer Zeit so viel bedeutenden alten Musik ermöglicht bet.



Aus den "Balli" von Jueques Callot



Avs den "Balli" von Jacques Callot

maikalisher Uestik fermen. Kulturhistoriache Dokamente eines im wahren Sian "volksvechundenen" Kamädinsipitels, das meh nitht gegen die Clownerie abgegrenzt war. Meisterwerke der Kunst, die den denteden Romantiker E. 7. A. Hoffmann so enträckten, daß er acht dieser Bildiden der Ausgale seiner "Prinzesian Frambilla" beigab.

#### Ein junger sudetendeutscher Komponist

Der est 23 jährige junge Sudstendentsche Huns-Feiering um Fentstin im Prähjste mid Herbeit 1931 durch Rundfunk-Aufführungen einiger Lieder vor die Öffentlichteit gestenen. Mitte Dezember brechte der Proger destede Süngverin unter Leitung von Dr. Herbrieft Sredout ein genüters Weit Weiter und der Vogelweibe. Friestug seigen sich im Weiter einer Stillt grapfringlichen Ungehöng und einer reffen. vorwirgend puhylmonen Techtik. Nennrity wirkte besonders die einprägiumer Textfektunntion von Über und Salo. Die Presse begrüßt das junge Talent in sehrerer Senten der der aus unterentst im 20. Julchbundert verwurgelt ist, um Brackner erimert, ist bereits für des Krabbade Internationnel Musikest ausgemennen.

#### Musizieren auf alten Instrumenten

Die von der dentschen Musikbewegung wieder zu ienem Lehen erweckten alten Minikinstrumente (desgleichen auch deren Nach- und Nenhauten) dringen allmählich aus der privaten Sphäre der hänslichen and biindischen Sing- and Spielkreise in Veranstalinngen offiziellen Charakters ein. Nach den "Kasseler Musiktagen" 1933 and 1934 and der Berliner "Musikmesse" im Winter 1933/34 wurden nun nuch an einigen der 7 reprüsentztiven Berliner Charkonzerte in r Singakademie (vgl. "Nenes Musikblatt" Nr. 4), die "den Durchbruch der Singhewegung in das Kanzert-lehen" bedauten. Violen, Cembali und frühe Typen seres Hannuerklavieres u. a. von so hervorragenden Künstlern wie Anne Speckner, München, und Lili Kraeber Asche, Berlin, gespielt. In der Berliner Summlang alter Musikiustramente erklangen wiederholt -was vor einigen Jahren noch nicht denkbur gewesen ware - die typischen Hausmusikinstrumente (Lauten ihren verschiedenen Abarten, Gitarren, Violen. Blackflüten) gelegentlich einiger Sitzungen der "Deutschen Gesellschaft für Musikwissenschaft". In den Ränmen des "Dentschen Lyzenmklubs" musizierten ine Saarländerin und eine Halländerin gemeinsam

## Biographie in Stichworten

### Joh.Sebastian Bach

Im Jahr FIF vitt Buch in den Dieux des Firsten bespohlt en Anhalt Khlura. "Daucht hatte bir einer gubligen und Masie sowohl heusenden und liebenden Filtzen, bzy schleen unde vermiehen, ennie Lebenszeit zu beschließen." Buch Studgen konzentiert sich ist die Bedirinken des Kirkhuren Holgs und filt Komovermusik. Im Herbis FIF Jahr Buch unde Halle, mm Händel zu teige. Duch dieser wen milkeliderweise um sehren Tage übgereist. Muris Buchure I. Buch bei verste die Stagerich ann Magdalow Wilken.

Europus stunispolitische Entwickung ist in heljten Fills. Schweden seicheller nach von Frieden vom 1800holm und Nystud um der Reihe der Großmüßte um. Rußlund tritt um seine Stelle. Prizz Engen begründer die Großmußte Oesterreich, Friedr. Willeben 1. organisiert Proußen. Im Bunk Kültune 14yll ist es bedroblieher, daß First Leupold eine "amma" heiraret und wills zeite "amszeilskie heintunten in etwas bestiebt.

Non warde mit Kohmun Toole um 5. Juni 1724 üb Thomedouteurd pril, Ceer ging Buch midst. Obe et auf um zu zuer unfauglich ger uicht auständig sem owiet, ma einem Gegelhentere ein Genema unverden, werden, der der der der der der der der der beschrichen, dall vollicht (zumahle die meine Sähne demes staditis an einlichten sehlenne) ein der Büderten Nahmen zugete und mich necher Leipzig begebei. Die Aufter der Sault Leipzig were heinenwege Middlich, for Hart der Sault Leipzig were heinenwege Middlich, for der der Sault Leipzig were heinenwege Middlich, for ohr den weitigstense Christoph Graupmer erhaltere au fan der Sault Leipzig were der der der der Sie zu nistellt ein zu fest der der der der Sie zu nistellt ein zu fest der der der der und des Genebenmen glie Gereite Andre des unsatzel-

Aber alle Vorstellungen waren vergeblich, und Bach dachte schließlich darun, Leipzig zn verlassen. Es schrieb um 28. Oktober 1730: "Hierselbst bin nur nuch Gottes Willen annoch beständig. Da aber nun 1) finde, duß dieser Dienst bey weiten nicht so ercklich, als mann mir ihn beschrieben, 2) viele Accidentia dieser station entgangen, 3) ein sehr theurer Orth and 4) eine wanderliche und der Musie wenig ergebene Obrigkeit ist, mithin fast in stetem Verdruß leben muß, als werde genöthiget werden, mit des Höchsten Beystand meine Fortune anderweitig zu suchen." Da "eine gesunde Lufft" war, hatte Bach voriges Johr an odinairen Leichen accidentia üb 100 Thaler Einbuße gehabt". Bach wollte fort von der Großstadt und ihrer "oxcassiven kostbaren Lebens-arth". Aber er blieb, schuf Werk auf Werk, abwohl ihm nach 1736 durch die Streitigkeiten mit dem neuen Rektor der Thomasschule, Joh. Aug. Ernesti, die Stellung endgültig verleidet wurde.

### Georg Friedrich Händel

Mit der Kampanitan des "Atrochter Todeuns" (T513) geiert ländelt in des Strade) von Pareillichkeiten und turrigen, die um die Nuchfolge der Königan Anna spielten. Des Ergelnis west, 2nd Hindelt nichdann spielten. Des Ergelnis von Auf Hindelt nichdanus der Strade und der Strade der Strade Hammower den Throm beuritegen hatte. In der Stedtaber lied man ihm Friens Spieltenus mit der komteenige Opera erfolgerich zur Anfallherung britzegen. Als dam eine Versähung mit dem König herbeigejelten. Deutschlauf zurächt, wor er ein betrate deutsches Werhwirdt, die Passion und dem Text Bruskes.

Noch im gleichen Juhre geht Haubel wiederum nach Louden mach Leuten mach Leuten Juhren Kapellensteiten if fürstlichen Hänsera. Dum werde im Zage eines Spelar intenseufen, der derek santilitet Finnensamlichnen hintenseufen, der derek santilitet Finnensamlichnen der Kapellen und der Steiner der Steinensamlichnen Kapellen in der einzeleigende Hahn beihre. Just des Heite im die einzieheldende Hahn beihre. Just den promiere der Budamston. Durf num prome Leuten Gübelnen schoolken, die bei der Versteit der Bestein der Steinen schoolken, die bei der Versteit der Beigel debense blemmilig wie früher bei der Agrippan in Verselig, küm und Gedfahen debe nuch diese der Juhr im Versellen gleiter der Versammlung der Bunen bemilie von der der Ministering.

Bold bildeen sich wieder Parteien. Wenn der Baf texa protegriere, war die Bij tennehm sehon Grand genog zur Opposition. Außerdem verureille der gehölten Miteriand den ausdalische Treiben. Auch Rodistion — 2. B. seindern Hande und Fahren. Auch Rodistion — 2. B. seindern Hande und Fahren. Auch Rodistion — 2. B. seindern Hande und Fahren. — traten neber und wehr in dem Vordergrand. Man versprech sich mod bestagerenne Paurjagen von einer Oper, on welcher die serenliedenen Komposition (Diet in Welcher die serenliedenen Komposition Metales Seesofe in Seeson. Box 3. der der der der der deriten Händel kompositert. Der Händelsche fand den gestellen Beije in Seeson. Box 3. der

Noch heltiger wor der Streit zwisden den Singetium und diese Partejäpungen, Operalliektor Heiderger undant: "Mit der sehönen Faustina verdleren wir die Stutzer und wenn Guzzoni derougelt, werden Herzige sterben", Schließlich erlahmte das Interesse er Publikums und Gesy "Begart" Opera" machte die der Publikums und Gesy "Begart" Opera" machte die Die die 12 Opera werden Händel für die Abodemis komponiert hatte, verberieten sich in gam: Eurom.

(Insummengestells von Hulter Steinhauer)
Wird Fortgosetzt

## Ernst Peppings 90. Psalm

100 Adam Adrio

Mit der sechsstimmigen Komposition des 90. Psalms für zemischten Chor a cappella verlaßt Ernst Pepping mehr als hisher den Buden der streng liturgisch gebundenen Kirdenmusik, Zwar geht auch dieses Cherwerk (dessen Aufführungsdauer etwa 20 Minuten heträgt) ans von der Gebundenheit an die gottesdienstliche Handlung, Duch wie etwa die Mutetta Heinrich Schützens oder die Kirchenkantate Johann Seb. Barbs gehört diese Psalmenkomposition zu denjenigen kirds lichen Werken, die aus dem strengen liturgischen Geschehen des Guttesdienstes als freie künstlerische Höhemmkte sich erheben, abne in ihren krinstlerischen Mitteln den Rahmen des Kirchlichen is zu übertreten.

Abgeschen von den fügl lateinischen Hynmen (1929) ist der 90. Psahu die erste kirchliche Komoosition Pennings, die auf das geistige Symbol and die musikalische Grundlage des protestantischen Churals verziehtet und die religiüse Kraft und die kirchliche Cultigkeit ihrer musikalischen Diktion ausschließlich is dem Inhalt des hiblischen Textes gewinnt. Doch bedarf dieser Hinweis einiger Erläuterung. Denn es ist nicht so, wie man leicht vernauten könnte, daß der Text Gestalt und Form der Musik primär bestimme. Vielmehr ist es der juhultliche Grundgedanke des Psalms, and dem die Komposition ihren Lebensatem gewinnt. Diesem Grundgeslanken entspricht der ...me-ludische Einfall" zu Beginn des Stückes:



der, charakterisiert durch die Betonnug des Quartintervalls and für den Hörer vielleicht noch deutden musikalischen Keim darstellt, aus dem die gause homometrion sich autwickelt. Von dierem themetischen" Anfung und seiner eindringlichen polyphunen Rebundlung werden im weiteren Verlauf immer nene Seiten erfühlt, sudaß inhaltliche Zusammenhänge verschiedener Textubschnitte zugleich in musikalischen Beziehungen offenbar werden. Diese mehrfach in thematisch freien, ausgedehnten Abzweigungen ("Ehe denn die Berge wurden", "das muchet dein Zorn" n.a.) geöffnete und gesteigerte variationsartige Formbehandlung, in den nachfolgenden Beispielen angedeutet:



fuhrt zu einer monumentalen Einheitlichkeit des Werkes und zu einer eminenten identität von musibulishen Anadruck und textlicher Grundlage. Hierhei wird das Wort-Ton-Verhültnie intensisiert durch die Deklamation, die im Dienst der Phrasierung der diatonisch geführten, weit ansschwingenden Gesangslinien steht. Obwohl also die Deklamation nicht als arimäres Element die Masik diktiert, sondern nungekehrt in den Dieust der musikalischen Struktur gestellt ist, gelangt der Komponist dennoch gelegentlich zu einer "madrigalistischen" Realistik, wofür bier wenigstens ein Beisniel zeugen mag:

Legal alacelles III Dar-um fah-ren um to interpolation of the property of the Zorn, wie\_ brin-ren uas-re Joh-re :

Schwierig, von der Harmonik zu sprechen, deren Klangkraft trotz der primär linearen Formgebung des Werkes stark zur Geltnug gelangt. Schwierig, weil gegenüber unserer neuen Musik die hegriffliche Verständigungsbasis felilt, um den Reichtum einer Harmonik anzudeuten, der das Ergehnis ihrer Abhängig keit von der Melodik, die Errungenschaft einer Gleichordnung der Dreiklänge und der Unabhängickeit von der tonalen Kadeuzhildung ist. Der klaren melodischen Diutonik entspricht eine ebenso klare und eindeutige Dreiklangsharmonik, in der Chromatik und Modula tion stark zurücktreten und die dadurch frei von alle nerväs-ahwegigen Reizen zu einer geradlinigen ele mentaren Ansdruckskraft führt.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist, daß es sich in sem Vokalwerk um die Vorherrschaft musikalisel Formgesetze handelt, innerhalb deren Grenzen der Kamponist mit kontrapunktischer Meisterschaft, meledischer Erfindungskraft und klanglicher Phantasie dem Wart and seinem labelt his in Einzelbeiten binels gerecht wird, ohne die Gesetzmäßigkniten absoluter Musik der Abhängigkeit von der textlichen Vorlage zu onfern.

#### Teppiche statt Devisen

In Sofia land vor hurzem ein Gastspiel des russisehen Sängers Schuljapin statt, das einen graßen Erfolg hatte. Als aber der Sänger am Schluß seines Gastspiels mit seinem Hunorar Bulgarien verlagen wollte, erklärte die Vationalbank, daß Schaljapin des Geld nicht ausführen därle, da dieses den Derisen ordnungen widerspräche. Auf Schaljapius Protest hin machte die Nationalbauk schließlich die Konzession. daß er das in Sofia verdiente Geld in Teppichen an loson and dann mitachman känna

## Kauft billige Bücher!

Wir liefern Burber jeglicher Art nod Richtung meh nompariech, bei umfongreichen B Butranddlung. Aus der Fille auserre Bestinde einige Beispiole; Gut exhaltene Bemittendenexenulare.

Riemann, Musikiexikon, H. Auf., 2 Bdr., Ganska, antiquari-sh, alarz schr got erioden (Ludroperis BM, 25...), nur BM, 39.50

Handbuck der Musikgeschichte von Goniu Adler, 2. völlig umgendeiter Auf-lage, reich filmstriver, 1860 Seiten, 2. Blünde, Grossius, jerite beschädigt, aus att BM.63.

nne flu. 33.90 Das Neue Musikhevikon van Engledeld Half Gandelmen gelt, 730 8. amfaßt das Musikgeschelten der betern if haler bis 1926. Feilbe BM, 2036, jetze nur HM, 6.90

Geschichte der Yiolinspiels von A. Moere, 566 S., untilm, grh. Lein, megnit. RM, 13,40 ato S., untique, g.

Husoni, Von der Einfielt der Musik, gebaufen austati (131 5. – nor HM. 3.

Urteile:

I nd wer mich eründ-

lide kennt, der muh

finden, daß ich dem

Emanuel Bach sehr

vietes verdanke, daß

ch ihn verstanden aud fleikig studiert habe.

Joseph Haydn

Eisenmon, Das große Operabuch, Moos, Die Philosophie der Musik von Kauf bis Hartmann, gebenden ausmit RM, 11-3 nur HM, 7.—

Schünemann, Geschlehte der Dent-sehen Schulmusik, Teil I. 408 Seiten Graßiskray, geheftet BM, E.-. ausignwisch Großoktav, geheftet BM 8.-. austignausen, nur RM, 5.50 Fril II (Tafriband), 224 Seiten Großoktav, gehrftet BM, 6.-., austiquar, nur BM, 4.-

Elterhurd, Heinmung und Herrschaft auf dem Griffbrett, gebinden antati RM 945 nur RM, 5.65

Epping-Tauscher, Improvisation am Klayler, grissmics assists RM, 2.65 nur RM, 1.55

Versundbuchhandlung für Kultur- u. Geistesleben

Berlin-Schöneberg, Hanptstraße 38

Nothen trashim in der Mickerthe für Klauser-

### Johann Pachelbel

Ausgewählte Klavierwerke (auch für Cembalo oder Orgel) Fanisse - Fage - Variationen - Sotte 

Fanisse - Fage - Variationen - Sotte 

Kul-vinut, 2249 M. 1-9

Diese High bring centrals can pullatuh-Austuh von leichten die mitselfenberen Kaussenden 
und den reichten Studigen für geschen kruterben die mitselfenberen Kaussenden 
und den reichten Studigen für geschen kruterben der derette in untergretoren Färdergabe. Lis in seitgemöße Kaussenden, fertierbei ein annahische Kurtunen.

SCHOTT'S SÖRNE / MAINZ

Bir bauen in eigener Bertftatt:

Cembali / Spinette

Klavichorde / Goffer je Blockflöten

gur filledten Mufführung alter Mufit bee 15. - 18. 3abrhunberte

Walter Merzdorf / Markneukirchen

Bedentsame Erstveröffentlichung! Berühmte

CARL PHIL, EM. BACH

## Sechs Sonaten für Klavier

(A fitzelin Probestücke zum «Versuch über die wahre Art, das Clavier zu soielens)

Zum ersten Male neu herausgegeben von Erich Doffein 1, Heft (Sonate 1 - III) Ed. Schott Nr. 2358 M. 1.50 2. Heft (Sonate IV - VI) Ed. Schott Nr. 2354 M. 2 .-

Das berühmte Klavierwerk des schöpferischsten Solmes von J. S. Bach in proktischer, dabei urtextgetreuer Neuausgabe, Mit ausführlichen Spielvorschriften und Angaben über die Verzierungstechnik - wahrhaft eine Schule des frühklassischen Klavierstils.

Erschienen in der Sammlung »Werkreihe für Klavier«

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Soeben erschienen: Die neue Sammlung leichter und mittelschwerer Cembalo-und Virginalmusik des 16.—18. Jahrhunderts — eine einzigartige Fundgrube für jeden Freund alter Musik

## Alte Hausmusik für Klavier

(1550 bls 1780)

65 Stücke aus der frühen Klaviermusik Deutschlands, Englands, Frankreichs und Italiens von K. F. Fischer, Frobergr. Kirnberger, Krieger, Kuhnau, Marpurg, Matthuson, Pachelbel, Scheidt, Telemann, Byrd, Muffat, Purcell, L. Couperin, Daquin, Ramouu, Frescobaldi, Scarlatti, Zipoli u.a. mit musikgesthicht-lichen Aumerkungen verschen und herausgegeben von

Willy Rehberg

2 Hefte Edition Schott Nr. 2347 (leicht), Edition Schott Nr. 2348 (leicht bis mittelschwer) - je M. 2 -

Vurlangen Sie Somlerprospekte über die früher erschienenen Studienzusgeben von Wilfy Rehberg

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

Carl Phil. Em. Bach ist der Vater, wir zind die Buben. Ber von une was Rechtes kann hat es von that geleeut. W. A. Mozart

#### Junge Interpreten

## Johannes Schüler

Essen, die drittgroßte Stadt in Preußen, zöhlt zu den deutschen Gemeinden, in deuen das geistige und khustlerische Leben mit dem enpiden Temps des wirtschaftlichen Austiegs in der Vurkriegszei hat Schritt halten können. Ist die ernsthafte Theatertradition hier erst die Daner einer Generation alt, so zeigt sich immerhin das musikalische Fundament tiefer and natürlicher im Baden dieser Stadt eingefügt. Diese Entwicklung läßt sich, mit den Gesangvereinen und Hunskonzerten als den Trägern einer hürgerlich musikalischen Kultur, an die hundert Jahri zurückverfolgen, als Essen also nuch keine 10000 Einwohner hatte.

Hente zöhlt Essen nunähernd 660 000 Einwohper. Durch den Industrie-Charakter ist ihre Schichtung eindentig, doch lange nicht so traditionslos wie in amleren Industriegemeinden des Begirks, Als Aufang der sirbziger Jahre Georg Hendrik Witte das eigent liche Konzertlehen begründete und es nach inhezehntelanger säher Aufbauarbeit 1911 an Hetmann Hondruth abgub, war die Stadt bereits zu einem wesentlichen künstlerischen Mittelpunkt des Bezirks geworden. Die mehrjährige Tätigkeit Abendroths und die darunf folgende 17 jährige Wirksumkeit Max Fiedlerz haben diese Stellung Essens als Musikzentrum des Gehiets in einer Weise ausgeleaut, daß sieh hier das Musikleben über alle Krisenerscheinungen "er Kriegs mel Nachkriegszeit bekammtete und als soli destay Bayabres and Teleur des Interelles Labour in diseas Industriassoflated contin-

Nachfolger Fieillers, des rahmreichen Verwalt er großen musikulischen Vergangenheit, warde 1933 Inhannes Schüler. Dem Tast 75 jährigen fulgte der nach nickt 10 jährige Dirigent auf einen zunächst nickt ehen verlackenden Unsten. Verschiedene denn gende Anfgahen machten die Bernfung eines jüngeren Künstlers metwendig. Schüler kans von Halle; er einige Jahre vurber Landesmusikdirektur in Oldenburg gewesen, von wo ihm ein ausgezeichneter Ruf

Zum 250 Galustalaus erscheln!

### Iohann Sebastian Bach

Blographic von Dr Paul Sleglich Prival dozent an der Universität Erlangen) mit vielen Bildern, Tafeln und Nolenbeispielen In Leinward gebunden ... RM. 13.50 Leicht lesbor, anschaulteb, apannend, des Entzücken

Jedes Berufsmustkers and Mustkirea Verlangen Sie unverbindliches Bezugsangehol mil Vergünsligung auch für die welleren Bände der Relhe

Die großen Meister der Musik sowie Ansichissendung durch:

Artibus et Literis, Gesellschaft für Geistes ften m. b. H. und Naturwissenschaften m. Berlin-Nowawes (Ba 4)

### Kleines Flöten-Buch

für eine e'-Hiockiiöte

Hett 1 40 Stücke (ohne Uberblastechnik) Ed, Schott Nr. 3856a M-120 Hen II 50 Stücke (mit Fherblastechnik) Ed Schott Nr. 355th M. 1.20

Westere Hette auch für mehrere Blockföten, in Vorb The Klein Plandweds extended in solution of the Richest Million of the Richest Million of the Richest Million of the Richest Confidence like help be indeed to Original I life the help of the Richest Million of Million of the Millio

Lassen Sie sielt die Hette vodegen! Verlangen Sie den ausfahrlichen Prospikt über das ORFF Schulwerk.

B. Schoff's Schne / Mainz

Johr seiner nenen Wirksumkeit gleich mit einem Gewaltprogramm für eine Reihe von Aufgaben ein: Chorerziehung, Ordestererziehung, Musikerziehung, sourit sich mit diesem Wort der große Kreis nengeschaffener Gebiete ambenten läßt.

Johannes Schüler ist Neumärker, in Berlin eren und träbzeitig auf die Hahn des Künstlerk cules gegangen. In seinem Elternhaus hatte er genog musikalische Auregung erhalten sein Vater war Organist alter man wollte von einer Masikerlanfbulm des Solmes nichts wissen. Bis sich der junge



Empfehlung Leic Blechs bestärkt, den gewählten Weg nit der elterlichen Zusage einschlagen konnte. Sein Ziel war anfangs, Komponist zo werden, und er hat unch im Lunfe der Jahre in der Zucht der Berliner Halischule anter Prof. Joon allerhand komponiert: für Ordiester, kammermusik, eine Klaviersmate und Lieder, Zwischen Studion mol Studion lag der Krieg. der den Musikstudenten vier Jahre beransriß. Als Offizier, not dem E. K. I ansgezeichnet, kam er aus dem Feldzug zurürk, büffelte, um Verlorenes wieder einzelteilen und erreichte als 26 lähriger sein eistes Euragement: Gleinitz, Zwei Jahre, hanutsüchlich Ouerettrukapellmeister, daneben Choreintrichter. Korr es war eine harte, aber bevegte und lehrreiche Zeit. Die Entschridung zum ernsthaften Ziel brachte ouci Jahre daranf die Berufung als 2. Kanell meister nach Königsberg, wo er nach einer Spielzeit zum 1. Kapellmeister aufrückte. 1921 holte ihn Prof. Kasselt, der in Berlin sein Lehrer im Dirigeerkurs ewesen wit, nach Hannover, Vier Jahren Hannover folgten norbinals vier Jahre erfolgreicher Tätigkeit in Oldenburg, folgte ein Jahr Knuzert und Theater-

Das ist der änliere Lehensweg eines Künstlers, der erbittlich an sich arbeitet. Die Jahre dieser Ent wirklung fallen in eine turbalente. künstlerisch wider spruchsvolle Zeit. Sie hat dem jungen, auf dem Boden der klassischen Musik erzogenen Küsstler den Blick gescharft für das, was in ihr vesentlich war. Weil Schäler dem Spesialistentum and dem Kompromiß abgeneigt ist, hat er sich für das Alte und das Neue eingesetzt, wo es ihm wichtig schien. Klag in der Haltung, aber zäh in der Verfolgung künstlerischer Pläne bildet etwa der neue Essener Masikdirektor das Gegenteil zu seinem Vergünger Fiedler, der uml die Galee lersaß. mehr mit dem Gefühl machte kraft einer großgereiften Persönlichkeit Mosiker und Publikum immer wieder in seinen Bann zu ziehrn. Johannes Schüler hat in den noch nicht zwi

Jahren seines Essener Wirkens verstanden, die Or diester- und Chordisziplin ausgezeichnet zu eutwickeln Die letztmögliche Ausbildung und Ausfrilung des Technischen, die ihm hier und da zum Vorwurf grmocht wurde, bedeutet für ihn nicht Selbstriverk somlern ein netwendiges Mittel zur Erziehung einer werktrenen Interpretation, die ihm ein Bekenntnis des Künstlerischen ülterhaupt ist. Nicht etwa in Art einer fanstischen Einseitigkeit, die den doktrinärachlichen Standpunkt unter allen Umständen be-

### Resuch beim alten Haydn

In eine der entferntesten Vorstädte hatten wir bis in die hintersten Gassen und Winkel last eine Stunde zu Johren. Da fanden wir den herrlichen Alten in einem kleinen, aber doch ganz artigen Gortenhause. das ihm gehört, eine Treppe hoch, in einem kleinen Zimmer, an einem mit grünem Tuch überdeckten Tische sitzen. Ganz augekleidet in einem einfachen. aber reinlichen grauen Tuchkleide mit weißen Knöpfen und einer zierlich frisierten und genuderten Lockenperfiche, sall er sehr steil und last starr, dicht an den Tixty verückt, beide Hände auf dem Tixty, einem lebhalter Wachsbilde nicht unähulich. Ich besorgte Jast, er närde meinen Namen nicht kennen oder sich dessen in dem Zustunde der Apathie nicht erinnern and ward wirklich betroffen und ich knnn aufrichtig uren: hendring als der alte Held wing immer noch lebhalt blitzenden Augen weiter auftat und sagte: "Reichardt? ein -- Maun! we ist er?" Ich war eben hereingetreten, und er rief mir mit über den Tisch hin ausgestrechten Armen zu: "Bester Reichardt, hounn doch! ich muß dich aus Herz drücken!" Und ung kulte er mich mit heltigen, kramplisem Händedruck. Dann luhr er mir drvi, viermal mit der dürren Hand über beide Backen und sugte zu den andern: Was mich das frent, daß der Künstler auch solch cheliches, gutes Gesicht hat". Ich setzte mich neben ihn und behielt seine Hand in der meinen. Er sah mich eine Weile geißhrt an und sagte dann: Noch so frisch! Ach ich hab' zuviel den Geist angestrengt, ich bin schon ganz Kind" und weinte hittie Thranes.

[Aus den "Vertrauten Beiefen" von J. Fr. Reichardt, der Haydn hufz vor zeinem Tode im Wien bewechte.]

hannten will, aker mit einer inneren Verallichtens zum Dienst um Werk, wie sie der Dirigent einmal einem Aufsatz (Dirigent und Werk, 1932) umsehriele Wer sieh dem Werke selbatha und übermidlich bingild thus immer wirder you never nuclosely his in die feinsten Adern, in dem beginnt das selbst zu schreingen, noerklägelt, ungewollt elen mit der Eindentigkrit, die, wit ich glaube, die Hamptwesensart eines großen Werkes at."

Hans Georg Fellman

### Meine "George-Kantate"

von Wilacim Maier

Der zwischen 1925 uml 1932 komponierten "Kan tate" liegen Verse von Stefan George aus dem "Stern des Bundes" zugrunde, die in luhalt und Form sich besonders für die chorische Vertonung eignen und des ren Zusammenstellung einen inneren Sinn und eine Entwicklung ergibt, die unch musikalisch dem Hörer sofort deutlich wird. Zwischen den fünf Chorstiicken. om denen dir beiden ersten Wechselgesänge zwischen Char and Solist sind, stehen zwei Solonumuera: ein lyrisches Lied "Von welchen wundern lacht die morgencrole" and die "Entrückung" ans deus Siebenten Ring

#### thounteres Sie

das "Neue Musikblatt"! Bezugsleginn jederzeit möglich)

Bestellschein (aberlmeiden

bine ich durch Nachmahme zu erheben

leh bestelle hiermit das "Nene Musikblatt") für

1 Jahr (Bezogspreis RM, 2.70 + 55 Pf. Versandkosten)

1 . Jahr (Bezugspreis BM 1.45 + 28 Pf, Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscherkkonto\*\*) --

An die beiliegenden Adrassen emplehle ich eine kontenhoe Probenummer des "Neuen Musikhlatten" zu senden

(Name and Advence)

ountich (in Some "1 Nours Musikhlan, Berlin Nr. 1942 als Höhepunkt der ganzen Kantate; beide münden in en Chorkanon, sodaß auch hier der chorische Grundaug des Stückes gewahrt ist. Die Haltung des Werkes ernst and feierlich, Hymnisches wechselt mit Ly rischem als. In allen Vekalteilen orduct sich die Musik möglichst dem Wort unter und stellt sich lediglich die Aufgahe, dem Wort durch den chorischen Gesang zu erhöhter allgemeiner Bedeutung zu verkelfen. Bei der strengen Form der Gedichte ergilet sich dahei die musikalische Geschlossenheit der einzelnen Nammern von sellist. Das Orchester meidet die weichen Farben und verbindenden Zwischemöue; die Bläser setzen sich zu sammen ans 2 Flöten, 2 Oliocu, 2 Trompeten m 3 Posannen. Der Chor verlangt mittelschwere bis starke Besetzing. Wegen seines allgemeinen lubults aud seiuer verhältnismäßig knrzen Dauer ist das Stürk geeignet auch gedacht, bei feierlichen Gelegenheite Festakten etc. den musikalischen Teil zu bestreiten.

#### Neue Kirchenmusik im Rheinland

Eine einsatzbereite Vorkämplergemeinde für eine würdige neuzeitliche Ausgestaltung der katholischen Guttesdienste ist die im Rheinland bereits besteingeführte Kölner Gregorin-Gilde. Der Chor dieser Gemeinschaft sotzt sich unter der impulsiven Filhrung von August Günnewid für eine lebensnahe Wiedergabe der Kompositionen unserer zeitgenössischen Tonsetzer ein und stellt sein hohes desandliches Können abne der Ehrgeiz virtuoser Erlolge in den Dienst der katholischen Li turdie. In der letzten kirchenmusikalischen Andacht stellte die aufstrebende Sängerschar neben Kompositionen des bereits vie aufseführten Komponisten Hermonn Schröder, die sich durch aufgeführten Komponisten Hernann Schröder, die sich durch eine durchsichtige Kontrapunktik wie durch eine tiefeliglisse Grundhaltung auszeichnen, eine Kantate von Kai Krall "Still leachtete der Sterne Pracht", und mehrere Gesänge von Hein-rich Weber. Peter Förster. Armin Knab. Hermon Ophoven und Joseph Hogs zur Diskussion.

In Diisseldorf fand die 34. Verbandstagung der evangelischer Kirchenmusiker Rheinlands und Westfalens statt. Sie umlaßte neben den notwendigen geschäftlichen Verhandlungen einen instruktiven Vortrag von Dr. Entilie Schild über den gegenwartigen Stand der Musikäntbetik und Darbietungen neuer Kirchen-musik. An Werken von Pepping, Distler, Huth, David und Thate wurde erwiesen, daß ein Irster Wille zur Iormalen Klar-heit, ohjektiven Allgemeingfiltigkeit und damit zum Dienst an der Wortverkündigung sich durchsetzt, der wieder zum Anfang aller kirchenmusikalischen Zielsetzung zurückfindet, nümlich zum Cheral und seinen vielzeitigen Musiziermöglichkeiten. So-

## Aus Musikerkreisen

Das Nederlandische Kamerorkest in Rotterdom wird das nens Romzert lur Streichorcheatez von Wolfgom Forzore in Rotterdom und Hang zur Auführung berinden. Das von Hermonn Schniehet in Zürich urzaligelitärte Botterhorkouzert Fortner and größen Beitall bei Poblikhem und Persese en g.langt auch machat durch das Philharmonische Orch ster in Homburg

Ein neues Orchesterwerk von Philipp Jarnach "Musik um Muzart" utrd Generalnusikdirektor Hermann Abendroth im März im Gewandhauskonzert in Leipzig aus der Taule heben. In Minsten wurden die neu aufgelundenen Entwürle zum Finnle der 9. Symphonie von Anton Bruckner in einer Bearbei-tung für 2 Klaxiere von E. Krüger erstmalig öffentlich zu Ge-

Das Petrarca-Haus in Köln verenstalt altend, bei dem Dr. Fausto Torrelaraca (Mailand) über das Thems "Die Entstehung des Modrigals und der Chanson im 16. Johrhunder!" sprach. Zur klanglichen Erläuterung sang der Modrigalcher der Hochschule unter Otto Stegl charakteristische

ele dieser Literatus Despirere unset Literatur.
Von Hunts-Orsen Hiege gelingten ... 3 Duette" lär Supran,
Alt und Klavier im Reichsender Frenklutt zur Erstaufführung.
Der gleiche Sender brachte zur G. Debrarz die 1. Sonate lar
Violine und Klavier. Das Strickhitzio op. 39 wird im Marz im
Violine und Klavier. Das Strickhitzio op. 39 wird im Marz im
Schied zu Minie zur Erstaufführung kommen.
Herbert Transtoue urbliet vom Rechinstender. Hendurg den

Auftrag, eine Ballett-Suite aus der Tanzkomödie "Lärm un Mitternacht" für die Zwecke des Hamburger Senders berzu

Altternacht für die Zweike des Hamburger Senders berau-stellen. Die Ursuführung findet Milte Märe statt. Mannel de Falles Ballett "Der Dreispite" gelangt in dieser Spielzeit in Expen, Stutigert, Settin, Hannover, Rostock und Magdeburg zur Auflührung.

Die osterreichische Erstauflührung des Oratoriums "Der große Kolender" von Hermann Reutter findet am 20. Februar durch die Wiener Konzerthaus-Gesellschalt statt. Die "Sechs Orgelchoräle über altdeatsche geistliche Volks-lieder" des Kölner Komponisten Hermann Schrouder erscheinen demnäckt im Blindenschrift. Für einen jungen zeitgenössischen Komponisten ist dies eine seltene und bedeutundsvolle Aner-

Die bisher an der Berliner Hochschule für Musik be-stehende Kapellmeisterschule und Chorleiterschule wurden mit siehende Kapellmeisterschule und Chorfelterschule wurden leifen des Witerenniertes (1943/26) est unter Fockerpung (Dri-nellen des Witerenniertes (1943/26) est unter Fockerpung (Dri-nehe einkeitlichen Gesichtspunkten und im organischen Aufbanden des Ausbildungstagen derscheibtlirt wird Die Genumleitung der Endgruppe hat Direktor Pord. Dr. Fritz. Seren überaument, der Endgruppe hat Direktor Pord. Dr. Fritz. Seren überaument, Marstinersverscheit im Phenntithene Lüdesrafenim der Univerzi-iät errichtet worden. Die Leitung wurde dem Witsenschalt, Lichan Reit und Prysidiotensch ließ Vergleichnende Munfleiwissen.

sobalt Real De Wilhelm Brien

us Werknachtsoratureum von Kart zum Wolfert gelauf zu Weibnashten wiederum in Herlin zur erfolgreiches juhrung Das Work wurdt außerdem vom Deutschland

ubertragen Guspay Cussado spielte die von ihm für Celle mit Ür ebreter bearbeitet. Arpeggione-Sonate Franz Schabert; at Hamburg (Staatsorcheiter), Wiesbaden (Staatsor hester), His nover, Konigsberg (Rund unkt, Lepzag [Gewandhana mit

#### Notizen aus dem Ausland

Amerika: Der Dresdener Kreuzelior gehl im April auf ein Nonzeritänet aueren aus verschwennen ammen sähnigen. Sädig England: Die im Vorjahr son erleigt ich beginnenen Bouen Lestap els im Glyndebourne werden dieses Jahr wieder unte musikalischen Leitung von Fritz Busch um Regie von Re-Ebrer anschlichend an die Mal-Saison im Coveal Gardes stats finden Sie werden auf S Wenten ausgedehnt werdre und ha den Originalsprachen außer Figaros Hochzeit und Got ibs

#### An unsere Leser!

Das "Neue Musikblatt" will nicht Meinungen und und Nachrichten in die Leere hinausschicken. Es er strebt vielmehr eine stete Verbindung mit den Trägen des Musiklehens in seinen monnigfachen Erscheinungformen. Nur so kann unser Ziel erreicht werden: allen zu dienen, die in Stadt und Land für eine vorwärts weisende Musikübung tätig sind.

Wir bitten unsere Leser und Freunde, unsere Arbeit durch Hinnerise auf junge Kräfte, durch Berichte über aufbauende Veranstaltungen, durch Anregungen und Vorschläge zu unterstützen, und das Neue Musikblatt" in ihren Bekanntenkreisen zu empfehlen. Für jede Mitarbeit sind wir dankbar.

> Schriftleitung und Verlag des "Neuen Musikblattes

## Franz Schubert Neue Lieder-Auswahl

🔤 Johannes Messchaert herausgegeben von Franziska Martienssen

Sand 1: (Schung Müderin, Wintri-Reise, Srhwamengesang u. 29 ausgewählte Lieder) für hohe Stimme Ed. Schott Nr. 122 M. 4. für mittlere Stimme Ed. Schott Nr. 122 M. 4.

Band II: 197 ausgewählte Lieder für hohe Stimme Ed. Schott Nr. 121 M. S-für mittlere Statung Fd. Schott Nr. 123 M. 5

Ble belden Bunde er Hen eine ritt griffer Sorgialt gefraffene und eine ersten Mal bis herstigen Beist und Griechmark ble idlige Antless mit den gesamten Lleibeligiete velnberse an mit bringen gliebter tig die Vorlingsfrank hangen das griffere behöhrtsengen aller Weiten.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Ein neues Werk von KURT HERRMANN "Der gerade Weg"

Etüden großer Meister, ein Lehrgang für Klavier

bis zur Mittelstufe in 3 Banden. Preis je RM. 2 .-Was die Sammlung will, zeigt am besten eine Stelle ans dem Vorwort:

Technik als Selbstrucck ist Uning. . Der gerale Weg ist der base, and die inhaltlick coss och Arbeit der richt schlass, auch auch erhales. Alles, so at schwarze der gerale in der Selbstrucchen under geletz. Zu harb kommt am ein beit Beich und in Rechtseven nat für Rechtsvern, has hochstlitige sich mit den ziehen frei geletz. Zu harb kommt am ein beit Beich und in Rechtseven nat führ Rechtsvern, has hochstlitige sich mit den zieher Technik und den zieher Technik und den zieher Technik und den zieher Technik und der zieher der Selbstrucch auch der sich den zieher der Selbstrucch zu der der der Selbstruck zu der Selbstr essiv geordneten Stoff in acht Kapilel

Jedes der drei Hefte giedernt. Leopen, Liste als ein der ver Jedes der drei Hefte giederi den progressis geordneten Die Tonleiler und ihre Ableilungen, Aktordszeriegungen, Abideen der Hände Sellenschwung (Lonwiederbolung, Triller wiederholung, Triller)

Legato, Slaceato, Doppelgriffe and thre Zerleganges, Rhylbmas.

Zu den bereits olen genaanten Namen kommen: Black Brahms, Byrd. Clemenli, Conperin, Dandris J. K. F. Fischer, Gibbons, Grieco, St. Heller, Hammel, Karg-Eiert, Th. Kircharer, Kirnberger, Musorgisty, N. W. Niemann, P. sagnini, Purcell, Ramean, Chr. Riller, Trbalkowks, Telemann, R. Volkmann, C. M. v. Web Heft I enthal 39. Heft II 32, Heft II 33, Heft II 34, Heft II 34,

Increme. Prends, Bregeisternar; as caménal in hai dar Durabschi disser selt willnammens Neuro-intame. Boi sei de Biolecuvel in il citat un libali. De Assunda de Sitate in selt gibble, die sina-beasse el technische freien der Fernand der State in der Sitate in der State in der S

bleiden.

Mit aruber Freude begrüße ein Ihre Publikation. Der gerade Weg. 'a verreichte sein die Koller, Sülftsungannt, zuw. Mit aruber Freude begrüße ein Ihre Publikation. Der gerade Weg. 'a verreichte sein der Freude begrüße der Schleiber ein Beleite werde bei der Schleiber der S

redich eine große Tal sewohl im pädagagischen Sinne wie vor allem Paul Schmatz, Lehrer am Semnar in Rorn

. Schreden wir alle den geraden Weg', und nicht nur unserr Schüler, sondern auch wir Litertribunde seed-großen Gewinn haben.

New gernele Weg' ist der 1 ürreste Weg, sein Ziel- und Eudjurakt ist einhaber und eindentigt leh weite ment Koll gen meit den Schullern der stadtischen Musikschule Biet mit Freuden raten ihnesen. Weg's schiebungs und beite unter die Fingere zu nebaren. Verlag Gebr. HUG & Co., Zürich-Leipzig

## La Rassegna Musicale

Kritisch-historische Zweimonatsschrift hermisgegehen von

Guido M. Gatti

Jahresabonnement 40 Lire

9 via Lacio Bazzani

Turin (Italien)

l atte noch die Entfahrung. Den Juan und Zauberflötz bringen. An den Sonnlagen werden in Orchasterkonzerten Mozartschwerden wirden und Werde unter Miturekung des Busch-Quartstet dargeboten. / In J.r. Londones Prasse weiden für Mei zwei Gastkonzerte der Wieser-Philippersonsiker angledingigt.

Mire

England: Das Wohnhaus vom F. Delius vorde als Ge-dichtnistatte kürzlich ihr 6900 Mark vom Kanf aungsboten. Elle Sales worde vom des Sindsverondieste bereine Elles vom hanse hamrake, daß das Objekt desser Freis sicht wert au-nienes 9 Frosen des Publikums könnter Elgars Maikt vom der Maarts unterscheden. Die Ausgabe ließe sich daher vor des menschlassen Mark vordertrieben Was aus dem Blaus vorde en nicht rechtfertigen. Was aus dem Haus w .teuerzeblern nic-ist nicht bekannt.

at nicht bekennt. Praubrich Des Kenterventrum hat Maßnehmen jeges die Frankrich Des Kenterventrums hat Maßnehmen jeges die webblichen Schilfer der innumbe neur engelten. Der Zubi der webblichen Schilfer der innumber neur der Vallen, seet Cellen auf der Schilfer der innumber neur der Vallen der Gestellt der Schilfer der innumber der Vallen der Gestellt der Vallen der Schilfer der Vallen der Schilfer der Vallen der Schilfer der Vallen der Schilfer der Vallen d craten Aulführung in frangösischer Sprache

Hoflands Die Wagnergesellschaft in Amsterdom bringt im Februar zwei Aufführungen von Debussys "Pelleuz und Meli-unde" unter Monteux nach der aulographen Partitur des Kom-penisten, die sich im manchem von der gedrucklen unterzehelt.

Japan: Verdis "Missa do Requiem" wurde von der Kaiser lichen Mesikalademie zu Tokyo unter Professor Klaus Prings Arms Leitung mit bedeutendem Erfolg zur japanischen Erst unführung gebracht.

Hallen: Im Anachul an de Oppravation wird die Mallender Stafa die neum Symphonien von Beelbroem sallibren. Als Dirigent warde Ofto Klempere ergflichtet. / Dos Preabedium für Orrhester von Ernet Pepping wird in einem Konzet dutts.her ouwer Maals im Augsteam in Rom unter Edward vom Burch van Auflührung gelangen. / Die Schweiter Känstler Fritz und Franz Ower Halt hatten mit einem Duadend in Rom

Häften Lirong. Luxemburger Sender, desson murikalisaber Leiter H. Pennis sich in vorbildlicher Weise für die zeitge-obstache Musik einstell, kalt in seinen Programmen u. a. Werke von Egs. Pepp ng. Gerster, Fortner, Back, de Falls, Nedden-hauen vorgesäten, bzw. bereits zur Smidung gebracht.

Oesterreich: Alban Borg heging am 9. Februar seinen 50. Geburtstag, / Fritz Kressfer erhielt anfäßlich seines 60. Geburtstas die Ehrenring der Stadt Wien.

#### Eine stehende Oper in London

Die sechswöchentliche Repräsentatiousoper in Cont Garilen zu Loudon ist weltbekannt. Sie ist der Höhepunkt des internationalen Betriebs in der euglischen Weltstadt. London bat aber auch eine ständige Oper: "Sadler's Wells". Diese spielt über acht Monate im Jahr, jeweils an fünf Wochentagen, wovon einer dem Ballett gehört, an den ührigen Opern in eng lischer Sprache zur Aufführung gelangen. (Sonntage gibt es in England noch immer kein Theater, trotzdem es seit kurzer Zeit dem Kino gelungen ist, sich



Das "New Sadler Wells Theatre" in London Photo: Pritchird Co

diesen wichtigen Tag zu erohern, Montags ist das Opernhaus für geschlossene Vorstellungen reserviert.) Sadler's Wells (Sadlers Quelle) ist Londons ältestes Theater. Es erstand 1683, als man hei dem Musikhaus des Thomas Sadler eine Kurquelle erschloß. Eine stetige Entwicklung als Schauspielbühne mit auch ge-

legentlichen Opernaufführungen führte zu eine Höhepunkt Mitte des neunzehnten Jahrhunderts und unschließendem Verfall, der mit dem Umbau sam Kinn und später Kabaret die Geschichte des Theaters zu beschließen schien. 1931 jedoch erhaute Lilian Boyliss mit Hilfe der Öffentlichkeit das Sadler's Well-Theater für die Oper nen. Settdem hat sich diese dort entwickelt, und hente hat London zwei ständige Repertoirbühnen für Schansoiel, Oper und Ballett, die ohne jegliche Hilfe von Staat oder Stadt gute Auflührungen zu volkstümlichen Preisen bieten. (Die Eintrittspreise liegen unter denen der Kinos.)

Sadler's Wells Spielplan umfaßt dieses Jahr die folgenden Werke: Barbier, Traviata, Othello, Cavalleria, Baiazzo, Tossa, Butterfly, Figures Hadizeit. Zanberflöte. Lohengrin. Hänsel und Gretel, Fledermaus, Faust, Carmen, Fra Diavolo (in neuer Chersetzung von Pruf. Dent und Szenarium von Strohbach-Dresden) - Eugen Onegin und Schneemadchen von Rimsky-Korsakow. Das einzige englische Werk (welches Kuriosum!) ist eine Mucheth-Oper des Kapellmeisters von Sadler's Wells: Collingwood. Die großen Wagnerdramen werden meist in weiser Beschränkung ver mieden. Die Oper hat ein mittelstarkes, uicht gaus erstklassiges Ordrester, bescheidene szenische Mittal. dagegen gute, meist junge Gesangskräfte, unter ge diegener musikalischer Leitung.

#### Neuauf bau der Chorkultur

lu den Räumen der Reichsmusikkammer Berlin nelten sich die Leiter der Chorgane des Reichverbandes der gemischten Chöre und namhafte Vertreter des deutschen Chorlebens zu einer Arbeitsta gung, auf der die Richtlinien fiber den Neugufban der deutschen Churkultur bekaumgegeben wurden. Prof. Dr. Fritz Stein, der Leiter des Amtes für Chorwesen and Volksmusik, nanute als Ziel die Durchsetzung eines einheitlichen Chorwillens auf dem Grund einer neuen deutschen Gemeinschaftsmusik und die Förderung der auf den gemischten Chören fußenden großen dentschen Chorkultur durch Staat. Städte und Reichmusikkammer. Der Leiter des Reichsverhandes der gemischten Chore. Dr. Limbach, gab bei dieser Gelegenheit die Schaffung eines neuen Liederbuches für gemischten Chor, "Der Volksdior", bekannt-

"Sie wird die Volksklavierschule der Zukunft sein" Zenreiblen für die geganne Unterstätten

Vom Singen zum Klavierspielen

TONWORTSCHULE für den Khrijer- und Silvaliaus ikanterribit
von Richard Janker in Verhändung mit dem Gemidikten von Garl Erit
Grundlegend für die nose mailkerziebrirische Irbeit, für gaus, neues fleg der unstrummisch ein
kinde für Alleste fürstung und oppriettert Anschrung und deltantung un weitentank kristen.

Management of the same managements street, in man sound it do the summanushed for the same street, and the same street is the same street in the same street is same street. The same street is same street in the same street is same street. The same street is same street in the same street is same street in the same street in the same street in the same street in the same street is same street in the same street in the same street in the same street is same street in the same street in

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

Zum Händel-Jahr eine einzigeritge Veröffentlichung

#### G. F. HÄNDEL / Violinkonzert Sonata a 5 für eine Solo-Violine und andere Instrumente

Ausgabe mit Klavier Edition Schott Nr. 2450 M. 2.50 Orchestermaleriol: Partitur (zugleich Cembalostimme) Editi

Nr. 3309 M. 4 -, Orchesterstimmen (Streicher, Oboen ad Ilb.) einzeln le M - 80 / Spieldouer 12 Minuter Handels einziges Konzerl für eine Solo-Violine wird hier zum

ersien Mal in einer praklischen Ausgabe zugönglich gemacht. Für die Konzeriprogramme bedeulei die Veröffenilichung des überaus reizvollen und dankbaren Werkes eine außerordentliche Bereicherung wegen der verhälinismöbig geringen technischen Anforderungen und der einfachen Beseizung des Orchesters ist des Werk auch von Kon servatoriums-, Schul- und Hausorchestern ohne Schwierigkeit aufführbar Ausführelder Prospekt mit Notenproben kostenlos!

B. SCHOTT'S SŐHNE / MAINZ

Soeben erschien in der Sammlung »LIBER ORGANI»

### Deutsche Orgelmeister des 16. u. 17. Juhrh.

Für den praktischen Gebrauch und herausgegeben von Ernst Kaller

Bund 1: Werke von Chr. Erbach, S. Scheidt, D. Buxteliude, Johann Pachellel, G. Muffal, Rd. Schott Nr. 2266 M. 250 Band II: Joh, K. Ferd, Fischer, Ariadne Musica (2) Praeludien und Fugen, 5 Ricercarch, Ed. Schot Nr. 2307 M. 2,50

folgende Bände der Summlung sLIBER ORGANI:

Alifranzösische Orgelmeister
Bast Isti (Titaleure, D'Angteiser, Gizzelt, F. Casperio, Leidgus, Marchaud,
F. Richredze, S. de Gispor, Clessischi, C. D. Aurim, Fel. Scholl Sz. 1874c1 je M. 256 Altspaniache Orgelmeister
(Interpretation, Hamilted) de Buda Maria-Pantaire, Ed. Sciott Sc. 101 M. 1.

Altitulienische Orgelmeister (Freestabil, Famie, Banquieri, Zipoli) Fd. Frimit Nr. 1614 B. 2.50 Toccaton des 17. und 18. Jahrhunderts (Pracodabili, Proboger, J. Packethel, Georg Hoffer, Gottlich Motiet) Ed. Rebuil Nr. 165 M. 2-26

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

I. & W. Chester Ltd., London, Musikverlag

Altenglische Musik

#### HENRY PURCELL /1658 -- 1695)

## Stücke für Harpsichord

Herausgegeben von William Barclay Squire

in 4 Bänden je Mk. 3.-

11, Great Marlborough Street, London W. 1, England

10

## Wichtige Neuigkeit!

Soeben gelangte zur Ausgabe in der Bieber-Reihe der "Klassiker der Musik"

## Johann Sebastian Bach

### Hans Joachim Moser

280 Seiten mit zuhlreichen Notenbeispielen und vielen Bildern auf Kunstdruck. Preis in Canzleinen gebunden RM. 8.50

#### Inhaltsübersicht:

- 1. Geistesgeschichtliche Zuordnung
- 2. Musikgeschichtliche Einbettung 3. Lebensgeschichtlicher Ablauf
- 4. Der Werkhestand
- 5. Bachs Still
- 6. Die Hauptwerke
- 7. Aufführungsprobleme 8. Back and wir

Der berühmte Verfasser des Musiklexikons und der Geschichte der deutschen Musik legt hier zum 25. Gebortstag des größten Thomaskantors ein Burbt vor das auf knuppstem Buum eine ganze Bach-Zuzyklopädie darstellt. Die füßere Lebeurgeschichte wird nach dem neuesten Forsehungsstande uuf ein einziges, gleichwohl alles Wesentliche erschöpfendes Kapitel zusammengedrungt. dafür aber eine Fille de-sen gehoten, was sonst nirgends so meisterhaft und plastisch im ganzen Buch-Schrifttum zw innleu sein dürfte. Buchs geistesge-schiehtliche und umsikhistorische Stellung wird mit souverüner Beherrschung der Mittel annissen. In lesselnder Weise fährt Moser Fuchwelt wie Laientung in die miendlichen Herrlichkeiten Bachs hinein. So ist ein Buch zustande ge-Lannnen, in dem nicht nur der Gelehrte, sondern auch der warmberzige und temperamentvolle Künstler in geradezu vorbildlicher Art die heutigen "Wege zu weist. Das innerlich so geschlossene Werk wird sidernsch den ihm gebübrenden Vorzugsplatz in der Bücherri jedes Musikers und Musikfreundes erobern.

Max Hesses Verlag / Berlin-Schöneberg

### Grössere Chorwerke für gemischten Chor mit Begleitung

Peter Cornellus (nachgehauene Werke) Claudio Monteverdi

Stabut mater für Soll, gemischtes Chur (und Männerchor) und Orchester (St Min.) Jun., Grusse Bosslag! für Timmi Solo, gamischten Cior und Orchester (20 Min.) Wolfgang Portner

Die vier marianischen Antiphonen für Alt-Solo, gemischten Chor, 9 Solo instru-menie, Orgel und Orchester (40 Min.) loseph Haas

Beph Haas

Die hellige Elisabeth, Ein Volksorstorium nach Worten von W. Dauffenbach
für Sopran-Solo, Sprucher, gem. Chor, Kinder- und Männershor mit Orchester, op. 81

(Abendfüllend) Das Lebensbuch Gottes Ein Oralerium nach Worten des Angelus Silesius für Sepran und Alkelo, Frauenchol, ein- und

mehrsfimmigen gem. Cho: tode: France. chor allein) mil kleinem (Vehrster (ede: Klav. bezw. Orgol), op. 87 (Alemifellen)

Orphens. Oper in ciness Prolog and vise Alden. In freier deuts her bengestdung (ffl. den Konzertgebrauel); and ari Ge Hermann Reutter

Der große Kalender, Orrestam für Sa-pian und Bariton-Solin, gesten bien Cher Kladerrhor u. Orrek, ap. 41. Lettlensten von Laderig Andersen. 1Abendinlied

Lothar Windsperger Rissa symphonica fer Saltagem Che. Orchester u. Orgel, op 36 (Absolfullead) Regulem: Eine symphopis 1-1-termess; for Soli, prints liter Chor. Os livers und Orgel, op 47

ritwilliger B. SCHOTT'S SÖHNE / M LINZ



#### Leichte Tänze Lin Querschnitt durch die neuen Tanzeleythone von Matthias Selber

Für Klavier Ed. Schott Nr. 2234 . M. 2.-Für 2 Violinen (1. Lage). 2 Hefre Ed. Schott Nr. 2286/7 Wie lernt man in kürzester Zeit auf amüsante Weise rhythmisch korrekt spielen?

Diese immer wirder preschie Leige beautworst Matinus Schier mit dem voolleginden. Het deleges endels were gemit Lei gilde einen Gerochnist door hinderen Tamer abstadte Leise kries Reise voolschied beschied beschied beschied die der des des Gerochnisten der Schied die der des des Gerochnisten des Gerochnisten der Schied des des Gerochnisten des Gerochnisten des Gerochnisten des des Gerochnisten des Gerochnisten

Rhythmische Studien für Klavler Ed. Schott Nr 2325 M.2-

SCHOTT'S SÖHNE Z MAINZ

## Ernst Hermann Mever

Die mehrstimmige Spielmusik des 17. Jahrhundeets in Nord, and Mittelенгова

Band II der Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft hermasgegeben von Heinrich Beweler

Mit einem Verzeichnis der deutschen Kammerund Dedustienmikserke des 17 Juliebunderts Diese medameriche wicerenduttliche Arbeit under Erselan-

riese Loyalengeriae des Verlavers unch fürglend, Frink-eich, Rehjen und Halland - bring eine Fülle wertsaller Materiale, erginne zugleich dusch des alls erlbestindige Riesgreiter Au gabe ersteilender estet Salen in Reispiellert.

Spielmusik des Barock, Heft I Englische Fantasien für drei Streich- oder Blashstrumente RASCI AIL 980

Aus dem Inhalt der Schrift Co-selbehnfilliche Voransset der Spielmusik im 17. Jehrhundert. – Riceren, Kanzen in nach Sinbaria in Indien / Die mehrstamage Spielmusik in England – m den Niederlanden – im Frankreich – in Deutschland - Die Blützweit der mehrstimmigen deutschen Barneleannts / Verzeitinis der mehrstimmigen Sniehmisk des la and 17 lajuthunderts in England / Verzeichnis der mehrstimmigen freien Spielumsikwerke des 17 Jahrhunderts in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Palen und Skandisserten a e m

Kartoniert Mk. 9,50, Lemen Mk. 12 --

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel

## Werner Wehrli, op. 25 Ein weltliches Requiem

für 4 Solostimmen, gemischten Chor, Kinderchor und Orchester

Dichtung von Werner Wehrli. Klavier-Auszug RM, 5 .- . Chorstimmen je 60 Pfg. Kinder-Chorstimmen je 20 Plg. Texthelichen 26 Pfg. Orchester-Muterial brihweise nach Vereinbarang Das Wark stellt Werden und Vergehen der Natur dem Einzelschielsal des Menschen gegenüber. Das gemitSigt moderne Work, in dem der nicht mit allzu großen Schwierigkeiten hedachte, teils vierstimmige. teils nur ein- oder polyphon zweistimmige Chor mit den Solisten, vorweg dem als Erzähler fungierenden

Buriton Zwiespruche hillt, kann auch von leistungsfühigen kleineren Vereinen bewültigt werden

Der Komponist sprecht hier eine Tunsprache, die weder gesucht noch gewollt oder gekonnt, sondern vor allem erlela und gesund empfunden ist. Wehrlix naturgewolltes Können fußt auf der Spätromuntik. Leicht fleefiende, aber aparte Melodik, rhythmische und klung liche Intensität im oft nur kammernnesikalisch wiwendeten Orchester mit seinen oft eigenartigen Klungeffekten sind Wehrlische Charakteristika, zu deuen sich selbstverständlich die Verwendung moderner Aus-

drudsmittel gesellt. Oft begegnen wir überruschend schönen tonlichen Auchdichtungen des schlichten und bildhaften Testes. Der Gesamteindruck, den das »Weltliche Requiem». das knapp fünf Viertelstunden danert, hinterließ, wur

rin sehr guter, aft direkt überwältigender. Schweiz, Musikate. Nachdem man nun Zeuge geseerden ist der überaus stimmungsvollen Urunfführung von Wehrlis groß an-

gelegtem Op. 25, «En weltlides Requiem», nwß man sich um wandern, duß dieser Tug über fäuf Juhre der Klavierunsung zeigt als Abschlußdatum den

11. Marz 1929 an - ouf sich warten liefs. Denn et handelt sich um eine sehr wertvolle Schöpfung .. Die beiden Anßenteile mögen eielleicht noch au-

geglishener som, der Mittelteil Jesselt jedoch am meisten. Der ausklingende erste Satz verträge einen schaffen Kontrast gleich zu Anfung wohl schlocht. Laize hehr darum die Fortwitzung au, steigert ade mer allmählich. geht wieder zurnil, heht von neuem an und erreich denn undt gleich eine puckende Steigerung. Die Liebt ist Wirklichkeit gewenden, und dies zu schildern, biest Wehrli nicht bloß seine ausdrucksstarke Sproche, sondern auch eine furbenreiche, bisceilen geradesn raffinierte Instrumentation auf. Es spricht nun sehr für die Qualitäten der Schöpfung, daß der letzte Satz, der unmöglich eine weitere äußere Steigerung bringen kann, dem im Gegenteil Schmerz und Resignation anszudrücken vorbehalten bleibt, nicht ubfällt Der Chor, dem corker eine bedeutende Ralle zufiel, tritt nm moch rinmal in Erschemung; om so Schöneres in den Sulisten, insbezondere dem Eczähler, zuge-

Busler Nachrichtes



Klasieranszug durch jede Musikalienhandlung zur Einsicht eihältlich Verlag Gebr. Hug & Co., Zürich/Leipzig

te Sen Moeikhit vodena monifol im Sumner recimentlich. Beseptester, plaich BU 2.5 statiglich Parts, billiphichit BU 1.5 statiglich Batte Berngbegan pelerret. In helt mid Moeikhit dansdhaugen sels docht vom Verlag. Anteigen meh Peraljas. Unverlangte Statingen verden mit medigenselt, vom Fats beliftigt. Nachturk som um Geselmi Verlag und Brufen des Avena Menkhlaties i Mans, Wedergaten I, Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati, Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati, Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati, Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati, Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. A. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos Mankhlati Patecketa Brita 1925. — D. Fernyacher (1441) Telepannos M

# Neues Musikblatt

## Die fünfzigjährige Schutzfrist

von Dr. Bernhard Schuize, Leipzig

Wir brungen diesen Anfantz eines jurnstraßen Sachverklandigen anfallisch der Entfahrung der Schährei, dan Schaftraten in Deutschland, dere deren Grundlagen die meisten Muniker nur unsurzichend untarrichtet sind Die resitällische Bestehungen zwischen den Erben der Autoren und den Verlegern loder sonsitzen Berechtigten) mit Abhad der 2B Jahrenach dem Tod; des Urhebers werden denmakhet in einen weiteren Deltrag behandelt.

In aller Stille hat sich mit der Verkündung des Reichsgesetzes vom 30. Dezember 1934 der Übergang Deutschlands von der 30-jährigen zur 50-jährigen Schutzfrist vollzogen. Damit hat ein Kampf sein Ende gefunden, der zweimal im letzten Menschenalter die an Literatur, Musik und bildender Kunst interessierten Kreise des dentschen Volkes heftig bewegt litt. Das erste Mal entbrannte dieser Kampl in den Jahren von dem Weltkriege, als Richard Wagner mit Aldanf der 30-jährigen Schutzfrist frei werden umßte. Weite Kreise setzten sich schon damals für eine Verlängerung der deutschen Schutzfrist auf 50 Jahre ein, um zu verhindern, daß das Ansland, in dem sich Richard Wagner erst viel später durchgesetzt hatte, die Werke Wagners ohne jede Abgaben zu Gunsten seiner Erben aufführte und sidi auf die Herausgabe eigener Wagner-Vusga ben und Bearbeitungen stürzte. Diese Auseinindersetzung gewann dadurch ein besonderes Gesieht, daß mit ihr Hand in Hand eine der Kannol um den "Parsifal", den Wagner an Bayrenth gebuuden hatte. Obwohl Erbprinz zu Hobenlobe-Langenburg im Jahre 1910 einen im Reichstag eingebrachten Antrag mit den Worten unterstützt hatte: "Es wäre nun duch eigentlich eine

wie wir so oft genannt worden sind, seine graßen Männer nicht schlechter zu behandeln, als es fast alle anderen Kulturstaaten time", kounte der "Raub des Parsifal" nicht verbindert werden, und Wagner wurde frei. Zum zweiten Male entbraunte der Kampf in den Jahren 1926 und 1927, als die römische Konferenz des Jahres 1928 zur Revision der, Berner Konvention" ihre Schutten vonsammenfelne kei-

land ist. für das Land der Dichter und Denker

den Jahren 1926 und 1927, als die römische Konferenz des Jahres 1928 zur Revision der Berner Konvention" ihre Schatten vorauszuwerfen begaun. Die Auseinandersetzungen in der deutschen Presse, die jusofern erfreulich waren, als sich eine breite Öffentlichkeit mit den Fragen des geistigen Eigentums und den Rechten der Antoren auseinanderzusetzen begann nahmen schließlich Formen an, die bedenklich waren. Für die Verlängerung der Schutzfrist setzten sich vor allem drei Gruppen ein: L die Antoren, unter denen namentlich Richard Strauß, Gerhart Hauptmann Friedrich Fantane, Heinrich Lilienfein, Rudolf Herzog, Hermann Sudermann, Walter von Molo, Ludwig Fulda und Fran Färster-Nietzsche besonders hervortraten, und ihre Interessenvertretungen. 2. der dentsche Musikverlag. 3. eine Reihe von Juristen, die in Fortsetzung der Bestrehmigen losef Kohlers and Osterrieths den Ausban und damit die Angleichung der zwischenstaa lichen. Urheberrechtsverhöltigsse vollendet za sehen wänschten.

Das Interesse der Antoren an der Erhaltung ihres geistigen Eigentums war selbstverstäodlich. Für den Musikverlag waren folgende Erwägnngen hestimmend: Das Risika des Musikverlages hei Heran-sabe nubekamter Komponisten war

in jenen Jahren mangelhafter Kunstpflege und der großen Kapitalverluste in der Inflation so groß, daß um solche Verleger sich an die Herausgalie wagen konnten, die durch einen größeren Hestand an seschützten Werken einigermaRou diducemetalli waren Durch eine Verlängerung der Schoolsfrist wurde ihnen die ser Kapitalfonds erhalten, und wäre verhindert worden daß Brahms, Bruckner und Hugo Wolf frei wurden, deren freie Werke eine Beeintrüch tigung der lebenden Komponisten bedeuten mußten.

an Fair outer Berliebunden, der Berliebunden geles Displayen Schuaffrier trat der gräfte Teil des deutschen Bardverlages und Buchlundels und eine kleine aber sehr einfalldreiche Cerppe von "Wiederbruckern" unter Führung des Leipuiger Kunstverlegen Dr. Gustaw Kirstein ein. Beserd verlegerappen und den mit ihr verhundenen Druckereichterieben, die sich mit der Herangabe freiswedender Werke in billigen Massenasse.

Juliana Sebastian Bach Grant van Johan Jacob life Organi un Babansène sa Liceach



Ernst Luthar von Knurr

Vorstoß der Händelaper Aufgaben der Musikhibliothek (Jammera)

Arbeitsbericht einer Volksmusikschule (Mönckemerer)

Ther Operarregie Graeners Prinz von Homburg / Programmegestaltung im Rundfinak / Musik in der Schweiz Neuerscheimungen

gaben befaßten, drohte durch die Verlängerung der Schutzfrist die Gefahr einer 20-jährigen Karenzzeit, während deren ihren Betriehen das "Entter", näudich die "freiwerdenden Werke", paublich

Der musikalische "Jahrison", kerlag hat sich danusle neutral verhalten, dem er respektierte elemen die opferwelle Arbeit der reisens Original-verlages, wie er die Edition freisens Original-verlages, wie er die Edition freisen multie Außeit unser senigte bedeutstem auseben multie Außeit unser senigte bedeutstem auseben multie Außeit dem ist im Musikwellag die Tremmong wieden dem ist im Musikwellag die Tremmong wieden sehner durchgeführt, wie eine im Buch und kunsterlag keinerwerge au sehner durchgeführt, wie eine im Buch und kunsterlag.

Der tempermentvellen und gesamlten Agtie im De Ginst Kinetine gelang e. unmer veitere Kreis dason zu überengen, daß eins Venlängerung der Sohntrient "das entstehe Valkschiere werenflicheten Kulturgütze und Bildungmitte berauhte", all die Jehende Georation bei einer Verlängerung "auf das bewurstehende Ferieiner Verlängerung "auf das bewurstehende Feriverden von Nitzache Bildelin Burchhardt. Gonwerden von Nitzache Bildelin Burchhardt. Gonschen alle Herere und der ein Lupfang henne sehm alle Herere und die eine Burch und bei here Tage warten millier".

So kam ex, dall auf der römischen Konferenz ährte 1928 der Führer der deutschen Belegation die diplomatische Erklärung abgab, daß Deutschland danu zur 50-jährigen Schutzfrist ähergehen wirde, seum similitie Verlandslert diese 50-jährige Schutzfrist anuehmen und alle Vorbehalte fallen lässen wirden.

Dieson Standpunkt hat die nationshought stiede dieutsde Regireum sicht andrecht erkitede dieutsde Regireum sicht andrecht erhalten, sondern die Scharfrist verlüngert, obwalt nuch vereicheur Lünder, ver allem die Schweiz und Schweden bei der Bilgbleigen Schartschweizung werden der der Bilgbleigen Schartne den Ausgedichts anbuldung zur werden zu Jahre 1933 Oesterreich zu 50-jährigen Schartfrist überging und mus zu befürdern war, daß die deutsdern Autstern liese Verke in Oesterreich erschrieben. Se ningen dacht auch devinenerschrieben Erick ist niege dacht auch devinenferig (1927) eine Rolle greipfel habet, (1935) und Greige (1927) eine Rolle greipfel habet.

Die Gegner der Söglierigen Schutzfrist verwieren n. a. und is Schwierigkeiten, die die Übergenagszeglung bereiten wirde. Sie worden diehalt vertund gesoven ein, daß die Gester vom halt vertund gesoven ein, daß die Gester vom halt vertund gesoven ein, daß die Gester konlagerung der Schutzfrist und 50 Jahr festlegt, bestimmt § 2. Abs. 1. daß die Gester keine grüdwiebund Kard habe. Ein Werk, das von dem wiebund kard habe. Ein Werk, das von dem weiten, feit wurde, wird abs undurfrigiliet nicht weiter, feit wurde, wird abs undurfrigiliet nicht wieder gewintzt. Des ung ungererfur erbeitung,



aber irgenden müßte die Greune schlieblich geoogne werden. Zu beachten ist, daß die Verlängerung der Schutzfriat nicht nur für Deatschlandgilt, sondern daß nun auch die deatschen Wecke im Ausland den längeren Schutz genießen, während natürlich ausländische Wecke in Dautschland auch erst nach 50 Jahren, nicht wie bidiernach 30 Jahren, frei werden, wannt die mafrüher vom Auslande so oft vorgeworfene. Pieraterie auf fernden gestigen Bigsunde hon für

## Vor 25 Jahren

#### Vom Musikerberuf tprit 1916

#### Kampf um das Cembalo

Karl Nef: Ide halte es für die hohe und heitige Platie et Maskeitsenskell; rigwen unde historiele richtigen Anflikmages der dies Meisterwerke zu stechen. In 999 von 1000 Fällen wird es sich dam klürigus ergeben, daß die wirklich originalgerene Form unde die whäuste ist, dem des Wesen der klussischen Kauss ist es ja, daß Form auf Inhalt ein siedene Kauss ist es ja, daß Form auf Inhalt ein dehen und die kluisste Anderung das liid gerechtels und den Gessachenfunkt krüb.

Bidard Buhangser Ist dom nitel for leder Veristrict in Issua memalian direct don convolutibility genden Geist der Komponitien zestunde zehommer? We ham man Jahren, dals en anstalmen vir Greiswerlen die Jahren von Anterior der Verischen der sereien dei fraß Sollen wir keinfal Substeparen Remen dem Debestrich und auffren? Sollen wir tenst der Kingen, die sehna ülter Meister das Best ülter der Kingen, die sehna ülter Meister das Best ülter der Kingen, die sehna ülter Meister das Best ülter der Kingen, die sehna ülter Meister das Best ülter der Kingen, die sehna ülter Meister und sehn wir zus der Kingen, die sehna unt die sehn wir einer der der Kingen, die sehna unt die sehn wir einer der Kingen, die sehn auf die sehn wir einer der Kingen, die sehn auf der Meister und der Vertrete der Kingen, die sehn auf der Meister und der Vertrete der Kingen der Vertrete und der Vertrete der Kingen der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete von der Vertrete vertrete von der Vertrete vertrete vertrete von der Vertrete von der

(Die Musik /zitiert nach der ZIMG))

#### Amerikanische Premiere

Wohl um für den bevorstehenden Besuch des Expräsideaten Roosevelt ein maerikanisches National goricht frisch ouf der Pfunne zu huben, hat die Leitung des Kgl. Opernhauses in Berlin eine dreinktige Indianecoper "Pola" von R. Hartley, Musik von A Necin, ciastudiert. Wir nehmen scenigstens an, daß nur solehe rein änberliche hößische Rücksicht der gut gemeinten, aber dilettantischen Arbeit zweier Neulinge die Ehre det Urmifführung auf der Berliner Hofbühne verschafft hat. Denn wenn auch die an dieser Stelle unerhört schroffe Form der Ablehaung mit Pleifen und Zischen, wozu sich einige Heißsporne durch den herausforderaden Beifall der nohl rollzählig versammelten angloamerikanischen Kolonie bemüßigt fühlten, als durchans unpassend zu rögen ist so bedeutete die Aufführung dieses amerikanischen Produkts in der Tat eine starke Zumatung für die erusthaften Musikfrounde, denen just dieses Werh als ansgerechnet einzige Urantführnag in dieser Spielzeit vorgesetzt worden ist.

#### Zum I. Mai:

### Bruckners "Vierte" Water

Breslan: Das 8. Abommomentalmaser bendeerie was zum ersten Male die romantleche Syraphonie von Auton Brichwer. Man batte bler solltes Verständuis (ür den Zauber der ersten, die Trume des zuserien und die Jaglinds der ditten Satzes, stand aber raubes der Läuge und dem zerstreuten Charakter des vierten (the Much)

## Programmgestaltung im Rundfunk

Als der Reichmendeleiter Hadamovsky di Sandereihe "Zeitgenfissische Musik" ankändigte, dir inzwischen mit einer Aufführung der "Hymnen für Ordester" von Karl Hölter ihren ersten Höhepunkt erreicht hat, sagte er, die Sendungen seien in die Zeit zwischen 11 und 12 1/hr abends gelegt worden, um die Unterhaltungsarbeit der Sender nicht zu stören. Man maß es begrüßen, daß nicht nur diese Sendungen zeitgenössischer Musik, sondern daß jetzt auch die meisten übrigen Obertragungen suspruchsvollerer musikulischer Kunstwerke zu einer Tageszeit vorgenom men werden, die die Gefahr verringert, daß könst lerisch wertvolle Musik sich für munifmerkann. - wabl gar schon für jugendliche - als neben sächliches Getön abuntzt. Es ist ganz gut, daß eich der Musiklichhabar einige Linbequeunlichkeiten machen muß, um zu ungelegener Stunde aufnahmebereit zu sein. Gleichwohl ist es nur selten nötig, daß man wie unlängst -- gar bis 12 Ubr nachts warten moß um vom Frankfurter Sender Skrighine "Prometheus"

zu hören, dessen Klänge für die Uhren des standiges Handfunkhärers Immerhin eine Sensation ledente Bei dieser Sachlage ist es aber bedauerlich, det die in der Haupthürzeit, in den frühen Abendstunden verbliebenen Übertragungen bedentsamer Musik noch mitringnder kollidieren. Es gibt Tage, die zwieden 20 und 22 Uhr auf keinem der deutschen Sender ein gowichtiges Musikprogramm bringen, and down wiede kommt es vor, daß z. H. der Reichssender Berlio seiner Hrurkuer-Zyklus mit einer weiteren Sinfonie fortsets während gleichzeitig to Humburg Huns Pletzuer eigene Werke diriglers. Zamindest zwischen benachturies Sendern, insbesondere also zwischen dem Berliner auf dem Deutschlandsender, müßten sich solche Ch eidungen vermeiden lassen. Eine gleichastige gewischte Auswahltnöglichkeit lüge im Interesse aller Heteilieten: der Konstfreund könnte sieh dann all abendlich seine Sinfonien nus dem Äther holen, und der Unterhaltungsbedürftige bekäme gleichreitig wi nen Klingklang, ohne Konstwerke zu diesem Zweck miBhrauchen zu müssen.

## Zeitfragen

#### Zeitgenessen un die Front

bürgerlicher Kunst, können als geeigneter Boden wohl schwerlich in Frage kommen. Aber für die unmittelbare Gegenwurt können sie in der Übergungszeit von ziemlicher Bedentung sein. Allerding: nur, wenn dem zeitgenissischen Schaffen ein genz anderer Room ab histor zugestanden wird. Ich sage; zeitgenömisch; denn os ist meist auf den ersten Blick schwierig zu sehen, was im guten Sinne modern, d. h. zeitnah mul zukunfaträchtig ist und was nicht. Schließlich maß aber alles in irgendeiner Weise dem Nenea, was komsoll, dienen; als Heispiel oder Gegenbeispiel, was sich meist unde gar nicht langer Zeit berausstellt. Es muß zu Gehör kommen! Das ist für die Hörerschaft wertvoll; denn sie weiß bei den danernden schen Konzerten kann mehr, daß sie eigentlich im 20. Jahrhundert leht. Liud es ist vor allem für die Komponisten gut, weil sie bei keiner Gelegenhelt so viel lernen, als bei Aufführungen ihrer Werke. In diesen Werken soll ja der neue Stil, den wir heranfkommen selren, wachsen, reifen und sich schließlich durchsetzen. Nur dudurch, daß dem Schaffen der Jüngeren Hanm gegehen wird (wie men ja auch die imigen Architekten, Dichter, Maler heranzieht), können diese Bezirke des Musiklebens der nationalsozialistischen Idee mmittelbar diensthar gemacht werden. Sonst werden Oper und Konzertsaal als rein bürgerliche (im Sinne des 19. Jahrhunderts) Kunstunter nehmungen dem nenen, entihärgerlichen Kulturwullen frend, ja feindlich gegenübersteben bleiben,

Albeinfothe Matter der 3 5 Auftregem 1869 35

## Klassiker vor ~ auch in Rußland!

Selte auffallend ist der Bickegun der Hederung eine Stigensinschen Theater. Noch vor wenigen Jahren une das zeitgenässtehen Theater. Noch vor wenigen Jahren und den zu des Auftrabeiten ist einer Jahren sicht um en sich underen besondert ist einer Jahren zu der Jahren 1900 und 1901. Teil tatentiert, fast alle sehr individualit und posient. Teil tatentiert, fast alle sehr individualit und posient songenetze der Sozieles. In den Jahren 1900 und 1901 un

Day hat sich grundlegend gehndert. Die Zahl der zeitgenössischen Stücke auf den Maskaner Bälmen ist sten der Klassiker und des Traditionsthestere erheblich gesunken, und der Charakter der gespieltes Stücke hat sich gewandelt. Selbstverständlich wolles sie für die neue Weltanschauung werben, aber is vielen von ihnen ist die Tendenz fast unmerklidige worden. Wenn nuch Vertreter der alten Zeit auf die Hühne gebracht werden, so werden sie in ein mütig-komischen, nicht mehr feindseligen Lich zeigt. Gerude weil des Theater in Rußland der stärkete Anadersk Lünstlerischen Schaffens ist, stellt es eige recht zoverlässigen Barometer für die inneren Wand lungen des Landes dar. Das starke Vordringen d ssiker, der Rückgung des zeitgenössischen Stück and seine Schwenkung vom tendenzlösen mel oft tu gischen Kampfetiick zur Knmidle, ja zur Poss mit Deinster Done Politik and novermedlichen kante end entspeeds groon der gegenwatigen geistigen und kalturellen Entwicklung der Sowjetumon.

/Elous Melorett, Die Lat. Märs 1988;

#### Handel bente

In einer Studie über Händel in der "Nouvelle Revue française" stellt Boris de Schloerty fest, Bade ist der unsrige gewurden, Hämlel ist in der Geschichte verhaftet gehlieben. Den Händel richtig zu begreifen bedarf es einer gewissen Anpassung. Wie konnet der Kinnal, weil er aus zu oft anter einem feierlichen und steifen Aspekt gezeigt wird, der aus ims eines Akademiker mudu. Zoro andern, weil Handel "ein Kuronäer ist, der letzte wirklich europäische Munker Aber schon zur Zeit Händels war ein dererige Universalismus überlebt, die musikalische Kultur Pa opas sah sieh in nationale Schulen aufgeteilt. Seit dem hat sich die Aufteilung nur verstärkt heutentwickelt sich das nursikelische Leben unter den Zeichen des Partikulurismus und Nationalismes omt dies trotz aller terhnischen Erfindungen, die sei rine gewisse Augleichung des Geschmacke hin

In dieser Aumosphise eredein Händel in sessi inkateell. Es dish uns sogar schwer, die vaher Bedeutung seiner synthetischen Kunst zu begreifen abs diese Sphilheit, like Leberafülle zu genichen, dem diese Syntheier, die das Produkt von schipferiebe Kraft und einer im liter Art einspartigen Geber Aupossung darstellt, ninnat für nue die Gestätt die Fleistifizumen ab.

#### 10000 Dollar für portische Ohren

Der nordanerikminde Rundfunk hat euen siehe neitzes Wettbosch ausgendrichen. Seit vor i Manes mird während der Pause des Übertraganzen aus der Meisterend der Pause des Übertraganzen aus der Meister der Stemminde der Meister den Unterdellt in das Stemminde der Fürste Metternich de rehebben hat. In Rühteren zehn Westen sollen der Teilnehmer an dem Wettboschen applien, ses der Meister mit deser Kamposition ausfähren wellen.

## Über Opernregie

#### Gespräch mit Joseph Glelen

lile Urunffährung von Wigner-Régenys Oper "Der Gönning" in der Dreiden Statisuper hat ernent die Aufmerksankeit in der die Aufmerksankeit in der die Aufmerksankeit in der die Aufmerksankeit in der Aufmerksankeit in der Aufmerksankeit in der Aufmerksankeit und der "Oheren" der zerten gleich Arabeils" und der "Oheren" der zerten gleich der Aufmerksit und der "Oheren" der zerten gleich der Verlieben der Verl

Dieser Operuregisieru, der vam Schauppiel herkummt, der all Schumpieler im ekstrieden Dreater des Darmstüder Expressionismus lægennen hat med dann als Schampielergisser in die feerliede und raditiongschundene Studt Dreaden lerufen wurde, we er zelm Jahre fast ausstdiellicht dem gesprochenen Wort diente — dieser Künntler bejaht tile Unwahrscheidlichtei, die Irraditität er Oper. Das ist der ernte, der entscheidlende Eindruck, den ich beim Gesprich mit ihm gewinze. Im Gegenatz zum Übersprich mit ihm gewinze. Im Gegenatz zum Uber-



Jose f Glelen bei der Probe Photo: Schar-duck-O

wiegen des Rationaleu im Schauspiel sieht er das Wesen der Oper im Irrealen und Elementaren, da Singen ein elementarer Ausdruck gesteigerten Lebeusgefühlt ist.

Bezeichnend eine Bemerkung in dem Bührig bisgewarfenen, keinesseng systematisch absgegeuten Gespräch. Wir sprechen ehen vom "Rosenkwaller". Gielen wird hav or altem van den üllidese Übertreibungen der Buffonten Kazaller als dem Bauern sehne. Die Diener der Lerdenau sollen keine Imrenden Rippl sein, als sollen slackspezeirich angehaudt sein. Da haben wir wieder die Simming det Lie wirklichen, des Symkolitichen, zugleich der eigentlich, "Junkalischer", das Gielen in seiner Riegt aus

Des Munichinden, das Gielen obertres Genet sich und daß er sich and Munich Fadderer sällt. Er versucht (und als Augenrauge kum uns konstnieren daß) im den in seherer Weine gelingt, das Mail-kalinde uns dem Gerläh, undst uns den Farturar aus dem Gerläh, undst uns den Farturar aus dem Gerläh, und und dem Gerläh gelingt und der Schanfallen er verhindert ein klabviden Südfentlegen und garautiert jese Loder und der Sight und der Sight gelingt der Vermissen. Natürlich hielts Norankeuntnis und Norzen Vermissen. Natürlich hielts Norankeuntnis und Norzen Vermissen. Natürlich hielts Norankeuntnis und Norzen Vermissen. Statisticht Vermissen.

Ich frage Gielen nach seinen Erfahrungen mit Operusangern. Er ist der Ausicht, daß die meisten schauspielerisch viel begabter siud, als man meist augt und - als sie nich selbst uft einbilden. Es kommt nur darauf au, die Kröfte in ihuen freizumachen. Und das kann eben der friihere Schauspieler besset und erfolgreicher als ein Regisseur, der nur die musikalischen Vorkenntuisse hat. Weseutliche Errungenschaften des Schauspieltheaters, die auf die Oper ühertragen werden und sie bereichern können, nicht er in der menseldichen Gestaltung der Rolle, der sprachlichen Kraft und Exaktheit, der Reinheit des stillistischen Prinzips, vor allem der Idee des En-sumblespiels. Wie sehr Gielen den Primat der Musik bei der Opernregie anerkennt, ersicht man aus Seine Einstellung, die er nicht selbst folesulem in dieser Schürfe theoretisch furmuliert, die sich vielmehr beim Gesprüch mit ibm aufdrängt, sein BeDas moderne Böhnenbild : Arminius und

"Arminius und Thusseide" von Händel im Leipziger Opernbaus

Hans Schüler und Karl Jacobs



hoto: Hoenisch

## Vorstoß der Händel-Oper

#### "Arminius" in Leipzig

Die Hindel-Bewegung, sein 1920 alfrig hetrieben, stagnierte in den letten Jahren. Letzt ist man bei einer neuerlichen Ausgerbung in Leipzig neue Wege gefungen, und der Erfolg erschein bedeuungswellt. Zamlacht haben Hum I sochim Moore und dien Selfert in Merchant in der Selfert in der Selfer

Der Sohn des Segestes erlebt die Konflikte zwischen Kindesliebe zum abtrüunigen Vater und seinem römerfeindlichen, kämpferischen Deutschtum, und mit der Darstellung dieser Kouflikte beginnt auch die Schwierigkeit der Händel-Darstellung. Es müssen oft Schwerter zu Boden geworfen und wieder aufgehoben wer-den, um dem Hörer Wandlung und Eutwicklung der Handlung deutlich zu machen. Darau kaun natürlich kein Händel-Bearbeiter etwas ändern, und rühmlicherweise hat auch der hervorragende Häudel-Kenner Max Seiffert außer der üblichen Zusummenziehung eigiger Dacapo-Arien keiuerlei Versuche in dieser Hinsicht gemacht. Natürlich ist des Bearbeiters Kunst damit uoch nicht erschöpft. Deun alle Stegreif-Zutaten der alten Gesangsvirtuosen, Verziernagen, Koloraturen, Kadenzen, missen für hentige, nicht mehr improvisierende Sänger genau festgelegt werden. Man merkt es Seifferts Bearbeitung an, wie sehr er den Händelstil eu wahren bestrebt war. Dennoch drängt sich uns nirgeuds ein gewollter Historizismus auf.

Da tratzlen die Arie an sich ja nur ein rackertiges Vortreiben der Handlung gestatet, hat diesmal die Spieldelung (Han Schaller und Karl Jareba) den neu-srigen und sehr überraegenden Versuch gemacht, das gesamte Billatengeschehen dem Abharf der muiskelischen Ferunen ammyssen: die Handlednen verharren während des Gesanges ihrer Führer in statzer, attauzirischer Haltung, Bien sich dam blitzehnell am ihrer Posie, mit niehe neue, sfortt wieder entstresde überrageben. Auf diese Art gelängt est, erregende. Kundt

mülken, jenes Schweben zwischen schauspielerischer Lockerheit und munikalischer Gebundenheit, erkennt er nur für die moderne Oper, allenfalle noch für Mosart (ich setze hinzu; für Lertzing) as. Die Wagner etwa würde er, der sich varläufig noch nicht "eit"(if diese große Anfagbo eines Operaregisseur eiter dich dem Charakter der Munik entsprechend seinen ganz anderen Darstellungstill auwenden.

Wenn man auf Gielen das Wort von einem "maderneu" Operuregisteur anweudet, erhält es einen besouderen Sinn, der zeigt, daß es der deutschen Operabilitut. die vor grußen Aufgaben steht, au den richtigen Männern nicht fehlt, die der neuen deutschen Oper auch den entsprecheuden Darstellsuugsstil schaffen werden. Karl Leux kämpfe, ja gauze Schlachten — auf die der deutsche Bearheiter hegreiflicherweise mehr Wert legte als der altitalienische Textdichter — packend darzustellen, ohne die Wirkung edel fließeuden Gesanges im mindesten zu stören.

Der musikalischen Leitung von Paul Sohmis ver er zu verlanken. daß jedes Wert von der Bülnen ber zu versteben war, so daß Moren begeisternde Verdeutschung der Textes voll gewörftigt werden kannte. Besunders die Darsteller der Titelrollen, Walther-Zimmer und Ellen Winter biene maisterlich eistungen. Die Aufnahme war herzlich, stellenweise begeistert.

#### "Alcina" im Rundfank

Aus Hamburg, wo Händel seiner Zeit entscheidende Anregungen und Antriebe für sein eigenes Opernschaffen empfing, ist kürzlich als Reichssendung eine seiner reifsten Bühnenschöpfungen: die "Aleina" verbreitet worden. Es traf sich gut. daß mit dem 250. Geburtstag des Meisters zurleich der 200. dieses Werkes gefeiert werden kounte. Und es war beson ders erfreulich, daß diese feierliche Aufführung dank dem Reichtum der Partitur, der behen textlichen wie stilkundlichen Qualität der Bearbeitung von Herman Roth und der ausgezeichneten Wiedergabe unter der frisch zupackenden und doch ungemein klar gusformeuden musikalischen Leitung von Hans Steorowsky zu einem sehr eindrucksvollen Verstoß is Sachen Händel-Oper überhaupt gedieh. Die "Aleina" ous dem Jahre 1735, die einen Stoff aus Ariosts "Rasendem Reland" als Drama eines Helden zwischen zwei Franen darstellt, ist fast noch reicher au musi kalischen Eingebungen und vor allem an Form- und Ausdruckskraft bei der Gestultung der erotischen Spannungen als die nus bisher bekanut gewordenen Schwesterwerke aus Händels bester Zeit. Sie enthält außer einer Fülle berrlicher Arieu und ungemein dramatischer Rezitative als ein Besonderes zahlreiche Chor- und Tanzantze, die hiuter deu Sulonummern kaum zurückstehen. Und sie verbindet mit diesem "französischen" Einschlag einen überraschend starken Zug zum Stil der damals "modernen" nespolitanien "Opera Buffa", der sie uus im Zeichen Mozarts näher rückt als die meisten anderen Händel-Opern, die noch viel mehr mit der Schwere des "Barnck" behangen sind. Hört Ihr's, Intendauten und Kanell-

#### Zweimal Tonkünstlerfest

Vou Sonnabend den 1. bis Freitag den 7. Juni wird inbudurg vom Alleguenienen Deutschen Musikererin gemeinzen mit dem Stindigen Rut Ijur die Internetionale Zusummenarbeit der Komponisten (Conseil Permonent pour la Coopération internetionole des compositeurs) ein Tonkönstlerfest veranstallet. Das Progroms wird repräsenteites Werke Deutschlands und

von fünfzehn ausfändischen Staaten enthalten. Es sind vier Opernabende, p. drei Orchester- und Kummer musikceranstaltungen sowie ein Kirchenkonzert vorgesehen

Die Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins findet im Syptember dieses Jahres in Berlin statt, terbunden mit einem Tonkunstlerfest.

Für einen schaffenden Musiker bedeutet es fast

mmer eine Schwierigkeit, über sich selber etwas zu

schreiben. An und für sich sollte aus den vorhandenen

Werken soviel heranszuhören sein, daß der Musik

interessierte sich aus dem Gehörten schon ein Bild

von dem betreffenden Komponisten machen kanu. Leider scheint das nicht immer der Fall zu sein. Da

ich nun geheten bin etwas über mich und meine

Arbeit im Wort niederzulegen, tue ich dies, wenn auch mit recht gemischten Gefühlen. Geboren und erzogen wurde ich im Rheinland. Be-

suchte das Gymnasium zu Bonn a. Rh. und später das

Konservatorium der Musik in Köln unter Fritz Stein-

buchs Leitung. Hunptflicher: Violine und Komposi-tion. Vou 1915 bis 1918 Kriegsteilnehmer. Ah 1919

Leiter einer Geigenklasse an der Hochschule für Mu-

sik in Mannheim und später an der Heidelberger

Musik-Akademie. Von hier aus umfangreiche Konzert-

tätigkeit. Mitbegründer des Heidelberger Kammer-

ordiesters, das es sich zur Aufgabe machte unerschlos-

sene Instrumentalmusik des 17. und 18. Jahrhuuderts

stilgerecht darzustellen. Einige Zeit als Konzert-

meister in München tütig. Seit 1925 arbeite ich in

Berlin an der volksmusikalischen, erzicherischen Ge

staltung des jungen Menschen mit. Von diesem volks-

musikalischen Arbeitsbezirk aus bestimmt, habe ich

nehen meiner pädagogischen Tätigkeit den Versuch

schaffen. An Werken liegen von mir, außer Kammer

Laien- und Gebrauchsmusiken zu

gemacht, nene

dus in Ergänzung des Humburger Programms aus ehlleßlich dem Schaffen der zeitgenössischen deutschen Tonkunstler gewidmet sein wird. Hierfür sind zu nuchet zwei Ordersterabende, ein Kirchenkonzert und eine Kammermusikveranstultung bestimmt. Das Programm beider Musik/cste ist bereits festgelegt und wird demnüchst noch bekanntgegeben.

## Junge Komponisten

## **Ernst Lothar von Knorr**

nud mit Orchester vor. Auch für den Rundfunk

schrich ich Musiken zu Hörspielen, sowie "funkgeredite" Kantaten Für die von mir verwaltete lajenmusikalische Bildungsarbeit war es wichtig, die geistigen und seeli-

E. L. von Knore, Zyzkause von Franz Weinrach

schen Gegebenheiten zu erkennen und von dieser Er kenntnis aus dem Musikhegensterten zu einer Ord-nung zu verhelfen. Eine so geartete Bildungsarbeit

die gemeinschaftsbildenden Krafte pfleglich verwaltet werden. Daß dies nur unter kritischster Literaturaulese erfolgen kann, versteht sich von selber. Alle-Anßerliche, Geschwatzige und lubalishese muß von vorneherein in dieser Erziehungsarbeit ansgeschalte werden. Nur irgendwie nesentliche Werke unsergroßen Musikguter können entsprecheude Beruckuch tigung erfahren. Die Möglichkeiten und die Grenzen einer solchen Literaturauswahl sind dem Lehrenden von der Leistungsfäbigkeit der einzelnen Grupper vorgezeichnet. Entscheidend ist immer, daß di zu leistende Arbeit zum Erlebnis hinführt. Niemaldarf sie nur im Arbeitsprozeß stecken bleiben. Duret solche Forderungen fallen dem minikalischen Päde gogen recht verantwortungsvolle, aber ebeuse gi fahrenreiche und schwierige Gehiete zu. Wieviel Unheil wird auf dem Gehiete dieser Erziehungsarben durch Unbernfene angerichtet. Man kann hier wohl mit Recht sehr oft von Verantwortungslosigkeit reden Mit der Durchführung einer solchen Leieuerziehung. arbeit sollten nur Fuchmusiker und nicht Halbesbil dete beauftragt werden. Das Hinführen zur Musik muß so geschehen, daß neben allem im Unterricht zu

darf aber nicht auf das Fachliche beschränkt ble

sondern mull auch alle danut eug verknupften Nach

des deutschen Menschen schlechthin. Neben aller Ver

tiefung in die Geheimnisse des Lucudhchen affiner

barbezirke aufendien. Die Aufgabe heißt. Erniche

1935 Ar. 6

bildung finden. Ist eine musikalische Bildungsarbeit so augelegt, dann wird die Beschäftigung mit Musik keine Zerstrenung nicht bedeuten, sondern mithelfei Menschenwerte zu schaffen Eine so gelagerte Aufgabe habe ich mir hei der Durchführung meiner laienmusikalischen Bildunger heit gestellt, und ich hoffe, daß diese Arbeit sich in Zukunft fruchtbringeud auswirkt.

Erarbeitendem der Suchende zur stelen Mitarbeit und Bereitschuft augehalten ist. Erst dann führt eine

Bildungsurbeit zur Tiefenwirkung. Ein so angelegter

Arbeitsunterricht wird dem Musikintere-sierten uicht

nur hu Augenblick von Wichtigkrit sein, sondern

darüber hiuaus einen weittragenden tredauken in sich

bergen, der dem Schüler zu Hause und im Konzen

sual die Möglichkeit des Erlebnisses verschafft. Er

ziehung darf deshalb nicht Wisseusvermitthug heißes

sondern nunß Wege zur Monschen- und Charakter

musik und Orchesterstücken, Lieder mit Klavier- und Orchesterbegleitung, größere Chorwerke a cappella Euleuburgs kleine Partitur - Ausgabe Georg Friedr. Händel

geboren 23. Febr. 1625 gestorb. 14. April 1759 Zum 250. Geburtstag

Verzeichnisse, alphab noth Komponisten geordnet, System n. Nammers-Verzeichnisse stehen kos ten los zur Verfägung Themntischen Verzeichnis, enhaltend die Anfangsthemen sämtlichen Werke dieser Sminnlung ... Mk. — 20 Das Sonderverzeirlmis "Eulenburgs kleine Partitur-Aus-golte und Schallplatten" hearlieitet von W. W. Göttig das alle partiturgetren anfgenommenen Musikplattes enthält, steht Interessenten kostenlos zur Verfügung

ERNST EULENBURG, LEIPZIG C 1

überali großen Antlang fanben zum

Bach : Bandel : Jahr 3. Geb. 23ach:

Fünf Stude für fleines Orchefter aus ben Rirchentantaten (Bane Rifcher) Partitur RDR. 2.25 3 nhalt: Ginjonia a.b. Raniatea Fr. 25, 150, 156 | Consta a.b. Raniate Rt. 182 | Constina a.b. Staniale Rt. 100

G. F. Sanbet: Rleine Ctude für Gtreicher und Continuo

(Friş Werner-Potédam) Partitur R.N. 2.25 Infiali: Lorghilo a d. Konzei op. 6 Nr. 12 / Alr a d. Konzeri op. 6 Nr. 10 / Air. Bourrée, Compley, Aria a d. Baffermuhte | dinfonte Mnfichlefenbungen i Bergeldiniffe



## Claudio

MONTEVERDI in freier deutscher Nachgestaltung von Carl Orff

Orpheus. Oper in emeni Prolog und vier Akten Text von Dorother Günther (Dimer: 11, Stunde)

Klavier-Auszug Ed. Nr. 3245 M 10 - Chorstimme (in Partitur) M. - 30 / Textbuelt M. - 30 Der Tanz der Spröden. Ballo delle Ingrate (1600) Kleine Tanzoper mit Chor. Text von Dorothro Kleine lanzoper mit Cher. Te Guntlier (Dauer; ca. 40 Vinuten)

Klavier-Auszug Ed. Nr. 3246 M. 4. Die Klage der Arladne. Arie für eine Altsumme. 3 Bratschen, 3 Violoncelli, Possume, Baß und Cembalo (Dauer: 10 Minuten) Cembalo (Dauer: 10 Minus Ausgabe mit Klavier M. 4.

Orchestermaterisde nach Vereinbard Austuhrlichen Prospekt kostenlos.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

"... ein ganz großer Wurf..."

### Der steile Weg Kantate für Sopran- n. Bariton-Solo, M

ner- u. Kinderchor u. Orchester von

Bruno Stürmer Text von C. Schmidt-Kassel

(Datter: cn. 40 Min.) / Klay. Aust. | d Nr. 3280 M. 6. - / N innerchorst (4) je M. -, 50 / Kinder-chorst. M. - 50 / Orchestermaterial leitweise nach Vereinb. | Partitur auf Wunsch zur Ansicht

Aus den Pressestimmen:

Starmer hat hei der Komposition eine he-unders gilt kliche Stunde gehabt. Wenn am Schluß S-di und Chor verennen, hat nam den Eindrock eines ganz großen rifes. Der Erfolg war aufrichtig nud eine Sangerbundezeitung (Dr. Econo) Die Auftihrung histerließ einen gewaltigen Eindrack . Hei bronner Tagblatt

Das I rei vurs beum Heilbrunner Liederites war Runn Stürmess Kantste, Der siedle
Wegt "Sie war der Hichepunkt aus gannen musikalischen Geschebens. Ein Werk, das

Konster Post

Kanter Post

Manufer rout
Line with engaged less, sich auf sleigen des Werk. Die begrätelen Zuhörer kraufen dem Jamesenden Komponisten und dem Ausbiltenden herrliche Dauke.
Kontagter Ausst DiphotoSontagter Ausst DiphotoDie Kanate, Des stelle Wegt has ungeleilten Beilall gefunden.

SCHOTT'S SUHNE . MAINZ

Bir bauen in eigener Bertfigtt:

Cembali / Spinette

Klavichorde / Goffer je Blockflöten jur filechien Auffahrung alter Mufit bee 15. - 18. Jahrhunderie

Walter Merzdorf / Markneukirchen

Ernst Lothar von Knorr

## Trio für Violine, Viola und Violoncello

Wuchtig, jedoch nicht schwerfällig / Sehr ruhig / Nicht zu schneil / Schnell n: »reifes Können . . . klangvoller Satz . . . prögnante Themen . . . Knorr bereist, daß er Eigenes zu sagen hat . . . e

Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler m. b. H., Maiss



Sanger von heute: Maria Fuchs als , Falction

Die junge Hochdramntische der Dresdner Staatsoper. Betrat als Altistin die deutsche Opernbühne. hatte mit der Carmen, mit dem Oktavinn große Erfolge, ließ es dabei nicht bewenden, studierte weiter. studierte um, wechselte ins hochdramatische Fach hinüber und begeistert nun als Marsdiallin, als Fidelio die Dresdner und ihre Gäste, singt aber auch die Arnbella, die Sieglinde, die Alkestis. Was sie zu einer Ausnahme-Erscheinung macht, ist neben dem Glanz ihrer Stimme ihre enorme Musikalität, ihre außerordentliche Geistigkeit und ein schauspielerisches Vermägen, das sie jeder Verwandlung fähig mucht. Man denke an ihre in Bayreuth bewährte Kundry. Sie ist ebeuso groß als priesterlich feierliche Gluck-Sängerin wie als dramatisch-überschäumende Königin Marin von England in Wagner-Regenys "Günstling". Man hat sie einmal im Gespräch die "Agnes Straub der Opernbühne" genannt. Das ist sie.

## Großer Erfolg für Jarnach

Im Gewanthau zu Leipzie brauhte Abendrath ein neuurispe Wech von Philipp Jarmoné redispreids aus Urantführung. Es neumt sich "Musik mit Mesent", unt dem Untertielt Symphonische Varianter" und ist ein bedeutsender Versach von der Variationskunst eines alten Mozartt zu eines neuen und größeren Form vorzudeingen. Aus zwei Mozarttheunen und Eigenem formt Jarmach ein symphonisches Gehälde von vier Sätzen: abwechalungsreiche, inhaltvolle Musik von neuer Fraktur, jedoch immer in der darcheisttigen, geintigen Abhusophise Mozarts und doch voll rigener Erfulung und Gestaltung. Das neue Weck mit dem Jarnach anch lüngerer Schuffenpause wirder bedeutstam hervortzits, gefell ehre.

## Musik aus dem karfürstlichen Bona

Der "Verein Alt Baum" hat sich die Aufrabe gestellt, die wertvolles Mosikodition des herfützeilses
Bein plannsätig in zichte omstellt die des herfützeilses
In plannsätig in zichte omstellt der Mosignes
Aufrahm werder die vergesenen Werke im Sazie
der Alten Rathause vom Bonner Sättlieden Undersetzeilse der Alten Rathause vom Bonner Sättlieden Under
ster in Verkindung mit einleunischen Künstleren interpreirer. Die Versantslungen madeten lithere auf
Werken vom Johnnu Ghristian Pez, einem Mixwerten und der der der der der der der
songehenden 17. Jahrimuderen Gebeuren, lebentun
Norfe (1718–1790), der matekste man und Nerfes
Versantslungen matekste man und Nerfes
Versantslungen und Versantslungen und Nerfes
Versantslungen und Versantslungen und Nerfes
Versantslungen und Versantslun

## "Prinz von Homburg" als Oper

#### Graener-Premiere in Rerlin

Als bisher einzige Uraufführung der Spielzeit prachte die Berliner Staatsoper Paul Graeners neue Oper "Der Prinz von Homburg" heraus. Unter grundsätzlicher Beibehaltung des Originales hat der Komponist als sein eigener Textbearbeiter Kleists Drama auf neun Bilder in 4 Akte zusammengezogen. Der lebendige, zeitnahe Stoff gibt der Oper mancherlei Auftrieb; die natürliche, einer subiektiv ehrlichen Emofindung fähige Schlichtheit von Graeners handwerklich gediegener Musik kommt ihrer Faßlichkeit entgegen. Doch fordert die Bindung an Kleist Vergleichsmaßstäbe heraus, die Graeners Arbeit umso schmerzlicher von der Dichtung abrücken. Es ergaben die Eingriffe gegenüber dem Original - Kürzungen, die ihrerseits Zusätze bedingten - eine Verlagerung des künstlerischen Gleichgewichtes auf die Seite einer nicht uubedenklichen, un-Kleistischen Empfindsamkeit. in der sich das Gedankliche, Symbolische der Dich-

tung stimmungshaft auflost. So wird die Einleitungsszene der Schlacht durch einen archaisierenden Soldstenchor hinter der Bühne ersetzt. Frobens Begräbnis als düsteres Nachtstück breit ausgeführt. Das Drama drängt den Komponisten auf den Weg begleitender Untermalung, der Jambus wird in resitativische Prosa übertragen, die formale Einheit durch leitmotivische Arbeit angestrebt. Ihre Erfüllung findet Graeners Musik in einer lyrischen Hymnik, die, freilich ohne tiefere seelische Deutung 20 geben. im Dankgebet der Kurfürstin und im Liebesgesang Nataliens and des Prinzen im Gefängnis gipfelt. -- Die von Benno v. Arent prächtig ausgestattete Aufführung unter der musikalischen Leitung von Robert Heger mit Wax Lorenz in der Titelrolle (Regie: Rudolf Hartmann) war eine hervorragende Leistung der Lindenoper. Der Komponist konnte zum Schluß wiederholt an der Rampe erscheinen.

## **Bach privat**

Nur seenige persintiche Dolumente von der Hallendis sind unr erhalten. Wir bringen einige Ausschnitzte deraus, die ein flüchtig erhellendes Licht auf die prinaten Lebenseerhältnisse des großen Meisserwerfen. Wie entenhenen is der eben in seesier Auflage im Inselverlag Leipzig erstütenenen Biographie von C. S. Terry.

#### Brautgedieht

Ihr Diener, werte Jungfer Braut, Diet Glüds zur heutgen Freude. Ber so in ihrem Erünghen ihaut ind schnen Sochzeit-Kleide. Dem lacht das Herz vor lauter Luft Dei ihrem Wohlerachen, Was Bunder, wenn mir Mund und Bruft Dor Freuden übergehen.

(Für Anna Magdalona, Backs zweite Frau)

#### Die Familie des Thomaskantors

Ammelre muß bed als vom neisem häufliden "Jaflenber timst erroben. "Ö hi juu an Jen "Mol berheurstet um ißt meine erfere Aron feel. möd berbetrodet um ißt meine erfere Aron feel. möd bergestellen. Mus erferer Gibt him A. (Car 3 Gebin
in "Meinur gefehe un jeden. him hen gestellen. Sie
in "Meinur gefehe un jeden. him hen des gestellen.

"Meinur gefehe un jeden. him de den in Gebin u. Z.
Zöder. "Mein allietter Gebn ißt en de halb one jenken der hen ber der Gestellen erfen der gestellen. Sie
zu der nehe nicht gestellen der gestellen gestellen.

"Meinur der gestellen gestellen gestellen gestellen gestellen gestellen gestellen.

"Meinur der gestellen gestellen gestellen gestellen gestellen.

"Meinur der gestellen gestellen

(Ans einem Brief Backs an seinen Jugendfreund Erdmann vom 28. Oktober 1730)

### Der mißratene Sohn

Mit und Schmerten mit Bischmuth belte filter auf erfelbigt einem die Joseph er in jefter als eine delsen kennen den Joseph er jedigen als Bischmunder Aufer Derei leichte und Bischmunder Aufer Derei leichte Geschrichte bereitellen Wieden in dere mischen er Schmidter und der Bischmunder der Schmidter und der Schmidter und der Schmidter de

(Aus einem Brief Bachs an Herrn Klemm in Sangershussen vom 24. Mai 1738. Bachs Sohn Gottfried Bernhard. Organist in Sangershussen, scheint bei Klemm die Miete schuldig geblieben zu sein. Er tauchte Anjang 1739 in Jena nis Student der Rechte auf und starb kurz daruf em Fieler.

#### Ein Fäßchen Wein

Sochgeehrter Berr Better.

Hoch Ebler,

Daß Sie nehf Frauen Liebften fich noch wohl befinden, verfichert mich Dero aeftriges Zages erbalten angenehme Zusch-fi mehf mit gefäcktem follbaren Fäßlein Westes, wosier hiermit meinen schulkigen Dant abstate. Ce ist der hierbild zu bedamen, den des Azisten weber durch die Erschilterung im Juhrwerd, oder sons Des geitten; weit nach bestier Greffung und hierbild Des geitten; weit nach bestier Greffung und hierbild Des geitten; weit nach bestier Greffung und hierbild



Widmung von Anna Magd. Bach auf dem Titelbutt einer Bilet, die nie ihrem Sebn Joh. Christ I predrich zu Weilmarkten 170 schenkte. Das Evenspler wird in der Ausstellung. Aus zwei Jahrbunderten dentscher Masike gerege, die zur Zeit in der Berühner Sant-bilischek- Austräger).

Orthes gewöhnlicher visirung, es fast auf ben 3ten Theil feer und nach bes visitatorts Angebung nicht mehr als 6 Rannen in fich gehalten hat; und alfo fcabe, bağ von biefer eblen Gabe Gottes bas geringfte

Tropffiein hat follen verfchuttet werben . Es ift freplich ju bebauern bag bie Entfernung unferer benben Stabte nicht erlaubet perfohnlichen Befuch einander adjuffatten; Ich wurde mir foust die Freiheut nehmen, ben Geren Belter zu meiner Tochter Liebgen Ehren Tage, fo fünfftig Monet Januar. 1749 mit bem neuen Organisten in Naumburg, Serra Altatekol, vor fich gehen wirb, bienftiich gu inviliren. Da aber icon gemelbete Entlegenheit, auch unbequeme Jahres Beit es wohl nicht erlauben borffte ben Geren Better perfohnlich ben une gu feben; Go will mir boch ausbitten in Abwefenheit mit einem driftlichen Bunfche ihnen 3u assistiren, wormit mich benn bem Berrn Better beftens empfehit, und nebil iconfler Begrugung an Ihnen ben une allen beharre

Em. Boch Eblen gang ergebener freuer Better und willigfter Diener Joh. Geb. Bach

D. M. Chnerachtet ber Berr Better fich geneigt ofteriren fernerfin mit bergleichen liqueur ju assistien; Co muß boch wegen übermäßiger hiefiger Abgaben es depreciren; benn ba bie Fracht 16 gr. ber ileberbringer 2 gr. ber Visitalor 2 gr. bie Landaceise 5 gr. 3 Pf und generalacc'se 3 gr gefoftet hat, ale fonnen ber Berr Better felbften ermeffen, bag mir jebes Maaf faft 5 gr. gu flehen tomt, welches benn bor ein Befcende alsu foftbar ift.

(Brief Bachs zwei Jahre vor seinem Tode an seinen Vetter Elias in Schweinfurt, der ihm ein Faß Wein geschickt hatte.)

#### Neue Bach-Bücher

H. J. Moser: J. S. Bath, Max Hesse Verlag, Berlin. Ein überaus auregender, inribgen Buch, in dem alle Fragen, die Buchs Werk stellt, in persönlicher Weise behandelt werden. Darstellung des Personalstills und der formalen Probleme in großen Zügen.

C. S. Terryi J. S. Bach, Insel-Verlag, Leipzig, Neuaullage der grundlegenden Lebensbes-nater Weglassung der quellenkritischen Na chreibune Bachs Werner Danchartt Buiträse zur Bachkritik, Bürenreiler, Kassel-Erschöpfende wissenschaftliche Untersuchungen über eine Reihe von Bechrichte Werken, derso Echtell zweifelheit ist. Bedeutender Versuch, die Bachkritik neu zu fundieren. Waldemar Roseo: Bach, Leheo und Werk, mit Vorwort von D Dr. Simons, Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Dr. Simons. Breitkopf & Härtel, Leipzig.
Leicht verständliche Einführung in die Kunst Bachs, dahei serfös und gewissenhaft, also empfehlenswert.

Wilhelm Hitzig: Bach, sein Leben in Bildern, Bibl. Institut. Leipzig. Trofflich ausgestattete Bildsommlung mit kurzem Lebensahrift zu hilligstem Preis. Ein gleiches Buchleio ist nuch die Händel erschienen

Oskar Loerke: Das unsichthare Reich, Sonderdruck aus der Neuen Rundschan", Fischer, Berlin. Eine dichterische Deutung Bachs von hoher mitstiver Kraft. Karl Hesselhacher: Der fünfte Evangelist, Quellverlag, Stattgart Bachs Leben fürs Volk erzählt.

Bachs Lehen fürs Volk erzant. Christine Holstein: Die Parsion Johann Sehastian Bachs Die kleise Chronik der Anna Magdalena Bach, 12 Arlige, Koebler & Amelang, Leipzig. Rommahalt suydenchmückte Darstellungen populärster Art

## Arbeitsbericht von einer Volksmusikschule

von Helmut Mönckemeyer

Ans der Erkenntuis heraus, daß alle Kunst nur dann echt nud wahr ist, wenn sie im Volke lebt und vom ganzen Volke gepflegt wird, gründete die Stadtverwalting zu Krefeld vor Jahresfrist auf Anregung des städtischen Musik- und Operndirektors Dr. Walther Meyer-Giesow eine Volksmusikschule.

Durch die Pflege guter Chor- und Hausmusik soll die Volksmusikschule zu Krefeld an einer Veriunerlichung unseres Volkslehens mitwirken. Ihr Ziel ist. die Schüler zu lebendigem Musigieren in der Familie. der Schule, der Kirche und im geselligen Leben zu führen

#### Grundsätzliches

Der Chorgesang wird in den Vordergrund der Arbeit gestellt. Während der ersten 2 Jahre (Unter- und Mittelstufe) finden neben der Beschäftigung in allgemeiner Musikiehre (Rhythmus, Intervallen- und Harnonielehre, Musikgeschichte, Instrumentenkunde) Gehör- und Stimmbildungsübungen statt.

Im dritten Jahrgang kana zur weiteren Vertiefung und Befestigung der "Vom-Blatt-Singens" in gruppenweisem Unterricht ein Instrument erlernt werden. Es werden aber nur solche Instrumente verwandt, die sich besonders gut zum gemeinsamen Musizieren eignen und die den akustischen Verhältnissen des hönslichen Wohnraumes angepaßt sind.

Als erstes Instrument soll die Blockflöte gewählt werden, da ihr Spiel bei Winbrung aller musikalischen

4--

Forderungen nicht zu schwer erlernbar ist. Für be sonders begabte Schüler schließen sich Kurse für Laute (in alter Stimmung) und Viola du Gamba an.

Um unter keinen Umständen dem schwer um s Existenz ringenden Privatmusiklehrer zu schaden wird Unterricht auf anderen Instrumenten (Klavier, Geige usw.) nicht erteilt. Nach der auderen Seite aber wird durch die Volksmusikschule für den Privatmusiklehrer eine wertvolle Vorarbeit geleistet.

Durch gelegentliche Mitwirkung in den städtischen Konzertveranstaltungen, sowie durch gemeinsamen Beanch von für die Schüler besonders geeigneten Koozerten soll der Nachwuchs der Konzertbesucher m einer Hörergemeinde erzogen werden, die den Werken unserer großen Meister mit wirklichem Verständnie zu folgen vermag.

#### Aufnahme und Unterricht

Schüler der Volksmusikschule können Kinder und Erwadisene heiderlei Geschlechts werden: Kinder von 10 Jahren ab. Für die Kinder findet der Unterricht au einem Nachmittag der Woche statt. für Erwachsese abends. Sing- und Instrumentalkreise sind der Volksmusikschule als Danereinrichtungen angeschlossen die auch nach Abschluß der Kurse weiterbesucht werden können. Über die Aufnahme entscheidet das Resultst einer kurzen musikalischen Befähigungsprüfung. Nach

Schluß eines jeden Schuljohres wird ein Zeugnis erteik Ein Schulgeld wird für den Besuch der Schule oich

# ortner

| Klavier         |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  | M. |
|-----------------|---------------|----------|---------|-------|---------|-----|------|----------|--------------|------------------|----|
| Sonstina        |               |          |         |       |         |     |      | Edition  | Schott Nr. 3 | 3345 2.          | 50 |
| Orgel           |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  |    |
| 1 occats und    | Fage          |          |         |       |         |     |      | Edition  | Schott Nr.   | 2101 2<br>22v9 2 |    |
| Pracambel n     | nd Fuge       |          |         |       |         |     |      | Edition  | Schott M.    | 2009 2           | ×  |
| Violoncello     |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  |    |
| Suite           |               |          |         | 1.0   |         |     |      | Edition  | Schott Nr.:  | 2455 3           | -  |
| Streichanartett |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  |    |
| Opertett für    |               | Viola o  | nd Viol | once  | llo.    |     |      |          |              |                  |    |
| Studianna       | etitor (167)  | , 1010 G |         |       |         |     |      | Edition  | Schott Nr.   | 3497 2           |    |
| Summer          | incar (so )   |          |         |       |         |     | 0.0  | Edition  | Schott Nr.   | 3152 8           |    |
| Orchester       |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  |    |
| Suite für On    |               |          |         |       | · · · · |     | e de | diam'r.  |              |                  |    |
| State for Or    | cnester, na-  | in Mine  | K 064   | 38n . | Licit   | 113 | -Juc | Chines ( | ca. 20 Minu  | AFBI             |    |
| Konzeri für     | Organi paul   | Cinala   | horehe  |       |         |     |      | Edition  | Schott Nr.   | .1336 37         | -  |
| Pastetta (      | mit Occabi    | Strate   | morene  | ·ier  |         |     |      | Edition  | School Nr    | 3320 A           |    |
| Konzert für     | nitral altern | hacton   |         |       |         |     |      | Lightion |              |                  |    |
|                 |               |          |         |       |         |     |      |          |              | 6                |    |
| Konzert far     | Viola and     | Links    | res Or  | ohes  | ier     |     | 1.   |          |              |                  |    |
|                 |               |          |         |       |         |     |      | Edition  | Schott Nr.   | 3387 5           |    |
| Fragment M      | arie Name     | erkant.  | to fue  | Sone  |         | 100 | 8 1  | stinmen  | te Olite O   | three.           |    |
|                 |               |          |         |       |         |     |      |          |              |                  |    |

Rammett Maria, Kommerkaniate iur Sopran und 8 institumente (Fiote, Obos. Klarinette, 2 Violinen, Vola, Violoncello u Cembalo od Klavier) (ca. 29 M n.) Partitor mit Klavier-Auszug Edition Schott Nr. 336-Chor (In Verbreitung, Vraufführung im Juni durch den Dresdner hreuzeher unter

or (In Venderations, Franjinsong on june attention accesses excessions).

Educal Manufacturer, in cambinate Salmon a Apprella

I. Kivis, Gett Vane / II. Allem Gat is der 1804 sei Ehr! 1. Wir glauben

il no riem Gutta (I. W. Lesia, Gen Propheten, das ge-chal). V. Christes, du

num Gutta Grandaner; 20 Minuten

Faller szedémen Ganerak andel Francischus, Schott's Ghorverlag.

Schulspiel / Creß eririnkt. Text von A. Zeitler (cs. 40 Minuten)
Partitur Edition Schott Nr. 3327 6—
Risver-Aussug Edition Schott Nr. 3329 250 Riavier-Auszug Edmon Stans 4 Char-dimmen je M ~ 30, 12 Orchesterdimmen

SCHOTT'S SOHNE / MAINZ



Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker, ein Meister-

#### werk deutscher Geistesarbeit, ist das Sandbuch der Musikwissenschaft

herausgegeben von numhaften Universitätsprofessoren und Fachgelehrten mit etwa 1300 Notenbei-Fachgelehrten mit etwa 1300 Bildern. Gegen 5.-RM

Urteile der Presse: "Eine Kulturgeschichte der Musik im besten Sinne des Wortes" (Deutsche Musiker-Zeitung) – "Ein ganz prächtiges und gediegenes Werk- (Das Orchester) – "Ein Werk, das das Herz jedes Musikfreundes höher schlagen lassen muß" (Blätter der Staatsoper) -\_Etwas Shipliches war

bisher in der Musikliteratur noch nicht vorhanden- "Weserzeitung, Breiten" Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange ausführliches Augebot und unverbindliche Aussichtssendung von der Buchhandlung

ARTIBUS ET LITERIS, Berlin-Nowawes M. 4 Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m. b. H.

## Bärenreiter: Verlaa Mufit Buder Zeitschriften Runff Inftrumente

Gefamt-Berzeichnis

mit den Neuericheinungen 1934 35 toffenlos

Diefer große Gefamttatalog (134 Seiten) gibl anläßtich bes 10 jahrigen Befiebene einen umfaffenben Liberblid über bas gefamte bisherige Berlagsichaffen zugleich mit ben Res ericheinungen 1934'35. In fnappfter Form wird iedes Werf befonders charalterifert Das Bergeichnis umfaßt auch bie Berfe bes Johannes Stauba: und des AcumertiSer lages. Bur jeben Intereffenten auf Anforbern toffentos bom Barenreiter Betlag fieffel Bilbelmebobe.



Stugge von beuter Jaro Protoska

Java Probaska in ther Prag and Paus Survey.

Java Probaska in ther Prag and Paus Survey.

Berliner Stanstyner gelomaner, Richich fight and sale
Sanks in "Meistershiger" einen nenationellen Erfolg.

Mit dieser leistrag netst er in der Reibe der großen Bähneninger. Het Probaska erginavn sich praditoules Material, worterbedire Schalbung und gebrige

delte Merikan werterbedire Schalbung und gebrige

new Weiser Er ist nech nicht in eisten Rallen herrungerteren. Aber on ver Aervortert als Sanks, als

Mandryfan, du von unu gefesselt vom diener Frische

de sehn nie bewei Nunrisurachenum ist, vom diener

Schünbert des Geunges wicht berngt, sondern in

Schünbert des Geunges wicht berngt, sondern in

Schünbert des Geunges wicht berngt, sondern in

orhohen. Unkosten entstehen lediglich durch gelegentliche freiwillige Beschuffung von Noten, die aber 40 Rpfg. im Monat nicht überschreiten sollen.

#### Freundeskreis

Wer die Idee dieser Volksmusikschule auch wirtschaftlich unterstützen möchte, kann das durch Beitritt zum "Frenudeskreis der städtischen Volksmusikschule Krefeld" um. Der Mindestheitrag von jährlich RM. L.— wird zur Beschaffung von Noteumaterial und Lautenmannen.

#### Ein neues Volkschor-Ruch

Der Volkschor -- so nennt sich das neue Liederlinds des Reichsverbandes der gemischten Chüre in der Hanseati-Deutschlands, dus C. Hannemann schen Verlagsanstalt, Humburg, herausgegeben hat. In zwei handlichen Bündchen von je etwa 40 Chören sind Kanons, Volksliedsätze und kleinere Chöre fü 2-5 Stimmen auf geistliche und weltfiche Texte nach dem Jahrenkreis georduct. Fast alle Kompositionen stätzen sich auf altes, volkstämliches Melodiengut; soweit es sich nicht um die zahlreichen originale Cantus-firmus-Sitze des 15.—17. Jahrhunderts (fan Senfl, Cl. non Pups, Practorius, Gumpeltzhaimer, Bach) handelt, eracheinen die vorwiegend frühen Weisen in zeitgenössischen Chor-Bearbeitungen von bekannten komponisten, wie W. Rein, H. Lung, A. Knub, H. Distler, K. Thomas and vicler anderer. Zwei Ziele wiesen der Auswahl den Weg: Das alte Volkslied soll "den Grundstock für die Ernenerung unseres Liedsingens vinnustock für une Fraenering auseres neusagens hilden gleichzeitig soll in nenen "hewührten" Sätzen der "Anschluß an die hentige Kunstanschauung en-reicht" werden. Diese heutige Kunstanschauung ent-spricht im Wesentlichen den Richtlinien des vom gleichen Heransgeber edierten Lobeda-Singbuches. ans dem das neue "Volkschur"-Liederlands entstand. Beide Bändeben bieten -- dem Titel entsprechend -melst leichtere Literatur; der zweite Teil steigert die technischen Anforderungen des ersten. Eine Relbe von Chorwerken mit Instrumvutallogleitung (Streicher, Hobbliker, Tatenhutzmusett, z. 7. in Ad Blittum-Benstumg) overleier die Möglichkeiten des Gemeiseitungsbereitung der Schrichten des Steineseitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsbereitungsb

wenig bieher unhekannte alte Chormusik. Es bleibt zu hoffen, daß der Reichaverfand mit seinene Volkscherlluch sicht inhalten Abnischen und Ziele verfolgt, wie sie sich mitunter zum der praktierhen Verwertung der Leiderblücher des leutschen Singerbundes ergeben habern Daß nicht navsatt einer Bertricherung museres Christiagens durch vereinhaltelmag des zu weitverzunigt führenden Liederstrumen erreicht werde eine Künschnümung und Verschunklerung des zu weitverzunigt flüfenden Liederstrumen erreicht werde.

## Aufgaben der Musikbibliothek

Die Anfgaben der Munikhildurke sind nicht damit monderichen, daß der Bildurkehr die ihm anvertruster Munikalien unfenbewahren und auswalchen kut Gewild, Audelien und Anfrewheren und Zweide des Ausrichtens sind die grandsätzlichen Anfgaben, und Veten, die nicht ausgelichen werden oder überkappt nicht irgendwam einem Benutzer zu Diensten werden, bedem in einer Bildurkeh krine Daesinvertreit werden, bedem in einer Bildurkeh krine Daesinvent werden, bedem in einer Bildurkeh krine Daesinund werden, bedem in einer Bildurkeh krine Daesinund werden, bedem die der bei der die die werden, bedem die der die der die die die daß ein jeler, der nicht von weiteren soniez Schriet zur Munikhildureit lenkt, wo das gewünselte Werk herrits mit die gewarter hat.

Zunächt, glaube ich, wissen nur wenige von der Munikhlibitotek, und nancher wirde sich freuen wenn man ihn anf ein so meunderefreumlichtes Insistiat sufmerksam madte. Auf der anderen Seitste und seitste aufmerksam madte. Auf der anderen Seitste aber lassen sich auch nicht sümtliche Wünsche der Abplähims erfüllen, und est gibt nancherlei verwaltungsrechnische Aufgahrn, die hier nicht rrörtert werden sollen.

Das Verhältnis zwischen Bihliothek und Benutzer ließe sich von den zwei Seiten der heiden Beteiligten uns darstellen, und es wire viellreicht bölführer zu fragen, wie das Publikum die Bibliothek sieht. Aber da der Verfasser Bibliothekar ist, möge ille andere Seite gewählt werden:

#### Wie sicht der Bibliothekar das Publikum?

Nun, zunächst sieht er mauchen uicht. Viele kom en nicht, weil sie gfanhen, mehr zu wissen als der Bibliothekar. Sie mögen in ihrer Annahme recht haben — aber er soll ihnen ja nicht bloß als Persön-lichkeit, sondern auch als Leiter seines Annarates dienen. Die Aufgabe des Bildiothekurs besteht bei ihnen, etwa den Süngern oder Kammermusikern, die ihr Repertoir erweitern wollen, darin, Kompositionen vorzulegen, ans denen sie sich und Geschmack und wühlen. Andere kommen nicht, weil sie sich für zu nugebildet halten. Das ist ein Irrtum. Es gilst verschiedene Typen von Bibliotheken, "volkstümlichen" and "wissenschaftlichen" Charakters, (obwohl diese Bezeichnungen junerhalb der Musikhihliotheken mehr den Ursprung als das Wesen charakterisieren) d es kommt auch vor, daß es dem "wissenschaftlichen" Bihliothekar eine weitaus größere Freude herritet, für einen Arbeiter Werke anzuschaffen als gebildeten" Banausen Auskunft zu erteilen. Über diejenigen aber, die kommen, läßt sich and allerlei sagen: Ich habe bereits früher eiumal statistisch undigeforscht, was das Publikum aus einer Musikhihliothek entleiht. Die Hauptergebnisse waren folgende: 1929 betrafen rand 13 Prozent aller Notenentleibungen der antersuchten Bibliothek die nach 1880 geborenen Komponisten, und etwa 43 Prozent beschräukten sich auf 20 meinthegehrte Komponisten wie Rach, Händel, Mozart, Heute, 1935, haben sich diese Ziffern dahin verschoben, daß etwa mir 7 Prozeut der Entleihungen die lebenden Komponisten he-

Als zweiter Umstand fällt bei einem Vergleiche mit früher auf, in wie starkem Maße man sich zum Volkemasik – alter auch zur seichten Manik der Operette zuwendet. Das Geltiet der Hassmusik hat sich im alten Umfang hehanptet, während die anspruchwolleren Fermen, innkesendere die Ordusstermanik zurückgeierten sind.

#### Zeitgenössische Musik wenig gefragt!

Welche Anfgaba ergibt sich für die Bihliothek aus diesem Riicksuge von der zeitgesössischen Musik? Und damit kommen wir zu der wichtigen Pflicht der Bibliothek, nicht bloß Noten auf Verlangen aussu-

von Ewald Jammers leiben, sondern auch zu ihnen hinzuführen. Es hat gewiß berechtigte Gründe gegeben, daß man sich von der "modernen" Musik abwendete -- auf die Dauer aber und unter veränderten Verhältnissen ist ein solcher Zustund nicht zu rechtfertigen. Ein Kampopist muß ffir seine Zeitgenossen schuffen, und wenn er nicht wenigstens bei einem Teil seiner Zuhörer auf Verständnis stoßt, so mag er die Hoffnung auf die Zuknuft aufgebeu: aber auch die Zeitgenossen dürfen uieht au ikreu Komponisten vorheigehen und nur der Vergaugenheit leben, sonst schaufeln sie der Musik kidtur das Grab. Es mag nuch berechtigt sein, sich zeitweise auf das Einfache zurückzuziehen, und die Vorliebe für die volkstümliche Mroik erscheint durchans nicht belanglos oder gar tadeluswert; indessen Volksverbundenheit erwächst nicht daraos, daß man das Wort im Munde führt, daß man über Volkslieder als Komponist Variationen schreibt oder als Wissenschaftler Ahlandlaugen verfaßt, sondern daß man mit dem Volke und für das Volk lebt. Wer obne weiteres daranf verzichtet, mit sehwieriger Musik zu wird versimpelu, und es besteht auch die Möglichkeit, daß manche Vorliebe für ältere und uns Houtigen wohl vertrante Musik als Schen vor anstrengenden oder sufregenden Überraschungen zu denten ist

In diesen und äbnichen Fragen, eis sie die hägenliche ober ein weitig auch die Glentliche Mosikabliche ober ein weitig auch die Glentliche Mosikalbliotheke
betreffen, kommt nun ferlicht für die Musikalbliotheke
eine aktive Propaganda nicht in Frage, vos eine
bei einer ausdrücklich gewinselten Beratume, und
bei einer ausdrücklich gewinselten Beratume, und
mich kier wehrscheinlich und bei p-schällcher oder
längerer Bekamntschaft zwischen Beratzer und Bibliothekar.

#### Musikwerbung durch die Bibliothek!

Eher, scheint mir, kommt den Ausstellungen eine Bedeutung zu. Derart nämlich, daß die Neuerseerbungen der Bücherei, d. h. also vor allem die Neusekänfungen der letzten Zeit dem Publikum längere Zeit (vielleicht ein halbes Jahr laug) zum Durcharbeiten im Leseswal oder auch von hier aus für begrenzte Frist zur Benutzung im Hause zur Verfügung stehen. Auf diese Weise kunn es sieh, namentlich wrun es sich zu einer gewissen Regelmäßigkeit bei diesen Durchsichten rutschließt, einen Oberblick über die Irbenden Meister erwerben. Daueben empfiehlt es sich, nach gewissen Gesichtspunkten, die Stoff oder Zeitumstände ergeben, wechselnde Ausstellungen zu veraustalten, in denen moderne (alter untürlich nicht immer bloß moderne) Klaviermusik, oder polnische oder französische Musikalien oder Gemeinschaftsmusik zur Durchsicht herritgestellt wird, damit ein jeder die Möglichkeit habe, sich zu unterrichten.

Von den underen Wegen, etwa den mannifarden Katalogen zu reden, ist minden wohl nicht en nütig. Sie stellen natirilet das Rüsigara jeder Rühlindeksteitigkeit mul jeder Anskunft das, und var allem, wann sie gedrukt vorlitgen, ist the Natven fär das palikkun withe erheldisk. Die unsuttellaren Beielrang palikkun withe erheldisk. Die unsuttellaren Beielrang richten unfassender und stemeller, und die gefracken und stemeller und den gefracken und den Fürstermden.

 warden derest daß der eine sie vom auderen Limtterisch bekannt hören will. Die Bibliothek kann hier nur "Etappe" sein. Sie schafft weder diese Haltung and Weltnuschmung, noch schafft sie ein künstle risches Erlebnis und Bekenntnis. Sie hat aber die Aufgabe, eine Stätte der Umschon zu sein, für Künstler und Führende, noch mehr aber für Laien und Geführte

#### Wo gibt es Musikbibliothekeu?

Diese Ausführungen gelten nun freilich nicht für ieden Ort in Deutschland. Sie stellen mehr den Pflichtenkreis einer größeren Musikbibliothek dar. Andere missen bescheidener in ihren Zielen sein, und manche dafür sorgen, daß sie - erst einmal gegründet werden. Eine kurze Übersicht über die Orte, welche Musikhibliotheken besitzen, ist wohl nicht unungebracht, wobei dann nicht nur die Bibliotheken in Betracht gezogen werden sollen, die für den Musikwissenschaftler wichtige historische Bestünde besitzen, sondern nuch solche, die zeitgenössische Musik sam-ueln und die auch dem Musikliebhaber Gebrauchsbände zur Verfügung stellen.

Gut gestellt sind uatürlich vor allem Berlin, wo llein die Preußische Staats-Bibliothek etwa 400 000 Musikalien besitzt oder München, in weitem Abstande dann Breslau oder Königsberg - allerdings mit geringerer Pflege der modernen Musik --. Dresden, das gleichmäßiger die historische wie die zeitgenössische Musik pflegt, Leipzig, Darmstadt, Frankfurt/M., auch nnch Stuttgart, Lübeck, ferner nuu allerdings mehr oder minder ohne wissenschaftlichen Charakter und in stark abnehmendem Maße Augsburg, Nürnberg. Mannheim, Neumünster (als Musikbücherei für die Provinz Schleswig-Holstein). Stettin. Köln, Weimar. Wuppertal. Man sieht sofort, wie zahlreich die Lücken der musikbibliothekarischen Landkarte sind, selbst wenn man die noch nicht erwähnten rein wissenschaft. lichen Bibliotheken wie z. B. Münster, Jena. Schwerin heranziehen wollte.

Und so ergibt sich für die größeren Musikbibliotheken wie Berlin, München, Dresden, Königsberg als weitere Aufgabe die Pflicht zur Aushilfe, zur Fernleihe. In großem Ausmaße werden Musikalien von

ikuen an kleinere Büchereien in anderen Orten oder unter Umständen an answärtige private Benutzer entlichen. Aber freilich, eine der wichtigsten Voranssetzungen, die gedruckten Kataloge, fehlt, was die neuere Musik betrifft, fast gänzlich, und was die ältere historische Musik anbelangt, zo harrt hier eine große Gemeinschaftsarbeit der deutschen Bibliotheken, damit ein Gesamtkatalog der in Deutschland vorhandenen ülteren Musikalien endlich einnus zustande Lamont

### Veranstaltungen im Frühlahr

Des allighering statifiedungs Culter Monthering bei and made and at S. military in Univ. Neben der Einstudierungs dem Grundsbergeiten, Bennerten und eine Ausstellungsbergeiten Bennerten und der Bestehlungsbergeiten Bernerten und der Bernerten der Statifierungsbergeiten Bernerten Bennerfeld und alles anderes Stehte und Blüsserine Bernerten Bennerfeld und alles anderes Stehte und Blüsserine Bernerten Bernerfeld und alles anderes Stehte und Blüsserine Bernerten Bernerfeld und alles anderes Stehte und Blüsserine Bernerten Be imut Montxemeyer, dem Leifer der Kreielder Volksmusik ule. Anmeldung und Auskunft durch Hermann Moeck, Celle

Schule, Ammedung und Aufmannt durch Iermann violect, Ville Eine Singsouche in den Orteferien von 8. km 13. April 1935 veranstallet der Tonlik Do-Bund v. V. (Verein für musi-kalische Erziehung) im Bundeseyholungsheim Niederzidere (Sachwen) unter Leilung von Landeskirchenmusikdirektor Al-ired Sirer, Austifibrilcher Arbeitsplan ist durch die Gestellit-stelle des Tonlah Do-Bundes, Berlin W 37, Pallaustr. 12, zu

erhalten. In der Senderstadt Longenberg wird am 25. und 28. Mai das ents Norderbreiten Menüllert stattlichen Teifer der Gestellungstadt und der Senderstadt und der Senderstadt und der Senderstadt und Senderstadt und Senderstadt und Senderstadt und Senderstadt und Senderstadt überleiten Bereiten der Senderstadt und Se

Das allsommerlich in Bonn stattfindende volkstümliche Beethovenlest, das von Elly Ner ins Lehen gerulen wurde, wird in diesem Jahr vom 23. Juni bis 1. Juli veranstallet. Festdirigenten sind Max Fiedler. Korl Elmendurft, Gusten

#### Neuerscheinungen

#### Klasier

C. Ph. E. Bach, Sechs Sonaton für Klavier J. Pacchelai, gewählte Klavierwerke [E. Dollein] (Schott, Mainz) r. B. Woll, 10 Klavierstücke nach Liedern [B. Hinze-Reishold] [Lie Braunsihweig] / Jesinghans, Suite per Planoforte (Hug. Zas

Dentsche Meister des 16. und 17. Jahrhunderts, berausgeste von E. Kailer / Hans Humpert, Prähodium und Toecata über A, bitten wir den heiligen Geist W. Furtner, Praeamhei und Fu (-1-1) Cabatt Mainel

#### Kammarmaril

Carelli, Trianonsten IV (op. 2, 10–21). Spielmark des la rock II Els. Hereri V. Acest IV. Spielmark des la rock II Els. Hereri V. Acest IV. Peal Miller, General Colle and Kisvier Hiller, Zerach V. Peal Miller, Carelli, Carelli V. Peal Miller, Carelli V. Peal Miller, Carelli V. Spielmark des volumes de la capación for Celle und Kisvier G. Casadó, Kapain Ladod Itar Cellu und Kisvier G. Casadó, Kapain Carelli V. Ladod II ar Cellu und Kisvier G. Casadó, Kapain V. Ladod II ar Cellu und Kisvier Gabott, Malian V. Certina Palmar, Quintatt für Strichquartett u. Kizaler (His, Zacior, Reyal). Des Trichs op 21 Schadderer (Histoll, Responsable).

#### Konverte

Mozart, Koozert lür Fagott (Seiffert) / Kurt vnn Woller, II, verkonzert op. 25 (Litolff, Braunschweig) / G. F. Bände, I.s. liokonzert (Schott, Maioz) / S. Karg-Ehlert, Kadeazer zu D-dur-Konzert No. 2 f. Flöt v. Mozart (Zimermann Leipa

#### Orchester

Heddenbausen, Bauerntänze (Schott, Mainz) / R Vang Williams, Job. a masque for dancing (Oxford Press, Lorfe Walter Jesinghaus, Augusto Piccard - Volo stratoferio (Se

#### Pädagogisches

Kleines Bachbelt für Blochfälte (Birenrieter, Kastel) G.Kar man, Kleines Flötenbuch 1 und II [Orff-Schulverk] (Schu Mainz] Der gernde Weg, Etideo großer Meister [Hog. Zend) Goog Havemann, 5 Melodies für Flöte und Kleivier (Zend) Gen Spiel für Knoder (Hog. Zenich).

Ernst Pepping, Spandauer Chorkuchl Choralisitze, bis jetzt Hicht Armin Kash, Historische Soldatenlieder für Mannercher Lugu-Roseiting, Cantus turbee, 431. – Leo Söhner, Missa arccii-21d. Ladwig, Weber, Wir haden uns den Frinkfing ein (Ctorimit schaft 3). Hens Lang, Fünd Tanzlieder, 4st, gem. Cher auch Franz Willims, Vergelügte Weisen, 4st, Mannercher a cappta

## Musik für Blockflöten

herausgegeben von F. J. G1E5BERT Soehen erschienen:

Für 1-3 Blockflöten (Sopran, Alt, Tenor) oter untere Nob-J. Hotteterre (um 1700), Die ländliche

Hochzeit Eine fröhliche Suite in 26 Tänzen und Stücken Edition Schott Nr. 2431 ..... M 1.50

Eds & Block@item (Sonnan 31/ Temps)

Joseph Haydn: 24 Deutsche Tänze W. A. Mozart: 26 kleine Stücke

Verlangen Sie den Prospekt "Musik für Blockflöten"

B. Schott's Söhne . Mainz

#### J.S.Bach/Klavierwerke In der Ausgabe von Max Reger

und A. Schmid-Lindner

| Ausstattung: Bodolf Koth                  |               |      |  |
|-------------------------------------------|---------------|------|--|
|                                           |               | М.   |  |
| Das wohltemperierte Klavier, 2 Blade I    | Ed Nr. 12 je  | 3,   |  |
| Kleine Prätudien und Fughetten I          | Ed Nr. J      | 120  |  |
| Zwei- and dreistimmige Inventionen !      | Cd-Nr.4       | 1,30 |  |
| Französische Suiten                       | M Nr.5        | 1.30 |  |
| Englische Suiten, 2 Binde                 | Ed. Nr. 67 ie | 1,50 |  |
| Chromatische Funtasie und Fage /          |               |      |  |
| Italieuisches Konzert / Fantasie c-moll 1 | Ed. Nr. 10    | 1.50 |  |
| Capriccio (Abreise) / Zwei Torcaten       |               |      |  |
| und Fugen (D.dur, g-moll) / Preludio      |               |      |  |
|                                           |               | 1.54 |  |

- J. S. Bach, Orgelwerke in Obertrugung für Klovier zu 2 Händen von Max Reger; Prähodium und Fugen in ernoll, Esdan, Osdur jr 1,2 Torens und Fuge dennoll, 1,2
  - Ebertragungen für Klavier zu vi ar Händen siehe Edition Schott-Kasslog Linzelaugaben siehe Perzeichnis der Lditrom Schott, Linzelaugabe (Jede Nummer 40 Pfg.)
  - B. Schott's Schne, Mainz

Für den allerersten Klavier-Unterricht ganz leichte Fünf fingerstücke:

#### **7** auberstunden Laubers on G. F. Humbers

14 Stucke für Klavier Ed. Schott Nr. 2379 n. M. 1.50 In den engen Grenzen des für Anfänger E-reichbaren er-steunlich abwechslungsreiche kleine Charakterbilder von reizvoller Melodik, Prospekt mit Notenproben kostenios. B. Schott's Sohne . Mainz





SCHNELLER UND BEQUEMER erledigen Sie Ihren privaten Briefwechs in klerer, sauberer Schrift mit der weitbewährte

### KLEIN-CONTINENTAL

dle sich dank ihrer schönan Form und eleganten Lackierung jeder Umgebung einfügt und aich durch welchen Anschlag, leisen Gang und lange Labena-dauer auszeichnat. Verlangen Sie bitte Przspekt 954 uzwarbindlich i

WANDERER-WERKE SCHONAU-CHEMNITZ



#### Nene Organum-Nummern

### H. Deiler Ve 16

Heinrich Schütz: Zwei fünfstimnige Madrigale für gemischten Choi Nr. 1 I on Marmar seid ihr i Di marmo siete see

Nr. 2 Ich sterbe, siehe, nun sterb ich (Io more. erco ch'io moro

Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von Prof. De May Seiffert

Partitur kpli. RM. 1.50. Zwei Stimmen rojeder Nummer einzeln: Soprim I.H. Alt je n. RM. – 23, Tenos Baš je n. RM. – 20.

Fon den vieltlichen Werken Schützens liegen nur west westellen in erken Schützens liegen aus weiste si isthen Neumusgaben vor. Em zo mehr werden die kint herritihen Madrigate begrißen, die ein ausgezeitnem iel der Madrigatkunst des großen deutschen Meisten.

#### H. Beike Nr. E.

Heinrich Schütz: Madrigal für 2 Soprane 2 Violinen, Violoncello und Cembalo

Liebster, sagt in süßen Schmerzen-

Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von Prof. Dr. Max Seiffert

Partitur RM, 16C; Violine I II, Veello je n. RM, - 3 Fin beleutamen Gegensteld zu Scheine Alssien besenreits auf eine Opitzsche Umdichung aus dem Hahenliede Sie-monis Die Kompolition, reich an instrumentalen Fo- und Zeischmepleiten stemmt aus den jungen Männerjahren der Meisters. Sehr donklur.

H. Reike Nr. 18

Georg Friedrich Händel: Kantate für Sopran (Tener), obligates Cembalo und Violencello

Pastorella, vagha bella (Hirtin, meine, kleint, Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von Prof. Dr. Max Seiffert Preis: kph RM, 2.-

Ersteungabe eines entzickenden Schäferzeichehem au dels fräher italienischer Zeit. Die Erster

Kistner & Siegel / Leipzig C1

Rehmann, Der Tod in Flandern, 4 al. geen. Cher a cappella / 5. Tooplor, Missa greigneine, 4 al. (sentl. Scholl, Maluz) / ilderick Scholt, Lucaspasalou (Kambil [Bircacciler, Kassel] / Hebig and Marx, Volksdeutschez Liederbuch [Vleweg, Lichter-sche / Rozdory & Argato, Neugestaltete deutsche Volks-oder (Ma, Berlin).

N. G. Føllerer, Das deutsche Krichwelled im Ausland [Arches-ord], Münter] | Ernst Bödens, Münter ans deutscher Art, Münter] | Ernst Bödens, Münter ans deutscher Art, Deutscher and Steiner and Steiner and Deutschaufter, ones Urbahreiten [Archest Arthur and Deutscher and wellschalten, Peters, Leipzig] / Berrann Gerichten, Peters, Leipzig] / Gentrad Gootsteger, Wie niege ich? (Hud, Zürich) / Walter Schröder, Aus Dreigstelln, Novlem (Der Wille, Wies).

#### Woderne Musik in Dresden

Die Dresdner Philharmonie veranstaltet unter Leiig von Paul van Kempen am 11. und 12. April 1935 ! Konzerte mit seitgenössischer Musik. Zur Uraufführung gelangen Werke von Komponisten des In and Anslandes: P. Bättner, "Heroische Ouvertüre"; K. v. Wolfurt, Musik für Streichordiester op. 27; E. von Borck, Praeludium and Fage op. 10; O. Gerster, Sinfonic; W. Fortner, Concertino für Bratsche; H. Richter-Houser, Klavierkonzert; F. Malipiero, Klavierkonzert; A. Tansman, 4 polnische Tänze; W. Janssen, "Variationen über ein amerikanisches Valkslied"; Fr. Delius, Intermegao "Der Gang zum Paradirsgarten"; E. Lursson, Sinfonietta op. 10.

#### Die Welt der Oper

numen. Jarumir Wemberger schreibt eine Oper, der Schillers Hensteln-Tellogie zugennde liegt.

#### Musik in der Schweiz

#### Bericht aus Zürich

Allen Prophezeiungen zum Trotz scheint die Aufnahmefähigkeit der Musikstadt Zürich immer noch zu wachsen. Mag gegen die Oberflutung mit (zumeist übrigens hohes Niveau haltenden) Solistenkonzerten gelegentlich auch eine gewisse Abwehrstellung bezogen n, so fallen dech große Namen noch immer die Såle. Und auch die traditionellen Choraufführungen des Gemischten Chores und des Reinhart-Chores die nun auf das Züricher Bachfest im Juni rüsten können über Mangel an Interesse wahrlich nicht klagen. Vor allem ist die Oper, deren Leistungen weit über ein Provinzuiveau hinausragen, dauernd vorzüglich besucht; so konnte z.B. die glanzvolle Anfführung von Mussorgskiis "Boris Godonow" bereits zehnmal im ansverkanften Hans gegeben werden, so daß das Werk weiter im Spielplan gehalten wird, der außerdem in der polnischen Nationaloper "Hulku" von Stanisław Moniusko, cinem liebenswürdigen, in den Volksszenen und in der Gestalt der von ihrem adeligen aber verlassenen Bauerntochter Halka seine stärksten Werte bergenden Werk eine zuverlässige Stütze gofunden hat. Der Erfolg des jugoslawischen Balletts "Der Teufel im Dorf" mit lebendiger Musik von F. Lhotka zeigt, duß das Züricher Stadttheater, das in Robert F. Denzler und Kart Rotheabühler über zwei ausgezeichnete Bühnendirigenten verfügt, mit seiner entauen sluwischen Orientierung nicht schlecht

In das Konzertleben hat sich neuerdings eine von swilf jungeren Zuricher Musikern begründete Gruppe "Pro Musica" sehr erfolgreich eingeschaltet, die auf der einen Seite die Aufgaben einer Züricher Sektisu der I. G. N. M. übernommen, oder (richtiger gesagt) diese reaktiviert hat, auf der anderen Seite unch alte Musik in ihren seelis Konzerten zu Cehär bringt. Eine Reihe von jungschweizerischen Komponisten: schinger, Beck, Buckhard, Wittelshach, Schaeolde, Früh n. n. kaneen und kommen bier in vorzüglicher luter-pretation (durch Walter Frey u. s.) mit Uraufführangen zu Wort. Der neugegründete Blum'sche Madri-

galchor, der über ausgezeichnete Kräfte verfügt, brachte im Rahmen der "Pro Musica"-Konzerte u. s. Conrad Becks Kantate "Der Tod des Oedipus" und Ludwig Soufts Motetten - Zyklus "Die sieben Worte erstmals zar Wiedergabe.

Als das gewichtigste Ereignis des Züricher Konzert-winters aber darf die Monteverdi-Aufführung angesprochen werden, die Hermann Dubs und dem Hör manuschen Chor zu danken ist. Man kennt tuicht zu letzt durch Carl Orffs freie Bearbeitungen) den genialeu Dramatiker Monteverdi, kennt anch den Madrigalisten ein wenig, -- der Kirchenmusiker Monteverdi dagegen war hisher noch gänzlich unerschlosen. Hans F. Redlich, der bekannte Monteverdi-Forscher, het nan ein Hauptwerk des großen Cremonesen, die "Vosper



Claudio Monteverdi States and C. S. Manager, Venicles Day

## Georg Friedrich Händel

New Violin-Konzect for care Sale-Violine in andere Instrumente Beraussegels von

II. Dax (d. Ausgare und Karlet E. Servet N., 45 M 2 9), Orthesterstomme left,
M. (s. Sumas e mezlea (Sarret), Ohmen del hij e M 3 and

Bladde instage i indicatorare can entre Mat in position for the processing of the control of the design of the control of the delication o

Aylesforder Stflicke, 2) brains in ministribute Stacke, assgewahlt and bezeichnet von Willy Rehlberg. Ed. Schott Nr. 202 dt. 2

Trio-Sounte F-dure, op. 5 Nr. 6 m. (Vadasra and Bassa continue ad illa, he are grarient von Her men Rech. Partine, "Vindestranger, Bassa containe (Vadam eller-Sumwe, 1918, Schut Nr. 7524 M. 4. - J. Engineersystemates by D. 3.

STRUCT, LA. STRUM N. (2012. M. s. 1. 100011195550000000 pt. M. 100

W. Gancerell at hemospector by Patry Todaleys N. Mood for Blair A' todaley

Vadam Vadam Tella. Internationalized 10001110 pt. N. S. 1 Delay 100 pt. 100

Vadam Vadam Tella. Todaley 10001110 pt. N. S. 1 Delay 100 pt. 100

Vadam Vadam Tella. Todaley 100

Vadam Vadam Tella. Tella 10001110 pt. N. S. 1 Delay 100 pt. 100

Vadam Vadam Tella 100

Vadam Vada

B. S C H O T T 'S S U H N E • M A I N Z

Ein prachtvolles Konzert großer Haltung ...

### Willy Czernik \* Konzert in a-moll

für Violine und Orchester, op. 86 Klavier-Auszug unt Sola-Violine RM, 3. - , Partitur und Stiromen als Leibonterial

Bisherige Anfführungen in Berlin, Braunschweig, Dresslen, Dessau, Franktfurt a. M., Leipzig usw. mit anßergewähnlichem Erfolge!

«Lim reacht volles Kongert greifer Haltong. Die drammtische Wucht des ersten Satzes, die wir

solle Lyrik des zweitru und ille brassariis virtuose Cestatiung des teaten mariette des Weiter-eiture bebroatenden Erstelburg in des Vollakomere-Literatur beruiger Zeit. "Biellich vinunal weiter die erkt munikastisches Werk, weltige sich dauch bildratur Melchalt und stützbeden whose run com more distinctive were, wearen som many number deletals vital afterfedelit. Bits limit mere-delitet . . . anderordentlich dankbase für des Geiger geschrieben ... fesselt disch friede. Misskalität der Thrusen und derdinselte Überlegesteit der Urdesterbandlung . . . eine willkenmiene Bereicherung der Violin-Läters

Verlauges Sie Sunderprospekt und Ansichtsmaterial?

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

## Im Bach-Jahr 1935 ist soeben erschienen:

Dr. Beinrich Ebelhoff

## Johann Nikolaus Forkel

Ein Beitrag zur Gefchichte ber Mufitwiffenfchaft

1935 135 Seiten. Großis", Geheffet 4.80 R.M.

Die vorliegende Arbeit liefert einen Einzelbeitrag zur Gefchichte der Winfitwiffenschaft. ber bem Leben und Schaffen bes erften afabemifchen Dinfitbireftore Denficianbe gewibmet ift. Johann Rifolane Forfel (1749-1818) ift ber Begründer ber Mulifwiffenfchaft als einer Bochfchublfgiptin. 3m Dad-Jahr 1935 wird Fortele Bad-Deutung (bie erfte Diographie bee Meiftere) burch ben unmittelbaren Bufammenbang erneut bebeutfant, womit bie Unterfindung Cheihoffdan befonderer Debentung gewinnt

Berlag von Bandenhoed & Ruprechi in Göttingen

## Der große Erfolg eines neuen Orchesterwerkes

## Musik mit Mozart

Symphonische Varianten für Orchester in 4 Sätzen von Philipp Jarnach, op. 25

25 Stimmen / Spieldance: ca. 50 Minuten Eur Uraufführung durch das Gewondhausorchester unter Bermann A sehreibt sile Presse:

untreil die Prossei

"Einer die erfordubente Egydnisse direct Sporbreit an neuer Masik. Es, bleich der
Einlich eine die eine Imperiodier Argebeurn und beseichtigt.

"Bast nicht des went der nicht der Sporbreit der der Sporbreit der Verseit Archerichte
kelne der der der der Sporbreit der Sporbrei

Stimmlihrungen sind der hervorderennen ausmane uns werken. Leptiger Zehtung Schöpferischen Wellen und kompositiosische Können haben hier einen schönen Ausgebeiten getunden. Diese persönlichte Geschwartkerschutung gibt dem Klange auch weine entschnieden stillstiebe Hallung und seine geister lebenfligkeit und mindel ihn zu einen Kantwerk von wellenbeiten mutwählicher Bublikant ab.

H. Schott's Schne, Mains

van 1610 ("Vespro della Beata Vergine" mit dem krönenden "Magnificat" 1) in einer den weitschirhtigen Problemen der frühbarocken Aufführungspraxis wie sie z. T. auf Grand des "Syntagma musiema" von Michael Practories an crachlichen sind sehr geschickt Reducing tragenden Bearbeitung nach dem im 14. Baud der Malipiero'schen Ursamtausgabe erschie ence Partitor-Grundriß aufführungsfortig gemacht. Und Hermann Dubs hat mit feinstem Sinn für die dramatische Spangung zwischen altliturgischer und

modern-affektgeladener Formgebung und für die geistigen und klangsinnlichen Elemente dieser genialen Schöpfung eine Aufführung zustunde gehracht, die einen öberwältigenden Eindruck hinterließ. Man erlebte die Erschließung eines neuen musikalischen Reiches, in dem Vokales und Instrumentales, Polyphones und Monodisches einnuder in einzigartiger Weise durchdringen. eines Reiches, von dessen Größe um! Herrlichkeit bisher nur ganz wenige etwas gealtut hahen dürften. Dr. Willi Schult (Zürich)

## Aus Musikerkreisen

Withelm Mafor hat ein aliendfällendes Oratorium "Der swige Strom", Text von Stefan Joakes, sollesdet, dim das geschichtliche Geschehen um den deutschen Rhein zugrunde limit

Die Singulusderme in Danzig wird unter Leitung von Minskldrektor Konneskaarp nie Kurfreitig das nie ligelassene "Stabat Nuter" von Peter Comelius zur Erstaulluhrung bringen,

Auch in diesem Jahre kam das volkstimilielte Oratorium "Die heitige hitseherh" vom Joveph Hore mehrlach zur Aul-lährungt in Augsbarg und Meiningen fanden Aulfährungen in großerem Raleinen statt.

Walforen Federa hat eine "Dentsche Liedensen" ist gemischen Chris sperijke heinstel die der Dendache Grein Benichten Chris sperijke heinstel die der Dendache Grein Benichten Gerin der Stehned Massenberger im Juni dieses abzen zur Urzeit haten die der Stehnet im Basel, Handerg, Mannheime stehn dieses Stehnet im Basel, Handerg, Mannheime vorsich in dieses Stehnet im Basel, Handerg, Mannheime Leightig an Geling Gerbertelt. Die deutsche Urzeiffluren eine Konnerten für Waln und Heines Grünstelt" Bode im Konnerten für Waln und Heines Grünstelt" Bode im Auffahren der Stehnet und Kappil an Gerin der Stehnet der Stehnet

Professor Dr. Otto Richler, der Iruliere Drodeiner Erraz-kunter, vollendete sein 20. Lelexalder. Als Schuler Franz Willners in Dresden und Grells in Berlin hildete er sich zum Als hensonäber am. 1906 han er als Kunter an die Kreu-kliche in Dresden, von er Gränder des "Hach-Vereine" wurde und im Jahre 1911 des Professorvottiel erheite.

Curt Schnricht beendete eine großere Konzert-Tothen in England, Ungare, Osterriche und Deutschland glach, starke belobge cinting, in vier Konzerten brachte Schnricht in England in a Ravels Ballett-Snite "Daphnis und Chloe" sowie Werke von Delins, Eigar und Rachusalinoff zur Auflährung.

Chor und Orchester der Weisserer Musikhorherhale werden in der Zeit vom 4. bis 8. April eine Konzertlahrt durch vor schiedene Studte Thöringens autreten. Außer Konzerten wird

usele in Schulen, Kranbenhäusers, bei gutem Wetter auch drauben mustriert.

Die Gesellschoft der Musikireunde in Wien hat den Direk-tor der musikalischen Abteilung der Ravag und Professor an der Stautankademte, Oanwid Kobaste, zu ihr m Konzertdirektor bestellt.

Aus Anlaß der 125. Wiederkultr des Geburtstages von Chopno wurde in Dresslen feierlich eine Gedenktafel am Hotel "Stadt Berliu", dem Hause, in dem Chopin zweimal gewohnt hat, eingeweißt.

Herotono Simons Chorzylskin "Chorife der Sotton" und "Arbeiter, fluteren, Soldaten" ibsel als Studienwirke für einen muslipsudageljechten Informationskurs vorgeschen, den die Hoshatisule ihr Leiberfelldung in flyzeilerge unter Leitung von Prol. Dr. F. Reuvelt verantieltet. Wolfelane Stummer einem Leitung der Stummer Stummer einem Leitung der Stummer Leitung von Fellen in Leitung der Stummer Leitung von Fellen in Leitung von Stummer Leitung von Lei Prof. Dr. F. Reusch veranstottet. Wolfgung Stumme, Musik relevent in der Reichsjujondinhrung, wird mit einem aus 8 Teilnehmern zusammengesetzten Mönnerchor aus diesen Chor

Ampellmeister Humas Roussert, der im Staditle ater Hulle eine Reide von Opera als Gastdrigent mit genftem Erlolg leitete, Insakte mit den Mammerkord des Vereius "Saug Klauf". Hulle, das "Klingende Jahr" von Otto Siegl zur er-folgreiches Estadiffhrung.

Die Münchener Soprasistis Martha Martenoen wurde für der Soprompartie in Bachs II. Moll-Messe middlich der Mönsche-ner Auführung im Rubsome des despkärigen Baltistess noter Professor Lindung Berkerich verpflichtet. I erner wurde sie von lageratit Professor Kately und von Pflastro-Besteit justez Michael und desphärigen Festwallichungen des "Deutschen Beganzen" und "Drubm engegen.

la einem Orgelkenzert von Walter Tappolet im Graß-minster in Zuich kumen ersteuls an einem Abend alle Orgelwerke von Hernrech Kanninski zur Aufführung. Alesa Moutte spielte dabei die drei Werke für Viellne and Orgel des gleichen Kommonlatun.

#### Notizen aus dem Ausland

Amarikas illi Merrophrimosper in New Yesi, da in mix-chovorige interaction il Logo cristico, world die Westerhoods, echovorige interaction il Logo cristico, world die Westerhoods, control wooden. Audienteen garantieven des Salenderen is austert wooden. Audienteen garantieven des Salenderen in Schoolsterper int inter dan nachtet Schrilliere sie Amaronie Schoolsterper int itst dan nachtet Schrilliere sie Amaronie Schoolsterper int inter dan nachtet Schrilliere sie Amaronie Schoolsterper interaction in Schoolsterper in Schoolsterper in Schoolsterper in Schoolsterper in Schriften in Schoolsterper in Schoolsterper

Prankraich: Mourice Royal teierte aus 7. M.-rz seines (f. G. burting), / Die Issusern Ide Rubinstein his 10st ihre Antie rungen 1908 Ballette bei Mildend und Honoger in Ausgegeben. / Im Concert Pradelroop führte Wengersen den hen ausgeführe berechte unsvillendet Symphosis in Letz w. Schubert zum urtern Mal im Frankraich sich. Lutte signe der Schubert zum urtern Mal im Frankraich sich. Lutte signe der Schubert zum urtern Mal im Frankraich sich. Lutte signe Schubert 2000 erten Mal in Frankreis und . Luter missen Lutting das nomposition geleatig ere choe-retise the Visio und nammeroidenter von Africherd (gis-krieden 184), zur für dem Berner und der Schule der Schule der Schule der Johnste nichten und hin in Frankreis der bei der Luter der der Fuge' im der Bescheitung Grankreis Schweise gebaute erten sign auch der Schule der Schule der Schule der Schule teruchte alle G. Brandenburgs über Unternet zu einem Alse unter Jeitung was Allerd Corteit. Italien: Im Aultrag der Rgl. Italiemschen Akademie bereit

Balliar in Antiry for figl. Differentive Absolute how the Hindered Absolute how the region distribution of Absolute how the form of the Absolute how the first the Absolute how "Den Giosonni" wieder gespielt. Alfrede Casello befast sich zur Zeit auf einer Konzertreise durch Sowjetrullage u

Poten.
Japan: Die Kuiserliche Musikakademie zu Tokyo vernatale
zum Baals-dubilium ein Pestkonzert, das unter Prefesse fün
Preinstehems Leitung eine Reille von Japanasche Ericht
zumes beingt, derunter das "Mognificat" und das Zweit fün
demburgische Konzert.

Polent Anlaßtich des 10s. Geburtstuges des politischen Volts virtuosen Henre Westenmelle wird im Warschau ein interntevirtuosen Henri Wienzumiki mird in Warschau ein lebenate naler Weithewerh ihr Geiger im Lebennulter bis zu 30 Janu-verunstaliet, ihr den ähnliche Grundsatze gelten wie bei du veranstattet, får den kholli de Grandskire gellen sette det Chopin-Wettbewerh hir junge Plansten, der vor enigles håse in der politikaren Haupstatch durchig-pliefet surde. Zi de Preissrichtern gehoren us. Huberman, Kulenkampff, Bos mi Adam Wierischooft (Warts-haw), Von den St. Nandstate, de sich aus 19 Landern gemeidet haben, ist der Jüngste ent il Jahre uit.



## Verlag Arthur Parrhysius Berlin SW 11

Gegrümlet 1898



Soeben erschien:

## Saarland-Fanfare

Militärmusik

## Friedr. Deisenroth

Musikmeister

Preis 2.50 RM.

Zu beziehen durch alle Musikaliruhandlungen und Arthur Parrhysius, Musikalienhandlung

Berlin SW 11, Saarlandstrasse 62/64

## Neuer Etüdengang für Klavier Eine Sammlung progressiv geordneter Etüden vo

ersten Anfang bis zur Mitteistufe herausgegeben von

Willy Rebberg

Hen I Elementarstufe / Heft H Mittelstufe / Ed. Schott Nr. 2351.2 je M 1.80

Der beschen Heine entlichten ''l Hinden und Changera von Behrens und Genital, Lauren Carren, Carren, Derevense Gerektungen und Genital, J. Baha-Derechten, E. Burse, C. Reverse, B. Bir, S. Gerektung, B. B. Schler, F. Zheber in a. a. also mur gestermel in zwir Hebre sick for Michael and Changer Series telescale Bahadhakterin zu, Schler and der Sodfers and der Boderschaften des Sodferschaften zu der Sodferschaften der Sodfer

Das Studienwerk für jeden Lehrer, der seine Schüler rasch und sicher fördern will. Ausführlicher Promett kast

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Leichte Musik für Violoncello und Klavier

Alte Meisterweisen für junge Cellisten leicht (in I. Lage)

12 klassische Stucke von Telemann, Hündel, Mozart, Sammartial Rumeau, Corelli u. a, nach Altred Moffat bearb, v. Engen Rapp Edition Schott Nr. 2884 M 2-

M

Händel-Album / 18 herthinte Stocke, beatherlet von A Moffat, 3 Hefte: Ed. Schott Nr. 110x08 je 1. it

A. Gretchanland / In aller Fouhe, op. 125a, 40 Original-theke Ed. Schott Nr. 2143 Ed. Schott Nr. 2143

Alfred Moffal / Alte Meister für junge Spieler. To Idaswische Sille ke nach Grigonal-Ausgalten hende von Percy Such. Ed. Schott Nr. 980 . 2

Alfred Hoffat Leybus, Klassiket Alfuzu, 13 Stitcky berthinnin Meister Fd, Schott Nr. 1116 Leichte Originalstücke von A Moffat Ed Schott Nr. 982 August Nölek / 7 Originalsibeke Ed Schott No. 1272

In Originalstricke I d Schott No 984. 2-

C. Schrneder Aite Mester 6 Suiste dien. Ed. Schott Nr. 965

B. S C H O T T'S S Ö H N E . M A I N E

### Heinrich Schütz

Werke für gemischten Chor ong "Schott's Chorverlag Die deutsche Messe, aus den Zwülf geistlichen Gesongen", berausg von Rudolf Holle (Daner: 3) Min.) Partitur (mit untergelegten Klavier-Ausrug) M.S.—) Summen (4) [c. M.—46]

daraus einzeln: Ryrle Gott Vater in Ewigkelt Nachtie (mir untergelegtem Klavier Auszug) M. L.-

munden (4) je M. - 25

Die Worte der Einsetzung des heiligen Abendmahls (4 viennig)

mmig) actions Motetten vollstandig) M. 3.— 1 i.e.M. 25 Partiture (14) p. M. 25
Sellig sind dle Toten (65 mmig)
Partiture (Technica-Modeline vollsbindig) M. 3.—
Stimmen (S. S. T. T. B.) p. M. – 25
Partiture sof Wearch for Archite

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Soeben erschienen:

## Lehrmeister und Schüler Joh. Seb. Bachs

Original - Kompositionen für Klavier

neu veröffentlicht von Kurt Herrmann

2 Bände je RM. 2.--

Band 1 (Lehrmeister)

enthält Stücke von d'Anglebert, Böhm, Buxtehude, Chérambault, Fr. Couperin, Dandrieu, Dicupart, J. K. F. Fischer, Frescobaldi, Grigny, Kuhnsu. Le Bègue, Le Roux, Marchand, Nivers, Pachelbel, Beinken n. a.

#### Band 2 (Schüler)

bringt Namen wie Agricola, Altnikon, W. Fr. Bach, Ph. E. Bach, J. Chr. Buch, J. Chr. Fr. Bach, Coldberg, Kirnberger. Kittel, Krebs, Müthel, Nichelmann u. n.



GEBR. HUG & Co. Zorich - Leinzig

## La Rassegna Musicale

Kritisch-historische Zweimonatsschrift herausgegehen von

Guido M. Gatti

Inhresabonnement 40 Lire

9 via Lucio Bazzani Turin (Italien)

## Bewährte

|                                                      | BM.       |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Kugler, Schule des Klavierspiels                     |           |
| - Band I. broschiert                                 | 2.50      |
| - Band II, broschiert                                | 2 -       |
| (auch französisch/englisch)                          |           |
| Wolfer, Klavier-Schule                               |           |
| Stumpp, Illustrierte Kinder-Klavier-<br>schule. Neu! |           |
| Heft 1 RM. 4 / Heft 2, 3, 4 je                       | 3.60      |
| Huber, Tonleiternschule                              | 3         |
| - Arpeggienschule                                    | 2.40      |
| - Schule der linken Hand                             | 2.80      |
| Stehle, Harmoniumschule                              |           |
| broschiert                                           | 4         |
| Küchler, Violinschule                                |           |
| - Band I. komolett, broschiert                       | 6         |
| 4 Hefte je                                           | 2         |
| - Band I, komplett, broschiert                       | 8<br>2.50 |
| Thomas, Natürliches Lehrsystem des                   |           |
| Violinspiels                                         |           |
| komplett, broschiert je<br>3 Hefte je                | ā         |
| 3 Hefte je                                           | 2         |
| Hohmann, Violinschule                                |           |
| komplett, broschiert                                 | 3         |
|                                                      | 1. ~      |
| Hessel, Kurzgefaßte Celloschule                      |           |
| 2 Hefte je                                           |           |
| Dazu Hessel, +23 Lagenübungen ale                    |           |
| Ergänzung, 2 Hefte je                                |           |
| Leeb, Anfängerschule für Gitarre                     | 1.50      |
| Meyer, Lautenschule                                  |           |
| komplett, broschiert                                 | 7.50      |
| 2 Bănde je                                           | 4         |

#### Küchler, Chorgesangschule . . . 1.20 Kugler, Chorgesangschule Ausgabe für Chorleiter . . . . . . 1.50 Ausgabe für Sänger . . . . . . I. -

Für Rläser:

Giampietro, Gitarreschule . . . 2 .-

Rossi, Mandolinenschule . . . . 2.-

| Schoch, Kleiner Leh    | rg. | an  | g   | ſi | ìr  | d  | as |      |
|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------|
| Blockflötenspiel .     |     |     |     |    |     |    |    | 1.35 |
| Neul Ergänzung und I   | or  | tse | lzī | ın | g : | D. | as |      |
| Blockflötenheft», Hef  | t 1 |     |     |    | ٠.  |    |    | 1.35 |
| Heft 2                 |     |     |     | ٠  |     |    |    | 1.80 |
| v. Arx, Piccolo-Flöter | 180 | hι  | de  |    |     |    |    | I. ~ |
| - Flötenschule         |     |     |     |    |     |    |    | 1. – |
| Gaßmann, Der Jungt     | ro  | m   | рe  | te | г   |    |    |      |
| (Trompetenschule)      |     | ď   |     |    |     |    |    | 2.25 |
| Naumann, Klarinette    | ns  | ch  | ul  | e  |     |    |    | I    |
| - Posaunenschule       |     |     |     |    |     |    |    |      |
| - Baßtuba- oder Bon    | nb  | ar  | de  | n  | 8d  | hu | le | I. – |
| Roetschi, Pistonschul  | e   |     |     |    |     |    |    | 1. – |
| - Trompetenschule .    |     |     |     |    |     |    |    |      |
| - Flügelhornschule .   |     |     |     |    |     |    |    | I    |
| - Althornschule .      |     |     |     |    |     |    |    |      |
| - Tenorhornschule .    |     |     |     |    |     |    |    |      |
|                        |     |     |     |    |     |    |    |      |



### Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe

## Joh. Seb. Bach geboren 21. März 1685 gestorb. 28. Juli 1758 Zum 250. Geburtstag

| Research and Auto Tron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rd. No. CHORWERKE Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 939 Die bohr Messe in H-moll (Fr. Vnibach) 6.—<br>In Ganzleinen gebunden 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 965 Johannes Passion (A. Schering) 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In Ganzleinen gehunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In Ganzleinen gebunden 8- 965 Johannes Passion (A. Schering) 4- In Ganzleinen gebunden 6- 964 Magnificat (A. Schering) L50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 933 Maithaus l'assion (G. Schumann) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 562 Weihnachts-Oratorium (A. Schering). 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In Ganzielnen gebunden 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| So. KANTATEN (A. Schering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1012 I, Wie schön leuchtet der Morgensvern . 1.50<br>is 11 4, Christ lag in Todesbanden (S. O'chs) . 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1004 6, Bleib bei uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1036   8, Lechster Gott, wann werd ich sterben   1   1032   11, Lobet Gott in seriem [Himmell-Orstor.]   1-   1031   12, Weinen, Klugen, Sorgen, Zagen   -30   12, Weinen, Klugen, Sorgen, Zagen   -30   1037   19, Ess erhub sich ein Streit   1   1039   21, Ich batte viel Behömmernis   1   1031   34, O ewigen Feast   1   1031   34, O ewigen Feast   1   1032   40, Schauet doch und sehet   1   1032   10, Schauet doch und sehet   1   1033   10, Schauet doch und sehet   1   1034   10, Schauet doch und sehet   1   1035   10, Schauet doch und sehet   1   1036   10, Schauet doch und sehet   1   1037   10, Schauet doch und sehet   1   1037   10, Schauet doch und sehet   1   1038   10, Schauet doch und sehet   1   1039   10, Schauet doch und sehet   1   10 |
| 1001 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1027 19, Es erhuh sich ein Streit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1029 21, Ich batte viel Bekümmernis t.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1016 31, Der Himmel Incht, die Erde jubilieret 1.50<br>1013 34. O ewiges Feuer 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1035 46, Schauet doch und sehet 1.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| t018 50. Nun ist das Heil und die Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1010 54, Widerstehe doch der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1021 SS, Ich armer Mensch, Ich Sündenknecht 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1008 56, ich will den Kreuzstah gerne tragen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1017 60, O Ewigkeit, du Donnerwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1019 65. Sie werden aus Saha alle kommen L.—<br>1031 78. Iesu, der du meine Seele L.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1009 79. Gott der Herr pet Sonn' und Schild 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.13 80. Ein feste Burg (Reformations-Kentate) . 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1014 St. Jesus schlatt, was soll jeb boffen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1015 85, Ich bin ein guter Hirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1023 104, Du Hirte Israel, höre (S. Ochs) 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 7 106 Gottes Zeit [Actus tragicus]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1026 123 Liebster Immanuel, Herror der Frommen - 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.0 164, Wa core kay, ru l'una or Svinme I. Av<br>10.0 164, Komm, du sille Todesstunde — 10.0<br>10.2 17h, ka ist ein trehn; und everagi Ding — 20<br>10.4 182, l'immedialonig, sei willkemmen 20<br>201, Serrieli, accipieng, Zeafriedenzest, Aoland 2 — 205, Zerrieli, accipieng, Zeafriedenzest, Aoland 2 — 205, Zerrieli, accipieng, Zeafriedenzest, Aoland 2 — 205, Zerrieli, accipiente il Batteria. 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0 2 — 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1032 17t. ha ist ein trolzig und verzagt Ding 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1024 182, Himmelskönig, sei willkommen 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 967 203, Zerreiß., zerspreng. [Zufriedengest. Aslus] 2.—<br>971 211, Schweigt sti-le, plaudert nicht [Kaffee-K.] 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1006 212 Mer ban en pene Oberkeet Bauern-K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| instrum, v. F. Mottl (Stimmen M. 10-) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ol> <li>I. Cafur, 10r 2 Ohoen, Fagott u. Streichorch. – 30</li> <li>1. H-moll, 10r Flijte und Streichorchester. – 30</li> <li>1. H-moll, 10r Flijte und Streichorchester. – 30</li> <li>1. Dafur, für 2 Ohoen, 3 Tromp., Pauk. u. Str. O. – 30</li> <li>1. D. dur, für 2 Ohoen, 3 Tromp., Pauk. u. Str. O. – 30</li> <li>1. D. dur, für 2 Ohoen, 3 Tromp., Pauk. u. Str. O. – 30</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 821 2, H-moll, tür Fläte und Streichorchester 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 818 3 D. dur, för 2 Oboen, 3 Tromp., Pauk, u. Str. O 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 861 4, D. dur, f. 3 Ob., Fag., 3Tromp., Pauk. u. StrO 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 744 D-moil, für Cembalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 730 C-dur. für 2 Cembali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACVARANTO (F1.2.3. Centa, (A.1) (A. Sciering) 740 Denoil, (f0) Centablo 741 F. meil, (f0r Centablo 742 Denoil (f0r 2 Centablo 743 Denoil (f0r 3 Centablo 744 Denoil (f0r 3 Centablo 745 Denoil (f0r 3 Centablo 746 Denoil (f0r 3 Centablo 747 Denoil (f0r 3 Centablo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 732 D-moll, for 3 Cembali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73 Cdur, für 3 Centrali<br>739 A-moll, für 4 Centrali (nach dem Konzert<br>160 4 Volunen von Vivaldi)<br>7 Konzerte, in Halbieder gebunden 10.—<br>757 A-moll, für Planne, Viol. n. Flöre (Scherring) 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 759 A-moll, für 4 Cembali (nach dem Konzert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| für 4 Violinen von Vivaldi) 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 Konzerte, in Halbleder gebunden 10.—<br>757 A.moll. für Pianof., Viol. u. Flöte (Schering) 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 737 A. mou, for Pianot, Viol. C. Piote (Schering) 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 710 Lin-KONZERTE (A Schering) 1.00 710 Lin-KONZERTE (A Schering) 711 A-mull Mk90 / Bd.Nn. 712 E-dur80 727 D-moll für 2 Violinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 727 D-moll für 2 Violinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 280 1. F-dur 1   Bd-No.201 4. G-dur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 757 2, F-dur50 , 282 5, D-dur I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 Konzerte, in Halbleder gebunden. 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verlangen Sin vollst. Verzelchnis d. Sammlung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ernst Eulenburg, Leipzig C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Hier

ist der Bestellzettel!

Abonnleren Sie

das .. Neue Musikblatt"! (Bezugsbeginn jederzeit möglich)

Bestellschein abremeiden) Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezugspreis RM. 2,70 + 55 Pf. Versandkosteu) 1/2 Jahr (Berugspreis RM. 1.45 + 28 Pf, Versandkosten)

Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bitte ich durch Nachnahme zu erheben.

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenummer des "Neuen Musikhlattes" zu senden.

(Name upd Adresse)

\*) Erscheint monatlich (im Sommar zwein \*\*) Nepes Musikhlatt, Berlin Nr. 19425 

## Neue und Werke für Orchester

Vorschläge für die Programme

Conrad Beck / Innominate für Orchester (29 Stimmen, 10 Minuten) Willy Burkhard, op.40 / Fantasie für Streichordester [5 Stimmen, 8 Minuten]

Werner Egl: / Georgica. Drei Bauernstücke für (26 Stimmen, 15 Minuten) E. Ermatinger / Fuge für Streichorchester
(5 Stimmen, 10 Minuten)

Manuel de Falla / Zwischenspiel und spanischer Tanz nus "Ein kurzes Leben" 128 Stimmen, 15 Minuten)

Manuel de Falla / Drei Tänze aus dem Ballett "Der Dreispitz" (33 Stimmen, 20 Minuten) Wolfgang Fortner / Konzert für Streichorchester Letzte Aufführungen: Basel, Zürich, Mün-chen, Rotterdam, Hang, Luxemburg, St Gallen, Mannhelm, Jerner Reichssende Leipzig, Berlin, Stuttgart, Mannheim-

Hans Gabhard / Ländliche Suite, Divertimento (in Vorbereitung)

Ottmar Gerster / Festliche Tonzmusik im olten Stil aus "Madame Liselotte" (24 Stimmen, 18 Minutes) Joseph Haas / Variationensuite üher eiu altes Ro-(15 Stimmen, 40 Minuten) Letzte Aufführungen: Münehen, Reichs-sender Hamburg, Leipzig [Gewandhaus]

F. H. Heddenhausen / Bauerntänze (26 Stimmen, 12 Minuten)

Paul Hindemith / Symphonie Mathis der Maler (26 Stimmen, 12 Minutes) Paul Hindemith / Konzertmusik für Streichorchester | Ernst Pepping / Invention für kleines Orchester (16 Stimmen, 17 Minuten)

Paul Hindemith / Philbarmonisches Konzert (Variationen für Orehester) (30 Stimmen, 20 Minuten) Philipp Jarnach / Musik mit Mozart

(25 Stimmen, cs. 39 Minutes) Erfolgreiche Uraufführung zochen in Leip-zig (ziche Auzeige). — Nächzte Auffüh-rungen: Stettiner Musiklest und Berlin unter Prof. G. Havemann

Wilhelm Maler / Orchesterspiel (Vorspiel - Allegro) (23 Stimmen, 12 Minuten)

Wilhelm Maler / Concerto grosso für Kammer orchester, op. 11 (11 Stimmen, 16 Minuten)

B. Martinu / Serenade für Knimmerorchester [18 Stimmen, 12 Minuten]

B. Martinu / Partita für Streichorchester
(5 Stimmen, 11 Minutea) Albert Moeschinger / Variationen und Finale über ein Thema von H. Purcell (7 Stimmen, 20 Minuten)

Carl Orff / "Entrata" (nach W. Byrd) für Orchester. Orgel und Trompetenchöre [60 Stimmen, 10 Minutes] Carl Orff / Kleiues Konzert nach Lautensätzen aus dem 16. Jahrhundert für Flöte, Oboe. Fagott. Trompete, Posaune. Cembalo und Schlagzeug

Werke von Claudio Monteverdi in Neugestaltung von Carl Orff siehe Anzeige. Ernst Pepping / Praeludium für Orchester
(26 Stimmen, 6 Minuten)

Ernst Pepping / Partits für Orchester Hans Persch / Fünf kurze Geschichten für Orchester (Peters Erlebuisse) (20 Stimmen, ca 20 Minutes)

M. Ravel / Alborada del Gracioso (37 Stimmen, 10 Minotes Letzte Aufführungen: Dresden, Leipzig (Rundfunk)

Gottfried Riidinger / "Bajuvarica", Sinfonietta für (2) Stimmen, 20 Minutesi Orchester

Hans F. Schaub / Abendmusik f. Orchester (Serenade) (25 Stimmen, 10 Minten) Paul Sixt / Zwei Etüden für Orchester (24 Stimmen, 8 Minutes)

Josip Slavenski - Balkanophonia. Balkanische Suite (27 Stimmen, 18 Minstea) Rudi Stephan / Musik für Orchester in eiuem Satz [36 Stimmen, 20 Misstel]

Rudi Stephan / Musik für 7 Saiteninstrumente 1. Straninsky / Fenerwork. Fantasie (36 Stimmen, 8 Min

I. Strawinsky / Suite aus .. Der Feuervogel" (31 Stimmen, 30 Minutes) 1. Strawinsky / Scherzo fantustique (Flug der Bis (30 Stimmen, 16 Mi Lothar Windsperger / Dritte Kouzertouvertüre

Lätrow (26 Stimmen, 12 Minut Letzte Auffuhrungen: Frankfurt (mit Rund funkübertragung). Reichssender Breibu Reichssender Stuttgart, Wiesbaden u.a

Partitures auf Wunsch zur Ansicht

Weitere Werke für Orchester, sowie Bühnen- und Chorwerke enthält der soeben erschienene Prospekt «Pür die Spielzeit 1935/36», der kostenlos abgegeben wird

## B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

## · Voranzeige -

Mitte April erscheint:

Das grundlegende Werk deutscher Brauchtumsmusik, die unerschöpfliche Quellensammlung musikalischer Volkskunde!

## l'önende Volksaltertüm

von D. Dr. Hans Joachim Moser

Groß-8°. Über 320 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern-Preis in Ganzleinen etwa RM.7 .-

Der berühmte Geschichtsschreiber der deutschen Musik hat hier ebenso fesselnd wie zuverlässig einen ungeahnten Schatz von Postillon-, Jagd- und Türmersignalen, alten bäurischen Hochzeitsmusiken, Toten- und Schwertertänzen, Zaubermelodien, Ständegesängen, Alphorn- und Hirtenweisen, Nachtwächter- und Sterndreherliedern, Straßenrufen, Stadtpfeifermärschen usw. zusammengebracht, die uns unser Volk erstmals umfassend in seiner singenden, klingenden Urkunst kennen lehren.

Durch's Volk - durch's Jahr - durch's Leben eine dreifache Entdeckerfahrt voll Überraschungen, die unentbehrliche Einführung für jeden Musiker und Musikfreund, jeden für deutsche Volksdichtung und Volkskunde Interessierten.

Das Musikbuch

für die Schulmusik für den Jugendgruppenleiter für den völkischen Schulungskurs

im Dritten Reich.

## Max Hesses Verlag / Berlin-Schöneberg

Das von Antickheir reinden nanntich für Seurer seinstendich, Seurgerierer (stehnt Nr. 37 wersich bers. habsbellich int. 46 metallich Deter, Seusgebagien jederseit, 25 bestehn des der Seungerierer (stehnt Nr. 37 wersich bers. habsbellich int. 46 metallich Deter, Seusgebagien jederseit, 25 bestehn des der Seungerierer (stehnt Nr. 37 wersich Seusgeber von der Seungerierer (stehnt Nr. 37 wersich Seusgeber von der der Seungerierer (stehnt Nr. 37 wersich Seusgeber von der Seungerierer (st. 47 metallich nr. 37 wersich seusgeber (st. 47 metallich nr. 37 metallich nr. 3

# Neues Musikblatt

## Die öffentliche Musikpflege

Im Rahmen des neuen Kulturprogrammes ist der allgemeinen öffentlichen Musikpflege die, Freiheit einer ziemlich unbehinderten Weiterdauer belassen worden. Gesetze und Eingriffe beschränkten sich bisher suf die Durchführung organisatorischer Arbeiten: auf der einen Seite die Zusammenfassung großer Hörerschichten im Millionenpublikum der N.S.-Kulturgemeinde, auf der anderen die (freilich noch in den Anfängen steckeude) Überprüfung aller an der öffentlichen Musikpflege beteiligten Kräfte. Daueben freilich werden Reformen von innen her augesetzt, suf dem weiten Gebiete der Musikerzichung; wir wollen sie an dieser Stelle nicht überschauen. indessen andenten, daß ihre Answirkungen in absolbarer Zeit ciunal zur Oberfläche durchstoßen und diese vollständig verändern werden.

Daß am Gesambild und Betrieb der üffentlichen Musikplege bisher so wenig geindert warde, nag manche Stirmer und Dringer nugendulig machen, scheint aber klage Absicht zu sein. Nicht gilt es damit, weiten Kreisen den lettere Zufluchtert ihrer kalturellen Strebungen und Belange zu belausen, — wohl über, eine organisch gewachenen, immer und aktungschietende, repräsentative Entrichtung unserer deutsteht Musikklurte volange wirksam bleiben zu sehen Musikklurte volange wirksam bleiben zu lassen, bis sich ibre Kraft von selbst erschönft haben wird, Sinn, Bedeutung von selbst schwinden werden. Seien wir uns beute schon klar darüher. wie arm an wirklich bildenden, vorwärtstreibenden Werten und wie traditionshelustet dies sogenannte öffentliche Musikpflege geworden ist-Sie ist ein Ergebnis historischer Entwicklungen und Sachlagen, darum abgrenzbar und abzugrenzen. nicht sls ewiger Zustand selbstverständlich hinzunehmen; sie gilt nur für einen bestimmten Umkreis von Musik (der letzten 150 Jahre) und ebenso nur für einen hestimmten Umkreis von (hürgerlichem) Publikum. Diesen Betrieb" dem "Volke" nahebringen zu wollen, durch billige Massenkonzerte mit Bectbovens Fünfter", durch Einführungsabende, — das Volk", den einfachen Menschen damit "beran"und höherziehen, böber nämlich zur Bildungs-Simpelei — das bieße falsche Kulturpolitik treiben. Bildnngs-Schichtungen hat es zu allen Zeiten der menschlichen Kulturgeschichte gegeben; Goethe, Beethoven, Michelangelo verstehen und pflegen kann nie Sache der Allgemeinheit eines Volkes sein (auch nicht etwa Juhiläumsfeiern wie die diesjährigen von Bach, Händel und Schütz), es setzt gewisse Ansprüche, gewisse Grundlagen der Lebensbaltung, der all-

gemeinen und fachlichen Erziehung voraus, die weder Sache Aller sein können, noch selbst Sache Aller werden dürfen, Grundsatz aller wahren Kulturpolitik: Nicht Allen das Gleiche, sondern Jedem das Seine (Krieck)!

Von dieser Überlegung her bekommt also die iiberlieferte öffeutliche Musikpflege and im neuen Staat hren Sinn, ibre Berechtignng, mag sie im Lauf der letyten labrzehnte auch eng. ichbezogen und arm an Ethos geworden sein. Eine neue. große und garnicht zu überschätzende Aufgabe aber ist ihr in den letaten Jabren noch zugewschseu: Erbsttung wahren Knnst- und Kulturbewnßtseins gegenüber verflachenden Auswirkungen des Rundfunks. Es ist hier nicht der Ort. über solche Geführen abzubandeln; die Führer des deutschen Rundfunks werden sich gewiß auch klar darüber sein, aber Erwägungen und Änderungen zugunsten höherer politischer Zwecksetznngen anrückstellen milssen. Die lebendige öffentliche Musikpflege des vielfältigen deutschen Kon-zert- Theater- und Chor-

Arnold Dolmetsch (siebe die Notic suf Seite 5)

#### Ausdem Inhalt

Wandlung im Männerchor (B. Störuer) Werner Egk äber seine "Zaubergeige" Thaljens Torgroschen

Zeitgenössische Musik in Dresden und Winterthur Innge Interpreten: Philipp Wüst

Anweisung für Musikhörer – Lustspieloper von Humperdinck – Vor 25 Jahren / Neue Schall-

lebrus sumß deungegenüber als Bollwerk Ichendigeres, unmittelbarere Bezielung zu Marik, under geres, unmittelbarere Bezielung zu Marik, under rein. für die bestehend, wie viele ihrer Börzerein. für die bestehend, wie viele ihrer Börzekerbinger, Artheten, Padhente, Nur-Musiker wohl immer noch meinen, sie empfängt Sinn und Wert erst und nur aus der Bezielung zum Ganzen. das Volkes, der neuen Kulturpflegt sie diese Bezielungen nicht sorgsum, so hat sie keine Estistenberechtigung im Ganzen.

Zweifellos wird das gesamte Gebiet der öffentlichen Musikoflege in den nächsten Jahrzehnten einem überhaupt noch nicht überschaubaren. langsamen und unablässigen Gestaltwandel unterworfen sein. So wie es einst organisch entstand aus menschlich-soziologischen Gegebenheiten heraus, so wird es sich wandeln aus gewandelten Gegebenheiten. Die Niezufriedenen. die Kritiksucher und Nörgeler nuserer Tage sagen oft: der Riß zwischen Volk und großer Kunst ist ebensowenig künstlich zu flicken wie der zwischen Kiinstler, Werk und Publikum - aber diese Spaltung hesteht ja erst seit etwa 100 Jahren, sie ist historisch, geworden, notwendig gewesen - und nie nud nimmer verbindlich für alle Zeiten unserer Masikpflege. So wie Künstler. Werk und Volk einstmals Einheit waren, so werden sie wieder Einheit werden. Die zunehmende Differenzierung unserer abendländischen Kultur kann natiirlich nicht für wertlos erklärt, oder gar riickgängig gemacht werden, wohl aber kann und mnß der Sinn für gewisse Ganzheiten und Einheiten menschlicher Daseinsformen neu geweckt werden.

Wenn auch in den letzten 50 hie 60 Jahren kaum mehr Mmik ans den Triefen des Volkgrundes aufgestiegen ist, ja wenn es heute faat nichts mehr gilt an zeiteigener Volksmosik, so sind doch der Möglichkeiten viele hereits wieder geschaffen. daß ans den neuen Gemeinschaftsformen, der Schar, des Lagers, des Bundes, neue Masik wachsen wird. Wie man die Kunst treibt,

#### Zwei Brahms-Anekdoten

Kurl Reinerke, als Komponist und Lobrer em Leipiger Konterentorium gewährtz, soll einmel geoste haben. Braham hätte uur in habbrunkenen Zastende komponieren können, und das sei dana kein künstlerisches Kodafen zu nennen Als Hraham dewon häter, meinte ee: "Schade. daß der Reinecke nicht öfters botrunken sone.



hängt daran, was für ein Mensch man ist, darf in Abwandelung eines Fichte-Wortes gesagt werden; das gilt für die abklingende bürgerlich-repräsentative Musikpflege chenso wie für die noch unübersehbare der neuen Gemeinschaften. Hat die eine die Veroflichtung, ihre Tradition sauberer denu je zu halten, schlicht und überpersönlich dem Wesentlichen an den großen Schöpfungen ihrer Vergangenheit nachzuspüren, so erwächst der anderen die Aufgabe, die Bedingungen zur Kultur einer neuen Gemeinschaft nicht zu verfälschen, nicht in äußerlichen Attributen und Scheinwerten, wie sie heute vielfach die ganze Kunstpflege durchsetzen, erfüllt zu sehen. sondern in unahlässigem Mühen dem gleichen Wesentlichen im Werk der Gegenwart nachzuspüren, die Empfangsbereitschaft zu pflegen, d. h. die menschlich wahren, tiefen Bindungen an Heimat, Rasse, Liebe, Gott, Natur zu erlehen und ihre Entäußerung in der Gemeinschaft, in der Arbeit, in Tat-Gesinnung und Lebenshaltung zu verwirklichen suchen.

Der Dichter Wilhelm Schäfer sprach in seiner Bachrede das schöne Wort vom Menschengeist, der "nicht mehr sich selber als Sinn setzen dürfe, wie es das 19. Jahrhundert tat, sondern eine neue Sinnsetzung suchen müsse, darin er selber gefordert wird". Nun. die Sinnsetzung ist da, die nationalsozialistische Bewegnug muß und wird zur deutschen Lebensform werden, innerhalb deren alles Wissen um neue Kunst und Kultur sich einmal zum Instinkt wandeln wird. Aus diesem Instinkt heraus, und aus allen anderen inneren wie äußeren Gegebenheiten wird dann auch eine neue Kunst, eine neue Musik, eine neue Musikpflege wachsen. Handgreifliche Ergebnisse sind heute noch nicht zu erwarten, ja nicht einmal zu begrüßen; sie sind eines Tages da. Wir alle haben zu arbeiten, daß wir dann fähig und bereit sind, sie zu empfaugen und verstehen.

Werner Egk über seine "Zaubergeige" (t caufführung am 21, Mai im Frankfurt/M.)

## Lochhamer Opernbrief

Meine Oper "Die Zauhergeige" habe ich, wenu so sagen darf, in strengster Klausur geschrieben. Während des ganzeu Jahres unterhielt ich mich weder mit meinen Fachgenossen noch mit Kritikern, oder mit anderen hemerkenswerten Leuten, und die Rückkehr ans dem Traumland meiner Oper in die gewöhnliche Welt hat mich in gewaltige Verwirrung versetzt. Um eg zu nehmen, diese Verwirrung wurde durch die lebhafte, aber verschiedenartige Anteilonlome der Umwelt bervorgerufen. "Was nicht gar, Sie bahen eine Oper geschrieben, Sie Tansendsassa, haben Sie auch den richtigen Stoff gewählt? Ich persönlich würde. Ihuen speziell, hestimut keinen märdienhaften Stoff geraten haben. Nun ja, Sie werden ja schen! Warum haben Sie keine heroische Figur aus der germanischen Friihzeit veropert?" Oder: "Das Wichtigste au einer Oper, mein Lieher, ist die philosophische Unternaue rang! Wir stehen mitten in dem gigantischen Endkampf am die Erkenntuis des Tragischen, Sie aber kommen uns mit einem ganz unbeschwerten Gegen-" Oder: "Was, Zaubergeige heißt das Stück. Na. Sie scheinen ja mit der Zeit zu gehen! Ich hahe Sie immer für einen tüchtigen jungen Mann gehalten. aber wenn schon, dann hätten Sie schon gleich den Trompeter von Säckingen aufwärmen können!" Oder: "Wissen Sic was das Wichtigste für Ihre Oner ist? Die Beziehungen, mein Bester, die Beziehungen! Die Oper ist schon angenommen? Sie sind eben ein Glücke kind und außerdem werden Sie ja wissen, wir Sie's geschefft haben! Allmählich kam ich mir ganz sonderbar vor. Na-

communication Laim tells may gaze, somewhere ver, Newson and a set spin, indome inde vortexable webbe. Emplified angest nicked the communication and the communication where the communication was consistent to the communication of the commun

Laddron Past Planter bri München 24 April musikalischen Mysterien einzudringen, sondern wenn ich mir vornahm, als ganz gewöhnlicher Volksgenosse einen Abend lang in vollen Zügen zu genießen. Regelmäßig bemerkte ich aber mit Mißfallen, daß ich dann nur mangelhaft auf meine Rechnung kam. Entweder konnte ich nur keinen Preis herausbekommen, was auf dem Theater eigentlich gespielt wurde oder ich bemerkte viel zu früh, wie das Stück ausgeben mußte. eschlich mich meistens im zweiten Akt hünfig eine gewisse Schläfrigkeit, die ich darauf zurückführen konnte daß die Handlung viel zu oft stehen blieb, pin den Sängern mehr Gelegenheit zu geben, sich anszuhreiten. Sicherlich handelte es sich eistens um zauberhafte Gesänge, gegeu die ma schwer etwas sagen kann, aber sie dauerten einfach etwas zu lang, die Melodie wurde zu oft auf einem raffinierten Prokrastesbett gestreckt, gedehat und gewendet, was sicher ein ungewöhnlich kunstvolles Ver fahren darstellt, leider aber der gewöhnlichen thei tralischen Spanusug abtraglich ist. Ganz deutlich habe idt übrigens festgestellt, daß au den betreffenden Stellen ands andere Leute als ids, ja eigentlich die Mehrzahl, richtige Schlafaugen bekamen. Ich erschrak natürlich sehr und beschloß im Stillen hei meiner Oper alles zu vermeiden, was die Leute einschläfern könnte



Apokalyptischer Reigen,

(France, Ministure aux der Bibl, natio unde in Paris). Photo: Marburge Auguthist, Semina

#### Anweisungen für Musikhörer

Es ist eine alte Praxis der Theaterzettel, dem p.; Publikum unt verleen Matechligen auf die Sprünge mellen. Etwa nach dem Mauster: "Jas Laben ist vahoten, weil!» ein Trancespiel ist". Ans neuenter Zaij gibt es nun auch Kouzertyrogramme, die sied eine selnden Mittels bedienen. Sogar die bewährte Zehmahi wird bei diesen Geboten herfücksichtigt.

Sehr seriös maten die "Zehn Sätze für den Hörenener Musik" an, die am 8. März dieses Jahres mit geteilt wurden auf einem Programm der Berline Konzertreibe "Chormusik aus 7 Jahrhunderten" (ver anstaltet vom Reichsverhand der gemischten Chön Deutschlands, Fachverhand der Reichsmusikkammer Als besonders beherzigenswert für die, die es angeb erscheinen hier folgende Abschnitte: "Es gibt sch und leichte Musik. Es kann sogar der Fall eintretes daß ein sehr bedentendes Werk die größten Schwierig keiten bei der Aufuahme bereitet, weil das Bedeu tende nicht immer gerade bequem ist. Deskalb sei sa rückhaltend im Verdammen. Setze nicht "nen" : "schlecht". Spöttle nicht über ehrliches Streben n ladie nicht über grübelnde Erfindertätigkeit. Nicht De hist Richter der Kunst, sondern die Geschichte

Einen humorigen Einschlag haben die "Zehr Gefür den Konzertbesucher", die in den "Blätter der Philliarn onie" veröffentlicht wurden (Berlis, Anfang April, Nr. 16). An den Zuspätkommenden richtet sich die Mahnung, er möge nicht während des Massk stückes geräuschvoll seinen Platz anfsochen -- aide riumal, wenu er ihn bezahlt hat. Auch seien Vor- me Nachspiel eines Liedes keine Privatscherze des Beglei ters, denen man nicht zuznhören braucht. Das 9. auf 10. Gehot aber lautet folgendermaßen: "Wenn de loben kannst. Iue es laut." --- Wenn Do schime(m mulit, tue es leise, ganz leise, nianissimo am besten nur innerlich". Es bleiht bei diesen heiden autoritäre und recht deutlichen Winken bloß die Frage offen et sie nun nur für den braven Abonnenten oder auch für den suchverständigen Berichterstatter Geltung lighe

Den Mittern der Philhermonie" gruitga dere Bederkrinkung an im zehn Gebote dam doch sich Drum folgt in Nr. 17 eine. Nuchfere", die u. a. die Bertrichtung an Trad der Ihl Stree beitgt. "Erft sicht und dem Tall der Ihl einer Partitur mit, es ablet derzauf, dalt die Namittan die Marken Schweiter, dat der Messen Staziehalmerert dann der Vorrchung. "Hereure die Namittan der Men folgen Schweite, "Auf der Messen Staziehalmerert dann der Vorrchung. "Hereure die Nahrlage der Sie des Kleinberhauft den der Vorrchung. "Hereure der Nahrlage der Sie des Kleinberhauft den der vorrchung Leinberg der Sie des Kleinberhauft den der vorrchung zein hatt geleichen, das stellt ein Wort zur rechten Zeinh den.

T.S.

hilosophischen Hintergründen spekulationsbeladen Motivkomplexe und -verflechtungen, wenn ich abe auf "Urlauh" war, ärgerte ich mich, daß ich im Thester gezwangen werden sollte Philosophie zu treiben. Alse beschloß ich auch im Stillen, in meiner Oper weder n philosophieren noch überhaunt die Musik als Symbo für Abstraktionen zu mißbrauchen, dafür aber ein nöglidist einfache diatonische Melodik zu schreiben Das alles deshalb, weil ich nicht das Bedürfnis hab als Philosoph oder nusikalischer Schaduneister ob als esoterischer Mystiker Lob zu ernten, sondern wei ich denen, die das Einfache lieben, das Bührende ab rührend, das Komische als komisch, das Gute als get und das Schlechte als schlecht empfinden, ein Stöck schreiben wollte, an dem sie sich freuen sollen. Vor länfig freut sich der Bühnenbildner, weil er eine 8 bunte Welt zu hanen hat, freut sich der Regis weil so viel los ist, frenen sich die Sanger, weil st sich aussingen können und frent sich der Antor. weil er aufgeführt wird. Hoffentlich freut sich auch de Volk, dem das Ganze zugedacht ist. Die aber, die see der Kunst nicht mehr erwarten, als ihnen jede Oprette geben kann, die das Vaterland mit seinem v tausend geliebten Gestalten beimlich bevölkerten Wald wicht ker men, weil ihnen die Stimmungsattrappen de "Hauses Vaterland" alles zu geben vermögen. »ze sie verlangen, die sollen ruhig zu llause bleiben, au die habe ich nicht gedacht. Und jene neumnal Klugen die nicht mehr fähig sind an ein ehrliches einfaches br fühl zu glanben, die hinter jedem Wort nach der alter Sitte des Kurfürstendamm die Ironie, den verdeckte Zynismus oder die Spekulation auf die Sentimestalitä wittern, auch auf die müchte ich als Publikum gene verzichten. Mit diesen haffentlich geringen Ausn nher wendet sich das Stück an Arm und Reich an Jung und Alt, an Mann und Weib, an Bäckermeistet. Briefträger, Kaminkehrer, Regierungsräte, Direktorea Professoren und an alle auderen Stände, denen der König von England au Sylvester um Mitternacht ein gutes neues Jahr zu wünschen pliegt



Sünger von hente; Maria Celiotari

Ein glücklicher Wind wehte sie uns her, aus Rischi nej in Bessarabien, ihrer fernen Heimat, die sie in der russischen Revolution verlassen mußte. Sie studierte in Berlin Musik und wurde mit zwanzie Jahren an die Dresdener Staatsoper verpflichtet. Regelmäßige Gastspiele binden sie au Berlin. Wenn man ein Kurzportrast dieser außerordentlichen Künstlerin geben will, so braucht man nur zu sagen; sie ist die Sophie. Diese Anmut, dieser Liebreiz, diese schelmische Güte. diese Mischung aus nuiver Kindlichkeit und wissendan Frauentum mögen Hofmansthal vorgeschwebt haben, als er die Gestalt erschuf; die Vorstellung von einer Stimme, die so viel silberhelle Reinheit wie duftige Süße hat, mag Richard Strauß die Notenfeder geführt linben. Und nun denke man sich, daß die gleiche Künstlerin auch die Arabella und die Turandot Paccinis singt, daß sie eine ideale Mimi und eine chenso universitate Madame Butterfly ist, daß sie im Chor der Zaubermädchen eine der "ziersten" ist und undererseits der Glockenton ihrer Stumme strahlender als je eine Konzertsäugerin im Freudenhymnus Beethovens erklingen läßt — dann versteht ann, daß Dr. Bühm diese seltene Künstlerin in den goldenen Gitterstüben eines langjührigen Vertrages an Dresden gefesselt but

#### Die Blockflöte

in der Schulmusik
Wir brügte diesen Beitrag als Erfgannen zu dem
grundlegenden Aufstatz berei die Blechtlicht von
Restz in Nummer 4. Die Blochtlicht wird hier von
der Schulpprass her bewerfelt. Die Aufstein in Hierke
herr an der Heibelschäle in Reiner in Hierke
leh mödter einen scharfen Strich ziehen zwirden

den Spielkreisen, die sich in der Hauptsache der alten Musikliteratur widmen, und deneu, die die Blockflöte als Volksinstrument nuserer Zeit benntzen wollen. Die erstgenannten Kreise bilden sich in der Schule nur selten, denn einmal sind die Instrumente doch verhältnismäßig tener, und zweitens leben unsere Zöglinge ganz im Musikgut der Jetztzeit und bringen der alten Musik wenig Verständnis entgegen, können es auch kaum. Dagegen erwarten sie von einem Volksinstrument", daß sie möglichst ohne viel Üben darauf die Lieder spielen können, die sie auch sonst auf Märschen oder Heimabenden singen, oder anch Stücke, die man zu Reigen und Tanz brauchen konn. Es kommt also für die Schule zunächst nur die Sopraufföte in Frage. Vor allem greifen die Minderbemittelten danach, die sich die Kosten für Violinoder Klasiorunterricht nicht leisten können. Hier also kann der Musiklehrer einsetzen. Ich halte es für unbedenklidt, sofort eine ganze Schar, und sei es eine vollzihlige Klasse, gemeinsam zu unterrichten. Die Einnbung der Griffe geht Schritt für Schritt mit der Notenkunde, Gerade hier leistet die Blockflöte ausgezeichnete Dienste. Die Flöte bereitet euweder die Treffühungen vor oder kontrolliert die Intervalle histerher. Criffbewußtsein und Klaugwirkung unternützen das Tonbewußtsein. Bei der Einühung von Liedern wiederholt sich der Vorgang. Die Mehrstinmigkeit pflege ich in der Weise, daß die Flöte sunidat die veelte Simme übermunn, dam fieser, die Fläten beide Stimme spielun, dami der Shälberst die Klaugunterschiede beider Methodien erfalk dam est muß der geungune Ton den gespielen ersetzen. Der begleitende Flätenton noternützt auch die Reinheit des Chorisigens. Zur Allwechulung schiebe ich zwischen den einzelnen Strophen Flöten wirden.

Allmühlich eest Beei ich die Bloedditzen vom Chen-Eurweder geleich hinne ein zwei oder fereitstemingen Stardenn oder ich niebe sie en einem Solo mit Kla-Stardenn oder ich niebe sie en einem Solo mit Klavere oder Lauten oder Orgeltspeleisung beran. Solr bald wird dann der Winseln auch inferen Flüster zege. In der Solo der Solo der Solo der Solo der Solobekommen Balenn o groffere sie um und erben niege Alt- und Torenfälen zu verfalengen. Damit begehen wir um soff ein anderes Arbeitsielde. Ein der Weg in die Munktgedeichete. En fander sich manches Stück von Bach bie Weber, mancher Volksten, die Ankalophopunkte für der Unterrich kleten. Selbat im Schulorchester finden die Flöten aus und zu Verwendung, vorausgesetzt, daß wicklich reine Flöten vorhanden sind. Und hier im Orchester im fenn aud Gelegenheit, den Übergang zu stere Masikzu wagen. In Suiten von Schein u. s. Isase ich sind Flöten mit den Gelegen gelen. Die bekommen die Schüler erst treetmank an alten Klütgen. Später wer-Flöten. in dem vinnel im Wiedergalte nur durch Flöten.

Dies alles gilt freilich erst für das entwickelte Blockflötenquartett. Die weuiger Geülsten aber blaseu liter Lieder im Zusaumenklang mit Gitarre. Mandeline, Geige, Mund- und Zieblaarmouika, Triaugel und Rühttrommel zur Gesang. Tanz und Marsch. Nur von diesem Grunde aus wird die Blockflöte Volksiastrument. Heinrich Grahf

#### Biographie in Stichworten

Infolge Überlastung mit aktnellem Material kana die letzte Fortsetzung der Biographie Bachs und Händels in Stichworten — siehe Nummer 4 und 5 des "Nenen Musikblattes" — erst im Juni erselteinen.

## Wandlung im Männerchor

von Bruno Störmer

Liedersafel his Intertratifeit, das its, and the kinst Formel grints, the Weg de Minnerchen von colorn Adrigans unter Zeiter und Nigeti über Schusselber und Steiner Schusselber und Steine Schusselber und Steine S

Was wunder, daß dem Musikfreund, dem die Klassker, dem Schubert, Schumann, Brahms tigliches Brotwaren, der allmählich einsuchs in die Klangwelt von R. Strauß, der deu Weg fand zu Reger, diese Sorte Musik, diese Art der Musikühung nur ein geringschätziges Achselzucken abnötzigte?

Nach dem Kriege, dem großen Umbruch des Geistes, erfolgt auch hier die Wandlung. Es tauchen ner Namen auf, mit ihnen ein neuer Stil. Abgeworfen wird die klehrige Quartsextakkordharmonik, verzichtet auf die süßliche Melodik, die so sehr "zum Herzen sprach". Polyphone Gestaltung wird gesucht und trotz der Schwierigkeit des engen Klangraumes durchgeführt. Es geht nicht ohne Experimente ab: manches. was in den Jahren 1920-24 geschrieben und gedruckt wurde, ist nie erklungen. Es war zu neu, zu schwierig. es verkannte hin und wieder auch die Grenzen der Stimme und ihrer Intonationssicherheit, es verkan auch die Trägheit der Menschen, denen diese Aufgaben zugedacht waren. Aber zweifellos: auf beiden Seiten dämmerten Erkenntnisse auf, und nachdem kiihne Vorstöße ins Neuland überraschenden Erfolg. bei Ausführenden und Hörern, gezeitigt hatten, w Als nun noch der Dentsche Sängerbund, als Organisation der Männer chöre, sich der neuen Richtung nicht aur nicht mehr verschloß, sondern sich ihrer sogar annahm, da war das Eis gebrochen. Und heute kann man wohl mit Recht hehaupten, daß erußhnenswerte Konzerte unserer Chöre ohne nem Werke nicht mehr denkbar sind.

Gründe genug, den Männerchor als gleichherechtigten Teil des Mutiklehens zu werten, ihm sein Recht zuzusprechen, nachdem er seine Pflicht gegenüber dem Stilwillen unserer Zeit erfüllt hat.

Und er hat — in selten glücklicher Zusammenserung – alles, was er dazu braucht: schöpferische, nachschaffende und organisatorische Köpfe, die ihm helfen, zu immer neuen Zieleu vorzustoßen.



Madame Liselotte yes Ottmar Gerster im Stadithouse Visinz (4,884) fighneslide son Livet Prouber Titelparties

Titelpartie:
Mays Clarenback
Inscribering:
Hanne Klemmel
Musikal, Lettung
Heinz Berchold.
Distract Laufer

#### Eintrittspreise in alter Zeit

## Thaliens Torgroschen

Vor kurzem beratschlagten die Pariser Kinobesitzer, was zu tun sei, um eine ihnen immer bedrohlicher erscheinende Konkurrenz der Theater abzuwehren. Sie bezeichneten als Ersache der Gefahr eine weitgehende Annüherung der Theater-Platzureise an die der Lichtspielbäuser. Man «taunt: Das Kino vom Theater bedroht? Aber am Ende ist die Sache garnicht einmal so unwahrscheinlich. Wenn das Theater auch sicherlich nicht nur durch seine höheren Eintrittspreise dem Kino gegenüber ins Hintertreffen geraten ist, so hat es doch noch genng Anhänger, um bei starker Senkung seiner Eintrittspreise gewaltig wieder aufholen zu können, Leider sind ihn, durch die Kostspieligkeit des Betriebes hier verhältnismäßig enge Grenzen gezogen.

Man weiß, daß die Geschichte des Theaters mit Vorführungen beginnt, in denen es nuch gar keine strenge Scheidung zwischen Durstellern und Zuschauern gab und an denen deshalb jeder ohne weiteres teiluchmen konnte. Aber sobald die Aufführungen über eine gewisse Primitivität hinanswuchsen, begann auch die Sorge nur die Aufbringung der Mittel und damit die Heranziehung der Zuschauer zu einem Eintrittsgeld. Dies mochte im Aufang noch den Charakter einer freiwilligen Spende haben, bald wurde es zur Pflichtabgabe und wonröglich nuch nach der Güte der Plütze abgestuft. Man meint vielfach, im alten Griedienland hätte man noch allgemein den paradiesischen Zustand der Freiverstellungen gehabt. Aber das ist ein Irrtum. Ohne Bezahlung waren nur einzelne große kultische Festaufführungen zugänglich, bei denen teils die Stadtstaaten, teils reiche und ehrgeizige Bürger, die man mit ihren Inszenierungen in einen Wettkampf treten liell, die Kosten übernahmen. Das Alltagathen ter, das von den hernmreisenden Truppen der schon berufsmäßig schanspielernden "Minien" bestritten worde, verlangte bereits mehrere Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung seinen Oholus Anch das auf dem Boden der mittelalterlichen

Kultur emporgewachsene Theater bot, obgleich es sich ansachließlich auf Laien stützte, nur teilweise Vor-

religiöse Festspiele, ber stellungen olme Entgelt, denen die Städte, die Zünfte oder vor allem from und spielfreudige Bruderschaften das Geld aufbrachten. Hier und dort war nicht einmal immer bei den Anfführungen dieser Körperschaften der Eintritt "frei". Wenn unn gar private Unternehmer Passionsspiele vermetalteten, oder wenn sich im 16. Juhrhandert Gruppen von Handwerkern zusammentnten, mn auch weltliche Historien und Komödien darzustellen, dann wurde die Erhebung einer Gebühr sehon beinahe selbstverständlich. Ebenso pllegten die projestantischen Schulmeister, die im 16. Jahrhundert, gefolgt von den sie bald in den Schutten drüngenden Jesuiten, mit ihren Zöglingen in breiter Front an die Rampe traten. ein "Leggeld" zu fordern, teils um die Kosten zu decken, teils auch, om ihre schmalen Einkünfte ein wenig aufzubessern. Daß die Bänme der Handwerker und Magister nicht in den Himmel wachsen, dafür sorgten die hohen Stadthehörden, die durch Anflagen und Strafen jede "Übervorteilung" ihrer Bürger zu vereiteln suchten.

Mit dem Vordringen des Berufsschauspielertoms erhielt das Eintrittsgeld natürlich immer größere Bedentnug. Indessen blieben für einige Jahrhunderte auch jetzt noch Freivorstellungen etwas nicht gerade l'ugewöhnliches. Die breite Masse konnte sich an den Burlesken belustigen, die herumziehende Wanderdokteren und Salbenkrämer auf den Märkten zu Beklamezwecken darstellen ließen. Etliche von ihnen führten eine richtige kleine Theatertruppe samt Musikkapelle über Land, 20 bis 30 Menschen und noch mehr. Ein gehoheneres Publikum genoß die oft sehr üppigen. meist der italisadschen Oper gewidmeten Freivorstellungen der zahlreichen Hofthenter. Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts gab es hier nur ganz vereinzelt Eintrittsgelder, Selbst als die Frankfurter Kanfmannschaft 1777 von sich aus dem pfülzischen Kurfürsten 2000 Gulden bot, wenn er ibr bei einer Aufführung der Holzbauerschen Oper "Günther von Schwarzburg etliche hundert Plätze einzäumen zensche gefolgte eine



## adantadastastastadantadan Theaterkarten vor 2000 Jahren

Antike Tonsafelchen aus d Moscen in Berlint Photo davelled

Ablehung: Es sei iu Mannheim nicht üblich, Geb für den Theaterbesuch zu nehmen. Aber wenn di Frankfurter Herren bei der nächsten Vorstellung de Gäste des Kurfürsten erscheinen wollten, so sollie sie willkommen sein.

Im Grunde waren diese Vorstellungen der Het theater - meist auf einige Wochen des Jahres be-schrüukt -- ja nur für die nüchste Umgebung da Fürsten bestimmt. Aber nachdem für sie in zune dem Maße große, pronkvolle Gehäude errichtet waren. wurden doch meist auch die bürgerlichen "Hon ren" der Residenzen geladen: daneben hatten die für den Hof tätigen Hundwerker und audere bevorzuge Gruppen ihre ständigen Plütze. Schließlich war es aber and für jeden underen, sofern er eine gewisse "Repotation" genoß, nicht allzu schwer, sich durch eines Bekamaten oder durch ein anmittelbares Gesuch as das Hofmurschallamt den Eintritt zu sichern Allerdings durfte sich niemand seinen Platz aussachen Strenge Rangordnung regelte die Sitze. Auch durfte sich keiner beschweren, wenn der sozusagen private Charakter dieser Aufführungen etwas störend in de Erscheinung trat. Im Hoftheater des Markgrafen von Brandenburg-Schwedt geschah es na 1780 nicht seltes daß mitten in eine Vorstellung die sonore Stimme des

## Mainzer Singbuch

his mestengiltige Samuloun van it meist dierstimmungen George-laugen tits gelechte aller gene sehn Stammen in trigginstalisen von Oltmar Geneter, Joseph Hanss, Armin Knob, Hanss Lamp, Ereum Lewberg, Watter Reisen Hermann sehnwaler, Ferna Willias, sow ist von sich der Västgreisse wire der Charmeister Ingersert untge-den Västgreisse wire der Charmeister Ingersert untge-neuen von Statteriehe Vereinung der Stewander in mmen, von zahlreichen Vereiarn bereits eingefrührt, sehenformat bertoniert M. L.O., ab 25 Szemplare je 1.33, größere Mengen meh Vereinbarung ein berg-torm Leinen M.— 93 mehr).

> Das "Maluzer Singbuch" ist In den maßgebenden Kreisen als die richtunggebende dreisilmin. Chorsamulung anerkannt und heute überall eingefährt.

> Nüheres im ausführlichen Sunder Prospekt (mlt Notenproben)

B. SCHOTT'S SÕUNE . MAINZ La Rassegna Musicale

Kritisch-historische

Zweimonatsschrift

herausgegeben von

Guido M. Gatti

Jahresabonuement

40 Lire

## Georg Philipp Telemann

#### Drei Dutzend Klavierfantasien

Herausgegeben von MAX SEIFFERT

BA 733 Mk. 2.20

Schweizer Musikzeitung 15: 1, 35: "Was in diesen scheinbar auspruchslosen zweistimmigen Klavierfantasien für Material verhorgen ist, das ist geradezu erstannlich! Es sprudelt nur so über von Erfindung. Man wird nicht milde, darin zu spielen . . . .

### Singe-, Spiel- und Generalbass - Übungen

Hamburg 1733/34 Herausgegeben von MAX SEIFFERT

BA 887 Mk. 2.80

Das bereits in dritter Auflage vorliegende Werk des Klassikers im simplen Generalbaß brittet etwa 50 meist scherzhafte, köstliche Lieder mit dem originalen Klaviersatz Telemanus die es zugleich zu einer Fundgrube weltlicher. geselliger Lieder umchen

Der Bäreurelter-Verlag ZH KASSel

#### HERWIGA I-CHOR-BLOCK FLÖTE

Sie werden über nicht sein, trotz sehr mitstlern Preis, ein bestimment zu erhalten, has in Berog zul auf Ton. Die der Ausgeber und Reinheit er Stimmung der Ausgebertungen von dempder Meisterantielt die sein die de danh nie wer aleit ohne Grund finder men die den auf nie wer aleit

Herwiga-Rex u. Herwiga-Solist-Flöten in den Hånden des anspiruelisvollen Spleites GABBEN-PIEDELN-LAFTEN einfach u deportebölt

WILHELM HERWIG Marknenkirchen 235 - Gegründet 1889

### Bitte beziehen Sie sich bei alleu Anfrageu auf das "Neue Musikblatt"!

## Alte Violin-Sonaten

Vier hervorragende Werke der alien Ke musik in praktischen N Sammlung ANTIOVA:

J. M. LECLAIR (1697 - 1764) Sonate & dur für Vtollin: (Flöte), Cembolo (Klavier) und Basso continuo ad lib, heransgegeben von Henri Buuillard . . . Ed Schott Nr. 1598 M. 2 -

GIOY. PLATTI (nm 1740)

Zwel Sonaten (tir Violine (Fibite), Klavier und Base continuo ad lib., heransgeagelem von Phil. Jarnach Nr. 1 emoll, Nr. 2 Gdur Ed Schott Nr. 378/78 je dt. 2 -Ansgabe (tir Fibite ... Ed Schott Nr. 376/7 je dt. 2 -

J. SCHICKHARD (mm 1750) Sounte Cdur the Violine (Flore), Cembalo (Blavier) and Basso continue ad lib., heransacegeben von Henri Bomilland ... Ed. Schott Nr. 1699 M. 2-

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ

Turin (Italien)

9 via Lucio Bazzani

Dresden.

rechts Erbju

Paul van Keme

Wolfer, Forte

hohen Herrn den Ruf hinemschmetterte, "Klappe watnuf dann der Vorbung sofort zu fallen und das Publikum zu verschwinden hatte. Der Fürst von Soudershausen, der an seinen Freivorstellungen vor geladenem Publikum noch fünfzig Jahre später festhielt, liebte cs, die Aufführungen für zehn Minnten zu unterbrechen, um seinen dafür besonders emp findlichen Lieblingsschauspieler öffentlich mit langer Stöcken kitzeln zu lassen, weil ihm das mehr Spuff machte als die Tiraden von Schiller und Kotzelme.

Wenn die geschlossenen, mentgeltlichen Vorstellungen der Hoftheater sich allmäldich überall in öffent liche, entgeltliche verwaudelten, an geschah das nicht nur, weil ihren fürstlichen Tragern die Last zu groß geworden wäre. Mindestens ebenso sehr fielen dabei die Wansche der hauptstädtischen Einscohner ins Gewicht. Je mehr Wohlstand und Selbstbewußtsein des Burgertums wuchsen, desto mehr supfand man er hier als nuwfirdig, beim Theaterbreuch auf das Wohlwollen einer flofstelle augewiesen zu sein und mit einem minderwertigen Platz vorlieb nehmen zu müssen. Wie peinlich manchen Herrschern die Einführung des Eintrittsgeldes war, erkeunt man daran, daß etwa Friedrich Wilhelm III. von Prentlen die gesamten Einnahmen der ersten öffentlichen Opernvorstellungen, die er 1800 seinen Berliuern zugestand, für wohltät Zwecke bestimmte. Mehrfach suchten sich die Höfe auch zu helfen, indem sie die eigene Bewirtschaftung ihrer Theater ganz aufgaben, um sie unter Gewährung eines angemessenen Zuschwises irgend einem Impre-Surio zu übertragen.

Natürlich hörten auch bei den öffentlich gewordenen Hoftbeatern die ausschließlich für eine geladen Gesellschaft bestimmten Vorstellungen nicht völlig auf. Sie fanden jetzt vielfach ihre Ergänzung durch Freivorstellungen, die bei festlichen Anlässen für das breiteste Publikum durdigeführt wurden. Du gab es denn keine Ladongen mehr, jeder, der Lust hutte. kanute kommen. Eine volkserzieherische Bedeutung hotten diese gelegentlichen Veraustaltungen aber nicht Es waren mehr Volksheinstigungen als Volksvorstel lungen. Im überfällten Haus ging es zuweilen so lärmend zu, daß die Darsteller überhaupt nicht zu ver stehen scaren. Hier und dort übernahmen auch die privaten Theaterleiter die Sitte der "Freikomödien" bei festlichen Gelegenheiten. Diese hielt sich teitweise his weit jus 19. Jahrhundert hinein.

he ist am Ende kein Unglück, wenn sie heute aus gestorben sind. - chenso wie die Reklamevorstel lungen der wanderuden Kurpfuscher und die Galaaufführungen der alten Hofopern. Vorstellungen, ganz ohue Entgelt zugänglich, mögen ein schönes Ideal sein Aber es mässen auch Vorstellungen sein, die kinstlerisch auf der Höhe stehen. Solche Aufführungen vertragen auch ein Eintrittsgeld. Es darf nur nicht zu boch, es muß auch dem Minderkemittelten erschwinglich sein. Das ist einstweilen als Ziel zu erstreben. Wachsende Zuschüsse von Reich, Ländern und Städten bringen erfreulicherweise gernde das deutsche Theater der Gegenwart diesem Ziel immer näher. Von gleicher Wichtigkeit ist, daß zu den alten Abonnementseinrichtungen der Theater immer spürharer ein von großen Verbänden organisierter Besuch der Vorstellungen tritt. Kann der Bilinenleiter dank ihrer Unterstätzung bei jeder Vostellung ein vollbesuchtes Haus erwarten, so gestattet thin dies natürlich, in seinen Eintrittspreisen weit herabzugehen. Und dazu kommt die viel teicher touende Resonanz des vollbesetzten Hames und die Gewißheit, daß keine Kruft unnntz verti

### Zu unserem Titelbild

Arnold Dolmetsch ist der Voter des stilgetrenen Musizierens. Er hat das Verdienst, die praktische Verwendbarkeit der ulten Instrumente erwiesen zu haben. Schon zu Beginn des Juhrhunderts sammelte und reparierte er alte Instrumente in der Absieht, auf ihnen die Musik der Vergangenheit wiederzugeben. Dolmetsch stammt aus der Bretagne. Er hat in London. Boston und Paris gearbeitet und für seine Ideen geworben. Seit 1914 lebt er in England. In Haslemere, Stidengland, richtete er eine Werkstatt zum Bou alter Musikinstrumente ein. Bald musizierte das ganze Darf nicht auf Saxophon und Ziehharmonika, zondern unf Blackflüten, Harfen, Theorben, Cembali und Vir-

ginals. Seit zehn Jahren veranstaltet Dolmetsch in Haslemere jährlich ein Kammerumsikfest mit originalgetrenen Aufführungen alter, insbesondere englischer Musik. Er hat auch Schriften über die Wiedersuhe alter Musik veräffentlicht.



K. Loux, Frag und Herr Heidenberger. Hans Carvens, Konzertmeister der Dresdener Phil-

## Zeitgenössische Musik in Dresden

Die Dresdener Philhurmonie beschloß ihre Spielzeit 1934/35 mit zwei Abenden zeitgenössischer Musik Zwöll Werke aus sieben Ländern gelangten zur Urund Erstaufführung. "Es war ein Versuch, der glänzund gelungen ist" - so sagte Oberbürgermeister Zörner, als er nach Schluß des zweiten Konzerts das Podium betrat und den Mituirkenden unter stürmischem Beifall des Publikums dankte. Paul rau Kempen, der Leiter der Dresdener Philharmoniker, hat sich ein bleihendes Verdienst um die zeitgenössische Musik erworhen. Er hat Ernst remacht mit der Forderung, junge Musiker aufzuführen.

Was ist der Gewinn der Veranstaltung? Einmal die Erkenntnis, daß bei aller Verschiedenheit des Einzelwillens sich ein neuer Stil in der dentschen Musik herausbildet. Ein Stil der Mäßigung, der zeichnerischen Klarheit, ein Stil, der in wechselnder Stärke von der Polyphonic alter Zeiten beeinflußt ist. Dann: eine Reihe interessanter Werke. Am rück ichtslosesten war die Linearität in dem energischhühnen Praeludium und Fuge von Edmund von Borck uusgeprägt. Mit einer Wendung zur Gemeinschaftsmusik und Anlehnung an Reger finder man die nolynhone Tendenz in der Streichermusik von Kurt von Wolfurt. Linearer Wille und eine ganz außeröhnliche Vitalität kennzeichneten die Streicher-Sinfonietta des jungen Schweden Lars · Erik Lars · son. Ottmar Gerster wendet in seiner neuen Sinfonic das polyphone Prinzip in strenger Diatonih und volkstümlicher Thematik an. In den schnellen Sätzen ist er am glücklichsten. Wolfgang Fortner schreibt ein Concertino für Bratsche und Kammerorchester von figurativer Eleganz und gezügelter Sniellreude, Seine Schreibweise hat sich bedeutend gelockert und individualisiert.

Ein Sonderfall war das Klavierkonzert von Hans Richter-Haaser. Der Autor war der jüngste unter den aufgeführten Komponisten, sein Stück eine Mi schung aus Liszt, Schumann und Brahms. Das lokale Dresdener Schaffen sour weiter mit einer heroischen Ouverture von Paul Büttner vertreten, einem charaktervollen sinfonischen Stück mit dramatischen Momenten und einprägsamen Anklängen an Lied-motive der Befreiungskriege.

Unter den ausländischen Werken stand obenan das neue Klavierkonzert von G. Francesca Mali-piero, van Ornella Puliti Santoliquida wunderbar gespielt. Ein reifes Werk in seiner Aus gewogeaheit von improvisatorischen spielerischen und konstruktiven Elementen, in seiner Verschmelzung von italienisch klassischen und modernen Ausdruchswerten. holl, geschürft und doch immer ausprechend im Klang. Der Klangstil Debussys wirkte, überfeinert und paly touul zerspalten, in der Serenade van P.O. Ferroud furt. Zwei brillante Stücke standen jeweils am Schluß der Abende: vier polnische Tänze van Tansman von raffinierter Furbigkeit, amüsent anzuhören, und eine kolossal dekorative Fage über den amerikani-schen Gassenhuner Dixia von Werner Janssen. In die Welt des Tristan wies das nobel empfunden Zwischenspiel aus "Romen und Julia auf dem Dorfe" pon Delius zurück.

Die Initiative der Verunstaltung war neben der Stadt Dresden dem Kapellmeister van Kempen zu danken. Er ist ein Musiker von erstaunlicher Sonntkraft und Einfühlungsfähigkeit, ein Orchestererzieher van ungewöhnlichen Qualitäten. Die Dresdener Philharmoniker bewährten nicht nur ihr vielseitiges Können. sondern vanz besonders ihren künstlerischen Gemeinschaftsgeist und ihr Verantwortungsgefühl gegenüber dem vortastenden Schaffen der Gegenwart.

#### Das Jubiläumsiahr Schütz-Feier in Weißenfels

Im Rahmen der von der Reichsm anstalteten Feiern fand Ende März in der Stadtkirche in Weißenfels eine Heinrich Schütz-Feier statt. Weißeufels bat Heinrich Schütz, der 1585 in Köstritz geboren wurde, seine Schulzeit verlebt. Hier steht auch heute noch das großväterliche Gasthaus "Zum Schützen", 1599 entdeckte der Landeraf Moritz von Hessen-Kassel bei einer Durchreise deu spielbegabten Jungen und ließ ihn musikalisch ausbilden.

will be

Die Weißenfelser Kirchenchöre hatten sich zu dieser Schützseier vereinigt und sangen unter der Leitung der Kautoren Stoffel und Fischer eine Reihe kleine Chorwerke. Besonders hervorzuheben sind die beiden Doppelchöre: "Herr, wenn ich nur dich habe" und "Jauchzet dem Herren". Daneben wurden auch das ekannte Stück "Vom Pharisäer und Zöllner" und der Schlußchor aus der Matthäuspassion dargeboten. Die Solisten, die einige geistliche Konzerte z.T. mit Instrumentalbegleitung sangen, waren Mariaune Weber (Leipzig) und Martin Zoutschel (WeiBenfels). Nicht nur die Weißeufelser nahmen Auteil an dieser Feier, auch von auswärts war eine Reihe von Gästen ge-

#### Valkstiimliche Rachfeste

uriugia cautat!" — Mit dieser alten Kennzeich nung Thüringens leitete der Eisenacher Bachforscher Fritz Rollberg einen Lichtbildervortrag über "Bachs Art und Kunst" ein, der den Auftakt zu der volks-tümlichen Bachfeier in Arnstadt gab. Zum 250. Ge-burtstag Bachs versucht man, dem thäringischen Volk Sebastian Bach näher zu bringen, als es der Fall war. Man spielt und singt Bach vom "Noten-büchlein der Anna Mugdalena" bis zur Matthäus-Pas-sion, und in dem reich beflüggten Arnstadt sieht man in den Schaufeustern uur Bach-Bilder, Bach-Noten und Bachliteratur. Der neue Leiter der Staatlichen Hech-schule für Musik in Weimar, Prof. Dr. Oberborbeck ist mit seinem Orchester und Chor ins Land hinausgeaumit seinem Ormester und Chor ins Jano Innausgean-gen und hat dabei guten Anklaug gefnuden. Neben Festgottendiensten und Kirchenkonzerten hat man hei den Badifeiern in Ohrdruf und Arnstadt auch die Baiseruksatiate und andere weitliche Musik Bacha

Mit einem Festgottesdienst in der Kirche des Dorfes Mit einem resignitesmennt in der Kirche des berres Dornheim bei Arnstadt wurde die Erinnerung an Bachs erste Eheschließung geweckt. In der Arnstädter Bonifatiuskirche feierte Oberpfarrer Paul Hoffmann in seiner Pesturedigt den ehemaligen Organisten und Kautor dieser Kirche als den "füuften Evangelisten". Pfarrer Hoppe weilste dann die Kirche dem Gedädin-nis Bacha, dessen Namen sie fortun tragen soll.

Deu musikalischen Höhepunkt erreichte die Aru-städter Peier mit einem Konzert in der Bachkirche, bei dem das Orcheste der staatlichen Musikhochachule Weimar und der Arastädter Bachchor unter der Leiung von Fritz Iluhn twirkten. Ein Festzug au Dienetag mit gut gestel. Gruppen aus Bachs Arnstädter Festtagen einen guten volkstümlichen Abselluß.

#### Neue Schallplatten

Nea erschienen ist auf Columbia (LFX 337). Igor Stra-utoskys Rad-Time für 11 instruments, sohr präxis gespielt unter der Leitung der Komponisten. Die andere Soite der Platte beineit die Franc-Rag-Musie, vom Maeitre ergenbindig abgespilt. — Weniger scharf gewurzt und verhindlicher ist das Spanische Rhappedie von Maurier Karvi, gespielt von Loodis Spanisch Bayesdin von Marrer Reeft gegebrit unt bestehe Spanisch Bayesdin von Marrer Reeft gegebrit unt bestehe Spanischer ein Electrical Gebreicht und der Beitricht und der Beitricht der States eine Ausstalie bei Spanisch auf der Beitricht der Beitricht und der Beitricht der Beitricht und der Beitricht der Beitricht unt der Beitricht der Beitricht unt der Beitricht der Beitricht unt der Beitricht der humbia LWX 63/63) erschien das Streichtrio 1933 von H mith. Der Komponiat spielt selbst de Viola:

Uberraschend wenig Neuaufnahmen rief das Bach Händel-nütz-Jahr hervor. Nur die Firma Electrola vervollständigte die Rathe ihrer Brandenhurdischen Konwete mit dem rumiter ole Reine inter pranocourgescon konzerto unt cem reveten-in F.Dur, sehr stifrein vergetragen vom Kammerorchester der Ecole Normale unter der Leitung Alfred Cortots (DB 2036/26)— — Zablreich wie immer sind d.e. Neuerschennungen kurzerer Gesangssoli, Es singt u. s. Gerhard Bisieh Lieder von Schubert. Gesanfgasoli. Es singt u. a. Gerhard Histeh Lieder von Schubert. Mitra Korpus Kolocaturen Überde auf Elektrolal. — Neu sind lerner drei vorzügliche Aufnahmen berühnter Pinnisten. Ins-besondere wen man starke Nodelm simmt, klaugt das Klavier auf der Platte doch sehnes sehr brauchbar. Watter Gresehme dessen gläserne Tongebung sich für die elektronkwistische Über-dessen gläserne Tongebung sich für die elektronkwistische Überdesson gläserner Tongebung aish für die elektroakusische Lber-tragsung besonders gut eigent, interpretiert Berethov-en Eu-dur-Konzert mit den Wiener Philharmoniskern (Columbia LWM 23-281), Eduae Fischer oppelt Schuberts Wanderer-Fantasie (Elektrola DB 2710-18), sehlikslich Wilhelm Berethous-dreit er wichtige Stücke aus op. 76 und op. 115 von Brahms Elektrof DR 18971

#### Abonnieren Sie

das "Neue Musikblatt"! (Bezugsbeginn jederzeit möglich)

Bestellschein (abschneiden)

Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt"\*) für 1 Jahr (Bezugspreis RM, 2.70 + 55 Pf. Versandkosten) 1/2 Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf. Versundkosten)

Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) hitta ich durch Nachnahme zu erheben

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenumnier des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Erscheint monatlich (im Sommer zweimonatlich)

### Leichte Musik für 2Violinen

Neu I W. Schneider : Allerfei kleine Stücke, op. 20 19 Stücke in 1. Lage (auch chorisch) : fel Nr. 2001 130 W. A. Mozart / Die Wiener Sountinen. Sechs leichte Sonatinen (Violine I. Lage) (auch chorterla, zin-gerichtet von M. Kaemplert . . . Ed Nr. 223 I St. einz Violine I. u. II e M. I . . K Lavier-rimme od ibt. I St. M. Seiber / Leichte T\u00e4nze. Ein Quoredmitt durch die neuen Tauzformen. 1. Lage. 2 Hefte Ed. Nr. 22867 je 2.— B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ Schweizer Tonkünstlerfest in Winterthus

Die 36. Tegung des Schweizerischen Tonkünstlervereins stand – wie dies alle zehn Jahre üblich ist im Zeichen der Besinnung unf das Beste, was die musikalische Schweiz im vergangenen Jahrzehnt hermusikalische Schweiz im vergongenen zahrzeitnt inervorgehracht hat. En waren Jahre eines Anfachwungsder andt vom Ausland mit steigender Anteilnahme verfolgt worden ist. Zu den Auflerae, Brun. David, Honegger und Schoesk, die im weseutlichen das An-sehen der zehweizerischen Musik bestimmten, sind unen Namen getreten. deren Ruf nicht anf die Heimat

beschränkt blieb Es ist kein Zufull, daß die stärksten Leistungen der schweizerischen Gegenwartsmusik im lyrischen Be-reiche liegen: die geistige Situation der Schweiz ge-währt dem Lyriker immer noch Atemranm, und die währt dem Lyriker immer nom Atemraam, mas on lyrische Anlage war von jeher in besonderem Maße vorhanden. Mittlere und jüngere Generation reichen vorhanden. Mittlere nud jüngere Generation reinen sich hier die Hand. Orhung Schooles Gottried Keller-Zyklus "Lehendig begraben" (für Bariton und Orthester), das umfassendiste Bekenntnis des großen Lyrikers, ist der stärkste und reinste Ausdruck setweizerischen Wesens in der Musik, zugleich aber auch stärkste Manifestation schöpferischen Geistes Daß stärkste Manifestation schöpferischen Geistes. Dal Lyrik auch mit den Stilmitteln der "enenn Musik" reiuen Klang geben kann, hewies eindringlich Wilfy Burkhards "Herbst" Kantate nach Geidelten von Mor-geustern, deren schwebende Leichtigkeit die seelische Verdichtung keineswegs ansschließt. Auch Orchester-und Klavierlied fehlten nicht: Volkmar Andreaes farhige "Li-tai-pe"-Gesinge and Jean Binets frische "Me-lodies" out herrliche alte Gedichte von Clement Marot hielten sich auf dem hohen Niveau, das für die Aus-wahl des Winterthurer Festes durchgängig maßgewar.

Anch in der Kommermusik kamen alle Richtun xu Wort. Einem reifen und schön gearbeiteten Streich-unartett von Henri Gagnebin stand Karl Heinrich Davids lebendig inspiriertes, bis zur Zwöfftonthema-ik vorstoßendes Quartett für Violine, Altsaxophon. Cello und Klavier gegenüber, und zwei Duos — eine kirchentonartlich gebundene Snite für Flöte und Cembalo und ein leidathe-davingte- Duo für hato und em leichtbe-divingtes Duo für zwei Violinen von Robert Blum kommen als anfechtilbreiche Pro-hen kammermusikalischer Gegenwartsstrehungen gel-ten. Gewichtiger erschien die Auswahl am Orchester-meijk, die mit der tyom Deutschen Tonkünstlerfest in Zürich her bekannten) Chaconne von Fritz Brun, diesem echten und tiefschürfenden Sinfoniker, der traditionsgebundenen Richtung ebenso ihr Recht werden ließ wie der musikalischen Avantgarte, die sich tut Arthur Hunegger eingegarbeiteten um phasi-schen "Mouvement sinfonique Nr. 3" uut Cous-Becks ungennen prägnant gefornuter Suite für Streich-und der Streich und der Streich und der welsche Schweich hatte in 4.6. Marescotts aus ac-chestralem Geist gehorenem "Preinde zu Grand miesal-uns" und Frank Martins Fesselnden "Rhythuns" eine ausgezeichnete Vertretung erhalten. Die für die Schweit ausgezeinnete Vertretung erhalten. Die lür die Schweis besonders wichtige Chormunik kam zwar nur in zwei Werken zur Geltung, doch dürfen sowoll das "fi-Deum II" (üf: Frauenstimmen und nenn Instrumente) von Paul Müller, Zürich. eine verinnerlichte und von echt lüturgischem Geist erfüllte Komposition feinare Linienzeidnung, als auch das von Luc Bolmer in Limenzetchnung, als auch das von Lie Buiner, auf aufristokratischer Haltung vertonte 113. Petrarca-Soneit (für Chor. Baritonsolo und Orchester) ab charakter volle Beispiele neuer schweizerischer Chorkunst gelten. Auch für konzertante Werke, blieb noch Raum: ten. Auen iar konzertante werke men noch naum.
Albert Moeschingers problematisches und agressive.
Klavierkonzert und Walther Geisers fem romanisie-

Die ordiestralen Werke kanten unter den ständi-gen Leitern des Witterthurer Musikkollegiume, Dr. Hermann Scherchen und Ernst Wolters zu schlechthia Hermann Scherchen und Ernst Wolters zu schlechtist vollendeter Aufübrung, Mau wird sich nicht erinzem können, neue Musik je in solch mustergültigen Wiedergaben gehört zu haben. So war denn auch die Erfolg, au dem auch die namhaftesten Schweizer Solisten Ivie Min Peltenburg, Walter Frey, Felix Löfle, Ernset Baner n. a.) Anteil hatten, außergewöhnlich stark und nachhaltig.

Dr. Willi Schnick (Zurich)

rendes Hornkonzert bezeugten die Spanuseite der schweizerischen Gegenwartsmusik.

Wilhelm Furtwängler wurde bei dem Beethoven-About den er hei seinem ersten Wiederauftreten an 25 April wit dem Philharmonischen Orchester in Berlin gab, in noch micht dagewesener Weise gefeiert. Yau der Regierung waren erschienen: Reichsleiter Rosenberg. Reidsminister Dr. Frick und Staatssekretür Funk. Am Tage darauf spielten die Berliner Philharmoniker unter Furtwänglers Leitung in Hamburg. Seine Konzerte in Wien und Budapest hatten außerordenlichen Erfolg. — Im Sommer wird Furtwängler "Tri-stun" bei der Londoner Season und einige Vorstellungen an der Pariser Oper dirigieren.

Die nächste Nummer des "Neuen Musikblattes" erscheint am 19. Juni



Blockflöten, Schnebelflöten, Gamben, Fiedeln, neue und alte Streich-instrumente, Giterren, Lenfen usw. Telltahlung leitrannung C. A. Wunderlich, gegründet 1854 Siebenbrunn (Vogtland) 178

in der Collection Litelff

Von MAX TRAPP dem Beethoven-Preisträger des Jahres 1935

sind sochen erschienen: Streichquartett op. 22

für 2 Violinen, Brat-che und Violoncello..... Preis RM. 6,-

#### Klavierguartett Nr. 3 op. 31

für Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello . . . . . Preis: RW. 7.50

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! Henry Litolff's Verlag Braunschweig

Hermann Zilcher

op. ?1 Tanzfantasie

Zum ersten Hal veröffentlicht?

## L.van Beethoven

Sechs Gesellschafts - Menuette für zwei Violinen und Violoncello

in der Sammlung ANTIQVA berausgegeben von Partitur Edition School Nr 2363 M. 150 tinumen einzeln Stimmen eintreln

Reizoelle klieme Hemaette, welche der junge Berhoven für Tangastlichaften seiner Beimer Frendet
nebels. Dem Verde, entgrechtend von zur einer Spielbacheit: nur 1. – 3 Lage, auch ehreiste zu betetten. Das leichtester originale Beechseem Weck für
des Haustieren in Hoss und Schule!

echien bierzu, gesetzt von Fran: Willess eine Neu/ Klavierstimme M. 1.20 Hiermitsind die Menuette auführber for 1 inlintud Klavier, 27 islinen und Klavier; Fishine. Finloneills und Klavier, 2 Fishinen, Fishincello und Klavier

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

KARL LAUX Joseph Haas Portrait eines Künstlers / Bild einer Zeit Mit Bild des Kompnoisten und Notenbeisnielen M. 3.50 k art Laux, der ongesehene Kritiker, gibt hier in einer auch der Lwien zugünglichen Form, an Hand zahlreicher \atenbekstein.

eine zusammenfauende Rürdigung des vielseutgen Schaffe des siddeutschen Meisters, die sich zugleich zu einer Paratellun der letzten Jahrzehnte deutscher Wusikentwicklung auswihr B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

## DIE NEUESTEN ORCHESTERWERKE -

#### Miklós Rózsa op. 13 Thema, Variationen und Finale

Dauer 18 Minmen "wie eine schöne Bildfulge" Westfalische Landeszeitung

#### Tangoschritt" sher 4 Auführungen Pichas II Auffilianaum Verlangen Sie die Partituren zur Ansicht von ERNST EULENBURG, LEIPZIG C1

Dauer: 16 Min .. farbenreiches, klangschönes und empfindungsvolles Busizieren, entzückender Walzerton, voruchmer Valk, Beshachter

### Otto Wartisch

Rondo Dauer | 10 Minutes ..eln Husterhelspiel für deutschen Humor-Hessische Landeseritung

Bisher 7 Aufführungen

## Vor 25 Jahren

#### Die Dekadenten

Juni 1916

Strauß ist unser Komponist, and wenn Rudolf Louis bemerkt, daß Strauß wie kein anderer den Grist seiner Zeit musikalisch ausdrückt, so hat er damit im positiven Sinne durchaus recht. Den Tadel, den ei hier gleichzeitig zum Ausdruch bringen will können wir jedoch nicht unerkennen. Lauis sieht zu auschließ lich die Snobs der Bewohner von Berlin W als Benunderer von Strauß. Aber was gehen uns, die um unsere Zeit erkämpfen, die sensutionslüsternen oder blasierten Nichtstuer un? Sind die die Maßgebenden? Sind weiter die gleich "nagemad", die seinnerriger weranlugt sind? Nun, wir "Kranken" gönnen den Gesanden mit den Nerven wie Stricke ihr affenbar bekümmliches Dasein von Herzen. Aber wir und dekadent, was heißt dus? Diese Epoche der kähn sten Wagnisse, der umjassendsten Fragestellungen, der aunderbarsten Problemlöningen, der Hunderte und Aberhanderte feiner Tuleute, der schweren Kännie unf sozialom Gebiete, bei denen Zühigkeit und fast "ideale" Herrenmoral auf der einen Seite, die bewundernswerteste Opferwilligkeit und Treue nuf der andorn on finden sind? Für die Gegenwart gilt as, unbekümmert um alle

simistische Kritik weiterzustreben! Der Wille neue Werke überhnupt zu suchen, ist kein Zeichen der De kadence; ein untrügliches Zeichen der Mädigheit aber war es, wenn die Schaffenden den Ratschlügen folgten und vor "den Alten" hanitulierteu! (New Musikzeitnug Jaus einer Polemik gegen Rieutonns Attucken auf Strauß!)

#### Bittuer contra Stranß

Während die "Elektra"-Aufführung (in Wien) kanm als positives Verdienst Weingartners einzuschätzen ist, weil sie eigentlich gegen seinen Wunsch und durch den Sturm der Sensation erzeungen war, ist die von Bittners "Musikant" unbedingt als solches zu buchen... Geniß, es sind Einwände genug du, aber sie gelten nomie ausresishts der Tatalität der Erscheimung Bittners, in dem man endlich wieder einen "ganzen Kert" hat, - einen, der wirklich ein Dichter und ein Musiher zugloich ist, nicht ein Komponist, der sich mühselig seine dürftigen Reimereien zurecht flicht -- und einer, der van aller verzärtelten Blässe und hektischen Morbidezza ebenso fern ist, als von verzückter Hysterie, und der zeigt, daß auch ohne impressio-nistische Klangfolgen und ahne Vierteltonhormonik-noch Neues zu finden und zu erfinden ist. (Die Musik)

#### Heimkehr aus Dollarika Hai 1910

Gestern sind (wie aus New York gemeldet wird) die meisten der großen Opernsterne unch Europa ab gereist, and die hiesige Presse machte sich das Vergnügen, auszurechnen, wieviel Dollars sie mituehmen An der Spitze steht natürlich Signer Caruso, der sich 200 000 derselben ermugen hat. Frau Destinu und ihr italienischer Kollege Signar Amato sollen je 100 000 mitnehmen, Antonio Scotti 50 000 Dollars Ant demselben Schiff verließ auch die Tünnerin Mile Géné die Gestade Amerikas mit 40 000 Dollars in Goldfüchsen. Die Dame soll nümlich, ähnlich wie Sarah Bernhardt, eine heftige Abneigung gegen amerikanische Schecks, Tratten, Anweisungen und selbst Papierceld hoben

#### Italienfahrt des Aachener Domch

Der Ausberter Deschor, der in nichtete Zeit eine Kenzertund der Schaffen und der Schaffen der Schaffen 
und gelten Versantaltungen eingeleien, in deren Werbe 
der intlitutionen Stellen aufgelicht werden 
dar richtigen met weltliche Gestagt; was haben Anfantiernisch 
were enthalt Heinann, Lesauter, Schreder, Tilet, Rüdinger, 
were enthalt Heinann, Lesauter, Schreder, Tilet, Rüdinger, 
unter der beschlichte Pffranz von Domkapellmeister Rehnen 
unter der beschlichte Pffranz von Domkapellmeister Rehnen 
auf auf beglücken übert Stude. 

-fd. -fd.

Die Uraufführung der Oper "Die Zaubergeige" von Werner Egb im Opernhaus in Frankfurf findet nicht im 20. sondern au 21. Moj statt. Als zweite Böhne wird das Staatstoater in Bermen sinige Tage später die norddeutsche Erstaufführung bringen.

cangle inge spater die nordereitsche Erstaumenung oringen-Carl Schuricht, der in den letzten Jahren mit wacharendem Eringl für die deutsche Stationik im Holland als Directet ein-getreten ist, wurde aufgelendert, während der dreimonstilichen Saison in Schurzenagen im diesem Johr dreibig erziek Konzerte un leiten. Schurzenagen im diesem Johr dreibig dem Konzerte un leiten. Schurricht wirdt zu zu besondere punter dreitstebe Musta

#### Jange Interpretent Philipp Wüst



Er ist mein Lands n. Stammt wie ich aus der Rheinnfele. Wenn wir auch nicht auf der gleichen Schulbank sas en. so haben theds die gleichen Lehrer gehabt. Er wollte Pfarrer werden. Nun sind wir Musiker geworden. Ids babe Philipp Wast noch einige

Mouate auf seinem

Posten ab

Manubeimer Generahmsikdirektor brobachten können, nachdem ich verher schon seinen Weg mit Aufmerksamkeit ver-folgt hatte. Von jenem Tag au. als man in Mannheim den Namen Wiist zum erstenmal nannte. Das war nach der Aufführung von Pfitzners Kantate "Von deutscher Seele" unter Felix Lederer, die Wüst vorbereitet hatte. Lederer war es auch, der Wüst mit den Geheimnissen des Dirigieren bekannt machte. Der Musiker Wüst war in Speyer am Rhein und in München beran gereift, wu er seine Studien kurz vor dem Keine absolviert hatte. In englischer Gefagensdraft konute er seine Kenntnisse erproben, indem er das Offizierslager, wohin er verschlagen wurde, unter (eigene und unde) Musik setzte. Der Lehrer schien mit dem Schüler zufrieden gewesen zu sein. Denn als Lederer zum Generalmusikdirektor in Saarbrücken berufen wurde, nahm er Wüst als zweiten Kapellmeister mit sich

Nun war es freilich aus mit dem eigenen Schaffen. Wüst hatte seine kontrapnuktischen Kiinste inzwischen noch bei Ernst Toch verfeinert, ohne die dem Pfälzer augeborene romantische Nelgung zu verlieren. Der Kanellmeister hatte keine Zeit nicht zum Komnouieren, lu den Lehr- und Wonderjahren schon gar nicht. Stettin, Bremerhaven und Oldenburg sind die Stationen.

Lia Buth um des um manth größeres Land benricht wird -

## Alte Klavier-Musik

herausgegeben von Kurt Herrmann

(zum großen Teil auch für Cembalo, Spinett, Clavichord verwendbar)

#### "Der erste Bach" Neue Folge

Eine Beihe von 26 Original-Klavierstücken aus Werken von Joh. Sch. Bach (als Fortsetzung von Hans Hahers in 43. Auflage erschienenen Sammlung "Der erste Bach") . . . . . . Bni. 2-

#### Klaviermusik des 17. u. 18. Jahrhunderts

Jaliele je Riu. 2.

Juhal I. Werke von Ph. S. und W Fr. Barb, Byrd, Chasbonailers, Comperns, Plandelster, Dandrieu, Daquia, Danjak, J. K. F. Fascher, Feberger, Ghibar, Kluferansan, Kersberger, Kreis, Reiterer, Rehbars, Le Hegor, Lully, Marpure, Marlin, Marthe, C. Reiter, Rehbars, Le Hegor, Lully, Marpure, Marlin, Marthe, O. Month, Multil, Herbert, Phragules, Porpera, Put Grandels, Pergules, Porpera, Put Grandels, Pergules, Porpera, Put Grandels, Rester J. A., Rollett, Scalinti, Scalinti, Telemann. 3 Hefre je Rm. 2 Ein Fundernbe entztickender Kostbarkeisen mest medierter Klaviermusik, namenslich auch für Spinett- und Cembrio-stieler geeignet.

"Der gerade Weg"

Etüden großer Melster Ein Lehrgang für Klavier bis zur Mittelstafe

Bd. 1 ziemblek leicht, Bd. II leich bis mittel, Bd. III mittel je Rin 2.— Werke von; Buels, Pagulai, Sechutti, Huadel, Ph. M. Buch, Pann, Clavedinisten, Hyudia, Seczet, Berchoven, Schumann, Law and M. Barris, Barris, Barris, Barris, Berthann, Brech, Clemental, Joseperin, Dandren Daguna, J. R. F. Pischer, Gildbox, Gileon, Joseperin, Dandren Daguna, J. R. F. Pischer, Gildbox, Gileon, Mastorgaky, Richelmann, W. Niemann, L. Bercell, Mastorgaky, Richelmann, W. Niemann, L. Bercell, Senena, L. R. Rutter, Techalmorsky, Telemann, R. Voll-foren, L. R. Rutter, Techalmorsky, Telemann, R. Voll-

Ausichbesendungen durch jede Munkalienhandlung sowie vom Verlas

#### "Lehrmeister und Schüler Joh. Seb. Bachs" Originalkompositionen für Klav., 2 Bde. je Rm. 2.-

Band I (Lehrmeister): Stücke von Fruherger. Reinken, Buxtehnde, Fischer, Pachelhel, Kuhumi, Bühm, Frescobaldi, Nivers, Fr. Conperin, Dienpart, Griguy, Clerambanlt, Gaspard, Le Runx Band II (Schüler): Wilh, Fr. Bach, Ph. Em. Buelt, Joh. Chr. Fr. Bach, Krebs, Nichelmann,

Agricola, Guldberg, Mitthel, Kirnberger "Die ersten Klassiker"

Originalkompositionen für Klav., 2 Bde. je Bm. 2.-Band 1 Hündel-Haydu

Band II Mozart-Beethoven Band III Schubert-Schumann-Mendelssohn Kurt Herrmann hat außerdem bernusgegeben mit Robert Teie! müller zusan

Internationale moderne

Klaviermusik" Ein Wegweiser, gebestet Rm. 3.--, nebunden Rm. 4.20 und

allein, als Nachtrag an diesem Wegweiser: "Die Klaviermusik der letzten Jahre"

## E. REFARDT Historisch-Biographisches

### Musiker-Lexikon der Schweiz

Umfang: 360 Seiten Lexikonformat In Leinen geb. Rm. 6.10 (statt BM. 20. - ) In Halbleder Rm. 8 .- (statt BM 24. - )

> Umfelet die Namen, knrze Brographica nebst Quellenangaen und vor allem die Werke von 2440 verstorbenen u. lebenden Komponisten und Musikforschern in der Schweiz, von den uttelalterlichen Anfängen bis zur Gegenwart und bildet damit das umfassendate and zuverläs. sigste Material für eine känftige schweizerische Musik-Geschichte

Ans Urteilen: ... Ehrentempel der schweizerischen Musik. Prof Dr. K. Nef.

legt geradezn den Grondstein zur Musikgeschichte der Schweiz" E. Jaler.

darf auf Beachtung in weiten Kreisen Anspruch erheben Prof. Dr. J. Handsriein. qualitativ und quantitativ über-

reschend reiches Material. Dr. W. Schuh



GEBR. HUG&Co. Zürich-Leipzig

GEBRÜDER HUG, Leipzig und Zürich

Mir banen in eigener Bertfigtt.

Cembali / Spinette

Klavichorde / Gofferje Blockflöten gur fttlechten Mufführung alter Dufit bed 15. - 18. Jahrhunberte

Walter Merzdorf / Markneukirchen

## ORFF-SCHULWERK

Einführung in Grundlagen und Aufban der Orffischen Lehr-Idee von Wilhelm Twittenhoff. Mit 16 Seiten Bildmaterial, zahlreichen Notenbeispielen und Beiträgen von Dorothee Günther und Hans Bergese Ed. Schott Nr. 355C M. 250

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt über das ORFF-SCHULN ERK B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ



Auläßlich des 250. Geburtstages des größten Meisters deutscher Kirchenmusik, Joh. Sels. Bachs, erschien:

## Der fünfte Evangeliss Das Leben bon Johann Sebaffian Bach

dem Volk erzählt von KARL HESSELBACHER 3. Auflage. 11. - 15. Trd. 96 Seiten mit 4 Bildtafeln, Fak-

simile und Umschlag. Fein geb. M. 1.20. in Leinen M. 1.50 fein-dninger Dichter hat es hier unsersommen, in einem schlichten Bitchlein ums das Leben Wicken Johann Sebassan Bachs zu schildern, Her ist es, wo der Dichter besonders feine e lebentligen Mitemplindens anschlagt, slie zu Herzen gehen, weil sie von Herzen kommen. ntes Bäudchen, das wir jeden Musikfreund in die Hand drücken unlehte, aber mit großem Inhalt. Von den zehlreichen Bach-Biographien ier populärste, deum sie ist klar gefäßt, mit Liebe und Dankbark rer Kärzs sehr in halls- und lehrzeich. Mödie ihm die weite In allen Buchbandlungen zu haben

Onell-Verlag der Ev. Gesellschaft / Stuttgart-S.

## Tönende Volksaltertümer

von D. Dr. Hans Joachim Moser

Groß 8º, 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern auf Kunstdruck

Preis in Canzleinen RM. 7.25

Hier wird ein ungeahnter Schatz gehoben, der uns unser Volk. diesseits und jenseits der Grenzen erstmals in seiner singenden, klingenden Urkunst kennen lehrt.

## Klariermusik der Rach.Zeit

in Studien-Ausgaben von WILLY REHBERG

#### Die Sähne Bach

Eine Samesteng ausgewählter Original-Rlavierwerke von Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Fried-rich und Johann Christian Bach



h Ed. Nr. 1549 M. 2. -Die interessan-Die interessan-leiten der mittel-schwerke der cier Söhne J. S. Barhs mit wich-tigen Form-erläuterungen n. Anteilungen für

Die trichtesten Originalstheke von J. S. Bach Händel, Cou-perin, W. Fr. Bach, Rameau, Haydn, Muzarl und anderen his Beethoeen. in neuartiger Form ndt toch-ni-chen Lin-fährungen. Weitere Studienausgaben von Willy Rebberg siehe Sonderprospekte und Edition Schott-Kataloz

B. Schott's Söhne, Mainz

#### Von Bach bis Beethoven

Leichte Originalstricke alter Meister (mit Spezialstudien und Formerl-uterungen 2 Hefre Ed. Nr. 2174/15 je M. 1 50

Zum 250. Geburtstag Johann Sebastian Bachs erschien soeben

OSKAB LOERKE

## Das unsichtbare Reich

JOHANN SEBASTIAN BACH

In großem Format. Kartoniert 1,50 RM

Musikalisches Studium, historische Einfühlung, intuitive Einsicht und dichterische Wortkraft sind aufs glücklichste vereinigt in der Schöpfung dieses umfassenden Essays. Badis Größe und Wahrheit fanden in Loerkes Worten ihren gültigen Ausdruck.

S. FISCHER VERLAG / BERLIN

#### Inhaltsangabe:

Durchs Volk

Soeben gelangt zur Ausgabe:

Stile der Brauchtumsmusik - Volkssänger - Stadtpfeifer - Tönende Städteheraldik - Alte Nachtwächterrufe - Straßen-u. Marktrufe - Glockenmusik -Luren- und Hörnermusik - Aelplermusik - Hirtenmusik - Pilz- und Beerstumierrule – Arbeitsrufe der Hotzfaller – Bammheuer – Sumity süler und Flößer - Fischer und Schiffer - Bergknappen - Das Bauerintum - Weber -Schneider - Sciler und Ziegler - Maurer - Schmiede und Schorusteinfeger -Faßbinder - Zimmerleute - Krieger und Soldaten - Postillon - Jäger und Wildschützen - Fuhrleute - Studenten.

#### Durch's Jahr

Umzüge und Prozessionen - Silvester und Neujahr - Die Heiligen Drei Könige oder Sterndrehersingen - Faschingssingen und -tanzen - Sommertag-Eröffnung - Streit zwischen Sommer und Winter - Das Judas-Austreiben - Das Winteraustreiben oder Todaustragen - Ostern - Maitanz -Das Mailehen wird ausgetanzt - Umzug mit der Maikönigin - Das Plingst-Ei heischen - Kronenlied und Maibrot - Sommersonnenwende (Johannisfest) - Wie man abende um Kränze singt - Niederdeutsche Laternen-lieder - Ernte - Kirntestänze - Martim - Sankt Nikolaus - Advent und Weilmachten (Klöpflessänger).

#### Durch's Leben

Schlummerlieder - Zauberlieder - Bastlüsereime - Mythische Spielreigen - Gesellenbräuche (Metagersprung usw.) - Hochzeitsmusik Einsames Altern - Totenlieder - Wiederrufe - Totenlanz

> Ein Buch für jeden, den deutsche Volkslieddichtung. Volksmusik und Volkskunde interessieren.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

## EDITION SCHOTT Einzel-Ausgabe

Die zeitgemäße, billige Ausgabe

Jede Nummer 4() Pfa.

Die grosse undassende Musik-atundung bringt in über 9000 Nummera die wirke von Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Händel, Hayda, Liszk, Mozart, Schubert, Schumann, Verdi, Wagner – übe rhaupt die klassische und neuere Musik in Ausgaben, die den teuersten in nichts nachstehen. Das System der Einzel-Ausgabe gestattet sparsame Anschaffung und Verwertung. Deslaib wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe heate-besonders im Musikunterricht — mehr denn je bevorungt.

Ausführlichen Katalog durch jede Mesikalienhandianz eder durch des Verlag B. Schott's Söhne, Mainz.

Dann holte ihn sich Mannheim au die Spitze seiars berühnsten Orchesters, in die Leitung seiner angeschenen Oper, Der lebhafte, optimistische Pfälzer fand schnell den Kontakt mit seinen Lundslenten. Zielbewußt ging er au dir Arbeit. Unerhittlich gegen sich wie gegen die undern. Wenu er lang gewachsen, wie er ist, am Opernpult in die Höhe schießt, kann sich keiner, auch nicht der hinterste Statist im Operuchor, seinem Ange, seinem Zugriff entziehen. Daher die vollendere Exaktheit seiner Leistungen, die Ruhe die von ihm und den von ihm geleiteten Anffühenngen ansgeht.

Wist ist Vorderpfälzer. Er stammt aus jenem Oppan, das durch die entsetzliche Katastrophe vom

Jahre 1921 zu einer traurigen Berühnntheit gelangte. Von Oppun ist es nur eine Stunde Fahrt zu den Rebenhügeln von Deidesheim, Dürkheim, Forst und Wachenheim, Das gibt dem Musiker Diesseitiges, Bejahendes, Sinnliches, Musikantisches. Es bricht bei Wüst durch, wenn er Richard Stranß dirigiert, wenn er die Farhen des "Tristun" aufglühen läßt, wenn rs war eine seiner glänzendsten Leistungen schillerude Hant von Casellas "Frau Schlauge" anfblitzen läßt.

So sehe ich Philipp Wiist aus der Ferne, unverblaßt, lebendig, ein seharfes Profil unter den jungen Interpreten, arbeitsfreudig, von Musik und Energie

#### Das Hamburger Tonklinstlerfest

Das Programm der Humburger Tonkänstlerwoche vom 1.-7. Inni liegt nanmehr vor. Es sind drei Opernahende vorgwehen ih polinisch Nationalaper "Hatka" von Stanislan Moninsko, der "Arme Heinrich" van Hans Pfatzer und ein Monil, an dem der "Dreispitz" von de Falla, "T aus Janta-sit" von Wennam und Tanze von Kudaly geopielt

In drei Orchesterkonzerten härt man neben der In drei Ordovstefauzetten hört man neben der Daute-Sinjonie von Liszt Werke von Trapp, Ro-zyrki (Klavierkonzert), Elgar, Porrino, Jean Bluck (Triptique sinjonique), Graener, West-berg (Sinjonie), Franco Alfano (Sinjonie), Bayer (Klavierkonzert), Sibelius und Schillings, Von den Kammerumsikwerken, die ebenfalls auf drei Konzerte verteilt sind., heben wir herror: Lieder

aret Konzerte verteelt sind, heben nir herror: lieder vom Kilpinen, Rausstrom, Vollecthun, Kienzl, Roussel und Verhviden, Cellosmate om Kodolt, Streidpartette vom Novack, Em-tore und de Jong, Klavierpuintett von Strässer, Maske jae zwes Vadjuen und Gembalo vom Kaminski, Norturna von Schaeck

Das zweite Tankäntstlerfest im Herbst in Berlin sieht var: Schaub: Pussacaglin and Fuge, Weckauf; Sinfonie, Rie th: Pussacaglin, Jarnuch: Orchester-lieder, Klußmann: Musik zur "Edda", Petersen: 3. Sinfonie, Pepping: Orgopartiten, Simon: Gen-zifixus, Huns Lang: zwei Mutetten, Schrowder: zifixus, Huns Lang: zwei Mutetten, Schrooder: Te Deum, SuchBe: Illisersuite, Mohler: Kuntute, Petyreb: Konzertetuileu, Zilcher: Streichquartett, II.K. Schmid: Lieder, Brehme: Sextett.

#### Lustspieloper von Humperdiuck

Dreißig Jahre tang hat Humperdincks "Heirat wider Willen" geraht, jetzt hat sie der Sohn des Kompe nisten, Wolfram Humperdinck, gemeinsam mit Adolf Yogl einer Neuhearbeitung unterzogen und in Leipzig erfolgreich zur Aufführung gebracht. Die prachtvolle Musik rechtfertigt dieses Unterschmen durchans. Musik recutteringt meses Unternemmen durcuson Humperdinck schrich leicht fließende, angenehm me lodische Lustspielmusik, in einer Zeit, da an der deutschen Operabühne der schwere musikdramatische Stil im Vordergraud stand. Dem berühanten Märchen komponisten aber gelang der Sprung ins Graziöse, lange vor dem Rosenkavalier, au den manches in seinem Werk erinnert.

Aher die Mängel liegen im Text. Er wurde von Heilwig Humperdinck nach dem Lustspiel des älteren Dumas "Dir Frünlein von Saint-Cyr" gearheitet, die politisch menschlichen Hintergründe jeuer Zeit fehlen nus, and es blieb nicht mehr übrig als ein - nach hentigen Begriffen - reichlich flaches Konversations-Lustspiel, das wruig theatralische Situationen und desto mehr Einlagen hat.

Die Aufführung unter Paul Schwitz and W. Homperdinck mit besten Kräften der Leipziger Oper war ausgezeichnet. Throdor Horand und Irma Beilke betätigten ihren Hunsor, Max Spilcker a. G., August Srider, Maria Lenz ihre striöse Gesangskunst. . A B

#### Notizen aus dem Ausland

Osterreich: In den Wiener Festwochen, die dieses Jahr wieder 21 Tage dauern, wird der itslienische Dirigent Sobbata des 21 1eg dauern, wird der stationische Diégast Sobbote der 
Öhleble Griegeren, Knappershauer, auf des "Meisternäges
Verpflichtungen gestatten, den "Trietza" leiten. / De HartVerpflichtungen gestatten, den "Trietza" leiten. / De Hartdurigent für 15 har 20 Anden [Normber his Februar] verder der Wierer Stationper hal Dr. Verpränsigher als Gastdurigent für 15 har 20 Anden [Normber his Februar] verder sich auf Herstell und Frihähar verstellen. / Dokter und
die sich auf Herstell und Frihähar verstellen. / Dokter 
Gref Extractiva wurde von der Regierung zum Onterrecchiechen
Harch und Trietzfehrer ernannt.

Musik, und Theoterishrer ernanti.

Paleau Bei dem internationalem Geigerseittbewerb in Warschoo kannon neun Preise zur Verleilung. Under den Preistrigkern belanden sieh vier Geiger, die In der Schule von Prol. Flesch ausgehältet worden weren, und zwar Ginette Neveu. Henry Temunka, fob Hendel, Brantzlew Gimpel.

Henry Festimata, 1de Hendel, Bronstless Gimpel.

Schweit: Das Collegium maxicum der Universität FreihurgiSchweit veranstallete unter Leitung von Prol. Fellerer im
Winterzemeter: 198/135 lofgende oflene Abende Hallenische
Musik des 18. Jahrhunderts — Alte Weihnachtsmunik [mit Auflißheung des Freihurger Dreichningspeits aus dem 16. Jahrh.] —
Joh. Seb. Bach, 6 Violinsonaten [in zwei Abenden] — Werke
von G. F. Händer.

von G. F. Hindel.

Freinricht von Z. & Si. Jl. August findel in Virby der internationale Kompositischengerd sint. Prändenten infe. Rechert
antionale Kompositischengerd sint. Prändenten infe. Rechert
die 1936 in Berin statisfiest, versatischt das Inzentielen
der 1936 in Berin statisfiest, versatischt das inzentielen
der 1936 in Berin statisfiest, versatischt das inzentielen
der installenten der neier spreitlichen die inspiriert sind.
Menkeltsche, die verse odere spreitlichen dies inspiriert sind.
bei, der bei Dresil et Sterle verschene ist. Er skildt sich
darf mit a sieme kompositiertische Schallen, ausgelange ist
exam Smattisenstat, den er unter Anweisung von Kinstey.

Menkelsse spielle ein Consert Packelon das Belge Konsert. . Backhaux spielte im Concert Pasdeloup das B-day Konzert we Brahms

von Brahma.
Eggland, Am 30. April wurde die Oper "Wozzek" von Alban
Berg in Eustene unter manikalischer Leitung von Adrian Bendt ren Auflicherung Gebernicht. Sophie Wysz, London (Stypan).

Auflichtung Gebernicht. Sophie Wysz, London (Stypan).

und Jennes Whatebrook, London (Wolnoscell) wurden von der Striitschere Schleide der Internationalen Gestlichschif für Neu-Manik in London einfelnlacht. Werke schweizerischer Kompo-nisten zur Auflichung zu befragen.

Beigien: Ein Oralorium "Des verlorene Paradies" von Igus Markewitch wird im Juli in Brüssel gelegentlich der Internatio-ten musikdramatschen Arbeitetagung, die dort anläßlich der Brüsseler Weltausstellung stattlindet, zur Uraulführung ge-

Schweden den: An der königlichen Oper in Stockhalm gels und Psyche" des polnischen Komponisten Rocycki

In der diesjahrigen Operantagione in Kniro wird ida mit den Bildern und Kostümen der Uraufführung Vordis Aida mit der vom 1871 aufgefährt.

#### Das große erfolgreiche Chorwerk

HERMANN

## REUTTER Der große Kalender

Oratorium für Sopran- und Bariton-Solo, gemischten Chor, Kinderchor, Orchester und Orgel

Textfassing von Ludwig Andersen

Klavier-Auszug Ed. Nr. 3274 M. 7.50

Auszug aus den bisherigen Pressesti Hamburger Freudenblatt: . . ein Wrk, das, ohne Zweifel die bedeubendste Eischeinung seiner Art aus Zweefel die besteutendek Essensinung seiner Art aus den tetzten Jahren, seinen Weg machen wird. Der Angriff, Herlin: Man sinf ohne Thertieikung les-striken, daß dieses Werk eines der alleibesten ist, die

in den letzten Jahren der Offentlichkeit vorgelegt Ancheuer Anzelger: Rentler hat hier ein Werk ge swiadlen, das man mit Nei its ien besleutendsten Musik-werken der Gegenwart zuschlen kann. Diese Musik ist von starkster Eigenan, und von einer nuerbittlichen

N.S. Kurler, Stattgart illuge Hole hat ann (nach Dortmund and Berlinteinen Heimatsteg für das an seinen 168hepunkten mitterfiende Riesenwerk erforbten

Stattgehahte und weltere Aufführungen

Berlin (Singakaslemie) / Leipziz (Gewändhars) – Dort mund ! Stintgart – Mannheim z Königsberg / Breuce-haven / Aachen / Losenich / Rassel | Mainz – Obtenlung Nächste Aufführung als Festehorwerk auf der Tagung des "Reichsverhaufes der gemischten Chöre in Bremen" (19. Mat).

V-rlungen Sie Ansichtsmuterral und den ausfährlichen Prospekt!

B. SCHOTT'S SUHNE - MAINZ

## Das Spiel bom deutschen Bettelmann

DICHTUNG VON ERNST WIEGHERT

## Oraforium

für Soli (Sopran, Mezzo-Sopran, Tenor and Bariton), gemischten und Männercher und großes Orchester von

#### FRITZ BEUTER

op, 31, Partitor, Orrhester- and Chorstin nach Verrinbarung Klasieranszug n, RM, R. . Spieldauer: Etwa 2 Stunden, Teathfidier für den Kon-verigehrauch je n. BM, —30

In der Gestalt eines dentschen High schildert Wiechert dus lippige Vorkriegs-Deutschland, seinen tie-fen Fall und seine Hoffmag auf Krissung und Anfricktung.

the Vernousse Pritz Bewers schools alles ous was der Dichter in sein Werk bineingelegt hat Sie stötet sich lari der Größe des dichterischen Vorwurfs unt einen großen musikalischen Apparat, benntet aber such Meinere Feemen dort an air sinnermāti him geboren, Die Chore sind, sie in der antiken Tragödie, die Träger des Gausen. Dabei sind sie tratz memmentaler Anlage im besten Sime colkectralish and ground kompaniest,

Die Musik des Werkes ist nuspo practiteed autgebest and absects-lang-reich is der Auserndung der Mittel. Dahei ist ein durcheichtig instramentiert, für Chor und Solestimmen sehr gesaugvoll komponiert, ohne allen große Schwierig-

keiten zu bieren Das Werk wurde von hehen flegierungsstellen eut scheidend gefünlert Zahlreiche Auffahrungen stehtu heret.

KISTNER # SIEGEL / LEIPZIG CI

#### Die Bayr. Staatsoper in München sucht ab Spielzeit 1935/36 evtl. früher

tüchtigen Solorepetitoren

Probespirl im Mai

Din Brwerlungen mit Lebenslauf (Alterangabe, Z-und Lichtlöfd, sowie Nachweis der arischen Abetsum an die Generaliniendans der Bayer, Staatstheater in Mi Brieffarh, zu richten, Der Briefomschlag, ist durch "Bewerhung" deutlich kennlich zu medien.

## WOLFGANG FORTNE

#### Konzert für Viola und kleines Orchester

Ausgabe mit Klavier M. 5 .-

Großer durchschlagender Erfolg bei Publikum und Presse gelegentlich der »Zeitgenössischen Musik« in Dresden (April 1935) szug ans den Kritiken:

 Fortner ist ehense estatent als künner wie überzeugend als Marikant.,
 Schlesische Zeitung Breslant
 das Courertines gehört zu den gaus starken Eindrücken der briefen komzent. (Dresdner Nessesse Nachrichten)

> reitgenbwiede, junge Mulik wie die ein toll --hitureitender Temperament, odard profilierer Temunik uiteresmate Verabeitung -- (Köhniche Zeitung) des Concertino vir hefrig, trusperament oll, aber sidut rigelles. Es has Maß und Zeck Aparte Einfalle eitheren dem Werke des währtes Innerone. Völkischer Brobachter:

orthers usues Changers .. Line deutsche Lund. getaugt im lant durch den Drendeer Kreuschur unter Rudolf Maneraberger zur Urzufführung

B SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

#### Zeitfragen

#### Wie spielen wir Bach?

Wir haben zwar gelernt, den Generalbaß auszusetten und Rache Instrumentationsverschriften zu sespektieren. Aber wir halten an der Gewolinheit des 19. Jahrhuuderts fest, ihnen mit den heutigen Mitteln des großen sinfonischen Orchesters, der modernen Orgel, des Kouzertflügels, des Masseuchores gerecht an worden: und das ehwohl die Musikwissenschaft inzwischen die klare Erkenntnis erlangt hat, daß diese Mittel von denen Bachs wesentlich verschieden sind. Hier klafft zwischen historischer Erkenntnis und moderner Gewohnheit ein Widerspruch auf. Mit ihm konnte man sich ahfinden, solange er auf rein stilistischen Argumenten zu berühen schien. Die eine musikwissenschaftliche - Partei forderte ein Zurück greifen auf den Bachschen Klangkörper und nannte das "echte" Wiedergabe — die andere Partei, die Praxis, fand das unbequem und naunte es ...historisch", d.h. unlehendig und gewollt primitiv.

So weit, so gut. Aher inzwischen hat sich um Blick für die Bachschen Partituren weiter geschärft. Und damit steben wir vor der scheinhar paradoxen Erkenntnis, daß mit unseren so viel verfeinerten Klanzmitteln die Bachsche Musik nicht vollkommener sondern im Gegenteil mangelhafter ersteht. Für uns sist die Frage nicht mehr "stilgetreu" und "unecht". nicht mehr "historisch" oder "modern", sondern: "vollkommen" oder "unvollkommen."

(Honz Lyck in der "Deutschen Zebuntt")

#### Direktion Weingartner in Wien

Drei Vierteljahre nach dem 50. Todestage Smetas hat man sich doch dieses Gedenktages erinnert and eine Neuinszenierung der "Verkauften Braut" musikalisch und szenisch gleich reizend herausge-bracht. Wie schwierig die Verhältnisse infolge des noch durch Grippe und Abgänge geschwächten Ensembles derzeit sind. zeigt die Darstellung der dramatischen Vorgeschichte des Abends. Herr der den Kezal zu seinen besten Rollen zählt, was erkrankt; man nahm aus der Volksoper Herrn Schwarz als hescheidenen Ereatz, für die zweite Aufführung einen viel hervorragenderen Vertreter. Herrn Gutmann aus Prag. Da man aber Herrn Schwarz am selben Ahend in der Volksoper brauchte, schickte man ibr Herrn Jerger, nm dert den Sachs zu singen. Herr Jerger wieder war für ein Konzert verpflichtet, wo ferger wieder war in den schaften der gleichzeitig für ibn Herr Duhan einsprang, obwohl er gleichzeitig in der Staatsoper Regie zu führen hatte. Nicht genug damit, mußte der Vielseitige im letzten Moment noch die kleine Partie des Micha übernehmen, die anders nicht besetzt werden konnte! Herr Duban, Sänger, Regisseur Lebrer en der Musikakademie, überraschte hald darauf das Publikum auch als . Dirigent. Seinem Stah war die letzte "Tosea"-Aufführung anvertraut; und man muß sagen, daß er ihn mit besonderem Geschick zu handbaben verstand. Die zweite Sensation dieses Abenda war der Burgschauspieler Höbling, der.

im Besitze eines wohlschildeten Baritons, den Seam mit vollem Erfolg gab. Mit den zahlreichen Gample len hatte man nicht immer Glück. So als Herr Sa sus Darmstadt ale Sigmund versagte, so sehr, daß es vor der zweiten Gastrolle, dem Max im Fremding Wien bereits verlassen hatte. Diesmal gab es zur Ah wechslung kein Annchen: weder Frau Schumann, noch weensung zein Anitchen: weuer Frau Schumann, noch Frau Kern, noch Fräulein Michalsky waren verfügbar obwohl die Ankündigung der Leitung durch Direktes Weingartner die Vorstellung als eine besondere her vorgehoben hatte. Sie hätte nicht stattfinden können ware nicht das frübere Mitglied der Volksoper Rose Wagschal als augenehme Retterin in der Not in die Bresche gesprungen.

(Wilson Resicht des Hamburder Fremdenhiefts)

## Aus Musikerkreisen

zeitig eine neue Tanz- und Ballettscheit leifen wird.
Am 4. Mai begebt Emil Vikolous Freiherer von Renńeck in
Berlin seinen 75. Geburtstag. Am diesem Anlaß wird im
Deutschlandsender am Vortage neben anderen Komponitionen
Reznicks. "Kanecoulssute im olico 5th" unter seiner Leitung
in Berlin zur Anführung gebrach.

in Berlin zur Anflährung febreich.

Das Octarierun Der gele Kindend" von Hermoon Reutter
kam nammer auch in Arneberg i. W. enter Leitung vom Munik
dirkte Hunn Krechtell zu einer zu erfolgenden Anfläteng
dad eine Wiederbeitung im bei nattiffeden sied. Annh untilsCherr Deutschnisch in Bermen wird der Vollscher Bermenharen das Ortstefens nechnaft zur Anflätenung beitigen
Prof. Dr. George Schlemmen werde als Nathölger von
Fred. Dr. deutsch eine Schlemmen werde als Nathölger von
Fred. Dr. deutsch Elemen von der eine Mentalisien gele
Fred. Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen werde ner
Fred. Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen werde ner
Fred. Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen werde ner
Fred. Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von den

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemme von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemme von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemme von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemme von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemme von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deutsch Elemen von der eine Schlemmen von der

Dr. deu

Prof. Dr. Karl Hause wurde zur Leitung der Hochschule

Preb. Dr. Keel Herte wurde zur Leitung der Heckschaule Krussik nach 7dh bereiten. Orstorium: "Das Spiel om deutsche Beirleinung" sied dem Text wie Ernst Wieckert. Geschliche Beirleinung" sied dem Text wie Leitung wird. Sommer ein rechlichtliche meistliche sied aus die den Sommer die rechlichtliche meistlichtigen und Abendemulien unter Ireiem Hinnelt. Die Werke reichen vom Mittellielter bis 2m Setzer. Rembliel Herferte spricht über die Mauskreibeit und der Hilburgsied, der Dienkier Proit. Dr. Oberborberk über die Weekle im fellentliche der Volgement.

Hanna Menzel.

Der junge Tenor Wilhelm Moyenleis Röfe ist von Anabener Domehor als Solist zu einer 16-täggen Konzertreist durch Italien verpflichtet worden. Dies ist die rweite Aniandreise des jungen Könzertreise der Singen Könzertreise des jungen des j

durch England.

Hans Schmidt-Isserstedt übernimmt ab Herbat die S
des ersten Kanellmeisters an der Staatsoper zu Herriore. Wertvolle

Neuentdeckungen

für Unterricht und Haus

in der Sammlung »Werkreihe für Klasser»

CARL PHIL. EM. BACH

Sechs Sonaten für Klavier

Achtzehn Probestücke zum »Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielens. Zum ersten Mal neu bereusgegeben von ERICH DOFFIEN 1. Heft (Sonate I - III) . . Ed. Nr. 2553 M. 1.50 2. Heft (Sonate IV - VI) . . Ed. Nr. 2554 M. 2.-

Das beröhmte Klavierwerk des urbafferlichten wehres em LS Bach erstendig in praktischer dabei urbatzertenen ben ausgebe Mit aufdeltelnen Spielwarterfilm bei Angelen über die 1 erzierungstechnik – wehrfagt eine sehnlic der beit-Massindern Klavierungstechnik bei der beit-

JOH. SEB. BACH

Ouvertüre in französischer Art

DAVID Ed. Nr. 2309 M. 181
Ed. Nr. 2309 M. 181
Ein nobezo nobelonntes Weinterwerk Joh vob. Both job
Klaster, als Gegenstick zum Andlämiden Gewerte er
rehalfen. Im Both Jahr zum H Hal im der ergenschebet.
Jauung und Fonert erröffmillet:

JOHANN PACHELBEL Ausgewählte Klaviernerke

## Frühlingskantate "Grüß Gott, du schöner Maje"

... Armin Knah (nach alten Volksliedern) für Jugendchor, Einzelstimmen

Sprecher, Blockflöte und Geise Partitur Ed. Nr. 24+4 M 2 -Sing- and Spielpartitur M. -20

Diene neue, reizvolle Werk schrieb Armin Knab für eine Jugend, der das Folkslied der deutschen Fergan genheit Grundlage einer neuen Munkgesinnung wurde. Die aufführungstechnischen Anforderungen können von jedem, auch dem allerkleinsten, jugendlichen Sing- u. pielkreis beguem bewaltigt verden.

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ RICHARD WAGNER

Studien-Partituren

Einzelstäcke siehe Edition Schott-Katalog

B. SCHOTT'S SÕHVE / MAINZ

Roffe n Los erbit auf Marie soer Cramii und Gesterre neier mers Arraustus sudma facilide: Americane tibil fer Lees "Das gelungene Bibelmort" für der ihr und undermetale Kreineren Briter 24 defte. Zendenberd er Aberreit, Gelfingen

Rheingold Ed N. 3507

Sienfried La Da 3506

Sienfried La Da 3506

Götter dämmerung 2 ft nder kal Nr 34m zuMeister-inger 12 Banter kal Nr 34m zuPareifal Ed Nr 3407

Voliständige Opern Rheingold 1-1 1-1 1977

Roftenlos

## PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE



geschmackvoll wirken thre Briefe. die mit der

## KLEIN-CONTINENTAL

gaschrieben sind. Die klare, saubers Schrift – es sieben 18 verschiedene Arten zurWahl – wird ihrem säthstischen Empfinden und dem des Empfängers Freuda bereiten. Deshalb wird diese berenders als-garts, Inrmechne Maschina, die jedem Helm zur Zierde gereicht, in allen Kreisan bevorzugt.

angen Sie bitte Druckschrift 1527 unverbindlich! WANDERER-WERKE

SCHONAU-CHEMNITZ

NEUE WERKE Spielzeit 1988/36 Rubnenwerk | Oratorien und Gesangs

werke / Orchesterwerke B. SCHOTT'S SÕUNE . MAINZ

fauch für Cembalo oder Orgel Fantasie - Fuge - Variationen - Suite Herausgegeben v. E DOFLEIN Ed.Nr 2349 M 1 5 BIETMINGEGEBEN V. BLEVFLEIN T. GENTLESST. SO. 1 or. Dietes Helft beinzt erstmals eine praktierte laucht bei leichten bis mittelichteren Klockenweiten aus dem eroben Shaffen der großen deutschen Meistere im utvergiftene Riederpabe. Lei in artgenieße Klotkermeil er von der mittkaltich besteutend.

Früher erschienene Werke B. SCHOTT'S SOHNE / MAIN!

Die Neut Knisklaus werden moanteln im Sanner zu einmasteln); Bernspreins jätnich BM, 220 metglich Peres, helspätrich BM. 1/6 manglich Peres, Bernsprein Peres, Despreins der die Bernspreins von der Santalandardingen oder der ist von Verlag – namen auch Perellen. – Umretsugs Sentagen werden mer medagemat, was Pere berlieg, Nedersch mer mit Geschaupsta der Verleit Verlag und Brack des Avens Mulkhalters Main, Vallerprim 5, Perspreder; 41441; Telegrams; Mushkim: Founders Beilin 1448, - D. A.; 1987. 773, \*
\*\*herificitung i Dr. Henrich Strebel, Brein-Anstensburg 9, Prosentilin 34 (Ferspreder; 19 Hernrich 2018). - Vernaturettich für den Verlag 107, Allender Persistal.

# Neues Musikblatt

# Europäische Musik

... W... t. t. c e... t.

Gedanken zum Jubiläumsiahr

Der Ausgangpunkt, die Grunderkenntnis aller Historiker, und indesondere des Kaltuchischers mildt der Sats ein: Jedes Volk ist im diese mildte der Sats ein: Jedes Volk ist im dere mildte der Sats ein: Jedes Volk ist im an prägna, wie es winnen Wesen entspricht zu prägna, wie es winnen Wesen entspricht gazun vo wenig wie in den Gesichtstigen oder der Schrift des einzelnen Menachen sich etwa verbergen oder etwa gar nicht Vorhandenes vortünsten 18th. Wird aber verleimlicht oder gerahtlich and erfülst eine damit den der Wesensart des zu Beschreibenden aus. die verleicht andet weniger vichtigt ist als eine Be-

Wenn wir also zuerst mit allem Nachdruck kon-tatieren, daß enach dem Stande unseres Wissenso die seelische Struktur und Schichtung des ahendlandischen Europa zum ersten und einzigen Mal eine vielstimmige Kunstmusik ermöglichte, so soll das nichts weniger hedeuten, als daß andere Kulturen unmusikalisch gewesen seien, sondern nur soviel, daß für sie das Problem der Mehrstimmigkeit überhaupt nicht bestand. als ihrem Wesen widersprechend. Es ist a priori wahrscheinlich, ja sogar notwendig, daß auf der andern Seite eine "platterdings" einstimmige Musik eine Steigerung des melodischen und rhythmischen Erlebens zur Folge haben kann, die wir uns trotz aller Mühe nicht einmal vorstellen können. Denn das Oberton-Hören, also der Dreiklang, liegt uns so im Blut, daß wir auch gegen unsern Willen in eine einstimmig gemeinte Linie nnser ...harmonisches" Empfinden hineininterpretieren und sie nach dem Maßstah werten, wie weit vie dies zuläßt und ermöglicht. Wir tun dasselbe, wenn wir Kinderzeichnungen mit einem mitleidigen Lächeln nach den perspektivischen Ansätzen und Fehlern (in Anführungszeichen) beurteilen, statt vielmehr die oft wirkliche Kunst

der Raumaufteilung oder der Farhstufung eines solchen Kinder.,apiels" zu erkennen und frei sich entfalten zu lassen.

Also ebenso sonig als das unverditchte Kind eine —durchan nicht allemeligunschende —Perapektive sill. kümmerte sich ein Musiker der indischen Blochkultur um einem "Aktodr"D wir mit diesem Vergleich den Buddhismus mit dem Zustand der Kindlickeit in Beziehet, also setzen wollten, wird uns hoffentlich nach dem Gesagten nicht zugemutet werden!

Man kann die Musik als die körperluseste Kunst im Vergleich zu der ihr doch vielfach ver wandten Architektur hezeichnen, und als die ab strakteste im Vergleich zur Plastik, Malerei und Dichtung. Kein Wunder, daß sie so zum empfindlichsten Seismographen der menschlichen Seele wird. (Immer wieder sei hetont, daß mit Parallelen kein Werturteil gemeint sein darf.) Der Umstand hat aher auch zur Folge, daß dieses feine Instrument am ehesten versagt, oder vielmehr, daß wir versagen, daß es grobe und krasse Wandlungen wohl offenhart, aber unsern psychischen Empfangsapparat - wenn der Vergleich gestattet ist - nicht mehr mitschwingen läßt. Daß also die Musik die scheidenden Meere zwischen den einzelnen Kalturen und die Klüfte in den verschiedenen Kulturabläufen am nnbarmherzigsten in Erscheinung treten läßt.

wohl sucher Spenjer die unenfliche Verschiederheit von Griechentum und Abendland auf allen Gebrierd Marzustellen. Wohl wisen wir, daß die Rhapsoden einen vollig auderen Homer interpreteiren ab uner Philologie, daß das grienuterpreteiren ab uner Philologie, daß das grietungen und der der der der der der der konstruierlore Aufführung, also durch seine speziehete Verhündung von Wort. Ton. Tanz und Bild zur kaltischen Feier wurde; daß alle Skulpturen wir unzer golitzhen Madonnen hemalt.

### Ausdem Inhalt

Geschichte des Notendruckes in Bildern let das Clavichord lebensfähig? Junge Komponisten: W. Fortner Das wissenschaftliche Buch Am Musik-derkeisen. Bie neue Opernsaison

Neuerscheinungen

Diese Nummer des Neuen Musikhlattest
gelangte am 1. August zur Ausgabe. Die
nächste erscheint am 15. September.

sance, einer Wiedergeburt des Griechentums von völlig ungriechischen Gesichtspunkten ausgingen - un-re Hilflosigkeit der griechischen Musik gegenüber, über die wir theoretisch ziemlich genau informiert sind spricht aber die dentlichste Sprache: als rhythmisch schwer wird nicht der Niederschlag auf Eins (die Auslösung der Bewegung, das Auf-tampfen de- Fußer) empfunden. ondern der Auftakt, das Ausholen zur Bewegung, das Heben des Beins. Unsre Selbstverständlichkeit der erst aufsteigenden Tonleiter wird dort zur Selbstverständlichkeit des primären Abwärts. Dahei ergeben sich in späterer Zeit sogar Vierteltone, die wiederum übermäßige Sekund--prünge zur Voraussetzung haben. Die verschiedenen Tongeten entstanden (in ganz anderer Weise als bei der sogenannten Kirchentonarten des Mittelalters) durch Verschiebung des Halh-

tons und änderten damit den Charakter einer

Melodie so stark, daß Plato in seinem "Staat"

gewisse Tonarten als revolutionsgefährlich, ja als

revolutionsbedingend verbietet. Eines der vielen

Zeichen, daß die Musik durchaus nicht eine unter-

deren Künsten.

eordnete Rolle spielte im Vergleich zu den an-

waren: dati alte Wonschträume einer Renais

Es besteht bier leider nicht die Möglichkeit. den Entwicklungsgang dessen, was das Mittelalter als griechische Musik völlig mißverstanden hat. und seine Verschmelzung mit asiatischen Quellen n ersten nachchristlichen Jahrtausend zu verfolgen. Nachweisbar erst vom Jahr 850 an konnte ich diese ausschließlich kirchliche Kunst (schlechthin Gregorianik genaunt: langsam und stufenweise mit dem nur spärlich, aber fest zu belegenden nordischen Volksmusikgut durchdringen. Es ist merkwürdig, wie sich nun, groß gesehen, eine Gliederung im Rhythmus von 150 Jahren ergibt. Das Jahr 1000 bringt die Sol-mi-sation des Guido von Arezzo und eine gewisse Notierungssicherheit: 1150 das Motet französischer Meister wie Pérotin: 1300 das Erwachen Italiens: 1450 den Eintritt Englands und Deutschlands und damit die steile Entwicklung der Polyphonie über Josquin zu Palestrina und Orlando di Lasso: 1600 die Umkehr zur Einfachheit, zur Alleinberrschaft der Oberstimme (Monodie), d. h. die Geburt der Arie - also der Oper, des Oratoriums - und der Instrumentalformen Snite und Sonate, wenn sich auch mit der letzteren erst nach Bachs Tod, von 1750 ab. die uns gelänfige Form verhindet, die dann offenbar nach 1900 über Bruckners Kunst hinans nicht weiter entwicklungsfähig erscheint. Bezüglich der nächsten 150 Jahren wird

man von uns keinen Prophetenspruch verlaugen.
Wohl aber dürfen wir sagen, daß das neue
Verhältnis, das wir seit dem Krieg oder vielleicht



Rumänische Bauern blaseu das Alphorn (siehe Text Sette 2) Photo: Ass. Pres wegen des Krieges zu Johann Sebastian Bach einnehmen, und die Einstellung, in der wir alle seinen 250. Gehurtstag feierten, eines der Fundamente für die "neueste" Zeit bedeutet. Und wahrhaftig: sie baut dann gicht auf Sand!

### Peter Raabe

### Der neue Präsident der Reichsmusikkammer

Mit Peter Raube ist ein Künstler au die Spitze der Reichsmusikkammer herufen worden, der den Typ des geistigen und überzeurungsstarken Musikers renrü seutlert. Häufig ist er in Fragen großgesehener Kunst-politik anfgetreten, ein bei aller Traditionsverbundenheit beredter Auwalt fortschrittlichen Musikertums is den Reihen des ADMV, dessen langjähriges Vorstands mitglied or ist. In pachdriicklicher Frinnerung sind die von hohem Verantwartungsbewaßtsein zeugenden Aus führungen, die Raabe nach dem nationalen Umbruch auf dem Tonkünstlerfest in Durtmund und Wiesbader in Sachen künftiger Musikpolitik gemacht hut. Mit ihm hat ein Mann die Aufgaben des Musikkammer-Präsidenten übernommen, dessen wesentliche und für dieses Amt wichtige Eigenschaft der menschliche und künstlerische Charakter ist. Er bat sich als interpretierender Künstler am Pult, in jungen Jahren als Leiter des Kaim-Orchesters in München und Mannheim, dann als Weimarer Hofkupellmeister, schon früb bewähren können. Er gilt als einer der besten Lisztkenuer unserer Zeit, Gleichwohl but er in seiner letzten amtlichen Tätigkeit als Generalmusikdirektor in Aachen (seit 1920) der schaffenden Gegenwart gegenüber ein durch seine innere Bindung an die Probleme der Zeit gegebenes unmittelbares Verhültnis bewiesen. Der beute 63 jährige Künstler lebte zuletzt studienhalber in Weimar. Man darf von ihm in seinem neuen Amt viel praktische und fruchtbringende Arbeit er-

Der Prüsident der Reichskulturkammer. Reichsminister Dr. Goebbels, bat anstelle des aus Gesundheitsrücksichten auch von der Leitung des Berufsstandes der deutschen Komponisten zurückgetretenen Dr. Richard Strauß Professor Dr. Paul Graener zum Vorsitzenden des Berufsstandes ernannt.

### Die neue Oper von Richard Strauß

Nach der "Kondole für Unsit" "Rorenkavalier"), nach der "kürgerlichen Kondole", Lintermeze" u. und der "Jürichen Kondole", Lintermeze" u. und der "Jürichen Kondole" "Arabella") wollte Richard Strudi mit der "Schreigenme Fra" eine "Anniche Oper" schreiben. Für hin der so sehr vom Ühjekt, die "Mit der Erchtuches nech al für jeden underen Komponisten. Hier lag ein echter Komödlierstoff vor, betropten aus dem Englischen des Ben Jonson, der zeit erreitst schon auf die Antike artrickgegangen aus. Die "Leislige" des Stoßes war verfülzerisch, Ahrer Stein Ließlige" des Stoßes war verfülzerisch. Ahrer Stein der Jüriche Obetalls befrachtet — vielleicht auf Wunde ke Komponisiere.

Der nere Buffostil, den der unternehmunglinsige il jühre gendertich die Fortsteung der Linie Pregnetein-Rosinit-Mozart im 20. Jahrhundern herein, ist dem der gera höhr, der gera höhr der gera höhr der gera höhr der gera höhr der kentre Shvättereien der Hambilderen, zu deren sitzigen Perlando die harmoniet einen hautze, höftige kompletende der kramptende den henben den großen Kompletende der Vergangsheit stehen lassen kann. Schöpfreich das Rechtards, das ungewangen zeistene reinem gefatzen ist. Schöpfreisch and der Kung des Verdagsteren ist. Schöpfreisch and der Mozer Stri infentioner. Der der Strip der Verdagsteren ist. Schöpfreisch and der Jahr der stre, dass vielfach verfascht, stellenweise von einer streckener. Derekhöpfreisch and der Jahr der streckener Derekhöpfreisch and der seiner kompleten der str. der Strip der

Die Adführung unter Karl Bohns Leitung war ein Clanartisk unständere Akribis und portischer Heschwingsheit. Dars Gielent bekere Rezie und in den Haupstellen Kunster wis Marie Lehenzi. Friedrich Plaubhe, Mathien Ibblemwere und Mertin Kremer. Adell Mehrich kutzt eine phantatische Verefahrenbule aufgetäschl. Leonhard Fanto wie seit vielen Jahren die geschmakssellen Ausstande eines einsteffen Sakan eine Aufführung zustande die an könntlerichem Glauf fenheure Streim bei einem kand-tad. Al. I.

# Reichs-Bachfest in Leipzig

Prof. Dr. Arnold Schering berüchter auf dem Leipziger Badirfox über seine meern berücht aben. Der geger Badirfox über seine meern berücht aben. Der geger Badirfox über seine mer dem Leibziger Badirfox der geger geger der geger geger der geger geger der geger der geger geger

Mit Hilfe von Lichtbildern und an Hand eine Stadtplaner vom Jahre 1330 worden die einzelnen Wirkungstätten, für deren albonntigliche Kirchen musik Bach bezorgt sein unble. vor Augen geführt, wobei Schreing ans den veredisiedenen hauftlich sümlichen Anordhungen und Verhältnissen der Nivolaiund der Thomaskirche notwendige Schlußfolgerungen og, wie sie sich für die Aufführungsprazs ergeben muliten. In der Nicolaikirdie waren (tred und Cain einer Front alber füreinunder unseitlicher udgeschal als war ein Zusammenvirken beider under gelicht die Thomaskirdie hatte dagegen noch 2 Eugenauf der Orgeleite und bot so die naturdie seiten und setzung für die Verwendung von 2 Chören (Matthemassium).

passion). Dans sog Schering ochsel gegen die Verweiten der Gentalos in der Arche en Felfe von den Allen gene Instrument. Der Arche der Gentalos in der Arche en Felfe von den Allen der Gentalos in der Arche der Gentalos der Gen

# Das wissenschaftliche Buch

Wolfgang Steinecke: Die Parodie in der Musik (Kieler Beiträge zur Musikwissenschaft, Heft 1). Kallmeyer, Wolfenbüttel 1934.

Die Arheit untersudat die seindingsiehen, hieriesten und rüllstieden Voraussetzungen der Praxisischen War der Steindingsteinen, beitreitsten und rüllstieden Voraussetzungen der Praxisischen Voraussetzungen der Praxisischen Steindingstein der Steindingstein der Steindingstein der Steindingstein der Steindingstein der Steindingstein der Ausstellunger der Ausstellung der Ausstellunger der Ausstellunger der Ausstellung der A

Anna Amalie Abert: Die stillistischen Voraussetzungen der "Cantiones sacrae" von Heinrich Schütz (Kieler Beiträge zur Musikwissenschaft. Heft 2), Kallmeyer, Wolfenbüttel 1935.

Der Titel dieser Shaffi, bezeichner den Ishalt uns ungenau Statt. Vorasstettungen "millte es - weniger anspruchsvoll — "A ordisufer bellfen. Als Vorassstetung von Versterleiten und den Bernel und den Erwikhung von Marlirgal dem den bei den den den den den den kreitensammingen gezeit, wie desse auf anderen Metritensammingen gezeit, wie desse auf anderen Metritensammingen gezeit, wie desse auf anderen Metritensammingen gezeit, wie desse auf anderen der den der der der der der der der der der allmählich Eingung gefunden hat auch in die steht der de damat konservativet aller Musierformen, die hat sem Werk Schützen aus dem Jahre 1625, dieser bei und vollspielten del ausgeber der Zulumf.

Erast Popping, Stilwende der Musik.

Den modernen Komponisten wird ohr vorgehalten.

Den der meist gar nicht liber erkennter hat das bette eine meist gar nicht liber erkennter Annahme und delt genen Musikeysterm das ums als das tätlicher ein, auch mit der konstallen in einer langen, aufstrehenen Entwischung hingseleiter hätten genen, mehr beiter Entwischung hingseleiter hätten genen, mehr beiter Entwischung hingseleiter hätten genen, mehr beiter Entwischen hingseleiter hätten genen, mehr beiter Entwischen hingseleiter hätten genen, mehr beiter Entwischen hingseleiter hätten mehr den Kanten den Kanten den Genen Simme in genanteritierben Musikerstem in dem der Kendenung der Tome überfausput und einem Simme in genen den verweiterberaren kaltituren der Veranbbeit übergen nicht sich der Veranbbeit übergen entwischlich und kunktischeren. die eine Vinstalle der Simme statischer Simme sich erstellt der sich der Veranbbeit übergen entwischlich und kunktischeren. die eine Ausbeit der Veranbeit übergen statischer Ernehalte der Veranbeit übergen entwischlich und kunktischeren. die eine Ausbeit der Veranbeit übergen entwicklich und kunktischeren. die eine Ausbeit der Veranbeit über der Veranbe

Die Folgerung deraus liegt auf der Hand; da sich bereits mehrfach im Ablauf der Geschichte das Gesicht der Musik gründlich geändert hat, kann auch die Marische Tonordung keinen Ansyruds auf erge Gültigkeit erheben. Darüber hinam madt Peppi deri Bertragende gleicht, 3d eine Wittenste beit der Bertragende gleicht, 3d eine Wittenste beit Bertragen von der Bertragen der Stellen der Stellen der Gertragen Veraffen unserer Nattur gebierende Peppin der Stellen der Stellen der Gertragen und steht im Witterprofit auf den auf nur erkennt auf der Stellen der Gertragen der Kriten der Gertragen Mag Pepping mit dierer Feinstellung soch nicht der Stellen der Gertragen der Gertra

Walter Kreidler: Heinrich Schütz und der Stilo coad tato von Clandio Monteverdi.

Beim Benutzen direct Berner Disectation def an ich nicht stüten Issen durch die Unbehölfelnicht int stüten Issen durch die Unbehölfelnicht int Framilierungen, Städiumer deben ist, ohl die Issen der Städiumer deben ist, ohl die Issen der Städiumer deben ist, ohl die Issen Bernife und siedenlicht stüten Issen ist sühen Issen ist sühen Issen ist sühen Issen ist sü

### Zu unserem Titelbild

Die Bergbeunhner des historischen Städtchens Tat goriste bei Bukarest haben ihre Alphörner herse geholt, um den König bei seiner Ankuntt zu begrüßen. Diese Alphörner sind überall in den Bergen Europa zu finden, in der Schweiz, in der Tatra bis hin nuch Asien und Südamerika. Es sind einfarhe Holanstra mente, aus mehreren Holzschalen zusammengelest und mit Bast. Rohrfasern oder Schnüren fest zehunden im unteren Ende werden Schalltrichter in verschiedenste Form angesetzt, bald in der Art eines Pfeifenkoples hald in der Gestalt dicker Muschelaufsätze. Die Uphörner, die ihre große Geschichte haben und son one ganzen Sagen- und Zauberwelt umwoben sind, werde oft in gewaltiger Größe bis zu 4 m und länger gehaut Sie schallen mit gewaltiger Kraft ins Tal heruntet Viele Weisen der Alphörner in der charakteristischen Dreiklangsbewegung und mit Ausnutzung der hoben und höchsten Obertone sind uns bekannt. einlade Signale und lustige Weisen, die wie Jodler durch der Berge klingen.

# Geschichte des Notendrucks in Bilder

lingule poromem bie pohtum pon fonantie affedeis Demum quies pocales ozome natali ponte notule fut morcatel cui vori l'a fit accomo Da ena p depifione et eleuacos ab milar game nalat fol. ta, mi re ut/ Aut ponal orto nature pocaliu ceptie afonantibi ut pi m bac figura-

Spes (Copalhod Cimos Dolas 6 Caudium Dei maghicecia ( muificecia d' milcoia d'julticia d' nra miferia

Dolumus aut ut existemet aliquis gama pris misteon oim canticom Dalere pting efficacier or catet cor a fons paffedu fit a effedu no fu erit buic arti de le agmite facilime fupadoitus plertim m mufica fenfu ali fic \* in platterio & opthary fic in choro pocali fic in corbis & organ no Seo ner oportet ner erproit fola pnau fantafia figurali plan Die

Den frühesten nuchweisbaren Versuch, Musiknoten durch die von Johannes Gutenberg in Mainz um 1456 erjundene Kunst des Buchdrucks zu vervielfältigen. bieret das "Collectorium super Magnificat" des Poriser Universitätskanzlers Jean Charlier de Gerson (1363-1429), dns Conrad Fyner in Eßlingen anno 1473 gedruckt hat. Dies überans seltene theologische Buch enthält auf der Vorderseite des 4. Blattes zur Veranschaulichung der Vokale ein Notenbeispiel mit von gezeichnetem F-Schlüssel und 5 quodratischen Noten in absteigender Stufenfolge (von g bis c), zu deren Wiedurgabe hölzerne Stempel benutzt sind. Die Notenn waren ausgespart und wurden nachträglich mit der Hnnd hinzugefügt (1).

TITTE FOR SOMMERTING Er omnia fecula feculozum Dominicaliter ret ett tt ta. for eff Oominus vobifeu Surfum coros ( ) ranas agam? unininini ttugt of t domino deo nostro ( Tere digni et infrii est equi et tett ett tittet frettrie falutare flos ribifemper et ubiqi gratias agere domi ter te tt. tatett fitt tt. nefadre parer omniporés eterne de Quifalure buma tretert teltene tr t te migenerio in liquo crucio coftituifa ne unoe moss oste : trittitettettititettit. beturinde uita refurgeret et qui in ligno unicebat in lig til tell tell agt de f f ! toquoquincerer' per rom comini noftrii per que ma minter merre etem en liffere tra lancat angeli adorat cominationes tremus

2. Würzburger Mcfibuch, 1481

Im Vergleich mit Pyners kunstlosem und tastendem Versuch zeugen die liturgischen Zwecken dienend Missalbücher, die bald darauf in Italien und Süd-deutschland in großer Zahl erschienen, sehon von hoher drucktechnischer Fertigheit. Es sind sogenannte "Doppeldrucke", bei deneu die nus bewegliehen Metalltypen bestehenden Choralnoten sehr sorgsam und genau auf die roten Linien aufgedruckt sind. Das erste gedruckte Missale lieferte Ulrich Hahn (Ulricus Gallus) ous Ingolstadt inRom1476. In Deutschland folgte ihm schon 1481 der Würzburger Drucker lörg Reyses mit einem "Missale Herbipolense" (Würzburger Mes-buch), aus dem unsere Abbildung(2) eine Probeseite zeigt.

Von größter musikgeschichtlicher Tragweite erwies sich die Anwendung des Notentypensatzes auf Figuraloder Mensuralnoten (die Vorläufer der jetzigen Notenen), wodurch eine starke Verbreitung der zeitge nössischen geistlichen und weltlichen mehrstimmigen



Kunstmusik ermöglicht ward. Erfinder dieses neuen Veriahrens (1498) war der geniale Italiener Ottaviano dei Petrucci (1466-1539), der 1501-1511 in Venedig als Notendrucker and Verleger wirkte und dann bis 1523 sein Gewerbe in seiner Vaterstadt Fossom-brone bei Urbino fortsetzte. Petruccis heute mit Gold aufgewogene Druckerzeugnisse (Meßbücher, Mo-

tettea- und Chausonsammlungen der niederländischer Meister usw.) sind von unübertroffener technischer Vollendung, wie sie von seinen zahlreichen Nuchahmern und Nachfolgern in Italien, Frankreich und Deutschland nur Peter Schöffer d. Jüng. in Mainz erreichte. Abbildung 3: Line Seite aus dem Tenor-Stimmbuch des 1. Buches der Messen von Josquin de Près, Venedig

Die weitere Entwicklung bringt im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts dir Einführung des Metallpluttendrucks, d. h. die Verwendung des Kupferstirhs besonders für vielstimmige Orgel-, Klurier- und Lautenositionen, deren Wiedergabe im Typensatz kaum möglich war. Diese Neuerung war in den 1580er Jah-



4 Red Tabulatus Post 1996

ren in Antwernen aufgekommen. Zuerst verwertet wurde sie durch den rührigen Verleger Simone Verovio in Rom, der 1586 mit der Herausgabe von Notenbüchern begann, die er von dem Niederländer Martin buchern begann, die er vom dem Stederlander Martin ran Bayten in Kupfer stechen ließ. Abbildung 4 zeigt eine Seite mis Verorios zweitem Verlagswerk, dem Sammelwerk "Diletto spirtuale" (Rom 1586): eine Mortte des Palestrina-Schülers Giornani Marin Nanini in einer Übertragung (Intavolierung) in italie nische Orgel- und Lautentabulutur. - Aus der Folgezeit sind die gestochenen Ausgaben der Werke des Orgelmeisters Girolumo Frescobaldi (Rom 1614/151.)



bemerkenstrert. Zu besonderer Blüte gelangte der Notenstick im Laufe des 17. Jahrhunderts in Fronk-

Der unterdessen in Verfull geratene Typendruck und der zwar kostspielige, über weit sauberere und klare Plattendruck blieben in ullen Ländern mührend des 17. und 18. Juhrhunderts neheneinander im Gebruuch; für Kompositionen für Tasteninstrumente konnte uhnehin nur der Kupferstich verweudet werden. Inch die wenigen zu Lebzeiten des Meisters erschienenen Oriusgaben der Werke Joh. Sebastian Bach s siud im Stich hergestellt: das große Es-dar-Pracludium im 3. Teil der "Klavierübung" (Leipzig 1739) hat Buch sogar sellist in Kupfer graviert. (Auch G. Ph.Telemann und Leopuld Mozurt sind als Notenstecker bekaunt.) Die Abbildung & zeigt die erste Seite von Buchs Friedrich dem Großen gewidmetem "Musikulischem Opfer" (Leipzig 1747) mit dem hunstrollen sechsstimmigen Ricerrat auf das ihm rom Könige in Potsdam gegebene c-moll-Themn. Der sanbere Nestenstich ist von Joh. Georg Schühler in Zella, einem Städteien um Thüringer Walde, ausgeführt, der für Bach auch die "sechs Churäle von verschiedener Art auf einer Orgel ... vorzuspielen" gestochen hatte.

### Die neue Opernsaison

An deutschen Opernbilknen sind vorläufig folgende Ur-und Erstaulführungen vorgeschen:

und Estautistrungen vorgesenen Bertla Situationperli "Die Flaume" von Ottorina Respitche. Dreiden: "Der verlierene Sohn" von Rodert Hrger. Dnithurg: "Skandal um Grabbe" von Paul Strave. "Lord Sa villes Verhrechen" von Paul Strave.

von Mussurgeky. Düsseldorl: "Der König von lvetot" von Jacques Ibret Hanover: Der "Sohn der Sonne" von Men Peters Karlsruhe: "Beatrice" von Hirrmann Hennich Kreleld: "Leon und Ertin" von C. Flick-Steeper. Mainz: "Herz Aboi" von Korl Dervordt.

Die in Frankfurt a. M. erfolgreich uraufgeführte Up v. Die Zudergeige" von Werner Eck, die ihr die nachste Spie'zeit hereits von einer großen Annahl deutscher Theater zu dei führung in Aussieht genommen ett, wird auch von dir Ha-nitchen Oper in Antwerper in flämischer Spiecke zur Aufführung in Aussi-nischen Oper in führung gebrackt.

Das neue Oratorium "Der ewige Strom" von Wilhelm Maler gelangt in einem Ausschmitt am 2º August als Recchs-sendung über alle deutschen Sender zur Ussenlung.

Uneuthehrlich für die musikalische Gemeinschaftserziehung

# SCHOLASTICUM

Die grundlegende Sammlung von Musizier-gut für das Orchesterspiel in Schule und Haus Reihe I: Historisches Ebrugsmaterial vom Früh-barock bis zu den Klassikern in praktisches

Reihr II: Historisches Musiciergut vom Früh-harok his zu den Klassikern in kritisches erigindgetrenen Neusangaben

Reihe III: Historisches Musiziergut von Bret-hoven his zur Romantik in prakrischen Be-

Reihe IV. Zaitgenössisches Musiziergut in Origi-Jede Beilie bringt Hofte für Ober, Mittel- u. Caterstafe Preis des Kumpletten Heftes BM, 2, — bis RM, 231 Verlangen Sie hitte den ausführlichen Sonder-prospekt umt Aussichtssendungen:

# Henry Litolff's Verlag, Braunschweig



Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben, Fledeln, nene und alte Streich-instrumente, Gitarren, Louten usw. Tellechlung C. A. Wunderlich, gegründel 1854 Siehenbrunn (Vogiland) 178

Bir bauen in eigener Bertitatt . Cembali

> Spinette Klavichorde Goffer je Blockflöten

gur flifechten Aufführung alter Mufit bes 15.—18. Jahrhunberis

> Walter Merzdorf Markneukirchen

### Keine Einseitigkeit im Chorgesang

Alles Charsingen, wenn es richtig betrieben wurde. in der Schule, im Manuerchor, im Gemischten Chor in uer Senute, im Manuerener, in Germstellen Unter und im Orativenererein, uar von jehre eichte Gewein-schaftsmusik. Aber gerude im Charsingen tent im Laufe der Zeit leider allzu oft jener Grist selbstwen Diesens im Konstwerk zurück. Volt under das Ge-neinschaftserlebnis der Kunstwerks war (ielfach Zweck und Zeil der Chemokoli, undern metterleb. Uniber und Ziel der Chururbeit, sondern artistische Höchst-leistung, geistloser Drill, der Ehrgeiz, in Wettstreiten den ersten Preis daronzutragen, n. a. m. Schon soit drei Jahrzehaten hat gegen diese VeränBerlichung eine Reaktion eingesetzt, ausgehend von der Wandervogelbenegung, and sich immer mehr verhevitend und ver-tiefend in der Arbeit der Singkreise, die das von ihr neuentdeckte alte chorésche Musikant zur eigenen musizieren und das konzertmüßige luftreten in durchaus verstundlicher Opposition gegen die be-kannten Auswiichse unweres Charlebens, aber duch in jugendlich überspitzter Exhlustritüt üblehnen. I nd diese extreme Hultung wied von dranfynnverissken Heißspornen aus Laienkreisen gerade heute als die Heilspusium uns Lauenkressen gerade heete als au-allein seligmanheude gefardert, mit einer Einswittigkeit, der gegenüber uir Musiker und Charleiter Front machen müssen, Gerade weil ich den Wert aud die Verdienste der Singhreise und der Jugendmusikkonegung von jeher freudig anerkannt habe, fühle ich mich berechtigt, ja veryflichtet, vor der Ubersteigerung vines un sich gesunden Prinzips zu um

Erziehen Sie Ihre Chore zu diesen neuen und beditieten Farmen des Comeinschaftsmusieren en aber bleiben Sie nicht daher strhen? Es ist unverantwortlich gegenüber dem Valke, ihm den Zagang zu den großen Meisterwerken unserer Musik zu versperren, ihr gunltigsten Offenharungen unserer Meister und damit dentwhen Kunstgeistes als überhalt, verklangen vertan ausreden zu wollen! Welch leicht/ertiges Welch leichtfortiges und vertau ausveden zu wollen! Welch leichtgetiges. Spiel treibt nun mit dem Begriff "Aulksmusikhaltur" und wie vutrütedigt man das Volk urvan man derunter einw eine Musikkultur verstehen will, die dem Volke gerude elem noch erreichbur und augenwesen ist. Vein, meh unsetem Willen soll dieser Begriff einen andern San ist sich sich und dieser Begriff einen andern Sinu in sich tragen: Unter "Musikkultur" honnen war niemals etwas underes versiehen als die Pliege unserer hachsten musikalischen Erhgüter in ihrer Gesamtheit und in der vollkommensten Reinheit. Und hierzu und in der vollkommensten Reinheit. Und hierzu nollen uir unser Volk durch planmißlige Erziehung und gewiß auch durch Vengestaltung gewisser äußerer



### Reise-Eindrücke und Klein-Continental

gehören zusemmen, denn mit dieser handlichen Klein-Schreibmeschine kenn men seine Erlebnisse en Ort und Stelle resch und seuber festheiten. Solche im Augenblick des Geschehens entstandenen Briefe und Berichte wirken frisch und lebendig, werden ein wshrhaftes Spiegelbild der Reise, kurz, Erzählungen en denen man nmer seine Freude heben wird.

Aber such im Helm ist Klein-Conlinentel für privete und geschäftliche Zwecke ein nützlicher Diener, Durch unseren Prospekt 1827 möchten wir Sie auch hiervon überzeugen.



Farmen des Koazertlebens gewinnen um es endlich is den großen Ring einer musikalischen Kulturgeneis-schaft einzubeziehen

(Prof. Stein auf einer Tagung des DNB in Konigsberg

# Neuerscheinungen

Lehrmelster und Schüler Joh. Seb. Buchs, Originalkompes Lehrmeister und Schäller Joh Seb. Breiks, Organislosprosis, ones erstonalis vor einstanlich und die kreihert om durri fromas, Baud I und II [Hing, Zurich] Wolfkang Fortner, Roofs van hachbielten Audstanzen Dariel Witteils, Wu speich, Jim hache, Wickens et klaversteilsche In den exter Anlang Falle Mordorft, kraitenlande und ere und Schulpfarfeite Kinefentielsche verschiederen Art aus der 2 Halfte dach kauf hunderts, hermeingegeben von Altred krait. Samstiels häbte

Kammeransik

M. Locke, Consurt on 4 Stanson the alterate modern patroment. Hett I, heranse von F. J. Gassburt (Schott Sam Dichester

Withelm Maler, Orchesterspett, Partitur
Landliche Suite für Me ness Orchesters og 21, Fartura Ban
F. Schaubt, Malendinnisk, Partitur - Philipp Jaranch, Monka un
Mararit, Sverphouss he Variantein für Dr. hosber og 23, Fartur
standlich Schott, Walerd)

### Sine, and Spielmas L Kommt Ihr Gesp.elen. 30 Lighthouse for Clocks ton liet

Komut Br. Gegordes, 20 Ludiane in Back in little bis 3 brance, Side in little bis 3 brance, Side in on Adult Heisenna (Februs), 1499-148 (Hermans Schill), Frahling, 1 rahling, ward is may bid tokeroble it 2 Cital Centre 2 Georgia, Prinquis and Kene Incentive Event Leidern, Speckerske in 2 lexicomente 2 A P. Mr. and Cells. Kar Pablic, past Kresterickov. Walter Light Deep State for I rebulas rear-bester. Werner Weelt, Bertymonic op 25 brainfield log, Zapach. Der Ludiernschild Das Singebisch aller Ludies and Cells Kar Deep State (1994). Des State Cells in 1994 (1994). The State Cells in 1994 (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (

### Vorsieht mit Schlagworten

Bei der Frößunng einer Ausstellung des Kassle Kunstrewins unadte sich Ministerialent von Kei-dell vom Reichsmänisterium für Volksanklärung od Propagunda gegen das Schlaggeort "Kunstbolsdost-Le brachte zum lusdenek, daß is billig sit sem mun aux Unverstanduis tur die Origanalität des kuns lers zu jeuem ubgegriffenen Schlaguort greite, wontt sich um Verstumlnis zu bemühren. 14us "Das deutsche Wort" vom It. v. 35t



Wenn Sie Ihre Blockflete wicht

### HERWIGA 1-CHOR-BLOCK FLOTE

ous Burnbermibolz, start Sie wenden überrascht sein, trotz sehr mi Preis, ein lestrement zu erhalten das er Herm Den Leichter Ansprache und Keinirdi Stimmung ein Höchstunss von deutst Meisterarioit darstellt Und nach wie vor b obre Graug ländet uns die

Herwiga-Rex u. Herwiga-Solist-Flöten in den Händen des auspruchsvollen Spielers GAMBEN-FIEDELN-LAUTEN emlache deppelebbig

WILHELM HERWIG Marknenkirchen 235 - Gegründet 1889

# Erndiefranz

### Auserlesene Lieder

für Sonnenschein und Regen, beim Hennisches Korubinden und Erudtekraur, Flachs-, Spann-und

Liebsslieder, dakeim und in frusber Luft zu singen, wenn man froh ist, nen herausgegeben von W. Schramm

BA 889 Mk, 1.90 In diract Samunlung volkstitudichen Liedgutes leis rit

Stock bester demedier Kulturgeschichte Der begleitende klavicesate ist circlack gehalten uml leicht ausführbar.

lm Bärenrelter-Verlag

zn Kassel

### Junge Komponisten:

# **Wolfgang Fortner**

Forteer worde am 12. Oktober 1907 in Leipzig ge boren. Er studierte bei Hermann Grabuer. Seit einiger Jahren ist er als Lehrer für Theorie und Konquositi am Institut für protestuntische Kirchemusik in Heidelherg tätig. Die Heziehungen zu den Stationen des künstlerischen Werdegunges siml nach dem Folgemler

Der Generation unde gehört Fortner zu jener orriten Welle der nachromantischen Musik, für di dus Revolutionaire bereits überwunden war, die über leitete zu jener Evolution, an deren Ansban alle jungen Musiker mithelfen. Das Werk Fortners ist radezu bezeichnend für den Prozeß der Abklärung. der Bernligung, der Festigung.

leicht herzustellen

An der Neueroberung der menschlichen Stimmals nomikalischem Austruckswert beteiligt sich Fortner mit wichtigen Werken. Gleich in seinem ersten, der "Marianischen Antiphonen" (1929), bekennt er sich im Chorsutz wie in der Orchesterhaltung zur Polyphonie Johann Schastian Backs, geschen durch das Temperament Max Regers, dem er durch seinen Leh rer Grahner nahesteht. Erstanulich in dieser Schönfung des Zwanzigjährigen die Bebereschung der Mittel mit denen er bei aller Strenge des Satzes großartige Wirknugen erzielt. Die klangkarge Zurückludtung der serkantate "Fragment Maria" (nack Worten von M. Rasilike) leitet über zu der Kautate "Grenzen der der Menschheit" (Goethe), mit der die Eniversität Heidelberg 1931 ühr neues Lehrgebände einweihte. Hier but die instrumentale Linienführung noch das Obergewicht. In seinem neuesten Vokalwerk, der "Deutschen Liedmesse" (1935), ist das Vokale in sei nem Eigenwert voll erkunnt und ausgenutzt. Foetner verziehtet ganz auf die Instrumente. Das entspridu auch dem Zweck des Werkes. Es ist für die guttedienstliche Feier bestimmt, kann zwar auch im Kon-zert gesungen werden, erhält aber seine eigentliche Erfüllung ehen in der "Anweichung" (inn einen Begriff ans der Herhartschen Pädagogik zu gebrauchen) in der Verbindung mit einem außermusikalischen Geschehen. Das Bindeglied stellen evangelische Kirchen lieder dar, die Fortner als cantus firmi verwendet sauveräner Weise arbeitet er mit diesem Material. bant es ein, bant es um, bant es aus, stets ohne es au verletzen. Bei aller Askese der klanglichen Farlgebing gelingt ihm die Umsetzung des Wortgehaltes in die Musik, die Inbrunst des "Kyrie", der Jubel des "Gloria", die Entschiedenheit des "Credo", die Ekstus des "Sanctus", die verklärte Zuversicht des "Agun-Der. Das Werk ist dem Dreadner kreszehor und sei-nem Dirigenten Radolf Monersberger gewihnet und Streicharchester (1931) mit seiner fesselnden Synwurde von ihm im Jani in einer schlichthin vollende-

ten Wiedergabe uraufgeführt. Ähnlich ist der Weg der Instrumentalnusik. Am Anfang steht eine Orchestersnite nach Musik des Jan Pieters Sweelinck (1930), ein interessanter Versuch-den Gleichklung der "Alten Musik" und der "Neuen Musik" zu demonstrieren. Das Konzert für Orgel und Streichorchester (1931) mit seiner fosselnden Syn-



Photo: Neues Musikhlait

these you konzert out advantaged and themselved gelandezen Elementen und das Streichquartett (1930) steßen in der konsennenten Linienführung am weitesten vor und darum auch in der klaugli bekimmertheit. Das Streichquartett ist ein Leschud kontrannuktischer Künste, die aber nie "gekünstelt" arbeinen, sondern immer von einem fortreißenden Temperament lebendig durchhlutet sind. In dem ful genden Konzert für Streichorchester (1932) deukt Fortner an die Laienamsiziergemeinschaften. Es ist die Frucht seiner Beschäftigung mit dem Heidelberger Collegious musienni, das er in schöner Kumeradschaft mit dem dortigen Vertreter der Min wissenschaft, Prof. Heinrich Besseler, leitet. Es macht Erust mit dem Prinzip des alten Concerto grosse stellt dem Tutti ein Concertino-Trio von zwei Viglinen und einem Cello gegenüber, und kettet in vier

Sätzen vier Musik-Individualitäten zusam änßeren Pole: eine strenge Foge, die aus der Gegen überstellung vom Thema und dessen I nikehrang ihre Form erloids, and cin improvisatorisches lateri von exotischer Fürhung. Das Herzetück ist ein "Lied". dessen Kinfachhoit ein Gegenstück hat in dem langmen Satz des Concertions für Brutsche und kleines Ordiester (1934). Dieses enthält viel klare, musikantisch aufgelockerte, mmohmul geradeze kecke Musik. die sich uft nat einnehmender Lachenswürdigkeit zu geben versteht. Ein Beitrag zur Laienmusik, zu der auch die vielgespielte Scholoper "Creß ertrinkt" (1931) zu reduzen ist, ist die ganz reizende Sonatina für Klavier (1934), von der nus der Musikliebhaber leicht den Zugang zu Fortner gewinnen kann.

Die Folgerichtigkeit der Eutwicklung des much nicht Dreißigfährigen innerhalb seines eignen Werkes wie auch in seiner Stellung zu der nasiksoziologischen Situation unserer Zrit gestattet nos. not Wolfgang Fortner als einem wichtigen Faktor der neuru deutsdara Musik za pedagea.

## Vor 25 Jahren

### Reform des Musikanterrichts Joh Pala

Der Klavierunterricht ersieln nicht zum Musik. n and Musikrerstehen, kann es wohl auch nicht. Wallen wir unsere Kinder zu musikalischen Meuschen erziehen, d. h. zu Menodien, die imstande sind. Husik mit Verständnis und Empfindung zu hören, so muß sor allem der Grundsatz aufgestellt werden: Der Musikunterricht beginne nicht unt der Ausbildung der Fertigken and einem bestimmten lustrument, sondern fasse zunäckst die Entwicklung des Verständnisses für Elemente der Tonkunst ins Auge. Abo: Gehöroldung, Scharfung des rhythmischen, dynamischen und outschen Sinnes. Beginnen wit am besten mit der Förderung des ehrsthmischen Gefühls. Man glaubt garmeht, wieriel natürliches rhythmisches Empfinden sche kleine Kinder von 4. 6 Jahren haben, Emile James Dulcroze in Genj hat das Verdienst, zuerst öffentlich hierant bingewiesen zu heber

(Felix Sant in dee Musib")

Aurust 1910

And dem Zuricher Tookinstlerfest printers Barrist Biopsodie Op 1 zur 1 moffébrus

Der ungarische Klavierprofessor ist nicht so offenersichtlich unsikalischer Dilettunt wie der deutsche Sänger ..... (dessen "4riadne" in Zürich ebenfalls anfgoführt wurde), und man muß schon eine ge wisse Sicherheit des l'éteils huben, um auf den ersten Blick zu erkennen, daß der kompositorische Wert der Bartokschen Rhapvodie gleich null ist. So begreife ich es, daß in einer Zeit, die so urteilsverwirrt ist wie die ausrige, erreinselt sich Beurteiler finden kounten, die den Komponisten erust zu nehmen gewillt waren. gute Menschen cielleicht, aber zweifellos schlechte Musikanten. (Rudolf Louis in der "Aenen Musikzeitung")

### Künstlertragödle

Bartók op. 1

Fine erschütternde Kunde durcheilt, eben als dieze Blätter in Druck gehen, Stuttgart: Der frühere Stuttgurter Hofkapellmeister Dr. floys Obrist hat die Kammersängerin Anna Satter, die geniale Durstellerin and Sängerin der Stattgarter Hofbühne, am 29. Juni früh in ihrer Wohnung erschassen und dann sich selbst unleibt. Die Erregung in der Stadt ist ungeheuer, die Teilnahme allgemein

Die psychologische Deutung des tragischen Falles liegt bei Anna Sutter einfach und klar: Die Rolle, die zu ihren besten zählte, hat sie nuch in ihrem Leben bis zu Fude spielen müssen: Carmen: "I nd sei es auch mein letzter Angenblick" dann fielen die Schüsse, die ihrem Leben augenblicklich ein Ende setzten. Sie hatte lieber duranf verzichtet. Fran Hofrat Dr. Obrist zu werden, als eine Ehe einzugehen, die zum Unglück tühren mußte. Schwieriger ist das Problem Hoys Obrist zu deuten. Er, der gesellschaftlich korrekte. reiche Mann läßt sich scheiden, um Anna Sutter heiraten zu können. Er wollte ihre Kinder adoptieren. er wollte die Gelichte "rehabilitieren", er wollte sie emporziehen, "erlösen"! Eine Tragödie des Idealismus hat ein nahestehender Künstler den Fall Obrist genannt, and nicht mit I nrecht . . (Newe Musikzeitung)

### Neue Verdi-Literatur

"Verdi" und "Literatur" gehört das überhungt susummer? Bedarf das in der Selbstherrifikelte seiner Ferderinung an selbstresrifialfiche Werk. Verblis der Arthyse durcht Munikvisennehaft oder tiefsinniere philiosophischer Ausgeng ? Für das Versträmlus der "Rigadeut" nitzt es vereig, die Arthonomeren — Und dien hiere sich der Ferderung hier ende ein weiter Feld. Die Gesetze, unde doern Verdi geschäffen bat, kennen vir im Cennle und nicht kan durf sie und kennen wir im Grunde noch nicht. Man nicht an verkehrter Stelle suchen. Die Eigentümlich keiten der dramatischen Dynamik Verdis z. B. Inssei sich keineswegs auf rein musikalische Konstruktions Schematn zurückführen. Es fehlt an einer Arbeit, die die charakteristischen, stets wiederkebrenden Elemente der Oper Verdis erschöpfend und mit zulänglichen der Oper Verdie erschäpfend und mit zuläuglichem Blick für die Verflechtung von Brann und Musik auf-gewiesen hätte. Wichtige Probleme: die Auseinunder-setung Verdie mit der italienischen Überlieferung, vor allem das seiner eigenen künstlerischen Kutselk-lung aind von den Anturen häher nur in Andentungen Leißber und Dermeine Chandton der Verdi Downsong sind van den Anturen hisher mit in Antientungen heriihrt worden. Der mitve Charakter die Verdi-Opera erlanda es zwar nicht, engherzig uder spekulativ zu arbeiten, doch darf man nicht einfach alles beruhen lassen, well es in der "Ordnung" ist, man mit die Natur dieser Ordnung zu ergründen auchen.

Von italienischer Seite aus ist für die Eckeuntuis Verdia hisher wenig geschehrn. Das 1933 erschienens kleine Büddlein von Mussimo Mila ist gwar mit nu-derner aushleitscher Begrifflichkeit verlopkut, lejstet aber doch nur wenig suchr als die alten Monographien für kürgerlichen Hausgehrauch, für die der Name Max Ghun als kennzeichnend gelten darf. Von der eug-lischen Monographie von Francis Toye ist nur die 2. Hälfte den Werk des Meisters gewidmet. Des änßere Deschehen der Opera wird ausführlich nacherzählt Jeile Oper seird gewirdigt und erhält eine Art Zensur vohei es jedoch hier wie äherall an eigentlichen Maßstähen für die Wertnug fehlt.

Die Biographie von Herbert Gerigk (Athenaion-Verlag) hat sich hereits als erheblich ergiebiger er-wiesen. Sie bringt mauchen wichtigen und interestanten Hinweis nud hat jeder tiefer gerichteten Betrach-tring als Ausgang zu dienen. In den Bereich wissenschaft-licher Begrifflichkeit ist die Dissertation von L. L'interholz lieher Begrifflichkeit ist die Dissertation von Lefurerholzer, "Güstepper Verdis Derartypun" (Erlange 1933) vorgedrungen, in der es allerdings etwas hunt ungeht. Nach gaten Ausätzen (Ausfählungen von typiechen Seenen und Charakteren) verliert sie sich in Plüchtigkeit und iraktreich. Zu den auflagflichten Aussagen gelangt anscheinend Paul Bekker in dem Abschnitt. Verdif" seines neuen Buches "Wandlungen der Oppe". Bekker geht in seinen Unterendungen von den Stimm-Typen aus. Re erkennt den Bariton bei Verdi als die schicksalbestimmende Kraft, die Tenöre und Soprane dagergen als passiv, auflösungsbeidliftig und todesbesentistsalbestimmenne Kratt, die Tenöre und Sopraue dingegen als pnasiv, anföliungsbedilrftlig und todeske-stimut. Von dieser Grandeinsicht aus kummt Bekker zu wirhtigen Erheltungen der Gesettu und Spannungen der Dranntik Verdis. Er sieht allerdings nur eines ihrer Hamptprobleme in aller Schärfe, was silerdings allein achno gle vogeliouvell averachen. allein schon als verdienstvoll angesehen werden kar

### MAINZER SINGBUCH

ACTALLE LANGE OF A STATE OF A STA

Dreizehn Weihnnichts-Chöre der ehen gennanten komponisten für des gleiste oder ge-nischte Summen 132 feiten Tasthenforma, leicht kartoniert M. .64) enthält die fammlung

Prospekt rat Not-agencies kost-agent VOM HIMMEL HOCH

B. SCHOTT'S SÕHNE, MAINZ

# Erfolgreiche neue Werke

Alfred Schattmann Sleben ausgewählte Klavier-stücke, ließ I und ließ II je M. 250 ... ehrliche und urganisch genachtene Kuntt. die überall den vornehmen gestreichen, kul-tivierten Musiker und Könnev verdit. Zeinschrift f. Musik

Josef Wagner Variationen und Flunie über ci : Thema von J. Sach M. 280 Eline außerordentlich storbe Telentgrobe -breite Strecken verraten einen ernsten, um neue Iuselruchtsteute ringenden modernen Maniker: (Prof. Friez Stein)

Gesang mil Klavler

# Herbert Brust Drei Gesänge der Notzelt nach Texten von Walter von der Vogel-weide für eine Singstimme Volonrello (Gambel, Riavier (Cembalo) . M. 250

(Gambe), Klavier (Cembalo) M. 230. Line refressible Neuroribariona, Die ethi-eran Rimme von Halter von der Fegelarite and markhölte wernherige negossetet vor allem stee ist eine formal blave und pat ung-turen der krebende von der Fegelarite in der krebende gendese Zeitsil gesondrum Sekund. a. Quari-Harmonik. Iber auch diese desse die ein Febrikanien sich siener wähl-flägendese obligation Gelo Simmer den ge-fahlen stadierke. Zeitse wirk (Studimerk)

Consumer of Manufact (Personal server

# Edmund Nick

Acht Heder ... M 25)

"Li sind sehlicht und warm emplandene E-ninger, die der Metader den Preis geben In-literer Sangbarkeit und Leberassördigheit -Sim, und Kabereitinner sind vorzäglich ge-tetzt - werden zu sich Liele Leunde et-werben - (Die Signale de-

### Karl Schäfer

Steben Kinder Heder nach Versen von Einsabeth Dauthenitey M. 250 "Mit diesen stehen zum entzüdenden Ausde-tieleren ist die West entstudend dem bei einem admenden Humer und fromtem Ee-tsteelnis ju die kindeliche Tyroke aus kin der Begleinung der Steupel daarvalen Werter anfegelriekt ist. (Frankrichert Kurzer

### L.Schulze-Berghof Sechs neue Weihnschislieder

M 25: Tertlich fein empfundene, musikalisch tief eingrfählte Lieder." (Schweiz, musikpåd Blatter, Zwei- und dreistimmiger gemischler Chor und Bläser

Josef Wagner Kleine Chorsuite nachültdeutschen Lexten Partitur M. 2 50 Blaserst, je M. - 10 "Holzechnitthofte Fruste und Linfachheit ett das II esen dieser Sätze." Allg Musiketz.)

Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstlerm.b II., Mainz



# Hermann Reutter

Des von immer worhsenden Erfolgen begleistete Schaffen Herronum Brutters wur breste seis Jahren Gegenstund der Intereuses nicht nur der doutschen Uffratlichkeit. Die Aufsrhen erregenale Auffahrung des "Großen Kalendert" auf dem Doutsmunder Tonklasstlefent, der sich inzwirthen auf dem Destimander Fankbasiteljent, der sich inzwerben zuhlteirhe, begestrett aufgenommene Auffährungen in underen Städten unschlusen, benehte dann die endgültige Erkenstalti, defe diesem kompositione unter der junzen Generation all starke, festimistiene Persidelischeit einer der verten Phitze zukommt. — Mit bezonderer Spanning rwartet mun die in der nöcksten Spielzeit tottlindende l imführung der unten angezeigten l'alkageer "Dr. Johanne

### Klavier Pantasia apokatyptica, op. 7 lot Nr. 1750 4.

Variationen über das Bach'sched horal-lied Komm, süsser Tod, op. 15 Ed. Nr. 1791 2.59 Kleine Kinvierstücke, ap. 23 f.d. Nr. 1415 2.50 Tanz-Suite, op. 20 . . . . Ed.Nr. 1416 & 250 Dic Passion in Il Inventionen, op. 5 Ed.Nr. 2157 250 Violine

Violine: Sunate, op. 23, för Violine med Klavier E. I. Nr. 1977 5.— Plingsimusik in 3 Setzen für 2 Violmen emhalten in: Ed.Nr. 2217-130

Konzert für Klayler und Orchester, op. 19. Partitur (2) . . . Ed Nr.336122 -Konzert für Orshester mit obligatem Klayler, op. 36 (in Vorherstung) Violinkonzert, op. 39

### Gesana

Russische Lieder, Heft I, op 21, für eine holie Stimme und Klavier Ed. Nr. 2012 4 -Russische Lieder, Heit H, ap. 23, Rir rine mittlere Stimma u. Klavier Ed Nr. 213+ 3. -Hissa brevis für Alt, Violine und Violon-cella, op. 22. Ed. Nr. 3153 n.

Hübnenwerke

Sant, Oper in 1 Vkt, op. 33, nach dem Druma von A. Lernet-Holenia Der verlurene Sohn, Oper in 5 Szenen, op 34. Text von André Gole, über-setzt von R. M. Rille

Dr. Johannes Fanst, Volksoper, Text

Der grosse Kalender, Oratorium für Sojdani und Banton-Sola, gemüs liten Chor Kinder bor, Orchester und Orgel, Textfassung von 1, Andersen. Klavierauszug . . . . Ed. Sr. 3274 7.50 Vier Beitellieder, its vierstimmigen gemischten Chor a cappella, op. 205

Der neue IIIoh. Lehrstück von Robert Seitz für gemischte ider Manner-stammen mit Klavier zu 4 Händen und auderen Instrumenten, op 37 Der glückliche Bauer. Kantale nach Liedern von M. Claudius für ge-mischten nehrt Mängerehor und Instru-mente, op. 44

Nüheres über hier angeführte Chorwerke siehe Katalog "Schott's Chorcertag"

Soweit beine Preise angegeben, Aufführungsmaterial nach Vereinbarung.

SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

## DREI NEUERSCHEINUNGEN

# Musiklexikon

von Hans Joachim Moser

1006 Seiten, kleines Lexikonformat, in Ganzleinen (Buckram mit echt Gold) 26 RM., in Halbfranz (feinstes Ziegenleder mit echt Gold) 25 RM.

### Eine ganze Musikbibliothek in einem Bande

Es enthâlt alle irgendwie wichtigen Lebensgeschichten und unterrichtet über die gesamte Musikgeschichte, es helehrt über Musikästhetik, Theorie, Formenlehre, Akustik, es besitzt die Frische der Darstellung und die Weite der Blicks über die Gesamtbildung, um die Tonkunst in die Weltkultur einzubauen.

# Johann Sebastian Bach

von Hans Joachim Moser

286 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und vielen Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebunden 8.50 RM.

Hier ist ein Burh zustande gekommen, das auf knappetem Raum eine ganze Bach-Enzyklopädie darstellt und in dem Moser nicht nur als Gelehrter, eondern auch als warmherziger und temperamentvoller Künstler in geradezu vorbildlicher Art die heutigen "Wege zu Bach" weist.

# Tönende Volksaltertümer

von Hans Joachim Moser

Großoktav, 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen geb. 7.25 RM.

Eine grundlegende Darstellung und Sammlung für jeden Deutschen, dem Volkstum und Heimat am Herzen liegen.

### Max Hesses-Verlag. Berlin-Schöneberg

19 Stücke con

Gg. Benda

Ditters von Dittersdorf J. W. Häßler

J. A. Hiller J. G. Krebs Chr. G. Neefe

J. F. Reichardt D. G. Türk J. B. Vanhali

Kleine leichte Clavier - Stücke

aus dem 18. Jahrhundert herau-gegeben von Alfred Kreutz the sections Rleine leichte Clavierffücte den Unterricht dannien aber auch für des übrige Laieumsprieren gedacht. Die Auswahl wirde bewuhlt dieen Jahren aus der Klarten unter Läffer des 18. Jahrh, eine Reitt der achtmasse.



. Man Pare to 144 53

B. Schott's Söhne / Mains

Soeben erschienen!

tale turner Neues Musikblatt

### Ist das Clavichord lebensfähig? von A. Kreutz

Von allen historischen Instrumenten, die in der heutigen musikalischen Praxis zum neuen Leben erweekt wurden, hat das Clavichurd bis jetzt am wenigsten die seiner Bedeutung entsprecheude Würdigung gefunden. Schuld daran ist in erster Linix seine außerst geringe Tunstürke, die uns heute jedoch viel weniger abschreckt, als noch vor einigen Jahren. Jedenfalls zeigte die Erfahrung, wie sehr sich Albert Schweitzer getänscht hat, der es 1906 überhaupt für unmöglich hielt, daß wir uus "jemals wieder an einen so schwachen Ton gewöhnen". Für die weitere Verhreitung des Clavichords ist von äußerster Wichtigkeit die Klärung einiger Fragen, die hier kurz herührt werden.

Vor allem ist es die Instrumentenfrage, die his jetzt noch nicht befriedigend genug gelöst ist. Unsern Instrumentenbauern fehlt die lebendige handwerkliche Oberlieferung; leider fehlt ihnen auch eine ausreichemle Möglichkeit zum Sammeln von Erfahrungen, da die Instrumente heute nicht mehr einzeln, sondern der Billigkeit wegen serienweise hergestellt werden. Zum Glück gibt es in Deutschland auch einzelne Clavichordbauer, die keine Mamenware liefern, sondern im stetes Streben such Vervollkommung mit wirklicher Liebe und Sorgfuli arbeiten, und, wie in früheren Zeiten, besondere Wünsche und Bedürfnisse des Bestellers berücksichtigen. Solchen Meistern muß es auch gelingen, Clavichorde zu bauen, die guten, ulten Instrumenten wenig nachstehen. Das bedeutet aber sehr viel, denn obwohl die Streichinstrumente im 18. Jahrhundert viel weither klangen als hente, so ist es trotzdem erstannlich zu hören, daß manche Clavichorde damals, wie Adlung bezengt, "bey einer Musik von etlichen Violinen durchschlugen", oder, wie in einer Kantate von Fr. Gottl. Fleischer, sich neben einer Singstimme, Violine und Cello behaupten mußten.

Man kann die Instrumentenfrage untürlich nicht einfach durch genaues Kopieren gut erhaltener alter Clavichorde zu lösen versuchen. Eine solche rein mechanische Nachaltmung müßte unbedingt fehlschlagen; zudem ist sie anda nicht gat möglich, da die Mensuren alter Instrumente für eine andere Stinumung und anderes Saitenmaterial, als wir sie heute haben, berechnet sind. Sehr wertvoll für Clavidsordbaner können die zahlreichen Saitenbezug-Tabellen des 17. und 18. Jahrhunderts sein (trotzdem die umprüngliche Bedenlung ihrer Nummerbezeichungen nicht mehr erkenn-

### Rlaggefang an mein Rlavier

# Radricht von Minettens Joh,

D. Chriftian Friebrich Daniel Schubart.



Schubart am Clavichord auf dem Friedhof. Er spielt mit der lisken Hand, dem das Schubartsche Gedich be-giont mit den Worten: Klaget, drifgestimmte Sainen. Diese kann er mir mit der baken Hand auschlagen, Mit der rechten

bar ist), sufferdem such theoretische Abhandlungen wie z. B. "Herrn Mag. Nicol. Brelina Erfindung, wie man der Güte der Claviere und Clavicimbel sehr zu statten kummen könne" (in Marpurg's Bist. Krit, Bevtriigen Bd. H S. 323 ff.), oder der sehr wichtige "Beitrag zu einer allgemeinen Verbesserung der Claviere am mechanischen Gründen bergeleitet von J. B. v. H." (in Cramers Magazin der Musik 2. Jahrg. S. 277 ff.).

Ein weiteres wichtiges und schwieriges Problem der heutigen Clavichordpraxis ist die Konzertgestaltung. Seiner Natur nach ist das zarte und intime Clavichord ein ausgesprochenes Hausmusikinstrument. Daß es jedoch auch beim öffentlichen Musisieren benatzt werden kunn, beweisen verschiedeue Beispiele aus der Gegenwart wie auch aus früheren Zeiten (auf einem Clavichord phantasierte z. B. Chr. F. D. Schubart bei seinen Ulmer Konzerten).

Die Erfahrung zeigte, daß das Clavichord im Konzertsaal unter folgenden Voraussetzungen am hesten wirkt: 1. wenn der Raum nicht mehr als eiwa 200 Personen fußt: 2. wenn neben dem Clavichord nicht auch das Cembalo oder gar das moderne Klavier gespielt wird; 3. wenn man dem Publikum in einleitenden Worten das Wesen und die Klangeigentümlichkeiten des Clavichords erläutert; 4. wenn man das Programm ans spezifischen Clavichordwerken zusammenstellt, dabei jedoch - um die Einstelluug auf den Clavichordklang nicht zu erschweren - solche Stücke vermeidet, die vom heutigen Klavier her hekaunt sind.

Mit diesem letzten Punkt gelangen wir zur Frage der Clavichordliteratur, die hier zum Schluß noch kurz berührt sei. In ihrem ganzen Uusfang ist die Clavichordliteratur, die eine Fülle von schönsten Werken enthält, leider sogar den Fachleuten kaum bekaunt. Da die Clavidsordwerke auch auf dem heutigen Klavier is der Rogel ausgezeichnet klingen, ist ihr Neudruck durdians berechtigt.

Im Rahmen dieser Zeileu kann ein Verzeichnis der gedruckten Clavichordliteratur nicht gegeben werden. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die Liste der Clavictordwerke, die E. Bodky iu seinem Buch "Der Vor-

"...endlich eine lebenskräftige,neue Oper!" (Hamburger Frandenb)

auberg

Oper in drei Akten nach Pocci von L. Andersen und W. Egk

Musik von

### WERNER EGK

Klavier-Anagug M. 12 .- / Spieldaner etwa 21/2 Stunden

Die Uraufführung am Operulums in Frankfurt n. M. erwies sieh als der größte Opernerfolg der laufenden Spielzeit. Die norddeutsche Erstaufführung am Stadttheater Bremen fand die gleiche begeisterte Aufnahme, Erste westdeutsche Anfführung findet in Essenstutt. Mit zohlreichen weiteren Bähnen, u.a. Staatsaper Berlin, hufen Verhandlungen.

Pressestimmen:

-Entscheidend für den Erfolg ist der melodische Brichtum der Musik, deren Farkig keit nicht minder überraseht wie die oft primitiv schlagkriftige Einfall der Emfälle,

VERLANGEN SIE PROSPEKT UND ANSIGHTS-MATERIALI

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

### I. & W. CHESTER, Ltd., LONDON / MUSIKVERLAG

Claudio Monteverdi / L'ORFEO

Favola in Musica Neu berausgegeben nuch dem Original-Manuskript von G. Francesco Malipiero

Klavierauszug / Preis RM, 20 .--

11, GREAT MARLBOROUGH STHEET, LONDON, W.L. ENGLAND

### Neue, leichtere sinfonische Werke für Orchester

### Hans Gebhard

Hann Gebhard

Lindliche Stuffe für kleines Orchester, 91. 23.

Lindliche Stuffe für kleines Orchester, 91. 23.

Mirrit – Steinbergeit – KleinAchitat – Stuffe für der Stuffe für der 
(13 Stimmen) – Spielbauer 17 M nuten

Gebard, ein Hausschöller, ist ein die ternsthafteten n. zakunfürrichten Tenhelungen

der Gegenwart, Seine Lindliche Miss ist ein

Bekonnint zur Terboselnsbeit om Musik und

Lift, in der Spielen vorsellermeisten, in der

Friedel-Heinz Hoddenhausen

Bauernänze für Orchester (25 Stummen) Speidauer (2 Minuten Ein kraftvollet, lehmilges Werk, auf volkt-tionliche Themen auglebunt und obsech-lungereich instrumentiert. Wegen seiner ge-riegen sehnlichen Schwierigkeit für jeder Orchester gerignet.

Biblis Petischi
Pühl kurze Geschlehten
(Peters Erlebmisse) für Orchester
Der Aberbied — Bas Liefe der Rankhiren
Der Here Waltberstater — Presien en der Land
straun — Die Variensmaßt.
GZ Stimmern) — Spieldisser 20 Minuten

### Hans F. Schaub

latis F. Schaub Abendmusik für Orichester (27 Simmen) Spieldsater 10 Minuten Ein sehr dankberes und unterhaltendes (fr. chsistertlick von gemäßigt moderner Halt-lung. Hessendere gesignet für volkstäm-liche Programme, die auch das zeitgeneb-sische Schaffen berücklichigen.

Verlangen Sie Ansichtsmaterial: B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ

J. № W. CHESTER, Lol., LONDON / MUSIKVERLAG

Modeste Moussorgsky / "BORIS GODOUNOY"

Klavieranszug mit Text. Preis RM, 30 .-

Buesischers, Franzisischers und Englischer Text. Franzisische Fluereitzung von Bobert Gadet und A. Mooser Englische Fluereitzung von M. C. H. Colles

genance Oberelastimung mit der Origienffavang. Mit vielen Illustrationen sowie er Anzald lidder vollständig unbekannter Bilder des Kemponisten und seiner Freunde

II, CHEAT MARLBOROUGH STREET, LONDON, W.I ENGLAND

trag alter Klaviermusik" gibt, sich noch um mehrere Stücke von J. W. Hüßler, D. G. Türk usw., vor ollem aber um die 6 Sammluugen für "Kenner und Liebhaber" und die kürzlich von E. Doflein neu herausgegebenen wichtigen "Probestücke" von Ph. E. Bach erweiterm Lift

### Internationales Brucknerfest in Freiburg

In Freihurg i.Br. wurde das V. Brucknerfest der Internationalen Brucknergeselbschaft gefeiert. Man batte sich die denkbar größte Aufgabe gestellt: Auf-führung sämtleiter neun Symphonien, der e-moll-Meise, des Te-Druns und sogar jeuer frühen Sym-

thirting sammer a on spanje pure frühen Symphonic Bruckners, die er selbst später mit symbolischer Bedeuung die "Nullte" geunnut hat. Diesen Plan ins Auge gefaßt, graßzügig und mit vollem Gelingen dorchgeführt zu haben ist das Ver-

dienst Franz Konwitschnys. Er leitete selhst vier Symphonieu und hewies as nicht nur seine musikalische Vielseitigkeit und Aktivität, sondern auch seine Fähig-Vielzeitigkeit und Aktivität, soudern auch seine rung; keiten als ühreftgener symphonischer Gestaller und lichevoller Kenner aller Feinheiten dieser Parlituren. Als Gastdirigenten waren ülig: Hermann Mondroth. (Leipzig) mit einer prachtvollen Wiedergabe der ahten Symphonic, Gart Leonhardt (Stutgart), Hons Robbund (Frauk furt/M). und Frans. Moisst (Wieu). Eine be-deutende Festreche hiel. Dr. Osbar Lang (Mündlen). Das Orchester Isistete Bewundernswerter

Dus Ausmaß des Programms war ein Wugnis. Aber es zeigte sich, daß es berechtigt war. Jedes der sechs Konzerte fand Tausende von andächtigen Zuhörern, die mehr und mehr durch den Geist dieser Musik bewegt waren. Man erlebte ganz Neues: So muß man Bruckner hören; für sich allein! Klang und Form haben bei ihm ihre eigene Bedentung. Man muß alle audere Musik vergessen haben, wie in diesen Tagen, aus seinen Reichtum ganz erleben zu können. —ei-

# Aus Musikerkreisen

Hans Pittruer hat ein Violoucello-Konzert volleudet, das Gaspar Cassadó uraufführen wird. Das Werk erscheint im Ver-lag B. Schott's Söhne in Mainz.

Cerl Scharicht, der zur Zeit die grußen Sieloniekonzerte des Haager Residenzorchasters in Schwerzungen leistet, unrde eingsladen, ein Konzert der Wissen Sielonieker und des Budappester Staatoupernorchasters zu leiten. Gleichfalls wurde er für des Sindostonzerte der Wärttenbergischen Staatkappelle im Stuttgert und des Städtischen Orchesters in Nürnberg verhälbt.

Leo Black wurde im Anachluß an zeine erfolgreiche Gast-tiskeit an der Königlichen Oper in Stockholm vom König m Schweden zem schwedischen Hofkapellmeister ernannt.

von Schweden zum senvensten trottspesimetteer ernamm.

Statikaptilineiter Professor Heger wie des Berliere Staatsoper wurde besuferagt, an dem Neumflau des Staatstheaten in Knistel mitteuwirken. Fre wird auf die Daure eines Jahren hehen seiner Täligkeit un der Urriftner Staatstoper das Amt eines "Lettenden Staatstopelineisters in Knistel wahrzeichmen.

Auf dem 2. Niederdeutschen Musiktest in Bad Oynhausen faud u. n. ein Buch-Händelahend und ein sinfonischer Abend mit modernan Werken (Frapp. Nießmann, Höller) statt. Die Leitung des Festes hatte Willy Kroud, Osnahrüke.

fin Müschere Musikiben erfuhr im vergangenen Winter das Schaffen Siegfried Kolfonberns besondere Berücksichtigung. Zur Aufführung gelanften im Streichtig und des Streicht quartett Nr. i. letzer eine große Zahl draumtischer und lyri-sicher Gesinge. Der Rundfank brachte vine Balletimulk für Orchester, nowie Ließer und Chöre. Im Julii erfolgte im Reiche-

sunder München die Uraufführung eines Chorwerks mit Or-

unster "Nonnensverde".

In der von der Reichsverdeleitung vernastelleten Reibe"Zestgensässerbe Musik" gelungen auf August die "Sinfeniches Stute" von Gerl Ebendern un Laugust die "Sinfeniches Stute" von Gerl Ebendern und sein eigenes Thema" von
19. August die "Farstalnenn über ein eigenes Thema" von
67-berd Frosont" on Frankfurt a. M. zus über alle deutschen
Sender zur Aufführung, Jonn 18. Juli wurde Henn Wertige Klawicken und der Gereichte "Stute". F. Wiebere
Gestelle von der Stute". F. Wiebere-

Die "Festliche Tanzmurik" [aus "Madame Liselotte"] von mer Gerster brachten die Reichssender Hamburg, Leipzig and Statigart zu Gelös

Con Friovenik Dollas kommt das "Violinkonzert" durch Schickswinder Leipzig zur Sendung. Solist ist Cyrill Ko-

Liebrig Wobers "Chorgemeinschalten" haben in letzter Zeit zühlersche Aufführungen in grüßerem Stil namentlich bei Musik-iseten gelunden, an zuletzt im Sebweindurt durch den Frinkl-schen Sangerbond, in Langenberg gelegentlich des bergischen hundlertes und in Müllenim Rubr. Das Lengered's Quartett in Franklart a. M. wird sich anch

in sier kommendus. Saison wieder außer dem klassischen Reper-toire der zeitgenlasischen Musik zuwenden und bittet die Jaugen Musikschaffenden um Vorschläge.

Uas Ellv Ney-Trio hat den Geiger Prof. Max Strub ge-censen. Max Strub vereinigte sich zu dem "Streb-Quartett" uit den Mitgliedern des hisherigen Bonner Beethoven-Quar-retts, Jost Raha, Walter Trampler und Ludwig Heeltecher.

Kammerakingerin Lieu Wieber von das Dreitdure Stattoppe sang auf Einladung der Münchner Stattopper die Petris ge-Zdenke in Arabella unter der musikalischen Leitung des Kon-ponitaten, Dr. Kinkard Straud.
Die unter Leitung von Albert Schneider stehende "Köhn-

1935 Ne.9

Die unter Leitung von Albert Schnieder stehnnde "Klüs-Arbeitsgemaßenhalt staatlich gegenüter Musilibeiter verwandt, tete einem Kompositionsahend, der netsem kannsternstellnichten schnieße gewichtet wur. Vem Addi Chemen schnießes Kriste-varationen und Lieder, von Heinrich Weikzorts Menobilder and ein Trie für zwel Violines und Klewter und von ilternas Schrooder ein Streichtein in E. M. Schningen inde von Groß-Balter (Editer is Rad Ch. Mannet Schrooder, of Groß-Dalter (Editer is Rad Ch. Mannet Schrooder). Die Spieldemeinschaft der NS-Kulturgemeinde ein Groß-Franklurt führte im Bod Orb Morarta "Schauspieldirektor" is einer textlichen Neulassung von Cläre Burg auf

### Notizen aus dem Ausland

Amerika: In Banner-Area bat die deutselss 135 naspeziert unter Leitung von Fritz Banek und Gerl Eber beschman. Zu erzeich Male felsche Wagtern, Ming in den erschlienens erzeich Male felsche Wagtern, Ming in den erschlienens vonnn". Ein 14 tägigen Benchtet mit der ersten Aufführung der homoll Messen Studiumerlie kilder den Abschildt und Kreiten der Krauß, der Direktor der Berliner Stanlapper, aus die riegelichte großen. Studiolounerlie der Püllbarmensker mit bleusse studium großen. Studiolounerle der Püllbarmensker mit bleusse der Frieden und der Frieden Studium der Frieden Studiu

der groben Stalendekouerte der Philharmember in Benne Distructive Leist des distributions Staterfordischnist (selection ten Distructure). Der Grande Leist der Leitung von Freitz Mahren in interte Zell folgesch meinter und der Leitung von Freitz Mahren in interte Zell folgesch meinter und der Leitung von Freitz der Leitung der Staterform vom Freitz der Leitung der der Leitung der Leitung



Sochen erschienen 00 Pfennig

# Manfred Ruëtz Blockflötenfibel

chrgang des Blockflötenspiels mit licher Spielmusik BA 824 Mk. - ,90 Die billige Blockflötenschule - für den Anfänger im Blockflötenspiel

wie auch für den elementaren Musikunterrichl - Umfang 52 Seiten. Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel

Werke von

Felix Draeseke Hermann Grabner Richard Wetz

finden Sie im Verlage von

KISTNER & SIEGEL LEIPZIG

Bitte Ansichtszendungen zu verlangen

### Erste Urteile über die neue Sammlung "Lehrmeister und Schüler Johann Seh. Bachs"

# Originalkompositionen für Klavier, neu veröffentlicht v. Kurt Herrmann

Den Klavierpädagogen und studierenden von heutzutage eröffnen sich wahrhaft keine schlechten Perspektiven: kaum daß "Der gerude Weg" von Aurt Herrmann in weite Volk-kreise gedrungen ist publiziert derselhe Verfasser in traditionell gediegener Aufmachung zwei neue Bande cembalistischer und clavirinistischer Köstlichkeiten mit dem allen irgendwie gemeinsanen Brennpunkt. Bach. Diese neue Sammlung ist womöglich noch reicher und musikalisch einheitlicher ausgefallen, da unf technische Momente gar keine Rücksicht genommen werden mußte. Man weiß nicht, wer mehr zu heglückwünschen ist: Herausgeber, Verlag oder Spieler. Jede Empfehlung überflüssig. Höchste Quahtat und musikalisch beglückender Reichtum sind Werbung genug-Prof. P. Schmalz Seminar Rarschach

Es werden heute so viele alte Werke ausgegraben . . . daß jeder ernste Klavierpadagoge Neuerscheinungen dieser Art mit Skepsis betrachten sollte ... Es will daher viel beißen, wenn ach Ihnen berichten

darf, daß ich über die beiden Hefte begeistert bin, und ich beglückwünsche Sie aufrichtig for diese so erfreuliebe Arbeit! W. Bertschinger, Lehrer a. d. Musikakad. Zurich Tatsüchlich Kostbares und Seltenes! Jeder reifere Schüler wird die Publikation doppelt gemeben einmal

wegen des durin enthaltenen Schönen an sich, und dann auch als Beispielsammlung zu einer der interessantesten Epochen der Musikgeschichte. J. Gehring, Hunkdirektor nicht nur deshalb eine ausgezeichnete Bereicherung der Unterrichtsliteratur, weil sie aus schwer

erreichbaren Erstdrucken und Manuskripten ausgewählt und zusammengestellt sind, sondern — und dies ganz besonders - weil sie [im 1. Band) eine erste Stilschulung zu Bachs Gesumtklavierwerk und Schweizer Musikpädagogische Blätter wird in instruktiver Hinsicht glänzende Dienste leisten. Ed. Ehrsam, Peanest

Da ist dem Verlag wieder etwas Prachtvolles gelungen. Werner Wehrli, Semmar tarau

BAND I (Lehrmeister) enthält Stücke von Böhm, Buxtehude, Chérambault, Fr. Couperin, Dieupart, J. K. Fischer, Frescobaldi, Grigny, Kuhnau, Le Roux, Nivers, Pachelbel, Reinken u. a.

BAND II (Schüler) bringt Namen wie Agricola, W. Fr. Bach, Ph. E. Buch, J. Chr. Bach, J. Chr. Fr. Bach, Goldberg, Kirnberger, Krebs, Müthel, Nichelmann u. s.



Durch jede Musikalienhandlung erhältlich

Verlag Gebrüder HUG & Co., Leipzig/Zürich

Jeder Band RM. 2.-

Dis "Ness Menikhlat" ersdrein zusatlich (im Sonner seduschemilich); Bezugepreiser jahrlich BM. 3.70 zusäglich Perio, halbjabelich RM. 1.45 zusäglich Perio, bezugebagten jedrzeit. Zu berichen dere dellisch-Buch- und Musikalenhandungen oder direkt vom Verlag. — Ansaigen nach Predika. — Unverlangte Sendungen werden bar entschaptenolit, wenn Perio beiling. Neutrekod aur zu Genetanjung der Verlag. Verlag und Dreck des "Nuers Mutkhitter" Mains, Walkergerten 5; Fernsprocher; 414-1; Telegrannes, Mutkhitt; Portscherk, Berlin 1942. — A. 11:311-573.
Schriftleitung; Dr. Heinrich Strobel, Serlin-Charlettenburg 5, Pressanniles 34 (Persprocher; 19 Hestrick 3375). — Versawnerllich für die Verlingen Dr. Johnson Fundul, Main. Verlongs

# Neues Musikblatt

# Musikalische Forderungen

. U W K-1---

Die jüngste Zeit hat eine Reihe von Fragen der gezuwärtigen deutschen Musik wieder in den Brumpunkt des öffentlichen Interesses und der alleuen-inen Auseimandersetung gerückt. So belahnt, daß mas debon his zu des Kampfen und das reonautische Musik/arun zurückgeben muß, bewer uns eine säulufen Schröffler in den Ansöhten und Forderungen, ilmitche Leileundurkt von der Schröffler und der Schröffler und der der Stellungsünder und der Schröffler und der der Stellungsünde und die richtungeniene. Diesem Zustand luben auch die richtungeniene den Worte des Staats und der külturglein Deganisationen nech kein Eude gesetzt, die den Ruben für eine nationale Musikalturg ihre



Möglichkeiten und Greuzen aufzeigten. Nach wie vor bietet unser musikalisches Leben ein unsicheres, setwankendes, um Klärung und Festigung rinsendes Bild.

Der Musiker selbst steht dieser Erscheinung mit Bedauern, aber nur mit halbem Verständnis gegenüber Er weiß, daß die Forderungen des Staates mul das Streben der zeitgenössischen Musik sich grundsätzlich decken. Er weiß auch. daß die vielberedete und -beschriebene Krise des musikalisakou Schaffens sich recht eigentlich in dem Vierteljahrhundert zwischen 1900 und 1925 abgespielt hat, daß die Kunst heute hereits auf ihrem neuen Wege ist, den sie von Jahr zu Jahr mit größerer Sicherheit beschreitet. Und gegenüber dem Stimmengewirr, das der neuen Musik verlangend, wünschend, fordernd entgegenschlägt, weiß er doch, daß eigentlich sie es ist, die heute von sich ans Forderungen an die Gesamtheit des musikalischen Lehens", an Puhlikum uud Spieler, an Opernhäuser und Konzertorganisationen, an Kritik and Schrifttum zu stellen hat. Unabweisliche Forderungen bei einem Volke wie dem deutschen, das sich nach lebendiger Kultur sehnt! - Sie offen anszusprechen und ihre Berechtigung eindeutig klarzustellen ist der Zweck dieser

Jede Maik lat mehr von ihrer Zeit verlang, ab diese erfüllen konnte, und immer ist die Minchansilung genüber dem Mautechaffen in Untertreffen gewenn. Ber dem Ausstehn in Matter der Stephen werden der Stephen und Aufgenosen die Lindminde Mauik der Jahrhaudertnitte, stellte man Beethevens Symphonien kniert deuen Hyaba nartiek, spiller Spontini, den Nachtarves der franzisischen Revolutionsden Nachtarves der franzisischen Revolutionskomponisten, gegen Weher aus, möhllisierte die Oper von Mozart his Kreutzer gegen das Musikdeums Richard Wenners.

Niemals aber ist der Trägheit von Publikum sud ausübenden Künstlern solcher Vorschuh geleistet worden wie am Ende der musikalische Ronastik, also in nuserem Jahrhundert. Niemals ist bilische der Fall dagswesse, daß noch flürfür Jahre nach dem Tode eines großen Stitvollenders sein und seiner Erben Werk nahezu numaschräukt und nauafgewogen durch Jäugeres im Bewältsein der Off-fruitfickteil teht. Ein halbes Jahrbundert und Mazurt Tode staud die Remantik in voller Blüte, ehensbunge nuch Sechhovens Tod hatten bereits die ersten Bayrentiere. Festspiele stattgefunden. Und am fünfzighere Todestage Wagners waren wir glücklich mit aller Milte so weit, daß die Allgemeinheit das Weite der letzten Romantiker, Strauß und Pfizzer, bezeiffen und eine neuen der den der der der der seiffen mit die zu eigen gemacht hatte!

Man wende bier nicht ein, daß die Urasde dieses Zustandes im Rückgang des muskellichen Schaffens zu suchen sei; diese Legende sollte doch schaffens zu suchen sei; diese Legende sollte doch zulen im musikalischen Ausdruck, die das erste Drittel der 20 Jahrunderte gibracht hat, können und dem Erfahrungen der Musikgeschichte und musikalischen Lieben im "Treditien" iblit sich nur auf die Eigenarten des romanischen Stiles sehtst zurückführen.

Hörerschaft sagen. Nach jener gefährlichen Schule der Verwöhnung in einem halben Jahrhundert ist sie zum größten Teil uufähig geworden, rein musikalischen Ansprüchen zu genügen, wie sie das heutige Schaffen seiner Art nach wieder stellen muß. Da liegt der Grund aller Irrtiimer und aller Verständnislosigkeiten, an deuen die gegeuwärtige Musik mehr zu leiden hat als jemals eine in ihrer Zeit. Und von dieser Stelle aus erhebt sich hänfiger und lauter der Ruf nach einer Reform unseres musikolischen Lebens!

Wie aber helfen? Die hreite Masse der Musikhärenden ist ohne ihr eigenes Verschulden in die unglückliche gegenwärige Lage geraten und kann sich auch bei allem guten Willen — den man beute auf Schritt und Tritt zu spüren bekommt—nicht darams befreien. Wenn irgendwann, so ist in meserer Zeit der Mittler drüngend

### Flötenspleler

Sandsteinfigar von Feed. Dietz, aus dem Germ. Museum in Nürnberg. Siehe den Artikel auf Seite 3 Foto: Hans Retslaft

### Aus dem Inhalt

Neue Werke im Opernapielplon Ein Wort zu den Konzertprogramme Händels Oper »Aleina» Musik bei der Olympiade Madanne Klasiersveltaalib

lunge Sänger / Musik und Musiker Neuerscheinungen Diese Nummer des »Neuen Musikblattes gelangte am 19. September zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 1. November.

erforderlich, der die Kluft zwischen Kunst uud Volk wieder überbrückt. An ihn in seiner Vielgestalt richtet sich deshalb das Verlangen der zeitgenössischen Musik, die zum Volke will wie dieses zu ihr.

Noch sind wir wicht in der Lage, dem suchenden Leisen einen Helfer und Führer innerhalt des musikalischen Schriftstums an die Haud zu gebehe, der Verritündiss und richtige Hittung segenülber dem neuen Schaffen wecken könnte. Was wurde, ist entwoder Verdenmung oder Hymans, ein kleinlicher Streit der Fachleute unter sich, der neu Unvohreitsten Steine gibt statt? Dou-Wo ist des Werk, das leidenschaftslos und ohne engen "wissenschaftlichen" Blergeis auch nur die Grundlagen der stentrehen Minik seit dem Ende erne Unvohreitstungen der Schaffen und der erne Laufe der Neuen under kannten und der Schaffen eine Laufe der Neuen under kannten Laufe der Neu-



acit? Wir enthehren es noch. Aber hier liegt eine Forderung des Tages vor, der sich die verantwortungsbewußten Musikschriftsteller Deutschlands nicht mehr antrieben könner

Solange die Hilfe des Schrifttums aber noch ausbleiht, gibt es für den Musikwilligen nur eines: Hören, hören, hören! Uud hier beginnt die bohe Verpflichtung aller, deren Beruf es ist, Musik in der Öffentlichkeit lebendig werden zu lassen. Ganz gleichgültig, ob Opernleitung. Konzertdirektion, Solist oder staatliches Amt für Musikoflege: Nur durch ihre Darbietung kann die Kunst zum geistigen Besitz einer Nation werden! Schrittweise und mit Geschick müssen die ausgefahrenen Geleise einer mittlerweile vierzig Jahre lang gleichförmigen Programmgestaltung verlassen werden und es geht uicht länger an. wirtschaftliche Gründe für die Beharrang auf der alten Linie den Ausschlag geben zu lassen. Was der dentsche Rundfunk gegenwärtig auf Auregung von Dr. Goebbels unternimmt, sollte beispielgebend sein. Wie überall, so heißt es auch hier: Dem jungen Leben eine Gasse! Man sei sich bewußt, daß eine weitere Bequemlichkeitsepoche von fünfzig Jahren das deutsche Volk für immer um eine organisch wachsende, musikalische Kultur bringen und es zum alleinigen Genuß vergangener Größe verurteilen würde! Niemals gedieb die Kunst anders denn im Wagnis, nicht allein der Schaffenden, sondern auch three Mittles!

Wie wäre aber eine starke und bewußte Pflege der neuen Musik denkhar ohne die ent-

Zur Eröffnung der XI. Olympiade, die 1936 in

Borlin stattfindet, wird ein Festspiel 10 000 Mitwir-

Ablanf des meuschlichen Lebens zu einer Einheit.

die Erfüllung dieser Aufgabe mehr als die schöpfe-

rische Erfindung des Nur-Komponisten verlangt. Das

Ziel einer engen und organischen Verbiudung von

Musik and Bewegung stellt nicht our an die musi-

kalische Formung hesondere Forderuogen - auch die

scheidende Mitwirkung der Kritik? Auch auf diesem Gehiet liegt noch vieles im Argen. Als der neue Staat die allgemeine Selbatherrlichkeit der Kritik beschnitt, da steckte man vielerorts verzweifelt die Köpfe zusammen und glaubte die Grundlagen des eigenen Berufes verloren. Iu einem sehr bemerkenswerten Aufsatz der Deutschen Rundschau" hat nun Paul Fechter vor einiger Zeit der Kritik ihre Zukuuftsaufgahe gezeigt: Nicht mehr Richter, sondern eben Mittler zu seiu. Das ist es, was auch das lehende Musikschaffen von der Kritik verlangt. Erst durch ihre richtig aufgefaßte Tätigkeit wird dem Hörer heute das Nene vertraut, das Dunkle geklärt und das flüchtige Erlebnis zum dauernden Besitz, der jede weitere Eroberung leichter und hemmungsloser macht. Freilich gehört zur Erfüllung so hohen Amtes das eigene Können und ein nie miide werdendes geistiges Aufgeschlossensein, das unsere Kritik heute zum großen Teil erst wieder gewinnen muß. Stumpfer Schlendrian, Aufgehen in der Täglichkeit wäre nicht nur ihr Tod sondern auch der Anfaue vom Ende für das ihr anvertrante Gut: die Musik.

Es sind einfache Forderungen, die hier gestellt wurden, allzu einfach, um nicht Bedauern darüber zu wecken, daß sie üherhaupt gestellt werden mußten. Aber hat es Sinn, sich selbst die beschämende Notwendigkeit zu verheimlichen? Öffnen wir uusere Augen! Wer in Deutschlend den heiligen Willen zu einer neuen Volkskultur hat wird die von unserer Musik gesetzten Grund-

tation. Damit nicht genug: Klänge, die bisber auf

selten musikalischen Zwecken dienstbar gemacht wur-

die Beetbovensche Vertonung, die die Menge der

Mitwirkenden und das Orchester in einem Bekennt-

nis vereinigt, krünt damit auch den großartigen Ver-

such einer Vereinigung musischer und gymnastischer

Grundkrüfte im Menschen - einer Leitidee der alten

# bedingungen anerkennen müssen!

den, erscheinen bier plötzlich in eine musikalische kanda in Rund das simiran Kamufhahn vereinigen Sphäre gehohen. Der silberne Klang des Glases paßt zum kindlichen Reigen in gleicher Weise wie der Rine Folge von Bildern versinnbildlicht darin die Idee der olympischen Wettkämpfe und zeigt, wie die metallische Klaug geschlagener Amboße zur Kugel-Leibesübnug in ihren mannigfaltigen Formen und gymnastik der Männer, Trommel und Fanfaren zum Arten die verschiedenen Lebensulter des Menschen durchziehen. Vom Reigen der Kinder bis zum Box-Aufmarsch der Knaben wie zum künstlerischen Tanz kampf der Männer, vom Ballspiel der Mädchen bis das große Orchester mit seiner farbenreichen Palette wenn sich die Reihen und Bläcke verschiedentänzerischen Darstellung einer Tutenklage trauern farbig gekleideter Kinder zur "Olympischen Fabue es ist ein weiter Bogen, der sich zwiechen diesen Polen spannt, und duch hindet sie der entfalten, erklingt das bistorische Glockenspiel der otsdamer Garnisonkirche. Die gesamte Musik ist auf Schallplatten sufgenommen und wird durch Laut-Zu den Bildern dieses Weihespiels schrieben die sprecher vermittelt. Seinen Ausklang findet das Festspiel in Schillers Hymne "An die Freude", und Münchener Komponisten Werner Egk und Carl Orff die Musik\*). Es bedarf kaum einer Begründung, warum

Wehl der Klangmittel muß unter ganz neuen Ge sichtspunkten geseben werden. So einlenchtend es auf Ein neues Oratorium den ersten Blick auch sein mag, daß der Reigen der Kinder eine undere Instrumentation verlangt wie die musikalische Untermalung von Freiübungen verschie-

Musik zum olympischen Festspiel

dener Reichswehrkompagnien, so schwierig ist es. die solch verschiedene Anfgahen geeigneten Klangkörper zusammeuzustellen. Hier konnte die langjäb-rige Erfahrung, die sich Carl Orff als musikalischer Leiter und Mitarheiter einer Bewegungsschule, der Güntherschule München, erworben hatte, neue Babuer eröffnen. Die Arbeit eines ganzen Jahrzehutes gebörte dazu, um einen Klangkürper zu entwickeln, der wie kaum ein anderer zur Begleitung tänzerischer und, wie die Erfahrung beweist, auch rein gymnastischer Körperhewegungen geeignet ist. Den Grundstock die-ses Klangkürpers bilden, um ein häufig mißhrauchtes, aber noch häufiger mißverstandenes Wart Wast on he schiedener Bauart, Pauken, Stahspiele (Xylophone, Metallophone, Glockenspiele), Flöten usw. sher - zum Unterschied von sogenaunten Geräuschorchestern der jüngsten Vergangenheit wirklich musikalische Aufgaben gestellt, und eine auf

Volkelied and Valketaus gegründete Musik fi bier eine in dieser Form zwar neuartige, in den Bin selheiten aber auch historisch belegbare Instrumen-\*) Egks Musik, die f

ür großes Symphonie-Orchester in neu-iger Weise eigens f

ür den Lautsprecher geschrieben ist, wird diaser Stelle noch besooders besprochen.

Olympischen Spiele

Wilhelm Maler, einer der berahtesten unter den jungen deutschen Kompunisten, schrieb nach Worten n Stefan Andres das Oratorium "Der ewige Strom Es handelt sich nichs - noch weniger als heim "Unaufhürlichen" und beim "Grußen Kalender" - um ein eigentliches, dramatisches Oraturium, sondern ebes nm eine großangelegte Kantate. Aber die Bezeichnung ist je nicht so wichtig. Viel bedeutsamer ist iedenfulls, daß das Werk bestimmende Anregungen von der Polyphouie empfing — nicht auletzt auch voo den genannten beiden Vorgängern —, und daß es gleichwohl den Anspruch erbeben darf, dank seiner oft schlagkrüftigen Melodik auch für angeschulte Obren eindrucksvoll zu sein.

Das Zwingende des Melndischen liegt nicht nur in liedmäßigen Achttaktgruppen (wie z.B. beim vulks-tümlich-wachtigen Chor "Die Kaiserstadt"), sondern vor allem auch in den violen frei ausschwingenden Unisono-Melismen. Demgegenfiber tritt der Anteil thematisch-konstruktiver Arbeit zurück. Das unterstützende Orchester macht sich zuweilen mit kolo ristischen Klangballungen selbständig (so z. B. bein Trubel der Karnevalssene). Im ührigen ist die Hermonik einfach (Bevoraugung leerer Quinten), trata mancher sich ans der Stimmführung ergebender Rei-



Die elektrische Hinrichtung

Diese Spottzeichnung auf die "Elektra" stamm us dem Jahr 1910 und erschien in dem Zyklus "De zerpflückte Strauß" in den "Lustigen Blättern". Sie verrät die Überraschung, die das bahnbrechende Werk seinerzeit hervorgerufen hat. Sie beweist aber auch welche Beachtung damals musikalische Fragen in der alleemeinen äffentlichen Diskussion fanden.

Einzelne Nummern dieses Werkes, das den Rbeis verherrlicht, kamen sinngemäß im Reichssender Köln zur Uraufführung, und zwar im Rahmen der Sende-Reihe "Zeitgenössische Musik", die an jeden zweiten Donnerstag über alle deutschen Sender geht. Die Koezert-Uranfführung des vollständigen Werken wird am 10. Dezember unter Johannes Schüler in Essen statt finden. Die Voraufführung im Rundfunk der bewährten Leitung Dr. Buschkötters. Das Orchester und der Funk-Kammerchor musiaierten recht sanher und zuverlässig. Von den Solisten tat sich be-sonders die Sopranistin Anne Sieben hervor. Im grozen war es die erfreulichste und wichtigste Ruudfunk Uranfführung dieses Sommers.

### Kasseler Wusiktage 1935

Besonders hemerkenswert im diesjäbrigen Programm ist die Abkehr vom ühlichen Konzertstil, der is such der Haus- und Kammermusik am wenig ansteht: Austelle der bisherigen Hansmusikvorfüb-rung in einem großen Soal werden die Teilnebmer in kleine Grappen aufgeteilt und 8 Hausmusikstunde mit verschiedenem Programm gehoten. Anßerdem gibt es wieder Kommermusik, Gesellige Musik und Geistliche Musik alter und zeitgenössischer Musiks in stilgerechter Besetzung.

Die Tage finden unter Mitwirkung erster Krifte aus dem Reich und unter Leitung von August West-zinger vom 11.-13. Oktober statt. Schirmherr ist des Oberpräsident der Provinz Hessen, Prinz Philipp \*\*\*

### Limburger-Domfestmesse von Joseph Haas

Die musikalische Ansgestaltung der 700 Jahr-Feise des Domes iu Limburg erbielt ihre besondere Note durch die Uraufführung der Christ-König-Messe die Joseph Hans zum Domjuhiläum an der Lahn kem oie Joseph Haas zum Domjuhikism an der Lana von ponierte. Juseph Haas gebt den in der Sperie Dumfest-Messe begonnenen und in den folgené Volksoratorien fortgeführten Weg weiter. Wilhe Dauffenbach hat wieder den Text geschrieben-folgt dem Gaug der beiligen Messe. Die Vertona ist für einstimmigen gemischten Chur (Volkeges mit Orgel oder Bles- oder Streichorchester gest beu, genau wie die Speyerer Domfestmesse. Acht eisoder zweistrophische Lieder, deren Worte den lits ouer awestrophische Lieder, deren worte ass nu-gisch fest geformten Wendungen des Christ-Kenige Tages anklingen, folgen der liturgisches Handlusg Der reife Still ist bestimmt und durchgrungen wie dem Formprinzip der Unrgisch-choralhaben Distonie



Lautenspielerin von I. Dietz

Futa: Hans Retelaff

Das frei und leicht singbare Volkslied ist mit dem

Choral verschmulzen.

Die nagewähnliche Volkstümlichkeit des Werkes
erwies sich gleich bei der Uranfführung in Limburgver Tausende von Menschen, fast wie auf inmeren
Befehl, sofert mittangen und damit der Messe die
schänste Weihe gaben. Das Wiesbadener Kurorchester
unter Heinrich Hannappel vereitent das Leb. unterstützt durch die Orgel, die Hermann Schroeter- Küln,
rüstet, das wehnhaft volkstümliche Werk an der
nichte. das wahrhaft volkstümliche Werk an der

# Taufe gehoben zu haben. Otakar Ostreil +

Der Operachef des techechischen Nationalitaeren 

"""Logg., "Jake-Opereli, int Eude Augman nech längeren Leiden gestorben. Ostreil wurde 1879 in Praggeboren. Er was Schüller Hostinikay (Philosophie und 
Astheils) und Filiche (Komposition). 1908—1922 (ritet er die Pragee Orchesterverlinigung 1914—18

1920 be-Mirchter des Weinberger Sindtheaters. Seit 
1920 be-Mirchter hat. 1008—192 (richter).

Ostroil gebötte zu den herverragendeten Dirigenten der Gegenwart. Wem das Preger Nationaltheste hente bei aller Ritchenbudgheit im Bindlick auf Regie hente bei aller Ritchenbudgheit im Bindlick auf Regie Weit gebötte, die zu den der der Gestellt der Weit gebötte, den der der Gestellt der Auffahrenge Weit gebötte, den Verzigkischer Mozarz-Dirigent auch bat für munklaßed vorhülliche Auffährengen der Hauptopern des Meisters Sorge getragen. Unter Sonstein, Derox den Meisters Sorge getragen. Unter Sonstein, Derox den Gestellt der Verzigkischer Weitern blechten sterne der vor allem darch Chorwerke ("Legende von der heitigen Zielt", "Solicht Weitern") bakkunn sorter zeiten getra Zielt", "Solicht Weitern") bakkunn sorter zeiten Meister Zielt", "Solicht Weitern") bakkunn sorter zeiten Meister Zielt", "Solichte Weitern") bakkunn sorter zeiten den Zielt "Solichte Weitern") bakkunn sorter zeiten beschtt lichen Erfolg ein.

### Bayreuth 1936

Die Leitung der Bayreuther Festspiele gibt die Swieldege für die Aufführungen im Jahre 1936 bekunst "Joherung" wird an sechs Abenden und zwer an 19. 22. und 30. Juli, am 19. 23. und 31. August was Aufführung Genmann. "Fordige 3. 2. und 30. August "Aufführung an 23. Juli und 21. August "Welhür" am 24. Juli und 22. August. "Stepfrie" um 25. Juli und 23. August und "Götterdämmerung" um 25. Juli und 23. August und "Götterdämmerung" um 25. Juli und 23. August und "Götterdämmerung" um 27. Juli und 25. August.

### Berliner Konventuemelnde

Ulter dem Vorsitt von Oberbürgermeister Dr. Sahm werde die "Bertherr Konzerigensinde" gegründet. Sie stellt zugleich des Konzerigen der Berliner NS-Kullutgeneinde ser und will Ür wenig Geld gute Kunst am alle Volkagenossen übermittelle Vorsien einen "Jahrechteitigt von 12 Mark werden seines Konzerigen einen "Jahrechteitigt von 12 Mark werden seines Konzerigen einen "Jahrechteitigt von 12 Mark werden seine Konzerigen eine "Die erwe Organisation därfte ein weiterer Scheitt zum Umbaum and zur Gesundung des Berliners Muniktheben sein.

Dieigent und Sängerin, Sandsteinfiguren von F. Dietz aus dem Germ, Museum in Nürnberg. Foto: Hans Retzlaff

# Gartenkonzert vor 200 Jahren

museum in Nürnberg has vor kurzem ein Gartenkonzert von Ferdinand Dietz erwarben, das die Genialität dieses lange v kannten, in Franken führend gewesenen Rakakobild hauers in helles Licht stellt. Von den sieben musizierenden Personen bringen wir eine Sungerin, eine autenspielerin, einen Flötisten und den Sängerdirigenten, der ein zusammengefaltetes Notenblatt als Taktstock führt. Die zierlichen, als Brustbilder in Sandstein ausgeführten Figuren stehen auf alegant geschwungenen Suckeln und sind im Museum wie in viner wirklichen Kapelle in vine halbrunde Orchester muschel gestellt. Urspünglich werden sie in einem frankischen Park bewundert norden sein. Ihre Körper, die sich wie im Fluß von Melodien wiegen, ihre grazios ein und ausspringenden Umrisse haben sich von dem Grün der Anlagen wirkungsvoll ab, während das Sannenlicht die meisterhaft modellierten Gesichter erst richtig zum Sprechen brachte. Sonne und Regen sind nicht spurlos au den Musikanten vorübergegangen: es bedurfte vinor behutsamen Zusammensetzarbeit im Museum, che sie sich wieder so gaben, wie sie Dietz aus seiner Werkstatt hatte binausgehen lassen: als leichtlebige Geschöpfe des Rokoko. Zu der virtuosen Beherrschung der Gewänder gesellt sich als nnverkennbares Zeichen der eigenhändigen Meisterschaft von Ferdinand Dietz der Reichtum des see-

hoben hodruds in den Gosichtern das Behebed, hosses Votenlesen der reiszende Singerin, die gespannte Infrachsanheis der Schinen mit der Luste, die hobische Elegans des Flätenkandiers und die seisig beherrichende, "Jamagebende" Minik des Kapellmeisters, dessen Enge an die Hildnisse seisgenossische Muster des 18. Jahrhunderts ernnern,

Es est fruglich, fur welches Schloß die Gruppe geurbeitet wurden ist, wir kunnen sie aber einordnen in das Lebenswerk von Dietz und damit vermusen. daß sie für Unterfranken geschaffen wurde. Die Stauen des Parkes von Leitshächheim bei Wurzburg stehen dem Yuenberger Konzest am nüchsten, wenn sir auch in der Durchbildung der Einzelheiten hinter diesem zurhekbleiben. In den Jahren 17a5 Diets in Veitshöchheim tätig gewesen, nachdem er im Dienst der mächtigen Würzburger Fürstbischofe aus dem Hause Schünborn fünf Juhre lang an der tusschmückung des Parkes von Seehol bei Bamberg gearbeitet hatte, deren schöne, an Zahl aber nur geringe Reste heute das Germanische Museum behet. Lugt man noch den Atar von Gankönigshofen und das Portal von der Michaelskirche in Bambers hinzu, so sind die nichtigsten Werke des Ferdinand Dietz bereits genonnt, soweit sie von dem bilderfeindlichen Klassizismus und dem Inverstand vorigen Jahrhunderts verschont blieben.

# EinWort zu den Konzertprogrammen

Der Rundfunk hat vor einiger Zeit die Reichsseudnigen zeitgenössischer Musik eingeführt. Er ist damit wirklich bahnbrechend vorgegaugen, und es ist nur zu hoffen, daß diesen Sendungen der Widerhall zuteil wird, der ihnen gebührt. Über die Einzichtung selbst soll hier jedoch nicht diskutiert weeden. Es handelt sich nur derum, einigen Betruchtungen, die sich an diese Tatsache anknüpfen, nachzugeben, Stannend und bedrückt stellt man fest, daß eigene Sendungen für die zeitgenössische Musik veraustattet werden müssen. d.h., daß sie unr sozusugen z., be stimmteu Zeiten und nach vorhergehender Einführung aufgeführt werden kann. Man muß sich fragen, als was denn die moderne Musik betrachtet wird. Muß man deun immer noch darauf hinweisen, daß sie kein Museumsgegenstand und auch keine Spielerei experimentierender Musiker ist? Sie ist der lebendige Ansdruck des künstlerischen Willens unserer Zeit, und mißte als soldier - wenn schon einmal eine ideale Forderung aufgestellt werden soll - eigentlich den größeren Teil der Programme bestreiten. Daß dies natürlich auf erhebliche nud auch wohl begründete Schwierigkeiten stoßen mißte, wird durchaus nicht verkanut. Aber man betrachte sich einmal die Programme der Symphonickonzerte und man wird mit estürzung feststellen, wie verschwindend wenig moderne Musik überhaupt aufgeführt wird.

Es wäre lehrreich, wenn die deutschen Konzertagenturen und sonstigen Veranstalter sich einmal das

Programm eines öffentlichen Konzertes in Italien betrachten würden. Wenngleich auch die Art, wie es dort gemacht wird, für nus nicht maßgebend sein so ist darans doch zu ersehen, in welchem Maße ein Kulturvolk die freilich oft sehr mittelmißigen Schöpfungen seiner lebenden Kunstler dem Publikum zugänglich macht. Dabei ist noch hesonders zu bedeuken, daß die musikalische Tradition in Italien sicherlich wesentlich stärker auf die Gegenwart einwirkt, als in Deutschland, Man denke mir an Mascagni cinerseits and Richard Strauß andrerseits, die gleichzeitig ihre Werke Jahrichen, von denet. gleitzeritg inte Werke ranti och von uene, ause Masergui viel euger an seine Vorgänger ankulipft. Trotsdem bestreiten die modernen Italiener, vor allem Respight. Casella, Malipiere u.a. einen guten Teil des Programus, la Demisdiand dagegen, wo doch durch Richard Strauß des harmonische Prinzip in einer Weise ausgedehnt, ja gesprengt wurde, daß in klanglicher Hinsicht zur Moderne nur noch ein kleiner Schritt ist, wagt man es nicht, vom Althergebrachten abzuweichen.

Man komme uur uitht mit dem Einwand, die modernen Werke seine stellerdt. Mipeschen daven, daß auf jeden Fall durch die Hillenge rederer Sdüplungen dem Palliktun der Balliktun einen Formprinzipien vertrant gemacht werben, kan neuen Formprinzipien vertrant gemacht werben, kan heute und nieumal endgäligt führt den Wert der neuen Musik entscheiden. Es ist sehr gut möglich, die eine spätere Zeit über jetzt sehne wurtigende die eine spätere Zeit über jetzt sehne wurtigende





Werke wesentlich anders urteilt als die Gegenwart Ein weiterer Einwand ware natürlich, daß das Publikum moderne Musik nicht hören walle. Abet wer weiß das? Es käme bestimmt einmal auf einen allerdings wirklich geoßzügigen Versuch an. Da mit ist es nicht getau, daß hie und da regionale Kon zerte moderner Musik, sagen wir z. B. Konzerte zeit genössischer sürhsischer Konoomisten oder übeliche veranstaltet werden. Hei solden Zusammenstellungen ist die Geführ zu groß, dall mir mittelmäßige Werke aufgeführt werden. Man millte Konzerte bringen, in denen wescutliche neue Werke zur Aufführung gelungen. Statt dessen behilft man sich damit, w

gespielte Werke von Brahms, Schumann u. a. winder Werke, depen das Publikum wahrervorvolistan acheinlich auch nicht mehr Interesse entgegenbringt als der modernen Musik, die doch wenigstens noch den Reiz des Neuen hat. Und wenn in jedem dritten Konzert die Fünfte von Beethoven gespielt wird, dann entspricht diese rein geschäftsmäßige Auswer tung sieher nicht dem Willen des Schöpfers. Die ganze Musikerschaft müßte den Dirigenten dankbar sein. die durch hünfige Aufführung zeitgenössischer Musik einerseits dem Notstand der schaffenden Künstler ab-helfen mid andererseits die Werke unserer Klassiker vor dem Zerspieltwerden bewahren.

# Neue Werke im Opernspielplan

### Eine Umfrage des .. N. M."

Die nechtschende Zesammenstellung ist fellwabe aus der Schlen, teilweise uns Prompieten oder Anhönigung auf Dereasstättlingen gewonstellung der Anhönigung und Pressentättlingen gewonstellung der Anhönigung und Pressentättlingen gewonstellung der Schlender Anhönigung der Schlender Schle

Ein Nechtrag, sewie eine ähnliche Aufstellung läber iffe Chor- und Orchesterwerke logt in der nüchster

n nachinigender Austellung sind Werke von Richard Strauß nicht enthalten, weil sie selbstverstündlich überalt zur Auflährung gelongen. Dagegen lenden die Opern von Hean Plitzeer Aufminme, um durzulegen, dall zeitalt Plitz-nar van desischen Bihnen noch viel zu wenig kerlicksich-tigt wird. IU Ursullikrung

chens Rezidsek "Ritter Blaubert

Allensteins Graener "Friedemann Bach" / Humperdock "Hei-rat wither Willen"

Altenburg: Kormann "Der Dreispitz" [U.] Anneberg: Egk "Die Zaubergeige" (Selálleropert

Augsburg: -ırlını (Stantsoper) Respighi "Die Flomme" (U.) / Eğk "Die

Zaubergeige

Zaubergeege"
[Deutschen Opyrnlous]
than Egk "Die Zaubergeige" / Lorteing "Die kleine
Stadt" / Wagnes-Régeny "Der Günatling" Biolefeld: Orimm "Kim Tag im Licht" / Phizner "Palestrum"

Bonn -Breunschwalts Knaterer "Was Ihr wollt" / Roznicck "Do
Dhose" / Schlüsch "Die Stadt"
Breunschwalts Dhase" / Prizzioc "Pulestrine"
Breunscharens Konnell "Timmilie Gazzi"

Breunscharens Konnell "Timmilie Gazzi" / S. Windows (He

Select Frace Schmidt "Notre Dame" / S. Wugner "Herzog Wildlang" / Phtauer "Der arme Heinrich" / Heger "Bett-ler Nameshis" / Woll-Ferrari "Scholkhalte Witwe" eslaus Moninszko "Haike

Chamalta Egk "Die Zauliergeige" / Mudetrija "Die Gester-Cuburge Egk "Die Zuubergeige"

Cottlene

Dermstedt: Wagner-Régeny "Des Güsstling" / "Schmuck der Madonen" / Roseline "Gudiya

"Scanniek der Madonen" Roseline "Goditon" deut Waltershausen "Überst Clasher" tmundt Veild "Die deutschen Richtstüdter" / Atterberg "Bammendes Land" / Egk "Die Zaubergeige" / Heger "Der verlorens Solon"

m (Stantaoper): Heger "Der verlorene Sohn" (U.) Disseldorft Reraicele, Jones Diana / Piltener "Pelestrino" / Ponckiellt "In Giscouda" / Ibert "König von Ivetot" Dushurjt Therstappen "Lord Savilles Verheecken" (U.) / Striwer "Skandal um Grabbe" / Gorster "Madans Lite-

Elbigs — 
Fairst Larlang "Die kleine Stadt" / S. Wagner "Barea 
katter" / Walf-Ferrari "Sh" / Wagner-Régew "Di 
Gharilling" / Elgh "Die Zanbergiege" / Montackon "Halkat 
Essann Egk "Die Zambergieg" / Seinhaust "Die Stadt" 
Gressen "Freinkamm Back" / Pilknam "Dulestrim" 
Fisnsburgt Grism "Hundur im Glekt" 

D. Jahruma Smalt (11) Frankfurt/Melm Harmann Reutter "Dr. Johannes Faust" (U.) / ..M.

ndeme Linelotte" Fraiburg i. B.: Kusterer "Dieuer zweier Herren" [U.] / Egk "Die Zunbergeige" / Kempff "Pamilie Guzzi"

Gara/Rauft: Pfitzner "Der arme Heinrich" Gladhanh/Rhaydtı Wagner-Régeny "Der (innelling" / Egk

"Die Zanbergeige"
Görlitzs Wolf-Ferrari "Die vier Grolden Göttlingen: Egk "Die Zaubergeige" / Schliege "Der tieer vor

Halberstadte

Hamburgs Graaner "Don Ju Regany "Der Günstling" an leizies Abententer

Regary "Der Günstling"
Hanaovert Max Peters "Der Solins der Sonne" (B.) / Hungsodinck "Hefrat wider Willen" / Rezaleek "Donna Diane"
Egk "Die Zunbergeige" / Piltzner "Der arme Heinrich"
Woll-Forvart "Die vier Großtans" Haldelberg: Heger "Bettler Namenloe"

Halle: Egk "Die Zanbergeige" / Lorizing "Die kleine Stadt"

Kulserslauseru: Grissen "Nicodemus" / want-terrani "say Karlaruber Henrich "Beatries" (D.) Altricker, "Thammend a Land" / Ehrenberg "Amelices" / Grisser "Thom Husses Ictates Abenteser" / Monitorsko, "Halla" / Zelfore "The sersunkens Glocke" / Notzel "Menater Grislo" - Theillie

"Lobelusz" / S. Wagner "An allem ist Hütchen sebuld" / Wolf-berner "Sly" Woll bernet [Sh]\*

Kasali Woll-bernet [Sh]\*

Kasali Woll-bernet [Je vier Greblane\* / Greener [Prinz vol. Industry]\* [Sh]\*

Shandine\* / Wasser-Bernet [Je vier Je vier [Je vier Je vier

Genetting"
Kibir S. Wagner "Herzof Wildlang" / Phitzer "Das Berz" /
Phitzer "Der arme Beinrich" / Rezuliek "Donna Diana"
Könligheig: Bernicke "Spiel oder Erast" / 5. Wagner "Pried-ulassenged" / Gronner "Friederman Bach" / Wolf-Ferrar "Das vier Grubina" / Volletthun "Island-Saga" / Schliepe "Der Herr von Gegenüber

elli "A basan parto" "Wagner-Régeny "Der / Wolf-Permit "Die neugherigen Prauen" /

Lorizing "Die bleine Stadt" / l'lick-Singer al-con unf & Leipzig: Sticher "Des Eulenspiegel" (U.) Liegnits: Mattanich "Rembrandt in Useifingen" (U.) : Par-

net "Der arme Heinrich" Lübeck: Grimm "Blondin no Glück" / Graener Seniga Lorizing "Die kleine Stadt" : 5. Vaffee Gertraude" "Der Bärenksuter"

Me.axi Wagner-Regeny "Der Günstling" / Wolf-Ferrer "be schulkhalte Witwe"

annhaim: Pfitzner "Rose vom Liebusgarten" Rennaga "Schwattenweiß Graener "Schirin und Gertroide La

Die Zaubergeige | Reznicek "Donna Dlaus" Minchen: Holenis "Viola" / Wagner-Regeny "Der Gun-img" / Plitzner "Der arme Heinrich" / Hunperine Heirat wider Willen / Atterberg "Flammender land

Flecher

"Ulempregel" ster L W.: Nürnberg: Recpight , Die Flamme" / Reznicek "Donne Dune / Wagner-Regeny "Der Gurstling"

Oldenburg: Wagner-Regeny "Dur Ginetling" / Heger "he verlorene Sohn" / Wolf "Das Wahrzeichen" | Monde verlorene Sohn" /

Osnobriticki: Plitzner "Das Herz" / Reznicek "Doma Dians Wagner-Régeny "Der Günstling" Plorzbelm: Keinpil "Familie Guzz" / Lortzing "Da biane

Plauen: Wagner-Regeny "Der Günstling" Regenshurg: Wagner-Regeny "Der Günstling Remscheid: Wagner-Regeny "Der Gunstling Rostock: Kemplf "I smille Gozzi

Seathelicken Schneldemübl: Pleizner "Der urme Heinrich" Schwering Egh "Die Zunbergeige" / Pfetzner "Der ame fleu rich" / Wolf-Ferrari "Sly" / Wolf-Ferrari "Die in

Stettlar S, Wagner "Der Bhrendunter" 'Phizner "Der sone Heinrich" / Lortzing "Die kleine Stadt" Trier: Egk "Die Zunbergeige" / Overleuff "Mira" en: Mirsch-Riccins "Der Student von Prag" [L']

Wuppertal-Barmen: Win churg: Werner Egk "Die Zaubergeige" Zwickou: --

# Die kommende Oper / Eine Erwiderung

In der Zeitsdorift Tür Musik (Nr. 8, August 1935) not Dr. Walter Hupke, Hamlourg, geg Artikel "Die kommende Oper" (Inniheft des Neuer Musikhlatte ) Stellung, Dr. Haple bezeichnet meinen Versich, aus der Lage des augenblickhehen Opern-schaffens einen Aspekt für die Furni der kommenden deutschen Oper zu gewinnen, als "Wunschträmme über die Zukauft, die als Sukjektivismen zu bewerten und in geziemendem Alestand vom wachen, tätigen Leben en halten" seien. Er verneint damit also die Beungen ernsthafter kulturhewußter und kulturschuffender Kreise, dens zukünftigen dentschen Kunst werk durch gedankliche Erüsterungen eine bestimmte positive Richtung zu geben, Dr. Hapke darf sich von mir, als in Berlin lehendem Komponisten, sagen lassen, dall fast alle sidt ernsthaft um eine neue deutsche Musikgestaltung bemühende Kollegen an derartigen Erüsterungen lebbaften Anteil nehmen, ja, daß sogar die Reichsregierung durch ihre kulturellen Einrichtungen des öfteren dem dentschen Musikschaffen eine bestimmte Richtung weist, wamit die Berechtigung, derartige "Wunschträume über die Zukunft" zu verüffentlichen wohl erwiesen sein dürfte. Leider lißt der Ton des Hunkesehen Artikels und

seine Manier (die man überwunden glaukte), Sütze aus dem Zusammenhang zu reißen, om sie dann "überlegen" is Grund und Ibden zu kritisieren, ein ernsthafte Diskussion nicht zu. Daher nur folgendes zur Erwiderung:

Ich linhe in meinem, bewußt nur die graßen Linien anfzeigenden Anfsatz Hans Pfitzuer nicht berücksich tigt, weil, gemessen an der lehemligen Wirkung, die von der Höhnenanfführung ansgeht, hrute um deut-schen Theater Wagner und Strauß weitnus dominleleider auf Kosten des Pätznerschen Hühnen ren werkes. (Wo Parsiful nuchrers Mule im Johr erschein). militte für Palestrian Platz sein. Den gegenwärtigen Operusquelpan zo erürtern war aber nicht der Zwerk meines Artikels.) Symptomatisch für das ungenhickliche Opernschaffen ist aber (und deshalb sehrieb ich einen Aufsutz): einerseits eine trostlose Aldiängigkeit von Wagnerschen Musikdramz, die mit den Mäglichkeiten des Straußschen Orchesters datgeboten wird (dagegen stellte ich als Positivom die Vitalität des Alterswerkes von Richard Strunß sellist) dererseits hingegen der Weg, der sich heute schon in zwei jungen Werken abzeichnet: in Wagner-Regenys J. Hinstiffing" and Werner Egks "Zaubergeige", Diesen Weg, der nuch der Weg der kannmenden jungen Generation seln dürfte, versuchte ich sufzuzelgen.

Wenn nun Dr. Hapke der Cherzengung ist. Als nicht aus dem jeweiligen Formtyp (Nummersope oder Musikdrama) die Garantie für die Gegenso und Zukunfratüchtigkeit eines Werkes abruttten beso sind wir der Meinung: nur aus einem gant statken und bewoßten Formwillen kann es eine undmulip Hachblüte der dentschen Oper geleen, denn font-wille heißt gedankliche Zucht, heißt Interorlaus und Verarleitung des schöpferischen Einfalls unter dem Gesichtsprinkt des tektonischen Werkhopte heißt schließlich Eindemigkeit und Einfachteit der musikulischen Spruche austreben. Diese in der den schen Oper bei Glack und Mozart zu findenfen hiirdisten musikalischen Qualitäten gilt es wiedere gewinnen, wenn die deutsche Oper nicht über den psychologisierenden Musikdrama die typenhidenle Kraft der Musik verlieren will. Das ist für jeles der einen affenen Blick für Lehendiges, Wenlende sich bewahrt hat, heute sehm angenscheinlich de epigonale, nachwagnersche Musikalrama kenn mitt Umständen aus Dutzonden musikalischer Floskeln 20sammengeschrieben werden, ohne daß mehr als een Schreibarbeit dahinterstrekt ein Werk, wie de rin Work, wie det "Günstling" aber, das eine Fülle von Einfällen zeit die einfuelrerfunden und entsprechend geformt wurden verlangt eben schöpferische Potenz. Und da das kom mende Genie der deutschen Oper eine schöpfensch Potenz sein wird, ist die Richtung seines Weges # glinen.

### Tonkünstlerfest in Berlin

Das 6c. Tonkinstlerlesi des Allgemeinen Deutsches Musik vereins findel, wie fiekunnt, vom 21. hie 24. Septamber 1935 it Berlin stalt. Festdirigkenten sind Prof. De Peter Rocks 35. Prof. Hermann Abenduruh.

Programm, Sonning, 22. September, 12 Uhr: Kunnrikn zeit (Singiskudomie) Huns Sachiese: Hillserenile, Philipp Mahw Gelatlithe Solokoniale, Felix Petyrek: Komertettides in Klaviere, Hermann Zilcher: Strickbagarich, H. K. Sahnd Türkisches Liederbuch, Hans Brehme: Saaleit op 30

Turkisches Liederbuch, Hann Breishner Sakteil op zw. 20 Uhr. 1. Orgick-glerkonzert, Ilans F. Schauh, Pennstell Walter Lampe. Thema und Veitationen ihr Kiavier und Orchester, Rudil Siegel: Kanonische Daette, Albert Wecknif Zweite Stationie.

Mimtag, den 23. September, 11 Uhr: Hauptversachte to United and Control of the Control of the Control of Control of

Dienziog, 24 Septiember, 20 Uhr. 2. Urchasterkonnel. Wil-siem Rindts: Pessacaglie. Philipp Jarosch: Vier Orchesterliefer. C. G. Kiusemenn. Musik zu einem Gesong aus der "Edds. Wilhelm Fatersen: Dritte Schlosie.

### Moderne Klaviermethodik

von Prof. W. Georgii

Die Theoretiker des Klavierspiels waren bis zum Bude des voriegen ladenbunders samt und souders reine Empiriker, d. b., sie leisten lithe Lehren um der Erfahrung als ohne den Versach einer wissenschaftlichen Begrindung. Woer ansundusseine gennach wurde, versield uma gewähnlich gegen mehnnische, übwishigtelen der antomische Gerente.

Das wird um 1900 völlig anders. Eine wahre Invanion physiologischer Schriften setzt ein. Die wich-tigsten Rufer im Streit sind Breithaupt, Caland und Tatzel. Versuchen wir, das Genteinsatte der im einsehren sehr gegensätzlichen Lehren herauszuarbeiten. so ergibt sich folgendes Bild. Einst bezogen sich die Meinungsverschiedenheiten vor allem auf die "Hand-Das übertriebene Hachreißen der Finger haltung". nach Art eines gespunnten Pistalenhahus (das Bild stammt von Breithaupt) war nimlich keine aligemeine Lehre der Alten, wie man zu glauhen geneigt ist; sowohl J.S. Hads wie Raucau verlangten, daß die Fingerspitzen nabe an den Tasten bleiben. Jetzt vertritt an den Standpunkt, es lohne sich kaum, von einer richtigen oder falschen Haltung der stillstehenden Hand zu reden, da Klavierspiel Hewegungskungt bedentes das Entscheidende seien alsa natürliche, zweckmißige Bewegungen. Einst verbot man eine größere Bewegung ülerall dart, wo eine kleinere zu genügen schien. Jetzt bekämpft man die daraus sich ergebende Oberlastung der kleinsten Hebel des Spielmechanismis, der Finger, und zieht in weitem Maß die größeren beran, die Muskolatur der Arme und des Rumofes. vielfach auch da, wo die Ausführung durch die Finger allein zwar möglich ist, aber schnellere Ermüdnug zur Folge hat. Endgültig überwunden ist auch das mechauistische Prinzip, der technische Drill des 19. Jahr-hunderts, dessen Blütezeit in Czerny verkörpert ist. Man übersah das Wichtigste: daß nämlick die Techein geistiger Vorgang ist, und daß die Übung weniger die Pinger als vielmehr das Zentralorgan an-(Breithaupt). Dasselbe driickt der leekaunte Sprudi aus, wonach die Technik des Übens wichtiger ist als das Üben der Technik.

magnut an der Geits zu einem Rachs, an dah serfindig noch nitrid die Soele Dreithungs rekling seine Theorem eine Methode auf psychophysiologischer Grundlage unt in der dar Psychophysiologischer Grundlage unt in der dar Psychophysiologischer Grundlage unt in der Labeibürker debt der weitern von Schaut sons in die Labeibürker prollinge der Australie vor eine an labeien. Die Grungullan i.e. "aver 40 Muskela, die am Klwierspaleberütigt sind. Be ist soch bezeitbenund, dat dannalberütigt sind. Be ist soch bezeitbenund, darien Rabe wirkt in dieser Unspelung Pembaur unt seinem Rabe wirkt in dieser Unspelung Pembaur unt seinem Rabe wirkt in dieser Unspelung Pembaur unt seinem

Erst in der Nachkriegszeit hat man recht erkunnt, wie wichtig auch beim Klavierspiel psychologische Dinge sind. Ihnen ansachließlich ist die treffliche Studle von Bardas gewidmet: "Zur Psychologie der Klaviertechnik" (1927). Einen umfassenden und doch knappen Überklick über die Probleme, wie wir sie hentzutage schen, bietet K. Schubert in "Die Technik des Klavierspiels aus dem Geiste des musikalischen Kunstwerks" (1931). Wie es chedem etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhanderts der Fall war, bauen wir gegeowärtig die Klavierpädagogik wieder mehr in die allgemeine Musikerzichung hinein und legen großen Wert von Aufang an auf die Gehörbildung. In dieser Hiosicht ist "Der lebendige Klavierunterricht, seine Metholik und Psychologie" von Varró (1929) reich au Anregungen aus der Praxis und für die Praxis. Angeosciter sind Johnen ("Neue Wege zur Energetik des Klavierspiels" [1927], der den Atem des Spielers and dazu eine Pendelbewegung des Körpers mit dem Metrum der Komposition in Einklang zu bringen emp fiehlt, and L. Deutsch (,,Klavierfibel [1929] and ... Individualpsychologie im Musikunterricht" [1931]); er läßt fast ausschließlich das Primavistaspiel pflegen und verwirft technische Einzelühungen aller Art mit der Begründung: wer das Ganze erfasse und ein Ziel erstrebe, lerne von selbst die richtigen Mittel finden, In der Methode Leimer-Gieseking (Leimer, "Modernes Klavierspiel" [1930]) fällt die Forderung auf, die zum Konzertvortrag bestimmten Stücke schon vor Beginn der technischen Arbeit - leiliglich auf dem Wege der Lektlire - sich geistig so anzueignen, daß sie answendig heherrscht werden. Die wertvallste Erschel-nung der Neuzeit dürfte "Die Individuelle Klavier-



technik auf der Grandlage des schöpferischen Klangwillens" von MartienBen sein (1930); er setzt sich mit allen bisher aufgetretenen Fragen tiefschürfend unscinander, stellt eine fesselnde planistische Typenlehre anf und bemüht sich, auf diesem Wege zu einer individuellen Schülerbehandlung zu gelungen.

Die neueste belaugvolle Veröffentlichung ist des Schweizers E. Frey "Bewußt gewordenes Klavierspiel und seine technischen Grundlagen" (1933). Hier wird besonderer Wert darauf gelegt, jede Taste au ihrem günstigsten Punkt, nämlich ganz vorne, anzuschlagen. folglich z.B. schon beim Fortschreiten von einer Taste zur gleichfarhigen Nachbartaste mit Fingersatz 1-2 den Arm etwas zurückzuziehen und nungekehrt etwas in die Klaviatur hincinzuschieben: die so entstehenden "sügeartigen" Armbewegungen führen namentlich bei Arpeggien an Stelle des veralteten Fingerlegato-Untersatzes zu einem freien ... Armlegato"

### Feste und Feienn

Am 17. November findet in Jone das zweite Deutsche Volksmusiklest statt, veramstaltet vom "Reichsverband für Volka-musik" in der Reichsmusiklummer. Es wird vom Jenaer Musik direktor Georg Bhitcher durchgeführt und soll wertvolle neue deutsche Volksmusik herausstellen.

Auf Veranlassung des Reicham nisters für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung finden zwei staatliche Chorleiter lehrgönge in Ostpreußen und im Saargebiet statt. Das Schu lungslager im Saargebiet wird vom 23 bis 28. September in der ugendherberge Tholey, das Schu'ungslager in Ostpreußen 30. September bis 5. Oktober 1935 om Oatland-Lager Plabibude aunsberg durchgelührt.

Eine Sing- und Arbeitrzenche in den Herbstlerien (vom 11. bis 16. Oktober] veranstaltet der Tonska Du-Bund e. V. (Ver-ein für musikalische Erzichung, Vorsitzender Landeskirchenmusikdirektor Allred Stier) bei Hannoter. Ausführlicher Tages-plan ist durch die Geschaftsstelle des Toni'a Do-Dundes, erlin W. 57, kostenios zu erkalten.

Die Stadt Coburg veranstaltet zur Erb Wiederkehr des Geburtstages von Felix Draeseka vom 5 bis Wiederfehr des Geburtstaßes von Felix Draeseks vom 5 bis.

Oktober ein Draeseks-Feire, bei der neben Konnermusikwerken de Sinfonia traßien, das Khavierkonzert op. 36, die
Serenade op 49 und das h-moll Requeen zur Aufarmu gilangen, Dirigenten. Cerl Lenshardt und Sweftzel Mrib Solist. Ernst Riemonn.

### Hans Pfitzner Konzert für Violoncello

Orchester, ep. 42 Golur. Klavier-Auszug Eshtion e Nr. 2120 M. 5.— / Studien Parintur in Corberciums.

Auffebra material lethwrite Tranfführung: 27 September in Hamburg

iter Wilhelm Furtwingler mit Cooper Cassa B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

# GÜNTHERSCHULE

München, tur-on-traise 21. Tel 3/1 %

Berliu-Wilm., Blosbgru-traje 5, Tel 11747 on Priv. Schule für Gymnastik, Rhythmik, Tanz. basik zur Bewegung (Orff-Schulwerk), Sport, Lehr. Laien- und Fortbildungskurse. Prospekte anfordern!

"Endlich eine Schule, die nicht nur zur Technik führt, sondern zur Musik selbst."

So and Shalich lautet eine Menge von Ur teilen über die neuzeitliche

Klavierschule Zweigle-Walz

I. Teil M. 4.80, II. Teil M. 6.50

Ansichtssendung bereitwilligst durch jede Musikulienhandlung oder direkt vom Verlag-

Albert Auer's Musikverlag Stuttgart-S, Paulinenstraße 34

### Vor 25 Jahren

### Musikfest auf der Münchener Ausstellung September 1910

Am 12. und 13. gelaugt in der neuen Musik-Festhalle on! dem Münchener Ausstellungsgelände die Ichte Sinfonie von Gustav Mahler unter Leituag des Komponisten zur Urgufführung. Es wirken 1000 Permen mit. Am 14. September findet die erste Aufführung von Händels "Deborah" unter Dr. G. Goehler in München statt. Die musikalischen Veranstaltungen worden mit einem "Festival français" vom 18.-20. Sept. abgeschlossen. Mitteirkende sind u.a. C. Saint-Saëns, G. Fauré, Ch. M. Widor, P. Dukas, W. Landowska, A. Cortot. (Zeitnnesnatie)

### Wettbewerb im Glockenspielen September 1910

Ein musikalischer Wettstreit, wie er wahrscheinlich ch niemals vorgekommen ist, hat kürzlich in der alten belgischen Stadt Mecheln stattgefunden. Im Turm der Kirche des hl. Romunld hängt dort ein berühmtes Glockenspiel, dessen Anfänge auf das Jahr 1441 zurückgehen. Es besteht aus 45 Glocken, die zuwen ein Gewicht von 35000 kg besitzen. 18 Glockenspieleirtnosen kämpften um den Preis, unter ihnen 13 berufsmäßige und 5 Amateure. Das Glockenspiel ist nämlich mit einer Art Klaviatur versehen, die ähnlich einer Orgel mit Händen und Füßen gespielt wird (Die Musik)

Handgreiflichkeiten September 1910 Der Hofonerusänger Gillmann, Bassist der Münchener Hofoper, stellte den Opernkritiker der "Münthener Neuesten Nachrichten". Rechtsanwalt Dr. Alexander Dillmann auf offener Straße zur Rede und drohte ihm mit erhobener Faust, er werde "ihn zerschmettern, wenn er noch einmal an seine Sachen rühre". Der kampflustige Bassist hat bereits den Referenten schriftlich um Entschuldigung gebeten. Da sich der beleidigte Kritiker aber mit dieser Sühne nicht begnügen will, und Herr Gillmann eine persönliche Entschuldigung in Gegenwart der Zengen des

Vorfalls verweigert, erklärt die Redaktion der M.S. N., sie werde bis auf weiteres keine Notiz mehr pon den Kunstleistungen des Herrn Gillmann nehmes Der Referent hat die Angelegenheit dem Gericht ift geben-

### Oberammergan 1910 Oktober 1980

Oberammergan hat meinen vieljährigen Zweifel, ob es denn wirklich zweierlei Kunst gebe, eine länd. lich naive und eine städtisch kultivierte, eine Beruls kunst und eine Laienkunst. zu der endlichen Gewiß heis erhoben, daß es in aller Wels und in alleu Sten den nur eine Kunst gibt: die Kunst des Konaens und daß maa mit so schouen Worten wie "naie" und "un gekünstelt" usw. eigentlich nur eine Unzulänglichkeit verdrängeln will. Man ist ein Künstler oder man ist es nicht: ob man nun in einer weltverlorenen Almhütte oder zu Berlin in der Friedrichstraße geboren und aufgewachsen ist, das hat vielleicht für den An schauungs und Stoffkreis eines Künstlers, vielleicht auch für seine Manier etwas zu bedeuten. Aber um die Forderung, durch Wahrheit. Schönheit und Gräße das Herz zu ergreifen, bringt es ihn in keinem Falle (Otto Erust im "Merker")

### Abounieren Sie das "Neue Musikblatt"!

(Bezugsbeginn jederzeit möglich)

Bestellschein (abschneiden) Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkosten) 1/2 Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf. Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) -

bitte ich durch Nachnahme zu erheben. An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name und Adresse)

\*) Erscheint monatlich (im Sommer sechswichentlich)
\*\*) Neues Musikblatt, Berlin Nr. 19425

Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben, Fiedeln, ueue und alle Streich-instrumente, Gitarren, Laufen usw. Teltzohlung C. A. Wunderlich, gegründet 1854 Sietenbrunn (Vogsland) 178

## Erste praktische

Neuausgaben alter Musik MATHEW LOCKE (1610-1677)

Consort zu 4 Stimmen (6 Suiten) für Violin-oder Bleckbistencher oder Streichquartett. Herausgegeben von F. J. Gie sheit. Fartifur 2 flette (c. 5 fait, n.). Ed. Schoot Nr. 2011 a leje M. 3, -rtionnen 1. m. jedem flett ennedn je M. --, en

G. SAMMARTINI (1093-1750) 12 Sonaten for 2 Blor'ditten oder Violinen, Bath historianen: und Tast in Instrument ad lib. Heraus-negeben von F. J. Gresbert. 

Leschicus in der Samulius, ANTIQUA. - Verreichnis Lusten B. Schott's Söhne, Mainz

# PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE

Bir bauen in eigener Berfftatt;

Cembali Spinette

Klavichorde Goffer je Blockflöten

sur ftilechten Auffführung alter Mufit bee 15. - 18. 3ahrhunberte

Walter Merzdorf

Markneukirchen

Herwiga-Rex-Blockfloten-Quartett für Solosplei und chorisches Musteteren Chor- und Schulflöten leicht ansprechend und gut ausgestimmt

Alle neuzeitlichen Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235 Geerfinder 1889



Torpedo

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt M.-Rödelheim

## Das neue Francuck orbuck Die Kemenate

Deutsche Volkslieder für 3- und 4-stimmigen Francachor leicht gesetzt von FRANZ WILLAIS Singpartitur (Taschenformat) karton, RM. - .66 Inhalz:

I. Viel Frendern mit elicht 1 (2. Ei wahl eine obiner Zeit 1 3. Weiß mir ein Blümelre häuset (3. Ei wahl eine schiere Zeit 1 3. Weiß mir ein Blümelre häuset (3. Et wahle sich einscheichten) 2. So gein als is deit Beiselt (3. Blei and hat mah gerwangen 1 7. Weiter Frennschaftst oll under wahlen (4. Schweigelt), die hier deit nieuen (4. Schweigelt), die hier deit nieuen (4. Schweigelt, die hier deit nieuen (4. Schweigelt, die hier deit nieuen (4. Schweigelt, die hier deit nieuen 1 5. Spans, spinn, mit liche (4. Schweigelt, 1 5. Japet, vom beg- und Tal / 15. Die Blümelein, sie schäfelt

Eine Auswehl der schönsten deutschen Vulkslieder, die sich textlich heronders für Frauenchöre eignen. Absechslung-reich, aber immer leicht in der Bearbeitung und für die mannigfachsten Gelegenheiten guten Singstoff birtend

B. Schott's Schne/Mains

### Ein moderner moderner Kirchenkomponist: Hermann Schroeder

Drei Merkmule sind es. die das Schaffen jüngerer katholischer Kirchenkomponisten besonders kennzeichnen: das Streben nach einem unvermischten, wesensgemäßen Vokal- und Orgelstil - dann: eine dem Charakter der katholischen Kirche entsprediende gristige Einstellung theozentrischer d. h. Gottand Christus-bezogener Art, ansgehend nicht vom Ich.



der Gemeinschaft -- endlich: Besinnung durauf, warum die Kirche den gregorianischen Choral und den Vokulstil des 16. Ishrhunderts für vorbildlich hält. Prüfen wir die Reihe zeitgenössischer Kirchenkomponisten, dann finden wir hei jedem von ihnen etwas von diesen Merkmalen. So bei Lechthuler, Jochum, Doebler, Lemucher, Söhner, Desderi und nicht zuletzt bei Hermann Schroeder.

Das Schaffen Schroeders ist zahlenmäßig verhältmismäßig bescheiden. Aber diese wenigen Werke besagen mindestens soviel wie ganze Serien anderer, die aft sa rasch mit ihren Opuszahlen in die Höhe klettern. Jede Komposition hat ihr ganz bestimmtes Gesidst. Nicht in dem Sinn, als ob Schroeder jedesmal neue Farmprobleme lösen wollte, sondern darin, wie er dem von ihm vertouten Text jeweils ein so eigenes Gepräge gibt, daß beide wie etwas Unzertrennbares verbunden sind. Man erinnere sich zum Vergleich an dieses oder jenes Lied von Schubert oder Hugo Wolf oder an das Te Denna von Bruckner. Auch Schroeder bat den ambrosianischen Lobgesang vertont: kurz und bändig, in einer choralisch durchtränkten Melodik, die großeu Steigerungen sinnvoll verteilt, das Ganze ohne besonderen Aufführungsapparat (vier- einige Male sechsstimmig, die fünf Bläser oder Orgel nicht obligat), aber von einem großen, mitreißenden hymnischen Schwang erfüllt.

Gleichfalls anf den gregorianischen Choral greift die Missa dorica zurück. Die Themen sind der Pfingst-

quenz "Veni Sancte Spiritus" entno en. Was co heißt, nen schaffen im Geist des Choruls, das zeigt hier Schroeder. Sieht man sieh dus Werk im einzelnen an, diese aus dem Wesen der menschlichen Stimme gehorenen, weit geschwungenen Melodiehögen, ihre diatonisch bestimmte Führung, ihr Heranswachsen aus Motiven und Engführungen zu großen Steigerungen, dann weiß man auch, daß in solcher Kirchenmusik alles Epigonische abgestreift ist. Choral und a cappella-Kunst der alten Meister gehen als ideelle Vorhilder voran. Aber es handelt sich hier nicht darum sie möglichst getren zu übertragen, sondern darum, eine von neuem Geist erfüllte Kirchenmusik zu schaffen.

Dieser neue Geist spricht nicht so sehr vom Ich als vom Wir. So war es auch im alten deutschen Kirchenlied: Non bitten wir den beilgen Geist. Deshalb wird auf das Hervortreten einzelner verzichtet. Nicht was der Solist hinausschmettert ist wichtig, wohl aber das, was die Gemeinschaft vom Kyrie bis zum Agnus an den Stufen des Altares betend singt. Und darum schreibt Schroeder Gebrauchsmusik so wie das Vater nuser ein "Gebrauchsgebet" ist. Einst vor Jahrzehnten hat man nach Gebrauchsmusik für die Kirche gernfen. Der Arienkram verschwand aus den Kirch Was dafür kam, war änßerlich korrekte, innerlich kraftlose Massenware der Allzuvielen, die "leicht" schreiben wellten, weil sie nichts Rechtes zu sagen wußten. Daß sich eine Kirchenmusik von der Art Hermann Schroeders zuuächst nur langsam durchsetzt. liegt nicht an der Musik, sondern an denen, die als amtierende Kirchenmusiker noch zu sehr in Form und Weise der Cäcilianer leben und wirken. Nicht selten ist hier das Mittelmäßige der Feind des Guten.

Weuige moderne Orgelstücke dürften sich so rasch bei aufgeschlossenen Organisten eingeführt haben wie die "Kleinen Präludien und Internezzi" op. 9. Wie oft sucht man nach kurzen, in sich geschlosseuen Stücken, die mehr sind als nur "Notenabfall" aus der Komponistenwerkstatt. Man spielt Schroeders Stücke oft und immer wieder mit neuer Frende. Dazu sind neuerdings noch Nachspiele zu altdeutschen geistlichen Volksliedern gekommen (op. 11). Kraftvoll, kernhaft und doch nicht effekthaschend klingt diese Musik wie die Melodien der Lieder. Damit erhält ein von der katholischen Mosik immer noch zu sehr vernachlässigtes Gebiet wertvollen Zuwachs. Vor den Präludien und Orgelchurälen erschien die Orgelfantasie op.5b. seinem Lebrer Lemacher gewidmet, mit erstaunlich sicherem Formgefühl geschaffen und die musikalischen Wesenszüge Schroeders bereits unzweideutig ankün digend

Schroeder gehört zu den jungen katholischen Kirchenkomponisten. Bei ihm wartet man auf jedes neue Werk gewissermaßen mit Spannung: denn jeder der eines oder mehrere seiner Werke genauer kennt, spürt den frischen, gesunden Atem seiner Kunst, die sich nicht mit dem Blick uach rückwärts begnügt, sondern lebendige Zukunft für Kirche und Volk bedeutet. Dr. Allons Krießmann

7

### Deutschlands Musik-Produktion

Nach der Zeitschrift "Der Musikalienhandel" wurden im vergangenen Jahr 4717 musikalische Werke von deutschen Verlegern berausgebracht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Produktiousrückgang um 436 Kompositiouen. An der Erscheinungsziffer von 1934 sind die ernste und seriöse Musik mit 1729 (1933: 1760) and die heitere und Marschamsik mit 2938 (1933: 3393) Werken beteiligt. Eine riickgängige Tendeuz zeigt seit 1930 auch der deutsche Außenhandel mit Musiknoten, der gleichwohl immer noch einen beträchtlichen Aktivposten der Handelsbilanz bildet.

### Ein Cello-Konzert von Haus Pfitzne:

Das Gute bricht sich immer Bahn!

Bereits in 4. Auflage wird verkauft

Dr. L. Dentsch / Klavierfibel

Elementarschule des Primavistaspielens

Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen mit Originaltexten u. deutscher metrischer Übertragung von Dr. Heinr, Möller 3 Hefte

Verlangen Sie Prospekt und Ansichtssendung vom

STEINGRÄBER-VERLAG / LEIPZIG

Die Uraufführung des neuen Violoncello-Konzertes von Hons Phinner findet am 27. September in Hamburg unter Wifhelm Furteinster mit dem Berliner Philharmonischen Orchester statt. Solist ist Gaspar Cassado, dem das Werk gewidmet ist. Die Erstaulführung in Berlin ist in einem Sonderkonzert der Philharmonie auf des 13 November festdesetzt, das der Komnanist selbst dirigieren wird.

Reu ericien:

# Deutsche Rlaviermuit des 17. u. 18. 3ahrbunderts

Herausgegeben von HANS FISCHER und FRITZ OBERDURFFER

Band 1: Leichte Stude aus beiden Jahrhunderten . Dt. 2. -Band 2: Meiffer des 17. Jahrhunderts . . . . . . Mt. 2.25 Band 3: Meiffer des 18. Jahrhunderts . . . . . . . Mt. 2 25

Wash bem Wetworf: Die verliegende Semminung von Alzeierung inneinfelbeit über will. Wetworf in der der Verliegen d



Bu begiehen burch jebe gute Buch und Mufitalienhandlung

Chr. Friedrich Bieweg G.m. b. S. Mufifpadagogifder Berlag / Berlin Lichterfelde

erschienen!

to Verbereitens

### Neuerscheinungen zum Bach-Händel-Jahr!

### Vier Duette für Klavier für Violine und Violoncello bearbeitet

von Prof. Paul Grümmer BM. 2.-

.... bei aller Einfachheit wahre Meisterstücke polyphoner Gestultung

Johann Sebastian Bach Georg Friedrich Händel Seehs Sonaten

für Violine und Klavier (Cembalo) nach dem Urtext(alten Drucken u. Antograph) neu heransgegeben u. für den prakt. Gebrauch eingericht, v. Prof. Herman Roth

tiefre je RM. 3. rime Arbeit, die uns die wahre Schönheit der Meisterwerke restlos erschließt . . . . .

## Georg Friedrich Händel / Oboen-Konzert Es-dur

bearbeitet von Prof. Dr. Fritz Stein Das von Prof. Stein in Upstals aufgefandens, diehre undekannte konrert gelangte im Mai d. ls-nihterauf der Berliner kunstwachen in der Goldenen Galeries des Charbetrenburger Schlosses mit geförtem Kriolg zur erstmutigen Auflahrung.

Verlangen Sig bitte Ansightssendungent

HENRY LITOLFF'S VERLAG/BRAUNSCHWEIG

# Carl Maria von Weber KONZERT

für Violoncello u. Orchester

nach op. 74, bearbeitet v. Gaspar Cassadó

Für Violoncello und Klavier ... ...... Fd. Schott Nr. 2387 M. 4.-

Onbestermsterial leihweise / Spiellauer 21 Minuten / Bestermeg | 2 Floren, 2 Oborn, 2 Klarineiten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Berken, Streichorchester.

In dieser meisterhaften l'hertragung gewinnt ein fast in Vergessenheit geratenes Werk neues Leben; man kann ihm in dieser neuen Form wohl den gleichen großen Lefolg voranszagen, den die früheren Bearbeitungen Cassadós (Mozart. Horn-Konzert / Schubert, Arpengione-Sonate) hatten.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt!

SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Monatsidrift für bie gefamte geifrige De ben neuen Beutichlanne

Wolfgang Mufer

Wilhelm Limpert. Verlag, Dresden

3 . . . . . . . . . . . .

### Die Sulturzeitschrift

### pon außergewöhnlichem Kang

### Ein auserlefener Mitarbeitertreis icopferifder Berfönlichteiten:

puntsprateur:
Zambig Spieter, Sentiel, Bruno Saud, Midarb Beng, Rabell & Binbleg, Deal Gricht, Bland, Rabell Scher, Rabell Sauten, Lebeng Gret. Olend, Brander, Bland, Brander, Beng, Derrigh, Dans Jonath, Crem., Deal Brand, Crem., Deal, Crem., Deal Brand, Crem., Deal, Deal, Crem., Deal, Deal, Deal, Deal, Crem., Deal, Deal,

Die Reichsftelle gur Forberung bes beutiden Schrifttums urteilt

(Gutachten für Berleger bom 2. 1. 1935) über ben 3ahrgang 1934 - Defte fipril bie Dezember -: i St fort | Dr St Stane

Bezugepreis: pierfellabriid RM. 2.40. Einzelbeft RM. 1 .-

36 bitte um toftenlofe Sufenbung eines Probeheftes "Böllifche Ruitur"

Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden

### Wertvolle Neuentdeckungen für Unterricht und Haus

aus der "Werkreihe für Kiavier"

Früher erschienen,

and J.-S. Bank useds.

Fether existence vs. 2. Hunden

Gart Pullipp Emanuel Rach (1/11-1/78)

Sorbis Souther Can claim, Varondo diter die wahre

Sorbis Souther Can claim, Varondo diter die wahre

Sorbis Souther Can claim, Varondo diter die wahre

Bernard Can comment of the Canada South St. 223
Johns Schausin Rach (1952-1175)

Johns Schausin Rach (1952-1175)

Johns Souther Rach (1952-1175)

Johns Souther Rach (1952-1175)

Johns Souther Canada Souther Canada Souther Canada

Johns Souther Canada Souther Canada Souther Canada

Johns Souther Canada Souther Canada Souther Canada

Souther Canada Souther Canada Souther Canada

Johns Souther Canada

Johns

Nr. 2338 M. 1.50
Georg Philipp Telemann (1601—1767)
Kieine Fautasien für Klavier (oder Cemisalo) hasg,
von Erleb Defiela / Edition Schott Nr. 2340 M. 1.50

Klavier zu 4 Händen Franz Schubert (1977—1028)
Lündler für Klarier zu vier Händen, nebst 11 von
Johannes Brahm vierhändig gesetzten Schubertschen
Ländlern, herausgegeben von Georg Kinsky
Editton Schott Nr. 2338. M. 180

G. Türk (1759 – 1813)
Tonstücke für vier Hände, hrsg. von Erich Duffein.
2 Hefte / Edition Schott Nr. 22967 — in M. 2.—

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

# Neue abendfüllende Werke

für gemischten Chor

Willy Burkhard "Das Gesicht Jesaja's"

Oratorium für 3 Solostimmen, gemischten Chor. Orgel und Orchester.

Order and the second se

Ernst Kunz

Weihnachtsoratorium

13 MIRACHES D'RELOFTHUM

In gemisches Care, Sell, Orchester, Orgel [und

tieg gemisches Care, Sell, Orchester, Orgel [und

tieg gemisches Care, Sell, Orchester, Orgel [und

Dar Text von E. Fig. Lawrenburgerich vom Herlin

sellen schandle die Christopherin-Goschichte

sellen schandle die Christopherin-Goschichte

sellen schandle Sellen und Sellen und Fages und

holte Orgenie vereinen mit Fages und

Aufführungen in Fache, Ollun, Solutioner, Langen
ball. Glaternde Prasse-Urtiel ausfällich der

Aufführungen in Fache, Ollun, Solutioner, Langen
ball. Glaternde Prasse-Urtiel ausfällich der

Aufführungen in Fache
Aufführungen in Sellen der

F. Pfirstinger

Weihnachtsoratorium

# Robert Blum

St. Galler Spiel von der Kindheit Jesu

it Jesus
Text und een 13. Jahrhundert. Frei aan dem Urett in die daar den Schriftigen der Wester die daar der Schriftigen der Wester der Schriftigen der Wester der Schriftigen der Schriftigen der Schriftigen der Schriftigen der Schriftigen der Zeich übbezenstügt. Die Wiederbathung diese sehwenzeischen Bereitung des Schriftigen der Zeich übbezenstügt. Die Wiederbathung diese sehwenzeischen Bereitung der Schriftigen der Schrifti

Knnn auch als Laienapiel aufgeführt werden imit einstlimmiger Chor- und Instrumentalmusik, die im Texthefteben enthalten sein wird).

Werner Wehrli

Ein weltliches Requiem

für vier Solostimmen, gemischten Chor, Kinder-chor und Orchester, Klav.-Auszus RM 5 - "Chor-stimmen 60 Pfg., Kinderchorst, 20 Pfg., Texther-chen 20 Pfg. Orchester-Material nur leihweise Aufgeführt in Aarau und Solothurn



Die Klavierauszüge sind zur Einsicht durch jede Musikaltenhandlung zu haben

Verlag Gebrüder Hug & Co., Zürich — Leipzig







# Händels Oper "Alcina"

Das Werk wurde in diesem Jahr am Reichssender Hamburg und auf dem Händelfest in Hannover

### Zeitiiche Einordnung

"Alcina" stammt aus der letzten Periode von Händels Operuschaffen. Sie steht in der Nahe des oft gespielten "Xerxes" und des jüngst wieder erweckten Arminio". Händel schrieb sie in einer der kritischsten Epochen seines Lehens: karz nach dem Zusammenbruch des Opernunternehmens mit Heidegger, als er sids entschloß, trotz körperlicher Überaustreugung und finanzieller Katastrophen, dem Adelstheater des englischen Krouprinzen die Stirn zu bieten und auf eigene Fanst eine neue Oper zu gründen. "Aleina" entstand in der Zeit, als die englische Aristokratie die deutschhannöverischen Tendenzen des kereschenden Königs bekämpfte. Der Adel suchte den Hof zu treffen, indem er adel, den verhaßten Deutschen, traf. Der Prinz von Wales hatte mit Porpora eine Gegen-Oper aufgemacht. Hündels beste Krafte waren an ihr ubergelaufen, dar unter die Sopranistin Cazzoni. Das Engagement des eliënso befülimten wie eitlen Kastraten Farinelli -einen watschelnden Pelikan neunt ihn ein moderner Händelbiggraph - sollte dem Händelschen Winkelunternehmen den letzten Stoß versetzen. In der Tat: einige Jahre durauf erlug die Händelsche Oper, Aber wührend die Aristokraten triumphierten, halte der aus den Schwitzhädern in Audien zorückgekehrte Handel zum großen Gegenschlag aus. Er entwickelte den neuen Typ seines Oratoriums, auf den er schon vor der "Alcina"-Periode gekommen war, mit genialer Gewalt and anterwarf sich Volk and Aristokratie.

### Der Typus

Es bedarf keiner besonderen Kenntnis der Händel per nm zu erkennen, daß sich "Alcina" wesentlich von jenem Typ unterscheidet, der uns durch "Julius Cäsar" und "Rodelinde" wieder vertraut wurde. Zunachst der Stoff: er ist romantisch-phantastisch, dem Orlando furioso" des Ariost entnommen, hei den Handel schon mehrere Operathemen gefunden hatte. nuter ihnen den merkwärdig lobengrinhaften "Ariodoute". Alcina ist eine Art rumantische Circe, die ihre Liebhaher in Tiere, Bänme und Felsen verwandelt. wenn sie von ihnen geung hat. Ruggiero ist angenblicklich ihr Galan, ein weither selbstgefälliger homn å femme. Ruggieros Verlolite Brudamnute zicht, als Riccardo verkleidet, in Aleinens Reich, nm Ruggiero zuräckzugewinnen. Nach mannigfachen Verwicklungen, hei denen natürlich ihre Knahengestalt eine verlockende Rolle spielt, holt sie Ruggiero aus den Klauen der Zanberin, deren Herrlichkeit versinkt. Das ro mantische Milien tritt natürlich nicht als musikalische Atmosphäre in Erscheinung. Das würde der kantahlen, unmalerischen Nummernaper des Barurk widersprechen Erst viel später, in Allegeo e Pensierano, in Jud Makkabins oder im Salomo hat Händel romantischatmosphärische Wirkungen erreicht. Der Stoff oder die Notwendigkeit, das Londoner Publikum durch eine neue Attraktion anzulocken, veranlaßte Händel alter doch zu einer einschneidenden Veränderung ge-alter doch zu einer einschneidenden Veränderung ge-genüber dem italienischen Typ: angeregt durch fran-zösische Vorbilder, gab er dem Ballett einen bedeutenden Baum in seiner Zauberoper. Die Ballettmusik, unzweifelhaft französisch überstrahlt, gehört zu den kostbarsten Stiicken dieser nugewöhnlich ahwechslungsreichen Partitur. Der Reichtum an Abwechslung wird noch durch eine andere Nenerung bewirkt. die ebenfalls der Absicht entspringt, den herkümmlichen Operatypus zu variieren: durch buffoneske Nimmern. Die Nebenfiguren der Morgana und des Orontes uishens sich dentlich der neapolitanischen opera buffa. Es gibt wenige Händeloperu, die so mozartisch wirken wie. "Aleine".

### Die Gestalten

Die spitze, kutzgliedrige Buffomelodik, am sinnfälligsten ausgeprägt in Morganas A-Dur-Arie und in dem glünzenden "Em folle, è un vile affetto" des Orontes, wirkt selbst am die eigentlichen Helden der Oper artrick. Mit Recht hat man daranf hingewiesen, daß sich Ruggieros zanberhaftes "la boeca vaga" als

La blocks vs. gr. quell' co-chine no re-

Einlage im "Figaro" vortrefflich ansnehmen würde Die Anlehnung an den Buffostil geht his zur Überushme des Planner-Parlandos. Dies ist die selbstgefällig-kokette Scite des Ruggiero, die er gleich beim ersten Auftreten präsentiert. In seiner großen G-Dur-Arie zeigt er sich draufgängerisch-dievaleresk, wohei ihm die zwei Solohörner schmetternde Hilfestellung leisten. In den drei Hanptarien endlich ist er gefühl voller Liehbaher. Sie sind Glanzstücke der Partitur, von zauberhaftem Wohllant und überströmender Melodik im aktuellsten italienischen Stil. Die "Verdi prati", deretwegen Händel eine seiner berühmten Auseinandersetzungen mit dem Kastraten Carestini hatte, steht ehenkürtig nehen dem Largo aus "Xerxes". Am echtesten klingt die Empfindung in "Mio bel teroro mit seinem reichen Bläserspiel.

Ruggieros Verlohte Bradamente ist ühnlich wie der Knuhe Oherte, der seinen versteinten Vater sucht, durchans als Nebenfigur behandelt. Alles luteresse konzentriert sich auf die Gestalt der Aleina. Hä zeidmet sie nicht als böse Zanberin, sondern als hingebend liebendes, hetrogenes Weib. Erotische und dramatische Spannang mischen, steigern sich in dieser Figur in der fesselndsten Weise. Aleinas Empfin erhebt sich his zu tragischer Größe: In der Schluß mer des zweiten Akts branst sie in einem jener händelschen Akkompagnati auf, in denen sich die Harmonien anter dem Druck der dramatischen Hochspannung förmlich überstürzen. Sie beschwört ihre Dämo gegen den Ungetreuen, aber die Dämonen gehorchen ihr nicht. Als fahle Schatten schleichen sie in Gestalt der Geigenfiguren um die Singstimme, die nicht mehr Kraft findet, sich von ihnen leszureißen. Diesem resig nierenden Stück geht ein anderes von höchster Aus drucksgewalt voraus. "Ach meln Herz, verschmäht hist du", klagt die Zauherin in lang gezogenen Tönen während im Orchesterbaß gleichförmige Achtel dahinschreiten und die Geigen ihre Akkorde dazu schlagen. Ein genialer psychologischer Zug: die Wut über Untrene des Geliebten bricht erst im Mittelteil der Aric durch, so libermachtig ist Alcineus Schmerz. In seiner lauidaren Strenge steht das Stück in munittelharer Nähe Glucks. Alter we hat Gluck je eine solche Kraft im Rein-Musikalischen erreicht?

Die tragischen Höhepunkte sind meisterhaft unterbaut. Im ersten Akt ist Alcina nur blingebendes, locken-

### Drei junge Sänger

Am Schellenhere (Mint), der junge Sjellweit, und Derdem Seutzer-Schler em Bestat-Berekman, kan über Düsselbert, Kibb und Künighere an
dac Else, Seits Simme den eine bestechnet Blüte,
daß min den Experiment unger durler, ihm die
Entwicke Berekelenhere Verlende von Er und zu den
der Heldersteure verlende kom Er und zu der
der Heldersteure verlende kom Er und zu den
der Heldersteure verlende kom Er und zu den
der eine Schellendere ju ein Sauper, dem en nicht
geong ist, seine Partien (sicht um Spiels, auch Chader eine Schellendere ju ein Sauper, dem en nicht
gemet jells er eine Schellender sich der Schellendere Schellender
der Schellender immer und der Studen ibn und
befannten Schulert singt und die Manuszeilsvehen
Leiden und Taus der Tode' in ergründere Weise
Leiden und Taus der Tode' in ergründere Weise

Johannes Draht (rechni) sandierie Gesnag in estere Heimsteardt (Sab hei Karl Viennung Zuerst Kmarzet. Zuerst Kmarzet. Zuerst Kmarzet. Zuerst Kmarzet. Zuerst Kmarzet. Zuerst Kmarzet. Zuerst Zuerst Zuerst John Schaffelberg. Sadren nach Wasperstal Jühre. Dann ders Juhre Demestadt und seit 1934 am 1934 im 1934 im

Von tople; Poto Piotech. Foto Erna Stoll, Foto R. F. Schmirela

des Weih. Zwar zicht mit der a-moll Arie hereits ein leiditer Schatten über ihr Gemät. Aher er wird gleich wieder verscheucht durch jenes tanzhafte

Stroton

mit dem sie den ersten Akt optimistisch abschließen Gegen Schlaß gilt sie dem Gefihlen der Zorens den Gegen Schlaß gilt sie dem Gefihlen der Zorens den einmal nach (F-Dur) — aber sie k\u00e4nnen sich nicht einmal eine ganze Arie äber behaupten: Im Mitter teil deingt die Klage des großen ermell-St\u00e4ndes noch einmad an meer Ohr, mu hald daraft in recignen-den Versicht überrageben Valeines letztes St\u00e4ck ist mitter St\u00e4line nicht ober dem Versicht in der gegen dem Versicht in mitter St\u00e4line nicht in dem Versicht in der gegen dem Versicht in dem Versicht in der gegen dem Versicht in der gegen dem Versicht in der gegen dem Versicht in dem Versicht in der gegen dem Versicht in dem

# for Detailed and

Wer nach Tonartensymbolik sucht, wird ans der Folge Es-a-B e-e F-fis. mancherlei Wesenszüge der Aleina ablesen können.

An Großartijkeit der Chreakteristik übertrifft Aleina nods die berühmte Figar der Dejaneira im "Herakler". Die ther "Aleina" ist übrigene eine der wenigen Partituren, in druen der Übergang von der leidenschaftlichen Melofük der frühreren Werke sum strengen, fast deklamatorischen Stil der Sologesinge in Räudels Ortatorien in aller Deutlichkeit sichsthar wird.

Heinrich Strobel

# Für Weihnachts-Veranstaltungen

Joseph Hans / Christmacht

dentsches Welhussdinkleskerspiel und altikenischen Welsen mit verbindenden Worten Withelm Dauffenhad: Wilhelm Doroffen harch Orde, Part M. 12. (Park-Aussag M. 180) I Satz (6) Klav - Aussäge für Sulesten M. 15. – ) Christianner Soyran, Ali pc M. — 35: Tenor, Itali pc M. — 36 (4) treb, Stimmen: Suterber Christianner Soyran, Ali pc M. — 35: Tenor, Itali pc M. — 30 (4) Texthach M. — 21 Amfüllerungschierer, 30 fest Wilminet a from the robishologies of self-state of Aufflanung M. -21 exter Aultübrung

Armin Knah / Welhnachtskantate und einer Dichtung von I. Gurber Rhy - Auszug M. 4 5) / Singpartine M. — D / Orchester-Partine M. 6 — stimmen (9) kpl. M. 6 — / Jede Streichordublesstumme M. 40, — Beset-Alt, der Mannerstummer, gemischler Chor und kleines Grebester: Obs 2 Hörner, Panken, Streichquintett. — Aufführungsdauer: ca. 35 Minuten

Kaspar Roeseling / Krelsspiel von der Geburt Chelsti

par Roesellng / Arclaspiel von der Geburt (hetsti inderen ur eigen und dezusseiten. Test von Komponisen Partitut (righ, kliev Aussing feld Nr. 2004 M. L. — i (bestemm M. 20. i Instrumental-tung [Jame je M. 20. i Archaeller (1994 M. 2004 M. 1. ) (bestemm M. 20. i Instrumental-tung [Jame je M. 20. i Bestemment (1994 M. 2004 M. 2

Vom Himmel hoch (Bine Answahl aus dem "Mainzer Singbuch"), 13 Weilinachts-chüre von O. Gerster, I. Hans, A. Knalt, B. Lung, W. Hein, II. Schroeder, F. Willins für drei gleiche der gemischte Stimmen, 42 Seiten, kartoniert

Sonderprospekte kostenlos)

B. Schott's Söhne, Maluz

# Führer durch die deutsche Chorliteratur

Im Auftrage des Austes für Chorwesen und Volksmusik innerhalb der Reichsmusikkummer unter Mitarbeit einer Kommission herausgegeben von

# GEORG SCHÜNEMANN

|        |                                                                                          | BM   |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| Bd. I  | Männerchor, etwa 8 monatl. Lieferungen je<br>(bis Oktober voraus-iehtlich abgeschlossen) | 1.90 |  |  |  |
| Bd. II | Gemischter Chor, etwa 13 monatl. Lieferungen je<br>(Erschemungsbeginn November)          |      |  |  |  |
|        | Sonderausgabe Geistliche Musik, etwa 5-6                                                 |      |  |  |  |
|        | monatliche Lieferungen je                                                                | 1.96 |  |  |  |
| Bd. II | Frauenchor, (erschrint im Oktober) in Leinen geb. etwa                                   | 6    |  |  |  |
| Einba  | nddeeke zu Band I und II in Leinen je                                                    | 1.20 |  |  |  |

Erste Urteile über den ersten Band-

. . . Deskalb sollte kein Dirigent ohne diesen Fährer sein, der die gesamte Literafor der Gegenwart umfaßt und der Vergangenheit berürksichtigt, soweit ihre Werke noch den beutigen Grundsätzen entsprechen, Sångerbunderzeitung Ein zuverlässiger Führer, der einen Gesamtüberhlick über alles vorhundene und

heute noch gerignete Chorgut bietet und in die Hand der Dirigenton, wie der Vereine gehört.« »Der "Führer durch die steutsche Chorliteratur" ist slas Werk, worzof alle Chor.

dragenten schon länget gewartet baben. Es ist in seiner Anlage en vollkommen, daß es seinen Benutzern ganz ungesbute Vortrele heten wards. Theodor lakubi, Lehrer f. Chondircktion

n d. staati, Hodochule für Musik. Berlin

Dies Werk füllt eine Abaffende Lüte . . . . Gaze beworders begrüße ich, das darch haufende Nachträge des Gaure unf der Holte des Zeitschaftens gebatten werden soll . . . Druck und Ausstuttung erscheinen vorzüglich.« George Vollius, Studienrat and Monkdirektor (Horne v W.

Verlag für musikalische Kultur u. Wissenschaft Wolfenbüttel

# Zwei neue, praktische Schulen

für den Gruppen-, Einzel- und Selbstunterricht

## Die Gitarren-Lautenschule

der Jugend

Neuer Lehrgang zum Erlernen von Akkardhegleitung und leichterem Solospiel von Walter Gütze

Ed. Schott Nr. 2397 M. 1.20 Das ABC des Zupfgeigenspiels leicht faßlich – räsch und sieher fordernd. – Im Anhang: 10 Lieder eum Studium der leichteren Lied heelestone

### Blockflöten-Schule

für Sopranflöte oder Tenorflöte (in G) zugleich Spielbuch mit über 100 Liedern und Tauzweisen von

Ed-Schott Nr. 2430 M. 1 20

rd. School Ar. 24.8 M.1.20 Zum eetslemal en systematischer Lehtzang, der in kingspaker Form vom Antangles zur bleiterschang der Irm-matischen Skalsdurf 2 volle Olazene School and der Skalsdurf 2 volle Olazene Schlösfmilges battamer allemen Arbeiterin der Schlösfmilges battamer allemen währet, Einer heigeligner Tabelle betrik kisch-tigt die Erifflechnik der Holen aller gebatan blie den Bohungen.

aderprospekte mit B. Schott's Söhne, Mainz Notenjunken kostenket!

## Die ersten Presseurteile über

# Tönende Volksaltertiimer

von Hans Josehim Moser

Croffoktav, 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern auf Kunstdruck, Preis in Ganzleinen geb M.7.25

Ein Stück alten deutschen Volkstums, also auch ein Stück unseres circuen Selbst, Welcher Reichtum und welche Vielfültigkeit! Jetzt wissen wir, was wir besitzen, und es ist nicht der geringste Vorzug des Moserschen Buches, daß darin bei jeder Melodie sich Hinweise auf Gebräuche und Sitte unserer Ahnen vorfinden und wir über. haupt tiefen Einblick in das Wesen unseres Volkstuns erhalten.

### Dresdner Neueste Nachrichten

Damit ist zum erstenmal grundlegendes Material für eine rassenkundliche Betrachtung der deutschen Musik zusammengetragen worden. Der Pädagoge wird ohne dieses Buch nicht mehr auskommen. In einer Zeit, in der das Volk wieder singen gelernt hat und im Singen schöpferisch wurde, ein höchst aktuelles, ein notscendiges Buch

### Magdeburger General-Anzeiger

Das ist gewiß eines der schönsten Buchgescheuke, die sich unsere Zeit überhaupt wünschen konnte. Es gehört in die Hand jedes Deutschen, der in der Neugestaltung des Volkstumes aus den alten Wnrzeln heraus die wichtigsten Grundlagen einer volklichen Kultur erblickt. Es gehört in die Hand jedes Dentschen, der sein Volk liebt und es in seinem innersten Weseu erkennen möchte.

### Allgemeine Thürlngische Landeszeitung, Weimar

Ein gur kosthares Buch, das einer kulturellen Tat eleichkommt. Die gesamten Köstlichkeiten deutscher Brauchtumsmusik geben sich hier ein Stelldichein. Moser hat mit dieser Prachtleistung das Musikhuch für den nationalpolitischen Schult igskurs, für die Volkstumserziehung unserer Jugeud geschrieber. Für die Vertiefung unseres Wisseus um die künstlerischen Rassegedanken ist das Werk mentbalantish

### Neue Zürcher Zeitung, Zürleh

Indem der Verfasser das verstreute Gut zusammenfaßte nud durch eigene Forschung ergänzte nud abrundete, entstand ein einzigartiges Werk. Der 350 Seiten starke Band wird dann seinen Zweck erfüllt haben, wenn der mit ihm gesammelte Ausdranungs-, Spielund Singstoff die reinen und starken Quellen alten Volkstums nicht nur zum musealen, sondern zum lebendigen Besitz werden läßt.

### llamburger Anzelger

Es ist nicht geführlich, diesem Buche viele Auflagen, d. h. also eine schöne Zukunft, zu prophezeien. Wer es erwarb, wird es nicht sohald wieder von seinem Arheitstisch hernuternehmen; man liest es nicht aus, soudern man liest sich hinein und gewinut einen zuverlässigen Freund.

### Kurhessische Landeszeitung, Kassel

Dies Werk ist zweifellos eine musikkulturelle Tat, von der dentsches Volk und Laud für lange Zeit reichen seelischen Gewinn haben werden.

Weltere Presseurielle werden laufend veröffentlicht!

# MAX HESSES VERLAG Berlin-Schöneberg

# Musik and Musiker

Der stellvertretende Präsident und Pesidialrat der Reicht-gunkkanner, Hermonn Stonge, übther Geschäfteillurer des Berlinder Philliamouschen Orchesters, ist als Dirigent und Leiter der Ableilung Urchester und Über an den Deutschlend ausgeber bernfen worden. Zu einem Nachtlögten ist erster Ge-nähltstührer des Berliner Philliamonalechen Orchesters ist Sen von Krode benitne worden.

Der Reichnsender Königeherg hat sam Latter seines groß shesters Dr. Ludwig K. Mayer ernannt.

Am 25. September feiert der seit einer Reihe von Juhren Welmer lebende Musikschriftsteller Dr. Konrad Hutchke en 40. Gehuststag.

inna bis venutiones.

Harmann Abendruich, der Kapellmristet des Leipziger Ge-nuchtunges, ist eingefallen werden, im Oktober rinca der oben Abomennentskomerte des Londomer Sindomle-Orchesters der Quenns-Half zu ditigleren.

in der Queensteine zu dergesein.

Dr. Minz Bildermonn, Assistent am Tiesterwissenschaltlieben lastitut der Bisterstitt Klet, der zuletzt eine Tourseen

uit ehlussischen Schattenspielen durch ganz Deutschliend leikits, wurde om Dependirchein Scheel zum Leiter einer Zellpitrifft bernfen, die Im kommenden Jahre von der Dutchuper. ser hermagegeben werden sall.

Opts hermotepiden veredes and De Merkert versinstalled mich in homeonder Winter aber Philhamoniche Kunzerte mit in homeonder Winter aber Philhamoniche Kunzerte mit Belle Monarets die Heigen find Kontrets der Heigen finde heigen der Philhamonich ber Kontrets eine Maria Müller, Pilly Ney, Wilhelm heigen, Heigen Abertham, Wilhelm heigen, Heigen Abertham, Forder Metenbaum, Serge Hadenmander

Der Milncheuer Knutponist Dr. Hans Sachsze wurde ab Nachfolger von Professor August Roull an die Stantliche Akn dande der Tooknust zu Milnehen bernien.

Ermanus Wolf-Ferrair hat eine mene Ogen "Neuropielle" unländet. Dem Texthuch llegt wieder eine komielle von Gol-den tagsmole. Das Werk wurde von der Natha in Malland zur allelnigen Brauffahrung erworken, die mech im Verlanfe dieros Jahren alathinden wird.

Stegirted Kallysberg hat eln Werk his vierstimmige Steperson addresser; som even went of the einer Dichtung von II. A. Thiell geschrichen, das Mitte September im Reichs einder Müncken unter Lellung von Kapelbieister Winter zu nach einer Dichtung hrung gelangt

Kapellinskler Jos. Heyer - Pinstatt - Eleañ wêrd am 16. De-sunber ik. Ja. in der Pfarrkirche zu Pinstatt das Weilmachts-spila "Chaltancht" von Jos. Hossa in deutskere Sparake mat-likhren. Auch die Oper "Hömel und Gertel" wird unter seiner Lablang in Mühlimman im kommenden Winter zur Auflährung gürscht werden.

Herbert Trantow hal Im Aultrag und auf Anrogung von rendirekter Krung ein Ballett nach Musiken des 18. "har-derte geschrichen, das Anleng Oktober an der Berihner aktunger solns Ursuffdbrung erleben wird. Das Textbook und von der tällettmeisteria des Berifiner Staatsport Lézie dich. Herbert Trantos wurde als Balletthapellmeister an Berifiner Staatsport veryfflicheten. Maudok, Herbert Tra

Die bisherige amtliche Zeitschrift der Reichsmusikerschaft, under ihr under ihr ander ihr der Reichemuskera beit, "Rauk im Zeitheruskane", bas am 1. September ihr Brachs-non eingestellt, nachdem die Verpflichtung zum Benug dieser Zeitschrift aben am 1. April aufglebehen werden wen. Die Reichsanstikkaumer wird binatig kein amtilebes Organ mehr berausgeben. Die austlichen Mittellungen werden vielniehe in der musikalischen Presse vernfelmlicht. Masik in Zeithemultzein'

Die Stadt Mainz bezeitet eine dieitägige Gedenkleise lur a verstorbenen Kompanisten Lather Windspreger vor, die Mitto November stattleden wird

Die Oper "Die Zaubesgeige" von Werner Egk wird nach der erfolgreichen Uranftöhrung in Franklurt n. M. von bislier 24 Buhnen im Winterspleiplan angeklindigt,

(trobustorkouses)

Urcharterkourert.

Die Terchergemeinschaft recheber den Stadischer Bührer
Dieberg und dem Stadischer Berken ist nach Abhail der
Dieberg und dem Stadischer Berken ist nach Abhail der
nachte der Stadischer Berken ist nach Abhail der
nachte der Stadischer Berken ist nach der Stadischer
Dieberg und der Stadischer Berken der Stadischer Berken
der Keupprinzentaben der den Stadischaft gestellte und
er der Keupprinzentabe einen sehlstadige Stadische und
er der Keupprinzentabe einen Keilagelater der Techner
der der Keupprinzentabe einer Michailer gestellt und
und der Stadischer Berken der Stadischer
und der Stadischer Berken der Stadischer Berken
Die Beiserbergen über ist durch des suderenderführ Annehan
mehr in der Lieg Gewenstellungen in den beisergen
darfe in der Lieg Gewenstellungen in des hinkriger, dan abeit in der Lieg Gewenstellungen in den beisergen der in der Lage Operavorstellungen in dem hisherigen Aus molle nach ausuurts elszuechen.

Ans den Veranstaltungen des Releks-Brah-Lestes in Leipzig hat sich ein Überschuff von 2000 Mark ergeben, der (sie den Ban der sehen lange geplänten Rebard-Wagner-Nathmal-Denk-nats mitterwendet werden soll.

mais mitrecuendet worden satt.
Finds Jull beurchten auf einer Deutschlandreise 55 Musik,
Finds Jull beurchten auf einer Deutschlandreise 55 Musik,
studierende und Prefessuren der Columbia Interestität im NeuVerk auste: Bahrung vom Friedswort Pr. Dekerna fast Musik,
bistorische Mosenn Kurpert im Närpberg, Die einsigeritäg
lastermastensamnlung bei dem Gasten ehn Lülle vom Aust-

Ein Combalokonzeri von Wolfgeng Portner wird Kapa feter Sacher in Basel mit Li Stadelmann als Solistin swiffshron

Bei den Reichswirhtigen Festspielen in Augeburg kamen Ballette "Der Dreispite" von de Felle und "Der Feuer-el" von Iger Straumark» mit bedeutendem Erfolg zur Auf-

Dan Rhein Mainische Musiklest des Staatzbades Nauhelm seh im Programms u. a. auch die "Abendnusik" von Hons F. Schotth von.

### Mahuung an die Städte

Das thüringische Städtchen Arnstadt beging von einiger Zeit eine Barbfeier, weil Johann Sebastian Bach von 1703 bis 1707 in der dortigen Boniferiuskirdie Organist gewesen ist. Die Bunifariuskirche ist in "Johann-Schastian-Bach-Kirche" umbenimnt, und die Stadt hat in Barbs Wohnhaus ein Bach-Gedenkzimmer eingerichtet. Mit diesem Akt trägt Arnetadt eine alte Schuld an ihren berühmtesten Organisten nh. Denn das Arnstädter Konsistorium hat es Buch pewill nicht leicht gemacht, sich nach seinen Föhigkeiten zu vervollkommen. Obwohl er als achtrehnjährises Ursanist sehon sehr herübost war, helastete es ihn mit prinlichen Verfahren, weil er einmal einen addediten Instrumentalisten einen "Zinnelfarattisten" genannt hatte; man warf ihm vor, daß er im Charal viele womlerlishe variationrs gemachet", man drobte ihm mit Absetzung, weil er nicht mit ungerogenen Gymnasiasten Chorproben abhalten wollte und weil er die Anwesenheit einer "fremblen Jungfer" (seiner späteren Frau Maria Barbara) auf dem Orgelchor gedublet hatte. Die persönlichen Schikanen nahmen schließlich Formen an, denen sich Bach mur durch cine Bewerbung nach Mühlhausen entziehen konnte. Es witte williechenswert, wenn wir nuseren Nachfahren ihalich peinliche Entschuldigungen vor der Geschichte ersparen würden, imlem wir den Künstlern Zeit mehr systematische Förderung zukommen ließen. Dresden gilo einem zwanzigjährigen Komponisten, Confried Molley, ein festes Gehalt, um seine Existenz sichermstellen. Viele graßen Städte könnten sich durch ein solches Stinendinn ein praktisches Verdienst um die Kunst erwerben. A land here Walnut in the Manichesterchen Zeitung!"



### Cembali, Spinette, Clavichorde Mozartflügel nnerreicht

Günstige Preise und Bedingungen / Auf Wunsch ohne Anzahlung Klaviere in Tansch / Verlangen Sie Gratis-Katalog

J. C. Neupert, Abt, Cembaloban, Nürnberg A, Bamberg, München Vertretung und Musterlager Berlin; G. Hölzer, Berlin W 35, Steglitzer Straße 48, Telefon Lätzow 4592

19 Stücke Sochen erschienen.

Kleine leichte Clavier-Stücke

aus dem 18. Jahrhundert hermisgegehen von Alfred Kreutz

Ditters you Rieine leidte Glavierffücte Dittersdorf I. W. Häßler

J. A. Hiller

Gg. Benda

L G. Krebs Chr. G. Neefe

J. F. Reichardt

D. G. Türk I. B. Vanhall

triumpan or Amir Anni er in Britis C 1991 Ausführlicher Prospekt mit Notemproben kostenlos B. Schoff's Söhne / Malns

Die vorliegende Sommlung ist in erster Linie füt then Unterricht, danehen niere nich ist des üb-rige Lairunmi-nieren gellecht. Die Auswahl wur-Zwecken suge-path and bringt ans der Klavier-muck der zweiren tisifre des til. Johan eine Reihe tler seminaten

> Ed Schott Nr. 2425 MV 1 80

AUGUST REUSS († 18. 6. 35)

Werk 61, Trio für Flöte, Geige, Bratsche, Stimmen M. 4.-

lin Oktober liegt vor: A. Renß, Pastorale (Weihnschtskanon) aus Werk 57 Suite für Violoncell und Klavier

Verlag für musikalische Kultur u. Wissenschaft, Wolfenbüttel



ideal, die unverwüstliche Bilro-Schreibmeschine und ERIKA, die berühmte Kleinschreibmeschine werden auf Grund 35 jähriger Erfahrungen im Schreibmeachinen beu in einem Werk mit über 3500 Menn Gefolgschaft von geschullen Fachkrällen geschellen. Bitte, unterrichten Sie sich von ihren Vorzügen und verlengen Sie kostenios und enverhindlich Druckschrift Nr. 740



A.-G. vorm. SEIDEL & NAUMANN - DRESDEN

J. K. F. Flan

### Neuerscheinungen

J. R. F. Fischer. Ausgewählte Klavierwerke, auch für Cembals oder Orgel [Dolleln] / Joh. Chr. Bach, Sanata G dur für zwei Klaviere [Hudnik] (Scholt, Mainz).

Joseph Abrens, Tuccala and Fuge Cdur / Kusper Russching, Ostinato Grave (Scholl, Majuz).

### Kammermusik

G. Sammertini, 12 Sonalen für zwei Blocklößen nder Violiusz und Basso continuu, 3 Helle / M. Lecke, Consort zu vier Silmen men für alle und smoderne lantzumente, 2 Helte / Conrad Reck, Streichquariett No. 4, Parlitur / Conrad Reck, Dato für Violius und Viola (Schott, Mainz).

### Orchester

### J. Gotovor. Symphonischer Kolo, Parlitur (Schott, Maine).

Hans Richter-Houver, Kouzerl Dsnoll für Klavier und Or-sbester, Werk 28. Klavieransung [Halseburg, Leipzig] / Pond Muller-Zürfch. Gonzerlo für Bratche und bleiben Orchester, Klavieransung / C. M. 100 Webr, Kouzerl D der lür Violom-cello und Orchester fürste Barzelstinun und dem Konzert für Klarientle und Orchester in Kultr Op.74 von Gaspur Casandol, Klavieransung (Sodoll, Maine)

### Oratorium

Erfolgreiche

Studien-Ausgaben

Wilhelm Maler, Der cwige Strom, Klavier-Auszug (Schult,

Chormunik

Hoter Tergens, Vallende han Ahmed, hat 4 stimmigen geuthaliten

Char J. Herrnem Same, Die Flecks, für Jahmingler France
Char J. Herrnem Same, Die Flecks, für Jahmingler France
Jagends - bezer, "Frances- dure Minuscrichen dies 4 stimmigen

zenfandere, Cher Infrastlich Lisbill, Brausschweid). J. Elser,

mit 1904, and 1904 auch 1904 auch 1904 auch 1904 auch 1904

mit 1904 al untaker voren in ospoules ordens constitute, Park
Ministe, Farlier J. Ferrer Ferrerier, Landel: Dministen [Park
ministe, Parlier J. Ferrerier Frances
ministe, Parlier J. Ferrerier Frances
ministe, Parlier J. Ferrerier Frances
Minister J. Ernerier J. Minister J. Minister J. Ernerier J. Minister J. Ernerier J. Minister J. Minister J. Ernerier J. Minister J. Mini

### Sing- and Spirlmusik

Robort Bluos, S. Galler Spiel von der Kindheit Jesu, aus des Urtext von Hans Reinhart, Klavlersusseng Hlug, Zürich, / Wir rägen, Tongers, leidfäller Nr. 1-08 / Une geht die Some nicht unter, Lieder der Hiller-Jugend / Herbret Ropiersky, Jungs Bekenntni, ein denrichte Spiel Hr Spiechkor, Slingtlimmen,

für Klavier von Willy Rehberg

Neuer Etüdengung für Klavier Kine Sammlung progressiv geordneter Etüden

of Emilen and Changes von Behrens, Rectini, Birbl,

Burgmilller, Cramer, Germy, Duvernoy, Grenduninolf,

Garlin, J. Hans, Ummuel, tunnetsberger, Köhler, Kullak, Laheri-Stark, Le Gusppey, Lorschloom, R. Pauer, C. Rei-neske, Helt, K. Schmid, M. Seiher, P. Zilcher u. n., zum

resteunal in zwri Heften alles für einen fortsetzichtlichen Unterzicht motwendige Ktödenmatzeial mit Spezialütungen am Fuß jeder Srite.

Das Studienwerk für jeden Lehrer, der

seine Schüler rasch und sicher fördern

65 leichte aud mittelschwere Stücke aus der Cambalo- und Virginal-Musik Deutschlands.

von K. F. Fischer, Froherger, Kirnberger, Krisser Kuls.

von a. F. ristore, rromeger, etcaseger, archivertura, nuc, Marqueg, Mattheson, Pacticilled, Scheidt, Felenmann, Byrol, Muffat, Furrell, L. Gooperin, Daquim, Bastran, Fresculaddi, Scarlatti, Zipoli u. a. mit umsikgrachichi-

Eine einzigariige Fundgrube für jeden

Alte Hausmusik für Klavier

Englands, Frankreichs und Italiens

lichen Anmerkungen ver Fol Schott Nr. 2347 (leicht) .

Freund alter Musik.

ngen Sie Sonderprospekte über d

Ed. Schmit Nr. 2451/2 je M. Litt-

vom ersten Anfang bis zur Mittelstufe

Heft I Elementarstole / Heft II Mittelstofe

# Landskingelitätronsmeln oder Trommeln und Fanfaren in Es / Hermonn Unger, Bauenskantale, Text von E. W. Müller, für Sprecher, zwei oder elstinmigen Clore, Violine (nd Ilb.), kleine Trommel und Vanfaren (sämilleh Tenger, Kelin / Habbet Bruw-Strenich, Vier Ramms (Hieber, München) / Erndfe-krans 1793, kleder für Singstimme und Klerker Hürerwriter,

# O. Seweik, Studien Im Danmennulsutz für Violoncella (Bas-wurth, Lelpzig) / F. J. Greubert, Blockflötenschale / Walter

Pädagogisches

Götze, Die Gitarren und Lautenschule der Jugend (etailigen Schott, Mainz). Literatus

Carl Hannemunn und Ludwig Kelbetz, Neues Siagen und Man ser zennwaum und Sacherg 8-10-text. Neues Singten und Mad-zieren, gesammelle Auhälte aus der Arbeit des Bindes dei deren, gesammelle Auhälte aus der Arbeit des Bindes des Inhedeschöres und Musikrifiden Illanaent. Verlangssetzlit, Bas-hung / Johannes Scholtzes Operatülnen, Judissum Anagah vom Wolfgang Reislag Liustun Dürner, Letyongl / Wiedeine Koachenwichell Die Kunzertpaune (Kurt Wolft, Britin) / F. Sieher. Josonnitt (Heisbiner, Wien).

# Notizen aus dem Ausland

Amerikas Die Kongreß-Bibliothek in Washington hat den Elizabeth Sprague-Coolidae-Preis in Höbe von 1900 Dollar aus geschrieben. Gesucht wird ein noch nicht veralfentlichtes und noch nieht nulgeführtes Kammermusikwerk für vier Streichente ohne Klavier. En soll beim Kommermusiklest der Konstruß, Bibliothek im Frühishe 1937 neunfstelähet sesselen. Posund Stimmen sind anonym bis zum 30. September 1936 un die Musikableilung der Bibliothek einzureichen. Es eind Ko isten aller Nationen eingeladen, sich zu heteiligen.

Dinemark: An der Königlichen Oper in Kopenhagen geland in der kommenden Saison zur Uraufführung das Mürchenspiel von Johannes V. Jensen "Darduse" mit Musik von Kamlange Ritager. / Eine nene (dritte) Symphonie von Ritager wird im Herbst im dänlachen Stale-Rundlunk unter Leitung von Prolemor Nicolai Malko uraulgelührl.

Italien: Von der großen Verölfentlichund, die der Historiker Afessandro Luzio im Auftrag und Verlag der Halienischen Akademie in Rum auf Grund der in Sant' Agata, dem chemaligen Wohnsitz Verdis, liegenden brieflichen und musikalischen Hinterlassenschaft des Meizlers und weiteren Materials anderer Herkuntt in Arbeit hal, sind jeld zwei umfangreiche Bände erschienen. Sie enthalten von Verdi selbst 143 Briele und 83 Schriftstücke von seiner zweiten Frau Giuseppins

Japan: Das Bach Jubiläum wurde durch ein Festkourert der Kaiserlichen Musikakademie zu Tokyo, dessen Programm uur Kalserlichen Mestfankodemie zu Tokyo, dessen Programm une Erstaulübrungen vom Werken des Meisters enthielt, in ein-drucksvollter Weise begangen. Vor einer begeisterten, vier-tunsendköpfigen Horzerschaft spielte das Akademie-Orchester das Zweite Bezandenburginsbe Konzert und Prähudiem und Fugein F dar. Der junge Pianist Noboru Toyon su, der selson Irüber eigenen Buch-Abend erfolgreich bervorgelreten war bal das dwoll Konzert. Auch die deutsche Sopranistin Maria Toll hatte mit der Wiedergabe der Kantale ...lauchest Gott in allen Lauden" verilienstwollen Auteil am Erlolg des Abends, der in einer Aufführung des "Magnificht" gipfelte. Der Dirigent war Professor Klaus Pringsheim, unter dessen Leitung auch eine Händel-Feier mit dem ungekürzten "Messiss", sorde als erste Neuheit der kommonden Saison eine Auflührang son Lisri's "Dante-Symphonie" vorbereitet wird.

Oesterreich: Die Konzerthausgesellschaft Wien hal Gen musikdirektur Hans Knoppertsbusch für die Leitung entiger großer Chor- und Symphoniekonzerte gewonnen. In der Lei-tung der Symphoniekonzerte des Wiener Konzertverens, der in ungeler Verbindung mit der Konzerthausdesellsrügft ein tritt keine Veränderung ein.

Schweiz: Willy Burkhurd (Bern) vollendet ein Jessiss-Ors torium, das im kommenden Jahr in Basel unter Paul Sacks and in Bern im Rahmen einer Featworke schweizerischer Ma sik) unter Dr. Fritz Brun seine ersten Aufführungen erlebes wird, / Othmar Schneck arbeitel au einer neuen Oper, Textbuch Armin Ritiger much einer Novelle von Balzat (Massimilla Doni) achrieb. / Conrad Beck sebrich eine Serenade Ma Orchester, Paul Müller-Zürich ein Violinkouzert und Albert Mosschusey gleichfalls vin Vinlinkonzert

Spanien: In Palmu de Mulloren land ein dreitägiges Chopia est statt, dus durch ein Konzert in der von Chopin bewohnte Zelle der Kurthame zu Valldemossa beschlossen wurde. Bei dieser Gelegenheit sang die vorzügliche Capella Chisses von Mallorca unter Leitung three Gründers Jean Thomas Per einige Werke pulnischer Polyphonisten und eine Ireie Bearbeitung der auf der Balearen Insel von Chopin komponierter Ballade II durch Manuel de Falla. / Der hekannteste spanischt Musikkritiker Adallo Salatar verüllentlicht sneben ein der Probleusen der modernen Musik gewidmeles Werk. La Misita Printieusen der mindernen Musik gewidmetes Werk. La Maise actual en Europa y sur problemas. Der abstillische Bind esthält seine große Auzahl von Aulakätzen, die Salarar im Lude der leitzten Jahre in der velegleitenen Tujezzeitung El Sal ver-villentlicht bal. J. Joan Lamote de Grigum, der verdientstelle Leitze des Problemas versichten der Verlegung der verdientstelle Leiter der Bunda Municipal de Barcelona, sischer Musiker mit dem Orden de la República ausgezeichnet.

# Solide, foujdoue Ruijfiuffrumenie in Manbolice, Manbolice, Manbolicettof, Micros, Lutte, Valabilfot, Abeliuce, Morfider, Siltem (Adice uite, bauertamace office no defout entiter Menjareal Reparaturen niedrigit! Soiden (Ale Influed Personie) Baller Bober, Marinenfirden, Zeichftraße 6

EINKLE BEMAPPEN D.R.C.M.
19 Minuten ludou Sie aus einzelnen Billitern litreigenes
tenbiedt unf dies Inwertungeste gebrunden 1 4 Standami-Größ,
Ret. (Standami-Groß, Westerneifen indriesse g.), einzewand
keinel der Großen der Großen



Musik gehört zum Lebenauch zum Lehen der Schule.

Doch mit welchem Instrument? Sehr dankhar ist die tausendfach erprobte and ans dem besten Material hergestellte Holmer-Mundharmonika. Sie ist der beste umsikalische Erzieber,

kostet wenig und herritet immer Freude. Ein weiterer großer Vorzug ist die leirhte Erlernbarkeit des Spiels. Unser Unterrichtsmaterial erleichtert die Gründung eines Schulorchesters ungemein.

Matth. Hohner A.-G., Trossingen (Württ.) Kurzgefaßter Leitfaden unter Berufung auf diese Zeit-

sehrift kostenfeci. Ausführliche Schule zum Erleruen des Mundharmonikaspirls . . . Preis M. 0.60 Notenheft - Weisen zur Mundharmonikas Preis M. 1.-

### ERNST PEPPING Chormusik für die Weihnachtszeit

Advent . Singpartitur M. 1.20 Weihnschlen . . . . Singpartitur M. 1.50 Neujahr . Singpartitor M. 1.--

aus der Sammlung "Spandauer Chorlon h. (2. 6stimmige Choraleatze für alle Sonn- und Ferentage des Kirchepialness Verlangen Sie ausführlishen Prospekt mit Notenproban

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ

# WILHELM MALER

Der breiteren Örlerubi hlecht ist Wilhelm Mahre durch Orrhastwarder und seine Spielansteken und Verkärlet varhäusen bekannt zweuden. Auf eines Missigker ich ber ist dem in der windersten Reicht der image a feineration ber ist dem in der windersten Reicht der image a feineration Hamiltonium gles zugleich Richt Orbanium, die enger Stromt vond mit gestier Richten Orbanium, die enger Stromt vond mit gestier Richten Orbanium, die zugleich Missig 1892 in Heinfelberg geforier zu wirdt hetera Missighen ist der Richten der Schallen ist der Richten der Missighen der Kolmung der Schallen der Schallen der Kolmung der Schallen der Schalle Orchester . Konzert für Kammerorchester mit

Combulo (od. Klav.) (Orchesterspiell) Intrada-Sinfonie Gigue u Musette-Massch Concerto grosso für Kammerorch. (Onchestenguri III Ouventito: Fantasia – Torrala

Chor.

Vorspiel and Allegro für Orchester

Der ewige Strom, Oratorom für Sell, gemischlen Clust und großes Orchester, Worte v. St. Andres, Kinv. Ausz. M. 8 –

Uranilibrang : 10. Dezember 1935 in besen muter Johannes Schuler

Kuntale usch Gedichten von Stefan George für Baß-Solo, gemuschten Chor und Orchester, Klavier, 1982 g. M. 6-Sing- und Spielmusik:

Suchs Spielmusiken, up. 13a, für Suchs Spielmusiken, up. 13a, für 3 Instrumente (Sneicher uder Holzbilder, oder beide zusammen) Partum 101 N, 1251 M, 120 Variationen über das Lied "Nach Variationes (they das Jed. Nach gritner Park) min lifers verlangt", m. 12h, in Flote, Vieline, Branker, p. 12h, in Flote, Vieline, Branker, Partinut (g. 67). - 14 N-5228 M 129 Minik zu iben Volkstied, "Na frist den viller Wassermann", m. 12h Cher and 2 Harsteinman. Cher and 2 Harsteinman. Singer, 18, "Nicolated and Marker Singer, 18, "Nicolated die fürstein Singer, 18, "Nicolated die fürstein Nacht", en. 15, Strischbander ib. 2 Floten und volkstier. Kleiner Passergilla — Kanon und Kleiner Passergilla — Kanon und

Kleine Passaenglia — Kanon und Fughette (über ein ledning, Volkslied) für I Viel. (enth. in "Spirlmerik für Viel. (Ed. Nr. 2216 M 1.80 Klavier:

Jahreskreis, Riche Inventionen über dentselte Volkal, Ed. Schott Nr. 283 M.2 Dicting smaterials, awards known Preise augregation similar

B. SCHOTT'S SÕHNE MAINZ

# neu Studiensuegalem von Wille Rebberg B. SCHOTT'S SÖHNE · MAINZ

stehet stummfrit fim Semmer arheveitstentilde), Bernepprises (Bleich 100. 220 melejich Durc, bellaphrich 101, 1,42 melejich Port, Brugsberjen jedernet, Zu bestehen darb die Bungen oder direkt vom Verlag. – Aussigen unde Perillien. – Hererbager Sewlingen verden mer arbeitsgemant, wenn Fren belling, Nodeltsted mer und Grechmigung der Verlage. Das "Neue Musikhlatt" cescheint atomatich fim So Buch- und Musikallenhandlungen ader direkt me linds and Mandalrindomillogue of dress was Verige. Amongs and Demon. — internal process of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the section of the

# Neues Musikblatt

# Gemeinschaftsbildende Programme

Dieser Beitrag einer jungen Chorlotters ist als Erganzung zu dem Artikel "Ein Wort zu den Konzertprogram von" von Gusta. Stockart in der letzten

Wenu man von zeitbewußter Laiemnnsikarbeit aus zur Frage Programmgestaltung schreibt. so kann es sich von vornherein nicht um einen Vergleich mit dem offiziellen Musikleben handeln. Das sind verschiedene Ebenen. Dort herrschen Klassik und Romantik fast uneingeschränkt. Das muß noch nicht einmal wangelnder Wille der Beteiligten zu Neuem sein. Es könnte sich auch nu eine besonders starke Entsprechung zur geistigen Lage weiter Musiker- und Hörerkreise handeln. Es ist keineswegs verwunderlich, wenn der Ausweitung der Programme nach der Seite nuliterarischer, spielhafter oder gar gemeinschaftsgebundeuer Musik hin starke innere Hemmungen eutgegenstehen. Selbstverständlich frent man sich über jedes bisher unbekannte ältere oder neue Werk, das im Programm auftancht. Und man wünscht, daß die Anfnahme sich (vor allem auf seiten des Publikums) von großmütiger Duldung zu echtem Bedürfnis waudeln möge. Es bleibt trotzdem die Frage, ob auf diesem Boden das grundsätzlich Nene unserer Zeit wachsen kann. Die Arheit eines Luienkreises ist nur vom Werk aus zu bestimmen. Grundsätzlich ist nicht der "Geuullwert" einer Komposition maßgebend.

· Helmut Bornefeld sondern der gemeinschaftsbildende Zweck, die Reinheit der musikalischen Haltung, die tech nische Erreichbarkeit. Die Programme sind Ausschnitt aus einer Bemühung um Musik überhaupt, bei der einengende Riicksichten auf Publikum, Solisten, Kassiere usw. ansscheiden, Einzelne Veranstaltnugen solcher Art hätten nicht viel Zweck. Wenn in einer Stalt aber jahrelang Gelegenheit zur Teilnahme an solcher Arbeit zegeben ist, so läßt sich dabei Vieles an Kenntuis und Erlebnis gewinnen. Es können Formen und Formentwicklungen dargestellt werden. Ausschnitte ans dem Werk eines Meisters, einer Stilperiode. Es gibt nichts Reizvolleres, als dem geheimnisvollen Wandel musikalischer Stilarten in eigener Chang zu folgen. Ein Programm kann in sich selbst gleichsum mehr Fuge. Sonate. Ronde oder audi mal Quodlibet sein (das Letztere aber beileibe doch nicht immer mid grundsätzlich!). Solche Programme sind dann nicht subjektives Spiel, sondern Aussage, Erkenntnis, Der Hörer spürt die bewegende Idee, die Zielstrebigkeit und st schon dannit in ein viel aktiveres Verhältnis zur Sache gestellt, als das gegenüber dem ge-normten Begriff "klassisches Programm" je sein kann

Zi. solchem Musizieren gehört Lockerung der Form. Wir haben schon oft erlebt, daß ein paar

Worte über Besonderheiten eines Werks, einige Lichtbilder mit Handschriften. Bildnissen nsw.. ein freundliches Einladungsblatt wohltnenden Kontakt mit den Hörern schufen.

Ein paar Beispiele aus unserer Arbeit mögen zeigen, wie sich soldie Grandsätze etwa verwirklichen lassen. Ein Abend mit Werken alter Niederländer stellte Ockeehems wunderbare "Missa Mi-Mi" in den Mittelpunkt mit einem "Miserere" Vacts als Eingang and Josquins himmlischem .. Ave Christe immolate" als Ausklang. Drei Ricereare Willaerts (auf der Orgel ganz schlicht gespielt) waren lösende Zwischenspiele. Ein Abend .. Friedrich der Große and seine Musiker" brachte zuerst einen flinken Nymphen dior K. H. Granns, von Friedrich selbst ein Flötenkonzert und eine Sopranarie aus der Serenata 1747, hieranf Joh. Bendas prächtiges G-dur Violinkonzert and zum Schluß Ph. E. Bachs hymnischen .. Morgeu gesang am Schöpfungsfeste" UnvergeBlich ist uns Händels Wassermusik", am Ufer des Neckars in schöner Sommernacht unter Pappeln musiziert. zweimal von Chören aus "Acis and Galathea" unterbrochen. Da erst wurde das "Heil dir.

Der falsche Beethoven

Foto: Preuts Stantshill

### Aus dem Inhalt

Heinrich Schütz (Lauff) Winterprogramm des Rundfunks Kasseler Musiktage 1935 Junge Komponisten: Bruno Stürmer (Zipperer) Das wissenschaftliche Buch

Neue Werke in den Konzerten Hans Pfitzuers Gellokonzert

holder, rauschender Strom" beglückendste Wirklichkeit. Es gibt ja jetzt eine solche Menge guter Veröffentlichnugen von ältester bis zu neuer Musik, daß Programmgestaltung selbst im bewegtesten Sinn nicht mehr Problem, sondern helle Freude ist. Vieles mag da (wie man so schön sagt) "weniger bedeutende" Literatur sein. Aber warum sich immer auf der leuchtenden Heerstraße der "großen Meister" bewegen? Auch hier geben die stillen Seitenplade oft die überraschendsten Ausblicke. So gestelzt solche Sachen im großen Konzert wirken würden, so ergnickend nimmt sich ihre ehrliche Handwerklichkeit im augedeuteten Rahmen aus. Die Prinzipien solchen Musizierens lassen sich uicht ohne weiteres auf das offizielle Musikleben anwenden, wie nmgekehrt die Laienarbeit die große, tedmisch und geistig ausgereifte Viedergabe von Musik nicht ersetzen, sondern jediglich unterhauen und ergänzen kann. Jedenfalls aber deuten sich neue Möglichkeiten an. Ob sie sich fruchtbar erweisen. muß die Zukunft lehren. Uns bleibt unr. dem Lebendigen und Kommenden nach Kräften zu

# Zeitfragen

### Das Kunstwerk als Robstoff

Dietrich Seckel verurteilt in der "Deutschen Rundschau" (September 1935) die heute häufige Neigang, fertige und in sich geschlossene Kunstwerke als "Material" zu betrochten, mit dem man bei Auflükrungen beliebig schalten und nalten oder das man als Burstoff für neue Werke benutzen dürfe. Da gibt es zunächst die Filme uuch Schöpfungen der Weltlitern tur, nach Keller-Novellen oder nach Storms "Schimmelreiter". "Bei unkritischen Gemütern könnte das echte originale kunstwerk, wenn es dann wirklich einmagelesen wird, am Ende neben der in einem primitiven und groben Sinne einprägsameren Filmlassung erheblick verblassen." . Inch die Umarbeitungen von Vovellen zu Bühnenstücken oder die Jast wörtlichen Veroperungen bekannter Dramen huben ihr Bedenklickes. Daß dogegen eine verantwortungsbewußte "Rokstoffbearbeitung" durchaus nuch zu neuen Kunstwerken führen hann, zeigt das Beispiel des Liedes, -abwehl stilempfindliche Dichter des öfteren die Veronung three Lyrik als eine recht fragwürdige Sache hetrachtet haber

### Grenze zwischen Liebhaber und Künstler

In der Monassehrit, "Horbenhet und Aufend" (Withine 1983) sehrelle Heistein-Geschmann, Siemand, der dabeim eine Sunter von Berehmen spiele, fauch derweigen reif, und zug bezug zu sich, und den Träger eines üffentlichen Konzester darstellen zu können. Im geischen Uspanlich, in dem das Khetriespiel eines Leien aus dem Rohmen der Hannstakthermatsten und prinzipiel und präcktich sies gist alle giltige Durstellun des jeweiligen Munikausekes sein soll, wiel deinendagen zum Kirch, Gellinger, über son soll, wiel deinendagen zum Kirch, Gellinger, über



### Hinweis für Liederkomponisten

Walther Linden gibt in der "Zeitschrift für Deutsthkunde" (1935, Heft 7) einem Überblich über "die rölkische Lyrik unserer Zeit". Von den Ursprüngen bei Stefan George und Dietrich Eckert geht der Weg zu Ernst Bertram. Hans Schwarz und zu den

jungen Nationalsozialisten Heinrich Auseker, Baldur von Schirach, Herybert Menzel und anderen. Viele neue Gedichtsammlungen werden hier gewunnt und charakterisiert.

### Literarisches Lebeu hente

In der kulturpolitischen Zerimmatstudritt, Die godie Überisite (Z. Jahrz, Int.) zu kreibt II was die Eschen hur z. Wir verden heute erzogen, alle Lebenverscheinung und dem Politischen auszaichten. Dieser Erichunggeist greift seelt in die Zeredvorsellung von Lieventur, voolei uniffilit, daß nicht politische Lieventur — uns soh sie in der Zeit der Perteven — sondern politische Die de nig geforder Perteven — sondern politische Die to ng geforder ung geford. Her der der der der der der der Herreghe, in der politischen Walters von der Vagiverde ist geneint, sondern Formung eigendeutschen Blützen. Kleint, Blüderlin, Stefan George:

# Das wissenschaftliche Buch

Eberhard Preußner:

Die bürgerliche Musikkultur. Hauseatische Verlagsaustalt, Hamburg 1935.

Dir ist whiten Buch, whiten Buch are the shift was the shift were shiften buch whiten Buch with grain and red encluded, we will be supported by the shift with a shift which well the interest wind. We retelem untire in ciner Neuroganisation of the shift with the shift with the shift with the shift with the state of the shift with the s

and Myrichan course controlling recommens. Bellin under installing, and wenn in Eurorben manden-nicht willig geklirt credeint. Be wird die Aufgebewierer fessellung zur den gestellt der Bergiff Mault-wierer fessellung zu der den Bergiff Mault-wierer fessellung zu der der Bergiff wie der

### Kurt Westphal:

Der Begriff der musikalischen Form. Kistner & Siegel, Leipzig 1935. Diese Dissertation fördert eine musikwissenschaft.

Diese Dissertation fördert eine musikwissenschaftliche Benühmey, die sicht im letzten Jahrzehnt als immer dringlicher heramsstellte: die Klärung der musikalischen Grundlegriffe. Hier findet sich nun erstmalig eine neu zu-ammenfassende Erörterung des Begriffes. Jören", der in chen dem Maße problematisch wurde, wie die elementempsychologische Betrachtung sich zur Gestaltpsychologie entskächte. Der trachtung sich zur Gestaltpsychologie entskäche. Der

## Wagner und das Theater

Felix Mottl war bei den ersten Bayrenther Festspielen als Korrepetitor tätig. Während einer Probblieb er bei der Todswerthaligung Brünklides, rom Eindrack der Musik überwältigt, lauschend auf der Bühne stehen. "Was sind denn das für Sentimentalitäten?", sagte

Wagner lüchehal zu lihm. Dile Röhrung überbasen wir denen du dramben im Zaschauerraum. Wir hier oben wissen, wie das gemacht wird und behalten den Kopf oben."

Frauz Bey, der Sänger des Wotau, frugte den Meister im zweiten Aht der "Walhäre": "Von welcher Seite tritt die Frieka unt?" – um danach seine eigene Stellung in dieser Szeme zu fixieren.

"Von links, der Teufel kommt immer von links", rief ihm Wagner vom Regiepult zu.

Waguer nahm in Berlin an der Einstudierung des "
"Teisten" im Kgl. Opernhaus teil. Er Jand, daß das 
Orchester eitz un bat spielte und die Sanger zudedtec.
"Ach seiß schou", "sagte er freundlich zu den Herren, 
es liegt nicht an Hunen. Ich hube es so ungeschickt 
komponiert und benuerhe es erst jetzt."

Riemann-whe Formleggiff, der sich in der Anordmung mod Summirrang von Teilen rerdelipft, Lomen sicht und Summirrang von Teilen rerdelipft, Lomen sicht genucht hatte, die ein reldere Gause etwa andere ist die die men seiner Teile. In welchte besondere stelle die Summe seiner Teile in welchte besondere stelle die Summe seiner Teile in welcher besondere verabet, als, eine "verlanfchaute" darstellt, das ist das Thema dieser Schrift. Ball in dem retien Kapitell, das ist das Thema dieser Schrift. Ball in dem retien Kapitell, das ist das Thema dieser Schrift. Ball in dem retien Kapitell, das ist das Thema dieser Schrift. Ball in dem retien Kapitell, das ist das Thema dieser Schrift. Ball in Schrift das ist das Thema dieser Schrift. Ball in Schrift das ist das in dem retien kapitelle graffen der transcendentalen Melkolik Kanin genrheite und den kapitelle generatie dem kannt der Schrift der

### Morius Schneider

Geschichte der Mehrstimmigkeit. Erster Teil: die Natarvölker. Zweiter Teil: die Aufänge in Europa. Verlag Julius Bard, Berlin 1934 35 Das auf drei Bände herechnete Werk beabsichtigt

Das auf drei Bände herednatet Werk beabsichtigt dem Werdegang simultauwerschiedentönigen Muszierens von den Auflängen his aus Bachzeit zu gebes. Die helden ersten Teile, die hieher vorliegen, schließen mit dem Mt. Jahrhundert ab. Schou diese Leiden mit som Mt. Jahrhundert ab. Schou diese Leiden motschiedliche Durreddringung der sammigfachen Spezialprobleme sowie durch die Fölle des mübsam herangetragenen Beweisunderrials.

schieblich assumengefall.
Die Arbeit ist musikherertisch und wissendraftlich, geschrieben får dem Wissenschaftler. Da sie
jedoch iller das Verhältins jruniscendelischer und
schandlichermonischer Kräfte und grandsätzlichen
Andelfull bierer, geht us veilerlich kenfalls muschen
Andelfull bierer, geht us veilerlich kenfalls muschen
ab Vernavetrung fär des Verter an, nicht zulegt
ab Vernavetrung fär des Verter ein almähliche
Kouzituierong der Dur-Moll-Tomilität berändeln
wird.

Wird.

### Ernst Hermann Meyer:

Die mehrstimmige Spielmusik des 17. Jahrhunderts in Nord- und Mitteleuropa. Heidelherger Studien zur Musikussenschaft, herausgegeben von Heinrich Besseler, Band 11 Bäreureiter-Verlag, Kassel 1934.

Der Biograph Johann Rosenmüllers stellte 1898 fest, daß einige der Sonaten seines Meisters nur "mit gühneuder Laugeweilt" ertregen werden könnten. Heute ist diese schiefe Ansicht längst heridnigt. Nicht um Rosenmüllers Werke, sondern auch die Kompositionen seiner Zeitgenossen, so z. B. des Schütz-Schüllers Bernhard Wechmann duer twan die Spielmunisken des



Sünger von heute: Trasa Lemnitz

Timu Lemnitz kum über Audres und Dreiden als Berliner Stauspert. Wie bei über Demisisten Kollegiu Martha Frachs, die eberfallt vom Audome Kollegiu Martha Frachs, die eberfallt vom Audome Berliner ert ganz in dem größeren Aufgabenkrist. wurde der Berliner ert ganz in dem größeren Aufgabenkrist wurde, Tima Lemnitz vereinig mit der Südnicht über Marren geschneidigen Suprans hohe mutilanden interfliegen und dessellerlierbeite Talkt. Sie int kein kleinerbeite Institäkt süpprin, sondern einer Gestaltern der Martha Gestaltern wirden gescheiten der Statist ein der den der den der den der den der hesten Verdi-Sängerinnen der deutstehn führe. R. Bei der hesten Verdi-Sängerinnen der deutstehn führe.

### Deutsche Tauzfestspiele 1935

Lutter der ertreiber Seit Gegene der Beide kalturktunner Gilmen vom 3. hie 10. November in Berlin die "Doutschen Tamfersupiele [937] sant. Dit Deutsche in Jahrliche weiten in der vollschüben ist bei Berlin die "Deutsche in Statische Fernanden son der Verliche Berlin der Seiten auf "November mit einem Tamschaufen bei Fernanführungen werden an. November und einen Perstams jungen der Feldere Merzieher. Zeiter Gegen mit al. D. Seven ber und einem Perstams junger Tamer die Weiter der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leit Erte der Seiter der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leit Erte der Seiter der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leit Erte der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leit Erte der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leit Erte von Leiter der Vergangeher "Die Gebart der Arbeit" von Leiter der Vergangeher "Die Gebart der Vergangeher der Vergangeher von Leiter der Leit

### Zum Winterprogramm des Rundfunks

Reim Rundfunk ist unlängst ...kinter den Kulissen" dlerlei passiert. Zunädest hatte der ADMV bei seiner stare passendung auf dem Berliner Tonkänstlerfest eine Entschließung gefaßt, in der die Reidsmusikboomer gebeten murde, zwecks Förderung der ernstbaft känstlerischen Musik mit dem Rundfunk freundschaftliche Fühlung zu nehmen. Dann verkündete Reichssendeleiter II ad am ovyky auf der Münchener Tagung der Raudfunkintendanten Grundlegendes zum Winterprogramm, und Paul Gracuer sprach an-schließend seinen persönlichen Dank und den Dank geniebena seinem personnenen Duen nam nen Duen des Bernfistandes der deutschen Komponisten für die kulturfördernden Absichten des deutschen Rundhucks

Der Reichssendeleiter betonte auf der Münchener Tagung vor allem den Wert und die unbedingte Notwendigkeit der reinen Unterhaltungsarbeit im Rundfunk. Wie sehr er recht hat, das geht u. a. aus einem neuen bleinen Büchlein herror, welches über Jie Meinungen und Wünsche von Funkhörern berichtet ("1000 Hörer antworten", von Werner Hensel and Erich Keßler, Union Deutsche Verlagsgesellschaft). Hier heißt es als bazeichnende Antwort eiges geleraten Arbeiters: "Höre gern Unterkaltungsmusik. Tanzmusik, schöne Schluger, bloß keine so langweilige Musik mit Schis-Moll und Allegro", Ohrobl sie siem. lich grob gezimmert ist, läßt hier auch eine Tohelle efähr erkennen, wofür sich die verschiedenen, in Berlin befragten Hörer besonders interessierten:

- größerere Kaufleute mod Fabrikanten
   freie Breude, höhere Braunte
   freie Breude, binkere Braunte
   Gewerbtereibende, Einzelhündler, Handwerker
   untere und mitteler Bennte, kaufenbenische Angesteller
   untere und
- C 1 ungelernte Arbeiter C 2 gelernte Arbeiter

| Art der Sendung           | 4.1  | A 2  | B 1  | 8.2  | 61   | 63    |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1, Klassische Konzerte    | 63,4 | 80.4 | 23.9 | 26,3 | 1 29 | IC:   |
| 2. Opem                   | 0.3  | 11.8 | 5.3  | 5.4  | 6.3  | 111.5 |
| 3. Operetten              | 5,6  | 3.0  | 9.0  | 1.1  | 8.7  | 9.5   |
| 4. Unterhaltungemusik     | 32.4 | 43,1 | 45.5 | 34.2 | 43.0 | 2012  |
| 5. Temenusik              | 26.8 | 13.7 | 34.1 | 29.3 | 33.3 | 41.   |
| 6. Bente Abende, Kalazett | 5,6  | 2,0  | 7.8  | 3,5  | 7.0  | 5.    |
| 1. Militärmusik           | 3.4  | +.0  | 2.9  | 69   | 4.0  | 35    |
| 8. Velkelieder            | 1.4  | -    | 3.6  | 20   | 5,5  | 2.5   |

 dies ist wichtig — im Rundfuul nicht jede Art volkstümlicher Musik gleichmäßig gern gekört, sondern unr solche, die unaufdringlich ist und heine ständige Aufmerksamkeit erfordert, mithin heine straffe Militärmusik und keine geistreichen Chansons. Am meisten geschäft wird tielnehr das Perpetuum mahilo oines aurorbindlich-weichen Vehenber-Toneus: Unterhaltung und Tanz. Eine der belichtesten Sendungen ist das tägliche nach-Tisch-Programm des Deutschlandsenders: "Allerlei - von Zwei bis Drei", ein pausenloses Kolossulpotpourri meist bekannter und höchst gefühlroller Melodien mit verkittend modulierenden Klueierparaphrasen. Der Reichssendeleiter sprach in München

segen den "Niggeriaus". Die bisherigen Tanzsendunger unrden - siehe Tabelle - gern gehört. Vermutlich soll nun auch nicht jede gestapfte Trampete und jede Synkope verboten scorden, sondern es sind scold die allgemein bekannten Auswüchste gemeint. Das Saxu phon z.B. kann ja für sich geltend machen, daß es utspränglich aus Frankreich stammt, und der orgentinische Tongo, daß er sehon vor dem Welthriege berüberkum. Jodonfalls wurde vereinburt, daß bei der Reichssendeleitung ein neuer Pefifungsausschaß für deutsche Tanzumsik zu schaffen sei, und man sird aluearten miissen, was nuu im Einzelnen ze-

Durchneg die Hälfte des Tagesprogramms, etten nem Standen an jedem Sender sind der Musik stwidmet, Ungefähr 80 Prozent dieser Zeit bleibt für unterhaltende Musik reserviert. Soll man dies hedanern, soll man der "ernsten" Musik einen größeren minschen? Kann ein Künstler wellen, daß eine Leistung allzu alt nur nls ein mehr oder steniger augenehmes Nebenhergetön mißbraucht wird? Wir ind im Gegenteil anvon überzeugt, daß die Reichstradeleitung sehr weise handelt, wenn sie jest nachdem die Zahl der deutschen Raudfunkteilnehmer anj 63 Millionen augeschwallen ist – anspruchsrollere Husiksendungen gern in die spätesten Abend- und Vachtstunden verlegt.

Gleichscohl will der Rundfunk auch repräsentieren: es gibt wieder "Meisterkunzerte" in diewm Winter. und zwar worden zwölf deutsche Komponisten ihre sigenen Werke dirigieren. Für diesen Zyklus galt



mit alten tertenment... briden Kamelor Musikturn

Marikhlan

# Kasseler Musiktage 1935

Znm dritten Male veranstaltete der "Arbeitskreis für Hansmusik" seine Tagnng in Kassel. Diese Musik tage sind der schärfste Gegensatz zu den üblichen sikfesten. Hier handelt es sich nicht um ein "Zur-Diskussion-stellen" irgendwelcher Werke, sondern um eine Zusammenkunft von Menschen, die durch leidenschaftliche Hingolie an das eigene Musizieren zu ein auch äußerlich in Erscheinung tretenden Gemeinschaft verbunden sind. Hier kundelt es sich nicht um "Konzerte", sondern unt Ernrobung des musikalischen Gemeinschaftsgeistes. Im Mittelpunkt standen auch in diesem Jahr die Hansmusik-Stunden. Mit honten Programmen aus vier Jahrhunderten wurde den Teilnelsmern Anregang für das eigene Musizieren gegeben Zn gleicher Zeit erkannte man, in welchem Maße durch die Jagendmasikbewegang die reichen Schätze alter Gemeinschaftsmusik wieder gehoben wurden und wie kläreud diese "Renaissance" auf die stilgetreue Anfführungspraxis zurückwirkte. Die großen Veraustaltungen müssen als beispielhaft bezeichnet werden. Die Kammermusik mit Werken von Telemann and Badı gab einen Begriff von alter Musik, wie er solcher Reinheit soust nirgendwo vermittelt wird. Die Arifführung der mehrchörigen Motetten von Practorius iv einer (formal nicht gauz glücklichen) Abendmusik wirkte geradezu erleuchtend. Die angebliek schwere. wuchtige Barockmusik war plötzlich schweheud, hell. durchsidnig. Die räumliche Trennung der kammer-musikalisch besetzten Klangkörper gab üherhaupt erst eine Vorstellung von der Klangräumlichkeit des Frühbarock. Alles Konzertsaalpathos war ansgetrieben.

Diese Veranstaltungen näherten sich gewiß schon wieder dem "Konzert mit alter Musik". Die Hörerschaft aber ist eine grandlegend andere. Sie ist nicht genießendes Publikum. Es sind aktive Musiker, zugleich Keuner und Liebhalter, die in jedem Augen-blick auch als Ausführende erscheinen könnten. Sie würden es wahrscheinlich artistisch nicht so zut machen wie die Kasseler und Lüberker Singkreise und der vortreffliche Wenzinger. Darauf kommt es garnicht an. Die Werke bleihen technisch im Rahmeu der Leistnogsfähigkeit von Liebhabern and sind geistig einer

insbesondere der erwühnte Dauk des Berulsstandes Die beiden ersten "Meisterkanzerte" bestritten E. N. ean Reznicek und Paul Gracuer. Es zibt ferner einen graßen Mazart-Zyklus, und es sall in einer besanderes Sendejalge dus sinjonische Schaffen van Richard Strauß unter der Leitung des Kompanisten vermittelt werden. Auch wird der Dentschlandsender die wichtigsten Opernpremieren aus dem Reich und aus dem Ausland übertragen. Wenn hier ein Wunsch ange bracht erscheint, sa ist es dieser: für die Kamponisten und für die Werke wäre es sicherlich zuträglich, wenn nicht allzu viele dieser gewichtigen Musiken aus bloffen Repräsentationsgründen als einheitliche Reichssendungen übermittelt würden, sandern wenn neben ihnen jeweils nach leichtere Programme zur Auswahl n, damit der unterhaltungsbedürftige Hörer die doutschen Meisterwerke nicht eten bloß als physisch wahltuenden Klingklang benugs ader aber gar "ins Handundrehan" die ganze Skala durchwandert Walten Steinhauer

gemeinschaftlichen litee unterworfen, die alle Betei-ligten umschließt (das 5. Brandenburgische Konzert ausgenommen).

Mit einem Abend in der Stadthalle (Leitung: 4. Rosenthal-Heinzel) wurde der Versuch gemacht, die Musik direkt aus der Geselligkeit berauswachsen zu lasseu. Es war eine Art offener Singstande mit gemütlichem Beisammensein und Tombola. Das hunte Programm endete in einer ziemlich verunglückten Moritat von Strewelpeter.

Die zeitgenössische Musik trat erst in der zweit geistlichen Abenduusik umfasseud auf den Plan. Im Rahmen einer liturgischen Feier warden Werke von Hugo Distler uraufgeführt. Sie bestätigten erneut das eigenwillig frische Talent dieses Komponisten. Er ist kirchlicher Gebrauchsmusiker, aber er schlüpft nicht hinter die Maske eines sterilen Arrhaismus wie so viele seiner Kollegen. Seine Charpolyphonie ist bei aller Streng der Gestaltung ungemein bildhaft und farbig (Motette: Wachet auf). Gelegentlich verliert sich Distler sogar an die Impression (Totentanz). Hervorragend war auch hier die Leistung des Lübecker Singkreises and B. Grusnicks.

### Neue Werke in der Schweis

Neue Werke in der Schweiz

In den Abmenschalten der Zucht und D. Volken deben

Leid in Abmenschalten der Zucht un D. Volken deben

Leid geleiche unter der Liniter un D. Volken deben

Nauer, Abber Ger Schweizh Stehen, auch "L. Leid

Leid an Leid auf der Liniter und Leid auf der

Mart der Schweizh auf der Liniter und Leid "Leid

Grund im Schweize und Rosenberge Frein Versieben

Gewirt ein Konnet und Rosenberge Frein Versieben

Dabe sil den Historiumschalten (Leid auf der Liniter

Leid auf der Liniter

Leid der Liniter

Liniter

Leid der Liniter

Leid der Liniter

Liniter

Leid der Liniter

Li

salitet von der Venhaltegreitschaft und dem Genichten Cher Zeich, stalt.

Das Generalprofenum der "Fro Monie" sieht in secha konertien dem Reihe von Ur- und Erstauffderunden schwei-konertien dem Reihe von Ur- und Erstauffderunden schwei-ken der Schweitschaften von Erstaufinger und Witschehuset, Mostehhuser, Kantalen von Ersualinger und Witschehuset, von Witschehuser, von 16. – Frie, des Urbeidenanset von Gerich, eine Partita von Blum, die Bladkarischemanste von Jahren, der Vertrag von Blum, die Bladkarischemanste von der Vertrag von Blum, die Bladkarischemanste von

### 10 Preise für Kenner

Das Peeimussehreiben des »Neuen Musikblattes: in: September, Oktober-Heft erfreut sich reger Beteiligung. 4ber kein Leser darf felden. Schling der Einsendung ist der IC. November 15 Ular. Das Ergebnis wird im Dezember-Heft des Amen Musikhlattess bekanntgegeben. Das . Newe Musikblatts erwartes Thre Losung.

### Junge Komponisten:

### Renno Stürmer

.... Max Zinnerer

Bruno Sturmer steht hente im 13. Lebenjahre-Er zählt zu den erfolgreichsten und interessantesten Komponisten unserer Zeit. Das ist allen Tatsuckeauch denen, die glauben sein Werk ablehnen zu müssen. Der Kreis derer, die sein Werk verstehend lieben und fehrern wörde zumehonde.

Den Grund seines Könnens erhielt Sturmer nach Abachluß der humanistischen Schulbildung durch Studien auf praktisch-musikalischem und musikwissenschaftlichem Gehiet in Heidelberg Frontdienst und eine schwere Kriegsverwundung zeitig zur beruflichen Betätigung: echt "stürmerisch" sebroffsten Wednel als Theaterkanellmeister. Ordiesterleiter, Musikreferent, Konservatoriumsleiter auf eigenes Risiko. Ensemblepianist und in den letten Jahren als Chorleiter. Das bedeutete ein ewige-Ringen um den vergehlichen "Ausgleich des Etats". swang zu ewiger Wanderschaft und beängstigendem Hin und Her, fast wöchentlich durch einen Teil de-Vaterlands. Heute ist Kussel, gentral für alle s Zeit des Wanderns durch alle Gaue und durch alle Gehiete hernflicher Musikhetätigung bedeutet aber auch für den Gestalter, der blutmäßig in der Südwesterke wurzelt (Gelartsort ist Freiburg i Br., die Mutter ist gehürtige Tuttlingerin in Württ.). Weitnog der Gesichtsfeldes.

Stürmer ist bei aller Eigenart und Khlubert unsunieriert, die auf Kunstgrift oder eineritigs Klauswirkung ausgerichtet, er schreibt soehe arbeitstelle und kohristisch, noch irgend einen vorgezendunten under modischen Klaugsitt. Die gestellte, werbeilend Aufgabe und die jeweiligt erstliche Vorlege der stümmer dem mischlichen Einfalt muschaltsche Eigenstelle unschaltsche Eigenstelle und der eine Eigenstelle unschaltsche Eigenstelle unschaltsche Eigenstelle unschaltsche Eigenstelle unschaltsche Eigenstelle und der einer der eine Verlagen und der einer Verlagen und kannten und der einer Verlagen und kannten und der einer Verlagen und der

Stürmer ist Polyphoniker. Obwohl er alle kontrapunktischen Tedunken beheerscht und andt gelegentlich verwendet, erstelt nie eine sogenannte "kontrapunktische" Musik, sondern lebendige Musik auimpulsivem Einfall und polyphoner Gestaltung, Darch seine Vodal-Werke ist Stärmer voda dilen ernetbatrus Ghodeltern und Ghooverenen bekannt geworden und auch vom hieren einem Leiben und auch vom hieren stand und zu Ständische Einfall und zu sehr betagen durch Strauffsiche Erntturen und durch in Publikkum, um in Stärmers Instrumentalmeist blurmede Volfachen zu finden. Am der Fülle seines



for Nov-Muddan Werk, it für jeden Chor und far jedes Urbeitser etwas enginglich allerdings mit einer Hausbraak ongrun über den heldigten Aventüber und Leiter. Den um über den heldigten Aventüber und Leiter. Den um über den heldigten Aventüber und Leiter. Den um anderen ableits erweitwert durch der polythome system um vom Masser erwieber durch der polythome system um vom Stürner- Nag, der um Masser mich klungen kann. Stürner ist für micht gesteller der kompneils der Leitung Schunder und damit auch der greifens Stehunder und klungen Stehunder und damit auch der greifens

ag er die latente Spannung der Intervalle erlebnis-

In organischer hotweklung prägten sich å terandzüge seiner Musik aus, die terundinkalte å-heutigen Lebarsform sind, Mändlichkeit und Heis heit Kein Wunder, sem Sturister zunelungend se, verantwortlich in moskalischen Fuhrern und koltz auflichen Kreiene erkännt und geforder wird.

### Bruckner original

Mir since verdienstvollen Tat croffnete Paul se Kempen die Dresdner Sinfonie Spielzeit. An die Spie licher Sinfonien vorsieht, stellte er die Darbietse der Ersten, schon bekannten Linzer Fassung, die vo Bruckner später zwar residiert wurde, für das Phi nomen seines Schaffens aber augemein bezeichnen ist, und die der Sechsten in der vor kurzei durch die Internationale Brucknergesellschaft un ihren Wiener Verlag veröffentlichten originalen Gr stalt. Es war die erste Aufführung. Die ohne Wisse Bruckner- (der das Werk nie gehört hat) vorgenom ---- Codomnean aind night betrucktlich Abe Lönnte man an einer Meisterzeichnung Dürers z.F. anch nur einen einzigen "verbessernden" Strich eine Stümpers leiden? Wenn also Bruckner, daun origina Ein doppeltes ist also due Verdienst Paul va Kennens der sich mit der Interpretation der beide Sinfonien als ein Brucknerdirigent von Berufung aus rewissen hat

### Der falsche Beethoven

Day mystische Dunkel das Beethorens Person lichkeit bei der großen Öffentlichkeit schon zu Leb zeiten umgab, verdichtete sich nach seinem Tode imm mehr zu den verwegensten Phantasien und Erzäh langen. In einer Zeit, die gern solchen geheit vollen Gerüchten nachzing, tauchten die verschieden sten Berichte über Doppelgänger und Nachahme. Beethuren auf. Unser Bild zeigt den bekanntester ..falschen Beethoren". einen Mann. der sich darb gefiel, in Beethoren-Trasht und Maske durch di Straßen zu gehen und der auch sonst Außerlichkeiter Beethovens zur Freude und Bewunderung des großer Publikums nachryahmen suchte Cher Namen um Persönlichkeit des Mannes ist schwer Einheitliche fest-ustellen

Soabon ar-chier

# Elementarheft des Blockflötenspiels

für den Einzel-, Klassen- und Selbstuuterricht

von HEINRICH MACH und RUDOLF SCHOCH

Preis BM, 120

Dere Vorefulle zum "Kleinen Lehrgung die Blücklüterspiels von Bachel Schorl verdaukt der Latstellung einem besonderen Bedeitnis "An der Werber Studien werden, und zu sählichender Friederung der Stalldehöhen, die Kluider ausstehlich der Studien dusch Werster und Lehrer gruppennetzen auch im Buckläterspiel unterreitnt, Gegen (af. Känder nedmen am diesem Luterricht und Begestetzung zud und wiede verden damit zum Luterreicht unt einem anderen hestenneten lüngsführt. Der diesen Klaissenunterricht laben seht die vorhaußene Bläckläterschlütet als zu zu die freiste unter zeiten. Den will um dieses "Bemeinscheft", das 100 methodisch nach dem Tommafang geordierte Klaisderfeiter im Luffung blie zu einer Oktave und mein G-Dur enthält, abbefehn. Der Lehrer est alse der Wilde einholten, webts gegenzeien spielsoff zu samuechn. Van Kann aber sehen vor der Bierharbertung als symmen-Heftes die Schoeische Blacklüterschute zur Kauflätung in under Tomarten beräusieben und umgekehrt und das "Bemeinscheft "miedigerfens, vom alle Virmogener gefülls verles sollt.

VORTEILE AISO: Dem Lehrer leicht gemacht, braucht Leinen Stoff mehr zu sammeln; laugsumes, metholisch aufgebunter Fortschreiten, mr.f.-Durg einfachste Finführung im Notenlesen, schon im 2. Schuljahr m\u00e4glich; Erweiterung des Liedmutes viele neue Kinderlieder.



Durch jede Musikalienfundlung erhältlich

Gebrüder HUG & Co., Leipzig-Zürich



FRITZ GRENINGER

# Der Ehrfürchtige

Union Brudnere Leben bem Boll ergabit Mit 5 Zafeln . 172 Geiten . Leinen 2.50 Mart

> "Bebiegenes Biffen. Mufitverflandnie u. Liebe sum bargeffellten Gegenffant fint beim Berfaffer sufammengefommen und haben ein Bolfebuch gefchaffen, ein mabres Bolfebuch pom Meifter Binton Brudner Richt in Form einer trodenen Biographie noch eines Romane, aber in einer er jablerift lebenevollen, anfchaulichen Darflellung. Diefce Bert, bae bie ideopferifde Straff beutiden Bolte. fuma lichthar merkan 1861 im Bilbe eines feiner Großen, gehört in jebe Bolfebibliothef, in bie Sanb ichee Diufiffreundes."

(Münfterifcher Angeiger)

Berlag Berber / Freiburg im Breisgan

# Heinrich Schütz

Jamitten dus Dreigestirus Pulestrina, Schüts, Hady o den die drei hervorragendaten Kirshrummiker vergingt sind, steht Heinrich Schüt in vielfgeber Hinsight als genipler Mittler and Mittalupukt. Night als oh ein einheitlicher Entwicklungszug von einem zum anderen Meister führte, im Gegenteil; aber Schift. desera Schriffensieht zu zwei Drittelu das 17. Jahr landert fiellt, der genau bandert Jahre vor Barb und gerade in dem Jahre das Licht der Welt erhlickte, du die Singer der Sixtinischen Kapelle Palestring mehr wehr für würdig hielten, durt Kenellerriater zu winbet schon weitlich seinen Plat in der Mitte zwieden Pelestrine, dem dominierenden Meister des 16. Jahr-

banderts and Bach, dem überragenden Musiker des 18. Pad: wildrend Pulestrinus Messen liber cincu Costos firmus aus dem gregorianischen Choral katho-Soles Kilchen versingfuldlichen, withrend anderseits Bade Kantaten aus der Welt des protestantischen Charalt erwarhsen, weiß Schitt die aus der Gregoriaall becvorgegangene Chural-Rezitation in seinen Passionen gennu zu eindenskevoll zu gestulten, wie die achlichten Sütte protestantischer Gemeinde-Chorüle. Nickt aulekt (and die italienische Rengissance eines Palestring and day departure Spirtlagrock Barba or Schligens frühburneken Meisterwerken ein belden gegenüber selbständiges Aequivalent, das dennuch judienische Errungenschaften in den Gefilden deutwher Kunst beliefeth middle.

Des Lehendanf veranlaßte diese Vermittlung. Des Knahr, der am 8. Oktuber 1585 in Köstrity hei Gern geharen werde, aber srinen umb sorbe Jahren mit srinen Eltern mach Weilleufele librusiedelte, kann seiner alsönen Stimme wegen als vierzelmjähriger Dissertiet in des Collegium Monritiumum im Knard des zur Erziehnug innger Edelleute vom Landgrafen Morit von Hossen gegenndet war. Dieser konst verstömlige und hochgebildete Laudesherr wies als großeitgiger Mitzen dem jungen Künstler weiterinn den Weg. Denn kanns war Schift auf Wanneh seiner Eltern 1609 als Student der Rechte nach Marliner, gezogen, da bot ibm der Landgraf ein zweipilitige Stippendiam von 200 Tulera an - und schou im gleichen Jahre wurde aus dem Studiosos inris ein eifiger Kammonitionsochiller hei Giovanni Gabrieli, done brithmen Kapellurister an San Marco zu Venedig. Italien war damals der Schanglag erhitterter Stil

kämpfe um die neue moundische Kumpositionsweier. die metatt der bisberigen kontroposktischen Linies führung mehrerer gleichherechtigter Stimmete momehr nur eine amalrarksvolle Hauptundedie über riner akkordischen, aus der Bullstimme improsisaturisch entwickelten Begleitflüche deminieren ließ. Calmieli hatte schöpferisch in diesen Streit eingemiffen und besonders in seinen Sonaten für mehrere ducth die heiden gegen-Instrumente und aginen übreliegenden Orgeln der Markuskische angeorgten doppelshörigen Werken får getremat unfgestell Yokal- und Instrumentalchöre eine unliererdentlich graßeigige, acountentule Meladik entwickelt, die den monotinchen Bestrebungen entsprechend unf stürkste Androck-wicking anging. In einem Hande fünftimzetger Madrigale, den er asinem Gönner schickte. but sich der junge Schilg sehon mit den Auregungen

des neuen Stifes ameiandergenetit. Narh Gabrielis Tod kehrte Schrig 1612 narh Destrobland zurück, wa er zunüchst in Leipzig das juristische Studium wieder aufmehm. Aber schoo im aldsten Jahre bindet ihn das Hoforganisten-Amt in Kossel för immer an seine Kunst. Rusch verhreitet sein Ruf; auf seinen könstlerischen Erfolg bei Tauf-Feierlichkeiten in Dereden bin erbittet der Kurfilest urb den jungen Künstler "für ein paar Jahre von Landgrufen; danit findet Schitt, wenngleich ihn der Landgraf nur ungern ziehen läßt, eine Tätigkeit. ohn 55 Julies un Drestlen fesselt. Denn selbst als die Dreadener Kapelle auf secha Jahre günzlich aufgelöst werden mußte und dann mit our zehn Musikern vieder eingerichtet wurde, gab man ihm nur Urlaub ≥ Reisen und vorübergehender Betätignug anBerhalb. Diese: knitzers Aufenthalt in Bronnschweig und spiter in Hannover steht an Besleutung für Schützem Fattwicklung natürlich hister den Reisen zurück, die ihr consider nadminds much Italien und dansit zu den mewischen weitergedichenen monodierhen Hentrelangen führten und die ihn in späteren Jahren diriani Kapenhagen und eine vielseitige musikalische Tätigkeit dort velebru lieflen-

Zwei weenstliche Neuermagen hat Schütz Italien nach Deutschland mitgehracht: Einnal den

venetianischen Chuestil, jene ausdrocksstarks Deklamation in akkordischer oder wenig imitierender Form, deren mehalische Hamptstimme primär ans dem Textwort gehoren ist. Daß Schitz trotz dieser klangvollen und intensiven Churwirkung den tenditionellus dentschen Liedsots polyphonez Haltong girld ecrachtet, sondere ibn als Voransesung und "Funda-



mentum jäglicher Composition" moah, das hat er im tennerguentvollen Vnrwurt seiner Chormusik mewri deutig grougt and in manther Morette durch die Tut brwitten, we er bride Stilarten innerhalb rines Werken unnöttelhar gegenüherstellt und so in einer Art arheinbarer Mehrahörigkeit zu sturker Werbung bringt. Dann aber vermittelte Schitt die italienische Neuering des Konzertierens weniger Stimmonen, die er ebenfulls auf das Gläcklichste mit den Errungenschuften deutscher Kompositionspraxis zu verknipfen and dentachem Wearn auzugleichen verstand.

einen Schillern Adam Krieger, Che. Bernhard, Matthias Weskmann and seiness Votter Heinrich Albert gelebr) er zu den hanptsünlichsten Fordetern deutscher Lied- und Vokalinusik

Es ist hochet tharukteristisch für Schitz, daß er fast mir Vokalmusik kinterlassen hat; die bestrements sind then wight Selbstaweck, see dience bei thus Verstückung des Wartausdrucks. Auch des ist typisch: Seine Texte vind beinahe alle geistlich, Und dahet wae er nicht nur Organist, sondern zumäsles Holkapellmenter. Three ganzen Haltung such sind erine genetlichen Kompositionen nos der Liturgie errendure and fin sir hestimat. Seine Paulmen Davids", die "Symphonie sarrue" wie die "Cautiones ractus", the "Gritfithe Churmonik", the Passionen wie Schitt es tribuera and Historien, alle sind for die Kirder gedacht. Dies begt selbet angibt auch der Schwerpunkt für alle Wiedererweckung Schützelber Alneik; sie ist dernet lichenestark und bente lebenoush dozu nicht allen sehrangie, teils sozur recht leight, allgemein verstündlich in ihrer Grfühlsstärke trots des eingeflochtenen Kontrapankts, daß sie mit chesten dazu begulen ist, gristliche Volkskunst im Cottesdienet zu werden.
Zwei verlagene Wrake bedeuten einen auersets-

lithen Verlast; Weniger darma, weil ex fast die einzgen welthelsen Werke des Meistets nuBer erwähnten Madriguien sind, somlern kamptsüchlich deshalli, weil dadurch der deutschen Musik wesentliche Marksteine ührer Latwiskung Jehlen: Schutt die brider um en Textbarb erhalten ist, da die Musik wahrsdieidich verbraunte. Auch der Verliet riers Ballettunsik "Orpheus und Euridier" beileutet eine administrator bilitar

Day alaisha Bastrahan day Schitt and Kansunsition einer Ouer mit deutschem Texte trieb, zu der ihm die dansdige Oper von überwiegend italienisch Martin Onix ein Libretto von Rinnerne übersett hat ließ ihn auch in die Fullstunden Martin Luthers treten, wenn er in gestilichen Werken anstatt der lateinischen Texte die deutsche l'ebestragung benutzte. Vielleicht ist es hem Zufall, wenn der greise, 77jahrige Meister mit schos zitteruden Zügen das eine Wort "Finis" notes sein "Dentsches Magnificat" sente; nicht ein düsteres Benniem, ein inbeludes Magnificat, die in seiner doppelchärigen Aulage die Erinneung an starken Einstellete seiner Studienjahr-Cabrieli washrief, ein Magnifficat, dus seine frolo Dankbarkeit in deutschen Worten hinaueklingen 1881, wurde wie der Nekrolog reblicht meldet .....sonat sein Beschlaß und Selesanzugesung."

## Neue Werke im Konzert

In Amelika in some Zamanusustilling sees Work in Generalschae (1981 19) hauges are reducibled one often the control of the formation subsequence under an experiment of the formation subsequence in the control of the control of the formation subsequence in the control of the control of the formation of the control of the

Anches (v. Karajau); Kodaly "Pealuma hingaria w. / Wedig "Kluviczkowczer" / G. Schugara "Variatiswa iber Vetter "Inter" / 166c "Hymow" / Pallipp "Friedensamosc" Attailorii (Drawe); Wattech "Rambo"

Millett \* Höfer "Hrausen" – Phillipp al trekumsnesse". Attasher (Bress) – Warteck "Rombi". Altasher (Bress) – Warteck "Rombi". Altasher (Bress) – Warteck "Rombi". Altasher (Bress) – Warteck "Dash dentstels Volkallesbraght". Bullett "Berthelm (Albert) in Kanacette » – Erandentsteln "Parche diret". 1982. S. Kilduson "J. Stelnott" \* 7 », Remissen "Volkallet Bussen. Bunn". \* Trapp "Stelnosische Seite". 1982.

"Vorspiel Dauen Deuen" / Frapp "Sentomerter Seille" / Haller "Hymnen" gliem [Erich Peter): Gattfehrd Müller "Mongeszul-Variationen" Borther

Beeting 11:10 Very Common Problems 11:10 Very Common Problems 11:10 Very Common Very Commo

Remon (Wendel) D. Komberlei Leh, "Georgine" / Ham Weild,
"Kielme Shakoshi" / Kamitaki, "Duristeh Mosiki" /
Fletcher "Komrert in: Flate, Klarinette and Streiche George-Georgia (Kameri in: Flate, Klarinette and Streiche Gestrop-Remonder), Klarinette "The Streiche Streiche (Flate)

Controp-Renxel Psycholet Klussaum "Rida-Sulte" / Ibnitekt "Das Geleben" / Rennike", Nessgab Bonne Dixo" / Ham "Dix bellig Erichelti", Carlosian (Tama "Dix bellig Erichelti", Carlosian (Chemite Bescherlichtigt», Renated "Vanyajal Bonna Dixo" / Klussaum "Sakimin" / Hrige "Verdi-Varlatieste" (Russaum "Sakimin" / Hrige "Verdi-Varlatieste" (Barratinal (Pridricke) it Klussaum (Linnan "Kitchie E-dus") / Kubily "Tanze aus Galanta" / Heger "Verdi-ulu") / Kubily "Tanze aus Galanta" / Heger "Verdi-

v. Ressirek "Vorspiel Donne Diene" infonisolies Vorspiel" / Aubrums " Guttle Müller "Vorschuurs über Au "Orchesterlieder" / Volkslied Morgeons' Validified Bargeonol."

Dessai [Scridelingur] Gratti, Miller "Heldemespiten." Orator i Grattiner "Marienkostati" Chorwerk / Alex Fr. v. Hewen "Sailiole C-dqu." / Grarger "Variotionen über rim rivx.

Grand Abstractions of April Indian Ber en inches Thermal Thermal Control of the State of the Sta

Weitman "Bertraub"

Boneldert Blucht 15 Kanz it: Brandt "Vashakonzet (and V
Gotth, Miller "Kanzet für gedes Orlebete" / A. Jun
"Salatosis bes vaspar" (B). Bluber "Ilymare"
Dublang (Vollinsonal V Konzette Perphe "Brattu", C. SchoBuddert (Vollinsonal V Konzette Perphe "Brattu", C. SchoBuddert (Vollinsonal V Konzette Perphe "Brattu", C. SchoBuddert (Vollinsonal V Buddert), "Most "Orlebertrepht"
Januar "Salat hat Mosset"
Bluder (vollinsonal). S. W. Miller "Jederte Mossil".

Bilding L., Gordadelli S. W. Miller, Jaleirez Monde, J. Eduk, J. Barten, J

Sopran-Solo, Guado and Kamerachiseter ' v Wall, "Ratvieheruret" r Brach "Karitik Salle" ha "Kamurethiank" Kambrig Rhiely H Komerte; Gerh Maary "Klavie Gomen" Mit. Huth. "Kleine Silomin" (II) Hein Schulert "Krei-Seele" in Alvitime and Orkester (Kreige, "Klavie konzect" r (II.) 2 Gutti Müller "Variationen über i

Volkshind Mardenrot" / Engelsmann "Sonate für Cella

Volkstind Margantot u. nagranama.

Med Orchstette (Margantota) and Robbaud und Gastidt) hakhuta M. (Georg Jochum, Hans Robbaud und Gastidt) hakhuta M. (Georg Jochum, Hans Robbaud und Gastidt) für Frommet, "Kleine Saite" (U.J. / Philippine Schoek, "Lieder des Todes" Nuer Folge (U.J. / keft Rashe, "Konzert für Orchstete" (U.J. / Fleischer "Sinfonie Nr. 6".

Gree Lieber's Kennerte Greener "Merik an Akond", Leeber Gleeber (Temerszen)", Pikture "Kakischkonsett" Gerater "Feilishe Sailet" / Saldman "Cameertune"
"Feilishe Sailet" / Saldman "Cameertune"
"Kennert in Frond itst Kinste and Orchestert"
"Kinstein Woodender in Kinstein and Kinstein "Kinstein "K

- Biblimani Schnider "Generie pranc" (Plannick) —
in alto Spie"
in alto

Köln (Gsatdirigenten) 8 Konzerte: Hasse "Prinz-Eugen-Varia-tionen" / Gottir Möller "Heldenrequiem", Chorwerk Pfitzner "Klavierkonzert" / Rob. Rehan "In memorism" Unger "Orehesterlieder"

Königsberg (Preufi): Schitepe "Dentsche Kantate" / Rezniuck Vorspiel Donne Diane": Grasuer "Comedictin" Kreleid (Gasidirigenton) 8 Konzerte: Klussmann "Hymne for gemischten Chor und Orchester": Götz "Klavierkonzerf

Egk "Georgica" Eng (Abendroth) 18 Knazerte: Trapp "Klavinskonzert" Gühler "Passecagin siber ein Theme von Hündel" / Vollei thun "Juverdure Island-Sagi" / v. Rozsiede" "Chausso-Variationen" / Pfitner "Klavierkonzert" – S. W. Mülle "Il. Sinfonie" gemischten Chor

"II. Sinjoner" verkusen (Kranck): Pfitzuer "Christelflein Ouvertüre Trapp "Divertimente" Hoiler "Violinkouzert" z "Gaukelei" "Gaukelei" Lübeck (Dressel): Jarnach "Musik mit Mozart" / Trapp "Sin-

Ludeck [Dressel]: Jarnach "Musik mit Mozart" / Trapp "Sin-tonische Saite" — Diatler "Cembalo-Konzert" Magdeburg konsciens, "Musik ür Cello und Debaster" (U.), über weitere Werke wird noch verhandell, Maias Hickorff é honzerte », Franskenstein "Praefudium für geolies Orchester"

roues Oronester" heim (Wüst): G. Muller "Konzert für Oreliester" - Phizner Cello-Konzert"

"Gello-Kanzert"

"Gello-Kanzert sepping "Partita" / Höffer "Konzert im

Orgel und Kammerarchester" "Kammaka" "19. Paalen",

Chowwerk / Ludw. Weber "Chorgenenschaft" [14]. Unger
"Levantin. Rondo" "Wunsch "Lustspreisurte"
"Levantin. Rondo" "Wunsch "Lustspreisurte"
"Geden "Hauszeigeri Jarnach "Mawik nitt Mozart" Bischoff
"Sindon Satz" Beelle "Trog Ouverture" Greener "Sindon Setz" "Hauszeiger "Aufklänge" Höller", Aknatate

Alfons, State Borlie "Trag Ouverture" Orwento Con., breve" / Hassegger "Auklikage" Höller "Kontake für Sopra und Orchester" [U.] / Konnash. "Molinkonzert" Klussman "Edde-Smir" K. Marx "Polinkonzert" Phirmer Cotte, Publier, "Crodes Konzert im Orchester" Phirmer Dourerture to Kuthehm von Heilbrann", Gesäge und Leiter von Gesäge un Orchester", "Von deutscher Seele"

Ordanier", Nes desinder derie "Ball Stepl Asset

Ordanier", Ves verspeit auf Aus est Studiet, a. d.

Ordanier Studiet, Verspeit auf Aus est Studiet, a. d.

Verläuge der Verlä

Knab und Michler

Knab und Michler

Knapert (Kall) i Konzerte. 7 mit ausschl. lebenden deutschen Konponisten, ein Konzert mit nordischer Musik Oberhausen (Smitzg). Holler "Humma" Phitzer, "Von deutscher Seele "Jung "Festmunk".

Gleibung (Bitter) i Konzerte Heller "Hymnes" Trapp Gleibungs Smitzen (Servicer "Gello-Konzert" "Remannen Lindings Smitzen (Servicer "Gello-Konzert" "G

"Yorspieri Donina Dinina Klusimana "I. Shinfonia"

Osnabritisk (Kraudi) Klusimana "Edda-Suite" Höller "Hymnen" Gottlir Müller "Heldenrequiem"

Paderborn [Eccarius]: Niemana "Rhein, Nachtmusik" Buck-

mann "Ohoenkonrert" Trunk "Streicherstreinde" i ... Lebensbuch Gottes", ferner Chore von Ludw. Weber se-

(tita Steff)

Plurabini (Lege) [Ilosa Loger "Von Eurgiert zu Eurgiert
Sindentcher Laderz "Rub für Mezzonopra, und Große, Q.
cherten Fritt konfeld "Sindende demolt (U)
Plasen (t) "L. Leaving S. Konterten Jarusch "Neuch am ManyPlasen (t) "L. Leaving S. Konterten Jarusch "Neuch am ManyReine (L. Leaving S. Konterten Jarusch "Neuch am Menzet")

Reine (L. Leaving S. Konterten Jarusch "Neuch am Menzet")

[Margodi T. Konterten S. Kernische A. Vorspell Johns DamiCrickere ("Ausrochtta" "Onttif Muller "Hildedensquare

S. W. Muller "Heitere Musik., fencer ein Sonderkonner neurentliches Churschaffen

Rostock (Wach) --Saarbrücken (Schleaming) Jung Passwengha Klusa .c-mull-Sinlomic Bornschem Varastionen B.

Smitone (Mechlenburg) 8 Konzerte Kinsimann "Smitone Stuttgert (Leonhardt und Gastdirigenten) 10 Konzarte. Ra minskr "Introstus und Hymnus für I Solostommen. Fern "hier und Orchester Getter Muller "Variationen über da Volkeligd Morgenrot". Holler "Hymnen. Sochyse Mi-Gottfr Multer . . ... Holler . Hymnen

Vakhied Margana

ak in Stephocheter

Tree Neley Egk Groepfer

Marganat/Yanaba

van Groepfer

nen O Schwam Avriatumes ther Vetter Modyl

Plittner Ava destuder Seller Anton Cellokarrel

Trecheer Avriatumen and Page

Marganat School Seller Avriatumen and Page

Marganat School Seller Avriatumen and Page

Marganat School Seller Avriatumen and Page

Marganat Seller Avriatumen and

### 10 Jahre Bayreuther Bund

Anläßlich seines zehnjährigen Bratchens veran-staltete der "Bayreuther Bund" eine Reichstagung und eine Richard-Wagner-Feier in Weimar, die mit einer programmatischen Ausprache Urof. Dr. Peter Rosbe-auf der Wurtburg bei Eisenach absolub. Die künstand der Warthurg bei Eisenach abedislo. Die klaus-lersiehen Veranstaltungen stellen die Besiehung Wag-uere zur Weimar in ihren Mittelpunkt. Darüber gab gestellt und der der der der der der der der Prof. Dr. W. Gelither (Rottotsk), auskunft. Dur Fer-konzert. Die Großen im Gefolge Richard Wagner-brecht und der Leitung von Prof. Dr. F. Okerbos-beck (Weimar) Hugo Wolfs "Intalienische Serenzie" in der Orbectsterberleitung. Segfried Wagner, ge-in der Orbectsterberleitung. Segfried Wagner, gein der Ordneterbearheitung, Sieglried Wagners ge-fälliges Violiukonzert nud schließlich Brudungs "Siebte". Den Abschluß der Weimarer Wagner-Tage bildete eine Auffährung des "Lohengerin" an der Stätte der Urauffährung, in der durch Reichmittel ermöglichten völligen Neninszenierung vom vorigen

### Sologeige Espana, Barcelona, herrlicher Ton, billig

für M. 1100. - zu verk.

Musikhaus Schmid München, Residenzstr. 7 gegenüber der Hauptpost



Zum Ausbessern Zum Selbste

## BRUNO STÜRMER im Verlag B. Schott's Söhne / Mainz

### MÄNNERCHÖRE

MANNERCHORE

On I Vem Tode, tike Zielura engpells eder mit Begleitung
Der Fonnt (Brenzon) — Der Tod (Chudellu) — GraliDer Fonnt (Brenzon) — Der Tod (Chudellu) — GraliDer Fonnt (Brenzon) — Der Tod (Chudellu) — GraliDer Stehn (Brenzon) — Lind ist Buserin (Beder)
Die Auf bestehn (Beder) — Der Stehn (Brenzon 
Die Berichte Geige (Chude) — Der Bericht (Beder)
De Berichte Geige (Chude) — Mit (Beder) (Geothe)
Op. 20 Ver erwist (Des die Großen) — Der Berichte Geothe)
Op. 20 Ver erwist (Beder) — Am Abend (Gönthe) — Gott

(Gönthe) - (Gönthe)

(Günther)

Op. 33 Lieder der Landsknechte, Ordenslied - Marschlied - Liebeshed - Kampfied

0:13 Liefer der Jandskandelts, Odminist – Mannie O., pp. 82. zert en pringiante Liefers Condellist State O., pp. 82. zert en pringiante Liefers Condellist State O., pp. 82. zert en pringiante Liefers Condellist State O., pp. 82. zert Minnerschein, Betamist Prinsight Condellist Condelli

Op. 81 Der stelle Weg (Karl Schmidt-Kassel). Kantate für Sopran- und Bariton-Solo, Männer- und Kinderdior

FRAUENCHÖRE Blug (EL Stärmer), Ein Zicklus f. 6-timm. Francuchon, ed der Wurzel — Lied der Blüten – Lied der Frankte Lied der Samen

Lord der Samen
 Drei Gestinge f. 4 minna Francuchter mit SobJapanischen Moldieulied (El. Stärmer) — E
(Goethe) — Malandacht (v. Bedraum)

KINDERCHÄRE

Op. 63 Drei Lieder für 3 stisum. Kinderdsor, Morgenlied (17. Jahrhundert) – Um Mitternacht – Möhlästunden GEMISCHTE CHÖRE

GEMISCHTE CHORE

Op. 7. Der Zug des Todes Grörde). Ballede får gren. Chor
mit Begleitung von vier Franken. Becken und Tamptam

Op. 5 Das Inter [Zila-Störmer.] Ein Zykhus. Friidlingsnodet: Ernte — Bild. — Der Baum

Op. 62 Deré Machigale mith Texten von O. 1. Biertheam

Die reiwarre Loute. — Der Mainwurde i... Lärhlah

5.11 Drei Gedichte (El. Stirrose) für Altstimme, Flöte und Klavier. Der Andere – Ein Litcheln – Der Yed 12 Erlösungen (El. Stirroser) Zyklus für eine Altstimme mit Streichnartett

KAMMERORCHESTER

KAMMERORCHESTER

Op. 9 Suite g.molt f. 9 Salo-Instrumente (Höte, Obse, Klart
melt, F. Fggut und Streichguniert) (sofinisch) Part, M. 3. =

Op. 24 Tauz-Stille für Kammerorchester Part, M. 12. =

Op. 25 Zeltgesichte, Drei Tänte für Kammer-Orbrite
Part, M. 12. =

Part, M. 12. =

Part, M. 12. =

Part, M. 12. =

Aufführungsmateriale nach Vereinbarung - Preise und nähere Angaben zu den angezeigten Chorwerken siehe Katalog "Schott's Chorverlag".

# Organum

Sochen erschienen folgende neue Werke.

Joh. Joachim Quantz

..Triosonate in D-dnr" für Flöte (Oboe), Violine und Generalbaß

Partitur. zugl. Cembalostimme . . . 1.60 3 Instrumentalstimmen:

Flöte (Obne), Violine, Violoncello je n. - 40 Cin Musterbeisniel kammermusikalischer Castale

kunst von herrlichem Klang, Unter Umständen kann die Bläserstimme auch durch eine Violine ereint wanten

### Johann Rosenmüller In hac misera valle

(O du, Tal tiefen Jammers)

Geistliches Konzert für 2 Soprane, und Baß, Orgel und Violoncello

Ausgabe mit lateinisch-deutschem Text. deutsch von H. J. Moser

Sopran I. II und Baßstimme . je n. - 40 Violoncello . . . . . . . . . . . n. = 40 Dieses gristliche Konzert kann rowohl solistisch ale

auch drorisch vorgetragen werden. Es ist eine der wertvollsten und tiefsten Kompositionen des Alt-Leipriger Meisters

Kistuer & Siegel / Leipzig C l

# Fin Cello-Konzert von Hans Pfitzner

Am 27. Sentember brachte Casson Cassado mit den Berbuer Philliarmonokeen onter Furtwangler in Home burg das jungste Werk von Hans Plitgner, "Konzert in Galar fin Vintonerlla and Orchester", op. 12. zan Branffulging, Der anliergewöhnlich starke, ungeteilte Erfolg, den das Stink errang, findet het nüberem Zuselven seine innere Berechtigung nicht nur im West andern andr in der Zeitbedeutung der Komposition die nach ihrer formalen und inhaltlichen Seite bei mielhafter für die Zielrichtung der gegenwartigen Josephen Masik ist, als es zum mindesten die feiles ren Instrumentalkonzerte Pfitmers waren

NAME OF

Fielen dem Horer der Vrauffährung als charakteristische Züge des Werkes sogleich die Knaupheit der Außeren Form, die Abkehr von Britlanz und Vietnescatum wir von der überkommenen Konzertgestaltung überhaupt, die schlichte Erfindung und die Sparsunkeit in den instrumentalen Wirkungen auf, so enthöllt die Betraditung der Partitur vollends den Zusammenhang und die Grundlagen dieser verschie denen Enschrinnugen. In seiner scheinbaren Einsfiltigkeit birgt die Konzert dennoch eine deutlich erkenn bare Dreiteiburg, für die sich leicht Beziehungen zur dreiteiligen Liedform, zum Sonatensag, oder zu Groffform der Sonate finden lassen, ohne daß der eigenartige Aufhan sich etwa vollkommen mit einem selden Schema derkte.

Der erste Teil beginnt zum leisen Trennlo der Pauke "zieutlich ruhig, sehwebend" mit dem Hauptthema des Solo-Violouvells,



cinem Gedanken, der in seiner einfachen Führung derartige rhydonische und leacnonische Spanukraft

besitt), dall man seine Nachwirkungen last im gesonten Material des Konzertes verspört und beinaligeneigt ist, von Monothematismus zu sprechen. Auch im sweiten Thomas das vom Ordestes einzeführt und dann vom Cello musnielt wird, ist die rhythmische Laundlana diare. Finfalls askenules launades blue were in circum dritten Abadmitt due verurificate Haupttheura mit der Veränderung dieses zweiten es kontraponktiert wird. Auf eine kurze, liedmillig gehaltene Schlufigranne folgt dann die ungewährdich knappe and völlig myirtunse Kudenz des Cellos, die numittelbar zum zweiten Hamptteil des Werkes überleitet.

Dieser verfüllt in zwei Abselmitte sehr verschiedenen Charakters, die man am ebesten als Andanteund Scherzosaty einer viersätzigen Form ansprechen kann. Im langsamen Teil bringt das Cello zwei nene Gedanken, in die sich bereits nach kurzer Ausspinnung ein dreiklungförmig aldallendes Motiv einmischt, das als beziehungsvolles Signal den Scherzoteil in Gestalt eines "beschlennigten" Engato-

# 240 CO CHECKINE LICETUIT -

vorbereitet. Das Scherze wird allein vom Orchester getragen, erst in einem Nachspiel findet das Cello nieder Lonzertierend mit den Holzbläsern Verwendung, wobei hereits von neuem die dearakteristischen Triolen des Hauptthemus auftreten. Ein eindentig kräftiger Zwischenruf der Hörner bestätigt schließlich diese Rückwendung nod leitet damit zum Beginn des Schlußteils lau, den das Cello unch rinem als Zäser dienenden diromatischen Lauf unführt.

Thoma I hilder in diesem letten Satt jedoch a den Rahmen um einen verhältnismillig breiten Mittelteil, der einen ueuen, äber ebenfalls nicht beziehungs-Jusen Gedanken in der Grundtonart Gedur verärbeitet.

# greet of tries entitle WELL THE HALLES

Die kurze Reprise beherrscht dann wieder das getragene Hamptthems als weihevoller Abschluß.

So entrollt sich innerhalb einer Viertelstunde das Bild einer reiden musikalischen Arbeit, die ihrer zuchtvollen Haltung und einer bewm werten Kunst der Vereinheitlichung von Inbalt und

dem "dentschen Schweifen" der Phantasie

ihres Schöpfers vollen Spielrama läßt. D. H W Kulankamali

### Jugend singt über die Grenzen

Auf Auregung der III fand am 27. Oktober eine Weltringsendung der Jugendgruppen aller Nationen der Erde statt, die über ein eigenes Rundfunksendernetz verfügen. Jede einzelne Jugendgruppe brachte in 31 Minuten cinige für ihr Land und ihr Volk typische Limber -vm Vartrag. Diese gräßte aller bisherigen Weltringsendungen wurde von Berlin aus er-öffnet. Den Aufang machte die III mit den beiden ognet. Den Anjong matate Liedern: "Wir sind die junge Bauernschaft!" und "Ee dröhnet der Marsth der Kolonne!"

### Musik in Pyrmont

Form

Dei Niedersüchsische Landes Sinfonie Orchester onter Leitung seines ersten Kapellmeisters Frig Leh Maint (Hamasor) in einer Rudi Stephen-Gedenkstaude. Im Mittelpunkt der übrigen 12 Sinfoniekonzerte standen Beethoven, Brahms und Bruckner. Eine anziehende Bergiebermung des Pyrmunter Musiklehem bedeuteten der anzehende die neueringeführten "Serenaden," die in später Mendstande an verschiedenen Stellen die Park-burdspeführt wurden und insbesonder. Mendstaude au veredieilenen Stellen des Parks unrichgeführt werden und inshesondere seltene Orthesterwerke des Barork und Rohoko dem Publikum nahelranderen. Solasisich waren n. a. Täige: Walter Giewhing. Prof. Haremann. Korl Freund (Geige). Laur Fischer, Maire Enech, Josep Witt, Buddi Wanke und am jüngeren Kräften: Gisela Satt (Klavier). Gong Gültch (Baron). Lrade Lemotat (Harle) und Georg Meyer (Grige)

RRI NO STERMER, on, 83

No. 1. An day Handwork: Als melt Days Softs den Priemen schwang

No.3 Drescherlied: Im Drestakt der Drescher

Ernst Euleuburg, Leipzig C. 1

## Hans Pfitzner

Konzert für Violoucello

Orderster, ep. 42 Goder Assigner Mattern Dittion School Nr. 339 M.5. Saminer Mattern . Labour School Nr. 3312 M.3 Auffahrungsunsternal Iridweise.

Suchste Aufführung unter Leetung des Komponisten am 13. November in Berlin (Sonder Bourer) der Philharmonse mit Usseph Cu-sinlo als Solist)

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

# Neue Hausmosik! Sorben erschienen:

BRUNO STERMER Andante und Variationen

für Violine. Violoncello und Klavier M. 2.— Heft H der Sammig, :Hausmusik der Zeite

Vanlander bie besiehterendens Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

### Sologeige

Espana, Barcelona, herrlicher Ton, billig

für M. 1100. - zu verk.

Musikhaus Schmid München, Residenzstr. 7 gegenüber der Hauptpost

### Bon beuficher Arbeit Drei Mannerdere

No 2 Chur der Fabrikarbeiter: Rei dem Klaus der Hammert

## Te deum

für gemischten Chor mit 2 Trompelen und isaanen oil a cappella od mit Orgel, op 16 Partinit zingl. Orgelstimme M. 2.— Chorstimmen (4) p. M. - 28. Bl. seistimmen (6) p. M. - 30.

auf dem Tonkünstlerfest 1935 des

Allaem, Deutschen Musikvereins

Schroeder

### Ans den Pressestlimmen!

Großer Erfola

den Pressestimmen:

An der witten i Kastin dieser, Missik sind die

An der witten i Kastin dreisen "Anseik sind die

An der witten i Kastin der aussenn "Afterster i bekentige Kar und Kraften i und in Velgaptum der arin
pella Ghier, die, ohne einer breiseher einer

Anseigen der einer breiseher der der

Anseigen der einer breiseher der gegen

Anseigen der gegen

Anseigen der Grennen

Der jungt "Aute, nim wilkleste die "Kost
Kielen Volkserstung". Gestellt gegen

Kielen Volkserstung".

Ed. Schott Nr. 2188 M. 250 Fantasie, np. 80 - Ed. Schott N. 208 M. 250 Kleine Prilladlen und Internezzi, op. 9 Ed. Schott Nr. 222 M. 250 Orgelekordie über sychs altdeutsche gegen liche Volksfreiber, op. 11. Ed. schott Nr. 2225 M. 250

KAMMERMI SIB KAMMERMI SIK Streichtrio e-mult für Vodine, Vinla und Violingrello op 1 Partitu Ed. Schott Nr. 3361 M. 4.— Strommi

B. SCHOTT'S SÖHNE - MAINZ

B. SCHOTT'S SÖRNE - MAINZ

## Musik für Blockflöten

hernusgegeben von F. J. GIESBERT

Fär 1-2 Blockfilder (Sopran, Alf) oder and heliebige Meloda Instrumente (Ambinen, Mar Inner, Klarinetter ussu anich Hebisben mit er Laute (ud Gitarre (auch mit einer Ziebbarmor Spielbuch für 2 Sopraublockflöten (Neu.) oder andere Instrumente gleicher Stammung rebac

andere Instrumente gleicher Stummung tebac Notenbegleitung). S. Volkslieder und Timze, 2 Hefte Ed. Schott Nr. 2441/2 in M. 1.50 che Volkstäuze, Eine Samvlung der schönster Volkstauze und Reigenluider, le icht spielber 3 Hefte Fel Schott Nr. 2012 ir M. —80

che volkslieder in allerfeit Mundarien
Die schänsten Dusektinder aus allen deutschen
Gruns mit volkstädigen Testen, lei cht spirl-bar, Ed. Schott Nr. 204 M. L.

tur, rid. Stoff M. 200 in L. P. P. 18 J. L. P. 18 J. L. Special Ali. Temr) selected and a Stoff M. Segran, Ali. Temr) selected and a Stoff M. Stoff

Für 2-3 Biook/liken | Att, Bañ a i fib hoder andere Melodio-Instrumenty mit befielinger Hegleitung von Blocktler: Beatsche, I sambe, Violencella unil Testern-Instrument ad Ith.

umarfielt 12 Sonaten, Partini, 3 Hette tie 4 Smaten), Ed. Schott Nr. 249afe te M. 230 Hierra Sinsaten Flöte IIII zus. Hett IIII je M. 1.—, 18a Hett IIII je M. — 40, Hett III M. — 30

Für ? Blockfißten (Sopran, Alt Tenor) ed. 2 Ge ger und Branche bezw. A folontelle od beliebige and Melodie Instrumente m.Lante (ed. Gittarn i ad lib seph Haydu (23 Deutsche Tänze Est Schatt Nr. 285 M. 150

For Schott Nr. 2365 M. 130 Violoncello (Bat-Schlüsser) emzeln M. – 30 W. A. Mozarti 26 kleine Stücke Ed. Schott Nr. 2366 M. I St. Violoncello (Bat-Schlüsser) emzeln M. 30

Fire 4 Blockfölden oder Streitbepartett oder andere Melodic instrumente (auch chorosch) M. Locker Consort zu 1 Stimmen in Saiten) Panister 2Hertere JSunen Ed Schott Nr. 23Ha bje M. J.— Horza 4 Stammen zu sedem Heft guzzeln M. — 80

Neu/ Dr. Weg zum Blockfibrenspiel tür Haus Schule und Gemeinschaft, für den Gruppen, Finzel- und

F. J. Glesbert: Blockflötenschule für Sopranibir ad. Tensolike (m. U.) zogleich Spsellench mit über 10. Lapderum, lanzweisen Ed. schott Sr. 24 P.M. L. 20

Selten günstige Gelegenheit zum Erwerb folgender

# 4 Standwerke der Musikliteratur

### I. Hugo Riemanns Musiklexikon

# 2. Guido Adlers Handbuch der Musikgeschichte

# 3. W.L.v. Lätgendorff, Die Geigen- u. Lautenmacher

vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 5. und 6. (neneste: Auflage, reich littatriert, 2. Bände in Ganzleinen, 422 Seiten und 93. Tafeln bzw. 582 Seiten und 86 Tafeln, Einband leicht beschädigt Ladempreis BM, 55,80. nur BM, 29,50

### 4. H. I. Mosers Musiklexikon

1006 Seiten, erschienen 1935, verlagsnen, Ganzleinen gebunden Ladenpreis RM. 20.—

Wir liefern jedes der 4 Werke in 10 hequemen Monutsraten also Riemann, Lexikon . . . . . für monatlich RM 3.95

Adler, Musikgeschichte für monatlich RM, 3-90 Lätigendorff, Geigenmacher für monatlich RM, 2-90 Muerts Musiklevikon für monatlich RM, 2.—

### Versandbuchhandlung für Kultur- und Geistesleben Berlin-Schöneberg I

### ☐ Interessante Neuerscheinungen für jeden Musikfreund!

Wertvolle Geschenkgaben für den Weilmachtstisch!

### FRANZ RUHLMANN, Richard Wagners theatralische Sendung Ein Beitrag zur Geschichte und zur Systematik der Operaregie 325 Seiten mit Bibliofelie z. Bengdiere BM 4-73 Leitersband BM 4-73

Demniches verdreint:

ADOLF SANDBERGER, Neues Beethoven-Jahrbuch Jahrgang VI

Jan ausen Descalabat ant swiner verdrikken Betoning aller vidlichen Kollour zeite daren
Gesicht und Berhausen eines sehrten Bartrichungs, das im Zeiten vom Aus endlichen

An aream Deutschland mit winer verstärkten Betoning aller vilkfolten Kulture ette dörfen Gewicht und Berhausig einze sichen Endernahmen, das im Zeidem eines her geleien Gemeiner (Dielvest sich), besoldere halt für ette vindet, eine allernah gegintenwere Sammberfile und sein den kentalerunde und underendsten Stane ein schiene Drakmil durchgerbeitgter den siche Weskipflege.

Die frühreren Ishtepinge visul stoch voreitig 1-1V pr RM, 4.-., V RM, 6.5t; Verlangen Sie Sunderprospekte und Ausählts-rudungen?

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG

### In Vorbereitung:

Briefe und Schriften deutscher Musiker Beransgegeben von Erich II. Müller / Band I

### Christoph Bernhard

(1627 - 1692)

Gesammelte Briefe und Schriften mit einem Faksimile

Herausgegeben im Auftrug der Heinrich-Schütz-Gesellschaft e.V.

Sitz Dreiden (gegr. 1922) von Otto Rolf Schubert

Preis 2.50 RM,

Verlag With, Brummer GmbH, Dresdan A 1 - An der Maner 6



Cembali / Spinette / Klavichorde

# J. C. NEUPERT

"die führenden Werkstätten für historische Tasteninstrumente"

Bamberg / Nürnberg / München

### BRUNO STÜRMER im Mufifverlag Zonger in Köln

"Aus, dum Kriege" (da Vinnje) Minnerdorry klur I, Ninki vor dem Storm, 2 Crhady, 3 Gefaugen 4, Den raten Helden Partitar M. 2-, jode Enredströme pides Teiles je M. - 15

215a Vulk riff. Kontue für Minnerdior 1 Tänigkeit, 2 flecht. 3 Freiheit, Dichtung um dem Wursehotz der 10, Schrift, von Walter Stein Pariffer kal, M. 3-30. Stimmensatz kpl, M. 1,16:

Paritter kpl. M. 3-3; Sciunters-aux kpl. M. 1.16

"Deutsches Bekenntnin" (Kelbenberr). I. Unser Lehen, 2. I more Seeln in Unsere Kraft
Paritter kpl. M. 2.5t., jede Einzelstunne jodes Teilbo jr. M. 20

"In seinen Hünden" für Männercher, Missle und Orchester. J. Material Irikweise nach

Vereinbarung
"Vom Tod zum Lehen" Weihnathiskuntate für Anabrechur, Frauenchor, Minnerehor und

mid Othester Miserial Irikweiss undi Vereinburung "Ein demisches Liest" Partitor M. L., jede Einzelstimme M. - 23

"Dentischer" Partiur M. L., jede Emrebrimme M. -25 "Sublaten" Nur Stimmpartiur M. -28 "Wanderschaft" deriststimmiger Minnerthor – Partiur M. -28, jede Emzelstmon M. -R.

"Muilied der Arbeit" nur Stimmpartitur M. - 15 "Bauernbegängnis" nur Stimmpartitur M. - 15

"Feierliche Musik" für 2 Strößtuerhester oder 1 Ströß- und 1 Basarchester

Stimmen kpl. M. 7 v. Doubletten je M. 28 "Requiem" für gemischten Chor, vier Sohsten und Gr.

Orchester in Varhereitung



P. J. TONG ER / Das Saus der Mufif

Ich bin kein seharfer Kritiker und zerreiße nicht gerne ein Buch und breden nicht gern einem Verfasser alle Knuchen seines hterarischen Leiler, oht weiße zu gat, wie selwer eine gette, wissenschaffelder, ernstäuße Darstellung zu schaffen ist und wie solch ein Buch nach seinem manchund verborzenen Wert durchworts weeden mid.

Bei solch einer Grundstimmung ist es nicht ganz leicht, zu dem Buche von Hans Joschim Moser «Tönende Volksaltertümer» die Einstellung zu finden. Ein einfaches Lob, ein paar freundliche Worte genügen da nicht, Vielleicht findet sich nuch eine Akademie, die dem Buche einen Preis gibt. viellricht weist eine antliche Stelle mit entsprechendem Nachdrack darauf hin, daß dieses Lebenswerk eines Mannes bei den Vorschlägen für Lehrerhibliotheken in erster, wirklich in erster Beihe zu steben hitte. -Es gilt. innerhalb der Volkskunde die Musik von einer rechten Aschenbrödelrolle zu erlüsens, sagt H. J. Moser. Er hat mit diesem Buche dem Aschenbrödel den Mantel einer Prinzessin nungetan und sie in das Schlob geführt, in das sie gehürt. Durch's Volk; Durch's Jahr; Durch's Leben heißen die drei großen Kapitel, in denen der so überaus reizvolle, derbe und zurte, uralte und stetig aus der Gegenwart und dem vollen Leben sich ergänzemle Stoff der Branchtumsmusik zusammengefaßt ist, wobei auf die Musik, auf die Wiedergabe der Noten der Hamptwert gelegt ist. Hirtonmusik, Pilzund Beerensammlerrufe, Arheitsenfe der Holzfäller, Maurer-, Faßbinnier-, Zimmerlenteheder, die Lieder der Jahresfeste, Wiegenlieder, Hochzeitsmusik: eine schier unüberschbare Fülle

Das alles soll mus als Ausrimungs. Spiel- und Sing-toff in die Hlade derer geglein werden, die in Studen, Jugendgroppen und auf Tapungen volkskundliche Gebuningsanfgalen au erfüllen halten. Mieges se davon Gebrauch unseien, aber auch dabei des Verfasters gedenken. Diesas Buch reitst par un seitr dazu, est girculos von pilmofern und sich die Feder eigenen Verificiates, au den Hatz na tecken.

 Läblike in "Ceintige Arbrit", Zentung aus der wässenschaftlichen Welt, Berlin, 5. ft. 1935 alter Haus Jandian Moser, Teuende Volksaltertümer, 331 S. Pr. gelad. 7,35 BM, Max Hesses Verlag, Berlin-Schlausberg.

# Tonkünstlerfest in Berlin

Das Berliner Tonkünstlerfest des allgemeinen dentschen Musikvercius war als nationale Ergänzung der Hamburger internationalen Musikwoche im Frühjehr gedacht. Es hat in einem Kirchenkonzert, einer Konmermusik and zwei Orchesterkonzerten (unter Peter Raube und Hermann Abendroth) neunzehn verke, deren Autoren von unter dreitig Juliene bis über sedzig Julier reichten. Es wäre nubillig, von dieser Verausultung reichtungweisende Erkenntnisse für die neueste Entwicklung der deutschen Misik zu erwarten. Das liegt nicht in der Absicht des ADMV. Andı sind die Dinge zu sehr in Fluß, gerade auf den Gebieten neuer Formgestaltung, um heute schon klar m schen. Der ADMV hielt sich also wie in früheren Festen vormehulich an die Konzertmusik. Eine Frage ist, ob das Berliner Programm wirklich den besten Durchschnitt der jängsten Produktion auf diesem Gebiete vermittelte. Schließt nicht die Praxis, une auf Einsendungen der Komponisten zu warten, gerade diejenigen aus, die ohne Musikfest sowiese aufgeführt werden? Wir zweifeln nicht, daß der Musikausschuß die besten unter den eingegangenen Werken auswählte. Aber wuren diese Werke auch die besten nud wichtigsten, die geschrieben werden? Es BBt sich denken, duß der ADMV in Zuknuft eine noch aktivere Programmpolitik als hisher verfolgen würde, am seiner hohen Anfgabe: Förderung des zeitgenössischen Schaffens im vollen Umfang zu peningens.

Ein großer Teit der Berliner Werke hatte retrospektive Haltung. Sie segten sich mehr oder persönlich mit dem Erbe des späten 19, Jahrhunderts auseinander. Die Passacaglia von II. F. Schaub trieb die Klangdekoration einer polyphonen Form bis zur Einführung des verpflichtenden Themas B-A-C-II. Wilhelm Petersen verhiß sich in die Problematik der Weltanschanungs-Sinfonik (Sinfonic in cis-moll). Weit persöalicher und schlagkrüftiger wirkte die fis-Molt-Sinfonic von Albert Weckauf, besonders im ersten Sag. Zwei junge Musiker wie W. Rieth (Passacaglia) and G. Klußmann (Edda-Suite) blieben im Bereich der Nachempfindung. Khaßmann gab sich wenigstens

Neuere

Klavier-Musik

ohne Ausprüche. Orchesterlieder von Jarnach berührten in ihrer klanglichen Somibilität sympathisch.

In der Kammermusik war neben der gefälligen Blüsersuite von Sachsse vor allem das Sextett von Hans Brehme bemerkenswert. Ein polyphoner Spieltrich, geschult an den Stilerkenutnissen der Gegenwart, entfaltete sich reizvoll nach dem Kapriziösen und Phantastischen bin.

Die unmittelbarste Wirkung hinterließ das Kirdienkonzert. Hier, wo die Musik im Dienst einer Idee steht, erschienen auch die verwendungfähigsten Werke: sauber geurheitete Motetten von Hans Lang. in der Substanz freilich dünn, ein in klaugstarker Gregorianik cutwickeltes Te deum von Hermann Schroeder and das strenge und zugleich dramatische Cruzifixus von Hermann Simon.

Das nächste Tonkänstlerfest findet in Weimar stutt. Dort sollen auch neue Formeu der Musikübung ius Programm einbezogen werden. Ein Beweis dafür, wie sehr sich der ADMV, der nuumehr unter Leitung van Peter Raabe steht, seiner verantwortnugsvollen Mission im dentschen Musiklehen bewußt ist.

### Die neue Spielzeit in Hamburg

Die Hamburgische Staatsoper zeigt mit ihrem ielzeitbeginn, daß die Anstrengungen zur Reichs-Die Hamburgische Staatsoper zeigt mit ihrem Spietzeitelsguh, abß die Anstrengaugen zur Reichs-Threater-Festwochte 1935 für sie nicht einen einmaligen Anfachwung bedentet haben, dem uotwendig ein Zu-rückfallen im Mittelmaß des Alftags folgen muß. Von den drei Premieren, die nam his gegen Ende Oktober erlebte (inzwischen kam noch eine Neuinszenierung von Paul Grenores, Oper. 2000. Jinaus letztes Abenson r'aut Grænera Oper "Don Jinus letztes Aben-tener" heranis, sankten zwei Anführungen deutlich die doppelte Richtung fortzusetzen, die für die Ham-burger Operanteie heute heterdenend sis Repräsen-tatis-festliche, technisch und geistig ausgeführene knust an gehen und — wonoglicht gleichzeitz — thei-terlätistes Neuland au erobern. Im Geloge des zus-gerunstietz Zuges stand die Eröffungsportstellung mit der Dresdner Fassung des "Tauhäuser", die musika-lisch (Leitung: Eugen Jochum) wahrbafte Festspiel-reife hesaß, während sie szenisch (Bühnenbild: Gerd Richter) wohl die glucklichter Lösung darstellt, die diese überam beikle Aufgabe seit Jahren in Deutsch-land gefunden hat Dagegen machte die Aufführung "Julius Gösen" den Lindmen Versind, durch eine von musikwissenschaftlichem und bistorischem Ballast freie Gestaltung (Musikälische Leitung) Hans Schmidt-Isserstedt, Regie: Rudoll Zindler, Buhnenfold, Wilhelm Reinking) wieder eine manttelbare Beziehung der Händeloper zum tueiten Publikum zu schaffen. Kpf.

### Saisoubeginu in Breslau

Die Spielzeit fand mit Mozarts "Zauberflöre" einen Beginn, der unter den Händen von General-masikdirektor von Horselin einen romantischen Etan und eine Almosphäre ausstrahlte und sich in Farbe und eine Almospaare ausstrante und ein in erwe und in Klaug so innig mit den phantastischen Marchen-hildern Prof. Wildermanns verhaud, daß im Großen wirklichen Mozartscher Aleen und wirklichen Mozart-sche Welt erstanden; die Regie Dr. Falke ließ die legten szenischen Möglichkeiten unausgenügt. Dann Verdis "Maskenball". Wenn ein wahrbuftiger

stände. Die sechs Bilder sind ein wachsender, unas hörlicher Flish bis zu dem Augenblick des Schuss-eines verblendeten Attentüters. — Großartige un bannende Rokokobilder Pruf, Wildermanns. D Ensemble ist der Träger eines allgeneinen G schehens, musikalisch in spielerischer Vollendun zuzuisch im schaaspielerischer Gelöstheit. Großertige und Idermanns. Das Vollendung.

### Musik an der Ostsee

Musili an der Ustace
Das See und Stabab Sufmaninder, an Beruchergald
Das See und Stabab Sufmaninder, an Beruchergald
Das See und Stabab Sufmaninder, an Beruchergald
Datte im Stommer 1923 det Leitung reines Ordenberg
am deltien Male dem Generalmanischerfahren Dauf bei
Berucher werden dem Stabab S

### PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE

Bir bauen in eigener Bertftaft: Cembali Spinette

Klavichorde

gur ftilechten Aufführung alter Musik bee 15.-18. Jahrhunberte

Eine Auswahl von Werken mittlerer Schwierigkeit aus dem Katalog der Edition Schott

| Wolfgang Fortner                                    |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                     | 31, 2,30   |
| Bondo noch schwitt. Volkstäugen Ed Schott Nr. 2481  | M, 1.50    |
| Ottmar Gerster                                      |            |
| Divertimento Ed Schott Nr 2529                      | M. 230     |
| Paul Illudemith                                     |            |
| Klaviermusik: I Ubung in drei Sunden                |            |
|                                                     | M. 4       |
| - Il Reibe kleiner Stücke Ed, Schott Nr 1300 -      | M 6,~      |
| Armin Knab                                          |            |
| Scotte Patric Cd Advert No. 2008                    | M. 3       |
| 8 Klasiertherale Ed Schott Nr. 2340                 | M 3 -      |
| Wilhelm Maler                                       |            |
|                                                     |            |
| Volkshieder Ed School Nr 2363                       | M. 2 -     |
| Ernst Pepping                                       |            |
| Stoating Fd Schott Nr 2180                          | M. 2.54    |
| Securine Fd Schott Nr 2180                          | M. 1.80    |
| Hermann Rentter                                     |            |
| Partition appropriate on 7 Ed. Schott Nr. 1790      | 21 4-      |
|                                                     |            |
| D4. Schott. Nr. 1791                                | M. 2.50    |
|                                                     |            |
| Ed. Schott Nr. 21.7                                 | 41, 2.50   |
| Heinrich Kaspar Schmid                              |            |
| Demois Reigen, op 45. 16 Stücke Ed. Schott Nr. 1794 | at a -     |
| Ludwig Weber                                        |            |
| Tomskee für Klavier fal Schott Nr 2155              | (m, 14.04) |

, M, 350

Lother Windsperger Editar VI. Zyklas in ? Ed. Schott Nr. 1840

Lassen Sie sich die Werke zur Ausicht vorlegen! B. Schott's Söhne, Mainz

Musik gehört zum Lebenanch zum Leben der Schule, Doch mit welchem Instrument? Sehr dankbar ist die tausendfach erprobte und aus dem besten Material

Goffer je Blockflöten

Walter Merzdorf Markneukirchen

bergestellte Holmer-Mundharmonika. Sie ist der beste musikalische Erzieber, kostet wenig and bereitet immer Freude. Ein weiterer

großer Vorzug ist die leichte Erlernbarkeit des Spiels. Unser Unterrichtsmaterial erleichtert die Grändung eines

Schulordiesters ungemein. Matth. Hohner A.-G., Trossingen (Württ.) Kurzgefaßter Leitfinden unter Bernfung auf diese Zeitschrift kostenfrei.

Ausführliche Schule zum Erlernen des Mundharmoniksspiels . . . . Preis M. 0.60
Notenheft - Weisen zur Mundharmonika- Preis M. 1.— Herwiga-Rex-Blockflöten-Quartett für Soloaptel und chorizches Musteleren

Chor- und Schulflölen feith) answerbend and gut ausgestimmt Alle neuzeillichen Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235 Gearfindel 1889



### Kleine leichte Clavier-Stücke aus dem 18. Jahrhundert

herausgegeben von Alfred Krentz 19 Original Stücke v. Gg. Benda, Ditters v. Ditters-

dorf, J.W. Häßler, J.A. Hiller, L.G. Krebs, Chr. G. Neefe, J. F. Reichardt, D. G. Türk, J. B. Vanhall Ed. Schott Nr. 2425 M. 1.8t

Die vorliegende Sammlung ist in einter Linie für ihrn Unterrieht, damelern über med: für das übrige Lairungss-zieren gedacht. Die Auswahl wurde bewaßt überen Zweiken ngepaßt und beingt aus der Klasiermusik der Biller des 18. Jahrhunderts eine Reibe der a

Prospekt mit Notenproben kostenlos!

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

haltungsprogramme lief der Ausbau der wüchentlichen hattungsprogramme lief der Ausbau der wüchentlichen Sonder-Sinfuniekonzerie. Außer Kunzerten mit Meisterwerken der Klassiker und Bumantiker wurden eine Barb-Häudel-Frier, eine Robert-Schmusaun-Franch und mehrere Wagner-Freikonzerte veranstaltet, davon

zwei auf dem neuen Konzeriplaß im Freien. Beson-derer Wert wurde auf die Pflege des zeitgemösischen dentschen Schaffens gelegt. U. a. wurden gespielt. Erich zur Gudenberg. Max Donisch, Pauf Roeder, Erich von Gudenberg, Max Donisch, Franz Mayerhoff und Paul Scheinpflug.

# Musik und Musiker

Withelm Furtwongter erollnete die Bertiner Philiammoniachen Konzerla mit der Urauffahrung des Konzerls im 16er Urauffahrung des Konzerls für Ortherter von Nax Trupp.

Konzertollreister Linduig Leicherlahy von Opernhaus Chemeilung und Verlauffahrungeneinde Derlin und Jahrn werden in Berlin und Stadioniachenzeite zu dierigeren.

in Berillin zwei Sindomickonzerte zu dirifgeren.
Der Berliner Cenhallin Leit in Hinter gibt in diesem Winter
Holl Abende mit alter und neuer Cembuln. und Clas überei-Mussk,
darmiter zwei im Sammeroscheter. Die Programme bringen
Erst-Aufftrungen nub-kannter über Neister, woste eine James
Reche som Lerathformagen [Inter Freisig, Wilfhild Freislich,
Herbert Marx und Brigitte Sahüfer].

erbert Marx und Brighte Scholfer).

Oktober von Paul Sarher im Basel unt geoden Erbah aus er Taufe geheben wurde, erlebt vom dentiche Urauführung November mit den kammerscheiter führ Rachtger unter November mit den kammerscheiter früht Rachtger unter eitung des kompanisten und mit El Stadelmann als Solistin

Leitzide, 24 & Solipinatein im mit i Societation association was a second of the control of the

ring etworben.

Peter Krender arbeitet an einer romantischen Oper nach Novelle, "Ass dem Leben eines Lungsuncht» von Eichendorft.

Die von der "Oerheiterschile der Suchasehen Stautskir-Die son der "Derheterschafe der Soednaschen Statuten, polit" im Breichen im Aleba gewissen, Walther Berchmein-Strüme" verantlattet ein Wettignei für Fusiasten. Der Perit Herfün und Abmune Schrieder Maules, Drecha, rachbants Von Kaul Hulter wird ein utzus Werk "Sindenitische fan-nale Her Decharte über ein Deuen son Ferschäfte" erstehe-nen. Die Berattlichtung fündet im Essen unter Schilder statt-lie Berleiten Erstandilbrung hat nich bereits Fusi-sonder ge-ber bei der Standalbrung hat wis bereits Fusiassonder ge-

deutschen Kinder

ge-etzt von L. Windsperger

Neue Ausgabe von Heinrich Martens

Was die

singen

Der preiswerte Kinderliederband:

192 Sing- und Spiellieder

Für Klasjer zu 2 Händen leicht spielbar

Die Westdeutsche Erstaulfährung der Oper "Die Zenber-geige" um Werster fight aus Operahaus in Essen miter Johannes. Schäler Inad den fürstein aufschalbagende Erfolik wir die hähririgen Auffährungen is Frankunt/Main und Breuse. Bis leit ist die Opera von 12 führen aufgemannen, die John wir die seine State underen neuen Opin der beisen aufgemannen, die Vollen war. Am 2. Westbert die Greis Werste fight die getab Voorschung.

infail the Oper von 20 Biblion engenomene, ede Erfels, with AP 20 Monther of the Control of the

rung gehrneht. Im Alter von 51 Jahren ist in Berlin der Munikrelerent der "Germanns" und "Markoschen Volkvzeitung", Fritz Ohrmun,

"Germann" und "Markashun Volkszeitung", Fritz Ohrman, plütlich verschieden. Wilkelis Priessus wurde als Lebrer Bir Kompastition und Munisthenrie an die Städt. Hockschule im Monnheim berulen. Wilhelm "Waler bat ein zuesätztiges Streichgunsteil ge-schrieben, im dem Varantionen über ein Thema won Purcell ver-Am I. Oktober konnte die bahannte ostdeutsche Konzort

Am 1. Oktober kennte die hakannte ontdeutsche Konzert-dreiton und Musikhandlung Bechner Hopper, Brealan, auf ein 25 jahrigen Bastehrn zurücklichteken. Die Berliner Erstauflichtenig des Konzertes für Streich-orchoelte von Wolfzung Festure findet aus 2. November un sinem Konzert der Proufflichen Aksdemme der Kunste, mit den Bestiner Philheene schen Orchester unter Leitung des Kon

dieser Philhaentomissen.

sichten statt.

Der Landeletter der Reislemmilikaumer Hessen Nationalmen meremiker betal ferbisonlie, wurde durch Reishandtmeremiker betal ferbisonlie, wurde durch Reishandtmeremiker betal ferbisonlier, werde beiter zum Bauhtern der

Beranstall besellen.

Die dentische Urstallbrung der Oper "Vorlie" von Hamis
""" wird nummelre als 13. November an der Staatsoper in

Das Problem der

ift gelöst!

deutschen Schrift

Die .Dreiladidaltung weiß jeben Buchfloben

benjenigen Raum zu ben

er tatfadlid biandi

### Aus dem Ausland

PGS Nr 11

Frankreicht Arthur Horegger hat ein neues Orchesteren geschruben, Redyn-Potormosopo: Ir schildert darie die Ei-drinke eines Kudiolint is, der von Station zu Station 40. Frankricht Arbeit Henerge hat the deser Orbeitseiger Gerichte unt Enderer auf ein Statiste Heigels (Inc.) International Conference of the In seitet is eines Kanzeri des Patrers Vangloubenschuteren an Bellegen Die Keinschlich Varhausbeit Der in dersterner keing auf dem Steht von der Steht von der

Salome.

Halleau Mussolini bal den Kenntpreis 1735 dem Kompreiste 
Recende Zendouni verlischen. i Die Scala im Mailand hatti 
in diesem Jahre eine Mehreinnulme von 450-000 Eire (eges 
über dem Vorfahr.

where dem verwiches 
Germetrick is Au, Names after Broll Dr. G. Stonet. In June 1

Germetrick is Au, Names after Broll Dr. G. Stonet. In June 1

Entryptic and Interestration with behavior between 1 for the 
Schuleger Ferlage beginner of the Stonet and 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted and 
to be men and 100 pelote Mental to the Stoneton 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted and of the Stoneton 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted and the Stoneton 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted 
Schwere Dr. Gerber Resultand-producted 
Schwere Dr. Gerber Resultand
Resultand 
Schwere Dr. Gerber Resultand
Resu Ravol: Klavierkouzeri. In seinen regelmittigen Orgelkonzerten im Münster zu Baiul bringt Adolf Hamm neue Werke zeitge-

vin Münster zu Bosel beringt Adrell Human neuer Werke zeiten munischer Komponischen zu, was Hermann Schreebell, Illen Hengert. Joseph Hass zu Gebot.

Techechodstowskie Jün Perger Deutster Flester, platen in der Ferbechodstowskie Jün Perger Deutster Schreit, platen in der Ferbechodstowskie Jün Perger Deutster Schreit, platen in der Heinerholm der Schreiten der Schreiten der Islatie" von Fidelin Finke. "Haussom Küntgreit" von Deutster Tool" von Korel, "Laite" von Alben Beger Gewatter Tool" von Korel, "Laite" von Alben Beger Mackelth des Kroises Merenk" von Schotatswarzh fester Manterorzho, "Chris" in der Bestehrung von Kerphile Markeith der Schreite Merenk" von Schotatswarzh fester Manterorzho, "Chris" in der Bestehrung von Kerphile Manterorzho "Chris" in der Bestehrung von Kerphile Manterorzho, "Chris"

eer Nummes liègen hei? Mittellungen a.d. Peter Harlan-Werk-tastten Markorskirdsen i.S. ein Progrék "Theaer weldur-der Musif-sheu Verlagskuddund Jung, Stuttgart.

Abounieren Sie

das "Neue Musikblatt"! (Bezugsbeginn jederzeit möglich) Bestellschein (abschneiden)

Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblott"\*) für 1 Jahr (Bezugspreis RM 2.70 + 55 Pf Versandkosten) 1/2 Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf. Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bitte ich durch Nachnahme zu erheben.

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kosten-lose Probenummer des "Neuen Musikhlattes" zu senden.

(Name and Adress)

\*) Eestheint monatlich (im Sommer seds-wöchentlich)
\*\*) Neura Musikhlatt, Berlin Nr. 19425



GÜNTHERSCHULE München, Laprenstrate 21, 7et 50 tie

Berlin-Wilm., Muntgenetrate & Yel 11"4" Priv. Schule für Gymnastik. Rhythmik, Tauz. Musik zur Bewegung (Orff Schulwerk), Sport. Lehr-, Laten- und Fortbildungskurse.

Prospekte aufordern! Die zeligemille, billige Ausgabe 40 Pfg.

Edition Schott Nr. 600 . . . . . M. 2 20 Als Geschenkbund in Ganzleinen M. 3.50 Ausführlicher Prospekt hostenlos! B. Schott's Söhne / Mainz

Deutsche Schrift auf ber 3beal- fo fcon und ferchi hie lesbat wie Buchbrud! «neue» Die einzige ber Well mit automatifher

Dreifadidalina! Verlangen Sie Druckschrift

Seidel & Naumann. Dresder

# Torpedo Qualitätsfahrräder sind stabli, zuverlässig und preiswort.

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt M.-Rödelheim

# **EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe**

Die große umfassende Musiksammlung heingt in aber 900 Nummern die Werke von Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Handel, Hayda, Litzt, Mozart, Schubett. Schumann, Verdi, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Ansguben, die den teuersten in nichts nuchstehen Das System der Linzel-Ausgabe gestattet spurrame Anschaffung und Fercertung. Deshalb wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe heute – besonders im Munkunterricht - mehr denn je breutzugt.

Anaführlicher Kninlog durch jede Musikallenhandlung oder durch den Verlag B. Schott's Sühne, Hainz

Die Neue Mashkhatt ereskein massilich im Summer ochsendentals); Deungsgeiser glarich IM, 22% zestglich Furm, halbylotich RM, 1,4% rentiglich Furm, berugsbeginn jahrreit, Zu bereiche Burd-Burd- und Meskalterhantlungen oder dreckt vom Verlag. — Anzeigen nach Priedure, – Deverlangte Studingen verden mer metidegensich, euns Dietsbelligen, Nobelstein mer mit Geschniegung der Verlag mil Brazik des Noraes Madikhlatteset Main, Kehrgarien 5. Fernapreher: 41441; Telegranne: Manikhlat, Pontscheek, Berlin (1965. — D. A. III. 1983. sider viden na 1 Dr. Henrich Strokel, Berlin Charlestending 9, Fremserables 34 efernapreher: 14 Herrichte (1953. — Vernawarilleh, für das Verlag Dr. Johnson Prinzille Main, V. Verlag und 1965. — Verlag und 1965. — De Johnson Prinzille Main, V. Verlag und 1965. — Verlag und 1965.

# Neues Musikblatt

# Die Aufgaben der jungen Kapellmeister

Der erste Kapellmeister des Landesthoaters in Gera (Reuß) spricht aus den Erlahrungen des Opernbetrichs zu einem berancaden Thema. Er wählt eine Italienische Oper, weil sich hier die Mängel der Praxia am krassesten zeiten.

Der Begriff der "Werktrene" — in verflossenen Zeiten viel mißbraucht von einer Kapellmeistergilde, die nichts einzusetzen hatte als hestenfalls Präzisionsarbeit, hinter der weder Geist des Werkes noch andererseits Gefühlswärme in noch so geringem Maße staud -, ist ein Begriff, der eigentlich alles einschließt. was zu sagen nötig wäre, wenn man an die Ausführung bzw. Einstudierung eines Werkes herantritt. Es muß jedoch jeden ehrlich Nachschaffenden mit tiefer Trauer erfüllen, feststellen zu müssen, daß selbst in naserer Zeit des wiedererstandenen Gemeinschaftsgeistes die Forderung nach Ensemblekultur, die von dem Begriff de Werktreue nicht zu trennen ist, so wenig auf fruchtbaren Boden fiel. Es ist betrüblich, feststellen zu müssen, daß Vorbilder wie Muck und Toscanini laut bejubelt worden sind, ohne daß durchgängig von allen denen - die es angehtder Versuch gemacht wird, diese Vorbilder mit von Georg Winkler

ihrer nadischöpferischen Tätigkeit zu machen Wir brauchen zum Zwecke dieser Feststellung ans bloß einmal in irgend ein deutsches Theater zu setzen und uns eine der üblichen Vorstellungen einer Repertoire-Oper anzuhören. Wenn ich jetzt, um eiu Beispiel zu geben, den .. Trou badour" berausereife, so nicht deshalb, weil ich der Ansicht bin, daß die dentschen Opern im allgemeinen doch um ein weniges besser zur Aufführung gelaugen, sondern deshalb, weil diese Oper ein Beispiel dafür ist, wie ein Werk im Laufe der Jahrzehnte völlig seine Original-Gestalt verlieren kann, wenn man sich an die Überlieferung hält. Die Cherlieferung des .. Troubadour", wie sie heute an den deutschen Bühnen üblich ist, ist - wie ich jetzt bei einer Neueinstudierung dieses Werkes feststellen mußte beinghe eine Parodie des Originals.

ihrer Devise ...Ich dieue dem Werke" zum Ziel

bemahe eine Paronie des Originats.
Wir erleben in einer dieser üblichen Vorstellungen, daß von allen angeschlagenen Tempi kaum eines stimmt; die langsamen werden überhetzt oder verstelleptie die schnellen werden in gemütliche nurgewandelt, weil sie so für alle Beneitsten bei der Beiter verzutrugen.

Wir erleben, daß die Sänger singen wie und was sie wollensodal es deen besten Kapelmeister oft nicht möglich ist, die Ummenge der von ihnen komponierten Freiheiten (Fermaten, Ruhati, Ritardandi, Accelerandi) zu begleiten oder auswagleichen.

Wir erlehen, dall infolgedessen sogar das Ordrester oft nicht weiß, oh es sich nach dem Sänger oder nach dem Kapellmeister richten soll und dadurch öfter als nötig keinen Kontakt mit heiden hat.

Wir erleben, daß Choreinsätze uicht klappen, weil das vorausgeaugene Recitativ so vorgetragen wird, daß ein präziser Einsatz für Chor und Orchester numöglich wird. Wir geleben endlich tum auf

den Begriff der Werktreue zuMnuriskentänzer
von Erzenus Gracer, Maachen Bathans 1-02
Min Erhenburg des Begr National-

Aus dem Inhalt

Vincenzo Bellini (Karl Holl)

Musiktage der Hitler-Jugend (Weiner). Hausmusik an die Front

Deutsche Tanzfestspiele 1935 Acuerscheinungen Orgelwerke in Lübeck

räckzukommen), daß durch all diese Ungenauigkeiten, die zu Lasten aller Bereitigten gehen, aus einem der schünsten Werke Verdie siene Serie wirklicher Leierkastenmelodien entsteht, die von dem ursprünglichen Geist dieses Werkes einen gänzlich verfülschten Eindruck vermitten.

Ich kann vielen meiner Kapellmeisterkollegen den Vorsunf üller erparen, auch ihrereitst das Nütige dazugetan zu laden, mu das Werk noch Verdiomikuliders zu marden, alse est durch die Singerallieren selom geworden war. Man brancht sich mur das Orderienmaterial grand dieses Weiken an einigen deutschen Operahanteren ausse deben, mar zu seinen bei der die deutschen die seinen wirden der deutschen Schriften der von ihn zu die deutschen Schriften die von ihn zu nicht bestätigt, worden sind.

Daß Verdi den Theatereffekt kannte wie kein Zweiter, scheint diesen Kapellmeistern nicht glaubhaft. Wie peiulich sich Verdi die Ansführungen seiner genauen Partiturbezeichnungen dachte, geht aus einem Brief bervor, in dem er schrieb: "Ich will einen einzigen Schöpfer, und ich bin zufrieden, wenn man einfach und genau das ansführt, was geschrieben steht. Ich lese oft in den Zeitungen von Wirkungen, die vom Autor gar nicht berechnet waren, aber ich für meinen Teil habe sie noch nicht entdeckt." Und ich kann mich an einen anderen Brief erinnern, wo es etwa heißt: "Es miißte nur einen einzigen Willen geben: den meinigen!" Man liest es in den Partituren doch immer wieder: ..eon voce". ..cupo" parlando", "estremmamente pianissimo", "colla parte". ..stentato", ..agitato" nsw. Sogur das ..com espressione" fehlt nicht. Dazu sind alle Tempi genan hezeidmet (jedenfalls in den gebrändslichsten Werken), und alle Fermaten - die er wijnscht -- sind vorgeschriehen. (Daß die Partituren in den dynamischen Augaben oft nicht mit den Orchesterstimmen übereinstimmen, geht zu Lasten des Verlages, der damit sich eheufalls

### Zwei Anekdoten

Dem chemals bekannten Herzog von Penthierre, don seine Leidensschaft zu der beliebten Sängerin Mire im Grab stätezte, setzten einige uitzige Köpfe in Paris diew musikulische Grabschrift:



Bekanntlich nach der Besesnung der Noten: Mi Re La Mi La. Eigentlich: Mire Fa mis lå ("Mire" hat ika dahin gebracht).

Bei einer Vorstelburg von Glucks Alceste rief ein häitischer Kanuneripunker dem berähmten d'Alembert zur "Mein Gott, wur für Musik! Ex zerfleicht mie die Ohren!" "Van, uran Sie daun ein pane andere bekommen, zo können Sie seke nohl damit zufrieden sein!" – antwortete d'Hombert



kein besonderes Zeugnis für die Pflege seiner Meisterwerke ansstellt. Im Zweifelsfalle sollten jedoch die Angaben der Partitur maßgebend sein.)

Gewiß: es gehört etwas Mut dazu, um sich den bekaunten Außerungen der Sänger und der Orchestermitglieder (...das kenne ich nicht so lanesam" oder "das habe ich unn hundertmal so gesungen und werde es auch weiterhin so singen gegenüber durchzusetzen. Aber mit starkem Willen und ein hißehen Faustisnus kommt man immer zum Ziele. Und die Erfahrung lehrt, daß die Aufführenden, die sich zunächst sträghten zum Schluß doch einsehen, wie gut Verdi das Stück komponiert hat, weil erst das Originaltempo dem Sänger die Möglichkeit gibt, die Stimmung der Arie richtig zu erfassen und sie jufolgedessen richtig wiederzugeben. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auch die traditionelle schlechte Phrasierung - die fast durch die ganze Oper festzustellen ist - zu kritisieren. Aber merkwürdigerweise werden auch die nun einmal festgelegten Mätzehen vom Lehrer auf den Schijler weitervererbt mit dem Hinweis: "Kammersänger XYZ sang das trüher so". Daß es wohlbemerkt auch Sänger und Sängerinnen von Ge-

Für uns junge Kapellmeister sollte es — selbstverständlich neben der besonderen Pflege der deutschen selten gespielten oder im Repertoirebetrieh abgenntzten Opern — keine höheren Aufgaben gehen, als mit der bei Verdi üblichen und

### Hausmusik an die Front

you H. v. Iemer

Die Arofflirungen von De Aclorkampff in der Spricherkenmanner des Arvens Mackhätzer derigen nicht, von unstäpfängsgischer Seite einiges hinzungen. Kolenkampf werts derauf hinz daß die dere Elemente der Komponit, der Vertragende und der Geren der Scharber der Vertragende und der Hilf dauf die Vertragen der Scharber der Mankhäten. De der Leberbruckung dieser kluft von den Betraffigen auf das Dringendes persymitate sird, kann den historiedes Erfarstein der Wurzel dieses Lebelstrades viellicht am deetster ner Kürrbrut

Der größte Vorwurf trifft heute stets das Publikum, weil es als der scheinbar am wenigsten befähigte Faktor das Bewnßtwerden dieser kluft hervormfi. Wie ist es dazu gekommen?

In 18 Jahrhudert waren die musikalieden Verhilbnius sehr glossep. E. gal, kum eures musikhilbnius sehr glossep. E. gal, kum eures musiknitatenseiters Leien, der uitht selbst ein oder underse Untermeutes speller und der nicht auf verlag den Komponitere gelerni hatte. Die Verbindung von Verstegen der Verbindung von National der Verbindung von Verstegen der Verbindung von Generalbadspiel. Auch war der Konsak mit der stagtenünischen Komponitere selbstverstänliche, das und die Antellung ab Organie, kapelhoeiter oder Verbrosse setzt die Bedingung sekunjul vas, den gelöten Teil der Pengramme unt eigenem Verbroz an entik mit zeilst der der Verstegen uns der der verbrozmentk mit zeilst soleichen.

Durch das Aufkommen der Virmorentums und Buden Tiest erzie eine Unvertrug der Visik den. In dem Mittelquakt des Interesses rücker eine Eir eines Leitungen des Virmoren Dar Feldken I mehr Leitungen des Virmoren Dar Feldken I Immunik alsgenaturgental von der hinder prühen IImmunik alsgeliekt und strebet auch das vom Solitera derpteltet und strebet auch das vom Solitera derptfeltet, daß eine ganz sewartige Instrumentals-Fladgige austand, durch die der Ställer von Fereichung virmower Pertifischen herzugefühlert wurde, mitebellung der Vertifischen herzugefühlert wurde. Instrubellung der Vertifischen herzugefühlert wurde, mitebellung der Vertifischen herzugefühlert wurde.

In Lanfe der Zeit wurden joheth die redmische Schwierigkeiten Werk es erfeitlich daß die Konzermunk aur und vom Berefossnätze bewähigt Konzermunk aur und vom Berefossnätze bewähigt zu der Vertrag de

Der Laie bestürfahte sich fortan darauf, die Solistenkonzerte nur nach auzohören und auf diesem Wege sein Bedürfuis nach Jusak, zu hefriedigen. Nan stellte sich aber herzus, daß er zwar die Leistung des Vertunsen wirdigen kounte, dell ihm aber dan musikalische Verständnis und Erleben des Gehörten infolge mangeluder vorbildung versagt war. Und so ist es bis heute geblieben, obgleich sich heute das Wißverstäudnis, dem er zum Opfer gefallen war, aufklart und die auftebende Hanosmusik dem Laien wieder das Vusziergut in die Hand gibt, das er beherrsedru kann und ihn damit unwilklarlich von dem hober augostreiten Ziel der Virtuosität abbrugt.

Diese Bestrebungen heißt es inm zu fürdern und zu sitzken. Sie sind die Craudlage der Gesundung merers Musikhebens denn darch das Spieden der seiner Fertigkeit entspredenden Musikhtreuter drugg der Laie wieder tiefer in den musikatischen Gehalt der Werke ein und pessunt Freude am Musikirera. Nun wichtet auch seine Urteilskraft und er steht dem Komersmaß Dirgebotenen wieder als praktisch m. Komersmaß Dirgebotenen wieder als praktisch

Die erste Forderung der Musikpflege ist demuach ganz besonders die Anshildung der Musiklehrer in dieser Richtung, damnt dann auch der einzelne Musikunterricht wieder seine richtige Zielseigung und damit auch seine Lebensfäligkeit zurünkgewinnt.

### Mehr Pflege

### der zeitgenössischen Musik

Bei einer Kundgebnug des Bernisstandes der deutn Komponisten, der am 23. November zu seiner zweiten Arbeitstagung in Berlin versammelt war, hielt Prof. Dr. Paul Graener eine Auspruche, in der er sich aufs nachdrücklichste für eine verstürkte Pflege der zeitgenüssischen Musik durch die Opernleiter. Dirigenten und konzertierenden Künstler einsetzte. Es ginge nicht au. immer wieder die Füufte Sinfonie Beethoven zu spielen, weil das Publikum angeblich keine moderne Musik hören wolle, Graeuer machte den Vorschlag, am Schluß jedes Konzerts ein moderes Werk anfenführen und auf das Programm die Aufforderung zu setzen: "Musikfreunde, die für zeitgenössische Kunst kein Interesse haben, werden gebeten, den Sual vor der letzten Nummer zu verlassen n werde schen, daß nur sehr wenig Konzerthesucher dieser Aufforderung folgten. Ferner forderte Graener, daß in jeder größern Stadt regelmäßig "Diskussionskonzerte" eingerichtet werden millten, in denen nur Werke janger Antoren aufgeführt werden sollten. Ein Konzert mit neuen Werken, das die Tagung beendete, blieb allerdings bis auf Egks "Zaubergeigen"-Ouverture und fünf Orchesterlieder von May Donisch eindruckslos.

iiblen Tradition der falschen und verfähelten Tempt radikal zu berehen und an diese Weckbermangeben, als oh sie beute geschitchen aus den seien. Deum sie sind eving jung und zundeammitelhar. Sie bedürfen keiner "Ausdeutung, keiner "Ausschiffung", keiner "persönliche als, fassung" und keiner "Untersterichung der Wirkune".

### Deutsche Tanzfestspiele 1935

Solisten und Tauzgruppen. Operuballett und Laientanzer histen sieh eine Worke Laur allahendlich in der Berliner Volksbühne als, om während der Deutschen Tanz/estspiele 1935 einen Uberhlick über die künstlerischen Bestrebungen des deutschen Janze der Gegenwart zu geben. Der Sinn dieser Festsnick but there with your dis Chamister condess took dis D. festigung emer Tradition in einem Kunstrelagt, doeticas abscits der ursprügelicken Ausdrucks, mid Ge staltungstendenzen der deutschen Kunst hegt. Die originale produktive tanzerische Begalning der da dien und zomanischen Völker fehlt den Dentschen. Wahrend im achtzehnten Jahrhundert die deutsch Musik in Buch ihren Gipfel erklonen, während Hän-del mul Glink die Vorberrschaft der indignischen Oper bracken and Lessing die deutsche Literatur von Vorbild der Franzosen lüste, blieb die Tanzkunst "Im port". Au den deutschen Höfen herrschte das fran zösische und italienische Ballett. Im neunzehnten Jahrhundert eroberten die Ballette des russischen Katserhofs die Welt. Der langen und bedentenden Tradition der französischen, italienischen und russischen Ballett-Musik hatten die deutschen Komponi nichts entgegenzusetzen; selbst in der Walzer stadt Wien blieb die "Puppenfee", gewiß ein beschei denes Werk, eine vereinzelte Erscheinung. Erst Ri shard Strang stifteds mit des Laufelenander sinen mindestens im Prinzip wesentlichen deutschen Bei trag zu den neuzeitlichen Tanzkomnosituuren. sie in anderen Ländern in den Balletten und Tanz suiten von Tschnikowsky und Struwinsky, von Debussy und Ravel, you de Fulla und Casella vorlagen-Der Plan, om Lenhight 1936 Mersterne Aufftren den deutschen Tanz einzurichten, der im Auschliß au die die-jährigen Deutschen Tanzfe-tspiele erwogen wird, sieht auch die Einrichtung eines Musiksemi vor, in dem alle Fragen der Kunstranz-Musik theoretisch und praktisch erörtert werden sollen. Es sollen Auregungen, vielleicht auch Aufträge für Musiken zu Tanz-pielen gegeben werden, man will die Komponisten mehr als bisher für dieses Gebiet interessieren So soll ein bisher vernachlässigter Zweig der deutchen Musik belebt und der Grand zu einer neuen Formtradition gelegt werden.

Bei den diesjahrigen Tanzfestspielen brachten auf die Wigman- und die Münchener Günther-Schule eigne Tanzmusiken mit. Bei den von Gundd Acetman kom ponierten "Tänzen zu Ehren von Tag und Nacht (Günther-Schule) ist das Orchester aus Floten, Stabielen. Glocken und Schlagiustrumenten diesmal uod durch Gamben und Gitarren bereichert, die Klaugwirkungen sind noch verfeinert, die Spieltechnik ist noch subtiler geworden. Das Kölner Opernhau-schickte seine Tanzgruppe nuter Leitung von Inge-Herring mit einer dem alten Ballett augenaherten Tanzlegende "Die heilige Fackel" mit eines glatten-routinierten Musik von Bohnanyi, die einen der Handlong von Strawinskys "Sacre du Printemps ten pantomimischen Vorwarf mit Klaugdekorationen drapiert. Problematisch blieb auch die von Herbert Trantore stammende Musik zu dem Tanz-piel "Barberina", das un der Berliner Staatsoper von Lizzie Mandrick herausgebracht wurde. Das Stilempfinden des musikalischen Hörers wird durch das neuromantisch-straußische Klauggewaud, das Trautow den Kompo sitionen von Friedrich dem Großen, Scarlatti, Parcell Rameau, Krebs and Telemann überwirft, erheblich betroffen, mag sich die Veränderung der Originale auch durch die Beziehung zu dem Bildhaft-Sindlichen und Farbig-Dekorativen des Theatertanzes rechtfertigen lassen. (Es geht aber nicht an, wie es im Programmheft geschehen ist, die "Puleinella-Suite Vergleich heranzuziehen.) Lola Hogge zeigte mit ihren Hamburger Bewegungschören ein chorisches Taurspiel "Die Amazonen" zu Händelscher Musik, die Tanzgruppe der Hamburgischen Staatsoper (Leitung Helge Suedland) brachte Ravels "Pavane auf den Tod ein Infantin' and ein legendenartiges Taurspiel "Das Marieuleben", bei dem der gewagte Versuch, Bach



Maria Engel Inde (sie Martin) I mover

Walty Brück! Loss Bleiderger Stottgart

stütle von Bach his Debussy, Eine Gruppe von Wigman-Schüherimen legte übren Türzen Stütke von Jehann Pathelhel miter, Sehr reizvall waren die von Gmild keertuun bearbeiteten altdentelen valkstäner, mit dienen Maja Lex uiene großen Erfolg errang.

oper hervorragten, hevorzagten die üblichen Klavier. "Wir wollen die Gegenwart"

Die Sulisten, nuter denen Harald Kreutzberg, Palurry und ihre Schülerin Marianne Vogebung, Erika

Lindner und Hee Mendtner von der Berliner Stants-

und Geschmark unternommen wurde.

# Die Erfurter Musiktage der Hitler-Jugend

"Man soll den Kulturwillen der Hitler-Jugend nicht unr nach ihrem lauten und ansdauernden Singen der Kanneflieder auf der Straße beurteilen. Aus di ersten, oft formlosen Hegeisterung schiilt sich allmih fich das Streben nach Klarbeit und Gediegenheit. Die Jugend bekennt sich zu den Meistern, aber sie will slic Gegenwart." Mit diesen Worten erüffnete Obershietsführer Carl Corff die Erfurter Musiktage de UI. Diese Musiktage wurden in der Stille der freundliden Stadt zu einem Ereignis von historischer Bedentung. Deun in ihnen verkfindete die deutsche Jugend, vertreten durch das in diesem Sommer gegrundete Kulturamt der Hitler-Jugend, daß die berausadisende Generation bewißt in die Gestaltung dedeutschen Kulturfebens, und insbesondere des Musikciuzutreten gewillt ist, daß sie alle jungen und sturken Kriffte auffurdert, an dem Wettstreit am die kulturelle Gestultung der Zukunft teilzunehmen. Die Erfurter Musiktage unter der Leitung von Wolfgung Stumme, dem Unsikreferenten der Reichsjugend führung – hinter denen kein musikalischer Zirkel und keine geschäftlichen Interessen standen, haben gepenüher underen Musikfesten heniesen, daß ein musikalischer Stil nicht in Abstraktion, sondern nur in der Zusammenfussung aller gestaltenden Kräfte wadsen kann. Die Hitler-Jugend hat seit zwei Jahren in diesem Sinne gearheitet, and sie hat darum hereits einen eigenen musikalischen Stil.

Das Bekenntnis der Jugend zu den Meistern erwissen hichtsten Ausdruck in der Ergriffenbeit, mit der die Vertreier der Hilber-Jugend die "Kunst der Fuge" anhörten. Dieses umpopularie Werk Barkyords diem von dem großen Frammer Frest, den niemals scheuen darf, wer so hohe Aufgalten zu flesen Fwill ist, wie die Jugend Hillers.

Ans der Verpliktung gegenüber der Geschichte Mas der Kraft der Gegenwart wächest die nose Mosik der Hirte-Lugend. Her unsekkaltens der Vide baumen am der Jagendberegung und aus der hern. Sie werden geein durch der Wilten, die Unsik von über Eigengeschfülikkeit zu beferien und sie gazer in den Dienst der Erzielung zu volksiberte Gamitschaft zu stellen. Aus dieser Aufgebe erpsten sich 2002 immelligende Ausfachsformen der Jagendundst.

Le management Automospher and Merit selection. Metric stells for Mitting bank and Generated Metric stells believe to Metric Metric stells believe to Metric Neplewsky southers was allen Teils underen der Entert Tage certaintiest. Jacket mitten wir marchitectus" and "Es defahren der Merch ber Kohmere". In Harre warde die jurgenfallen Akasimer von medicklischen Geraft. Derum bleite der Fefrinst Metric der d

Text von Herman Roth verstand am hesten auszudrücken, was die Jugend der Kantate unvertramen will. Sie minuter in ein neues Lieft, War geben als Pflager durch unsere Zeit; das schuelt von allen Felhedmenn gesungen warde. Die Leichkauter hat lebes mitht eigene musikalbeche Formen gezeigt; sie ist vehinder Rithtung und reieftes Arbeits-fenty.

2. Die närliste, sullkommen dem forst und äre kraft der Juggend entsprechende umskältelische Ausdruds-form ist die Fanfarenmasik. Hier vollzieht sich der formabet Judiardi, der fortrillnet von der kalenz und der weidens Mudalation. Die Blaverstück der fradiungsferier im Frinter Raliardis abhen predigt, wafungenferie Wolsk verselnt, Die war bein Missk des, barten Willens.

### Zu uuserem Titelbild

Die im Münchner Rathaus stehende Plastik des Erusmus Grasser (um 1500 titig) ge hört zu einer Gruppe von Tanzdurstellungen und ist innerhalb dieser Reihe eine der charakteri stischsten und schöusten Figuren. Die Mauriska (Moresca) ist einer der rielen Täuze des ausgehenden Mittelalters; wohl das berühmteste Beispiel ist die Moresca in Montererdis "Orfeo". In England finder sie sich schon als Waitanz im H. Jahrhandert. Die Moresco ist ein pantomimischer Mohrentanz von derber Komik und nurde mit Schellenbändern on Hand- und Fullgelenken getauzt. Sie hat etwa den Charakter einer Con rante and steht im Dreier-Takt. Als soldie gibt ein interessuntes Beispiel dafür ab. wie eielleicht auf dem Wege der Kreuzzüge gekom Anreguagen aus exotischen Ländern der heimischen Musik eingegliedert und dem sich wandeluden Stilwillen mehrer Juhrhunderte entsprechend (immer neu) umgeformt wurden.

### Zwei junge Sängerinnen

Maria hagel ist eine Münchurin. Sie erheit hier motskalende Arabidium jn ihrer Gelmytstadt: Elwise mot Gesang waren an der Odeon-Abademie der Hauptfaher. In der Stoweis (Bern und Zurich) legann ihre Theatrelaufbahn, von dort wurde sie und Prag. 1922 und die Operhaum Kolm und sehließlich 1943 un das Statische Operaham Hannover verpflichtet, was erseitlem sicht ein.

### Musik in Berlin

The despities Berliner Kamerersions with distributed as manife of rinderer Spicioteria in Zeichnet Berliner Spicioteria verzuszteit. Aus der Spicioteria in Zeichnet Spicioteria verzuszteit.

Turtuiniete is für die Hälfte des greilen kamertgklies aus Pull der Phillerenniker zurünfspeklirt und auch und secherlin, a.s., als Gestellregen in der Statissper, dem Berimer Wuskleinen wiedergesehen. Statissper, dem Berimer Wuskleinen wiedergesehen, einer diersätzung bemortete. für Urthester vom Banviers diersätzung bemortete. für Urthester vom Banzung, des dahm seiner klaren, prägmanter Erumning und seiner pelambaten Kraft in der undernen kreingen Matz-einmannt und Leisten Gelemalbeweit beim Matz-einmannt und Leisten Gelemalbeweit beim Matz-einmannt und Leisten Ge-

Arbeit der bekänntersten dertricher Kinselven sie Felmann, Geschlie, Neugliff, Brain Feber, Fills Ney, neben Britzenden wur Überdrich, Bohm, Jachem, Feter Bade, Keitdern, Blaz, Beschauf und Frams Kriteit flessend mitt des mitschaftselte Vielmind serder reicher vertreten. Er Geschle der Alz prägenich bei Friegel Str. Fills vertreten sie der der der Alz prägenich bei Friegel Str. Fills vertreten. Er Geschlie der Alz prägenich perdametige und vergestigte. Ump der der der der der der der der Geschlie bei, mitz Felmig des Kampmistern, das den geschliente Gellekunzert vom Haus Phrizee mit midden Tum umf größter umskänderbe Dekertom vorgestellen.

An originosiscider Musik sorri identific on hieraca, in the Vadorius of be Kinster Jaritov Korffeedince, in the Vadorius of Kinster Jaritov Korffeedinfreche Unserime zur fager, her falsig Waddinger, freiche Unserime zur fager, her falsig Waddinger, im Waddingsmitten Orleider des Jaritov farst im P. von trie em Frie von Herne Stehnber und hier der Nichtten eine Frie von Herne Stehnber und hier der Nichtten von Deutschmitt, der der der Nichte Herne Deutschaft und der Stehnberg und der Stehnberg hart von Deutschmitt, der der vertreite der Jaritov der Stehnberg Unstehnberg und besonder zu Jaritov der Stehnberg und keiner Vergreicht gezus Jense "Dabbide, die Psphilipe Geiterte Vergreicht berügten.

In der Staatsoper bringt Clemens Krauff mit dem erlesenen Ensemble dieses Hauses einen Spielplan zur

Durchführung, der zwischen Gluck und Mussenet, zwischen Manart und Egk eine Fülle von Abstufungen sufweist, ihr stärkster und wirklich überragender Fr-folg war neben "Fidelio" (unter Kranß, Hartmann (Sievert) eine Aufführung von hoher Kultur mit dem Untertun fein geschäfter konie, im singenden und spielenden Ensemble mit Irsuleae, Rünger, Kern. Patzak, Ilmumes und Manovarda uchtzur idrad besetzt.

Das "Pentsche Operulous" wurde aufföllich der Reichskulturtagung Mitte Navember nach einem durch-greifenden und, wie es schein, erfolgseichen Imban mit siner Pestvorstellung der "Meistersinge" "rüffnet. Ceneralintendant Wilhelm Rode. Spielleiter und Hans Sarles dazu, hatte den Hekenntuischrarkter der, Werke sants auth, aute den tiekenatuiseiteraker des Werkes kräftig hermigerabeitet, gleichreitig aber auch, in der Zeichnung der Typen, die Nate des velfstrümlich Re-präsentativen gur geroffen, die der Künstlerischen Ziebstraum; des Hames aufs gläcklichste entsprücht. Als Festdirigent leitete Dr. Kant Böhm austelle des er-kennikten Dr. Fartwängler die von terhar Robber treft. lich einstudierte, von Benno von Trent geschmackvoll ausgestattete Aufführung.

Für die besouderen volkskulturellen Zwecke der Deutschen Vrheitsfraut, inshesondere der NS-Gemein-schaft "karft durch Freude" wurde im Sommer als drittes Berliner Operuhaus die Reichwolksuper gegründer. Die Ausrichtung auf eine bestimmte, volk-erzieherische Aufgabe hat sich hier wiederhalt anürber in einen Antrich zu größerer Frische und Unmittel-barkeit der minischen und hildlichen Darstellung umgesetzt. Von den bisherigen unfführungen die Bühne zeigten namentlich "Freischatz" und "W schlitz", daß an der Breichsvolksoper, mit durchschu lich guten Kräften, ernsthaft gearbeitet wird. und .. Wilds

### Musikpreis der Stadt Berlin

Die Stoft Reifen hat einen Hussterens im Hohr von 5000 Reichmark ausgesocht, der jahrlich bei dir Fratungs der Berliner kunstowska werbeihen werden soll. Bes dar Vert x lung sullen von allem solche könntler bernchischt werden, dar in der Ollechket in neh und wharmt sind. Die Seala in Maliand

bring in diesem Jahr Johende neue Werke "Campsello von Woll-Forner, das "Schweigsane Frant von Richard Scient, "Dender" von Preeftt, "La Farra unterens" von Zanderin und "Are Maria" von Salvalore Allegen.



Eine Freude für Lehrer und Schüler? Sonatinen-Album I, II je 2.25 M.

Lehrgang für junge Klavlerspieler Kuregefaßt, schnellfördernd!

Teil I 1.25 M. Teil II 1.5t M. Kph, 2.4t M. Prafen Sie bitte selbst" Richard Birnbach, Berlin SW, 68

### Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf das "Neue Musikblatt"

in der Samm'nng "Werkteihe für Klavier" erschien soeben

### Joseph Haydn (1732 -1809)

Seehs Esterhury-Sounten, besons seachen v. Bruno. Muerker. 2 Hefte – Ed. Schott Nr. 237 50 je M. 18 i amerace. Tortic mass not 87 (5) 86 p. M. 193. The each Edirbary-Souriston weithin hier amm eisten Mai in their von Komponisten seibed vorgenehmen. Mai in their von Komponisten seibed vorgenehmen, epilerebru Zussammentassung gebern. Soe ze gen 9th dis Musek von mis exweidt her Mattifriche und stad vorzeiglich gerrane zur Vorbrechung mit die spaltere Klastreussenk des Meisters. Die Ausgabie benutgt den Urest und pradasse hen Dezenhungers.

Jan Pieters Sweelinck (1562 1621) Lledvariationes, becausgegeben v. Erich Doffein (much für Orgel) / Fit School Nr 2002 . . M. 130 turien tite (tiged) [Fil. School Nr 2002. M. 135] Der berühnste underlahmbosche Digelemister des 15. Jahlumderin, der bedeuten sie Vordurfer Jah. Seit, Jahlumderin, der bedeuten sie Vordurfer Jah. Seit, Lasermistenmente der Jakverspelrenten Well Sohre nach wenig contraglieh geruncht worden. Die Lief-Jardineren weden hierunt runn versern Mal im Variabieren weden hierunt runn versern Mal im vann Scholarden gehie e.g., was uns. nas der Erdhen Zeit der Sa zwisse einhalten vol.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### Neuerscheinungen

### Klavier

Curt Marquardi, Das Pengpenbaster (Kistner & Siegel, Luprig) G. Fronk Humbert, Im Kindertheater (Schott, Maint). Wiener Meister um Monaet und Bechnern. Juseph Hugdin, Kiener Tance für die Judgend (Univerzal-Edition, Wien). Neue Wech-nochtenmaik tur Klavier. H. Kommaik. Zehn Neiner Ubungen un polyphonen Klavierup. de (Bierumviller, Kastel).

### Zwei Klaviere

Arct Rativers.

Arct Rativers.

Arct Rativers.

Arch Wachet and, uns ruft die Stimme, Sche'e können sieher weiden. Das ist je gewillich wahr.

Rennell, Si onsen j'itais / Perio, Polla viennoise, stuttleh bearbietet von Ebel Bartlett und Rac Robertson (Uxferd Burtersit) Press, Lundon) / J. Chr. Boch, Sonate Schott, Mainten.

J. S. Burb. Suite in boundlifer Fibre and Streichurchester bo-sub I. Flaten. Kluwierv. Callimabus (Schott, Mahrel J. L. Emberg. bourst it in Streichustett at Klusier & Stephel, Alejarjal. Ant. Caldium, Sonata dia Cemera W. A. Moturt. 3 Sonaton (C. Y. Viollana, Bolis and Orget (Universal-Edition, Wiesel) Gre-cer Juryah Werner, Pasturella van Welbancht für Sole-Orget.) 2 Geigen, Uratede und Bud. 6 – 6, Flootet, Sonate in Coher-2 Geige und Be., Sonate für Querfläte und Be. | Corelli, Teio-sunnten Vi, op. 3. 4-6 (skutlich Birrureiter, Kassel) J. J. Onentz, Tricomante in D für Flöte, Violine und Be. (Kistner & Onentz, Tricoson Sirgel, Lespzigi Konzerte

Hams Phiener, Konzeet in Godue für Violomello und Orcheste op. 42. Studien-Partitur und Klavierausaut / Joh Chr. Roe Concreto in A bir Cembalo und Stroichorchester [1: Stude unan], Klavierausau [Schot], Mainz]. Ordiester

Gerhard Masser, Pamburgische Tafelmusik nach Reinhard Keiser für kle nez Orchester (Rice & Erler, Berlin) — Ehle Hamerek, Orchester-Variationen — Kan Sprustins, Konzert für Flote und Orchester [Ristner & Seigel, Leipzig]. Chermusik

De Communic, 13 De Line Volkalfeder, Hei drei, und virration minde Finnweiser. De Line Volkalfeder, Hei drei, und virration minde Finnweiser. De Line Volkalfeder, Hei drei, und virration finner Schliene, Dewische Kantate Hei reinskalten (Kor., Sal) und (A. bestrie, n. p. 3. (Salah, Berlin) - 7. Assemmiller, In kas misern var's, gettilcher Konnert Her : Seepnee med Had fiksture & Segel, Longrei Purit-dos Foresculier/urbate (Hissonreiter, Segel, Longrei Purit-dos Foresculier/urbate) Hissonreiter, dese Hiffe Sendr, Vom Tage, Zikhus her Manurchen a exposit Lunger, Salah (Vom Tage, Zikhus her Manurchen a exposit Lunger, Salah). Bücher

Hans: Poleck, Richard Wet; [Kisture & Siegel, 1-e-print]
W Halen Papsari; Geschichte der unrühalischen Temperaturen
[Rivermeitler, Assael] Willer Huncke, Die Entwick Lunggeschichte der Org-Staux im Lande Meckleuburg-Schucher (kladimerer, Wolf-schichte) (Nat-Josekon Kruper, Hugo von Halmerer, Wolf-schicht)) (Nat-Josekon Kruper, Hugo von Hal-



### W. A. MOZART Deutsche Tänze

# für 2 Vlotinen leicht (l. lage) (ambinehorischer Besetzung), berausgegeben von

### Max Kaempfert

bruber erschien, von Max Knempfert heinisgegeben: W. A. Moxart, Sechs Wiener Sonattnen ihr 2 Vielmen leicht bearbeitet (auch elierisch) fitt 2 Vielinen felesti bratiestes (auch eltorisen) Ed. Sebost Nr. 22:03d 12:07 Von unch il einzeln Ed. Sebost Nr. 2:3A)/b je M. L.— / Klavierslinner zu Viol-1 (Willy Reliberg) Ed. Schott Nr. 2:59 M. 1.30 B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

2Btr banen in eigener 2Bertflatt:

### Cembali Spinette

## Klavichorde

### Gofferje Blockflöten

gur ftilechten Mufführung alter Diufif bes 15. - 18. 3abrhunberte

> Walter Mersdorf Markneukirchen



Händels "Julius t.in niceung der Humburgi (Bähneubild: W. Remi

manusthal und Richard Strauß Junker 9 Dönnhaupt, Berlinj?
Kert Thomas, I.chrhuch der Chorleitung Berling) 6 Hital,
Leipzig) : Adam Adrio, Die Anlänge des getällichen Kanarri
Johnske & Dinnhaupt, Berlini I. Herzel Bittere, Dis Koanet
in des Orchesteraulen Lelemanus (Kalineyer, Wolfschitzle)

\*\*Merline Veller, Analise Bunk [Heimenza, Michoel) \*\*Kanar

\*\*Merline Veller, Analise Bunk [Heimenza, Michoel) \*\*Kanar

\*\*Resident Veller, Analise Bunk [Heimenza, Micho in dan Orchestermater Telemann (Schlingerer, Weilenhabert),
webstemen, Ubernchmeiger zur Vertregebräußerbaus (III)
Weischmein, Ubernchmeiger zur Vertregebräußerbaus
(Parta, Kegensbarg) Frat de Querrein, Der Cherritt Hars(Parta, Kegensbarg) Frat de Querrein, Der Cherritt Hars(Parta, Kegensbarg) Frat de Querrein, Der Cherritt Hars(Parta) (Parta)
Vertregebraus
(Parta) (Parta)
Vertregebraus
(Parta) (Parta)
Vertregebraus
(Parta) (Parta)
Vertregebraus
(Parta arhinibez lutlitut, Leipzid).

### Neue Kirchenmusik

Im Dom an Trier gelangten eine "Missa brev Im Dom zu Trier gelangten eine. Missa brewit-und eine Christikuigemottete, "Rec parfissen" des rhe-nischen Komponitete Hermann Schroder zu Ursach-ten und der Schröder und Verschlieber und Versch-herbe und einfahre Läuferführung am. Durch über liturgische Bindung sind sie Ausdende wahrer geneue-schaftlicher Glünkigkeit. Die Kompositionen werden darch dem Teierer Domodow miter Leitung von Kapell-meister (Lössen sindernschafts, vermittet).

menter Classen eindruksstark vermittelt.

Der St. Laster Kirchenduer in Koblen: brachte die condiblerse des jungen Kirchenmusikers Fraut Olbermann zur Uentführung. Auch dieses Werk nimat murchalb der Bestrebungen mu eine Erneuerung der Kirchenmusik eine nicht unbedeutende Stellung ein.

4d.





Zum Ausbessern Zum Selbsteinbinden leiten, einrehm Malter- aller Art. Leicht gesunder praktisch-balt. Die bereiten deren inden Manhallindskoller.

## GÜNTHERSCHULE

Milnchen, Internance 21, Tel 30136 Berlin-Wilm., Bimbgenstraße 3, Tel. 117474

Priv. Schule für Gymnastik, Hlythmik, Tans. Musik zur Bewegung (Orlf Schulwerk), Sport. Lehr-, Lalen- und Fortbildungskurse. Prospekte anfordern!

### Zwei Klaviorwerke von Joh. Chr. Bach

in praktischen Neuausgaben

Concerto in A für Cembalo (Klavier)

und Streichorchester. Herausgegeben und mit Kadennen verschen von Li Stadelman Erste Verölfentlichung! Klavierausung Ed. Schott Nr. 2320 M. 3.50 Orchesterstimmen: Violine I, II, Viola, Bassi

Sonate G-durfür 2 Klaviere zu 411änden Nen herausgegeben von St. Hudnik

Ed. Schott 2445 . . . M. 1.50 Zwei der schönsten, liebenawürdliesten Werke aus der Feder des "Londoner" Bach. Technisch nicht schwen daher richt mar für Konzeite, sondern gana besonden auch tilt Haus- und Schüleranfahrungen goeignet.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### Ein Meister der Opernmeiodie

# incenzo Bellini

.. Kaal Hall

Italien leiert im Juhre. 1935 den romuntischen Lyriker seiner Musikhühne unläßlich der hundertsten Wiederkehr soines Todestages, Doutschland nimmt an dieser Feier grzirmenden Anteil und auerkennt domi die übernationale Bedeutung des - wie Wagner ihr genannt hat - sauften Sizilianers aus Catania. Und doch erscheint die schüpferische Personlichkeit des Vincente Bellini bente nuserem Ange und Ohr wesentlich anders dar als dem Auge und Ohr seiner Lambsleute. Jenseits der Alpen ist dieser eigenartigste Operakomponist nark und mit Rossini und vor Verdi in seinen Hauptwerken: "Die Nachtwandlerin", "Norma" "Die Puritaner" immer nach lebendig, haben sich auch seine weniger tragfühigen Opern: "Die Monteerhi und die Capuleti" (Romeo und Julia), "Der Pirat" und "Die Fremde" eine gewisse Lelenskraft bewahrt. Dies seits der Alpen aber ist Bellim, der jüngere Zeitgeposse Webers and Schuberts, gekoren zwölf Jahre von Wagner und Verdi, jetzt so gut wie unhekannt, ist er gerade infolge des Aufstieges der ehrn genannten zwei Großmeister des mauren musikalischen Welt theaters mehr und mehr in Vergessenhuit geraten. Die romantische Geistesbewegung hat sich in jedem Lande, für jedes Volk anders erfüllt und doch ein allen gemeinsames Weltgefühl zum Ausdruck gehracht. Gleichwohl sind von ihren typisch nationalen Ausformungen auf die Dauer nur diejenigen in den Gemeinbesitz der Kulturvölker eingegangen, die im nationalen Gleiebnis auf höchst meisterliche Art de schlechthin Menschliche ansdrucken und ausprechen Wagner und Verdi werden auch außerhalb ihrer zugeren Heimat so hald nicht vergessen werden. Aber selbst Weher, der Schöpfer des unvergleichlichen "Freischütz", ist als dentscher Operameister krine internationale Größe gehlieben; von Krentzer, Spohr, Marschner, Niculai garnicht zu reden, die es auch übergehend kann gewesen sind. Darf es da verwin-dern, daß Bellini, dieser an sich nicht weniger edite and lieliensworte, aber uach seiner Natur und Gebärde undt viel enger an das Nationale gelomdene. ako ondo emseitigere Reprüseutant seines Volkes dem ganz großen Mullstule und Auspruch, den die über madstigen Dioskuren der Oper des 19. Jahrhunderts begrändet haben, erst recht nicht standgehalten hat? Verblassen des sanft lemhtenden Sternes Bellini am Himmel der großen Opzenkonst Europas im Blickwinkel des 20. Jahrhunderts, im strahlenden Scheine der Kometen Wagner und Verili trägt seine geliste goschichtliche Logik in sich. Ind doch kunn es aunicht gleichgältig sem, ole dieser Frahromantiker der italienischen Musik einmal geleht und gewirkt hat oler nizht. Denn tatsirhlich hat er ine zweiten Viertel dis vorigen Jahrhunderts, als jene Kometen noch nicht sichtbar wuren, sein mildes Fruer weit über seine Heimat hinaus versprüht, hat er einmal Mensden in ganz Europa orgriffen and begluckt, hat er

Was hat denn unter dem Namen Bellini die Men schen jener Zeit so nuwiderstehlich angezogen und in einen Tanmel des Entsückens versetzt? Es war wir der Durchlande vollen uns ländig ansdrürken schlichten und edel volkstämlichen Emplindens in der Gattung des gesungenen ernsten Bühnenspiels; der Durchbruch einer hanptsächlich im Grsaug sich aus lebenden Seelenhuftigkeit nuch der Erstarrung der mythologischen Frudaloper und nuch dem Aufstieg der volkstämlichen Opera leiffe, immitten eines Cher gangszustandes, in dem das spielerische Rukoko nuch nachklang und die weltschmerzliche bürgecliche Ru mautik schon sich regte, in dem die Musik und spielte, aleer auch schon die nen entdrekten Gefühlsbereiche zu erschließen begann. Es war, knukerter ge sprothen, im Banukreise der gesanglich und instra montal überzüchteten, luxuriären Rossini-Oper die ganz persöuliche, blutwarme und doch verhaltene Art. a der hier der melodische Gesang der menschlichen Stimme fast zem alleinigen Trager des Gefühlsgehal tes dramatisch geladener Situationen erhaben, in der die nach volkstümlichen Vorbildern kunstmäßig und dock fast primitiv gearbeitete fringliedeige diesem innigen Gesang diensthar gemacht sourde. Es war nicht zuletzt der geistige Zusammenklang dieser tupfindsamen Bühnengesangs mit einer entspreihend plindsamen, fantsetisch schwärmerischen Handlung seltsamer Bühnenfiguren und der simuliehe Zauler. mit dem diese in einer Zeit der Hachldüte des Belsanto von einer Garde singender Darsteller verkörpert wurden. I'nd was hat diese schlichte, unmittelliar

ein Licht unch deuen leuchten lassen, die es dann mit

ihrem eigenen überstruhlen sollten.

von Herz zu Herzen sprechende Opernkunst des frühreifen auf schou mit 34 Jahren verblichenen Muestros. dieses kenschen Erotikers, der das Leben liebte und doch stets in einen Schleier der Schwermot gehüllt



tion. Perobisdis Strateholdisthek

war, nach nuerhört raschem und starkem Erfolg an three Wirkung über win Grale binans mehr mol mehr gehemmt, was hat sie wieder in die Bannurile ihres heimischen Kulturhezirks zurückverwiesen? Es war ihre Einfonigkeit und Einfürmigkeit ine Verleibnis zu der sich wandelnden, der sich vertiefenden Romantik des späteren 19. Jahrhunderts, he war eben ihre Bin dong an hestimute, immer wiederkehrende simple Formen, un bestimmte, immer wiederkehrende Situationen, an einen bestummten, nur selten überwundenen und überhühten persänlichen Grundton resignierender Liebe. L. war, um es noch deutlicher zu sagen. ibr Mangel on erregember Vielfalt und spannender Folgeeidnigkeit des umsikalischen wie des szenischen Geschichens, I's war dies alles in Verbindung unt dem Rückgange der Belranto Kultur, mit dem Wachstonn eines selliständigen nationalen Operatyps in den auderen Musikländern und unt dem Trimuph jener zwei Großmeister, die auf diesem Gelacte der Kunst den Weg der Romantik vom bloken Veleneinander der Gefühle und der mosikalisch unterstrichtnen Buhnen sensationen zum Miteinauder, zum Drama der Charuktere und der Stimmen vom nationalen Hoden aus hoolist menschlich representieren. Was aber ist dann alerhaunt von Belling gebliehen, das mes Nadigel rene über die Landesgreuzen hinweg noch mit dan verbinden und zur Elerung seines Audenkens verpflithten konnte? Es sind außer den rem musikali don Freiden, die uns enczelne seiner Arien, Roman zen mul Ensembles bei stilvoller Wiedergabe außerhalb der Oper bereiten, die Auregungen, die von ihm med you senen Werken and the most beloemings Musik and Operakoust seiner Wits and Nados elt ausgeganger und so in den für nus noch bedeutsamen Bestand emopäischer Lonkonst der Vergiorgenheit mit eingegaugen sind. Dieser Anregungen sind nicht, als selbst sielen Ladomosikern unserer Toge bekannt und benußt ist

Wir durfen im Johnhamspaler 1935 daren erinnern. daß Domzetti, der etwas altere Zeitgemosse Bellinis. der mehr noch als dieser me Schatten Bossims sei Lanfliahu begonnen hatte und stundig von der Gefaler Routine bedrold war, erst durch das Beispiel des Sezdeiners zu seiner Hoderleistung "Lucia di Lammer moor sureferent words, the done damp hade Belliub Lad fast der gleiche Popularität röngetragen leit. Wer wollen ande den starken Eindruck mehr überhören den der Mensili und der Kunstler Bellim ant den fast zehn Lahre progeren Chopin gemacht hat, der als eine wabbyerwandter and gleichfalls einem frühen Ende

## Vor 25 Jahren

Debussy and Stranß Desember 1910 Im 3. Symphonic About der Berliner Kgl. Kapelle ruchte Richard Strauß u.a. drei Aucturnes Debussis Debusses Musil, mit ihrer welken Mont tonic, mit ihren matten Linkerschleichen, ihren rallinierten Hullichkeiten der Harmonien nicki qualend auf den Harer, Aunges, Fêtes und Strenes tituberen sick diese Tondichtungen; in dem letzteren nickt ein Franenchar mit, der kraur Anrie sondern aur rukulisierend in dus Orsbester Laute hineinwimmert. 41s gleich danuch der Derigent seinen "Till Eulenspiegel" unhuk, atmete man formlich auf-Webread Debussy redit deutlishe Opposition im Saule erweckte, wurde Richard Strauß fast ustentatie beinhelt, allerdings our nach seinem "Till Enlenquegel", terniger unch dem "Heldenleben", desse Kampfinisik mit der vernitrenden Kentrapanlitik und dem alles niederschmetternden Lärmen manchen Horer zum Saat hinaustrich; sie konnten meht aushalten bis zu dem tersähnenden Schluß, der zum

(E. L. Taubert in der "Musik")

Schünsten gehürt, was Strauß gesthaffen het. f ber den Vortrag Bachscher Fugen

Lielnmstruten ist die Frage, nie wett der Spieler in dem Bestreben gehon dürfe, das Thema berananheben, damit der Hörer es in dem Eusemble der Stimmen erkennen und verfolgen konne. Es gibt Organistra, die geradeza die Fuge dem Thoma apfera. tun sich ettras daranf zingiete, dub bei ihrei Wiedergabe amb der unter dem Durchschnitt musika-lischer Intelligenz stehende Hörer, er muchte wollen ader milit, es immer hernasmerken mußte. Über dem billigen Beifell, den sie dafür einkeimen, bedenken sie nieht, dall die Meuschen, die die Fuge kannten. sich unter Qual hogen, weil sie immer nur des Thema und etwas drum herum, aber nicht die Eure selber za hörva bekamen.

In der Absieht Bachs lag ein sulches Beginnen nicht. Im 18. Jahrhandert seite man als selbstret-ständlich voraus, daß die Mehrzahl der Hörer über die Elemente des musikalischen Vorstellens, die zum Erfassen obligater Stimmen erforderlich sind, verfügten.

Nicht verschuzegen sei, daß in dem durchsichtigen Ton der alten Orgel die Summen sich deutlicher roneinander alchoben als auf den mristen modernen Instrumenten. Erst auf solehen Instrumenten verstehr man, wie Bach und seine Kollegen daron absehen kounten, irzend etwas für die Herausarbeitung des Themas zu tun, und den Satz als solchen wirken le

In Princip missen wir an derselben Inschmung zurürlikehren, die Kuust allen Jalsehen Rückeichten auf die Schwachen vorgehen laven, durch unser Spiel die Hörer wirdes zum Verständnis der Polyphonie erziehen und die Orgelbaver anhalten, daß sie un der Instrumente leaven, in deuen Bashsche Fagen so schön und derchsichtig berauskommen wie auf denen des 18. Jakehunderts.

(C. M.Widor and Albert Schweitzer in der .. Musik")

Gretchen an der Nähmaschine

Vocember 1910 Wahrend cines Aufenthaltes in Montreal (Canada) entdeckte ein Miturbeiter von ans auf einer Theaterauzeige folgende Stelle, die wortlich lantete: Im sweiten Akt von "Fanst" wird Margarethons Spignrad dareh eine Nühmaschine cesegt, auf der in feuri gen Buchstahen der Name det Fahrikanten zu lesen Diese Masshine arbeitet rollkommen geräuschlus sodaß das Publikum auch nicht eine Stelle von der berühmten Ballade des Königs von Thule verlieren L.Le Menestrel" Paris

Der zweistimmige Tenor Dizember 1910 Im Zentralthouter wurde ein Stimm-Phanomen, ein

Herr Samu Balogh ous Budapest, emer Gruppe von Irsten. Gesangslehrern und der Presse zurgeführt. Der junge Sanger, der inn Satur eine Tenoritum hat, die er bis zum eingestrichenen is hören ließ, ist imstande. Brummtone zu singen, deren tiefere Quinte fast gleichstark mitklingt. Wie der Sunger es festig hringt, die Stimme gleichzeitig in zwei Tonen klingen zu lassen, blieb den Annesenden wohl ein Rätsel Doutlich zu horen ist, daß une ein Ton scharf gepreßt angesungen wird, and der andere Ton mitschwingt Le set nicht ausgeschlossen, daß vielleicht die zog. falschoa Stammbunder, die Taschenbänder, in Mitschseinsunsea seralen. (Dresdener Anzeiger) vorhestimmter Romantiker den italienischen "Götterliebling" schon so bald ins Grab siuken sah, der in Vorshaung des eigenen Schicksuls gewünscht lut. neben ihm auf dem Friedhofe "Pere Lachaise" in Paris bestattet zu werden. Auch in Chopins Klavierlyrik admingt etwas vou der Süße und Biegsamkeit bellinischer Melodik, und zwar im Einzelmelos wie in der Terzen- und Sextenseligkeit. Viel wichtiger aber sind mis die Antriche, die von diesem frühromantischen Troubadour des italienischen Operntheu ters dem jungen Verdi und dem jungen Wagner zuteil vurden. Wir wissen, daß und wie Verdi diesen Bellini gelicht, studiert und dann in kritischer Auseinunder setzung überwachsen hat. Wir kennen die persönlichen Verbindungslinien zwischen dem Älteren und dem Jüngeren, ihre Berührung im Stofflichen der Opernhandlung auf der Linie der Librettisten Romani, Solere, Cammarano und im Musikalischen der klinge den Opernform in Bezug auf Reinbeit und lunigkeit des Ausdrucks, Bedeutung der Solo-Singstimme, Chorbehandlung und Ausbau des Ensembles. Wir können diesen Zusammenhaug bis zu Verdis "Luisa Millerin" von 1848 klar überblicken. Doch derselhe Verdi hat auch jeue Eintönigkeit seines frühen Vorbildes recht zeitig erkannt, dem empfindsamen Klangtableau auf der Szene seinen machtvollen rhythmischen Willen verlichen, jene singenden Figuren zu eingend hundeln-den Charakteren gemacht, die Riesenguitarre des hauptsächlich aus Streichern bestehenden Bellini-Orchesters zur vielfarbigen symphonischen Basis und Erganzung der Singstimmen erweitert und verfeinert, aus Rezitativ, Arie, Solo-Ensemble and Chor, die auch schon hei Bellini da und dort wahrhaft dramatisch umrissen und aneinandergereiht sind, einen dynamischen Organismus geschaffen. Wir wissen, daß und wie der jugendliche Wagner sich für den "rinfach edlen Gesung", für die Melodienfülle und reine luner lichkeit Bellinis begeisterte, daß er sie im "Liehesund im "Rienzi" sich zum Beispiel genommen hat. Wir haben ans seiner Schlisthiographic erfabren, welch augeheure, fortzengende Wirkung in Bellinis Shakespeare-Oper der Romeo der Schröder Devrient auf ihn ausgeübt hat, das Vorhild seines Adriano, und können die musikdramatische Fernwirkung der großartigsten Szene dieser "Monterchi e Capuleti" noch bis zum "Tristan" verfolgen. Wir dürfvisitation sagar behaupten, daß dieses Raumer Erleibus Verberrechtel der demantischer Framentiume in Wagners Schaffen mit begründen hat. Hier und dem mittel der Beitres Bellinis, des anseprondeuers bywikes der infarinschen Operabilisme, in den gradien Stern des vermustellen Erleis, bestätze der Vertrechte von der gradien Stern des vermustellen Erleis, bestätze der Operabilisme in den gradien der Vertrechte der Operabilisme von der Vertrechte der Operabilisme von der Vertrechte von de

### Ein Lehrbuch

der Chorerziehung Als langjühriger Leiter von Chorvereinen, Berufchoren und Singhreisen, dozu als in ollen Sättela ge-rechter Musiker und Podugoge, bringt Kurt Thomas alles mit. was von einem Verfasser eines "Lehrbuches der Chorerziehung" an praktischer und theoretischer Vorbildung verlangt werden konn. Sein Buch (Breit kopf & Härtel, Leipzig) verzichtet selbstrerstündlich ouf die Behandlung aller Stoffgebiete, die - wie Theorie, Musikgeschiehte, Partiturspiel usw. - uotwendige Voraussetzungen jeder erusthaften Chorleitertötigkeit sind. Es kommt ous der Proxis und ist für die Pruxis, ulterdings für jene, wie sie sein oder werden soll. Endlich eine Auffassung von Chorerzichung. die alle Errungenschuften der Singbewegung miteinbezieht, die über solche Trodition hinwegeht, wie sie uur Gewohnheit oder gar - nach dem herühmten Worte - "Schlamperei" ist! Endlich ein Lehrbuch zu jeuer Chorerziehung, die bewußt auf der a-cappella-Kunst und den gleichen Idealen früherer Jahrhunderte anfgebaat ist und dennoch stets in engster Fühlung mit den Zielen heutiger Musik und heutigen Musi-

ziereus bleib!

In erfrealich knapper und klarer, ausshaulicher
Sproche – ein besonderer Vorzug! – werden die notwendigsten Kapitet dorgestellti über die meuschliche
wie känsterische Defplingung van die Ausbildung des
Chorleitens über die spezielle Chorsthagtednik, die
nicht mit der Dirizierpraafs eines Grebesterleiters.

identish ist, über die oft so grandstället verhause Größe und despleidung der Choren, werde die Habe Größe und despleidung der Choren, werde die Habe Stepen und die des vorherstenfgelisten mit eines Be bis höchens (1) 200 Wittgleidern unsgegeben ist, sie die Faundt und derstehe – des wister desslichen Stimmbildung der Chorentgrieder, über derstehe bei Mannaum, über die Febergreifen und bereitung son Intonstitusstabungen und nicht zuberz über die Prabenstehe, weben der West "Prabe" dersting also mehren feliglich als bereitungsbesondern die unders feliglich als bereitungsbesondern Stesundern feliglich als bereitungsbesondern Steundern feliglich als bereitungsbesondern Ste-

1935 Nr. 12

und indexectorism transmisses series unum vieler vom gelorenen Dieigneten sellsværsindelin vieler vom gelorenen Dieigneten sellsværsindelin ongenundere Dirigierbevægnagen geometet særden, dever Anelgung jedermund utvire numherlei (bangen anhand der guten Absildungen ærniglicht utvid på nebunde sie grafte Zeld vom schenhar nebusubhitene, in der Praxis utver hiddett sessentlichen Beblev distreten må Kriedium der Cares in Komerun. — eingefunkten sind, vird jeder strehama Chrileiter danhab vegrifien. Kaz: Ein indublik er leiter danhab vegrifien.

### Abounieren Sie

das "Neue Musikblatt"!

Bezugsbeginn jederzeit möglich)
Bestellschein (abschneiden)

Ich bestelle hiermit das "Neie Musikhlati") für Julir (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkesten) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Julir (Bezugspreis RM. 1.45 + 26 Pf. Versandkesten) Den Berrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) bite ich direch Nachnahme zu erheben. An die befüggenden Adressen empfehle ich eine kostennen Probizmunner des "Neuer Musikhlatier" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Ex-christ monatlich (im Sommer sechswöchentlich)
\*\*) Neues Musikhlist, Berlin Nr. 19425

## Neuigkeit

Soeben gelangt zur Ansgabe:

# Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition

von Professor Dr. Gotthold Frotscher

Groß-Oktav, etwa 13(0 Seiten Umfung mit Hunderten von Notenbeispielen und zuhlreichen Bildtafeln in Tiefdruck, zwei Bände gehanden Gunzleinen RM-30. –

Das Werk von Froucher ist an die Stelle des längst vergriffenen klassischen Orgelwerkes von Ritter getreten. Wir hoffen, mit dem "Frotscher" der Uffenlichkeit das für lange Zeit absehtließende Monumenlalwerk über Orgelspiel und Orgelkomposition von den Uranflängen der Orgel bis in die jüngste Gegenwart zu fleergelen.

MAX HESSES VERLAG, BERLIN-SCHONEBERG

# Das Blockflöten-Album

ist erschiener

Ein willkommenes Weihnachts - Geschenk

Es in eine understeilbare Talasahe, daß Bendt ein Blockführe das nur ariset neutrate Mankfanterment in Schmie und Haus hälder. Die Literature, die dafür kishter zur Verfägung gestellt werde, minnt unmen noch in ungenigendem Maße zu weing Höls-kish auf die in Benattung kefinälisten Syptame". Blocksist und die in Benattung kefinälisten Syptame". Die Neutralie und die State der State und die State der State und die werden kann, jähr der State und die State und eine Malder Versich in einem Parkliker der Schulinswich hier zum ceiten Malder Versich and merennungen, bekannte Volksleider in zu bestreiten, daß ein

anternommen, bekannte Veilskieder so zu hearleiten, daß sie auf 2 Gopran-e"- bezw. Eener-e'- ober 1 Gopran-e"- und 1 Ali-s'- ein oder zweistimmig, und auch mit Klavier- oder Lautenbegleitung

zu spielen sind. (Etwa 20 verzehiedene Wiedergabemöglichkeiten erlauhen die beschriedensten Minszierverhältnisse.) Dabei ist auf die geringsmögliche terbinische Ausführung sowoll in den Einzelstimmen als auch in der Begleitung Rücksicht genommen.

Beber Afnfanger fann biefe Gage bom Blatt fpielen, wodurch die Buffgier-freude außerorbentlich geforbert wirb.

Der musikateite Wert der Bentelsiungen beitelt trentden gewährt. Das Werk, das nicht für die kritik, sonders für das praktische Massatzen geschaffen wurde, heist, Albertei Vallseiter am singen um Sieden auf eine des zest Blockhören m=r: (Buyarn oder Tener) oder Soprans-r— and Alif-r— und anderen Modolentstrummentu mit Alivare- oder Lancatenspelstung auf lit., berafiniete und mit auführlichen Spachuse erunger verzetten vom Will Wolser.

Es kostet einschl. Blockflötenstimmen RM. 1.80 / Format: 31×24 cm / Inhalt: 50 Lieder in Partiturform / Sauberer, großer Stich / Unterlegter Liedleyt,

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt mit Inhaltsangabe!

Hermann Moeck-Verlag > Celle 9

nhöulendes und allgemeinverständlich dargestelltes Lehrbuch für jeden Chorerzieher; auch der groutini teste" wird es zum mindesten als Bestätigung und Begründung seiner Inschauungen, wahrscheinlich aber sher als anjschlußreiche Auregung mit viel praktischem Nutzen lesen und - was wichtiger ist in seiner Tätigkeit verwirklichen müssen.

#### Mänchener Tonkünstler-Woche

Vier Konzerte, die sich der besonderen Förderung der Stadt München erfreuten, hatten eine größere Anzahl Münchener Komponisten vor die Öffentlichkeit gestellt. Um den Kreis der Hörer möglichst weit zu zieken, haben die Beteiligten ganze Arbeit gemacht. Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten war frei. Der Besade war, im Gegeusatz zu früheren Veranstaltungen soldier Art. über alles Erwarten gut. Es sind. tungen soldter Art, uner anes Erwarten got, as anto, was vor allem hervorgehoben zu werden verdient, ge-rade solche Hörer gekommen, die sonst wahrscheinlich nie zekommen wären.

Eine andere Frage ist die, ob es side empfiehlt, nur unter den Werken der ortsansäßigen Komponisten aus-zuwählen. Frühere Veranstaltungen des MünchenerTonns haben das gesamtbayrische Schaffeiderichtier. De fillt immerhin auf daß unter den dies führten nur ein "nener · Mann zu verzeich na Aufgedurten an ein auf einer Status verzeitnien sich er heißt Gesur Breogen und weckt trotz des allen sicheren Auftretens seiner Begabnung und trotz der reichlich saloppen Arbeit seiner Dorfunssikanten" ge-nannten Grote-ken für kleines Orchester zweifellos Erwartungen. Schr ernst zu nehmen sind auch die drei Gesänge mit Kammerorchester von Karl Marx. Der dritte Gesang stellt einen sehr reizvollen Versuch dar, den freien Vortrag des Rezitativs für die geschlossene den rieten Voltrag des Relatativs für die gewindssene Form des Liedes (rundtibar zu madien, Stilistisch noch ungeklärt erscheint ein klanglich wirkungsvolles Or-chesterwerk von Hellmur Saller (Thema, Variationen und Rondo). Sympatilisch berührte der von der Hans-musik und vom Volkslied herkommende, etwa in Ar-min Knabschen Bahnen sich hewegende Adolf Planner in seinen Liedern mit begleitendem Streidsquartett. Die sehr zahlreich gebotene Klavierlyrik wurde in zwei entgegengesetzten Polen am hesten vertreten durch Richard Wirz mit fein geformten und innigen Stimmungsliederu und durch Wolfgang von Bartels mit Gesängen von eindeutig eindrucksvoller Form und entschieden zeitverhundener Haltung

#### 10 Preise für Kenner Preisausschreiben des »Neuen Musikblattes

Die Beteiligung unserer Leser hat alle Erwargen weit übertr offen, und dies ist umso hemerkenswerter, als die gestellten Aufgaben keines wegs leicht woren. Es hat uns besonders erfreut laß uicht nur Fachmusiker, sondern auch Lieb-aber ihre Kennerschaft der musikalischen Literatur erwiesen. Die richtige Lösung lautet:

1. Violine, Alt sola, Basso coutin

2. Cembalo, um die Mitte des 17. Jahrhunderts

3. a moll, Franz Schuhert: Klaviersonate op. 143 4. Aus dem "Rosenkavalier" (Walzer) von Richard Stranß

Hier sind die Preisträger: 1. Preis: Dr. H. F. Redlich, Mannheim (Richard Wagner: "Meistersinger", Studien-partitur)

11. Preis: Paul Hasenclever, Westerland (Wer-uer Egk: "Die Zaubergeige", Kla-(ierauszng)

III. Preis: G. W. Meyer. Chemnitz (Fünf Hefte aus der "Werkreihe für Klavier").

Über die sieben weiteren Preise entschied anter den richtigen Eingängen das Los. Je zwei Hefte der "Werkreihe für Klavier" fielen au: Karl Bettin, Greifywald, Robert Bückmann, M. Gladbach, Ellinor Glain, Hanuover; Heinz Kaestner, Mannheim; Fran Else König-Buths, Düsseldorf; Generalmusikdirektor Carl Leanhardt, Stuttgart; Fran L.Wolfes.

Das "Neue Musikblatt" daukt allen Einsenders für ihr luteresse.

Schwedisches Volkstheater

Im nördlichen Schweden, auf der lusel Frösö im bergumsäumten Stor-See, fanden Festsniele der schwedischen Nationaloper von Wilhelm Peterson Berger "Arnljat" statt. Auf der Insel befand sich ehemals eine uralte Thingstätte, auf der sich auch ein Teil der geschichtlichen Handlung des Stückes abspielte. Arnljot ist eine historische Persönlichkeit. ein freier Wikinger aus dem 11. Jahrhundert. Von einem Teil der Jämtländer sollte er zum König gewählt werden. Während der Tagung des Things sticht er

non seiner Widersacher, der seinen Vater und ihn beschimpfte, mit dem Speer nieder und wird dafür in Acht und Baun getan. Er verläßt seine schwedische Heimat, um für den norwegischen König Olaf zu kämpfen. Hier tritt er zum Christentum über. In seinem ersten Kampf wird er tödlich verwundet. Da erkennt er, daß sein alter Väterglaube, der ihn bisher stark erhielt, und den der ihn tanfende Bischof als böse Macht hannte, die Grundlage jedes Glaubens Sum wing

Die Aufführung war ein großes Erlebnis: die hervorragende schwedische Prosa des Dichters Peterson-Berger, die aus schwedischem Volkstum empfundene. einfache, klare, melodische Musik des Komponisten Peterson-Berger, die starke Einfühlungskraft der Darsteller - etwa 200 an der Zahl -, die straff und lebendig durchgeführte Regie des Dichterkomponisten und addießlich das wunderbarste Scenenhild, das man sich denken kann; die riesenhafte Vatur Jämtlands. diufen einen maditvollen Eindruck.

#### Notizen aus dem Ausland

Belgien: Die Brüsseler Philharmonische Gesellschalt schreibt für Komponistm aller Nationalitäten einen Kammermusükpreis panischen Erstaulführung bringen: Max Butting, Sindonietta, und Hettere Musik lür Kleines Orchester. Desun Milheud, Drei Rag-Capriccios und Actualitées und Louis Gruenberg, Daniel Jazz, und Die Schopfung, für eine Singstimme und seht

Instrumente. Schweize Eine große schweizerische Summ'ung alter Musik mateiter 150 Exemplaren, die von ihrem Be

Sabetin. Dies große schweisrische Stemstung siter Much. Bertremmen des Beitre 2018 Erneigenen dies ein bemäße Sieher Olts Lebetin in Berkund der Schale Castrerum Bestiltungs aus Depositions derbeitren wie, in kirchlich nach Baud beitre erfügler werden. Des einstellt der der Verliedungs auf Willer der Schweiser Gesenbemisdierlicht der Verliedungsbetreiten Will mart. Die Fert Fereirum, werde das Liefer den kirchlich schm Amilikassens auch Ankara berden. Die Verschäfet uns Comment der Schweiser der Schweiser der Verliedungs der Heitschale Rechtung über der Schweiser der Schweiser der Schweiser Fereirum führer Zeit zum Studium der Verhältstine in der Terbes außhalt.

## Neue Chorwerke zum Lob der Arbeit

An I. Stelle preisgekrönt bei dem von der DAF ausgeschriebenem Wettbeweek 1925

## "Das Oratorium der Arbeit"

für Soprau- und Bariton-Solo, Männer-, Frauen-, gemischten- und Kinderehor und Orchester von Georg Böttcher-Jena

Der Komponist hat aus den besten Dichtungen unserer Zeit den Text zusammengestellt. Das Oratorium schildert den Ablauf eines Arbeitstages, Der erste Teil handelt vom "Arheitsmorgen", Der zweite Teil "Baueroland" führt zu einer stärkeren Bindung mit der Natur. Dieser Teil ist reich an geschlossenen Männerchorsätzen. In den Arbeitschythmus wird auch die Schmiede des Dorfes einbezogen. Der Ausklang liegt in dem Mittagsgebet der Kinder. Der dritte Teil bringt da- Verklingen des Tages nud einen kurzen Auftakt zur Feier des 1. Mai

Anstatt des großen Orchesters kann auch kleine Besetzung treten. Anfführungsdauer: 11, Stande.

## "Das Lied der Arbeit"

für gemischten Char und Orchester v. Fritz Koschinsky, op. 22

Das lynnnisch gestaltete Werk eignet sich nicht nur für alle Veranstallungen zum ! Mai, anch zu Einweihungs- und Werk-Feiern ist es unsgezeichnet am Platze. Der klaugende Chorsatz, der nur von mittlerer Schwierigkeit ist, wird durch großes oder kleines Orchester 12 Trompeten, 1 Posanne, Schlagzeug, Streichquintett) gestätzt.

Aufführungstaner, 13 Minuter

Beide Werke sind Ende Dezember lieferbar.

Kistner & Siegel / Leipzig C1

P Die großen Uraufführungs-Erfolge

bei Presse und Publikum!

## KURT VON WOLFURT

Musik für Strelchorchester (und Pauke ad lib.) on. 27 Andante / Allegro moderato Largo Allegro
Partitar und Orchestermaterial tethweise

Paristar und Vechsterma Franfführung Dro-deuer Musikfest (Dresdener Philhamonie) Vorgeschene Aufführungen: in Berlin durch Edwin Fische rammurrung ore-de der Mussklest (trentener rammannonle) Vorgeschene Aufführungen; in Berlin durch Edwin Fischer mit a Kamurrordester im Wiesbaden durch Carl Schweidt: im München Fritz Büchtger (zweimal einschließlich Reichssender München) st. a.

#### Drei Chöre a cappella op. 26, 1-3 f. gcm. Chor Die Scholle / Trinklied / Landsknechtslied

Lemaffahrung mit außergewöhnlichem Erfolge in Her kin durch den Kammerchur der Betliner Solisten-Verenigung unser Waldo Faster Preise: Nr. I Partiuer RM. – RV. Chorstimmen je RM. – 20. : Nr. 2 Partiuer RM. – 20. Chorstimmen je RM. – 20. j. Nr. 3 Partiuer RM. 1.20. Chorstimmen je RM. – 40.

Verlangen Sie Sander prospekt und Anzichtzendang!

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG

Bu Beibnachten ericheint Das neue Deutsche Rinderliederbuch;

Rindre finget mit!

Aine Cammlung von 150 beutichen Rinberliebern, ausgewähll u. herausgegeben von Grumi Goebel, Leberin ber Alnberflunde bes Deutichlandenbere

Dit einem Bormert von Bollgang Ciumme : Leide.r Rierierfat von Guide Baldmenn Resiftleit IR. 250 - Gebundent Gefchentausgabe (Gantieinen IR. 6 ... Massibert, Drodbeit toftenise). Die langetwarfeite Samminng, bem berufener Gelie berausgageben, mit dem unvergänglichen Be-fland an Rinberliedern, zeitgemiß ergängt burch die heute wieder tebendig und neu betannt

Das Gianbwerf fur Soule, Saus und Rinbergarten - bas Buch für Mile. bie mit Rinbern fingen und fpielen - gugleich bie vorbitbliche Mus. gabe fur ben Rtapter. Unterricht, für ben Guibe Balbmann einen leichten, liebgemäßen Rlavierfan fduf.

28. Chott's Cohne/ Main 3

## Hesses Musikerkalender 1936

58. Jahrgang

3 Bände, Umfang ca. 2000 Seiten Preis geb. M. 8.-

Band 1

ist das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt, in Leinen gebunden mit einem praktischen Kalendarium bis 31.12 1936

Band 2 mad 3 sind die eigentlichen Adresbände und enthalten in 500 Städteartikeln (mit umfangreichen Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das Musikleben in Deutschland. Dauzig Memel, Usterreich, Tschechoslowakei, Schweiz, Holland, Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen.

#### Der neue Jahrgang

von Hesses Musikerkalender wird mehr denn je das unentbehrliche musikalische Nachschlagewerk seiner Art sein. Wer mit Musik künstlerisch und beruflich in Beziehung steht, muß Hesses Musikerkalender zu Rate ziehen.

Max Hesses Verlag BerlinSchöneberg

## Weihnachtsangebot!

Selten günstige Gelegenheit zum Erwerb folgender

# 4 Standwerke der Musikliteratur

1. Hugo Riemanns Musiklexikon

Elfte (neueste) Auflage, VIII und 2011 Seiten, 2 Bände, Gauzleinen, antiquarisch, aber sehr gut erhalten Ladenpreis RM. 75.- . . . . nur RM so se

2. Guido Adlers Handbuch der Musikgeschichte

Zweite (neueste) Auflage, XIV und 1294 Seiten, reich illustriert. 2 Bände in Ganzleinen, antiquarisch, aber sehr gut erhalten Ladenpreis RM. 63.- . . . . . . . . nur RM. 33.90

3. W. L.v. Lütgendorff, Die Geigen- u. Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 5, und 6. (neueste) Auflage. reich illustriert, 2 Bände in Ganzleinen, 422 Seiten und 98 Tafeln bzw. 582 Seiten und 86 Ta'eln, Einband leicht beschädigt Ladenpreis RM, 55.80 . . . . . . . . . pur RM, 29.50

4. H. J. Mosers Musiklexikon 1006 Seiten, erschienen 1935, verlagsneu, Ganzleinen gebunden 

Wir liefern jedes der 4 Werke in 10 bequemen Monatsraten also Riemann, Lexikon für monatlieb RM 395 Adler, Musikgeschichte für monatlich BM 3.40 Lütgendorff, Geigenmach für monatlich BM. 2.93 Mosers Musiklexikon . . . . für monatlich BM, 2.-

Versandbuchhandlung für Kultur- und Geistesleben Berlin-Schöneberg I

OSKAR LOERKE

# Das unsichtbare Reich

JOHANN SEBASTIAN BACH

Essay. In großem Format. Kartoniert 1.50 RM.

Musikalisches Stadium, historische Einfühlung, intuitive Einsicht und dichterische Wortkraft sind aufs glücklichste vereinigt in der Schöpfung dieses umfassenden Essays. Bachs Größe und Wahrheit fanden in Loerkes Worten ihren gültigen Ausdruck. Der subtile Lyriker Loerke hört fast Unhörbares; es scheint ihm zu gelingen, am reinen Klang eine Weltansicht, eine ganze Metaphysik der Existenz Bachs aufzuzeigen. Sieher ist, daß nicht leicht eine tiefer dringende, mehr Ahnungen und Fragen weckende Darstellung des Meisters zu finden sein wird. (Die Dame, Berlin)

S.FISCHER VERLAG · BERLIN

## Orgelweihe in Lübeck

Läherk neunt sich mit Becht eine Stadt der Orgelo im Grandstock geben alle Orgeln der Hauptkirrhen saindesteas in die Reformationszeit varüzk. Die "To-tentangorgel" in der Martenkirche (Buxtehudes In-strausent) und die kleiny Jakobiorgel gehören zu den schünsten alten Werken überhaupt.

So fand andı dir "Orgelbewegung" früh eine prak-So land anni uir "erigenoewegung tran eine prac-tische Pllegestätte: Ramin entdeckte den Wert beider genannten Instrumente. Der Marienorganist Walter genannten tuscomment. Kraft machte die Totentanzorgel ment seiner Arbeit. Au Jakobi wirkt seit 1931 Hugo Bieler, Beide bahen in der Vereinigung von kultischer Cegenwartsbezogenheit und fanatischer historischer Trom einen Läbecker Orgelstil geschaffen, der sich vorbildlich nennen kann.

In diesem Zusammenhang ist der Umban der bei den Jakohinrgelu hedentsum, dessen Pläne – in ihrer gentigen Grundlegung und Einzelausführung von Distler sellist ausgingen. Als akustischen Mitarbeiter hatte Distler Dr. Erich Thienhaus zur Seite. Die technischen Arbeiten mastite der Lüherker Orgelbammeister Karl Kemper, der seinen Ruf als hervorragender Kenner und Restaurator alter Orgeln ernent hestätigte. Die Geldmittel wurden aus privaten Stiftungen, graßenteils vom Organisten selbst, aufgebrucht.

Die Ahnahme erfolgte in einer dreitägigen Orgelweildrier durch Günther Ramin und Hugo Distler, um 26. sml 27. Oktober Die Grandlagen des Umbans (die der Schrift "Die

beiden Orgelu in St. Jakolii in Lübrik 1935 men siud) erschrinen für die kirihenmusikalische Si-mation überhaupt bedeutsam.

entlich war der Gesichtspunkt, daß die Orgeln rejudegeschichtliche Traditiousträger sind. gemeinungesentuntene Frantisiserager som Or-Klangideale von Johrhunderten Generationen be-ben sich seit der Schüpfung der Orgelu geistig und finanziell in ihrem Dienst abgelöst – galt es wieder heranymarheiten.

Ferner ist die Orgel nicht als Musikinstrument schlechthin, sondern als Kultinstrument zu erkennen. Die Orgel hat zu verkundigen und üb-betontes Geltungshedürfnis auszuschließen. Dahei soll sie aber der gesamten Orgelliterotur von der Renaissance his in die Zukunft gereiht werden können und zwar

Drei Gesichtspunkte waren demgemäß für den Um-han mallgehend: Der Aufhan der "Klaugpyramide", der lückenlos geschichteten Oktav. Quint- und Terz-

reihen; die Wahrung der klauglich-ebarakteristischen Eigenstämligkeit der einzelnen "Werke" (d. i. Mann-ale); die spielteelmische Diszinlin hinsichtlich des Re-



Die Lleier Grant von Sr. Gendelle Lüberk. Jose Dr. I. Henrice gister- und Spirlorchaufsmus im Sinne des linearen.

strokturellen Prinzins strakturelben Prinzips.
Während die große. Orgel als gotte-slienstliches Hamptinstrument zugleich die Orgelmusisk seit Badr zu aberochnung kat, ist un der kleinen ein ideales Instrument im Geiste des Prühlstrud, zurächgewonnen. In ihrem Hamptseck vereindis die der remässauerbaft veredmobzene Prinzipalicher mit dem Wixturen zu majestalischem Klang. Die Rickpositiv. Solmusten-

Neu!

- hat die charakteristischen Stimme en: suße Ploten, schmetterndes Trechterregal, zartes Krummb Das Brustwerk ist barockes "Schreiwerk" von u hörter Einprägsamkeit

Die Abnahme der Orgeln ergah als unverlierbares Erlebnis für alle Teilnehmer die Erfahrung, daß faus-eringen geschichtliche Treue nicht bemmend für gegen-würtiges Schaffen, sondern im höchsten Maße richtung-Heinrich Edelhof

#### Nene Schallplatten

Eine ganze Rethe guter soner Platten brachte die Firms Lleierfol heraus. Be gibt es die Ligmont-Ouserture, erstaun-lich bestt angelegt, jedoch underendenflich soner durchgefalle von Dr. Kurf Bidto mit dem Dreadeure Opernortheater [filec-trela E. Il. 209]. Kurnecks unverwüntliche "Donna Diana-Ou-serture" wied vermittell durch das Berhiner Stastispersorches 

and mit fine Orthodoxic der Markader Sach Arten sen Am eine gericht Andersen der Analeste And der Pletter (Special Record D B. 2008.2) ersching fiele flerheit erfet (Special Record D B. 2008.2) ersching fiele flerheit erfet Analisme et unser Sapantarials. Sould believe der Sache-ter der Sache
der Sache
der Sache
Sachegét de Velleberget von Derris Hilbard, das von Yvone Altra metr der Cochseitrichtung des houponstries virtus ge-schaften der der Vellebergerichtung des houponstries virtus ge-seitet, hormonisch vertröglich, und er zenkent sich dareit stadiet, hormonisch vertröglich, und er zenkent sich dareit handlung uss. Anfanktunesche der Ausgewicht Hilbelbiersbe-handlung uss. Anfanktuneschnisch ein Meisterwerfe ist die Stadie von der Vellebergerichtung der Vellebergerichtung der Studien von der Vellebergerichtung der Vellebergerichtung der Vellebergerichtung Studien verleichtung der Vellebergerichtung der Vellebergerichtun

**BLOCKFLÖTEN** FÜR MUSIK

# Elementarheft

des Blockflötenspiels für den Einzel-, Klassen- und Selbstunterricht

von Heinr. Mach und Rud. Schoch / treis RM LEO

Iriler Musikpidagege muß auf den ersten Bürk die voerligliche Ausonabl und Anordnung des Lebestofs und alter Editairenungen auerkranzen, diese Strude gilt diese Lemenden die dienklau greiste Austgane und mit Schwierigdieters zu belanen der einem Beild zu unterzielen. – Ewvird im irr Wegnüngen dien kin mit Schwierigdieter zu Gesterfeilnete Heltelten au empfehlen. Die Leunkauf Brussek, Wien Den's Bieblein hat bereits in meen adjection moter recorder an impedition. 10, Licensant Bruises, Wien Den's Bieblein hat bereits in meen filler distribution and Enring gehalten und ist in dieser kurzen Zest seriese Dasiris, som Schriffmarcher gewarden. Mich dierrascht hier, w e überigens in allen Arbeiten Schurbs, die große Kunst alles so einfarh wie mög-lich en westaller.

rum un gestation.
Se olifach, half es velbalverständlich wird. Fin dieses Können ringen wir Lehrer Tag (in Tim, Sebech, See olifach, half es velbalverständlich war diese Gobe, er half sie. Ein amgezeichneter Heller, il. Much, bud sie Albest untsenätzt. Die Testlivischen winste die Medoliche beingen (rödlichnete Stogne) in werer Helenbergstunden.

Schools, Kielner Lehrgang für das Blockflütenspiel für den Einzel, Gruppen und Klassenunterr

Das Blockflötenheft, Hett 1: Spieluteke für 2-3 gleiche Flöten -Hett 2: Spielstiteke für Flöten in Quistabstand

ts M. -- 25

RM. - 10

Acht kleine Spielstücke (Schurz, Sing- und Spiel-musik Nr. 6) für 3 instrumente, Weakliste mit r Geigen, herausgegeben von W. Schuth RM. Glettle (1073), Zwölf kleine Duos für Illock-fiölen oder amtere Mebalteinstrumente. Herauflölen oder amlere Melom gegeben von W. Schub

For I Leder für allefeld Instrumente (Sing and Systelmesik Nr. 1), als Does für zwei Blink-illiten oder andere Instrumente, gesetzt von J. F. Gischert. RM. – 25 Gintz, (1700 - 1027). Seelis Walzer-Melodlen für zwei Grigen ader Holzblisinstrumente, gesetzt von Alfr Suren. wei Gragen oder I con Alfr. Stern Pahlen, Fünf Kinderlieder für Schule und Hans, 2 - Satimm ge Kanuns, auch für Blockflöten

CHESTIFET BLOCKHOLD (STIDE UND STATE AND A STATE AND A

Bitten, R. L. Beutz, Kanomisches Sütze für derf Hospilliber.

Spielsdücke für auch Instrumente (Sang und Spielmeich Nr. 8), Peschläuer, Eriegen unwa. E. Lend var. Ber Variationen Biter ein abstans-sisches Chausen. A. Steen, Riemer Tanestück. R. Matchies, Jame für zuei Meladieuseitum, RM. – 25

Alle Schwelzer Zwiegesilinge (Schweiz, Sing- und Spielmusik Nr. 4) für giesche Stimmen ister Bloik-flüten, herunsgegeben von W. Schuth RM. - 25 Auswahlsendungen durch den Musikalienhandel und durch den Verlag



ra benutzen .

Wehrlt, Werner, "Tafelmustk" für drei Beek-Biten oder andere Mckuliensdrumente R.M. "Hohelspilue" (12 Kenny) RM.

"Jeh bin schon da !" Kirine Stücke (Kreise im Spiegel), for Geigen saler undere histoma ate RM. — 40

Gebrüder HUG & Co. / Leipzig—Zürich

.... trägt in allem das Geprüge letzter Reife and

## Hans Pfitzner Konzert für Violoncello und Orchester

G-dur, op. 42

Ausgabe mit Klavier Ed. Schott Nr. 2420 M. 5 .--Studienpartitur Ed. Schott Nr. 3512 . . M. 3.— Aufführungsdauer 16 Min. Aufführungsmaterial leihweise

Ans den Pressectiumen über die ersten Auffüh-pungen in Hamburg und Berlin unter Leitung Wilhelm Furtwänglers und des Komponisten mit Gaspar Casseñó als Solist:

... ein Sieg auf der ganzen Linie ...
(Hamburger Togel! - H. P.) . Pitzner manifestiert sich hier in uespring lichst schöulerischer Kraft und beweist auf-neue, daß er iner der Größten deutscher Musik ist .

... eine Spätfmaht der Ramantik von köstlicher Reife. Aufgelorkert, durchsichtig schwiht die Kumposition in selber Spannung. (Der Angriff, Berlin – Hans Hauptmann)

Das stimmungsvolle, klarlin ge und knepp-attr Werk hinterluß auf die Zuhörerschat einen tiefen kindruck."

A Münehener Neuerte Nuchviehten , ... dem Instrument ist voll Gelegenheit gege-hen, sich auszusingen umd selbschnifg, ohne Subern virtnosen Pronk, zu entfalten (Kölnische Zeitung – M. Brossike-Selson)

Pfiteners Musik but memals den Effekt, me-... Pfinners Musik hat memals den Effekt, me-mals die Artistik nder die gektreiche Pointe gekannt – in seinem Visionerdi-Rouzen dand dire is höusten Voerdage zu einer letzten Klarung und Steigenung gelangt; (Hassburger-Nardrichten – Singfr. Schrifter)

Weitere Aufführungen: Han burg (Reichssendung), Dentantial Dreaden, München, Köln, bönigsbere, urt M., Dresden, München, Köbe, Königsbere, irg, Litte ek, Kürnberg, Halberstudt, Wiesbaden,

B. SCHOTT'S SÖRNE, MAINZ

. . In der vordersten Reihe unserer Cello-

## Musik und Musiker

Werne Egick (1994; Alls Zusbergeige Tand numeds and States and Sta

Doctromal, Aughorit, Antoropus,
In elimo Divisitedimanert und Uraultürungen in Gera delangt water der Leitung vom Holdsspellensisles. Prof. Hourste Albert der erst Pell eilsen neuen gudler syklististes Werkes Albert der erst Pell eilsen neuen gudler syklististes Werkes der Vertrag der Vertrag der Vertrag der Vertrag der Vertrag schaften vom Holmed Beyers vom Bernors zur Analbhung,
Der Filhere und Richskanden hat dem Mondidiriofre flewan Kitel in Anerskenung, seiner Verdiennte um der Fillet der Gestorben, Gesenges die Gerfelt- Holdendie für Weisenschaft und der Gestorben, Gesenges die Gerfelt- Holdendie für Weisenschaft und

Kenst verlieben.

Kannstreisigerin Herr Knebegurk zur Erst und Erst Schrödigerik unter au die Erst Schrödigerik unter au der Erst Schrödigerik berühre.

Kannstreisigerin Herr Kneber im Stehnen im Kannstreisigerin der Leiter und der Verst den Schrödigerin berühren der Anstreisigerin der Freinfahren Schaffelder Schrödigeringerin der Freinfahren Schaffelder Schrödigeringerin der Schaffelder Sc

Soldosses in Berlin.

Nollouses in Berlin.

Van Prisiderien der Reicksmurdhkammer, Prol. Dr. Peter Realse werde Prol. Dr. Felix Obsekarford in des Musikamsschallen State und des Allenderen Deutschen Musikaverink heritels interactioner State und Musikaverink heritels interactional fram der State die State und der State der State und der State Liederstunde, Vom 24 Niversker in Wortschaft und der State und der State Liederstunde, Vom 24 Niversker in Bern der State und de

nec an. Le Studehmorn hatte liei der Uranflifteung des Cumb-Connectes von Wulfgeng Fritzer in Basel, ebenso wie dies West staksleten briefig. Gleichersutten brachte für die Erst-unflührung eines Konsectes von Hespin, dessen Semioning ab-ificalliches Konnect des Reichssenders Herlin die Reih, "Hin-zkannite Werko deutscher Klasseder" venfliete, sohr große

Anerkemune. mung. sums Ambussus hat im Autrage des Reichsweidus; eine Kontate "Zum 4 Sussenber" hompmiert, die ein dienes untionnien Feuertages zur Uranlührung gebrucht

Wolfgang Fortures "Kunzert like Streichurchester" lang Novembre in einem Kenzert der Preußischen And aleine der Kenste in der Singshodrmie mit dem Bertiner Philismen nischen Orchester under Lotting des Kompenisten zue reinig-releben Aufführung. – Am 20- and 21. Novembre diesigkerte Factore sein Ongelkonzert im zweiten Allsanenconskowert der G. Farben-Industrie mit dem Plainorchester in Ludwigs-hales. — Sein nesse Cembelokungert, sowie sein "Concertin für Bratsube" wird die Musikalische Arbeitsgemeinschall in Münden erstaulig zu Gebir bringen. In Amsterdam kommissin "Freignest Maria" im Dezember zur Erstauführung.
 Middl. Ren. Under Under der Vergenstellungen der Vergenstellungen.

Mildos Roaras Urchesterwork Threats Variationen und Finale" wird in der aktheten Zeit ausgelübet in Dresden (Staatskapelle), Doetmand, Arabeim, Montevideo und im Radie de la Saisse Homando.

Unter Leiting von Generalmusikelirektor Heinz Dressel ist in Lübrek ein Kammerorchester gegründet worden, dem ach die beiden Iultrendon Kammermusikvereinigungen [Liibecker Streichgungett) und das Kundrathquariett) angeschlossen haben. Das Singspiel: "Wie der Walker in die Welt kam". Text Ilans Arlhur Thies, Musik von Sieg/ried Kulfenberg, ist von der Bayerischen Landesbiltine zur Urzeilführung erworben worden und gelangt in diesem Winter in en, 30 Stüdten zur

Darbielung.

Die Ursallishrung des Oraloriums "Der ewige Strom" von
Wilhalen Maler wird unter Leitung vom Johannes Schüler am
10. Dezember in Exem stallfinden.
Joseph Haus ist mit seinen Orasterien "Die heilige Elisabeit", "Das Lebenshuch Gottes" und "Christoscht" in den
Winterprogrammen der Chorvereine unt ca. 40 Auflährungen

Winterprogrammen der Chorvereine met ca. 40 Auflährmagen der mehtstaußeihret Komponik.

Rudi Stephen, desten Werke anläßlich seines 20. Todestagen in des desistente Konzerprogrammen viellach berfeich sichtligt wurden, lindet nammehr auch im Austand steigende Anerkennung, u. a. kennen Werke von ihm in Winterthor, Basel, Zurich, Lenden, Wien, Antsterdom, Stockholm zur Aufl

Höhrung. Der junge hervorragende deutsch: Cellikt Ludurig Hoolscher halte mit der Auflährung der Cellosausertes von Pfürner unter der Leitena die Komponisten und - November in Angeloring Das MationalHeuter Münichen berachten in 14. Nevember die etwiste Erstaußlichnung der Open, "Noils" (Hei nicht. Stadssquares, "Was ihr weill" von Obiert Widowitzl des Steiermisers Hann Holenis, Werks wie Auflährung der Open eines übersteine Erstaußlichs und der Steiermisers Hann Holenis, Werks wie Auflährung fanden eines überstein der Steiermisers Hann Holenis, Werks wie Auflährung fanden eines überstein der Steiermisers Hann Holenis, Werks wie Auflährung fanden eines überstein der Steiermisers der Steiermisers

aus starken Britall.

sinten, der in seinem Heimatlande beseißt großes Anschen ge-nießt, dem demischen Konseriepublikum vorstellen. Jeseght Haar "Lebrushsch Gerfes" kan an 10. Novean-ber in Ellingen an Neckas unter der Leitung von Helmut Berneldel zur Aufführung. Eine Murgenfeler am selben Tag brugt der Liederkreiter um Joseph Hass mit dem Kemponisten am Flügel.

hm Schumpfelhaus Hannover land die Brustlahrung niest drammischen Ballets "Goyssine" von Freuene George und Vis-ten Gewehr, Musik von Lersque Granufox statt; Walter Gesching hat das "Klavierkomeert" von Muz Trapp to coin Pendrama sulf

## Bettler Namenlos" in Breslau

Die Brestnuer Oper beginnt die Pflege zeitgenössi-schen Ausikschaffens mit diesem neuen Werk Robert Hegers, das sich Odysseus' Heinkehr zur Grestlung umerwählt; dahei bleibt es nieht in den Verfangenheiunserschilt; dabei bleibt er nicht in den Verfangenkten klausischer Fragen, soulern die Anschauderssteungen werden ins Symbolhafte erhoben und einzeltungen werden ins Symbolhafte erhoben und einzeltungen werden ins Symbolhafte zehoben und einzeltungen werden klausteren Fragen Mann. Freund, Weih Mann, Führer Volk, Wenn die Mass, sellssverschaftlich in den Grundlagen der niedernen Ferunen stehend, neben vielen sigentiabilische Schünheitern und ich Karbeit ihres Stitze-eingt, zo überfündht die Regie (Dr. Skramp) diese letzten I arejfen im Ganzen mit einer vielfältigen Atmosphäre und R. Kutz führt den Orchesterpart von den lyrischen Bezirken bis in zuzeiten so monumentale Höhen, daß das Werk mindern und wahrhaft lebend amuntet. spe

#### Dresden feiert Draeseke

In einer groß ungelegten und glücklich durdus-führten Feierwoche beging die Stadt Dresden zusam-men mit der Draesske-Gesellschaft und mit Unter-stützung der Reichsmusikkammer den 100. Gebartstag Felix Drueselies, der nach Lehr- und Wanderjahren den größten Teil seines Lehens in Dresden zugehracht den größten Teil seines Lehens im Dresslen zugebracht hatte. Es war alsa "Evet des onbekannten deutschen Musikers", wie es Dr. Ericht Rueder, der Drarseke-Bingraph, formulierts. Seine Gedächtnisrede stund im Mittelpunkt, eines Festaktes, der auch durch die Au-wesenheit von Prof. Dr. Peter Raaber, des Präsidenten der Beischenstalten. der Reichsmusikkammer, ausgezeichnet war. In der Hauptversammlung der Draeseke-Gesellschaft wurd der Eintritt in die NS Kulturgemeinde vollzogen. Währ rend der Operukungomist Draeseke nicht zu Wort rend der Opernkomponist Brasseke nicht zu Wort kann, wurden bedeutsamte Segmenter nas seinem stiften nischen Schaffen, die F-Dur-Sinfonie (Dr. Peter Rauhe) und die "Symphonie tragios" (Dr. Karl Böhm) vorge-führt, wurde das vokale Schaffen mit der größen u zuppella-Messe und drei Teilen der "Christus" Tea cappella-Messe und drei Teilen der "Christne"-Te-tralogie vargeführt und auf die Kammermusik mit ge-winnenden Werken hingewieven. Die hervorragendaten Dresduer Musik-Institute huten sich für das Fest zur Verfügung gestellt. Sicherlich wird von ihm eine Be-fruchtung unserer ohnehin erstarrten Konzertpro-gramme ausgehen. K.L.

la Varlein itseg Briefe und Schriften deutscher Musiker

Hrvansgenstein von Land H. Muller / Band I Christoph Bernhard

Ge ammelte Briefe und Schritten mit einem Faksimile Briansgegebra im Auftrag des Heimish Schütz-Gesellschaft e. V., Satz Dresilen (gegr. 1922) von Otto Rolf Schubert

Preis 2.50 RM Verlag Willi, Brummer Guild L. Dreolea Al., And Maner 6

## Ottmar Gerster im Verlag II. Schott's Söhne - Mainz

In der staaten Diktion, dem gesonden Aus-druck und der Emfanlieit der Mittel re-pubsentiert Ottomar Gersten den Typus des critinalien, schöpfenes ben Menschen, Seine an den Folkwanescholen

Divertimento . . . . 141 Schatt Nr. 2329 M 2 90 Divertimento for Violine and Viola . Fol. Schott Nr. 1938 M. S

Föuf cinfactic Lieder

Concertino for Sel-Broteche and Kammetorchester

Paritian mit noterne beglem Klavfer-Anorog F.L. Schott, Nr. 1985 M. B. Solo-Simmer M. L. 190 Aufführungsschatter 12 Minuten

Madame Liselotte Oper in 3 Aktra (v Bibliern) von Franz Clemen-und Paul Gunthum Klavier Aussing . M. 12 - J Text . M. 60 throats: FeatHelte Tauzimuslik in alten Stil tur Orchester / Affilha unasmaserial lellowrise Auffilmungsdauer: 30 Minuten

prwerke
Preis des Schüpfers (Mannecher a rappella) [
Fünf Stiludelleder (Mannecher a rappella) [
Fünf Stiludelleder (Mannecher a rappella)
Deutsche Fileger, rormusi (A. Korn) (Mannerder a cuppella)
Solidatenilled (Goulte) (Minner-ber a cappella)
Vier Stinugedichte (Francacher und On beser)

Nidence a ske Kutsling "Ni hott's Cleavering"

#### Herwiga-Rex-Blockflöten-Quartett Mr. Solornial and abortishes Musislanes Chor- und Schulflöten leicht ansprechend und eut eusgestimmt

Alle neuze:tildien Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235 Gegründet 1889



Torpedo

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt/M.-Rödelheim

Die neue Sammlung leichter und mittelsehwerer Cem-tola- und Virginalmu-sk des 16.-10. Jahrhunderts - eine einzigartige Fundgrobe für jeden Freund alter Musik

## Alte Hausmusik für Klavier (1550-1780) 65 Stücke was der frühen Klay ermusik Deutschlands

2 Hefte

Verlangen Sie Sonderprospekte über die frühere nenen Studienausgalien von Willy Rehberg

B. Schott's Söhne / Mainz

Neue Werke von Conrad Beck

Viertes Streichquartett

für 2 Violinen, Viola und Violoncello Duo für Violine und Viola

Ed. Schott Nr. 3447 ... Diese beiden jitngsten Werke des Schweizer Diese beidem juligsten Weeke des Schweines Autors besättigen aufs neue seine Meisterschaft auf dem Gebiete der Rammerausaß. Der musikantische Ginnelaug von Des Bestehnlichkeit kommt in nuen in besonderspfligmittet Weise zuem Durghferauft. Das Die ein zu stagen alleh un erzeiten derschnischen est - mit semen nicht zu greßen terhnise Anlemberungen, aus bien Hansanach gegie

Weitere Werke von Courad Herksinhe Ed. Schoet Katalog B. Schott's Söbne, Mainz

Das Speziallians für original ausländische Platten

Alberti Schallplatten Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Berlin W 50, Rankestraße 34 Fernruf: B 45673

ins "Neus Monthidus" erobeim monatlich um Somme secherokasulich; Beungerries; jahrich IM, 220 metglich Funn, hallsplatich IMs. 1.45 zunzigich Porto. Beungsbeginn pelerren, Zu besirben dageb all Band- und Merkallenbardingen unter direkt vom Verleg. — Amerigen und Freediste, — Unverlaugte Sembargen werden um sandstgemelt, wenn Frein beiligt, Nordrieck wer mit Groebungung dir Verleg. Verlag and Drock des Nessen Manikhlatters Main, Weitergatten 5. Feringerders (144), Telegramor, Manikhlatt, Postedovic, Berlin 1925, D. A. III. 1925, other Assets and Community of the Community

# Neues Musikblatt

# Der musikalische "Einfall"

on Dr. phil, hubil, Julius Hahle, Jena

Das große Rätselraten um den Vorgang des känstlerischen Schaffens hat hisher eher dazu geführt, die Proldeme zu verdunkeln als aufzuhellen. Schon die Tatsache, daß immer nur das Merk , wiirdige" am Schaffensvorgang zum , Wematlichen" erhoben wurde. Lührte zu dem Verhängnis, mystisch vereinfachte Teilprozesse au Stelle des höchst komplizierten Gesamtschaffens prozesses zu schen. So bildeten bisher nament lich die isolierten Phinomene des "Einfalls" nud der Justiration" den Problemkreis um das künstlerische Schaffen. Um diese fehlerhafte Beschränkung zu vermeiden, mnß der gesamte Schaffensvorgang - in dem dann jene seltsamen Teilerscheimungen als erklärhare Mittelglieder auftreten - aufs genaueste untersucht werden.

Dazu war es aber notwendig, eine neue Forschungsmethode zu finden, die es ermöglichte. die Komponisten numittelbar bei ihrem Schaffen zu benhachten. Ich bedieute mich daher eines "Fern-Experimentes", indem ich über 30 Komponisten verschiedener Lünder 8 Gedichte zusandte, von denen sie dann einzelne Texte aussochten, vertouten und dabei ihre schaffenspsydiologischen Prozesse beschrieben. Vertielt und nach der Seite des instrumentalen Schaffens ergänzt wurden diest Berichte durch Rückfragen persönliche Unterredungen, jahrelange Dauerbeobachtung und shefragung, sowie durch ein nu fassendes historisches Quellenstudium, das sich auf die größten Komponisten der letzten drei Jahrhunderte erstreckt.

Von dieser breiten Erfahrungsgrundlage aus gesehen ist der musikalische "Einfall" gekenn zeidmet durch das selbständige, ruckurtige Auftreten eines klar umrissenen Gebildes, verhauden mit dem Bewußtsein des Nicht-Gemachthabens, Die konkret-musikalischen Einfälle umfassen in der Regel 2-1 Takte. Unter anderen Komponisten bestätigte dies mir R. Strauß: "Der melodiüse Einfall erstreckt sich in der Regel auf 2-4 Takte, Die weiteren Takte sind das Ergeh nis einer sehr zielhewnßten Arbeit." Auch die Skizzenbücher Beethorens und auderer großer Meister lassen diesen Sachverhalt erkennen. Überkommene Auschauungen, als würden der Künstlern im Akt der Inspiration ganze Tonstücke einfallen, widersprechen nicht nur den Grundtatsachen menschlichen Seclenlehens, sondem gehören in den Bereich der Mürchen. Wie verhält es sich dagegen mit den tatsächlichen Kinfällen? Treten sie völlig ungernfen, unvorbereitet, als letzte nicht mehr erklärbare Tatsachen ant, wie es Hanslick und H. Pfitzner lehren? Die empirische Erforschung zeigt, daß das Menschenauge durchaus in die Werkstatt des Komponisten vor Eutstehung des Einfalls erklärend einzu-dringen vermag. Der Schaffensprozeß hebt nicht mit dem Einfall an, der nach Plitzner aus dem "Nichts" entspringt, sondern die psychologischen Prozesse, die ihn bedingen, sind noch weit zu tilek erfaßbar. Im allgemeinen tritt der Einfall als Höhepunkt eines stetigen Arbeitsprozesses suf. R. Strauß cezühlte mir: "Die Tremnung von Arbeit und Einfall ist beim Schaffen unmöglich. Die Arbeit erzeugt sehr viele Einfälle, durch sie and hei ihr entstehen sie oft erst." Dasselbe bestätigten A. Honegger, Casella, H. Herrmann, F. Philipp n. s. Komponisten. E. Krenck schrick

mir "Cherhanpt gelt die imptrierre und rein technische Arbeit fortwiktered Hand in Hach die Prozesse sich micht so getreunt, daß man segen könnte erst Einfeld, dann Arbeit. "M. Reyesagte von sicht, "del galne an keinen Genitssondern an fest, viranum Arbeit. "W. mit "Protein sondern an fest, viranum Arbeit. "W. mit "Protein Germannen in der Verlaumen Arbeit. "W. mit "Protein der ungere Fault besucht", so kernaneichnet er damit treffend den von uns konstatierten Zusammerlangs von Arbeit und lasprätzen, die in diesem Falle übelntich ist mit den vertvollen Einfällen, dem er gibt auch wertse Einfälle.

Der Wert eines Einfalles hängt nicht von der Art seines plützlichen Auftretens ab. sondere wird durch den Kunstverstund und das Kunstgefühl mithestimmt, die beide im Wertleben und Charakter der Künstlerpersönlichkeit verankert siud. "Die absoluten Melodien - sagte R. Strauß - die sofort ganz rein dastehen, sind sehr selten in den allermeisten Fällen werden sie als geändert, und ich feile an ihnen." Abulich äußerte sich mich F. Philipp: "Die Einfälle bleiben bei nahe nie so stehen, wie sie im Augenblick der Inspiration kommen. Ich forme daran immer noch. Die Improvisationen bringen neben goten Finfällen auch sehr viel Zufälliges, was für die Komposition with verwendhar ist." Scir treffend kennzeichnet Hugo Herrmann den Einfall als disziplinierte Improvisation" und erblickt in dieser Art des Einfalls "Die Brücke zwischen dem Reich der Improvisation und dem wertbeständigen Kunstwerk"

Diese Zwischenstellung des "Einfall-Baustei

nes" junerhalb des musikalischen Gesamtschaffensprozesses legt es aber gerade nabe, den Vorformen der definitiven Einfälle weiter nachzuforschen. Mit welcher Hartnäckigkeit bisher die Musikästhetiker in ihrer nupsychologischen Denkweise immer wieder die Unmöglichkeit des Eindringens in die Wachstums- und Entstehnigshedingungen der musikalischen Einfälle betonten und damit den Zugang zu dem "Geheimnis des Einfalls" ver sperrten, dafür giht H. Plitzner ein hesonders typisches Beispiel, wenn er schreibt: "Ich kaun einen Gedanken im Kopf haben . . . zu irgend einem Geistesprodukt, welches durch Worte aufgezeichnet wird, und ich branche noch nicht ein einziges Wort davon zu wissen. . . Aber es ist unmöglich, ja undenkhar, einen musikalischen Plan zu fassen. ohne die ersten Noten zu wissen." Daß diese Auschannug Pfitzuers in ihrer allge-

Die Hände des Geigers Prof. Georg Kulenkampfi

## Aus dem Inhalt

Busonis Briefe an seine Frau Musik au Rhein und Ruhr (II. C. Fellmaun) Jugend und Musik (W. Beee) Junge Komponisten: Willy Burkhard Musikalischer Besuch in England Vor. 25 Jahren

meinen Formulierung unrichtig ist. beweist die Tatsache, dali es sogar ausgesprochene "vormusikalische Einfälle" oder sogenaunte "Ideen" gibt. ohne daß die Komponisten dabei Tone hören oder "Noten zu wissen" brauchen. Diese "Ideen" sind ihrem Wesen nach vorwiegend abstrakte Gestaltbestimmungen, die sich auf das Inhaltliche und Formale eines ganzen Werkes oder seiner Teile bezichen können. Nur insofern gibt es Konzeptionen, Eingebungen oder Einfälle, die sich auf die Komposition als "Ganzes", dann aber gerade als Plan, Gesamtschema oder dergl. beziehen. Dazu schrieb mir A. Honegger: "Zuerst muß ich immer die Gesamtkonstruktion sehen. wenn auch nur schematisch; dann entweder eine melodische Linie oder einen rhythmischen Ein-[all." Dieselbe Tatsache wurde mir auch von einer Reihe der bedeutendsten Neuerern unserer Zeit bestätiet

Der billige Einwaud, daß es sich dabei um ein intellektunlistisches Kunstechaffen handledürfte schwer fallen, nachdem wir wissen, daß 
and Beethoven hei seinen Instrumentalkompositionez auerst "immer das Gauze vor Augen"
hatte, den Opern Glades und Wagners anch 
umsklalischer Hinsicht stets ein Gesamthaln vor-



ausging and C. M. v. Weber liber das Auffinden des musikalischen "Hauptcharakters" im Freischütz schrieb: "Ich habe lange gesonnen und gedacht, welches der rechte Hanptklaug für dies Unheimliche sein möchte." Dieses Verhalten ist im Gegenteil geradezu typisch für wirklich neuschöpferische Künstler.

Neben diesem vorwiegend abstrakt-gedanklichen Bedingungskomplex für die Entstehung musikalischer Finfälle muß nach die genudlegende Bedeutung der "Gefühlserlebnisse" hervorgehoben werden, die fülschlicherweise beinahe durchweg als ...unbewußte Antriebe" bezeichnet warden. Besonders deatlich tritt dies hei der Vokalkonnosition in Erscheinung, wenn die Komponisten berichten, daß sie von der Dichtung "angeregt", "gepackt", "ergriffen" oder sogar "inspiriert" wurden. Diese Gefühlserlebnisse bringen die künstlerische Phantasie erst in Gang. d. b. sie haben die Funktion, die adaquat-musikalischen Mittel hervorzurufen, zu modifizieren, zu kombinieren aud neu zu schaffen. Damit ist aber zugleich ein schwerwiegendes Argument gegen die von H. Pfitzner und F. Gatz vertretene musikalisch autonome Schaffenstheorie erbracht.

Diese gedanklich-gefühlsmäßige Doppelbedingtheit des musikalischen Einfalls eröffnet uns erst den richtigen Einblick in die Keimzelle des musikalisch-wertschöpferischen Aktes und gild somit weder den philosophischen Theorien der Aufklärung", noch denen der "Romantik" in ibrer ieweils einseitigen Betrachtungsweise des Schönfungsaktes recht. Denn die primär schöpferische Tätiekeit ist weder ein unbewußtes .. Wach sen" noch ein bewußtes "Machen" allein, sondern beides zugleich. Aus diesem Grande muß auch die heute wieder in den Vordergrund gerückte romantische Schaffenstheorie, in Form der verhängnisvollen Lehre vom "Geist als Widersacher der Seele" der Einsicht weichen, daß der Geist der Partner der Seele ist. Selbst die großen, schöpferischen Romantiker R. Schumann und R. Wagner hezengten dies für ihr gesamtes Knust-



Sanger von honte: Free Barder

Spielzeit-Tendenzen im Rhein-Ruhr-Gebiet

# Neue Saison – neue Hoffnungen

Ein Überblick über die bisher abgelanfene Spiel-Ein Üherblick über die hisker abgelantene Spied-zeit an den Theatern des westleutsethen Industriebe-zirks läßt gegen die heiden vorhergehenden Jahre-eine stark vermehrte Aktivität erkennen. Nicht allein in der Werbnup für das Theater. die allgemein von schönen Erfolgen begleitet war (in Duisburg hat man editione Brfolgen begleitet war (in Duisburg hat man sogar die Abouncements vorzeitig speren müssen); auch die Spielplangestaltung hezengt nicht wenig den Wilten, mit der Wirksamkeit des heute under als je wichtigen Begertoires die Verantwortung gegenüber der nicht immer publikamsierheren erastlaften Knust unserer Zeit zu verhünden. Die künstlerische Stabili-sterung der Theaterpläne, die in den letzten Jahren. nug der Thealerpläne, die in den letzten Jahrs deutlichsten zwar erkennhar auf der Schauspi nie, einer starken Belastung ausgesetzt war. I nt sich, zögernd zunächst, überall durchzusetze ann dentitutiere zwe. Michael Belisting ausgesetzt war, be-pfinit rich, zigerad zunächt, überall derthemetre, pfinit rich, zigerad zunächt, überall derthemetre, durchver mit beswähren Birern Werken die Sasson rröffnet: Mosart, Beethoven und vor allem Wagner, aber sedon in threm weiteren Verlanf erkennt man das Streben, auch abestis des großen Reportories ge-blie- war Auffahrung zu bringen, und Essen legene Dinge zur Aufführung zu bringen, und Essen hat gar gleich am Beginn der Spielzeit ein zeitgenös-sisches Werk herausgebracht. Werner Egks "Zauberlegene Dinge zur Aufführung zu brugen, und Essen, hat gar gleich am Beginn der Spielzeit ein zeitgenös-siehen Werk hermasperbadt. Werene Eglo. Zäuben-ter der Spielzeit und der Spielzeit eine Zusten-ferfolg von Aufführung der Spielzeit zu der Spielzeit Erfolg var. Anth eine Aufführung von Glode. Me-forster, als Soudervorstellung der den 9. Nureudent-faste, die Spielzeit der Spielzeit und der Spielzeit und Essen, figte sich der Reibe von Besonderheiten an. Der Spielzeit und der Spielzeit und der Spielzeit und der Der Spielzeit und de eaters zu vergrößern, wird sich der Theaterleiter Theatres zu vergrüßern, wird sich der Theatreliegte allerhings auf Euperiment, auch solder wicklich künstlerischer Art, nicht einlassen können. So zieht man denn vor, bei bewährten Werken die unskälliche und gesaugliche Darstellung oder die Inszenierung um Gegenstand erhähten Interesses zu nasieru. An der "Carmen" etwa, die in Dortunund, in Duisburg onter dem aufberendentlich fähjern jungen Berthold unter dem aufberendentlich fähjern jungen Berthold partien vermittell warde, war ein nicht allügteteer Regies und Spielwille erkeunbar, und Aufführungen der "Meistersinger" (in Durbung unter Pust Dracht) und der "Aida" (in Dortmand unter Dr. Paulig und dem sehr begabten Regie-Intendatert Dr. Hurtmann) hoben sich in der glänzenden Durburgheitung und in "Demogratiene war, schalbung und partien Regieder szenischen Raumgestaltung von schablonenbafter Auffnsung weit ab. Geht es nach den Stimmen, so dürfte das Eusemble der Düsseldorfer Oper in dieser

diffre das Essemble der Düsseldarfer (ber m dieser Sasion des ersten Raug bemagnetiens, werk die Ab-sion des ersten Raug bemagnetiens, werk die Ab-sicht hervor, zu neuen Erkenatussen zu kommen. Ab-ptas allen Bilmen ades weisteltunden Berirks sind ksi-her die Tamgrappen mit eigenen Abenden in die her die Tamgrappen mit eigenen Abenden in die her die Tamgrappen mit eigenen Abenden in die her die Tamgrappen mit eigenen Abenden in die nebe Abenden der die Ab-men der Aberland der die Ab-men der Aberland der die Ab-men der Baleit-Pradiktion beründliche Begehnung er-weit hat her die Ab-men der Baleit-Pradiktion beründliche Begehnung ervon der Dahen-trantion nehmanne Spannen halten, die sich mit einem nenen Ensemble an einem Ahend – n. a. mit der szenischen I raufführung de-"Till Eulenspiegel" von Stranß versprechem ein-Abend — n. a. mit der szenischen I rauffahrung de-"Till Eulenspiegt" von Strauft sereprechent ein-führte. In Killa hradise die dortige Taurmeisterin Inge Herting Werner Egle. Seongien" eine Folge In-juvarisch derher und parodierender Serarn, sowie Dohutspisk konventionellerer Tanzdischung "Die heilige-Fackel" zur Eestanfführung. In Düsseldort zeitzt der talentierte Bulletturister Aurel v. Milloss an einem wenig belangvollen Work des Spaniers Joan Manén "Rosario la tirana", wesentlich eindringlicher jedoch an der unsdracksstarken "Gankelei" Rudolf v. Labans an der ausdrussestarken "Joankelet" Rudolf v. Labam vom Jahr 1921, mit einer unem Misik Werner Zillichs, das beachtliche Können seiner Gruppe. In Wupper-tal hat der dortige Leiter der Tausgruppe. Günther Heß. in der symbolhaften Folge "Der Mensch und ne Landschaft", mehr noch in den "Davidsbündler-nzen" Schumanns auf eine eigenwillige choreogra-

phisdie Begabung hingewiesen. In der letzten Novemberwoche fand in Essen eine Gnukulturnoche statt mit der Absicht, die Künste Gnobalterrorde statt mit der Absich, die Kinste aller Dissiplianen in Industriegelier reprisentativ und in ihrer Iambehaftlichen Bindung hermansatellen. Soweit die Manik daler heetigit war, beiefe man sich soweit der in der vorigen Spielzeit menderfeliere Oper-uerde in der vorigen Spielzeit menderfeliere Oper-Le Stath" der Sevener- Frech Schlandt im Opera-baus gehoten auf einige bekannte Nomponistering namm der Polikowangkerese. Hermann Ergl. Laternamen des rolksangkreuses (Hermann Erpf, Luderg Weber), Zwifellos hälte bei dieser Gelegenheit die Beihe anspruchsvoll schaffender Künstler im Bezirk wischen Rhein und Ruhr noch um einige tilchtige Namen bereichert werden können. Denn das Zeutram Aanten bereichtert werden können. Denn das Zeutram der wirtschaftlichen Produktion in Deutschland hat jeur etwas wegwerfende Bezeichnung als Provinz Lingst sehn eingefauselt gegen den Ausprach, an den Diogen eines klinstlerischen Aufbaues in Deutschland mitheteligt zu sein.

#### Malers "Ewiger Strom"

Withelm Malers neneste Komposition ist ein aber Wilhelm Malers neueste Komposition in ein aberulfillender Chartorium und zeigt den hieber haupstöchlich durch Orderetermusiken bekannt gewordenen,
pannen wilderleichen Komponities auf dem Wege anpannen wilderleichen Komponities auf dem Wege anpannen wilderleichen Komponities auf dem Wege anpannen wilder dem Branfang bei Western dem Feilebereits durch dem Branfang der Branfang. Sie belegte den behen Leistungsgrad
des ansfährender Chures, der daufriet den Essentie
des ansfährender Chures, der darft den Essense
des ansfährende Sienkomponities und die Künstlerische EinValleren der Stelltseben Wendilerkeiten Jo
Annens Schäller.

diereissebat des Stationausses deutschaft das Beunihen unes Schülestrom" zeigt beispielbaft das Beunihen des in vorderster Reibe wir kenden und antierordent und haben der wieden zeitlog gülerans in vorderster Reibe wirkenden und außernreient-lich begabten juugen Musikers, an einem zeitlos gül-tigen Stoff wie dem Rheim Erlebnis Formkraft und masikalischen Ansdruck zu baudigen und in der Kon-zutration der künstlerischen Darstellung eine gegen das falsche außerliche Pathos gerichtete These zu erhärten. Wenn Maler unde noch nicht aller Dinge Herr wurde, so ist doch die Arbeit von einer künstlerischen stürzendes folgt in buntem Weetisel, einmindend in den zu einem Gegenwertschenn überleitenden letzten Teil: Niederthein, Dieser wirkt am geschlossensten und damit am einderiglichtsten, während das sehr breit hehundelte Motiv des Kölner Karnevals (als Art

Als vor drei Jahren Erna Berger. och in Dresden war, als Page in Verdis "Maskenball" in der Berliner Städtischen Oper auftrat, da war mar verhlöfft von der Tragkraft ihrer Koloraturen, von der Ausdrucksenergie ihrer Stimme. Als sie dann zwei Jahre später die Gilda im "Rigoletto" sang. — inzwischen war sie an die Staatsoper gekommen war man entzückt von der Innigkeit ihres Gesangs, von der wunderbaren Natürlichkeit ihres Spiels. Erna Berger ist das Gegeuteil einer Bravoursängeriu. Das zeigt sich gerade in ienen großen Koloraturrollen, wo der Operakenner meist nur darauf wartet, oh "sie dies oder iene kitzliche Stelle trifft", Erna Berger gibt den am meisten schahlouisierten Rollen ein neu Leben, eine Atmosphäre der Frische und Lebenswahrheit. Here Stimme ist hell, kräftig und doch zart, rüb rend, dramatischer Akzente fähig und doch voll-lyri cher Empfindung. Erna Berger ist eine ernste, geistigt Künstlerm. Wie zauberhaft war kürzlich ihre Lju is Precinis ...Turandot". Und wenu sie auf dem Konzertpodinu erscheint, dann singt sie nicht die Opera schlager, mit denen sie leichte Erfolge erzielen könnte sondern Schomann und Pfitzuer.

moderner Totentanz mit einem choraliter gesetzten Ausklaug) im literarischen Vorwurf nicht gaut treffend erscheint. Chor-Praeludium und Finale fassen al-abablied des Rheine das Werk kraftvoll und am Schluß sogar effektvoll zusammen.

Die vorzügliche, sicher geleitete Chor, und Or chesterwiedergabe und der Einsatz der nicht imme ekestersviedergabe und der Einsatz der nicht timmet dankbaren Solistenpartien (Mis Vensitzer-Thömisson, Heinz Matthet und Prof. Albert Fischer) sicherten der Werk am Schalb einem großen und verdienten Zo-stimmungs- und Leistungserfolg. für den sich, off bet vorgerufen, Komponist und Dichter persönlich be-danken komitten. Anch der Dirigent wurde sehr ge-feiert.

## Neue Schütz-Ausgaben

Der Verlag Enlenburg setzt die Publikation der größeren Werke von Schütz in Partitur fort: mit den beiden Passionen nach Johannes und Lukas, mit der Weihnachts- und Auferstehungs-Historie. Die preis werten Auguben ernöglichen es jedem Musiker in die geistige Welt des großen dentschen Barock meisters einzudringen. Gewiß: diese Werke, aus älte menters cinzudringen, Gewißt diese Werke, aus auren Traditionen erwachten, verlangen ein besondere Vertiefung. Erst wenn man sich von allen Vergleichen auf der späteren "Connödien-Ar" in der Verteaumf-der hihlischen Berichte, also mit der epipek-auforen Kompositionsweise frei gemacht hat, wird nam ihr wunderlage. Einfachteit der 

immer noch steht ein großer Teil vom Musikern two-ehrlichen Wollem diesem Problem unsieher gegrüber. Wir müssen uns aber darüher klar sein, daß die Musik von Schütz nur wirken kann, wenn sie richtig vorge-tragen wird, d. h. wenn nam stets ühre dramstiche Grundhaltung vor Augen hat.

h.st.

<sup>3)</sup> Ausführlicher findet sich das Thema dieses Artikels behandelt im meiner Schrift "Zur Psychologie des Einfalls und der hangiration im meinkalischen Schaffen" Acta Psychologies Vol. I. Haug. 1915. 5.7—9, zowie is der dermachti erscheinenden Zbändigen Arbeit. Der mudkalische Schaffensporze".

# Musikalischer Besuch in England

Der Schreitflerfer der N. M.; nahm als Vertreter des Berliner Lageldatt an der Luglandreise europa-mehre Musikkritiker im November teil

Zu Beginn des Jahrhunderts hat man das Schlagwort vom "Land ohne Musik" erfunden. Wer die Musikgeschirbte kennt, weiß wohl, daß es l'usinn ist, Es genügt, die Namen Dunstable, Purcell, Händel, Haydn ausgaspeerhen. Dennach: (rgendetwas van Odium diese Wortes ist in den Köpfen des Festlandes bingen geldiehen. Die Engländer wissen es, Sie wissen auds, daß sie diesen Ruf nicht verdieuen.

Wie kann die falsche Meinung bekonneft werden? Indem man die undern vom Gegentril überzengt. Deshall had das British Council for relations with ather countrys die Musikkritiker der führenden Tugeszei tangen von 18 europäischen Ländern auf eine Wache usch Landon ein (nus Dentschland drei). Es ist hereichnend für die auchliche Einstellung der Englinder dall sie nicht etwa ein Musikfest organisierten. Wir nahmen nur an Vernostaltungen teil, die in dieser einen Woche sowiese stattfamlen. Wir hürten in drei Sinfaniekonzerten die drei führenden Orchester der Weltstudt, wir gewannen im Sattler's Well's Einblick in das untionalenglische Theater, und wir leruten die Kultur englischer Chüre seenigstens an einem Beisniel kennen; in New College zu Oxford.

Was ist das musikalische Ergebuis dieses Besuchs? Zunächst: London besitzt beute das reichhaltigste nud hunteste Musiklehen aller europäischen Grollstädte. Wir sind weit davon entfernt, das öffentliche Musikleben zum Mußstub für die Mosikkultur eines Landes zu nehmen. Alter das Eine glauben wir duch sugen zu dürfen: diese Riesenzahl hochwertiger Veranstal tungen lüßt unf ein Musikhedürfnis des englischen es schligßen, das dem anderer Völker gewiß nicht nadoteht, Wieviele Partiturenleser sieht man! Und dieses Interesse Ideilit keineswegs auf die sogenannten Gehihleten beschränkt. Ein Illick auf die Zusammen setzung der Bürer in Queens-Hall und besauders im Sattler's Well's Theater, ein Blick in das Volkskonzert im London-Museum, wo Edwin Fischer spielte Ein-ritt 30 Pfennig belehrte eines anderen. Dann triu 30 Pfranig die Qualität der Ordiester ist sehr harb. Man darf due Obertreibung sagen, daß das Orrhester des englischen Rundfunks eines der besten Orchester der Welt

der Präzision, ein Wunder der Spielenergie. Wer kann Elgars Enigma-Variationen so brillant and so zochtvall musivieren?

Van Elgar wurden vier Werke gesnielt, von Bax and Vaughan William je eine Sinfanie. Man sieht: die zeitgenüssische Musik nimmt einen breiten Ramu ein Dus war nicht etwa ein Sanderfall gerade in dieser Wurhe. Die Programme beweisen, daß es Brauch ist-Auch alles Bedeutende aus dem Ausland wird aufgeführt. Die neuere englische Musik ist nach dem Kontinent bin orientiert. Das soll nicht heißen, daß sie kein eigenes Gesicht hätte. Elgars "Falstaff" hat eines ganz eigenen, weltmännischen und zugleich skurillen Humor, Vaughau Williams f-moll Sinfonic ist Aus druck einer sturken gristigen Persönlichkvit, im Stil kühn vorwärtsweisend. Die moderne englische Musik hut nur keinen so ansgeprägt nationalen Charakter wie etwa die deutsche oder italienische. Die Blickrich tong auf den Kontinent entspricht im übrigen der zivilisutorischen Struktur des gausen englischen Musik-Johans, Auch die künstlerischen Ersehittermuzen nach dem Krieg hat England mehr als Zusdamer erleht. Viellricht ist es gerade deshall möglich, daß in ei ausgesprochenen Volkstheater wie Sattler's Well's Moralpointminine (mach Hagarth) and varietelrafter Spitzentunz (sehr gut übrigens) zwanglos nehen einem avantgardistischen Sketsch ("Fassade" von Walton) und einem durchaus modernen biblischen Stück ("Hinb Vanghan Williams) gegelern werden können. In Well's ist eine volkstümliche und zugleich ulern aktive Kunstpllege verwirklicht, die den Besurher aus dem Kontinent aufs stärkste berührt. Die Ballettmeisterin Ninette de Valois kommt von Diughilew her, sie hat Casella und Strawinsky in ihrem Pro gramm. Zwei Tage später worde "Boris" in der Originalfassing als Nachmittags-Vorstelling pespielt.

Ein überwilltigender Kindruck war Oxford, Lebendige Tradition, Strenge ohne Kleinlickert, aristo kratische Rumantik, und dies alles durchdrungen von einer natürlichen, offenen Lebensart, die den Besucher überruscht und beglückt.

Die augemein berzliche Art, mit der man om überall empling, war über das Musikalische hinaus, ein starkes Erlebuis. Wir leruten das wahre England

kennen, en Land mit gräßtem Musikverständnis, mit ener hoben Musikkultur, ein Land von seltmänni other Continuitent, the ensen perade darum so stark berindenskt weil sie sich mit der ungezwangensten Gelassenheit gibt. Hemryk Strubel

## Zeitfragen

#### fber Funkkritlk

Lad dann kam die große Cherraschung: es war Beethovens .. Neunte", was ilu gesendet worde! Aus den tiefen Streidiern geisterte das Motiv des Liedes an die Frende, und der Buriton sang: "O Freunde. nicht diese Tünc!" Es sollte sich im Verlauf der Sendung nuch erweisen, wie sehr der Mann mit seines beweglichen Mahnung recht hatte. Deut was hier mit einem Aufgebot bewährter Solisten, mit großem Chor and dito Ordester in Szene ging, das war seldicht und einfach gesagt: Idamabel. Verselderpte Tempi. unmativierte Abweichungen von der klassischen Auf-fassung aber es geht nicht au, hier im einzelnen alles onfruzeigen, was an dieser Anfführung ver feldt war.

Die Kritiken kamen. Sie waren, alles in allem gemmen, groundigt wohlwollend. Wenn man and von Begristerung uicht viel verspürte, so worde doch mit keinem Wort das hedamerlich niedrige Nivean jener Sendung so gekennzeichnet, wie es in diesem Fulle angebracht gewesen wäre. Frühet hat man selürfer angepacht und das Kind beim Numen genannt. Es ist. als schene man bente davor zurück, un solch einem Institut Kritik zu üben.

Mit solchen Methoden tot man dem Rundfunk wirklich keinen Gefallen. Wenn einfuch alles, was hente über die Welle geht, für gut und sehön befunden wird, so muß die Wachsamkeit in den Sendehipsern erlahmen. Etwas mehr Mannesstolz tendantenthronen dürfte mon auch heute wohl vom Rundfankkritiker erwarten. Die Suche ist es wert, daß man sich ihrer olene Leisetreterei und falsehe Birdsichtunhune anorhme.

(Martin Selt in Deutsche Presse", Zeitschrift des RDP 25 Jahrgang Vr. 45

## Nie wieder Niggermusik!

hmerhalb der Tanzmusik war es der Jazz, der zu Zeit, als der Nationalsozialismus die Führung des Rundfunks übernahm, an weitans erster Stelle stand. Könnte man den Jazz unn als eine naturge-mäße Entwicklung und künstlerische Weiterhildung der deutschen Tauzmusik ausehen, so ware nichts gegen ihn zu sagen. Denn auch Mennett, Pulonnise. Polka simi von anderen Völkern übernnumene Tanzformen, die bei uns ihren Platz gefunden haben, weil sie sich als kiinstlerisch wertvoll erwieser

Ganz unders verhält es sich mit dem Jusz. Wenr dieser Rhythmus alle Melodien, deren er bubhuft wird, krampfhaft in sich bineinzwüngt, so liegt bier eine Vergewaltigung vor, die nuweigerlich zur Verzerrung, zur Perversität führt.

Es folgte zunächst die instrumentale "Entwick lung". Hier mußten klänge gefunden werden, die schäner? nein! markanter? nein! reizsoller? nein! die zunichst vor allem freudsrtig und absonderlich sein umbten. Anch hirrfür gab es hald ein Rerept. Haupthestandteil des urnen Ordiesters: die Saxoalione

An sich ließe sich gegen die Einführung des Sax phone garnichts einweuden. Dieses Instrument, das schon Berlioz in seinen Sinfonien verwendet, kann von gespewichneter Wirkung sein, sufern es nicht. de im Jazz, dazu verdammt ist, sich selbst zu pur diesen. Die Trompete im Jazzordiester muß dasselbe ton, meist wird ihr das Manl verstouft, nicht, weil sie zu lant ist, soudern nu ihre natürliche Klaugfarbe möglichet zu pervertieren. Der Posanne geht es nicht besser. Sie muß meistens heulen wie ein Hund, wenn sie als Jazzinstrament autritt. Violine und Celle sie als gezonstrument autrent. Violine und Geffo spielen eine untergeurdnete Rolle, fast mochte man meinen, sie können noch von Glück sagen. Lud so eraberte sich diese quakende und nüschde, absolut umlentsdie Pseudonusik den Vorrang in fust allen Stätten, we Puterhaltungs and Tunzmusik geleiten

Es ist herelich für uns Musiker, zu erleben, wie der Nationalsazialismus auch bier den Kampf gegen School and verlogene I matur aufmount, diesem Kumpf eine nene, fröhliche und gesaude Valksmusik entstehen, so och and rocht, wie wir sie



von keinem anderen Volk arlernen können, sondern wie sie uns und nuserem Wesen ziemt.

Prof. Paul Graener in "Funk und Bewegung".

#### Wissenschaft - so oder so?

Es ist ja seit jeher bekanntt jeder philosophisten. Absalutist steht gegen haudert Absolutisten, die allesannt die gleichen Ausgrüße erheben wie er selber, fie wird nichten anderes fürgleiden, als die "Jahre", die wissenschaftliche Erkenntnis zu erkennen in dem, was ein wirfschlich ist: als eine Kunktion des Lebens, seiner bestimmenden Untergründe und seiner gesättlichten Besegung im Gewennlassenwechen.

(Ernst Krieck in "Volk im Werden", Heft?)

Minner, the es mit Erots, Gründlichkeit und Liewissen webers with helven win hidre, geierne in die Gefahr, ab "Alberdissen", ab "Meaktimitz" in eine Gefahr, ab "Alberdissen", ab "Meaktimitz" in eine Beinertragen der Verler werden, der Behrs ihrer wissonschaftlichen Arbeit micht gerecht wurde. Es ist wissonschaftlichen Arbeit micht gerecht und die Ponture für Leischlicht des neuen Deutschlach), dalt "mer parteinnliche Kunn um Woserschaft zu allen Zeiten ein Wildergrund in sicht selbet ist". Die im dechalt wildt, weil es mit am Sitmaner falcht die den Ibegriff des "Cradifiche" auf dem Wege über Stant und Perreit walt in diese Beiriele Iraken.

("Die Hilfe", 11. Jahrg., Nr. 21)

## Rusonis Briefe an seine Frau

Die Briefe von Ferruccio Busoni an seine Fran Gerda gehören zu den badentendsten Veröffentlichungen der jüngsten Zeit (Botapfel-Verlag, Erlenbach/Zürich-Leipzig). Sie sind persönliche Dokumente von einem geradezu faszinterenden Reiz. Sie sind von einer Lebeudirkeit der Anschanung, der Auffassung und auch der Kritik, die immer wieder aufs neue fesselt. Ihr jinflorer Aulaß sind die zahllosen Konzertreisen in der alten und neuen Welt, die wechselmlen Eindrücke, die auf den stets wachen und aufunbmebereiten Künstler bereinstürmten. Busoni hat eine Fülrigkeit, das Wesentliche, dus für ihn Wesentliche eines Angenldicks in Worte zu fassen. Ans der mændlichen Vielheit der Eindrücke eutsteht das Bild eines Musikers, der auch in den Jahren des Virtuosentums weit mehr war als ein "Reisender in höchst zerbrechlichen Tonwaren", das Hild eines Geistes, der, tief verbanden mit der gegenwärtigen Welt und mit den großen Städten, in denen er lebte und wirkte, ihre ganze Problematik kannte und manfhörlich nach nenen myolloren Zielsetzungen strebte, das Bild eines Menschen, in dem sich Scharfsinn und Güte, Weitblick über alle Grenzen hinweg und Schusneht "nach Hause", und der Geführtin seines Lebens zu einem senudechar reinen Klaug verbunden. Willi Soluh sugt in sciner Vorrede

Muster einer Vorrede, von innerer Wärme erfällt, ohne Schöurederei, analytisch deutend, aber frei von kleinlicher Philologie: der Aufstieg, von dem die Briefe Zengnis aldegen, wäre nicht richtig gewiirdigt wenn man in ihm mur die Entwicklung vom ugelischaffenden zum eigenschaffenden Künstler seben wollte. In dieser Entwicklung ist der Aufstieg vom geistvollen Anharistiker zum Denker und Künder einer neuen Musik eingeschlossen. Der unfmerksame Leser wird beobachten, fast von Seite zu Seite, wie das Besinnliche, die Der tung des Eindrucks immer mehr bervortritt. Wie jeder Softere Aureig eich upmittelbar in einen ganz persön lieben Gedanken norsetzt woleri es gleicheiltig ist. ole es sieh nar Londoner Architektur, mu den "Dan Quichote" von Strauß oder um ein soehen erschienenes Buch handelt, "Jeh glunbe, ich bin angegriffen", sehreibt Busooi einmal, "das merke ich zu dem wenigen Deuken seit einiger Zeit". Basoni war ein wahrhaft nuiver



1936 Nr. 12

Buson! Im Jahre 1897 (aus den Briefen au seine fra

saler und beleusundere Geist. Er hulte die Ulsteisweil sie einze Algesterleren ist. Er hulte den Mosiker, der nur Musiker ist. "Knum einer ist der "May er ülser die Schlie esitene Wiener Medsterklause, audem ich über ein Hild, ein Buch, eine menschlich Frage sonversieren könnte. Heranichen von Vergleichen um der Psychologie, Aesthetik, Natur, barg nur heimen Verschadule. Mer Vingerast, Felda, plus an eine Merken der der der der der der der der kome. Diese Huiserschliß her unter der bereitste kome. June: Diese Huiserschliß herunders der berneits Lees

vielleicht um meisten an der Gestall, die aus dieses Briefen vor ihn tritt. Eine Universältit, die gant is Gestigen radhe und die aus dem Virnsoen des Jahhanderbeginns, aus dem Komponisten der Kriegseit säldießlich einen Propheten werden ließ, dessen Bedeutung zu seinen Lebzeiten nur wenigen zu erkeumsvergünnt war.

Das Studienwerk für Jeden Lehrer, der seine Schüler rasch und sicher fördern

# Neuer Etüdengang

für Klavier Eine Sammlung progressiv geordneter Etüden vom ersten Anfang bis zur Mittelstufe

hernusgegehen von WIIIy Rehberg Heft I Klementarstofe / Heft II Mittelstofe Ed, Schott Nr. 24342 je M. 180

91 Kinden und Ubmanen von Hehrens, Bernish, Bisk, Burgmiller, Camure, Cerray, Duverson, Gerehammed, Carlin, J.Huse, Homonel, Immediager, Koller, Kullak, Garlin, J.Huse, Homonel, Immediager, Koller, Kullak, Garlin, J.Huse, Homonel, Marchenger, Koller, Kullak, J. Schmidt, M. Schler, G. Garliner, S., van nerker, Udo, K. Schmidt, M. Schler, D. Galler, G. S., urstein und in sewi Helmen ulter for einem Gestellutilishen Ultreright notwendige Kindenansternal und Spreishblomegon um Kin Leiter Schle.

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ

# Lin neuer Chor zum Volkstrauertag!

# Georg Böttcher

Trauer-Kantate
Dem Gedächtnis der Gefallenen

für Mannerchur, Sprecher und Peranne (Lext Böttcher, Schüler, Bertraus, Deml, Weischeler)

Aufführungsdamer: 6 his 7 Minuten Preis: Perior CSI RM J Schemen je 1 45 RM Die ersten Urteile über die Braufführung:

ersten Urteile über die Uraufführungs - eine eineigarige Heldenchraeg - von bergefenden Kindruck - ankung-volle Zustennenstellung - sehr daukbar für Manurerlur - von

Feelangen Sie blite Anzichtzzendung!

Henry Litoiff's Verlag / Braunschweig

# Chöre

## für Feiern des Volkes

Dus idente, zeitverbundene Liedgat sawohl für Aufführungen durch kleinste Vereinschöre, als auch für Mussenanfführungen.

(Begleibung: Klavier oder Blas-bers, Streichorchester)

Joseph Haas: Dentsches Lied "Dentsches Lied, du sollst es kündere "Bie arbin entschelte und sollgebunte krätig Hymne. Har best und Massen kore hei Vermataltungen von Sängelninden in besonder ein Mahr gewegen der Sungelninden Zeitmert.

 Der deutschen Arbeit Feiertag "Laßt einen Tag die Arbeit rahn" (A. Sergelf

[A. Sergel]

... vinc Hymne, die wert ist, au jedem kindtigen 1 Mai uns den Krisben aller dratte ben Menschen zu erklangen. Die Weise, die Hans auf die schomen, gelandescodlen Strophen von A. Sergel geschaffen hat, att von einer gerüchen überraschenden Volkansältigkeit.

 Befreiungslied der Deutschen "Brider, auft die Writ zu befreien" (Gestle)

(Gnetho)

... hinterließ durch die aus zeitgemossischem
Empfinden gestaltete Melodik, in seiner Warkung durch das Duiston hräftig gesteigert,
eines meddaltigen Eigleus k.

(Nom Platz Landeszeitung)

Zwerkdtenliche Preise für Mussensullührungen Verlangen Sie Angehol und Ansichtsmoternal

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

Neu. Enibertung

# S. F. Handel

## Gonate

für Flote und Beneralbaft brausegeben von 2B. Sinnenthal BA 928. Darithr mit Simme Mr. 1.40 Die Archfentlichung biefer neu enbeckten Kleine-Genale (Erflauffstrum) auf den Kleine-Genale (Erflauffstrum) auf den Kremben Schnelffer Kunft willtommen fein Begategt für definmen für Jösle (Dee, Ghisqu mb Zusschere Chambe)

## Gonate

für Oboc, Geige und Generalbasi herausgegeben von 28 Hinnenthat BA 929, Partitur mit Stimme Wit. 190

Auch diefe bieher unbefannte Triofonate ift ein Wert echt Händelscher Kunft. Die Aufführung in filigerechter Befehung bei ber "Kammermufit" ber Kafleter Mufttage 1935 war ein großer Erfolg.

3m Barenreiter . Berlag zu Raffel . Bilhelmehohe

Did die verliede auftereisele Sorge, die Jagun werken stehe der Wenks (vollig ferm, Ferlende im wenkent stehe der Leiturer Almoktage der Hilberjagend besteuer dem Iner stand das Benulige Jalagend besteuer dem Iner stand das Benulige Jalagen im eigene Verschlopfung neben dem Artistration augen auf eigene Verschlopfung neben dem Artistration das der Verschlopfung der Schaffen der Verschlopfung das Verschlopfung der Verschlopfung der Verschlopfung das verschlopfung der Verschlopfung der Verschlopfung land der Annet Verzeissellen. Die polit in diesen das der Verschlopfung der Ver

gegen das vorliegende musikalische Werk abgrenzt.

idern die Tatsache, daß sie sich überhaupt damit be-

Der Vorwurf, der vielfach der hentigen Jugend gemacht wird, sie mache sich von aller Tradition frei mußte natürlich im musikalischen Bezirk, wenn er zuträfe, die empfindlichsten Folgen haben. Nun haben naucherlei Vorgange und zahlreiche Außernngen ihrer Führer diese Jugend weitgehend von dem Odium entlasten konnen, dali all ihre stürmische Revolutionsfreude notwendig eine Liquidierung alles Cherkoun nen bedeuten mußte. Wir wissen dies von Maßnahmen auf schulischem and rein politischem Gebiet. Hier, no es um konkrete Wandlungen ging, mußte die Entscheidang über die geschichtlichen Werte und Wertlorgkeiten rusch fallen. Langsamer über lassen sich die rechten Beziehungen zu den eigentlich musischen Betätigungsfeldern finden. Dies mußte nuse sichtbarer werden, je mehr diese Jugend dazu angehalten worde sich politisch in völlig neuen Verhältnissen zurechtzu finden. Die neuen Ideale dieser Zeit wurden nicht in den stillen Kammern erträumt, sondern au Ransch von Fahuen und Trommeln über alle Straffen getragen "Musisch" waren diese Aufmärsche gewiß nicht wenn sie schou die Alten eine lange Zeit bindurch von den Kunststätten in die Gemeinsamkeit der großen Märsche hinauszogen: wieviel mehr mußte dieser schallende Klang Widerhall bei der Jugend linden?! Weum irgendwo eine Bracke ins Reich der musischen Schöpfung sich spannte, dann mußte es notwendig ein Marschlied werden

emeinschaftsmusizieren vorbei, das in den Zeiten der frühen und auch der Nachkriegsjugendbewegnug alte vikalische Formen des Madrigals und des Kauonalte Volkslieder mit dem limbre eines neuen Stilbelegte. Erst recht freilich schien die Frende au eigen willigen Experiment oder an der Interpretation des ilteren und neueren musikalischen Schaffens geschwunden zu sein. Die Verodung der Konzertsäle, die zu einem Teil freilich die Entwicklung von Rundfunk und Schallplatte bewirkt hatte, erschütterte die Jugend tidu. Sie war allerdings zu keiner Zeit Trüger einer musikalischen Tradition: dies Recht nahmen stets die altivierten Schichten des reifen Bürgertums für sich in Anspruch. Aber dennoch hatte sie, rezeptiv und produktiv, erheblichen Anteil am musikalischen Ausdruck thre Volkes. Nicht "die" Jugend, sondern jeuer Teil aus ihr. der sich ansübend oder hörend den Gaen verpflichtet fühlte, die ihm die Vatur mitgegeben batte. Vielleicht war es immer eine Minderheit; ab sie war da und entsprach der natürlichen Verteilung der Anlagen. Es war anch selbstverständlich, daß die Schar der "Cenießenden" immer größer war als die der Gehenden. Aher je stärker sie wuchs, desto gewich tiger war das ganze Volk an Sinn und Sein der Musik beteiligt.

Wenn also hente Befürchtungen auftzuchen aud von maßgebenden Männern vorgetragen werden die beutige Musikerzichung einer besonders heftipen Gleichgültigkeit oder gar einer ausgesprochenet Abneigung unter der Jugend zu begegnen hätte, sine diese Betrachtungen erst einmal an den naturlichen Grenzen musikalischer Pädagogik und dann an der besonderen Voraussetzungn dieser am und um gewählten Zeit zu überprüfen. Und hier wird sich feststeller assen, daß sloch allmählich sich die Wege wieder an deuten, die die gegenwärtige Krise der Musikerziehung nden könnten. Wir mochten annehmen, daß bier die Musiktage der Hitler-Ingend nur ein Ausschnitt ans einer allgemein wieder sichtbar werdenden Him-wendung zur Musik sind. Diese Tage galten natürlich prerst dem Stolz auf die eigene Schöpfung und vielleicht auch der Hoffnung, daß es den jungen Komponisten, die aus der Organisation bervorgeben vergamit sein möchte, so etwa · wie einen eigenen mu skulischen "Stil" zu finden. Und ein Erfolg wure ja nicht einfach ein Erfolg dieser musizierenden Kreisondern eine Prestige Bereicherung der pulitischen Urganisation; denn auch diese Musikgruppen sind Hitler-Jugend temppen, und als solche verburgen sie sich für die mannigfaltigen Ausstrahlungen der Deganisation lu Zukunlı wird die Musik, der sich die Hitler-Jugend widmet, eben die Musik sein, an der man die Linstellung der Jugend überhaupt zu ihr erkennt. Je - and hier erantern wir ans cines Wortes you Professor Ranbe .. zur Musik gehört die Einsan keit". Dies kunn natürlich nicht heißen, daß alle, die heute innerhalb der Hitler-Jugend besondere musika lische Veigungen entwickeln, zwangsläufig sich aus den vielerlei Auforderungen der Organisation beurlauben können. Aber dennoch wird ein Angleich stattfinden unssen, ein Ausgleich, in dem Mutie und Dienst sich die Wage halten, in dem die schöpferische Einsamkeit des jungen Schaffenden ebenso gewährleistet ist wie Offender wind beart die Maglitaksiene für diese matterprechte Volleigeben met den aufwirdellen An Jaren schon gegeben, dem in diesen Organisationes weben siehen gestellt, dem in diesen Organisationes weben dem Jaren bereits kling und Gewicht in Vortrag den brast bereits kling und Gewicht in Vortrag mattern werde Menter durk wenger in die Emisse keit erstern, mit diene Zweifel werden auch die keit erstern, mit diene Zweifel werden auch auf Zeit zur kunden geleicht zu der Verstellende auf Zeit zur kunden geleicht zu der Ausprach auf Zeit zur kunden geleicht auch dem Zweifel auf Zeit zur kunden geleicht zu der Ausprach der Zeit zu der Ausprach dem Zeit zu dem Zeit zu der Ausprach dem Zeit zu dem Zeit zu dem Zeit zu dem Zeit dem Zeit dem Zeit zu dem Zeit dem Zei

Derüher hinnes hat er nicht nur Geltung für der Werlenden und engemen Richte ud Entwickeltele, sondern dertüch lität sich die Erkentnis registrieme, daß die Admung vor dem reichen Statz deutscher unstädlicher Werke nater der Jugend im Werken to Die pilt der Hönnen, daß die jungen Generation die Verge, die sie hefolige, die der Muse innerwis die Verge, die sie hefolige, die der Muse innerwis under eigenen Steffe zu ihren und der Volktaerjenen Matten voll in sich aufzunehmen. Er wiel die Steffende die Jugend dien Zeitlang vom musikalische Werk in treunen dehelte ist ettgallig gekalischen Werk in treunen dehelte ist ettgallig ge-

dern um viel Wichtigeres, nämlich die einzige wirklich

debendice" Tradition, die von der Musikübung des 18.

Julythunderts in unsere um die alte Musik so ernst be-

## Das "Phonola" des 18. Jahrhunderts

o Carl Dittman

nterlnahme am gemeinsamen Erziehungswerk

Wir blicken in die Werkstatt eines Walzenstechers.
Der Meister selbst ist damit beschäfzigt, nach den Berechaungen auf einem vor ihm liegenden Blatte die
Welle fier ein meister bestenen.

werk zu stechen, von dem ein Teil des Frakturmerhanismus siehthan ist. Der Geselle setzt eine kleiners Drehorgel, "Scrinette umen: seine Rechte halt die einem "Cadran" drehbar hurbel Der Deckel mit auten Mehtem Verzeichnis der Spielstücke ist aufgeklappt. Der Gewälberaum der Werkstatt zeigt außer eine a abreak, in tick machanitishen throat in der Fensternische eine große Ulötennhr. un der gegenüberliegenden Rand einen mechanischer Flötensnieler, dessen Trakturuerh im Sackel auxedeutet ist, and vor allem -- darant kommt es uns au - cin Combalo mit einem Vorsatzinstrument, dessen Wirkungs weise aus der Gravitre mit aller Doutliebbeit hervorscht. Es handelt sich um ein großes, auf zwei Böcken ruhendes und mit einer Kurbel betätigtes Walzenwerk. demon Tealtur mittely senkrechter Stabchen die Tasten des Cembalos niederdrückt.

So lieberlieb prinsite uns dieser Mechanismus ernbeint, dürfte er doch bei sorgfälliger Konstruktion die dufgabe des mechanischen Combatopiels reutouer ze-list haben als unser Plonolo die omechanischen Kloniverpiels: es sei nur darau erinnert, daß die Problem der Dynamik und der Potalsitzung für das Cembalo und der und und gemeinen nicht bestanden.

Leider ist meines Wissens kein einziges Exemplar dieses, Cembalo-Phonola" erhalten geblieben. Das ist names bedauerlicher, als es sich dabei nicht nur um ein interevantes Kurionam handeln wurde, son-

Phonoia aus P. Engrammelle



übung des 18. Jahrhunderts auf eine völlig neue Basis stellen. Den leider noch recht seltenen den ken den Cembalisten wien diere wichtigen Quellen ver raten: Das kleine Werk des Augustinerpaters Engra melle: "La Tonotechnie, ou L'Art de Noter les cylindres es tout ce qui est susceptible de Notage dans les Instruments de Concerts Méchaniques", Paris 1775. macht den glücklichen Versuch, die haffnungslose I n. rollständigkeit der gewöhnlichen botation durch eine "tonotechnische" Notation zu ergänzen; dabei kommen michtige Angaben über die Rhythmik und Artikulation seiner Zeit zur Sorarbe. Auf ihm lußt Dam Bedus de Celles im 4 Teil seines "L'Art du Furteur d'Orgues", Paris 1776: das I. Kupitel dieses Bandes brings neben zielen mathematisch genau interpretierten Verzierungen die vollständig durchgeführte tonotecknische Darstellung einer Romanze von Cl. Balbastre, Wir glauhen nicht zu übertreiben mit der Rehauntung daß ohne Kenntnie dieser Quellen eine wohlhenriendere Wiedergabe nicht auf der tranzörischen Musik des 13. Jahrhunderts, sondern auch der Werke Bachs söllig undenkhar ist.

## Vor 25 Jahren

#### Reger op. 113

An dem 2. "Böhmen" Abend hat der ne. a madiai. nische Ehrendoktor Max Reger mit der Vorführung seines d-moll Klasierquartetts on 113 der engeren Ge meinde und dem größeren Publikum wieder ein Stück Geschmick und Leteil negamputieren dürfen, ohne dull gegen seine nachgerade immer zweckloser werdenden kontrapunktisch-chirurgischen Eingriffe von den Fachgelehrten in genügend energischer Weise protestiert worden ist

(Leipziger Bericht von A. Smolian)

#### Volksmusik aus Sibirien Januar 1911

Das Karl-Schultze-Theater in Hamburg hat son der Polizei die Erlaubnis erhalten, daß das Ensemble der Oper in Tiflis die eibirinken Verbrecherlieder aufführt. Es ist recht begreiflich, daß die Behörden in Moskou and Petersburg dort thre Conchmissions serweigerten, um darch den Anblick der trautigen Cestalton hoine kebitterung gegen die Regierung hervorzurufen. Warum aber die Polizei in Berlin ein ähnliches Verbot erließ, das ist unverständlich.

Eine elementare Gewalt kommt in diesen Liedern zum Ausdruck, Sie bieten etwas Venes und Ersprungliches, das den Schmerzen und Qualen der Straffinge entquellen ist. Der Rhythmus ist von seltener Kraft und Eindruckefühigheit und wird unternützt durch die Begleitung der Ketten, die ein ganzes Orchester

zu ersetzen scheinen. Das Leitmotis mird von den weiblichen Gefangenen auf papierüberzogenen Kammen geblasen, und fast ohne Watte ethebt sich der Gerang zum Himmel. (Sonderbar! Die Red.)

(Neue Musitzeitung)

## Der Kinematograph im Opernhaus

Die Vouinszenierung der "Zauberflote" im Berliner Operahaus bringt auch eine technische I berraschung. Wie uir hören, soll dabei zum ersten Mele der Kinematograph in den Dienst eines ernsten Buhnenkunstworks treten. L. soll numbeh die Darstellung eines Wasterfalls durch Projektion kinematographischer \aturaufaahmen auf einen transparenten Prospekt erfolgen. Das Transparent besitzt die in der Projekmetechnik noch nicht gehannte Höhe von 8 bis 10 Metern, zu beiden Seiten wird es durch knubierte Feligrappen begrenzt

Die Wassersturz-Infnahmen nurden eigens für dieten Zuesh in der Schwetz und in Tirol in einer Lilmlange von etwa 300 Metern anzefertigt. Er sind etua 15000 Linzelaufnahmen notig generen Da hier ton in einer Sekunde dem Publikum etwa 16 Bilder gezeigt werden, so utrd der Kinematogroph seine neueste Film-"Rolle" im Opernhause etwa 950 Sekunden oder rund eine Vierrelstunde lang spielen.



Schlafmittel von ciusti

laspieler geigt ceinen Herrn in Schlat Minister aus dem Hausbuch der Veroneser Femilie Gerutti «Taculnum senitatis in medicinae»

#### Das Fest den 30000

Die Beauftragten des Deutschen Süngerhundes haben soehen mit der Stadtverwaltung Breilan die letzten Vorverbandlungen zur Durchführung des 12. Deutschen Sängerhundesfestes im Juli 1937 abge-rhlosen. Man rechnet mit einer Beteiligung von rund 30000 Staten. 30 000 Sängern.

Adolf Hitler hat dem finnischen Komponisten Jean Sibelin in Helsingfors enlassion seines 70. Geburtateges in America. nung der hoben Sedeutung einer Werke die Goethe-Medaille

Wassenschaft und Kunst verlieben. Der Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volkebilden bat dem Komponisten Heinrich Kaminaki in Ried, Oberbayers auf Vorschlag der Akademie der Künete in Berlin einen Ehre sold son idhe ich RM 2000 runichet auf fant Jahre bewilligt

## M. P. HELLER Werke und Bearbeitungen

Eine breude für Lehrer und Schüler" Sonatinen-Album I, II . je 2.25 M.

Lehrgang für junge Klavlerspieler

Kurzgefahl, schnellfärdernd Teit I I 25 M Teil II I 27 M, Kph. 24f M

Richard Birnbach, Berlin SW, 68

Drei neue Arno Holz - Lucler von

Profen Sie bette telber

## Georg Stolzenberg

"Ober den Sternen" / "Du gingst ' / "Winter" für metelere Summe mit Kinvierliegleitung

Perlangen Wie Aneithteendung!

Henry Litolff's Verlag / Braunschweis

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf das "Neue Musikhlatt"



Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



Soeben erschienen:

## **Lothar Windsperger** Ausgewählte Lieder

for eine Singstimme and Klawier Hohe Stimme Ed Schott Nr. 2526 / Mittlere

(tiefe) Stimme Ed. Schott Nr. 2523 is M. 3 .-Inhait: Unter Feinden (Nietziche) ! Winternecht (Lenzu) / Der Tod (Hölderlin) / Primule veris (Lenau) Schnsucht (Schüler) / Wenn schlanke Liften (Keller) | Bitte (Lenau) / Des letzte Ziel (H. Lorm) : Ewig jung ist nur die Sonne (C. P. Meyer) / ferner Funf Volkelieder eus Fremder Sanes

Windsperger steht in einer Reibe mit den größten schöpferischen Musikern unserer Zeit. Es hat lenge gedauert, his diese Erkenntnis sich durchsetzen konnte Besonders Wertvolles und ihm Eigentömliches het er auf dem Gebiet des Liedes gescheffen; einiges von seinem Berten ist in dieser Semmlung vereinigt. Konzertianger und -Sangerinnen und alle, die eich für neue Liedk interessieren, werden überrescht sein, welche unch unbekennten Schönheiten sie hier erwarten. Die Förderung dieser kerndeutrchen Musik darf deshalb zagteich als eine besonders dankhere Aufgabe bezeichnet werden

B. Schott's Sohne / Mains

## **EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe**

Die zeltgemäße, biffige Ausgabe 40 Pfg.

Die, große umlassende Munkteammlung bringt in über 9610 Nummern die Werke von Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Händel, Haydn, Liszt, Mozart, Schabert Schumann, Verdt, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Ausgaben, die den teuersten in nichts nachtschen, Das System der Einzel-Ausgalie gestattet sparsame Anschaffung und Verwertung, Deshulb wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe brute - besonders im Musik unterricht - mehr denn je bevorzugt.

Ausführlicher Kalalog durch jede Musikalinnhendlung oder durch den Verlag B. Behotz's Bokne, Maine

## Junge Komponisten:

# Willy Burkhard

Willy Burkhard gehört mit Albert Moesdringer med Courad Beck zu den meist aufgeführten jüngeren Schweizerkomponisten. Seine Orgelwerke, das "Te deum" für zweistimmigen gemischten Chor. Trompete. Posanne. Panke und Orgel, die Kuntute "Herbst" für Soprau, Violine, Cello and Klavier, die Fantusie für Streichorchester haben in der deutschen Schweiz eine Verkreitung erleht wie nur wenige zeitgenössische Werke, und in den letzten 10 Jahren ist fast an jedem schweizerischen Tonkunstlerfest eines seiner Werke anfgeführt worden.

Willy Burkhard, am 17. April 1900 in Lenbringen über dem Bielersee gehoren, studierte nach Absolvierung eines bernischen Lehrerseminars in Leipzig bei Karg-Elert and Teichmüller (1920 21), in München bei Courvoisier (1921 21). Nach Aleschluß seiner Studien durch einen kurzen Aufenthalt in Paris, der mehr informatorischen Charakter hatte, begann er ie Wirksamkeit in Bern als Lehrer für Klavierspiel and Theorie (seit 1928 and) am Konservatorium) Die Übernahme der Leitung verschiedener Chöre und eines Laienorchesters bedeutete für ihn eine Erweitering der musikpädagogischen Tätigkeit. Auch als diese Tätigkeit änßeren Verhältnissen zufolge immer exigeren Umfang annahm und Burkhaul sich die Zeit zum Schaffen immer mehr abtratzen mußte, betrachtete er sie nicht nur als Zwang und hartes Müssen, sondern als wesentlichen Teil seiner Lebensarbeit. Dieser B lasting war alterdings seine Gesundheit nicht gewachsen. Eine schwere Krankheit riß ihn für ein Jahr aus seiner Arbeit beraus. Hente erscheint es als ein Wundes dell or minder in volter Schaffunderste wiele

Burkhard hat seinen persünlichen Stil sebon in der von ihm als op. I bezeichneten Klavierfantasie gefunden, die in Leipzig entstanden ist. Er hat ihn nicht erst in vielen Wandlungen suchen müssen. Die Kompositionslehrer haben ihn kaum beeinflufit. Die Entwicklung ist gekennzeichnet durch ein konsequent handwerkliches Arheiten. Die reiche Harmonik, die gelöste Polyphonie, die gesättigte Klanglichkeit, wachsende Prügnanz und immer größere Einfachheit des thematischen Materials sind Resultate dieses Streheus, das auch kunstlerischen Niederschlag gefunden hat. So etwa in den Chordnetten für Männer- und Gemischten Chor, in den 21 Sätzen zu Haßlerschen Choralmelodien und am eindrücklichsten in der 1931 voll endeten "Musikalischen Chung" für Chor und Orgel.

Im Gesamtwerk heben sich drei Gruppen deutlich alı. Orgelwerke und geistliche Chorwerke bilden das Fundament von Burkhards Musizieren, Wer sein "Te deum", seine Chorsnite "Neue Kraft", oder die Orgel variationen über den Choral "Ans tiefer Not" offenen Sinnes gehört hat, wird erlebt haben, daß es sich bier nicht nur um eine Wiederbelebung alter polyphoner Farmen und Formeln in einer kühnen nenen Surache handelt, sundern daß man mit elementarer Gewalt einem Wiederaufbrechen religiösen Geistes gepackt wird, wie er die ganze mittelalterliche Kunstmsülning beherrscht hat

Zur zweiten Gruppe müchte ich das Liedschaffen owie einige Chorwerke rechnen, die den Charakter einer persönlichen Lyrik tragen. Es sind das die fei nen Gehilde, die von Dichtungen Rilkes, Margensterns. Dehmels n. a. inspiriert, feinste Nervenempfindangen des modernen Menschen wiedergeben und das seelische Zwielicht, das augemein zurte Naturgefühl nuserer von der Natur so weit entfernten Zeit spiegeln. Auch hier sucht Burkhard mit Vorliebe durch zyklische Gestaltung über dem Individuellen die großen Zusammenhänge.

Einige spielerisch homorvolle Werke bilden eine Gruppe für sich. Diese Seite Burkhards hat sich zu erst an den "Galgenliedern" Morgensterns entzündet (Chorduette). Ein leider immer noch unaufgefahrter "Tyll Henspiegel" für Männerdtor und Orchester führt diese Art weiter, die auch in instrumentalen Werken zu finden ist.

Die Symphonie, das Streichmarteit und, wenn auch in anderer Art, die Streicherfantasie, strehen eine Synthese der erwähnten 3 Elemente an. Eine



Natur, deren Pole so weit auseinanderliegen, muß um eine solche Zusammenfassung schwerer kämpfen als eine enger begrenzte. Dafür muß das Ergebnis der Anseinanderset iznug, wenn sie mit so großer leidenschaftlicher Kraft geführt wird. umfassende Bedeu-

#### Opernhaus mit Bridgeräumen

Operahums mit Beldgerdaumen. Eine melswordige von ein gist die Oper von Chreste einzelsteit. Die Intendanter glaube endlich den Grend bir die einzelsteit. Die Intendanter glaube endlich den Grend bir die Amerikante und der Schauber der Sch

# Alte Klavier-Musik

herausgegeben von Kurt Herrmann

(zum großen Teil auch für Cembalo, Spinett, Clavichord verwendbar)

#### "Der erste Bach"

Neme Folge Eine Reihe von 26 Original-Klavierstücken an-Werken von Joh. Seh. Barh uls Fortsetzung von Haus Hubers in 42. Auflage ersehienener Samm-. Bur. 2 -hing "Der erste Bach"

#### Klaviermusik des 17. n. 18. Jahrhunderts

A Herre et Rus, 2 Fer. e von; Ph. 1; und W. 1; Barth, Byrd, Chambounders, toperin, d'Anolebest, Dandren, Dagma, Itsphle, J. K. E. Ferrer, Lieb ger, Gildson, K.R., Lemma, Krissenger, Kris-tower, Kalma, L. E. Byrn, H. H., Merporg, Martin, Matthe-na, Martin, Park Bell, Paradov, P. Sagami, Perudeka, M. Martin, Martin, Park Bell, Prandov, P. Sagami, Perudeka, M. Martin, Martin, Ramana, Routter J. Ar., Richter, Strafath, School, J. Farle, Ramana, Routter J. Ar., Richter, Strafath,

## Porpora, Purcell, Ramman, Routier J. Ac., Richter, Starlatti, Schriel, Telemann. Eine Fundgruhe entrackender Kostburkeiten, auch f. a Sporett-und Cembiocoupler, greagnet. "Der gerade Weg"

Ein Lehrgang für Klavier bis zur Mittelstufe Bit I ziemlich leicht. Bid. II leicht bes mittel, Bid. III mittel je Ritt 2 

#### "Lehrmeister und Schüler Joh. Seb. Bachs"

Originalkompositionen für Klav., 2 Bde. je Rm. 2 -Bund I Lehrmeister : Stücke von Froberger, Reinken, Buxtelinde, Fischer, Pachelhel, Kuhman, Böhm, Frescobaldi, Nivers, Fr. Conperin, Diru-purt, Grigny, Clerombault, Gaspord, Le Roux Band 11 (Schüler): Wills, Fr. Buch, Ph. Em., Buch, Joh. Chr. Fr. Buch, Krebs, Nichelmann,

Agricola, Goldberg, Müthel, Kirnberger

#### "Die ersten Klassiker"

Originalkompositionen für Kluv., 3 Bdc. je Rm. 2.-Band I Händel-Huydn

Band II Mozart-Beethoven Band III Schubert-Schumann-Mendelssohn Kuit Heirmann hat außerdem berausgegeben mit Robeit

"Internationale moderne

## Klaviermusik"

Fin Wegneiser gehoftet Rm 3 -, gehunden Rm 420 mil-ullem, als Nachtrag zu diesem Wegneiser: "Die Klavierumsik der letzten Jahre"

#### Sueben erselvienen: "Der unbekannte Beethoven"

Valisched Arnationen, essenada for Mavier alleia vendfentis la und bezechnet.

Bid Ustribs varierte Divanos Op. 98 for 150 - B UHHI Zebn varierte Themen Op. 66 BH ie Rus 150 Ansa lassenshaigen abirch jede M sakshenhandanig sewie vom Verlag

GEBRÜDER HUG, Leipzig und Zürich

#### Frühlingskantate "Grüß Gott, du schöner Maie" .... Armin Knab

(nach aften Volksliedern) für Jugendchor, Einzelstimmen

Sprecher, Blockflöte und Geige Partitur Ed. Nr. 2444 . M. 2.-Sing- and Spielpartitor , M. - .80 Chorstimme, . . . M. - .30

Dieses reizvolle Werk schrieb Armin knab für eine Jugend, der das Folkslied der deutschen Vergangenheit Grundlage einer neuen Husikgesinnung urde. Die aufführungstechnischen Inforderungen können von welem, auch dem allerkleinsten, werend-

lichen Sing- u. Spielkreis begaens bewültigt werden, B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

## La Rassegna Musicale

Kritisch-historische Zweimonatsschrift

herangegelien von Guido M. Gatti

Jahresabonnement 40 Lire

9 via Lucio Bazzani Turin (Italien)

# Musiker-Biographien

John Band in sich abgeschlussen: alle Bunde ter-stnigen web zu einer groffmligen Musikhebiedhel.?

Die Bande sind sehr gut erhalten, weisen enr geringfügige Einbandheschödigungen auf. Keine zuglesanen kazumdare.

Buch von H. I. Moser, orbunden, verlagsneu RM, 850 

Wir liefern jeden Band in bequemen Monatsraten 

Versandbuchhandlung für Kultur und Geistesleben Berlin-Schöneberg I, Hauptstraße 38

Sochen erschien:

# Friedrich de la Motte Fouqué

Sechs deutsche Tänze für Klavier zu + Händen, on, 33. . . . M. 2.50 Früher erschien:

op. 5. Trio für Klavier, Violine und Violoncell . . . . . M. 6-50 op. 32. H. Symphonic B-dur. Preis nach Vereinbarung

Verlag für musikalische Kultur u. Wissenschaft Wolfenbüttel

# NEUPERT

Cembali / Spinette / Klavichorde Jurch

J. C. NEUPERT die führenden Werkstätten für historische

Testanius temperature Bamberg / Nüruberg / München

Das nene, abeudfüllende Oratorium - 1 "eln Stück von star-ker künstlerischer Qualität and Schönhelt...

## Wilhelm Maler Der ewige Strom

Oratorium für Soli, gemischten Chor und gro ses Orchester. Worte von Stefan Andr s. Klavier-Auszug M. 8,- / Chors'imme (als Singpartitur) M. 1.20/ Text M. -.50 / Orchestermaterial leibweise

Nach der Reichssendung in der Reibe. Zeitenbesische Musik- im Autori 1935 erfolgte nunmehr die mit umro drofferer Spannung erwartete Ursullibrand des Werkes in Essen unter Johannes Schüler, Nebenstehend einige Urteile.

Die hier unmöglich zu schildernde Fülle der Fantasie verbindel sich mit einer formolen Gestaltungskraft und gestigen Züselung, einer Konzentration von Gebalt und Gestalt, die der musischen Substanz kräftigste Wirksamkeit sichert . . Maler heberseht houte die Ansdrucksmittel des Charaches sad Instrumentalen wie nur wenige seiner Generation. . (Dortmunder Zeitung) Wir erblichen des Positive dieses Werkes enr allem in

der Konzessionslosiekeit seiner Grundholtune. Man snart, im textlichen wir im musikalischen Ausdruck, daß es an den Maßstüben der troßen Dichter ausserichtet warden ist. Auch mi Volksfilmliches anklingt und wa songhalte Elemente verwandt werden, gleitet Maler nie in die leere Geste und in den billigen Ellekt ab. Nicht minder wichtig aber erscheint es uns, daß das Work ohne je des Allgemeine wegen eines Zeitbetonten und damit Begrenzteren aufzugeben, in seinen Gehalten wie in deren Ausdruck im besten Sinne heutig ist." (Deutsche Allgemeine Zeitung, Oboussier)

Ansichtsmaterial

. . eine eindrucksstarke, künstlerisch durchschschla auf Wansch! Uraufführung." (Westfalische Landeszeitung, Dr. B.)

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Alte Klaviermusik in proktischer

Cort Phill. Em. Barch (1971-1970).

Seeds Seaders for outers: Virtuals share a season of the season for outers. Virtuals share a season for outers. Virtuals share a season for outers. Virtuals share a season of the season for outers. Virtuals should be a season of the season of the

hade under Origil, International was Problem 1988, 1999 (Septime 1988), 1990 (Septime 1988),

2 Ridde (42 Solott No. 1973) to 28 January Hayles (17) Strong Hayles (

Klayler zu 4 Händen Franz Schubert (1797 1828) Lindler für Klavier zu vier Hi II von Johannes Brahms Aband Schubertschen Lindlere beri

mir Nehabert (1971–1871)

dadler Bir Klavler zu vier Rinden, nebet
1 von dehanne Birdse koffinden (1984–1874)

von dehanne Birdse koffindig gesche von dehanne Birdse koffindig gesche von dehanne Birdse (berungegeb von den Birdse). Birdse (1984–1984)

Ne. 1286 7 (1984–1984)

2 Kinviege zn 4 Händen J. Chr. Bach (1735 - 1782), Seaste G dur ISI, Hudady Hd. Schutt Nr. 2445 . M. 150

KOHAN-A. Linch (1715) 1783).

B. Crestric Adar for Sada-Cresivathalian many Kortine Adar for Sada-Cresivathalian many Kortine Association (Sadar Cresivathalian many Kortine Association (Sadar Cresivathalian Management (Sadar Cresivatha))). succide and Kontraballi, je M. Jall.

Nr. I. Diarr, Nr. 2. Gdar, Nr. 3. I. Sabir Risierto, candl hir Cambio (Klavier) and
siter-Assempt, J. B. Sabir Risiert-Assempt, J. B. Sabir Ris-

SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Neue Chorwerke zum Lob der Arbeit

An I. Stelle preisgekrönt bei dem von der DAF ausgeschriebenen Wett-

## "Das Oratorium der Arbeit"

für Sonran- uml Bariton-Solo, Männer-, Frauen-, gemischten- und Kinderdior und Orchester von Georg Bötteher-Jena

Der Komponist hat aus den besten Dichtungen unserer Zeit den Text zusammengestellt. Das Oratorium schildert den Ablauf eines Arbeitstages. Der erste Teil handelt vom "Arbeitsmorgen". Der zweite Teil Banernland- führt zu einer stärkeren Bindung mit der Natur. Dieser Teil ist reich an geschlossenen Männerchorsätzen. In den Arbeitsrhythums wird auch die Schmiede des Dorfes einbezogen. Der Ausklang liegt in dem Mittagsgebet der Kinder. Der dritte Teil bringt das Verklingen des Tages und einen kurzen Auftakt zur Feier des 1. Mai.

Anslatt des großen Orchesters kann auch kleine Besetzung treten. Aufführungsdauer: 11/, Stunde.

## "Das Lied der Arbeit"

für gemischten Chor uml Orchester v. Fritz Koschinsky, op. 22

Das hymnisch gestaltete Werk eignet sich nicht nur für alle Veranstaltungen zum 1. Mai, auch zu Einweihungs- und Werk-Feiern ist es ausgezeichnet am Platze. Der klingende Chorsatz, der nur von mittlerer Schwierigkeit ist, wird durch großes oder kleines Orchester (2 Trompeten, 1 Posanne, Schlugzeng, Streichquintett) gestötzt. Aufführungsdauer: 18 Minuten.

Beide Werke sind Ende Dezember lieferbar.

Kistner & Siegel / Leipzig C l

## Kammerkonzert bei Friedrich dem Großen

Man weiß, daß der alte Fritz, wenn er in Potsdan oder Berlin weilte, taglich gegen theud mit seines Kammermusikeen in Hanskonzerten emige Stilele ant der Flöte blies. Diese Kammerkenzerte aurden stets abue Zuhörer abgehalten und es um eine besondere Gunst, wenn der Känig gestattete, daß einer seiner Freunde den Konzerten beiwohnen und zuhüren durite, Wenig bekannt aber ist, daß Johann Friedrich Reinhardt wührend seiner Teitiskeit als Halmasikus in Berlin eine General-Erlauhuis hatte, die Kammer konzerte zu besuchen. In seinem "Musikalischen Kunst magazin" schreibt et selbst darüber: "Da ich im Juhre 1775 zu meiner izigen Stelle bernfen wurde, und neige ersten Compositionen in Patadon unter den Jugen des Königs misarbeiten ninßte, und zenähalich und Talel zum König bestellt wurde, um ich ihn sehon die Flöte blusen fund, und wo er sich oft bis zur Stande seines Concerts mit mir über Musik und Composition ülerhaupt, und auch über die Arbeit, die i ihm brackte, unterhielt, gab mir der König mündlich die Erlaubais, seinem Kammerkonzert, das ohne Zuhörer gehalten wurde, als Zuhörer mit beinohnen zu dürfme

Der König war gescohnt, vier bis fünfmal täglich die Flüte zu hinsen. Gleich unch dem Anlstehen wm es das Erste, daß er nach der Flöte geiff; Nach dem Vartrage der Cabinetrathe, übte er wieder die Flote: glrich nach Tafel wieder und gegen Abend pflegte ei die sedis Concerte, uder in den letzten zehn his fünf zehn Jahren, die 3 bis 4 Concerte, die er den Abend mit seinen Cammonnusikura blasen wullte, varher zu üben, sodaß diese aft lange im Vorzimmer warteten, and the die sehweren Stellen, die sie ihn accompag nieren sollten, in seiner Kammer üben hören. Die Murgenübungen bestanden gemeinkin in 1660mung viner langen Tabelle von Quantz, die aus mannig-faltigen Versetzungen der Tonleiter bestand. Merkwürdig ist diese Beharrlichkeit bei einer so trockenen Obung und wohl noch merkseurdiger war es, daß des Känig bei all diesen I hungen und bei seinem lebhalton Charakter so wenig Fertigheit in Schwierig beiten und selbst so wenig Feuer im Vortrage des illegras hatte. Und es som vielleicht ein seln merb würdiger Chambterzug, daß er das Adagio mit sa rieler inniger Empfindung und mit einer so edler rührenden Symplicität und Wahrheit vortrug, daß man es selten ohne Trünen hörte. Mit ist das Beuvis simo heim Adagia oft auf den Lippen erstorben, und oft durchdrang der Gedanke mein Innerstes: wie ist es möglich, daß dieser gefühlendle Mann oft nach Grandsätzen so hart erscheinen und handeln kann, daß die Welt ihn für einen hurten und gefühllosen Mann balten muß! und ist nicht vielleicht diese I nter drückung und Überwindung seines eignen Gefühls, me sieherer und fester den Wee zu wandeln den tiefdurchdachter Plan and reiterscarene Grandsaire ibm corzeichneten, sein größtes Verdienst, und die Inhekummerniß um verkehrte Ertheile der Welt von seinem eigentlichen Charakter, seine königlichste Ei senschafe!

Selbst in den Krien berleitete den Känin seine geliehte Flote. Aber mit zunehmendem Alter wollte das Flötenspiel nicht mehr recht geraten. Acht Jahre var seinem Tode, 1779, nahm er Abselded vom Flöten spiel. Darüber schreibt Reichardt: "In dem letzten

#### Die Berliner Philharmoniker in England

Die Englandrei Die Englandreise des Borhner Pfolharmonischen Driebsters, die durch alle groben Stödie der bartischen Hallansel fährte war ein grober Erfolg für willrehn Furtwäng Ler und seine Musiker. Die Anfinahme benn Pfolkkein war begeistert, wich die Presse zeigte ein wachsendes Versikolins für die Besinderheit von cin wachsendes Verstholms für die Besonderheit von Furtwingler- Interpretationsweise, Im Programm be-funden sich neben Standardwerken der klassischen Literatur die stehente Sinfoare von Structuus, due Feuervogelande von Structuus, Moddace und der "Gegende Freunt" aus Regers "Moddace und der "Gegende Freunt" aus Regers

bayrischen Kriege hatte der König seit dem Ausmarsch ans Berlin und withrend dem Sommerfeldzuge die Fläte wenig geblasen, ahnerwittet er Emen zur Baßbegleitung in den Solos unt nach Schlosen nahm. Er verlor im Sommer auch einen seiner vorderen Zähne und die Gebroechungs in den Händen ward merklich stäcker. Sobuld er im Winterquartier war, wollte er indes trieder zu blasen versachen, jand aber, daß es nicht ging. I nd als er das Frühjahs drauf neieder nuch Patsdam bam, ließ er all seine Flöten und Musikalien einnucken und sagte einst mit gerührtem Ton zu dem alten Concertmeister Franz Bondu: "mein lieber Benda, ich habe meinen hesten Frennd (Misserellt von Molt Meuer)

#### Oner in Karlsrube

Die Spielzeit begann vielverheißend mit einer v Grand auf neueinstudierten Wiedergabe des "Pale-strina", wohet sieh der junge Staatskapellmeister Ju-seph Keilherth besunders auszeichnete. Nach einer von seph Keilherth hesunders inserichnete. Nach einer von ihm in hohem Maße erfolgreich geleiteten Auffahrung der "Meistersinger", zu der Maria Miller als Gast augezugen war, wurde seine Ernennung zum General-nunsikdirektur ausgesprüchen. Weiter folgten, teils von ihm, teils von dem aus der Schule Tierjens und Furtilim, teils von dem aus der Schule Tierjens und Furi-wänglers bevorgegangenem Karl Kohler geleitet. Sen-citistalierungen von "Mana Lisa" und "Widschitte". Die reichisdeutsche Leanfpling des abendfällenden Tauspiels. Der Teufel im Borf" von dem in Beatsch-Tand bisher wenig hekanuten jugoslawischen Tonsetzer Ir. Ibutka durfte sich eines starken Publikannserfolger

Die Sinfaniekenzerte der Staatskauelle, die vor acht auf zehn rehaht worden sind, stehen teilweise unter heitung Keilheeths, zum Teil sind dafür mehrers naugebende Dirigenten verpflichtet. Das zweite der Konzerte stand unter Leitung von Generalrussikdirck-tor Abendroth, der dabel mit Philipp Jaruadis "Masik nto Mozart" beksont machte.

#### Die "Zaubergeige" in Berlin

The Academic Park of the Park

## Hesses Musikerkalender 1936

58. Jahrgang z 3 Bände, Umfang ca. 2000 Seiten z Preis geb. M. 8.-Band 1 ist das Notizbueh auf Schreibpapier gedruckt, in Leinen gebnaden

mit einem praktischen Kalemlarium bis 31, 12, 1936 Band 2 and 3 sind die eigentlichen Adreiblände und endalten in 500 Stüdteartikeln (unt amfangreichen Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das Musiklehen in Dentschland, Danzig, Memel, Usterreich, Tscherhoslowakei, Schweiz, Hulland, Palen, Düne-

#### mark, Schweden, Norwegen, Der neue Jahreans

ene Jahrganig von Hesses Misikerkalender wird mehr denn je das unent-helrliche musikalische Nachschlagewerk seiner Art sein. Wer mit Musik künstlerisch und bezullich in Beziehung steht. m n & Hesses Musikerkalender zu Rute ziehen

Max Hesses Verlag Berlin-Schöneberg

Sachen erschienen:

Ein uneutbehrliches Buch für alle Quartettspieler

## Die Technik des Streichauartett-Spiels

von Jens Lener

Mit englischen, französischen und dentschen Texten

Preis BM, S. - netto Kassa

Bestellen Sie das Buch bei Ihrem Musikabenhändler oder direkt benn Verlag

#### J. & W. CHESTER Ltd.,

11. Great Marthorough Street, London W. L. England

In der Sammlung

## Deutsche Klaviermusik des 18.Jahrhunderts

J. G. Müthel, Arioso cound unt 12 Variationeu (W. Kald) M. 1.20 Heft 3 Joh. Ad. Husse, Sonate Escalar für Cembalo (R. Steglich) M. I. Heft 6: Erüber erschienen J. A. P. Schulz, Stürke für Klavier . . . . . . M. L.--Heft 1: Gg. Henda, Sonutinen M. - 50 Heft 2: Jos. Hayda, Die Göttweiger Sonaten , the contweiger Sonaten M 1 25 Nr. 1 C-dur M-1 Nr. 2 Valur M-1 Nr. 3 D-dur M-140 Heft 7: Heft 8 Heft 9

Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft Wolfenbüttel

im Verlag B. Schatt's Sohne, Mainz CHOR ORGEL Choralyariationen, op 28 Nr 1 Ans trefer Not 1 d. Nr 2201 2:50 Nr 2 he duler jobile 1 d. Nr 2212 2:50 Fantasie, op 32 I.d. Nr 2213 2:50 ORCHESTER

Willy Burkhard

Fanlasie für Streichorchester, op 40 Spieldaner 12 Minuten Auffahrungsmate und unch Vereinb Kleine Serenade für Streichorch op 12 GESANG MIT INSTRUMENTEN

GESANG MIT INSTRUMENTEN
Herbat, Kandate nach Geshalten von
Chartien Mengenstern für Soprau,
Violune, Vandimerlin and Maister
- throweinld Sudumd Research
Ant I in Alembann (Internet a.)
Rilaterball
Kluver-Amerin
Streeckesstimmen
- Auffahrenspidaner in Minuten
- Auffahrenspidaner in Minuten

Ed Nr 2975 2:50

Neue Kralt. Suite im gemiseliten Choi a cappella op. H nach l ichendorff, Tersteegen und der Bebel Stommen (4) Werkler | Am der Liefe rul uch : Gott ist pegenwartig T Lebe den Heren, meine Seele Linneliset den

Te Deum im zweistimmigen gemisch ten Chor and Frompete, Passaune Pauken und Orgel up 33

Partitut trugleich Orgelstimme mit untergel Klay - Auszugl I'd Nr. 3318 5 .-Charstimme Instrumentalstimme

## Musik und Musiker

In der Leipziger Städtischen Oper (Neues Thrater) gelangt nm Sonnebund, II. Januur, "Der Enlempsiegel", ein musika-lisches Spiel von Hans Stichter (Text vom Komponisten) zu slieinigem Ursuffishung, Musikalische Leitung: Poul Schmitz, Spiellitungs (Dr. Huns Schlie)

speenstrange tr. auns Soutter.

Die Oper "Was ihr ustilt" von Arther Kusterer wurde von Operadirektor Rudoll Scheel zur Erstaufführung für belode Bläuser der Daubsturger Oper andenomann, Kusterer hat in zwischen eine neue Oper vollendet. "Diemer zweier flerren" in den Lustspiel von Odeloni, flas Andang außabten Jahres im Nationaltheater Mannheim und Stadithwater Frei-burg 1. Br. zur gleichestigten Urzeifferung komen.

Die Staatsoper Homburg bringt am 22. Januar die Ur-sung der Oper "Buris Godunolf" von Mussorgsky zur deut-en Erstaullührung.

sonen Erstaufturrung.

Kinder sehen Thisaler benesut sich eine Ausstellung, die die Duisburger Oper in ihrem Foyer veranstaltet. Alle Schulen waren sufgelordert, die Kinder in Schrift und Bild ihre Eindrücke vom Theater niederlegen zu lassen.

Das Athener Odeon Orchester hat durch Vermittlung der leebischen Gesandtechaft in Berlin Generalmesikdirektor ri Schuricht eingeladen, im Januar bind seiner großen Kon-Carl Schuricht ein

Musikdirektor M. Spindter lükrte in Castrop und in Dort-mund-Huchurde die "Heilige Eissabeth" von Hosz auf. Belm letzteren Konzert wirkten sämtliche Männergssongkreine. BdM und Chöre der Volksschulte als Singe-Gemeinschaft mit. Das Pozniak-Trio, das in letzter Zeit in Dresden, Leipzig und Brealau mit großem Erlolg spielte, wurde für Januar noch Rom, Florenz und Genus verpfliehtet.

Kurt Werner dirigierte seine erste Sinfonie nuch der Ur-aufführung in Ludwigshafon in einer Reibe von plätzischen Städten mit starkem Erfolg.

Kapellmeister Adoll Maser bringt im Januar in der Stadt e Kassel das Orntorium "Tagewerk" von Arthur Piechle rue Festsuffthanad Dr. Miller-Blattau ist vertretungsseine an die Uni Ersehlunt besulen worden. Seine Königsberger Pro rot. Dr. temer-marine as vertretungsseine in die Ut versität Frankfurt berulen worden. Seine Königsberger Pr lessur wird, ebenfalls vertretungsseise, von Prof. Engel, Greif

Der lührende Komponist des beutigen Griechenland Petro Petrides bat unter anderem eine "Griechische Suite" in Binl Stien geschrieben, die demolichst in Deutschland zur Auffüh-rung felangen wird.

In Wuppertal (and die Westdeutsche Erstaulführung des "Deutschen Liedmesse" von Wolfgang Fortner durch die Elber lelder Kurrende stalt. Wolfgang Fortner uird im Februar eis Konzert des Collegium Musicum im Menst mit aller und seme Musik diritieren

sik dargeren. Die "Internationale Gesellschoft für Erneuerung der ko dischen Kirchenmanik" versanstaftet ihre dritte "internatio e Woche für geistliche Musik" antangs September 1926 is

lische Komponisten, die sich um die Au' fibrung ihrer Werke bewerben wollen, mögen ihre Kumpsstienen an die Geschätelle der I. G. K. (Frankfurt a. M., Slegtraße 7tj einzenden.

legistraße 71] einzenden. Die im Jahre 1838 vom Frankfurter Liederkrauz im Leben zudene Mozort-Siffung zu Frankfurt am Main vergibt ab September 1936 ein eues Stipendium. Der Stapendiat erkalt ir den Zeitraum von bichtetens vier Jahren eine Freinstelle au-r. Hohst Konnerviaterium zu Frankfurt a.

Der Berlier Finnist Hermunn Hoppe, der kürzlich das neue Klavier Konzert von Bevin Blacker unter der Leilung von Gezeralmunischierktor Carl Scharicht in Stuttgart erfolgreich urauflührte, unterninnnt zur Zeit eine Balkan-Tournee, uut der er auch junge deutsche Munik zur Auffhermag bringt.

Das Lenzewski-Quartett wird im Laule des Winters Das Lorecusti-Quartett wird im Laule des Winters vor-chemlich Werke von zeitgenbasieber Komponisten zum Vor-trag bringen von Paul Genener, Jane, Max Gebhard, Erich, immert, August Scharret, Hermann Buckal, Ottnar Schorck. Kurt Hessenberg, Joh. Friedr. Hoff, Heinz Schubert und on-leren mehr. Von auslandischen Komponisten sied Streichquar-stle von A. Roussel, Franquis, Debussy und B. Martine vor-site von A. Roussel, Franquis, Debussy und B. Martine vor-

geonne. Das "Kammer-Trio für alte Musfic", eine neugegründete Künstlervereinigung Meidelbergs mit den Herren Kurl Flati-relnecher (Viola da omore) Willy Prierber (Viola da Gamba) und Erich Harburht (Cembalo) konzertierte im Balliand der Stadt-Joseph Ilnas wird sein neues Oratorium "Das Lebensbuch ttes" am 19. Januar in Breslow als Reichssendung dirigieren

## Aus dem Ausland

emerki Die "Sinlonia" Work 30 von Knudooge Rissoger de im danischen Rundlunk unter Leitung von Professor dei Melko uraufgelührt.

Seroin Asses usungstumt, Englisch Rundlunk briegt als Sonderkonrerte in dieser Spieleteit "König Arthur" von Parcell, "Christoph Coulumbus" von Missol von Schotzfelsouffsteh. J. Im Londoner Rundlurst, fand mit bedeuten dem Erfeit gie Urzulaführat die seeuen Cheverkeit, "Dis verein Erfeit gie der Urzulaführat die seeuen Cheverkeit, "Dis verein Erfeit gie der Versieht und den Berteit gie der Stein der Ste

and New York.

Fresherisch Startunstry, der den zweiten Teil neiner Mensieren Fresherisch Startunstry, der den zweiten Teil neiner Mensieren stemmen der Startunstre der Startunstre der Ausstratie der A

#### D. Herwiga-Rex-Blockflőten-Quartett für Solospiel und chorisches Musicieren

Chor- und Schulflöten leicht ansprechend und gut ausgestimmi Alle neuzeitlichen Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235 Gegründet 1889



Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben Fledein, nene und alfe Streich-Instrumente, Gitarren, Laufen usw Teilzebluns

C. A. Wunderlich, gegründet 1854

ausländische Platten Alberti Schallplatten

Vertriebsgesellschaft m.b./L Berlin W 50, Rankestraße 34 Fernruf: B 45673

Selten günstige Gelegenbeit zum Erwerd folgender



Torpedo

Torpedo-Werke A.-G., Frankfurt/M.-Rödelheim



Dr. Kurt Zimmerman morale your Senat der Stud Biennen auf den neuprerüg deten Lebretold für Richard Wagners Kumstwerk on die Nordische Horhschule In-

Istlieau We aus Bom berrichtet wird, hat der Twens Rodemon Gord den Istofatischen Part-insertiern mitgelinft, dell er der Gord den Istofatischen Part-insertiern mitgelinft, dell er der Gegentaliet, sessyamet 6 kilogramm Gold stittet. Die Saud-Rodemon erfolts und 143miger Paus die Wiederzenfinns seines Teatro Comunale, das 1931 inself-rechront sau, Der versichent gelichen, und die zertrichte Blinke werde die hier Wiederzenfatung mit allen tschnischen Vererungen ausge-nischt. Forme Allens arbeitst un einen seum Oper mat-riett. Forme Allens arbeitst un einen seum Oper mat-

Rostands "Cyrano von Dernova".

Japan: Klaus Pringsheims "Konrart für Orchaster in C.Dur"

andreder im Rahmen des großen Herbstkonzertes d.r Kaisersuppose rituus remposensa, nonert iur opensater in com-echangte im Rahmen des großen Herbitkonseries d.r. Kaiser-lichen Mus kakademie zu Tokyo, die das Werk gewidmit ist, unter Leitung des Komponisten zur Urausführung, die auch auf simtliche Japanischen Rundfunksender übertragen wurde.

smithte, japonichen Rundinskend- überinges wurde. Ontestreiche ihr wie stabe des berührte Bassit Richterd Morr-Detterriche ihr West stabe des berührte Bassit Richterd Morr-Piters und vor allem als Ohls im "Resenkestler" Welten. Parker und vor allem als Ohls im "Resenkestler" Welten Faste-warden der Gescherten Miglieder der Wiener State-werken die "West reinger", "Effelde" und "Falstoff" geben-werken der "West reinger" und Anzue der "Erne State" und die "Ge-ter Bassit und "Falstoff" und "Falstoff" und "Falstoff" "Erne Leite" "
Lieft freit "Den Anderhon eines Engelt".

Hausmusik an die Front

Der Verlasser des unter diesem Titel in der vorigen Nummer erschienenen Aufsatzes, der verschentlich als H. von Irmer angegeben wur, ist der Kolner Muelkhistoriker Otto van Irmer

Abonnieren Sie das "Neue Musikblatt"!

(Bezugsbeginn jederzeit möglich) Bestellschein (abschneiden)

Ich bestelle biermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezugspreis RM, 2.70 + 55 Pf, Versandkosten) 1/2 Jahr (Bezugspreis RM, 1.45 + 28 Pf, Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) bitte ich durch Nachnahme zu erheben

An die heiliegenden Adressen empfehle ich eine kostenlose Probenummer des "Nenen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adress)

\*) Erscheint mountlick (im Sommer seels-wöchentlich)
\*\*) Neues Mu-ikblatt, Berlin Nr. 19425

4 Standwerke der Musikliteratur

## I. Hugo Riemanns Musikiexikon

 Gnido Adlers Handbuch der Musikgeschlebte Zweite (neueste) Auflige, XIV und 1294 Seiter reich illustriert, 2 Bande in Gonzieuen, antiquarisch, aber sehr gut erhalten our RM 83.90

3. W. L. v. Littgendorff. Die Gelgen- und Lautenmacher vom Mittelsiter bis zur Gegenwart. S. und & (neueste) Aubige, reich illu-triert. 2 Bande in Ganzleinen, 422 Seiten und 90 Fateln bezw. 582 Sciten und 86 Tofelo, Einband leicht feschädigt Lodenpreis RM, SSRo

4. II. J. Mosers Musikiexikon 1006 Sriten, erschienen 1935, verlag-nen, Ganzi gela Ladenpreis RM. 20.

Wir liefern Jedes der vier Werke in bequemen Monntsraten

fern Jedes us. Riemaun, Levikon Adler, Musikgeschichte Jitgenderff, Geigenmacher Stroiklexikon

ndbuchhandlung für Kultur- und Geistesleben Berlin-Schöneberg I, Hanptstr. 38

# 2. Auflage! (1. Auflage 14 Tage nach Ericheinen bergriffen!)

Das neue beutsche Rindersiederbuch: Pinner Singel mid Rine Sammfung von 150 beutschen Rinberliebern, ausgemählt u. berausgegeben von

Emmi Goebel, Leiterin ber Alinderftunde bes Druffdianbjenbers

em Botweri ven Boligang Glumme ( Leide. Alzeierfet von Guibe Balbmann (th. Nr. 2600 IN. 2.50 - Gebundene Gefdenlausgabe (Camplelnen) IN. 1 — , Amslidet. Perfecti testenos) Die langerwarfele Commung, von berufener Seils berauskrarben, mit bem unvervoinzliffen Be-fand an Minderliedern, priigemöß ergany burch bie beute wieber iebends, und neu befaunt

gemenbenen. Das Standwerf für Schule, Saus und Rinbergarten - bas Duch fur Mile. bie mit Rinbern fingen und fpielen - angleich die porbitoliche Mue. gabe für ben Rlavier. Unterricht, für ben Bu.bo Balbmann einen feldten, liebgemäßen Riavierfan fcuf.

28. Chott's Göhne / Mainz

us "Neu Markhäter erstefut monatich für Somner sedweichentlich) Bezuppreiser jährlich AM, 2.71 maßglich Ports, halbabelich BM, 1.85 maßglich Ports, bellabelich BM, 1.85 maßglich Ports. Bezupplegütt pielereit. Zu besiebe die ach und Markhälenhandlingen oder direkt vom Verlag. — Anneigen and Preiditer, — Urverlangte Sendungen werden tur verfülgenend, wenn Ports beiliger, Nachdreck ner mit Gerebnigung da V Verlag und Druck des Notes Matikhatters Males, Weikergeren 5; Fermyrcher; (144); Teigenmen: Matikhater, Persokock Berlin 1942. — D. A. IV, 1935 febr 400 (integri Dr. Heiseleh Stoble). Berlin Charlestenhory 9, Fransendies 34 (Pengersher 19) Henvira's 2070, — Verantworlide för der Verters Dr. Absonze Fransendies Meine Weitergeren L.

# Neues Musikblatt

# Was ist Kitsch?

von Walter Steinhauer

Über den Ursprung des Wortes Kitsch gibt das Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge folgende Ausknuft: Wenn englisch-amerikanische Käufer für eiu Bild nicht viel anlegen wollten, verlangten sie eine Skizze - a sketch; darans wird "Kitsch", zu nächst in Münchener Kunstkreisen der 70er Jahre. Diese Herkunft des Wortes, das hier also soviel wie Surrogat, Schund, flüchtig gemachte Knust bedeutet bestimmt noch seinen bentigen Gebrauch. Mau spricht insbesondere bei Bildern von Kitsch. So wurde z. B. auf einer der letzten Listen, die das Propagandaministerium auf Grund der §§ 2 und 4 des Gesetzes zum Schutz der nationalen Symbole veröffentlicht, das Gemälde Die göttliche Sendnug des Nationalsozialismus als unzulässig erklärt (...nationaler Kitsch"). Das Bild stellt den Führer und Reichskanzler dar. wie er, auf einem Felsen stehend, mit ausgestreckten Händen von einem in den Wolken schwebenden Genius eine Kugel empfängt, über der ein flammendes Hakenkreuz schwebt

Dieses Beispiel, eine farbenprächtige Allegorie wie Heunecherge berüchtigte. Jagd nach dem Glüd", zeigt zugleich, daß der ursperingliche Wortgebrach auch noch in einem anderen Sinne weiterseicht. Mau sprichtlies oder gar erhaberen, auch der der der dem der der der der der der sich vielleicht kunstwörliges Soglet mit unsagemessenen Mittelb darpetsellt wird. Die gängigtetfreilich allzu weit gefalte Definition. Kitsel sei Dikerpanz zwischen bahalt und Form. beseit dasselbe. En mit etwas die sein der Kitselduschler im die etwas die eine Gerichten der kitsel, die der der der der der der der kunst. Ein zum Bahnlot gerülter Käse oder Freilich muß, z. B. bei gefühlvollen, mit vielen Vorhalten versehenen Trompeten-Kantilenen. nur jemand lachen, der einen guten Geschmack - ist diese Weisbesitzt. Und über Geschmack heit nun bloß banal oder schon kitschig? - über Geschwack läßt sich bekanntlich nicht streiten. In eben dem Maße, wie die Werturteile über echte Kunst divergieren, gehen sie natürlich auch über Talmikunst anseinander. Nicht weniger als zwei Millionen Exemplare sind allein in Deutschland von jenem Buntdruck verkauft worden, der bläulich angelenchtete, mit schlechten Theaterballettallüren durcheinanderschwebende Elfen zeigt, die nun im querovalen Goldprunkrahmen in 10 bis 20 Prozent der Schlafzimmer herumgeistern. Nichts gegen die Elfen! Gerade weil es unter ihneu auch hochanständige Vertreterinnen gibt. sind diese bläulichen doch allzu gefälligen Damen. ohne inneren Klaug, ohne Erleben der Form, ohne Einheit. Aber die Leute finden das schönwie sie auch das Heimweh wunderschöu finden. wenn nur das Lied von einer weißen Taube singt und von einem Seemanusmütterlein, an das der Matrose deukt, weit draußen auf hoher See, Es ist immer wieder dasselbe Phänomen: zarte.

erasthafte, differenziere und durchaus kunstwirdige Diage werden hier mit groben und abgegriffenen Mitteln dargestellt. Dies kann natürlich unr als Kitch enginden, wer für die augrunssene. Die übrigen sind bergem beglückt. Und in Vertrauen, fällt nicht sogar der Kultivierteist — gerade der! — anweilen dem grentlisten Kitch zum Opfer, und breschlägt nicht seine Australie und breschlägt nicht seine Australie und breschlägt nicht seine Australie und her Kultivierteist — gerade der! — anweilen dem grentlisten Kitche zum Opfer, und breschlägt nicht seine Intelliegenzheitligt mit anklier Kino?

Dagegen können ein Walzer oder ein Slowfox uienuals kitschig sein. Wir meinen jetzt nicht die Texte, nur die Masik. Diese Tauformen sind von Hause aus berechtigt, triviale Mittel einzusetzen. Je sentimentaler der Tango, desto hesser ist er als Tango. Zwar gilt es mu Puritaner, deuen ehen deshall die gauze Tanz-



C Initiale aus einer fränkischen Handschrift der hayr. Stantsbibliothek (12 Jahrh) Zu dem Artikel -Klingendes Mittelalter- von E. von der Nüll auf Seite 3.

Photo: Kunsthist. Sem. Marburg

#### Aus dem Inhalt

Recht und Pflichten der Kritik. (Reichsminister Dr. Goebbels) Junge Interpreten: Conrad Hunsen

Mehr Stegreifspiel (Fritz Spies) Klingendes Mittelalter (Edwin s. d. Nüll) Neues über Verdi (Kurt Oppens Alte Meister: D. Searluti Der gutische Bach (Heinz Brandes)

Vor 25 Jahren

musik auf die Nerven fällt. Aber das sind wohl Leute, die niemals sellist tanzen. Sänlenheilige, die sogar noch den Faschingstrubel au der 9. Sinfonie messen. Auch kann man dem Tanzwalzer keinen Vorwnrf darans machen, dali es kunstvolle Konzertwalzer gibt. Als Tanz profauiert er nichts. Die Probe aufs Exempel liefert rin Vergleich zwischen den Wiener Walzern und ihren Introduktionen. Die Walzer sellest, mögen sie nun besser oder schlechter zündend oder fad sein, sie folgten ihrem Walzergesetz und sind von Herzen simpel. Aber die Introduktionen! In gedrängtester und flüchtigster Kürze bieten sie die verminderten Septakkorde der Sinfonicilurchführungen, schaurige Tremolos, Oboenseufzer, Tonunalereien nud horhdramatische Akzente, um danu durch den plötzlichen Beginn des harmlosen Dreivierteltaktes dies alles als Lärm um Nichts zu erweisen. Dieser Unterschied zwischen Introduktion und Walzer scheint uns den Unterschied zwischen Kitsch und eigengesetzlicher Unbekümmertheit recht deutlich zu machen.

Ähnlich liegen die Diuge bei der Operette. Solange hier Auspruchsloses auspruchslos. Witziges witzig, sogar anrh Melaneholisches melaneholisch vorgetragen wird, hat niemand Ursache, seinen guten Geschwack als Gegenargmment ins Treffen zn führen. Fatal wirkt meist erst der "tragische Konflikt" gegen Ende des zweiten Aktes, Dann geraten Text und Musik durchweg ins Operamäßige. Gewaltige Worte werden gebraucht. ganze Szenen werden mit Rezitativen und kurzen Ensembles dramatisch durchkomponiert. Aber zur echten Tragik — zmual jeder Hörer ohnehin vom happy end überzengt ist -- reichen natürlich die Mittel nicht, die sehr konventionell bleiben missen, um noch leicht genng ins Ohr zu gehen. Diese Opernansätze bleiben stets a sketch. Wenn heute immer wieder gefordert wird, man mijsse, um das "Niveau" der Operette zu heben. Onernnähe austreben, so ist das sicherlich die allerbedenklichste Forderung, da sie die nubeschwerte Eigenart der Gattung verwischen will und zwangsläufig zum Kitsch führt.

Wie die Operette, so kann auch ein durchaus erusthaftes gewichtig uraufgeführtes Kunstwerk, etwa eine einstünlige Symphonie, mandem Hörer, für dessen Ohren die verweindeten Kompositionsmittel glatt und abgegriffen klingen, als

#### Eine Brahms-Anekdote

Brahms war zu einer Gesellschatt geladen. Gemeinsam mit einem Cellisten brachte er seine Violomcellsonate zu Gebär. Die Art des Cellisten gefel Brahms nicht, und er spielte dechalb so laut wie möglich auf dem Flügel.

"Aber Brahms", flüsterte der Cellist, "spiel doch nicht so schrecklich laut, ich höre mich ju gar nicht!" "O du Glücklicher!" flüsterte Brahms zurück.



313

kitsehig erscheinen. Denn auch hier liegt dann für diesen Hörer eine Hanalisierung einer urspränglich auspruchsvollen Gestalt vor. Ja. es ist sogar möglich, daß höchst genialen Werken eine gewisse Kitschigkeit nadigesagt wird. Vom Standpunkt des Wagnerschen Musikdramas galt bekanutlich Verdi lauge Zeit als trivial, and auf Verdi fulgte Puccini

Es wurde einteitend erwähnt, daß das Wort Kitsely erst in den siehviger Jahren des surigen Jahrhanderts aufkam. Abschließend stellt sich jetzt die Frage, ah demnach auch die Sache Kitsch so imigen Datums ist, inler ob es selon in friideren Zeiten etwas Entsprechendes gab. Bei Beautwortning dieser Frage kann es sich natürlich nicht darum handeln, oh mis heute bei unhistorischem. naiv wertendem Zugriff manch älteres Kunstwerk als uncrust and kitschie annutet. Das ist zweilellos der Fall. Haben aber auch die Zeitgemesen schon so gewertet? Tatsächlich giht es ja in jeder Eporhe mannigfachen Streit um Kunstdinge: beftiges Geschimpf, geistreiche Sputtverse, Paro dien wie den Don Quirhote oder die Beggar's Opera, Immer aber wird dem Gegner nur vorgeworfen, er mache modern ansgedräckt schlechte oder nuerwäuschte Knust, jedoch nicht. er madie überhaupt keine Kimst sondern Schund Auch dann, wenn man daranging, einen erhabenen Gegenstand gegen unangemessene, verweichlichende oder laszive Formgebung zu schützen. htieh die betreffende Tedmik als solche gultig die Kämpfe um die Kirchennusik wollten z. B den lignrierten Kontrapankt und den Opernstil mir vom Cottesdienst fernhalten, ihre sonstige Anwendung aber nicht unterlanden: Es wäre also wirklich wohl vergebliche Muhe, in den zahllosen Knustpasquillen dieser früheren Zeit nach einem Seitenstück zum späteren Kitsch zu suchen. Gewill gale ex-damals selecteribe Volkshehistigungen unflätige Possen mit wildem Gehrüft, aber der Kitselt, die himmelblane Pseudoknust, wird auverschiedenen, ins Gebiet der Sozodogie einselda genden Gründen recht eigentlich erst im 19. Jahrhundert möglich. Jetzt ist der Kitsch ein gewaltiger Faktor, ein keineswegs nur mit Ironie zu bescitigendes Hindernis auf dem Wege, der das Volk zur Kunst führen soll. Denn Kunst ist vom gröhsten Schwank aus sieherlich eher erreichbar als vom Edelschlager. Volkstümliche Sinfonio konzerte müssen jedenfalls solange problematisch bleiben, als feindliche Streitkräfte wie die zwei Millionen "Elfenreigen" unbeachtet im Riicken gelassen werden.

# Mehr Stegreifspiel

In der Blütezeit der Klassik beherrschten nicht unr die Virtuosen und Kommonisten die Kunst der freien ientalimprovisation, sondern auch viele Lieh haber der Musik - man deuke an den Kreis der Wiener Aristokraten um Mozart mad Beethoven - - pfleg-ten aus dem Stegreif zu spielen. Gerade dadurch rgalı sidi eine Lebendigkeit ilirer Hausmusikµflege, die wir beute nur noch mit wehmütiger Bewunderung betrachten

Wie konnte es kommen, daß das häusliche Musi-zieren hente durch mühselige Versuche — Hinweise is den Schulen, Plakate der Reirhsmusikkammer, Ver anstaltungen der NS-Kulturgemeinde n.a.m. überhaupt erst einmal wieder angekurhelt werden muß? Versprechen alle diese ernsten und notwendigen Bestrebungen überhaupt Erfolg?

Die Ursuchen für den trostlosen Verfall der Hans viele. Kurz zusammengefaßt ergibt sich usik sind folgendes Bild:

Die mußlos gesteigerten Anforderungen an die Spielfertigkeit nahmen dem musikalischen Lichhaber on Austrick brachten.

Die Musiklehrerschaft mußte sich notgedr auf Ausbildung der technischen Fertigkeiten beschrän-ken und vergaß durüber in vielen Fällen die Musik. Nun kamen die Musikmaschinen (Schullplatte und Nuu kamen die Musikmaschinen (Schallplatte und Rundfunk), kumen Wirtschafts- und Wohnungsnot und das Wichtigste: Die günzlich andere innere Hulunserer hentigen Jugend, ihre starke Inauspruch-ne durch körperliche Ertächtigung und politische tung um Erziehung.

Ich wage zu behanpten, salange die Musiklehrer ihre Methodon nicht grundlegend ündern, werden alli Ankurhelungshestrebungen mehr oder weniger in Sande verlaufen.

Und doch haben wir Grund, zu hoffen! Der Rund-End doch lathen wer Verand, zu hollen? Der Kund-funk, diese grandiose trefunische Errungenschaft un-serner Zeit überschlägt sich selbat, mit seiner meist reichlich kurmbosen Unterhaltungsmusik. Gerade diese Übersteigerung der "volkstünlichen" Musikatarhie-tung wird viele erune Musikferunde veranlassen, den

#### Schuricht am Reichssender Berlin

Der Reichssender Berlin hat Generalmusikdirektor Carl Schuricht für 18 Sinfoniekonzerte im Jahr 1936 verpflichtet. Schuricht begann seine neue Berliner Tätigkeit mit der Erstmifführung der Origi nalfassung der fünften Sinfaule von Anton Bruckner. Die Aufführung war ein Ereignis. Sie zeigte die tiefgreifenden Unterschiede zwischen der bisher bekannten Fassung Schalbs und Bruckneys Nicderschrift. Im letzten Satz fehlen allein über 200 Takte. Die Instrumentation ist durchweg völlig verfälscht, erweicht. Wir werden in der nächsten Nummer anf die hochwichtige Frage zurückkommen.

Wasserleitungshahn des zu jeder Tages- und Nacht: wäßerreiningsnam des zu jeher Lüges- um (vachzen willfährigen Musiklieferanten etwas seltener aufzu-drehen. Außerdem: ist es nicht wohltnend und sehr zu begrößen, wenn Herr A oder Fräulein B nicht mehr die xte Souste van Beethoven bis zum Weißblutes exerzieren, da das gleiche Stück auf Schallplatten von den größten Könstlern gespielt, fast jeden Augenblick zum Tönen gehracht werden kann? Wir müssen unr entlich lernen, uns der technischen Errangenschaften dieser Zeit richtig zu bedienen. Leider sind zu viele dieser Zeit richtig zu bedienen. Leider sind zu viele Menschen diesen technischen Wundern noch völlig versklavt. Wenn ein Bauer seinen Garten dängt und diese Beschäftigung von einem auf höchste Tonrenzahl gestellten Lautsprecher, der ausgerechnet eine Brucknersymptonie bringt, begleiten 1881 dann fragt man sich, oh diese für Ohi und Nase interessante Querverbindung zu verantworten ist. Man schiebe aber nicht, wie das leider nur zu oft geschiebt, die Schuld dem Rundfunk, sondern dem Bauern zu.

Duch wie soll wieder wirkliche Hausmusik er-stehen? — Man erschrecke nicht: Sie ist ja da. Nor führt sie noch ein sehr bescheidenes Schattendusein. in unserem, von anderen gewichtigten Dingen über-tönten Tagesablauf.

Ein großer Teil der heute selbst musizierenden Menschen kam und kommt aus der van der akademischen Musikerzunft so arg verkannten Singligung, der es allmäblich auch gelingt, das Odinm des Historizismus ahzustreifen. Wenn rest in Schule, HJ und Arbeitsdirust die Musik von Münnern betreut wird, die in der Singhewegung verwurzelt sind, dann wird sich die Zuhl der Menschen, die hier zum ersten Male winder erleben, welche Bereicherung das Selbsteren bedeutet, noch wesentlich erhöhe

Einen weiteren großen Kreis selbstratig musizierender Menschen haben die Gymnastikschulen herm bildet. Wenn unch die Bewegungsbegleitung viellach reichlich schlicht und einfalfslos gehandhabt wird. a wird doch musiziert. I ud zwar hantig aus dem Stegreif, unter Auspannung der eigenen gestalteri-schen Fähigkeiten. Hier taucht eine neue Moglichkeit zur Belehung der Hausmusikpflege auf. Ich gebe Lehr gänge im Stegreifspiel an der deutschen Heimatschule. Dresden, Die Teilnehmer, Münner und Frauen kom-men aus allen Berufen (von der Hausungestellten vom nugeleraten Arbeiter b Verkauferm, vom nugeternten strietter us zom 1917, ing.), die Hörerzald wuder binnen Jahresfrist vom 7 auf über 50, und ich bin optimistredi genig bieran zur folgern, daß in weiten Kreeen moerte Aube-wirklich ein Verlangen nach musikalischer Selbadatütignug, und sei sie noch so bescheiden, besteht. Alberdings wolhen alle diese Menschen, und genun so ist die Hultung der heutigen Jugend, nicht den Drill anna dazumal. sondern sie wollen and negen Wegen zu erreichbaren Zielen geführt werden.

Man fürdue nielu, daß Stegreif-pielen eine nene dübrung zu nusikalischer Pfuscherei sein muß. Es ist durchaus möglich, alle gebeiligten Regelu der Har-monielekre, in denen so viel Musik erstickt, zu achten, und doch valt Freude und Lebendigkeit zu musizieren zunichst ganz einlach und ohne Begleitungsluxus, nach und nach reicher, und es ist tröstlich, im Laufe des Jahre fest-tellen zu können, daß auf diese Weise viele Menschen wieder nusikalisch aktiviert werden, die nach den alten "hewährten" Merhoden aufgegeben waren. Gerade wer nicht durch jahrelunge Sch iu Harmonielehre kadenzmäßig ausgerichtet wurde bringt nach kurzer rhythmisch-melodischer Anleitung nring, nam közer rhytmisch-nichalischer Anleilung überraschend originelle und ungewollt persönlich Motive und Melodiczüge bersor und wächst Schrift für Schritt in die musikalischen Forungesetze hinein Ganz von selbst entsteht das Verlangen nach orlfertigkeit and damit dem Privatmusiklehrer die dankbare Aufgahe, die wiedererstandene Freude an nusikalischer Selbsträtigkeit behutsam und sorgsam zu offeren.

#### Alban Berg +

Im Alter von 51 Jahren ist Alban Berg in Wien testørhen. Wie sein Lehrer Schünkerg war er ein Vertreter des extremen Zwöffton-Konstruktivismus. Alban Berg hatte eine besondere Fähigkeit, feinste Schwankungen der Empfindung in seiner höchet differenzierten Musik auszudrücken. Is ist gewiß Lein Zufall, daß er sein Bestes in Verbandung mit dem Wort gah: im "Wozzeck". Alban Berg vertrat ein listlictisches Prinzip, das für die Gegenwart fremd geworden ist. Aber das kann nicht bindern, die eigenartige Ansdrucksspannung von Bergs Musik und den Ernst von Bergs künstlerischem Willen anzuerkennen. Allen, die Berg kannten, wird sein stilles, gittiges Wesen in Erinnerung bleiben.

#### Hesses Musiker-Kalender

ist für 1936 erschienen. Er bewährt sich ande in diesem Jahr als vielseitiges Nudoshlagewerk, das über alle praktischen Fragen des deutschen Musiklehens Aufschluß gibt. Im Auslandsteil sind die Länder Polen Dänemark, Schweden, Norwegen und Holland völlig nen bearbeitet worden.



bei der Probe mit dem grossen Orchester des Reiche-

Berlin

## Klingendes Mittelalter (1916) Edyland Still

Mittelalters gehört. Wer an günstigen Orten wohnt Berlin, Halle, Freiburg, Heidelberg, Hamburg, Frankfurt, Wien, Bern, Paris . hat dazu schon mehrfach Gelegenheit gehabt. Die Frage ist aber: Können wir diese Aufführungen als zulängliche Wiedergaben mittelulterlicher Musik hinnehmen uder handelt sich bisher um mehr oder minder unverbindliche Ex perimente anhand des überlieferten Notentextes? Offengestanden hat mids das klingende Ergebnis stets enttäuscht. Man vergleicht seine Eindrücke von bil dender Kunst des Mittelalters mit denen von der Musik and kommt zu dieser Alternative; entweder besaß die bildende kunst viel geößere Gesteltunge. kräfte als die Musik, oder die 1911 in Paris begonnenen Wiederhelehungsversuche treffen das Ohjekt noch nicht an der Wurzel. Gegen die erste Möglichkeit sprechen die zahlreichen zeitgenössischen Ze Für die zweite spricht vor allem die Tatsache, daß alle Einfühlungshemühungen in den entsprechenden geistig-gesellschaftlichen Standort selbst den historisch hodigeschalten Hörer nicht entfernt an das Erlebnis herauhringen, das die bildende Kunst vermittelt.

Also wird die Feblerquelle wahrerheinlich in der durchaus numgelhaften Keumtin mittealheridiene Auffährenungsprasie zu sudern sein. Die völlig festgefahrenen Streitigkeiten der Spezialisten reden sien deutliche Sprache. Man hat sich hühre noch nicht einmal über die besetzung einigen Künnen, unn spielt jede Klungaosammentellung tvokal, instrumental, ermieht vaksleitzunweital, Kumuze aufer Orientermieht vaksleitzunweital, Kumuze aufer Orientervoriter Zeitunffe, werfelte Dynamik, welche Vertregrechte, Burkstan Ausgruch auf geschächtliche Waltheit erheben kann. Die übertieferten Muschkandschriften gehen für all das sog nit wie krien Hinweise.

Augustha diese autheriedigenden Quellenlage gewinne nüllerbet Zeugrüse (Blah Dichturg, Chronib, winne nüllerbet Zeugrüse (Blah Dichturg, Chronib, seine Wert, den die Wissenschaft ständig hüber verandlägt, Haber, Riemann, Scherig und andere haben sie in steigendem Malte für die Abstiltung über Hyndreen beuntat. Der Schreiben dieser Zeilten, demai in Lanfe der Jahre ein sehr umfangereines Material auferlichen Aufführungspraxis primär aus den indiekten Quellen zu rekonstruieren, und hat aus der Belsedmung, weicht die Musikhandschriften erfahren. Gerolitze gewannen, die im annachen die hährenge

Hier sei wenigstens das Ergebnis einer dieser I'ntersudungsreihen mitgeteilt. Viele hunderte hish von der Wissenschaft nicht verarbeiteter Miniaturen zeigen mit lückenloser Konsequenz, daß zwischen der esetzung mehrstimmiger Musik inner- und anßerbalb der Kirche fundamentale Unterschiede bestamlen. Jeder in die Liturgie eingebaute mehrstimmige Satz wurde vom Kleras gesungen (siehe unser Titelbild: die drei Kleriker singen a eappella). Sobald aber die Stücke aus dem litorgischen Zusammenhang berausgerissen (seit dem 13. Jahrhundert belegt) und in einen weltlichen Rahmen (hößische und hürgerliche Kreise) gestellt wurden, traten als Interpreten Spiellente, d. b weltliche Musiker, auf, und besetzten die gleiche Musik ie nach Bedürfnis und Möglichkeit rein instrumental oder gemischt vokal-instrumental (häufig eine Gestimme and zwei ader drei Instrumentalstim s. Vgl. die obeustehende Abhildung aus einer franzosischen Bible moralisée). Die Besetzung ist bis in das 15. Jahrhandert hinein, ob liturgischer oder anßerliturgischer Rahmen, kammermusikalisch

Der umstürzende Wandel dieser Praxis bricht im Italien des 15. Jahrhunderts an. Da mehren sich in auffallender Weise chorische Besetzungen, die jedo Stimme mit mehreren Sangern ausrüsten. Da treten auch zum ersten Mal au die Stelle der menschlicher Stimme Bläser, die während des feierlichen Guttes dienstes den mehrstimmigen Satz ausführen. Frank reich, die Hordiburg der mittelalterlichen liturgischen Mehrstimmigkeit, bleiht his um die Wende des 15 20m 16. Jahrhundert durchaus konservativ und gibt erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts seine Praxis zu gernd auf. Deutschland hingegen erschättert durch seine früh entwickelte Kunst des mehrstimmigen Orgelspiels die Tradition rein vokalen liturgischen Musi tierens. Su sehen wir von Italien und Deutschland her die mittelalterliche strenge Scheidung zwischen liturgischer und außerliturgischer, zwischen vokal-klerikaler und helichig-spielmannischer Besetzung umgeworfen. Die Grundlagen dieses Prozesses sind die seln verwickelten I mschichtungen des sozialen Gefüges mit ihren geistigen Korrelaten, die allmähliche Verschiehung des schüpferischen Schwergewichts von Frankreich nach tallen mit Deutschland, die beide nicht wie Frankreich durch eine übermächtige Tradition belastet waren.

Für alle Mehrstimmigkeit des Mittulkiers, die von vorrdreerin die seldliche Musik, geeduffen war die er nova im Frankreith des 1st. Jahrhunders mit der pariserisch-ungsudisch englischen Spidblier im 15 Jahrhundert nebst der intlemteden Fritheranissanzmist), gilt die Free Spielmanspraxis mit vorsehm lich kammermusikalischer, gemischt vukal-instrumen der Besetzung.



Mittelatterfiches Saufgelage.

Aus A. de Laborde: La bible moralisse, Band II, Pl. 128. Bibel

text zum Bild: Und haben Harten, Pfaiter, Pauken, Pfeiten und Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn.« (Jez. V. 12)

## Recht und Pflichten der Kritik

Kurz vor Weihnachten fand in Berlin eine Tagung der in der deutschen Presse Uttigen Kritiker statt. Bel einem Einglang im Propapandaministeriem haelt Reicheminister Dr. Goebbels eine jesundsätzliche Rede über Kritik. Wir entnichmen den Ausbildrungen des Winisters (nach dern Wortlaut der Berichte in der Tagespresse) loftgende Sätze

Die fadunlingische Kritik, so führte Dr. Goebbels urs, habe im wesentlichen die Aufgabe, das Gute und das Minderwertige voneinander zu scheiden und inander in Vergleich zu setzen. Indessen sei der Bernf des Kritikers in erster Linie eine Sache der Berufung: der Kritiker dürfe sich also nicht in seinem Bernf an sich erschünfen, er werde immer dann ant eine große Gefolgschaft rechnen können, wenn er den Instinkt der Zeit klar berauszustellen Obwohl der Kritiker an der Formung des künstleri schen Werkes in keiner Weise beteiligt sei, misse et duch audererseits so viel künstlerisches Verstandniund so viel Einfühlungsvermögen mitbringen, daß er s gerecht zu beurteilen vermöge, Gewiß solle die Kritik hart sein, den Dilettantismus abwehren und Rang- and Wertunterschiede machen. Aber auf der anderen Seite musse sie sich in Erfüllung ihrer große Aufgabe auch davor hüten, alles das, was sie nicht als hördistwertig empfinde, von vorüberein abzulehnen und abzototen. Die Kritik sei ja nie aufehlhar ge wesen and werde es and nie sein. Sie sei es auch brute nicht. Denn jeder Mensch sei eben der Träger einer bestimmten, eigenen Geschmacksrichtung

Der Kritiker, der ja immer nur ein persäulichetrieil abgehen kann, muß seine Ausstellungen mit einem gewissen Maß von Reserve und innerer Vornehmheit vortragen. Diese Verautwortung liegt in seinem Redut zur Kritik eingeschlossen.

Andererseits ei es durchaus mangedreidt, von den Kritikern zu verlangen, dalt i ere steht oedste hersermathen" sullen. Be ist uicht an dem, dalf ein stielfde relagierieder Kritiker zugleich and ein stielfde relagierieder Kritiker zugleich and ein stielfde zu der der der der der der der der der Aussertung eine ganz auflerendenflicht Begalnen heitzen. Im übrigen ist es eine selbstverständliche Versteht, Er darf nicht dahin kommen, dal der hale som Kritiker auf zeit Fahre, der der der der mit Kritiker auffen auf der hale som Kritiker auffen auf der hale som Kritiker auffen auffen, der der zu kritisterne wenn er nicht selbst die Partitur besen kann und sie gebeen hat.

Der Kritiker soll ein gereiftes und geredutes vorden den den der der der der der der der kritik dis den Mut nicht randt und Flarfurcht vor der keistung zeigt, das nicht abschlicht, sondern ausegt. In seiten uneren Einstellung und er dem graktischen Arzt gleichen, der zu eingebilderen und wirklichen Krunken gefährt wird und dessen Haupttagend darün besteht, sich niemals eine Ungeduld anmerken zu lassen. Er soll sich prinlich davor hüten, momentanen Stimmungen zu unterliegen, fällt er doch sein Urteil nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit.

Darüber hismas aber soll der Kritiker bei aller Schärle des Virrells eines auch nieht außer Bereach lässen; das gute, ehrlichte und auständige Wollen! So wie die Nation neben der hervorragenden Leistung auch das gute Wollen als eines Vieutlichtlichte einen Jimilet, so muß and die Kritik direse gute Wollen in den Kreis ihrer Berechtungen unt hinseinheitelen. Sie soll da Neubircht üben, wo sie den Umständen eutspricht.

Eine große und auch schwere Aufgabé, so betonte fo, Goebheb, And der Kritiker, ur refullen: er ben un trichtiger Witterung und ohne dabei den Dilettantismas zu schonen, alen Werelmedt den Weg freistunderen. Wo immer er Großes aufspürt, muß er alurenten, als Wegweiser und Weglerere auf den Palurterten, als Wegweiser und Weglererier des kommenden Grußes.

#### Aus der Reichsmusikkammer

Teilnehmer an Kongreisen und Tagangen im Ausland werden aufgefordert, spätestens 14 Tage vorher der Auslandsstelle der Reichsunsikkammer, Berlin SW 13. Beruhnigger Straße 20. Meldung zu machen.

la einer Verfügung der Herra Reichmunisters für Volksanfäktung und Propagnalts weist nochmals dass auf hingestieren, daß dir Mitglieder der RMR für übe Anfrieren im Auband der besonderen Gerchningung der Reichsunsäkkammer bedärfern. Devisenbreibiligengen für selbek abandarseisen weiten um zur Grund einer Dringlichkeitsbe-dechnigung erreitt. Diese muß rechtzeitig bei dem Wirtschaftsmat der Reichmunikkammer unter Beifügung des Reisepasses beautragt werden.

Während trotz der Überfällung der Pristamusikkleiverstande im den bestrumentalleideren, anmentlich Klavier, alljährlich ein greiber Zaustrum neuer Kräfte zu bemerken ist sist das Fada. Allythunischemusikliede Erzieltung" verhältnismäßig wenig besetzt. Zurseit bestelt geradene ein Mangel an Rhythunisk-heren, die in zahlreichen Stäften und selbst in deutschen Kolmien des Anbandes geneult werden. Die Lehrer für rhythunische Erzieltung haben in der Fachschaft III der Beidenunkerschaft eine besaufleste schaft III der Beidenunkerschaft eine besauflest eine Plügedant gefunden, die am Anfrage ühre Anabildangunstiglichkerte unse genamer Ankunft erzeitt.

Das Amt für Konzertwesen gibt eine Weisung des Herrn Präsidenten der Reichsmusikkammer an die städtischen Musikbeauftragten bekannt, die Konzertanstalter ernster Musik zu veraulassen, den Musikkritikern die Teilnahme an den letzten Pruben zu einer Uraufführung oder Nenaufführung zu ermöglichen, damit diese dus Werk vor der Aufführung selbst kennen lernen

#### Musikfeste 1936

In Stockholm finder vom 22, bis 29, Februar eine internationale Musikwoche des "Ständigen Ruts" statt. Vurgesehen sind in der Oper die folgenden Werke: Nargesettell sind in der Oper die folgenden Werker Natanuel Berg: Judith (mad Helbalt): E. N. r. Remi-cek: Spiel oder Ernst: Riveardo Zandomi: Die Kawa-liere von Ekely (und. Lagerfolf): D. Schotstlawitski. Katerlina Imailova und "Lady Maebeth von Minsk"; Heetor BerRoz: Fansis Verdammung (zemishl). "Le train bleu" von Darius Milhand und "Clair de Lane"

von Fauré-Inghelbrecht. In den Orchesterkonzerten gibt es: Introduction In den Ordersterkonzerten gilt es: Introduction und Allegra von Arthur Hilbs, Klavierkonzert von Gunnar die Frumerie, "Dala-Rhapsobie" von Edwin Kultstenius, "An meien Heimat" von B. Perez Casas.
"Die Jungfran Maria" von Oscar Eindherg, "Anfforderung" von Fernitser Priche, "Stadipark" von Arthur Meulemans, Itans Pfixurers eis moll Symphonie und Partita für Vollier und Orderster von Trace Rangctrim

In zwei weiteren Veranstaltungen wird ferner Kammermusik von Bedford. W. Kieuzl, Eugen Kor-nanth. Weiner. Rozycki u. a. m. gespielt.

Ein zeitgenössisches Musikfest finder in den Tagen vom 3. bis 5. April dieses Jahres in Baden-Baden unter Leitung von Herbert Albert statt. Die Kompo-uisten haben ihr Erzheinern zugesagt. Unter den deut-sehen Komponisten sind Wolfgang Former (Konzert schen Komponisten sind Wolfgang Fortner (Konzelt für Gembalo und Orchester), Gerbard Frammel (Smite), Karl Hüller (Symplumicher Fautasie), Karl 1946 (Kam-jor), Karl 1946 (Karl 1946), Karl 1946 (Karl 1947), Karl 1946 (Karl 1946), Karl 1947 (Kamaran Karl 1946), Karl 1947 (Kamaran Karl 1946), Karl 1947 (Kamaran Karl 1947), Karl 1948 (Karl 1948), Karl 1948 (Karl 1948) (Gricebootland

Ein Hollümlisches Musikfest veranstaltet Wies den im Mai. Programmgestaltung und Leitung der Veraustaltung liegen in den Händen von General-musikdirektor Carl Schuricht.



Walter Ebeloe, Klavierbanmeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf das "Neue Musikblatt"

|     | Eulenburgs kleine Partitur-                                          |           |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| н   | inr. Schütz 'fl.Okt 1385 zu K%-                                      | trite Is. | Gera<br>cades |
|     | Cherwerke, breg, und mit Einführung versehen von Fritz Stein         | Vari      | reperis       |
| Sr. | rung versehen von Fritz Stein                                        | BM .      | S IDL         |
| 977 |                                                                      | nC        | 40            |
| 979 | Johannes-Passion                                                     | - 8C      | 60            |
| 978 | Lucas-Passion                                                        | 80        | 60            |
| 970 | Matthaus Passion                                                     | 80        | of            |
| 980 | Auferstehungs-Historie                                               | 1. ~      | 75            |
| 981 |                                                                      | 80        | 00            |
|     | there exist the entirely-terms transcent to                          | direiks   | a ami         |
|     | Diese Werke sind für den Konzertge<br>Süngerpurtituren eingerichtet! | branc     | ti at-        |

langen Sie das vallständige Verzeichnis (alphabe Vand systematisch) der Sammling van

Verlag Ernst Eulenburg / Leipzig

# Neuerscheinungen

W. Coursoure, Variationes there in Them in D-Dur (Sire & Edre, Revilla). Kest Moder, Zehn Klasserstüde – Lee Beer-Noon, Valatherbrinsten op 10 and 100, hexangegebon too, Nature (Berkella). Kest Moder, Zehn Klasserstüde – Lee Beer-Noon, Valatherbrinsten op 10 and 100, hexangegebon too, Nature (Berkell, Namehorn). K. Nature Billet from the Mariera (Berkell, Namehorn). K. Nature Billet from the Mariera (Berkell, Namehorn). E. Delevilla has bit Combot of the Company of t scuttigen Kinderteiern (z. corter) gestraft für Kitver zu z. Händen van G. Waldmann (Schott, Mainz). Deutsche Kinder-Redre für Klavier [Krentelin, Berlin]. Komeroden aur mersehreren, Lieder für Klavier [Remarkelte, Kausel). Z. Allerlei Volkstätz; für Klavier (Ponika-Do-Verlag, Berlin).

## Violine - Violine and Klavier

K. B. Mitchel, Die konzentrierte Violintechnik P. Handemath Senate in E. [Schott, Maine] Schumers, Dietrich, Brahms FAE-Senate [E. Valentin und O. Cobin] (Heinrichtholen, Mag-

## Lieder mit Klavier

A.v. Dusck, Neun Gedichte von A. Bassermann, op. 12 [Hockel, Mansheim] G. Krietech, Lieder der Schnutzht [John) op. 10 W. Courrostuse, Lieder auf alle deutsche Gedichte, np. 19 [Kas & Erler, Berlin] i. L. Windsparger, Ausgewählte Lieder lin eine Singatimme und Klavier (Schett, Manu? Lelpoft, 10 leichte Vohallsatbourlieder op. 7 [Hr Singatimme und Klavier [Hatzleld]). (Kamp. Bochum).

#### Soloiustrumente mit Orchester

G. Fronmet, Konzert für Klavier, SoloMarinette und Streich-orchester (Ries & Erler) — A. Virolds, Concerto G. Dur für Vis-fine und Masure, herausgiechen von F. Küelber und M. Herr-mann (Hug, Zürich) — J. Chr. Bech. Concerto in A für Cembalo and Streichnerbester, berausgiechen von Li Stadelmann C. Beck, Serenade für Fible, Klarinette und Streichorchester, Paritur (Schott, Mainz).

#### Verschiedene Instrumente

H. K. Schmid, Streedh ir All, Trame and Bräthlet of Fiste, Obes and Khristett on d. fir rock Grigin and Britsche Hibber. Mose and Khristett on d. fir rock Grigin and Britsche Hibber. Mischesh W. Howeld, Kampl and Speic G. F. Brandell, Holes Mischesh W. Howeld, Kampl and Speic G. F. Brandell, Holes Mischell and G. H. Brandell, H. Streeth, M. Starter, Sentitume and Alfillite. The Hertenflott, Washarshinker far Kinder, Sugnitume and Chardrotte tissuital Berearder, Kample Mischell, Streeth, M. Starter, M. Starter, M. Starter, Starter, M. Starter, M. Starter, Starter, M. Starter, strumente gleicher Stimmung. 2 Helte W. d. Weent rutsche Tamee, tür zwei Violinen oder zweistimmigen Ge gendor hearbeitet von M. Kaempfert, Berla I. B. J. Heyds. Werent Folkallamesente II; Fiszikart I har 2 Vonlees und Bai Urslowerlin (im Khairer al 10b) 5 (5800 Manu) H. G. Forward, Da. down Maria, 2 Supran, Inda und Strenbeischeiter Streibunger im St

oquot Purino-Segovio, Hommago a Tarrega - M. Co. idosco-Segovio Senata Ilir Gitarro (Schott, Mainz) M. Costelmorn-

# Chor a cappella

W. Sradt, Von Tage, Mannershor H. Lovg, R. Stanker, Neu-Leder, gem. Chee (Tenger, Koln) E. Peppon, Spandaser Cherbuch, 2-estimance Choralatte Br day kirchenjahr. Hett V—VIII und X. Hermann Schweder, Zwei vaterlindusthe Luder (Vals Bortheff Im zeigen. Chee, Partieur (Schott, Mainz)

## Chor mit Orchester

E. Wezner-Potadom, An die Toten, com. Chor mit Orchester (Rica & Erler, Burlin). Teer Markeisteh, Das verlerene Para-dies. Kantate lit. Sopran, Mezrosopran, Tenor, gemechten Cher und Oschester. Klavierausung [Schott, Mann?]

F. Kuchler, Goether Musika cratindous (Had. Zhrich). G. Los. F. Kreider- Gorthes Wanik-certifindine (Higt, Zerich) G. Zerich) G. Zericher, C. de Geodere, Die Leibenfrage der George-producted im nurr Geodere, Die Leibenfrage der Franzisschen Romantik, Heidelberg Wanikanschausung der Iranzisschen Romantik, Heidelberg Studen zur Walifestensche Hillersteinsche Studien, Hillersteinsche Studien, Hillersteinsche Studien, Hillersteinsche Studien, Hillersteinschausung der Jensteinsche Studien, Hillersteinschausung der Jensteinsche Jensteinschausung der Jensteinschausu

Suchen erschienen Herwiga-Rex-Blockflőten-Quartett

für Solospiel und chorisches Musizieren Chor- und Schulflölen Alle neuzeitlichen Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235

ich weise ihnen gern Musikalienhandlungen nach, wo Herwiga Block liöten gekauft werden können



## L. D. CALLIMAHOS

Konzert-Übertragungen für Flöte und Klavier

J. S. Bach, Suite h moil 

Wohl volten ist ein Virtuose mit solchen Werten hieliste Anerkennung hedacht worden, wie der Flötist L.D. Calli-mahos. . . . . ein fabrihalter Künstler . . . . . . was en 

Aus seinen Konzertprogrammen veröffentlicht er zoeben die heiden bedautendsten Stücke eine stilgetrene, prak-tusche Neumugabe der Bachschen greißen Sinte lar Flote und Orchester und eine interesaute Pagamant-Transfers-tion, wohl das schwierigste Werk der Flüten-Literatur

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Conrad Beck

Serenade für Flöte. Klarinette und Streichorchester

Audinbennsted once 15 Monuton

AuHährungsmateraal leakweise Dies neneste Werk von Conrad Back wurde bereits mehrlach mit bedeutendem Erloig aufgeführt in Basel unter Sacher [Craulfuhrung], in Winter-thur, und in Lausanne unter Ausermet Die deutsche Erstauftuhrung erfolgt gelegentlich der Baden-Badener Musikiestes 13 5 April 1936)

B. Schott's Söhne - Mainz

## Neuerscheinung

## MARTIN FREY

#### Mit Siebenmeilenstiefeln

25 melodische Etüdehen für Aufänger im Klavierspiel, Ed.-Nr. 2004 . . . . . . . . RM, L50

> Ohwohl diese kleinen Gebilde keine beso Namen Iragen, erannert ihr Stammungsgehalt bei-Nazen Inigen, eximert in Staniunggelald bei-mahe an Schumann, Alburn lin dur Joged Durch eingesteuties Chroma werden die Begfeit-fighren anglechesert attellenweie ist auch term ges Polsphones eingeligt. Die Arbeit vons sei inhrenen und kunstlersoh, gesunten Bidagegert, der die Tabe des Schulers gesunat um ihn sei-sprisiblich und last anders util schuell und genud-lich fordern zu konnen.

DIE MUSIK, Januar 1936.

Steingrüber Verlag | Leipzig

## Alte Meister: Domenico Scarlatti

(unreppe Bournium Studiath, Klaviervirtume, dibel von elner Hiber sein Virtum wich himmragunden wichtgefrieden Kraft, ein typischer Regrieben und einer Ubergangssein sieh gestellt und granten und Austhammagsweht sich gezu eine eine Farmen und Austhammagsweht sich gezu eine der Fällere der Heregtung, die den kommerdemenden Namme des "gelandene Stud" reigt. Hilber eigen ihm als men des "gelandene Stud" reigt. Hilber eigen ihm als



Scorlatti Lith v. A. Limone

der Chopinschen Etüde, Er ist seltsam, daß das oft erregend Nene und Killing, das diese Werke für die Zeitgenossen hatten, selbet mis bente noch fühlbur ist: nicht su sehr die neuen Spiel maniscen, die danuals Aufschen machten, als vielmehr dir glasklare Darchaichtigkeit des stets fließend beweg-Satzes, die Prägnauz einer Themenbildung, welde vielfach Mozartsche Einfalle vorwegmmnt, na kompromißles sanbere, genz und gar von dem Wesen und den Möglichkeiten des Instruments her bestimmte Klanglawaßtsein. Auf komtraktiv-theoretische "Re-", so wird one heriditet, but Scarlatti wenig gegehen; ein Mann von Genie, sagte er, habe auf nichts auderes zu uchten, als daß die Musik dem einzigen Sinn, dessen Gegenstund sie sei, dem Geliöt, nicht mißfalle. So wenig ein soldner Ansspruch freilich für die Scarlattische Musik selbst allein als ersdiopfendes Kririum gelten kann, omi so rationalistisch eng er er schrint, gemessen etwa an der geistigen Haltung eines Joh. Seb. Buch, su treffend charakterisiert er doch den Kern seines Schuffens: die starke irdische Gebaudenheit, die ungemeine Sinnenfrende und durchwis un nekulative, im Gleichgewicht aller Formen stets wanderbar siehere Erlindungskraft. Diese Musik ist von ciner erhten - and chen in ihrer Echthrit keineswegs aberliächtichen Uriterkeit erfüllt, jedes Pathus liegt ihr fern, sie ist spriihend im Temperament, aber ohne Heftigkeit, ziindend in der Wirkung, aber ohne die verstimmende Absieht des Effektvollen. Man kann sie, wenn man das Wort "klussisch" mehr allgemeinästlirtisch als zeitstilistisch versteht, in ihrer Organik und allvullen Ausgewogenheit aller Kräfte als reines Beispiel einer klassischen Kunstübung bezeidmen. Das



Wilhelm Furtwangler
Des grate dentache Dirigent words kinds Januar 50 Jahre

halien der Gegenwart und darüber hinaus die ganze musikalische Jugend darf sich aus einer gewissen Verwandrischaft der Empfandung heraus mit besonderem Recht zu solcher Knust und zu ihrem Schöpfer hebauten.

#### einen Mann von weltunkindischer Haltung, mit einem stwas hadmatigen, Irst geschlossenen Mond und rubig präfeaden Jugen, die gleitischaft innerficht lebendig und nicht ubm. Wärme schmen. Sein Weck hedarf käner historischen Wiedersveschung: sestut unsersindert wirksam mitten unter uns, gehört zum festut Bestand der Hause und Konzertmungk aller Länder.

Am 26, Oktober 1685 wurde Domenies in Nespel als Solm des dortigen Hofkapellmeisters und berühm ien Operakomponisten Alessandro Scarlatti gehoren. Fritherife Begabung, ausgezeichnete Ausbildung und duzu die Stellung des Vaters verschaffen ihm sehon im Alter von 16 Jahren die Aufnahme in die kgl. Ka pelle, Spiter vollendet er seine Studien in Rom bei ernardo Pasquisi und Francesco Gusparini, ewei geaditeten Musikern aus dem Kreise Carellis, holt sich in Venedig Auregung von der dortigen Operakung, wird 1713 für einige Jahre sogar Kapellmeister au der Peterskirche in Rom und ist wiederum 1719/20 in Landon mit Aufführungsverlereitungen seiner Oper Narciso" beschäftigt. Kirche und Oper über bleiben in seinem Leben Episoden; längst hat sick inzwischer sein Ruf als Klavierspieler in ganz Europa verbreitet. Bekannt ist der ehrenvulle Wettkampf, den er sekun in Rom im Hause des Kardinals Ottoboni mit Hämlel hestelit, dessen Meisterschaft er übrigens strts die größte, nueingesohrankte Bewanderung entgegenbruchte. Im Jahre 1721 beruft ihn der Körig Partugal als Hafeembalist and Lebrer seiner Tüchter and Lissalana, and 1729, much cinem nodamaligen Zwischenanfentkall in Italien, gelangt er in abulisher Stelling an den spanischen Huf nach Madrid, wahin ihn seine frühere Schülerin halt, die portugiesische Prinzessin Maria Barbara, nachonalige Königin von Spanien. Hier verbringt er noch ein Vierteljahrhundert fruchtbursten Wirkens und Schaffens inmitten einer Atmosphilite großzügiger, oft gerudezu ver-schwenderischer Kunstfürderung. 1757 stirlet er, man weiß nicht genan ok in Madrid oder auf einer Reise er Vaterstadt Neapel.

Was van ihm gelichten ist, sind albein erine beart aufderichen Ausgebaue verleerieres. Misstersunstra, er suberlich deren ihre 2000, in der Mehrenh elenkriges führe, in deren die Elemente des Handelse Saude. Beführe, in deren die Elemente des Handelse Saude. Bestelle, in deren die Elemente des Handelse Saude. Beführe, in deren der Verleiten der Friede "Gesertie", dem die ersten Sautarts-Saunabharen belon, der er der wird auch der Neberaueres. Saun der eines Sauden, freihier des Neberaueres Saun des eines der Sauden, freihier des Neberaueres Saun des eines Elemente der Sauden der Saun der eines Sauden, freihier des Neberaueres Saun des eines Elemente der Sauden des Saudens des Saudens des Sauden, freihier des Neberaueres Saun des eines

## Der gotische Bach

e Bach von Heinz Brandes

In seiner Bachbörgraphie bezeichnet Albert Schweitzer Barlis Musik wegen der "Harmome des Ganzen, in die sich das bebendige und aberreiche Detail wie von selbst einfügt", als "die vollendere Gutik der Tonkmist". Diese ungesogende Definition ist wiederholt aufgegriffen worden. Man ahnte zwischen dem Kunstbegriff Bachs und dem des Mittel alters irgendwelder Zusammenhänge, die sich iedoch aus Mangel au geeigneten Anknopfungspunkten nicht recht erklaren mul begrifflich festlegen ließen. Der Febler bestond darin, daß man bei Vergleichen une anf die mittelalterliche Ardütektur und Malerei Dezug nalon, die anderen Konstgelüste aber übersah. Es sall our bier versucht werden. Hachs Koust in Vergleich zu setzen mit der Dühtkunst des Mittelalters. Days hieter sich die Kunstlehre Dantes als onesendes and fendatheres Vereleidunhicht der

Genus wie Dante was auch Hach em Quell, aus dem anütere Generationen ganz verschiedener Kunstrichtungen zu schapfen vermochten. Jede sah ihn freiligh in ihrem Lichte. Die einen verehrten in ihm den strengen Kontraponktiker, die anderen den mosikalischen Dielter, schließlich fand man in seines Weeken den Ausdruck tiefer Religiusität. Abulich vielseitig war die Werkung Dantescher Werke auf die Breverische Nachwelt. Von ihm aber besitzen wir zine Erklärung dieser künstlerischen Vielseitigkeit im awriten Traktat seines Convivio. Dante formoliert hier die listhetische Lehre vom vierfachen Schriftsinn, wie sie der Stil und die kunstwissenschaftliche Lehre der Zeit erfordzeten. Izdes Kunstwerk setzt sich danach aus mehreren Schichten zusammen, deren iede ihren bevanderen Sinn hat, die oberste den wortlich-geschichtlichen (seuso litterale), die zweite den theoretisch ghilosophischen (senso allegoricu), die dritte den ethischen (seass morale) und schließlich die letzte den jeuseitig-mystischen Sinn (senso anngogico). Diese Lehre, die auf eine lange Vergaugen heit zurlickhlicken konnte, spielte im Mittelalter hei der Auslegung thrologischer Schriften eine sehr große Rolle. Da non die Dichtkunst in einem sehr starken weltanschaultehen Abhängigkeitsverhältnis zum Religlösen stand, lag es nahe, die Lehre vom vierfachen Schriftsinn auf die Kunst zu übertragen, damit aber auch eine Kunstauschaumug zu schaffen, die sowohl der Inhaltsästhetik wie der formulen Asthetik Auknüpfungspunkte bietet. Daher die künstlerische Vielseitigkeit Dantes, die auch den Ansprüchen späterer, anders gerichteter Kunstlendenzen Genfige leisten konnte.

Abulida liegen die Dinge bei Bach. Um seinem Kunstwerk gerecht zu werden, mit man es als Gauzheit betrachten, bervorgegungen uns einer elnheitlidsen Kunstvorstellung. Auch Badis Kunstliegriff ist nur zu verstehen aus einer Verhindung der Inhalts-Isthetik mit der formalen Asthetik, und zwar in der Form der Obereinanderlagerung. Ja es scheint sogar ein Wertigkeitsverhältnis der Schichten vorhanden zu sein. Andı hei Hadı lißt sidt ein virrfacher Sinu des Kunstwerks nachweisen. Das ist mehr als eine äußerliche Klassifizierung, denn die Lehre vom vierfachen Schrifteine ist je nicht eine reine Gedankenkonstruktion, sondern sie hat ihren Urspung in der immer wieder gemachten Entderkung der vier Denk- und Weltanschauungsformen, die hei ganz großen Denkern und Künstlern in der Form des vierfachen Sinnes ihrer Schöpfungen zusammengefallt werden. Dem seusu litterale, der obersten Schicht, würde bei Hach eutsprechen die Mosik is ihrem logischen Aldauf, oline jede Einmischung des Programmatischen oder Gedanklichen. Die zweite Schicht entspräche dann dem senso allegarico. Danit wird zunächst das Hild liche in die Musik einbezogen. Der Hörer seird durch den Text oder durch die formelhafte, wie eine Sprache sebrauchte Darstellung in der Musik auf "Tränen". auf "Wellen des Meeres", auf das "Gehen" und "Flieben" u. s. sufmerksam gemacht. Dazu kommen noch Burhs Hestreben, auch abstrakte Begriffe wie .Frende", "Schmerz", "Tod" und Dinge, die akustisch in der Musik nicht nachzunkmen sind, wie etwa "Held" oder "Herr", musikalissh dem Wesen nach darzustellen. Alle diese Einzelheiten erhalten aber erst ihren tieferen Sins durch die Einbeziehung in die dritte Schicht, die dem senso morale ensprechen würde. Der reife Buch schildert nicht aus Freude an der Darstellung, sondern am einem musikalischen Ethos heraus, für das die Gegenständlichkeit des Dargestellten nur ein Mittel ist zu dem Zweck des Eindringlichmachens der Malmung an das ewige Schicksal des Menadien und an die sich daraus ergebenden religiösen Pflichten, an das Problem der Einkehr der sündhaften Vergünglichkeit in die reine Ewigkelt. Hach sucht solche Gelegenheit der Intensivierung des Weltgefühls durch die Musik!). Aber er will noch mehr, er will durch die "Erziehung" der dritten Schicht zur "Erhauung" der letzten gelaugen, durch die perfectio zur bestitudo. Su ist das Ziel aller dieser Schichten zusammengefaßt in dem Drang nach religiöser Befreinug und Erlösung nach dem Miterlehen der geschilderten Leiden.

In dieser Anordnung der Schichten ist Bachs Kunst sinuvoll. Auch Daute salt das Wertverhältnis dieser Schichten in der genannten Reihenfolge. Er sogt au

der angeführten Stelle, daß man vom Wortsinn aus gehen solle, dann zum allegorischen vordringen und schließlich "nach Bedürfins" zu den beiden letzten Schichten gelangen könne. - So besitzen wir in der mittelalterlichen Lehre vom vierfachen Schriftsinn eine Möglichkeit, auch Bachs Kunstwerk als Ganzheit ru sehen und zu verstehen.

<sup>1</sup>] Man vergleiche z. B. Bacle und Schützens Matthäuspassion und beschie die Einschübe Burhr. Nr. 9 (Du lieber Heiland), Nr. 18 (Wie wohl mein Herz), Nr. 25 (O Schmerz, hier

## Junge Interpreten: Conrad Hansen

Unter den jungen deutschen Planisten steht Courge Housen heute dort, wo gereifte Kinstlerschaft eine solche Alterseingrenzung fast sehon nicht mehr zuläßt. Der 29 Illurige hat neben der längst zur Selbstver-ständlichkeit gewordenen technischen Beherrschung die Ausgeprägtheit der künstlerischen Persönlichkeit erreicht. Das langsame, kraftvolle Wachsen, das seinem westfällischen Banernursprung gemäß ist, trifft in ihm anf das emplindliche, schnelle Beagieren des früh auf sich Gestellten

Hausen, der im leidenschaftlichen Auseinanderetzen mit dem Kunstwerk Wesentliches mit seinem Lehrer Edwin Fischer gemein hat, steht auf durchauseigenem Boden. Ibm ist die obiektive Form des reinen Kunstgebildes unverrückbar, Strenge Selbstzucht ist bemüht, den vom Werk geforderten Ausdruck vor einer ihre Greuzen überschreitenden Subjektivität frei zu halten. Wuches Stilhewußtsein uns Ehrfurcht und Verantwortung vor der vom Werk gestellten Aufgabe and die Klarheit geistiger Durchdringung bestimmen die Haltung seines Nucligestaltens. Und doch bleibt alles au die fortreißende Kraft seines Temperaments and seiner intuitiven Phantasie gehanden.

Seine außerordentliche manuelle Begabung schließt ihm gewiß auch spielend das Glauzvoll-Viruose. Aher ein Übergreifendes ist da und entbindet die Kriifte tieferer Wesensschichten: In Hausen ist jenes echte Besitzergreifen des Werkes, das im numittel-

haren Erlebnis der Musik diese dem eigenen Wesen einverleibt und aus persouliebstem Einschmelzen wieder ans sidt herausstellt.

Ein seltener Ausgleich von Instinkt und Reflektion. Gefühlsintensität und Klugheit, Sinnlichkeit und Geistigkeit, von pianistischem Musikantentum und künstlerischer Universalität stellt Hausen vor Möglichkeiten. in deren Unbegrenztheit wir das Besundere dieser Begabung erblicken. Darnm beißt über Conrad Hausen schreiben: diesem Künstler alles offen halten, und dies wiederum bedeutet: sich davor hüten, das was heute bei ihm nicht nur als Reichtum sondern bereits als Meisterschaft sich darstellt, als ein Abgeschlossenes ze werten

Wofern hier noch Jugend sich als ein Positives answirkt, so vor allem in der Tatsache, daß nirgende Anzeichen auf ein Snezialistentum irgendweldter Art hinweisen. Bach und Mozart, Beethoven und Brakms liegen dem Hausen zugringlichen Gestaltungshereich chen so sehr wie die innige Phantasie Schumanns, die ritterliche Glut Chopius oder die große Grote Liszts. Entscheidender noch scheint uns fast, daß dieser innerlichet der klassisch-romantischen Tradition Verhaftete selbstverständlich auch zur Knust nuser Tage greifen kounte. Er erfühlt die Farhwerte der modernen Harmonik; sein plastischer Zugriff entbindet die Euergien eines stühlernen Rhythmus und verleiht den melodischen Spannungen polyphoner Linearität Trans-



Foto Resemblie Clausen

parenz. Ob es den Reiz des Klanglichen gilt oder die unmittelbare Sprache der Empfindung, überall, wo le-bendiger Gehalt zum Ausdruck drängt, führt Hansen-

verstehendes Ohr die verstehend deutende Hand-Robert Oboussier

#### Das Fest der 100 000

Wie uns der Deutsche Sängerbund zu auserer Notiz der vorigen Nummer mitteilt, werden bei dem Breslauer Sängerfest 1937 drei Hauptaufführungen mit je 30 000 - 40 000 Sängern stattfinden, sodaß im ganzen mit einer Teiluchmerzahl von mindesten-100000 Personen zu redmen ist.

# "Der unbekannte Beethoven

Volkslied-Varintionen erstmalig für Klavier allein veröffentlicht und bezeichnet von

#### Kurt Herrmann

Erste Urteile über diese neue Sammlung von Kurt Herrmann:

Nikt spraifter Burtheren Kennere varides desse Klisterenstrations über «Envitation Extended augmente der Schrifter Kurt Hermann hat wieder eine grosse Aufgabe längst vergessene, herelische Musik des graven Meisters, wen unferstehen zu lausen, vorteillicht gelisch. Wie wäre os, wenn der Pädagogen der Klavierzunft füre Schilder – am Stelle des wonig geistreichen Renhaden-Fabrikantien Creins – mut diesem "mückenatien" Betellenen, "Bekannt" werden hiesen? "Jos. Munpp. Lebers uns Kann. Zarich

Diei Belte, die ich im Unterricht sehr gut brauchen kann

Thei Hette, use ten un Governmen aus auf Lich freue und Musikleeunden zu emplebleu!

Anna Roner, Pianistin, Zurich Cher die Sammlungen (von Herrmann) kann ich linen aus Erfahrung unt gutes mittellen und dass sie uns lahreen eine sehr wertwalle Hille sind - Frust Horler, Lehrer um Kuns, Zereit

Die drei Hefte, wie auch die früheren Sammtnugen von Herrmann - sind erhültlich durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag



Gebrüder HUG & Co., Leipzig u. Zürich

## ERNST PEPPING Gvandauer Chorbuch

3wei. bie fecheftimmige Choralfake für bae Rirchenjahr

Gur bie Daftione. und Ofter Beit (foeben erfcbienen!):

Daffion 1 (Seff o) . . Cb. Nr. 2936 2R, 1.50 Paffion H (Seft 7) . . . Gb. Dr. 2937 28. 1.50 . . Ob Nr 2035 M. 1.20 Offern Den S Rachoftern (Seil 9) . (8b. Nr. 2930 29. 1.50

Für bie übrigen Sefte bee 3abree: Morent Beff 1) . . Go Nr 2931 2N 1 20 Beibnachten (Seil 2 . Gb. Nr. 2932 20 1 50

Renjahr Deft 3 . . Ob. Nr. 2933 M. 1. -Opiphanias (Seff 4) . Ch. Nr. 2934 M. 1.20 Borjasten (Seff 5) . Ch. Nr. 2935 M. 1.20 Simmelfabrt Granbi

Seft 10 (Fb. Nr. 2940 M. 1. -Pfingften Erinitatie Seff 11 Ch. Nr. 2941 M 1.20

30hamistag Bußtag . (Scil 12) Cb. Nr. 2942 M. 1.50

Die anargebenen Profie verfieben ich für die Parificum -Gleign Gingend Gofelparifigen, Prefie 1 Geffeumfang 18 Pla. 2 Geffen 20 Pa., 3 und 4 Geffen 28 Pfg. ibil Mebebenda. naen bereitzelftaff

"Das Grigomilichte auf der erften Nick ist elleilsch-delt: dele Sine taun niettig auch der beideribmite Bungierfoper aufgleren, zumal sie bentammitig se tunived gemach sind, daß elles "verfrieheitelt" und "ver-tunische "In. Man fann de Chinnen verfisieden deilddor" ift, Wan taun die Simmen verich sen, auslaußden, in verschiedeue Obiedogen d das gehi alles jo einjach ver fich, wie aus elfterickoll es gworge dringt." Prof. Dr. It. Ban elfterickoll es gworge dringt." Prof. Dr. It. Ban

Aneighnlicher Profecti mit Reiengroben ferlenteel

B. SCHOTTS SUHNE MAINZ

Februar Neues Musikblatt

## Oper in Kopenhagen

Das Kgl. Theater in Kopenhagen umfaßt Oper, Ballett und Schusspiel. Als Tribut zum Händel-Jubi-klam gab mas, "etvs und Gadultea". Seit geschickt und zwecknäßig war die Inszenierung von Swen-Gale. Anf einem von einer Arkade abgegrenaten Fronzenium war der unamfällig koslumierte Glau-mergehracht se kounte die Bullett der Nymphon untergehracht. sich ungehindert auf der anderen Seite hewegen. Die Hauptrollen wurden von ersten Operakräften ge-sungen; Chor und Orchester unter Egisto Tango auren vorzäglich diszipliniert.

Das klassische dänische Singspiel feierte eine bi-Das klassische dänische Sutgapiel frierte rine hi-storische Andrestelung mit der musikalischen Satire "Liehe ohne Strümpfe" von Johan Wessel, Musik von Sealabrini, 1772. Latte sie als Studentrakomödie, hei der der Verfasser selbst mitwirkte, einen Bomben-orfolg, Köstlich die Arien- und Resitativ-Parodien mit Verterweien und Resitativ-Parodien mit kaleraturen im Kuthurnen-Sill, zu dem nüchternen Alliagatext. Das Stück hat ergötzliche Höhepunktr. hätte aber eine geschickte Kürzung vertragen können. Ein sehr erfreuliches Kapitel bildet das Dünische

Ballett. Aus strenger Schulzug wächst das Können bervor. Mit 6 Jahren werden die Sebüler aufgenomkervor. Mit 6 Jahren werden die Schüler aufgenom-mes; anßer der körperlichen Erzichung vermittelt da-bastiut auch die ganze Schulbildung. Nen war in diesem Jahr das Ballett "Er war ein Abrud", eine Verherrlichung des weltberühmten Kopenhagener zusatt.

#### Eine jugoslawische Natioualoper

Das Nationaltheater in Prag bradite die Oper "Koschlung" des heute etwa fünfzigiährigen jugo-alawischen Komponisten Petar Konjonitsch zur tsche-chischen Erstanfführung. Das dramatische Geschehen dreht sich um eine junge Zigennerin, die ein gauzes Durf in Verwizzung bringt und einen tragischen Vater-Sohn-Konflikt beranfbeschwört. Die Handhung ist sturk mit Episoden und retardierenden Monornten durchsetzt. gibt aber dem Komponisten Gelegenheit zur Ausbrei-tung eines reichen folkloristischen Repertoires. Wu Konjowitsch sich nicht an Volksgnt anlehnen kann. wirkt seine Erfindung matt und wie aus zweiter Hand. So geschickt und wirksam die Volksmusik auch verwender sein mag: es ist nicht zu fibersehen, daß der Komponist sie unr "darstellt" und "verwendet".

Die Aufführung leitete der Brünner Dirigent und Jaussch-Schüler Chalabalu, einer der besten techerdischen Dirigenten der Gegenwart. Das Publikum nahm das Werk dankhar auf. K.O.

#### Umbau der Pariser Oper

Die Große Oper in Paris soll im Jahre 1936 nach 60 jährigem Bestund einem välligen I mbaa unterzo eerden. Da die sochen umgebaute Bühne des Großen Hauses der Württembergischen Staatstheater in theor Art die modernste in Europa ist und hier zum ersten Male ein fester Raudhorizont mit Eisen konstruktion geschaffen wurde, war der französische Chefarchitekt Marrast, der auch die Comedie Françeise kürzlich umgebaat hat, mit einer Kommission Iranzäsischer Industrieller in Stuttuart, um die neue Bühne und ihre Beleuchtnugsanlage eingehend zu



Verdi-Karlkatur von M. Delfico

Der Diehter Bologueze überreicht dem niederges Verdi die Liste der von der buntbonischen Zensur verlangten Anderungen



hist.

teggi Verdiani)

## Neues über Verdi

Als vierte Veröffentlichung der höniglichen italirnischen Akademie im Rahmen ihrer "Studi e doen-menti" sind zwei im Ganzen über 600 Seiten starke Bande "Carteggi Verdiani" erschienen, Briefe und Do kumente aus Saata Agata, die der bekannte italienische Verdi-Forscher Alessandro Luzio aus Verdis unausgeforschtem Nachlaß zusummengestellt und mit aufschlußreichen Erlänterungen versehen hat. Nicht nur für Eiazelheiten über Verdis äußeren Lebensgang. ouch für die Einsicht in seinen Charakter und in seine künstlerischen Auschaupnzen ist diese Samulauz um Jangreichen, neuen Materials von garnicht zu über schätzender Bedeutung. Neben den Briefen Verdis seiner Freunde und Librettisten sind auch zahlreiche schriftliche Änßerungen der Givseppina Strep-poni, Verdis zweiter Frau, verößentlicht worden, die um ersten Male ein geschlussenes Bild ihrer Persön lichkeit nad ihres Charakters vermitteln

Die Frage, wie der Meusch beschaffen war, der Verdi ein halbes Jahrhundert lang verbnaden war, ist sicher wichtig geaug, um auch bier erhrtert zu werden. Guiseppina Verdi steht nun deutlich vor uns als eine hochgebildete, im Grunde jedoch einfache, praktische und ihrem Gatten bedinguagslos ergebene Fran. Ihre Noigung zu liehenswürdigem Humor kennzeichnet ihre Bricle, sehr im Gegensatz zu den knappen, streng sachlichen Briefen ihres Maanes. Ein Wesen also ganz anderer Art, als es Wagner zugesogt hätte! Wo Verdi Natürlichkeit und Lebenstüchtigkeit verlangte, forderte Wagner die graße, verstehende Seele - ein charakteristischer Unterschied, wichtig für eine vergleichende Psychologie beider Meister.

Eigen breiten Raum beansprucken die Briefe der Ehegatten an Cesarino de Sanetis, einem Neapler Kaufmann, dem Verdi länger als dreißig Jahre freund-schaftlich verhunden war. Dieser Briefwechsel ist aufschlußreich für Verdis Charakter. Die Beziehung trähte sich nachdem Verdi seinem langjährigen Freunde mit einem größeren Darlehen ausgeholfen hatte, das nicht zurückgezaklt werden konnte. Das wirkt überraschend. denn wir wissen geang von der nnerhörten Großzügig: keit Verdis in Gelddingen. Aber wie alle großen Eroberer- und Herren-Naturen koante Verdi unter seinen Freunden niemanden brauchen, der nicht wie er selbst in stulzer Unabhängigkeit seinen Platz im Leben behauptet hatte.

Den Sanctis-Briefev folgen Briefe des Librettisten Somma über den "Maskenball", die Dokumente über die Mißhaudlung des "Maskenball" durch die Zensur, forner systematisch geordnete Briefe und Dokumente über den "König Lear". Verdis graßes unausgeführtes Operaprojekt, "ber die textliche Ausgestaltung des neuen "Boccusegra", des "Othello" und des "Falstaff". Verdi war bekanntlich in hohem MeBe sein eigen Textdichter: dem Librettisten kam vielfach unr die extinuous, avan normann nam veelpam nur die sprachliche Ausführung winer Auswissungen zu. Gauz-auf Verdis eigene dramatische Inmitton gehen z.B. wie wir erfahren, das Markenball-Finale mit dem Spottishor zurück, Jeruer die wirksame Unterbrechung

des Duetts Jago-Othello durch den Chor der Frauen und Kinder um Desdemona, ebenso die Szene, in der Jazo über den besinnungslos auf der Erde liegenden ello triumphiert. Am Schlusse des Liebesduetts im Othello" wollte Baito dem Jago noch einen dämoni schen Segensspruch zuerteilen: Verdt lehnte das ab-um des lyrischen Ausklaugs willen. Ein Symptom grundlegend teränderter Austrauungen; es ist be kanat, nie seenig lyrische Aushlänge dem jungen Verdi zugesagt haben! Wichtige Urteile Verdis über seine eigenen Werke werden bekannt; den 3. 4kt der "Traviata" cumfand er als den hesten, das Duest Philipp—Pasa betrachtete er als den usunden Punkt des "Don Carlos". Über den "Lear" hatte Mascagnider auch einnul den Stoff vertonen wollte, eine bedentsame Unterredung mit dem Meister, die von Luzie unter Benutzung einer früheren Veröffentlichung Mascoanis autgenommen worden ist. Verdi bot dem Ca ralleria Komponisten sein Lear-Material an: Mascagni fragte Verdi, warum nicht er den Leur vertont habe Verdi antwortere, nach einigen Augenblicken des Schweigens: "Die Szene, in der Lear sich vor dem Walde befindet, schreckte mich ah (mi spurenté),"

Die zahlreichen Bemerkungen Verdis zu den häufig gratesken Varschlägen der Zeuger über Anderungen ans Markenhall' hestatizen, daß Verdi alles, was der Text bot, nicht nur Handlaag, sondern auch Atasphäre und stündische Eigenart in seine Musik übernommen hat. Der Page darf kein Krieger werden. die Jäger keine Fischer: die geringste Veränderung, die leiseste Abschwüchung im Affekt-Ausdruck des Textes maskt die Musik sinulos.

Von größtem Interesse sind natürlich die snärlichen Aufschlüsse der "Carteggi" über die Beziehung Verdi-Wagner. Beide wichen einander im Grunde in neitem Bogen aus. Luzio neist auf das Phonomen hin, daß ron Wagner auch nicht eine einzige mündliche oder schriftliche Außerung über Verdi bekannt genorden ist! Als einziges Werk von Verde kört er das Requiem also gerade keine Oper. Der Italiener, immer bemüht um Ojektivität, hat doch sieher wicht gescußt. daß der große Deutsche nicht nur sein Gegenpol, sondern für das andere Volk auch Trager der gleichen whiturellen Sendung war. Der Muestro verfolgte eine Lohengrin-Aufführung in Bologna mit vinem Klarier-Auszug, den er mit zahlreichen, con Luzio aufgenommenen Bleistift-Notizen versah. Sie lassen seine unroreingenommene Stellung erkennen, der dabei jedoch rine gewisse Naivität eigentümlich ist. 4ls helastend empland Verdi das langmag Fortschreiten der Handlung und die rielen schaltenen Noten

Ein Hinneis noch auf die unübertrefflichen Karikaturen Melchior Delficos, diese wahren Karikatu der Liebe, von denen zwei hier seiedergegeben werden

Diese Zeilen können nur auf den Reichtum der Anfschlüsse in den "Carteggi Verdiani" hinweisen. Nachdrüchlich sei die Lektüre der wertvollen Veröffentlichung empfohlen.

Brock

# Heinrich Kaminski

## Werke für gemischten Chor

Der 130. Psalm "Aus der Tiefe rufe ich", Motette für gemischten Clinr a cappella, op. la

Partitur M. I .- / Slimmen (4) je M. - 30

Seehs Chorale for gemischten Chor a cappella

 O Jesulein siß / 2. Es ist vollbracht / 1. Vergiß mein nicht / 4. Ihr Gostirn, ibr hohen Lufte / 5. Die liebe Sonne / 6. Der Tag ist bin Partitur vollständig M. I.- : Slittmen (4) vollständig is M. -- et

Motette ... O Herre Gott" für Sstimmigen gemischten Chor und Orgel Partitur M. 3 - / Slimmen (Chor I: SATB / Chor II: SATB) te M. - 30

B. Schott's Söhne, Mainz

## Bor furgem iff ericbienen aus bem

Sandbuch der deutschen evangelischen Rirchenmusif

## Band 2: Das gefungene Bibelmori

## 1. Zeit: Die a-cappella-Berfe

X, 443 C. F. In dauerhaftem Leinen gebunden 34.50 R.M. Gubstriptiones eis (bei Begag des Gesamtwerfes) 31 50 M.M.

Berlag von Banbenhoed & Ruprecht in Göttingen

# Musiker-Biographien

(melst reich illustri Jeder Band in sich abgeschlossen: alle Bünde ver-einigen sich zu einer großerligen Musikbibliothek!

Die Bände sind sehr gut erhalten, weisen nur geringfügige Einbandbeachädigungen auf. Keine zerlestenen Exemplare. Bach von H. J. Moser, gebunden, verlagenen R.M. 8.50

|                            |      | RM. nur |      |                   |                            | anstatt |       |      |
|----------------------------|------|---------|------|-------------------|----------------------------|---------|-------|------|
| ahms von W. Niemann,       |      | 9.75    |      | Reger von Guid    |                            |         |       | 6    |
| uckner von E. Decsey,      | geb. | 9.45    | 5.50 | Schumann von V    | <ol> <li>Dahms,</li> </ol> | feb.    | 10.89 | 6-   |
| perubini v. L. Schemann.   | øeb. | 14.40   | 9    | Smetana v. E. Rve | chpovsky.                  | geb     | 9     | 1.59 |
| luck von Arend             |      |         | 6    | Johann Strauß v.  | E.Decsey.                  | geb.    | 9,    | 5.40 |
| rieg von R. H. Stein       |      | 7.65    |      | Rich.Straußv. M.S |                            |         | 9.90  | 5    |
| ydn von R. Tenschert       | geb. | 9.—     |      | Tschaikowsky v    |                            |         |       | 8    |
| szt von J. Kapp            | geb. | 8.10    | 5    | Wagner von J. h   | Capp                       | geb.    | 16.20 | 8,20 |
| ussorgskij v.K.v. Wolfurt, | geb. | 11.25   | 6.75 | Weber von J. K.   | app                        | geb.    |       | 6-   |
| ganini von J. Kapp         | geb. | 9.—     | 6    | Wolf von E. Dec   | sey .                      | geb.    | 8.55  | 5    |

Wie liefern jeden Band In bequemen Monatscales 

Versandbuchhandlung für Kultur und Geistesleben Berlin-Schöneberg L. Haupistrafie 38

## Hesses Musikerkalender 1936

58. Jahrgang / 3 Bände, Umfang ca. 2000 Seiten / Preis geb. M. 8.-Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt, in Leinen gebunden mit einem praktischen Kalendarium bis 31. 12. 1936.

Band 2 und 3 sind die eigentlichen Adreßbände und enthalten in 500 Stüdteartikeln (mit umfangreichen Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das Musikleben in Deutschland, Danzig, Mo Usterreich, Tschechoslowakei, Schweiz, Holland, Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen

#### Der neue Jahrgang

von Hesses Musikerkalender wird mehr denn je das unentbehrliche musikalische Nachschlagewerk seiner Art sein. Wer mit Musik künstlerisch und bernflich in Beziehung steht. m u & Hesses Musikerkalender zu Rate ziehen.

Max Hesses Verlag Berlin-Schöneberg

#### Selton ganstige Gelegenheit zum

#### 4 Standwerke der Musikliteratur l. Hugo Riemanns Musiklexikon

Elite (neueste) Auflage, VIII und 2011 Stiten. 2 Bânde, quarieds, aber sehr gut erhalten. Ludenpreis BM, 15,— . nur BM 89 50

Guldo Adlees Handbuch dee Musikgeschichte Zweite (ueueste) Auflage, XIV und 1294 Seiten, reich illustriert, 2 Guntleinen, antiquarisch, aber sehr gut erhalten Ladeungeis RM, 63.—
nur F

3. W. L. v. Lütgendoeff. Die Gelgen- und Lantenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 5. und 6. (neue 2 Bünde in Ganzfeinen. 422 Seiten und 56 Tafeln be Einband leicht beschädigt. Ladenpreis RM, 55.00 i. (neueste) Anflage, reich illustriert fein bezw. 582 Seiten und 80 Tafeln

i. H. J. Mosees Musikiexikon ieu, Ganzl, geb. Ladenpreis RM, 20. Wie liefeen jedes dee viee Weeke in bequemen Monatscaten

nigenon-

Vecsandbuchhandlung für Kultue- und Gelstesleben Beelin-Schönebeeg I, llaupistr. 38

# zum Lob der Arbeit

Au I. Stelle preisgekrönt bei dem von der DAF ausgeschriebenen Wettbewerb 1935

## "Das Oratorium der Arbeit"

Neue Chorwerke

für Soornn- und Bariton-Solo, Männer-, Francu-, gemischten- und Kinderchor und Orchester von Georg Böttcher-Jena

Der Komponist hat aus den besten Dichtungen unserer Zeit den Text zusammengestellt. Das Oratorium schildert den Ablauf eines Arbeitstages. Der erste Teil handelt vom "Arbeitsmorgen". Der zweite Teil "Bauernland" führt zu einer stärkeren Bindung mit der Natur. Dieser Teil ist reich an geschlossenen Männerchorsätzen. In des Arbeitsrhythmus wird auch die Schmiede des Dorfes einbezogen. Der Ausklang liegt in dem Mittagegebet der Kinder. Der dritte Teil bringt das Verklingen des Tages und einen kurzen Auftakt zur Feier des 1 Mai

Anstatt des großen Orchesters kann auch kleine Besetzung treten-Aufführungsdauer: 11/4 Stunde.

## "Das Lied der Arbeit"

für gemischten Chor und Orchester v. Fritz Koschinsky, op. 22

Das hymnisch gestaltete Werk eignet sich nicht nur für alle Veranstaltungen zum 1. Mai, auch zu Einweihungs- und Werk-Feiern ist es ausgezeichnet am Platze. Der klingende Chorsatz, der nur von mittlerer Schwierigkeit ist, wird durch großes oder kleines Orchester (2 Trompeten, 1 Posaume, Schlagzeng, Streichquinten) gestützt.

Aufführungsdauer: 18 Minuten,

Kistner & Siegel / Leipzig C l

#### für Hone eichte Ensemblemusik und Schule J. Haydn W. A. Mozart Neu! L. v. Beethoven Wienec Hofball-Menuelle

Hir 2 Violinen und Bass (Vio-loncello) (Klavier ad lih.), in der Sammlung ANTIQVA

E.J. C. L. (1 N. 2209 M. 1 90

eich Klavierst.}

in der Sammlung ANTIQ's hrsg. von Franz Burkhart

Die Wienee Sanatheen Sonathen
Secha leichte Sonatinen für
Violinen (Violine 1 erste
Lage, auch chorisch) eingerichtet v. Max Kaempiert
Ed. Schott Nr. 2220 M. 1.50
Einzeles Violinen II. Ilije M. 1.50
Einzeles Violinen II. Ilije M. 1.50
Robberg]
Ed. Schott Nr. 2159 M. 1.50

Stimmen einzeln je M. - 40 Le Schell W. 7:199 N. 1.50 Simmen einzeln je W. — 40 Deutsche Christiane Schriftinge. Sow Sextra und Benthersen line für 2 Vollages Injekt, H. Lage sow Sextra und Schriftinger Sextra und Schriftinge

Seebs Gesellschofts. Mennette für zwei Violinen and Base

(Violoncello), in der Sa lung ANTIQVA her gegeben von G. Kinsky Partitur Edition Schott Nr. 2303 . . Stimmen einzeln je M. - 40

Klavierbegleitstimme (Willins) . . M. 1-20

Die Mennette sind ausführ-har für. Violine und Klo-vier; zwei Violinen Mid-Klavier; Violine, Violon-cello und Klavier; zwei Violinen, Violon-cello und Klavier, Ierner auch chorisch.

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

# Vor 25 Jahren

Fabruar 1911

Ole Medit

Tehruar 1911

## Rosenkavalier-Premiere

In Dresden

Die Musik: Wie die Handlung, in der manche feine Zuge nicht fehlen, ein Ragont (aber nicht etwa eit ragout fin') con allen moglichen Bestundteilen ist solaß sich durin die alte opera buffa mit der neumo dischen Sexualkomödie und dem sentimentalen Rührstück innigst verbandet, während van dem eleganten. bildungssuchenden und gedaukensehneren Geist der theresanischen Zeit gar nichts zu spüren ist auch die Musik ein Erzeugens einer seltsamen Meshang die man in der Kynologie etna als "Spitzpudolmops dachspintscher" bezeichnen würde. Der Strauß kans eben alles Er setzt die olten Weiber in rührselige Stumming and mucht zu gleicher Zeit die jungen Weiher and die Männer lustern. Die Stillasigkeit ist der neueste Stil und in ihm ist der "Rosenkutalier" ge schrieben. Die Schneiderkunst fesert darin Orgion und Triumphe, Wie das alte Symbol der Schneider eine

aus tansend Letzen verschiedenartigen Tucks zusammengesetzte Fahne war, so steht anch diese Musik unter solchem Panier. Sie ist aus unzühligen Stücken susummengesetzt, and mitunter sind diese resht unsauber vernäht. ther ein pour ganz prücktize Lappen sind darin, vor allem die Schmachtlappen, Künstleri-schen Dauerwert wird der "Rusenbaralier" noch weniger haben als .. Salome" und .. Llektra", denn er ist uicht ein Vanurereiznis, wie jedes einte Kunstwerk, das aus innerstem Erleben elementar hervarbricht und com Ringen einer Künstlersvele Zenzuis gibt, sondern ein Kunstprodukt, das seine Entstehung technischer Meistersehuft, kluger Berochnung und der Willfährig-

#### Operustatistik

Ins dem deutschen Bulmen-Spielplan ergibt sieh. daß ron den 17.150 Aufführungen, die von 236 deutschen Bühnen gezvigt werden, die Operette allein den dritten Teil des gesamten Reportoires füllt, nührend die Oper mit 1210 Aufführungen benachteiligt erscheint. Das

keit gegen den Modegeschmack des Tages verdankt.

Operarepertuire beherrschen Wagner und Pacrini. uishesondere mit seiner Oper "Boheme" und "Toscu" Was man nicht ohne neiteres ernartet, ist. daß Mozart mit einer sehr geringen fufführungsziffer vertreten ist "Carmen" und "Mignon" weisen allein ebensoviel fufführungen auf nie Mozart mit allen seinen Wer ken, während Lortzing dappelt so oft nie Mozart zezeben murde (Berliner Bärsencourier)

Wiener Operette Busoni: Die moderne Operetts ist für mich rom kunstlerischen Standounkt indiskutabel.

Reger: Die känstlerische Qualität der maders Operette ist miseruhel. Der riesige Erfolg dieses Genres ist auf den schlechten Geschmach der "großen Masse" zurückzuführen. Der Einfluß der Wiener Oue. rette ist sehr schlecht, aber Zukunit wird sie immer

Shau : Was fur kunstlerischen Wert die Wiener Operetten besitzen? Gerude den Wert, der dus Publikum so sehr eutzückt, daß es die Theater fullt und urh dors amusiert. End oben dieses Vergnügen, das sie dem Publikum bereiten, ist auch die Ursache ihrer Erfolgt, Auf die Frage, ob diese Operetten eine korrumpierende Wirkung auf das Publikum haben, kung ich nur antworten: Vein' Das Publikum korrumpiert die Kunstler, nicht die Kunstler das Publikum.

( fus einer Umfrage der Vinen Musil-einen)

## Musik im Ausland

Belgien: Das Theatre de la Vonneie in Brussel bereitet eine azznische Auführung des "St. Franziskus von Assiss von

Danemark: Berie Taubert Mestweeker Hamburg und Kerl Heine Fasbert Berlin zaben in Konenhaum mit endlem Felale einer

bekert-felderan soll.

England: In der name Riche der Promenadischerrete in 
Daren Helt zu Deudie direjtet Kodig, weite Here James 
Stutt. Bezieh spille sien zwiete Bischwartet, Internet in 
dass in Konzent her Missien. Fonungte und Strinker von 
Schweitswarter. Fonungte und Strinker von 
schweiter Rendfunk den Sufrige, eine Francensum für das 
vonlichen Rendfunk den Sufrige. Van ih keinel Histopian 
sowit darun han eine verreitige. Van ih ihr Soldwartslie und 
Strinkerheitern konig den Gloss II. Ommen Thum int in da 

schweiterheitern konig der Gloss II. Ommen Thum int in da 

name 

"The Strinkerheitern der den Gloss II. Ommen Thum int in da 

"The Strinkerheitern der den Gloss II. Ommen Thum int in da 

"The Strinkerheitern der den Gloss II. Ommen Thum int in da 

"The Strinkerheitern der den Gloss II. Ommen Thum int in da 

"The Strinkerheitern der den Gloss II. Ommen Thum int in da 

"The Strinkerheitern der 

"The Strinkerhei versiebewen komig Goerg V. zu s hreiben Hindensith kompo-sovert: darun kinn eune vereitzige, Wurik (Er Solv-bratische und Streishorchester über den Choral Vor Dursen Thron trei seh hiermit. Das Werk gelangte bereits am nichten Tag über sämtliche englischen Sender zur Aufführung. Die englische Presson mismit in bomerkenswerter Weise von dieser Hildigung sinne deutschen Kuntflere für den toten Komig Kenstatis

Frankreiche Um den durch den Tod von Paul Dukus frei sordenen Sitz in der Musikasktion der Person Abademie der Schinen Kunste sind land Besorbungen eingelaufen. Besorben en Henri Busson Laparra, Florent Schmitt Marc I Samuel-Rousseau und Iger Strawnsko. Die Resuz Musscale in Paris Rousson and Ider Straumsky Rouseau und liger Strawman. Die Neuer vursiene in rams estat (unn infernationalen Preus von 5003 Franken aus für ein neuen wisser steath hits Work für Blaumstrumente own mind atens 10 Meinten Dauer (Hola die Beech mit ader ohne Schlagent, Harle oder Kostraballt, Endtermin für Einem

dungen ist der 30 April. Honegger komponiert ein Ballett "Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen" nach Poul Claudel Julien: In der Mulkinder Sollen ungle die neur Spelleit aus zweinen Weffundshtellertat mit Verdes "Ernauf" eröffent Die vom Marinumi geletete Aufführung wur ein großer Erfolg. Als zweites Stulk des Spelfeinen brugt die Scala Richard Wagbers """""""""". Hons Anappertburch dirigierte am Zo Jamae ein Anappet in Ferenz

60 Jabuar ein Annerett is eineraz Oesterreicht Generalmusikelmeter Dr. Bohw ist som Wiene Kanzertverein eingelichen worden einen Zyklus von Konzerten zu dirigieren, Im Einverständen mit den zuständigen Stellen hat Dr. Böhm diese Einladung angewennen.

Polen: Ende Januar spielte rum ersten Mai das Berliner Phil-harmonische Orchester unter Furtwändler im Werschau

Ruffland: "Acpeunde", eine IlSP komponiere Oper von Techo-boursky, soll deanskiste in Moskas zum erstem Male zur Auf-flarung kommen; die Partiture, die als verleeren galt, sit vor kurzen aufgefunden und von dem Musiksussenschaftler Papadi einer Bearbeitung unterzogie worden. Das Libreite der Oper einer Bearbeitung unterzogie worden. Das Libreite der Oper stammi von Ostrowsky.

stammt von Ostronsky.

Schweiz: De Tagung 1916 des Schweizerschen Tonkeinstlerverzins wird Ende Mai in Nun ritatlinden. Von Coward Bredwird eine neue Serenal; der Orchester derch die zahweizerStender unter der Leilung von Errat Ansernet aufgelührt. Studen unter der Leisung von Errit Arternik emperant. Testechnikalische der International der in neuen Monart Bild aufgefenden. Er handelt sieh um ein auf Kupfer gemalten ist, bild, das Monart mit der Singerm Jorela Duschek darstellt Das 19-44 em große Bild ist von Adam Braum, dem damnigen Direktor der Winner Absenden, em 1170 doch 1719 (zennik

## Leichte Klaviermusik für Unterricht und Vorspiel

Eine Auswahl aus dem Katalog der Edstron Schott Alle Hammuik für Klavier (1550 | 1780), Deutsch-land, England, Frankreich Halten (Wille Reb-berg) 2 Hefte | Ld Schott Nr. 2397-85 is 2.— Von Bach bis Beethoven. 41 leichte klassische Originistische (Wille Rebberg) 2 Hefte Schott Nr. 2737-75 je 1 50

Die Söhne Bach. 13 leichte bis mittelschwere Originalstucke (Willy Rehberg) I.d Schott Vr.1519 2-Alexander Greichaniaoll, op 98 Das Kinderbuch Ed Schott Nr. 1109 2-op 99 Der Tag des Kindes 10 Stuckehen Ed Schott Nr. 1441 2-

Der neue Gurlitt, 61 leichte Klyaierstucke (Walls Rehberg) 2 Hefte . Ed. Schott Nr. 1583 94 je | 150 Ed. Schott Nr. 1533 54 je 12 Joseph Hans, up 69 Stocke fur die Jugend Hefi I I kleine Susten Ed Schott Nr. 1405 2-Heft II J kleine Vertragestucke Ed Schott Nr. 1409 2-

G. F. Händel, Ayleyforder Stucke (msgewahlt and den 26 Stucken for Clavicembulo ) (Willy Hebberg) Ed-Schott Ar 2129

G. F. Humbert, Zunberstunden 14 Funffinderstucke 1 d. Schott Nr. 2379 Im Kindertheater, 5 leichte St. Ed. Schott Nr. 2422 Kleine leichte Clavicestücke aus dem 18 Jahrh-(Alfred Kreutz) Id-Schott Kr. 2125

W.A. Mozari, 6 Wiener Sonatusen [Wills Rebberg]

Fanghachlein [I ex petits Riens] 15 Stin & [Wills Rebberg]

fd. Schott Nr. 2232

fd. Schott Nr. 2232 Rehberg! Musik aus Iriber Zeil [1350-159], 2 Helte I Deutschland [22 Stucke] ii Iblien [19 Stucke Il England [10 Stucke]. Frankreich [21 Stucke and Spanien [11 Stucke] Ed Scholl N 2311 42 j.

Max Reger, Jagend Albam 14 leashte Stocke (Willy Pehberg) 2 Helte Ld Schott Nr 2131 72 ic H. K. Schmid, op 35 Klavierbuch 2n leichte bis mittelschwere Stucke 1d Schott Nr 1400 op 55 Fur kleine Hande 24 leichte Stucke Id Schott Nr 2131 2.50

 
 Cyril Scott, Spielkiste
 10 Stacke for Kinder

 Fd School Nr 2331
 2

 Zon 5 Stackelien über Tiere für Kinder
 250

 Lal Schott Nr 2115
 250
 Lother Windsperger, up 17 16 kleiner Klasserslücke. 1 d Schott Sr. 1407 250

Daniel Witschi, W.n. spielen Lisenbilin Kleme Klassersticke für Aufunger 1 d. Schott Nr. 2023 150 6 Piccettes Sticke für Aufunger

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ



Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben, Fledeln, neue und alte Streich-instrumente, Glisrren, Laufen usw. Tellzahlung Telizahtung
C. A. Wunderlich, gegründet 1854
Stel enbrunn (Vogtland) 178

OTENDUBEL Einklebemappen

Zum Salbetalnbluden

## Das Interesse für dieses Buch danert uncermindert fort. Modernes Klavierspiel

und Leimer-Gieseking 8.-10.1-4

Day Buch bringt anhand rahlreicher Musikbeispiele unter Mitarbeit von Malter Gieschuss die Melhode seines Lehrers Karl Leiner. Mark 2.56 Auch in englischer franzussieher und ifalierisch Sprache erschienen, In Vorh Griech a. span Ausgal B SCHOTT'S SUBVEY MAINZ

\_\_\_\_ Der große Erfolg für Triospieler

## Casimir von Pászthory

Trio in C-Dur für Klavier, Violine und Violoncello RM 5 ---Verlangen Sic Sonderprospekt und Ansichtsvendung!

Henry Litolff's Verlag Hraunschweig

Das Spezialhaus für original

ausländische Platten

Alberti Schallplatten Vertriebsgesellschaft in h II

Berlin W 50, Rankestraße 3+ Feruruf: B 45673

## Abonnieren Sie

das .. Neue Musikblatt"! Bezugsbeginn jederzeit möglich)

Bestellschein (abrehneiden)

Ich bestelle hiermit das .. Neue Musikblatt-\*) für 1 Jahr Bezugspreis RM 2.70 + 55 Pf. Versandkosten)

Jahr (Bezugspress RM, 1.45 + 28 Pf, Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bitte ich durch Nachnahme zu erheben

An die beiliegenden Adressen empfehle sch eine kostenlose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden

(Name and Adresse)

\*) Erscheint monetlich (im Some ner sethswichentlichs \*\*1 Names Musikilder Beelin No. 10 abr

Ein neuer Weg zum Blockflötenspiel für Haus, Schule und Gemeisischaft, für den Gruppen-, Einzel- und Selbstunterricht

## Blockflöten-Schule

für Sopran- (oder Tenor- Flöte in C zugleich Spielbuch mit über 100 Liedern und Täuzen, berausgegeben von F. I. Giesbert Edition Schott Nr. 2430 . . . . . Mk. 1 20

> Zum ersten Mal eine Anleitung die Blockflote cam erten sai eine Aniestung die Blockfiete als selbstandiges Instrument, nicht mur als Ersatz für die Singstimme zu spieler Dementsprechend sind die Ubungsstucke ausgewählt die nichen Liedern bevonders aus altei er und neuerer Tanz, und Spielmusik bestehen Der bekannte Verlasser bietet hier seine vielishrigen Spiel und Lebrerlahrungen in leicht faßlicher, schuel

lordernder Form irlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos

H. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## Musik und Musiker

#### Die Welt der Oner

Dr. Goebbels hat entschieden, daß die nächste Reichs-telerfestspocke in München in der Zeit vom 10. bis 17. Mai 1976 etettEndet

Die Uraulifthrung der Oper "Doktor Johannes Faust" von Hermann Reutter findet nunmehr in der Woche vor Pfingsten am Opernbaus in Frankfurt a. M. statt.

am Opernbaus in Franklert a. M. statt.

Die Erstaufführung der Oper "Die Zusbergeige" von Werner Ege am der Staatsoper in Berlin findet am 15. Februar
statt. Laszenierung Rudoll Hartmann, musikalische Lenden
Haus Swarousskyi in den Hauptpartien singen Jaro Prohaska
und Käte Heidersbach.

und Käte Heidersbach.
Der Überspielleiter der Württembergrichen Staatstheater in
Stuttgart, Dr. Karl Hone Böhm, werde ab Herbst 1906 für von-llufüg der i Jahre als Öberspielleiter an die Sachsischen Staats-theater Dreiden berufen. Dr. Böhm wird Nachfolger von Josef Glefen sein, der nach Berlin geht.

ten sein, der nich Berlin gehl. Am Hessischen Landestheater in Darmstadt wurde Webers rywithe in einer Bearbeitung von Max Holmüller zum Euryanthe in en

Die Oper "Tobios Wunderlich" von Joseph Haas ist vom Staalstheater in Kessel zur Uraulführung angenommen. Staatisbester in Kessel zur Ursulfuhrung angenommen. Der Richbestere Stutischer Institzt zur zweiten Mal eine Auflührung der Oper "Die Scheneder em Schlösse" von Benedichfung in der Funkbestritzung von Eine Miller der Benedichfung in der Funkbestritzung von Eine Miller der Benedichfung in der Funkbestritzung von Eine Miller der Benedichter der Schlieberger von Eine Miller der Benedichter der Schlieberger von Miller der Schlieberger der Benedichter der Schlieberger der Schlieberger der Miller der Schlieberger der Schlieberger der Miller der Schlieberger der Schlieberger der Schlieberger der Miller der Schlieberger der

von Mauset de Folle zur erfolgreichen Aufführung: "Die Wundrehben", Mischen von Heinrich XLV. Ebpeis-zen Real, wurde von Übernüfrickter Scheel zur Erstaufflich und der Bernüffen der Scheiner der der der Scheiner auf der Bernüffen der Scheiner der der der Bernüffen der klicker Leiter der Destischen Marikhriben viederverpflichtet wurde, hat in der erten Billite dieser Spielzeit is der politien in Schlesten. Holstein und Pennmers zuhlerufte Operandführungen mit grüßten Erfolg geleint.

#### Nene Konzertwerke

Professor Hermann Abondroth, der Jornochs "Musik mit Mozart" im Gewandhaus aus der Taule hob, dirigierte weiter Aufthbeungen u. a. in Korfersbe. Berlin, Berone und Remscheld, Außerdem steht das Work im Programm zahlreicher zuderer Konzertstäde, u. a. Zürich, Hannover, Exem, Lübeck.

anderer Kenzertskidte, u.a. Zürich, Hannover, Exem, Luuren, Hanburg, Duisburg.
Eine "Murik für Ertatsche und Klavier" von Helmur Degen gelangte am V. Januar durch den Reichissender München zur Aulführend, Den Bratischenpart spelier Hone Weußberchen, Lü-beck, begleitet von Richard Berchsonn, Hamburg.

giestet von Richard Beransonn, riamburg. Musik für Streichorchester von Haxy Wedy gelang Winter in Berlin, Bonn, Leinzie und München zur J

führung, der Deutsche Paalm für gemischten Chur und Or-chester in Berlin und Kohlenz.

Der Schuberbund in Essen brachte unter P. Janzen den Zyklus "Muskanselsben" für Männeruhor mit leutsummenten von Brono Stiftmer mit Erlolg zu einer sehr brachteten

Siglaid Walther Muller hat ein "Concerto grosso" mit

Sighrid Wolfder Müller hat ein "Concerto grosse" unt konnerlierender Trompete volllendet. Kurl Schurcht brachte in Wiebaden Werner Ecks Or-chesterstück, "Coregice" mit denrichshägenden Erfolt zur Auf-führung. Er wird das Werk auch in Alben und Berlin diriglieren. Von Bruno Sturmer kommt ein Orchesterstück "Burleske" durch den Reichsonder Frankurt zur Auflührunt zur Auflichungt.

urch den Reichssender Franklurt zur Auführung. Wilheim Moler arbeitet in einem Violeskontert. Ludwig Weber "Chorjemennehalt", die zum ersten Male is Idee die Gemeinschalturmisterens von Volk, Chor und trübester konsequent derrebiührt, gelangt auch auf der dieselterigen Reichstagung des Reichsverbandes der gemischten beie Deutschlands in Augstung zur Auführung.

Chère Deutschlands in Aughburg zur Auführung. Lieder von Rienz Jache Hunden unzehen in Stunden reitge-nössischer Tomestere durch die Studeer Müncken, Hamburg, Berlin, Leipzig, Köngischer und König gesendet Verschlander und der deutschlande und der von Alt-Nersberg und der der der der der den der von Alt-Nersberg und der der der der der der der von Alt-wurgeführt und sitt von anderen Sendere unsgenommen. Der Nersberger Sender bereitet die Ursulfährung der "Fränkuschen Statte" derstehen Komponische von

te dessetten Komponisten vor. Wolfgan fortster wird seine in vielen Programmen dieses niers voergeschene erfolgreiche Suite für Streicherchnster, die eine lielzie Suite für Orbeitet von Gerarde Frammel Relebssender Königsberg am 10. Februar dirigieren. Anlang Januars wurde in Gera die 7. Siafonie von Hermann breeins arauffeinder.

#### Verschiedenes

Das Beiliene Frauen-Kommerorchestor unter Leitung von Gestrade-ilse Tilsen begibt sich Ende Januar, nachdem es die Städet der Lausitz hereit hat, auf eine Tollien-Tourec. Es spielt unter anderem auch in Frame, Pedea, Livorno, Messina und Rom. Auf dem Rückweg wird es in München konsertieren. und Röm. Auf dem Rückweig wird es in München konzertieren. Die Tibbingere Singerkonder und ihr Leiter Herbert Weiterwerer sind zum zweiten Male nach Polen verpflishtet werden. Sie werden in Januar in Leotz, Pabianiace, Zijere und Alexadrow Konzerte geben. Außerdem sind die Singerkanhen vom Werzelburger zu einem Konzert im Rahmen der deutschpolitischen Austraschreidungen verpflishtet werden.

nnsones Austrass, menaungen verpanentet werden.
Der Bühnenbildner Benno v. Arent wurde in das Propa-nda-Ministersum berufen mit dem Auftrage, im Einvernehmen t der Reichstheaterkommer für eine einheitliche Ausrichtung ganda-Ministerum berufen mit dem Auftrag mit der Reichstheaterkommer für eine einh-des dautschen Bühnenbildwesens zu sorgen-

Zum Abschluß des Händel Jahres 1935 wurde Holle als burksstadt des großen Komponisten mit einer Händel-Gabe s der irssehen Hauptstadt Dublen bedacht. Es handelt sich

m einen wertvollen Ruplerstich, der nach dim Händelporträ Hadsons angelertigt wurde

Hudsons angelertigt wurde.

Das Strub-Quartett spielte auf seiner Konzertreise im November u. a. in Berlie, Munchen, Franklert a. M., Leipzig, Issaen
und an den Sendern Berlin Hamburg, Frunkfurt, München,
Die machste erfößere Reise findet im Januar statt

Prof. Alfred Horks and in den nichten Monaten außer Deutschland auch in England konzertoren Ferner ist Pro-seer Hoskin eingeladen worden in Danimara, Ungaro Italien

und Polen zu spielen. Im kommenden Frühjahr wurd der Staattene Hochschale für Musik zu Wenner wederum eine Uberingsableit unterschmen, die diesmal nach Zella-Mehle, Steinungen und ohreise Hiddhurghausen und Sanneberr; inhren wird Auch der Rundfunk hat seine Beteiligung in Aussicht gestellt. hreise Hildburghausen und Sonnieer; Jenieu were nuch der Rundium hat seine Beteiligung in Aussicht gestellt Der Reichssender München beschte die Radie Oper "Jo-rinde und Jornig!" von Heinrich Butermeister in Gemeinschaft mit dem schwagerischen Landessender Ende Jauer zur Ur-mit dem schwagerischen Landessender Ende Jauer zur Ur-

## Musik aus dem kurfürstlichen Bonn

Im historischen Bonner Rathausstal fabrt der Verein Alt Bonn in Verbindung mit dem Städteichen Kammer in bester sei dem verriem Wipter, Musak aus dem Lurfürsthalten Benn auf Bonn in Verbandung mit dem Säldenschen harmmerer haute sind den serigen Wijster – Musak aus den bräffentlichen Benn sit Die somninglichen Mergans ernestitungen, die harber kerte som fallen für der Verbandung des Australatiums zu able mit einer Blastspartie, essen Selleben ert, einem Doppelkmarer für Verban und Celle newe einer Stateme des kurk denten Kontentfallschaften Joseph Reverb bet kannt, in dieser Diesbert der Junie Detellmen die Bristake

#### Berliner Knustwochen 1936

Berlinier Ashiba Worden 1990
Be Berliner Kassanden 1990 be ginne am i Muand orden, mit viner turcherdening von Mere had
und orden, mit viner turcherdening von Mere had
und orden, mit viner turcherdening bei und keine Berlining des von der Nordli Berline von Meistellung des von der Nordli Berline volleton Manikpreises von 5000 RN om 1 july mehr abekannten
von 5000 RN om 1 july mit mehr habeten
und Wasser Worden and des Bereche Berkovene fest.
Ber Verstallungsing finden som Tett knieder in der
Ber Verstallungsing finden som Tett knieder in
De Verstallungsing finden som De Verstallungsing
De Verstallungsing finden som De Verstallungsi des Deutschen Opernhauses, Schloßanisiken im Schlü terhof des Stadtschlosses, Serenaden im Schloß Nieder schonhausen. Orgelkonzerten in der Losanderkapelle usn. Die Reichsmusikhammer wied voraussichtlich auf der Dietrich-Edwart-Bühm ein symphonisches und ein chorisches Konzert gehen. Dieses musikalische Bappo-gramm der Olympischen Spiele wird demnächst beiders veröffentlicht werden.

## La Rassegna Musicale

17. Jahrgang herausgegeben von

Guido M. Gatti

erscheint am 15. jedes Monats

Jahresabonnement für das Ausland 50 Lire

Schriftleitung: G. M. Gatti, Via Gabriele Berutti. 9

Torino (Italien) Verlag: Felice Le Monnier.

Florenz (Italien)

## Udettenten zu smelen . . . "

## G. PH. TELEMANN

Konzert f-moll für Oboe mit Begleitung von Streichorchester und Cembalo (Klavier)

hearbeitet und herausgegeben von

Fritz Stein

als Heft 1 der Sammlun "Das weltliche Konzert im 18. Jahrhundert» Preise : komplett 12. - RM. / Partitur 4. - RM. Klavierauszug mit Solostimme 2. - RM

on koncludes West, solder frieder Spiellause . . ent-oles, the estimate from erforch are and distributization Konsert out has melateria for knapper Pripang in characters Zince is refer, the egalisch fein erfor , would bei institutereiter den jeta deutlieb ir die Zoksutt .

Verlangen See Sonderprospekt und Ansichtssendung!

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

# Musik für Bläser

## Heinr. Kasp. Schmid

Fünf Tongedichte, op. 34

Pastorale for Oboe and Klasser Ld Schutt Nr. 2863 Allegrette for Klarinette und Kinsser Lid Schott Nr. 2004 Ode for Fagott and Klasser Ld Schott Nr 2305 ...lm tielsten Walde" for Horn and klasser Ed Schott Nr. 2006 Capricelo for Flöte and Klavier Ed Schott Nr 2802

Schöne, einfallsreiche Stücke des süddeutschen Meisters; nicht zu sehwer und ganz aus dem Geist der verschiedenen Instrumente geschrieben.

R. Schaft's Söhne / Mainz

#### Neuerscheinungen in der Sammlung Werkreihe für Klavier

Joh. Phil. Kirnberger (1721-1783)

"Fills. SAIPBORGET (172)—1733.
Tausticke ißer Kässter foeler Censholl, herausgeden von Kurl Herman.
L. 150 bei m. 151 kaire foeler Censholl, herausgeden von Kurl Herman.
L. 150 bei m. 151 kaire foeler Censholl, herausgeden zusammengelasten Tausgebeiten Tausgebeiten der Schaffen der Schaffen

Joseph Haydu (1732-1809)

PDB HAY4II (1732—1849)
Steb Estrictury Soutien, herungstehen von Bruon Maerker. 2 Helts,
Ed Schott Nr. 2197 38.
Ed von unverwüttlicher N die spätere Klaviermu-tischen Bezeichnungen

Januarie Gerechtsungele. (1 [Total=1621)

Januarie Gerechtsungele. (1 [Total=1621)

Lider-Affeiten, kennergeleber und Erich Bullein (auch ber Orgel)

Lider-Affeiten, kennergeleber und Erich Bullein (auch ber Orgel)

Lider-Affeiten, kennergeleber und Erich Bullein (auch ber Orgel)

Kohnell von der Stellen (auch der Stellen der Gerechtstelle der Belande der Belande der Verlandes Abeit Belande (auch der Belande der Stellen de

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

Neuigkeit!

Soeben gelangte zur Ausgabe

## Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition

von Prof. Dr. Gotthold Frotscher

Groß-Oktav, VIII und 1340 Seiten Umfang mit Hunderten von Noten-beispielen und zahlreichen Bildtafeln in Lichtdruck

zwei Bünde geb Ganzlemen RM 52 zwei Bünde geb, Halbleder RM 66 Das Werk von Frotscher ist an die Stelle des langst vergriffenen klassischen Orgelwerkes von Ritter getreten Wir hoffen, mit dem «Frotscher» der Offenthelikeit das für lange Zeit abschliebende Monumentalwerk über Orgelspiel und Orgelkomposition von den Urantängen

der Orgel his in die jungste Gegenwart zu übergeben Max Hesses Verlag / Berlin-Schöneberg

Dus Neus Marikhlatte rechront mountlich um Sommer sechs-sichemikke), Bengeprose jährlich RM 2.00 mulgijich Porto, haliphirika BM 1.45 munglich Porto Bengebegam, pelereit. Zu beneiten durch alle Buds and Marikhlenbandlungen oder direkt vom Verleg. — Anteigen nich Presiden, — Unverlangts Sendungen werden mar untdetgenablt, wom Parto brdiegt. Nichtlenk mar mit Geschungung der Verlegt. Buch, and Macazilioshandingson over curva. vom Veritig. — Austrages now. Austrage in the Company of the Company

# eues Musikblatt

# Bruckner original

Seit vielen Jahren geisterte durch die Musik. welt die Kunde, daß die antographen Partituren von Bruckners Sinfonien, die in der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrt werden. Unterschiede gegenüber den im Druck erschienenen Partituren anfweisen. Die Bruckner-Pflege nahm seit dem Krieg einen gewaltigen Aufschwung, die Musikwissenschaft bemächtigte sich des Themus: Benckner. Aber niemand kam auf den Gedanken. Bruckners Niederschriften zu prüfen, bevor ei ihn aufführte oder über ihn schrieb. Nun brachte vor zwei Jahren Alfred Orel die originale "Neunte" beraus. Das große Stannen begann; kein Takt der bisher bekannten Partitur entsprach dem Original, Der Musikwissenschaftliche Verlag in Wien-Leipzig veröffentlichte inzwischen noch die sediste, die erste und zuletzt die füufte Siufonie (R. Haas). Die vierte ist in Vorbereitung. Bei der sechsten und ersten Sinfonie betrafen die Unterschiede im wesentlichen "nur" Dynamik und Vortragsweise. Das wurde nicht so wichtig genommen. Nun erschien die fünfte Sinfonie. Da

wurden auch die Lauen aufgerüttelt. In der kis-

Takte des Originals! Es ist der bewundernswerten Genauigkeit der Herausgeher Robert Hoss and Alfred Orel nicht gelungen, die Frage der Druckvorlagen zu den Erstdrucken eindentig za klären. Es ist nicht nachzoweisen, wer für die Druckvorlagen ver antwortlich war. Aller Voranssicht nach war es der Kreis der Kapellmeister um Bruckner, vor allem Bruckners bekannteste Vorkämpfer Franz Schalk und Ferdinaud Läwe. In einem Brief Joseph Schulks ist cinual die Rede davon, daß Läwe infolge der Abwesenheit Franz Schalks den Posten eines musikalischen Beraters" bei Bruckner ein nimmt. Löwe führte die Neunte siehen Jahre nach Bruckners Tod zum ersten Male in Wien auf. Schalk die Fünfte in Graz, als der Meister bereits schwer erkrankt in

her bekannten Fassung fehlten 222

Zuuächst; worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Origiual und dem Erstdruck? Die späteren Anderungen betreffen die Vortragsangaben, die lustrumentation und bei der Fäuften und Neunten audi die thematische Struktur.

Wien lag.

Die Vortragsweise ist durchweg im Sinn der freizügigen, ranschenden Interpretation abgeändert. Zahllos sind im Erstdruck Augubru wie "ausdrucksvoll", "mit Empfindung", "zart hervortretend", "sehr weich". Zahllos siml die Tempoveränderungen innerhalb eines Satzes. Ich zitiere die Augnben allein in der Durchführung des ersten Sutzes der Fünften Sinfonie: Allegro/ etwas langsamer/ nach und usch breiter/ Fermate/ sehr ruhig/ Fermate/ puco accelerando/ poco rallentando/ a tempo. las Original

lindet sich in der ganzen Durchführung keine Tempoangabe. In den Bearbeitungen herrscht die Tendenz, die Stärkegrade herabzumindern struffe Linien durch Au- und Abschwellen geschmeidig zu machen, vor allem die grellen Gegensätze Bruckners (ppp -fff) abzuschleifen, Das Hannithema des Adagies der Neunten verschwebt bei Bruckner nicht in ätherische Höhen, sondern steigt zu einem kräftigen 🛭 empor. Bruckners häufige Bezeichnung "murkig" ist meist ge-strichen. Ans seinen Marcatozeichen, die viele Seiten hindurch jede Note lægleiten, warden in

der Bearbeitung Staecato-Punkte. Das heißt praktisch: völlige Veränderung der Vortragsart. Die Instrumentation ist unter dem gleichen Gesichtsprukt "aufgefüllt", Bei Bruckner stehen die Klauggruppen hart gegenüber. In der Bearbeitung sind die Farben vermischt, geschlossene Linien and verschiedene Instrumente verteilt. Im Finale der Füuften sind bei Bruckner die Streicher und Bläser in der Durchführung der Fugen themen scharf abgegrenzt. Die Bearbeitung rührt sie vom ersten Takt an zusammen. In der Neun

.11.101.101.011

Je e rent e rent e rent

in in this

hit That to tait.

11, 11, 11, 11, 11

Lift Lift Lift

## Aus dem Inhalt

«Zaubergeige» au der Berliner Staatsoner Fr-Boris in Hamburg

Junge Interpreten: Paul van Kempen Neue Konzertwerke

Musikzeitschriften gestern und beute Ein neuer Caraso?

ten ist das Scherze völlig umiustrumentiert. Das berühmte Anfangsthema wird original ausschließlich von Streichern pizziento vorgetragen. Bei Löwe teilen sich Geigen und Flöte, wodurch sich das Tempo beschleunigen läßt. Die Dämpfer im Trio fehlen bei Bruckner. Damit ist auch der viel berufene "Elfendurakter" verschwunden. Durchweg ist das harte Blech weggenommen, die rhythmische Energie gedämpft, aus dem rhythmischen Klaugmittel der Panke ein klaughindendes geworden. Am bezeichnendsten für den Geist, aus dem die Anderungen der Instrumentation vorgenommen wurden, ist der krönende Choraleinsatz am Schluß der fäuften Sinfonie: elf nene Blechhläser treten hinzn, von Becken und Triangel

begleitet (siehe uehenstehendes No-

tenbeispiel and Seite 5). Dieser theatralische Effekt ist in der Bearbeitung um so fragwürdiger, als die große formale Entwicklong des Satzes durch die Striche algebunden wurde auf der Höbe. punkt sonit in gar keinem Verhältuis zu dem Vorausgebeuden steht. Diese Striche ranken dem Riesensatz durch die fehlende Reprise seine Sonatenform. Er mußte hisher, streng formal geschen, als Unikum in der gesamten sinfonischen Literatur erscheinen.

Zusammengelaßt: die Bearbeitungen verfälschen die herbe, kantige Sinfonik Bruckners zu einer schwellenden, wogenden Musik über Bruckners thematische Gedanken. Beim Studium der Originale stannt man über die Strenge der sinfonischen Struktur, die durchaus klassisch wirkt. Erst die Bearbeitungen lahen sie nach der Art der Kapellmeistermusik der Wagner-Zeit k loristisch überhöht und theatrali

Es ist bekannt, daß Schalk und Löwe die leidenschaftlichsten Vorgleicher Zeit die Verfälscher seiner

kämpfer Bruckners waren. Unermüdlich setzten sie sich für die Musik ihres Lebrers and Meisters ein. Wie ist es deukbar, daß sie zu Kunst wurden? Es ist zu erklären Transfer white the bull of the later aus jener Einstellung des Interpreten, der sich selbstherrlich genug Thing which the party is the dünkt, um dem Autor eine Lektion des Peaktikers zu erteilen. Der arme Bruckner hat chen nicht recht Trong the little little bell on their terr zu instrumentieren verstanden, er Bruck very 5. Stufente male, I mente des Chorals gegen Schluß

Cristmallarsung unkumsenschaftlicher Verlag, Leipzutl Siche auch Seite 5

verlangte Dinge, die meht ausführbar sind und außerdem nicht ...gut" klingen, er verliebte sich so in seine genialen Grdanken, daß er sie fiber Gebühr ansbreitete, ohne an die Form zu denken. Wie oft hat man solche Meinungen gehört! Es ist die gleiche Anschaunng, nach der Bach einen so trockenen Klaviersatz schrieb, weil er mir den armseligen Klapperkasten des Cembalos und noch night museren herrlichen modernen Flügel zur Verfügung hatte - also bearbeiten, retuschieren, verbessern. Im Fall Bruckner kommt noch dazo, dali gerade die fortschrittlichen Musiker am Ausgang des vorigen Jahrhunderts das Klangideal Wagners für das Ideal der Musik schlechtlim hielten und daher erwarteten, daß jede andere zeitge nössische Musik sich bedingungslos diesem Ideal auschloß. Wenn die Musik nicht so farbig war. vie sie eigentlich hätte sein müssen, dann bedurfte sie eben einer Nachfürbung. Diese furbig bereicherte Musik hatte noch den Vorzug, daß sie Bruckner dem widerstrebenden Publikum schmackbufter muchte

Wie stand nun Bruckner selbst zu diesen Eingriffen in sein Werk? Billigte er sie, so wie er den Bläserchor in der Fünften gebilligt hat? Es ist zu bedenken, daß Bruckner Zeit seines Lebens der großen Welt, die von ihm nichts wissen wollte, mit einer bewandernden, chriffrehtigen Unterwürfigkeit gegenüberstand, die in der Unsikgeschichte ohne Beisniel ist. Wenn seine Lieblingsschüler an seinen Werken Anderungen vornahmen, um diese dem Publikum zugunglicher zu machen, dann widersprach er nicht, schon ans reiner Dankharkeit. Man lese seine Briefe an den "Edlen Kampfgenossen" Schalk.) Daß er selbst an diesen Änderungen in irgendeiner Form beteiligt war, ist nicht nachzuweisen. Mit Recht betout Robert Haas, dall Bruckner niemals Umarbeitungen seiner Sinfonien vornahm. ohne die kompositionelle Faktur im einzelnen zu verändern. Seine harte, stimmige Instrumentation entspricht einer ganz bestimmten, persönlichen Klangvorstellung - nicht etwa einer "Unkennt-nis", sofern dieses Wort einem Genie wie Bruckner gegenüber angewendet werden darf. Der Vergleich zwischen der frühen Linzer Fassung der sten Sinfonie und der Überarbeitung in den letzten Lebensjahren bringt einen weiteren Beweisgrund für diese Tatsache, die sich aus dem Studium der Originalpartituren zwingend ergibt. Fachleute and Publikum. Dirigenten und

Wissenschaftler werden im Fall Bruckner nmlernen missen. Die überarbeiteten Partituren haben keine Gültigkeit mehr für eine Zeit, die gegenüber dem bescheidensten Werk der alten Musik die Forderung unbedingter Werktreue dnechsetzte. Der mystische Nebel, mit dem Brucker so reich bedacht wurde, wird sich angesichts der klassisch klaren Originalfassungen wesentlich aufhellen. Die Unbedingtheit und Einzigartigkeit seiner Erscheinung im 19. Jahrhundert tritt durch die Originalpartituren mit noch leuchtenderem Glanz hervor. Die Bearbeitungen gehören in die Bibliotheksschränke, als Beispiele für die Freiheiten, die sich Nachschaffende am Schaffenden erlanhten. In den Konzertsälen darf es nur mehr die Originalfassungen geben.

#### Ein Ballett von Egk in Antwerpen

In der Plänischen (tyer en Ausvergeru varde mit geschen Erfalg ein meier deurographische Weck von einem der aumfarfesten Kampunkten der Janzen der matterfesten Kampunkten der Janzen "Der Key" einem ein mit die reinfangliche Oper "Die Frankeriger" durch die methodisch Nedlerse, der willtreisch technerischen und die zich unter Verlegend kreuzfahrer, die sich in einer Zuderspraß verlern bei Kreuzfahrer, die sich in einer Zuderspraß vor vollen. Der Kritze diesersche der Weg erzepertung vollen, Der Kritze diesersche der Weg erzepertung vollen. Der Kritze diesersche der Weg erzepertung vollen, der Kritze der Weg erzeit von der Weg erzepertung keine der Verlegen der Verlegen und der der Verlegen der erholder und einfanzel Ergelend der vereinen

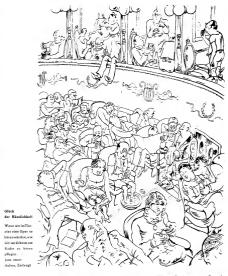

deten, durch eine gute Fee heschützten Gazelle. Die in eine orientalische Prinzessin serwandelle Fee erstellt dem Kreuzfahrer in den Riyhmen eines feln zieherten Tangos, Zum Schloß gibt ein Adagio den Soheten Gelegenbeit einen klassischen Tanz anzeführen. Dam steipert sich das Finale zu einem klangerichen Triomobinzenst.

Das Werk warde für die geistvolle Choreographia Smir Karry entroffen mil ande dardt is eelbet mit seine Karry entroffen mil ande dardt is eelbet mit elbensviel Geschmark wir Verständnis um Erfindungs alse angeführt. Sie turat die Lingtrielle. Als Partuerlatite sie den hervergenden Billettmeister der hatte sie den hervergenden Billettmeister der sieht das Ballet-Ensemble aus. Der Anter seiles hatte die musikalische Leitung. Er worde zum Schulf an felt Billet dardt das Publikum beläuft beklasteden.

#### Wagner-Régenys Klavierkonzert

Rudolf Wagner-Regeny hat eine "Orchestermusik mit Klurier" geschrieben, die eine Erfüllung dessen bedeutet, was der "Günstling" versprochen hatte. Der Stil ist einheitlicher geworden, in sich gefestigter, was dort Andeatung einer persöulichen Note war, ist nan in jedem Takt erkennbar. Wagner-Régens verschmäht auf der einen Seite jede Bindung an Außermusikalisches, der reine Spieltrich führt durch die vier. au die sinfonische Form nur von fern erinnernden Auf der andern Seite schrieb er auch kein "Klavierkonzert", das Klavier spricht an und antworjet, es ist selliständig und unterstätzt andere Instru mente, es ist Melodiciustrument und gibt bloße Akzente, die es mandimal hart an das Schlagzeng heranriiden es ist ein Instrument mehr im Orchester, audem Solisten ist ein Mit-Spieler geworden. Sprache ist klar, gläsern der Klang, scharf sind die Konturen (in der Linie wie in der Instrumentation). ein eigenwilliger, interessanter Rhythmus fesselt den Hårer aline Unterlaß. Der Komponist saß sellist am Flügel: das nervige Martellato seines Spiels wird vor

bildlich für jeden Interpreten sein müssen.

Karl Höhm, der jüngste Professor unter Dentsch hands Generadmuskdirektoren, bewies mit der kompromifilosen Darstellung des Werkes, daß er — mbeschadet aller Rucksichten and die konservative Haltung des Stammapblikums – gewillt ist, auch weiterhon ein Anwalt der jungen Musik zu sein. K.L.

#### Musik in München

Fritz Büchterr, der Leiter der Kammerorchesterkonzerte der Neuen Musikalischen Arbeitsgemeinschaft in München, brachte im vergangenen Jahre folgende zeitgenössische Komponisten teils in I rs. teils in Erstaufführung: Belå Bartok (Ruminische Volkstänze). Buchtger (Musik für Streichorchester), Fortner (Konzert für Streichordo-ter und Cembalokonzert). Egh (Miniaturen für Kammerorchester). Distler (Adventsnusik). Jauarek (Suite für Streicharchester). Larsson (Sinfonietta). Reutter (Der gläckliche Bauer). Roussef (Sinfonietta). Surhver (Mu-ik für Streichorche-ter). Tscherepnin (Concertino). r. Wolfart (Musik für Streichorchester); ferner mit einem Volkschor, der inggemeinschaft München, die Erstaufführung des oniems von Bruckner und Büchtgers "Der Name des Menschen" (Kantate für Chor uml Orrhester), ebense Kurt Thomas .. Das Schloß in Österreiche. (Kantate für Soli, Chor und Orchester).

Im Januars veranstalters die Muntheum Cembe lind fund Barbers, Specherer geneinsen im De Erich Duljekt (Ferblurg) in Minischen fünd Mende em Bir Grüng in die "Lingstewecke der Rateckwam Joh-Sch Barbe. De Dalfein begre in wienen vorrigen des und gehangeliche. De Dalfein begre in wienen vorrigen des und gehangelich ungebrunde Verkerkungen. Pd. Speckner spielte und dem Cembalo aus dem Loventie und den Bartien, dem Moltengerierten Kalterungen. Pd. Speckner spielte und fem Cembalo aus dem Loventie zwischen Statten und Partiere, sowie die demourte der Tom-Franteie um Fags. das Dalfeireiche Annere. die To"Zaubergeige"

zeichaung

in Berlin

## Alte Meister: Pergolesi

Var eben 200 Juliren, am 16. März 1736, starb im Franziskaneckloster Pozznoli bet Neupel der Komme nist Giovanni Battista Pergulesi vin zarter, krank lider, von manchesles Millerfulgen in seinem Ehrgei: getroffener junger Mensch von hanm 26 Jahren. Er is eines der erstaunkelesten Beispiele von Frühreife in der Musikgewhichte; nicht zuene ein Wunderkund wie Mozart, aber einer, dessen Schaffen, zusmanengedrängt mit wenige Lebensjuhre, der Welt eine Fülle wert sullster Werke schenkte, um dann jah und nurer mittelt wieder zu verlüschen. Gelowen um 1. Januar 1710 zu Jew. wurde er in Venpel Schüler von Durante and Fen; seine ersten Arbeiten blieben durchuns im Verborgenen, erst nach 1731 fund er mit einer Messe. die er im Inftrag der Stadt Venpel schrieb, Incioung, and non folgies in beatem Weshed ergots and bettere Opera, Kirchen, and Kammermasik his zu seinem letzten Werke, dem berühmten und noch jetzt alljährlich aufgeführten Stabat mater.

Für die große Öffentlichkeit unrde Pergolest in eister Linie des Komponist der Serra Padrone". Dieses in seiner Verbindung von Einfachlieit und Genialität unübertroffene Urbild aller komischen Open entstand nach der Weise der damalizen Zeit zuerst in der Form eines "Intermezzu", eines Instina ausikalischen Spreis, das zur Eutspanaung und Erhei terang des Publikums zwischen die Ilate einer der in strenger Kontention obstanton vension Opera ein gelegt unrile. Jones seriou Operanerk Pergulesis, du im Jugust 1733 als Festspiel zum Celuristuz der Kuiserin Elisabeth Christine den Ruhmen bildete: so längst evergessen die "Seren Pudeona" über ten threa Siegeszug durch Italien and hald such durch alle Länder Europus un. sie wurde 1752 in Puris, bei dem engenannten Buffonistensteeit, jehrelanz tuluk der heftigsten Meimung-kümpfe, und sie erfreut uns in ihrer nairen Lehendigbest, in der Schlogkraft ihrer musikalischen Dramatik ber aller Spatsamkeit der Mittel much hente win yor 200 Julius

Sekr viel weniger la kannt, aber musikgeschuldlich nicht minder groß ist die Bedentung Persulesis als Kammerkomponist. Seine Trinsonaten im allem lodien auf die Entwicklung der klassischen Sonatrium euroheidenden Einfluß gehalt. Die sulle, klis sende kmitabilitat der Hiegrosatze und die u dendescolle Zierlichlacit des Idazio, der Reichtum der Finfille und die Logil, ihrer Verarbeitung fahren von sen Stucken über deutsehe Heister vie Christian



Bach geraden Weges in Muzurt hin. Die Collegia musien und Musiziergemeinschaften, die gerade heute nieder der verhlassischen Kammermusik soch mit Vor-

helic unnehmen, finden hier ein wertrolles und dankhas an speciendes Material, day teducine auch in gut Venuusgalien hicht zugänglich gemacht ist.

# Oper aus drei Jahrhunderten

#### .. Boris" in der Originalgestalt

Nich Frankreidt, dem klassischen Lande der Mit sorg-kypillege, ist die Hamburgische Staatsoper sorgassyntege, ist die Humbingsvohe Staatsopa'i alseiste deutsihe Operabuhue darangegangen, "Boris-Godinnow" in der Urigundgestalt (mich der von Paul amm besurgten Numusgalie) unfzuführen. Allein die Extsarlie, daß die bisher berestleinle Bearbeitma Latisanie, 8,60 me nestier herisaliende hezibertuis. Rimsky-Korisakow zung giten Teil von seinrzeit als tuellen Bahmemerfordernissen diktiert worden war-stempelt diese späte. Uvanfführung" zu mehr al-einem historisch-stilistischen Experiment.

Es handelt sich in der Tat um eine I raufführun Der praktische Vergleich von Origanal and Bearla ting zeigt nicht nan, daß Rimsky-korsakow das letzte nat dem vorletzten Bild aus dramaturgischen Erwagen gen vertauscht, die Partien teilweise nurgelegt und die fest vertausen, im Fartien tehweis inngeregt mit die Instrumentierung von Gemol auf neu gemacht leit, sondern daß erdarüber kinans au die Stelle von Strich in was das Aussidiaggehende ist daß er mit seine insschlaggeheinle ist – daß ei mit seiner ig an dem eigentlichen Geist dieses "Bous-nberhaupt vorheigegangen ist. Der weit-Bearbeitung an d Garlinnow" gereiste, erfahrene Übeatermann ging an seines Freun des Werk nat den europäisch ublizhen Mallstäben vie er inler nursikalischem Drama berian. Ihnen suchte er das sprude Sturk des ungewandten Unsvergsky an-zuelleiden. Deshalb sah er Buris als Helden, mit dessu Jenergang die Oper zu sildrellen hatte. Dinntri al-den Gegenspieler, deshalli wallte er unt den Churen nicht viel anzufangen und fand die Instrumentalteile mage-chickt. Was or inforealit das Entschendende, was daß "Bores Godinow" im eigentlichen Verstand-weder mit Oper noch mit musikalisehem Drama etwaon tun hat. Das wurderendurte Original beweist es-

Buris Codimow Sami ribdig nor als sim Bildre-retti mit geringen, sich durdans nicht demartis-hallenden Zusammulangen aufgefallt werden, deren Hefere miskalische Hindung auch nicht etwa durch das Leitumits gegeben ist, sondern einzig durch die gleichhleibende Grundbaltung des Chores, des russigleithilerilende Grundhaltung des Chores, des russ-schen Volkes, das in seiner gennt dargestefflen Seelen-spaltung iher wahre Held des Stuckes ist. Vergleithiler ist. "Barrs Godmow" in seiner Farar wie in der dissteren Gatt seiner Farlen viel den einem russisch-parattisischen Mosaik, ab. einer Open westerungai-scher Prägung, Aus diesem Grunde war es auch zu vertreten daß die Hamburger Oper mod das mit als Anhaug herausgegebene Hild vor der Kathedrale ein-schalt, wohet sie überigens durch die Verdoppelung des Idinternauftritts eine ganz unerwartete Wirkungssteigerning receichte.

Die Hamburgische Staatsoper warb für den "Bori-Gadunow" mit einer eindrucksvollen Aufführung, die

Zeitgenössische Karikatur Pergolesis

Photo: Presdische Steatshibliothek

sidt mit wenne, rieulide leidt zu veredmerzende Strabe leistete Kraftig gestalter Bulmenhâlder nit augezeidmeten Projektionen (Geord Robins), eine leikert Sportfulstung (Budolf Zindler), die glauzen-den Chare (But Ehrar) und die auf Waelt und Breite eingestellte meskalische leitung Luzen Justimis vere die Beier wer auf Der Schwicklung bezeit befonde vere die Beier wer auf Bore Se Ausgehr un beford; taten das Ibrige, um im Horer die Ausicht zu befestigen licher Original als Bearbeitung.

#### Egks .. Zanbergeige" in Berlin

Werner I'gk hat mit seiner Zauberoper unn auch in der Berlines Staatsquer Full gefaßt. In einer über-aus Tarbigen Auftuhrung hatte ilse Stuck einen starken Erfolg.

Das Werk selbst wurde in Nummer 8 des vorigen Jahrgangs ausfahrlich besproden. Wir durfen darauf wers go an-fullish besproden. Wir aurten unten en und zusammentassend nodental feststellen übergeige ist der bedeutender Beitrag zu haber beverweisen und zusammenfassend nodrmal fests Die Zaubergeige ist der bedeutendste Beitre Friederung der distration Volksoper, der hish kunst sinde. Mit einer ganz ungewahnlichen wolndiden klane kunti sinde. Mit einer ganz ingewolinhelen klang, organisatorielera Biggalong rutsviskelt Egk mis dem musikalischen blom seiner lasserischen Heimat ein Operingscheln von homter Falle mit fesselndera Ligemart, Wieder progten sich die komischen Teile als die originellsten des Werkes ein.

listischen Tendenzen von Egks Musik In der Inszenierung von Roubus Gliese und Rudulf

In der Inseemering von Rodius Gliese und Rodaly Rottomie extend die geit eit. Zeuberoper unt den Rottomie extend die geit eit. Zeuberoper unt den Rottomie extende Laboration der Laboration von Schrieber und Laboration Laboration der Laboration in Georgia glitten durch die Laft herzin, zum Bauern der Laboration der Laboration der Laboration der Rottomie der Laboration der Laboration der Laboration der sandelte will füge zum Bondein der Vergreichen sandelte will füge zum Bondein der Vergreichen rackhauer taneten nicht um von dem Vagen der her tunkerne Kayart, sondern and von dem nicht be-tunkerne Kayart, sondern and von dem nicht betrunkenen Naspar, sondern auch vor dem nicht le-trunkenen Publikum, nod um Schildt verhichtigte sich zur rechten Zeit das Gespenst des Galgens in eine ichtlichte Berglandshaft, vor der Immte Figuren üben Reigen um das glucklich vereinte Pam schwangen.

Egk selber war statt Hans Swarowskys am Dirimenpult. Vit merhorter Klurheit vermitelte die raffinierten Reize seiner Instrumentation. Ein her-vorragendes Eusemble stand dem Autor zur Verfüsorragendes Eisemble stand dean Antor zur Verfa-gung: Probosba als frischer, narnfrihrer Kuspar, Erran Berger als treuhrerine Greel, Kerna, Kungp und Fudis in den komischen Partien des Gildensack und der Landstreicher, Indexen als Cuperus, Köte Beiders-bach als ammige Nindhella.



damma deida in the

#### Hans Stiebers

## "Eulenspiegel"

Anch da ist ein volkstmultiers Thema auf die Opernbilline gebracht: die Geschichte des Schalks-narren Till Eulenpieged. Des Stück begram mit einer reizenden Szene im Kasperltheater: Anshrätung de-Steins der Weisen. Dann werd in einem tundinenten Akt der herähmte Streich des Eulenpiegels mit den Schulen gezeigt. Im folgenden aber mevältigert sich die Oper. Spärmittelalterliche Szenen von wilder Le hensliejahung mul harter Askese mischen sich in der beiteren Stoff. Aus dem Schalksnarren wird ein seilequalerischer Zweifler, den mit Liebesbingabe zu erlo

en seiner hislang prüden Gefährtin Jul bestimmt ist. Auch in der Musik mischen sich die verschiedensten itilwelten: altileutsche Ghorsätze mit straußischen Mitweiten; altifettesche Chursdire mit strauffischen Klangorgien-modernistische Kontrapunktiken unt vollks-tümlichen Gassenhauern. Alle erprolaten Wirkungen des großen Operuheaters werden im Laufe eine-Abends aufgehoten, der ganz schlicht als Aurtionetten-spiel einsetzte. Unlenghar ist der hohe Ernst der Abenils aufgehoten, her ganz selftelit als viarionetten-spiel einsetzte. Unlenghar ist der holte Ernst der Arheit, das technische Künnen des Komponisten. Un-leughar aber ist auch, daß Stieher nieurals zur wirk-lich draumfischen Gestaltung der Szene gelzogt und daß seine Erfindungsgabe vor der Verpflichtung ge-

#### Ein neuer Caruso?

In Neapel soll cin neuer Caruso entdeckt worden sein. Es handelt sich jedoch nicht um einen Italiener rondern um einen griechischen Marineoffizier Lauis Kurussopulos, der mit Kameraden, die am Auf-stand zom 1. März beteiligt naren, nach Neapel flüchtere. Eines Abends sang er bei offenem Fenster seinen Kumeraden etwas vor. Er alunte nicht, daß sich auf der Straße eine riesige Menge sangesfrendiger Veapolitaner angesammelt hatte, daß sich die Fenster d litaner augesammelt hatte, dalt sich die Leuster au-zuchburhäuser geoßnet hatten, 4ls er endete, de bruden wahre Beijalbstitzur Ins. Dieser Triumph veranlaßte ihn, auf Zureden seiner Kauneraden, am nächsten Tage den Gesanglehrer des Konservatoriums aufzusten. Dieser erkhirte, die Stimme im Beaug auf Timbre, Kraft und Justaner für "eine Rarität Des Geschleiber erkhirten der Steiner des Reines auf Unabre, Kraft und Jusdeuer für "eine Ravisia ware Ravitalen". Er war soport bereit, him uneut-geltlich Privatumtericht zu geben. In diesem Unter-richt machte er solche Fortschritte, daß der Direktor der Konvertatoriums erklätte, der neue Garnso ner le binnen 3 Judeue ih der Scala singen. Karwsopulor-cutstammt einer Officiersfamilie. Sein Vater ist Gene-ral, sein Dukel 'daniral.



Eine Freude für Lehrer und Schüler

Sonatinen-Album I, II . . je 2.25 M. Lehrgang für junge Klavierspieler Kurzgefaßt, schnellfördernd: Teil I I.25 M. Teil II I.50 M. Kplt, 2.40 M.

Profen Sie hitte selbst! Richard Birubach, Berlin SW, 68

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

## Kurpfälzer Musikarchiv

Johann Stamitz: Sinfonie in D-dur

La melodia Germanica Nr I

Heranyseseben von Carl Wasner

Demnichet erscheint

Franz Vaver Richter: Sinfonic in temoli Bearbeitung nach dem Regen-

burger Manuskrint von Carl Wagner

Musikvering Hochstein & Co...Heldelberg

genüber von vier Jahrhunderten der Musik streikt. genüber van vier Jahrhunderten um Sooos, en Der "Enlenspiegel" wurde am Leipziger Opern-bans in einer glauzvollen Aufführung berausgelraeht. Hans Schitter und Wax Elten schofen sinnfallige-mit modernen Mitteln. Die furbiges Operatheater mit undernen Mitteln. Die szenische Durcharbeitung des hödest schwierigen Stucks war bewondernswert. Auch musikalisch war die Wiedergale Sußerst lebendig und straff. Dirigent: Paul nergane annerst tenenang und strant Drigene Faun Selmitz. In den Hauptrollen die herrliche Irma Beilke und d. Bartolitus. Starker als das Werk, das stür-nrischen Berfall fand, bleiht die Ensembleleistung des Lenginer Operahauses in Erinnerung.

# Eine neue Bearbeitung von Monteverdis "Orfeo" in Zürich

Es ist nicht das erste Mal, daß sieh ein Bearbeiter an Claudio Monterordis Favola pastorale "L'Orfeo wagt, um das erhabene Frühwerk der Oper aufführbar zu nurchen. Im Gegensutz zu seinen zuhlreicher Vorgängern d'Indy, Orelier, Erdmann-Guckel, Guntorgangern utmy, Orener, framaniconskel, Gua-ther-Offi, Benvennit, Respighi , doene e- vor üllem darim zu tion war, den "Orfee" ihreb Augleichung an unsere gegenwärtigen Klangforuren "Ortgeerecht" zu-machen, geht der verdiente Uniteverdi-For-cher Dr. H.F. Rodlich, dem man n. a. auch die Wiedererwerkung des Kirdneumsükers Montevenli, verlankt, in zeiner Bearbeitung von 1936 auf das Original zuruck. Das in diesem Falle beilien, dati er den fünfaktigen Aufiau dr. "Orfeo" you aubedentenden kürzmeer abgesehen - unangetastet ließ und den prachtvollen italienischen Text Alessandro Striggios beibehiell, und ttätemischen Lext Messandro Striggios heibelielt, und im ührigen mir die aus der Eigenart der charfflichen Fisierung ("Hallppartim") resultierende, für ein-praktische Auführung muertalbliche Bearbeitung auf strongshistorischer Bissi- unternahm. Sein Endziel war alberding, nicht die Wiederherstellung der ührena-interresanten originalen Orchesterbestung deren Anwending and Verteiling in cinzelnea zu klaren sem wird, da der Partiturdend hieriber manche Anhalt-punkte, aber keinen genauer Aufschluß gebi chluß gibt . sondern vielmehr die Einsetzum mudernen Streichern. Holz- und Bledibläsern von modernen Streienern. Halz mad Breinblasern. Harfen, Orgel, Camben. Cembalt und Lauten. Redlich Ichni einen "ameralen Klangmaterfalismis" chens-ah wir eine "Chersetzung der Musik in die Sphäre nachromantischen Orrhesterklunges". Es ist hier nicht der Ort, die Frage abzuklären, die sich eine möglichst weitgebende Annäherung an das alte Instrumentarium meht dach als die naturliehe Konsequenz einer im übrigen neinlich genauen Bekonstruktion der historischen Aufführungspraktiken (Continuoaussetzung Spielmanieren usf.) darstellen wurde, Wichtiger er scheint, daß die Probleme, die der "Orfen" dem Be

Seiter stellt, von Redlich zum ersten Male in ihrer t oralität erfallt und angegangen worden sind. In de "nsatzlichen Bearbeitung" löst er tatsachlich die so renseitig heilingenden Grundfragen, il. h. ...l. das gegeniering heimigennen Grundragen, i. n. 21. die Prahleim des harmonischen Klangaushaues, der im Bassa Continuo meist nur durftig angedenteten Har-manisterung. 2. das Problem der Klangtechnischen Stimmen-Verteilung des meist nur sammarisch ang-seltenen Ordiestrapparats. 3. das Problem der Che-tragnug nicht mehr gebrändlicher hzw. ausgestorb-ner Instrumente auf entsprechende Tomwerkzeuge es hentigen Klangbewußtseins." In Redlichs a gezeichneter Bearbeitung präsentiert sich Monteverdis-Tavola pastorale deren Original-partitur" man a. A. Sandbergers-Faksimile-Vendruck, oder im M. Band Mulipieros Gesamtan-gabe kennen lernen kana jedenfalls elienso in threm ganzen historisch-stilisti-schen und formalen Bezuehungsreichtum wie im voll-Kauber ihrer pastoralen Idyllik und in der einzig-artigen Größe und Intensität des dramatischen Ausdende Hermann Duby bereitete der Redlichischen "Or

Hermann Dulis hereitete der Redlich'schen "Or-fer"-Nenbeacheitung im Rahmen der Abonnements-kanzerte der Zurcher Tonhallegesellschaft eine un-gemein eindrucksvalle, durchgeistigte Aufführung, die eind derjeuigen der "Nespe" vom Vorjahre wärdig zur Seite stellt. Die restlose Durchdrüugung der Werkmaterie wirde nicht mir in den vom Häusermann-schen Chor mit höchster Lebendigkeit. Intensität und Prazision gesungenen madrigalischen Chorsätzen evi Prazi-ion ge-ungenen madrigansmen Chorsatzen evi-dent, sondern ehensoschr in den in Stil und Charakter klar erfaßten Ritornellen und Sologesingen. Diese tateren hier in ihrer liedhaften, dort in ihrer ariosei letderen hier in ihrer fiedhalten, dort in ihrer ariosea oder rezitativischen Hallung plastisch herauszustellen, gelang Dubs auf ganz hervorragende Weise. In Hen-rich Rehleupper stand ihm ein hervorragender Ge-stalter der Titelrolle zur Verfügung. Von den Solisten eien nuch Vax Weilt übessen Pastore ein Muster stil-

#### Herwiga-Rex-Blockflöten-Quartett Mr. Solovalel and observabes Masteleren

Chor- und Schulflöten

leicht ansprechend und gut ausgestimm

Alle neuzeitlichen Instrumente

Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235 ich weise ihnen gern Musikeltenhandlungen nach we Herwiga Blockliöten gekauft werden können



## Enleuburgs

kleine Partitur-Ausgabe Neuerscheinungen 1935 36

J. S. Buch, Kantaten (Va. A Schering) No. 93 lich hab in Gotter Herz und Sann No. 155 Mein Gott wie lang, ach lange Mottele. Singet dem Herri [Ed. Fr. Stein] John Christian Bach // d. Fr Stein)
Suntonsi Ecdur, op 9 No 2
Suntonsi Ecdur, op 2 No 2
Suntonsi Ecdur, op 7 No 2 Geminiani. Concertigrossi (Fd. R Hereried) Ddut. op 3 No 1 Gmell, op 3 No 2' Emell, op 3 No 2 Haydn, Kenzert for Viologiell, Ddur 1.20 Mozart, Konzert for Flote u Harfe Cdu-Telemann, Tafelmusik, 3 Produktion (Ed. I. Practerusi 1.30 Verdi. Ouvertüren Die Micht des Schicksals Die strummische Verner Zador, Ungarisches Capriccio 1.50 Report to on A. Iowander.

A form.

A closed wise of flat uning a Versey laws by Brand one on the closed when the closed with a form of the closed verse Verlag.

ERNST LULENRURG, LEIPZIG C I

#### Kammermusik mit Straichern

TRIOS

Violine, Viola und Vieloncello

P. Hindemith, op 34 Trio Nr 1 \* Ed. Nr 3102 8
- Trio Nr 2 \* Ed. Nr 3160 6
H. Schroeder, op 14 Nr 1 Trio \* Ed. Nr 3161 6
W. Schuitheß, op 6 Serenade Edur \* Ed. Nr 3161

Klavier, Violine and Violoncello Andrese, Trio I moll . Ed Nr 310: Martina, Trio, 5 kurze Stucke Ed Nr 2183 K. Schmid, og 33 Trio d moll . Ed Nr 3107 Scotl, Trio C dur . Ed Nr 3110 Windsporfee, Trio hmoll . Ed Nr 3110

M. Reger, True harell for Klavier, Violine and Viola Ed Nr 1004 5 --A. Tscherepnin, op 33 Konzert für Flöte, Vin-line mit kleinem Orchester Ausgabe mit Klayter Ed. Nr. 3111 5-

## OUARTETTE

| 2 Violinen, Viola und Violen                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| H. Badings, Quartett Ed Nr 3162                                               | 0    |
| C. Beck, Quartett Nr. 34 Ed. Nr 3113                                          | 5 -  |
|                                                                               | 6    |
|                                                                               | S    |
| P. Hindemith. on 10 1 Opertous. Ed Nr. 3115                                   | 16 - |
|                                                                               | 10.— |
| up 27 III (burtlett * Ed. Nr. 3117                                            | 10   |
| - op 22 III Quartett * . Ed. Nr. 3117<br>- op 32 IV Quartett * . Ed. Nr. 3118 | 10   |
|                                                                               | 10   |
| K. Odek on 7 H. Streichquartett * Ed Nr. 3154                                 | 8    |
| H. K. Schmid, on 2e Quartett Gdur * Ed Nr. 3123                               | 8    |
|                                                                               |      |
| 2 Hefte w Ed Nr 312 m 314 je                                                  | 2    |
| J. Slavenski, op 3 Quartett * Ed Ar 3127                                      | 8-   |
| A. Tscherepnin, op 36 Quartett * Ed. Vr. 3129                                 | 5    |
| L. Windsperger, op 21 Quartett gmell * Ed. Nr. 3132                           | 6-   |
|                                                                               |      |

## QUINTETTE

M. Reger, Quintett I could inachgelassenes Weeki lur 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kla-lier \* Ed Nr. 3135 12 private Price versions sich für die vildenlicht.
21 der test versichten Werken sied Tarchopenvon der af Evilloppi gemannistenen nip-pries

B. Schott's Söhne / Mainz

reiner Interpretation bedentete), Hona Durigo, Nina reiner interpretation occurrency, monu courge, some Naesch, Albert Ummerich und Margrit Vaterlans unch Maeset, Ameri i minerien und stargere vatertaus men-drücklich hervorgehoben. Von entscheidender Bedeu-tung war die Mitwirkung Karl Matthaeis, der die r die Sittwicking Kart Mattiages, der die en der beiden Organi di legni und des Regals an der Touhalleorgel mit imponierender stilistischer Einfühlung zu versehen wußte.

Die Aufführung wurde zu einem tiefreichenden Erfolg. Dr. Willi Schuh, Zürieh - ----

#### Vor 25 Jahren

#### Kritik . . .

Mir- 1011

Wem soll die Bemerkung fruchten, daß "fehlerhafte Quinten" oder bräske Modulationen vorhanden sind? Was frughtet es, liber die Unbedeutendheit der Leitmotive einer neuen Oper Klage zu führen? Der Kritiker soll lieber das Wesen des neuen Stils untermehen, der mit dieser Besonderheit geschaffen wurde. Unwürdig ist es des Kritikers, bei den Modernen über Dissonanzen und Gedankenarmut zu jummern, und unwürdiger, sie nut einem billigen Witz abzuten Deun zu seiner eigenen Ehre muß der Kritiker voraussetzen, daß es den Modernen ernst ist um ihre Berntung, daß sie über Grundsätze vertägen und schließlich auch so gescheit sein können, wie der Mann (Die Musik) der Kritik

## Flugblätter gegen "Rosenkavalier"

Nachdem wir mit tiefem Mißfallen einer Reihe von lächerlichen und absurden Schwächlichkeiten bei sewohnt haben, halten wir es trotzdem für unwurdig. zu pfeifen, rielmehr zollen wir noch immer Richard Stranß, dem genialen Schöpfer der "Salome" unseren uneingeschränkten Beitall. Allein wir wilnschen ihm daß er nicht zu leicht errungenen Kassenerfolgen herabyleite, wie es das schlupfrige, langweilige und ge-wöhnlicheTextbuch des "Rosenkaralier" befürchten läßt.

Wir Faturisten fordern überdies, daß die Scola authäre, das Pompeji des italienischen Theaters oder das marktschreierische Auslagejenster der großen Verleger zu sein. Vielmehr mache es in jeder Saison den Versuch der Aufführung von mindestens drei Werken junger italienischer Musiker, kühner, noch unbekann-

ter Neuschänter. ivensuruppes.
[Flugblatt, das die stal: Futuristen bei der Erstauffalurung des -Rosenkovalter in der Mailander Scala nach dem 2. Akt zu Tausenden ins Parkett warfen.]



Boris Godi in der Hamburder Staatsoper

r Bild Dohnon gestaltung Gerd Richter and Nuna Tokumbet

P. F. Schmidde Hamburd



## Deutsche Musikzeitschriften gestern und heute

Die Anfänge des musikalischen Zeitschriftenwesens raidean über avai Ishehundarta his rum Ishee 1799 zurück. Den Ruhm als Herausgeber des ältesten Musikfachblatts darf der fortschrittlich gesinute, weun Komponist Johann Mattheson beauspruchen. Er nunnte es. Critica musica" und erlünterte den Zwerk und das Ziel des neuen Unternehmens in folgender Titelerklärung: "Grundrichtige Untersuch- und Be urtheilung vieler, theils vorgefallten, theils einfaltigen Meinungen, Argumenten und Einwürffe, so in

alten und neuen . . . . Musicalischen Schrifften zu finden. Zur möglichsten Ausrüutung aller groben Irrthumer und zur Befürderung eines besoren Wachs-

thums der reinen harmonischen Wissenschaft in verschiedene Theile abgefasset und Strick-weise herausgegeben . . . " Die "Critica musica" brachte es auf 24 Monatshefte, die vom Mai 1722 mit einfähriger Unterbrechung bis 1725 erschienen. Sie fand in den näch tou Jahrreliuten mauche Nach folgerinnen, die eine ähulich kritisch polemische Einstellung batten und sich hauptsächlich mit des Frieterung theoretischer und asthetischer Fragen befaßten, Alle diese Blätter waren freilich mehr Lieferungen heransgegebene Bucher als eigentliche Zeitschrifso die "Neneroffnete me ikalische Bibliothek" (seit 1736) von Lorenz Mizler, der "Critische Musicus" (1737 -40) von Bach-Geguer Johann Adolf Scheibe. "Der critische Musicus an der Spree" (1749—50), die "historisch kritischen Beiträge zur Aufnahme der Musik" (1754–62) und die "Kritischen Briefe über die Tonkunst" (1759-63) von Friedrich Wilhelm Marpurg: pe riodische Schriften, die zur Erkenntnis der musikalischen Anschauungen der Aufklärungszeit and ihrer "Affektenlehre" von Wert und Bedeutung sind. Die erste dem späteren Maßstab ent sprechende Musikzeitschrift ist dem vielseitigen Musiker nud Musikschriftsteller Johann Adem Hiller in Leipzig zu danken "Wöchentliche Nachrichten und

#### Bruckner, 5. Sinfonic

Finale, Einsatz des Chorals Bearbeitung von Schalk. (Universal-Edition, Wien)

Zum Artikal and Seite 1/2.

Assessment die Musik betreffende (1766 - 70), ein Wachenblatt, das uchen geschichtlichen und theoretischen Aufsätzen und Besprechungen neuer Werke anch viele Berichte ans dem zeitgeuössischen Musik-Johan but Außerdem sind nach zu nennen die Musikalisch-kritische Bibliothek" (1778-79) von Joh. Vikolaus Forkel das "Magaziu der Musik" (1783-1789) and die "Musikalische Reulzeitung" mit ihrer Fortsetzung "Musikalische Korrespondenz" (1788-1792) des Hofrats Philipp Boller in Speier. Fast alle diese Blätter fandeu aber nur eineu kleinen Bezieher- und Leserkreis. Maugels genügender Beteiligung konnten sie sich weist nur wenige Jahre halten und verschwanden dann saug- und klanelos von der Bildfiche

Erst kurz vor der Jahrhundertwende, am 3. Oktober 1798, war die erste zu wirklicher Bedentung ge-laugte Musikzeitung ins Leben getreten: die wöchentlich erscheinende ... Illvemeine musikalische Zeitung" Sie hat in ununterbrochener Folge 50 Jahre hindurch bis Ende 1848 bestunden. Diese lange Lebensdauer ist hanptsiichlich dem Umstand zuzuschreiben, daß sie von einem großen, angesehenen Verlage, dem Hause Breitkopf & Härtel in Leipzig, gestützt und gehalten urde. Dazu kommt aber auch ihr innerer Wert, der the runnel für die erste Hälfte ihres Restehens zuerkanut werden muß, solange die Schriftleitung dem vielseitig gebildeten, von Goethe und Beethoven boch geschätzten Musikschriftsteller Friedrich Rochlitz uncertrant war, der u. a. den Dichter E. Th. A. Hoffmann als fleißigen Mitarbeiter gewann, Rochlitz führte sein verantwortungsvolles Ant bis 1818; danu erschieu das Blatt bis 1827, dem Todesjahr Beethovens und Gottfried Härtels, nuter Verautwortlichkeit der Ver-leger. Der Abstieg begann, als der rückschrittlich eingestellte, als Kritiker ziemlich michterne G. W. Fink die Leitung übernahm. Er trat 1841 zurück; abgelöst wurde er in den letzten Jahren durch C. F. Becker, M. Hauptmann und J. Chr. Lobe. Die "Allgemeine musikalische Zeitung', die in der Geschichte der dentschen Musikzeitschriften den Klassizismus verkörpert, ist das getrene Spiegelbild des gesamten Musiklebens der ersten Hälfte des 19. Jahrhnuderts. Der in ihr angehäufte Mitteilungsstoff ist eine uueutbehrlidie Grundlage zur genaueren Kenntnis dieses wich-tigen Zeitraums, in dem sich Beethovens Schaffenswerk entfaltet und eingebürgert hat.

essei Fachblätter in den beiden anderen musikalischen Hauptstädten, Wien und Berlin: die "Allgemeine mn sikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat", zuletzt "Wiener alleemeine musikalische Zeitung" betitelt (1817 -24), und die von Ad. B. Mary geleitete "Berliner Allgemeine musikalische Zeitung", die in sieben Jahrgüngen von 1824—30 ersehien. 1824 ist auch das Gründungsjahr der vom Hause B. Schott's Söhne in Mainz herausgegebenen "Caecilia, eine Zeitschrift für die musikaeinen bibliographisch wertvollen reichen Anzeigenteil lische Welt", die viele belehrende Aufsätze und auch

Mehr von örtlich begrenzter Bedeutung waren

enthält. Ihre Schriftleiter weren zwei angesehene und seit 1842 S. W. Dehn in Berlin. Andr die "Cacci-Theoretiker: Gottfried Weber in Darmstadt († 1839) lia" erlusch im Revulutionsjahr 1818.

Der Leipziger Musikzeitung, die unter Finks Händen ihre frühere Bedeutung einzubüßen begann, un ähnlidi genrieten Blättern (wie v. R. I. Relletala, Isia im Gebiete der Tonkunst") warf 1834 ein junger Schwärmergeist den Fehidehandschult bin. Er bieß Robert Schumann. Mit einem kleinen Kreise von Gesinnungsgenossen unternahm er als geistiger Führer der Davidsbündler das Wugnis, eine eigene Musikzeitung zu begründen. Sie wollte "die altere Zeit auerkennen, die nächst vergangene als eine unkünstlerische bekämpfen, die kommende als eine neue poe tische vorbereiten und beschleunigen helfen": nuch sollte es ihre Aufgabe sein, "einen Damm gegen die Mittelmäßigkeit aufzuwerfen" und "der kritischer Honigpinselei Einhalt zu tun", Von ihrem am 3. April 1831 erschieuenen ersten Hefte an jet die "Veue Zeitschrift für Musik" dieser Richtschuur trenlich gefolgt; ie war and blieb das Sprachrohr iedes gesonder Fortschritts. Zehn Jahre, von 1831 -- 14, trug Schumann allein die Lust der Schriftleitung. Unter seinem Nach folger Franz Brendel war die Zeitschrift die un mülliche Vorkämpferin für die Konst Wagners, Liszts and der Neudeutschen Schule und bis 1892 des Organ des Allgemeinen deutschen Musikvereins. 1920, bei ihrem Übergang an den Steingräber-Verlag in Leinzig wurde ihr Titel in "Zeitschrift für Musik" geändert Seit 1929 erscheint sie im Verlage von Gustav Bossi in Regensburg und konnte dort im vergungeneu Jahre das seltene Fest des hundertjährigen Bestehens feiern! Oberwiegend der Tageschronik dienend und im Großen und Ganzen mehr auf einen feuilletonistischen Ton gestimmt sind die "Signale für die musi kalische Welt", ein jahrzehntelang viel gelesenes Blatt das 1843 von dem Leipziger Verleger Burthol/ Senff begründet und bis zu seinem Tode (1900) geleitet wurde. Erscheinungsort ist seit 1908 Berlin. höherer Warte stund das "Musikalische Wachenblatt". das seit 1870 von dem Verleger von Wagners ge-summelten Schriften und Dichtungen. E. W. Fritzsch in Leipzig, herausgegebeu wurde. Es war zuletzt (1906) mit der "Neuen Zeitschrift für Musik" ver-

Saulitalischer Staarstecher

in welchem rechtschaffener Musikverständigen Zehler bescheiden angemerket, eingebildeter und selbst gewachsener so genannen Europaisten Eborbaten

aber lådjerlid gemachet merben.

# Herrn Riva

Serzogs von Modena Residenten zu Lonben, Nachricht vor die Comvonisten und Sanger

bengefüger, Und que bem Realienijchen ins Deutsche überfebet



Leipzig, auf Roften bes Berfaffers im Graffichen Saufe, in ber Catheinen Strafe,

uhrinen dertaffe.

Photo Prenflische Staatshibhothel

1863 kam es zu einer Neubeldung der "Allzeueinen musikalischen Zeitung"; diese "Neue Folge" des alten Blattes bestand his 1881. Den Vertreits übernahm 1866 von Breitkopf & Hartel die Firema J. Rieres Bisdermann in Winterflur mud Leptige, die Schriftleitung lag seit 1868 in Händen des nambatten Händelforsichers Friedrich Chrysunder.

Gegenwärtig gibt es rund hundert deutsche Musikzeitschriften, eine Zahl, mit der Deutschland und sein Sprachgebiet alle anderen Kulturlander weit über flügelt. E. sind Blatte teils allgemeiner Kichtung, teils im Dienste der verschiedensten Souderzweige der Tunkunst: evungelierbe und katholitische Kirchenmusik, Musikerzieltung, Kaumermusik, Stinnhildung und Gesang, Oper, Film und Bundfunk, Instrumentenban, Verbundsvesen, Verlag und Handel uns. Nur ber kirz genung allgemeiner Zeitsderften seien ber kirz genung der

Allgemeine Musikzeitung (seit 1874), Auflage 1245. Artist (seit 1882), Aufl. 3500 / Das Deutsche Podium (seit 1933), Aufl. 2000 / Der fortschrittliche Geigenlehrer to, J.t. Auff. 1500 . Der Stimmwart (1925). Aufl. 900 / Deutsche Instrumentenbau-Zeitung (1899). Anfl. 2850 / Deutsche Militärmusiker-Zeitung (1878). Aufl. 3335 : Deutsche Musikzeitung (1900). Aufl. 585 Deutsche Sängerbundeszeitung (1908), Aufl. 17000 -Die Gitarre (1920), o. A. / Die Handbarmonika (1931) Anfl. 6000 : Die Harmonie (1909), Aufl. 2000 : Gregoriusblatt u. Bote (1876), Aufl. 4500 / Hofmeisters Musik. lit. Monatsberichte. Bibliographie o. A. / Lied and Volk (1931). Auff. 3500 Lobeda Blätter (1921), Auff. 8000 . Musica Sacra (1870), Auff. 2400 / Musik (1901), Auff. 4085 . Musikalien-handel (1899), Auff. 4000 / Musikpflege (1929), Auff. 2381 Musik und Kirche (1929), Aufl. 2400 and Volk (1933), Aufl. 6000 . Neues Musikblatt (1920). Aufl. 5000 Signale (1843 s. o.), Aufl. 931 Völkische Musikerziehung (1934), Aufl. 2000 . Zeitschrift für Hammusik (1932). Aufl. 2400 . Zeitschrift für Musik (1834), Aufl. 2866 Zeitschrift für Musikwisseuschaft (1918), Aufl. 1000 Zeitschrift für Spielmusik (o. I.), Aug 2000

#### Engen Papst in Köln

Die Oberbürgermeister der Stüdte Köln und Munster haben sich darauf gerinigt, daß Generalmusskärekter Popsts mit Ablauf des Musikwinters 1926 37 ans dem Dienst der Stadt Master ausskehdet, um in den Dienst der Stadt Köln zu treien in der Übergungsreit wird Paptra under seinen Sisterigen Tätic keit um Kulner Minnergenungverein die zehn Gürzenichkonnerie des kommenden Konnertwinters bieten.

### Egks Dirigentenerfolg

Nach dem starken Erfelt, den die Erstaufführung der "Zaubrogenge" son Wenner Egk an der Berliner Stootsoper unter Leitung des Komponisten halte, wurde Wenner Eks von Generalistendant Tietjen eingeladen, einstweilen weiter vier Verstellungen im Februar und März zu dirigieren.

schmolzen, ist dann aber hald darauf eingegangen.Soeben erschien:

# "Das Jahr des Kindes"

100 neue Lieder für Schule und Haus

Herausgegeben von Rud. Hägni und Rud. Schoch

In Halbleinenband RM, 2 .-

Wenn wir die gebränchlichen Liederblicher auf die Texte hin ansehen, ergibt sieh, daß wir noch immer zu wenig Lieder haben, die der Vertrefung des Gemeinschaftslebens dienen. Wir möchten den Tag singend beginnen und schließen, den scheidenden und den zugezogenen Schüler mit einem Liede grüßen, den Jahreswechsel feiern, zum Schul- und Ferienbeginn singen, den Angehörigen zum Geburts und Namenstag gratuberen, am Ekamen und an Schüleraufführungen die Gäste willkommen beiben, auf Wanderungen die Müdigkeit mit einem anfeuernden Liede verscheuchen. Dafür bietet diese Sammlung neue bisher unvo ölfentlichte Texte in Mundart und Schriftsprache, und zwar für die Schüler aller Stufen, Aus diesem Grunde wurden von demselben Stoff oft verschiedene Fassungen und auch über denselben Text zuweilen mehrere Kompositionen von verschiedener Besetzung und Schwierigkeit gebracht. - So darf dieses Liederbuch auch in musikalischer Hinsicht auberordentlich reichhaltig genannt werden. Es bringt Lieder und Kanons a cappella für gleiche und gemischte Stimmen. Stücke mit Begleitung von Blockflöte, Geige, Lante, Klavier, Handorgel, Schlagzeng, Lieder mit instrumentalen Vor- und Nachspielen, Wechselgesänge zwischen Lehrer und Schülern, wie zwischen Schülergruppen. Dabei sind die Lieder mit Begleitung oft so gesetzt, daß die Instrumentalstummen wegfallen oder durch andere als die vorgeschriebenen Instrumente besetzt werden können



Ernsichtsexemptare sind durch jede Musikalienhandlung erhältlich, ebenso vom Verlag

Gebrüder HUG & Co., Leipzig-Zürich

Neuerscheinung!

# Deutsches Volt

Eine Kantate für Männer-, gemischten-, Kinder- und Volkschor, Solostimmen, Orchester und Orgel von

#### MAX GEBHARD



Klavier-Auszug . . . n. RM 2 50 2 Männerchorstimmen je n. RM 0 40 Knabenchorstimmen . je n. RM 0.20 Frauenchorstimmen . je n. RM 0.20

Ordiestermaterial leibweise Pres nach Vereinbarung

Aufführung stauer: 25 Minuten



Ein dankbares, sehr leichtes Werk.

#### Uraufführung auf dem Fränkischen Sängerbundesfest 1936 in Nürnberg

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG

#### Junge Interpreten:

# Paul van Kempen

Paul zum Kompon, der Leiter der Dreadner Phil-harmonte, kommt aus dem Urchester. Er saß als erster Geiger zu Fäßen Mengelherga, spielte unter vielen Gaudürgesten, unter denen die größten Kompunisten der Gerenwart waren

Nicht- you allem, was mit dem Orchester zu-sammenhaugt, ist ihm also freund. Er kenut es auch sammennangt, tet inm also treind, Er kennt es auch inwendig (Die meisten Dirigenten kennen es nur auswendig (So hat er auch die Meisterwerke aller Zeiten, deren Partituren jetzt vor ihm auf dem Diri-Zeiten, deren Partituren jetzt vor ihm auf dem Diri-gentenpult liegen, von unten auf kennen gelernt. Vum Pult des Geigers aus. Nebenher hat er sie in durch-wahten Nachten, in lauten Eisenhahmabteils, in dem Ferien, in jeder freien Minute mit den Augen de-Ferien, in jeder freien Minute mit den Augen dezukunftigen Dirigenten studiert.

ankanligen bergennen studiert, lazeischen war er nach Deutschland gekommen, das ihm zur zweiten Heimat serrete, Im Rheinband solltug sich das weitere Werden, Wilhelm Siehen war für van Aempen eine weitere Station des Lernen. Dann war es ow weit. Er legte die Geige latiseit und ergriff den Dirigentenstah. Zunächts als Leiter eines Kammerorchesters in Dortmund, Seine großen Er-felge hewirkten, daß er sehr hald uach Oberhausen an die Spitze des Orchesters bernfen wurde. Von dort au die Spitze des Orzhesters hernfen wurde. Von dort au- wurde er musikalischer Leiter der damaligen Deutschen Operabibhen des Erhprizzen Reuß, die durch die deutschen Lande zog mud den kleinen Städten Opernaufführungen hescherte. Aufführungen im Sinne van Kempens, der damals sehen auf äußerite Saulerkeit, auf Prägisiou, auf Werktreue hielt. North-var er ein Lermedere, noch hatte er nicht dax Vaterrial our Hand, das er nach seinem Sinn formen konnte

Da auchte die Dresdner Philharmonie, die durch Da suchte die Dresdner Philbarmonie, die durch den plötzlichen Tod Ladwigs verwaiste, einen neuen Dreisenten Unter anderen wurde als Kandidat ge-nannt: Panl van Kempen. Van kannte den Namen-ohne noch einen festen Begriff damit zu verhinden. Probedirigieren, Beethovens Neunte Sinfonie, Orche-Probedirigieren, Beethovens Neunte Sinfonie, Orchester. Chor. Publikum, alles war begeistert. Paul van Kempen wurde am gleichen Tage noch Leiter der Dre-dner Philharmonie.

Er kam im Herbet 1934. Stellte ein Programm auf das schon nach Umfaug und Reichweite interessieren. Respekt einflößen mußte. Eine Reihe von Ahonne-ment-konzerten mit den Standartwerken der Weltliteratur, eine zweite Reihe: Beethoven für alle. Nie derste Preise, und dennoch: höchste Qualität!

Van Kempen führte die beiden Reihen durch und von Mal zu Mal steigerte sich der Erfolg. Das Or-



chester selbst, das Publikum, die Kritik – niemand konnte sich dem Einfluß dieser Dirigentempersönlich-keit entziehen. Wichtiger als der Beifall, der nach den Konzerten von den Begri-terten gespendet wurde, sit die Tatsarbe, daß das Orzhester immer besorr wurde,

in den einzelnen Gruppen immer vollkon in den einzelnen Gruppen immer vollkommenere Lei-stungen hot. Das Resultat unerhittlicher Probenarbeit. stungen not. Das Resultat unerhittinder Propenarient das Resultat aber anch der sozialen Besserstellung, die van Kempen bei der Stadtverwaltung durchze-ertzen wußte. Er, der von seinen Muzikern das Letzte verlangte, tat anderseite allei für ein. In Oberbürgerserlangte, tal anderrens unes rur sie, in sourconge-meister Zörner fand er einen warmherzigen, weit-schauenden Gönner, der dem Orchester Freund und Förderer wurde. Als Alschluß der ersten Jahresarheit konnte van Kempen ein Dresduer "Musikfest" vercontaine van Kempen ein Dreenuer "Maskiest ver-anstalten, zwei Konzerte "Zeitgenüssische Minsik", die viel bezehtet wurden, die in allen großen Zeitungen Widerhall fanden und in diesem Jahr bereits überall nadigealimit werden.

In der laufenden Spielzeit veranstaltet Paul van empen neben den Philharmonischen Konzerten einer Kempen neben den l'fülharmonischen Konzetten einen Wazart-Brucher-Zyklus, diesem Kernstund die Aufführung sämilicher Bruchner-Sinfonten ist. In der Usfassung natürlich Danschen kommt Mazart vor allem der unlerkannte Mazart, zu Wort. Auch für dieses-Frühjalt ist wieder die Veranstaltung von zwei Konzetten "Zeitgenössischer Masik" geplant.

zerten "Lettgemosseder Musik, pepusan. Aus jesem Arbeitprogramm 1881 icht auch die Reidweite des Könnens van kempes abschizen. Hat daher daher eine Musikerprecisifischeit ist die sich jedem Werk jedem Komponisten mit letter Hingabe, mit inflerten Keftferinster Musiker. Wern ums ab die beiden großen Dirigeatentypen der Gegenwart. Furtwagter um Towenimi einamder gegenüberstellen so wird man Paul van Kemnen dem Tynns Tos zurechnen mässen. Absolutes Aufrehen cammi zurechnen müssen. Absolutes Autgeben Willen des Komponisten. fauatische Werktrene. let Intensität im Suchen nach dem Kern des Werkes das schweht ibm als Ideal vor.

das critwelti titm als ideal vor.
Paul van Kempen im Konzertsaal — nicht eigenlich ein eleganter Dirigent, der vermöge seiner Erscheinung auf das Publikum wirkt, der vielmehr friede,
elastisch am Pult erscheint, dann aber völlig der Umwelt vergilb und eins wird unit dem Orchester, desen
Zige sich his zur Brutplität veräudera können (wobeidie physiognomische Ähnlichkeit mit Beethaven noch deutlicher wirdt.

deutlicher wirdt.

Paul van Kempen im Probelokal — ein muissantes
(für den Zuschauer!) Durcheinander von Außerungen
eines gesunden Humors, witzigen Erfänterungen, groben Auffällen, kameral-schaftlichen, Zureden und
Zornansbrüchen, alles dieses mu keine Minnte Zeit zu verlieren, um von seinen Musikern stets das Letzte verlangen zu können, wie er auch von sich das Letzte verlangen zu konnen.

# Neue Werke für Orchester

Convey Bart / Samuela für Flöte Klarinette und Streichorchester

Willy Burkha d. op. # Fantasie für Streichorchester (5 Stimmen, 5 Minuten)

Helmut Degen | Festliches Vorspiel (22 Stimmen, 7 Minusen) Werner Egk / Vorspiel zu "Die

Zaubergeige (26 Stimmen. 7 Min.) Werner Egk | Georgica, Vier Bauernstücke für Orchester (26 Stimmen, 19 Minuten)

E. Ermatinger / Fuge für Streichorchester (5 Stimmen, 10 Minuten)

Manuel de Falla / Zwischenspiel und spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben" (2) Stimmen, 15 Min.) Manuel de Falla / Drei Tanze aus

dem Ballett "Der Dreispitz" (33 Stimmen, 20 Minuten) Wolfgung Fortner | Kourert für Streichorchester

ones 14 Minuten Gerhard Frommel / Suite nen, 14 Minuten)

Hans Gebhard / Ländliche Suite men, (8 Minuten) Ottmar Gerster / Festliche Tanzmusik im alten Stil aus "Madame

Liselotte" (24 Scimmen, 18 Minuten) Variationensuite

Jaseph Hans Variationensuite über ein altes Hokokothema (15 Stimmen, 4t Minuten)

on 12 Minutes Paul Hindemith Symphonic Mathis der Maler

Paul Hindemith Konzerimu für Streichorchester und Blech-

(16 Stimmen, 17 Minuten) Paul Hindemith | Philharmonische-

Konzert. Variationen für Orche-(3f Stimmen, 2f Minuten) Philipp Jarnach Musik mit Mozart 25 Stimmen, 30 Mmuten)

Gerhard Maasz / Handwerkertänze für kleines Ordiester in Vorberritung

Wilhelm Mater / Vorspiel und Allegro (23 Simmen 12 Minutes) Wilhelm Maler / Concerte grosso

für Kammerorchester, op. 11 Albert Moerdunger / Variationen und Finnle über ein Thema von II. Purcell // Simmen, 2t Missaten

Erast Pepping | Pracladium (26 Summen, 6 Minuten)

Eenst Pepping | Invention (17 Stimmen, 4 Minutes) Erant Pepping: Partita für Orchester (27 Stimmen, 20 Minuten) Petro Petrodis Griechische Suite Hans Petsch Funf knrze Geichten für Orchester (Peters

Erlebnisse, M. Rayel Alborada del Gracioso IC Stimmen, 14 Minuteni Guttfried Rudinger \_Bapwarica -. infometta für Orchester (\$3 Stimmen, 20 Mit

Hans F. Schaub Abendomisik Paul Sirt Zwei Etüden

Slavenski Balkanophonia. Balkanische Suite (2° Sommen, 18 Minuten) Rudi Stephan Musik für Orche-

(36 Stimmen, 21 Minuten) Rudi Stephan Musik für siehen Saiteninstrumente

I. Strawinsky | Feuerwerk, Fantasie 136 Summen, 5 Minutent I. Strawinsky Suite aus "Der

Fourtrogel\* (31 Stimmen, 30 Min.) I. Strawinski / Scherzo fantos-tique (Plug der Bienen) 31 Scimmen, 16 Minutes)

Lothar Windsperger; Dritte Kon-zertouvertüre "Lützow" 36 Stimmen, 12 Minutes

## Partituren auf Muusch zur Ausicht! / Weitere Werke für Orchester, sowie Bühnen- und Chorwerke enthält der sochen erschienene Prospekt "Für die Spielzeit 1936/37", der kostenlos abgegeben wird. B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

## Bur und wider

# die Blocffiöte

Bie fteben mir beule jur Modflote? Beldie Bebrufung bat fie für bie Bolfemufit, für bas baueliche Mufizieren für bie Rammermufit, für ben Mufifunterricht? 3fl bie Blodflote nur Mobelache? Aberall ipricht man beute bon Blodfiote und Plodfietenmufit, und fidierlich gibt ed niele (Brünke für und miber, Mher mellen föle fich nicht felbft unterrichten über alle bie Rind. fiele betreffenben Fragen? Gle fonnen bies ohne meitere Dube und grundlich, menn Gie ben

#### Blodflöten:Rataeber fostenios

aniorbern (pon ber Reumerf. Buch- und Dlufifallenbanblung, Raffel Bilbelmebebe . Der "Modfloten-Ratacher" aibt auf 30 Geiten im hanbliden Rleinformat Mustunfl über Beidichte. Charaffer. Bermenbungebereich. Climmungen ber Bloffiole, iber Gigenichaffen eines auten Influmentes, Bolgarten, Preife, Richtlinien für bie Babl, über Spielart, Schulen, Griffichrift. Stufenipiel, Bufammenipiel. Spielliterafur. Debanblungeverfdriffen fowie Brifftabelle, Die Mbieilung Mufffinftrumente ber Neumert. Buch. und Muffglienbanblung, Raffel-Bilbelmebobe. fieht außerbem in jebem Gingelfalle gur fach. gemäßen Beratung gur Beifügung. Gonberpergeichniffe über Spielliteratur for Anfanger und Fortgefchrittene jowie über bie neueffen Biodfioten-Mobelle foilentos Bollen Gie bie fleine Mube fdenen, fich wirflich über bie Modfiete zu erientieren?

## Werkreihe für Klavier

#### Kinyler zu 2 Händen

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1778)
Sechs Sonates (zu einem "Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen")
berausgegeben von Erich Dollein. 2 Heltz / Edition Schott Nr. 2333-4, Heft 1. M. 1.59
Heltz M. 2.4 Johann Sebastian Bach (1685-1799)

Ouvertüre nach Französischer Art (Ursprünglische Frauung in cmoil), inzunnigegeben von Hens David / Edition Schott Nr. 2880

M. 180 Johann Jakob Froberger (fest. 1667) Variation, Solte und Capriccio, herausgegeben von Kurt Sebabert Edition Schott Nr. 2356 Despit Herde (1722-1890)
Sechs leichte Sonatinen, herauset von Waldemar Woeld Ed Schott Nr. 2313 M. 1.59
Sechs Eleichte Sonatinen, herausgegeben von Bruno Maerker. 2 Heite
Edition Schott Nr. 2337 38 Joh. Phil. Kirnberger [172] -1783]

Tansetöcke lär Klavier (auch für Cembalo), herausgogebes von Kurt Herrmann
Edition Schult Nr. 2884 M. 1.50 Musik aus leiber Zeit (1330—1650), herausgegeben von Willi Apel

1. Band: Deutschland und Italien / Edition Schott Nr. 2341

10. Band: Enfland. Frankreich, Sponien / Edition Schott Nr. 2242

M. 1,80 Johann Pothelhel (1653-1705)

Augewählte Klavierwerke (auch für Combalo oder Orgel), herausgegeben von Erich
Dollein / Edities Schott Nr. 1219

M. 1.70

A. P. Schulz [1747—1800]
Sechs Stücke für Klavier [oder Cembalo], op 1. herausgiegeben von Willi Hillemann
M. 1.50 Jan Pieters Sweelinek [1562-162])
Liedvariationen, beraustefeben von Erich Dollein Edition Schott Nr. 2482 M. 1.50

Georg Philipp Telemann [1681--1767]
Kleine Fantasien für Klavler (oder Cembalo), herausgegeben von Erieb Dollein
Edition Schott Nr. 230 

Klayler zu 4 Händen

Frenz Schubert (1797–1823) Ländler für Klavier zu vier Händen, nebst 11 von Johannen Brahms vierhändig gesetz-ten Schubertschen Land'ern, berausg, von Georg Klusker Ed Schott & 23% M i ot

D. G. Türk (1750—1813)
Tonstütke lär vier Hände, herausgegeben von Eriob Dollein. 2 Hefte
Edition Schott Nr. 2396. 7 B. SCHOTT'S SÖHNE • MAIMZ

RINE NEHE VOLKSTEMLICHE BEIHE

Soeben beginnt zu erscheinen die :

# Musikalische Schriftenreihe der NS-Rulturgemeinde

Ungere Schriftenreihe wendet sich an das ganze dentsche Volk Volkstümliche Biographien stehen neben musikpolitischen Ausemandersetzungen und allgemein-munikalischen Dar-tellungen. Unsere Schriftenreihe soll mithelfen an dem großen Werk der Schaifung einer deutschen Volk-kultur auf nationalsovialistischer Grundlage.

#### ERSTE FOLGE:

|    | Was ist dentsche Musik? von Friedrich W. Hergo-  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 3  | Bayrenth von Otto Schahbe                        | ı |
| 3. | Carl Maria von Wehrr von Karl Land               | ¢ |
|    | Johannes Brahms von Julius Friedrich             |   |
| 5. | Formen der Oper von Einst Schlieu-               | į |
| Š, | - 7. Musikulisches Laien-ABC von Alfred Burgart: | ŕ |
| ŝ, | Willielm Backhaus von Friedrich W. Herzog        | : |
| ž. | Paccini von Herbert Gerigl                       |   |
|    | Wagner Begens von Alfred Burgari.                |   |
|    | Johann Schusting Buch von Werner Korte           |   |

#### IN VORBEREITING:

Richard Stranß / Guiseppe Verdi - Richard Wagner - Das Judentum in der dentschen Musik Der deutsche Musikbolschewismus / Ludwig Weber / Hans Pfitzner / Muss-kalische Laienlibel / Der dentselte Osten in der Mussk 1/H

#### Jedes Heft ist abgeschlossen!

Wertvolle Bilder auf Kunstdruck tragen zur Verauschaufichung bei. Die Ausstattung ist mustergültig, der Preis außerst niedrig.

#### Jedes Heft kostet 30 Pfennig

MAX HESSES VERLAG / REBLIN-SCHONEBERG

# Neuigkeiten

## EMIL HLORII



VERTAG HEDERNÍ MATICE IN PRAG III. RESEDXI 3

für den Feiertag der nationalen Arbeit!

## Bruno Stürmer / Neues Volk Nat 30

Zyklus für gemischten und Jugendehor a cappella nach Gedichten von Fritz II aike Zur Tat! . . . . . . . . . . . für gemischten Chor Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . Inr Jugendehor Nun ist die Arbeit wieder Segen . . . für gemischten Chor An Deutschland! . . . . . . für gemischten und Jogendehor Die Chère können auch einzeln aufgefahrt werden!

Irrlangen Sie bitte Inti-hiteradung HENRY LITOLETS VERLAG . BRAUNSCHWEIG

## BER ORGA Eine Sammlung alter liturgischer Orzelmusik.

herausgegeben von Ernst Kaller

Deutsche Orgelmeister! des 16, and 17, Jahrhunderts Band I II Ed Schott Nr. 2265 2 to M 230 Werke von Chr. Erbuch | S. Schridt D. Bustehnde, J. Pachelbel G. Mobiat J. K. F. Fischer

Altfranzösische Orgelmeister Band I II Ed Schott Nr 1343 4 je M 250

Werke von J. Titelagre J. d. Amelebert F. Couperin V. Lebrgut L. Vari band F. Roberday Gillon V. de Grigger L. V. Cleramboull L. Cl. d. Agent

Altspanische Digelmeister Fd Schott Nr 1621 M. 1.— Werke von L. de Coberon and T. de Santa Maria Altitulionische Orgehneister

Preise Partituren je RM - 6 Summen je RM - 15

Ed Schott Nr. 1671 M. 230 Werke von G. Fredewhalds G. B. Fossio A. Bangateri B. Zapoli Torentent des I., und 18 Jahrreaten des 15. und 18 Jahr-hunderts, besongsgeben von Ernst kaller und In Lerch Valentin Ed Schott Ni. 1675 Toccaten von G. Fresc baldt, if J. Fre-berget J. Packathel W. H. Facholbet Grier Muhat Gottlieh Haftel

B. SCHOTT'S SÖHNE · MAINZ

#### Musikwochen im Reich

Das Brounschneigische Landestheater veranstaltet Das tirativeant regione Lanucemente, veranstante am Ende dieser Spielzeit eine "Festwode junger Dichter und Komponisten". Unter underem sind die Uraufführung eines mosikulischen und eines demas Frauffahrung eines mosikalischen und einer deman-ischen Werks vorgesehen. Erner Aufführungen der Tregüdle "Gollgus" von Edzard von Rheden und der Kumößle "Das Hilmerhams" von Johnmen Barbholtz. Zu diesen vier Uraufführungen kunnen Auffahrun-gen der Übern. "Die Stall" von Erich Sehlusch und "Sie die beite der Vertre der Vertre der Vertre der Jahr und der Vertre der Vertre der Vertre der der der Vertre der Vertre der Vertre der Vertre der der Vertre der Vertre der Vertre der Vertre der Vertre der der Vertre der der Vertre Professor Hermann Mendroth vervollständigt

Ans Anlaß des 10. Todestags von Anton Brockner um 11. Oktober 1936 findet unter Leitung von Martin Huhn in der Zeit vom 10. bis 12. Oktober eine dreitägige Bruckner-Feier in Stuttgart statt.

AntaBlieb des hundertserhoigsten Gehartstages von E. Th. A. Hoffmann, der zu Bamberg seine künstle-rische Schicksalswende erfebte, plant die Studt Bam-berg mit der deutigen "Gewellschaft der Hoffmann-Freunde" in der Zeit vom I. his 7. September 1936 Freunde" in der Zeit vom I. his 7. September 1936 eine internationale Festwache. Be sollen vor allem Hoffmanns Kompositionen zur Auffährung gelangen. Neben der Oper "Jarora" (die von Lubas Bättuber nen bearbeite 1831 der "Indiar" und einem Singspiel "Julia Mark" sollen die "Messe" und das "Miserren". einstudiert werden. Ein weiteres Orthesterkonzert und zwei Kammeramaskaltende sowie Vorträge. Ansstel-lungen und Wanderungen zu bekannten Hoffmans-Stätten und Rundfahrten in die Imgehang sind vorgoschen, Prof. Hans Pfitzner hat sich bereit erklärt, die "Undine" zu dirizieren.

#### Der musikalische Einfall

Dec unter diesem Titel in Ar. 13 des AM ecrelucueue Artikel von Dr. Bu h le hat eine publizistische Kontrocerse zuischen Dr. Hans Pfitzuer und dem futor des trtikels zur Folge gehabt. Wir bedauern, aus Mangel un Platz unf die Angelegenheit nicht nochmols ein-gehen zu können. Wir rerneisen unwere keser, die sich dafür interessieren, insbesondere auf die eingekend begrändete Entgegnung von Dr. lighte in der "Frunk-Juster Zeitung" vom 4, 2, 1936, Dr. Buhle hat sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Problem des "musihalischen Einfalls" beschäftigt und ist ein herrorra-

ender Kenner der Materie, über die sich zwisthen Wissenschaftlern und Komponisten begreiflicherweise leicht Meinnugsverschiedenheiten bilden können.

## Neuerscheinungen

Klavier

Klavier
Friz Rögely, Bilder von Osinie, Rikspoolen (Kistner & Siegel,
Lulpus I J. S. Beech, Notenbickhien für Anna Magdalem,
neue vollig hierspröstie 8. Analieg (Scherig) (Calbery,
Maschnes I Adolf Kondol, Wohl, eins, zwar, deri, telwaktstelle
Danze J. R. Ander Schereld, Webb, eins, zwar, deri, telwaktstelle
Danze J. R. Ander Schereld, Webb, eins, zwar, deri, telwaktstelle
Danze J. T. Analies (Schereld, Webb, eins), zwar, deri, telwaktstelle
Danze J. T. Analies (Danzel), der Z. Raivera, t. Haft, Prätellum und Fuge in E und d (Bärnerteier, Kausel) J. P. Kumneger, Tanzaktskele (zuch für Cembalio) (Schott), Moinz).

Orgel

Lon Sowerby, Suite (Oxford University Press, London).

Orchaston Eugen Zudor, Ungarisches Capriccio, Partilur (Eulenburg, Leip-digl / Gerhard Fronmel, Suite für kleines Orchester (Schott, Mainz) / R. Vaugdam Williams, Symphonic in F mell, kleine Partilur (Oxford University Press, London).

Chor a cappella

Chor a cappella
With Maler, Vier Cleve für vierra Zur. gen. Cher. Parüller
Olmus Gerrier. Dustebe Pieger versus, Mannersber, ParBur / Olmus Gerrier, Vier Singedeholte für Frauschen, ParLiur / Armis Knob. Dere Lieberlindere für sörertnungen genmer den Der Periller. Zur Sinnengenisch für vierritermiere gen. Cher Periller. Zur Sinnengenisch zu verstenmiere gen. Cher zu der Sinnengenische Zur verstenbuih, zu ein bis sechnitimmige Cherakütze für das kirckenpaler.
LESSI Infinitio Kottel, Mainal.

Char and Orchester

Georg Bötteker, Oratorium der Arbott, für gen. Chor. Bariton-und Sopsun-Solo, Urchester und Orgel, Riasitzraussig – Friz-Korchnisch, Das Lied der Arbott, für gen. Chor und Orchester (Kintner & Siegel, Leiparg) / Hoss. Love. Glücksunstikknalat-ür Solosopra, Chor und Instrumnto, op. 48. Paritur (Schott.

Verschiedene Instruments

J. Haydn, Wiener Holball-Mennette für zwei Violinen und Ball (Violoncello), hersungegeben von F. Burkhart (Scheit, Mainz) Watter Gerlen, Klassisches Tambuch für Violine oder Guttarre-ttienau, Berlin). Literatur

Literatur
Poul Bilder, Bayreuth : Rodend Traschert, J. Bayda, sain Leben in Bildern (Bibliogr, Institut, Leppay) R. 4. Schwider
Dichting and Dichter for Kircle (Echart Verlag, Berlin) :
Wadam or Streetforf, Dic March & Incitration (Portario et al., 2018)
Bittans Arrest / S. A. Luccant, Mille Anni di Musica (Direct
Leopit, Nalland).

## Tönende Volksaltertümer

Hans Joachim Mosers neueste Arbeit fand in den neuigen Monaton, die seit ihrem Erscheinen ver-gruthen sind, lebhafteste Beachtung, Volkstom und Volksbeunch stehen heute im Mittelpunkt des hiteresvoltsbeauch stehen heure im Mittelpundit des Interes-sess. Wie wenn zweiß man im allgemeinen von der Musik, die volkstundiche Bründe, die Arbeit und Zeremann leweifeite! Moore hiere keine Volkslieder-samunhurz, er bieret auch keine Geschichte musi-kalischer Volksbeauch. Er vielt zum riebe Midulen unt, aber sie sind ihm nicht musikalisches Selbszwock. unt, uber ses sud dan uicht unsehalischer Selbstrusche be gildt üben jenvils eine vollsckundliche Doeumg, Darin liegt die Stüber, liegt der Reit, seines Buches, ist eine Materialssumdung und zugleich ein Less-buch; dabei ein hobem pruhrischen Wert. Ein einer mew Wissen, ein überaus zurbertige Gelehrtzundleit wird in der unseknalischen Weise gezurbeiten, Wirerfahren von seltsamen Brünchen, in denen sich heid-nische Erinnerungen his in die Tage des Rudios lenische Erinnerungen bas en die ruge des Ramos te-bendig erhielten, wir bernen die reiehen Schütze an Liedern bei Handnerhern und Bauern kennen, wir erfahren, wir die Musik und der Aberglaube den Lebenslauf des naturverbundenen Menschen begleitet.

#### Ein Denkmal für die Pawlowa

In Hydenark in Landon will file die gegeterhen. a essa para en l'anna l'autorea ein Denhand errich-rassische Tanzerin Anna l'autorea ein Denhand errich-tet werden. Um die stofur erfordeellehen Mittel zu-sammenzabringen, hat ein englisch-französisches Ko-miter einzu Film ührt den "Ster-by-n den Schwan". der die stärkste und am meisten gefeiertste Leisung der Känstlerin nar, herstellen Jassen. Der Film, der 55 Minuten Lanfzen hat, nurde unt Hilfe sämtlicher 55 annuen Langen hat, wurde mit Hitje sämtlicher existierenden Filmantnahmen der Parelona mis allen Litmarchiven der Welt zwammenzestellt.

#### Havemann und die RMK

Das Deutsche Vashrichtenbüro meldet: Von zu-Das Dearsche Vauhrichtenhüben mehlet: Von zu-stendiger Stelle wird auf Infrage derug führgesiesen, daß die Gründe, die zum Insscheiden des Professors Gestar Huvenann uns seinen Truhthonen in der Reichbungsklemmer Jahrten, in heiner Weise ehren-nheizer, wudern ein suhlicher Irt weren.

Prof. Unrenum ist nach nie vor Professor an der Berliner Hodsschile für Musik und Dirizent des Lau-desorrheisters des Gaues Berlin, dem in betzter Zeit gerade viele unreressante Erstaufführungen zu danken

Bon ber neuen Cammiung

## Deutsche Rlaviermusit des 17. u.18. Jahrbunderts

Beransaca, von Sans Alider und Reit Oberborffer liegen folgenbe Beffe bereits vor: Banb 1: Leichte Berfe aus beiden Jahrbunderlen Wf 2.25 Banb 1: Meifter bee 15. Jahrhunderte Band 4 und 4: Georg Philipp Telemann, Gede Onverfiiren, 2 Sefte, je 201. 1.50 Band is: Georg Benda, Bwolf Constinen und eine Conate . . . mt 2. -Band 7: C. Ph. Em. Bad, Drei Mavierfonaten tab fib. Bioline n Gello) Mt. 2. -

Die Mulif: Die Antrusel, die bis den allern not-Werflichel von "Abendeden" to frei fall und die den jungeren off Woserflife Liebensentbilden erreicht, il wen reich er eielfen ab em Neichtum, daß fie alle Feller und Spetrenefbende unte warmisch deurußt unterben muß.



Chr. Friedrich Bieweg G.m.b. S. Mufitverlag / Berlin-Lichterfelde

#### Hesses Musikerkalender 1936 58. Jahrgang z 3 Bände, Umfang en 2000 Seiten z Preis geh. M. 8.-Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpaquer gedrackt, in Leinen gebanden mit einem praktischen Kalendarium bis 31, 12, 1936.

Band 2 und 3 sind die eigentlichen Adrekblinde und enthalten in 500 Städteartikeln mit mufangreichen Adessenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das Musiklehen in Deutschland, Danzig, Meinel, Usterreich, Tschechusłuwakci, Schweiz, Holland, Pulen, Dünemark, Schweden, Norwegen.

#### Der neue Jahrgang

von Hesses Musikerkalender wird mehr denn je das unent-hehrliche musikalische Nuchschlagewerk seiner Art sein. Wer mit Musik künstlerisch und bezuflich in Bezichung steht mark Hesses Musikerkalender zu Rate ziehen.

Max Hesses Verlag Berlin-Schöneberg

Selten gunstige Gelegenbeit zum Fraceb folgender

#### 4 Standwerke der Musikliteratur 1. Hugo Riemanns Musikievikon

Uffer (present Audies VIII and 2011 Serion, 2 Blands, Camples, open solution), Laborator, RM 75 - one B # WM 39.50 2. Guldo Adlers Handbuch der Musikgeschichte

Zwelle neueste Anthage, AW und 1259 Surva, reich illustrieit. 2 Baule in Gameleinen, ausgansschi ober selle gei sellighten. - mi 101: 33.90

3. W. L. v. Lütgendorff. Die Geigen- nud Lautenmacher

4. H. J. Mosers Musiklevikou fito sura, erdorno 1955 veligoros, Gard 2ds Todemens RM 20

Wir Hefern Jedes der I Werke in 10 hequemen Monnisraten

Versandhuchhandlung für Kultur- und Geistesieben Berlin-Schöneherg I, Haupter, 30

#### Für den Klavier - Unterricht: W. Safonoff Neuer Etüdengang Neue Formeln

für Klayler

Fire Klaviler
Eine Staumlung von 31 prospercom
geordauten Litzden 1 von verten
Anlang ber zur Mittelenfer und eine Behrens, Berlink, Biede, Bergmiller, Cramer, Cereus Bride,
Gretchonnoff, Gerbill, J. LingGretchonnoff, Gerbill, J. LingHummol, Immeloberger, K. Johen,
Kullan, Leberger, K. Johen,
Loesenbarn, J. Paure, R. Konselve,
Heh, A. Schmidt, P. Zübler, von

gegeben von Willy Reliberg Reit I Elementarstole Hell II Motta Istale Ed. Schott Nr. 2351 2 in M. 150 Das Studienwerk für jeden Lehrer, der seine Schüler rasch u. sieher fördern will für des biavieraniel Systematische Emeertechnik

Deutsche Vangabe, abgesetzt end beschortet von Willy Rehberg

Wassili Salonell Lehrer and Berales einer ganzen Pianislengeneralion laste iu diesen wirklich genial zu nennenden technischen "Formeln und Erlahrungen seiner langiahrigen pada gogischen Arbeil zusammen. Erste Ausgabe in deutscher Sprache

R. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

## Musik und Musiker

#### Aus den Opernbüros

Die Münchtener Staatsoper wird im Herbet 1936 die neue Oper von Ermanno Wolf-Ferrur "Il Campinello" zur deutschen Ureuflährung beträgen. Die Uraufführung der Oper "Skandal um Grabbe" von Peal Strüper warde von der Dursburger Oper für des 31. Märs vor-

Dus Staatstheater in Bremen brachte das Ballett "Der ispitz" von Manuel de Falla mit durchschlagendem Erlahj

zur Aulführung. zur Auffahrung.
Prol. Hermann Grahner hat eine Oper "Meister Reinhold"
vollendett. Es handelt sich um eine musikalische Konnödis, zu
der der Leisgieger D. Werner Böhlung. Dramaturg am Stadttheater Ehemach, den Text geschrieben hat.
Die Staatspeper is Homberg hat das Balbett "Die Rusibasern" von Koral Szymonosoki zur deutschen Erstaulfahrung

angenommen.

Der Reichstender Hamburg brachte die Oper "Der Mutikam!" vom Jahra Buttner in einer Bearbeitung von Erich Mültrekam!" vom Jahra Buttner in einer Bearbeitung von Erich Mültrespielation und der Schallen und Lindsteren Senderspielat" vom Helmat Bugen.

An dem vom Derbritgerensterer der Studt Halle gestileten 
Händel-Tag wurde in diesem Jahre "Julius Chart" vom halfiselen Studtheterer gespielt.

#### Neue Kouzertwerke

Das Oratorium , Der große Kalender' von Hermann Reutter ist zur Aufführung vom Lehrer-Gesang-Verein in Nürnberg und für das Schlesische Musiklest in Görlift in Aussicht genommen. für das Schlesische Musiklest im Görfrit: in Aussieht genommen, Walfgang Fertrer driegierte in betzet Zeit in mehreren Städen sowie an den Sendern im Könligsberg und Bertin Or-chesterwerke junger, deutscher Komponisten neben ausmer-eignem Suite für Streichordester und dem Bratakbankonzert, soch Werke von Gerbard Fenomel, Wilhelm Maler und Karl-sche Werke von Gerbard Fenomel, üben Maler und Karl-

Hotter, Kurt von Wolfurts "Musik für Streithinstrumenle" erleb ihre Berliner Erstaulführung durch Edwin Fischer und seit Kammerorchester in der "Studie der Musik" Vom Münchener Raudium ist das Werk Ende Februar überträgen worden.

menuncteratorer in der "Stunde der Wasik" Vom Wilkschoer Reunflich ist das Wert Eufer Fehrers der Vertrage werden, sentenden ist das Wert Eufer Fehrers der Vertrage von der Ver

zur Uraufführung, die m.t großem Beifall aufgenom men wurde.

Das Cello-Konzert von Hons Phirner kann n. nerdings im Munchen, Nurnbers, Mannheim und Altenburg zur Aufführung.

## Verschiedenes

Nerschiedenes
Nach lüngerer Unterheitung trad das Massianssonschaltliche Sensone der Universität finne, des unter Leitung von
Frederung De Stevenson stillt, den unter Leitung von
Frederung De Stevenson stillt, den unterne Leitung von
Frederung des Stevenson stillt, der unter Leitung der
Kallen in der Stevenson stillt, der Leitung der
Kallen in der Stevenson der Stevenson stillt, der
Kannstnien Alberocht werder mit Wicksong vom 1. Ausgest
Mannstnien Alberocht werder mit Wicksong vom
De Kohner Demindspelisteitur Ford, Alberocht und Früsbeliste
und Fagelichen Gehonnikammerz ersamt mit den Brite Monnungsen. Die Uniterat vorde derhal den Kandan und Früsbelis

Dr Schulte überbracht.

Gerhard Husch bat als erster deutscher Kunstler Albunion und Irland bereist. Mit seinem ständigen Begletter, Hanz Udn Miller, beendete Husch Jerner seine sehr erfolgren, be Italion.

nd Balkantournee Im Januar sang er in vielen deutschen

Stadion.

Im Februar starb in Pesing bei München Übermistkmeister 
Goorg Finst, der Kumponist des Badeas-eller Marsches, im 
Alter un sestbeundseitrigt, Jahren Ferst hat den so bereihnst 
gisvordenes Marsch am 12. August 1914 ummittelbar sach der 
Schächtliche Insüdenvisifers in Cohrengen bongemiert.

Alice Ziehler, bisher Ballettmeisterin am Bess u.ben Landestheater Darmstadt, worde als Na Georgi an die Stadtischen Bühnen Hann No Molecrin · crpflichtet

Die Philosophische Johalte d.r. Imversität Berlin fint Sir High P. Allen, dem Direktor das Royal Collège of Wusse und Prolesser an der Umverstet Oxfored, die Wusse und Prolesser an der Umverstet Oxfored, die Wusse und Sie von allen das Zustandekommon und die erfolgreiche Drach-führung der Bash-Händel-Ausstellung im Oxford im Juhre 1915 Im Rahmen von Furtbildungsabenden der Fuchsubrit Mu-

Musikerzicher. Die jungere Generation war durch Werke von Lothur von Knorr, Herbert Marx und Edmund von Bork ver-

## Notizen aus dem Ausland

Amerika: In You Forb hat such ein Komitee gebildet, um eine "populare" Saison an der Metromellene Amerika: In Vog Forb hat sich ein Komitee gehildet, un eine "populare" Sanson and er Metropolitien zu ergenisseren die ein April stattfinden noll. Frankreich: Der durch dem York von Faul Dakus frei gewordene Sitz der franzwischen Akademie der schnern Kunste ist jetzt mit Florent Schmitt (geh. 1870) besetzt worden. Hallen: De Serde in Maland bereitet die "Schweigsame I raw!

Bilden De Sorde er Makkel herere i die "Schweigene I von der Streite er. 3. Mit wirde in ten en Si beliene en entermeinheite Bilden der Streite er. 3. Mit wirde in ten en Si beliene en entermeinheite. Biedenfertet verstelltet. Bildenfertet streite der verstelltet er sich er der Streite der verstelltet er der Streite er verstelltet er verstelltet er verstelltet er verstelltet er verstelltet verstelltet der verstelltet der verstelltet der verstelltet konstreite der verstelltet der verstelltet konstreite der verstelltet der verstelltet konstreite der verstelltet konstreite der verstelltet konstreite der verstelltet der verstelltet konstreite der verstelltet der verste

Thierfelder i Werner Egk

Werber Egh.
Schweim: Am Jarcher Stadttliester kam mater der Leitung von Robert E Dender Demitra Schwatzische über "Lody Massbett" oder "Katharina Immaliona" zur schweitreisschen Erstadtlichung Her aussezeichnete Aufführung des interessaten, durch seine Bestaltist und Unbekunnerheit in der Verwendung mustaklischer Mittel zweightig wirkendem Werkes bei

Species therein interess. In these Alemmentalement de Tracket Tradisliceptional breaths 2 And Track unter the Tracket Tradisliceptional tracket 2 And Track unter the Collection to Collections, in these breaths Tradislicent and harder hamments and Kommercechnet Will Rodellood the Rodellood of the Collection of the Collection of the Collection Interest 2 Adheritor Variable und Persacertrater on the horizont failure of the Collection of the Collection of the Collection of the dark internationals Wetthework for Kammenniki, sermatility on the Security of the Collection of the Andrew Controllection of the one of Security of the Collection of the Collection of the Collection of the Andrews of the Collection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Collection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of the Schole Controllection of the Collection of th starkem Interesse... In einem Tonhallegesellschalt brachte zur Uraufführun; übergeben. Alban Berg hat die Komposition dieser Oper noch vollstände: aberschlossen und die Orchesterbis auf einen fiktigen feil selbst ausgeführt. Die U-ng, des Werkes in Zurich ist für November 1935 in Au-

sicht genommies. Türkeit im Joouan land unter Leitung von Dr. Ernst Practo-rius die Erstaufführung von Hrucknert « Sindonie im Andane und damt die uberhaupt erste Auflührung einem Brucknerschen Werken in der Türkei statt. Die Sindonie land solchen Bertstli, daß die Auflührung wenige Toge dersot im überhältlen Saal wederholt werden mußte.

#### Alte Musik für Blockflöten in Erstveröffentlichungen

berausgegeben von F. J. Giesbert Ein altes Spielhuch aum 1500.

M. Locke (1610 - 1677

Consort zu 4 Stimmen, 6 Suiten I. Blockfloten Quartett 2 Helte (te 3 Suiten) . Ed Nr. 2311a b je M. 3— Stimmen einzeln . je M. 40 G. Sammartini (1693-1750)

Sammartini (1075—1.00)

Zwôli Sonatea fur 2 hobe Blockfloten und Bass
(Tayten-jastrument ad ibb.)

3 Helte (je 4 Sonaten) - Ed. Nr. 2319 a.c. je M. 250
hierze Stimment Flote III, Helt f.—3 . je M. 1—
Bast Helt I.—2 ie M. —40. Helt 3 . M. 40

B. Schott's Söhne / Mainz

Das Spezialhaus für original ausländische Platten

> Alberti Schallplatten Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Berlin W 50, Rankestraße 3+

Ferneuf: B 45673

Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben, Fledeln, neue und alte Streich Instrumente, Gitarren, Louten usw. Teitzehlung C. A. Wunderlidt, gegründe

OTENDÜBEL Cinklebemappen Zum Selbsteinbinden Zum Ausbessern

## La Rassegna Musicale 17. Jahrgong

herausgegeben von

Guido M. Gatti

erscheint am 15. jedes Monate

Jahresabonnement für das Ausland 50 Lire

Schriftleitung: G. M. Catti, Via Gabriele Berntti. 9 Torino (Italien

> Verlag: Felice Le Monnier. Florenz (Italieu)

## Abonnieren Sie

das "Neue Musikblatt"! (Berugsbeginn jederzeit möglich)

Restellschein abschneiden)

Ich bestelle hierunt das "Neue Musikblatt"\*) für 1 Jahr (Bezugspreis RM 2.70 + 55 Pf. Versundkosten)

; Jahr (Bezugspreis RM 1.45 + 28 Pf. Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) -bitte ich durch Nachnahme zu erheben. An die beibegenden Adressen empfehle ich eine kosten-

lose Probenummer des "Nenen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Erscheint monatlich (im Sommer sechswöchentlich) \*\*) Nenes Musikhlatt, Berlin Nr. 19423 Peter Harlau-



Blockflöten-Werkstatt Die Harlau-Volkeflöte, c' 480, l' 11.--; c' 20 - Die Harlau Chorflöte, c' 3--Der Hariau-Volkeflöte (\* 480, f. 11.-; c '20.- Die Hariau-Chorflöte (\* 7.-f '20.- c' 30.- Die Hariau-Chavauflöte c' '20.- f' 40.- c' 40.- Die Hariau-Bachflöte in f' 35.- (wird von Gustav Scheck gespielt). Butte die vielseitige neue Liste autulordern.

Markneuktreben Sachsen



Cembali / Spinette / Klavichorde dords

J. C. NEUPERT

"die führenden Werkstätten für historische Tasteninstrumente

Bamberg / Nürnberg / München

## Bläserstücke aus drei Jahrhunderten Johann Pezel:

3 Sonuten für Blaser brarbeitet von Paul Coenen Verlangen Sie unverhindliche Ansichtssendung!

Musikverlag Hochstein & Co., Heldelberg

Die Neue Marikblatt erschrint monatlich im Sammer serb-vörhenallch), Wezu-gereise jahrlich RM 27. muliglich Ports, ballsplächelt RM 1.45. muliglich Ports, benlagderich Und 1.45. muliglich Ports, benlagderich und Marikalienbandlangen unter dierkt vom Verlag. – Anerigen nach Preisister. Unverlangte Sendangen werden nar enrückgesonit, senn Ports belliegt, Nachdensk nur mit Genebmirjung der Verlag und Druck des Neuen Munkbletter i Meins, Weibergarten 5: Fermprecher 4144], Teirgramme: Munkblett: Postechest: Berlin 19425, — D.-A. IV. 1935 Shrr 360: Schriftleitung: Dr. Heinrich Stockel. Berlin-Charlestenburg 9, Preustenelles 31 (Fermprecher 19 Heerstrifte 3378). ... Verentworllich für den Verlag i Dr. Johannes Petabill, Meins, Weibergarten 5 -

# Neues Musikblatt

# Musikalität in der Hand

on Elsbeth Ackerm

Hände von Musikern luben von jehre ein heonderes luterese gelunden. Weslahs jegustlicht,
Warmu werden sie so gern genalt, so dit
plastiels ausgerheitet und neuerdings unde so
verlach photographier? Findet musikalude. Beplante in der Bund einen Ausdrack, der ungebaue, in der Bund einen Ausdrack, der undere die Hand des Musikers hinter das Gebennin der Musik stellut kommen zu können?
Wahrscheinlich ist heides der Fall. Wir wollen
mis her unv mit dem Euteren bedechtigen und
versuden. un den Auszeichen der Händ einen
mat deme die Musikalitis entsprinte.

Eine alte, weitverbreiter Überlieferung begar, daß die unsähliche Hand unter dem Ringfünger eine oder auch mehrere senkrecht urbencunalredaufende Linien aufweise. Das ist mur zum Teil richtig, diena diese Linien auf lediglicht Auseichen für abs Vorhandensien von Verstündber und der Verstündung und von Verstündbeit, das dem Verstündung ernebense ist. Sie zeigen bien verstündung ernebense ist. Sie zeigen hingegen Idealismus, Schönheitsismu, Ferninunigkeit und Einfühlunzerundenen in Wir werden sie also nicht nur beim Musiker. Mehre, Editlinunt und Derfühlung von wenden.

auch net den gewernnen berinnet verfellen, bei dienen es auf klünstlerieders Verständnis ankommt. Und auch der wissenschaftler, der sich der Kunstgeschichte widmet, ist ohne diese Lünie nicht denkbar. Es ist auch garnicht erstannlich, daß wir sie in den weltameisten Frauenhinden autreffen, denn die meisten Frauen hahen Schönheitssinn um Elinfähnungssermischen.

Mit so allgemeinen Feststellnugen läßt sich also für unsern Zweck nicht viel anfangen, anch deshalb nicht, weil die Musikalität selbst eine ganze Reihe von Färbungen aufweisen kann. Zu nächst haben wir schöpferische Musiker auf der einen, nachempfindende auf der andern Seite, hahen solche, die mehr das Melodische, audere, die mehr das Rhythmische betonen. Neben dem vir tnosen Könuer steht der technisch durchschnittlich oder mäßig begabte Instrumentalist, der aber dafür vielleicht aus tieferen seelischen Tiefen schöpft. oder, praktisch gesagt: Musika lität bewegt sich ja nicht unr auf der Linie eines Johann Schustian Bach, sondern ünßert sich in grundverschiedener Art. Wir brauchen nur einmal gegenüber zu stellen die Namen von Wagner and Brahms. Verdi und Schubert. Händel und Johann Stranß, dann wird uns klar, wie ungeheuer weit der Begriff Musikalität zu spannen ist. Und nicht vergessen wollen wir, daß neben den Komponisten die Dirigenten und ausübenden Musiker stehen, die wiederum eine ungeheure Vielfältigkeit der musikalischen Gaben darbieten.

Wenn es also nicht oder kann möglich ist. für Musikalität eine allgemein gültige Formel zu finden, wenn gerade auf diesem Gebiet der eine verwirft, was dem anderen beinahe als Offenbarung gilt, dann kunn man zu dem gewünstlern Ergebnis nur dadurch kommen, daß man jede einzelne Gabe, die zur Gesamtleit der Musikalität gehört, ande einzeln heurteilt. Dieses Verfahren erweist sich bei der Ausdeutung und Bemtetilung der Hand als das Gegebene und Klarste.

Beginnen wir mit dem annihenden Künstler bei dem es wesetlich auf das Gestlich der Hand ankomnt. so finden wir ab Zeichen dafür eine Lücht, die sich von der auteren Mitte der Hand Lücht, die sich von der auteren Mitte der Hand und gatt ausgegrigt, so herstett eine überdunchschattliche Begannig ist der technischen Gefänfigkeit. Ist zie kürzer, weit ausgeprägt oder zerplittert, zu fünden wir Schwiespeleren in dieser Hinsicht. — Der kleine Finger sehlet etzt. dann bewander gat strikfelt ist, ven mer lang, gerade und schön geforant erzefurint. Querstriebe auf dem Finger wirken berünzfährigend.

Der seelische Gehalt der Musik findet in der Hand seine Verkörperung in dem Gebiet, das gegenüber dem Daumenballen am Handraude liegt, sko in dem unteren Teil der Hand unter-

## Aus dem Inhalt

Zeitgenössische Musik in Baden-Baden

mit 20 Bildern Bericht in Stockholm Ohoussier Die Operetten-Saison in Berlin Was wissen Sei von der Flöte? Die gute Anckdote Nachrichten von überall

halb des kleinen Fingers. Wenn der dort befindliche "Berg" gut entwickelt ist, so sind lebhafte künstlerische Phantatie und ausgepräger Sim für Rhythmus vorhanden, der nach Ludwig Klages die Außerung des Lebens überhaupt darstellt. Wir finden hier also das Ursprüngliche in der Musik.

"Mit dem Takte dagegen esingt den detthemischen Lebenspulssbilig unter das ihm eigene Gesetz der Geist." (Klage) Der lagiste nütheren Lutellekt tritt mei nicht Hand in der zweiten Quertliste und in der Form und Größe der zweiten Füngerzlicher entgegen. Est ist abs dem guten Chirologen möglich, durch Vergleich und Kombination festzustellen, wie stad, sich in jedem Falle die Gaben des Geistes und der Seele amswirken, bzw. von einander geheumt werden.

Sehr wesentlich für die Beurteilung sind die Linten, be ouders die Hanytlinien, und zwar so-

wohl hinsichtlich der Richtung ihres Verlaufes als auch hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, Wenn z. B. eine der anfwärtsstrebenden Linien von dem Beree der künstlerische Phantasie und Rhyth mus verkörpert, ansgeht, so bedentet dies, daß diese Figenschaften einen bastimmenden Einfluß auf das gesamte Leben gewinnen. Er wird unterstrichen. wenn die betreffende Linie lang und klar gezeidinet ist; er verliert an Bedentung, wenn sie schwächer und zerstückelt erscheint oder von starken Querstrichen durchbrochen wird. Das Gleiche gilt für alle anderen Linien. Dennoch wäre es falsch, nach solchen Einzelheiten zu urteilen. Notwendie ist immer die Einbeziehung sämtlicher Anzeichen und vor allem anch der Eindruck der Gesamthand. Es ist hier ganz almlich wie in der Musik: so wenig man aus mehreren zusammenhanglosen Takten einen Eindruck von dem Werke cines Komponisten gewinnen kann, so wenig kann man ans dem bloßen Neeinander der einzelnen Merkmale der Hand eine Persönlichkeit erfassen.

Neben den sehen gekennreidmeter Gaben an Idealismus, Schönbeitssism, Einfählungsvermögen, klanggefähl und technischer Fertigkeit, neben dem ständigen Kampf zwischen den Kräften der Geistes und der Seele spielt heir der Umskalität auch die Lebhaftigkeit der Umskalität auch die Lebhaftigkeit des Temperamentes eine wesentliche Rolle-Sie stimmt überein mit der mehr oder mischer kräftigen Entwicklung des Ben einer der sicht met wahn des kleinen



Handabdruck von Prof.Dr.Fritz Stein Drekter der staatl akademischen Hochschule in Berlin











# Zeitgenössische Musik

#### Herbert Albert

Der Laites den internationalen seitgemanischen Masskieste in Baden Bedeu werde 1933 in Bed Launick [54] geboren. Er staderte im Bedeus Hannberg und er eilem in Leipen, Schen Dittigentratenbasis infert eine Redolstatt und Kaiserslautern nach Wichaland [Staft Namidellerktert und schießlich auch dehn Baden Er jahr in vereitseitens Stafte am derüglich ziehe Namidellerktert auch der Staft werde Albert 24. Gestraftigen ist, an sehn Bedeus Bedeus in der Griegen des nach eines Gestraftigen des Ausstalts auf erfolgen des Ausstalts auf er reiche Konzerte als Pianist. Im ver dirigent u. s. nach Beelin [Philhurm Braunsrhweig eingeladen.

#### Larsson: Konzertouvertilre II

Lats Erik Larkson, geb. 1988, lebt in Aberp als Komponist and

Die Kongertuuverläre II ast 1524 komponiert und warde bereits mehrland-anligeblist. Das Werk ist in Sonateulurn, aber ohne die übliede Durchieblens-geschrieben. Satt dieser werden in der Exposition die versisheisen is zwei in größerer Ausdehnung entwickelt. Die Durcriare ist nur als von keuren und konnentriertes Einfelteingstüdig gedecht.

## Höller: Symphonische Fantasie

Kurl Hüller, geb. 1997, lebt in München, Lehrer des Musskabademie In den Orgelwerken des italientschen Meisters Frascobaldi (1883-1694) Innd ich ein schlichtes, Felaktiges Therma, das nach durch Stigmung und Struktur stark (esselte Venn Ausgangston es steigt die Einze underschen) über fis zur Terz, durchmildt mechnens den Terzschritt, um tost wehnnute

their rate beingegene engelenderen.
Leit wallte in eine Nerd des Preuss gleithaudig dendeheimen. De
Kurr und Angeschändigkeit der Steme gleithaudig dendeheimen. De
Kurr und Angeschändigkeit der Steme gleithaudig dendeheimen. De
Kurr und Angeschändigkeit der Steme gleit der Steme gleit der Steme
steme gleit der Steme gleit der Steme gleit der Steme
steme gleit der Steme gleit der Steme gleit der Steme
spielt ablerenzeitig mit den Preus test es jeden Takt ist en Leichte gleit
er mithalte. Dem die den Big de Breite gleit der Angeschandigkeit
er mithalte dem die den Big der Breite gleit gleit geleit g

#### Egk: Gelgenmuslk

Werner Egk, geh. 1901, lebt in Lochham bei München

We see a Life, jed. 100, 100 in a corrosion no someone Dis "Gelegement ni Orcheste" (1908 persburies). See betelst just der Stater Alleges melle beinge dissais—in vital persburies, and see the contract of the contract of the contract of the settlement Laddings agedes. Textures may be Prochosine kantilose vie or seel" werker in Beng and de Tom meh and den blaht as Phate. He seel the contract of the contract of the contract of the contract seel and the contract of the contract of the contract of the contract seel and the contract of the contract of the contract of the contract seel as a language without he sacroning exclusive, but he person of the contract of the seel as algorithm without he sacroning exclusion.

#### Petridis: Griechische Suite

Petro Petridis, orb. 1892, lebt in Berlin

suchr und fillera ex achiellish zu einem leitzben Turusberents.

Das Palatoris titt ein medicilises Andrais, F. leitet virhas Horsen der seinem der geseblischen Natur ab. Das Designets der geseblischen Natur ab. Das Designets der geseblischen Horsen der Beitzber des der State der State

Der Schinff fintet zu den bezustischen Efenenten des Anfanges zerrück. Das Scherzo ist gebernt aus einem Wiederspiel von eren polyphoren, getragenen Ekementen (Holz) med melodifisten Passogen (Streicher). Das Gunze ist in einem rhythmischen Rohmen best zunazunsengefügt und klingt in einer traumerischen Rohmen.

tramschristen nochti alle.

Im Wegerlinde unbernaben die gedäusplien Streisber in ehronatischen Auf und Ah eine Melodie der Fagett, die von einem Solo der klarinete. der Flüke und der Vollien deutermannen wird Nach ohner Unterhaltung dieser Solitien gestellt sich im Jedem vom ihnen ein westler Instrumert und er konntra urbenn Abgestang neber den wert Basen.

sommt zu einem ößgesänig nutze den vier Fasten.

Der Tanz, obgleich einferinglich richtmisch, ist auf viser breiten Nebsdie in mehreres Parssen aufgehaut, die absoechselnd von dem Gesamtorskeiter aufer vom Solientementen Englisch-Hors, Hober, Klarinette vorgleitsges wird. Ein dem in Guinten zwischen Floten und Klarinetten führt zur wicht. Ein dem Solien beschäftigt.

Code, die das Stück beschlieft. In die Themen der "Griechischen Suite" ist kein griechisches Volksbed





Beck: Serenade

Contud Beck, peb. 1901, lebt in Basel

Der erste Stat sit der improvisationsie, west unter anaecten. Der erste Stat sit der improvisationsie, wenn unter son einheiter, frei entwickelter Dreiteitigkeit. Der govete Satz entspirist einer einlachen lieder mit der der ernache dritte Satz geitt entstiedener zu instirrenden und inglerenden Mitteln. Auch hier last aber broestes Vorgelein pede etwa meg-fliche Statze der fügsterte Anlage.

Im Ganzen ein halb trhumertsches, halb fröhlich-freundliches Mustaur atück, das ich meinem 2 jahregen Schnehen zugedacht habe C. B

#### Fortner: Cembalo-Konzert

Wullgung Fortner, geb. 1997, lebt als Lehrer des ev. Kirchen-munk-Institutes in Heidelberg

specialism Spielfenhalt der Cembiolo gestalfet und, versteht neht von selbtit. Der Tittel des Stickess "Kauszert" ist in erwerderten Sone zu verstehen, die es sich har diesem Stuck mehl um em eigenflichet konzelnaten Nechsel-spiele, anderen deren um em tiere Planninge anlaten der eine Sticken die Spiele, anderen der um em tiere Planninge anlaten im Emperaturierstellen Gegetalmentellung eines Leinfelhaltenen Obehertemativs mit dem Passacia-weit, der Genhalt, das um die zum 2. Sach sehrelenden Mehr eine Mehr 2. Satz auf der Gegenüberstellung der Streicher und Comboliovariationen der Folle und der hochen Henera der Doppelingen.

#### Graeuer: Violoucello-Konzert

Paul Graener, geb. 1872, lebt in Berlin

Dis Werks in eils deskritziges Korrett, um der Natur der Walsurchlassenst erlanden und mit eines Urchafterbefrietung verüber, auf komitieren der Verschaften und der Verschaften der Verschaften und der Verschaften und des Verschaften und verschaften des Verschaften und verschaften des Verschaften und des Verschaften und des Verschaften des Verschaften des Verschaften bei des Verschaften des V

## Françaix: Concertluo

Jean Françaix, geb. 1912, lebt us L. Mass

Day "Concertina pour piano el orchestre" est 1932 entstanden und der

#### Strawlusky: Konzert

Igor Strawinsky, gab 1882 in Oranicobaum, lebt in Paus

Die Muckgeschichte keunt nur wentje Werhe, die für zwei klasiere ohne Orcheder geschrieben sand. Was gar Kontrett für vosst Rissere mitfellis oss gild er diem nurzes Wassens kerhenligt keinen. Seinem ungeringlichte Wutstim nach ist das kontrett ein Misskästicht von vienen gesussen Undanze, dass das arhötektissiehe Form der Sonate nufer Sunghweite ist und nechteren Forlen besteht, der Unterschied felgt leidigheit darun, dall innerbalb der instrumerkalen Gauer auch kattement oder ann Lueberen – so im Com-





# in Baden-Baden (3.–5,April)

rin gross — eins sommigna konzettlerende kolle sprelen. Dieser Amstruck mant von den italtenischen Wort, einnerstaar – ma soviel befüt wie welt-tern, an einem Wettkanpitz teilnehmen. Demmach setzt das Konzert lo-scherweite eine Rivalität unter mehreren konzettrenden Instrumenten raus oder reissichen einem einzelnen Instrumenten der Grosspe-die ihm

specialization of the residual worken die so bereichnet sind, dieser Begrill den Non-lieft aber vielen. Werken die so bereichnet sind, dieser Begrill den Konzertes wicht mehr zugfunde, und zwar schon self gerammer Zeit. Das Konzert ist hier zu einer Konzestion für ein rivalendessa Solo-Instrument geworden, bei dem die Aufgabe des Orchestens sich im allgemeinen auf die Aufgabe des Orchestens sich im allgemeinen auf die Aufgabe des Orchestens sich im allgemeinen auf die eitung beschränkt.

But des vier Konserten, die ist kompenier beb. – den Kleintenseren den Gescher der Vertrag der Vertrag des vier Konserten, die ist kompenier bes de Kleintenser der zeichten der Vertrag d en vier Konzerton, die ich komponiert habe - dem Kla-

bestitute.
Six hotelst am des Stize. Der ente entspricht den Alberry eines Six hotelst am des Stize. Der ente entspricht den Alberry eines der eine Stize der eine Stize sollte six het six he

### Maler: Streichquartett

Wilhelm Mater, och 1992, Lebrer en der Kölner Vestiblisch schule, lebt in Altenberg bei Köln

while, felt in Allembert but field by De Streichposterist in the behave, server "Vanils in our Tellien. Der neur Tell has Bondelvern, mit dem Artist Mendelvern, mit der neur Tellien bei der der Streiche in der Verbier auf Andersten der Verbierten der Streiche in der Verbier auf Andersten der Verbierten der der Verbierten der Verbie

### Hindemith: Violinsonate

Paul Hindomith, 4ch 1893, leht in Berlin als Lehrer an der Stootlichen Hachtschule im Musik

### Pepping: Klavierstücke

Ernst Popping, geb. 1841 in Durbard, jetet Leberr en der er

Schule für Volksmusit in Spandou

Schole for Vallement in Sperior in dear Free Siche viel van In des heldes Sommen in der erme die eine Free Siche viel van fan des heldes Sommen in der erme der erme viel ver-dent jedighene klantet ernetz. And die stentere eine Remeste 1604 volle am den fer Kontente in der der verle verlen zurerlennige ist. vermeist in der Kontente ille eine zulen bestehen der kontente in vermeiste in der Kontente ille eine zulen bestehen der kontente in vermeiste in der Kontente in der sonit bereit der verle verlen vermeiste in der Kontente in der sonit bestehen der kontente in vermeiste in der Kontente in der sonit in verlen der verlen der verlen der der verlen verlen der erne außenemmen den in der Feriere frem wendenbelle er verlen der verlen außenemmen den in der Feriere frem wendenbelle er verlen der verlen außenemmen den in der Feriere frem wendenbelle er verlen der ve iett. Der tetzte Satz dabin, die kontrapunktisch mannigfaltig verknüpft sind krente immer mehr straffen, bis zum Schluß in Fortisseno.





### Riisager: Concertino

Knudaage Reinager, geb. 1897. lebt in Stockk

### Moeschinger: Klavierquintett

Albert Moerckinger, geb. 1877, lebt in Bern Fantasie, Thirma und Variationen op 41 über ein Berner Volkslied ent-standen im Auftrag von Radio Pern. Es wurde ein Munikstück für Klavier-quintett gewinscht mit volksliedartigen Motiven aus Febr des zehniährigen Bestehten des Berner Rundlands.

quintett gewinscht mit volkisliedartigen Motiven zur Frier des zehnächtigen Bestehtens des Berner Rundlenks.

Die Fautasie vandelt in freier, rhapsodischer Ferm Motive des an-schließendes Volkislieden. Es isch keit söhige Stamme in. Dem Liede vielbr-folgen sychs knappe Varjationen, von denen die letzte sich statik in den eckgiveben Anlang dies Statische hält. Des Werk schließe dedurch in der

Andragsstimmung.

Let glaube, daß ich weder in diesem, noch in früheren Werken dem Zentstill geindlige babe. Harmanik und Rhythnalk sind mir Mittel unm Zweck gehlieben, nicht Gegenstand des Experimentes.

A. M.

#### Frommel: Kleine Suite

Gerhard Frammet, geb. 13.15, febt on Minuter, Taunu

Gesterf Fremmet, jehr 125, feln im Misster Tenur Der State für Stern Orberte im Linden 195 einstehen Der Weit hand 195 einstehen Der Weit hand 195 einstehen Der Weit hand 195 einstehen Der Weit halte Feln Linden Freien Liestrigt Styler, giber die Felnmannen fellen für der gereit weit von erzeitsche Sternenberte Ster

### Wolf-Ferrari: Venezianische Suite

E-men a. W. el. L. F. L. et al. 1. She had a Fluença be Wester.

De cross Safe on Aventura-As Safe — le der Laerne" ist ein entlichte General des weiten. Intelligien Konnen der zeiter "Beiter der Gelte" an der Gelte "Aucht. Bessens Kulle". E. Menne eine entliche Weite vor treise mit von der Safe — der Safe der Safe — der Safe der Safe — der Verleite — der Verleite — der Safe — der Verleite — der Verleite — der Safe — der Verleite — der Verlei Ermanno Walt. Fernara, 4th 1816, lebt on Pla

### Slavensky: Filmmusik

Junes S. Sinceneby, 2th, 1996, twent Backerlehring, donn Munk. 3 student in Prot and Perss, heate Protesses in Beltrad

enteiert as Parg and Paras, bestir Professor in Belgind.

Mit der Infamisch sicht Skrawich ire shehtlicht der einst der Vertreumt die Films "Ind. der schwarzen Berg." seigenen hat. Skrawich wird,

der Stein Stein und der schwarzen Berg." seigenen hat. Skrawich wird,

der Stein Stein ist der Stein und Bullege seinben des vermichteren Beltrautzetim aus derer ihlt dens allindische der sernbellegen Klasteriete entstanden.

Die Ausstraum der der der Stein der Ste

### Malipiero: Sinfonie

Franceses Valeguere, 5th 582, Iche in Anile (Habre)

Fronces of Walepiers, 200 382, 100 or 1000 (Holand). Malpigers has single real for Frankfiltening senter Submers in Florent data of hingewisen, did for mit doesen Werk eicht der Form der deutsche Sindens folgen weilt. Er haddere dazu else oligiendes.

Die Italienische Sindens ist etwa dann anderes, Schin wir ab von d.m. Stiennes, die oder ze Zeiten Alexando Stradellis zu Pickinn der Abentaten.





Albert Moeschinger









gaspielt wurden und die nichts weiter sind als instrumentale Einstellungen, so können wir sagen, daß die italfenische Ste-lessi eine Irei gedichtete Form darstellt. Diese besteht aus mehreren Tellen, die einander in loser Reibung loigen und dabei non den unerfrindlijksen Gesten der Inspiration loigen, od sie nur einen uder auch mehrere musikalische Gedanken aus sus nun einem uder auch mehrere muskalistene Geannen auf-drücken. Mem dis deatschen Komponsisten das urspränfillten lähjenstehe Worf Symphonis gswählt luben, um eine ihnev eigentillinkelte Form hegrillich au bestimmen, so können seir Halbener desdastb nicht auf der Tittel Sindonia verzichten, senn wir ein Werk konziphert haben, das zwan nach Charakter mod nicht anders seanen kann. Ohne num den vier Sotzen Symphonie eine "programmatische" Deutung geben zu r Symphonie eine "programmatische" Deutung ; en, ver angt der Untertitz! "Die wer Jahreszeiten

swillen, virseg der Unwerkte). Die vom Jahrensteine "gleicht vom Jahrensteine" gleicht Der erst fallt – Qual Anbelant, beiter — in in sieser Mendelt gare vo eines Irabhincher in Hand derehoult der Anfahren vom Seine Irabhincher in Hand derehoult der Anfahren vom Seine — im Anfahren bereicht lautere Freude, die Nach inveren Der sollen — im Anfahren bereicht lautere Freude, die Port dies Saft — den nam des teppen — in ab viele Er. Der diete Saft — denne nam betragen — in ab viele Er. Der diete Saft — denne nam betragen and Abberg quari Abberg quari Abberg on der Saften mit Genatund Abberg quari Abberg on der Saften mit der Saften sich bringt, der in seinem meningen commen tale seigenen in Italien ja nie ein Gefählt der Traurigkeit erweitet. Diese Hei-terbeit des Schlußsatzes drückt sich in sehnnidenden, lustig in Rhythmen aus und in lauten, hellen klängen. [Text aus dem Italienischen]

### Trapp: Konzert für Orchester Max Trapp, geb. 1887, lebt in Berlin

Me at Teng, 4th 1817, it is Boles
De Kozern In Charter of 2 Bodyl assembla in des
shar Tutti and Salestilles variablesiae in finite shar Tutti and Salestilles variablesiae in finiteless; trent
shar Tutti and Salestilles variablesiae in finiteless; trent
shar Tutti and Salestilles variablesiae in finiteless; trent
shar tutti and Salestilles variablesiae in the share of the Willia
salestiae in the share of the share of the Willia
salestiae in the share of the share of the Willia
salestiae in the share of the share of the william
share of the share

#### Konzertrelse

Eduard Erdmann ist von einer sehr erfolgreichen Konzert-rine durch das Baftkum zurücigskehrt, un er Enda Jennist in Riga, Derpat, Rewil und Helsingfors absolvarte. Der Künstler wurde in allen Stadten wiederverpfli hiet und zuan für die erste Hällte des Mannats Oktober (\*93s.

### M. P. HELLER Werke and Bearbeitungen

Eine Freude für Lehrer und Schüler! Sonatinen-Album 1, 11 je 2,25 M.

Lehrgang für junge Klavierspieler Kurzgefaßt, schnellfördernd?

Teil I 1.25 M. Teil II 1.5C M. Kplt, 2.3C M. Prüfen Sie bitte selbst! Richard Birnbach, Berlin SW. 68

### Trapp'sches Konservatorium der Musik und Musiklehrerseminar München, Ismaningerstraße 29

Unterricht in silon Fachern der Tonkunst von den ersten Anfangen his zur Reife. Reife pen lungen unter Stants-aufsicht. - 30 Lehrkräfte. Eintritt für Vor-, Gast- und Vollachuler rederzent, Sem-Beginn 1 Sept. his 15 Fehr Prospekt und Aufnahmeprufung kostesins hindlich Auswartige ': Folispressermi Bigung

"Süddentsches Trio--, Quintett- u. Knumerorchester Anfragen München Ismaningerstraße 29.



### Peter Harlan. Blockflöten-Werkstatt

Die Harlan-Volksflöte (\* 480; f. 11 ..., c. 20 ... Die Harlan Chorffote (\* 7 ..., f. 20 ..., Die Harlan-kunsflöte) c. 20 ..., f. 40 ... Die Harlan-Buchflöte in T. 15 ... (wird von Gustav Scheck gespielt 4). Bitte die vielveringe nese laste angufordern !

Markneukirchen Sachsen

### Operetten in Berlin

Herren auch hente noch gern als die "leichtgeschürzte bezeichnen, bereitet den Zieheltern ihrer Sprößlinge-die dem börgerlichen Beref eines Theaterdirektors madighen, munderlei Sorpen. Operation sollen ge-gehen werden. Der Mensch hinterm Bankschalter, der Barbiergehilfe, der Seilermeister, der Fahrendelfährer will abends gern in die Welt der Illusionen ausschwei-fen, in des Filmers. fen, in der Filmstars von Busarentittmeistern angesungen werden und ingendsume Tänzerinnen Wirtnichtstaenden Generaldirektorssohnen leutselige nichtsteenden Generaldirektorsschmen leutselige Wittschaftsführer machen. Aber da füngt alse Problem
kanftsführer machen. Aber da füngt alse Problem
und Biviera und Bight-Life, nach schmerzlichen
und Riviera und Bight-Life, nach schmerzlichen
menden Vesaws und Horberismarzeh auf der Berde
menden Vesaws und Horberismarzeh auf der Berde
vollen der Vesaws und Horberismarzeh auf der Berde
vollen Vesaws und Horberismarzeh auf der Berde
vollen Vesaws und Horberismarzeh auf der Berde
vollen versamen der Vesaws und hier berde
vollen der Vesaws und horberismarzeh auf der
keine Vesaws und hier Berde
vollen der Vesaws und der
keine Vesaws und der
versamen der Vesaws und der
versamen der
versamen der versamen der
versamen der vesaws und der
versamen der
versa Amoroso verstanden wird. Der Zwiespalt zwischen überlieferter, publikumspsychologisch hegründeter und geforderter, volkspädagogisch gedachter Operetten-dramaturgie wird nicht dudurch beseitigt, daß man, wie in Arno Vetterlings "Venezia", einen jungen Straßensänger aus dem Volk dank dem Eingreifen einer Millionärin zum weltberühmten Fib cieren, oder umgekehrt, wie in Dostals "Vielgeliehter" in einer garbohaft göttlichen Künstlerin die Sehnsm nach trantatiller Ländlichkeit inmitten des einfachen olkes erwächen lißt. Gewiß hat die Operette das a Volkes erwärden lällt, Gewill hat die Operette das alte-liteaterprivilge, ablis sie ernstalate und an-prinsbvolle-Parolen der Zeit leichtfertig und oberfläschlich auf-greffen darf. daß sie sie ebensowenig erstausehnen brandtt wie die Gefählte, in die sie ihre Helden für das zweite Funke verstrickt. Aber es wird heute von vielen Seiten der Operette früherer Jahre der Vor-surf gemacht, daß sie einen Frand des Verfalls-erreicht der eine Fortsetzung der herkömmlichen Ope rettendramaturgie unmöglich mache, und da fragt man sich denn doch, ob die nene "gereinigte" Operette wirklich grundsätzlich so anders anssieht. Die Proben. wirkten grundsatzlich so anders anssieht. die man in Berlin zu sehen bekam – an nud "Die Vielgeliebte" gehören dazu kaum für eine entscheidende Änderung. andı "Venezia dazu . sprechen

Im Metropoltheater läuft in einer manterbroche-en Serienaufführung seit Ende Sentember eine Onerette ...Ball der Nationen" von Fred Raymond, die sie

in nichts von den fihlichen Revneoperetten unterschei-det, es sei denn in der etwas betonteren Zurückhal-tung in der Aufmachung dessen, was man früher leicht übertreibend "Sinnenkitzel" nannte. Das Ballett birdti übertreibend. Simmenktzell namtte. Die Ballett orchteint off in den Nationaltradtum pener Linder der Welt, durch die die Handlung under mit Hilfe der Derlicheihel ak der Logik eilt, und wer dag Jahnb. daß damit die Volkrümlichkeit dieser Operette medig-wiesen sei, mag an ihr jenen Gefallen finden, der die zweihundert Alfführungen ermöglicht. Der Zeg zur eweinundert Aufführungen ermöglicht. Der Zug zur Reuse, dem Sütte Brugmann im Theaste des Walkes Reuse, dem Sütte Brugmann im Theaste des Walkes "Zigenserbaron" mindesten» mit Geschmank nebge-gehen Inh. Inh auch die "Hedermune" erfallt, die iss Admiratpalist von dem Frankfurter (herrenegisten keit als "mondimer" Wener Billierbegen im Swu-gestett wurde. Vach der musikalischen Abreitung die um mit urweitsiger Fidelität dabei veraftlefag wird. frischer, wenn auch etwas zerraufter Gestalt. Auch hier ist der Erfolg groß, obgleich er mit Mitteln er zielt wird, deren Anwendung man schon vor Jahren einem andern "Zauherer des Theaters" als Regiewil!-kür vorwarf. Was folgt daraus? Daß Operettenerfolge kar vorwart, was totet daraus: Dan Operenterronges sieh nicht nach "reformatorischen" Forderungen rich-ten und daß der Geschmark des Publikums sich nich-diktieren läßt. Die Tendenz zur revuehaften Auffesung der überlieferten Szenenform ist selbst bei der klassischen Operette im Steigen: Lehårs "Lustige Witree", die man dazu rechnen darf, wird im Deutschen Operuhans zu einem großen Schaustürk mit Kabarettund Tanzendagen erweitert und hier wie in der "Fl-dermaus" wird der Cancan am lante-ten bejubelt.

Ein anderes Beispiel: In der Volksbiffine (Theater am Vollendorfplatz) ist der dekorativ wiederum der

### Kleines Versehen

Bela Bartôk hat die Annahme einer Medaille die ihm von einer nugarischen Gesellschaft augebotst am nan ron einer nugarischen Gesellschaft auseboten worden war, verweigest und eiera "für die Gegenwatt, für die Zukunft und selbst für die Zeit nach seinem Ind". Der Grund ist, daß die Medaille als Amerkon-nung für seine "Rlagwold" gedocht uur, sein op. 1. die 1999 und nicht 1929, wie die Gesellschaft meinte. aus 1919 und mit 1928, wie die Gesensmajt meine zum ersten Mal aufgeführt wurde und die für sein Schaffen in keiner Weise keunzeichnend ist.

### Orchester-Werke, für die Spielzeit 1936/37

Control Red / Serenade für Flüte Klarinette und Streichorchester Willy Backbard, op. 40 Fantasie

für Streichorchester 5 Stummen, 8 Minnten) Helmit Degen Festliches Vorspiel (22 Summen, 7 Minuten) Herner Eek Vorsniel zu Die Zaubergeigr (20 Stimmen, "Men.)

Herner Egt / Georgica, Vier Bauernstücke für Orchester E. Ermatinger / Fuge für Streich-

Manuel de Fulla - Zwischenspiel und spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben" (28 Sammen, 15 Mm.) Mannel de Falla Drei Tange aus dem Ballett "Der Dreispitz (3) Stimmen, M. Manuten

Boltgang Fortner | Konvert für Streichorchester 45 Stimmen, 14 Manuten

Gerhard Frommel Suite (15 Stimmen, 14 Minuten Hans Gebhard / Ländliche Suite (13 Stimmen, 16 Monten)

Ottmar Gerster Festliche Tanzmusik im alten Sul aus . Madame Liselotte - (24 Summer 18 Mirenten

über ein altes Rokokothema (15 Stimmen, 41 Monnen)

F. H. Heddenhausen / Bauerntänze 25 Stimmen 12 Minuten Paul Hindemith Symphonic

Mathis der Maler Paul Hudenuth Konzertmusik für Streichorchester und Blechbläser (to Stimmen, 17 Minuten)

d Hademith Philharmonisches Konzert, Variationen für Orche-(3) Stimmen, 2( Minuten) Philipp Jarnach Musik mit Mozart

Cerhard Mausz. Handwerkertanze für kleines Orchester

Wilhelm Maler / Vorspiel und Allegro (2) Simmen, 12 Minuten) Wilhelm Maler / Concerte grosso

für Kammerorchester, op. 11 (11 Summers, 16 Minus Albert Moeschanger / Variationen und Finale über ein Thema von 11. Purcell & Summen, 20 Minuten

Ernst Pepping | Praeludium

Ernst Pepping | Invention (C Stimmen, 4 Minuten)

Ernet Pepping Partita für Orchester (27 Stommen, 26 Minuten)

Petro Petrodis | Griechische Suite Förd Lurze Ge-\*Hans Petsch chichten für Orchester (Peters Erlebnisse (2) Stummen, 20 Muniten)

M. Racel Alberada del Gracioso Gottfried Rüchnger Bajuvarica". Sinfonietta für Orchester (3) Stimmen, 2t Minnten)

\*Hans I' Schaub Mendanusik (25 Stimmen, It Monten) Paul Sixt - Zwei Etüden (24 Summen, 8

Josip Słavenski , Balkanophoma. Balkanische Suite

Rudi Stephan Musik für Orche-(30 Stimmen, 21 Minuten) Rudi Stephan Musik für siehen Saiteninstrumente (\* Stimmen 25 Manuten)

I. Strawinsky Federwerk. Fantasie (36 Stimmen, 3 Minuten)

Strawinsky Smite aus "Der l'enervogel" (31 Stimmen, 5) Min 1

I. Strmeinsky / Seherzo fantus-tique (Flug der Bienen) (4 Stimmen, to Ma Lother Windsperger | Dritte Kon-

zertouvertiire "Lützow"

Partituren auf Wunsch zur Ansicht! z. Weitere Werke für Orchester, sowie Bühnen- und Chorwerke enthalt der soeben erschienene "Batgeber für die Spielzeit 1936/37", der kostenlos abgegeben wild B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ Bow unsenderts: 1-e-thoroids, on devon grains, Endy in Kanniko, 4.6; a due Hore, Amani series, aptira, dichimode shadi productive and adva garquira, dichimode shadi productive and adva garmerikamedas (optic and Lanopertine Leckoma, Kanta verzebet hor vellay and due sugramankameta verzebet hor vellay and due sugramanventurfillurung der Stato-upet komponertin, Lendon, Saderim et unes gis sibilityres muckalache, their venturfillurung der Stato-upet komponertin, Lendon, Saderim et unes gis sibilityres muckalache, their saderim et unes gis sibilityres muckalache, their saderim et unes gis sibilityres muckalache, their mad sibil noch on et un vell kleimers, in erter Lanand distribution of the saderim et une sibilityres.

Tabular est dalt die Berhare Operatorierlijke in die Breite Neue die Volkse die under Greite Greiten und Stüden auf der Incomerungen sermanen werden, die weiter Incomerungen sermanen werden, die Australe Leisen 1 ist so meiglich zu selberdenhalt, daß die Rechelsangsteht heer eine nodere Stellung einem Stüden der Stüden der Volkse der sermanstalte Volkse heersten der volkse die sermanstalte volkse betreiten der Volkse der Volk

### Eine Kammeroper in Lübeck

In Lübeck gründete Generalmuskhirekur Hem Bressel aus den Inkremiden städtischen Kammermeiskereingungen und freistellenden Musikern ein Kammerardischer mit Kammeruper. Das Institut will un Ursthalfren der Luggend Ubenbeschaften und sumt den Gelanken der "miesklachen Landshaten und der Happstadt Lübeck" ausbanen.

and are Hampts and Fuller's archanic.

Es willen variability legislands sould be Weike, lie soulders northistical terragases and authorises are discovered to the strength of the strength of



### Streiflichter zum Musikfest in Stockholm

D-Zug Mahni – Studskolm: Neun Stunden lang. Schuese, Schuese, Schuese, Schuese, Schweise, Leinku, vom Wind peigagi, in die Augen, verdunkelt den Hinnard, verhigt verstette Seen. Weit und breit kein Mensch. Ein paur Bahattationen: Studte? Ner spärlich verstreute Hinner, Ankleins were Gotbarlit dagsgem. Studshim Studshim Studskolm ster Schwäniger von den staditionen som ver sehn er schwinder vor der strahlenden Somre vor den summelnden Leben der understam Wertspelle, Blauer.



Der dentsche Vertietes, von Reznicek, (rechts) und der osterreichische von Kienzl, fanks) in Stockholm Foto Unterheizner

Genelliges Leben Menschen, she man on den Straffen in Last lamerheher Frahl mit hohen Pelsmutzen aufrilt, sieht nom im Heiner und Komzert in Fraek und größen; Merukhleid, Zwangbor Naturlightet und festliches Zermonnell.

g ben Hand in Hand. Seldicht und ollig etiketieles minut das Komeshaus am geselligen Leben der Haupt stadt teil. Wenn Mitcheder der komglichen Lamilie in der II dloge der Open erselicinen, wird keinerlei No tiz von ihnen genommen. Mer die greise Selma Lagerbil begindt ber der Aufführung von Zandemaß-Lesta Berling-Oper ein Tusch, Alia and doch ganz anders wie in Fustand belien die Schweden diren Monardien, der seine Unterfanen mit -du" auredet; man stellt getrest die Karikatur des gekronten Lennis spielers Mr. 6. m den Schantenstern aus. Dode ist urgends das Nur-Le-gere Frampf. Man huter sich, gegen den strena befulgten Branch des Lurander Zurrinken- zu verstüßen. daß heiligbe meht andreimmal einer ohne den amlern verstohlen den Durst lasthe, Probabation? Societ our hallezo scho, Erst alezealf Ulo mittigs darf man

Drottin's Jodas In ement Sonimerschloßiden untern der Stadt geht es eine Karitat Tim Rokokousgenistieke zu Pallado's Theater in Virenza. Der Zusch merranin schungkund schlicht verziert und den Sesselin

### Handabilruck von Werner Egk

en dem Artikel aut der Estrikrati

bir die königliche Launhe, den Bankreihen für Hof nien nint Kammerherren, Stallmeister, Zofen- und Diamer-deaft Der Bühnenapparat ein Glanzstuck damaliger Technik. Kmistvoll gemalte Kulissen hängen wie schlafende Fleilermäuse am Schmürhoden, Graße und kleine Wolkenwagen - je nach dem Gewicht des side herablassenden Gottes . vielerlei Versenkungen zom Schnellverkehr mit dem Jeuseits, und die dreh baren Pappmache-Wellen des sturmischen Meeres hintergrundes harren des Regieliefehls. In den Vitri nen schlagen die flitterstarrenden Kostume der Bal lettmeister ihr Pfaneurad. Ein rosa Veteran, halb Chiton, halb Rokokofrack, kleidete rinst Glucks Orphens, der hier vor Paris Bötend zu den Furien hmabstigs. Ein übrider Rahmen für Mozart, Wisdueer Zauler auf Drottungholm mit Schwedenplatten und Schwedenpmisch über eine Versan on Künstlern vermodite, . . . . . das Weitere versdiweig

John Javall. Er ist die Seele der könglichen Upon, Ber fistlichen Gelegenheiten hab sich der Adviundsvehörgabrige beweiten und nach selbst hören. Zum Frechungtung som er obsechliche Leder, Bintereiten die Gestalmungskraft seines damonischen Sweidertemperaments is war ein Bild für sicht die John schänkerlastroche Gestalt unt dem gestvullen Wegliesteligt mehren dem Pannun sehrend in dem ein alles Dünden, seine langspheizer Bedeistern "Ohn die Martha pehr is mich.

the type. Its validates will litera Generalization forced pattern butting is on Encounder producted Symmet also duried some Studie grazage of the Jacobil Demarcole little Breiderg and the Jacobil Demarcole little Breiderg and the Arrow Faria Ference of these Breiderg and other General Faria Ference of the Street General Faria Ference and the Street General Faria Breider and the Street General Faria Breider and Street on our for Fariation cannot follow a first Fariation and Stager cures until alligation and street and the gradient Pathlaman angulated in Information soleton street on the Fariation angulated in Information soleton site of Farianting Fariation Street and Street and on the Street General St

Vord suffisher Driver. Der Opera Learlichtungs at des Steweiche Austral Beg. Judith!" Auch Hickel Descen medforesche Herbiert dier dem die Hickel Descen medforesche Herbiert dier dem die Linde Descenden der Schalle Schalle des die Steweissen der Schalle des Greiffen bei bei dem Australia der Grand und Wessengels geseicht. Westungs oder seiner Schalle des seiners Australia der Schalle des seiners Australia der Schalle der Schalle der Schalle des S

Realition Indidick Kint Atterlierg, des Standigen Rates ruhriger Generalsekretür stenerte sehon merklich kunftigen Nurs. Wir miesen ihnen schon daukhar sem: die Alten halten Schritt, und wir werden nus dessen wurdig zu erweisen haben. Denn künftig gift est ohne Auselin der stillstischen Haltung aufzu-Juhren, Naturlich nicht ohne Ausehn der Person! Der muß was konnen, der vor den internationalen Rat kommt. Mit Eng. Der Prophet soll diesmal schon in cinem Vaterlande etwas gelten, wenn man din anffaliren soll. Experimentieren kann er zu Hause, nicht rigendwo in Europa. Auch verschmaht der Rat der Komponisten meht anderen Rat er will Gemeinschaftsarbeit mit anderen Organisationen. Jedesmal aber gibt is ein Druteil Musik des Gastlandes, Und also horten wir in Stockholm noch eine Reihe schwe discher Orchesterstucke (Kallstenius, Rosenberg, Bangstrom etc.). Aus dem übrigen Volkergemisch hell am meisten die Insher unbekannte Begabung des Jugodaven Marko farcevie unt seinem viersätzigen "Sedam Balkanskih Igara" für Klavier aufhorchen. Dentschland, das künftig anch inng-repräsentativ aufwarten wird, führte Pfitzuer als Dirigenten seiner meister-lichen Sinfonie und v. Rezuiceks jugendfrisches Alterswerk .. Suiel oder Ernst?" ous internationale Feld.

Robert Obonseier

### Musikalität in der Hand

Fingers zwischen den beiden Querlinien befindet Schließlich kann man ans der Hand auch die Frage beautworten, ob und in welchem Maße es gelingt, die vorhandenen Fähigkeiten im praktischen Leben durchzusetzen. Maßgebend dafür ist im allgemeinen die Kraft und Größe des Danmens, aber auch das wieder kann keine allgemein gültige und alleinstehende Regel sein.

Abschließend können wir also feststellen, daß nicht nur Musikalität aus der Hand zu erkennen. soudern auch Wesentliches über ihre Art abzuleiten ist. Wir müssen uns aber von der Vorstellung frei machen, daß ein bestimmtes Zeichen oder eine andere Einzelheit nus den Weg dazu zeige. Als Beispiel dafür, wie grundverschieden die Musikalität sich in der Hand äußern kann. sei auf die Abbildung der Handabdrücke zweier Musiker vou Rang und Namen hingewiesen, auf die Hand von Prof. Dr. Fritz Stein und von Werner Egk. So verschieden wie diese Handbilder. so verschieden ist die Art der Musikalität dieser beiden Künstler.

Auch wenn man nun nicht in der Lage ist. nach diesen knappen Darlegungen jetzt die Frage ...musikalisch oder nicht?" nach den Befunden der Hand einwandfrei beantworten zu könnendenn dazu gehört reiche praktische Erfahrung -. so glaube ich doch gezeigt zu haben, daß die Hand im wörtlichsten Sinne einen Weg weist. der der Erkenntais des Problems Musikalität recht nake kommt

### Was wissen Sie von der Flöte?

Die Flöre ist ein seht altes Instrument, "Bei fabel haften und ungewissen Erzählungen vom 1 esprange der Floten so in die guere vor den Mund gehalter werden, will ich wich nicht aufhalten. Weil wir keine ganz sichere Nachricht davon huben, so kann es uns gleichviel seyn, ob der Phrygische König Mydas, oder ein anderer, dieselben erfunden hat", so schrieb 1. I Quantz, 1752. Wir wissen, daß es jedenfulls schon Flaten gab, bevor man Musik als "Kunst" kannte. Bei den Monumbo-Papun und Sentaniern von Veuguinen besitzt die Flöte phallische Bedeutung. Und wie alles, was dem Fruchtbarkeits- und Wiedergeburtszauber diente, wurde die Flöte, z. B. im alten Mexika, auch beim Totenkult verwendet, als Begleiter der Leickenteier and als Grabbeigabe.

Aus Asien kanunt das Instrument im Mittelaltes urh Europa, insbesondere nach Deutschland. Zunächst bleibt dieses cintache Rohr mit einer Mundöffnung und sochs Grifflächern hauptsächlich in Händen der unberittenca Sölduertruppen. Erst frauzösische Meister des ausgehenden 17 Jahrhanderts autwickeln die Ouernfeite zum Kunsmittel und versehen sie mit em ersten Klappengriff. Ihre große Zeit erlebte die Flüte traversière dann im 18. Jahrhundert, als sie die bis dahin viel nichtigere, gleichfalls ans Asien stam mende Schnabel- oder Blackflöte verdräuete. Sie wird mende Seinauer ouer nieckpoir verarangie: sie wurd jetzt so wichtig, daß Johann Joachim Quantz, der Kammermusikus Friedrichs des Großen, an ihrer Handhabung die gesamte unsikalische Theorie und Praxis seiner Zeit erläutern kann.

Viele Schwierigkeiten, die das Konzertieren auf der Flöte noch heute zur Vergenprobe machen, bekandelt schon Quantz im 16. Hauptstürk seines Buches unter dem Titel: "Was ein Flötenist zu beobachten hat, wenn er in öffentlichen Musiken spielet". Soga das Lamnenfieber rergißt er nicht. Für solchen Full gibt er den Rat, nur gul die Noten zu blieken - aber nals auf die Zuhörer, "denn hierdurch werden die Gedanken zerstreuet, und die Gelassenheit geht verlohren". Noch manch underer Kunstgriff ward retraten: wenn der Flätist z. B. schwitzt, "die Fläte folglich nicht am gehörigen Otte fest Regen bleibt, sondern untermirts glitschet", so wische der Flötenist den

Mund and die Flöte rein ab. greife nachdem in die Huare oder Perucke, und reibe den am Finger klebenden feinen Puder an den Mund. Hierdurch werden die Schweißlöcher verstopfet, und er kann ohne große

Hinderniß weiter spielen Die "Hindernisse" wurden durch wehnische Neue rungen tron Theobald Bölim, Maximilian Schwedler u.a.) wehr and mehr beseitigt; es marde hald die Beweglichkeit der Violine erreicht. Dennach verlor die Flöte ihre Bedeutung als Solaiustrumens. und auch als Ordesserfurbe bevorzugte der ramas tische Klangsinn andere Werte. Wagner läßt die Flöte in seinen späteren Werken immer seltener herror treten, und Richard Strauß neunt sie (1905) in seiner Bearbeitung der Berlioz'schen Instrumentation lehre ein sartes und verhöltnismäßig wonig darek teristisches Instrument". Sogar im "Till Eulensniese? fällt sie kaum selbständig auf, sondern oktariert meist mit anderen Grappen, and die tiefen Tone werden fast nirgends mehr gebraucht. Dagegen wird die Hähe priceitert (...triadue"), und es finden sich auch hesandere Effekte wie die Flatter-unge-

Any donnaltem Granda socious non abor dia Flat irch die heutige Polyphonie ihre Eigenschaften als Melodie-Instrument zurück. Noch Hugo Riemann sprach fast mitleidig com "schattenhaftesten, körper losesten Klanz" der Flöte. Gerade dieser Klang seird erneut geschätzt, weil namlich - und hier hat Riemaun nun wieder recht - "die farbenärmsten En ombles am zwingendsten zur künstlerischen Durch bildung der Zeichnung hinführen". Ins diesem Grunde (allerdings nicht nur aus diesem) wird sopar unch die alte Flüte doüce, die saufte Blackflöte nieder hervorgeholt - denn eine weich klingende Traversière aux Gold, wie sie Emil Prill besaff, ist schließlich nicht jedermanns Sache, Andererseits muß aber auch die extreme und helle Höhe der Flöre um so willkommener sein, je mehr sich parallel zu polyphonen Satzanlage - das Instrumentationsideal om Schmelz- zum Spaltidaug wandelt. Sicherlich ist Stenwinskys Vorliche für Tschaikoursky nicht zum we-nigsten auf solche Diage zurückzuführen, wie sie sich z. B. im berühmten Scherzo der į moll-Sinjonie finden:

### Neue zeitgenőssische Orchesterwerke

### Friedrich Baver

Klavierkonzert B-moll mit Begleitung eines Orchesters Dance: 30 Minutes

Symphonische Spielmusik (Sinfonietta) für großes Orchester Danier: 20 Minutes

Erfolgreiche Aufführungen bisher in Brestan, Bacham, Hamburg, Wien

### Paul Juon

Symphonische Musik op. 50a für Orchester mit Klavier Dauer - 35 Minnten

Ant Wonsch Ansichtssendungen



Musikverlaa R. u. W. Lienau Berlin-Lichterfelde







Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

### Neuigkeit

Soeben ist erschienen:

### Lieder der Völker

Die Musikolatten des Instituts für Lautforschung an der Universität Berlin

Katalog und Einführung Herausgegeben vom Institut für Lautforschung an der Universität Berlin

8º 116 Seiten kartoniert BM, 2.40

Max Hesses Verlag Berlin-Schöueberg

### Piano - Akkordeons



Nor RM. 20.— in Mona her einer Voseblung von RM af -Garantic Umtausch oder Zurucknahm Verlangen Sie unbedingt reichhaltigen Spezinlkatalog

F. A. Glaß-Magister Klingenthal i.S., 49 Gegt 1866

### Alte Violin-Duette

hernusgegeben von Erich Doflein

### MCnnnySelecho Duotte

Heil I: Kontrapunktische Sonaten und Sutten von M. de la Barre (1675 - 1743), J. B. de Bossmottier [1691 - 1765], M. Corette (etn.a. 1760), 1760),

1. Hotteterre jam 1740] Ed Schott Nr 2207 M 1 80 Helt II: 2 Sonaten [gmoll op. 12 Nr. 5. Ddur op 12 Nr. 3] von J. M. Leclarr [1697-1764]; Chacome aws der Sonate op. 21 Nr. 6 von J. Anbert [sm. 1788] Ld Schott Nr. 2210 M. 1.80

### Hicknien (um 1600)

für 2 Violinen oder 2 Blockflöten

Polyphone Fanlasien von G. de Antiquie, G. G. Gastoldi, Th. Morley, Orlando di Lasso, G. B. Lupachino, J. M. Tasso Fd Schott Nr 2208 M 150

B. SCHOTT'S SÖHNE : MAINZ

hier kontrastiert die piccolo-Flöte gegen die tiefen Blechblaser, thematisch und klanglich klar und sauber isoliert. Weil sie also eine melodische Linie neutral-Jarben unkörperlick und duch hell-deutlich nachzeich. nen kann, ist die Flöte, eines der ältesten Blazinstrumente, ohne Zweifel zugleich das modernste.

#### Mozartfest in Fleusburg

In Fleusburg, wo der städtische Musikdirektor In-In Flensburg, wu der städtische Musikdirektor Ju-hannen Röder eine sehr zielhewallte, auch das zeit-genössische Stbaffen nachdrücklich fürdernde Musik-politik verfolgt, fand ein Musartfest statt. Es begann unt einer Aufführung des "Ibon Juan" in der Neu-fassung vom Anheißer. Es brachte ferner Aufführungen rassing von Ameuert, is arachie terner surranringen des "Requiem", des selten zu hörenden Oratoriums "Davidde penitente", ein Kummers und ein Orchester-Konzert und eine für den Reichssender Hamburg verstaltete I ranfführung des Oratoriums "La Bethulia liberate"

### Wolf-Ferraris neue Oper

Ermanno Wolf-Ferrari hat seinen desi fräheren Goldoni-Opern eine weitere beigefögt, die man schon zu Beginn der nächsten Spielzeit in Dennschland (Ess-anfführung in Minuten) sehen wird. Das neue Stück aufführung in Mündren) sehen wird. Das neue Stück sie eine "Serva Padrona" im Gesand des 20. Jahrlum-derts; keine Musik für das breite Publikum, gewäh, üher für alle die. die Ühren haben für subtile Wir-kungen und sich, wie der Maestro, ohne Verlanges-and, "siefgrändigen" Problemen den Sim für das Leben, den Blick für des Menschliche (und Allzu-menschliche) bewahrt haben, klare, durchschieg Dik-menschliche) bewahrt haben, klare, durchschieg Diktion, geschmeidige, elegante nie fibers Ziel hinaus-schießende lustramentierung, viel Parlando, manches Arioso, wenig weitau-gesponnene Melodik diarakteri-sieren die Partitur dieses "Campiello" genau wie die der "Neugierigen Frauen" und des "Gebeimnisses der

Smanua". Dach beschränkt der Stoff an sich schon den Komponisten auf Miliemschilderung und auf Typen-zeichnung; beides hat er meisterhaft bewältigt. Der eigentliche Protagonist des neuen Werkes ist keinn Einzelgestalt, sondern das Volk. Das Volk, wie es auf Einzelgestalt, sondern das Volk, Das Volk, wie es auf den Platzen Vraedigs, den "Campielli", heute wie vor zweihundert Jahren, sein Wesen treibt, streitet und sich versibnt, siel lieht und wenig halbt, in allen Dingen dem Augenhitzk ergeben. Die fänf Akte des Goldonischen Meisterwerks, hat Mario Ghisalbert durch mandlen schmeerzifelen, aben notwendigen Strick in drei zusammengedrängt (der Schanplatz ist für die ganze ()per unverändert das Campiellu), den venezia-nischen Dialekt etwas modernisiert

Für die von Gino Marinuzzi geleitete Urauffüh-Fur die von Gino Marinizzi geleitete Franfring hat sich der Komponist in den monatelai Proben nicht geschont. Der Erfolg: eine auf löch Stufe stehende Ensemble-Leistung. Wie leidest in den monatelauren Stafe stehende Ensemble-Leistung. Wie bezdest Werst aud Wiedergade, von dem trotz briege und Sankfromen in größter Eleganz er-chienenen Publikum mit Be-geisterung aufgenommen wurden, dafür legen die in Italien steis genam pezählten Hervorrufe, zwei Dutzend, breedter Zeugnin ab.

### Internationaler Wettbewerb für Geiger

Internationaler Weithewerb für feeliger
Die Oblinklinde Kneiger Blackbeit (Fondation Musserk
Die Oblinklinde Kneiger Blackbeit (Fondation Musserk
offen berühmte beigeriche Gegenritzunen Reine Auftrag des
der berühmten beigeriche Gegenritzunen Reine Ammen, "Internationaler Weithewerb Engless Yang" ein, führ "Aber, talt, "um erzeit
Man Däter: 1871 in Berüsel Teilsbeitsberechtigt sind die,
Gegenritzunes aller Länder, des um 1. Januar der Weithenerb
Jahren 1971 mehrener zu fahre ein Jahren und der
Weithener 3th Jahren darf Jahren führ der

jahres 1947 massdastens 30 dahre odz. Alex aind.
Die genaum Wetbawerbestellmungies Konnen bei der Stifttung im Brässel [Fondation Musicale Reine Efinabeth, Paleis
of Egmont, Brüssel Belgien | deder in deutsteher Spratish bei
Reichsmunikkammer (Berlin W. 62, Lutzowplatz 13) angefordert
werden.

#### Freischütz original

Zum Weber-Jahr 1936 [Carl Maria con 12. 1786 geboren] erscheint im Verlag Zum Weber-Jahr 1936 [Carl Maria von Weber wurde am B. 12, 1786 gehoren] erscheint im Verlag Litofff eine frund-lefende Neumagabe der "Freschut" "Meirrenussrager mit In-strumentationsangaben und nach sprelfüligster Revisions von Text und Notenbild uuf Grund der Original-Vorlagen, Herau-geber ist Prof. Frew: Rebbann.

Das Beverische Steatemmeterium für Unterri it hat ner dings eine Anordung erlassen, wonach in Zusammenhang mit dem NS-Lehrerbund und der Fachschaft Musikerzicher der Reichsmusikkammer ein treuriligen Instrumendolunterzicht au den Volksechulen in Bavern zur Einführung kennte.



Flötenspieler Erna Stell

Urteile üher

### "TRIFIDULA" von Erwin Lendvai

16 nolynhone Studien für drei Geigen 5 Hefte j. RM, L.-. ah 10 Exemplare (gleichzeitig bezogen) je 75 Pfg.

... erfallt in hohen Mulle das ihr gesteckte Ziel, jungen Geigern reine, geschmackvolle -- und guten Teil recht klangvolle -- Munik für das Zusammenspiel zu hieten. Die Stucke sind leicht bir k mittlebehwer und eigens sich gleich gul für den Gebrauch beim Unterriecht, für läussenich und chonriches Spiel am Musikschelme.

Bonn. Geiteospiel-Rundsel.

ekonrickes Spiel an Musikschulen.

Leudwal kriedet vonne große kontrapunktische Gesehrekhichkeit in die verreicherdenste Ferrera und bleinkt aus Ernet wei im Scherz lesselnd und gesehrungk nil. Da die Studien zwoedd als Solos- wei als bleinkt aus Ernet wei im Scherz lesselnd und gesehrungken die Da die Studien zwoedd als Solos- wei als bleinkt aus Gesehrungen das die den untwerden denen wei gegerench aurgen, sich im der Verwendschulen untwerpfelle untwerpfelle den untwerpfelle

, erweist auch als gant hervorragendes Übungswerk maofern, als es mehrlache, vihistische und formale Probleme in mariikalisch stets anregender Weise stellt. Es kann allen Spielgruppen (hei mehrlacher Resektringt), Georgen und Padagegen aufs wärmte empfolden un erden Resektringt), Georgen und Padagegen aufs wärmte empfolden un erden

L'emér. Invikaring, L'eméra, L'eméra, ais Noister des Form, gibt bes aller Verschoeldente des musières victes. Avodinakes des contribees Situéen durch du Simuralamingsmildre one meere Verbandesheit did du Située des courtees leile bestépail du Située du Martine de montre leile bestépail du Située victe montre leile bestépail du Située victe montre leile bestépail du Située victe de montre leile bestépail du Située victe de montre leile de l and or Work on Enterest Indiana near warm gening magicarren warm gening magicarren and production of the production of t

### Alte Klaviermusik

Willy Rehberg

### Alte Hausmusik für Klavier

65 Stucke des Cembale, and Linta in Deutschland, England, Frankreich und Italien K. F. Fischer, Froberger, Kirnberger, Krieges, Kuhnan, Marpurg, Mattheson, Pachelbel, Scheedt, Telemann, Purcell, Byrd, Mulfat, L. Couperin, Daquin, Zipoh, Rameau, Frescobaldi, Scarlatti n. a., mit musikgeschichtlichen Anmerkungen

versehen 2 Helte, Ed. Schott Nr. 2347 48 . . je M. 2 --

### Von Bach bis Beethoren

Leichte Originalstücke von J. S. Back, Handel. Couperin, W. Fr. Bach, Romeau, Haydn, Mozart und anderen bis Beethoven Imit Spezialstudion 2 Helte, Ed. Schott Nr. 2174 75 . . . in M 1.50

### Die Söhue Bach Die interessantesten der mittelschweren Klavier-

1550-1780

werke der vier Sohne J S Baelis (Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christiani met wichtigen Formerlauterungen und Anleitungen for das richtige Chen. Ed Schott Nr 1519 . . . . . . M. 2. -

### G. F. Händel.

### Aylesforder Stücke

20 Stacke, ausgewählt aus den neuentdeckten 76 Pieces for Clavicembalo". 

B. Schott's Söhne / Mainz



Die Hefte sind durch jede Musikalienhandlung zu beziehen zonie vom Verlag

Gebrüder HUG & Co., Zürich u. Leipzig

Gg. Benda

Ditters von

I.W. Häßler I.A. Hiller

L.G. Krebs

Chr. G. Neefe

I. F. Reichardt

D. G. Türk

J. B. Vauhall

Dittersdorf

### Neuigkeit!

Soehen erscheins:

### Lehrbuch der Musikgeschichte

VOU HANS TOACHTM MOSER

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tahellen

Preis in Canalomen BM 675

Aus vieljähriger Erfahrung als Prüfungsvorsitzender hat Prof. Moser hier für die deutschen Musikstudenten aller Art das Vorbereitungsbuch zur Musikgeschichtsarbeit geschaffen, das auf die Privatmusiklehrer- und Opernprüfung hinführt, für die Staatsexamina der Kirchen- und Schulmusiker als unfehlbarer Berater dient. Jedes der 54 Kapitel beginnt mit einer Übersicht der wichtigsten Denkmälerquellen und schließt mit der unembehrlichen Spezialliteratur, außerdem werden Gedächtnisschemata und chronologische Überblicke in Fülle gegeben. So känn das Buch zugleich bei der Musikgeschichtsvorlesung an Musikhochschulen und Konservatorien als praktischer Leitfaden zugrunde gelegt werden und ist zugleich das knappste und doch vielseitigste Lesebuch seiner Art. Eine hochwillkommene Gabe für jeden Musiker und Musikfreund, dem die Beschäftigung mit der historischen Entwicklung der Tonkunst bisher eine mehr lästige als lockende Pflicht bedeutete. Der Geiger und Cellist, der klavierspieler. Sänger, Bläser, Musikerzieher, Dirigent - jeder findet hier Zusammenstellungen für sein Spezialfach, außerdem zwölf vollständige Nationalübersichten.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

Neu! Das Orgelbuch für den täglichen Gebrauch

im Orgel (oder Harmonium) von L. Bardos, E. Desderi, H. Gebhard, Jos. Hans, Hugo Horrmann, K. Höller, H. Humpert,

Hans Lang, Flor Peeters, Herm. Schroeder n. a. Ed Schott Nr. 2500 Steit kart. M. 450 Eine heispielhafte Sammlung freier Vorspiele der verschiedensten Formen, von auerkaunten lebenden Meistern geschaffen, leicht spielbar. für den Bedarf jedes Organisten. Durch Anwendung des Zweiliniensystems wurde weitgebend Rücksicht auf kleinste Verhättnisse genommen.

Ausführlicher Prospekt mit Votenproben kostenlos

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

... und pergeften Gie nicht bie bemabrte

### Buschneid:Rlavierschule

Teil 1: 221.-230. Taufenb RM 4.25, Gangleinen RM. 6. -Teil II: 95 - 99, Taufend RM, 6.75, Ganglemen RM 8.50

Der "Bölfifche Beobachter" ichrieb am 14. 6. 34 u. a.: Die Riarieiftule, in ber Zuschneib Die tinfomme feiner Erfabrungen gefo

feinen Numen miterbildt. Bas er ans ber Chaffommer feines reichen Biffene bergab, bas bilbeie die Grundlage ju einer gang nenartigen Riavierpabagogit, die in der "Mavierfchule" marfiftet, er bat Dunbertianfenben bie Brenben ber mufifallichen Beldiigung erfchoffen.

Berlangen Gie unfer Bergeichnie: Rlaviermufif



Chr. Friedrich Bieweg G. m. b. S. Mufit-Berlag

19 Stücke Kleine leichte Clavier-Stücke aus dem 18. Jahrhundert

berausserchen von Alfred & reute

Rifeine leidte & lanierffucte

Amfahrheier Prosekt mit Nacapaden Lostenko-B. Schott's Söhne / Mainz

Samulting of it erster Louis für den Enterricht. nge Lairennus rierrii gritada orn afer Chaus laiderson Ocigi-

ML 1.8

Sorben erschien die neue Chersammlung für Evangel Kurdendiöre

### "IM KREIS DES KIRCHENJAHRES"

Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Poppen und Kirchenrat D. Karl Hesselbacher

In Leinen gebonden Preis Mk. 2.50

Diese Sammhone enthalt Chare for

Advent, Weihnschten, Jahresselduß, Jahresbeginn, Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Lob und Duck, Ernte-Daukfest, Kirche und Reformation Ruffing Cutty-ortronen Patentine

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

### Nicolaus Bruhns

sind bisher erschienen die drei Lieferungen Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden

Der Herr hat seinen Stuhl im Mimmel bereitet

Jauchzet dem Herrn alie Weit Kantate für Tener-Solo, zwei Violine

en, Fadott and Oreel 

sich diese wichtige Subskription' Verlangen Sie den amslinhelischen Sonderprospekt!



Heury Litolff's Verlag Rennuschweis

### Selten ganstige Colegenheit enm Erwerb tolgender 4 Standwerke der Musikliteratur

l. Hugo Riemanns Musiklexikon

Fifte persone Auflage, AllI and 2011 Sciten, 2 Bio-quarisch, alter schi gitt erhalten, Taulenpress BM % per BM 39.50

2 Guido Adlers Handbuch der Musikgeschichte Zweite (neueur) Auflage, AW und 1294 Seiten, reich illustrieit. 2 I Charlemen, antiquariech, aber sehr gut erhalten Laderpreis (IM), 68. nor BM

www. 1031 88 98 3 W.L.s. Lütgendorff, Die Gelgen- und Lautenmacher

vom Mittelatire bis eur viegenwätt. 3. nud is (meurste) Anflage, reuch fill 2 Bände in Ganzleinen. 422 Seiten mod 95 Tafeln bezw. 352 Seiten mod 35 Finband beicht beschädigt. 1 adempreis RM, 5535. um RM + 11. J. Mosers Musikievikon

Scilon, erschienen 1935, verlag-nen, Ganzl geb. Indenpreis RM 20 .-

Wir liefern Jedes der vier Werke in bequemen Monatsraten Hermann, Lexikon Adler, Musikgeschich Laugemlorif, Grigens Mosers Mosiklevikon

Versandbuchhandlung für Kultur- und Geistesleben Berlin-Schöneberg I, limpiste. 30

### Musikalische Neuheiten im Ruhrgebiet

Mehr als in den beiden voraufgehenden Jähren waren die mu-ikalischen Spielplane diese, Konzert-wizters dem Gegenwarts-chaffen zugewundt, wohei eine nicht immer und überall gleiche Bereitschaft de-Publikum- festzustellen war. Am stärksten wohl setzte sich Essen für die jungere dentsche Generation ein. Der Städt. Musikdirektor Joh. Schüler vermittelte in Sinfoniekonzerten I r-t- und I raufführungen von verschiedenwertiger Haltung; die inten-is-konstruk-tive Ordiester-Partita des Diri-burgers Lenst Penning (in zwei Sützen), deren ganze Fassung vorher unter dem tüchtigen Dirigenten Hermann Meißner in unter don tichtigen Diricusten Hermann Meißner im Mikhini Bult zu horen war, Ienere das Komeret für Orderter von Was Fropp und die als Vorstudien zu der Oper-the Zuscherzige "elterden Drei Bauren-städe (Ieverite) von Werner Egit als I. rauffüh-rungen ein "Freis" Tamestilch des zwiefellen legigla-ten, aber moht unfertigen jungen Wieners Fram J. Mahnel der als Gelles im Kowen Gebester inte. Jahren der der Gelles im Kowen Gebester inte. in Spanier des Berhauer Kapelhurieter Jamil Pee-res, der sich lier von der geschaftliche Hebstude ters der sich hier von der gedanklichen Belastung früherer Werke (von ihm brachte die Operafastwoche 1929 die tragische Oper, Troermaner) gelist zeigt. An einem Kammerorde-ter-Komert unter Schüler kamen neben Paul Juons Trüher Kammersinfonie fant dem Komponisten am Flügel; und der liehenswürdigen "Aurischen Suite" des ostprenlichten Komponisten Otto Beweh, mit dem Konzert für Klavier und Geberte der Schuler Steine Geberte der Schuler Komponisten Otto Beweh, mit dem Konzert für Klavier und Geberte der Schuler Schuler Komponisten Otto Beweh, mit dem Konzert für Klavier und missing totto Beselt, mit dem Konzert für Klavier und Orthester Kurt von Wolfgarts und dem Konzert für Streichorchester von Wolfgang Foetner zwei sessut-liche, modern gerichtete Werke der Zeit zur Wieder-gabe. Am zweiten Sinfonie-Abend setzte sich Johannes-Schüler für das neue Ordarsterwerk Karl Höllers ein, eine Sinfanische Fantasie über ein Thema von Freschbaldi. Es erzielte bei einer hervorragenden Interure tation in Anwesenheit des Komponisten einen starken Erfulg.

Letzthin sind auch die Komponisten des Essener Folkwangkreises wieder stärker zu Wort gekommen: Hermann Erpf, der Leiter der Essener Anstalt, mit mehreren Chüren, einer musikantisch reizvollen "Mu sik für Streicharchester", welche der rührige Stüdt. Musikdirektor in Gelsenhirchen, Dr. Hero Folkerts. als Franffishrung berausbrachte, und einem be-

Frederik Delius, Kunzert

Wilhelm Maler, Orchesterspiel für Kummererchester mit Cembulo oder Klasser

Albert Moeschinger, Konzert op 23 - Ed. Nr. 3252 . 6 --Orgel

Violine

Lothar Windsperger, Konsert op. 39 Ed Nr. 1267 . 8.

Viola Wollgang Fortner, Concerties his Bratsche and kleines Orskester Lal Sr 3287

Orchester Lal 's 1287

Ottmar Gerster, Konzerfins Int Subsbratsche und Kansugrande ter Parlitur mit untergelegten Kla-

Frederik Delius, Koncert
Werner Egk, Koncert fin Vorberestungl
Jean Françaix, Suite – Ed Nr. 2452
Rudi Stephan, Musik lar Geitge und Orchester
Ed. 5r. 1953

dentsamen Klavierwerk "Eiuleitung, Ostinato und Fuge über Basch", das in der Essener Folksung-schule der Pianis Georg Stieglitz vermittelte. Von Ottmar Gerster, der elenfalls un dieser Anstall wirkt. Offiniar Gerster, der elenfalls un die-er Ausfall werk, hirte man hei die-er Gelegenheit das spielerische Klavier-Divertimento mid, kurze Zeit später, im Kon-sertsond die reizvolle Kleine Silfroine, Mit sindruds-starken Klavierwerken waren fermer vertreien Hen-rich Kamindri (deson-Dorriche Monk), etwa zu gleicher Zeit unter Hellmath Schnachenfarg im Wappper-ter, den der Schausen der Schau aufgeführt wurde) mit den stark arei . Janzaptelen und Ernst Pepping mit den ver-ponne-nen ausdrucksdichten Romanzen. Professor Reichteein, in Bochum, der sich dem Österreichertum in der Musik hesonders zugewandt zeigt, setzte sich für seinen jetzt

### Die gute Anekdote

Paisiello kielt sich zu Anjang der französischen Resolution in Paris auf, no or einige seiner Arbeiten auf. Theater brachte; er sturde, als ein Mann, der nicht nur musikalisehe, sondern auch sehr feine allgemeine Bildung hatte, in tiele Gesellschaften der da sich emporarbeitenden guten Köpfe gezogen Der berähmte französische Maler David ersuchte ihn damals, in Paris zu bleiben. "Arbeiten Sie in Ihrer Kunst für die Revolution, wie ich in der meinigen", vagte David zu ihm. Paisiello antwortete: "Das hann ich nicht; denn erstens habe ich mein Wort gezeben. zurückzukehren, und zweitens ist die Muse, die mich begeistert, zu sanft".

Ein Komponist hatte in seinem Passionsoratorium on nonponsa unte in senem rassonsoratorum das Gestrie des Volts vor dem Pilaus; "Es ist des Todes schuldig", ols Fuge bearbeitet, und zwar so. daß das Hauptthema diese Worte, wie sind, au-sagte, der Gegenwat; aber sie zerstückelt vorbrachte.

Natürlich überschrie der Gegensatz den Hauptsatz, und man hörse nur ein Gewirre ron: Er ist schuldig er ist des Todes; er ist des Todes -- er ist schuldig er 1st des Todes; er 1st des Todes -- er 1st semmaig.
"Nun", sagte ein Zuhörer, "nie soll man denn da
zu seinem Gelde kommen?"

(Aus der Alle, Musikalischen Zeitung 1799/1800)

in München lehenden Landsmann Rudolf Kattnig (Burleske Suite) ein. Professor Siehen brachte in Dortmund das Violinkonzert von Szymanoussky zur Aufführung.

Die Gegenwarts-Oper war wesentlich letzthin durch zwei Andänder vertreten. Am Stadtilieater in Dort-mund kam nuter dem Intendanten Dr. Georg Hart-mann die letzte Oper des schwellischen Komponisten mann me teere ther de entwentenen Komponisten Kurt Atterberg Alammendes Land' in einer schönen Auffahrung heraus, deren dritte Wirderholung in An-wesenheit des Autor-entfand, Als großes künstleri-adus (und kun politiches) Ereigni-großes stat die Fraufführung der Konnischen Oper "Der König von Fretut" des Franzusen Jasques Hort, eines mit einer Yretur' des Franceson Loques Horst, eines mit einer Mahischen morfframeischen Falde von Kong Habei den inder und einer eduzianis seitzien, Friede verhälte nichts und einer eduzianis seitzien, Friede verhälte neue Wirk ausgeschaften Werbe von geseig über auf der Franceschliche Leitung (Wartin) schollen franze wertvollen und unzegenden Ubernahmen, der auf dier Serne die Bestehn Einfrahübe hinterließ, führ deutsche Fluerweitung des Werbes, dessen fich, wie den Hortes "Spriftiger", und ausgenübert andere sollen sollen, aus ausgenüber auf der Staten der Mehren der Staten der Mehren der Staten den der Staten der St Springel.

Von deutschen Operakomponisten kam in diesem Bezirk Paul Graener mit seinem "I riedemann Bach Bezirk Paul Gravner mit seinem "Friedemann Burh" un Lesener Opernban, zur Lestaufführung, die ihr Wesentlichses im szenischen Bild und in der Or-chestervermittlung (Schüler) aussagte. Der auswende Komponist wurde am Lude bereicht gerafen. H. G. Fellmann

#### Liszts Reiseklavier

Im Besitz der noch lebenden Tuchter der Klaxier-sirtundin Laura Rappuldi-Kahrer befinden sich zahl-reidte Erinnerung-tücke an Framz Liszt. Unter den Koetbarkeiten, von deum haber keinerlei Kunde in die Offentlichkeit gedrangen ist, befindet sich u. a. das die Offentlichkeit gedrungen ist, befindet sieh u. 3. das kleine Reischalvier, auf dem Liezt, wenn er sich auf Kunzertreisen befand, zu üben pfleete, und in das beruhnte Zeitgemosen, wie Chopin und George Sand, über Namen eingeritzt haben ferner zahleriche hicher unbekammte und untveröffentlichte Briefe, Noten, Bilder und seltene Stiche,

### Deutsche Musikzeitschriften

gestern und beute Anf Wunsch tragen wir nach: "Zeitschrift für Instrumentenbau" (1885), Auflage über 2500.

### Konzerte für Soloinstrumente Orchester (Konzerte for Combain sind beconders bezeichnet) Jean Françaix, Fentaiste - Ed Nr 2355 Paul Hindemith, Konzert, op. 36 Nr. 2 Coarad Beck, Concertmo - Ed 'vr. 2005 . . . . 5 -- Konzert Ed. 'vr. 3276 . . . . 8 -

B. Martino, Konzert - Ed. \r 1563 Hans Plitzner, Konzert G-dur op. 42 - Ed. 5r 2170 - 5 -wongang Fortner, Koacert fur Cambala Jean Françaix, Concertino — Ed Nr. 1258 — 3.99 Paul Hindenith, Koacert top. 36 - c. l (Kammermeric III — Ld. 57 1957 — 8 -Konzertmente lar Elavier, Blockblaver und Harden (Klavier-Partitur) — Ed. 5r 3268 — 10 — Conrad Book, Konzertow-ik i. Oboc nut Streichoreketter

Ottems Gerster, Cupreciette for vier Pauken und Stragbertebester fin Verberestung Klassische Konzerte

### Cembalo

J. Chr. Bach, Concerts A dur for Solo-Claveconhoio (Klavier) and Streichorchester (Studelmann) Ed. Nr. 2220

W. Fr. Back, Converto condi lar Combale (filovier) and Streichertherther (Lickemeyer) - Ed. vr. 2165 2 59

mind Streichorchevier (Lickemayer) — Ed. Nr. 2165 W. A. Mozart, Dies Konzerle lur Gembolo (Klavieri mit Streichorchester Inach John Chr. Bach) (Waleri heim und Jacobs) Nr. 1 D dur. Nr. 2 G dur. Nr. 3 Es dur. — Ed. Nr. 1601 03

G. F. Handel, Konzert B dor - Ed No 2450 . . . . . 2.50 W. A. Mozari, Konzeri Ddur [Adelaide-Konzeri] Ed. Nr. 2290 Violoneello W. A. Mozari, Konzert D dur nach dem Horn-Konzert (Cascado) -- Ed. Sr 1550 -- 3 -Franz Schuhert, Kouzert amoll nach der Arpegeisne-Sonate (Cassado) - Fd Nr 1550 C. M. v. Weber, Konzert nach op 74 (Caccado) Ed 3r 2387

Karmetorchecker Partitute man National Street August Ed. vz. 2855.
Paul Hindemith, Bristickine Knorvit, np. 16 Nr. 4
Kommeronick V Ed. Scr. 1937.
Konzertmock V Scr. 5 of the 1937.
Konzertmock V Scr. 5 of the 1937.
Konzertmock V Scr. 5 of the 1937.
Paul Miller Zürick, Concerto for Britische und kleisener Victories. Die Prose versiehen sich - soweit nichts anderes angegeben - für die klaviersuszinge haw, the Ausgahen ant Klavier. - Ebriges Material auf Anfrage.

. . . . . 3.59

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ



Pavel Bořkovec erschienen in Hudební Matice, Prag

folgende Werke: Neu he i i ! Quintett für Blasinstrumente.

kleine Taschenpartitor . . . . M. 4.-H. Streichquartell, kleine Taschenpart, M. 5 .-Sonate für Viola allein, Opus 12 . . M. 2 ... Suite für Klavier, Opus 10 : . . . . M. 2.50 Siehen Lieder, Text von V. Nezval . M. 3.-Aus altehinesischer Poesie, 3 Chorlieder, Partitus . . .

Herwiga-Rex-Blockflöten-Quartett

für Solospiel und chorisches Musteleren Chor- und Schulffölen

leicht ansprechend und gut ausgestimmt Alle neuzeillichen Instrumente Wilhelm Herwig, Markneukirchen Nr. 235

ich weise finen gern Musikeltenhandlungen nach, wo Herwige Blockilöten gekauft werden können

### Musik und Musiker

m Reatters Oper Doktor John Hermann Reatters Oper "Johfes Johannes russe, ine un 21 Mai un Op, udmiss in Frankfart in II zur Urmithikung ge-bagt und als bestrosselbung bei dem Goskhautlerbat des All-geneben Deutschen Muchekratien im Weimer um 16. Jung-baten wird, wurde von dem Städtischen Höhnen in Fosse für die wasdensche Instantitung und von der Stazisoper im München zur unbleutschen Erstantführung erwerben

Official Classics arbitects 2.71 au quere person Opes "Javida Arden, deven Unstattationet with the Statistics of Institution State of Statistics of Institution of the Martistics of Institution of Insti

Das Nationaltheater Manuferm brachte die Urzufful ein Arthu Kusterens neuer Oper "Diener meier Herron Rahmen der Innlis-lien Gankulturwoche berinis.

Die Oper "The Zoubergeige" von Werner Egle wurde nach der erfolgteis ben Eisstaatführung an der Staatsaper in Borim um anch von der Staatsoper in Hamburg, den Stadttbeatens in Ausgönig, Italie, Ferburg, und Benthen augennummen.

Das Chemitter Operations but die Uranffibrung see zi igen Oper "Hermilte Beunkeb" von kurt Atterberg, schlaßt un "Hermilte Bestieber" ban Atterbergs panti dass Ballett "Febr der Schreinichte" zur Auffibrung uniches Ballett "Peter dem sich der Kommonist inhaltlich and das bekännte Marchen

en stittet. Curl Schwicht brachte Bruchners 1. Sinfone in de Ustassing eistmalig in Berlin zur Aufführung, Im konzert dirteische er das Prachidium für Orchester vo Im eleleken Sourcet ditties to er das Problidium for Orchester von Ernst Peppang und die Musik für Suiteniustammente von Rudi Stephan. Schmiehlt bis, hte in Wordsiden die 11. Sintonie des Hullanders Hank Bodrous zur Auffahrung.

Paul von Kempen bringt in seinem nachsten Konzert mit dem Dreidher Philibarmonischen Orchester II erner Febs., Geo-gica' zur Aufführung, und zwar mit dem nen angelugten i Sntz-Die Island-Kantate von Jou Leifs kam unter Leitung von Dr. Zusuler durch den Berlines Vulkschon und Jus Philliarmo-matche Orchester in Berlin zur Aufführung.

lu euern konzert des Berbuer Philharmonische n der "Sinfonische kolo" van Jako: Go errer rand. Day Werk land bereits bei der deutschen Erstauftührung aut dem verpilangen Tenkmastieriest in Hamburg Beachtung

Die Uraulführung der George-Kantate "Flaume" für Sels-barkton, gemischten Chor und kleinen On-hester von Fritz Buchtger erfolgte durch den Hamburger Lehrerge-ungverein unter Leitung vom Dr. Hans Hoffmann.

Die Blüservoreinigung der Staatsoper in Berlin brachte in tem eigenen Konzert Hinderuths "Kleine kammermusik bir d Bläser" mit soldhem Erfolg zum Vortrag, daß ein Satz ided Blasce" mit solchem ubederholt werden moliteDer Exerer Schubert (Im unter Ledung im Stadiemat Junien ung kardich im Westel als den Randfunk das Cher-weck, Alfriebenzeiteben von Brune Statiner mit besehres weiter Erlich

Day Converts gives the Trompet, and Orbester von S W. Multer Kommi unter von to inpen in Diraden zur Urmitinkrung

Lifelf Moser tribits in bassel and großen Erfulg des Gro-terion, Jageweite von hither Porcher and

terram, "Jaspawali" von Jethne Prochler und Pristoyn Fronse Routiel, des Johannte Breitunsdirigent, Jewiste zur de Mara sedient ist. Gebinstellig (Derfulgsgemister Pr. Garceleit und 10. Huns Schuler, das vort dem Ansichenden Beltel Steriche und und zu Frieder, das place Stadiffentiers, indian seinem Annt als Diricher der Stadit-siden Oper auch die kunntisaarsiche Leitung des Allen flooters dikenniumen Leiter, unmache die überbeitung des Allen flooters dikenniumen Leiter, unmache die überbeitung des Allen flooters

### Ans dem Ausland

American Vin, Sarv Vol. Bereith bereitet, but die Plicksten den New Yorker Delimentmischen Orbeitser, which is did for the Transmiss with New Hope of the Property of the Prop werther Wise New York Harold" hericktet, but die Direktron

chects und Semitter in Volume und Kinore Halbert Woor. Words and der Extendituring der "der halbert Woor. Words and der Extendituring der "der Kinore Steiner Steiner

Theuter endgilling übertragen. Als Schausper'direktor wurde der Intendant des Rouflischen Theuters in Gern. Poul Smolin;

In Berselsing on Antimerse, by der Frührer Manner Gen-almusik-Griekter Albert Gurter gestorben. Der Verstorbene ge-nerle als Junger Kapelluristen nich zu dem kreis die unter Gehard. Wagners presentleher Leitung im Berreutt tungen.

Gentralmunikdirekter Philipp Wart com Nationalth, ater unthem wurde an die Breslaner Oper und eine Leiter d.e. Schlesselm Flillmannung handen

Reichtstatthalter v. Epp hat den veneralmusikdirektor der hayerischen Stuatstheater, Professor Ham Kompportsbusch, in den Ruhestand veraftel und ihm hir seine dem Komk geleinteten trenen Dienste seinen Dunk ausgesprochen

tionen Dinnte seinen Dank ausgioproisten. Prolesson Mass Helmillor ist als Discriptiolistet und Vestengunisten an die Steatsupper Desiden berufen worden. Dr. Hann Henra, der auch int dieses Jahre als mutika litcher Leiter der Deutschen Mutikatione worderstrüktigt, worde, hat in der ersten Haltet dewer Spielzeit und den neptra losen Städen in Schleisen, Holstein und Pommerra zubleiche Opperantifiktioniegen mit greditus eller die gelebet.

Zum Generalmusikdirektor in Brannschus scister am Opernhaus in Konigaberg, Eurald Lindomero Eine Arbeitstatung Thirmger Schalmswidteber Innd an

Das "Neue Musikblatt"

### ist sehr preiswert! Abonnieren Sie!

Bestellschein (abschneiden)

21. Mars in Weimer statt

Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für 1 Jahr (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkosten) /, Jahr (Bezugspreis RM, 1.45 + 28 Pf, Versandkosten)

(Bezuesbeeinn iederzeit möglich)

Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) bitte ich durch Nachnahme zu erheben. An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kosten-

lose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Eescheint monatlich eim Somn er sechswäckentlich) \*\*) Neurs Musikhlatt, Berlin Nr. 19423

### Internationales Zeitgenössisches Musikfest

vom 3. bis 5. April 1936 zu

### Baden-Baden

3. April I. Orchesterkouzert

4. April Kammerkonzert

5. April (vermittags) Kammermusik

5. April (abends)

II Orchesterkonzert

Wenke von: Werner Egk, Wolfgang Fortner, Gerhard Frommel, Paul Graener, Paul Hindemith, Karl Höller, Willi, Maler, Ernst Pepping, Max Trapp, E. Wolf-Ferrari, Conrad Beck, Jean Francaix, L.-E. Larsson, Fr. Malipiero, Albert Moeschinger, Petro Petridis, Kn. Riisager, Jos. Slavenski, Igor Strawinsky

Mitwirkende: Adr. Aeschbacher (Klavier), Elisabeth Bischoff (Violine), Karl Assmus (Violine), Jean Francaix (Klavier), Karl Freund (Violine), Paul Grümmer (Cello), F. J. Hirt (Klavier), Gg. Mantel (Klavier), Alf. Stennebruggen (Violine), Li Stadelmann (Cembalo), Igor und Sonlima Strawinsky (Klavier) and das Stroß-Ouartett

Das verstärkte Sinfonie- und Kurorchester

Gesamtleitung: Herbert Albert

Auskunft and Prospekte durch die

### Musikdirektion der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden

Telefon 2151154

(Die Acros Mordeldit): erzebennt muntlich im Sammer serlessiohenfeldit). Pengaparies pikilish BM 2.5. zundglidt Fetre, halfgabrika BM 1.6. neralgiet Deuts berngebenn peierzei. 'n bereiten dank bill Bill 2.5. zundglidt Fetre, halfgabrika BM 1.6. neralgiet Deuts berngebenn peierzei. 'n bereiten dank bill Bill 2.5. zundglidt Fetre, halfgabrika BM 1.6. neralgiet BM 1.6. ner Verlag und Drack des Neuen Manikhlattes» Maler, Belhergaten 5, Jermspreiter 41441, Felgramme Mankhlatt. Postobek, Berlan 1945. D. 4.1, Sale also a su-Schriftleliung; Dr. Honeich Stodel, Berlan Staristiculung 3, Premoralite 34 (Francesher, 19 Herenrafe Mil). — Veranswortlich für den Verlag: Dr. Johanner Preichall. Massa, Welhermaten & ...

# Neues Musikblatt

### Das Collegium musicum Prof.Dr.H.Zend.

So vieldeutig die musikalischen Bestrebungen and so vielfältig die Musizierformen sein mögen. die uns in größerem Ausmaß, vor allem seit den ersten Nachkriegsjahren bis in unsere Gegenwart hinein als "Collegia musica" begegnen, eines ist wohl allen diesen Erscheinungen, ob unausgesprochen oder mit kewußter Absieht, letzthin gemeinsam: die Abgrenzung, ja oft der Gegensatz zu der immer noch repräsentativen Hauptform des öffentlichen Musiklebens: zum Konzert, Daran kann die Tatsache nichts ändern, daß gewisse moderne Konzertinstitute in ihren Entstehungsiahren geradewegs an die Traditionen bereits bestehender Collegia musica ankuiipften, als deren legitime Erben sie zu betrachten sind, oder der änßere Umstand, daß einige Collegia musica zuweilen in durchaus konzerthafter Weise an die Öffentlichkeit treten. Wesentlich bleibt immer. daß gerade neben dem üldlichen Solisten- oder Orchesterkonzert ein anders gerichteter Musikwille durchbricht, um sich mehr oder minder berechtigt in eigengearteten und selbständigen Musizierformen zu verwirklichen.

Allein diece handgerüliche Tatsache, daß die Collegia meise als selbatseinmute Formen gemeinschaftlichen Musziarerus überhaupt in solchem Maße in unsere Musipflege, hiensiewirken können. läßt ums aufbrorchen und den Quellen nachspären, aus denen i ein he Lebenskrifte sedöpfen und die sie zu solcher Einwirkung befähigen. Wir lassen die zahlreichen Spielarein der Kammer- oder Laienorchester oder «Chüre. die zuweilem mit dem historischen Tittel eines Collegium musiemu antreten, beiseir, olgleich bier manderlei bedeutsume Gemeinsmäckeite vorhanden sein mägen, nud bendränken ums um einnal and die prästisch-musiklatione Euridtungen umserer deutschen Eurid-tungen umserer deutschen Euridtungen umsere deutschen Eurid-tungen umsere deutschen Euridkere musikvissenschaftlichen Institute), die ums als Gollega musieu vertraut sind, meist in zweidender Gestält, als volkele und instrumentel Metalen deutschen Eurid-tungen und den sudentischen Leber irgendwie nabestehenden Musiklichhabere.

In ihrer heutigen Gestalt gehen die Collegia musiea zurück auf einen Großmeister der deutschen Musikwissenschaft, auf Hugo Riemann. der sich als Leinziger Professor in einem bestimmten Sinne auf eine bedeutende lokale Tradition berufen konnte: auf das studentische oder akademische Collegium musicum in Leipzig. unter dessen Leitern wir ja auch die Namen Telemanns und J. S. Bachs finden. Riemanns Collegium musienm-Gedanke entspringt einer eigentümlichen und wahrhaft großartigen Synthese von musikpädagogischer Leidenschaft und musikwissenschaftlichem Erkenntniswillen, die beide zusammen mit vereinten Kräften bewußt in das jeweils gegenwärtige praktische Musikleben hineinwirken sollen, dies befruchtend, vertiefend und zuletzt umgestaltend. Es ist der mächtige Impuls des Forschers, die Werke selbst sprechen zu lassen. sie in ihrer lebendigen klanglichen Gestalt zum Okjekt der spezifisch musikwissenschaftlichen Erkenntuis zu machen. Die berühmte, von Hugo Riemann herausgegebene, ...Collegium musicum

betitelte Sammlung legt ein beredtes Zengnis von diesem Willen ab. den Riemann einmal (1912) so formuliert hat: .die hentige Generation fordert, sich mit eigenen Augen hzw. Ohren zu überzengen. welche Bewandtnis es mit diesen gepriesenen oder geschmähten Monnmenten der Kunst der Vergangenheit hat". Überflüssig zu sagen, daß der in dem modernen musikgeschichtlichen Sellestverständnis gründende Collegium musicum-Gedanke Riemanns sich zutiefst unterscheidet von den Alosichten und Zielen des ganz seiner "Gegenwart" hingegebeneu Leipziger Collegium musicum z. Z. Bachs und Telemanns!

Die erstannliche Entwicklung der modernen akademischen Collegia musikea unch dem Krieg, die in nulfslichen Zasammenhang ateht mit der ebenso in die Breite wie in die Tiefe gehenden und für unser Musikleben hochhedeutsamen Entwicklung der Musikwissenehaft, bringt uns heute erst

Riesen-Panflöten aus San Francisco in Oct-Bolissen friehe die Nobr auf Seite 2)

Folo Prof Dr. Wogner, Franklint M.

### Ausdem Inhalt

Besuch in einer Musikhibliothek Der Pianist Edwin Fisetuer Musikfest in Baden-Baden Ulamel-Ausklang der Winterspielzeit Vom Rundfank Steinhauer: Mundharmonika des Biedermeier Neuerscheinungen

die Tragweite des Riemannschen Grundgedankens zum Bewußtsein; es ist, als ob sich iede der in ikon keimhaft angelegten Tendenzen unn zu eigener Stärke und gegenwartsgestaltender Müchtigkeit autfaltet hätte. Das aktive Mitvallziehen der Musik im adäquaten Musivieren und Hören, die schöpferische Weckung echter musikalischer Erlebnisfähigkeit, das Erarbeiten eines vertieften Musikverständnisses, mehr durch tägiges Singen und Spielen im gemeinsamen verantwortlichen n am Musikwerk als im nassiven unverkindlichen Musikgenuß - das sind Momente von schlechthin entscheidender musikpädagugischer Bedeutung, die sich inzwischen als unverlierbare Grundwerte unserer Musikerziehung überhaupt erwiesen haben. Indem sich solches adännate Musizieren und Hören zum ersten Male notwendie auf alle Enochen der abendländischen Musikgeschichte erstreckte, um deren Sinn durch das Verstehen des klingenden Werks zu erschließen and so we singr aktivan Aussinandersetweng mit Geschichte und Gegenwart zu gelangen, wurde ebenso nutwendig der gewohnheitsmäßige Musikund Klaugharizont endeültig durchbrachen: es folgten die "Neuentdecknugen" der vorklassischen Jahrhunderte, zumal des musikgeschichtlichen Mittelalters in seiner ganzen Breite und Fülle and des Barock. Mannigfaltige und fruchtkare Anregnugen gingen gerade auf diesen Gebieten von dem Callegium musicum der Universität Freikurg unter der Leitung des Riemann-Schü-Jers Willibuld Gurlitt ans, die vor allem in zahlreichen Universitäten lebhaften Widerhall und Aufnahme fanden. Es ist hier nicht notwendig. dies im einzelnen zu verfolgen. Grundsätzlich aber verkand sich mit der Forderung des adäquaten Musizierens und Hürens von Aufang an die Wiedererweckung der alten Instrumente; sie führte zur Entdeckung der historischen Klangstile, die - nm von anderem zu schweigen allein schon in der modernen Orgelbewegung einen umfassenden und nachhaltigen Niederschlag gefunden hat. Hentige "Selbstverständlichkeiten" der Aufführungspraxis alter Musik, die zum großen Teil in der öffentlichen Musikpflege ihren festen Platz gefunden haken, verdanken ihr Dasein soldien Versudien und Bemühungen der akademischen Collegia musica, deren Geist in gleicher Weise von wissenschaftlicher Wahreitssuche und Erziehung zur weseusgemäßen Verwirklichung der Musikwerke ohne Konzession an ein Puldikum lostimmt wird.



Lager zu entspinnen beginnt, die für die Gestaltung unserer neuen Musik wichtige Voraussetzungen erfüllt. Denn ohne Zweifel liegen in der Musizierform des Collegium musicum, von der wir zu Beginn ausgingen, Kräfte und Gehalte

verborgen, die zusammen mit der Sings. Laieunud Volksmusikhewegung den begreuzten Bereich des "Akademischen" läugst überschritten haben und bernfen sind, die Wege zur Musik der innen Genzation nuseres Volkes zu ehnen.

# Ausklang der Winterspielzeit

### Hegers "Verlorener Sohn"

In der vorigen Spielzeit hat die Dresdoner Stuatsoper dan "Günstling" herausgebracht. Ein Werk, das mindestens einem neuen Weg für die Oper sucht. Das in unserer Zeit steht, Mit all ihren Widersprückeu. Gerude darum mußte man sich mit ihm auseimander-

steers.

John hat De Hillm ode Hig der Vergaugen transmission auf der Her untersteilen. Am Beiter Hierers they alter everleuren Stalt" gehört ihr an. De is sie unds nicht durch eine gehanveile Aufflichung, wie ein der Devoluer Stutter open um Singern wie Tentern Half. Merin Gebautri. Frank, 1994. Singern wie Tentern Half. Merin Gebautri. Frank, 1994. Singern wie Tentern Half. Merin Gebautri. Frank 1994. Singern wie Tentern Half. Merin Gebautri. Frank 1994. Singern wir Tentern Half. Merin Gebautri. Frank 1994. Singern wir Singern wir der Geschleit unt der Geschleit unt der Leitzel unter der Geschleit unterstellen. Der Singern der Geschleit unterstellen der Geschleit unterstellen der Geschleit unterstellen der Geschleit unterstellen der Geschleit unterstellen. Der Geschleit unterstellen der Gesc

Dr. vollett in der hilliches Legende von vermeren Sollen geitett mehr für der Bilder als fin
den Brauntler Heger. Be Verhindung um den
fer Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
der Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
der Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
der Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
der Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
der Stille alle in Strom der Wilt, in zich gesegne
gene in einem unsmaller zich alle
genegen, in einem under knießer zich gesegne, in einem under
midden Funderung der von kinneffekten nicht
mittelschriefekten Ellem gete Hunterfekten nicht
mittelschriefekten Ellem gete Hunterfekten
mittelschriefekten Ellem gete Hunterfekten
mittelschriefekten Ellem gete Hunterfekten
mittelschriefekten
mittelschriefe

### Leipziger Konzerte

The inter Spirite as bejorier terminisms was the firm of the control of the contr

übernommenen Chorkonzerte.
Von den Bruckner-Cefasonngen wurde die 9. Symphonie (wiederholt) im Gewandhaus von Abendroth

### Zu unserem Titelbild

Die südamertkanischen Riesen-Paufläten, Bajones genant, sind über 2 Meter lung. 11 his In gefootteve Tuben sind miteiwander verhauden. Mit den Fläten serelen daungle Begleistine vor Musik der Troomweln erzeugt, Bei I mitigen until wegen der Länge der Instemmente sin Knibel dus vordere Ende tragen.

gehaten, die 1. und 3. in Konzerten des Sinfonioordiseters unter Hans Wrisbarh, der mit Untersutizung des Reichsenders, der NS-kulturgemeinde und der jungen Leipziger Bruckuregemeinschaft hier eine nachdrückliche Bruckurepfleger aufgenommen hat.

### "Requiem" ron Brnno Stärmer

Brima Striners, Alequiner, Neck 80 für princise Chen, ker Schstimmen, Orderter und Orgelt, worder am karferinge in Kasel stradigibiler, and trapel, worder an karferinge in Kasel stradigibiler, and karferinger in Kasel stradigibiler, and kart in der Schstimmen, was gladeraber behäufigibiler, and Felter befregesstellte, von Sacretts, kommt er zu ekstatsbehr Utzer der Schweizigibiler, bererten, Er wird eine Vin Ungeblünzigibiler übergeben. Er wird eine Vickerte mit der bei der Suprim der der Schweizigibiler einer Cher im Chere der gelegen einstehe zu mannen das Werbert mit der klanten Gegenstigte, um die es hier gelüt. Toll und Leiten, Daniel und dasst. Merode und Grünzig bestängt der der der Schweizigibiler für werer Werk, brother mit dem Kurzert werk des Kaselle erfehrengegangeren aber Schafflichen.

Br. h. c. Rubert Langs, der auerumlliche Voskumpfer für neuere Wusik, harden mit dem konzertehen des Kasseler Lehrergesangs eremes, der Stauflichen Kaspelle and dem notzenfalen sugenden (harvert) Veze kaspelle mit dem notzenfalen sugenden (harvert) Veze und Wilhelm Hilber eine Aufführung zustande, die durch den großen Zug um sätlen Selbergeschen in die Lerzen Dinge des Wesselens bes zur erschüttenuden Went der Weltperfeitssesenen Endurch anzuler. E.S.

### Die Musik-Benuftragten

Aufgaberkeit und Alleandres der zähliches Missikheufungen und durch eine unen Vereinkungs zwischen dem Deutschen Geminderte und der Riem uns missikamer jert eruglist, ferstgeligt worden. Det und der Riemberger und der Aufgaber der Aufgaberger der Aufgaberger der Aufgaberger der Aufgaberger der Aufgaberger der Aufgaberger und der Aufgaberger der Aufgaberger der Aufgaberger und der Aufgaber

Die Vereinbarung sieht davon ab, bestumute Persimitäkkeitsgruppen vorzsekreiben, zu empfellen oder abzulehnen. Fs wird lediglich erwartet, daß der Vasikheauftragte ein Mann ist, der in mensthirder und politischer Hussicht das allgemeine Vertrauen genießt und ein Freund der Musik, ist.

### Eiu uenes Tanzmärcheu

Der junge Komponies Wolf Eberhard von Brandis hat Osear Wildes Märchen "Der Fischer und seine Sorde" als Vorwurf zu einem Tamaschanspiel beuntzt, das als abendfülltendre Werk an der Bähne in Wuppertal seine I raufführung erlehte. Es wurde unt grußen szenischen und choresgraphischen Mitteln unter der sche räufnighen musikalischen Leiung von Opera-



Sanger von heuter Frag Sick Foto NM

Sie hat eine der ein geworden Stimmen die wis vertin jurus Feigueren wohlfiebten, was sudern schreidigt sied. Sied dem schreie geworden die schreibte stell, was dem schreie geworden die schreibte stell, was des und verwordenfeller, die Berneldung geworden ist. Sie hat hier, sie hat in Europe lame eine Nondrieren. Hen wis wich ist der Europe lame eine Nondrieren. Hen wis wich ist der Europe lame eine Nondrieren. Hen wis wich ist der Europe lame eine Andrieren her Arbeiten bei Helme fillen, delige Schwickel wie eine Plitte mit Helme fillen, delige Schwickel wie eine Plitte mit Helme fillen, delige Schwickel wie eine Plitte geleiten Helme fillen, delige Schwickel wie eine Plitte geleiten Helme fillen, delige Schwickel wie eine Plitte geleiten Helme fillen delige Schwickel wie der Bernelen, hierer lamit des Stigens nach die auswirbeit damm der Erzbeiteng und Schyele kommer, die voll-erten in der Zeitherete, auf deres barstellen Erzbeit erreite Erzbeiten und ein paur Tergelen praufer Siele-erten in der Zeitherete, au deres barstellen Erzbeit

Der Ballettmeister Güather II-6 baud die zulisite sichen und ensemblebarden Elemente der effektvollen Aufführung (sie dauerte zweieinhalb Stunden) zu einer sicheren, durreit szenischen wie kostünliche Reize außerordentlich sinnfälligen Gesamdarsteilung. Dr. F.

### Tonika-Do-Tagung

In den Osterferien veraustaltet der Touila-beit den des V. muter Leitung seines verten Vositäteulelanderkirrheumstählireks Mentre Stirr-Breeden-Landerkirrheumstählireks Kantor Stirr-Breeden-Kantor Stirr-Breedenbeim Moderrädern i. Sa. 50 Teiluchuner am fest allen Teilen Deutschlands, sogra mas Schweden, waren herbrigekommen, um ühre Kenntnisse zu vertiefen und wene Arnergungen zu emplangen zu entschapen.



Edwin Fischer Foto NA

with the Hund verlasser, Lum. Die Arbeiteg-hiet der betreum Taniks. Die Worden und die: A ventredungen Stimathildung, Gravitgern, Methodik, Auffalten einer Barnamarbeite, Volkstleistigen in Firm affrage Singstunden, batterweisung im Hucklikirusspiel—alles und Grund der Taniks-De-lerter. Mit fürr und Hingarbeite sarzen Lernenth und Lehrende am Werk; miller den Leiter und die Semmarketerin Resonarie Gunnerlletin, Semiantletrein, Dure Gurzmann-Bresdan und Leiter Will Winnersterpiele.

### Vom Rundfunk

In den Programmen der dentschen Sender waren willrend der letzten Worben mehrere Anderungen zu bemerken, die einen grundsätzlichen Charakter haben. Sie hängen meist zusammen mit dem von maßgeben der Seite immer wieder betauten Hestreben, vor allem dem Erholungsheilürfnis der arbeitenden Volksgena sen gerecht zu werden, ein Hestrehrn, das zwerfelludurch das ständige Anwarlsen der deutschen Hürerzahl (auf jerzt 7] Millionen) und durch die veränderte soziale Gliederung der Hürergemeinschaft gerechtfertigt wird. Während nämlich im Jahre 1927 die Ar beiter nur 22.5 Prozent der Rundfnukteilnehmer ans machten, erecichten sie in stetiger Entwicklung his zum I. Oktober 1931 (lant letzter Statistik der Beirbspost) sehnu 28,57 Prozent, bei gleichzeitigem Ruckgong der Beamten und Angestellten von 18.1 bzw. 22.2 auf 13.99 lizw. 18.10 Prozent. Allerdings with im Oktober 1931 die soziale Struktur der Funkterluchmer schaft und wesentlich ab von der sozialen Struktur der Gesamthevölkerung; die Arheiter stellten hei rinem Bevälkerungsanteil von 13 Prozent nur 28,55 Prozent der Rundfunkhörer, während die übrigen wzialen Schichten, abgesehen von der Gruppe der Bernfslosen, um Rundfunk stärker als an der Reichs besölkerung beteiligt waren. Dies ändert aber nichts on der aufgewiesenen Entwicklungstendenz des Arbeiteranteils. Jedenfalls hatte also Reichsminister Dr. Goebbels seine guten Gründe, als er anfäßlich der Er offnung des Saarbrückener Semlers darauf hinxies, dall der Rumlfunk die Aufgabe hahe, dem von Sorger bedrückten Menschen nach den Mülien des Tages die notwendige Ausspanning on birten, and daß, wer nur schwere Konzerte hören wolle, die Einrichtung der Konzertsäle benutzen muge

### Dentsche Tanzmusik

His Impraintable Pliers entreprunder Moski unter matrick wir der Interdations und Tauskanellen als standige Gate in die Funkhäuser. An kanellen als standige Gate in die Funkhäuser. An Pfürfungsmehnlich im Tauzunouk sunder eingestel, ein gelief 1 makapiellementlessert, und Funkhäuser, die dem Satzwicker und der erkeinfallen werden der recken Salachten sond erkeinfallen werde und ber Jazzwichte bei annahme Enemblemmäßer eine Ferstellt, Salachten und A. natien im bei mit der Ferstellt, Salachten und A. natien im beimen und Interdationalen eines und Interdationalen und der Ferstellt, Salachten und der Satzwicken sehneren Gellkassillen sonder auf, die läuget oppriess wieder Gellkassillen sonder auf, die läuget oppriess wieder Gellkassillen sonder auf, die läuget oppriess wieder

### Der Pianist Edwin Fischer

Man könnte ihn den Musikanten unter den größen der in größen der Gegenwart neumen. Es wire das unt freilich noch so par wie granisch über sein geleigt. Persöulichkeit ausgezugt, dir, am vielen Quellen gesprich, dardaus aus dir, be konneller midrischneller wie zeithodigters somitik neutron einstein der die hinder diese hinweg täße ihn wien reisames Tempera unter in glinklichen Stunden immer wieder vinnunden under derbonigen Kraftsraun des Musikantischen. Sund der dieselungen Kraftsraun des Musikantischen von der dieselungen Kraftsraun des Musikantischen.

dem sem erden. Naturtalen seurce Iregering oden. Blose Gale, chemetr dei mandertich Barren zu durchstellen, die das gewährte Bewalterin Berne zu durchstellen, die das gewährte Bewalterin erden State Under Steiter in erden State Mann der Steiter d

Eine eigentümliche Dynamik hegt in dieser Art des Cestaltens, die sich, höchst empfänglich für die Reize des Miliens and die Stimmung des Augenhicks mitmater die Freiheit des Improvisatorischen gewinnt. Dahei ist Fischer ein änßerst gewissenhufter Arheiter. der vom Bewußtsein der Verantwurtung vor der Tra dition and von einer fast priesterlichen Vorstellung von der Mission des nachschaffenden Künstlers getougen wird. Er kennt nicht nur den elementaren lmonis, er ringt auch um die zurhtvolle Beherrschung des Temperantentes. Die geistige und terhnische Vorhereitung einer Aufführung durchmißt alle Stadien der Einfühlung und intuitiven Erfassung des Werkgehaltes his zur Frage nach den grußen übergreifenden Zusammenbingen, um schließlich from aller intellektuellen oder virtuosen Spielerei wandeln in die Sphire des Lubewußten, in der die Konzeptina des Schöpfers dem Interpreten zur "zweiten" Name werden kann.

(rm. "Antic weiten kaml).
We Pfsicher seh sich die Fülle ermer könstlerischen Möglichkeiten erschießt, wird sein Spiel zur Wesenschan des Dargestellten, Dies aufricht wei allem durt, wir ihn eine Temperamentverstandschaft den Zugäng zu einem Werk hersonders leicht finden läßt, alsonamentlich fer Hersteoren und Brahus, aber auch zum

objettement oben Enthusinsmus des Jungen Schumer an Regers affektvoller Dynamik. Seine besundere Liebe gehört Mozurt, um den er - neben Bark und manchem genori stuzuri, um nen er - nenen narn und manmen älteren Meister, den er in Nenausgaben und nugegähl en Anfführungen proktisch erschloß mit briffen Bemühen ringt. Er hat überdies eine außerurdentliche Fähigkeit, seine musikantische Besessenheit, die beidenschaftliche Luberlingtheit und subjektive Aufrich tigkeit seines künstleristhen und persönlichen Einsatzes seinen Horero, seinen Schalern oder on der Spitze seines Kammerordiesters seinen Partnern ntzutrilen. Aler man ermillt mich den Grad der Ge fährdung, der sem romantisch empfindsomes Naturell bei der Begegnung mit einer wesentlich objektiv gelumilenen Musik ausgesetzt ist. Es autwortet darauf not einem eigentumlichen Imschlagen des Tempera mentes, dos ferilide immer medi regrell grang mehr die selositemerisch versuielte Selmsucht des Spät gehorenen als eine mspränglich erreichbare Erfüllung ansantida.

Georgie die Feinfeit und Priizisom dieses unbewalk ten Rengierens zengt allerilings nuch von einer un cohnlichen Sensibilität. Sie muß gerndezn als der Schlüssel, zum Verstehen des Meusehen mit des Künst lers Edwin Fischer erscheinen. In diesem athletischen Kirner wirks rive uncemein write Empfindage, die zoge wahrlich des idealistisch beroisierenden diwings fühig ist, die abei doch zom mindesten hente, da der Künstler an der Schwelle des funfzigsten Lubersinleres steld immer entschiedenes daza maket and ein betoutes Andresten elementarer Kraft en verzichten. Innerhalb des Reichtums von Austhlagnuauren, die diesem Meister des Klavieres zu Celone telien, ist es ja gerade andi das piano, das Fischer brate branches Unitiving and dayer in feinem Ver ständnis für die Stufungen der relativen Toustarke zu hödister Leudukraft entwickelt, ja geradeza entmaterialisiert hat. Eisdier erreicht neuerdings, nach Jahren des Sturmes und Dranges, mitanter eine Ge-lästheit und meisterliche Gebessenbeit, in der jugendlidie Intensität des Erlassens mit der Reife der Erfahrung auf einer neuen Hohe der Werkschan ver schnielzen. Selbst eine grwisse Skepsis ist dem undit ganz fremd. Aber unverzudert nur, und augebrochen tekt hinter jeder seiner Darstellungen der pracht culto Manucle and trofflishe Musiker aler side on them Berchtung, den deutscher Schönfergeist vor ihm aus gebreitet hat, momer aufs neue entllammt und steigert Heins looking

der NS-Kalturgemeinde als auch seitens der Reidsrandfunkgeselbehaft davor gewarnt wurde, nus "übertriebener Anga vor dem Jazz" mur in die "Jindereseichte und sentimentale Salumnusik der Vorkelegszeit" zurücknafallen.

### Programm-Fragen

Zwei andere Nenerungen zuelen gleinfalls auf eine Vernachung der Unterhaltungsmissk der Verzehl auf die reprüsentativen musikaliehen "Beidessenlungen" und das Herausachmen sibserverstämdlicher Kompusitianen aus der Hampikarreit von 20.23 Uhr. Beide Vorerungen halten zur kunstfreundlichen Folge, daff die "Zwangsbeglinkung" wegfallit; daß jederzeit neben der "Opsemisik" auch Barmberers zur Auswahl steht, daß also wenger Hörer in der Versuchung kommen musikalische Meisterwerke mit halbem Ohr vage auf zurehmen und als ein hloßes Simuthaus zu millberaufen.

Chrigens wurden die ehemaligen Reichssruhungen (z. H. die "Meisterkomzerte", die Badis-Kantaten und der Richard Strauß-Zyklas) ungewandelt in "Jereniuschaftssruhungen", die so geschickt unf die zehn Berihssender verteilt werden, daß diese Programme praktorde under im ganzen Reich zu hören sind. Der



#### Fallow Condension

präsentativster Kultursender werden".

Dies sugte Hadamaesky anläßlich der Wiederaufuahme von Sendungen mit Musik-Schaffulatten. Bekenntlish musika dani Randford, Lincilla dan Rada zur freien Sendung von Musikplatten durch Kammergerichtsurfeil bestütigt. Die erneute Wiedergabe von Musikulatten ist nun im Interesse des pousikverständi gen Hörers natürlich sehr zu begrößen. Ohne Schall platten ließ sich die jetzt wieder ermöglichte Vielzahl hervorragender Interpreten nicht vors Mikrophon bringen. Andererwits wire or hoffen daß sich trots der Entscheidung des Fehrherrechtsprozesses doch unch eine vertraglishe Regelung finden liftt, die die wirtschaftlich recht problematisch gewordene Herstellung kijnst lerisch luzhwertiger Schallplatten auch in Zukunft vor dem Erliegen hewalirt.

Aber nicht nur mit Hilfe von Schallplatten vermag der Bundfunk unheschadet seiner vordringlich Paterbaltmasfood tion die Oosbrijt der verbleibenden "Kultursemhorgen" günstig zu beeinflussen, sundern ellistverständlich auch durch direktes Enragement tfizhriger Musiker. So hat z. B. onlangst der Intemlant des Reichssenders Berlin einen besonders guten Griff getän, als er sich den Wiesbadener Generalmosikalirektor Carl Schuricht für eine Reihe von Orchesterkon. zerten verullichtetz. Zudem zemöglichte die mengen millige Herabsetzung seriäser Musiksendungen in diesem Fall, als trustlichen Ausgleich, eine sehr nach ahmenswerte Erhähung der Probenzahl, Daß Schuride ueben den sinfunischen auch Unterhaltungsprogran dirigiert, kann umso bedeutsamer werden, ie melo sich die von so sichtbarer Warte gegebenen Autrgungen auf die normale Praxis auszuwirken vermögen; Schuricht fürdert nümlich insbesondere auch die jeuige Spezies Musiker, die mit diren Hoffmungen hente fast ausschließlich auf den Rumlfunk augewieser ist: die jungen Kommonisten

Tatsüchlich hestritt in diesem Winter das kanst-

### Die Toten

Im 4lter von 57 Jahren ist Ottorina Respighi an einer Blatvergiftung gestorben. Italien verliert is ihm einen seines repräsentatiesten Musiker. Sein inter onaler Ruhm beruht vor allem auf seinen sinfo nischen Dichtungen, in denen unter Einsatz aller Mittel der impressionistischen Klangteihnik Jarben-frohr Bitder der Pinien, der Feste, der Fontinen Roms sentoorfen werden. In andern Werben machen sich auch die klassizistischen Fendenzen des jungen Italien bewerklag: in klangfrohen Bearbeitungen alter Janze, im Concerto gregoriano, Van Respighis Opern sud in Deutsstiand vor allem "Befagor" und die "Versunkene Glocke" (nach G. Hauptmann) bekannt

In Paris starb Alexander Glaznanau, Srim Glanzzeit lag in deu Jahren vor dem Krieg, vo er eine einflußreiche Stellung im russischen Musikleben vinualm. In seinen acht Sintonien und in seiner z wahm. In seinen neut stagmarn und in seine, soni ichen Kummermusik steht er teils unter dem Ein-ß der nutionaleussischen, teils im Bann der brahmsischen Sinfonik. In Drutschland war sein Violinkon blives an hori

In Penz starb Ende Marz der Gränder der Deut-Musikahademir in Prug Baron Rudalph F Prochéska

lerische Schaffen zeitgenössischer Komponisten einen redt heträchtlichen Teil der Konstmusikprogra des deutschen Rundfunks, Der Begriff "zeitgenössisch" wird allerdings sehr weit gefaßt. In den "Meisterkonzerten" ülterwogen verständlicherweise Namen wie Graeuer, v. Reznirek, Georg Szhumanu, v. Hansegger, Hermann Luger usw.; alter unch Kurt Thomas und Karl Höller wurden in diese Reihe ante Dagegen fand sich nus den Bezirken real-polyphoner and accumetrisch chythmisierter Stillernenerung kein Vertreter der älteren Generation (mit Ausnahme Strawinskys, der allerdings nur ein einziges Mal zu Gehör kam, and zwar mit der ganz frühen Fruervogel-Suits Binsichtlich der jüngeren Generation war das Bild meinheitlicher. Einerseits wurden zahlteiche Werke gesendet, die die Tradition des spätromantischen Klaugstils fortsetzten; andererseits kanen auch Komponisten wie Pepping, Wagner-Regens, Fortner saler con Borck mit tharakteristischen Ur und Erstunf-führungen zu Wort, Bein quantitativ blieb da-polyphone Konzertieren freilich hinter der farbenprächtigen Sinfonik zurück. - und des ist nicht ver wunderlich, denn gerade im Rundfunk, der Volkstämliches bevorzugt, spitzt sich die Problematik des Fortschrittlichen scharf zu: daß nämlich der kreftvolle Stil, der hentige Lebensenergie bekundet, doch nuch immer unpopulärer wirkt als eine saufte Klangschwelgerei, die aus bürgerlich-idvllischen, längst antiquierten Sentiments hervorunilli.

1936 Nr. F

Fallt man alles hier Angedentete zusammen ergilat sich für jemanden, der musikaltsch besonders interessing ist sine sinfuche Konsequenz, due deutsche Bundfunkprogramm, unt Recht auf die Majorität der Hörer abgestimmt, macht für surzielle Bedürfnisse eine große eigene Auswahlaktivität erforderlich. Wer ales sucht der findet auch W Swighouse

### Mangel an Chorsängern

Der Leiter der Fadigruppe Chorsänger in der Brichstheaterkammer weist darunf hin, dall ein großer Mungel im Nachwichs im Chorsängern bestehe. Es sei sugar undt jetzt um Ende der Spielzeit vielen dem-schen Opernhühmen nicht maglich, alle freien Stellen zu besetzen. Er empfiehlt jedem jungen Mensehen mit guter Erscheinung, guteru Stümmaterial und auszei-dender Musikalität das verhältuismäßig kurze Studium eines Charsangers. Der Durchschnittsverdienst rines Charsingers selwankt zwischen 200 und 300 Mark manutlich. Es wird irdach besonders daranf him gewiesen, daß der Bernf eines Chursingers sehn und benehtliche Auforderungen stellt. Nabere Kunft über Vorbereitung und Ausbildung erreit die Fachgunge IV (Chursanger) der Reichefachschaft Fuehgruppe IV (Chorsanger) der Reichsfachschaft Bühne, Berlin W 62. Keithstralie 11.

Hans Knappertaburch verhandelt mit d.r. Wiener Staats-op r. wigen eines mehrere Abeade umfans ind in Gastspieles in d.r. mehrten Stissen. Er directere im April in der Staatspiel "Rheingold", "Walkire", "Romenhansthe" und "Getterleit-



des Zeitgenössischen Musikfestes Buden-Haden 1936

### PAUL HINDEMITH

Werke

Senate in E iur Vielme und Klavyer.
Eine der vollkommensten Schöfdungen der
schenwisserken Masski Ber Mittag.

best seine der bei Ber Mittag.

best seine der ber Ber Bertal aus, daß der
letzt Satz wiederhoft werden auslite (B. Z. aus
Mittag).

### WILHELM MALER

Streichquartett in G to Vorberestand von überzengender Ausgereithteit in Gehalt mid Verstaltung (Berl Leksburerger) der Kammerkomeret Berl Steglebatt (Bac Met-kersen und der Steglebatt) (Bac Met-berg in startke gering und mindalera begrand-dete eigen Wette daß des auch über die Baden ib dem Walthert hunars starker Erlolg-stüber ist Mongleburgsisch zeitung!

Sonatine for Klasser Ld Schott Nr 2180 M 2 50 Zwei Romanzen für Klaver Ed Schott Nr. 2178 M 1 80

### ICOD STRAWINGEN

Concerto per due planoforti-soli Ed Schott Vr 2520 M 6 Zu den stanketen fundenschen rechnet dies Co-cette vom Straminke, der sich damit wirdet, als eine der unberrogenatel Ers beimangen der Gegenwart einerst (Beatsche / zkontil) – eine Hille des zuren klassersmit Baush Lenndes-blatt) – genatione Werdergaber dergett den Beild zu Ostumen (B. zu am Mittagl

IL SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ



Blockflöten, Schnabelflöten, Gamben, Fledeln, neue und alfe Streich instrumente, Gitarren, Laufen usw. Tellenblung Tellrahlung C. A. Wunderlich, gegründet 1854 Stel enbrunn (Vogtland) 178

### PIRASTRO DIE VOLLKOMMENE SAITE

### Neuigkeit

Soeben ist erschienen:

### Lieder der Völker

Die Musikplatten des Instituts für Lautforschung an der Universität Borlin

Katalog und Einführung

Herausgegeben vom Institut für Lautforschung an der Universität

8º 116 Seiten kartoniert BM 2 40

Max Hesses Verlag Berlin-Schöneberg





Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf das "Neue Musikblatt"



Cembali/Spinette, Klavichorde durch

### J. C. NEUPERT

"die führenden Werkstätten für historische Tasteniustenmenter

Bamberg - Nürnberg - München

### Das Musikfest in Baden-Baden

Donnes-drugen, Balcia Balcia, Pymont, das sind catalorditude Expirer einer Insterordem Estisiklung im muskalerdem Staffen der betzen anderhalt Jahrzehme, Bonanesdrugen sie Erwieden einer neuen Generation der Volkstergeien, Stomm und Braug ung des Freis, Balcia Balcia, Zispitzung, Frieldmarkk, Krisk, Ind Vyroust-Boltisame, Viranesteran Taken in vielerte Bultting, aber noob immer Alderink ohne neitstreiges, Legis der noob immer Alderink ohne neitstreiges, Legis der

Badroladou gretti sam sho cine Tradition and in the dopolyche Wickerkong mil sha Zeigensisshe mil des Internationals — tritti si destinals in the Schriems. Zema fill rich Valgale, des Veikerrechtm dende der Wock im Schole der Jagend Bernaus dende der Wock im Schole der Jagend Bernaus den Schole der Schole der Schriems der Verhälten der Schriems der Schriems der Verhälten der Schriems der Schr

Das rekvont man berrits Jazza, dali anch die Lautschiedenden in vorunfgebenden Alaises, da Sikwankon zwischen Gelerandes und Komertmusch. Sikwankon zwischen Gelerandes im Bakkelmar reisen Komertmusch, zur Komst das underhatten Australes. Komertmusch, der Komst das underhatten Australes. Gestellt der Bertrading aller Philadres zweiten Kamerteiner Gemallagun aller Komstillung. Daris der Mahritt und zugehöhn and ablem experimentellen Durcheimer der des vergangenen Jahres andre der Weiten der der vergangen Jahres andre der Weiten Sichtlich aus der Australia der Australia der Austra Polyphonie und elementeren Bisylmake der Jahres, mand der verscheiner Mass dass geweiter der Jahres nur der verscheiner Mass dass geweiter der Jahres mand der verscheiner Mass des geweiters der Jahres und des Verscheiners Bisylmake.

Dafür ist es kennzeichnend, daß das Schaffen der sthon entsprechend ihren großen Spätromantiker eburtsdaten in den sechziger und siebziger Jahren allmählich an die Peripherie dieses zeitgenössisch Umkreises rückt. Seine Ausläufer sind bei dieser Gelegenheit in erster Linie vertreten durch Erranno Wolf-Ferraris "Venezianische Suite für kleines Orchester", op. 18. eine kultivierte spätramantische Prodie allenfalls in der änsieren Prägung grammusik inhaltlich aber vorklassische Einflüsse andeutet beute schon verblaßt wirkt. Wie auch die reife Generation sich den Kräften der lebendigen Entwicklung nicht verschließt, erweist sich vielmehr am Konzert für Violoncelle und Kammerorchester von Paul Graener, dem ältesten der Komponisten, die hier zu Wort kommen: hier wird zumal im ersten Satz, dem besten des Werkes, die nachwagnerische Stilwelt durch einen frischen Zug zu klassizistischem Konzertieren serjüngt. Nur um zu belegen, daß weder Stil noch Putenz nrakhlich mit dem "Alter" eines Komponisten zu tun haben, brancht man die Fautasie und Variationen ülter ein Berner Volkslied des Schweizers Albert Mossehinger zu erwähnen, der 25 Jahre jünger ist als der stilverwandte Graener: hier hilft nur ein sanfte Klaviergeplätscher über manche l'utiefen hinweg, und am Schling wird eine kleine Sekunde so zu Tode geritten, als ole eine Grammophonnadel dauernd in die gleiche Ritte zurückspringt.

Wie erfrentich ist dagegen der romantische Klung in Francesco Malipieros Sinfonir "Nach den vier Jahrezzeiten"! Her künnte man wirklich zwischen Traditionsverbaudenleit und modernen kmpfinden uicht ditionsverbaudenleit und modernen kmpfinden uicht

### Eine Händel-Anekdote

the with Hamilet in Bullium milletil, but on a since of the proceedings and software as a since fit as exploin, and since Rudons of littlens as less where the extended area Touring or in historic firm under and whiten withink some even in historic few makes and within a similar some even in historic factors. I will be a support of the containty of the contained of the contained within the contained as a support of these Karlovia while the value of the contained kinds from a result, and Historic and the contained as a support of the contained kinds from a result, and it in Sharmark kinds from the contained as a support of the problem of the contained as a support of the first phone of the contained as a support of the contained as a support of the contained as a support of the late of the contained as a support of the contained as a support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the contained as a support of the support of the contained as a support of the contained as a support of the contained as a support of the support of the contained as a sup



Jean Francais (anks) and W. Fortner Foto Kohn

our im wortlichen Sinne, sondern eleense im übertragenen für den Gesamtverlanf des Festes.

Was abor will direct rine Ruckfall besagen gegen über den bedeutenden positiven Beitragen, die weiterhin im Sinne einer fruchtbaren medernen Entwick-lung erbracht worden sind! Sie laufen zunüchst in Charlestischer Richtung, in der Max Trangs -Konzert für Orchester" um einen vernehmlichen Schritt weiter geht als das Cellokonzert Graeners; allerdings steckt auch hier unch viel Erbgut von Richard Strauß darin and our der große musikantische Schwong, den Trapp daraus gewinnt, vermag den stillstischen Zwiespalt zu überlerücken. Immerhin ist es von hier zu den streugen Klassizisten meht mehr weit: zu Lurs-Erik Lurssons nicht sehr bedeutsam konturierter, aber lebendig hinsprudelnder Konzert-Ouvertüre Nr. 2, oder zu Ger hard Frommels leicht und anmutig hingesetzter "Suite für kleines Orchester" mit einer effektvollen, in tur balenter rhythmischer und metrumentatorischer Steigernig aufgelanten "Ettide" im Mittelpunkt.

Hier kündigt sich auch schon die archaisierende Neignug an, die sich in Welfgung Fortners Konzert für Cembalo and Streithorthester so weit verstärkt, daß der erste Satz geradezn wie eine moderne Spiegelung von Barlis "Chromatischer Fantasie" anmutet, und noch dentlicher in Knudeoge Riisagers "Concertino für 5 Violinen und Klavier", einer auspruchslosen Hausmiverkennbar vivablischer Herkauft. Damit geraten wir vollends in den Anziehungsbereich einer neuen, strrug tonalen und durigen Dreiklangswelt, die Gefahren in sich birgt; sie führen Werner Egk in der Geigenmusik für Ordiester weiter binein in eine seln lustige, eingängliche und virtues instrumentierte Klangwelt, aler auch in die Begrenzung einer betont artistischen Auseimandersetzung mit bayrischer Volks musik, während Jean Français im Concertino für Klavier und Orchester den Ausweg ins echt frauzösische Kunstgewerbe kleiner, entzuckender Genrabilder findet, die unmittelbar an Januequin und Con oerin cripp



Schweizer Gästes F.J. Hart (tank); and Paul States Foto SN

diese klassizistische Bündigung mit explosivem Ausdruck zu erfüllen vermag.

Dieser Wille zur Ausdruckserfüllung, der sich nun mit Notwendigkeit wieder einstellt. führt zomal in Deutschland zu einer ..neuen" Romantisierung der modernen Klaugsprache himither, die mit der blotten Fortsetzung der mitromantischen Klangsprache keineswegs zu verwechseln ist. Sie küudigt sich seln zuruckhaltend noch, bei Ernst Pepping auf dem Weg von der streng klassizistischen Klavier-onatme zu den beiden lyrischeren Romanzen an. Oder sie führt Pau-Hindemith in der Violin-Klavier-Sonatine in E auf eine Linie, die unmittelkar bei Brahms anzukniipfen whent and vielleight negiger Hindemiths personlide Firewart als seine Meisterschaft in der Bildung eruffer. elementarer Melodienströme offenbart. Lin ganz iders schönes Gleichgewicht zwischen klassisch durchsichtiger Palyuhonie und Jesinglicher Empfindungwirms erreicht Canral Book in seiner Serenade für Plate. Klavier und Streicher. Ströme Bruckuer-. Delousses und Rudi Stephans aber scheinen sich immer vernebulisher hei Karl Höller zu einem einenen klaue en verlanden: seine "Sinfonische Fauta-ie über ein Thema von Frescobaldi" zeigt in der El agerung von Sinfonik and Variation nicht nur die Gewinoung eines ganz neuen Formprinzips, dem schon die Hymnen" sustrehten, sondern birgt auch viel öne und starke musikalisdie Eingebungen auch zum Schluß nicht unwe-entlich abklingend. Der outischete der Modernen aber ist zweifelles Wilhelm Maler, dessen Streichquartett iu G. obwohl nicht überall letzte Prägnanz des Eiufalls und der Forn ereichend, eines der am tiefsten berührenden Werke dieses Festes war

Lumöglich, die vielen und vortrefflichen Amülien, die an der Vermittlung all ditser Werke teillatten, in knappern Rahmen erschöpfend zu würdigen. Des Sinfonie- und Kurorchesters Baden Baden abet alse und seinen Dirigenten Herbert Albert, die den Löwenanteil an der Wiedergabe lestritten, muß auszeichnend und danklar gedacht werden.

### Wagner - theatergeschichtlich gesehen

geschiltering der deutschen Uprachise im Simme in American in der deutschen Uprachise im Simme in den deutschaften auszuge bie den deutschaften auszuge bie von Freier Rühlmann Wagner bestart auf deutschaften aus der deutschaften deutschaften deutschaften und zur Statematik der Diperturgie. 20 S. Hinteriol. 20, 20 Jahr 20, 20 Jah

thater arther and Kosten von Mazart als die allein verlandliche Nuon des deutschen atteikalischen Hera-

### Die Musikfeste des Sommers

Toukünstlerfest in Weimar Dis disciplings: Linking description and discipline and the linking description and the linking description of the linking description of the linking description and linking

on min in Serinar statt. So stein in Zeriten der Feurr des Stytiergen Bestehens des MMM and sord Admit verbinden mit einer Grifenfelen für Fran-Linet, den Grander des Verrins- Informatien sied die Journales- dem Schaffen der Jingerein Gerentium gi-Both Jean Grander for Arranes Andreascrite steel in formation, Jean Schaffer for Jiagorea Greentine gradient attack and the steel of the properties of a states attack the steel of Artifichempers in tribings with after Wesser Si. States. The state and the state of the filtering principle of the Openia, Hickord Johannes Faint-in Brazenta Bantier, and all Stifffannes, carefulling Jahra Bantier von Hapfall von Peter Gewalten, der som Wirman Sounders vordinnelse von

can Writing Association with the Property of the Property of the Book Property of the Property of the Profit Association o Suppliers: Have Hampert Pellation one control for the Labor on Knorr, Louistin process, Kerl W. Charattearn for the triple H. Prock, Bird Knorr, Commission, Febr. Made. S. A various in the Organ II Persik limb base simplifies in Persik mile base simplifies in Persik base base of an extensional Various Schmidt. Persik have been seen to be a simplified by the simplifies of the simplifiest of the simplifiest various Persik mile base of the Same Persik mile base of the

Amführungen öller des deutelle Singspiel und Gett schools Kehreik. Hunsener unf die Praxis des 28. Juhr-hunderts und vergleidende Hölterreihen ergennen den historischen und den systemzischem Tell. H. J.

motaltung mit elektroseber Hinik (Konzert für Tran-tumum mid Orderbre von Brenid Lenzuer). Zeitgenössische Musik in Dresden

Zeitgenüssische Hustle in Premer-nie der Steiten von der Steiten des in diesem leigen der Pröfersons ein gesträgigen wirfernis-sisches Weistler in Bereite B. Rieder au 21. 23. Mar statt. Progressen, Helsen Degres Fernbeite vorgest, Jenn Fergens, Helsen Degres Fernbeite Unragel, Jenn Fergens, Helsen Degres Fernbeite Vargel, den Regens Limiter für Calls und Or-torigate in Regens Limiter für Calls und Or-troget in Regens Limiter von der Vergestelle in Vargel in Reichter Humare Romere Kentzer, für Vargel in Reichter Humare Romere Kentzer, für

rela stere, Zudar. Ungarischen Capriscia, E ren Dreug, Variationen und Pinalo, Karl Schleber. Morch, Threat, Variations and Flads, Kerl Schlier, Varspiel S V. Alfolier, bonnets for Temprets, Sporte Olives, Pearlindons and Englasta. Evol Lohov. Dentsche Bergen, Triumor: Tamopiel, Nanz Brehmer Klavovi-hartory and William Variant Partenneth Point, Un-

### Holländer in Wieskaden

be Balence their disspliction forthers their window seemstable die Stadt Wieshaden meter Lei-teng über Controlomidafierklore Carl Scharlick von 6 ha 8 Mar em Hollandocher Markefert. Dieses Fest sell sines Querolantt stants des Mankedeffen Hol-lands gelein, Van den Senisten der hallfudischen Tousetter Lennes John Wagemar, Willen Lends and Jalino Rantpen on West von der Fingeren Generation z., willem Paper, Josep Vranchen Paul Rass, Alex Jonanniko, Los Burgeris, Rudolf Neuerlien, Liou Pentol Bergik Radings, Hans Ousek, A. Sat für fürer Heiled, Heak Bodings

1936 Nr. 17

### Die Biedermeier-Mundlarmontke

Come Bild urige over der Jenkroten ibbildangen Manifigenemikogische in beforder det de Leigni-e Stadigenbulkeliehen Mannen. Des Bild dießte Cour Blis crig com ser petrolen commanges de Manthemanthequite. In before sit so Logi-ger Smilge ababilities. Vacuum. Bos Blid thefte testedom sides and filter als 100 fabre sets, dons de mus- les der Lumresegang, Blis Medlangen. dend Lafrenner in Schwingung in reveteen, sim-tern rester Hal Bild ern tiest sie man die bedag num ersten had 1930 ernskult eit men en noeme de Luchtgeren unteren de utgen Harmenbaus, beste Die Leipunger Mandharmunklin Beforte ein "Mechan-nen 2 de deutschaft und 1 his 16 Manuern. Sie und hate Juniversig "im 15 beforeit und der habben Hand ernarmt nanden bie in die Kurme den filtere erhal ren bar, some merden der Codern linder femili und ten has, wond merden the Leaven latent points and leaven the crimes Ion much anythm."

Ber Mandhamantifa-Lettore Leave Knik, der

on resum I ment des 29 Jahrhamberts in pass Bestudi hand Kungerie i remodulere juh sad orace Pea-gementerich der Verhaltungssellergel für des Pea-folklasse, i'm die Ulgewole der Handharmende in Jülien auf mit den vertreiten Sternachtungel danken. Her offere die knower Phantage Pferien zu ogrand min un tres such hell from Kenh un die Historiantsonade and somer Mansharanenko , rest in dir m first then creachalisher tonered and nieder him rechallend, the Charal "His six is said; rahin, all



Sin Beerfl iinfugub Wolkub Ciacyl in Ininan Chalinul Snit. WERDE MITOLIED DER NEV

### Vene Chorwerke

#### Gristlich Dev 5 - immige Mosetten für gemischten Char von

- Felix Wovrsch
- 1 51 welch eine Tiefe des Beichtenes Part is M 150 +Stramony is M - 30
- Aufführungsehner + Minnten Il Was betriffed do dich, meine Spele
- Part o M 1 4 Stimmenion M 15 Anilitirmendoner 2 Minutes
- III Plingstreatette "Der heilge Geist von Himsel ken Part, e. Al. 1.50 + Simmer rep. M. - 30

Auflährungsdauer 3 Manuton Die Moretten sind en wertseller Beitrag au der gapalishes Char Literator Solute gearbests and

Walthorke

### Der Landchor Ene Summling con Chargeninger,

die auf die Beitefpiere und paf das technische Kinten der Laudchöre Heranticher Dr. Walter Lott Der Laufder bragt neben seitgeschwiedent

Lindent unserer besten lebenden Meisser die sertvolleta Literatur ana Deutschlands muzikeleschor Vergangenheit

Anigaben für gemindsten- und Münnerdior Partituren-Katalone kostealos!

Kistner & Siegel / Leinzig C 1

### Reuericheinung: AUGUST WENZINGER

Gambenübung

BA 950, 372 3.-

Die Send einer größeren Bahl ben fourgen unb Coleffiden gibl Singel Berginger, ein Meifter bei Geich auf ber Gambe, bem Arfanger umbeff eine Grunblage für bie Sanbhabung feines Infrumerid, bie ihm barn bie Bellerentridiene purs fannermeffeltigen Gpiel ermiglicht. Me profiffe

Spicianicitung geht Bengingere "Garnbentbung rein bag ber Mujgabe bee Spiclane auf unb laffe alle hifferiften, pelemiften und fritifden Grudgungen beifeite, eine prafifige Erganung un ber frifter eriellenenen firbelt von Prof. Jofeph Bacher:

LOSEPH BACHER

### DieBiola da Gamba

Einführung in bad Befen bed Bielinchorce und in bae Gambenfpiel. Dit Spielfilden für Gamben unb Litera. turnachweis. BA 606, DR 3.-

Mustifietich werben in biefer "Lebre über bie Marnbe und bas Gamberfpiel" bie gergen filleliften unb hillerifden Brages behantelt. Der gweite Roll gibt Mulellung über Spielweife und Spielledeift.

Durd ben Bud- unb Mufffallenbanbei.

Barenreiter Berlag, Raffel

#### Neue erfolareiche Orchester-Werke für die Spielzeit 1936/37

CONRAD BECK

oth in Plate Kleinette und Steredorcheiter Arfhärungschaer in B Boch gestallet ein: Sternade in seinen fen verderbar gegeblassener und Lupmerlichen leben Hall Bleit, if Neubhergladel in den Lutation Arbeiten der Neukherde Biell Tageblauer. WERNER FOR

month mit Orchester to: Yasherestang munk mit Greberie in Yndroctong! Utrachimen and den Zergenomente Betal-ton Beder-Brien 198.

Betal-Brien 198.

Betal-Br

WOLFGANG FORTNER 

GERHARD FROMMEL les Alcanes Otubester

Nichten Uniteder Auffahrungsdrufer (2008. Unter der unspies dexisches Dichtestermisch wulfe Frommel zur manten zu sagen um führspraft den Fenlee (Penglebergseht Zeit taug). Fremmal hal den jene pershaltigke Nick men med fen zu Auge erwillen häugh? PETRO PETRIDIS

PETRO PETRODIS

Glockische Siel im Orcheste,
Auffärigungsdeuer 27 Min

Frinden und ein ausrochter Fleuder (Ormania)

soud in allen ein gereigel Hade von Klauser

Soudaugung (Ib. 2 em Millings). Scharfige

Monik voll komponterniker Tockkind (Befinde Vertra)

Verlangen Sie Annichte Matariali B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

### Besuch in einer Musikbücherei

Seit die Jahrbanderbeende werden in einer Reiheldentscher Studie "Munikalische Volleibildische kan deutscher Studie "Munikalische Volleibildische Kangerbeitet, als deren Antreger der Munikabnititsteller Paul Marson zu gelten Int. in Marson werden der Studier Paul Marson zu gelten Int. in Marson Wahmert Müncken entstand die erste derzeige Musakhabitobiek, die betat mater dem Namen "Stadt Minakkeil heren" von IBbildindstera ID. Maverhofer dem Musikhrauftingten der Stadt Münch word Die Emrichtung eines Spielzimmers jab unsu-rom im Mitarbeiter Gelegenheit, Herrn Dr. Masor-holer über Aulham, Zirle und Aulgaben der Musikbuckerel or beleacen

Ein nicht gerade freundlich aussehendes Schulerbande, so wie es vor 50 oder 70 Jahren allenthalben gebant wurde, trägt an Fenstern und Außenschildern die Aufschrift "Städtische Musikhücherei". Man deubt sich, daß da wieder ein zemeinmitziges I nternehmen sein dirftiges Notquartier fand, solunge hessere Riumlichkeiten fehlen. Aber schun der große und fremultiche Schalterrama widerlegt diese Meinung. Sanbere Strinffießen, helles Lidtt, moderne Einrichso wartet man gerne und stübert derweilen in dem übersichtlich gegliederten Zettelkatalog, der in der Hulle aufgestellt ist.

"Ja. der Katalog!" -- so erklärt gleich der jogendliche Direktor der Bibliothek -- "66000 Bände wollen nen verzettelt sein! Denn nur ein his in alle Einzelheiten durchgearheiteter Zettelkatalog kann den Be dilrfnissen einer Besucherschicht genigen, die sich zum größten Teil aus Leien zusammensetzt. So müssen wir n.U. für ein Werk 5-10 Zettel ausstellen, damit der häufig nur mangelhaft unterzichtete Be-sucher sich zurechtfindet."

"Wie ist denn die Zusammmensetzung Ihrer Altonnentenkreise?"

"Vom Universitäts-Professor his zum Handwerker. vom Büronngestellten bis zum Musikstudenten -- es ist einentlich iede Bernfs- und jede Alterschieht vertreten. Wir können mit eg. 1500 eingeschriebenen Entleihern redinen: im vergangenen Jahre wurden 22,500 Bünde entlichen."

.Hat der Entleiher umständliche Formalitäten zu erledigen, hevor er einen Band mituehmen kann?"

"Keineswegs, gerade in diesem Pankte hahen wir. durch Erfahrungen helchet, allerhand Hemmnisse, di Erscheinungen allzu pedantischer Bürokratie, heseitigt. Früher konnte man sich beispielsweise nur am I. Anril and I. Oktober einschreiben; heute ist das an iedem Tage möglich."

Und wie sind die Gebühren?"

Regulär kostet ein Jahresahonnement M. 3. .. ein hulhijihrliches M. 1.50. Davon zahlen Jugendliche die Hillie, and Minderhemittelte und Erwerkslose nur M. 0.50, Weitere Leihgehühren werden nicht erhoben. Man kommt, hestellt seinen Band und kann ihn gleich mituehmen oder im Arbeitszimmer durchsehen. Welche Art von Musik wird denn am meisten wordown 21

"Zu dieser Frage möchte ich demnächst ausführliches, statistisches Material vorlegen. Durchweg wiegt die Klassik bei weitem vor. Aker erfrenlicherweise det sich das Interesse nicht nur einigen Standardwerken und Hanntkomponisten zu. Vielmehr versucht man auch die Nebenmänner und die unbekaunten Werke der großen Meister zu erfassen."

"I'ml wie steht es mit der modernen Musik?" "Hier haben wir als Volksbildungsinstitut natürlich eine doppelte Verpflichtnug: einerseits milisa wir unseren Besuchern selbstverständlich auch die moderne Musik erschließen; andererseits missen aber bereits bei Neuauschaffungen gerade moderner Musik in gewisser Hinsicht strengere Maßstäbe angelegt werden. Alles, was offensichtlich als Experiment zu werten ist, kann schon im Blick auf den begrenzten Etat nicht augekunft werden. Aber wie gesagt: über diese Frage läßt sich nur aufgrund unserer Leibkartothek Gennueres anssagen."

"Wie Ihr Katalog zeigt, führen Sie anch sehr viel theoretische Werke?

"Ja, ich glaube, in dieser Abteilung haben wir sagar mehr anfzuweisen als manches Musikwiss schaftliche Seminarl Und hier zeigt sich am besten unsere eigentliche Aufgabe: Mittler zu sein zwischen Wirsenschaft und Volk. So finden Sie nehen den wichtigsten fachlheoretischen Werken auch Biographien und gute Belletristik, nehen Hauss, Kammer- nud Ordiestermusik all die vielen Neuausgaben, die uns die Musikwissenschaft im letzten Jahrzehnt beschert hat und die wichtig für das Gemeinschaftsmusizieren geworden sind. Sie finden neben Operanusziigen und Partituren fast alle großen Denkmälerausgaben, die Gesamtausgaben der großen Meister und sogar wertvolle Erstausgaben ihrer Wecke."

Wie sind Ihnen denn solche, meist dock reelkostspielige Auschaffungen möglich gewesen?"
"Berade in dieser Sparte haben wir vielen un

eigennützigen Spendern zu danken, die uns im Lanfe der Jahrzehute wertvollstes Material zukommen ließen.

"Um auf den aknten Anlaß nuseres Gesoriichs zu kommen: Auch die Einrichtung des Spielzimmers und die Aufstellung eines Flügels war wohl erst durch Suenden möelidi?"

"Nein, sehen Sie, das ist die erste Etappe eines Wrges, and dem ich ein seit Beginn meiner Türigkeit verfulgtes Ziel verwicklichen müchte: alle Musik, mur



Leacanal der Münchner Musikhlbllathel.

mit dem Ange aufgenommen, bleibt im Grunde doch tot, anda wenn ihr die Klangphantasie des Musil Leben einhaucht. Abgesehen davon, daß wir durch die Einrichtung eines Spielzimmers manchem ärste Valkeenn assen eine Voramssetzung klauglich befriedigenden Musizierens gehen, so verfolgen wir damit anch praktische Zwecke. Denken Sie sieht daß ein Chorleiter unter vielem Material bestimmte Werke ausandien, ein Kritiker sich auf einen größeren Komplex vorbereiten muß. - beide mußten eine Last

von Bünden mit nach Hause schleppen, zu ihrem und zum Nachteil der Bibliothek. Nun können sie in tags cuyor belegten Standen des Material bier rubig durcharheiten

"Jud ist das Zimmer immer belegt?"

"Mehr als das; schon jetzt kilonten wir weitere Zimmer mit Instrumenten ich denke da sor allem en ein Zimmer mit Oczel cinrichten, wir konnten die Snielstunden auf den Abend ausdehnen - aber das alles ist as eine Personal. Ranne and kusten. frage! Sdom das Erreichte war une moelich, weil wir bei nuserer somittelbar vorgesetzten Behärde, dem Oberhürgermeister und dem Kulturdezernat der Stadt Manders, ein so weitgehendes Verständnis für susere Plane gefunden haben, wie es sicher nicht überall der Fall ist. Stellen Sir sick vor. daß det I'tat in den letzten Jahren nicht nur von weiteren Kurzungen, die vor der Marktüllernahme des Nutionalsoziohenus das ganze Unternehmen in seinem Bestand gefährdeten erschout blieb. - nein, wir hahen bei weitem holtere Wittel bewilligt echalten. Lad das läßt oos auch für die weitere Arbeit vieles erhoffen.

Sie spruchen davon, die Engridatung des Snielcommers sei uur eine erste Etoppe. Haben Sie in dieser Richtung weitere Plant?"

Joh will Horen da eme Lieblingsidee von mit ver rators Wir alle wissen von meserem Studium her, wie schwer es händig war, ein bestimmtes Werk oder gur das Gesamtwerk eines Meisters klingen zu hören. Da möchte ich unserer Bückerei eine seertvolle und ans gesuchte Schallplattenhihlinthek augliedern, deren Marial mit Uilfe von Automaten für jedermann zum Klingen gebracht werden kaun. Automaten militte man schon deshalb in diesem Falle nehmen, um durch Einzichung geringer Abnützungsgehühren den Platten hestand wenigstens zu sichern. -- Aber das alles sind ja zanādist nuch Luftschlüsser. Ihre Verwicklichung hängt is. s. auch von größeren Rämnlichkeiten ab. Aber da wollen wir zunächst mal die Rünne anselen. wir einstweilen noch bewohnen

Der Rundgang bestätigt den ersten Eindruck, den n beim Eintritt in die Schalterhalle gewonnen hat: geränntige Maguzine mit Tansenden von Bäuden, ein helles Arbeitszigmer, auf das mandres Seminar und manche größere Bibliothek neidisch wäre und endlich das kleine, aber für ungestörtes Arbeiten so recht geeignete Spielzimmer, an dessen herrlickem Ibackflügel gerade eine junge Musikstudentin spielt. Wir verahschieden uns, und ich gebe unter dem Eindrusk fort, daß an soldien Stätten ein gesundes und so not wendiges Gegengewicht gegen die Vielfalt und fast bedrohliche Reichhaltigkeit des Rundfunks gehoten und daß hier andt dem minderbemittelten Kunstinteressierten, sei er Kenner oder Lichhaber, eine Möglichkeit zu ernstem Studium, zu wahrer Vertir-fung und zur Weitung seines musikalisehen Blickfeliles gegeben wird.

### Hochschule auf Reisen

In der Wordte vom 22, -27. März auternahm die Staatliche Hochschule für Musik zu Weimar ihre zweite Musik fahrt im Thilringer Städte und Dörfer. Auch der diesjäkrigen Fahrt war ein voller Erfolg berchieden. Albenthalben gab es vollbesetzte Konzertsäle und Kirchen, große Begeisterung in dem besuchten Städten und Dörfern. Während der fünftägigen Fahrt wurden Orchesterkonzerte in Silen, 5 Kirchenkonzerte, 4 Werkkonzerte und über 20 Konzerte im Freien austaltet. Die Reise herfihrte die Orte: Arnstalt, wo das Ordiester zu einer einheimischen Anfführung den Orchesterpart von Haydus Jahreszeiten bestritt: Zella-Mehlis, we mit dem Gemischten Chor Alt Lirdertafel Mehlis, wo mit dem Bemischten Cher All Liedersfafe ein gemeinsmes Konzert veranstaltet wande: Mei-ningen, wo vormittags ein Jugeadkonzert im Landes-theure, abeurds ein Sinfonie-Konzert stattfaul: Hild-lunghausen und Rümlid, wo in der altehrwärdigen Siffekfreib Badkantaten musziert wurden. Über Sonneherz, Sauffeld wurde die Heimfahrt augetreten.

### Das Erbe deutscher Musik

Im Auftrag des Stantlichen Instituts für deutsche som darmen werd die Norderlage für die Johersen som des Norderlage für die Johersen Johensen der gestellt. Sammere des productions der Schriften so der Schriften der Schr Musikforschung wird als Nachfolge für die hisherigen Söhne, Mainz).

### Neuerscheinungen

Klavier

G. H. Stillzel, Enharmonische Sülte (Bureneiter, Kassel) – Jean Français, Scherze i Ph. Kirnberter, Tausatik ke. – Ismin Knab. Lindetger Lindele: G. F. Hambert, Nurterbuit 10 Stilche mil Einzelnsten i G. F. Hambert, Vertrebn Meine (Pungen im Tüsl-lunger-Umlang (abntl. Schott, Maluz) – Wulter Long, 12 Kess-zerteitüden (Hug. Türkib).

Konzerte

Friedrich Bayer, Klavickionzette bmoll (Lienau, Berlin) \* Kleux Pringtheus, Klavickionzett Cdur (Kairerliche Mutlakakelmie, Tekkie) \* Joan Françuix, Statt dir Violieu und Urchester \* Joan Françuix, Fautasie lik "Violieucelle sad Orchester \* Joan Francuix, Cantacile Status (Lie Violieucelle sad Orchester \* Joan Francuix, Cancerlian En Klaviet und Orthester \* Joan Francuix, Cancerlian Ex Klaviet und Orthester \* Joan Françuix, Kourert für 2 Klaviete jöfindl. Schott, Mainz)

#### Ordentee

Anton Fraction, Grandwarghet, 4 Paul, IV. Sindenie (Ori-ciualiasung), Studiensperfürer Mynche, insernachattheire Verba-ch, 2008. Studiensperfürer Mynche, insernachattheire Verba-ger (1997), 1997. Studiensperfürer Mynche, 1997. Studiensperfürer, 1997. Studiensperfürer

### Gesang and Klayler

Richard Ralimmn, 6 Lieder, 2, Folge Fritz Robrond Der un-sichtbare Fliter, op 23 Fritz Robrond, 4 Lieder op 24 (akmil. AlasVerlag, Berlin).

### Varietialene Instrumente

Theodor Homomon, Somele like Violonicillo und klacier op. 30 [Kinture & Stepel, telprid]. Jen Français, Sonate like Violonicillo und Klacier. Son meter Sordonici, Inher Iridadis Melvery, mil und Klacier. Eine meter Sordonici, Inher Iridadis Melvery, mil Melvery, sonate, von E. J. Giesbert Heit [1]. Proceeding, 13 Vor., Zukubers, und Nachspiele erligendustricher Komponikse in allen Dare, Mall. und Kirchuntonarten für Orgal oder Ram-monium [astual. Schott], Mainzi.

DER GROSSE ERFOLG auf dem zeitgenössischen Musikfest Baden Baden 1936

### **CONCERTINO**

für Klavier und Orchester Ausrahe für 2 Klaviere: Ed. Nr. 3283 M. 3.50

Anfollaninged user; 11 Minutes

Aus den Pressestimmen:
\_...ein stürmischer Erfolg!... unbelastet von Problemen fließt die Musik

"... ein stürmischer Erfolg!... unbelastet von Problemen fließt die Musik leicht dahin wie ein Muzartsches Konzert!" (Völkischer Beobachter, München) "Das Entzücken des Publikums erzwang die Wiederholung des geistvollen

"Françaix gehört zu den stärksten Begabungen der jüngsten französischen Musikergeneration.... spontaner Erfolg." (Duisburger Generalunzeiger)

"Das Concertino wurde stürmisch begrüßt. Françaix bestach darin durch die absolute Eleganz, die einfachste Klangmittel mit unbeschwerter Fröhlichkeit einsetzte." (Mugdeburgische Zeitung)

----- alle Lichter und Farben französischen Esprits blitzen: der stärk-te Erfolg des Festes überhaupt..." (Frankfurter l'olksblatt)

Von Iran Françaix erschienen hisher:

Scherzo für Klavier Ed, Nr. 2477. M. 1.26. / Sonatine für Klavier und Violine Ed. Nr. 2461 M. 3.56. / Trio für Violine, Bratelie und Violoncello Part Ed. Nr. 3163 M. 2.—, Sümmen Ed. Nr. 3168 M. 3.50. / Savite für Violine und Orchester. Aug. mit Klavier Ed. Nr. 2452 M. 3.56. / Fantasio. für Violoncello und Orchester. Augs. mit Klavier Ed. Nr. 2366. M. 5.—

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ

### Neuigkeit!

Soeben ist erschienen:

### Lehrbuch der Musikgeschichte

von HANS JOACHIM MOSER

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen

Preis in Canzleinen RM. 4.75

Aus vieljähriger Erfahrung als Prüfungsvorsitzender hat Prof. Moser hier für die deutschen Musikstudenten aller Art das Vorbereitungsbuch zur Ansikeeschichtsarbeit eeschaffen, das auf die Privatmusiklehrer- und Opernprüfung binführt, für die Staatsexamina der Kirchen- und Schulmusiker als unfehlbarer Berater dient. Jedes der 54 Kapitel beginnt mit einer Chersicht der wichtigsten Denkmälerquellen und schließt mit der mentbehrlichen Spezialliteratur, außerdem werden Gedächtnisschematu und chronologische Überblicke in Fülle gegeben. So kann das Buch zugleich bei der Musikgeschichtsvorlesung an Musikhorhschulen und Konservatorien als praktischer Leitfaden zugrunde gelegt werden und ist zugleich daknappste und doch vielseitigste Lesebuch seiner Art. Eine hochwillkommene Cabe für jeden Musiker und Musikfreund, dem die Beschäftigung mit der historischen Entwicklung der Tonkunst bisher eine mehr lästige als lockende Pflicht bedeutete. Der Geiger und Gellist, der Klavierspieler, Sänger, Bläser, Musikerzieher, Dirigent - jeder findet hier Zusammenstellungen für sein Spezialfoch, anßerdem zwölf vollständige Nationalübersichten.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

....ein Meisterwerk eines am Können und im Erleben Gereiften-.... ungemein beglückend, einem solchen Einfallsreichtum zu begeguen\*

"... gehört zu den ganz großen Werken der Oratorienliteratur-

### Das Gesicht Jesajas

Oratorium für Soli (Sopran, Tenor. Baß), gemischten Chor, Orgel und Orchester von

### Willy Burkhard

erziehte bei seiner Uraufführung um 18 Februar in Basel durch Kammerchor und -Orchester unter Paul Sadtes-Leitung solch ungewöhntlich tiefgehenden Erfolg, das eine Wiederholung stattinden wird.

Frate Kritiken

Ein Bundel markig gestrichener, in ungehrochenen Farben gelenter Zeichnungen, vir seben in dieser nur mit volliger Sykierhait gehandhabten Burkhorde, ben Griffelkunst unen Stil son neuem, eigenantigem Reu;

nom St. Los seum, eigensteinen Bett in stadiegen Stemmen bei der Stemmen bei der Stemmen bei Ernstein statiegen Stemmen bei Ernstein ertrat des Geschild Jeurise Dam phasitation wir statiegen der Stemmen der Stemmen der Stemmen der Freierleit bei Vermillere Stemmen der S

"Lapida" ist weld der trefinede Andriusk fie der mitt im ernetienen betrienen senterientenden Gelide Lapider ut wich der nicht 2014 dem A. regestlichte entschrichtenden Gelide Lapider ut wich der nicht 2014 dem A. regestlichten A. Regestlichten der Schriften dem A. Regestlichten der Anne von einstetzen Krall. Webe der finerer Feliphonie sich den die der Verleite Hempelsonie der Christia finerer Feliphonie sich der ist der Verleitung beitet ummer platische und klart. Die beründlichter der weise wie einer ansternig beitet ummer platische um klart. Die beründlichter der weise weise der vor allen Diegen des christia, und des macht es, daß mes d.m. kris sur mat zu filten Regestlichten kann.

Dezen Werk ist. das split man son ersten Ten na. e.k.t. aus echtem hie zum eigenen Wesenstend vorgefennenen Gelübt, dan delasik herresponderen und berichten erstende vorgefennen Gelübt, dan delasik herresponderen und her Greinnung die Mittel Das Werk (gibt direkt, ohne Unwege, ohne Zitrat sei einen zu Nirgeder dessa Artistuskens, einstende die Verfünde des Verführung som "Melerischen", nurgeden ein spielerisch-musikalisches Ausbreitungsbedarfens — et sturrt über uns her, sofert und ohne Unsechweite kunsende den joverligen Gelüßkern

Diese Meetität von Gest und Lorn. deue Schlicht erschuttet. Her spricht sich briteral in neuen Misselferichte (Irecht, den mehr ab soeder die Spracht des Unseich bereit (geben von der Textonsammentellung offichers) sich eine seemfillere Meetit, mit des dam in der Westel, auf heren ist, das kunnent von einem, der weift auch der Gestellere der Gestell

... im Meisterwerk eines am Komen und im Erleben Gereiffen. Es sit eine nurdrucksvolle Außerung einer starken schipfersichen Kraft. Men erhölt zu,rst den Eindruck des phrassenben Betaus eines Glubben und Holdenden der mit nurerr Bewechtet und im Bestzt einer großen kunstlerischen Kraft muttar in archt weil er will, som dern weil er mit 2000 Beste Zeitung.

Immer verder tande men mitre den Lendruck, her schrebt som Vanli som menem Bederfatist, vom som menem Nares diktiver i de som Lentrus findertinsken in Steme menem Nares diktiver i de som Lentrus findertinskende Berner, sinnen likendige Ausbrünskend Erikans sinnen Erikandige Ausbrünskender Berner, sinnen Berner der Steme St

"nagemin heßbistend, einem solches Einfalbreichtum zu beiefenn. Nitzends ist ein unwähret Aufwelze dirende son inter Faukt zu einemen. Daß die Spra de sauber und ren ist, daß sie seilig auszere Ziji anzelbeit (auch in den Cheriken). Sowie hit his Burkhard kunn beten zu werden. Den Stil chardersielt die Inserierpel planne Halt tung, die Lebendykeit die Rhythmus und inshesondere die 1ülle det überatischen Gedankengels.

Klavieranszug Rm 7.50, Chorstminen je Rm, 1.50 Orchestermaterial feilweise nach Vereinbarung

Nachste Aufführung in Bern im Mai unter Dr. Fritz Brun Klavierauszug zur Einsicht durch den Musikafienhandel und Verlag

> Gebrüder HUG & Co. Zürich und Leipzig

### Alte Meister: J. G. Albrechtsberger

Unter den Musikern, die im laufenden Jahre den zweihundertjährigen Geburtstag Jeiern, befindet sich auch Georg Albrechtsberger, der Lehrer Beetlovens nd Hummels, der Mann, der seither den Ruf eines und Hummels, der Mann, der seither den Kuj eines Kompositionslehrers und Kirchemunisters gemöß, von dessen känstlerischem Schaffen aber die nemigstea Monschen eine Hunng haben. Von den 244 Werken, die er schrieb, berahrt das Masikarchir des Fürsten die er sonwich, herealn't dus Musikurchir des Fürsten von Esterhazy-Galantha alleim die Partituren von 26 Messen, 43 Graduulien, 34 Offertorien, 5 Vespera, 4 Litauerien, 4 Posturen, 6 Oratorien, 1 Operette, 17 Omartetten, 9 Quintetten, 2 Septesten, 6 Konzerten für verschieden Instrumente, 4 Sinfonien u. a. m. Außerdem gibt es noch 17 aubekannte Messen, welche Aukerdem gilt es noch if unbekannte Messen, welche teilte vom Kaise wherelangt unden, teils nach dien teilt vom Kaise wherelangt unden, teils nach den letaten Willen des Verereigten ausschließlichen Kipen-un des Kritendunst der Kathedskirche zu Six-phan geblieben sind. Vom diesem rieuigen Reichtum viens der Irnelhanten Schöpler im Reicht der kritenumste verstien 1999 als 16. Jahrgang 2. Teil der "Deckmälte der Taulman in Oberereit" (Breit-un) der Bierek Leipzaj hitt: 2 Sinjonien, I Vaintett, Marier. Perladerin und Fager ifer Ogel and Kairre. Klavier.

Es war das Unglück dieses Meisters, daß er zwischen Bach und Beethoven stand. Das "Wohltemperierte Chor a cappella

Chor a cappella

Mart Lissanius, in Nacti and Nei, Mannerchor & Mart Lissa

Aust Lissanius, in Nacti and Nei, Mannerchor & Mart Lissa

Zell, Philiter des its, and 11. Lishelmsderst, gennicher Clee.

Livita in gennin, 4 stummler gesinklur Chor / Hoge Duther.

Christia ingenin, 4 stummler genisklur Chor / Hoge Duther.

Andere Galrich, Erter Billippalia, 6 stullinger Chor / Honerthor

Schlitz, Johannesspassion (Johanha) Lisland, Bisrardirer, Kassell / Schlitz, Johannesspassion (Johanha) Lisland, Bisrardirer, Kassell / Schlitz, Albanesspassion (Johanha) Lisland, Bisrardirer, Kassell / Schlitz, Albanesspassion (Johanha) Lisland, Bisrardirer, Kassell / Schlitz, Albanesspassion (Johanha) Lisland, Bisrardirer, Martin / Brans Stromer, Van Liebe and Strawe, West 42, Part Lisland, Sankhalind, Sankh

Chor mit Instrumenten

Andrea Fromm, Von reichen Monne und Lazaro [Engel] [Bis-renreiter, Kassel] - Brauo Stätuner, Requiem für gemischten Chor, 4 Soli, Orchester und Orgel [Tonger, Köln] / Karl Bles-ninger, Marsch im Jahrtausend, Mannerchur mit 3 Trompeten.

Panken, 3 Posnunen und Tuba (Hieber, München).

Neuerscheinungen (Fortsetzung):

Klavier" hatte den Siegeslauf in der musikalischen Marier' hatte den Stegeslauf in der musikalischen West angetreien. Albrechtsbergers Fugen. die nacht dem honzertauten Stil Händels entsprachen, honuten gegen die streng polyphane Schreibserise Bachs micht aufhommen. Sie seurden, obgleich sie zu Lebzeiten des Kamponisten im Druch erschieuen und einzelne men ihnen seiten is Sentieren. von ihnen später in Sammelbänden von Orgelkompa-sitionen anfgenommen verrden, in den Hintergrund gedrängt und sehließlich vergessen. Sie tragen den Stempel einfacher Gräße und haben trotz ihres teil-Stemper einjaurer Gruße und haben trots three teil-weise herben und trockner Charakters einen gesunden und kernigen Inhalt. Albrechtsberger selbst äußerte sich darüber mit Offenberispkeit: "Ich habe gar hein Verdienst dabei, daß ich gate Fugen modie, deun mir Jällt gar kein Gedunke ein, der sich nicht zum dop-nelten Kontrapankte branchen läßt".

Albrechtsberger genoß den Ruf eines der gründ-lichsten und gelehrtesten Musiktheoreitker des dama-ligen Wien. Beethoven studierte bei ihm bis April 1795. Durch Nottebohm, der Brethovens Studien zusmannenstellte und kritisch sichtete, sind wir genun unterrich-tet über Albrechtsbergers Unterrichtsweise. Sie unfaßte die verschiedenen Disziplinen des Kontrapunh-tes. Kanons und der Fuge. Es scheint kein besonders tes, kunnus und der tuge. Es scheun kein besonders herstliches Verkällnis zeischen Lehrer und Schüler geherrscht zu hahen. Albrechtsberger behauptete, daß Beethuven und erusus in ansändigken Stil zu Wege bringen wärde, und dieser, den der streug schulmei-steiliche Stil seines Lehrers nicht recht hefriedigte, ham kann über eine höflich köhle Bewunderung kam kann über eine hällich kähle Bewundernug hinaus. Die trockenen Übungen des strengen Theore-tikers konnten den Fenergeist Beethovens nicht befriedigen.

Seine großen theoretischen Kenntuisse hatte Al-brechtsberger in mehreren Werken niedergelegt, die lange Zeit kindurch als Standwerke augesehen wurden. tinge Zett intuitive na Stationerroe langevan nuvez-Dazu gehören besouders: "Gründliche Amerissang zur Composition" (Leipzig 1700, 2. Infl. 1818). die auch in englischer und framösischer Sprache erschien (1814): "Kurzagefalle Methode den Generalbaß zu erlernen" (1792). "Marieroschale für Aufünger" (1808). J. r. Seyfried reröffentlichte eine rollständige Ausgabe der theoretischen Werke in drei Bänden.

Als Sohn armer Eltern am 3. Februar 1736 in Klasternenburg bei Wien gehoren, erfreute er sich zeitlebens der Gunst der Grußen. Sehon in seinem 7. Jahre war er Diskautist im Stift seiner Vaterstadt. später Organist in verschiedenen Städten, his der



Kaiser, der einmal seinem Orgelspiel in Melk lauschte, ihm die Hoforganistenstelle versprach, sahald sie va-kant wurde. Im Jahre 1772 erhielt er diesen Posten und nurde 1792 Kapellmeister an der Kathedralkirche in St.

Albrechtsberger wird geschildert als ein lichensintentisoriger wird gestudiert in ein inventioriet Manu-terdiger, sogar jovialer und pflichtgetreaer Manu-Er starb om 7. März 1809. 73 Jahre alt und liegt be-gruben unf deutselben Friedhof, auf dem wenige Monate später Joseph Haydu die Ietzte Ruhestätte Fritz Erckmann

Der große Erfolg einer neuen Chorform

### weber Chorgemeinschaft

Eine Folge von Werken für Volk, Chor, Instrumente

Date POIGE VON WEIGEN HET VORS, CHOOL METHRETER I. GOTH BRANCH and I. Hellige Names. 2 MY Laden and one Frids-Ing clip (4. Dear Treitre und der Zuversicht). 5 Der Vergüngflichten Klavier (Orgel-) Auszug zu Nr. 1, 2 and 4 [a. M. 2... 30. N. 7, M. 2... 30. N. 5 M. 2... 30. Chorstissume (Singpartitud) zu Nr. 1, 2 and 4 [a. M. --38, zz Nr. 3 and 5 [e. M. -40]. Nachste Teilaulführung auf dem diesjährigen Tonkaustledest des Alle Deutschen Manihvereins in Weimer

Presse 11 m.e.
Weber hat hier eine wene Form von Gemeinschaftsmusik geschaften die in
here Riedertung nicht hoch gening eingestellst; werden kann. Der ambeschereihighe
liener Riedertung nicht hoch gening eingestellst; werden kann. Der ambeschereihighe
liendried des Werkers rift jedem "Anherer und Stanger hin "Weise hat danst eine Tät
vollbandet, die hin wielleicht zum Bannertrager und Weben. Wird Zeitung!
Vollserhebung macht

olkserhebung macht (Kann) das Problem eine wie alles Genale vollig einkache nafürliche dabigt Wehre hat ihr das Problem eine wie alles Genale vollig einkache nafürliche dabigtebe Löseng gelnuden. Ein Erlebnis, das sieh zu hanreillender Große steigerte, das sieh zu hanreillender Große steigerte, das sieh zu hanreillender Große steigerte, das sieht zu aktuelt im hochsten Stane der Idee (Rahrlandische Perse) Diese Musik ist aktuell im höchsten Sume der iden 

Andermussen eine Ausstender 

Das Puhlikum song begeistert mit und wurde so rum Mittsbere eines elementar urt
kenden Erlebnissen, das man beglicht als ein vollkommen Reues und Wegeweistunder 

(Matra)

Partituren auf Wunsch zur Ansicht B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Selton gånszige Golegenheit zum Erwerb folgender 4 Standwerke der Musikliteratur

- i liugo Riemanns Musiklexikon
- Fifte parmete Aullage, VIII und 2011 Seiten, 2 Bande, quarierly, aber sehr gut crimiten. Ladeuperin BM, 75.-...
- 2 Guido Adlers Hundbuch der Musikgeschichte

  /weite (menerie) Auflige, MV und 1293 Seiten, reich illustriert, 2 B

  Gaurleinen, milituarisch, aber sehr gut erhalten

  Ladenpreis BM, 48. une BM . mr BM, 32.90
- 3 W.L.v. Lütgendorff, Die Geigen- und Lautenmachee vom Mistelniter bis zur Gegenvart, 5. umf 6. (neueste) Auflöge, reich Wastriere, 2 Binde in Garateinen, 422 Seiten und 3% Tafeln bezw. 532 Seiten und Jie Tafeln Einhauft beitein bestindigt Ludenpreis 101, 2535 uns 101, 29,50
- H. J. Mosces Musikiexikon 100 Seites, erschiruen 1945, verlaguen, Gaust, geb. 1 adequeis BM 20.—

Wir liefeeu jedes der viec Werke in bequemen Monatsenten also Bussamm, Lexikot far zenatheh Bist. 303 halter. Mordige-diffethe far senantheh Bist. 304 Lingendorft, Geigenamber far stoonathek Bist. 304 Money Shoulkrivion far stoonathek Bist. 205 Money Shoulkrivion far stoonathek Bist. 205

Zwei neue, praktische Schulen

Vecsandbuckhaudlung für Kuitue- uud Geistesleben Beelin-Schöneberg I. Hauptstr. 38



Der neue Klavier-Auszug zum Weber-Jahr 1936!

## Carl Maria von Weber

### "Der Freischütz"

Romantische Oper in 3 Aufzügen / Dichtung von Friedrich Kind

Klavier-Auszug mit Text nach dem Original durchgesehen und mit Instrumentationsmigalien versehen

von Dr. FRANZ RÜHLMANN Professor an der Stuntlichen Akademischen Hachschule für Musik in Berlin

Proles RM. 2.-

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

für den Gruppen-, Einzel- und Selbstunterricht Die Gitarren-

### Lautenschule

der Jugend

Neger Lehrgang zum Erlernen von Akkordbegleitung und leichterem Solospiel von Walter Götze

Ed. Schott Nr. 2397 M. 1,50 Dos A BC des Zupfgeigenspiels — leicht fallich — mach und sieher fördernd — Im Ambang 10 Freiler zum Studium der leichteren Lied-hegleitung

Blockflöten-Schule

für Soprantlöte oder Tenorflöte (in C) zegleich Spielbuch mit über 100 Liedern und Tanzweisen von F. J. Giesbert

Ed. Schott Nr. 2430 M. 1.20 Ed. Swhott Nr. 24:0 M. 1,20 Zum serkenmal em sastenatäscher Lehegang, der in kanppeter Form vom Anlaug hie zur Bicherrichmiglier chre-matischen Skals durch Zvolle Oktaven inhet und abber des Buckfabte als het vom der Singalen der Stellen Vertreterin der Singalen bereichte, Eine heigeführt Tabelle bereichte, ligt die Griffitechnik der Fisten aller gebrünchlichen Bohrungen.

Sanderprospekte mit B. Schott's Söhne, Mainz Nolenproben kostenlosi

### **Musik und Musiker**

### Oper und Konsert

Die Duitberger Oper hat das neum Werk von Erich Sekbloch bem Komponisten der "Stadt", die Oper "Galiber" für die dem Komponisten der "Stadt", die Oper "Galiber" für die Leiterge Vertraffenung erweibentstatische Leiterge von Generalmunksdirekter Leonhardt die Franklichtung der Kelbeitsche Oper "Die Heinelbert des Jöre Telenon von Lindering Meurick statt!

Die Barvierben Staattlebarder im München bringen innerhalb

three Summericatspiele 18do in einer Festaulführung Mozarts "Gürtnerin unz Lorbe" in der deutschen Übertragung von "Gildinerin um Lube" in der deutschen Übertragung von Dr. S. Anbeierh heraus. Das Concertino für Klavier und Kammerorebester von Jeon Prenyeur, das auf dem Musiktest in Baden-Baden begeisterte Zustimmung tand, bat L. Steafmenn-Munchen in ihr Reper-

Zustumung tand, hat I. Steedmen-Munchen in the Reper-tore auggeomen.

Dat and dem Visselkeet in Taden-Buden met großen Beitätt

Dat auf dem Visselkeet in Taden-Buden Metzer sit com ferreit-Gunner in Steed in Fried der Abster in Steed Field der steen in Steed in Fried die Absilk mit Monart in Field der steen in Steed in Fried die Absilk mit Monart in er Philips Friede in munche auch in Bediepret im Erstaal-ubrung. Auch eine Austungung in der Philharmonie in War-schup steht bez. der

schus steht beiset. Dilharmonte brachte Hermonn Hoppe dis In der Beltiner Philharmonte brachte Hermonn Hoppe dis neuer Klavierkentiert von A. 2. trienberg zur erfolgerichen Ur-anführung. Heppe spreite das Werk unter das Kemponisten Leitung auch im Etanburg. Der Berliner Planist wurde eingels-Stockholm einen Klavierahend zu geben und im Kreise

den is Sterkholm einer klosverskeid en geben mit im Kreise der Deplematen en geschen. Seiter Kleiseng Freil Ermert Men in kreise der Deplematen en geschen. Seiter Kleiseng Freil Ermert Menstendunks im Eringer Studenten kan wick teller eine Institute Mensten der Merken der Meister der Amfalten der Meister der Meister

Steriskermani, von dem Münchers bemegseiten Freit Bieleger.

Aus Leinius, Weiter Cits-principalitien serben, alleilien
Aus Leinius, Weiter Cits-principalitien serben, alleilien
Leinius aus der Sterisker der Sterisker der Freiskensterieteste des Undernüter Bestehensterieteste des Undernüter Bestehensterieteste des Undernütersterieteste der Freiskersterieteste der Sterisker der Bestehensterieteste der Sterisker der Bestehensterieteste der Sterisker der Bestehensterieteste der Freiskersterieteste Freiskersterieteste Freiskersterieteste Freiskersterieteste Freiskersterieteste Bestehensterieteste Bestehensterieteste Bestehensterieteste Auflichtungt von Werker sprunchter entgehalten Komponitien ein Auflichtungt von Werker sprunchter entgehalten Komponitien der Talle Ließter und Absolute.

Piano-Akkordeons

bei einer Anzahlung von BM, 40.-

tie Umtrusch oder Zurücknahme

Klingenthal i.S., 49 Geer 1864

Verlangen Sic unbedungt reichhaltigen Spezialkatalog

F. A. Glaß-Magister

Nur RM. 20 .- im Monat

Im Rahmen der Philharmonischen Konzerte unter Lestung von Kapellmeister Adolf Nennerich wurde is München das Klavierkonzert op. 37 von Kurl Schafer-Bamberg zur Urauffüh-

Contentionates of 20 on feel Softer-Institute of tradition of the content of the Urantinhrung ancenommen

### Personalnachrichten

Die Generalintendam der Prembischen Staatstheater hat mit Beginn der neiten Spielzeit Werner Egt, den Komponisten der Opte "Die Faubergeige" als Kunellineisler an die Berliner Steatsener vermilichte.

locaisseur verpflichtet.
Edirund nom Borch wurde als Echnet für Theorie und Kom-oration an das Kennersatorium der Hauptstadt Berlin beraten.
Als Übergeichleiter der Oper des Staditheaters Halle a. S. nurde der jetzt am Staatstheater Berman Liftge Frin Welt-gergat, ein Sohn des bekannten Komponition. für die nichte

Spielzeit Sernica.

Tom Piriconten des Munikorreins der Stadt Biele'eld ist
Dr. Hers Romann (Hamburg) gesählt worden, der zur Zeit

Diregent der Hamburger Singakodemie ist und den Hamburger Lehrergesaneverein and ein hammereisbester leitet

lehtergeannigerenn und ein Kassungsviebeste lettet. Theodor Ribmer ist aut eigene Wunsch als Onsobmann Mitte der Fashabalt Komponisten in der Kerchsmistikkammer. Auf dem Berner ist den Geschiede Winsche der Beschiede und der alle den isten Bener ist die Fashabalt und für alle den isten Komponisten gleiste hat, seinen Dahs aussegerschen. Perio Geseich hat unsnehr den Leipziere Komponisten Remnan Ambrowiss zum kommissischen Gausstein Mitte erfannt.

Peter Harlan-

Der Reichs- und Presilische Minister für Wiesenschaft und Volkshildung bat aus 31. Januar des Lehrers der Stratische Hechschalte iffe Meulisterdelung und Krichensung is Berich Charlottesburg Josef Abreus (Orgel) Hers Chemin-Feter (Mu-sikiehret, Fred Drussen [Sologenaug) und Theorer John (Va-tine) für die Derer Herz Lehrbünjicher die Desembereichungs

### l'erachiedenes

Der Chorgan Bertin-Karmark hielt im Perlin einen Chor cautas ab lo einem konzert wurden ausschließlich Werke von

### Das .. Nene Musikblatt"

ist schr preiswert! Abonnieren Sie! Bezugsbegun wderzeit möglich?

Bestellschein abschneiden Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf Versandkosten) · Jahr Bezugspreis BM. 1.45 + 28 Pf. Versandkosten Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bitte ich durch Nachmahme zu erheben.

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kossenlose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

(Name and Adresse)

\*) Erscheint monatlich sim Sommer seches Schentlich) \*\*) Neues Musikhlatt, Berlin Nr. 19 425

Blockflöten-Werkstatt Die Harian-Volksflöte C 430, f 11—r v 20— Die Harian-Chorflöte C 7—r 20— Die Harian-Unsflöte C 20— Die Harian-Unsflöte C 20— f 40—r 0 40— Die Harian-Bachflöte in f 35—pried von Gusta-Scheck gespielt! Bitte die vielreitige neue Lixte annaterderen!

Markneukirchen Sachsen

Walter Ebeloe, Klavierhaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



H

NOTENDUBEL Einklebemappen Zum Selbsteinbinden Art Leicht gemecht - praktiech

### Lindegger Ländler

### für Klavier von

ARMIN KNAB Ed Sakan No 2402

Diese Folge von rehn Landlern entstand unter days bundanch suildents her I and schatt und atmet gent ihren Jaubet. Der bestunliche, dem vom Virtumen abgewandte Jug im Schaffen knabs kommt on these becomilers stark runs Associately

Technisch mittelschwer vorzuglich ge-eignet für Hansenisch mid Unterscht Fraher erschien von AR WIN KNAB für Klasser

Sonate E-dur I'd No 2968 Klaving-Chorale I'd No 2956

Auslijhiliehe Prospekte über Armii Snab kosterlos! B. SCHOTT'S SÕHNE MAINZ

### Das Buch für Alle, die mit Rindern fingen und fpielen! Rindur finget mit!

Die neue Cammlung von 150 beutichen Rinberliebern, anegewählt u. heranegegeben bon Gumi Goebel, Lelterin ber Ainberflunde bes Denifdfandgenbers

Mit einem Sorwort von Bolfgang Giumme : Eridter Riavierfob von Guibe Balomann

Ch. At. 2000 IR. 2 80 . Gebandene Geichenfausgabe (Bangleben) IR. 4 . . Rinsfiftel, Profrett foftentes. Die langermarkde Samming von bergiere beite beraufstegeben, mit ben untergefallichen Befannt an Einbetlieben, veilzemößt ergänzt buich die heute wiebete iebenbig und neu befannt gemeibenen.

Das Glandwerf für Edjule, Sans und Rinbergarten, gngleich bie vorbild. liebe Mnegabe für ben Rlavier-Unterricht, für ben Ouibo Balbmann einen feichten, liebaemaften Rtavieriat ichnf.

28. Chott's Cohne / Main a SOEBEN ERSCHIENEN:

### Einheitsschrift

für die diatonische Handharmonika. das chromatische Accordeou

und andere Instrumente

System Binder

Bestellen Sie sofort die Spielanneisung

MUSIKVERLAG HOCHSTFIN & Co. HFIDFIBERG

Die "Neue Markhbett" vers beim tronstlich im Sommer sechsischeralisch), Berugspreise jahrich BM 2.27 manglisch Porto, bellythrlich BM 1.45 manglisch Porto Besugsbegum jederseit. Zie beursten darch alle Buds und Markheulandlangen oder direkt vom Verlag. — Auszigen nach Prasiliste — Twerdunge Sendangen werden mar surückgesundt, wann Porto beilligt. Nächdensk nac mit Grashnipping die Verlage-Verlag und Druck des "Neuen Musikhistes»; Mainz, Welbergerten 5; Fermprecher (1841; Disgramme: Musikhisti: Potschrek: Berlin 1943. D.-d. I. 1836 über 32% briffleitung: De. Hidorid Strobel. Berlin-Charlottenburg 9, Premennalies 34 [Fermprecher: 19 Historius] — Verantworlich für den Verlag; Dr. Adamses Parchall, Mainz, Welbergerten & ...

# Neues Musikblatt

Zur Tonkünstlerversammlung in Weimar

### Der Weg des ADMV von Wolfgang von Bartele

Der Munchener Komponist und Musikschriftsteller W. von Bartels, der Mitglied des Musikausschusses des ADMY ist, stellt uns die nachfolgenden Zeilen zur Verfebens

Die diesjährige Tonkünstlerversammlung zu Weimar steht unter zwei Zeichen des Gedeukens: vor 50 Jahren. am 21. Juli 1886 starb Franz Liszt, der Gründer und unermüdliche Förderer des ADMV. Zum andern feiert der ADMV heuer die 75. Wiederkehr des Tages, da er im Jahre 1861 durch Franz Liszt auf der Tonkünstlerversammlung zu Weimar de facto und de jure für regelrecht konstituiert erklärt wurde. Allerdings reichten die hierzu uotwendigen Vorverhandlungen bis in das Jahr 1851 zurück, als auf einer Tonkünstlerversammlung zu Leipzig der Antrag Louis Köhlers "die Bildung eines Vereins aus der Vereinigung aller Parteien, zum Zwecke. das Wohl der Musikverhältnisse und der Musiker tatkräftig zu fördern" so lebhaften Auklang fand. daß sich daraus der Wille zu einem "Allgemeinen Deutschen Musikverein" herauskristallisieren konnte. Ein kurzer Rückblick auf die sich von Jahr zu Jahr bedeutungsvoller entwickelnde Geschichte des ADMV zeigt, daß trotzdem sein Weg nicht einfach, gar bequem verlief, daß vor allem in der künstlerischen Zielsetzung das ursprüngliche Programm wiederholt grundlegend abgeändert werden saußte, um die, im Laufe der Zeit musikpolitisch gewandelten Erfordernisse nicht nur satzungsmäßig festzulegen, sondern fruchtbringend zu erfüllen.

Dr. Franz Brendel — seit 1844 der Leiter von Schumanus "Neuer Zeitschrift für Musik" — war der erste Vorsitzende des ADMV bis zum Jahre 1868. Nach seinem Tode übernahm der Begrün der des Riedelschen Gesangvereins Dr. Karl Riedel die Führung. Frauz Liszt wird zur Feier seines 70. Geburtstages im Jahre 1881 Ehrenpräsident des ADMV. Riedels Nachfolger wurde Hans r. Bronsart (1867 Intendant des königlichen Theaters zu Hannover. 1887 Generalintendant in Weimar); auf den, 1898 ausscheidenden v. Brousart folgte das "Interregnum" Fritz Steinbachs. 1901 die bedeutsame Wendung für den ADMV durch den Einbruch vorwärtsstürmender Jugend unter der Führung von Richard Strauß, der zugleich 1. Vorsitzender wird. Nach den Präsidentschaften Max v. Schillings und Friedrich Röschs übernahm im Jahre 1925 Siegmund v. Housegger die Leitung bis 1935, da Peter Raabe 1. Vorsitzender wird. Joseph Haas ist seit 1933 Ohmann des Musikaussdiusses

Sowit der Ablanf der änferen Daten. Die Namen all der 1. Verörtzueden wires deutlich schon am die musikpolitische Zielettung des ADWI han. Litelaper ist der Enthold des ADWI von Beginn am von bestimmender Webrigkeit und wird er annaber Ableidung zum Trotz'andt bleiben. Dank seiner bewährt gefentigen Tradition. Dank her auch seines merchälterlieben Willens und Möglichkeit das Werben das belieben Gate der Jogend durchens unerges das bei der des der Jogend durchens unerges

Bevor wir nus der künstlerischen Zielsetzung des ADMV zuwenden, wollen wir auf eine, in diesem Jahre zum ersten Male in Erscheinung tretende Bezeichnung hinweisen. Sie ist ob ihrer

Ausstrahlungsmöglichkeiten zukunftweisend. Es entfällt der jahrzehntelaug gebrauchte Begriff ... Musikfest" und mau ist zu der ursprünglichen Bezeichnung ... Tonkünstlerversamm laug"zurückgekehrt.Mitvollem Redit. Denn in der klaren Realität all der Aufführungen wie der, Abrechnung vorlegenden Hauptversammlung des ADMV ist diese jahrliche Zusammenkunft der Musiker mit den musikinteressierten Kreisen in Wahrheit eine Arbeitstagung. Sie bringt ein gerüttelt Maß von künstlerischer Leistung. Entgegennahme und Sichtung dieser Leistung, darüber hinaus Überprüfung und. falls notwendig, erneutes Ausrichten der musikpolitischen Linie für die kommende Zeitspanne, die auszufüllen und zu erfolgen zum vordergrindigen Aufgabengebiet des ADMV gehört. Die verschönenden Beigaben dieser Arbeitstagungen. als da sind festliche Empfänge



### Aus dem Inhalt

Neuer Formwille (H. Herrmann)
Theaterfestwache in München
Zeitgenössische Musik in Dresden
Des Basses Grundgewalt
Opernstatistik — Zeitfragen
Protest gegen Ur-Bruckner

und Ausflüge werden mit Freuden entgegeugenomuen; sie dienen zudem der Entspannung

Nicht zu unterschätzendes Moment ist die außere Zielsetzung des ADMV. Die alljährlichen Tonkünstlerversammlungen gehen reihum, es wird also mit den Tagungsorten abgewechselt Daß hierbei die kleineren Kulturzentren im deutschsprachigen Gehiete Bevorzugung erfahren. ist kulturpolitisch ebeuse notwendig wie wichtig. Der Zusummenschluß nud Halt der Tagungsteil nehmer ist hier sehr viel geschlossener, konzentrierter. Als Gegenbeweis sei die nüchtern kalte Tagung in Berlin 1935 herangezogen! Die reihnm gehenden Tagungen bieten Gelegenheit, nicht unr die stammesartlich verschiedensten Städte mit ihren Operahäusera, ihren Orchestera kenneu zu lernen: zwangslänlig ergibt sich zwischen der betreffenden Stadt nud dem ADMV ein immer weiter wirkender Konnex, der aus der Unmittelharkeit des gegenseitigen Verständnisses freundschaftliche Bande für die Zukunft zu flechten im Stande ist. Daß die Städte trotz der erforderlichen Zuschüsse sich immer wieder um die Tonkünstlerversamulungen des ADMV bewerben. ist ein ehenso erfreuliches wie deutliches Zeichen dafür, daß sich Angebot mit Nachfrage unhedingt nutzbringend deckt. Der ADMV also wirkt äußerlich schon befruchtend and den Gemeinschafts-

geist von Stadt und Masik.
In ihrer Tefenlagerung unch bedeutsamer ist die audere Zieberrung des ABMN. Hieß es unde 1859 611. die vorgeberen Versambagen auf ein das Zieberrungsberen Versambagen auf ein das Zieberrung des ABMN. Hieß es und der Versämbig zeitgraußi Bladt zur Jereden, dere Versämbig zeitgraußi Bladt zur Jereden, dere Versämbig zeitgraußi Bladt zur Jereden, der Versämbig zeitgraußi Bladt zur Jereden, der Versämbig zur Jereden vor der Versämbig zur Jereden von der Versämbig zur Jereden von der Versämbig zur Jereden von der Versämbig zu der Versämbig

1903 dagegen heißt es schon: "Pflege und Förderung des deutschen Musiklehens im Sinne einer fortschriftlichen Eftwicklung. Sodann: von älteren Werken sollen hödsstens und allein nur mehr solder aufgeführt werden, welche noch nicht die ihrem Werte entsprechende allgemeine Würdigung gefunden haben."



### Theaterfestwoche in München

Unter den künstlerischen Veraustaltungen der 3. Reichstheaterwarhe in Alinchen waren drei Abende dem Schauspiel, und zwar mit Betonung dem Schau spiel der Gegenwart, und füul Abemle der Oper vor behalten. Im Gegensatz zu den Werken der Sprech bübne heland sich unter den frial Werken des musi Lalischen Theaters, die bier zu neunen witren nicht ein Werk eines zeitgenössischen Antors. Die Lage, in der sich die Operubühnen befinden, ist damit einigermaßen gekennzeichnet. Sie sehen sich auf die Pflegdes Repertoires verwiesen. Was zu anderen Zeiten Inr den Bilhnenfeiter eine lockende und, an den Forde rungen der Gegenwart gemessen, eine sehr dringende Aufgabe sein kann; den strengen und zugleich starren Begriff dessen, was Repertoire ist and was als Repertoire sich bewährt, zu durchbrechen das zu zeigen ist nicht Sache der Reichstheaterwochen, die als eine Repräsentativschan aufgefaßt sein wollen; uml in der Tat wave es wohl selic schwierig, im Ruhmen einer soldien Repräsentativschau eine Oper vorzuführen oder einen Kommonisten zu nennen, deren Geseuwartsgeltung nicht sofort mid mit einigem Recht bestritten werden könnte.

Wis man also wakerend der Müncheure Beirhettenerswehe unt Deren zu sehem belaum, waren Weche des Reperentrieses von Wagner der Reneit und die Merkele Rechten und der Merkele Rechten und der Merkele Rechten der Schreiber der Sc

Zeichen, wie tief ans alles herülut, was Mozart an geht. I m es karz zu sagen: es ist em Don Giovan den Proctorius bewullt ans der Sphare des Rokoko theaters beconsecronmen but. Zwischen Büline und Ambitorium zieht er einen Strick, der nicht hart ist. der aber doch deutlich genng ist, um seine Inszente rung von den Rokoko-Schmuckformen des luneuraunes des Mandiener Residenztheuters zu distanzieren Was so entsteht, ist eine Art Vorbühne; auf dieser Vorbühne erscheinen die Sänger der Schluß-Sentenz und auf dieser Bühne erseheim Don Oktavio vor dem Lorhung zu seiner ersten Arie. Das ist gut, und es ist folgerichtig, weil es, soweit es den Oktavio angelit. das Konzertante seiner Arie, und soweit es das Finale hetrifft das Temlenzièse der Schlußwendung berans-Eine andere Frage grundsätzlicher Art berührt helit. die Wiedergabe des Corneliusschen Barbier rou Bagdad in der Originallussung. Man hat ibn bisher in en nur in der Bearbeitung von Mottl gespielt. Mottl ist seinerzeit wegen dieser Bearbeitung von den Paristen hart verklagt worden. Es fällt schwer, ihnen ohne Einschränkungen Recht zu geben. Sie ist, zugestanden, "wagnerisch"; über sie bringt auch eine Menge feiner um umsikalisch wohlbegründeter Einzelzüge, die man nicht ganz leichten Herzens preisgibt und die gegenüber dem Original, zumindesten in der Richtung auf die Bildmenwirksamkeit, eine Verstär-kung des Findrucks bedeuten.

la dae musikalische Leitung der Auffährung reilten sicht, ansammen mit den Wänderner Expellmenn mit den Wänderner Expellmenn Karl-Futsin und Meinhard von Zullinger. Br. Karl-Karl Belden tiler auch den Zigenmerberne direigert hat und Clemins Krauß. Neben einigen Gastsängern besährter der Windenen Statissper mit einem Bemilde Statisund sehönster Stummen übern Ruf äls eine Gesungsber von hohern Runz.

# Mem hear with the person of th

Foto: Preuß Staatsbibliothek

Aus Leanard K lehers Orgeltsbulatur von 1834, honderstuume des Liedes ist in Gemangsmurmschift nutiert, die Unterstimmen in Buchstuben. Die Fähnchen geben die rhythmische Einteilung au. (Ins der reichhaltigen Ausstellung "Das deutsche Volkstleet", die Prof. G. Schunem ann zur Zeit in der Prouß. Standshiblistehe in Berlin zeigt.

### Deutsche Komponistentagung

Die Rorgunischen und Schluß Burg im laudebaffe his skänen Mittelpunkt die Bergischen Lumlic haben sich bereits seit zwei Jahren als gute Werbung für den Westmischliche Bergischen Lumlich auf der Westmischliche Besteren, gefahren dadurch daß der Bergisstand der deutschen Komponisten bei Britisch zu einer Arbeitstagung unzammenkummen will. Britisch zu einer Arbeitstagun gurammenkummen will. uns sieher Musik verhunden sein sollen. Die erteit Zemmenkunft last num am 9. und 10. Mai am Schluß

wirklich gestaltenden Musik.

Der Anfang der Jährlich geplanten Nomponisterage ist gemocht. Er verglichtet für der Zolauft, in der eitsischen Zielestraug wie im der Kinnslernider Vermittinge. Denn wo sollte der streuge Nombonister Schaffen und der Schaffen von der Schaffen unter Schaffen unter Schaffen und der Schaffen unter Schaffen und der Schaffen unter Schaffen und der Schaffen und Aufgabe der Bürgunden katte die Erhord Kriege ab Haupter gerinschen der gestellt gest

### Zeitgenössische Musik in Dresden

Paul van keuren, der Jeiser der Brestere Philhammin, bereitstel die reitgenösieche Woch, unter ab ein notwendiges Übel, er berücksicht ist ein nich um sich gelegendich interessant zu muchen, sondern am einem haben Verantsertungsschalt berum Dehalt hat er den men Moch zu erwen lessen Bestend halt der den men Moch zu erwen lessen Bestell stallet er zum Moshful der Winterarbeit seums sonrefüllichen, im werter Zust zu einem erklässigen Den kärpen Berungereiffen Orthecters, diese Zust Konserte seitgenösieche Breik: He auch in diesem Liber

Als die beiden interessantesten Werke darf in von Hans Brehme und Edmund von Borde bezeich nen. Keine unbekannten Autoren also, doch erfebte man bei Brehme die Überräschung, daß sich seine Begabung in dem uranfgeführten Klavierkonzert (mit em Komponisten als ausgezeichnetem Piantsten am Efficient much conduct at the higher much observencember aufdrängte. Das Werk ist mit einem Flan lungewon fen, der mitreißt. Finthisse von Bartok und Strawinsky werden selbständig verarbeitet und in einem musikantischen Fluß aufgesogen. Wärzige Rhythinik und ein kecker Humor beleben die Formenstrenge, die sich auch Brehme auferlegt, wie so viele der auf geführten Komponisten. Am stärksten ist darm ron Borck, der die gedankliche Konzentration, die formale Bändigung in seinem Variationenwerk für Orcheser bis zum Antiersten durchführt. Es gibt bei ihm keine n eines leeren und nichtsagenden Musicheren mächtiger Architektur wirdist ein imponierendes Werk yor don Horer in die Hohe. Ihnen schließt sich Huns Richter-Hauser au, de

rine er-taunliche Wandlung durchgemacht hat. Nach m er im vorigen Jahr ein Klavierkonzert im roman tischen Still gehefert hatte, trat er dieses Mal mit einem Konzert für Streichorchester auf den Plan, das die Limen rucksichtslos um die klanglichen Ergebnisse orwart-treibt und charaktervoll durchtührt. Ein Paulus" des linearen Stils. Ein anderer Dresdner. Johannes Paul Thilman, Grahner Schuler, zorgt in set nem "Tanzsniel" für Orchester schone Ausatze zu einem motorisch bestimmten, unbeschwerten Musizie ren, dem es auch an brisisher Verdichtung meht fehlt Auch Helmit Degen setzt in seinem "Festlichen Vocsmelt für Orchester und einstömmigen Chor i fest son Eberhard Wolfgang Möller) die Konturen hart nebenemander hin und zeigt, wie man feierlich ohne falsche Pathos sein kaun. Zwerkmusik" von Nivene und nener Haltung Als Verbindungsmann zwisthen guter Tradition

and fort-shrittlidem tierst trat wieder Kurt ien Wal-

inrt auf, der eine hübsche, mit reizenden Einfällen durchsetzte Serenade für Orchester beisteuerte.

Trick Salibuds. Vorgoel für Dribester rassolur zu Industry serbeit, um oder als den Einduste kethischen Fertifischt zwischten zu kommen. Für Vorgiel vom Karl Schau, Komme um ir Turchteiten untersessern, Nuch seniger die Gomerten greisse von Setztid Baliber Miller, em glater Handelbughe, Gebergebeit der Baliber Historia Under, Leipzig. Vom seebs Stücken der "Deutschen Beiegen" Ferd Lobes katte von Keupununder) und zwis gestrieben. Er hat gat dazun getan. Vom den Mandern interessiere von allen Jenne Vom den Mandern interessiere von allen Jenne

Vierzehn neue Werke, vierzehn Jaranfuhrungen dehn zahlenmälig eine Riesendelstung, Jedes Werk aufs gemäneste vorbereitet, mit Hingebung dargeboten solche Orderster, solche Dirigentien sollten wir mehr in Denischland haben. Wit in Presden wissen es zu schätzen. 6.4.1.

### Die Toten

Die deursche Operabilitie hat den Tod von zeichter berühnsten Ferdeimunge zu betrauern. In Minischen starb Hermin Bosetzt, die jahrzehntelige gefererte Koheratius augent den dertrauer Hotbalme sag und eine erlicht für Sangeritunen ungesohnen sag und eine Erbeit für Sangeritunen ungesohnen mit Freiche abeite besteht für Sangeritunen ungesohnen Mitterfeite haben besteht die Problem Freihen der Steinerung der Hermine Bosetti einmal zebort hat.

In Dresden seit Les Plankfeit som der Osten einem

Sollagadall erlegen. Sie war einer der Sterne der Dreislener Blotzper in der gudien Ipsiche miter Erist von Schnich. Die außersreibeutliche kausstellern durchtlich alle Stiffen die Bluitmensperaus, von der Soubertet bis auf Hoddramartschen, hire berühntische Rolle war der Stiffen die Stiffen die Stiffen die Stiffen die Stiffen die der Werke mit Jahre 1910. Sie sams aber auch die kunder, Isable und Brumbfilde. Zulerzi fahrte sie Roge in Arabella" von Richard Strauß.

### Neuer Formwille

on Hugo Herrmans Auch in miseier Zeit gibt es Künstler, die dar Werden der nenen Musik um vom Standpunkte der Vergangenheit und der Legenwart aus hemteilen. Sie waren in den letzten Jahrzehnten nuch imstande spekalative Auregangen zu gehen. So wurden die Schaffenden auf das Seitengeleise einer Originalität um jeden Preis geschahen. Em diese Originalität ranchte sich untürlich der nicht zu bemührn, der schan eine besaß, aber umsomehr bemühten sich die andern darum. Wenn man hente die damalige öffentliche Presse durchsieht, so fällt einem das ganz be sonders auf, daß die Kritik den Schaffenden zur Isolation bringen mußte, denn sie beurteilte den nur nach seiner Originalität und Ein-ritigkeit, oder allerwenigstens derjenigen einer besonderen Gruppe, In diesem nosagbaren Wierwar wurde es dem Komponisten schwer gemacht, mit dem Volke emerseits eine enge Fühlung zu hahen und andererseits überhaupt einer so fundierten neuen Musik aperkannt zu werden Wenn man jetzt wieder die Dichter in das Theater führt, um sie dort wirken und leben zu lassen, so verstehen wir nicht, wie man den Komponisten nicht andı da arbeiten lassen kann, wo er von rechtswegen und sellistverständlich hingehört: in die Gemeinschaf der Ausführenden. Diese muß nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern mit denen zusammen errungen werden, die sie mit ihm ausführen. Die Bedürfnisse der Gemeinschaft zum Bekenntnis, zur Feier, zur Er hebung des Lehens begründen und bestimmen die werdende Kunstform

Das vergungene Zeitalter hatte religiöse und er habene Gefühle von alltäglichen und verktägigen profanen zu sehr getrennt. So wurde auch die Kunse am Eindringen in unser Tagesleben immer mehr ver hindert: Kein Wunder, wenn sie zu einer besonderes Saeralität erhoben, loszetrennt vom Gesmyterlebnia des Volkes immer größere Einsamkeiten aufsuchte immer mehr sich von der Miterlebnismöglichkeit im Volke entfernte. Was ein Beethoven noch in einer rein musikalischen Erlehnisform für den Bürger ge stalten konnte und zudem noch im Kampfe om die Verselbståndigung der Musikkunst überhagnt das mußte ein Wagner durch die sichtbare Handlung ant der Bühne ergänzen, um den Kontaki mit dem aufrechtzuerhalten. Und wenn schließlich der Werktag des Volkes dadurch allmählich in eine öde, schönhei arme Leere ausmiindete, ist es da verwooderlich, daß die Musikkunst immer mehr als Augelegenheit Einzel ner nur beachtet wurde? Sie war für den einfachen Mann nicht mehr zu erreichen, höchstens bin u wieder erlebte er sie (wenn er dazu Glück und auch Vorbildung hatte) bei besonderen Anlässen im Kon zert oder vom versenkten Ordiesterrann aus als etwas Unfaßbares, das er voll berauschender Erschütterung mit in sein bartes Leben hinfibernehmen sollte. W Meuschen dieses Jahrhunderts aber wollen nicht die Schönheit der Kunst in berauschend duftenden Doser verabreicht, wir wollen die Knust untten in unseren Leben, Die Mosik soll nicht ein hin und wiederkehrendes feierliches Ereignis für uns sein, ohne Verhindung mit nuserem täglichen Leben, mit seinen Kämpfen und Fragen, sie soll unser Lebru durchdringe

Ganz aus sieh selhat sehnf die Jugendleweigung som Wandersogel his zur Hilderigenen die heite Stellung zum Singen und Mustäteren. Von der freillichen Wandermusk in Gattes freier Natur draus Heben Wandermusk in Gattes freier Natur draus Workstein der Schriften des Lebeus von und legelriete nus wieder mittebend, mittelend und mitstreitend, his sie zuletzt im Kumpffled eine neue Aufgalo für muser deutselse Volk erfüllte.

Das Illierinkreiben in die Busegung meerer Zeit waß des institieren Wender zur Frarbeitung neuer Parmen für uns ausregen. Nicht uns in Deutschlund sind das Kräfte zum Werk allerführigs können uns die varalteten internationalen Unstätleste am vernigsten darzuiter Aufstählig zehen. Wir Können verliebt das Streben aller Musikhewgenungen zusammenfansen in der Erkenmatis der Schunsoft und einer ursente Pereform der Valles und es in vielleisten sicht uninterestant, sie dieses Streben überall besouherts werden statt, sie dieses Streben überall besouherts werden

Van der Anschfunn der neuen deutschen Jugend bei weis zeinen dien. Der Heinunberat ist nicht orbite ber ehne March um Kaunt. Ir wird dem Deutge der jungen schöpferieden Vonstehen undergeben unter zu einer Art neuen Lützuge werber, zu sind fette kanntlerische Formen bekommen, berümder der den Gefallen, Belchnissen um Genäben der Zusamurakommenden. Die markskindene Schulmagen der derugen, seiche Wolfgang Simmen um Heft 5 der



Stenenbild aus Reutters "Faust" bei der Frankfurter Urauffohrung. II. Akt, Wirtshaus. Coba Wackers (junges Müdchen) und Jean Stern

Zeitschrift "Musik und Volk" dieses Jahrgauges in dem Artikel "Musikauffassung der Jugend" aufstellt, weisen genan und dieser Richtung. Ebenso schreiht Herman Roth im selben Heft in dem Aufatz-Rundfunk und Hilleripgend". Zime hesondere Aufgabe sieht die Hilleripgend in der Durchführung der jeden Sonntag statisfindendem Morgenfeiern".

Eine gewelige Um wilmag auf dem Cehtete der mutkalischen Beistigung machen here auch die derutselen Chervereinigungen mit. Neue auch die derutselen Gervereinigungen mit. Vom offenen Leidereinigen bis aus Umgestallung ihrer Programme, bis neue der meinstahliche geht eine einzige Bewegung. bis zur derörischen Frierform. Es mit auch hier festgesellt werden, alb vielfach die hefrnichtende Bewegung von jungen mal auch Hauflichen Kreisen zwert entwiedelt wurde und nicht ohne Wilderstand gans wenig erst in die konservatieren geblen Chöre einfange.

 punkt, sahhe Richtungen verarhtlich zu machen. Wir haben im Gegenteil die nicht leichte pädagogische Aufgahr, diesen Krisseu zu zeigen, daß wir sie zum guten Geschmack fähren können. Daß der Rundfunk vor allem berufen ist, die

Grundlagen einer Bildung der neuen Musikform an erarbeiten, wird jedem Kuustler klar sein. In dieser Hissicht mull sich der Rundfunk zu den ohigen Forderungen über die Weiterentwicklung der Volksamsikhewegung bekennen.

Die Kunzertform wird wohl die größte Umwälzung mitmachen müssen, wenn sie das neue Ziel erreichen will. Die Waudlung wird sich hier nuth so offensichtlich vollziehen, denn als Form bleiht sie bestehen. Sie muß sich aber den Lehenskreisen der teilnehmenden Hörer neu unterverfen.

Zeletzt die Bilmenform. Hier haben sie großementrige Bewegnagen, welche simitife an der Idee Frierlichte Bekenzunis ans des Volls. Leben zu gestumen unders. Wie Welcherernunde dem Freilichtspiel his zur mern Oper geht des Ringen um die Gestutung des Bekenntnisses. Wir wandern nicht mehr auf der Ferspielingel, um ein Andeidostunde zu gesiellen umd im verziellen zu lassen; vir finden um ein, um selbet zu Glied der gedem Bekenntnisfere, ein, um selbet zu Glied der gedem Bekenntnisfere,

### Opernstatistik 1936

Im "Neuen Theater-Tageblatt" finden wir eine Statistik des deutschen Opernopielplans vum 1. Sep-tember 1935 bis zum 31. Mürz 1936, also der eben abgelaufenen Spielzeit. Die Ziffern sind überaus schlußreich. Sie beruben nicht wie jiblich auf der Zahl der Aufführungen, sondern auf der Zahl der Themeran denen die Komponisten und ihre Werke gespielt urden. "Denn diese Zahlen allein gehen ein viel plastischeres Bild von der Verbreitung einer Oper, als die Nennung der Aufführungsziffer. Der Genad bierfür liest in erster Liuie durin, daß ein Onermark oft in großen Abstünden im Repertoire der Bühne wahrens der gesamten Spielzeit steht, ja. die Beschäftignug mit dem Opernspielplan hat gelehrt, daß eine Neuin rung oft zwei, drei Spielzeiten laug noch im Mittelpunkt des Repertoirs bleiben kann. Da hier nur eine Spielzeit gewertet wird, so würde die Nennung affein der Aufführungsziffer kein gerechtes Bild von der Verbreitung oder von der Lebendigkeit eines Opernwerkes im Sniehtlan geben In der angegehenen Zeit wurden 135 verschiedene

In der angegeinem Zeit wurden 135 verechiedene (Dern von 56 Komponisten in 115 Stüten aufgeführt. Zeit Uraufführung gelangten 7 Werke deutscher Komponisten. Keiner ist es hisher gelangten: über den Urder der Urzaufführung binamsundringen. Der Werkzohl nach atelst Verd in an der Spitze mit 12 Opern, damm falgen Wagner mit 11, Morast mit 10, Lortzing mit 8. Pureimi mit 8, R. Straul mit i5, Geneen: Wolf-Ferrauf. Händel und Siegfried Wagner mit je 1 und Humperdink, Weber und Pfitzere mit je 3 Opern.

Wesculith, anders und får die Belieblietet der Anteren beim Pohlkum anthichte bereichnorder ist die Anfarellung unch der Zahl der Theater, an denen ihre Werke gegulet vonten. Hie steht Nguere überspand an der Spitze mit 211 Treatern, dann komnt Verdinati nur 121. Soho un Lextraja ist der Sprung groß, er deung nur unf 112 libiturn. Paerini lählt ihm die Werke dicht kinter Wagner und Verdi steht, wurde uns am 90 Bilmer gegirlet. Werler grun um 41. Um am 30 Bilmer gegirlet. Werler grun um 41. Um gefähr die gleiche Breitenwirkung haben Stranß (37), Humperdinck (36), d'Albert und Bizet (g. 31). Interssant ist das Eude der Kurse. Zwei junge Musiker Egk und Wagner-Régeny stehen mit 13 bzw. 12 Theatern vor Händel (11), Graener, Wolf-Ferrari, Reznieck (9) und Gluds (6).

Welche Oper wird nun au den meisten Bühnen gespielt? Jeder denkt: Meistersinger oder Tannhäuser. Die Statistik straft diese Meinung lügen. Bohème hat

### Reutters "Faust" in Frankfurt

Ein Jahr nach Egks "Zaubergeige" kam Hermann Reutters erste abendfällende Oper am Frankfi Operuhans zur Uranfführung. Rentter und sein Textdichter Indersen sehen in Fanst nicht den heroischen Kämpfer und Ketzer, sondern den Zanherer des alten Puppenspiels. Sein lustiger Gegenspieler ist Hans Warst. Einige Szenen - vor allem der straffe erste lkt - sind direkt aus dem Pappenspiel übe andere greifen in die mehr opernhafte Liebestragödie hinther, Die Musik ist von charaktervoller Einfachheit am stärksten in den brischen und volkstümlichen Eniolen. Sie ist in strenger Vammeruform entwickelt. Sie sucht dem Thenter zu Jolgen, ohne dem Effekt zu opfern. Sie ist mehr episch als dramatisch. Sie meidet die grobe stoffliche Wirkung ebeuso wie den klaug lidien Raumh, selbst da, we der Text ihn zu fordern scheint. Sie reeist vorieurts.

Die Frankfurter 4ufführung, von Wetzelsberger musikalisch, von Felsenstein und Sievert szenisch betreut, hatte einen starleen Erfolg, In den Hauptrolleu glönzten Jean Stern (Faust), Theo Herrmann (Hans Wurst) und die hyrrliche Coba Wuckers als Guter-Geist.

Wir kommen auf die Oper nach der Aufführung beim Weimarer Tankünsthriftst zurück. die meisten Bilmen ersbert, nindich 39. Zur und Zumermann 38. Zearen 34. Rijspelt von 33. Teese 32. Freischeit 31. und jetzt kennung erst Tundmisser mit Den und Meisterien und 27. Bilmen, Bertheren, Bertheren, Freische 31. der der gleichen Hilme unt Walkeren auch Bilmen als Resenkasiler und Leudlerin. Gem unten erscheitung erst Merziert Meisterserhe. Zumier Bilmen alle Staten auch der Staten der Staten and Staten als Gestellen Gem über kommt immerhin noch auf 19 Bilmen. Alber Gerspeltmann (13) aufrich. Die Zundergeige deutge Gerspeltmann (13) aufrich. Die Zundergeige deutge und sieh mit ber gleichen Zifter kepnigen wie Gime ließ "Mehr des Schössten und Klingskieden und sieh mit ber gleichen Zifter kepnigen wie Gime

### Deutsche Instrumente in aller Welt

Der Export von Musikinstrumenten der bedeutendsten Exportländer stellte sich in den letzten Jahren wie Joles: alles in 1000 beskommte

| Läuder      | 1932   | 1933   | 1934   | 1935   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Deutschland | 24 300 | 20.960 | 20,320 | 22.630 |
| England     | 15,000 | 13.300 | 10.250 | 9,040  |
| U.S.A.      | 5.840  | 2.280  | 3.490  | 3,690  |
| C. S. R.    | 2.830  | 2 440  | 2.470  | 2.740  |
| Frankreich  | 5.430  | 4.240  | 3.450  | 2.480  |
| Usterreich  | 750    | 910    | 330    | 400    |
| zusanımen   | 54 150 | +3.830 | 40.510 | 40.980 |

1833: bettig der Intell Deutschlands um Gesantwert 45 Prozent. 1855 dauegen 55 Prozent. Bei sit wert 45 Prozent. 1855 dauegen 55 Prozent. Die sit eine sehr benehltige Leitung der deutschen Muslictungen von 1855 der Manghobierung führer in der Jesten Jahren und die spärkaren Beylanthetertebungen bereiteilschier, Deutschland, Wasinistertrament Jesten Jahren und des spärkaren Beylanthetertebungen bereiteilschier, Deutschland, Wasinistertrament Die Kindher dageren um RN, 141000, soldis sich gin Ausfahräherstalle von raud e-Oloudo erglit. Ed erg gleichen Zeit des Jahren 1931 betrag die statube RM, 3525000 gegen RN, 194100, Wie sold um silver-Ziffern ergelt, ist der Expart rom Muslikutermannten um Brurshalund ersterling seitzen.

### Zeitfragen

Der Einbruch der Photographie

Paud Fechier behandelt in der "Deundenen Kundschur". Mat 1900 den interholite die Kaustlerwissel auf 2000 den interholite die Kaustlerwissel auf der Schriften der Schrift

Die Folge ist, slaß nachker ande für der Konest und time streuge Weit um die halbe Korft angeliefent wird, die für Film und Flahe Korft angeliefent wird, die für Film und Flahe Korft angeliefent unt vergeliefent an dacht, an knutz kommt man sien unt dieser halben Korft is wenig berein wie an dalecken; da und nacht, an knutz kommt han sien leichen; da und nach oden die gange besteherlicht erungen und Albenteuer der Seele mitterleien will, die wir mit dem veldenigen Wort Kunst zu munderviehen pflegen. Werke der Konst sind um erimad nicht in verlangen Zeit und Einsatz-

#### Musik im Dritten Reich

Unter diesem Titel "chreibt Wafrer Egermann in "Volk im Werden" (Ernst Krieck), Mai 1930:
"Das Genie Richard Wagners hatte moch einmal zusammengehalten und zur Höhe gezwungen, was nach ihm angeinandersteben muffer. In seinem Werk

liegen schau die Wurzeln einer Strankheit au diesen Ledgen wit heute medt tragen. Vidtus were Ledgen kinden zu beitet medt tragen. Vidtus were Ledgen kinden zu wellen Frigura Feleder dieses krankheit ungelen Zie zum Feleder dieses krankheit Frieder bei der vollkommenen Verselbständigung der Musik als einem Berück eigenen beleine, den mu ein Krysk von Eingeweilhten betreten kann und darf. Aud Bayrenth püpstern denn and nur Eingeweihte

Die matissalsschaftlische Bewegung aber hat un them Reihne Kniem der eine Me entsprechend Musckschreibt. Sie kumpft is auch under un konzeitssch Sachterensmidigen über die Zohauft der deraubken Musik vertickeitet. Sie kümpft auf der Straße in sieg hat die Bewegung mul lise hannerreden Sieder Auß am Gewehe? Hort thi er grellert, das sind und der Weltbergeringen der der demenden Auflaunt Gewehrlichtigen der der der dereitschen Auflaunt der Weltbergeringen der der demenden Auflaunt der Weltbergeringen der der demenden Auflaunt dem Weltbergeringen der der demenden Auflaunt dem Weltbergeringen der demenden Auflaunt dem Weltbergeringen der

Die auch Musik der Deutschen hat ververt Statust en zeitu und da solche under underes der ein und Lichelung. Eig der nationalen Arbeit, Heibung, Fig der nach Vinnels weit und ist in kaltwurstungen, som eine Arbeit, Heibung der der nach Vinnels und der nach Vinnels and der der nach Vinnels und der vom der Vinnels und vom der Vinnels und vom der vertrag der der der vertrag der

### Die gute Anekdote

Genie und Talent

4b. Brahma den Komponisten Hermann Goett besuchte, sah er auf dessen Pult Votenpapier, Btahma Irugter "Sie geben sich abso auch mit soldeen Zeug ab?", aber Goetz nahm die Sache tragisch und rief aus: "Es ist nur des Helligste, was ich henneb"

#### innst and Lebe

Hans Richter divigierte als Gast in einer großen Stadt das Fristan-Vorspiel. Us die erste Probe zu Ende war, faßte er seine Kritik in die Worter "Weine Herren, ich sehe, daß Sie ülle gute Flowdinger sind"



Vin İscerft ünfugub Dolkub Cincyt in Juinus Öjufündfuit.

WERDE MITGLIED DER NSV

Selten günstige Gelegenheit!

### 3 Standwerke der Musik-Literatur

Hugo Riemauus Musiklexikou Ellte (seneste) Aullage, VIII und 2011 Seiten 2 Bände, Ganzleinen, antiquarirch, aber seba gut erhalten (Ludenpe, RM, 254) une RM, 39-30

Guido Adler

Handbuch der Musikgeschichte Zwite (nemate) Auflage, reich übstriert, XIV und 1391 Seiten. 2 Bände in Ganzleinen, antiquarisch, Einband leicht beschnügt, sehr gui erhalten (Ladeupreis RM. 43.—) nur RM. 33.96

II. J. Mosers Musiklexikou
100 Seiten, erschienen 1915, verlagmen, Gan
leinen gebunden, Ladenpreis . RM. 20.

Wir Hefern Jedes der drei Werke In 10 bequemen Monntsenten Riemsans Musiklesikon - für monallich RM. 3-95 Adler, Musiklesekon - für monallich RM. 3-0-Mosters Musiklesekon - für monallich RM. 2-0-

### Versandbuchhandlung für Kultur u. Geistesleben

für Kulfür u. Geistesleben Herlin-Schöneberg, Haupiste, 38

### Peter Harlau-Blockflöteu-Werkstatt

Die Harlan-Volkaffüte: c" 489; f" 11; -; c' 20.— Die Harlan-Chorffäte; c" 7-; 20.— Die Harlan-Chorffäte; c" 20.— it " 40.—; c' 40.— Die Harlan-Laxseffäte; c" 20.—; f" 40.—; c' 40.— Die Harlan-Bachffüte in f' 35.— veriet von Gustava-Scheck gespieltß. Bitte die vielseitige neue Laste aumforderen!

Markucukirchen Suchsen

Soeben erschienen!

### W. A. M O Z A R T Thema und Variationen

in D-dur Für Vloline und Klavier

Bhestrages von
Philipp Jurnach
Edition Schott Nr. 245n . . . . . . . M 130

Die vorliegende l'increaguag des l'oristionematzes aus dem Dahar Divertinature marke eins der volleenletsten kompositianen Micratte dem Grüger in Baus und konsert trasslogische Jaranik - unterkannt Reneferer für stillgebin dieser str. überundem fatt movenhalen die solitation gefaber i befriedligun der Originalifemage, die klosevbegleitung in partilungeten

In Phestergung von Philt, Lavauch eischleisen früher? G. Plattir (um. 1949) Sounten I, II (esmolt, Goba) für Vroline inder Flöte uml Klavier. In M. 2.— In Verheiteltung. Sounte III (John)

B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ

ANZUG-, MANTEL-, KOSTUM-

### STOFFE

blau, grau, schwarz und farbig reinwollene Maßqualitäten a mz. 6.80, 8.80, 10.80, 12.80, 15.80 mm.

Wir liefera porto- u verpackungstreil

Verlangen Sie unverbindliche Mustersendung

Geraer Textilfabrikation u. Versand Ernst Rauh, Gera



Eine Freude für Lehrer und Schüler!
Sonatinen-Album I, II . . . je 2.25 M.
Lehrgang für junge Klavierspieler

Kurzgefaßt, sehnellfärderndl Teil I U25 M. Teil II 1,50 M. Kph, 2,40 M. Prüfen Sie bitte selbst!

Richard Birnbach, Berlin SW. 68

lum fuh Neues Musikblatt

### Was wissen Sie von der Tuba?

### **Des Basses Grundgewalt**

Wie Tuliaten des Weltgeriebts, Voran der Schulbesträger, Voran der Schulbesträger, Brumbrus, das große Bussharden.

Der Herken schlag, das Itelikos So dichtete Detlev Freiherr von Liliencron, preaßier Hanptmann a.D. Bombardon and Heliki die alten Bezeichnungen für die F. und B-Büsse der Militärkapellen. Zusammen mit der großen Trommel int Volksmund behaantlich Panke heißt, surgen sie dafür, daß niemand aus dem Schritt kommt sse usput, aub meanan aus ueor syrritt komant. Ihr birgerlicher Name im Symphonivarchester ist. Balk-taba und Komraballuba. Das sind jene goldglüazen-den Messingröhren, mit deura sieh in Musikdramen am besten die Lebensünllerungen reäger Linduftrore nachahmen lossen: Den Amerikanera genägte dies aber night aicht. Sie bauten die Sublaßtuba und Subkoutra bußtuba, und zwer in runder Helikon-Form mit riesi nor aum.

Influda, and swar in runder Helikon-Form mit coo-gent Schallstink (die "Sousupham"). Dien Sensating-intrumente sehen sawe sehe deburatie aus, tiefer als allochinas nuch sie nickt, denn kein rnef reichen alleedings auch sie nickt, dean kein Measth hut Langenkraft geung, unterhalb der Kontra-oktuve andere als undefinierbare Geräusche aus ihaen hernaszabringen

Die Herren, die in so fundamentalen Regior mhause sind, sind meist urgemütliche Mänaer, das zanase sing, and meas agrantitue sommer, was Cogenited von nevvösen Flöristen. Das ist unch not-wendig, Zurte Mädelva können nicht die Tuba blasen werdig, Latte annuren annur mige die Laur conse-(außer Ingeid Larssen). Niemals übe maa mit rollen aber auch nie mit ganz leerem Magen, da hierion who bricht Schwindelanfalle eintreten", su warnte ein dem mäinnermordenden lasteumear sekoa die Tulia-Sahule des Königlieh Säshsischen Kannaermusikus Tenekoet

Inc worigen Juhr frieste die Tubn ihren hunders sten Gebortstag. Sie wurde 1835 von Wilhelm Wi-precht dem bekannten Reorganisator der preußischen Militärmusik, und von dem Berliwe Instrumenten macher J. G. Moritz erfunden, und patentiert als ein weit mensuriertes Signalkorn mit fünf Ventilen. Beim Ersten Gurdecezünent zu Foß hatte die Ersindunz Festiva Guidecegiment zu Foß hatte die tetpndung sofort geollen liefolg und veranotite die his dahin ge-biarchlichen geboer Bolopphiletelen und Serpouten überall rauh zu verdrängen (R. Wugner, abseits in Rigu und Paris Iebend, skitteh allerlings für den Rienzi noch die älteren lustramente wor), Wieprecht, Rigg and Paris bloods, whirsh allerdags für des Reasi und his dibrera Instrumente nort. Weigerela, Reasi inn his dibrera Instrumente nort. Weigerela, der sparse vergen vener underen Neuerung und mit Hisphys Neu, dem befrührt des Annephane, in Pront-tifilation of the Paris of the Paris of the Paris John Lager. Du dar Patient sich ausdrucklich auf ein Instrument mit film Veruffen deseg, hanne es der Instrument mit film Veruffen deseg, hanne es der, his der ver der, index man, wie heute mich, die Taba van ein dies oder vier Verüffen butter.

Der Name Tuha ist untürlich viel ülter als Wie-predits Befinding. So hiell whom die alteonische Kriegs and Kultustrompete, eine eine vier Faßlange.

konische Brunze- ader Eisenrähre mit einem Mund-stüdt ams Kunchen. Um 1600, bei Michael Praetorius, bedeatet Thus worde ine Pasaune. Aach Bernard Sar-rette, Hauptmann der Nationalgarde und Begründer. des Pariser Conservatoire (1792), benutzte den Namen "Tuba curva" für ein gekrümmtes, hore ment mit aar svuiges, über krüftigen Naturtüsen, das er meht dem Varhölf unriher bustermente des Trajun-bogens bunen fieß, und dem zuvert am 12. Juli 1791 öffentlich geblusen wurde, heit der Überführung der Gebeune Valtaires im Panthéon, Später verwendete es nur, unch Mehul zu seiner herkhartesten Oper-es nur, unch Mehul zu seiner herkhartesten Operer nach dem Verhild untiker Instrumente des Traje

Dall dagegen die Tuba von Wieprecht und Moritz sick so whavll durrhwizte, bug unber an ihrer tesh-nischen Cherlegenheit vor allem wohl wich duran, dab sie var stilistischen Tendans der ganzen Enseln naßte allgemeiae Entwicklung ton kontrapical Stimmführung zur hammen berlieben Vertifelle für Stimmfurming zur nomogen-faringen vertikunge ber langte eine kräftige und doch klauglich unauffällige Harmoningsundlage. Ehen dies leistete die Tuba, de ren voller Ton zugleich sehr schmiegsam ist und en-ren voller Ton zugleich sehr schmiegsam ist und en-trefflich mit dem Klung der übrigen Direkbläser verwhatlet Außerordentlinke pinnisima-Wickingen dreier Pannuya mit Tuha walte Wagner whon im Lukengrin

zu erreichen ("In düstervoi Schweigen richtet Gott" Wagner ließ source für den "Ring des Nibelungen

Horn- und Kornetseigenschaften mischen. Diese Waldtrom- und Kornesteigenschaften missenen. Diese wähle horntuben vermogen stoucht die diesere Wacht des Hunding-Motiva als auch vor allem die Des-dur-Feier-lichbeit Walkolls zu gestalten Abulich verwiesendet Richard Strung solche Tenortuben in der "Elektra": heim gespenstischen Toban vor dem Auftritt Klytäm-nestras aud -- zusommen mit dret Posaunen nebst Koutraballtuba -- beim feierlichen Erschvinen des

Allerdings rat Richard Strang beim Gebrauch des Waldhorntnben zur Vorsicht: "Ich habe selbst mehr-muls als höhere Oktav der Baltisha eine einzelne Tenortabe in B vorgeschrieben, bei der Aufführung gefunden, daß sich als Gesangsinstrument

nagemein Tederades, Gammiball-artiges. Es ust alan keine Frage, daß sich die Tuben, obwohl sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden wurden, auch für den Concerto-Stil zebrooden lassen. Hirz Bedentung für die Militaemusik ist akackin ganzlich unerschötter Thre Bedentung

### Holländische Musik in Wiesbaden

hin deutsch-holländischen Kulturanstansch hat die Mische, hat auch das Welthad Wieshaden von jeher eine widtige Rolle gespielt. Die Bezirbung hat sich neuerdings nach gefestigt, seit der Weshadeurer Gen-rahmusikdirsktur (Zurl Scharicht als Dirigent des Bauger Besithess, Orlandisch und in Edithal seisch. Residenz-Ordiesters standig and in Holland wirkt a erklärt sich ohne weiteres die Graffdarbietung von Weeken belowake underkindusher Tunkmuther, diskardia auter Schuschke Leitung on Wendelster Geschaft and Schuschke Leitung on Wendelster Orthesterdomerten, kuran Werke von funkelen Kommunisch auf Unterschaft, augeren und läugisten Georgetem Gradstagunkt der Information, einer Quernhaiten on auf Überhälten gerinfer. Er for als, daß zehen und Überhälten gerinfer. Er der all, dit zehen und Überhälten gerinfer, der der Verleitung unter den Verleitung unter den Verleitungs und der Verl Werken Jehender niederlandischer Tonkunstler

gehend erfallt haben gehend erfüllt haben Wagenaur, inn dem dir Onver-türe "Der Widerspenstigen Züb-mung" und "Phadras Bekenntnis-als Sopram-Monolog usdr Regime-Tragödie zu Gehm kam, ist ein großer Könner, dazu ein Mann Einfälle and Geschmack and we er fuldbar an Straub oder Wagner auknipft. Sero Manolog aus dem Jahre 1935 bezeugt, dof er vom Sparklassizismus und der Neuromantik nus oot offenen Auand Ohren westergeschritten

st. In Willem Lander lernte man emen derraktervollen lupressin unsten kennen, der in seinen "Norturm" von Delmss, ale auch vom Wagner des "Tristans hefruchtet worde. Eine viel schwächere Natur, die von Chopin and Liset her zum Impressionis mus gelangte, ist Paul Rues, des in cweller Mayier Sunzert fast dilettantock anautete. In kon struktiver Holtung præsentierte sich unter den Alteren F. 4 Koe-berg mit dem Scherzspiel "Zevenzat', im Fahrwasser von Strat mud Mahler: Rudolf Ucugelles Mengellery ant seinem "Salve Region" und m Sinfoniesatz in list Der Übergang von dieser Stil altung alteren Datums zu betont modernen warde etwa durif dir Sinfunir des Kapellineisters Willies ein Ottorhoi, durch die noch skiezenhaft annutende Suite von Juap Vranken und das "Conin für Klavier und Orduster van Leva Orthel angedentet. Ein-

der Cegenwart kamen einseitig zum Austrag: in dem ...miklasisch" stilbeierten musikantischreizvollen "Kon-sert für zwei Oborn" van Hesonder Vormoolen, das aer Ermaning und Gestaltung verraten, Emen sympa-thischen Ausstz zu einer modernen Spielmusck, die bewußt die Verbindung zur Volksmusck, andat, lernte man in der "Fattnäte über ein hollandisches Kinderfür Klavier und Orrhester des 25 jahrigen Ho Osiel kennen.

Neben den schaffenden Kraften des hentigen nie-derfändischen Musiklebens kamen undt die nachschaffember zur Geltung; vor allem in den Persönlichkeiten der Sapramistin Jo Vincent und der Mezzosopranistin der Supramistin In Vincent und der Mezzosopramistin Allie der Stüres, in dem gläuserndes Übener-Dies der Brüder Loop und Habon Storm und in der sehr falm-gen jungen Gergerin Olf. Folger Louden Das Interesse des Beutschen Rendes am dieser Kundgebaum uns-kalbische Verhunderhaltzt zussichen den lieden Volkern kam in der Ausseschiett des Pinstdialztuss-Heus-lichtert von der Reichsmiskkummer und vom Reidis-Bilert von der Reidsamsikkummer und vam Reids-kultursent zum Asstruck, vor den ersten Konzert erklangen die mederlindisiden und die deutschen Hymnen, am Lude des zweiten dankte Leu Rugged Schuridt und dem Weishadener Kumrehester im Na-men der betriftigten helländisiden Musiken für eine Leistung, die duem terschlich Ehre madere. K. III.

### Regerfest in Freiburg

Fredning i. Br., eine röbrige Masiketadt, verbeitig d leistungsfähig wie wenig Städte von gleicher Größe, veraustaltete ein achttagiges Regerfest, das zehnte der deutschen Regergesellschaft. Zehn Konserte in emer Wache: Orgelwerke, Kammermusik, zwei der großen Variationswerke und audere Orthesterkompositionen, sawie das im Kriege dem Audenken der gefallenen deutschen Helden gewidmete, stark expressive, eindrucksculle "Requiem" kumen zur Auffahrung, Fine Elite der bekannten Regerinteren war zur Mitwirkung gebeten: Günther Ramm. der Passauer Domorganist Dunkelberg, das Wendlingpagetett unt dem Klarinettisten Dreisbach und Walter Rekberg, K. H. Pillaev, Alleyd Hughs and die Altistin Johanna Lgli, Peter Roube diagrette die Mozart-Varistionen und die "Romantische Suite"

Das planmißig gestaltete Pragramm wurde dem Werke Regers von allen Seiten gerecht. Nicht nur die Mannigfaltigkeit der Werkarten war berücksichtigt. sondern auch das stilistische Dappelbild Regers, sein Ringen zwischen strenger, fast barocker Formprügung und leidenschaftlichster Ausdruckserfüllung. Man dankte dies der Vielseitigkeit und Übersicht Franz



seine Momente der großen Rrak-time und Erneuerungsbewegung Foto Erns Stell Konwitschnys, des miermüdlichen und hochbegabten Preihurger Dirigenten. Vier der großen Werke dirtgierte er selbst, partiturfrei, wie alles, was er aufführt. eindringlich und ausgeleilt, willig gefolgt von seinem in steter Vervollkummung begriffenen Orchester.

Der Kölner Hochschuldirektor Prof. Hasse hielt die Festrede, Eine Regerausstellung, sowie Vorführungen der von Reger sellist eingespielten Walzen für die mechanische Orgel der Freiburger Firma Welte ergänzten das Bild.

### Die Berliner Philharmoniker

Die Philiamonache Delievie du vallerun da vergangenu Winters in Berlierin im Bleward der vergangenu Winters in Berlierin Bleward für geriche und vielewirge Tätigkeit entlätet. Seit dem Aufall der Statsuperakungert big es an simlenischem Gebiet fast zum allernigen Träger des Berliner setzen Gebiet fast zum allernigen Träger des Berliner zeitrales Stellung erhalten, die es dank der Qualität seiner Leistungen und der vollkummenen Disciplin des Beneubles nicht um verürfühllich auszeifüllen. ondere nersten der Stellung und der vollkummenen Disciplin des Beneubles nicht um verürfühllich auszeifüllen. ondere zugleich unds kulturpolitisch bedeutsum auszubau vermodite. Besondere Ansprüdie stellen naturgemäß die großen repräsentativen Zyklen. Darüber binau-leisten die Phillamoniker in den volkstömlichen Sonnund Dienstags-Konzerten eine Volksbildungs arheit, die gar nicht hoch genng einzuschätzen ist. Dazu kommt die Mitwirkung des Orchesters bei einer Reihe anderer sinfonischer Veranstaltungen, so etwa in den zeitgenössischen Konzerten der Akademie der Künste, dazu ist schließlich neuerdings die Einrichtung von Schülerkonzerten getreten, in denen ein anspruchs-

von Schulerkonzerten getreten, in denen ein anspruchs-voller Hörerundswichs plauvoll herangehildet wird. Das Orchester ist bei seiner starken Beanspruding durch die Ühernahme auf das Reich materiell weit-gohend gesichert. Für zein künstlerisches Schicksalt im letzten Winter war die Rückkehr Fauetwänghers (wenigstens für die Hälfte des "großen" Abunnements-zyklns) entscheidend. Denn diesem Dirigenten vermkt der sensible Klangkörper im besonderen er geworden ist, und schmerzlich genng ist das Fehlen einer stetigen und autoritativen Führnug empfunden worden, als das Orchester in der vorigen Spielzeit worden, als die Orchester in der Vorigen Spielzen unter nicht weniger als 53 Dirigenten zu spielen ge-zwangen war. So herrlich sich zeine Leistungsfähigkeit entfaltet, wenn eine fassinierende Persönlichkeit seiavningen war, so herriten ster seine Leistungsrungsen entfaltet, wenn eine fassinierende Persönlichkeit sei-nen Kollektivwillen zu verantwortlicher Werkgestal-tung zu zwingen verung, so empfindlich reagiert es ufmilich auch auf Dirigenten, die ihm nicht ohne weiüberlegen hegegnen. In diesem Jahr ist von der Möglichkeit, Gastdiri

n diesem Jahr ist von der Aloginiskett, Oastuit-genten zu verpflichten, sparesauer, aher auch sinwoller Gebrauch gemacht worden. Gut bewährt hat sich die Zusammenfassung zu Konzertreihen unter einheitlicher Leitung (so die Żyklen unter Eugen Jochum, Leopold

Reichwein and Bruna Kittel) oder unter einheitlichem künstlerischen Programm (z. B. Beethoven-Zyklus). dessen Durchführung n. a. Peter Razbe. Karl Bölim. Wilhebn Sieben und Haus Weisbach auvertraut war. Am Pult erschienen dann auch Haus Pfitzuer. Rudolf Siegel, Haus Roshand sowie, als ziendich häufiger Gast. Hermann Alondroth, Als besonders arregend erwiesen stermann anondrotti. Als hesonders annegend erwisede sid die Gastopiele herveragender ansländischer Künstler, vor allem von Victor de Sabata (Mailand). Sir Thomas Beednam (London) und Erurste Ansernet (Genf), ferner des griechischen Dirigerten Dimitri Mitropunlos und des Jugoslawen Lovra v. Matarie. hmen war mehrfach auch die Begegnung mit neueren Werken aus ihrem heimatlichen Kulturkreis zu ver-danken, so mit Déhussys Iberia-Suite, mit Ravels danken, so mit Definissys Berna-butte, mit Ravet-"Rhapsodie espagnole", mit dem "Sinfonischen Reiges-tauz" von 1. Gotovar. Zeitgenössische Musik war im übrigen nur selten vertreten: wir verzeichnen Höllers "Hymnen" anter Jodunu, Max Trappa, Konzert für Orchester" unter Furtwängler. Pfitzuers Cello-Konzert Urdiester" unter Furtwangler, Philipper, Gello-Kollzert mater Leitung des Komponisten sowie Roussels, Suite in F" und Strawinsky, "Fenervogelt"-Suite unter Loo Borchard (der zu den ständigen Dirippenten des Or-chesters gehört). So modite man bedauern, daß die angekündigte Reilte, "Mark der Gergenwart" nicht zur Durchführung gebracht wurde. (Die Zissammenfassung der über die Saison verteilten Bruckner-Anfführungen dürfte für das Bruckner-Fest im kommenden Herbst aurrie für das örlickner-rest im kommenden freiset zu erwarten sein.) Weldt wesentliche Funktion das Orchester gerade auch im Rahmen des heute wieder befestigten traditionellen Konzertwesens zu erfüllen vermag, hat aufs eindringlichte der erste Abend des Beethoven Festes (innerhalb der Berliner Kinstwachen) Berthoven Festes (innerhalb der Berliuer Kunstvodten) wieder bewissen, an dem Fertwängler mit der Wieder-gabe der 7. Sinfonie und der Coriolau-Duvertüre die hohe Tradition und damit zugleich die hihen Mali-stähe des deutschen Musiklehens am Jehendiger Werk-schau wesensvoll erneuert hat. Wohl nieunds hat man intensiver auch die Verbundenheit dieses Durgearten mit seinem Ordiester empfanden als in diesem Augen-blick, da Fortwänglers Alsschied die Fruge nach dem kinntelrischen Schick-al der Philharmoniker, des Ber-liner Musikleben im nächsten Winter aufwirft. H.J.

### Zu unserem Titelbild

1936 Nr. 18

"Schiin wie ein Gott und alle Herzen nach sich siehend" - sa beschreibt ein Zeitgenosse den zwanzig jührigen Franz Liszt, der eben in Paris seine Virtuo seulaufbahn beginnt. Niemand würde in diesem ver träumten Jüngling mit den leuchtenden Augen densel hen Mann ahnen, der uns aus seiner snäten Lebenszeit als Abbe Liszt durch zahllose Aufnahmen vertraut wurde. Wir entnehmen das schüne Jugendbild einem kürzlick in Genf bei Alexandse Jullien erschienenen Werk "La vie de F. Liszt pur l'image" von Rabert Bury (Vertrieb für Deutschlund, Carl W. Buemming. Darmstadt). "Ein volles Jahrhundert von Musik breitet sich hier aus, wiedergespiegelt im Leben eines Mannes, der für seine Zeit und für seine Kunst das war, was die Strömung für den Fluß ist, und der mit sich alle in der Entstehung begriffenen aesthetischen Ideen weitertrug" - so kennzeichnet Alfred Car tot das Buch in seiner Einleitung. Sein glänzend geschriebener Essai gibt den notwendigen Rahmen für das gewultige Bildinaterial, dus Robert Bory über Liszt und seine Welt zusammentrug. Liszts Welt: es handelt sich hier nicht etwa um eine Sammlung von Purträtt und historischen Lokulitäten, sondern um eine erschöpfende Darstellung der künstlerischen und menschlichen Lebenskreise einer geniulen Persöulichkeit im Bild.

#### Wieder Oper in Danzig

Der Senat der Freien Stadt Danzig hat beschlossenauf Grund des günntigen Abschlusses, den das Schau-spiel in der ersten Spielzeit nach dem Neubau des Theaters aufzuweisen hat, in der nächsten Spielzeit wieder den vollen Spielbetrich aufzunehmen. wieder den vollen Spielbetrich aufzunehmen. General-nitendant Merz hat bereits umfassende Maßnahmen getroffen, um ein erstklassiges Opern- und Ope-retten-Ensemhle zu gewinnen. Ferner sind sechs Sym-phonickonzerte mit den hervorragendsten Solisten vor-

### Olympische Musik

"... das oberfte Gefet diefer Oper ift ihre Bolfstumlichfeit . . . " Franffurter General-Unzeiger

# Doktor Fohannes fauft

Oper in 3 Aufzügen (5 Bilbern) Text von Ludwig Anderfen. Mufit von

### Bermann Reuffer

Rlavier-Muszug . Ebition Schott Rr. 3291 M. 15 .-

### Auszuge aus ben Dreffestimmen zum großen Erfolg ber Uraufführung in Frantfurt a. M.:

Die Mufführung fant im ausverlauften Saufe eine glangende Muinabme. Der Willes Diffichert Eine undehingerie Dper, in ber es stwaf zu feben gibt, eine Oper mit dantbaren Rollen, die der einfache Wann tibe der Fachmann verficht . . . Artumph der Walflober! Die beutide Opernbiling gridhel greifelles burd Reutlers Oper eine mefentliche Bereicherung. Raiwnal-Beitima, Effen Diefes Cous wird gu ben Opern ber Gpielgett gehoren, Die gutunftweifend finb. Cturigarfer Reuen Tagbieff Weif Reuttere Oper von Jebem verffanben werben muß, wab fie von Frantfurt aus iben Gegrogug anfrien.

Rachfle Mufführungen; Beimar (Tonfunflerfeft 1936 bes Milgem. Deutschen Mufitvereins), ferner gu Beginn ber Spielgeit 1936 37 in : Münden, Gffen, Duieburg

28. Ochott's Göhne, Mainz

ZUM ERNTEDANKFEST

Das Oratorium der Arbeit

von Georg Böttcher

Kistner & Siegel / Leipzig

NEU!

### Paul Hindemith

### Sonate in E

für Violine und Klavier

Ed. Schott Nr. 2455 . . M. 4 -

Praspekt mit Natenproben und Pressestimmer über den graßen Erfolg auf dem Zeitgenössischen Musikfest 1936 in Baden Baden kostenlos

B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ

### Junge Komponisten: Heinz Schuhert

Der Name Heinz Schubert hat beute überall sichere Geltung. Er gehört zu den nicht allen zehlreichen jungen Musikern, die ernstlich in Frage kommen, wenn von dem schöpferischen Nachwuchs der letzten Jahre die Rede ist. Er ist wirklich jung; er schwimme nicht im Strudel der Einflüsse und Stilarten richtunge ios nuber, doch verschließt er ehensowenig sein Ohr vor ihnen. Er nimmt auf and verarbeitet das Aufgeommene auf seine Weise, mit anderen Worten hat seinen Weg erkannt, er wächst.

Um den geistigen Grundlagen der Musikauschannung Schuberts auf den Grund zu kommen, muß man sei nem Lehensgung nachgeben. Er ist als Sohn eines Augenarztes in Dessau geboren (1908). Seine Hega long wird früh erkannt und geidlegt. Die wosenten geistigen Eindrijcke und die Grundlagen zu seinem späteren Beruf empfängt er bereits als Gymnosiast: musikalisch-handwerklich durch Franz von Hosasliu, geschichtlich und ästhetisch durch Arthur Seidl. Die entscheidende Aurogung kommt ihm end lich von Heinrich Kamiski. Nach dem Maturam verbringt er ein halbes Jahr im Hause Kanduskis bei Ried im Isartal. Wichtig ist: Heinz Schubert ist nic im eigentlichen Sinne "Schüler" Kannuskis gewesen noch hat er hei ihm "studiert", er hat dieses hallee Juby verbracht - wie er selbst sort ...unaufkörlich nuter Kaminskis Bann stehend, unverändert lås jetzt" Die praktische Aushildung zum Musiker erhält er erst an der Münchener Akademie der Tonkunst: bei Joseph Hans used bei Siegmund von Hausegger. Es folgt die harte, aber gesunde Schule der Theaterlaufhalm: Dortmund and Hildesheim als Zwischenstationen, Flens-

hurg als dos vorläufige Endziel. Heinz Schuberts Werk ist nicht abne weiteres mit handszarklichen nder etilkeitischen Untermelomerene thoden zu erfassen. Das Wichtigste au dieser Musik ist ihre Gundhaltung. "Musik", so sagt Schubert. "ist der reinste und klarste Spiegel des Göttlichen, vollendetste Erfüllung die innigste Sprache alles Seins. erhaltend, Leben selbst bedeutet, robt in ihr. Sie ist nicht raum- nach zeitgelanden, ihr Atem ist Ewig-keit." Diese, wenn man will, einseitige, jedenlalls jenseitige, gotische, christlidie Musikunschanung deckt sich sinngetren mit dem, was unter allen zeitgenössischen Komponisten am deutlichsten Kuminski mu kalisch vertritt. Sie ist unhewullt eine scharfe Reaktion gegen Oberfläckenmusik, handwerkliche Experimentalkunst, Kampositionsvirtnosentum und suhjektivbesterische Leh-Musik. Solche Musik will weder "historisch-getreu", reaktionur, undern ader interessant sein: sie will nur Wahrheit und Reinheit. Leben heißt musikalisch: polyphone Satzweise, klühende Vielfältigkeit der Stimmen; Wahrheit heißt: gewachsene Form, Reinheit: Touglität und Diatonik

Unter den frühen Arbeiten Beinz Schulerts geht die Krippenmusik (1927) vom barocken Kana musikklung ans. Der Abend (1928), vier Gesange für Alt und Kammerorchester, bringt die erste Verkindung mit der Welt Rilkes, die ihm lange micht mehr Inslift. Große vorbereitende Bedeutung kummt einem Meisterschaft des "Hymnns"-Konn and geistig schlicht er mit ihm (1929) seine Studien hei Joseph Hans ab



Ein anderer ist Scholagt bei der Sinfanietta (1929) Der Name bezieht sich nicht auf die formale Gliederung (Snite), sondern auf einen glänzenden Orthestzierungseffekt: Schubert läßt die Instrumentengrappen in "kleiner Sinfonie" getreunt aufmarschi Manifesatische Frische, der plastische teleutvolle Einfall randen sich zu einem kleinen, reifen Kunstwerk in dem Kammerenneerting für Klavier, Geige, Bratische und Vintonrell (1929). Das Erleheis Back lenchtet vertieft sufeerriffen in der Komand He wird mersonate für Streichtrio (1933). Ein entscheidender Schritt zur Klarheit und Schlichtheit wird in der Coucertanten Suite für Geige und Kommerordiester getan (1931/32). Das Lyrische Konzett für Bratische und Kammergrebester (1933) endlich übernimmt diese Ecrangemediaften als selbstverständliche Bausteine.

In den Instrumentalwerken ist eine neue gristige Elene erkämuft worden. Dieses Ringen strablt auf Vokalwerke zurfick. Zunachst die Motetten widnigste Vokalwerk vorläufig neben dem Hymmo-(1929 27) Die Leiden einten von bymnischeitheri

schen Sprachklang Rilkes durchglübt, stehen nach einigermaßen im Baune Kaminskis. Während "Die Seele", eine Selekantate für Alt, Orchester und Orgel, reines Nachwort zum Hymnus bleibt, heht sieh die fünfte Mutette über die Zusammenfassung aus der "Hymnus" Welt binaus. Hier striunt von der In-In Hymens achließlich größten und für den Erfolg wichtigsten Werk Schuherts, but side sein Gott Erlebnis, C. GOTT über allem") zur vollkommenen Musikwerdung verdichtet. "Weit cher rhristlich, als sendavistisch" hat ihn Fritz tersi genannt. Dauchen zeigen die Instrumentalwerke, di Geistlichen Hymnen (1929) und die Choride vom Tod (1929), daß der "Wohlklang" des Hymmis, sein strafilender Musizieratem erkämpft und gewachsen ist. Bei aller Elefardst vor Bruckner, Kamieski, Plitzner, die im Hymms "anklingen", ist es ein durchaus person-liches Work und von allen Werken sein personlichstes.

Mit aditundayansia Jahren steht Schultert genan renominen erat um Anfane seiner kommunitarischen Entwickling. Für die sidiere Entfaltung seiner Begabung nud der geistigen Persönlichkeit bingt ibs roliges und arganisches Wachstum. Die nächsten roliges und argamistes Wachstum, ihre nachsten Wochen werden zwei Uranfführungen von Heinz Schubert bringen. Sie werden zeigen, daß er komposituaisth nicht stehen geblieben ist!

### Protest gegen Ur-Bruckner

In West and eine Petrostersammelung gegen des In West and eine Petrostersammelung gegen des suderen Pedresar Mas Graft, Fran Ellis Schall, die Musse Fran Schalls, und und Ture Laure, Ferdinand Lowes Scha, spraden. Unto Löwe eikkine gan eint-lande Schall, die Schall der Schalle gan ein-len Schalle und der Schalle gan eine Laufen-le der Schalle und der Schalle generalen. Ver-leren winde eine Zuschalt Friedrich Eckeren, de-sembes vom Henduer. Auf Befragen erkhäre Ur-Sambes und Braduer. Auf Befragen erkhäre Ur-Fanolise von Bruckner. And Befragen erklürte Dr Eskstein, keiner von den alten Getrenen hütte je gewogt dem Meister Bearheitungen unfradrängen, oder selbst solche vorzunelmen, alone dall sie Bruskner wenigstens grundsätzlich gebilligt, ja angeordnet hätte Die "I riussaugen" seien demand gleichsam ein fenhe-Die "I rfussungen" seien demandi gleichsam ein fenbe-res Stadinm der Werke. (Die künstlerische Überlegenheit der "Urfassungen" gegenübet den verweichte den Brutheitungen bleiht besteben. Die Schrift!

#### Amtliche Mitteilungen der Reichsmusikkammer

Die Anstellung von Ausweisen hir nehenberulliche Musikerzieher geschieht durch den zustaudigen Landes-leiter der BML, Die Austige auf Ausstellung eines Ausweises und bei dem Leiter der Ortsausskersehaft, der einen vorfauligen Monatsan weis ausstellt, einzmeid einen vorknifgen Monataun weis ausstellt, einzurschen, Der 17. November 1200 at zum Tag der deutschen Hausmusikt erklart worden. Die Verliererungen legen un Häusen der "Abeitsterunschollt für Hausmusikt und der Verliere der der der der der der der Die bestelenden Hestumanngen über die Führung und Berknauen sind verzeithuff worden. Wer nach dem 1. Juni 1926 euren Derkaanern führt, ohns ihn dem I. Juni 1926 euren Derkaanern führt, ohns ihn der fleisbenrieckkommer gemehlet zu haben, variol ohne

Verwarmung Jestralt

Mitghedem der Beichemmakkammer ist die Zugehörigkeit zu weiteren Fachorganisationen oder fachlichen Vertrag gemeinsthuften ohne bevordere Ge-

### GEBR.ALEXANDER MAINZ/RH. GEGRÜNDET Blechblasinstieumente in Meister-Qualität

Ein unenthehrliches Buch für alle Quartettspieler

### Die Technik des Streichquartettspielens

von JENU LENER

Mit englischem, französischem und deutschem Text

Preis RM. 8. -

J. & W. CHESTER, Ltd.

11, Great Marlhorough Street, LONDON, W. 1

Eine dankbare Aufgabe für jeden Fagottisten oder Cellisten!

### W. A. Mozarf

Konzert B-dur für Fagott (Violoucello) mit Begleitung von 2 Olioce, 2 Hörnern, 2 Tromprien, Pauke und Streich-orchester ersturlig veröffentlicht und hersengegeben von

Max Selffert

Heft 2 der von Prof. Dr. i Konrert im 18. Jahrhundert Prod Dr. Lyte Stein burnongegebenen Reibe "Des weltliche

Preize Kompl. RM 25 - | Parlites RM 8 - | Substituter RM 2 - Orthester-olutione RM 15 - | Klavieranizing mtl Sobotimum RM 5 Verlances See Sundermorpolit and Annichterenduce!

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig

### Neuigkeit!

Sachen ist erichienen

### Lehrbuch der Musikgeschichte

von HANS LOACHIM MOSER

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen Preis in Ganzleinen BM. 4.75

Das "Lehrbuch der Musikgeschichte" von Hans Joachim Moser ist weit mehr als nur ein ausgezeichnetes Repetitorium für die Anwärter aller Art von musikalischen und musikgeschichtlichen Prüfungen -- es ist das moderne und auf der Höhe neuester Forschung stehende Werk, aus dem jeder deutsche Tonkünstler und Musikliebhaber sein Wissen um die geschichtlichen Zusammenhänge seiner Kunst auf geradestem Weg und in gedrängtester Form gewinnt, ergänzt, vervollständigt. Der Leser findet hier in unvergleichlicher Konzentration und mit höchstem pådagogischen Geschick in 54 Kapiteln den sonst kaum übersehbaren Stoff der gesamten abendländischen Musikentwicklung von fünfzehn Kulturvölkern. alles aber gesehen aus unserem deutschen Gegenwarts-Empfinden und unter dem natürlichen Vorrang des deutschen Blickpunktes, übersichtlich geordnet. Jeden kleinen Abschnitt eröffnet eine knappe Zusammenstellung der Quellen, jeden beschließt eine ebenso gedrängte Chersicht der weiterführenden Sonderdarstellungen. Man tindet Gedächtnisschemats. Tabellen. Tafeln, geographische Anordnungen, nationale oder gattungsmäßige Chronologien machen das Dargestellte nochmals eingrägsam deutlich. Und trotzdem liest sich das Ganze wie ein schönes und kluges Buch über die lebendigen Grundfragen aller Tonkunst.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

### Werkreihe für Klavier

Klavier zu 2 Händen

Carl Philips Ensanel Bach (1714-1773)
Sech Sonates Ins Gione. Versech über die wahre Art. des Claver in spisten 3, beransgegeben von Erich Dollein. 2 Belle Edition Schott Nr. 2331-4. Reft il M. 1.39
Joh E. Perel Philose (1950-1751)
Joh E. Perel Philose (1950-1751)
Belle 2 M. 2.30
Belle 3 M. 2.30
Belle 3 M. 2.30
Belle 3 M. 2.30
Belle 3 M. 2.30
M. 1.30
M. 1.

Dolleis / Edition Schott Nr. 2479

Johann Jakob Froberfer (gest. 1667)

Variation, Saite und Capriccio, herausgegehen von Kart Schubert

Edition Schott Nr. 2366

M

Variation, Saite und Capricolo, herausgegeben von Euri Schwibert
Edition Schot Nr. 2386

M. 1.30

Joseph Hayda (1723—1807)

Secha leiche Sonathern, herausg, von Waidenner Woehl Ed. Schott Nr. 2333 M. 1.30

Secha Enterhary-Sonaten, herausgegeben von Bruno Manerker. 2 Helte
Edition Schott Nr. 2373 Se.

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Sechs Exterheary-Societies, becausegegeben von Bruno Maerker. 2 tiette Edition Schott Vr. 2337 58 ;e M. 1.

Joh. Phil. Kirnberger (1721—1753)
Tenasticke für Elevier jasch für Cembalo), berausgegeben von Kert Herrmann
Edition Schott Vr. 255.

Edition Scholt Nr. 2884 M 1.98

M 1.99

Musik ass Fisher Zell [1550–1650] M 1.90

I Band Destichland and Haline Edition Schott Nr. 2841 M 1.90

I Band Edition Frankricht, Spanies Edition Schott Nr. 2842 M 1.90

Johann Freinfish [1653–1701] Sunth (for Cembalo oder Orgell), hexangeeben von Eick Dallies Edition Schott Nr. 2849 M 1.99

M 1.99

M 1.99

M 1.99

Dollein Zéitien Schott Nr 2349 ... M., 158

Joh. A. P. Schaft (1761—1500)

Sechs Sücke Hir Klavier (oder Cembalo), op 1, herausgegeben von Will Hillemann

Zéitien Schott Nr, 2355 ... M., 1,50

Lieferviralitones, herausgegeben von Erich Dollein

Editien Schott Nr, 2462 ... M, 1,80

Georg Philipp Telemana (1681-1767)

Klieise Fantasien für Klävier inder Cembalo), berausgegeben von Erick Dellein
Edition Schott Nr. 2330 M. 1.50

Klavier zu 4 Händen

Fram Schubert (1975-1528)
Ländlere für Kleivier an vier Händen, nebri 11 von Johannes Brahms vierhandig gesetzten Schubertschen Ländlern Ed. Schott Nr. 238 M. 1.89
D. G. Titt (1958-153)
Randlek für vier Hände, herausgegeben von Erich Dollein. 2 Helte
Edition Schubet Mr. 238 7.

B. SCHOTT'S SÖHNE · MAIMZ

### LUDVÍK KUBA

wurde soeben von der Karls-Universität in Prag zum Ehren-Doktor ernannt Sein gesamtes Schaffen erschien im

Verlag Hudební Matice U.B. in Prag Größte Sammlung slawischer Lieder

### "Die Slawen in ihren Liedern"

Vollendete Sammlung von Volksliedern aller slawischen Völker mit Originaltexten und Klavierbegleitung

Band I: Tschechische Lieder — Band II: Mährische und schlesische Lieder — Band III: Slowakische Lieder — Band IV: Wendische Lieder — Band V: Polnische Lieder

Band I-V derzeit vergriffen

| Band      | VI/I  | Kleinrussische Lieder            | M. 5   |
|-----------|-------|----------------------------------|--------|
| Band      | V1/2  | Groß- und Weißrussische Lieder   | M. 5   |
| Band      | VII   | Slowenische Lieder               | M. 3   |
| Band      | VIII  | Montenegrinische Lieder          | ML 25  |
| Band      | IX    | Kroatische Lieder                | M. 2.5 |
| Band      | X     | Dalmatinische Lieder             | M      |
| Band X ve | rgrit | fen                              |        |
| Band      | XI    | Serbische Lieder                 | M. 4   |
| Band      | SII   | Bosnisch-herzeogowinische Lieder | M. 7.5 |
| Band      | XIII  | Altserbische Lieder              | M. 4   |
| Band      | XIV   | Macedonische Lieder              | M. ő   |
| Band      | XY    | Bulgarische Lieder               | M. 6   |
|           |       |                                  |        |

Das Werk von L. Kabs stellt die grüßte Samming von Volkrieders der abswicken Währer der, Alle in für enhaltenen Lufert stemme nur aus seinen negenen Anlreichungen. zu welchem Zwecke Kuba alle inswirchen Länder gründlich studierte und herrielte. Aus dem erichen Ergebnissen dieser Ferschungen worden nur die beworders charakteristischen Lieder für die Samming ausgewühlt; die Klustrebigleitung entspielt dien Charakter der einzelnen Lieder. Die Teste ind original-

### Verlag Hudební Matice U.B. Prog III - Besední 3

Anfäßlich des 70. Geburtstages (25. Oktober 1936 von

### Georg Schumann empfehle ich

Op. 74 "Gestern abend war Vetter Michel da" Humoreske in Variationenform Auliburungsdauer oza Min. Besterneg 31 ach. Holi. 4 Horner, 3 Trompetes. 2 Posannen, Basposaune, Tuhs. Schligsredj. Harfe, Streichquintett. — Dieses lette Orchestererik des Meisters wird mit Reckt lat esse bestest und erfolgreichels betwecknet.

Bitte mein Schumann-Spesialverzeichnis zu verlangen/

\*

Der Höhepunkt des Internationalen Mieikfestes in Baden Baden 1936 war:

### Max Trapp Op. 32 Konzert für Orchester

Aufführungsdauer co. 25 Min. Bonetrung: 3 Fl., 2 Ob. 2 Klar., 2 Fag. 4 Hörner, 3 Tromp 3 Pos., Tuba, Pauken, Streichquintett. Tascheupartitur n. R.M. 4....

Die Presse schreibt. Diese Schöpfung ist eines der wichtigsten symphonischen Erzeugnisse der letzten Jahre. Dan Puhlikum raste vor Begeisterung!

Für das Tonkünstlerfest 1936 in Weimar wurden angenommen:

### Karl Höller

### Op. 20 Symphonische Phantasie

Ober ein Thema von Freerobaldi
Alfahrungsdauer ca. 25 Min. Besetung: 2 lach. Holz, 4 Hörner, 2 Fromp, 3 Pos., Tubs.
Harle, Schlagzen, Streichquistelt — Dieses letzte Orchesterwerk Höllers, eines der
erlolgreichsten der jungen deutsches Sindoniker, wurde bereits mit starkstem Erfelt auf dem Internationalen Musikelst in Badee-Baden aufgefahrt.

Badische Presse: Hier ist ein Werk, das ein gutes Dutzend andere zeitgenössische Musik aufwiegt!

### Hans Uldall

### Musik für Blechbläser und Schlaginstrumente

Aufführungschuer ca. 14 Min. Besetzung: 2 Tromp., 2 Pfligelbörner, 2 Waldhörner, 2 Tenochbörner, 2 Pos., Tuha, Schlagreup. Alle Instrumente nach Belieben zu verdoppeln.
Mit dienem Werk und die an Originaluerken so arme Blöserliteratur un
ein arteigenes, unrtwolles Stlick bereichert.

#### nsichtspartituren bereitwilligst

F. E. C. Leuckart, Leipzig C 1 Egelstraße 8

### Norddeutsche Musikehronik

Soweit man überhanpt von Entscheidunger Breignissen im musikalischen Leben der dentschen Nordmark sprechen kunn, werden diese jedenfalls nicht in den repräsentativen philharmonischen Kon zerten beobsehtet, sondern vollziehen sich mehr am Rande, in kleineren Städten, in kleineren musiktreibenden Vereinigungen. Hier erleht man anweilen eine Bereicherung unseres überkommenen Musikgutes oder cinen mutigen Griff nach neuem Besitz.

In der Richtung des ersteren lag vor kurzem die deutsche Uranfführung von Glacks Vandeville "L'Iv-rogne corrige" durch die Vereinigten Städtischen Theuter in Kiel. Die französischen Singspiele des großen Klassizisten, für das Wiener Modetheater geschrieben, sind zwar in ihrer stilistischen und historischen Bedentung für die Opernreform längst errischen benehtting für die Uperareform langst er-kunnt, am Belehung unseres Buffospielplans aber — abgesehen von den "Pilgern von Mekka" mid neuer-dings dem "Betrogenen Kadi" — noch wenig wirksam gemacht worden. Daß ihnen eine solche Wirksamkeit heutige Hörer durchans noch zukommt, hat der Trunkenbold" in Kiel ernent bewiesen. Der Bekehrte 1760 geschriebene Zweinkter (stilgerecht bearheitet von Dr. Bernhard Engelke und Walter Lange) enthält eine Fülle meisterlich gestalteter Arietten und kleiner Ensemblesütze, straff geführte Szenen und eine Cha-rakterkomik, die über Mozart binaus schon Lortzings bürgerliche Welt vorahnt. Es hütte zur Verdentlich des Humors nicht einmal einer so auf Hams-Sachs-Spiel augelegten Inszenierung wir der von Hams-Schulz-Dornburg bedurft. Die Feinheiten, die Tiefen der Gluckschen Moaik finden ihre Eusprechung auch in feineren Komodienmitteln. Sie werden an underen Orten den Erfolg des reizenden Werkes nur hefestigen

Ein Konzert des Hamburger Richard-Wagner-Verins galt mit alleine zwei Uraufführungen o en Eintreten für zeitgenössische Musik. Des hoch begabten Lüberkers Hugo Distler neues Cembalukonzert erstand als fanatisch kraftvolle, von einem düster grollartigen Spieltrieb herausgeschlenderte, dabei for mal vollendete Komposition mit starken, wenngleich spröden und büchst unkonventionellen Eigenwerten, die den sehon sehr reifen Persönlichkenstil ürrejnugen Schöpfers freilich buld — als an Grenzen stoßend — zu erheltlichen Wandlungen zwingen dürf-ten. Wesemilich liehenswürdiger als Talent und des-halb unmittellnere zugänglich ist der Hamburger Ger-hard Maux. Seine Musik Nr. 2 für Kammerordnester wandelt keine schroffen Gipfelwege. Sie gibt sich als rein empfundene und klar geformte Satzfolge von pustoruler Färlung mit Suiten-Nachklängen, schön ge-schwungener Melodik, und breiten Ausseinnungen im Mittelsatz. Die bei Mausz früher zuweilen benbachtete gesellschaftliche Haltung hat sich stark verinnerlicht and findet non ihren wertvollsten Ausdruck im Ly-

Eine Enttinschung bereitete die Uraufführung von in Erdlens Kantate .. Von dentscher Art"

Altsolo, großen und kleinen Männerchor, Orchester and Volksgesang) während des ohnehin uicht sehr ergiehigen Deutschen Sängerhundestages in Hamburg. Wie bei früheren Chorwerken des Kamponisten. no mentlich seiner "Saar-Kantate", liegen die Vorzüge dieses Stuckes in dem geschickten Aufhan und der valkstümlichen, mit großen imperativischen Akzenten durchsetzten Chormelodik. Dagegen stört die I nausgeglichenheit zwischen Solopartie and Chören, die sich gleichsum wie Romantik und Sachlichkeit gegenübertchen. Eine Reihe von matten Stellen mit nachlassender Erfindung oder wicht ausgereiftem Ausdruck läßt darunf schließen, daß das Werk selbst für den augenhlicklichen Gehrandszweck zu schnell niedergeschrieben wardr.

### Notizen aus dem Ausland

23 anverraam.
Bellandi Die von der Wagner-Verennigung in Amsterdom veranstalteten "Lohengrin"-Aulführungen gestalteten sich zu einem
großen Erlofg für des deutschen Giste Tiana Lennitz, Martha
Tucks, Marcel Wittrisch, bare Andreson, Fritz Krenn, Walter Fachs, Marcel Wittisch, iser Andresen, Fritz Kreen, Walter Grollman, Dr. Andrharmen unterstendin der Regte des Handresen unterstendin der Regte des Handresen unterstendin der Regte des Handresensten der Regte der Reg Schustahourtsch "I. Sinlouie", Stroutinske" "Petruschke", Bless "Farbensinlonie", Roussel "II. Sinlouie", Karl Höller "Sinlo-nische Fantacie", Willem Loudes "Klacierkonzert", Despon-brock "Elektra-Musik". Die Konzerte werden durch Rundlund abertragen. Italien: Die königlische Oper in Rom hat in der Spielzsät 1933/36 iss ganzen 25 Opern gespielt, darunter ders auslandischer Werther, Tristan und Mignon Ferner kannen drei neue Nullenische Werke heraus. Notturno romantion von Pre-Mongo-colli, Il dottor Oss von Breilt und Cyraso von Breigerse von

Polen: In Poscy fund kurelich die urste Aufführung von Han

ethorenz e moll-Konzert mit großem Erfolg in der Warschauer ilharmonie. Am Tag zuvor wurde Hansen bet einem Emplang i deutschen Botschalters is Warschau vom diplomatischen Philharmonie Am Tag des deutschen Botscha Corps lebhalt geleiert Schweiz: Der Hauseum

Cope höllig gibert.

Cope höli unusche Pringtebor in Zürich, eine füh. aufgeführt wurden, sie noch eitund 120 horen winnehen. Die mersten Stimmen erhielt die Sinfonie Mathis der Maler von Bindentath. Ferner wurden gespielt 3 Sulte von Bach, Zugher-flotenouverture und Vier figugraphe von Dehussy, instr. von

Empfehlen Sie das "Neue Musikblatt" in Ihrem Bekanntenkreise







G. Herrnsdorf (seit 1865) Markneukirchen Sa.

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



Cembali/Spinette/Klavichorde

### J. C. NEUPERT

"die führenden Werkstätten für historische Tasteniustrumente"

Bamberg - Nürnberg - München



### Altbanrisches Liederbuch

für Jung und Alli

pon Rurt Suber und Riem Dauli Reich illuftriert von Daul Reu

77 Minberlieber, Beibnachte., anbere Seffund Anfingelieber, Geherglieber, Jobler unb Judieger ufm. barunter auch Canbler, 3miefache ufw. für 2 Melobic-Juftrumente

2Bort und Beije für M. 1.20 so Geiten Umfang

### Das ichonile Beichenfbanbchen gleich toffbar an Inhalt und Mueftattung!

. und fofit feben, baf gitbanrifd Canb nicht mur bie Seimat ber Cenababüpft und Mmileber ift, fenbern gerabe bre Jugend viel Tiefes, Ernftes und Berifmiges in (Que bem Borwort) turem fieb in fearn balf.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ



TORPEDO sind stabil, zuverlässig, schmittig and prei-wert

Verlangen Sie bitte Prospekte!

Torpedo-Werke 1kt.-Ges. Frankfurt a. M.-R.



Einklebemappen

Zum Selbsteinbinden Art herelst piemecht - peakto to Marikalerahandler.



Blocksöten, Schnabelflöten, Gamben, Fiedeln, nene und alie Streich-Instrumente, Gifarren, Laufen unw. Telltahlung C. A. Wunderlich, gegründet 1854





Nur RM. 20 .- im Monat Anzaldung von RM, 40.-Garantie Umtansch oder Zurischnahme

erlangen Sie unbedingt inichlieltigen Spexialkatalog F. A. Glaß-Magister

Klingenthal I.S., 49 Gegr 1864

### Musik und Musiker

### Die Welt der Oper

Nach der erlotgerichen Urauffährung der Oper "Doktor Johannes Faust" von Hermann Reutler am Opernhaus in Frank-urt a. M. wird das Netinonliktorler in Wersar die, Oper am 9. Juni erstaulführen und auch am 15. Juni als Festvorstellung der Aufgemeinen Deutschen Musikererin anfülltich des diesjährigen Tunkonsilerlevten bielen. Die Oper warde lerner be-

subrigen I unikanallerlestes bielen. Die Oper wurde lerurer be-rells von der Stualsoper in München, den Städlischen Bühren in Essea und des Städlischen Oper Duisburg erworben. Die Intendanz der Städlischen Tliester zu Leipzig hal die bettere Oper des Leipziger Komponsiten Stafrid Welther Möller zur Unstülbrung ihr Anlang 1923 angenommen.

Das Hessische Landestheater in Darastodt halle mit der aufführung einer hurlesken Tanzkomodie "Die Weibermühle" i Alice Ziehler mit Musik von Friedrich Wilkens starken

Erfolg.
Pür den kommenden Winter ist eine "Nordische Worde" in
Dortmand geplant, lür die die Aufführung folgender Komponisten vorgeweben ist. Alleven. "Der Bergionili", Pantonien
Rangatröst: "Die kronbrant". Oper: Petes on Berger: "Dretiott". Oper. "naßerden wahlsschelinfel Werke von "Jon Leits,

Rangatiwa", "Die Krouberat". Ojeer Peterson Berger "Der 1967. Oper, aufgerden wahrecheliend Werke von Jon Leits, 1967. Stepen der Schreiber und der Schreiber und der Zeit von Die Gettinger Hindelt-festipiele finder in der Zeit von 21. bis 71. bis 11.2 zur Auffhrung geloniege die Oper "Par-thempe" auf das Ureiterum, "Icht im Gelünfur". Dan kommt wahrechten Schreiber und Leitstelle Schreiber von der mit der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber maden und Tätze Munarte schulden wird. Instendierum der 21. Zuferleiber Gelünfurt, meinstehne Leitung Freit Lei-man Niederben Gelünfurt, meinstehne Leitung Freit Lei-

w Roth, der als Obersetzer Hündelscher Opera be-Hermann Roth, der in Überseiter Hindelscher Opern Seiten mit Erlich beworgstreiten ist, die eine wesse destudie Überseit mit Erlich beworgstreiten ist, die eine wesse destudie Übermith sich um eine mußleitst gletzee Wiedergabe des rübermeiter Originals, einem zeprächlich-dieberfreichen und thestenmiligen Werkung, sowie seiner Zusarmenbangen mit Mouart Munik. Er den allt flejfind ein bemannstelle Speleit in erzer Vennitzenischen und bestehen der den den flejfind erhommendes Speleit in erzer Vennitzenischen und Engele Jacksung und in Instantierung Öskar Fritz Schals-mitmälig verrendend werden.

### Konzert-Anfiührungen

Die in Baden-Baden uraufgelührte "Suite für kleines Or-ester" von Gerhard Frsmurt land auch in einem Stadtischen nloniekonzert unter H. v. Karojau in Anchen eine erfolgreiche

Wiedergabe. bas Oratorium "Die hettige Ettsaheth" von Joseph Hous-kam neuerdings zur Aufführung im Landau, Trannstein, Utrecht, Zwittau, Znaim, Mahr.-Ostrau und Rumburg.

Der deutsche Kurzwellensender brachte kürzlich in eine Sendung zeitgenissischer Werke auch die "leuervogel-Suite von Strouinsky zur Wiedergabe.

Die "Handwerkertänze" jür Urchester von Gerhard Mysaz-werden anhällich des besorstebenden "Tag des Handwerks-zahlereich Auflährunges inden, u. a. un desstehen Sonden. In einer vom Berulsatand der Deutschen Kumponisten ver-natabliteten Sendousflihrung eitzigenössächer Werke wird Ru-matabliteten Sendousflihrung eitzigenössächer Werke wird Ru-

In einer vom Berabstate der Deutschen Komponition ver-netatieter Seederalhierung eingestensicher Werter wird Ko-rentatieter Seederalhierung eingestensicher Wester wird Ko-von Fauf Höffer dergieten. Bis, Amstert in Urrheister vom Max Trupp wird im Bis, Amstert in Urrheister vom Max Trupp wird im kommendien Wister eine greiß Beiha von Auflätungen erleben. Mei Muniken Minder, Wallerburg et a. Gestellerbeiten, bein, Muniken Minder, Wallerburg et a. Gestellerbeiten, bein, Labba Karlova hat das nat außerundernichers Erfelg beim Urstanziansten Haufteit im Haube dieses mögleistert Conserv-tiensteil und der Seederschaft und der Seederschaft und der internationalen Manifest im Haube dieses mögleistert Conserv-

tino fur Klavier and thehester von Françaix in the Repertor anlgonomen. Sie ward es in der nachsten Saison auf ihren

in Kreleid kam unter Leitung von Franz 5

In Kreleid kan meter Lettung von Franz Norwitschas dan Kammerkhauzert ber donzetrates Cellu und ikelines Orchester von Berah. Boserfjon zur Uraufführung. Geseff Battekers "Outorvien der beier" wurde im Lawi-des Apeil in Strehlen unter Karl Übzenka, in Landibut i. Bus-maler Kreis-hortensiter Han Lehnez, in Plasmeck i Th. unter waher Kreis-hortensiter Han Lehnez, in Plasmeck i Th. unter Chormeister Küntzel sowie in Bremerbayen unter Kapellmeister Choracterier Kuntzel sone in Ulermerbaven miter Napellinevier Engen Malteri utsaken Erfolger om Anfelfrenze (Berbalk, Be-Engen Malteri utsaken Erfolger om Anfelfrenze (Berbalk, Be-Bergel vog 43 und 85 kannenmeskoverbe "Jevall Varathurm ut Herman Lilger Skannenmeskoverbe "Jevall Varathurm ut 18ggle" op 43 und Sonate, op 33 far Febru ut Albavier sonie "Bull Inslige Sticke für Klasvier" op 53 kannen sehren sone "Bull Inslige Sticke für Klasvier" op 53 kannen sehre sone "Bull Insliger Sticke für Klasvier" op 53 kannen sehre sone "Bull Sticke für Klasvier" in einem vom Golgenne mensone der Uni-rung. Der Schaflaftet vom Hanburger Philharmenisterken Or-chetzer Johannes Lunerz, Erik Schotzer, [Malvier) und Han-chetzer Johannes Lunerz, Erik Schotzer, [Malvier) und Han-

Landberd (Bariton) setzten sich mit großem Erfold für das Schallen des Mitternsaldpreistragers ein.

Karl Höller arbeitet z. Zt. aus einem Konzert für Violoncel und Orchester, das im kommenden Herbst durch Ludwyg Hoelsehre zur Uraulluhrung kommen wird.

setter zur Uraufluhrung kommen sird. Das Brouwschreigische Landsithrater (Intendant Dr. Alex-ander Schum) veranstaltet in der Zeit vom 20. bis 27. Juni

### Warnung

In letter Zeit ist in dratischen houstlerkreisen ein Be-triere, der neh ab Pe Rohm aus Stellanden ausgebilt, neber-tlerkreisen der und der Stellanden ausgebilt, neber-hateren und houstlerigt er neue, dessche Kunther aus Stell-hund zu sterpflichten. Wie Jerigstellt werden mildtr. ust von Kappellmeuter ausgebilt der Stellanden Vereinbachen Vereinbachen Kappellmeuter ausgebilt der Stellanden Vereinbachen Vereinbachen zu Betrieger, der zweiseln nich unter dem Nimme Behansten mit terten sollt, gewann bie einem Ausgebilt der Stellanden von und um nobertigt Method an die Reichamsukkinnen, Berlin St. It, phrahapper Grünke I. Telelan A. Dilaker STR, Banz. 1

eine Fealworke zeitlgenössischer Dichter und Komponisten. Die Braunschweiger Buhse gibt in dieser Wecht eine Übereidstiert die in deser Wecht eine Ubereidstiert die in deser Spielzeit hiersungekommenen modernen Werke und bringt lerner Ur- und Erstaufzildennen in Oper, Operatie und Schwangott. Weiterlin finden Auffahrungen neuer Ore bester-Dichteronricomigen und Ansprachen bervurragender Per

#### Verschiedenes

Prof. Bifth Backhous wird in d.r kommenden Spielzeit nicht reten. Der Kunstler will die Zeit insbesondere zum Studium der neperco Kunzertliteratur benutzen

Kurl Husendurft vom Staatstheater in Wiesbaden ist als Nachfolder von Ph Wist nach Munnheim berufen worden Da lur wird Generalmusikdirektor Fisches aus Mainz nach Wies-

haden gebrat.

2m erfeste Mit (Stratt, in dirom dabe der Mushprit.

Zm erfeste in der Else in missenni 1900 Meisen.

Vertelling. Die Preuträger und junge Kunstel; den der

Vertelling. Die Preuträger und junge Kunstel; den der

vollegische Reise des Nale-währes teisten Die Zermel-Ugen
ties, die Altstin Leer Fassber und der Barrien Him Ergert.

Universitätismischlerische Tradit in Jahren-meunde

Gestantischerischerische der Stratten der Der Stratten der Leiten der

Gestantischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerischerisc

Die Musikleste in Donauerchingen werden in diesem Som-mer um 26. Juli mit einer Folge von alter und neuer kammer-masik aus dem sehwähisch-alemanischen Kulturkrens fortge-setzt. Der kunstlerische Gesantleiter ist Hingo Heirmann

Die Stadt Breslan plant am t. Oktober die Eröffnung einer rhlessehre Langesmusslöschafe" mit Seminar, Konservatorium Lassen für evangelische und katholische Kirchenmusik Des Berthusenpreis, wurde in diesem Jahre Gebenarat Dr.

Ber peruntenpreis wurde in diesem Jaure C grund von Haussigger verlieben. Hermann Grobner, der Nachfolger Max Regers mervatorium, beging am 12. Mai seinem 50 G.

Konnervatorium, beging am 12. Mai sainer 30. Geburtalag, fin hal ein neues Orchesterreck, gaschrechen, ene., Fröhliche fin sik" in Sutzeilorm. Das Werk wird unter kapillmeister Leb-moni in Bild Permont zur Urasiffiniung gebangen. Der Dichter Hermonn Burte bat im Aultrage der Amis-letung der NS-kulturgeminde einem neuen Text zu Händels

Abdas Makkoban geschrieben.

Prof Dr. Josef Maller-Blatton wurdt vom Fahrer zum vedentlichen Professor an der Universität Fronklurt a. M. ernannt deatitisken Pridessor om der Vanvegeniste Frankfurt a. 3.e. ernamt. Der Fack-shaft Vanskartichet, die Arbeitsgemeinschaft Ma-viknstrumentenges erbei und das Arbeitsgamt Berlin-Mitte werden gemeinsam Unsubungskurse staatlich, gepratier Munikerzieher auf Haudharmonika einrichtism. Es sind sochssonliche harne ge-plant für dietensische und Artematische Unduharmonika.

pant für distonische und chromatische Handharmenika. Das "Stomits-Kommer-Orchoster", Berlin, beging um 2. Vas. 1726 den Tag seines sechsplichen Bestehen, Noben der Pflege der Klassik und Romantik hat das Orchester unter Leitung von Lugen Schwaker-Seigenzerf sichs ambesondene für der Schwiuer nesson une femantis für uns orenesser unter Leitung von Eugen Schmöker-Sregneurer sich unsbesondere für das Schaffen reitigenässischer Komponisten eingesetzt.

### La Rassegna Musicale 17. Jahrgang

herausgegeben von

Guido M. Galti

erscheint am 15. jedes Monats

Jahresahonnement für das Ausland

50 Lire Schriftleitung: G. M. Gatti. Via Gabriele Berutti, 9

Torino (Italien) Verlag: Felice Le Monnier, Florenz (Italien)

Die erfolgreiche Chorsammiung in neuer Ausgabe!

### Mainzer Singbuch Originalsütze v. O. Gerster, J. Haus, A. Knah.

H. Lang, P. Mohler, Huns Petsch, W. Rein, H. Schraeder, Br. Stürmer, F. Willins

60 meist dreistimmige Chorgesinge für gleiche od. gemischte Stimmen 160 Seiten Taschenformat, Proix kartoniert M. 1.65

is "Mainter Singhuch" of in den maligebenden

Kressen als die richtunggebende dreistimmige Char-sammlung anerkannt and heute überall eingelührt.

B. Schott's SShnc / Mainz

### Urteile

über die soeben erschienenen

### 12 Konzert-Etüden

von

Walter Lang

RMS

Verlag Gebrüder Hng & Co., Leipzig und Zürich

Walter Glescking: Die Efüden finde ich sehr interessant. Es ist Lang gelangen, moderne pianistische Probleme als Aufbaumaterial musikalisch - formal wohlgesetzter Stücke zu verwenden. Ich bin daher überzenet das modern orientierte Pransten die Etiiden gern studieren und spielen werden.

Ang. Schmidt-Liudner: leh habe Walter Langs Konzert-Etüden mit großem Interesse durchgesehen und mich an den reichen Einfällen erfrent, welche ihnen - weit fibre den technischen Zweck hinaus hoben West verleiben

Bruno Matschhefer: Muitalisch und nignistisch interessant und anygezeichnet gearbeitet . ein in jeder Beziehung wertvolles Werk.

Baster Nachrichten; Verbinden einen temperamentvollen modernen Std unt frischer und brillanter Haltung und Zwerkmälsigkeit höchsten Grades

National-Zeltung: Sprühende Konzert-Etüden

Schweizer Musikpädagog, Blätter: Sud voll ausgeprägter Charakteristik, voll Schwung und Humor, besitzen natürliche Originalität und musikalische

Die Neue Marikhlatt ersbrau montholi im Sommer sedes Schreinfold, Bergeprices plutich BM 23. mrtiglich Perts, biliphärlich BM 145 mulglich Parts. Bergepricin pelerreit 7a beurben durch blie Burbe und Marikhleithaudlungen oder direkt vom Verlag. – Ausrigen und Preisbrate – Enverlagte Senlangen werden nur mräckgennib, wenn Form berliegt, Nachdrach nur mit Geselmipung die Verlagte Verlag und British des "Neuen Munikhlatter» Mans, Weibergeten 5, Fermprecher, 41441, Telegramme, Munikhlatt, Postebrek, Berlin 1943. – D. A. 1, 180s uber 574.
Scheithleitungs: Dr. Heisrich Strobel. Berlin Charlottenburg 9, Prozennaltes 54 (Fermprecher; 19 Hereninge 3374). — Vernauwerlich für dem Verlags ibt Johanne Prozehold. Maint, Veibergarten 5

# Neues Musikblatt

### Musikarbeit in der HJ von Wilhelm Twittenhoff

Van Laien getragene Musikhewegungen haben sich nie der besonderen Guntt des Fachmusikers erfreut Ihr Dasein schien ihm unbequem oder zum mindesten überflüssig; ihre Ziele waren ihm oft fremd und seine cigenes Kreise benuruhigend. Er kounte mit ihren Trägern nichts aufangen, die offenbar aus dem Mangel an Können eine Tugend machten, die seinen Rat und Beistand verschmälten und in starrem Eigensinn Wege gingen, welche die ruhige Entwicklung der Kunst zu gefährden schienen. Und doch haben musikalische Laienbewegungen mehr als einmal nicht nur den Formen der Musikpflege, soudern anch der Musik selbst nene und fruchthare Impulse vermittelt. Man braucht da keineswegs auf Entstehnug und frühe Geschichte der Oper hinzuweisen oder auf die Entwicklung des Laienchorwesens. In der jüngsten Vergangenheit erlekten wir ein tynisches Beisniel solcher Spannungen zwischen Laienmusikhewegung und Fuchmusiker un der musikalischen Jugendhewegung. Von Laien getragen, das Singen und Musigieren von Laien er fassenil, stieß sie lange auf die unverhohlene Alineigning aller Bernfsmusiker. Erst langsom gewonn sie festen Fuß, - die junge Musikwissenschaft half Brijcken schlagen, eine inner Kommonistengeneration war vorurteilslos genug, sich mit ihr einzulassen, und addioRich true thre eigene Entwicklung days het, dath fruchtbure Beziehungen zwischen heiden Polen ge-

Oberblicht man diese, auf kunpp zwei Jahrzehnte bergenate Entwicklung, so stößt man auf Verwirfe, die bente wenn auch in etwas anderer Pärlung immer wirder auftanden, soladd in Parlungsiamer wirder auftanden, soladd in Parlungsiamer der Musikarbeit der Hilderiguend die Rede ist. Welder Art sind diese Verwärfe und womit versucht mun sie au begründen?

Da ist zanüdist der Vorwarf der Primitivität. Die aufbredende Var- und Nachkriegsjagend begangte sieh aufangs mit dem rinstimmigen Liedsingen, wu

slock jeder Münnerdor ein Volkslied vierstimmig zu singen verstand; sie machte sich dann Sätze zu diesen Liedern zurscht, die des streugen Malsishen der Zunftkritik nur selten staudhielten; endlich zog ein Instrumente hizm. die gemeessen und ein modernen Knustinstrumenten umr als ihre primitiven Vorfehren gelren konnten.

Alles das hätte man garnicht zu beachten brauchen. wären nicht gleichzeitig heftige Kamnfansagen gegen den "Konzerthetrigh", gegen die offizielle "Musikmacaerei" laut geworden. Diese Jugend maßte sich an durch die Tradition geheiligte Institutionen anxotasten, obwohl sie ibnen nichts weiter als eine recht orimitive Musikullege entgegenstellen konnte! Nur ullmöhlich fand sich ein Ausgleich der Gegensätze Die Jugend nahm das Lied als Ausgangsprunkt zu einem Weg, der sie in Engelien der Alusikaeschiebte führte, da noch das gesungene Wort Grundlage aller Musikkultur war. Diese Abwendung von der Gegenwart konnte der schaffende Musiker von hente entweder als romantische Flucht in die Vergangenheit verurteilen, oder aber er ging den gleichen Weg, um dann uns dem Geist dieser Vergangenheit neue Werke zu schaffen. Die Formen unserer Musikoflege blieben nielt unberührt von den kritischen Aussetzungen der Jugend, obzwar gesugt werden muß, daß hier die Entwicklung der un chanischen Masikverbreitung viel tiefergeheude Answirkungen mit sich bruchte.

Die Musikarbeit in der 11.1 (und singermäß in IDM) weist in ihren Forume gewisse Atulitäkeiten mit der musikalischen Jagendhewegung ant, eine Almtikheit, ihr keineswege, die grundlegenden Unterschiede der Inhalte verwischen kann, ihr aber doch die Urrasche dafür hilde, altt gleiche Vorwürfe wie die eben besprochenen und heatte wieder laut werden. Man kann zu ihrer Alweche daher ebenso blufig die



Über die Herausgabe älterer Musik Das Fest der deutschen Chormusik Tonkäustler-Versammlung in Welmar

Bayrenth 1936 Händel in kleiner Besetzung

Diese Nummer des »Neuen Musikblatiess gelangte am 5. August zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 21. September.

Der Varwarf der Primitivität findet durch eine kurze geschichtliche Betrachtung am ebesten seine Widerlegung: Eine geistige Revolution von ähnlich tiefgreifender Wirknug, wie sie der nationalsozialistische Umbruch ausläste, findet man nur in der Reformation wieder. Dumaly wie heute war die Wirkung anf musikulischem Geliet in erster Linie ein Aufquellen ursprünglich-ter Freude am Singen, Wurde damals der Einzelne als Glieil einer Gemeinde erfaßt, einer Gemeinde, die mehr als je zuvor ihr gemeinsa Lied fand, so wird er hente als Glied eines Volkes anch durch das gemeinsem grannzene Lied erzeren Als damals der protestantische Kantor den Liedern einen schlichten, den neuen Bedürfnissen entsprechendenden Sutz gab, stand er zu den Vertretern kunstvuller Setzweise im gleichen Gegensatz, wie er heute wischen Fachkomponisten und vielen Laiennusikern besteht. Und doch bildete letzten Endes dieses Singen und dieses Liedgut der Gemeinde die Grundlage, auf der die ganze dentsche Burockkunst mit ihrem letzten Vollender Joh. Sels, Barh kernhie

Es ist nicht von angefähr, wenn im Musikschaffen der neuen Jugend der Begriff der "Kautate" wieder eine graße Rolle spielt. Mag er nicht immer in der rechten Weise angewandt sein, so spiegelt sich hierin sloch die Tatsache wider, daß in der Musikentwicklung der Zukunft jene Formen von neuem Bedeutung gewinnen, die ihren Ausgang vom Lied und seiner schlichten Pflege im gemeinsamen Gesnug nehmen. Ob in naher oder ferner Zukunft eine übnliche Hochldüte dentscher Musik wie zur Zeit des Barocks bevorsteht. dies zu entscheiden steht nicht in unserer Hand, wohl aber sind wir mitverantwurtlich, den Boden dafür vorznhereiten. Das primitive "Pflügen und Eggen" ist und bleibt in diesem Falle die Erschließung der jugendlichen Seele durch das Singen und ihre allmähliche Hinführung zu Formen, die das Ergebnis einer veniger primitiven Tätigkeit durstellen

Es vint von Farhimuthern, dreun Not in der Gepravent of groß is, field vermerkt, dat is bei dem genwart of groß is, field vermerkt, dat is bei dem "Bedungspreuch" und der veiteren Busikarbeit in der zu vichtigen, aber sehne häufe fangelegten Gesicht, auf vichtigen, aber sehne häufe fangelegten Gesicht, punkt under Bernarch, daß die Muskerbeit in der HJ wiemals Schleitzerk, sondern in die allgemeites verliunternalt Schleitzerk, sondern in die allgemeites verliment und der Haufer gegeber zu daß die daher mat in dieser Haufer gegeber zu daß die daher Verauszerüthen selfe. Beschräcken zie zus als enter auf festlichte Stevensigkeiten.

Es ist ein weiter Weg, der vom ersten Erfasten des Jugendlichen an einem "Offenen Singabend" bis zur Fähigkeit führt, einerseits hohen Kunstwerken verständnisvoll zu folgen, andererseits in befriedigendem, wenn annh hescheidenen Ansanaße selbst zu must-

Das Orchester der Güntherschuse unter Leitung von Gustild Keetman im Eichlinungszpiel der XL Olympiads Siehe Text auf Soite 9 Foto: Bergese, Berlin



HJ-Spielschar

Foto HJ-Bildstelle, Mittelland

zieren. Betrachten wir einmal kurz seine Etoppen und gehen dabei von der Entwicklung der Musikarbeit im Gebiet Mittelland aus, die unter der planvollen Leitung Reinhold Heydens steht.

Zehntausende von Jungeus uud Miidels haben das Bedürfnis zu singen. Sie wollen ihre Heimsbeude, ihre Foste und Feiern ansgestalten, wollen auf dem Marsch uud im Lager singen und - wenn möglich - auch dazu spielen. In der Schule ist "Gesang" ein Fach unter vielen Fächern, der Lehrer vermug nur in den seltensten Fällen ichendige Beziehungen zum außerschulischen Leben der Kinder herzustellen. Welch Fülle dankbarer Aufgaben ton sich hier dem mit der nsischen Erziehung Beauftragten auf! Er befindet sich in einer Luge, wie sie derart günstig uar selten einem Erzieher geboten wurde. Nur mit größter Verantwortlichkeit und klarer Gewißheit um das Ziel wird er ons Werk gehen dürfen und einen Weg einschlagen, der in seinen ersten Etappen neben der musikalischen Begahnng Fähigkeiten verlangt, deren Übermittlung keinem Seminar möglich ist.

In "Offenen Singahenden" werden die Einheiten der kleinen und kleinsten Standorte unter Einbezichung der Bevölkerung erfaßt. Von Anfaug an bildet sich ein kleiner Instrumentalkreis, der die Lieder am Abend begleiten soll und vorher kurz dafür geschul wird. Mag er noch so dürftig und bescheiden zu engesetzt sein, mag er nur ein einziges Lied begleiten - auf jeden Fall bildet er einen fruchtbaser Ansatzpaukt, auf den nicht verzichtet werden darf Später wird er im Rahmen kurzer Wochenendschu lungen weitergebildet, es werden ihm Aufgaben g stellt, deren Lösung ihn zusammenhalten, und be dieser Arbeit lassen sich setton bald die erkennen. denen man die Weiterführung des einmal Begonnenen zumuten darf. Die "Offenen Singabende" bilden gleichsam das erste grobe Sieb, mit dem man die für kleinere Einheiten und Orte geeigneten Kräfte heraus finden kann. Nicht das bildet einen Maßstab, ob je mand 3 Jahre Klavierunterricht hatte oder ob er in Schulorchester die 1. Geige spielte, souderu wie er Lietler lebeudig weitervermitteln und wenn möglich eine Spielschur zusammenkalten kann, und wie er fer ner diese Tätigkeit mit seinem sonstigen Dienst in Einklang bringt. Denn er darf nicht aus seiner bis herigen Einheit herausgerissen werden und statt aktiven Dienstes "Kulturarheit" leisten. Diese ist anfangs immer zusätzlicher Dienst und verlangt besonder-Einente

Bald läßt sich aus den so Bewährten ein Stamm eiusatzbereiter Jungens und Mädels zusammenstellen dessen weitere Schulung im Rahmen eines "Musikschulungslagers" untwendig wird. Hier werden in achttägiger, intensiver Arbeit handwerkliche Fertigkeiten geschult; Vomblattsingen und rhythinische Schulung instrumentale Unterweisung, d. h. vor allem Auleitung sum Faufarenblasen und Förderung im Blockflötenspiel, Zusammenspiel, bilden die Inhalte der Arbeit: die tägliche Siugstunde vermittelt neuen Liedstoff und die Grundlagen einfacher Chorleitung. Die Einstudierung eines größeren Werkes oder die Vorbereitung eines öffentlichen Abends bilden Ansporn zur Arbeit. Aber das Wichtigste ist, die Beziehungen der Musik gu den anderen Gebieten musischer Erziehung zu klären, Laienspiel, Volkstauz, Sprecherziehung - alles wird theoretisch und praktisch behandelt und in seiner grundsätzlichen Einheit erkanut. Mit neuen Anregungen und neuem Auftrieb verläßt jeder Einzelne das Lager and geht wieder an seine Arbeit.

Solche Musikschulungslager bieten eine zweite Mögliehkeit zur Auslese. Seit Osteru 1936 werden nun an der Hachschule für Musikerziehung unter Leitung des Musikreferenten der III. Wolfgang Stumme, und unter Mitarheit anderer namhafter Mitglieder sowohl der Reichsjugeudführung wie auch des Lehrkörpers der Austalt einjährige Fortbildungskurse ihredigeführt. Sie dienen der Schulung und Aushildung solcher Jugend führer, die später mit der musikalischen Arbeit an Führerschulen oder in größeren Einheiten betrem erden sollen. Der Unterrichtsstoff dieser Kurse um faßt etwa folgende Gebiete: Deutsche Musikkunde. Volksliedkunde, Der Festkreis des Jahres, Grenz- und Anslandsdeutschtum; Musiklehre, Formenlehre, Gehörhildung, Chorschule und Dirigierühung; Instrumentaleinzelnuterricht und Unterweisung in volkstümlichen Musikinstrumenten, instrumentales Zusammenspiel; Sprechdor, Laieuspiel, Spielberatung: das Lied der IIJ, Arheit in der Spielschar.

Bei der begrenzten Zahl der Kursusteiluchmer ist die Eignung jedes einzelnen, sowohl in unsäkalischer als auch meuschlicher Hinsicht von großer Wichtigkeit. Und damit gewinnen auch die besprochenen Auslesemöglichkeiten ihre Bedeutung.

Es wird kein Fudmusiker nach unvoreingenommener Prüfung dieses Weges bestreiten wallen, daß er in klarer und folgerichtiger Weise von arbliebten Lied-

singen bis zur lehendigen nud verantwortlich gelei teten Musikarbeit innerhalb der Organisationen de Jugend führt. Er wird dieses auch dann zugebei müssen, wenn er einsieht, daß seiner Eingliederung is diesen Erziehnugsweg doch vieles im Wege steht, wa an ämlern nicht in seiner Hand liegt. Es ist so uf: dargelegt worden and hedarf daher kaum noch wei terer Ausführungen, wie die enge Verbindung von Musik and Leben innerhalh der Jugendarbeit die Aus sondernug eines Sondergebietes Musik garnicht zuläßt wie also musikerzieherische Arbeit nur dauu Sinn und Berechtigung hat, wenn sie von der Ehene dieses Lebeus aus geschicht, die für die heutige deutsche Jugend die Form ihres Gemeinschaftslehens schlechthin bedeutet. Wer den Zugang in diese Form nicht mehr findet, darf deshalh keinerwegs glauben, daß hier nicht mit Verantwortungsbewußtsein auch der deutschen Knust gegenüber gearbeitet würde. Es ist unr eine Frage der Zeit, daß aus den Gliederungen der Jugend selbst Begabte and faddidt Geschulte hervorgeben, in deren Händen die musikalische Betremung der Jugend liegt. Der Typ dieses Jugendmusikführers wird zwar in wesentlichen Pankten vom Privotnusiklehrer der Vergangenheit abstechen. Mit seiner Wirksamkeit wird dem deutschen Musikleben jene gesunde Grundlage gegeben, die zu verwirklichen der musikalischen Jugendbewegung nur in Ansätzen gelingen konute.

### Das Fest der deutschen Chormusik

In der Stadt der herühmt gewordenen Augsburger Singschule und des ersten und vorläufig einzigen dentschen Singschullehrer-Seminars einbernfen, konnte die diesjährige Reichstagung des Reichsverbandes der gehten Chöre Dentschlamis muso leichter den Grm gedanken eines "Festes der dentschen Chormasilt" verwirklichen als die dreißinishrige Tradition der Augsburger Singsdulbewegung alle Voranssetzaugen in lebensfähigster Form geschaffen und erhalten hatte. Sowohl der "Appell au die Stüdte", den Universitäts-Professor Dr. Blume-Kiel in seinem Vortrag "Der Chor als Träger des stüdtischen Musiklebeus" formulierte, hürgerlichen "Verein" zu einer großen städtischen Chorgemeinschaft zu aktivieren als anch die erung des Kultursenators Heinz Hilert, Volksgemeinschaft in der Chormusik nur über die Singhewegung anzustrehen ist, wandelten sich auge siehts der hohen Leistongsfähigkeit des Augsburger Chorweseus zu der restlesen Anerkennung des hier ereits im neuen Sinne Geschaffenen. Die Augsburger Singschule, der daraus von Otto Jochum geschaffene "Städtische Chor" und das Singschullehrer-Seminar "Städtische Chor" und das Singschullehrer-Semina wurden als Mosterbeispiele für das Rzich bezeichnet

Die as dem Beide erabierateen Charrestein auguser der gemichte Gare des Kreppelen Bildangeverine Eien, die Derude Staggarenden Bei-(Wilkamulicheide – Wasskausreight Berlin, der Derliner Ferdüng-Gare, Wunberger und Münder Gerauffer auf Ferdüng-Gare (Wasskausreight Berlin, der Gerauffer) Herbert Bürzer (Charikauster, Was Geit Leiten von Konnal Ferdirch Averel (Juhl dem Berrekreit) und Liefenst Jern. (Janie und Textus auf der der der Stage Beiter (Juhl dem Beiterkreit) und Liefenst Jern. (Janie und Textus auf schreiber der Beiter der Stage der der Leitensden der Stage der Leitensden der Stage der Leitensden der Stage der Leitensden der Leitensden der Leitens
Rein der Leitens-

Die für das "Fest der Chormunit", wiederholte Aufführung des "Langesungen 1996" der Schlichten Singschule, dessen Programm von Otto Jochum unter dem Leitwert "Des holte Hale der Arbeit" aufgesetzt gestellt der Verleite auf der Verleite auf der Verleite 
Stillmeiken im "Goldhen Sael" des Ralbaues, Sierenaden im Eggerhof, Salhriche Mese-Anfführungen in den Kirchen (darunter die Messe-Life Meinerditure" von Urland of Lavon in der Bearbeitung Arthur Fiedlern nach dem Originalkodes, der Mündheurken Fiedlern nach dem Originalkodes, der Mündheur-Meser in houdly von Joh. Seh. Inde durch das Schwihischen Singkreis in der oft geforderten verkleimerten Orreksterheterstung müssen aus dem umfangreichen Programm als hesoudere Leistungen hervorgehohen werden. Oskur A. Martin

Eine hemerkenswerte Erscheitung bei dem Angsburger Programm verdient nachdricklich hervorgehoben zu werden: es wird hewulft daramf verzichtet zu kennzeichnen, ob es sich um eine Fraufführung, Erstaufführung oder "ganz gewöhnliche" Aufführung eines Werkes handelt. Möge dieses Vorbild Schule muchen.

### eines Werker handelt. Möge dieses Vorbild Schule unchen. Stuttgarter Musik-Tage

Die Stattgurer Unsiktage als süddens die Parallele vernastallung der Assoeler Muskage sum Werklich keit geworden. Von den Veranstallure, der Arbeitscheit für Hammunik, dem Arbeitskeit in Unstallen dem Arbeitskeit in Unstallen der Arbeitskeit in Unstallen der Verbereitungsarbeit eine reiche und frendblare organisatorische min klüstlerische Leistung vollbracht, die der Gesamigesteltung der den einzelnen Durbleitungen rügeit kam.

Die Grandibens des Smitgarter Munkferes, Eren Useller des echter Valkelorde und der Hammusik, wurde sehne in den nichtungsrienden Verriegen von Herber John, Herbt, Gart Hunermann,
musik vorde sehne in den nichtungsrienden Verriegen von Herber John, Herbt, Gart Hunermann,
musik der Grubtel der Veranstättungen Ausrepau,
Sa gab der Grubtel der Veranstättungen Ausrepau,
musikabelen Musikrieren von nichtaben herb bei
muklabelen Musikrieren von nichtaben herb bei
Miderpunk an der Beinfelden Matalikinne erhalte
Miderpunk an der Beinfelden Matalikinne anden
Die Buldet der Tangus, Weg zur Erneuerung der
mehr der Steller der Steller der Steller der
mehr der der Steller der Steller der
mehr der der Steller der
mehr der der Steller der
mehr der der der
mehr der der der
mehr der der der
mehr der der
mehr der der
mehr der der der
mehr d

where in the new Mark of the Treat Numeratorean works to the the Mark of the Treatment of the Mark of

Höhepunkte der ganzen Tagung waren die Darstellung von Barlis weltlicher Kantate "Phöhus und Pan-

durch den ausgezeichnet disziplinierten Chor des durch den ausgeweichnet dieziplinierten Chor den Schwähischen Singkreises und eine Kirdenamusik des Beattinger und Stattgaeter Singkreises, beide unter Leitung von Haus Grischkat, auwie des Stuttgarter Kantintenchures unter August Langenbeck. Schützens

Nantistenduses unter Jugust Laugenheel. Schilitzen beleitzeite Chardislage erstenden hier in siene kann beleitzeite Chardislage erstenden hier in siene kann beleitzeite Chardislage Chard Paul Rappel, Itans Dreume, man Joseph Petyrek und Hugo Hermannan. Der Versach, neur Tunzund Unterhaltungsmusik vorzuführen, scheiterte an
der Unvalünglichkeit der Wiedergabe. Es fehlte die
neue Hausmusik in allen ihren Formen und es wurde
men eines Schaffen far Geuthalt und Untvilhord verdes neue Schaffen far Geuthalt und Untvilhord verdes neue Schaffen far Geuthalt und Untvilhord verdes neues Schaffen seine waren die fruitbharen Bemißt. Außer Acht gelassen waren die fruchtbaren Bestrehungen unserer jungen Generation in der Gemein schaftsmusik and die mannigfaltigen Errangenschaft auf dem Gebiete der Kirdtenmusik. Hier wird die nüchstjährige Stuttgarter Musikwache weitgehenden Wandel schaffen müssen, Letztes Ziel muß die Gestaltung der dentsrhen Gegenwart unch in der Musik sein. Dr. Willy Frishlich

### Das stillvergnügte Streichquartett

Im Verlag von Ernst Heimeran in München er-schien unter diesem Titel kürzlich ein kleines Büch-lein, auf das wir ausdrücklich hinveisen michten Bruno Aulich und Ernst Heimeran erzählen vom eignen Muszieren im Quartett. Sie erzählen davon mit iener girtliden Liebe, die nur der edute Musikant fin Sache aufbringen kann, sie erzühlen als Kenn der Hausmusik, aber sie wissen auch über alle jen-kleinen Tücken und Überheblichkeiten Bescheid, dikleinen Intken und Oberheblichkeiten Bescheid, den häuslichen "Dilettanten" undagern. Sie sa nicht nur, was und wie man mustrieren soll, sie sa uten mr. was mit wie mai musszieren son, sie sagen auch, was den Liebhaber Eicherlich machen kann. Ein Buch voller lebendiger Auregung, ein Führer zum hänslichen Musizieren mit einem vortrefflichen Werkverzeichnis. Uhr zesehrieben und voller Hunner

### Bruckner-Fest in Zürich

Ea hat verhåltnismållig lange gedamert, bis sich die Erkenntruis van Braskmers Grade in der Schweiz vällig durbiskriter. In letzten Bezemminn poledis sind namentlich Zürich, Bern und St. Gallem, so sich Jolk-mer Judiese, 1743; Burn und Othmar Schweck als überseich, Sakaffar ein und Othmar Schweck als überseich. Sakaffar ein zuspreiche für des Weisters suntamisches Schuffen einsetzten, zu Zentren einer in tensiven Bruckner-Pflege geworden. Als wichtigster Exponent der schweizerrschen Brucknerbewegung mat and Lines Kurth in Bern, der Verfasser der mann nentalea Bruckner-Monographie genannt Internationale Bruckner-Gesellschaft fand som Zurid einen gut vorbereiteten, aber noch kemeswegs über einen gut vorbereiteten, aler unch keineswegs über sättigten Boden für Bruckners sinfonisches un kirchenunsikalisches Schaffen vor. Die beiden Fest mutage waren dem Kirdienmusiker gewirlbiett it er Züreher Liehfranenkirdie brachte H. Odermatt die uer zureiter Lächtrauenkirche brachte H. Odermatt die deMoll-Messe in gotteschenstlichem Rahmen zur Auf-führung, während Luffmar Indreue mit dem Ge-mischem Chur die G-Moll-Messe zu erhebender Wir-kung brachte. Der Woshull des Festes wurde in Einstellen gefeiert, wo in dem vom Finstabl des herrs (Moll-Messe zu erheiten.) lichen Barackklosters zelebrierten Hochant der Munch ner Danieher nuter Indicig Berberichs Leitung di ner Daniehre unter Induig Berberian. Leitung die "Mall'Messe mit jalestrimensieher Reundeit des Au-drucks sang. Geistliche Werke batten im Konzertraum auch noch der Sängerverfern "Harmonie" (II. Lurare) mit dem "Te Denm" und der Häusermanusche (t.) (II. Dids) mit eingen der Meineren Martetungerke. Im Mittelpunkt des Festes stamlen die Surfanden.

im Mitteljumki des Festes standen die Surfanien in deren Wiederjade sich Segurund von Hauseigzer Volkmar Indexes und Peter Raube teilten. Hauseigzer vormittelte dien Zurchen zum erstem Mie die "Ehrifte" und die "Sechste" in der Originallassung wohei vor allem de Wiederjade der "Euritein" det Frischliedung ernes liesber under Jamein Beiseig-Freddrichtung erines bisher müsekannten Bundere gleichkam, Die Vergeistigung des Manges in den Adagiseatzen heß Hanserger als Bruskner baterpreten gang graßen Dermats erscheinen, Aufrea erigtet sich ihm mit der "Achten" ebenduritg mit Peter Raube, den man in Artick zum ersten Wale harte, aub sich mit den Originallassungen der "Jersten" (Inner Eas-uma) und Jude X-gentzue" ha beidet hier ebenfullsmit den Originallassungen der "Freten" (Inner Essung) und der "Awnter", die beide hier ebenfalls noch unbekannt waren, als scharfmurrsene Den gentempersonholdektiert en referenten. Wenn der Bestude de Freste auch nicht zum die Frestrumzen erfällte, eine uberveich betrachter komerts und Djermssissen, in der kurz unser Fresträuszler (Philhammen erfällte, eine uberveich betrachtere komerts und Djermssissen, in der kurz unser Fresträuszler (Philhammen). unikerkonzert and "Triston") and Richard Strans (Operalestwoche) Friumphe geleiert hatten, war dem orndurerfest vorangegangen on darf der kunst-berische Erfolg doch als überaus stark und neddralte bereichnet werden Dr. Wills Schule Zurich?

Die worddeutwirke Landerstruppe in der uternationalen Bruchkerstlevelijkschift veranschillet Gemeins ein und der Keribe werschkanner von 21 be. S. Oktobe in Helben das "Generiche Bruchen Fest" ankallich des ibt fendestages des Meisters. Mr. Bruchen fester und von geschen Peter Roebe, Chil Schwickt und Bruch Attel.

### Rayrenther Rühmenhild. Lohengrin S. Akt

Von Prolessor Emil Pres



Feto Weyrich, Savreul

### Über die Herausgabe älterer Musik

ausralie desselhen Stückes in der Rhimeschen Smir hing "Das Chierwerk". Der Herumsgeber ist also gerungen, Kompromisse zu schließen und sich zu entscheiden, um den Laien nicht vor Schwierigkeiten zu stellen, denen er nicht gewachsen sein kam

Strittiger Fragen dieser Art gibt es natürlich noch eine ganze Reihe, andt in Jahrhunderten, die nur esentlich näher liegen. Von den improvisatorisch Zutaten, mit Hilfe derer die Sänger und Instrumen tisten den Notentext erst recht eigentlich gestalteten. sei hier einmal ganz ubgesehen, da sie auch in den praktischen Neuausgaben für gewöhnlich nicht berück sidnigt werden. Aber schon die Ausführung des Gene ralbasses, the ja auch ein gut Teil Improvisation enthalt, hietet muncherlei Schwierigkeiten. Es gibt zwar, sächlich im 18. Jahrhundert, viele Werke, die Ausknutt über seine Ausführung erteilen, aber die Anskiinfte stimmen doch in manchen Punkten nicht oberein, and ewingen zu dem Schluß, daß seine Amfollowing damals iderhaupt nicht bis in alle Einzelheaten hinem einheitlich gewesen ist. Almlich steht es mit dem Verzierungswesen, bei dem es sellist oft Schwierigkeiten mucht, die theoretischen Außerungen cines Komponisten mit seiner eigenen Praxis in Ein Many za bringen

Es komun noch hinzu, daß im Laufe der Zeit ver-

diedene Instrumente ungebründslich geworden sind

Und wenn auch perade heute Bestrebungen im Gange sind, verschiedene altere Instrumente wie Cembalo, Clavichoul, Blockflöte, Gambe und amlere wieder einnführen, so muß der Hermegeber doch trotzdem mit den bei uns verbreiteten Instrumenten rechnen, wenn seine Ausgabe einen praktischen Wert für weitere kreise haben soll. Bei auderen hastrumenten wieder, wie zum Beispiel den Violinen, die schon seit mehre ren Jahrhunderten in Gebrauch sind, hat sich die Suichweise sehr verändert, so daß der Hermsreber dem Spieler entweder durch Bezeichnung seiner , oder doch wenigstens mit ansführlich vorschriften zu Hilfe kommen muß. I ud auch hier ist naturlich oft, wie in den oben erwähnten Fallen, eine eindentige Lissung verschiedener Fragen nicht zu finden Nun ist die Musikwissenschaft eine ziemlich jungs Wissenschaft, und es kunn die heute noch sichere Lissing einer Frage morgen von neuem zweifelhaft werden. Aus diesem Grunde ist die heute ühliche Art der Venhermissabe alterer Werke, trotz ihrer vielen Annerkungen und ihrer oft langen Vorwarte, die dem Spieler eine zusätzliche Arbeit aufnötigen, die einzig werkentsprediende. Denn nur so läßt es sich ver meiden, daß Ausgaben entstehen, wie z. B. die Birlose en Ansgaben einiger Klaviersonaten von Scarlatti und von C. Ph. F. Bach mil viele ämlere, deren Noten text unt falsdien Verstellungen der Herausgeber von der Aufführungspraxis vergangener Zeiten belastet ist, und die dem Liebhaber daher ein völlig verzeretes Bild von älterer Musik geben müssen.

### Olympische Sieger

In Kunstwettbewerb der M. Olympiade er hielten folgende Komponisten Auszeichnungen: In der Gruppe Weike für Selogesaug und Chor die Goldene Medaille Paul Hoffer, die Silberne Medaille Kurr Thomas and die Brouzene Medaille Harald Genemer. In der Gruppe Ordiesterwerke die Goldene Medaille Nerner Igh. die Silberne Medadle l'ine Liriabella (Italien) und die Bronzene Medaille Jaroslav Kricka (Tschechoslowakei).

gestellt, die Ausgabe den Bedürfnissen und Musik ansdianungen seiner eigenen Zeit anzupassen. Mit der treuen Wiedergabe des Urtextes ist es in den scitans meisten Fällen nicht getan, da die Ausgaben für gewöhnlich dem Musiklichhaher die Mögl en werkgerechter Ausführung geben sollen. Hent geht das Bestreben des Herausgebers nun dahin, den Notentext miglidest in Urtextualic zu halten, und entweder alle zur Ausführung natwendigen Ergünenngen im Vorwort und in Anmerkungen unte bringen, oder sie, soweit sich ihre Chernahme in der Text nicht umgehen läßt, dentlich als seine Zutater kenntlish zu machen Je weiter die Zeit, der das betreffende Werk ent

Der Hernusgeber ülterer Muzik, gleichviel welcher

Zeit und Gattung, sieht sieh immer vor die Aufgabe

stammt, zurückliegt, um so weiter moß sich der Herausgeber vom Untext entfernen, umd die damals üblidie Notenschrift in die heute ublidie über tragen. (Daß man heute vorzieht, die Stimm Partitor assaumenzulassen, statt sie, wie in alteren Costen iddich, in einzelnen Stammloudsern en drucken ei uur uchenhei erwähnt.) Das klingt recht einfach, hat aber doch die verschiedensten Schwierigkeiten : Folze. Die Nateusdrift ist mitjirlich, wie iede amlere Schrift, unvollkommen, und setzt, um den in thr niedergelegten Klang zu realisieren, eine ganze Beibe von Vorkenntnissen vorans. Auch die heutige, uns « sellistverständlich und vollständig scheinende Noten schrift Liftt doch mancherlei Fragen offen. Zum Bei spiel ist in einem emigermaßen komplizierten Klavier rein der Schrift nach meht zu erkennen, was klänelich in den Vordergrund rücken soll und wacornekentreten hat. I usere klonglishe Erfahrung gild nus den notigen Aufschluß, aber auch für uns gibt in vielen Fallen inchrere Lüsungen. Ebenso ist der Noteuschrift das, was man "Vortrag" nennt, von der sungemaßen Deklamation einer Melodie bis zum Um spannen großerer Formen, nur in den gröbsten I msen an entuchmen. Die Folgen dieser meist nube-Alexa Madamalan Parada and behann come dens en dinen gehoren eum Beispiel die verschiedenen Auf Lessungen, die versehredene Kunstler von ein und demselben Werke haben können.

Von hier aus gesehen lendstet ein, wieviel Fragen die Nateusdurft vergangener Zeiten offen lassen muß. some es sich nur die Heransgabe einer Komposition handelt, von deren Entstehungszeit uns Jahrhunderte sodaß uns misere eigene Horeifahrung ei ibner Klarung keine Dienste leisten kann. Der Hera geber wird sich benn theoretischen Schrifttum der Ceit Rat bolen, aber nuch bier wird er nicht alles funden, was er sucht. Denn gewisse Selbstverständlich keiten der Praxis alterer Zeiten werden dort meist entweder garmeht beruhrt, oder verbergen sich, wie 7. R. im 18. Jahrhundert, hinter Worten wie "Ge chmark" und ahulichen. So bietet zum Beispiel die Tonartenfrage, das heißt die Ausemlung der Versarrentrage, and der Musik um 1500 und früher graffe Schwierigkeiten, Geht der Herausgeber den Solmisationes each fut die l'acceptance nach, so wird der Zusammenklang oft problematisch bleiben. Nimmt er sich diesen zur Richtschung, so wird es ohne Ver stoffe gegen jene nicht abgehen. Daß sich das Bill einer Komposition, je nachdem wie der Herausgeber our funartenfrage steht, seht veramlern kann, hegt and ther Hand. Man vergleiche darauffün einmal das Ghriff der Messe von Aulen, das Kiemann im 3. Hallsband semet Musikgeschichte herausgab, mit der Neu-

### **Bayreuth 1936**

Für die künstlerische Gestulung der diesjährigen Brundler Festspisie wur die Wiedergewimmer Furt-sengders sin ausschluggsbenudes Moment. Mit diesem Schritt hat die Sachwalterin des Wagnerschen Eche-Fran Winfred Wagner, im 60. Jahre des Bestehen der Festspiele eine neue Aern eingeleitet. Nicht nur in dem ropräsentutiven Sinne der Mitwirkung des be-Antondron destroken Distroctor For related words n künstlerischer Hinsicht das Entschridende darin liegen, daß Furtwingler wie kein auferer mit der dramatischen Gegenwürtigkeit eine Geistigkeit den musikalischen Ausdentens verhindet, die für das Ge-anutkunstwerk Wagners schrechtlit unenthehrlich ist-Niemand weiß wie er hinter Musik and Dichtung das mige sufferenten zu lussen, was das Wagnersche Musikdrama ins Symbolhafte erhebt

Im Erfassen der künstlerischen blee hernschi Im Erfussen der känstlerischen bler hernstitt zwischen dem Ditigenten und den beeris vor ihm an dieser Stelle wirkenden Gestaltern der Szenr, Heinz Tietjen und Emil Prectorius, eine Übereinstimmung, wie sie nicht vollkunmener geduch verden kann. Dem serlischen Erfüllen der leitmotivischen Sinfunik durch Furtwüngler eutspricht szenisch im cinzels die Leistung des Regisseurs Tietwie im gesamten – die Leistung des Regisseurs Tiet-jen. Jedem musikalisch-drumatischen Ansdrucksmu-ment gibt er die zwingende Spiegelung in Minik und ment glitt er die zwingende Spiegelung in Minuk und Geste, in Haltung und Hewegung, Pereturius aber schafft in Farhe und Authan einen Bildrahmen, der-in der Verländung mit den aufs feinste hineinkampo-nlerten Kastlimen, die letzte optische Verwirklichung des musikulischen Gehalts gestattet.

Der Anfführungsstil, der aus solchem Zusammen-wirken denier eigenstlindiger und wie selbstyrrständlich sieh ergänzender künstlerischer Persönlichkeiter sieh ereiht, darf als der Malbatah hentiger Warmer durstelling gelten. Gleich der gemeinsamen "Ring". Inszenierung in der Berliner Staatsmer zuh er auch Inszenierung in der Berfiner Staatsujer gab er auch jetzt dem Bayrenther, Ältig" die einzigartige Note-Wir erhlicken ihn von allem in der Rinschmelzung des Munnmentalen in das Trugistles, in der Euträrkung des Allangerifburen ins Symbollsafte, in der Verdiching der patherischen Gebärde zum wesentlichen Aus-dend. Das ist weder ein Verzieht auf Größe med auf es oder auf die Unmittelbarkeit der Ille sion. Aber alles wird hier in der Gestaltung so durch geistigt, daß die Realitüt des Musikalischen und des Szenischen in der Richtung auf das Metanhysische durchscheinend wird.

Dieses Transponieren auf eine andere Ebene lang in höchstein Maße in der Venurszeinerung des "Lohrugrin". Trotz des Aufwamles von Mussenthören und Massenstntisterie waren Klang und Bild von un-

### Neue Bücher über Musik

Michael Alt, Die Erzichung zum Musikhüren, Leipzig

Ein schmules, aber um so bedeutsameres Heft (e. schienen in der von Georg Schünemann horzusgegebe-nen Reihe "Handhücher der Musikerziehung"). Das 17 Jahr von der Musikerziehung"). Das gerade heute zu den wichtigsten Thema gehört ur der Schullehrer, sundern überhaupt jeder Musik

nur der Schullehrer, soudern überhaupt jeder Mussk-farhaman, dessen Arheit zinen pädagagisten Kunstdag hat, und sogar auch der Musiklichhaber wird ans dieser Schrift viel Brauchhares lernen können. Die Granullag der Arheit ist denkar selide und weinfach"; ein psychologisches Experiment mit 134 Versuelispersonen aus den Klassen Obertertia lüs Oker versnenspersonen aus den Klassen Obertertia his Ober-prima dreier Aachener Schulen. Die Anlage und die Auswertung des Versnehs wurde mit größter Vursicht and Verständigkeit und unter wählerischer Benutzung und Verständigkeit und unter walterseiter benutzung sowahl der empirischapsytologischen wie der speku-latiwästhetischen Typeulehren vorgenommen. Ergel-nist eine praktikalle Typnologie des Masikhörens und Musikwertens, feri von dogmatischer Einseitigkeit und voll kluger Purenthesen, die Sellistkontrulle fördernd, var allem alter geeignet, ein erfolgreicheres Verhalter beim pfleglichen Erwecken nuiver Mosikhegabungen

Haus Eckardt, Die Musikanschauung der franzäsischen Rumantik, Kassel 1935.

Die Sehrift erschien als Band III der von Heinrich Bresseler berausgegebenen "Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft". Der Gegenstand durfte den Fach mann hesonders aus zwei Gründen interessieren: als Kundgalte spezifisch französischer Masikalität und als Quelle für das Verständnis der Werke Liszts and

Alla Hilfo violas Zitato wird ein anahaulides, farhiges Bildt einer ebenso kurzen wie aufgeregten Epoehe entworfen. Kirthenunsik mit Religiosität im Abend-kleid und als Aureig aristokratischer Geselligkeit! Die derrische Umböllung arbijetar Sohn arabasiel oit der um die Gestalt der Elsa kreisenden tragischen Handlung blieb durch die aufbakernde Kunst Furt-

Handlung blieb durch die auflockerule Kunst Futt-wänglers um Teiepen frei van jeder ereitsikkenden, veranderlichenden Wirkung. Im Muusterakt wardts die Steigerung dies anonymen Moneruts vom zurtesten Princiscium zur überwähigenden Fülle im Zusammen-klang mit der mitrehenbaften Furfhenprozession der

Gewänder ins mystisch Visionäre. Dieser Hohepmikt, ermöglicht durch die von Preetorius in sonveranem

Ausgleich von Großzugigken und Differenzierung, von Kontrast und Übergang gesehaft wurde zum Gipfel der Antführune. Kordrast and

Demgegenüber die Ideale der Revolutionen, wie a der berühmte und nervose Tener Adolphe cross der nermanne mig nervose Lengr Adolphe Nourrin foramlierte: "Ce que je veux n'est peut-être pas difficilis à oliteuir, c'est de l'art pour le peuple et pur le peuple, c'est un théâtre à bon marché". Schwärpar le peuple, c'est un ineutre a son martie. Silvar-merischer Subjektivismus, empfindsame Salouroman-zen, Rossinitamuel und: "Palestrina e'est le Rauhad. zen, Rossiniramurt und: "Palestrina e'est le Raphaël, c'est le Jésnet-Ghrist de la musique" dres alles ser-mischt die franzisische Romantik, der große "dés-ardre sentimental", der sich jedenfalls erhelbich unter-scheidet von der ernschaften Hingabe an die Geschichte und von der Unendlichkeitssehnsmitt im gleichzeitiger

Dentseldand. Der Verfusser weiß die verschiedenen Ingredienzier maßen zu urdnen und überdies die französischen einigermaßen zu urdnen mit übereies die Franzosialer Musikanschannigen durch Querverbindungen und Pa-tallelen zu anderen Kulturhezirken als edate Zeit samptome zu erweisen. Den Beziehungen zu Litzts praktischer Unsik nuß allerdings der Leter sellat pruktisener dusik minn miernings der Leter seind nadigelien, denn kitiert werden unr Liszts theoretische

Weener Rollert, Die Buffognern Baldassare Galmonic

ttrop i. w. 1935. Ausführlich beschreibt diese Berliner Dissertation Insiken des wichtigsten der veneriani-ionisten und reiht sein Schaffen seinen die Texte und Musiken des wichtigsten sdien Buffokon sdirn Buffokomponisten und i musikalischen Vergängern an.

Mustbrecht In der Reihe "Das Redu der Reichsmusikkammer enschien soehen der III. Band, der sich "Musikrecht

Intitelt, Als Herausgeher verdinen Kurl-Friedrich Schrieber und Karl-Heinz Wachenfeld. Die Schrift stellt eine Sammlung der für die Reichsumsikkammer geltenden Gesetze nad Verordnungen, der amtlichen Anordnungen nut Bekanntmachungen der Reichskatturkammer und Reichsmisikkammer dar und geht jeden an, der mit Musik zu tun hut.

Beim "Parsiful" trat diesmal auf dem Hintergrand des gleichgerichteten Gestaltrus von Furtwängler und Alfred Roller entworfenen Bilder besonders berørt. Fine Erneactung des Dekorativen im Sinne der ihti-gen Därstellung dürfte schon besidlussene Sache sein. Unter den Sängern vermittelten vor allem Franz Unter den Sangern vermittelten vor allem Frant Abber (Bodengirt, Siegmund), Frida Leifer (Brüm-hilde), Maria Müller (Bisa, Sieglinde), Rudolf Bobel-mann (Wotan, Wanderee), Frit Wolf (Josef) und Max Larrez (Siegfried) kesstnugen großen Format, Ande das, inkrige Ensemble komme die Besten zu den Seinen zählen, was es Bayrenth gezient. Robanster

### Originalmusik der olympischen Festspiele

unter der Leitung der Komponisten Werner Egk nod Carl Orff

Chamin

nur auf TELEFUNKEN-PLATTEN

geschaffene Ausstattung.



# Dottor Fohannes fauft

Oper in 3 Alufzugen (5 Bildern) Text von Ludwig Anderfen. Mufit von

### Bermann Reuffer

Mavier-Amsung . Whition Schott Mr. 3291 M. 15 .-. . . M. -. so

Aufführungen in ber fommenben Spielgeit in: Münden, Gffen, Premen, Duisburg, Rreiburg, ulin, Stuttgart, Olbenburg, an gabireichen weiteren Bubnen geplant.

28. Chott's Cobne, Maina

... Rurg gefagt: ein Erinnph der Operl" No-nuter Gungen

Unestige aus ben Preffestimmen gu ben Aufgührungen in Frant. furl a. Di (Uraufführung) und Beimar inr Jontunfterverfamminna bes \$2203 :

Die Inffibenug fant im auererfauften Gaufe eine glangente Bufraben Der Mitteg Dufeitet

... cin bedőebenljance Werf felofidabages Próaung ..., uberreits metebliben fundku ..., Indiabrung erregir d.o Cutriden und die Veszifferung des Dentiften Retteratteatre . . . Belfaft fleugete fich in Craffener. Marm Transande Lauteiging.

Gine urbeitererte Oper, in ber est eitead ju fei en gibt, eine Oper unt bantbaren Roffen, bir ber einfache Diaun wie ber Jacheneun berfiebt . . Triumph ber

. . . ein roller Gririg ... ber braeifferte Beifalt bauerte minntentong Gefenader Tagerreft

Die beiniche Operabilione erfabet jereifeltes burch Reutiere Oper eine mefentide 2\ereiderung. National-Beiteng, Offra . . . hobaft Buftimming . . . bas Bert wird feinen Weg moden

Dreebner Reveile Ratmitten Diefes Cons triab gu ben Coren ber Spielwit gehören, Die unfareftwellend finb. Stuttgatter Renes Taubietl

. an melobifder Cuaitid taun fich feine neue benifce Oper jut bem "Sonf!

Beil Rentiere Oper ben Jetem verftanben werben muß, wieb fie von Frantfutl auf ibern Giegreige entreien. Dambruger Jermberftall.

" . . . das oberfte Gefen diefer Oper ift ihre Boltetiimlichfeit . . . Brauffurer General-Mauriger

### Junge Komponisten: Carl Orff von Helmat Schmidt-Garre

Selten därfte die Neunung eines Namens so odenartige Vorstellungon erwecken, wie die Carl Orffs. Die einen werden dahei an den Komponisten denken, andere an den ansgezeichneten Dirigenten, wieder andere an den Bearheiter und Wiedererwerke. alter Musik oder an den Erzieher and Verfasser des Schulwerkes", das neue Wege des Unterrichts cröffnet und umfassemle Grundlagen einer nenen Musikeinstellung aufweist. Diese Vielseitigkeit mag zu-nüchst den Anschein einer Zersplitterung und einer gewissen Unbeständigkeit des geistigen Schalfens erwecken. Und erst wenn man sich näher mit dieser rigen artigen Persönlichkeit befallt, sieht man, wie sie trotz verschiedenster Beschäftigungen immer wieder den gleichen oder ähnlichen Zielen zustreht, wie das erchute Ideal eigentlich immer dassellte ist und nur der Ausatzpunkt zu seiner Verwirklichung gewechselt

Off reluxante robus (rith, dall sith dis Maris, in serime pelficitions Maller now Wessellines showadies, dall die klaftige Entwicklung midtt aus einer und dall die klaftige Entwicklung midt aus einer under Stelleren Dieserlegering der Annobustatiet und und einer Stelleren Dieserlegering der Annobustatiet und mit der Stelleren der Anfalleren der Anfalleren der Abstelle der Stelleren und in der Historialen der inder Absteller der anfalleren der Anfalleren der Anfalleren der Anfalleren der Anfalleren der Annabes der Stelleren der Annabes der A

seine Aufführungspraxis. Die Kompusitionen Orffs mögen der Zahl nach zunächst gering erscheinen, siud jedoch reich durch die in jedem Werke anders gestellte Anfgabe und die Einmaligkeit ihrer Lösung. Auffallend ist zunäch die kraftvolle Rhythmik, die weniger motorischer als mehr lapidarer, formbildender Art ist. Sie verbinder einer Melodik, die meist in strenger Diaonik, and jeglidse Chromatik verzichtet. Auch die Harmonik entfernt sich weit von der schillernden Chromatik der romantischen und nachromantischen Musik. Sie verwendet mit Vorliche reine Klaugfarben and setzt core Klauggruppe unvermischt neben die ndere. Diese Klangformen, die einem primiren Erlebnis des Naturklanges entspringen, treten uns mit größter Intensität bereits in seiner "Entrata" für großes Orchester entgegen, bestimmen aber auch die Mehrzahl seiner übrigen Werke bis zu den stillstisch st ganz unders genrieten "Catulli Carmina". Zur Zeit arbeitet Orff an einem abendfüllenden Werk für Char und Orchester, dessen Text den "Carmina Bu entnommen ist, jener Samudnug mittelalterlicher Lieder, in denen sich eine überlegene Welt betrachting in seltsamer Weise mit irdisch-naiver Lehensfrende mischt. In einem Imidacen Still der auch hier mit der kontrastierenden Gegenüberstellung ganzer Klanggruppen arbeitet, hat Orff eine der dich terischen ehenburtige norsikalische Gestaltnug dieses lerathin überzeitlichen luhalts geschaffen.

Zu seinen jüngsten Schöpfungen zählen weiterhia the im Auftrage geschriebenen Reigen. Täuze und Festuusiken für das Eröffmungsfestsniel der Olymgiade in Berlin. In thurn hat Orff cine erstandid Klarbeit und eine fast klassisch anmutende Form vollendang gefunden. Vorbild war letzten Endes die Volksmusik, speziell jeue seiner engeren bayerischen Heimst. Zu einer naturlichen Schlichtheit der Melodik gesellt sieh eine auf den einfachsten Verhältnissen anfgebaute Harmonik, während das Gunze von einer zwar kraftvollen, aber doch im klassischen Sinne ge-bändigten Rhythmik getragen wird. Von besonderer Rigenart ist die Instrumentation, die zum großen Teil anf konzertmißige Instrumente verzichtet und haup sichlich solche Instrumente verwendet, deren Technik und Ansdrucksmöglichkeiten mehr einem Laienmusi-zieren augepalt sind, wie Blockflöten, Stabspiele, Gamben und übnliche, Ganz anders geartet war wiederum die Aufgabe, die ihn bei der Schaffung einer Militärmusik für die Olynquizvorführungen der Wehr macht erwartete. Für die turnerischen Massenvorfüh rangen von mehreren Tansend Soldaten galt es bier musikalische Grundlage zu schaffen, eine Aufgabe. die Orff in einer Musik für 200 Blechbläser ehrusa zwerkmillig wie künstlerisch eigenartig zu lösen verstand

Kinen besonders breiten Raum nimmt in Oeff-Wirken die Beschäftigung mit den Problemen der aleinmunst, ein, Seine wichtigsten Amschaungen hierüber hestehen in der Forderung nach einer arteigenen, von Konzertmunsk unbeeinflußten Laienmunsk sowie der Forderung nach einer weitgebenden selbstedöpfe-

rischen Betätigung des Laien durch Auleitung zu Improvisationen, chitiofflich in der Betonung der eugen Zusammenhäuge zwischen Musik. Spiel und ewagung. Diese bleen wurden von Orff zunächs Ruhmen der Münchner Güntherschule, deren Mithegründer er ist, praktisch verwirklicht, sind in riner Heihe von Aufsätzen theoretisch behandelt, durch schlreiche pfidagogische Kurse im In- und Ausland vor breitesten Kreisen vorgeführt und veranschaulicht und schließlich in seinem "Schulwerk" Beispielen and Auleitungen umfassend ausgehan Wichtigste Mitarheiter am Schulwerk erwachsen ihm ans seinem Schülerkreis, so Gunild Keetman und Hans Bergese. Erstere baute auch das Tauxorchester der Güntherschule aus und schuf eine Reihe Tanzstücken, welche u. u. bei den Reichstanzfestspiclen in Berlin stärkste Beachtung fanden.

Zum Schüll sei undt auf den eindeinglichen Diegenten Off lingereieren, die sich mit Vortiebe bisher und angelöste Aufgalen stellt. So sei an die uft und oft wiederholte, eigenartige Neumafführung der "Lakaupasion" erinnert, die er nuter schärfelse Betanng herer rhythmische-lemuntzen Peinitivität und unter Einbeziehung des Optischen in den kännlerischen Gesamteilurken kandaduf, sowie au die Auffährungen

santeindruck undehdut, sowie an die Anfführungen der von ihm bearbeiteten Kompositionen Monteverdit, Die Einwirkungen, welche die Persönlichkeit Orffanaf die jüngere Generation vor allem in seiner Heimatstadt München ausgeilch bat, sind übernas stark. Se haben Werner Egk, Karl Marx, Pritz Büdtiger und eine große Ansahl verierer junger Künstler entschei-



\_\_\_\_

Foto: O. Moll, Munche

dende Auregaugen von ihm empfangen, teils durch swine Werke und sein Wirken, teils durch seinen persöuliden Verkehr, der daren die impulsive Anteilnahme, die reidte Keuntuis und den instinktiven Blick für das Weseulide aller eine Quelle wertvoller Bereicherung und Auregauge geworden ist.

### Die Tonkünstlerversammlung in Weimar

Der Allgemeine Deutsche Musikverein kann in diesem Jahr auf ein fünfundsiebzigjähriges Bestehen nrückblicken. Er hat in diesem Zeitraum tatkräftigen Anteil um deutschen Musikleben genommen, er hat die Schäffenden, namentlieb seit seiner Aktivierung nach der Jahrhundertwende, in vielseitiger Weise ge fürdert, er hat, das versteht sich bei einer der Zeit dienemlen Organisation von selbst, manche Schware kungen durchgemacht, aber er hat sich auch immer wieder auf das große Ziel ausgerichtet, das ihm durch einen Gründer Franz Liszt gestellt war. Der ADMA ließ sich 1936 meht verleiten, ein Jubilämmsfest zu feiern. Weimar stand (nach langer Zeit wieder) unter dem Zeidien einer "Tonkünstler-Versammlung", Weimar bot eine Chersieln über die deutsche Tonkunst 1936. Weimar bewies, daß der ADMV mater Leitung om Peter Ranbe eine lebendige und notwendige t ganisation ist, wandlungsfühig grung, um auch neuen Aufgaben der Zeit zu erkennen und zu färdern. Dieser Beweis war nuch Berlin 1935 notwendig.

Die neuen Aufgaben: Gemeinschaftsmusiken aller Art, wie sie sich aus der kulturpolitischen Zielsetzung des hentigen Staates ergeben. Ihnen war im Programm von Weimar breiter Raum gewährt. Man hörte einer besonderen Feierstunde nater Gerhard Maas: Proben jener lapidaren, diatonischen, strengen Musik, wir sie sich hei der III herausgebildet hat, einer Musik. die bei aller Männlichkeit der Haltung nicht ganz der Gefahr einer Formalisierung zu entgehen scheint. Man hörte ferner (in Jena) zwei Chorgemeinschaften Ludnig Webers, in denen eine kompositorisch höchst originelle Verbindong von einstimmigem Volksgesang. gemischtem Konzertchor und Orchester gefunden ist. rotz der Emfachheit ist die Abwandlung des Cantufirmus, der sich als Leitmelodie dem "Volk" beinabe von selbst compragt, überaus reich. Man hörte endlich als Gegensatz zu diesen hymnt-den Stücken festliche Gebrauchum-iken von Uldall, Gerstberger und H Schroeder auf dem Platz vor dem Weimarer Nationaltheater und später auf der Wartburg Versuche neuer Unterhaltungsmusik (II. Geblard, Person und der untzige Felix Ranhe).

Mit der Vorfinhrung der Partitursphons von Järg Mager nurde das Problem der elektrochtustrische Musik unde der Seite phatastatischer Mangautstram hin angeschlagen. Proksische wist diererungender wirket Trantweine "Trantonium", ein Instrument von erstamtlich variabler Dynamik, des im Tommuffung alle Gerunen sproagt, die andern Instrumenten gesetst sind und (eis Gerunezes varterführets konzert zeiget) auch dem Komponisten eine Menge neuer Gestaltungsjufdet um Klaup). Migfeldskeine bilden

Mit diesem Konzert für Trantoniom und Orchester ist das Gebiet der "Kunst" Musik erreicht. Auch sie war sehr vielseitig vertreten. Im konzertanten Stil, wie ihn Hindemith am klarsten bis jetzt formulierte: durch das kraftvoll-energische, spanningsstarke Kon zert für Streicher und Pauken von Hans Vogt, durch Edmund von Borcks rücksichtslos lineares Ordiesterkonsert und vor allem durch Hugo Distlers Combalokonzert, das sich über allen stilistischen Historizi zu dem das alte Instrument zu zwingen scheint. kühn hinwegsetzt und mit einer Fülle phautastischer Gedanken auf den Hörer einstürmt. Einen Ausgleich zwischen polyphoner Strenge und vietnosem Kolorismus erstrebt das Klavierkonzert von Aurl Schüter eine Annäherung von polyphonem und sinfonischem Prinzip sucht die Sinfonie von Johannes Przechowski, die sich nach einem starken Finleitungssatz leider willfährig klanglichen Anfierlichkeiten hingibt. Die Frescobahli-Phantasie von Karl Höller erreicht die Verschmelzung von polyphonen und sinfonischen Elementen auf der Höhe geistiger Zucht und junger Meisterschaft.

Die Kannuer- und Chormorik but mieht as starke Einstrücke. Daeige Gebaher ausgier sich in seiner Sonate far Hora. Tempete und Klavier als freumflicheKashfahr der alten Serennbeumistes. Ausz von Wodfort in seinem Quartent als geölfegener Musikes, der
fort in Seinem Quartent als geölfegener Musikes, der
für sein Musiker, der einer GearBreggens Ke- vor für zweit Musiker, der
eine teosperamentvolle Friede, die durch keine noch
starke havonde Formel algesteit werden kanne.

Bei der Chormosik prägten sich vor allem die unbegleiteten Werke ein: eine änßerst farbige und dabei stilstrenge Motette von M. M. Stein, die schlichten Såtze von Bächtger und die Dentsche Liedmesse von Fortner, eine Arheit von starker liturgischer Bindung und hohem kompositorischem Erust. (Diese drei Werke woren von handwerklich sanberen Orgelstücken von Groß, Humpert und Mary umrahmt.) Weniger persön liche Züge hatten die großen Chorkompositionen der Tagong. Knrl Thiemes "Hymnus des Glaubens" war schwommen und blaß. Hans Wedigs "Hymuns der Liebe", technisch weit höher stehend, blieb dem dithyrambischen Schwang von Hölderlins Gedicht vieles schuldig. Selbst Heinz Schuberts "Verkündigung" hielt sich im Bereich des Chorstils aus der Zeit vor der Stilwende. Es ist bedauerlich, den hochtalentierten Musiker auf solch ausgetretenen Bahnen zu sehen.

In diesem Jahre stellte der ADMV auch wieder eine Oper heraus: Hermann Remtrers "Doktor Johannes Fonst" (Text von L. Andersen), die sehou in Frankfurt ihre Feuerprobe bestanden hat. Hier ist der

### Klaviermusik aus alter Zeit

Kompositionen alter Meister arbeitet und herausgegeben von Louis Köhler

Deutsche Schule

Deutsche Schule
Auch in sieben einzelnen Helten erschienen
Heit 1 w. Fr. Bach, Ph. E. Bach, Joh. Chr.
Fr. Bach
Heit 2: Joh. Chr. Bach, Joh. Ernst Bach
Heit 3: Joh. Kreb, Nichelmann, Wagensel
Heit 4: Froberger, Haeller, Kuhnau, Muffat
Heit 5: Bendg. Eberlin, Matthewal,
Heit 5: Bendg. Eberlin, Matthewal,
Heit 6: Haber, Kumberger, Marpang, Rolle

RANDII Italienische, französische und englische Schule

Auto as stone ouzemen metric excimence Hell 7. Cherabini, Deranta, Frescobuldi, Galuppi, Martin Hell 8. Grazioli Lully, Marielli, Paradini, Rossi Hell 9. Porport, Sacchim, Sarti, A. Scarlatti, Tarini, Zipoli

Französische Schule Heft 10: Couperin Heft II Rameau Helt 12: Chambonnieres, Dumoni, Loeilly, Mehul, Schobert

Englische Schule Helt 13 Arne, Bull, Byrd, Gibbons 



Neu! Das Orgelbuch für den täglichen Gebrauet

Kirchentonarlen für Orgel (oder Harmonium)

on L. Bardos, E. Desderi, H. Gebhard, Jos. Hans, Hugo Herrmann, K. Höller, H. Humpert, Jane Land, Flor Penters, Herm. Schronder u. a. Ed. Schott Nr. 2550 Steri karl. M. 4.50 Hans Land, Flor Peeters, Herm, Schroeder u. a.

Das Urteil einer Fachzeitschrift:

Ausführlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos?

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### Einheitsschrift

für die diatonische Handharmonika und das chromatische Accordeo-

### System Binder

Geheimrat Dr. Zilcher urteilte an Pfingsten bei der Handharmonikatagung in Würzburg

Der lebende Komponist und die Handharmonika. Was den lebenden Komponisten zurückhalt, ist zunächst eine außere Schwierigkeit, insolern der Komponist weren den anderen Notierungssysteme nicht weiß, sie er sein inneres Klangbild nur für die Hand-harmonikaspieler festlegen soll. Hier begraße ich die von Fritz Binder

vorgeschlagene Finheitsschrift, weise gerne auf Binders Arbeit chrift, die mir iehe geeignet ericheint. Ich ver-Bestellen Sie lätte Harmonikastücke, Instrumentationslehre oder Schole System Binder unverlandlich zur Ansicht

Zu beziehen durch jede Masikalienbaudlung

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

Ein unentbehrliches Buch für alle Quartettspieler

### Die Technik des **Streichquartettspiels**

von JENU LENER

Mit englischem französischem und deutschem Text

Proje RM 8 -

J. & W. CHESTER, Ltd.

11. Great Marlborough Street, LONDON, W. 1

### Sinfonische Unterhaltungsmusik

Do Alexander Water and the Transfer of the factor of

Hans Gebhard Ländliche Suite für kleine-Orchester 13 St. 17 Min

Cebbrel et cue der erretbateuren und zukuntten deten Ericheinungen der Gegenwart. Street Lightliche Seite est - in der Sprache verwärtsweie auf nn dentlicher Bekenning zur Verlandenlien von Musik und Volk

Friedel-Heinz Heddenhausen Bauerntänze 26 St., 12 Min. For Leafur, this Johns from Week, and will complete Themen unfeel and and ale

dung-reich instrumentiert. Wegen winer geringen fedinischen Saweite Lest for judes Or hester preigned

Gerhard Maa-z Handwerkertunze auch alten Zunftrufen und Weisen I in Work van klarer und einer Erweiung einligkeifing in den Frafellen mit depen die einzelmen relie te elimenterioret werden, bieb in kleinerer De estrong

Hans Petsch Funf kurze Geschichten Peters Erlebnis-99 St., 40 May

Lines iener gur . Aufhelfunge der Programme unenthehrlichen Merk. bebonwurder dankbar und voll Humor, dabri mercerbah in der laktur und sen neuzeitlicher Sprache

27 St., 1f Min Hans F. Schaub Abendmusik Serenade

> For sale danktone, on topological distributors of conduct to letter Haltung, Besonders projectet für volkstämliche Programme, die nich das nichgemeinete Schaffen berudeichuren woller

Verlangen Sie Ansechtematerial

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### Neuigkeit!

Sneben ist erschienen

### Lehrbuch der Musikgeschichte

von HANS LOACHEM MOSER

32t Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen Preis in Canzlemen RM. 4.75

Das "Lehrbuch der Musikgeschichte" von Hans Joachim Moser ist west mehr als pur ein ausgezeichnetes Bepetitorium für die Anwärter aller Art von musikalischen und munkgeschichtlichen Prüfungen -- er ist das moderne und auf der Höhe neuester Forschung stehende Werk, aus dem jeder deutsche Tonkünstler und Musikliebhaber sein Wissen um die geschichtlichen Zusammenhänge seiner Kunst auf geradestem Weg und in gedrängtester Form gewinnt, ergänzt, vervollständigt. Der Liser lindet hier in unvergleichlicher Konzentration und mit höchstem jädagogischen Geschiek in 54 Kapiteln den sonst kaum übersehleren moff der gesamten abendländischen Musikentwicklung von fünfrebn Kultur: sikern. alles ober geseben aus unserem deutschen Gegenwarts-Empfinden und unter dem natürlichen Vorrang des deutschen Blickpunktes, übersichtlich geordnet leden kleinen Abschnut eröffnet eine knappe Zusummenstellung der Quellen, jeden beschlicht eine ebenso gedrangte Thersicht der wetterführenden Sonderdarstellungen. Man findet Gedächtmerchemata Tabellen. Tafeln, geographische Anordnungen, nationale oder gattungemäßige Chronologien nuchen das Dargestellte nochmals eingrägsam deutlich. Und trottdem liest eich das Ganze wie ein schönes und kluges Buch über die lebendigen Grundfragen aller Tonkunst

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg

Versuch gemacht, den Fauststuff jenseits aller geistigen Problematik, mit der er seit Goethe zwangsläulig he-Problematik, mit der er sem trochne awangsmann, mit lustet erscheint, als hunte Spieloper an gestalten: durch Ausuntzung der Liegensütze des Fanst u



Prominente Telluchmer um Fest des ADMS

Hieners Wans Wurst, durch Abgrenzung tynisch onern hafter Formen (im Ernsten wie im Komischen), von Buffolied his xum Schaufivale. Hans Wurst zieht nach Fanati höllischer Exekution die Moral: "Hitt er, wie ransi nomemer tareammen, wit sicherlich nuch ich, hetzeit ein Weib genommen, wit sicherlich nuch alles unders kommen". In jedem Fall ist es den Au-toren gelungen ein farbiges Werk zu schaffen, das im Spielplan muserer Opera seinen Platz finden wird

Rentter übermacht durch seinen Reichtum zu mehdischen Einfallen, durch seine Fähigkeit, Bühnenvurginge in einfachen, plastischen musikalischen Gedanken obne jede Sturfteit abzuwandeln, Seine Musik ist oft his zur Kunstlosigkeit einfuch. Sie hat seller da, we sie sich an größere Verbilder auschlicht (Veuli) Einemart und Charakter, thre Stöcke liest in Lyrischen und Beiteren, weniger in dem, was mus neinhin das "Dramatische" neunt. Daher auch der bewußte Verzicht auf "bfühenden" Klang.

Die Hauptlast der Ausführung lag beim Weimure Notionaltheater und bei der Weimmischen Staats-kanelle (Leitung Lenst Vohle), daneben lei den Chüren, die von dem viebeitigen Direktor der Musik-

### Klingendes Instrumenten-Museum

Das Staatliche Instrumenten-Museum in Berlin (die frühere "Instrumenten-Samulung der Hochschule für Musik") but soeben eine technische Neuerung eingeführt, die es gestattet, iedem Beancher wenigsteus einen Teil dieses kostbaren Besitzes im originalen Klung vorzuführen. Man ließ dazu einige der wertvalleten lustrumente von besonders eeschulten Muss kern spielen und hat diese Vorträge unds einem nenen, erheblich vereinfachten elektro-magnetischen Verfahren aufgenommen, das auch für die Wiedergabe Vorzüge hietet. Die Aufnahme (und entsprechend um gekeltet die Wiedergabe) erfolgt über ein Kondensator-Mikrophon, einen Verstärker und einen Elektromagneten auf ein schmales Eilmhand in das feine Stubbspane cingelagert sind. Seine Freunenz-Enmfindlichkeit liegt mit 6000 Hertz hüber als bei der Schallplatte, der es jedoch nicht nur an Qualität des Klauges, sondern n. n. unde hinsichtlich der (praktisch nube grenzten) Lehensdager und an Fassungsvermögen (vor fünlig 25 Minuten Spieldauer) überlegen ist. Die Wiedergale-Apparatur, das Magnetopkon, ist in ein fahr bares Gestell eingebant, das bei der Wanderung durch das Museum mitgeführt werden kann. Das Alagnetophon will nicht den wissenschaftlich geschulten Fülner etsetzen, aber es hat jetzt bei der ersten Vorführung dessen historische und instrumentenkundliche Erklirungen duch schon redu überzengend durch den lebendigen Klang ergänzt. Tedmisch und musikalisch sind conspeciles noch nicht alle Winseles sefülls Gleidswohl wurde deutlich, daß diese Erlindung weit über die besonderen Zwecke dieses Musengs hinau für die medianische Aufzeicknung und Wiedergabe von Musik und Sprache bedeutungsvoll werden kann 11. 1

hochschule, F. Oberborbeck geführt wurden. Auch die Chöre und Ordiester von Jena und Eisenach truger ihr Teil zum Gelingen der Veranstaltung bei-

Die Weimerer Tagung war ein Erfolg für den ADMA med seinen Leiter Beter Bashe.

### Lieder der "Deutschen evangel.Kirche" für Milifärmusik sowie für lifåser-

und Posamenchör

für Stimmen) bearheitel von Heeresannikungst zient Prof. Hermann Schmidt, nach dem Orgel-witz von Prof. O. Becker, Organist an der Gar-nisonkir der zur Parlahm.

Preis pro Stimme kartoniert . . . M. 2.-

ungen for Blever- and Positionenchäre

4, 1. Frampele, B. Trampele, Bl. Parame oder Bardon ( 2, L. Trampele, 1, B. and RI. Parame (A. L. Trampele, U and BL Transhors, f-Taba: 4. L Transpole, B. Transpole, B. Born sales B. Lenockova, f-Taba sales Barrion: 5. L and B. Frompete, L and B. Althorosett, I and H. Tenou orn, F. and B-Tube / 6, LB-color Es-Klara Removede, I. Trompele, B. Trompele, I. and H. Born, H. Tromphon, P. oder R-Tulke, S. V. Fligelborn, I. and H. Trompele, I. and H. Waldborn, H. and H. Tenerhors,

### Choralbuch zu den Liedern der deutschen erang. Kirche für Militärmusik sowie für Bläser-

und Posaunenchöre

tim Professor O Berker, Organist in der Gammonkirche zu Pubolom Preis in Leinen gebunden . . . . . M. 9.-

that dee compliates his transmissi in extre

Zu hericken durch

Arthur Parrhysius Musikailenhandlung Herlin SW II, Saarlandstrafic 62-61 Statistil

Im Rechnungsjahr 1934-35 gab der Staat für studiische Theater und Orchester über 5,5 Millioner Reichsmark Zusehnß, die Gemeinden fast 34 Millionen Beirhsmark. Dentschland hat etwa 100 ständige Kulturorrhester (17-136 Musiker). 23 dieser Orchester worthen your Start fol you den Gemeinden 11 von gemeinmitzieen Vereinen und 2 von der öffentlichen and arrates Hand seminary and at the

### Vor 25 Jahren

#### Berliner Opern-Spiciplan 1910/11 In der Spirlzeit 1910 II an der Koniglichen Oper

in Berlin fel die hüchste Aufinhrungsziffer auf die Werke Wugners, namlich 65. Dann folgen die Ziffern der Overn von Mozart (41), Humnerdinck (28), Leonwallo (19), Masengui (14), Bizet, Thomas, R. Strauß (13), Donizetti (12), Beethoren (11), Verdi (9), Lart sing and Rossini (R), Meyerbeer (7), Saint-Seans (6), Gouned and Parcini (5), Glade Joh, Strauß, Weber (4).

Man gab am hanfigsten die Zunberflote. 28 mal. Es Inlaten Köniuskunder (25), Lohengrin (15), Cavalleria (11), Butterfly, Carmen, and Miguon (13).

(Zeimmesmatis)



Felerstande vor den Deutschen Authaunttheuten in Walnum 1 ... At

### Erwin Zillinger "Der Zoologische

Garten" Eine hriter-besondiche Liederfolge für Linzelston men (Sopran and Bariton), Char and Orrhester and Goshrhië v. Rilke, H.) Jamino, F. F. Peterson a

Authorizated and 91 Montes of the

Driche drichesofrang Hote, Alt Saagkon in Le 2 Tiempeten Pesame, Schlageeng klisver, Vieline Lu II, Violone Hothoutrabill ali hb]

Part : On hester in Chin Stangers Preus and Vere

Der Umstand, daß fort alle ich men Stodte gegen was tig me let me le me den Luge sond, als mital's nobe Onstorier met dem ubda hen goeien. Apparat i on core Solisten mol gooden the letter autentificen and experience weather weather a broadt of ilen brutigen Verhalten-en Berkening fragen, gab Verminemet, den Verende zu wagen, bie die north Continualization Morgin like steam principality Grebonn bytmyck en schallen

soldie representati n Content. Der Stoff duries Werkes besidet meend. well-ten autores, est indomando muls cestando la the Rundas has, Kiels Day West Souls and French

such softed hy thatteende Stationar, the contines Audien on not have let for don the test on Knoff and Lee and In set out book with receive they and change one en, nordien. In tropt vollkommen new enge-spen Meige in Spenche : Prof. Berghind Keinen

Dresdner Nathrichten, Dresden: diam dieses remale 

Kistner & Siegel Leinzlg C1

Geeben erichienen:

### HEINRICH SCHUTZ

Gein Leben und Berf

von Sane Joachim Mofer

mit über so Bilbern im Teri und auf Eafeln und einer Rofenbeflage

Start H.M. 18. , (Sangbudram H.M. 22.50

Und einer fonberanen Deberrichung bes Gloffes beraus iff bier ein Berf entflanben, bae boufte wiffenfchaftlide Inverläffigfell mit einer migemein lebenblaen und plaftifchen Darftellungeweife berbinbel Bottig unbefannte Gingelulge aus Sciurich Sahüheno Ceben, höchil auffchlufireiche Mapitel über ben gefchichlichen Raum, in bem fich bes Meiflers Leben abfpielle, eine Rutte neuer Gulbedungen auf bem weifen Webfelr von Cochithene Cochaffen ennben fich in einem grofiatiigen Wild von bem tibetragenben Menfeben- und Rünfterfrum biefes mahrhaft großen beulichen Diefflere. Dochinfereffentes, gum Zeif polifia unbefanntes Offbrualerial, vor affem fiber bie originalgefrene farbige Wiebergabe eines erft in allerfimaffer Beit entbedfen geitgenöffifchen Olbilbes (Miniatur), ferner bie Deigabe einer vom Berfaffer tenentbedfen und von finn ergingten Moleffe geben bem Duch befonbere Bebenfung efe fft bie fell langem notwendlar große Gaftife Mographie, ein Martflein auf bem Wege bentfcher & duit- forfdung und bentfifer e-chitte Pflege.

Durch ben Duche und Mufifalienhanbel 3m Bärenreiter : Berlag zu Raffel Sueben erschienen

#### Gioachino

### ROSSINI

Sechs Quartette für Flöte, Klarinette. Horn und Fagott. Neu-Ausgabe much F. Berr von Walter Zachert.

> 2 Hefte / Ed. Schott Nr. 3164/5 (je drei Quartette) je M. 4.

Die seit etwa einem halben Jahrhundert vergriffenen Quartette liegen hiermit in eines neuen praktischen Ausgabe vor. Sie sind fast das Plunge, was der Meister des "Barbier von Sexilla" au Kaumerausik hinterlassen hat und tragen ganz den Stempel seines Geistes. Da ron war mittheres Schwigrigkest sind, eignen sie sich

B. SCHOTT'S SUHNE & MAINZ

### La Rassegna Musicale

17. Jahrgang

herausgegeben von Gnido M. Gatti

erscheint am 15. jedes Mouats

Inhresabonnement für das Ausland

50 Lire

Schriftleitung: G. M. Catti. Via Gabriele Berutti, 9 Torino (Italien)

> Verlag: Felice Le Monnier, Florenz (Italien)

### Neue erfolgreiche Chorwerke

im Verlag B. Schott's Söhne: Mainz

### Wolfgang Fortner

Eine deutsche Liedmesse für gem. Stimmen Kyrie ( 2. Allein Gott in der Höh '3. Wir glanben all an oinen Gott / 4. Jessan, dem Propheten , S. Christe du Lamm Gottes.

Partitus M. J. | Singpartitus (bei Mehrberng) M. .... 80

Eine starke musikalische Poteus findet hier den Wee zur Gemeinsehalt durch die eindrugfiehe, last mattefalterlich bildhalte Wirkung ihrer Musik. Der Muttag.

. virteraire Klanggebilde von (tarkster Lenchtkraft . Die Duttsche Lindmose offenbatte in three West von ihr Satzen, libre geschiekten Verwendung also kiecherlinder Können und starke Eingebungskraft. Jenaer Valksbutt.

... eine konntlerische und religiöre Tat ... Musikpflege. Krolt ... Parlitmen auf Wagseb zu Ausicht

### Ludwig Weber

Chorgemetuschaft, Folge von Werken fin Leitekor [Volld] Gemischten Chor und Orchester [oder Orgel] 1. Out tulu auch ung 2. Weelter der Lichtes 26 Wit-balten mit oder Prübling mit 1. Dem Tritter und der ön-versicht 5. Der Geografischkert Factiffer in M. 250 bis M. 3- Cherst je M. 330 n. 340

Über die erfolgreichen Autfährungen auf dem Tonkänstlerfest des ADMV-1936 in Weimar berichtet die Presse: ... ein religiösser Hermans von gewaltiger Kraft und Schön-heit ... ein Geschenk im Tage von gestengertem kultisch betontem Festimythama? Weste, Landess eitung

### Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich

NEUE WERKE THE NEUE WERKE

ndreas, Volkmar, op. 10 Konzert für Violine und Orchester Ausgabe like Violine and Klavier RM, 5 · · Orchester-traterial leiburios

material leibscetse. Am 27, 28. Jan. d. J. in Zürich, im Mai in Bern (Ad. Broch) mit großem Erkolg anigebahet. Brock) mit gewiern techof antderblute, das den Vollblutmussker in jeder Note zeigt ... der Begtilf des Kontertierens hit diedal gebiet. Mas Andrese in Feser, draubgaugervohen der der State der Begtilf des Kontertierens hit der der State der State der State der der zwisbelenden meisdrichen Linten und in badenaarbien Feser Fegissen gegeben hat, ist übervielen Von selsehen Masi-kattentum fallt van sich breulig, willigt und anderwecht Willen witselfelm: Breuer Legelder Bener Legelder 

Den er Lege

Blum, Robert, St.Galler Spiel von der Kindhelt Jesu Text a, d. 13. Jahrh. Frei a, d. Ursten in deutwite Scholl-sprache übertragen v. Hans Kelnhart. Auführungsdauer U. Stunde. Klavier-Aussing RM, 6-40. Orchestermaterial Johnweiser.

#### Hurkhard, Willy, Das Gesleht Jesajas

Oratorium für 3 Solestummen, gemischten Chor, Orgel und Orchester. Klavier-Anszug RM 750, Chorstummen io RM 150 Orchesternateital Ichneise Auführen-eungedauer 96 Mitusten.

rungsdasser 40 Minuten.
In Besel und Bern unt mete wöhnlich tiefgeberdem Prinds
anligeführt Verhändinnen sehn ehen unt dem ih in Londen.
Aus Artikken ... ein Meisterent eines un Kounen
mit der Erben Cereitier ... umgestein begänkend,
einem welchen Einfallsterichtun zu beiegenen ... gehott en dem an geben Mesten der Untorstielte zu ...

remann, Kurt. "Der unbekannte Berthusen" versennt, Kurt. "Der unbekannte Berthusen" versenigt die klavier allen versenigten der St. de

Lang, Walter, 12 honzert-Etüden f. klayler ng, Wulter, 12 Konzert-tataten i. Kun iet-omd voll mogepiegter Chreakteristik, voll Schwn und Illinson, besitzen naturliehe Originalität und mi kontische Spielleundigkeit." Schweit Musikpad Riefs

kontische Spiellerunfgeleri." Schwei Munispat Better Auch-Schweit, Heinerunturber Hei Bloch füllernspiele ber des Binsels, Missens und Schwinnerschil EM, Lad-schilder Spieleri. Missens und Schwinnerschil EM, Lad-schilder aus der Schweiter und der Schweiter und seiner aus Schweiter und der Schweiter aus der Stagell. Hum Georg. Mitmerechtlierin. — Das Tope erk. Der Aufgart der Lebens. Der Wanderer am Altenal wirterknabs-kalt zu Breiter des und ber der Schweiter und wirterknabs-kalt zu Breiter des und Lebenschilder.

Stompp, Josef. Illustrierte Kinder-Klasterschule

Stampp, Josef, Illustelerte numes—Band V RM. Job (Besser ham nau es en rich midden herre Members, Job bedame nar, beite Bleinen harried als Schliegen hibben, die ich als ein beibeh icherdigte Weste in die hibben, die ich als ein beibeh die beradigte Weste in die hibben, die ich als ein beibeh die beradigte Weste in die hibben die ich beine gegengen. Weste Weste in die Vandid, Mrt. kourrert G-dare file Vallue u. Mark 18 von Weste Alsachte und Kart Hermann. RM 18

Antit, Ant., Kourrert Gelar (fir Vhollare a. Klard First von Fersch Karbler und Kint Hermann (Rd.). Die sebon von J. S. Bach kechgenkärten Vrolunden rette Vrahlich beetgeme in menserr Feit gestellegete lateresse. So wird until die vorliegende Neutwogliebe, erste Kinnamer einer geplache Reicht von konreits dieter Meister, von üben Geogra als hochstillkommet Under aufgesenzen werden.

Musikalische Welterfolge Säden Tame 3 Bänder INV. 3.60 Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung oder direkt vom Verlag

Selten gunstige Gelegenheit!

### 3 Standwerke der Musik-Literatur

Hugo Riemanns Musiklexikon

Flite [neueste] Auftage, VBI und 2M1 Seiten.

J Bande Ganzleinen, antiquerisch, aber sehr gut erhaften (Ludenp: RM 2520) une RM. 39,30 Gulde Adler-

Handbuch der Musligeschichte Zweite (nemestel Anflage, reich dinattiert, AIV und 194 Serten. 2 Bände in Connale incon anti-quatisch. Einhand loteht beschindigt, sohr gut uthalten [1 adempress (20. 63. - ) mer (20. 35.90

H.J. Mosers Musiklexikon 1006 Seiten, erschieuen 1935, verlagsnen, Gan Iraneu gebauden, Ladenpiets : RM, 20,

Wir liefern jedes der drei Werke in 10 bequemen Mountsraten Riemanns Musiklexikon — für movatlich RM, 3.95 Aillen, Musiklexikon — für movatlich RM, 3.40 Mosers Musiklexikon — für movatlich RM, 2.—

Versandbuchhandling

für Kultur n. Geistesleben Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38

In Kürze erscheint!

### Musik unserer Zeit – ihre Forderung und Erfällung

von Kurt Herbst Preis . . . . . . . . ea. RM. 2.--

Der Berfaffer raumt mit bem Borurteit auf, bağ man bie Beurfeilung unferer seifgenöfflichen Philit ber Bulunft überlaffen muffe. Er best bie mufitatiiden und fulturellen Debmanngen ber Gegenwart auf und gelat bie Grundfatte bie für bas Binfitfibaffen unferer Beit maggebind find. Die Darftellung ift tron ber Schwierigfeit bes Drobleme leicht verfläublich und überseugent.

Das Duch ift in erfter Cinie für Die Praris bee idaffenben und nadichaffenben Rünftlere bestimmt und barüber binaus für ichen Minfiffreund ein Ceitfaben jum getigenof. fifchen Mufitverftaubnie,

Max Hesses Verlag Berlin - Schöneberg

Nene leichte Klavierhefte für den ersten Unterricht von

G. F. Hambert

Knuterbunt 10 Stocke jiu gs ofen Noten) Pd Schott Nr 2485 M-1360 Merzehn kleine Übungen

un Lintinger-Unf. Ud-Schott Nr. 2189 ... 34, 150 Zauberstunden

14 Umftingersticke Ld Schott Nr. 2379

lm kindertheater Kleine Smte (Ouvertine - Tiles Pos Uniter - Marshaten Foundel 1 d Schott Nr. 2422 - M. 159

B. Schott's Söhne / Mainz

### Musik in Nürnberg

Nürnberg, heute die Stadt der Reichsparteitage, hat ein recht mannigfaltig entwickeltes Musikleben. Besonders die alte Musik findet hier eine leidenschaftliche Pflege. Tüchtige Nürnberger Musiker erinnern an eine große Tradition. Die Häuser Neupert und Rück besitzen die schönsten Sammlungen historischer Musikinstrumente aller Gattungen, die man sich denken kaun. Diese Instrumentensammlungen kommen der Pflege alter lebendiger Musik in der fränki-schen Hauptstadt rugute. Neben Kantoren, die in den verschiedenen berühmten Kirchen der Stadt tellweise vorbildliche Kirchenmusik machen, hat sich Dr. Willy Spilling mit seinem "Närnberger Collegium musicum um die Pflege der deutschen, itzlienischen und französischen Barockmusik außerordentliche Verdienste erwerben. Ausgezeichnete Streicher (Kammertrio für alte Musiki haben sich diesem Kreis angeschlossen. Auch einige Chorvereinigungen wären in diesem Zu-sammenhang zu nennen. Unvergeßlich bleibt eine Aufführung der Bachschen Matthäuspassion, die Friedrich Ehrlinger mit seinem Sehalder Kirchen-Chor und Or-chester und guten Solisten ungekürst und in kleiner Besetzung an zwei Abenden in der herrlichen Sebal-dur-Kirche zum Klingen brachte.

Das Nürnberger "Collegium musicum" spielte an seinem leisten Abend neue Musik auf alten Instru-menten, bei dem die Musik für zwei Geigen und Cembalo von Heinrich Kaminski wieder einen tiefen Eindruck hinterließ. Und damit sind wir bei der genössischen Musik angelangt, über die an dieser Stelle etwas ausführlicher gesprochen werden soll. In Bezug auf die nene Musik sind in Nürnberg die gleichen Gegebenheiten wie in anderen Musikstädten. Sie hält rich etwas abseits, findet nur selten Eingang in die \_großen Programme" und sammelt im kleinen, man möchte sagen, geschlossenen Kreis Verstehende und Teilnehmende. Solche wirklich Beteiligte haben sich in der Oper Wagner-Régenya "Günstling" öfter als einmal angehört, den Kapellmeister Aljons Dressel mit einem wertvollen Ensemble herausbruchte. Von nachhaliger Wirkung waren noch ein Klavierkonzert von dem Dinkelebühler Huns Gebinard, und eine "Serenade" des Franziskaners Joseph Rouch, Werke. die Dressel in den Philharmonischen Konzerten der Stadt Nürüberg mit dem Städtischen Orchester zur

Am Konservatorium arbeitet Max Gelshard als Direktor, von diesem fortschrittlichen, tüchtigen und bedeutenden Musiker gehen zahlreiche Anregungen auf die junge leinende Gene-

Als ein Vorkampfer für nene Musik hat sich Dr. Adalbert Kolix mit den Kammerkonzerten neuer Mu-sik seit vielen Jahren einen Namen gemacht. Besonders für die fränkischen Komponisien wurde hier in ernster und liebevoller Arbeit eine Lanze gebrochen. Diese Abende stoßen auf Verständnis und Entgegenkemmen. Man sieht immer wieder dieselben Ir kemmen. Man stent ummer vierant toccourt as st em senten, es sind viele Fachleute darunter, es ist em Stamm von musiklegelsterten Menschen, die noch äber Musik zu diskutteren gewohnt sind. Und was "Diskutteren gewohnt sind. Und was wird alles zur Diskussion gestellt! Die ganze Mannigwira direż fur Dinkuszien gestelli. Die ganze Mannig-falitigkeit unerew heutigen Multikediaffens wird um-rissen, alle "Richtungen" der Gegenwart kommen zu Wort. Man darf wohl sagen, daß heute selten in Deutschland derartig umfascend und verantwortungs-bewuhlt eine ganze Winterention lang die lebendige Vielfhoit des munikalischen Schaffens in der Zeit ähnlich anschaulich hergezeigt wird.

Diese Kammerkonnerte für zvitgenössliche Musik brachten im vergangenen Winter acht Veranstaltungen. der Führung von Adalbert Kalix beteiligten sich führende Instrumentalisten und Sänger Nürn-bergs und Frankens an diesen Abenden. Ihr eigent-licher Wert lag in den vergangenen Jahren in der Herausstellung des ausgesprochen Jungen und Zukunft-weisenden. Weit über die Hälfte aller Werke kamen als Ursufführungen heraus. Die Bamberger Kerl Heller und Karl Schäfer sind hier immer mit ihren besonnieren Werken herausgestellt worden. Bleiben wir bei den Franken. Hier begognen wir den Namen: Hans und Max Gebhard. Armin Kneb. Willy Spilling. Hans und Max Gebhard, Armin Knoth, Wilfy Spilling, Kard Meister, Rudoff Herbirk, Erich Rhode u.a. In einem Orthesterkonsert erklang urben Stücken von Breigen und Bündmann Wolfgen; Fertners friedre und maxikantisches Konzert für Streichorchester, eine Hamburgische Tafelmusik nach Keiser von Gerland Moors und ein sehr bewegliches und be-wegendes Konzertino für Bliese. Streicher, Pauken und Schlagzeug von Philipp Mehler, der früher auch mit einem virtuos gearbeiteten Duo für Geige und

Bratoche vertreten war. Leider leistete der stark ül lastete Frankenorchester Kalix bei diesem Orch shead nicht die nötige Gefolgschaft. Für neue Klaviermusik von Pepping und dem Schwetzer Brunner trat Hertha Kulder ein.

Errignisse neuer Musik in Nürnberg sind immes die Abende des Frankfurter Lenzenski-Quartetts. Dies mal brachte diese wundervolle Vereinigung u. z. ein Klavierquarteit von Kurt Hessenberg mit, das eine verbluffende Sicherheit in der Behandlung der Form verrait und harmoussch und meledisch ever affem im languamen Satz) recht fesselnd warkt. Mit modernes Grechmosik brachte der hervorragende Nürnberger Organist Walter kormer in dessen Tagen die kaliz-Konzerte des vergangenen Winters zum Abschluß. Auch hier fiel der Name Philipp Mohler sehr an-genehm auf und Kaminski war mit Cansonen für Geige und Urgel vorteilhaft vertreten. Für Kaminski Geige und Urgel vorteilhaft vertreten. Für Kaminski Glumbetti haben sich auch das "Stadtoche Streich-quartett" mit Ludwig Schuster als zweiten Bratechistern in einem städtischen Konrect und das "Nürn-berger Streidsquarett" in einem Abend des "Fränkt-schen Kammetorchestert" mit großem Erfolg ein-

#### Zu unserem Titelbild

Am 1 August croffnete die Reihe der großen Olym prisinen Veranstelltungen ein Festspiel in dem riesigen Rund der Deutsiden Kampfhahn. Wie bereits bericht tet (siehe N.M. Heft 10), wurde Douether Gunther-Mänden mit der derreographischen Gestaltung der Münden mit der ehervographischen Gestaltung der Kanders und Waddseureigen und ihr langsähriger Mit-Kunder- und Maddwerreigen und ihr langsähriger Mit-anbeiter Catt Urff mit der mastkalischen Ausgestal-tung dieser Teile des Festspreis betwent. Beide er-hielten damit Gelegenheit, im grußen Sid Ziel und Sinn diene veiglichtigen Arbeit der breitersten Öffent-lichkeit zu zeigen — einer Arbeit, die Murik und Begen und tor tangyangen der musikalischen Ausgestalwegung zu einer orpanischen Einheit zu verschmelz

Das Instrumenturium der Güntberschule, das durch Das Instrumentarium der blümberndunde abs derech die Gastpriede der Tampruppe ja allgement hekannt werde, mußen für dem vorliegenden Zweik, noch sehlten werde, mußen für dem vorliegenden Zweik, noch sehlten und Fanken, dem Unstanfress der Virbestere, erklüngen Streides und Eugefinstrumente. Schalten und Glübernsteile und er Eller in der Schalten und Ellersteile und eine Schalten der Geschaften wir der der seine Allangproben, die Techniker wir Spieler bei dem Aussensflen der Kampflohin vor neue und schwierige Probleme stellt

Soeben erschien die Musik zum "Madchenreigen" und "Kinderreigen" im Eröffnungssestspiel der M. Olympiade:

### LYMPISCHE REIGEN von Carl Orff

Ausgabe für zwei und mehr Instrumente von Gunild Keetman / Partiturauszug Ed. Schott Nr. 2564 M. 1.50 - Hierzu Einzelstimmen ie M. - 30 Die "Olympischen Reigen" sind auch als reine Spielmusik ganz leicht ausführbar. Für Schul- und Jugend-Musikgruppen in der verschiedensten B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ Besetzung ein neues einzigartiges Spielgut.



#### GUNTHER-SCHULE

München, Kaulburhett, 15, Tel. 2013. - Berlin-Wilmersdorf, Blüthgensur S. Tel. 147 4708. Private Schule für Gymnastik, Rhythrik Tone, Musik aus Bowegung Sport LEHR-, LAIEN- und SOMMEREURSE

Sonderkurse: Diementare Musikibung (Orff-Schulwerk) Sommerkerse: Andust in Section

Wiederbeginn der Ausbeldungs, und Laien-Kurge 15 4 36 Princekle antorderal

#### ORFF-SCHULWERK

– die Grundlage einer neuen Musikerziehans

Bine Darstellung der Grundritte des Will-Schalwerks: (St.W. Twettenhoff in se tEdition Schott No 1983 M 2.575 Außerdem erseilt die Geschiftsstelle München, Kaelbachstralle in Cher jede Frage bereitstligst kostenles Auskonft.

Alle Veraffentlichungen des Coff-Sabulwerks erschienen im Verlag von

B. SCHOTT'S SÕRNE / MAINZ

Neupert-Cembalo Modell ..Kleinod"

Neupert-Cembalo Modell .. Schütz.

Manuale 5 5 4 L and Patering nur RM. 1750 .-Klavichorde. Spinette und Hammerflügel Reporter Zahlercaupine on Klaviere or Tourshi

J. C. Nenpert, klavierfabrik, Abteilung Cembalobau Pamberd Numberg Monchen

#### Musik und Musiker

10

Musikary Matter Greigh at des Greensliesedachen der Stantischeite Frein Zertern in Wirdlieser solure gründe VerBernause Reitern werde ab Dickter an 20 Preiert kennen.
Der Hausbachtsteller Dr. Mas Steintern, der Sames der Leitgiete Krifferschaft, ist in Aller vor 2. Jahren platische Leitgiete Krifferschaft, ist in Aller vor 2. Jahren platisch gebreige Steintern der Steintern d

erdem wird er zwanzig Abende der kommunden Spielzeit

diritieren dirigieren.

Karl Elmendorll erhielt zum dritten Mole die Einladung, im
Fribinhr 1937 die Deutsche Wadnerstadione om Teatro Lievo in

Frihijahr 1937 die Deutsche Wageerstagione um Textro Lieen in Barcelona zu leiten, die im nichsten Jahre u. a. "Meister-singer" und "Tannhäuser" beingen wird. Professor Heinrich Boell ist zum Direktor der Schleisischen Landesmusskstule in Breslau berulen worden. Er wird dert auch die Leitung der Breslauer Singskademie überechtens GMD Bitter, Olesburg, wird anstelle des nach Berlin be-

auch die Leitung der Brealauer Singkskadenise überschmung GMD Bitter-Oldenburg, wird nartielle des nacht Berlis berügen. GMD Jehannese Schüler mech Existe gehen. Die Drecheere Stastisoper bringt in der kommendan Spadzeit, "Maasimilla Deni" von O. Schoeck zur Ursullüfferung, auch zusten Denie Schwieder über der Schwieder und der Verziehen Denie Schwieder und der Verziehen Denie Schwieder und der Verziehen der Verzi

meh der Urmilliterung aus der Schreibere den Breiber werden der Schreibere der Sc hester' im Reichssender Berlin.

Anlällich der Gutenbergfestwoche in Mainz lübrte
nzer Stadttheuter unter GMD Karl Frecher "Die Zaub

geige" von Werner Egk als Festoper auf. Das Werk steht bis ietzt im kommenden Winter auf dem Spreiplan Infgender Beh-nen. Berlin, Bielefeld, Hamburg, Krefeld, Mösshon. Das Varspiel der Oper wards auch vom deutschen Nurzweiten-tender und Rechtschefer Knis subertragen.

Auf der "Festwoche zeitgenessischer Dichter und Kompo-en" in Braunschweig wurde Mez Ponache komische Oper-leselas bunter Vojel" mit Erfolg aufgeführt.

Auf dem Schloß Halburg bei Würzhurg finden zweitägige Musikveranstaltungen eintt, die klassische romantisch: und zuitgenosisische Musik urungun. Die Gesamtleitung hat Kapell-meister Merkon Rimmederen, Nürnbare.

Udo Dammert, Walter Gleseking, Lubka Kolessa, K II. Pillney, La Stadelmann haben his jetzt das Concertino von Jest Françoix für Klavier und Orchester in ihr Programm anige-

#### Händel in kleiner Besetzung

"Frohsina und Schwermut" (L'Allegro, il Pensiead il Madarato) ist pretraitir cines nnd eigenartigsten Stücke von Händel. Es ist in ge-wissem Sinn begreiflich, wenn das zweistumlige Oraseines durchans lyrisch-betrach torium infolge Charakters hisher kanm hekannt werden konnte. Wenn man das Werk aber in seiner Eigenart gegen die anderen Oratorien abgrenzt, versteht man kanm. wie diese an feinsten Charakter- und Naturschilderungen überreiche Partitur übergangen werden konute.

Helmut Bornefeld (Eßlingen) hat das Werk in neimit hornereta (Ebingen) nat das werk in engster Anlebnung an das Original neu übertragen und musikalisch hearheitet. Die miter seiner Leitung stehenden Aufführungen in Eßlingen a. N. und Stott stehenden Anfführungen in Ellingen a.N. und Stutt-gart versudsten eine kunsequent kammerunsikalische Lösung der Bestzungsfrage; neben deri Soli-ten und 26 Chorstimmen war das Urdetster mit je 4 Geogen. 2 Bratstehen, 2 Violoneelli, 1 Kontrahaß, je 2 Oboen und Fagotten samt Cembalo besetzt. Alle Arien mit einstimmigen Geigen und Generalbaß wurden von um 1 Geigen musärlert. Bie Vortelle dieser Besteung auf deigen masswert. Die vorteite dieser besetzung gegenüber größerem Apparat leuchteten ohne wei-teres ein. Es wurde eine Präzision und Zügigkeit ieres ein. Es wurde eine Präzision und Zügigkeit erreicht die trotz magekürzer Weidergabe dag Gerecht der Verter angekürzer Weidergabe dag Da Supran und Tenassols wurde von Hille Hilbert Bart (Editingen) aufs schönte vermittelt. Von den über das ganze Werk verteilten vermittelt. Von den über das ganze Werk verteilten Gelles unvel die Tempuretengarie von Varte Leng (Reutlingen) meisterlich gehlesen. Werk und Wiedersale fanden beim Publikum legieisterten Befaldt.

#### Notizen aus dem Ausland

INDERCEI AUS UCCIII AUSTRALIA AMERIKA DE DIFFICIENTE LA GRANDE DE LA CONTRA LA 21.1 Herry December of New Streets (New York) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997

1937 zum ersten Mal zum Austrad. Im beigischen habinetiera wurde die Gründung einen Beigischen Stantsnechtsters be schleasen, das aus 62 Mitgliedern bestelten soll Brasilien in genz Brasilien wurde die 100. Wiederkehr des Gepresentent in gonz prasinen wirde die 1600 wiedersch des Ge-juristages des Komponisten Carlos Comez (Uper "Guarany") jefeurt. Das Parlament beschieß, dem 11. Juli zum nationalen 'elertag zu erklären und 50000 Milrens zu stiften als "Carlos

Gontes-Pres' England: In der kommenden Spielzeit werden die Sachbische Staattoper und die Staatkopelle ein Gostspiel vom 2, bit 4, November an der "Judyst Üperz Gesent Gorden" is London Kommenden und der Staatkopelle wird aufleieren. Die Schussehe Staatkopelle wird außerden zwei Komzerte in der Quesas Hall geben "Die Estung hat Geschen unsüderinker Pres! Dr. Behim

Holland, Carl Schurich halte in senses bitter konzerten in Scheeningen mit Werter Egle, Georgia und Fell Hold-Scheeningen mit Werter Egle, Georgia und Fell Hold-Georgia und Schurich und der Schullen und der Geschieden und der Schullen und der Frühligstüger von Me-zert vom H. Jamassenspflässen gegen den Schüler "Kniederspie" und "Unsteinspflässen gegen den Schüler "Kniederspie" und "Unsteinspflässen gegen den Schüler "Kniederspie" und "Unsteinspflässen gegen den Schüler anfülllich der Festspole eines unbekannte Weiser-Oper "L'oes del Cairo" (Die Gaus von Kauro) aufgeführt.

Rufflands In Lenindred 1st Im Archiv des Konservateriums ein vergewen. Kantate von Tschwikowsky folunden werden, die 1865 beim Examen des Konponisten im Konservolorium zur Aulführung gelangte. Das wiedergelundene Werk ist elne Ver-tonung von Schillers. "Lied an die Freude".

Schweize Radio Lamaren: brachte in einer Sendung das Orgel-kanzert von Paul Hindemith.

Spanier: Ant dem Internationales Muniblest in Barrels Spatient: Auf dem Internationalen Nauhlers' in Bars clona wurde als einzigen Nerk eines Resinhadeutschen "Traludium und luge" für Orchester von Edward ein Borck mit nachhaltigen Lifolg ungfeluhrt. La Artgeaffen, die berühmte spanis, he Talaerin, starb am 18. Juli in Bayonne. Sie hatte wesentlichen Antellin on der Weitgellung der neuen apnanischen Musik eines Valla.



TORDEDO sind stabil, zuverlässig, schnittig und preiswert

Verlangen Sie bitte Prospekte!

Torpedo-Werke Akt. Ges. Frankfort a. M.-R.

Hohner-Akkordeous-



Teilzahlung



Hochwertige Streich- u. Zupfinstrumente Rewährte Blockflöten Listen Ireil G. Herrnsdorf (seit 1865) Markneukirchen Sa.



Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



H

Blockflöten - Werkstatt Die Harlan-Volksflötel (\* 450 € 11—; ¢ 26— Die Harlan-Chorflötel (\* 7—; f 26—; c 38— Die Harlan-Laussflöte c\* 26—; d 40—; c 66— Die Harlan-Backflöte in f 35— | wird von Gustav Schieck gespiell | Bitte die vielsestige neue Liste anzulordera!

Markneukirchen Sachsen



NOTENDUBEL Einklebemappen Zum Selbstelubluden

M. P. HELLER Werke and Rearbeitungen

Eine Freude für Lehrer und Schüler! Sonatinen-Album I, II . . je 2.25 M.

Lehrgang für junge Klavierspieler Kurzgefaßt, schnellfördernd!

Teil I 1.25 M. Teil H 1.50 M. Kplt, 2.40 M. Prüfen Sie bitte selbst! Richard Birnbach, Berlin SW, 68



Fabrik: Löban in Sachsen (seit 1859)

Der Förster-Flügel und das Förster-Pianetto. 110 cm buch, 7 Okt., fast gleich hoch, ergänzen sich aufs Glücklichste. Dieses vollwertige Klein-Piano hat eine normale Repetitions Mechanik, volle Pauserplatte und dreichörigen Suiten-Brzue.

Verlangen Sie Angehot und Vertreteradressen



Das Neus Muchalier erodreist manutich um Sommer ordewichtenlicht, Bezupetror jahrlich BM 2.3. matgleis Perus ballgabeitet BM 1.43 matgleis Perus ballgabeitet BM 1.43 matgleis Perus Beursbergun priezen /a benehmt.

Burk und Machaliechandlungen einer derks vom Verlag – Annepen nach Perusiste 2 – Diversinger Sendongen verleis mit untskapssall, was Perus beiliger, Nachhout nor mit Genelmigst der Werfeg und Drurk des Arnen Munikhlatitest Main, Weibergarien 5; Frangrechtet 41441, Telepromies Meckhlatt, Doucheck Berlin 1925. — D. 4. II. 316 aber 431
Schriffleliung: Dr. Henrich Streich, Birtlin Charlestenburg, 9, Pranceallien 34 Frangrechter, 14 Henrich William, Verzeinwerfilch, für den Verlatz 19, Laborer Freichell, Main, Keibergemb.

# Neues Musikblatt

### Die Schicksalsstunde der Musica Sacra

von Dr. Heinrich Ldelhoff

Im Gottesdienst besitzt die Musik einen nutrüglichen Seismographen, der alle Erschütterungen ihrer idenegeschichtlichen, gesellschaftlichen, formalen, stilistischen Entwicklung aufzeichnet. Dis sich darum musikalischer Gestaltwandel zuerst und zutiefst immer in der Musik der Kriche anzeigt, sei hier nicht geschichtlich untersucht. Für unsere Zeit stimmt es ieitenfalls.

pedentalis.
Ideengeschichtlich: Die Kirchenmusik sucht iber den "rein subjektiven Ausdruck" zu objektiver Zielsetzung zu kommen: die ästheitsiehen Maßtäbe verdrängt die Besinnung auf den kultichen "Gefersandscharkzete". Knust soll nicht michen "Echtensispiegel, reine Ausdausung, sonderen Bekanntus, luterpretation eines über ihr liegenbekanntus. Hurerpretation eines über ihr liegen-

om sanagebattes sein.
Soziologisch Der gottesdienstliche Zweik bindet auch die Meuschen vor der Musik, die in
schaffende, ausderhaffende und aufnehmende Sphären auseinanderklaffen. wieder zu kreislafter Geschlossenheit. Man nübert sich der Musik
nicht als Einzelner in der Masse mit iegend einer Einstellung, sondern als Geweinde vor dem
Wort, An die Stelle des Konzerts in geweihtem Ramm tritt des Gemeinfelerier, die religiöse Ernam tritt die Gemeinfelerier, die religiöse Er-

banning wird zum kultischen Dienst. Formal: Die Musik wird zum Träger des Bekenntnisses; das kultische Wort bestimmt wieder seine Formen. Choral und liturgische Formel sind wieder Urstoff; die Formen "absoluter" Musik treten zurück hinter gebundenen Gestalten (Choralbearheitung statt Orgelsonatel), die Instrumentalmusik hinter der Vokalmusik, bei dieser das Solo hinter dem Chor.

ser das 5010 inter dem Lhor.
Stillstisch: Polyphone Gestaltung hat die rouantische Harmonik verdrängt, diatouisch-melodische Bewegungsdynamik den psychologisierenden Motivverarbeitungsstil. Wille zu straffer, vom Gehranch her hestimmter Form die Lost an gedanklicher und gefühlsmäßiger Aussyinnung.

Das ist in kurzen Zügen das Bild. das wir heute — merachtet enormer Spannungen im Einzelnen — allgemein im Schaffen unserer jungen Kirchemmaik wiederfinden. Und es bedarf keines Hinweises. daß hier die Kirchemmsik Quelle für die gesamte unsikalische Sitnation zeworden ist.

Für den kritischen Betrachter in onleher Zeit der Unwählungen ergibt sich um die Anfgahrdurch die Zuse mannigferher Gefahren, die in all dieren zum gegenweitsiehern Gedanken lattern, zum eigentlichte gegenweitsiehern Gedanken lattern, zum eigentlichte Weren nach ist die Ansiksie selbst oft gar keine Ahnung and ist die Minikreitigiöre Kultus und im Urpprung einzig auf allein in der Religion, in der Kirche zu nachen und zu fünder. G. E. Th. A. Hoffmann, Das ist die

> auch geschichtlich gesehen die cinzige gesicherte Angabe über Urentstehung der Musik. Und nusere Zeit beginut mit Leidenschaft, die Musik wieder auf ihren eigentlichen Seinsgrand, anf ihr "seinsollendes Wesen" hin zu orientieren. Eine soldie Besinnung auf jenen "objektiven Seinerund der ars unsica, jene vorklangliebe Tiefenschicht des Musikalischen, die von der künstlerischen Phantasie und dem lehbewußtsein des Musikers abgelöst, der Erlebnisperspektive entriickt, sowohl das Dasein des Musikers als auch des marikalisahan Kanatuarka ba grändet, und in der schon Augustin den existentiellen Wesensbegriff der Musik geschen hat" (Garlitt) wird aber zuvörderst der Kirchenmusik zugnte kommen und von ihr aus auch das übrige Musikleben durchstrablen, daß es sich sehnt.. nach dem höheren, göttlichen Reich und strebt einantreten in seine Erscheinung" (E. Th. A. Hoffmann).

Die Kirchenmusik beider Konfessionen hat sich von

#### Innmelster

am Drilischwingungsmodell (Zu dem Arlikel auf Seite 2) Foto: Rome, Franklurt

#### Ausdem Inhalt

Musik bei den Olympischen Spielen Neue unterhaltsame Musik (Pyrmont) Rundfunkfragen

Rundtinkfragen
Paul Sacher / Coba Wackers
Dis Situation des Männerchors
Neue rheinische Musik
Onerwantiefik 1936/37

Diese Nummer des »Neuen Musikblattes« gelangte am 21. September zur Ausgabe. Die nädiste erscheint am 16. November

Hier offenbart die Kirchentunsik von hente ihre "Schicksulsstunde". Denn ein Blick in das junge Schaffen zeigt, wie kostbar die Ansätze sind und wie zahlreich die Gefahren, sie wieder feltzuleiten und zudeuten.

Denn für unsere hentige Situation wäre nichts gewonnen, wenn wir, jouglierend mit dem Begriff Bekenntnis", den ...subjektiven Gefühlsausdrock" von gestern einfach mit der "Teudenz" von hente vertauschen, den "ästhetischen Maßstab" mit dem "Bekenntniswert", das "Cart poer lart" mit dem "gemeinschaftsgebandeuen Charakter". Auch die Ablösung der romantischen Harmonik durch die lineare Polyphonie bedeutet au sich noch nichts, sondern nur dadurch, daß sie Ausdruck für ein Zurückfinden der Musik zu sich selbst, zu ihrem in sich beruhenden, in eigenen Gesetzen schwingenden Wesen ist und eine Ablösung von allen Zielsetzungen (psychologischen, poetischen, malerischen, erotischen, bekennerischen, religiösen usw.) außerhalb ihrer. Gewiß, wir sollen festhalten, daß die Musik der Kirche im Kultus umgangsmäßig gebanden, von ihm her bestimmt ist. Aber wir wollen nusere Theologen auch darau erinnern, daß es nicht darauf ankommt, der Musik im Kultus "einen sinnvollen Ranm zu erobern" (den hat sie seit Jahrzehutansenden!), sondern sich am kultischen Ursinn der Musik selbst nen anszurichten. Denn sie ist "der großen Weltharmonie und Zusammenstimmung aller Kreaturen gleichsam das Mark und der heste Kern, ja ein Auszug und lebendiges Muster" (Joh. Quirsfeld 1679). Und diesen Ursinn dürfen wir nicht verbiegen zu einer wortverkündigenden Zweckhaftigkeit, bei der die Musik doch unr den zu "verkändigenden" Text deutlich zu interpretieren und so den Hörer für die Heilswahrheiten psychologisch vorzubereiten hat. Eine soldie Masik - und vieles im gegenwärtigen Schaffen marschiert frisch-fröhlich unter dieser Devise von Bekenntnis und Verkündigung - nnterscheidet sich in nichts von der Tendens der Tonfilmhegleitmusik, die auch nur einen außer der Musik liegenden Vorgang verdentlichen will. Der Zweck heiligt nicht die Mittel.

Es wäre darum, stilistisch gesehen, so Unrecht nicht, wenn unsee Kirchenmusiker wieder ein



wenig vom Banne eines Heinrich Schütz weg in Regionen finden wollten, wo die Musik im Farmenspiel hewegter Linion den Dornröschenschlaf der Zwecklosigkeit schläft, geborgen in ihrem "göttlichen Seinsgrund". Denn eine Musik, die sich zur "Stimme eines Predigers in der Wüste" macht, mag zwar gewältig himmelan erheben und alles Mögliche bewirken, sich selbst kann sie um morden. Eine rechte Kirchenmusik aber leht von dem "eschatologischen" Glauben, daß Musik an sich gottgeschenktes Sinnbild göttlicher Weltweisheit und Urewigkeit sei und daß es für sie keiner Zwecksetzung und Rechtfertigung mehr bederte Gott hat uns in seiner Musik, theologisch ausg. drückt, verschleiert dargereicht, was wir ihm in unserm Cottesdienst als Dankopfer zurürkgeben. Oder, musikalisch ausgedrückt: "Wo die natürliche Musica durch die Knust geschärft und poliert wird, da siehet und erkennet man erst zum Teil (denn ganzlich kanns nicht begriffen werden) mit graßer Verwunderung die große und vollkommene Weisheit Gottes ..." (Luther). d. h. die Knust lebe nur in ihren Gerechtsamen, sei nur sich selbst gleich, so ist sie im Kultus au der richtigen Stelle.

Anatole France erzählt die Geschichte von dem bettelarmen, unwissenden, exkommunizierten kleinen Jongleur, der nichts hatte, was er der Heiligen Jungfrau zum Opfer bringen konnte. Doch fanden die Mönche von Notre Dame ihn eines Morgens vor dem Bild der Jungfrau aus Allar jonglierend. Den einzigen Lichtstrahl, den die Ewigkeit ihm in sein Lehen gesaudt hatte. seine Kunst, schenkte er ihr zurück als Opfer Das ist, so scheints, das Gleirhuis von der Kirzhenmusik. Nichts beiligt sie, als allein der Wille. Opfer zu sein-

#### Ein Zeitgenosse über Haydn

Warum hat denn kein underer die Formen so zu behandeln zeitußt, wie ehrn Huydu? Sie lazen in sthon haze zu allzesneinem Gebrauch da. I nd warum hat von der unzähligen Legion der Vachalimer Leiner diese Formen so auzunenden verstanden, als eben dieser Hnydn?

Wahr ist rs: srine Melodica scheinen am Injun; on otwas Rekonntes in crimpen; aber schnell mn an etwas Behamites zu erinnern; aber schnell und man den Gednaken zernerfen und bei sich selbst-sagen; uein, ich irre mich, ich habe doth viehts dem ähnliches gehört. Aber eben da liegt die größte Kunst-bei aller Venheit nicht gewacht, sondern immer popu-lär zu erscheinen und sich nhne Zwang den Sinnen and dem Gemith anzuschningen; und ner versund wohl diese Kunst besser als Haydu?

Er mucht es wie ein sehlaner Redner, der, wenn er uns zn etwus überreden will, von einem allgemein als wahr erkannten Satze ausgeht, den jeder einsicht, jeder hegreifen muß, hald aber diesen Satz so geschickt zu wenden rersteht, daß er uns zu allem überreden kann, wozn er uur will und wars zum Gegentheil des aufgestellten Satzes

So geht Haydus Musik glatt dem Gehöre ein, weit wir wühnen, etwas leicht Faßliches, sehon Vernommenes zn veruchmen; allein bald finden wir, daß es nicht nes zu veruchmen; allein bald finden seir, dal es meist das wird, nicht das ist, rass vir glaubten, daß es sey, daß es werden sollte, nir hören einas Veues und stau-nen über den Meister, der so schlan U werkortes uns unter dem Austrich des Allbehawaten zu bieren einßte. dem Anstrich des Allbekannten zu bieten umlite.

Eben diese liebensnürdige Popularite gibt seinen Kompositionen, bei aller Fülle von Harmonicaufwar entation cine so uneadlishe Klarheit, allund lastramentation eine so unwalliche Karheit, all-geweine Fallichkeit und Verständlichkeit, daß wir mit Leichtigkeit das Schurerste vernehmen. Daß geseisse Gatungen der Kompositionen ihm voräßlich entsprechen, liegt so, zie hei jedem an-

deren Krinstler in der Individualité seines person-lichen Charakters und desseu Einfinß auf den Künstlerrharakter.

Frohsinn gefingt ihm im Durchschnitt mehr, als Schmerz und Verzweiflung. Auch hat er für ulle und jede Gattungen der Frende die verschiedensten Sprachen. Dirse Empfindung weiß er nach allen ihre Guttungen und Arten zu unterscheiden und deutlich contingen ma tron in inter-convincader in charakterisieren.

Die Gehirte der triumphirenden Jovialité vergleiche unter anderen den letzten Sutz der Jugd Sinfonie) — des Prüchtigen, des Komischen über-haupt, des Nair-Frohen, des Nair-Zürtlichen, be-hortscht er mit nuriderstehlicher Gewalt.

( 4us J. F. 4rnolds Haydu-Biographic, Erfurt 1810)

### Neue unterhaltsame Musik

Mit einem Musik/est "Nene unterhaltsaue Musik" hat Bad Pyrmout in den Tagen vom 26. bis 28. August einen hemerkenswerten Vorstoß in ein höchst aktueinen heuterkenswerten Vorstoß in ein liechts akti-elles Fragenshiet unternommen. Der heute allent-halben einfachte Kampf gegen die seichte Potpourri-und Schlagermusik, die in der Unterhaltungsmusik einen so breiten Runn einnimut. schafft ein ungebeiseinen so breiten tulim erinnatur.

res Bedürfnis nach guten, auspruchslosen und leichtverständlichen Musikstücken, die eine gewisse künstlerische Höhe einhalten. Wie groß die Möglichkeiten



mit den Komponisten Heimut Jörns (links) und Reinhard Schwarz sind, die das hisher so wenig heachtere Feld der U zu erreftuen. Bei den Komponisten hietet, das ist leich zu erreftuen. Bei den durchschuttlich drei Konzerten isten hietet, das ist leicht die in allen größeren und kleineren Kurorien üblich sind vom Musikhedarf der Kaflechäuser ganz zu schweigen – werden pro Tag rund viernadzwauzig Musikstücke benätigt. Freilieh, es ist wahr, einer so positiven Bemühnug um einen kulturfördernden Auf-ban der Unterhaltung-musik, wie sie in Had Pyrmont anch außerhalb des Musikfestes im gewöhnlichen Kurkonzertbetrich zu beobachten ist, begegnet man Und so sind die Aussichten der Komponisten, die sich der Unterhaltangunsik zuwenden -- so wie heispiels-weise Zeichner. Maler und Bildhauer dem Kunstgeweise Zeichner. Maler und Bildhauer dem K werbe, dem Utustrationsplakat und Buchwesen uidit ganz so giustig wie es sich nach dieser Rechnung

Frage der Zeit und der wachsenden Einsicht.

t-erade in dieser Hinsicht nun war das Pyrmonter Musiklest verdienstlich: denn emer gauzen Reihe von Werken, alten und nenen, die es zur Diskussion ge stellt hat, ist nicht nur in den engeren Fachkreisen stellt nat, ist mitt nur in der oggeten stakteisen van Musikern und Kritikern, sondern auch im breiten Publikum eine recht herzliche Aufnahme zuteil ge-worden, die allenthalben ermuntern kann. Klar, daß worden, die allenthaften ermuntern Kain, Kar, das dabei Komponisten, deren Schaffen in die spannungs-reichten Fragen der neueren Musikentwicklung nicht allzu tief vestrickt ist, leiduer den Erfolg in die Breite famben, als jene, die auch auf dem Gebiet der Unterhaltungsmusik dem Zukunfteglauben dienten. So sind Hernman Grübner, Jani Gravier, Max Fropp und Joseph Hans mit gefälligen Werken besonders bei fällig aufgenommen worden. Abei ondi die jungen Kräfte haben dem Fest manches wirksame Werk bei gesteuert. So Gerhard Maasz ein zuchtvolles Orchestergesteinert, so dermard nausz vin zum onessyrinerienert, nauhurekertänger; Wolfgaug Fortner leicht ansprechende "Schwäbische Volkstänge"; Ottumer Ge-ster eine "Festliche Musik", deren trielleicht etwas zu breit angelegtes) Capricrietto für vier Panken und berit angelegtes) Capiterietto für vier Panken und Streidunchusettellahalt interessierte: Reinhard Schaus-eine so sehwang wie kunstvoll gezafreitte. Polis naber: Wilfulen Mare vier viera under gene organisch maker: Wilfulen Mare viera under gene organisch maker: Wilfulen Mare viera under gene der Helmut Jürne vine "Almisk für Orchester" – drei ge-haltvolle symphonische Studien und eine efficie dungstreiche "Gartenumsit"; endlich Karl Schäler "Dere Urchestersitäche auch Vehärieter" und Ham Lang rine reizvoll historisierende "Tafelamsik". Auch dir Werke von Hermann Erpi. Kurt von Wolfurt. ust Lothar von Kuorr, Boris Blacher, Gerhard From Ernst Laubar von Knurr. Beriet Bludver, Gerhard Fonse und kauf Urbeig vereiren in vielen kinsellieiten zu den Konten der Schalber und der Schalber und gabe. Berfall und Widerspruch zugleich faul eine "Blasmusit". von Haur Heitrig, deren kähne und geist odle Formern und Klausgaynathe an Huderuht possible Formern und Klausgaynathe an Huderuht Das Werk masthe auf ein. Salte kleiner Tauer" der gleichen Komponisten besonders mengteing. Leider warde sich in betzen Ungedicht, aus "auffüh-ster warde sie in betzen Ungedicht, aus "aufführungstechnischen Gefinden" vom Programm abgesetzt. Mit der Aufführung der Werke, die fast zur Hälfte im Wege des Kompositionsauftrages eigens für Pyr-mont geschrichen worden sind, haben das Vieder-Sichstecke Laudesprehester und sein Dirigent Fritz Lehmann eine sehr schützenswerte Hipgabe an ver-

#### Rundfunkfragen:

#### Der Mann am Tonstener

Mit den künstlerischen Anforderungen, die heute an eine Sendang gestellt werden, wuchs auch die Ver-autwortung und Bedeutung des Tommeisters. Nachdem die Einrichtungen auf den neuesten Stand der Terhnik gebracht waren, mußte eine straffe Regelung in der Handhabung der Instrumente angestreht werden. Schon frühzeitig waren am Frankfurter Reichssender Stan tranzettig waren am trankturter Reitinssender ans eigener Initiative die Grandstate entwickelt war-den, die später allgemeine Gültigkeit erhielten. So erhielt Dr. Reinhold Merten von dem technisch un Direktor der Reinhyraudfunkgesellschaft, Dr. Huhmann, Direktor der Rechtsrundtrukgesellschaft, Dr. Rubmann, den Auftrag, in Frunkfurt die erste und einzige deut-sche Tommeisterschule zu gründen und aufzuhauen. Unter fachkundiger Leitung und nach einbetilichen Richtluien werden hier die Tommeister für die deuten Sender augebildet.

In einer Unterrichtspause treffen wir den Leiter der Schule, der über die besondere Aufgabe der Schule der Schule, der üher die Iresondere Anfgahe der Schule für die deutschen Tonneister Anfgahle gibt, Die Var-hildung, die von einem werdenden Tonneister ver-laugt wird, unsfah nicht allein eine gute Allgemein-bildung (Absolvierung einer höhreren Schule), sondern ande eine weitigebende musikalische Ausbildung (abpe-schlossener Studium auf einer Slusikschule), Weitingsteschlossenes Studium auf einer Musikschule). Wichtigstes Vorlreidungun bliebit das künstlerische Empfinien des Einzelmen. Der Ausbildungskurs für den Tonmeister dauent drei bis vier Monate. Die technische Aushildung ist in den wesentlichten Grundsätzen festgelegt. Sie geht aus von einer allgenuchen Schrieugungs- und Wellentlehre, beschäftigt sieh mit der Untersuchung der Schallfelden sint Horthorien, mit Ton, Klaug und üren Klaugerscheinungen, mit dem Mikrophon und dem Lautsprecher, dem wichtigen Gebiet der Raumakustik, der Aussteuerung von Seudungen und hehandelt schließlich das weite Feld der Elektrotechnik. Nach den ersten theoretischen Unterweisungen beginnt bereits die pruktische Erprobung im Sendeand Regierana

Oherste Aufgabe des Toumeisters ist es, ein rich-Oherate Aufgabe des Tonuristers ist es, ein richtiges Hörhild der Seudung, abs das möglichst originale klaughild zu vermitteln. Die Tärigkeit des Tonuncisters gliedert sich in swei große Arbeitsgebiete, in die vorhereitende Arbeit vor der Sendung mut vor dem Mikrophon und zum zweiten in die Tärigkeit in der Regiczelle während der Sendung. Die erste Arbeit des Tonmeisters vor einer Sendung ist die Wahl des ge-

eigneten Ramnes, die natürlich von dem Charakter der Seudung und der Anzahl der Mitwirkenden absatz. Die zweite ist die Anordnung der Mikophosu und die Anfstellung der Mitwirkenden. Um ein möglichet einheitliches Khaughlid zu erkalten, wird beute im Gegensatz zur frührer bei Rundfunklibertragungen urr ein Mikophon verwandt. Bei einem Orthester darbietungen mnß das Mikrophon so anfgestellt oder aufgehängt sein, daß alle Stimmen gleichmäßig stark das Mikrophon "hetönen". Für die richtige Aufstellung des Orchesters ist ein terrassenartig ansteigendes Po uds Ormesters ist ein terrassenaritg antergeumer in dium erforderlich, und dem die Instrumentengruppes so verteilt sind, daß keine die andere zudeckt oder übertänt. Selbstverständlich muß der Tonmeister auch bei dem Proben dabei sein, und von den luterprets-

autwortungsvolle künstlerische Arbeit be-

tionsabsichten des Dirigenten genane Kenntnis laihen Die zweite Anfgabe des Tonneisters ist die Ausstenerung der Sendrug im Regieranm während des Sendung, Oberster Grundsatz umß bier sein, di ginaldynamik der Wiedergabe unter allen Umständen zu wahren. Die besondere Schwierigkeit liegt den Ausgleich des richtigen Verhältnisses zu finden Da die elektrische Übertragung in der Lautstärke brgreuzt ist, wird in vielen Fällen eine Übertragung er Originaldynamik nicht möglich sein. In Werken von Haydn, Muzart und der Frühklassik mit ihrer gemäßigten Dynamik ist freilidt meist nichts anzu-steuern. Anders liegt die Sache hei Beethoven oder gar er-t bei den Werken der Romantik und Neus er muß die Originaldynamik gewissermaßen in der Rahmen der vorhandenen im richtigen Verhaltnis ein seannen uer vornandenen im richtigen Verhattus ein genrdnet, kampriniert werden. Ein Cercernola zum Beispiel, das über die zullässige Greuze hinausgehat nunß der Tonmeistere so aussteuern, daß es marchalt der Greuzen noch voll sieh ausbreiten kann. Selbst-verständlich kann. 3. der Greuzen noch voll sich ausbreiten kann. Selbär verständlich kann die Aussteuerung einer solden Ses-dung nur an Hand der Partitur erfolgen, Ja in den der Bertreiten Fällen wird es so sein, daß der Tonucister sich sehon in den Proben Zeidren in die Partitun ein geschrieben bat

Besonders große Schreierigkeiten entstehen natür-lich für den Tommeister bei Übertragungen aus frem-den Ränmen zum Beispiel aus dem Opernham. Um die Wiedergalie des möglichst originalen Klangbildes zu erreichen, wird ein Mikrophon etwa in der Mitte des Zuhörerraumes angebracht. Im die bei einer Opernübertragung erforderliche Wortverständlichkeit zu erreichen, werden noch mehrere Mikrophone an der

zu erreichen, werden noch mehrere Mikrophone an der Bühnenrampe surfgestellt.

Wenn der Tanmeister unch drei bis vier Monaton das erforherliche Rüstreng zich angeeignet bat und zich auch in der Praxis bewährt latt, erfolgt von Berlin aus die Zuteilung un einen Sender. So sind beute an den Syndern in Königsberg, Breaka. Leipzig, Frank den Sendern in Königsberg, Breslau. Lei fort, München, Köln, Humburg und Berlin tätig, die ans der Tonmeisterschule in Frankfurt her vorgegaugen sind.

#### Die singende Amazone

In alten, sergilbten Büchern fundet sich unneherler. Viel Erbauliches, nach mehr Erstanuliches. Da wird andt über das wilde Leben der herfikutten Süngerin Manpin berichtet, einer Partserin, die angeblich eine geburene d'Aubigny war. Sie kam aus der Schule des Hofkomponisten Lully, besaß vine schöne Stimme, vine reizende Figur, sie beherrschte die Schauspielkunst and die Männer. Diese Dame richtete nus Jahr 1700 allerhand Vernierung an.

Der Anfaug war harmlos genng. Sie hatte sehr jung geheiratet, den Mann hielt ein Kommissions-geschäft in der Provinz fest, sie verliebte sich in einen geschäft in der Fronnz jest, sie verneute sie im Fechten unter Tauzweister uamens Serane, der sie im Fechten unter

Tausmeister ummens Sérane, der sie im Fechten unter-richtete. Sie ging nit illum durch. Nach Marseille. Dort trateu die beiden im Theater anf. So weit, so gut. Aber weder der Brave mit dem Komunisaiunsgeschäft woch anch der Fechter konnten auf die Dauer ihren Mann stehen. Die Maupin ver-auf die Dauer ihren Mann stehen. Die Maupin verout are Daner intent mann stehen. Die Maupin ver-liebte sich in ein junges Müdchen aus gatem Hause. Die Kleine wurde ins Kloster gesteckt. Die Süngerin ließ sich ebenfalls dort aufnehmen. Sie wartete unf eine Gelegenheit, ihre Frandin zu rauben und doch 

leidinte nellte sie ihm einfeck eines theut in mitue her kleidung auf, verprügelte ihn, obwohl er seinen lither Medding auf, verprügelte ihn, obvohl er seinen Degen trag, und nuhm tha Uhr und Dosc ab. Der berältnite Schauspieler Theseuard, der unrorischtiger-wise gleichfalls ühren Zoru erregt hatte, recharg sich drei Wuchen laug angastshlotterud im Palais Royal und tat undeher öffentlich Abbitte.

Das war sehr gescheit von dem Mann, denn sonst ware es ihm wohl gar ergaagen wie den drei Edelribre es ihm sedi gei von ann demn deut motte Besten, die entit der Manjav setriklich Johren, sid Jesten alle eine Bruder Ludwigs des Vierzehntes er-schies die Singerein in Mausshideren, abstant einer Streit mit drei eleganten Berren, sichte wie diese den Degen – und tätler ein eile Herben, sichte wie diese des Degen – und tätler ein eil der heb besätels Süngerin erzählte dem Prinzes den bedamerliches 1 Grifft, geh zeihunge.

Die Maupin war nun noch keinesnegs am Eude über Krätte. Nach einem glimpflich verlaufenen titere Kriffe. Nach einem günzelich erelunjemen Schlausundermuch aus in vergen circu wurstederen Schlausundermuch aus in vergen circu wurstederen Den Schlausundermuch aus in verschlausunder in der Beitwich als die Geliebte den Kurfteren Max Emmed Den Schlausunder und der Schlausunder und der geme die "Grade dilleus" nebliebte batten. Der Schlausunder verschlaus Sugeniu mille er nightlich und webel weider Inn werden. Max kaum das verserbere. Max Emmed Inn werden. Max kaum das verserbere. Max Emmed mannen mit der Blie sautellen, Brüsst zu verlauszu. Sie neuf den schrecken Betruf dem Grefen un den Kriffe in den Schlausunder und dem Grefen un den Kriffe in den Schlausunder und dem Grefen un den Kriffe in den Schlausunder und dem Grefen un den Kriffe in den Schlausunder und dem Grefen un den sich dennoch nicht gefrent haben.

Nach Paris zurückgekehrt, ging die Maupin von wenem aufs Theater, ward aber plötzlich -- was nicht worten sufs Theater, ward aber plotzlich -- was went when worn solf -- eine renige Betschwester, rief ikten Mann rieder zu sich, and der Gute war so gefällig, mit dem Rest ihres Künstlerlebens vorlieb zu — in threm rierunddreißigstee Sie starb Lehenriahr

#### Vom Grenzlandtheater in Görlitz

spielplan des Deutschen Grenzlandtheaters zum ersten Mal für (fürligt: Mozerts, Gürnerin uns Lieber' (Be-arbeitung vom Aubriëler), Purcriufs "Manum Lewam", Rezulterks "Spiel oder Erust" An Neuinsswinerungen sieht der Spielplan zumächst vor: Rossinis "Barbier von Swilla", Schillings" "Mous Lisa" und Strauß" "Arisdine am Varvo".



#### des Barnele

Atrio nella Reggia Findand in den Namiellakov Cont Ann Paul Zanton Die Theater dekoration des

### zur singenden Mannschaft

Vom singenden Verein

Die Situation des Männerchors

Es ist das Ziel der untionalsozialistischen Weltanschannig, deu ganzen deutschea Meuschen in seiner tiefen inneren Geistes- und Willensrichtung und in seiner gesamten Seelenhaltung zu erfassen, die auf das Gunze des dentschen Volkes hinzielt, von diesem Ganzen kommt nud zu diesem Ganzen wieder hinwill. Das ist die große Aufgabe, die auch der Deutsche Singerhand in tracen but; dann nann andere Könstdiren Einfinß vielfach verloren haben, in der dentschen Musik and im deutschen Lied steckt ein sich ewig ernenerndes und die Millionen immer wieder variouslandes Mittal "

Diese Worte, gesprochen von Reichsleiter Alfred Rozeuberg auf dem Sängertag des DSB im Preußenhaus zu Berlin im April 1934, stellt der DSB au die Spitze seines "Kulturprogramms", nach dem die Ar beit in den Männerchören nen ausgerichtet wird und vielfach schon ausgerichtet wurde. Ein Kulturprogramm, uicht ein Musikprogramm. Daraus ersieht man schon die Weite des Ziels, die Größe der Aufgabe, die sich der DSB gestellt hat.

Untersucht man den Wandel der Anseltunungen and die dadurch bedingte Umstellung, so kann man feststellen, daß es sich nicht um einen isolierten Vorgang kandelt, daß vielmehr ein enger Zusamm hang besteht zwischen der Männerchor-Bewegung und dem allgemeinen musikalischen Zeitgeschehen. Damit erledigt sich die auch in Musikerkreisen vielfach ansutreffende Geringschätzung des Münnerchorsingens.

Grundlegend geändert ist die Anschaunng vom Musigiergut, das in den Minnerchören gepflegt werden soll. Während bisher das mebrstimu Verdergrund stand, mehr noch, als einziges in Frage kam, wendet man sich jetzt liebevoll dem einstintmigen Lied an, Die groteske Tatsache, daß ein Verein wohl die schwierigsten Knustchöre bewältigen konnte, aber nicht ein einziges Volkslied mit allen Strophen beherrschte, daß der erste Tenor zwar, aber nicht auch der zweite Tenor, der erste, der zweite Baß die Melodie kannte, hängt eng mit dem Vorherrschen des homonhouen Stils zuszenmer

Einerseits wurden nun Ideen der Jugendsingbewegung (Heusel!) aufgenommen, audererseits half die Liedoflege in den Verbänden wie SA. SS. HJ und BdM mit, hier Wandel zu schaffen. Keine Singstundohne einstimmiges Lied. Das ist hente ungedtriebenes. überall befolgtes Gesetz. Auf dieses Weise werden die alten schönen Volkslieder, hekannte und nubekannte, wieder lehendig gemacht, auf diese Weise uerden die Lieder der neuen Zeit Gemeingut auch der Männerchöre, die gleich jenen Verbänden zu "singenden Manuschaften" werden.

Das ist nicht Selbstzweck. Auf diese Weise soll die l'olksgemeinschaft verwirklicht werden. Das Kulturprogramm fordert, "daß nicht "Probe" and Konzert das Vereinstehen heherrschen, sondern daß vielmehr alle die Formen Raum finden, die zu einem echten

Mosizieren im Sängerkreise und darüber hinaus in der Volksgemeinschaft führen".

Dies tritt immer dann ein, wenn sich Männerchöre wie dies unzählige Male und in allen Teilen Deutschlands geschah — für die vielen Gelegenheiten zur Verfügung stellen, bei denen Musik als ein nuunganglicher Teil gebraucht wird. Konzerte für das Winterhilfswerk, Aufzüge am ersten Mai, Arbeitspan-sen in der Fabrik, Freilichtspiel und Weihe eines Hauses, Eröffnung von Ausstellungen - die Möglich keiten sind merschöpflich. Nameatlich für die Ausgestaltung von nationalen Feiern bietet die Heranziehung des Männerchors (man deuke an die Wucht eines Massendtors') entscheidande Auregnugen.

Es ist klar, daß es dabei mit dem Liedertafelstil nicht getau ist. Liest man die weitere Forderung des Kulturprogramms, ..dall abgerückt wird von dem gefühlsüberhetonten ich-baften Chorlied, das textlich and musikalisch in seiner weichlichen und seichten vie auch in seiner hänfig unwahren und bombastischen Art dem mänulichen Geist der Zeit widerspricht, sondern daß eine entschlossene Hinwendung zu der Ch literatur erfolgt, die allgemein gilltige, beute jeden angehende Gebalte birgt und sich einer objektiven md überzeugenden Formensprache bedient' man das, so begreift man ohue weiteres, wie sich hier in Forderungen, die in erster Linie nolitisch-kulturell gemeint sind, eine masikalische Reform durchsetzt die unch auf allen anderen Gebieten zu bewerken ist: die Abkehr von weichlicher Romautik, die Hinwen dnug zu einem klaren, objektiven, formenreinen Stil.

Daß dies in der Hauptsache der polyphone Stil ist, ergibt sich schon ans der geistigen Ebeue, auf der sich jene Forderung erhebt. Es ist vorbei mit der Hochkonjunktur jener Chöre, in denen eine Stimme die Oberhand hatte, indes die andern zur Bedeutungslosigheit verurteilt waren. Es ist andt hier das Geiuschaftsprinzip zum Durchbruch gekommen.

Groß ist bereits die Literatur: die guten Ausätze der letzten Jahre werden systematisch ausgebant Jeder Katalog neunt dem ernsthaft Sudienden die maßgeblichen Namen. Es sind Neuschönfungen darnnund daneben viele Bearbeitungen aus der Hochblüte der a-cappella-Musik, die heute eine schöpferische Erneuerung gerade auch in Männerchorkreisen erfährt. So wird der Männerchor auch in rein musikalischer Hinsicht eine "singende Manuschaft" des

Wie aber, so wird man frugen, verträgt sich das mit der Forderung des einstimmigen Singen? Es ist die Frage, die vor allem auch in den Reihen der Sünger selbst gestellt wurde. Hatten doch ingendliche Heißsporne die Meinung ausgespreugt, nun gelte nur noch das einstimmige Singen, und das hat vielfach Verwirrung in den Reihen der Sänger geschaffen Immer aber haben die führenden Männer des Deutschen Säugerbaudes betont, daß davon keine Rede-sein kann, daß einstimmiges Singen und mehrstimmiges Singen nebeneinander bestehen sollen, daß keine wegs Bilderstürmerei getrieben werden dürfe, daß vielmehr gerade das echt nationalsozialistische Luistungsprinzip das Kunstsingen, die außergewöhnliche künstlerische Leistung der leistungsfühigen Vereine verlance

Der Ton hegt dahei durchaus auf "beistungsfähie". Daß kleine Chüre sich in Zukunft nicht dem zinstimmigen Lied als dem schwierigen Kunstehor zuwenden, ist nur ein Segen und dient der Männerchorhewegung our zum Vorteil, behötet ihn vor dem Flush der Lächerlichkeit, dem ihr solder Pseudoleistungen

bu Eintreten für den neuen Stil des Männerebors liegen große Werte Inc die allgemeine nonikalische Sultur. Auf diese Weise wird die Million der deutothen Singer (so viel Aktive nmfaßt der Deutschr Sängerbund, dazu eine weitere Million unterstützender "Mitglieder", die ein sidur zu erfassendes Publikum darstellt) mit dem musikalischen Gedankenguunserer Zeit bekannt uml vertrant gemacht, wird vie Manadam on Zorana or siner Welt estificat di-

über ihren Eigenwert himans Symbol ihrer Zeit ist Darum wird das einstimmige Lied hinausgetragen

ins Valk. Offene Singstunden werden veranstaltet du viele Volksgenossen zunächst als "Publikum" um sin rende Mannerchäre scharen, his sie dann selbst zu Au-folgenden aktiviert" werden und mit einstimm in die Lieder aus alter und neuer Zeit. So wird brast gemacht mit der Lunderung daß Musikmachen besser sei als Musikhüten, so wird die Kluft zwischen Ausführenden und Aufmehmenden, die unsere Kunzertsüle zu zerreißen drohte, beseitigt. Daß in dieser Liedpillege ein gates Stück Volkstunis debeit sterkt. at one on Paula seemel t

Einen Schritt weiter unde zeht die Furderung des Kulturprogramms, "daß älter die Vereinsgreuzen bin aus die se geformte Süngergemeinschaft in stürkstem Maße dem Volksganzen dieut". Musik wird also wieder zur "dienenden Kunst" im Sinne Hermann Kretzschmars. Sie wird eine "Weise des Daseins" (Besseler). Fundations due Conneleschaft De Karl Laws



#### Das Stroß-Quartett

In der hurzen Zeit seines Bestekens hat des Mün-rheuer Stroßquarteit schnell Ausschau und Ruf im deutschen Musikehen ernarben. Traditionsgefüh ver-bindet sich mit ingendfrischem Musikantentum Höchste Werktreue ist das Ziel. Die Verbindung mit der grußen Tradition des Quartettspiels ist durch Praf. Webber zumisches der graßen Tradition des Quartettspiels ist durch Fraj. Walter unmittelbur gegeben, der als Cellis im Stroß-quartett niseitht. Er stamatt ans der Schule von F. Hellmesberger, nur jahrelagg an der Wiener Staats-oper und reifte im Fitzuer- und Racéquartett. Der Bratischis Hierl und der zweite Geiger Huber schließen sich an die lokale Tradition an: beide warm schtießen sich an ale tokale traatitou an: beide kund einst Mitglieder des Münchener Berberquartetts. Nebei einst untglieder des Halbiter Der James der der diese Quartettspieler von langjähriger Erfahrung tritt als Jüngster der Primgeiger Wilhelm Stross. Er bildete

als Jüngster der Primgeiger Wilhelm Strois. Er bilder sich neder Schule Berne-Belerings in Köln, der sehn sein Jeben lang um Quarteripalt auf. Mer der Schule Berne-Belerings in Köln der sehn für Marki in Mindrech hat die eine Amil Indefenie für Marki in Mindrech hat die ein Kinniler um Quarteripale zusammengefahrt. Die großes Erfelge in Deraschhand in gleicher Weiss begrinden un jeiner unermiditien. Probangerinden der Spreighand und seiner Markinghalt in Mindrech Konsertiniser und son die Andrunden unter Schule Schule und Streibergericht und Andrunden durandehnen. Es will dabei nicht nur Mittle der Quarteritherun der großen Beisere der Vergangenheit sein, sondern auch dem zeitgenössischen Schaffen dienen. In Baden-Baden hatte das Straß-ynartett dieses Frühjahr mit dem Werk von Wilhobn gnartett dieses Frakjaar too a.m. Maler einen außerordentlichen Erfolg

#### Neue rheiuische Musik

Unter der Schirmberrschaft von Professor Dr. Paul Unter der Schirmberschaft von Professor De Paul in Bad Gudselberg ein zeitgenöstniche Granner famil in Bad Gudselberger ein zeitgenöstniche der Gudselberger Kurverwaltung darügeführt und der Gudselberger Kurverwaltung darügeführt des als Urzufführungen Werke junger rheinische Leitzeit und der Gudselberger werden der Gudselberger unständischen werden der Gudselberger unständischen von Abassela erientierter Still verherreider. Das gilt für die Pest und Spiel-Musike bei Kölners Richfund Madre chensa wie in die Werke zweier junger Bunner Komponisten: das begabte we auch meh midst hewnfit geformte "Convertine für Klaver und Kammerorchester" von Helmut Degen und die weniger gewichtige Kammerorchester-Partite von Hugo Larens. Impressionistische Stimmungswerte hoten die drei warm empfundenen, aber ansdruckmißig zu gleichformigen Gesünge mit Kannnerorch Robert Rehan (Koln). Am engsten roman tischer Tradition verhanden war eine . Streichnribester" von Hans Wedig (Bonn).

Ein zweites Konzert war alteren Generationen der theinischen Komponisten gewidnet und bestritt mit kleineren Werken von Otto Siegl. I ran: Stahr. Heran Unger and Karl Hasse cine unsizierfrendig-ge fallige Alheinische Albendunsis, unterhalesam-naver-hindlichen Charakters. Für die Wiedergale der neues Werke setzte sich das Bonure Kamuerorechieser der NS-Kalturgemeinde (Leitung: Ernst Schrader) mit Be-mährere. mähnne ein

Zwischen den beiden Konzerten stand eine Burg Zwischen den beides Konzerten stand eine mer feierstunde der Jugend auf der Godesburg-Ruine, in deren Ruhnen zwei neue, beachtruswerte Verauhe un politischen Feiermusiken von Gottfried Wolters und Wilhelm Rieth durgehouen wurden. Professor Greenre richtete an die jungen Kameraden der HJ eine warm-herzige Ausprache, in der er sie an die nationalsozie-listische Pflicht erinnerte, mit ganzem Berzen und hstische Pflicht erinnerte, mit ganzem uerzen erhrideren Bemühen der deutschen Kunst zu dienen. Denn in seinen kulturellen Leistungen schaffe ein Volk diejeuigen Werte, die am heredesten als unverging-liche Zeugnisse in ferne Jahrhunderte hinüberleuchten.

#### Musikfest zweier Nationen

In der Zeit vom 22, his 25, September fand in Wiesbaden ein englisch-ungarisches Musikfest im Rab men der Austauschkonzerte des internationalen Konponistenhundes statt. Das ungarische Konzert am 22. September enthielt Werke van Frkel, Dohnanyi, Bartok Kodaly and Liszt. Das englisdie Konzert brachte Werke von Elgar, Goussens, Bax, Bedford, Delius and Wil-liams, Die Leitung hatte Carl Schuricht.

### Neue Werke im Opernspielplan

#### Eine Umfrage des .. N. M."

Wie im vorifen Jahr bat das "Nene Musikhlutt" bei den Intendenzen der destreben Operahlfinnen eine Unfurgesen Werken lebender Komponisten in den neuen Spielplänen vermasniset. Hier des Engebales.

Hicht genannte Bahnen unten der keine neueren Werke planente unter der keinen neueren Werkeplanen unter der keine neueren Werkeplanen unter der keine neueren Werke

pleneatwur! alcht eingerandt oder keine neueren Werke vorsteeben. Richterd Struuß wurde noch diesmal nicht angegeben, Richterd Struuß wurde noch diesmal nicht angegeben, das niese Werke zum leuten Bestond des doutschen Operaspielplans gehören. Wie in der vergingenen Spielzelt muß lautgestellt werden, dall die lingere Komponistengeneration, mit der stenn Ausstäme von Egles "Zudebregiege", immer soch sehr nicht Ausstäme von Egles "Zudebregiege" immer soch sehr schwach vertreten ist.

selvorte vertusse.
Andren E.B., Zindereigie"
Allentiete Wolf-Fernit, Schalishile WiteAllentiete Wolf-Fernit, Schalishile WiteAllentiete Wolf-Fernit, Schalishile WiteAnaberg Schalisman, Bill Carlo "III)
Anaberg Schalisman, Bill Bedezil des Mondes" Graener
"Friedersans Boder
Anghous Graener "Friedersans Boder
Anghous Graener "Friedersans Boder
Graener "Schliften and Gent medi
Graener "Schliften and Gent medi

"Wolf-Fernit Jier

"Wolf-Fernit J

Grobiane"

[Dentisches Gegenhaus]: E. Woll-Ferrar: "Il Camprello"

[Dentisches Gegenhaus]: E. Woll-Ferrar: "Il Camprello"

[Dentisches Gegenhaus]: E. Woll-Ferrar: "Il Camprello"

[Dentisches Gegenhaus]: "C. Dentisches Gegenhaus Gegenhau

"Assebachtide" Weißnam "Leunce und Lena" oder Berlau Reitler "Faste" "Weißnam "Leunce und Lena" oder "Bester "Jester Lene" "Merchanen "Geraffenten "Merchanen "Mercha

Damidi Phirner, Rose von Liebesgerlen" | Egk "Ambergesge" Darmstudt Klose "lischilt" Pfitzner "Chrickillein" Wolf-Fernari "Il Campello" Roselins "Godow" Dortmond: Wolf-Ferrari "Sty Venil "Die Klemstadter" (U)

Desident Schocek "Massemilla Ibani" (U)
Disseldorli Graruce "Prinz son Hemburg"
Anken" Remeck "Domin Dinna"
"Schutzuler von Schutzui"

Gerster "Enoch Brandty-Bay isburg Schilbach (Valider (U) Ther villes Verbrechen' Geister Lasvlotte Therstappen Lord Sa

Brierts Wagner-Regeny "Gunothing" Egk "Zanbergeige Vollerthint "Der Frenkurpural" Reanisch "Donna Diawa" Woll-Berrari "Sly"

Wolf-Ferrari "Sly.

Stesson PBLince "Arme Heinrich" Gerster "Ennich Anden"
Reitler "Frust" Wolf "Das Wahrreichen"
Fleusburg: Eine Urzafführung
Frunkfurt a. M.: Gerster "Lisselotte" Wolf-Ferrari "Vier

Grobiane'
Frankfurt Oder: v Simon "Das korsische Gesetz" Wolf "Das Wahrzeichen Sunn "Tyll, eine Ulenspiegeloper" Ren "Freiburg: Mark Lollar "Tyll, eine Ulenspiegeloper" Ren "Faust" Richter "Taras Bulbei" Rusolius "Godasa Woll-Ferran "Vier Grabiane"

Gera/Reuß: Zeitgenfissische Open Giellen: Reutter Fonst" Vollerthun "Islandsago" Wagger Regens ... Constline

Gladhach-Rhoydt: Brandts-Buys "Schneider von Schönau" Görlitz: Mattausch, Posetamechtigall" Richter "Tarax Bulba" Remicek "Spiel oder Ernst"

Göttlagen: Zeitgenörnische Oper Hagens Ecklebe "Genoveva" (Ut. Pfitzner "Christelffein" Woll-Ferrari "Neugherige Frauen" Phil pra Brandta-Bays "Schneider von Schönau Pfitzner "Das

Herri Beandte Bury, Schneider von Schauer'
Hanborg Piltere, Felertrien Allson, Cyrnan de Bergere' Sebulte, Schwarer Peter'
Sebulte, Schwarer Peter'
Reinerer, Stehen, Der Leiteninger! Reinter, Trass Bulto'
Graner, Schrims und Gertraufe
Geriner, Schwan und Gertraufe
Well-Peren; all Canpetill' and Schälbalte Witte
Harburg Wilderinkurgt Grimm, Bliedin un Glock Egt, Zaubergerer woll Verenz, Schmack der Madama,

Hetdelberg: Kusteret "Was ihr wollt" Brandts Buys "Schnei der von Schonin"

CFI HSPACE PICAL

Karrelaum Burchipu, Sahridar un Schmitt. Reninck Dano Duni, "Kiend Alvenglenner."

Krithen Nitted Almen Ondor, "Bleimer Alex von
Arthur Strind Almen Ondor, "Bleimer Alex von
Steussen Geleinnit." Leger Dunia,"

Kandel Phiture Almentallien "Geneen Dran von HonCampille" Admitte Schwarze Peter "Geneen Jan
Campille" Admitte Schwarze Peter "Geneen Jag
Campille" Admitte Schwarze "Geneen

"Christellkin"
"Christellkin"
weißmann "Schwanenweiß"
int: Egis "Zaubergenge" Reutter "Faust!" Graener
"Frinz von Hemburg" "Januszesk "Jenula"
nobelom Weillmann "Schwanesen "Graener "Il
Campiello" Graener "Illamerles Historiellahr!"

Gracuer "Hanneles Himmelfahrt" Campiello" Oracure, allametes Himmellahri' blatin R.; Brandt-bays "Schneider von Schbaus" blatin R.; Brandt-bays "Schneider von Schbaus" Egg. "Zaoberging" i Trucher "Usunpengel der Gense" mitter Geniete "Lasebeite" Han, "Tobas Wanderlich" nieter Geniete "Lasebeite" Reuter "Faust" Granderlich" "Do. Jaun" Pührer "Arzu Heinrich" Keitel "Kwa-"Do. Jaun" Pührer "Arzu Heinrich" Keitel "Kwa-

Nürnherg: Egk

"Dos Juan" Pfilarer "Arne Beinrich" Kieut "Kwa-gelinson".
Nordhaustes Grosser "Friedenams Bach"
Offenhargt. H. Schiffing "Baronis Vassteelland" (U.)
Pferzhelm: Leger "Dersien"
Wolferzher "Das Herz"
Resencheld: Grenner "Den Juan"
Wagner-Regen "Junstien"
Wagner-Regen "Junstien"
Wagner-Regen "Junstien"

Snarbrücken: Egk Zaubergeige Janucrak Jenuis Heter

Bettler Associalov

Schwerin Wolf-Ferran, Vier Grobaue\* oder "Sh." Route
"Fant" Kauter "Dener weier Heren\*
Stetlin Fe Zaubergere" Pfilaner "Arme Heinrich
Stetlin Fe Zubergere" Pfilaner "Stetlin Hernann "Los
Wurder Ut" "Maurik "Die Heinschrift des Juer Teilmann "will" Ferrant "Il Campfellt" Greedenn "Ander

Trier -Ulm: Reutter . I wast Weimer: Reulter \_ I mad Olm: Reafter Jass! Budart ; Der ohtenunge Zar Wiesknden: Richter [Toras Bulba" Franckerstein "Li-Tai-Pe" Gerstre Enseh Arden" Wolf-Ferrart "Il Campaelle" Stoget "Here Dandale" Phttmr. Arme Heim

Wupperlai-Barmen: Graener "Den Juan" kunterer "Die aweier Herren Lothur "Tyll, eine Utenspiegeloper weier Herren La

#### tus den Amtlichen Mittellungen der Reichsmusikkammer

Der nen gehildere Rundfunkansschult der Reidis-musikkammer setzt sich aus folgenden Personen zu-sunnten: Luka-tiik, v. Barries, Br. Benecke, Seeger, Dr. Siegel, Dr. Just, Sommer, Martin, Dr. Kohlmorgen, Dr. Jurger, Dr. Just, Sommer, Martin, Dr. Kohlmorgen, Dr. Ludtke: ferner Rostosky (Reichseundfunkkammer) and Naumann (Reichsendeleitung). Zum Obmann wurde Dr. Fritz Stege bestimmt

Nebeuberufliche Kirchenmusiker sind von der Ver Vehenherufliche Kirchemaussker sind von der Ver-nichtung beferen, der Reichsamstikknumer als Mit-glieder anzugehören. Darüber himaus aber unterliegen sie den Bestimmungen der RBK. Sie dürfen also außerhalb der Kirche Leine Tatigkeit ausdiben, die zum Geschäftsbereich der RBK gehört, es sei denn sie erfüllen die hierzu erforderlichen Voraussertungen.

#### Zehn Miuuten lustrumentenkunde

### Kleine Belehrung über das Fagott

Ex gibt eine kräftige Anekdote, die man sich ab-nechselnd von Mux Reger und von Richard Strauß erzählt. Wenn sie sogar doppelt verbürgt ist, muß sie also gewißlich unhr sein! Reger haw Strong dirinier. demuach eines ihrer Orchesterwerke, in welchem das Kontralagott bedeutsam hervortritt (Preisfrage welche Werke mögen das sein?). Nach der Anffüh rung erkundigte sich die Fran Herzogin (bzw. da Fraulein Prinzessin | oh der Musiker die hetroffende Stelle eigentlich mit dem Manda harrnebrächte Ragu and Strang untworteten wie auf Vernbredung: "Hoheit (ban: Königliche Hoheit), das will ich stark hoffen! Dive also ware der Ton des Kontralagotts. Das gewöhnliche Fagott liegt eine Oktare liöher. Seinen Ton nonnon ültere Schriftsteller "mollicht und rührend". Tatsächlich kann das Fagott ein sehr sanftes und ebenmäßiges Legatu blasen. Wegen dieses sanften Tones hief as in the nud 17 Johrhundert wohl auch "Dulesan". Der Name "Fagett" (früher: der Fagett.

houte: das Fagott) kommt gleichfalls aus dem Italie

nischen. "Fagotta" heißt soviel wie "Bundel". Zwei Röhren sind parallel zusammengehändelt. Beim Kon

tralacutt sind as noch mahr Röhren. Denne neuer eine bekauster Dirigent im Rheinland dies Instrument nuch

die Zentrolheisung". Er kann dann sagen: Die Zen-

tralheizung bläst nicht wurm genug, uder: sie pfeift

zu hoch. Solche Suchen muchen selbst für die ültesten

Orchestermitglieder die langsten Proben modernster Veuheiten erträulich Um and den Ton des Fagotts zurückziekommen: ei in der Mittellage und besonders beim halblante Blasen sehr misgeglichen und durchaus edel. Berühmtestes Beispiel für solche Kantilene ist wihl jeu-Stelle im Finale der Neunten Sinjonie, wo die Brut schen und Celli zuerst das Frendenthems entwickels und das 1. Fagott mit den Bassen in Terzen kontra punktiert. Der Hauptoffelit des l'agatts ist aber min nitzigos Stuccato com em Scherzu-Lem der gleichen Surjanie and in vielen anderen Elassischen Schetze Sutzen: Den eines naschalen zeierlichen Klaus die o La but dann la kanntlich Wagner vort lich ausgenützt, um die jämmerliche Zerschundenheit Bushmosnes zu charakterisieren. Ins neuerer Zeit ist das markanteste Beispiel einer Iveischen Fagutt-Melo die seherlich Stranneskis "Sacre du Printemps", der mit einem exponierten Fagutt-Solo antangt. I ber haupt wird in neseren Partiture e das Facett zu which gewitzt, nührend es früher meist bloß ant Verstärkung der tiefen Streicher oder als Baß des Holzbläser-En-sembles webrauht wurde. "Mit dem Aufkommen einer objektiveren Schreibart für die Instrumente beginnen die Komponisten, besonders in der Setzart für Kummerorchester, das Fagott ohne besonder Förbung, rein als Stimme zu behandeln", zu nußert sich Egon Wellers (Die neue Instrumentation, 1928).

Die modernen Auforderungen an die Beweglich keit nud den unsveglichenen neutralen Klang unrden (reilich erst möglich, nachdem das Fagott seit der Mitte des 19. Inhrhunderts neventlich cerbessert ner Ven allen Holzblusinstrumenten erreichte es die hentige Vollkommenheit am spätesten. Es ist nicht zu sagen, welche Unsumme un Zeit und Mühr riele namhalte Instrumentenbauer für die mannig Jachsten Verhesserungsversuche aufgewendet haben. überwinden (noch Berlies beklaste sich über beltige Intenutionschwankungen), es waren die Trillermög lichkeiten und die chromatische Skula muszuhamn. Da der alte, hauptsächlich zur Chornaterstützung ge-bremehte, Chornalannti'' des Nirnberger Pfeilenmachers Siegmand Schnitzer (gest. 1578) nur eine oder ewei Klannen besaß, wurden nun also im Laute des " und 18. Inhehunderts nomer avstere hinzage Hierdurch ergale sich allerdings ein neuer Ubelstund. acil the durch Klaumen reseasten Tone sum größten Teil blar und sieher ausprachen, die eigentlichen Vatuetoine a dock diemet und unzuverlessig. Versah nach dem System Thrubald Bochus grundsatzlich alle Locher mit Klappen, so wurde der Ton erst recht survide and reads and realer a dentally an Orghitat ernenüber den damals aus huchsten geschatzten bu strumenten von Greiser (Dresden) und Jean Vic cars als clares, um 1830 c. Daß die meisten dieser alteren Modelle freiheb mehr greade Unnder an Geannual or and Rundung de Alagres callbrackers, lafer sich z li unch daraus erschen, daß manche gleichzetthe Brewer Proportions noch einen Jagotteng be alien, der eine lange, mit Sendenzeng überzeigene Papierrolle auf die tiefen Sasten legte und ein ...tuzottartiges" Schnarren beseirkte, i Wer house doktrinas cias stilizone historische Wiedergala ' fordert, mußte icial care atheh far Klassiker tettahrungen soleh alti main l'asort serlone n'

and the standing Larry bests are also while fi

Herbel and deven Sohn Wilhelm eder auch das Heckelphon er tand? Sie alle probierten jahre saanehmal aan desnegen laus um meht danch thee Verless cangon die Herstellung des I'm ates of a country on territorers Zum Zwecke graficter Rentalale tot nurden much ettake Ding nectuhrt, die die Lebewsdomer des Instruments cerlingern und do Faulus some Robre verbindera saliten var allesa eine dem Speechal scaleratehonds Instatte ung des Behrung aber auch zur ..... An blower Wass school sin Muselsmek Specel", dem Korpus statt des alten Korl pteoptens, den man berm Remi on corrective mit emm Flin trustuck" hermestoffen mußte and dea man daan nur unt With uder luttabilishtend hinein Memmen Lounte Recht keltige Insernandersetzungen gabers aus erden after the Ligarity ter schiediner Holzer, also also das Problem, oh das Metschungen our weathen thern oder Buchs honmunadens den Ton seuhn direct mashe als hartes Grenadill le Heute nimmt man durchwes thorn, allein schon wegen dex teleforere dienokts

Leider fehlt uns einstweilen zi ansinkeliche Darstellanz der Lugarthistorie, die die aufschließ renhen Vernuderungen des Klang

hurnkrers und des Klangideals völlig deutlich machen könnte Lucigen Einblick gewährt ein kurzer tenden anne thrift our Wilhelm Heckel ( Der Fugett", 1899). Noch karglicher und die Hinnerse in den zahlreichen alteren I agattschulen. Immerhin findet sich dert allerles transantes I sei kier nur der Schlußpussus aus der Programmy Engage chale" con f. H. Hotmann sitters ohne Jahr: die nur verhepoude 5. tuflage ist jedenfalls nach 1870 erschenen, denn auf dem Umschlag werden Blumen und Perleg . op. 880 des beliehten Theodor Oesten appropriate) Llorese nic nach appestrengten Blusen kulte Lufternziehung, ist kaltes Leinken schadlich. Du ser letztere Unistand more want herrorgrand hauchtet werden, da Musiker in der Ausübung three Kunst zu hanfig dergleichen Gefahren ausgesetzt Herr Halman Lounts come Parachemer Zum Wold, The Musice

#### Das Neneste: Die "Musikalette"

Es gilu Oper und Operette. Schauspiel und Lust-piel. Tragolie und Komödie. I ind nun gibt es seit lesem Sommer, auch die "Musikalette". Hans Hömberg und Max Jarczik wollen damit eine neue Loren des musikalischen Theaters schaffen An-weg am der Operettenmisere. Leichtes Theater

Nach cines like you Nestroy und in ener-Auch ring like von Nertwe und in enger Za-summarzhet un seema Komponerts shrirb Hims-herg direc. Stude von "Arevinschter Glidk", mit dem Laternat "Die Notwendige und des Derdin-sige". Eine ein Nertwessels in Eine gestreter han, von der Schreiber der Schreiber von der Schreiber von der der Australiege zu wirstellen. Ner nicht dies Eberfliesige. Mer heun Seen kommt der Appetit, er wundet sich des Ehefflissige und wird in die Varunt, dier zoch in der gließlich machwich Genus-sukker zurakte-studen In ernem trougen Burdewin. ander von märchenhafter Texnszendenz und philoso-nhischer Beschaulichkeit, von volkshedhafter Schlicht heit und lannger Trave-tie, von versdewarister Bie-dermenerliebkeit und ke-ser Modernität zicht das an nes verber, der Stillerich wird zwar dentlich, aber das bange ist er anneant, dall man darüber binwegsieht.

Zumal die Musik Jarezsks immer wie angegwisen state in the whole parasite name or angenosem state in it brochmost getfolk oil and not best tromsch oit. Mit sparsamen Mittelii wird viel gesagt. Alle-ktischige ist vermieden. Is gild keine in Operetten-hombest und kein falselies Operapathos. Jarreck vertooties-1 and Kern Laterus - Perrapatine - Laterus Ver-wender das Jazzardes-text aber midt in der plumpen Weise mandrer Operettenkomponisten: er kommt da-nut zum Sill etwa der "Dreigroschrooper", deren ver-nemende Aggressvatat er un Festive windet. So veelichtet-sich die naterundende Musik muser worder Mund des drei Rusberr such hides oft namenthels Mund des drei Rusber such hieles excitzlishen onfall des Textdichters, Ichrhaften Charakter

Das Dresdio'r Schauspiellians erwark sich das Ver dienst, thesen Vorstoll in the stralisches Venland nuter nonnen und glassend durchgeführt zu haben. Sehr esthelien Bildern tdolf Mahakes Funf Haupt nalen, die man hier mit einer Arsnahme Schanspiel-kraften anverstante (keine leidte Aufgabe für die Darsteller, aler der Operette ist unr som Schanspiel her in helfen't glauzende Besetrong mit Paul Haf-maan, Les von Richlin, Erich Ponto, Luis Rainer und Rilli Kleinoschege Dirigent der Kompor

Fin Versuch, Lin gelangener Versuch, Das Publi knue bestatigte es

#### Musiklager im Herbst

Dec Dear des Zeuterlüsstatut für Verschung und Loterricht veraustaltet in Zissammenarbeit mit dein Scholongsamt der Staatlichen Hodischale für Musik erziehung und Kordenmusik im Herlet den Musik-lager für Libert und Lehrerinnen aller Schularten. Diese Lager folden die Fortführung der bereits im Labre 1931 erstmalig ilm digeführten "Singlager für Lehrer" Folgende Arbeitsgebiete werden be-Landelt Das zeitnahe alte und neue Volkslieit Lied and Landachalt, day Liedent der omren Mannachaft Chrystenia and Charlettanshubane Feet and Page t-rundfragen des Musikimterrichts, Instrumentalsniel and Auscising zum histrimentenbau

Die Lager Buden statt vom 28 9, bis 5, 10 1936 un Boherhaus bei Luwenberg Schlesien (Leitung: Helmuch Joen, Berlin, Mitarbeiter, Prof. Dr. Fritz Reusch Hir-chberg, Willi Kohler-Hannevers, Vom 8, les 15 1936 in der t-renzlandhoch-dude Jaldonken, Kreis Ortelshing Ostjo: (Leitung Helmith Jorns-Berlin Mit otherter Prof. Paul Deline Elling, Rederich Ehm-El bing, Walter Gunta Allenstein), Vom 23, bis 30, 10, 1936 in der Schulungsstätte des Zent'al ostmas für Freschung und Enterricht Rankerheim ter Berlin. Leitnig Behnuth Jörns-Berlin Mitarbeiters Paul Broker-Berlin, Roderich Flim-Elling, Dr. Weiner Physica-Berlin Heinz Ohlendorf-Berlins



Lagottbiaser Tele Stell Berlie.

### Gebrüder Hug&Co., Leipzig und Zürich

NEUENVERKE

#### Andrene Volkmar, op. 10

Konzerf für Violine n. Orchester Ausgabe im Violine und klavan RM 8 — Orchesternsterial leitweise Mit godine [Index aufgestalts to Ziache und Ferry RM (Insel). Minn kom leven telsonia. Index Study. As den Vullkitumsker in jede Notecing! den (Ingvil) des Nomen tetrems int bland geles). Ferror Fathfatt

#### Blum Robert, St. Galler Spiel von der Kindheit Jesu

Feet gan chee; 13 Jahrhamder Feet von dem Uttert in direkte Schrifte gegenden dacht zugen. It has it is direkte Schrifte in Antiderungsschaft in Station (18 sein Uttertein Leiste Leist

#### Burkhard Willy, Das Gesicht Jesajas

Orabuium in dayi Soloyliumon gentochten Choi. Orgel und Orchester. Klatie: Auszug KM-720, Choiximmon je KM-130. On keytermaterial bakweine: Anthibiumgalauer 99 Minutes. Aufgehint in Busol and Beau. London and Turich in Aussicht.

Migheilatte in Word and Breen London and Turch to Workshill, The modulation to Colorism. The hydrogenical but this have doe in Keptale [Fig. 1] in modulation to Colorism. The hydrogenical but this have doe in Keptale and direct highest without the Colorism and Coloris

### Gerstberger Karl, op. 11. Streichquartett

c-Moul. T-wishoriga thus 183. 2. Summon 183. 6.

But Struckinguarity was Cast Strucky finite hard shad senses Intr. bardinghest and between the control of t

#### Herrmann Kurt

"Der unbekaunte Beethoven"

Velkshed Variationes, erstinalig to Misseer allem vacolitentheth und hezeichnet Bild Soche varietele Theime Op 195 RM 130 Bild II III John carrierte Thomps Up 105 UR to SM 4.50

#### Kenerleber K., Dienst am Sänger Praktische Erfahrungen und Wanke bis Kon egestionen und Sanger RM 1

Lang W., 12 Konzert-Etüden f. Klav. and

, sind yell amgepsügter Chrishkeitvilk, voll Schwang und Humm, bestress naterliche Hagonalität und merikantrelle Spiellveräfighelt."

Schwerz, Berdynd, Elutter
Much-Schools

#### Elementarhett d. Blockflötenspiels in den finzel. Rivsen- und Selbstumpericht RM 1.39. 2000 Evemplarnuerball beid Mensten abgewetzt. Als Greichele zu Selber bei Richard Jehrtund der Blinkflutenniels 13. 400 European im

Maetzler Hermann, Zurück zu eruster Musikkultur!

### Beitrag zu Fördering von Anniksme und Anniksersteinder. Tentatistich dargestellt. 20 Seites. RA. 2. Nägeli Hans Georg, Männerchöre

heranegogehen's Paul Muller Suitch - Dax Engarch (Des Aufging des Lebens Des Wanderer im Altend), Winterlandschieft - 'n Pferd), Pfer und Cher Der Pflyot Zwel Lleiler für eine Singelieune und klavier RM. 33

#### Stampp Josef, Illustrierte Kinder-

Klavierschule Boot V RM. Jon

idesset kom non er go wicht marken! Halle Robberg
Vivaldi Ant.. Konzert G-dar für Violine
and Klavier bods brol betelle nebattlettenen IM 130

Ans dem Musikverlag Lyra übernemmen:



Auswahlsendungen durch jede Musikalienkondlung oder direkt vom Verlag

### Einige maßgebliche Urteile

ther das prue

### Lehrbuch der Musikgeschichte

YOU BANS TOACHTM MOSER

380 Setten mit mehreren Talela and Tabellen

#### Dir, Oberborbeck, Staatl, Hochschule für Musik zu Weimar

Das neue Lehrbuch der Musikgrschichte von H.J. Moser begreißte ich ganz besonders, Endlich ein Leichruch, das zuch die soust so verandlissisten Gehiere in diesschichter Schau mit den notwendigen Quellers und Her ratur-Augaben in gemeinverständlicher Ausdrucksweise syemitrett. Ich halte das Werk breierts an unserer Hordeschier eingeführt und versprobe mit von dem Werk einer ganz besonderen Erfolg.

#### Prof. Dr. J. Müller, Staatliche Hochschule für Musik, Köln

leh hahr das Ruch meinen Studierenden au der Studimorikaliserlung der Külner Heibschulte empfablen umf finde er schun bei sielt vielen. Besonders die Studierenden der obersten Semster, dur gerale in der Vorbreitertung auf die Prifung für das Künstlerische Lebrama in Berlin sich befürlen, sind glükliche allen von Jahren, weil es sieh zum Repetitorion bewonders gat erigiger.

#### Prof. H. v. Besele, Württ, Hochschule für Musik, Stuttgarf

Nem jetzt die Studierenden nach einer Musikeselntdie (ragen, die überschtlicht, Europ und ausgezeit ist und sieh zur Vorbereitung Die die Busikhehrersonnen eigunet, so wird man micht under in Verlegswillen kommen, sondern dieses Neck empfehlen. Ich habe es denn auch sehm vielen schüllen empfohlen und werde es in Enterricht und Vorlessungen weiter empfehle.

#### Dr. Fc. Eckart, Städtische Hochschule für Musik, Mannheim

Eine karen Durchsicht schun zeigte mie die ausgezeichnere Staffdraposition, so daß ich sehon die Auschaffung des Werkes in meritem Seminarmaterielle an der hiesigen Stadt. Dochschule für Musik hei den Studierenden om gewegt halte.

#### Dir. J. Brennecke, Lühecker Staatskonservatorium

und Hochschule für Musik

Ich müchte Huren zum Ausdruck bringen, daß ich mit dem Werk durchussinverstanden bin. Ich habe es in allen Abteilungen des Staatskoussetzetoriums und Hodischule für Musik samtfohlen.

#### Prof. Dr. O. Kaul, Bayrisches Staatskonservatorium

der Musik, Würzburg

Diese mageridume Weck ist perale als Lehmuttel an der Varholdens dankbarier in begrüßen. Furlitär einnul die Maskingschlichtelsche des dem Varsikeunderenden in jehr Ureidening sykticht demield ist. Die habe das Buch meines Stulieren, Studenten und Teilnehmert des Silds matterkeinen sungergesträftent und verlechteln zur Anschäufen genüßelten und ich under halten und silt mische halt dies vorrreffliche Werk in möß führt wiche Häufen gefrage.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg!

### Junge Dirigenten: Paul Sacher

Knappe 16 Inhre alt, grändet er ein Orzhester und leitet es, buld mit einem zweiten Schülerorehester ausmumen, solnuge er selber Schüler ist. Kaum liegt die Schulreife hinter ihm, dn ist das Baster Kumu werkester aus dem Nichts geboren. Durchaus zur rich-tigen Zeit, 1926, wie sich bald zeigen sollte. Dem hinnen Ishresfrist zühlt die neue Institution zu den westentlichen Stätten eines hisher in Busel, einer Studt. die sich mit einem gewissen Recht Musikstadt nennen darf, wenig oder gar nicht gepflegten Gebiets. Die Angliederung des Kammerchars zwei Jahre später war die Ingische Ergänzung des einund Begouwenen. Und



hünnen mech hei der Pflege mu um mithelfen zu können meh hei der Ph derner Musik in bleiner Besetzung, dar er derner dusse in teleuer bestgang, auf er mennig bei der Startung des Basles Ortsgrappe der luterum tionalen Geselbehaft für Neue Musib und der mit ein Freundru gebildeten Gruppe "Die Fünf", die Shalide Ziele perfulgte.

In außergewähnlich glücklicher Weise vers in dem 1906 als Suhn Basels gelavrenen Paul Sarher annsihalisihe und organisatorisihe Veraalugung. Heuti und Kammerneihester als Gefage stehen Kanmaerchur struen, nammeternir una nammermiterstruk Septier mit reihungslus funktionnerendem Apparat gefestigt da. Auf sich selher angewiesten, jedach mit viel Sinn für Menschen, die sich zur Mitarheit eignen, hat Sather sie geschaffen und aufänglich beimble allein geleitet Damit nicht genug, fußte er später einen auch um-fussernderen Plan, der seit 1933 Wirklichkeit gewurden ist: die Schula Cautorum Basiliensis, das in sei. ist: ale Sania Cambonde Forschungsinstitut für alte brinnhe einzig dastehende Forschungsinstitut für alte Musik, dem seit einiger Zeit die etten 350 historische Instrumente enthaltende Laberbsche Samminug an gegliedert ist

Sariel Tun mis eigener Initiative 20g run selher Bernfungen nuch sich. Mit knum 23 Jahren wirs Sucher zum Dirigenten eines der größten und altesten Männergesungvereine des Landes, des Basler Männer-chors, gewählt, eine Stellung, die er nach fünf Inhren wegen der genßen sonstigen Innuspruchnahne auf-geben mußte. Dem siehenhäpfigen Vurstand des Schweizerischen Tankünstberereins, des Reprüsentanten der Musiker des Lundes, gehä rt er seit 1930 nn. 1934 unrde er an die Spitze der Sektian Schweiz des Internationalen Gesellschaft für Neue Musik kerufen die mit seinem Autsanteitt eine gewollegende organisation erishien hat.

organisation erjanies uni.

Bie Neumang des arganisatarischen Tätigkeitshereicht gewatt die khustlevischen Gebiere, die Paul
Sacher zu pflegen breufen ist, als: Frähklassih und
Moderne, In secietzete zutrieb greift das durch die
Schola Cantorum erfallte Gebier, das his in die frühe
Schola Cantorum erfalle Gebier, das his in die frühe Kinstimmighvit führt und am Ausgang des 18. Juhrconstrongeret juster and om disspang des 18. Juli-bunden's ball madis. In String wisseaschaftlicher Fer-chung will das Institut musikalische Stalitze bedwa-se von den Schaferen spilierer Bearbeitungsmeine be-ferien und normerlitik sie zum Klingen beingen-webei und mit den Boum beziptelsense durch die webei und mit den Boum beziptelsense durch die Wahl einer felbgurischen Kirthe bedants genommen wird. Salche der Öffentlichheit dargeseinhten Kunzerte sind indesson nicht das vinzige Ziel. Ingestreht wird die Erschließung des alten Lied- und Instrumare Krishlivihary des alten Lued- und Instrumento-gutes, die Wiedererweckung lange vergessener Instru-mente, die Sinwalle Kinfillerung in die Liturgie. Mi den Mitarbegreit. Jagust Worzinger, Max Meili und Walter Kög sind und in Deutstihand hebannte Künst-

genount. Zeitlich fügt sich die eine Hölfte der Tötigbeits. hiere can Kummerchin und Kammerorchester an: alle um heure nuch etwas besagende Musik für mittleres Eusemble bis etwa zum Jahre 1800. Mit gleicher Liebe wird dabei der Großen, Mouteverdi. Carissimi, Bach Händel, Haydn, Mozart, um uur wenige zu nennaen. gedacht, wie kleinerer Meister, sojern sie Gilltigehinterlassen haben. Daß Stiltraue nuch hier west-gehend erstrebt wird, darf als Selbstverständlichkeit Aus der Mitte des vorletzten Jahrhunderts wird kithu über viele Generationen hinweggesprangen thundert. Kein Name von Klang, de seine Bericksichtigung gefunden hätte. DoB die Schreizer sich einer geseitsen Beverzugung erfreuen. ist natürlich. Kein anderer Kunzertwennstalter im Lande, der sich rühmen darf, su viel für sie schon getau zu halien. Auch wird der "Kammer" Rahmen aft und unter großen Opfern gesprengt, wir die Erst-und Urmiffährungen aratorischer Werhe von Stre-winsky (Les Noces), Hunegger (König David, Der Welten Syltrei), Beck (Oratorina wach Sprüthen des Angelus Silvsins) anfzvigen und eben jüngst Wills Burkhard, dessen Oratorium "Das Gesicht Jesujas" von urnigen Manatea erstmals zu hören gewesen Was eingangs erst vom Organisationstaleut Sach die Rode, so mag den Beschinß eine hurze Charakte

die Rede, so mag den Beschild eine hurze Charakteri-sierung des Künstlers marken. Der Wille zur Tat ent-springt keinem falsebra Ehrgeiz, ansunst manchez um Plane geblieben wäre, was rüllige Durchgestaltung orführ. Alles aus unternamen wird, streht dem einen Ziel nach: der Kunst zu dienen. Zu dienen unter hinsutz der ganzen Kraft und der ganzen B gubung. His ins letzte ausgefeilt ist alles, was zur Diskussion gestellt mird: eine suggestit seirhende Kraft strümt vom Leiter auf die Uitwirkenden über: sturkes Einfuhlungsvermögen, eminente rhythmischstattes Emparinggerenogen, omarene promotent Begnhung, unsgeprägter Sinn für Disziplin ohne Schul-meisterei zeichnen die uns üherlegenen Wissen dis ponierende Durstellung uns. Nicht bloß in Büsel, in der ganzen Schweiz, im nahen Buden, im Elsaß, in Schweden, in Paris weiß man um des noch jangen Dirigen ten Fähigkriten, die gleichermaßen zur Geltung kommen, wenn er mit seinen eigenen Leuten reist ader einem freunden Ensemble rorgestellt nird.

#### Herman Roth über seine neue Text-Übertragung

### Ein neuer deutscher "Don Giovanni"

Meine seit dem Jahre 1927 in Etappen entstandene Nen-Chertrugung des "Dau Gievanni" besehränkt sich auf das Prager Texthods. Nur die Prager Fassung kommt für die Bühnen ernstlich in Betracht, sie allerdings ohne jeden Strick. Die Wiener Zutaten sind tricte nulengburer musikalischer Werte im einzelnen keine Ergünzung des ursprünglichen Grauntwurfs sundern blaßes Anhängsel.

Kernolisicht der Nen-Obertragnug war Treue gegenüler dem dichterischen und musikulischen Original. gegenüber der Einheit, zu der sie beide für uns zu anmengewadisen sind. So sehr die Komposition dabei als das künstlerisch Entscheidende wirkte, dürfte dock auch das Buch an sich bisher keine genauere "lesharere" deutsche Wiedergabe erfahren haben; es ist nirgends über das, was es enthält, biransgedichtet es ist annindest seine rhythmische, wo es anging, auch seine Reimform gewahrt und, nach Möglichkeit, der thus eight mit Redit als "ironisch" gekennzeichnete Ton eingedentscht worden.

Den Hauptvortril davon därfte die Darstellung haben. Die Komidienhaltung des Werkes, die spruch lich wir musikalisch durch die hintergründig schillernde Vergnirkung von Buffa- und Seria-Mitteln bedingt ist, wird nonmelo and drutsdr your Wort her wirklich erfaßt werden können. Es scheint in diesem Zusammenhaug nicht nunötig, ansdrücklich zu sagen. daß mit Ansualime des Kourthurs und (in allem We sentlichen) der zu dum gehörigen Anna stantliche han deladra Personen Komödiencharaktere sind. Elvira von vornkerein nicht weniger als der Titelheld und Ottavio, me voe Leporello and den hinerlithen Paur zu schweigen. Wenn die Komudienhaltung in der von jeher als dramatisch nicht ehen gliicklich empfundenen ersten Halfte des zweiten Aufzags zur offeneren Buffonezie sich entspunnt, so kann man über die Tatsache, daß Mozart dies hilligte, verschieden und keinessegs wie über eine bloße Lißlickeit denken.

Dir suddich sanlære Chersetzung giltt vielfuch auch dus Stoffliche des Spieles zu verlehendigen Aulaß. Das ist ein Nebenerfulg, der, so darf man hoffen. son Spielleitern wie Darstellern gleich wird willkom men geheißen werden

#### Großer Erfolg in Hamburg

Eine neue deutsche "Dun Giovanni" Chersetzung heilentet einen außerordentlichen Auspruch nicht allein gegenüber dem althergebrachten Text, dem trotz aller Aufechtbarkeiten geradezu "klassisch" Genen in ihm, sondern vor allem gegetüber dem Werk sellist. Hierman Roth ist das Wagons gelungen Le hat in seiner Neuflbertragung soit dem Ungeführ der bisherigen Fassungen gebruchen und einen Text geschaffen, der eine geradeza verbläffende Worttreue zum italienischen Original um mmuttelbar wirksamer dichterischer Haltung verbindet. Das Durchschlagenddieser Leistung, die in Finzelheiten nach vervoll-Lamounce wender sall and Laure center sich retzt gelegentlich der die Spielzeit croffnenden Neumszenie rung des Werkes in der Hundurgischen Stantsoper Was hisher der Musik Mozarts allein überla ehien, die jeschalogische Vertiefung in der Zeichnung der verschiedenen Charaktere mid die noch die Serru-Protection of Secondar depositions Conditionenheit des Ganzen, emulánat non vom Text her selion die we scutlide Statze. Mit der "Re-taurierung" des ger vollen Dramatiker- Da Punte wurde zugleich die Gemälität des Dramatikers Mozarts noch sichtbarer

Die von Hans Schundt-Issersteilt dirigierte und von Oskar Fritz Schuh inszenierte Valfoliring brachte das Werk in der aus dem neuen Text wie selbstver stämflich sich ergebenden Belenditung zu lebendiger and statistical fein erlauender Darstellaue. Das Sangerensemble mit Karl Kronenberg (Don til Then Herrmann (Leporello), Ho Korgel (Ulvira) Warting Walf (Zerline) and Glauba Zwingenberg (Anna) in den Hamptrollen gab Vortreffliches au musikalischer Diszinbir und schauspielerischer Gestall tung. Gerd Richter schuf den geschmarkvollen Bild ralinien. Das Publikum folgte unt spoutan sich andernder Begei Robert Olomosto



"Don Giovanni Aufführung

> Robagobild Gerd Richter Eata Schmiedt, Hamburg

### Neue Opern zeitgenössischer Komponisten

#### Werner Egk

#### Die Zaubergeige

Heitere Oper 'mach Poesi; in drei Akten von Ludwig Andersen und Wirner Egk

• Bisher aufgeführt und angenommen von 32 Bühnen

#### Ottmar Gerster

Engeh Arden Der Mövenschreit

Oper in vier Bildern (nach Tennyson) · Uraufführung Ende Oktober 1936 am

Opernhaus in Düsseldorf

#### Joseph Haas

#### **Tobias Wunderlich**

Oper in zede Biblern nach dem arhauspiel von H. H. Ortner von Ludwig Andersen

• Uraufführung Ende Januar 1937 am Staatstheater in Kassel

#### Paul Höffer

Der falsche Waldemar

Oper in vier Akten nach dem Roman von Willibald Alexis

· Lrautgeführt am Württembergischen Staatstheater in Stattgart

#### Hermann Reutter

**Doktor Johannes Faust** Oper in drei Aufzügen. Text von Ludwig

• Bisher aufgeführt und angenommen von 16 Rübner

#### Julius Weismann

#### Schwanenweiß

Oper in drei Akten nach dem gleichnungen Märchempiel von August Strindherg

· Bisher aufgeführt und anzenommen von 20 Bühnen

#### DON GIOVANNI von W. A. Mozart

#### in neuer Chertragung der Dichtung ins Deutsche

von Herman Roth

Die um 5. September un der Stantsoper in Hamburg erfolgte Lest-Aufführung bruchte einen zunz grot en Lefolz Die Preise bezeichnet fast einmittig die I bertragung im Herman Roth als die Wiederheisstellung des Mozart einen I rhildes. Ansight-material become direct

B. SCHOTT'S SOUNE

### Kleine Sausmufik Eine neue Reihe sorgfältig ausgewühlter Spiel-

musiken für kleine Hausmusikbesetzung (Block flöte ader undere Melodieinstrumente mit Klavier Singstimme mit Klavier, Klavier allein, Klavier rierhândig u. a.) ] Jodes Hoft im Umfung von 16 Seiten im Format 19 / 23 cm. in reis-oller mehrfarbiger Ausstattung mit eingelegter Melodiestimme

#### ie 60 Pfg.

Es sind erschienen:

Karpar Ferdinand Fischer: Spielatücke , I. Palge (b) eine Blockflöte (Geige, Querflöte, Gambe) und Klavier (Cembal) mit Gambe oder Laute oder Vorbecelbe at hib., singerichtet für e-Flöte und Klavier, (Waldemar Wachl) BA 971

I. A. Schmikerer (1998): Spieletticke ana Saiten fur eine Blockflöte (Geige, Querflöte, Gambe) und Klavier (Cambalo mit Gembe oder Lauten oder Violiacelle ad Ilh.), für c-Flöts und Klavier BA 975, für l-Flöts und Klavier BA 976 (Waldener Worh). Georg Philipp Telemann: Ansgewählte Menartte. Be-vetzung wie oben: eingerichtet für c-Flöte und Klavier BA 977, für 1-Flöte und Klavier BA 978 (Weldemar Woehl).

Spielstücke aus den Fitzwilliam Virginal-Book 1625 für Blockföde und Tasteninstrussent, eingerichtet für c-Flöte und Klavier BA 979 (Margret Roba) Fritz Dietrich: Sanatine in C für Blackfl. u. Klavier BA 980 Der Hohenfriedherger und andere alte Märsche für Klaver, werhändig, gesetzt von Fritz Dietrich BA 1001

In Vorbereitung
Johan Offiger Trestreiche Gesinge für eine Singschmes mit Genwische Bo 1902. Laterne, Letterne,
seit Genwische Bo 1902. Laterne, Letterne,
mon Singen auf Klavier, B. 1903. Userer Welthardteileder zum Klavier, B. 1904. Userer Welthardteileder zum Singen am Klavier, B. 1904. Userer Welthardteileder zum 1904. Die Gestelle und 1904. Die Stelle Beiter Beiter Stelle 1904. Die Stelle Beiter Beiter Stelle Beiter Singen und KlaPiggenparia Singen von 1904. Die Stelle Singen Beiter Singen Felden der Stelle Beiter Singen Felden der Stelle Beiter Singen (Ernsbulg, Classischer, Ausgeste für von Wischersteilung Erfenze Letter und Freuer und Erfenze und Felden gegeben 1904. Die Stelle Beiter und der Stelle Beiter

Durch jede Musikalienhandlung

Der Barenreiter Berlag zu Raffel

### Zeitgenössische Konzerte für Klavier

oder Cembalo (mit Orchester)

Manuel de Falla / Nüchte in spanischen Gärten. Syne phonische Impressionen für Klavier und Or-thester (35 M., 27 St.) Dos représentative Repertorstack aller Pro-niètes. Auf zubfreichen Konzert- und Rundlook-programmen des In- und Auslandas.

Wollgang Fortner / Kontert Hr Cembalo und Streich-orchester (nach dem Orgelkonzert 1932) 119 M.,

ördheider finach dem orgeitbouwn.

5 St.)

6 St. in the street Visibitat erfullt, die den Hörer

fert beglückt. Forten hat aus Stil und Praxis

der Bavockmusik eine eigene persönliche Sprache

gewonne, der unter Zeit ganz gehört;

stäbecker General-Anseiger)

Jean Françaix / Concertino für Klavier und Orchester [14 M., 20 St.] Problemen fließt die Munit dahm zie ein Mo-tortscher Konzert! (Välkincher Robachter)

Hans Gebhard / Konzert (&r Klavier and Orchester, op. 25 (20 M., 16 St.) op. 15 [20 M., 16 5.1]

" Das Prodokt eines ganz von heetschriftlichem Graz bestellen Komponisten, der die
Form meistenhalt beherrecht, aber innsrhalb
Form meistenhalt beherrecht, aber innsrhalb
wundernarerten Freitäglickeit munzert!

[Stamberge Zeiten

[Im Maler / Kouzer für kelnes Orchester mit
Cembalo oder Klaviser, op. 10 [18 M., 11 S.]

Aus dieser Monk spricht die werdende Jugend, Gegenwort und Zahantt; ein bestückend sehöple-zucher Trieb, der zu neuen Formen vorstöllt, eine gesunde Moderne. 11 Mill, Musikeitung!

na Reutter / Konzert für Klavier mit Karen orchester, op. 19 (22 M., 15 St.) orchester, op. 10 122 M., 15 St.)

sinklich im lamases Stack des arsen konzerienten Stils, überseigend in der Jorenden
Lott, steck im Effekt und dennoch ober Konzessen am Herbesprechlichkeiten,
zessen am Herbesprechlichkeiten,
Windspreigt - Konnert Leolt für Klevier und
Orchester, op. 30 [30 M., 25]

Orcaester, op. 20 (20 M. 225):

des troitige Glaubonsbeheminns eines jener anfrichtigen Käntler, die der erzu erten und
zertestenn deutschen Kultur allein aucher die erzehnte Befreitung bringen können.
(Rheinisch Wartfallsche Zeitung)

M. Zeitungen in Bischen, der Zeitung unsarre-

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

### NEUE LIEDER

#### für eine Sing-timme mit Klavier-Begleitung

#### Hermann Grabner Frohe Weisen"

5 Lieder auf Gedichte von Ricarda Huch.

Kolbenheyer und Vesper Komplett . . . . . . . . . n. RM. 2.  $\Rightarrow$ 

Ein neuer Liedstil kundet sich in diesen Gesangen an Alles est auf melodische Gestaltung der Singstimmen angelegt; nur spersam unt streicht das Begleitinstrument die Hauptaccente der Melodie, Wundervolle versonnens Weises und so entstanden. Da technische Schsnerig-keiten nicht gefordert werden, eignen sich diese Lieder sowohl furs Haus als fors Konzert Ein großer Wurl!

#### Hermann Simon "Drei Laub auf einer Linden"

Eine Volksliederreihe für eine Singstimmmit Klavier

Heft 1 . . . . . . . . . . n. RM. 1-80 Heft II . . . . . . . . . n. RM. 1-50 Liebe, vertraute Melodien, die ihm ann Hera gewachten und in ibm singen, legt Harmann Simon in diesen Haften vor und achenet inne mit diesen Liedern ein Hausbuch deutscher

Bei dieser Volksliederreihe Landeit er sich nicht nur um .Bearbeitungen- achiechthin Simon bebt die Kraft der melodischen Line bervor Dem Klavier wird lediglich das eparamiste Bea-Dem nasser wire lengtich das sparsatisse neu werk an harmonischer und abythmischer Stütze zoteil Für Haus und Konzert äußeret danklas

Kistner & Siegel / Leipzig C I

### La Rassegna Musicale

17. Jahrgang herausgegeben von

#### Guido M. Gatti

erscheint am 15. iedes Monate

Jahresabonnement für das Ausland 50 Lire

Schriftleitung: G. M. Gatti, Via Gabriele Berutti.9 Torino (Italien

> Verlag: Felice Le Monnier, Florenz (Italien)

#### Bom Himmel boch

Bearbuitungen von Ottmar Gerster, Joseph Ras Knab, Hans Lang, Hermann Schroeder, Franz Labal 10 Corrate Verkundigen Jos Hass. E blisher die Maren. Et set ein Ros antepringen, Stelle Hinner die Maren. Et set ein Ros antepringen, Stelle Hinner A. Kanlb - Mar. anderscheen Hinner II gelauming Geber Martin and Stelle Hinner Labard (1998). Der Schalle Schorder H. Schorder Swann (1998). Jesus Lieber Jesus B. Schorder Swann (1998). Jesus Lieber Jesus Bern. Ave Mares, in dolo; justifie F. William Geldelt seit da. Jesu Christ (24timme); Wack. Nachlagel und Seit Kryppensegfeslied.

32 Seiten Taschenformat, leicht kartoniert nur M. -. 60

#### Die Chore dieser bammlung wind enfangemen dem

Mainzer Gingbuch 60 draistimmige Chorgerange fur gleiche oder gemischte Stimmen Preis als 25 Exemplere M 1.20

B. SCHOTT'S SÕUNE / MAINZ

### Musik bei den "Olympischen Spielen"

Wahrend der XI. Olympischen Spiele im Berlin ist sum ersten Mol vest der Wiederrusekung des filusdichen Wettenelgedankens der Versuch gemacht sein den, ten binn der antiken olympischen Idre nicht aus das gymnesche sondern auch das mustache Wettsniel m das Programm conzubeziehen. Es gab internationade Kunstverthenerbe, an denen ueben bildenden Künsten sor allem die Musik starken Anteil hatte Le gob in der Volkslauber einen vorzehn Toge descrades Touzaetthewerb, et gab Wagner-Pestspiel im Deutschen Operuhaus and Festauffahrungen auf der nen eröffneten Dietrich-Eckart-Bühne im Beichs-sportfeld, Hundelx Oratorium Berakles' wurde dort zum Gegenstand eines munumentalen szenischen Versuchs gemarkt, don Hans Niederken-Geldurd mit einem ungewöhlichen durssellerischen und musikalischen ingewontienen musieurrichen und masteurienen Apparat unterunha, ohne daß wine Lötung jedoch istlerisch vollig zu überzongen vermuchte. Die auf gebotenen Klangmusten ein Orchester von 250 Monn und zwolf percinigte Charterbande der Reichskonntends naren dennoch den akustischen Verhaltnissen der Riesen-Freilichtbuhne nicht gestuchsen, und die nommanentule Wirkung, die sich bei dieser geoburtigen Musik mit jedem zahlenmäßig weit geringeren gatemstudierten Char im geschlossenen Raum instellt, blieb mindestens nach der klanglicken Seite hin our. Szenisch gab es dagegen oft bedeutsude Momente; der Spielleiter widerstand den hier beuntders ashelivaenden Vertudenazen zu erdrückenden, urunbkaltun Antaliaan and postaltate due Sciellifel any dam polyphonen Aufhan der Musik großzügig und mit einfarber Klutheit, bin stillstisch bervorragend gewhalter Solistenensemble stand in Gerhard Hillerh. Emni Leisner, Adelheid Armhold und Walter Ludwig ant Verturans.

Ein Ballettobead im Deutschen Operahaus brachte drei neue Tunzwerhe zur Urunfführung. Leo Spies schrieh die Musik zu "Apollo und Dupline", einer stimmungsvoll noetisierranden habolischen Szene mit manchestri Anklängen an die Klangsymbolik Wagnerschor Naturlyrik, and sam . Stralager Fredring"; pikante elishmiredo Chederung semes paendistiseken

Marsche, Coloppe und Walzer zeigt, was der Balleit kanelburister des Beutschen Operaheuser von Sten winsks gelernt hat Richard Mohaupts Musik zu den Councestreithen der Couraiche" offenbart in noch siel stärkerem Mall die Abhangigkeit der Kompo-miten von dem Vorbild der 1911 entstandenen "Pr truschka Partitue, night une daren ehrthwische und instrumentale Faktur, tondern auch die ganze Formautore by the Mahanats technisch brilliant semachtes Stuck suregend generen

Am Abend des Eroffnungstages wurde das seines großen Erfolges wegen mehrmals wiederholte Fest spiel "Olympische Jugend", eine tänzerische Symboli-sierung jugendlicher Spiel- und Kampfesfesude, die in den (rein konzertmäßig aufgeführten) Schlaßsatz der Neunten Sintonie won Beethosom ausklanz, im Olympia-Stadion uranfactührt. Unter Niedecken-Geb hurds Gesamtregie waren die besten Tänzerinnen und Tänzer Deutschlands, Mary Wigniann, Paluera und Dorother Gunther mit ihren Schulen, Harald Kreutzberg und Worner Stammer und viele Tausend Kinder, Jünglines and more Madchen on einem Tanzsniel vereiniet das durch die unliterarische Friede der Idee and die glanzende descenerantische Komposition Be reisterung hervorriel. Die Musik stammte son Carl Orff and Werner Egh, der für seinen "Einzug der Jünglinge", "Waffentanz und Heldenklage" und die "Hymne" bekanntlich die Goldene Medaille im Olyminstant Generalisch als Goldens Arabite im Olym-Madehentänze benutzten die Erfahrangen des Tanzarchesters der Günther-Schule. Heller Klang, einfache volkstümliebe Melodik, sehlichteste Harmonik geben winer hervorragend "zurchmäßigen" Musik das Grprüge. Bei Egk überruscht wieder die Vitalität und der Elan der Erfindung, vor ullem in dem "Einzug der Jünglinge", die Elastizität einer weitgespannt Melodik, die scharfe rhythmische Profilierung: die Bruroue der heitern Sätze findet einen interessunten Consumer in dear rhomodistanden im Analeurb un gewöhnlich verdichteten Holzbläsersoli der Klage. (Du hat Telejunken eine vohlgelungene Schallplatte Kinder, and Madshenreigen" herunsgebracht, die den



Wir bringen zum 50. Geburtstage des Schweizer Meisters eine neue Aufnahme, die in der Festgabe der Freunde des Künstlers (Eugen Rentech-Verlag-Zürich-Leipzig) veröffentlicht wurde.

rigentümlichen Klangreiz der Orffschen Musik ausgezeichnet wiedergibt. Zwei weitere Telefunken-Platten bringen die Musik von Egk).

Ein "Olympisches Konzort" vereinigte nuch einem illitärisch wie musikalisch sehr imposanten Großkonzert der Wehrmacht (unter Leitung des Heeresmusikinspizienten Prof. Schmidt) die Preisträger des Musikwettbewerbs wieder in der Dietrich-Eckart-Bühne, die sich merkseürdigerweise besser zum "Konzertsaal" zu eignen scheint als zur Opernbühne. Die technischen Unzulänglichkeiten der Mikrophonüber-

make a coachier die March zum Mach benerstere und ALTE MUSIK "Kunderrengen" un Lanfluquessport des XI Olympusde

### Olympische Reigen

von Carl Orff

Augstalia Die zwei und nicht besteinneute von finantid Kentman otitio America D. Schott Nr. 2561

Herzy den Stuanblatter (A.B.C)

A Mediate function of supremilitie 1994 or 1994 or 1 19 Miller belower and Ball All and Franchis Below, Li Be-lianate a.

1 Alland and below agency at May no, queek bloom, 101, no part of the control the Olympechen Regra and and als reine Spiel-

musik von zwei Instrumenten an ganz leicht aundführburg ber Schal, und Autenberchtennern der none a consistentiage - Managemented B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### IN NEUAL SGAREN

Diogo Ostiv / Recencedo Chr. Simpson / Variationen

Corr. compson / Mariationen sher zwa Biltheron far Viole de Gamba und Cembilo (oder Klaver) Herautgeglem von Christian Dübereiner Zusamen in cuen Helt: Ed. Schott Nr. 2279 M. 250 Angate for Vision Brand Riever Co. 48, 4, 186

G. Phil. Telemann / Sonata Gdur hir Phite John P. Voline) and Cembala Joder Klavie Disg. v. Joh. B. Feltkamp 1 d. Schott Nr. 2459 M. 2 Glov. Plattl / Sounta III A dur

hij Hote od Viol. mit Kley, Heig v.Philipp Jaranch Augglin for Flotte I of Schott Nr. 3457 — 51.2 – Augglin for Violine Ind Schott Nr. 2498 — M. 2 – Uller v. Aprice Translat 1 - in the Schott III (I dec.

he har inferenten praktichen Neumsgaben dieser vertrollen ihren Stasik einschreiten vorden in der anneling ANTIQVA Verlangen Sie des anstakt-che Varzeichnis der Rufte. B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Das Buch für Mife, bie mit Rin. bern jingen und fpielen!

### Rinder

fingt mit! Gine Cammlung bon 150 beutschen Rinberliebern, ausgewählt und herausgegeben bon Emmi Goebel Leiterist ber finterftunbe bee Deutittanblenbere

300 einen Bermet von Bolfgang Ctumme Leichter Marterfab von Guibe Balbmann 6b Geel Rr. 2000 - Broitfert Dr. 2.50 Gebundene Gufdenfentigate (Gengletern Dr. 3. - 1 Machitelider Profecti fafinitel) Die von allen in Beiradt femmusten Arelien als verstätigte erfense Gammung bei unvergängligten Befandes an beröfften kurterlieben, überadig ergän übuch ist keute wieber ihreba anwerbenen. Derverranden bestaart ille ben führlie istaterdie.

3. Gehott's Gobne / Maing

Zwei Musikfeste

Zwei Uraufführuugen

Zwei große Erfolge

### KURT VON WOLFURT

Streichquartett op. 27a

Spieldaner: H. 12 Minuton / Parlitm Jeikweise, Stummen RM, 5-Kounerl-Hamilthamy auf dem Tonbiustlerfest des Allgemeinen Donlauben Munkwereins

in Weitner can 16 Juni 1916 durch das Febre-Omstell erung sich blichates laterweise und der Johlesteren Beließt des Publikures eines Schipfung deleter beließt in ungfälltiger melodischer und absoricher Zeich eines Schipfung deleter beließt in ungfälltiger melodischer und stehe ung sind die Sitze artsackelt unter den der Schreibung der angenichte der beställt erhoben. Ihre Mauß blinnigen er derpositionische beställt erhoben.

the heate Cabe des Tagos — stimmech bejubeil — gewinnt durch die fein-gelichte Kontsquinklik und durch die lehrendige Spiellost — Volkarcher Beobuchter

therefore, melodischen bigebieleren sechnen zur auch ein gentrebbes, entziechnisch biertegeren, melodisch und rhyllimsich sehr feinsämig durchgebibleten Steriebensen ist, von k. W. R. Z. m. Wille.

Serenade für Orchester op. 28 Spieldauer: 20 Minuton / Aulführungsmate

Urnulfibrang auf dem Dessdener Muziklest am 21. Mai 1936 durch die Dessdener Philhormonic under Lestong von Paul von Kempon

ein glitzernd instrumenherter Marzeb und ein obernas witziges Capriceio, das wiedeum von einem zarfen Internazza unterbrochen wird, unrahmen die eigenlichen Serenaled, die Romante. Diese ist ein glacklich erfehltes Steck Musik, von einem Streichquarteit meledisch geführt und von den übrigen Streichem mit Pazzeast be-gleitet asterbriepiel einer medernen Musik, die den persönlichen Ausgleich ausschen rung und Fortschrift gefunden hat ... Manchener Neueute Norbrichten ... Basserkeaswert, wie Wellurt, den wir als Meister des ufrengen Satzes kennen, hier austkalisch außgelockert ist, wie er seine Musik Ungerisch directivette und ihr blemdende instrumentalle Lichter arbeitett. Dervedener Zeusser Kardrichten

Valunges Sie den anvilder: HENRY LITOLFF'S VERLAG/BRAUNSCHWEIG describelings turken kenden Sondingsangerit!

tragang, die die "Herakles" Autlüberen arablematisch gemacht hatten, fielen hier fort und die Klangkraft des verstürkten Philbarmonischen Urchesters beham tote sich auch im Freien. Man hörte nach der "Olympinken Hymne' von Richard Strauß noch einmal die "Olympiahe Festinnsik" van Egk und die "Olym pische Kantate' van Kutt Thomas, die in dem dem on engentündichen, um die Tormelt von Heinrick Schutz kreisenden Charstil die Anglewiewerte eines modernen snurtlichen Empfindens wir der strenzen Fom der Kantate zu vereinigen sucht. Den Work haftet vine gewism akademische Gelehrzanskeit an, die in einem dach sehr auffallenden Genemat: zu der Vitalität steht, welste das entscheidende Element

aller sportlichen Lebensunßerungen ist. Des Italiener Lino Liciobella dirigierre seine unfo ninke Didang "Der Sieger", ein ranschendes, dekuers Orrhesternuthus unt neuklassizistischen Formtendenzen verbindendes Stück, dus das Vurbild von Respights Limi di Rama" allenthalben erkennen lätte. Im Gegennutz zu diesem üppig blangsebnelgerischer Work stand die knappe, plastische Meladik, die straffe Form und harmonische Klarkeit von Paul Höffers "Olympischem Schnut", in dem der Chur den Aufraj eines Baritunsalus zur Teilnahme an den Spielen mit don Olympiachen Eid hourstourset

Der zweite Teil der Berliner Knustwuchen, in dem onders die Abendomsiken des Philharmonischen Orthesters unter Leitnug von Hans von Benda im Schlüter-Haf des Schlusses regsten Zusprach funden die vorbildlich zimmungestellten Spiellolgen ent hirlien last ausuhließlich Musik des achtschuten lebrrandete das alympische Musikurazrama relaterrich als

#### Die gute Anekdote

#### Cher das Gastdirigieren

Das horühmte Philhermonische Ordonter in ... kanu alle klassischen Siufunien im Schlaf snielen, auch ulme Dirigouten. Trutzdem gestierte ein beröhmter Generalmunik direktor

"Nan, seie was's denn?" fragt jenand den Kore to toroletar

"No. er but den Auftalit gegeben, und dann keinen nennember ten Widerstand mehr veleistet!

#### Neuerscheinungen: Instrumentalmusik

Dan Klurrise-barch Egard 1, III. III. (bl.barch) Gerbord From 201, Swale 1 PHz, in Febr Tancendes Kalendron 2, Zuil der Rossauth IR Kernshald 1 PK A Barcer 1 St Wales 1 Ph. Freyl A Farbregume, Kunzueltuden 10, 23, Hull 1 L. V. J. Krecks, Irana, 1 Ro. 1 handle Füllungerinde 2, 23, Hull 1 L. V. J. Krecks, Irana, 1 Rossauth Füllungerinde 2, 20, Farbregume, Kunzueltuden 1, Zuil 1 L. V. J. Krecks, Romart 1 L. Condo in Steekkorth, Doubell Schottl 1 Fülderunde Devertüren 1 Genetic P. Rossa 1 Barch Schott gelärlich 2 Schott 1 Fülderunde Devertüren 1 Steekkorth, Doubell Schott 1 Fülderunde Devertüren 1 Steekkorth 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 Schott 1 Für der 1 Schott 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Fülderunde 1 Schott 1 Fülderunde 1 G. Neode, 12 Senations a. 1 Senate 1-Ph. Lett. Beck. 'Shearten Lista's Vescop', I flay Coeffe, Francoulou enhañase a Peris, Sasetin Lista's Vescop', I flay Coeffe, Francoulou enhañase a Peris, Sasetine Bennet, Paris, I R. V. Williams, Cancerto (Joland University Prasa), Otre Hadoutstadbergov u. andere ulte Marsche I. Plis, viette Hr. Dietcheld, [Bluerantier] / W. A. Mascar, Roghol, Plis, u. Grid, I.A. Elestein], J. Phe Fauelin-Back (K. Griffinger). Des affort Meriste to Square 1-Sasetin Back (K. Griffinger). Pile, S. Ohe, D. K. Sterkerl, J. W. & Meson, Rospie, I. Pile, S. Ohe, D. K. Sterkerl, J. De Forder Back D. Gerlinger, One after Kernler V. Saroyl Ishaniki, Discoral Kellind, J. Sterkerl, J. Sterkerl, D. Sterkerl,

#### Orgel

Orgel
Inseph Alveire, Fungis lingus, Yermas - Christias ist erskruden,
Choralpattita (Schrit) - Freit Rester, Kenrest für Orgel und
Streichnerk, Blick & Beleft - D. Botzelesker, Frühalten un Fuge.
Adur 1408 (Kralt u. Edelheit) (Birenveller) - F. Wittliech, Yen
Entstel Chorals im Orgen (Orden Clawvarsity Frent). KergElect. Signis, up 440 Ders Stocke 1 (org. (Birenveller)).

Whenevermile March Scholler and Control Scholler and Scho

Orchester P. Perrato, Grischische Suite / W. Lecture, Knazert I. Cess n. Struckorch. / O. Gerster, Capriscietto I. Panker, u Streid orch. / G. Wanz, Handwestersburge I. Orch. / W. Egs. Geoper

musik nr. Orch. – J. Françoux, La Roi Nu. Ballett. P. Huda-nith. Transermusik I. Vla. u. Streichovch. — A Vozeldt, Concerts IV u. V. I. H. u. Streichovch. Henterel (siant). Schotti: J. Friz Renter, Konzert I. Urg. u. Streichorch. W. Long, Freitliche Sonale I. Streichorch. — W. Trinston: Konzert I. V. u. Orch. — K. Janton, Nachlänge slope remainlant Volkuledas I. Streich 17 u. V. I. T. u. Streidenfra, illertorel [admit Noter]. France Noter, Canzert I. Ong. u. Streidenfra. W. Eung, Ferillität Noter, Canzert I. Ong. 1981.
K. Andere, Nachklünge einer remustum Velluslunda i. Streide. II. Steldenfra, I. vitteria, Kanzuli, V. M. u. Kommornet, O. H. Steldenfra, I. vitteria, Kanzuli, V. M. u. Kommornet, Orch. II. Territal [Interest Interest press]. Neuer. Steldenfranceriani, D. u. Vite. A. Stelder, Klaumforneri up. 23 corticle (Interest). Press J. vite. I. S. Schler, Klaumforneri up. 23 corticle (Interest). Press J. vite. I. S. Schler, Klaumforneri up. 23 corticle (Interest). Press J. vite. I. S. Schler, Klaumforneri up. 23 corticle (Interest). Press J. vite. I. Vite. I. S. Schler, Klaumforneri up. 23 corticle (Interest). Press J. Vite. I. orch, (Vieweg) / W. A. Hourt, Rando J. Pitt. u. Orch, Linzai (Hain read-Bellotta) . Holway Poul, Sobota Stefentania (Hain read-Bellotta) . Holway Poul, Sobota Stefentania (Haring Hain Read-Bellotta) . Holway Rando Haring Hain Rando (Haring Hain Rando) . Holman Rando (Haring Hain Rando) . Holman Rando (Haring Hain) . Schlottenson, Rand, Landjon Rando (Haring Hain) . Holman Rando (Haring Hain) .

#### Dlank Bar

Bland-litte

"Newlords Vullararies" (F Heyles) . Spiriturell, ma M.
settrijak" (V Corfel) (Ngill) . J. A Scienters, Spiriturell, ma M.
settrijak" (V Corfel) (Ngill) . J. A Scienters, Spiritakler, S.
Starta F, Bladak a Die, W Weshil . J. A. Scienters, Spiritakler, S.
Starta F, Bladak a Die, W Weshil . J. A. Scienters, Spiritakler, Spiritakler, Spiritakler, S. Cillicold, a. Pite, [W Weshil . Spiritakler, Sp Haffmen, Adelf, Die Tausfüle, Spielhelt 1 2 Schul- od. Chen blecht, V. od. andere Methodistrite. In Lautenberg, Clushere Leipzigl. / Energ. S. L. son. Bl. Spielmunk S. allerel Inst. (Hannest, Verl. Annt, Hamburg). Pools. E. G. Sheire Bleck flottenstite for 4 Biliner (Techter, Leipzigl.). Cosil: Wilden Schul, Sanatan für. 2 Bleckflichten onder unders Meheldinisten mente für. Paul Radondri. Srinchburgl. John Chr. Socks Tim. Schulder 1. Stellichtburg in Bissus com if E. J. Geitscher) [akazil. agel, Homover).

#### Literatur

Alleratur II Mesetler, Zarusk sa emeter Musikskiter [Gehr, Hag &Ca.]
G. Andrew, Magarit und sh. Prote nder die Gehrar der Barus
G. Andrew, Magarit und sh. Prote nder die Gehrar der Barus
an Johite Gestler, (Belegdel-Verdag) / Navak [verdal] Fonharten [Bisteneriter] / Olfmer Schreck [Bistrech Will Schole
Antren [Bisteneriter] / Olfmer Schreck [Bistrech Will Schol
Antren [Bistrech Will Schol
Antren [Bistrech Will Schol
Antren tare am rejecture (instrumente): Januarie der Noterier der Somm-Foders (2021 [Pricens): Jesse Bernion, Else Meister der Somm-follbungsbunset, Erlumerungen am George Annins (Kintore & Sie-cell): Reduck Lebbold, Akkustisch, mosternicher Richtums nichtlen Kindlerft (Beck): Kurt Grodenstil, Dan appeaalfische Urblid bei Glenniche Schutz (Bisrennetter): Fretz Sept., Bilder eus der



#### Piauetto Modell "Autik" eine Neuschöpfung des Husses

#### August Förster, Löbau i.s.

bei erstaunlicher klungfälle und vollem Oktavenamfung, bei minimalem Preis Kataloge for Flügel, Pinnos and Klebapianos weeden gers unverbindlich zugesandt

das unentbehrliche Handbuch jedes Dirigenten

#### Dr. WILH. ALTMANN

### Orchester-Literatur-Katalog

#### Band II

Erscheinungen 1926-1935 mit Aufführungsdager und Besetzung

Enthält die gesamte, seit 1, lanuar 1926 bis 31. Dezember 1935 erschieueue Orchesterliteratur des los und Auslandes einschließlich aller Konzerte für Soloinstrumente und Orchester uebst Augale der hungtsächlicheren Brarbeitungen

Durch Hinsuffigung der gengorn Auffälte ungedauer und Orehesterbesetzung nebst Augabe des Erscheinungsjahres und des Verlegers für fast sämtliche Werke ist der praktische Wert des urnen Bundes stark erhäht worden.

Subskriptionspreis bis 31. Oktober 1936: In Ganzleinen gebunden . . . . . . . . . RM. 2.50 Broschiert . . . . . . . . . . . . . . . . RM. 6.-

Nach Ablanf der Subskriptionsfrist:

In Ganzleinen gebunden . . . . . . . . . RM 8.50 

### Leuckarts Sortiment (Martin Sander) Leipzig C 1, Egelstraße 8



Sänger von heute: Coba Wackers

Sänger von heuter Cohn Wackers
Cohn Wachers feel als Junges Midden's bei der
Frunkfurter Uranfführung von Reutters "Faust" durch
der unturhehe danzu, durch ürer Sängeit" durch
der en unterhete danzu, durch ürer Sängeit" durch
der Beihensteinstein bei Sangeit und Staten der
here Behensteinstein begann in Kale und Dormund.
Der ang sie die gredler Bertein deres Fachs Panisin,
Det mug sie die gredler Bertein deres Fachs Panisin,
der Sinders under sein der Frunkfurter Oper. Der genage
lichen Studies under sein Frunkfurter Oper. Der genage
lichen Studies under sein der Frunkfurter Oper. Der genage
lichen Studies under sein der Frunkfurter ober
der frunkfurter Oper. Der genage,
dam bei Frankfurter Oper. Der genage
lichen Studies under sein frunkfurter
der Frunkfurter Oper. Der gestellte gegen

der gestellte der gegen der gestellte gegen

der gestellte gegen

der gegen der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der gegen

der ge

doutschen Musikkritik (Bosse) / Albert Greiner, Jugindgesang 

Neupert-Cembalo Modell ..Kleinod"

Neupert - Cembalo Modell ... Schütz"

Bequeme Zahlungsweise - Klaviere in Tausch J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abteilung Cembalobau

Named b. 4. Laste and Pungred pur BM, 780.-

Klavichorde, Spinette und Hammerflügel

#### Von der Berliner Staatsoner

Der bisherige Direktor der Roufiner Staatsones Claman, Krauff, ist als himstlerischer Leiter an die Münchener Staatsoper berafen worden. Er ist zum Chef des großen Opernhauses aussyschen, das in München erziehtet aureden sull. Krauß hat den Son-Münden erridtet werden soll. Krauß hat den Son-dermafting erhalten, bis zur Fertigstellung der unwa Bilhne ein hervorragendes Operaeusseuble hermaz-bilden. Sein unforgensöhnlichen Geständnis für den Sänger, des er unde nährend seiner bazen Berliner Tutigkeit glutzend bewährte, läßt ihn für diese Anf-

gabe besonders geeignet erscheinen, aus im jar avez Ang-gabe besonders geeignet erscheinen. Die Breitner Staatsoper, die naumehr unter der kansellerisilven Gesamtleitung von Staatsrat Tietjen steht, hat für die kommende Spielzeit ein überaus steht, hat für die kommende Spielzeit ein überaus reithladtiges Arbeitsprogramm entworfen. Das klas-sische Repertoire, dessen Grandlage die Werke Wag-nors bilden, wird darch "Figuro" und "Orphout" von Gluck bereichvet, Schillings" "Jugurelde" und Siegfried Waguers "Schwiede von Marienburg" bilden den Über-gung zu den Lebenden. Sie sind in der ülteren Genemei an des Lebentes. Sur sind a fer alterna Com-tantina un General (Astri and Germale). We lef-ciple and General (Astri and Germale). We lef-flendsmally vertesten. With Guden dama water and which are moderne (Mail: Wagare, degree). For many def fuller perspire. Verelis Jam Johnson (Astri and State (Mail: Astri and State (Mail: For and de fuller perspire. Verelis Jam de unit verglisheren Kapelbautien Egil brown de unit verglisheren Kapelbautien Egil brown own, K. Il. 31-140, and Many law of Beller in Verhand der Statesper ein. Et has bereits in der ver-gengeren Spellerius händst internation. Rije-orgeren Spellerius händst internation. Rije-

letto" inszeniert Voben Lea Blech und Robert Hegye wirkt von jeszt

#### Kasseler Musiktage 1936

Die Musiktage 1936, die vom 9, bis 11. Oktober om Arbeitskreis für Hansmusik in Kassel veranstalvom Arheitskreis für Hansmusik in Kassel veranstal-ter sterden, bringen in einer derütigigen Folge von nenn Hamptseränstaltungen strieder eine Fülle von alter und nurer Musik, die für des Selbeimunskieren Auregung gehen soll. In einer Musizire-nunde unter dem Titel "Neue Hansmusik" wird die Verseht ge-ngrütt, nur zeitgemissische Hansmusik von zukunftingelet, war zeitgemissische Hausmusik von zukuntt-weisende Haltung und wirkliche Qualität en brüngen: Werke von Gesar Bresgen, Huga Distler, Walter Kraft,

Karl Mars und Fritz Neumeyer kommen dahei zu Geliör. Aus dem sonstigen Programm ist besonders hemerkenswert die originalgetreue Aufführung mehbenierkensweit die originalgetreue Aufführung meh-rezer Werke der Badizeit, n. a. des 1. Braudenhur-gisthen Kunzertes. In einer zeitgenössischen Kaume-musik auf des Combalokamert von Hag. Diatler vom Kompunisten selbst gespielt. Eine Gestellte Alend-musik bestezitet der Lüberker Sing, und Spielkreishusik die Instrumentenkaner sind wieder mit mehreren Musikstunden beteiligt. Hauptträger des instrumen-talen Teiles ist der Kammermusikkeis Wenzinger-

#### Musik im Ausland

Frankreich: Die Kantote "Le Paradia perda" von Ign Merke Frankreich: Die Ivantate. Le Paradia pried von Igen Meri-vich halte unter der Leilung des Konponisten cincen außerer dentlichen Erlofg. Die Groed Opene lährte zwai Ballette präger transvesibler heergonisten und "Ler es un" ons "Joas Frontrus und "Un basser pour reel" von Nowel Rosseldet, Deuts Werke werden als gluckfillen Bereichtrung des Ballet-lit. ratur view der het Miller der Schriften von der Schriften Hölladt. Weltwest der bollindischen Sommermanikasion wurden

Höllandi Wöhrend der hollindisischen Sommermanksston wurden deurch des Hangelon Reitdern-Ordenster unter Leitung von Generalmunkhdirektor Cerf Scharrebt lolgend; zunge dustisch komponisten zur Binkunion gentilt: Bare Bincher (Ballett-Oasveriere), Edmund von Borch (Urchsterwaristionen), Karl Hölfer (Sintonische Pantaisel Werner Erich Innzernstütze "Georgika" erzielten einen spontanza Publikamsterläg

"Asserfiel" ettlellen einen spontanen Publikammerloig.
Halbinn Gerardmanstellericher Koel Elemendert vom Nationaltheater Manchelm wurde eingeluden, bei den Florestierer ManEestspollen zweisund "Tristes und Irstel" mit dem geannen
Eeststuble der Bejerischen Steatroper, Manchon, zu diefigieren "
Am 12 September gelangte zud den Masilkeet in Verweiß Festl
Hinderundu "Schwarzenderber" zu Auffalzung. Der Komponial epielto die Solobratsche

sposito die Solobraische Jappin: Das Neue Semphonie-Orchenter in Tokso brachte unter Leitung von Hieler Sauto im letzten Aloonzinonis-Konzert der Saino Hindersteith, "Martin-Synphovie zur erfolgereiten inga-nischen Erstauffihrung. Die Auführung wurde wenigs Tage spiller für den Rundlunk unterholst und auf zie japanischen spiller für den Rundlunk unterholst und auf zie japanischen

andrea Distribution of the Control of the principles of the Princi

Die Sammlung leichter und mittebeliwerer Cembalo- und Virgznahmseik des 16.—18. Jahrhunderis — eine einzig-artige Fundgrube für jeden Freund alter Musik

### AlteHausmusik för Klavier

65 stücke aus der frühen Klaviermusik Deutschlands, Englands, Frankreichs und Italiens von K.F. Iricher, Troberger, Kirnberger, Krieger, Kuhnau, Marpurg, Mattheson, Pachelbel, Scheidt, Telemanu, Byrd, Muffat, Purcell, L. Couperin, Dayuin, Ranicau, Frescobaldi, Scarlatti, Zipoli n. a. mit musikgeschichtlichen Anmerkungen versehen und herausgegeben v

Willy Rebberg Edition Schott Nr. 234? (leidt). Willy Reliberg Edition Schott Nr. 2348 (leidt) by mittelidiver) - je M. 2 — 2 Hefte

Verlangen Sie Sonderprospekte über die Studitumsenhen von Hilly Behörer B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ



DRESDEN-A-5-GEGR 1868

Ein unentbehrliches Buch für alle Quartettspieler

### Die Technik des Streichquartettspiels

von JENU LENER

Mr. englischem französischem und deutscham Toxt

Preis BM. 8 .-

J. & W. CHESTER, Ltd.

11. Great Marlhorough Street, LONDON, W. 1





12

#### Peter Harlan-Blockflöten-Werkstatt

Die Harlan-Volksflote: c" 4.99: f" 11.—;
c' 20.—, Die Harlan-Chorflöte: c" 7.—;
f' 20.—; c' 30.—, Die Harlan-Luxufföte:
c' 20.—; f' 90.—; c' 40.—, Die Harlan-Luxufföte:
c' 20.—; f' 90.—; c' 40.—, Die Harlan-Bachflöte in f' 35.— (wird von Gastav Scheck gespielt). Blite die vielseitigeneue Liste anzufordern!

Markneukirchen/Sachsen

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



#### Neue Werke you

### Paul Hindemith

#### Klavier-Sonaten

(Erscheinen Anlang Oktober) Sonate I Ed. Schott Nr. 2518 . M. 4.50 Sonate II Ed. Schott Nr. 2519 . M. 3.— Sonate III Ed Schott Nr. 2521

#### Violiu-Souate onate In E Jur Violine and Klavier Ed Schott Nr. 2055 M. 4 --

Aus den Prevestummen zur Uraulfahrung (Munik-lest Bulen Baden (936):

ein Spitzenwerk jumper deutscher Musik!

(Humburger FremdenMutt)

eine der vollkommensten Schöpfungen der
zustgenössischen Musik (Der Mittag)

Paul Hindenniths Violinsonate zeigt sich als eine Musik edelster Haltung (Berhner Lokalanzeiger) ... eine ausgezeichnete Musik für den Kourert-und Hanstebrauch ... fKolosiehe Volkszeitung

### Kouzerte für Bratsche

Der Sehwanendreher. Konzert nach alten Volks-liedern für Bratsche und kleines Orchester. Partitur Ed. Schott Nr. 3398 . . . . M. 10.— Transrumaik für Beatsche (oder Violine oder Violen-gelle) und Streichprehester

Ausgale mit Klavier Ed. Schott Nr. 2515 M. 1.— Partitur Ed. Schott Nr. 3514 M. 2.— Ractitur Ed. Schott Nr. 3514 M. 2.— Stimmen komplett Ed. Schott Nr. 3171 M. 3.— Stimmen einzeln P. 10 M. - 50

Diese Musik (aber den Choral , Vor deinen Three tref ich biermitt wurde am 21 Januar Diese Musik (über den Choral , Vor deinen Taren tref ich hieratif) wurde am 21. Januar 1936 is London am Tage nach dem Tode König Georgs V. von England geschrichen und vom englischen Rundinnk am 22. Januar in einem Gedächliniskotzert zum ersten Mal anlgeführt-

R. Schott's Söhne . Mainz

#### Kleine Nachrichten

Weener Egh's Oper "Die Zaubergeige" hat es mit den bis jeldt gemeldeten Annahmen dieser ihrer zweiten Spieleseit auf 23 Bühnen. Hermonn Rentler", "Dektor Johannes Fautt", das andere erlolgreicht zeitgemussische Opernwerk, in diesum ersten Winter auf bereits 14 Annahmen gebracht.

Die heiter Oper "Die Schneider von Schönze" von Brandts-Buss kommt demnicht in Düsseldorf, Beutken, Halle, Heidel-berg und M. Gladbach zur Aufführung.

Die Uraulführung der Oper "Tobias Wunderlich" von Jo-zeph Haus am Staatstheater in Kassel ist auf Ende Januar

lestgesetzt "Das Dorl unter dem Gletscher", ein Ballett von Heinrich Sutermeister, wird vom Badischen Staatstheater in Karlsrube unter Leitung von Frau Valeria Kratina zur Urauliöhrung

Die Erstaufführung der Oper "Doktor Johannes Faust" von venann Reufter an der Staatsoper in München ist auf den

November angesetzi. Philharmoniker veranstalten auch in d

Berlin das Fehr-Coustett en Grosser: Hot vers international: Grosser: Hot ven Samoorel' hat vers international: Grosser: Hot ven Samoorel' hat vers international: Grosser: Hot vers de Grosser: Hot v

Das Kurarshester in Bod Mergentheim bot in diesem Som-mer unter der Leitung von Dr. Julius Veurer 7 Sonderlien-serte, darunter eine Beethoven-Feier mit Ells Nes und ein zerie, darunter eine Boethoven-Feirr mit Elly New und ein High-Gedichtun-Konzyet mit Erich Elmoch Auch dem Schaffen der Lebenden war ein werter Plair einferzennt unter ihnen sind die Namen Karl Blevie, Ta Blumer, Iloms Gebard, K-llevsenberg, Guetov Holst, Paul Juon, Siehrid W. Müller und Ollmar Schoen.

Bruno Sturmers neues Chorwork Neues Volk errang bei mer Uraufführung in Kassel einen derart starken Erfolg, doll der S. haußsatz wiederholt werden mußte

Helium Meyer two Bresen dirigierte in Bad Connetati leine Symphonische Ouverture op 22 (Uraufführung), und seine Symphonische Studie op, 20 für Klavier und Orchester [Planist: Milert Holmann: Wachadia].

Lin "Klavierkonzert" von Hans Gröbbard kommt dennachst Reichssender Müschen zur Auflührung.

Der Lehrergesangverein in Hamburg wird das Chornerk "Der steile Weg" von Bruno Sürmer am 3. Oktober zur Auf-läftrung beingen auch der Sängerkreis Sollingen hat das Verk-zum Vortrag bei dem Wertungstingen des Rhein-Wupper-Gauss am 11. Oktober dewablt

Die NS-Kulturgemeinde in Kainerslautern bereitet das Ora-torium "Der ewige Strone" von Walhelm Maler für eine Auf-lührung am 18 19 Oktober vor-

tehrund am 18. 19. Oktober vor.

Revnaum Rester's Orsterium "Der großt Kalender" (s. langte Staten und der Stat

Deutschen Beharen ist, dem Geschichter und der Vertraßfelte Der Gleichterienste der Statel fürst stellte der 7 bis neue Stellterien der Statel fürst stellte der 7 bis neuer Stererlenden (Leitung Berhert Weitunsere) ein Ge-bilde des ehrenflichte Angentierielstes für her Arbeit zu Verligung. Der Thöringer Singelenden untermäteren im Kon-ten der Statel der Statel der Statel der Vertrag der Verligung. Der Thöringer singelende im Kon-denn, der Beitung bei der Vertrag d

isbedert is sempontus.

Bertheser Gebertehm in Bene voll nesignerdaet und er 
Bertheser Gebertehm in Bene voll nesignerdaet und er 
weitet werden. Vor allen wird des bisberreise Nachharlaus. 
Jam Mobere, diesen einer Steck des Bethelmen Anklis kein 
berberet in Inselmenten Das Erickwahrd deuses unbinne Heisen 
berberet in Inselmenten Das Erickwahrd deuses und bene 
berberet des Stechen und der 
berberet der Bethelmen der 
Killer wird en ausgebant, daß dert im Vorhälle der Kuntherkeiter sollt Bethelmen. Arheits besom und 
benehen der 
betrete des Predierren. Arheits besom und 
benehen der 
betrete der 
Bethelmen. Arheits besom den 
benehen 
b

konnen. Die Kirchungteln von Stöntsch und Storathol in der Umglebauf von Leipze und als "Bochursteln" wiederbergsseitlich
werden. An 2. wwender 131, speitle Back auf der 1678
werden. Jahr 2. wwender 131, speitle Back auf der 1678
Orgel von Storathol ein Leur diese Teier der 151 welchte erstelle 
Orgel von Storathol ein Leur diese Teier der 151, welchte erstelle 
Liffontstereinscheste Freuerheits". Anna Magdalium Bath waten
die Songrassoil bis delter 1525 erschieden in Deutschlend 1348 neue mudlas dalere 1535 erschieden in Deutschlend 1348 neue mud-

In Jahre 1935 erschienen in Deutschleiden J 198 neue mist, sklieble Werke und 2011 mistikatien Bearleitunfen, ziman-men also 520 festeniber 4717 im Jahre 1904. Die Jagellomastenen des Deutschen Betwieberges werden numeler eigene Mittlimmist erhalten. Die Zusammensetzung gebt auf die alle Waldeharmmist i Friedrich des Großen zwieke, erweitert zu felloch und die beste allgemein gebründlichen Pfleiglichener, Templetze, Frausweiter, Frausführer und Bürtlene.

### MAX REGER

im Verlag B. Schott's Söhne, Mainz

klasier za zwel Händen Klavier zu 1 Händen op 9 Walrer-Captreen 2.50
op 10 Deutsche Tanze, 2 Helte 1e 2.50
Weihnschtstraum aus op 17
[Fantasie über "Stille Nacht] 2.50 Orgel
op. 7 Dres Orgelstucke
op. 16 Suite e-mall
Vorspiel - Komm suBer Fod Violine and klayler op I Sonate d-moll on 3 Sonate D-dur Viologeello and Klavler

Bewonders far den Luterricht gewindt Max Reger, Jugend-Album

hammermustk to h-moll lur Klasser, Violine und Viola 5-chgelassenes Klasserquintett 12-

an 5 Senute Limit

2 Helte leichter Klaviermunk our op 17 Auge-wicht progressiv geordiet und mit Fingersatzen verschen von Willy Reitherg je M 2-Westere Werke von Max Reger siebe Litting





TORDEDO sand stabil, zuverlassig, schuttig

Verlangen Sie bitte Prospekte!

Torpedo-Werke 1kt.-Ges. Frankfurt a. M.-R.









Sonatinen-Album I, II . . je 2.25 M. Lehrgang für junge Klavierspieler

Kurzgefaßt,schnellforderud\* Teil I 1.25 M. Teil II 1,56 M. Kpli, 2.40 M. Prüfen Sie bitte selbst?

Richard Birnbach, Berlin SW, 68



"Neus Masikhlatt" erobeint monatlich fün Sommer seda-wödreatlich); Berngspriver jährlich RV, 2/0 mnigdich Potro, beltykleich RV, 1/0 mnigdich Potro, beltykleich RV, 1/2 mnigdich Potro, beltykleich RV, 1/2 mnigdich Potro Berngsbeginn jeitrzeit, Za bent h- und Mostkaliruhandlungen oder direkt vom Verlag. — Auszigen nach Printitut 2 — Unverlaugte Sendangen werden mat undekgennelt, wenn Potro bellingt. Nerblank imr unt Genebungen Bude- und Derwick des "Neuers Menikhlatter» Maint, Waltergreiten 5: Fernsprecher; 4444; Talegramme; Muikhlat; Periodeck: Berlin 1962. — D. II. 1800 alter 455.
Schrifffelium; D. Henrich Strate, Berlin-Charlotterhung S, Frenstralles 34 (Fernsprecher; 19 Henrich 2021). — Vernstraumfild für der Verleit 19 Johnson Friedull, Maint Schlegering 5.

# leues Musikblatt

### Würde und Fragwürdigkeit der Opernübersetzung

Daß die Übersetzung frembsprachiger Opern ein beikles und mit traurigen Erfahrungen um allzu reich geseguetes Kapitel ist, hat mittlerweile auch der letzte Theaterbesucher infolge der jahrzehntelangen Klagen aller Beteiligten als Hipsens elicheit in sich subsenammen. Leider ich man aber in der öffentlichen Meinungsäußerung über diese betrübliche Feststellung nie sehr weit hinausgekommen, obgleich man sich hätte sugen müssen, daß der erste Schritt zur Besserung eines derartigen Allgemeinzustandes nur durch die klare Erkenntnis seiner Ursachen getan werden konnte.

Fragt man aber einen Klagenden nach dem Grunde für die trostlose Verfassung der weitaus meisten Übersetzungen in der europäischen Operaliteratur, so erhölt man gewöhnlich die Autwort, es seien chen schlichte Chersetzer am Werk gewesen.

Eine einleuchtende, freilich wenig anfschlußecidic Feststellung. Wenn man ihr gegenüber auf die Merkwürdigkeit verweist, daß doch andererseits die dramatischen Werke ausländischer Dichter sehr häufig -- vielfeicht in Deutschland gerade am häuligsten - ausgezeichnete Übersetzer er fonden haben, dann ist für diese, auffallende Mißverhältnis im allgemeinen der Weisheit letzter Schluß, die Übertragung freudsprachiger Operatexte habe ganz besondere, ja nahezu nuüberwindliche Schwierigkeiten zu bestehen.

Damit ist immerhin sehon etwas mehr ausresurt. Kein Zweifel, daß die Aufgabe - gemessen an der Übersetzung von Schauspielen nugehener erschwert ist. Abgesehen von der zusätzlichen Bindung durch die rhythmisch-musika-lische Struktur des Werkes, wird der Opernübersetzer ja am meisten dadurch belastet, daß er den Diener zweier Herren - des Textdichters und des Komponisten - spielen muß, deren Ab-sichten beim Originalwerk durchaus nicht immer übereinstimmten. Kein Zweifel auch, daß diese Redingtheiten die Fehlerquellen vervielfachen. Aber genügt eine so naheliegende Erkeontnis

schon zur Deutung des Rätsels, warmn in der ganzen neueren Übertragnugsgeschichte seit rund 150 Juhren - soviel schlechte oder zum mindesten aufeelithare Arbeiten erhalten haben, daß die guten our als Ausnahmen erscheinen Die tedmischen Mängel – um solche handelt es sich ja bis jetzt - wären doch wohl im Laufe der Zeit und der Erfahrungen wesentlich zu verringern gewesen. Der aufmerksame Beobachter weiß auch, daß sie es in der Tat sind.

Man sieht, die gängigen Erklärungen des Pro blems reichen nicht aus. Klar wird das Blickfeld erst, wenn man auch die geistesgeschichtlichen Ursachen einbezieht.

Die Frugwürdigkeit der Opernübersetzung ergibt sich von selbst aus der Fragwürdigkeit der Operndichtung im Bewußtsein der Allgemeinheit. Lange Zeit hindurch, in gesteigertem Maße seit der Mitte des 19. Jahrhouderts und auter

#### Das alte Opernhaus in Bayrenth

Das alte Operulanis In Bayrenth
Der hersibnte I Basterban des Bolegtesers Auchtekter Bilmons
in Bayrenth, em Salmurkstrick der Relodokukuset, wurde durch
des haverochen Stant Gilgemill neindelegstellt
folge K. Gindermann, Worzburg
Toke K. Gindermann, Worzburg

dem Einfluß der Wagnerschen Groudsätze vom musikalischen Drama, hat man den Text dei "Oper" van vornherein als eine völlig zwritraugige, läppische oder gar musimuige Augelegenheit, als ein nur gerade noch natwendiges Chel aufgefallt. Man betrachtete ihn bestenfalls als Stiefkind, meist als Werhselbalg der Dichtung nowert three hohen Namens and unwürdig, sich

Vernachlässigte Stiefkinder geraten leicht in schlechte Gesellschaft. Da die Dichter erhalen waren über die Zumntung. Operabücher zu schreiben, versuchten es die Dichterlinge und belasteten ihr Schuldkonto mit jenen Werken, die nugeachtet meisterlicher Musik nicht leben und nicht sterben können. Da die Chersetzer dramatischer Werke sich zu gut dünkten, auch einmal eine Oper in Augriff zu nehmen, gaben sich bei dieser Aufgabe eben die Stilmper ein Stelldichein.

mit ihm erusthaft zu beschäftigen.

Grund der atlgemeinen Verachtung des Librettos war die völlige Verkennung der Operagesetze und :- als Folge davon -- der Iretum. Operatexte mit den Maßen des Sprechstücks zu messen. Die einzigen, die dieser Meinungssenche nicht verfielen, umso mehr nier anier ihr huen. waren die Komponisten selbst. Sie besaßen lange night soviet Selbstherrlighkeit, ihre Musik für alleinseliemachend zu halten, wie das Publikum es ilmen gerne ansann. Mozart hat sich mit dem Studium von hundert "Büchelu" abgequält, bevoi er ein branchbar erscheinendes fand. Und anderen ging es ähnlich

Die Manie eines ganzen Zeitalters, den Wert des Operatextes a priori in trübem Zwielicht zu sehen, geben die einzig bündige Erklärung auch für die Fragwirdigkeit der Operuitbersetzung

### Ausdem Inhalt

Geistliche Musik der Gegenwart Musiktage der HJ, in Braunschweig

Kasseler Musiktage Bruckner-Briefe

Junge Komponisten: von Borek Italienische Oper

Der Posamen-Pastor Diese Nummer des »Neuen Musikblattes

gelangte am 16. November zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. Dezember.

his auf unsere Tage. Nicht die technischen Fehler sind das Ausschlaggebende, sondern die stilistischon Lind om ihrer Herr an warden mußte zuvor die Ausrottung einer schier austerblichen Masseupsychose gelingen

Es ware verfehlt, wollte man sie heute bereits für erledigt halten. Noch laufen genng Leute herum, die sich besonders auf der Höhe ihres Zeit wähnen, wenn sie Mozarts, Webers oder Verdis "dumme" Texte bemängeln. Immerhin verschafft sich das Gefühl für die Würde und Eigenart der Operndichtung langsam wieder Raum, befördert von der Neignug nuserer Epoche zur "werktreuen" Wiedergabe afler mittelboren Kunstschöplungen. Als lagische Folge dieses Wandels, chensu selu naterstützt von einer Zeit, deren wertbeständiges Kunstlehen die Geschichte möglicherweise einmat mehr auf der nachschöpferischen als auf der schöpferischen Seite schen wird, kann man hente auch von den Aufängen

einer neuen Würde der Opernübersetzung reden. Diese Anfänge sind einem neuen Typ des Chersetzers zu verdanken. An die Stelle des früher fast allein bereschenden Theaterpraktikers, der mehr im Himblick auf Zweck und Möglichkriten seiner Aufführung als auf die Gegebenheiten des Werkes übersetzte, mit Sprache, Musik. Struktur, Geist und Atmosphäre der Oper höchst unbekümmert schaltend, ist der



wissenschaftlich geschulte Übersetzer getreten, der mit allen historischen, philologischen, musikalischen und stilistischen Voranssetzungen an seine Arbeit geht.

Er hat zunächst einmal die letzten Schlacken der Übersetzungstechnik beseitigt. Ihm tun sich nun die ganzen Schwierigkeiten der stilistischen Frageu auf, die bei jedem Volk, von dem die Oper kommt, bei jeder Epoche, jedem Antor, ja, jedem einzelnen Werk verschieden sind. Er sieht, daß es keinen allgemeinen Leisten gibt. über den alle diese Arbeiten passend geschlagen werden können. Iede verlangt von ihm Neneinstellung und neue Anseinundersetzung. Auch die Originaltrene im änBeren und oberflächlichen Sinne des viel mißbranchten Wortes wäre nicht mehr als ein solcher Leisten und ist deshalb unbranchbar.

Auf die Stiltrene kommt es au, das beißt auf die Heransurbeitung des spezifisch künstlerischen Geistes in seiner Umwelt. Geht es dem Übersetzer etwa bei Verdis Texten mu die deutsche Darstellung der italienischen Theater-Antriebe. anßerdem über um die genane Verfolgnug der inneren Wandlungen eines riesigen bleibenden Lebenswerkes vom "Rigoletto" bis zum "Falstaff", so gilt es bei Gluck zum Beispiel, die Verschmelzung italienischer und französischer Voraussetzungen in einem lebendigen Klassizisuus fühlbar zu madieu, das Höfische allgemein menschlich zu deuten und den tänzerischen Rhythmus auch in der Sprache nen zu finden. Mozart wiedernm verlangt den Ausdruck für die vollkommene Durchdringung des deutschen mit dem italienischen Geist in einem - vielleicht nur bei ihm einmal -- rein erscheinenden Österreichertum, verlangt daneben die ungebrochene Wiedergabe des jeweiligen Individualduarakters

seiner italienisch geschriebenen Opern. Und bei den neueren elevizeben Meistern hänfen sich oudlich gar die Probleme völkischen Charakters.

Die Erkenntnis dieser Stilforderungen ist dem modernen Übersetzer bei seiner nurfassenden Vorbildung gelungen. Aber die Erkeuntnis bedeutet noch nicht immer die praktische Meisterung nud erst diese kann ja der Operniibersetzung ibre volle Würde zurückgeben. Auf der erreichten Zwischenstufe drohen neue Gefahren: Einseitigkeit durch die bedingungslose Überschätzung auch des an sich vielleicht zweiselbaften Textes, Entfremdung von den lebendigen Forderungen der Bühne durch die wissenschaftliche Versenkung, und schließlich Verwirrung durch die Fälle der neuen Gesichtspunkte.

Es bedarf eines mucrhört sicheren Gefühls, diese Fullstricke zu vermeiden, eines Gefühls. das der reine Wissenschaftler selten aufbringen kaun. Die Notwendigkeit zeigt sich, daß der Obersetzer geradezu im Nachhinein den fehlenden Dichterkomponisten ersetzt. Es bedarf also zur endeültigen Gesundnug des Übertragmigswesens iener ebenso seltenen wie hoch zu werten den Begabnugsmischung aus Wissenschaftler und Künstler. Nur der künstlerische Übersetzer wird den Weg des Originalwerkes mit der nachtwandlerischen Sicherheit unchschreiten, die das volle Gelingen verbürgt.

Wir halten an dem Punkt, wo die erste und vielleicht schwerste Bresche in die Fragwürdigkeit der Opernübersetzung geschlagen ist. Das berechtigt zu dem Vertrauen, daß sich nun von selbst jeue Kräfte einstellen, die vor allem berufen sind, dem so lange leidenden Gehiet schließlich auch im Bewußtsein der Allgemeinbeit - seine Würde wieder zu verleiben; die

Der ungarlsche Komponist Kemener (zu nebenstehendem Artikel)

Wesentlich an der Tagung beteiligt waren die haliener, zwar nicht mit neuer liturgischer Konze, om so mehr oher mit religiöser Konzertunsik, die mit einem Stahat unter von Labrace und besonders mit einer Passion in Form einer dramatischen Szene für Soli. Chor und Orchester des bekannten Malinur sont, Gror und Orchester des bekannten Mah-pieren bedrutsam vertreten waren. Das von Professor Torrefranca (Mailand) entdeckte Miserere von Platti, rin Meisterwerk dieses in Deutschland wirkenden italienischen Barockneisters, wugde in einer höckte eindringlichen Wiedergabe von Maestre Molinari (Mans) eindringlichen Wiedergebe von Maestre Molinar (Rgp) nuggetentet, dem dafür der Gecilienverein Rühlsther Gesangverein und der Och senders Frankfurt in ausgezeichneter Verfassung zur Verfügung stand. Ganz großen Eindruck hinterli die beiden römischen Organisten Vijanauelli und Ger-naui, die nut einer spielend leichten Technik (vor allem im Pedall geistige Überlegenheit und delika-testen Klaugsium verbinden, was man leider hei den auf der Taguus hervortretenden deutschen Organistes durchweg vermißte.

Gepflegte Chorkmist kounte man von dem Posener omdior nuter Dr. Gielarowski, dem musikalischen Abgesandten Poleus, hören, dem einzigen gemischten Chor mit Knaben; sie sangen alte und m thres Landes, wohei die letzteren miserent Empfinden ziemlich ferne stehen. Ebenbürtig bestand neben den Sängern ihr vortrefflicher Organist, Professor Rut-kowski (Warschun).

nowski (warsumi).
Die Kompositionen der übrigen Länder unselen von den deutschen Chören und Solisten mitüler-nomanen bei dieser großen Arbeit müssen mit Rhren grunntt werden: das Städtische Orthester unter P. Belker, die Dourchire von Mündren, Limburg, Frankferker, die Bouner Madrigalvereinigung, die sich unter Leitung von l. Börkeler vorbildlich für altnieder-läudische Musik einsetzte, die Domorganisten Prof. Walter (Wien), Krieger (Fulda), Helamth (Bauberg), Ahrens (Berlin), von den übrigen Solisten besonders Anni Bernards (Alt) und Joh. Willy (Base).

### Der "Posannen-Pastor"

Am 8. Oktober beging Pastor D. Johannes Kuhlo. Au 8. Oktober beging Pastor D. Johanner Kubb.
der Schäpfer und eitige Ferderer der dentreben
Pommenmusik, seinen 80. Gebarteng, Er hat die Pesamenmusik in Deutschlund uns kleinsten Anfangen
emwirkelt. Im "Verbauf evangelischer Posamer
döre" sind hente eiven 2000 Chäre mit 300 Billiscen
vereinigt. Zugleich hat Pastor Kubla die Posamer
masik konzerfällig gemacht. Das Kublachtrassextet musik konzertfälig gennedt. Das Anthu-Hurnsexven bat durch seine Konzerte in Dentschland und in sielen Stätten des Auslands klürstlerische Krfolge errangen in Auerkenung seiner Verdieuste um die geistliche Musik verlich ihm 1927 die theologische Fakultit Kelangen den Ehrendoktor der Theologie. Aus Aula8 des Gebortstages land in Belhel hei Bielefeld des erste Reichs:Posamentog statt.

#### Fünfhandert Jahre sind sie alt . . .

Vor chicker Zelf Laben die Wieser Stugerhaben im Mön-chuter Ordens ein Komert. In einer andersacken Zeitung, die auf das ehren die Ausgestelle der Vertrag und des Arbeitung Albeit dieser Cheese der Andersam nachter wollte, kennte mas dansellien beren. "Rund diel Jahnhanderte still als der Vertrag der Vertrag der Vertrag der Vertrag sind als bereite alt, diese Bloben im Mattereaumag, die wir da out dem Oderon-Podium ningen hebrten."

### Geistliche Musik der Gegenwart-

Die Internationale Gesellschaft für Erneuerung der kathulishen Kirdiemousik versustancte in inese Tagen ihre vierte Arbeits- und Festworhe in Frank furt. Seit dem Erwachen eines neuen Gemeinschafts-gefühls, das sich vor etwa zehn Jahren im kirchenu Leben in der liturgischen Bewegung und usikalische musikatismen (zeien in der diorgenen bewegung der einem damit verbundenen Aufschwung der Kirchen-musik füllerte, ist diese internationale Geselbehaft bestrebt, die eigentliche Kirchenumsik auch in der reweiterten Form einer geistlichen Konzeit- und Hausannsik zu pflegen und gibt daunt eine wert-valle Ergänzung des deutschen Cäeilienvereins, der vane raganzung des deutschen Gaettenvereins, der für die Betreuung der liturgischen Musik im engeren Rubmen Sorge trägt. Wie bereits auch auf den frühe-Tagungen der Gesellschaft, konnte ren eigehmisreiden Tagaugen der Geselfsthaft, kunnte una die klare Ziebetzung der neuen Kriehenmusik eindentig erkennen die Hitzgische Wasik steht grund-stzlich auf dem Boden riese neuen polybonen acapella-Sith, der persig seine Wurzelu im gregoria-nischen Chreal hat die deutsche Musik hat außer-dem im dem deutschen Kirchenbrad einen fruchubzen Wilkhaban, erfordige Nährholen gefunden , so daß man hier durch eine man Erweiterung der alten Kirdentonarten in modern-diatonischer Haltung und dem freischwingenden choralischen Rhythmus bereits zu vielversprechen den Ergebnissen gekommen ist. Fine freiere Richtung nimmt die nullerliturgische Kirsbennunik, die aber rsouders feier Verwendung der Orgel und h licher Bläserhesetzung einen sakralen Charokter wahrt. Die allgemeur religiöse Musik (Orgelmusik. Orgtorien, hihlische Szenen. Psalmen und Sololieder) erfährt im Rahmen dieser über das kirchliche hinau-gehenden Veranstaltungen eine besondere Pflege.

Von diesen Zielen nus gesehen haben die Tagun-gen der Gesellschaft ühre hesondere Forme in den Festmessen hört man die strenge liturgische Kunst. Studienkonzerte masten mit jungen Tousetzern und neuen Aamen bekannt, auflerhturgische Musik und größere Werke religiösen Charakters finden ihren Platz in den Nachmittagsandachten und den offiziellen Abendkonzerten.

Nachdem in einer sogennunten Vorwoder die ein-imischen Kircheuchöre in varhihllicher Weise ihre Aktivität auf tlem Gebiete der neuen Alusik bewiesen Aktivila au neu Gemeer der neuen junkt neuters hatten, hegann der Aufmarsch der einzelnen Natio-nen, die an diesem Pest heteiligt waren Deutschland. Frankreich, Belgien, Däuemark, Holland, Halien, Osterreich, Polya, Schweiz, Tschechosluwakei, Spanien und lingare. Dabei madute man wieder einmal die beglückende Erfohrung, daß auch eine Kirdiemunsik um so mehr ergriff, je stärker sie auf der välkischen and rassischen Grundlage ihres Stammes lehte, vor allem dann, wenn man die Möglichkeit hatte, die Vertreter der eizelnen Länder selbst als die authentis Interpreten zu hören. Trotz dieser berrlichen Vielfalt Interpreten zu hüren. Tentz dieser herrheiten Arellud der Stilempfindungen spurte man dem gemeinsamen Tenor, der durch alle rehte neue Musik ging: Über-windung einer somantisch gefülbsseligen Subjektivis-nus durch eine in den Dienst der Gemeinschaft ge-stelltun Tumprache muserer harten, um neue Werte-stelltun Tumprache muserer harten, um neue Wertemilen Zeit.

ringenden Zeit.

Dine übertriebenen Nationalstolz darf man sagen,
daß Deutschland in der neuen Kirrheumusik, die Fült-rerstelbung inne hat, so daß es nicht verwunderlich ist,
daß dis Grindung der Gesellschaft, deren geistiger,
Leiter Dr. Joh. Hatzfeld (Padyrburn) ist, von Deutsch Leiter Br. Joh. Haitfeld (Palerhenn) int, von beutsch-land angeht. So is er autfilde, daß die 48 verteien um deutschen Komponisten den Hauptanteil batten, wohne wiederum Mitchiadan und Westfach uhrt. sein besonders grindigen (Garverhällniuse mit einer um unterharbenen Kompoli-Trailition an der Spitte unterharbenen Kompoli-Trailition an der Spitte Musik für die Läurgie finlet die Chardmontrie und schatte bei den neueren Tunstern begeisterte Jehante keit den neueren Tunstern begeisterte Pflege (Lemadre, Rosesling, Schrecher, Humpett, Karff, Büllinger; um biesonders wertoller gesiellten Kraft, Riplinger); mit be oller geistlicher

Kraft, Rüblinger); mit besonders wertwoller geintlicher Winds varun vertreen Haus, Huller, Hermann, Kan untsich und Kraft, und Kraft

Am stärksten aus den lebendigen Quellen ihrer Ann statisten aus den lehendigen Quellen ihrer Volksumisk gespiekt und mis in ihrer strengen poly-phonen Heltung am närhsten vervandt waren die Werke des ungarischen Komzettes, hei dem sint der Budapester Theresiensber unter Kenemes und Pra-fessor Scalotzay den gräßten Erfolg der gausen Tagung halten mit den Kompositionen von Kudaly, Haraud, Hardon u. a.

Gant outgegengesetzt der neue Sill der Frammen (Diericke, Purium, dast), Heury, die treit at et versuches der Übereindening der Impressimismus nicht versuches der Übereindung der Impressimismus nicht Planen (von Maffel, Deverein (Pranken, Strategier, Winnubst, de Jong, Jungen) (Vranken, Strategier, Winnubst, de Jong, Jungen) indet auss verleilungswelle Aussize zu neuen, gehaltstelleren fernnen, Instantinisi die große Kanna ider halte der Strategier (die Kanna ider der Strategier) (die und Farie unsge
Man Pessews wie auch die in Linke und Farie unsge-Gaux entgegengesetzt der neue Stil der Franzos Flor Pecters wie auch die in Linie und Farbe ausge-wogene Leistung des niederländischen Palestringhores.

### Vier Bruckner-Briefe

um Bruckner-Gedenkjahr bringen wir einige Briefe er Moisters, aus denen ebenso sein Respekt vor er "großen Welt der Kunst" wie seine herrliche sterreichische Bauerschlunkalt onsteht

#### An einen Dirigenten: Hans v Bälow

NB. Meine Adresse: Anton Bruckner, Domorganist und Chorneister in Linz.

Hachwohlgeborener, Hachwerehrtester Herr Hafkapellmeister! Entschuldigen Herr Baron guedigst, daß ich Euer Enhantungen Herr varon gwangst, aus tet sowe Hodigeboren mit einer Bitte belästigen auß, auch zwer in einer Zeit, wo jeder Augeablich für Horbselben goldern ist. Gewisse Umstände drängen mich selben goldaen ist. Gemisse Umstånde drängen mich dringend. Ich war so gläcklich, mir in Österreich durch mein Orgelspiel einen Nomen errungen zu haben. In Wien nannte man mich wiederholt den besten Orgel-spieler Österreiches; bin als absolvierter Lehrer für Conservatorien befähigt (Seithters Schüler). Habe spieler Ostarreichts, bin als absolvierer Lehrer für Conservatorien befährig (Sehrters Schäler). Habe nachtere große Messen geschrieben, wovon die erste in der Holkpoelle in Wien mit sohkem Beifallt auf-gelährt worde, daß eine zweite vom hi, Oberhof-meisteraute bestellt wurde. II. Beron hatten die Gnade, vor einigen Jahren inlige Sätze weiten e. smoll Symphonie auzuschen. Erlaube mir gnädigst die ge keine Bitte und Frage: Wenn ich in meinem Vater to the Birth Force, White the grange deep states the grange of the process of the process of the state of the state of the process of the state of the process of the proce

Und wenn es möglich wäre, wie viel jährlichen Ge-halt dürfte ich hoffen? größter Sehusucht harra ich darauf.

Ich bitte demätig und innigst diese meine Bitte I Jufrage als tiefstes Geheinnis bewohre zu Ivu, und namentlich keinen Wiener etwas bievon za erő//neu.

Ener Hockgeboren

daukharer Anton Bruckner

Liuz den 20. Juni 1808.

Liebenswärdigste, Edelste Freundin, Fräulein Mariel Herzlichen Dank für Ihr herrliches Bild. Die treu-herzigen, sykönen Augen! Wie trösten sie mich oft! Bis zum Eude meines Lebeus wird mir die Reliquie

Dis zim Ende meines Lebeus urrd mir die Neiquie ihweier und konthur sein. Und welche Frende bei so ofmanligem Aublidie etz. Arch ich bitte nun Ihre su theure Freundscheft, liebstes Fräulein!
Möge mir dieselbe nie eutzogen werden! Der meinen sind die in kwigheit sicher.
Nochmal kerzlichen Danh und innigst killt Ihre

zütigen, schönen Hände

Ihr Sie überaus verehrender Freund A. Bruckner

Wien 11 Mai 1885

#### An einen Kritiker: Th. Helm

Hochwolgeborner, hochedier Gönner!

eine kleine Notiz? NB. Ande in Amsterdam.

Nach eine innige Bitte:

Noch eine imige Bitte:
Dürfte ich nicht heuer doch hoffen, meinem hochcellen Gönaer — den Elizigen. — eines beliebigen
Abends mein donherfällten livez im Form eines freudigen Prosit" eröffaen zu därfen!!!!
uittend, mich nicht verlassen zu nullen, bin ich
mit dem größten Respekte.

Euer Hockwohlzeboren ergebenster

A. Bruckner Wivu. 9. Jänner 1887.

#### An einen Kopisten

#### Theurer Freand!

In Sicht three für mich so froudigen Anmens-festes, wänische ich Ihnen ulles Glück und allen Se-gen! Gatt wolle Ihre eigenen Wünsche erfüllen! Den kleinen Polderl hüssen Sie für mich. Ihrer Frau Ge-

mahlin meine inuigstea Grüße! Was macht der Midter!?\*) Ich sende Ihnen zugleich seine Gefähr-tin dus Trio, und lege indessen bis Sie mir die Rech-

tin, dus Trio, und loge tadessen bis Sie mir die Rede-unng sorden worden a Conto 10 ft. bei. Hofh, Hans Richter schsekren unausprechlich für meine erste Siufonie. Er ist mir mit der Partitut derongelaufen, läßt sie abschreiben und führt sie in einem philh. Concerte auf, nuchdem er mich weitend abgekäßt und mir die Unsterblichkeit prophecist hat. Ich stanne!

No.haul reatulierend A. Bruckner Wies 11 November 1880

#### Bayreuth feiert Liszt

In Bayreuth but Liszts mutiges and onferfreudiges Eintreten für Wagner seinen ideellen Lohn gefunden. In Bayrouth ist Liszt gestorben und zur ewigen Ruhe gebettet worden. In Bayreuth bat seine Tochter Cosing das Erbe Wagners gehütet und für die Nachwelt bewahrt. Im selbeu Bayreuth hat jetzt anläßlich von Liszts fünfzigstem Todestag und huudertfünfundzscanzigstem Geburtstag unter dem Protektorat von Fran Winifred Wagner, der Witwe von Liszts Eukel Sierfried Warner eine Gedeukwache stattrefunden. die den Geist des großen Bahnbrechers in würdiger Form heraufbesehwor und den genialen, selbständig schöpferischen Musiker, einen der größten Idealisten der neueren Geistesgeschichte, uns Nachgeboreuen eindeinelich in Frimernus brachte. Die Barrenther Liszt-Feier des Jahres 1936 war weit mehr als etwa nur eine Dankeskundgebung des Hauses Wagner und der Festspielstadt, die dem Verewigten tatsüchlich so viel zu danken haben. Sie war zogleich eine gemeinsame Kulturkundgehone der zwei Länder, die sich den Manen Liszts am engsten verbunden und verpfliehtet fühlen: Dentschland und Ungarn. Beide Länder, beide Nationen waren durch Vertreter des Staates, des Kunstlebens und der Presse repräsentiert. Beide teilten sich in die Ausführung des Programms. Ungarn allein hat antier einzelnen Persönlichkeiten Schar von 250 Könstlern und Könstlerinnen ent-

Die Wodse begann mit einer szenischen Aufführung des Chorscerkes "Die Legende von der Heiligen Elizabeth" durch ein Eusemble der Kal ungarischen Oper Budapest unter der Leitung des Direktors Land von Markus und des Dirigenten Janos Ferenesik. Die aesthetische Frage, oh man das Werk gegen die Ausdrucksabsicht seines Schöpfers, doch unter Berufung auf den dramatischen, is theatralischen Einschlag einzelner Teile überhaupt so darbieten dürfe. praktisch durch die Eigenart des Versuches und durch seine Wirkung auf ein breites Publikum zum Schweigen gebracht. Markus inszenierte das Werk auf drei Ebeuen übereinander. Unten das Orchester, darüber. auf einem Podium, in neutrale Mönchsgewänder ge kleidet, der Singdior; oben, auf der eigentlichen Billing, der Suieldior mit den Sulisten. Da der Billineubildner Gustar von Ohlah sich mit Projektious bildern begnügte und mit diesen, die in eigentümlich "östlicher" Farbigkeit gehalten sind, mehr atmosphärische als naturalistische Wirkung austrehte, wurde (mit Ausnahme des auf ..große Oper" hin angelegten Schlußbildes) ein nicht so sehr theatralisch-realistischer als vielmehr sinnbildlicher Eindruck erzielt Mehr als die Solisten, unter denen Anna Bathy mit ihrem lyrisch wie dramatisch ausgiebigen Sopran und ihrem franlichen Spiel hervorragte, trugen mit einer gewöhnlichen Fülle und Schattierungsfähigkeit des Klauges Chor und Orchester zum wahrhaft feierlichen

Galingen des Guaven bei Lugara war am Programm des weiteren beteilier nit einem Gastspiel des Budapester Balletts, das seine ausgeformte künstlerische Wirkung sichtbar und fühlbar norh aus den Urkräften des ungarischen Volks-taares zieht. — man sah und hörte: "Ungarische Phantasiestiicke" und "Pester Karneval", beides panomimische Arrangements auf bekannte Lisztsche Kompositionen -- sowie mit einem Vortrag, in dem Professor Kalman you Iso: hannisichlich über Liert als Schriftsteller und Briefschreiber sprach. Deutschland bot; einen Klavierahend von Josef Pembaur. cinen Vortrag des Liszthiographen und Präsidenten der Reichsmusikkammer: Peter Raabe über die Gesamtpersönlichkeit; ein Symphoniekonzert der Münchener Philharmoniker unter Siegmund von Hausegger (in dem Pembaur als Solist des "Totentauxes" mitwirkte); schließlich als besonderen Beitrag der Stadt Bayrenth einen Abend mit Orgel- und Vo kalwerken unter der Leitung von Professor Carl Kittel (Organist: K.S. van Kotzebne, Einzelsänger:

"1 "Micharl" nannte Bruckner das Trio der 8 Sintonie



#### Kompositions-Entworf Renchaces zum Adaele des 9 Sinfonio

Care Insha Contait day Harris hemus um dersen endgultige Commune der Meister sich Inne benulite Day better unveroffent bebte Blatt ist on Bente des Preuß Staatsbibbiothek in Berlin est deren freundlichen Geneh eridune wit en veroffentlicher

Wir veröffentlichen im Anschluß an die Urteile in der Oktobernummer dieses Blattes

### weitere maßgebliche Urteile

über das neu

### Lehrbuch der Musikgeschichte

von HANS TOACHIM MOSER

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabelten Preis in Gauzleinen BM, 4.75

#### Dr. E. Schmitz, Professor an der Techn. Hochschule, Dresden

leh finde, daß es ein ausgezeichneter Leitfaden ist. Ich habe das Werk den Schülern des Dresdener Konservatoriumseumfahlen

#### Direktor Dr. Meißner, Wiesbadener Konservatorium

Ich hegrille das Erscheinen des ureum Werkes unssamehr, als se aus der Feder eines auerkaunten Wissenschaftlers, Kinstelers und Sharftistellers stammend, manch binfüllig gewordene Darstellung durch neue von boher Warte gewonnen Auschaumgen ersetzt. Allen Schulers und Studieren den seit dieses wohlfelle und preiswerte Kompendium wärmstensennofohlen.

#### Direktor Dr. Krome, Konservatorium der Musik, Saarbrücken

Vor der großen Anzahl einschlägiger Werke hat es deu Vorzug der praktischen Chersichtlichkeit und vor allem des sehr wertwollen Quellen- und Literaturnachweises. Ich habe in meinem Seminar das Werk zur Anschaffung warm empfohlen.

#### Oberstudiendirektor Max Gebhard, Städt Konservatorium Nürnberg Während meines Urlaubs habe ich nun das Buch durch

Studiert, finde es ausgezeichnet, besonders für die Hand des Schülers und habe mich entschlossen, dasselbe nun im neuen Studienjahr 1936/37 zur Einführung zu bringen.

#### Direktor Dr. Greß, Westfälische Schule für Musik, Münster

...daß es als außerordeutlich wertvoll und brauchbar für unsere Studierenden bezeichnet werden kann. Ich werde die Auschaffung sofort empfehlen.

#### Direktor Dr. W. Karthaus, Brahms-Konservatorium,

In dem neuen Buch ist allerschärfstens das getroffen, was dem Lehrer und Schiller der Musikwissenschaft lauge gefehlt hat, was aufs schmerzlichste gerade vom Praktiker euthehrt wurde. Das Mosersche Buch werde ich in jedem geeigneten Fall als muddissige Auskaffung selbstverstümliche murfehlen.

#### Dr. E. Reipschläger, Leiter des Rostocker Musikseminars

Das neue Werk von Moser wurde von meinen Schülern als willkommenes Repetitorium der Musikgeschichte erkannt und angeschafft.

#### Direktor Zimmermann, Konserv, Wuppertal-Elberfeld

Das Buch hat bei auseren Lehrern großen Beifall gefunden, und wir wollen es auch in auserem Seminar einführen.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg l

#### Daul Söffer

erhielt beim Dinmpifchen Runfimetibemerb eine Golbene Mebaille

3n unferem Bertage ericbien von i

op. 38. Beibnachtefantate

Rad Bolen der rübemilelatterlichen Chrift neue. Far Laien und Schuldole mit 3 Gelgen, Celle, Stavice und nach Be-eden mit Alarmeite und Assmyd-Partiner zugleich Riederstimme UN. 3. Georftommen ze 50 Pra. Inframen-

#### Das fcmarge Chaf, ein Spiel für Rinber

Mabiri acogung R.D., 4 - , Teste 20 Pig. Inftrumentalfitimmen je 25 Ptg.



Bergeichniffe: Reuigfeiten 1936 / Beihnachtsmusst
Ehr. Friedrich Vieweg G. m. b. S. / Mufit: Berlag

\_\_\_\_\_

#### <sup>Neuerscheinungen in der Sammlung</sup> Werkreihe für Klavier

JOSEPH HAYDN (1732—1809)

Sechs Esterbazy-Sonaten, herausgegehen von Bruno Maerker. 2 Heße Edviso Schott Nr. 25/18 jr M. 180
Diese Sonaten nich vegen einer den letzten Staren beigefügten Violinstimme fast unbekonnt geblieben. Die höchst wertvollen Stüdte erzebeinen hier zum ersten Mal in there ursprünglichen Fassung und in zusammenhaltgender Volge.

JOH. PHIL. KIRNBERGER (1721—1783)

Au-führlicher Prosprkt kostenlos

Tanzatfacke für Marker (oder Cembalo), herausgegeben von Kurt Herrm ann. Edition Schott Nr. 2848 M. 1.50
Krimberger verningt die strenge Denkart der Generallus@Zeit mit der freieren Schreibweite des galanten Sitti; die Tanzatäcke durfen beworders als Muster einer satzechnisch reifen, mefolicht phantasievollen Kleinkunst gelten.

JAN P. SWEELINCK (1562—1621)

Liedvariationen (auch für Cembialo od. Orgel), herausgegeben von Errich Doffelin.
Edition Schott Nr. 2802 M. L80

Edition Schott Nr. 2882 M. 1.50 Die Lied-Variationen des berühmten niederländischen Orgelmeisters des 17 Jahrhundert werden hiermit zum ersten Mul in pruktischer Ausgabe geboten; sie gehören zweifel log zum Schönsten, was uns aus der Fahen Zeit des Kalwises erhalten ist.

des Klaviers erhalten ist. B. Schott's Söhne, Mainz



### Pianetto Modell "Antik"

#### August Förster, Löbau I.S.

bei erstaunlicher Klangfülle und vollem Oktavenumfang, bei minimalem Preis. Kataloge für Flügel, Pianos und Kleinjanos werden gern unverbladich sagesandt. Jahanas Edi nod Andri Kreudosuff. Verkfulge und Verdergale erwichten hier Holspunkte mit er Klevieronste in h moll, der Faun/Symphonie (Tenoreale-Sayl Erb), und dem 18. Palam fire Salt, Cher und Urtderster. Au ihnen wurde die bleibende Bedeutung Listat, die Rahab vom neundhünden Ween des Sefeierten, von reisem Verdienst um den Musikerstand und von seines ablübliedende Leitung her mit Worten und von seines ablübliedende Leitung her mit Worten unstitelbur Eresguis.

#### Musiktage in Kassel

Es ist das vierte Mal, daß der "Arbeitskreis für Hausmusik" seine "Kasseler Musiktage" veranstatte. Abseits vom eigentliden Musikfeathen wollen sie für Laienmusik in Haus und Kreis Auregung geben. Das gibt ihnen ihre bevoudere Prägung.

Das gut innen thre besondere rraging.
Es ist nicht so sehr der zhuftige Musiker, der hier
Rat und Erbanung sucht. Laien sind es. Singkreisleiter, Freunde der häuslichen und geselligen Musik.
Lehrer. Man sucht Anregung für die Zusammensetzung
von Eusembles, Bekannrichaft mit alten Instrumenten, Notenmaterial für besellnunte technische Könnens-

stafen. Annihul un dan freie reitgenflessiehe Shaffen un mit Newen von Hage Dürter. Ermul Peppine, Paul Höffer. Karl Marx, Willy Burkhard, Cesar Breigen und anderen gefunden. Die Hausmuniktung eine Iraten erwas in den Hintergrund, die Konzerveran gestellen und den Annihul eine 
#### "Tag der deutschen Hausmusik"

Das deutsche Volk blicht mit Stolz auf einen Reichan musikalischen Werken, wie er keinem anderen Volk von Großen der Vergangenheit und Gegenwart anvertraut worden ist. Dieser Schatz an Kulturgut gehört nicht irgend einer bevorrechtigten Klasse oder nur denen, die sich berufsmäßig mit der Musik beschäftigen, sondern dem ganzen deutschen Volk-Rechten Anteil an der Musik unseres Volkes hat aber uur, wer sieh mit eigenem Tun in den lebendigen Strom der deutschen Musik einzuschalten vermag. ucm Felerstunden und häusliches Leben verschonund geadelt werden durch das, was unsere Meister an Schätzen des Geistes und der Seele in Tönen uns geschenkt haben. Der "Tog der deutschen Hausmusik" will darum jeden einzelnen Volksgenossen und vor allem die deutsche Jugend aufrujen, sich den Zugang ins Land der Musik selbst zu erobern: er will zugleich ein Bekenntnis der Volksgemeinschaft sein zur deutschen Musik als dem reinsten Ausdruck deutsch-Dr. Goebbels Wesens.

Scheck-Wenzinger. Danehen machte sich der Lübecker Singkreis (Leitung: Bruno Grusnick) durch touschöne. ausdrucksstarke Wiedergabe Schützseher und Buxtehudescher Musik verdient.

huderdor Munik verdient. In Festgotseidens standen liturgische Stücke und deralliche Stare von Happ Dieller und Ernst Propringneben solden von Heriuth Solditz. Fur Dielle Kirthenmusk ist Soldit Solditz. Fur Dielle Kirthenmusk ist Soldit Solditz. Fur Dielle Kirthenmusk ist Soldit Solditz. Fur Westgotseich den Bemitkalliche in In Heriut die Feste auf nauchenden Klang, die Solditz aum Gabrielle Verneitig mitbreichte. Perpings Cheralpshysheis ist kunst volldurfühlicht, sie unschließt lerst das ist kunst volldurfühlicht, sie der Solditz aus dem Geist medielt, ist erkett Gerriel.

Worgelai und muita-likeré Androuk veredmelten. Van unverw Neckan fil Han und Chor kounten. Werken fil Han und Chor kounten. Werken Henzele, Lieder und Gedinge am verigaten überrengen. Vollacifiedenkrietungen von Frinzen werden der Vereinsten der

monotonic.
Unter neueren Konzertwerken ragte Distlers Konzert für Cembalo und Orchester hervor, das hier einen

### Musiktage der HJ. in Braunschweig

l were Ausführungen über die Munikarbeit get BL Nemmer 19 des Mu phalikarbeit get der 3. Riechnuwsik-zhulungslagere ihre Bestätigung. Kenn sir damal derigten, daß die diese Arbeit neben der Biege der Singens und Munisterens in den umskallichen Therrendswechnes um Zieles setze, daß zie aber darüberbinnen über die einfachen Formen dem Munipfleger and die Brücke und die Bestätig setzungen während des Braumsdeveiger Lagere und der anschließende Munikage en Heren Recht.

De anschliebende Musikage en ihren Recht.

E batten sich megfeln 120 Musikerferenen und
referentimen um dem ganzen Beide raummenger
mit dem dem dem dem dem dem dem dem dem
inderen Jahre hir benndere Neue dahred, daß der
Proidlert der Breihmenfaktunnen Netze Raube, und
inderen Jahre hir benndere Neue dahred, daß der
Proidlert der Breihmenfaktunnen Netze Raube, und
kennen der Breihmenfaktunnen Netze Raube, und
kennen der Breihmenfaktunnen Netze Raube, und
kennen der Breihmenfaktunnen Netze Raube, und
kannen der Breihmenfaktunnen der kennen
Mikrentindisten der beiden großen Organisationen armerarbeiten der beiden großen Organisationen der
Mikrentindisten der Breihmen der Breihmen der
Mikrentindisten der Breihmen der Breihmen der
Mikrentindisten der Breihmen der Breihmen der
Mikrentindisten der Breihmen der
Mikrentindisten der Breihmen der
Mikrentindisten der Breihmen der
Mikrentindisten der Mikrentindisten der
Mikrentindisten der Mikrentindisten der
Mikrentindisten der Mikrentindisten der
Mikrentindisten der Mikrentindisten der
Mikrentindisten und der Wichtel un geben

der Mikrentindisten der Mikrentindisten und zu genützt. Den

der Mikrentindisten der Breite der Breite der

der Mikrentindisten der Breite der Breite der

der Mikrentindisten und der Mikret un geben

der Mikrentindisten der Breite der Breite der

der Mikrentindisten der Mikrentindisten der

der Mikrentindisten der Breite der Breite der

der Mikrentindisten der Breite der Breit

Welch hohes Erhe sie zu verwalten hat, hrachten einer grantverträge zum Ausdruck. Richard Eichennner syrach über die "Polyphoule als Weessmerk, mal germanischer Tonkunst". Fritz Metzler über die Kennzeichen unordischer Weldulk und Prof. Müller-Blatten über die "Musikwissenschaft in der Gegenart". Wenn die heiden Letteren von allem dawart". Wenn die heiden Letteren von allem da-

Volkilied in den Bereich ihrer Betrachtungen negen, so mündete der Vortrag Eichenauers in einer Apheuse der hohen Kunst Bede. Der Fruchburse Habfen der Volks und Geneinschaftsmatik belieden der Volks und Geneinschaftsmatik der hetzen der Volks und Geneinschaftsmatik der hetzen der Volkstein der Volkstein der der Personichkeit, deren hohe Sendaug differe Rosenburg in seiner Ausprache zur Sonntegamergeneier auf neue eindrüglichst übetonte.

Rörenberg in seiner Amprache zur Sonntaginneigneier auf seine miniraginkats betromten. Wir Mitzen zur der eine Anstalten den der Amberde von der Stelle Von, neden de Katatze ab eine Form, die Die Von, neden de Katatze ab eine Form, die Stelle Von, neden de Katatze ab eine Form, die Stelle Von der der Stelle Von der 
#### Sächsisches Heimatlied gesucht

Der Reinbestutister in Seufere hat stillfühlt der einer Schrichter Orderliers der Stillerstünder vom Stillerstünderstünder. Der Stillerstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünderstünder

#### Eine neue Oper von Richard Stranß

Laut einer Korrespondenz-Meldung arbeitet Richard Strauß ern Zeit an einer nenen Open-Osen este Akt soll sehon alspeschiosen zein. Das Werk heißt. Der Friedensteg". Das Texthach, das Vorgänge aus der Zeit des Sijdärigen Kriegs behandlet, atammt von Josef Gregor. Der Abschluß des Gesamtwerkes wird moch in diesem Winter erwartet.

# n uni

Blasmusik im Hofe des Landgrafenmuseum (Kasseler Munktage) Foto- Në

triumphalen Erfolg hatte. Den Eindeuds rehöpferischer Substaux von virhlicher Terfendimensine konnte scher Substaux von virhlicher Terfendimensine konnte stätigen. Ein. Ableine Serenade für Streichordensterider Subwieren Wilfy Barbhard zeichnet ein der der Subwieren Wilfy Barbhard zeichnet ein der eine Streicher im Streicher im Australian und fermale Zucht und zu alle Ableit im Paul Höffers-"Abendamusk für Streicher" im veschiedenen Beetzungen. In view Gesängen für Balt und Streichquarten Lang kan ableit der Streicher aben präche zu der Streicher und der Streicher den präche vollen Streichernatz die Lette Ausderaksversichtung indet erreicht. Seine Massiensbefort im dehluter Melofik, um innen Massierung des gestellt und dependen abeitung Masset.

### Italienischer

### Opernspielplan

pile disciplings Spilesti der Seetle in Multand with an in State of the Multand with a spile of the State college of the Central Lobitonie and Taurië von Chude, Trien and tida cintudier. All Vendrein bringst die State Madonan Imperia' von Alfano, Auturno romante von Piels-Mangiagili und als Muere di Frius' von Chude Mangiagili und als Muere di Frius' von accient untertren Abend (Lakrein, Die Vogel und Maria Egiston).

Maria Episiava.

Bic kel. Oper in Rom begiaus thre Spielevit um
8. December mit Mateamir "Nerome". Neuheiten sind
Luhretie" von Respirhi, Gherror degit Mairei" von
Peragallo. "Khnig Leer" von Ghislamsoni und "Fansiell negra" von Luddi, de deutschen Werken werden die Römer in der Stagione 30 3". LohrupriaParäfel "Metst und Zauberfüle hären.

#### Konzertwerke

### Werner Egk

#### Gelgenmusik mit Orchester

Ausgalie mit Klavier Ed Schott Nr. 2514 . Partitur Ed Schott Nr. 5396 M 12 (Doner 25 Minutes)

Granffahrung auf dem Zuitsenner erten Masikiest Raden-Buden 1946.

Die gleichen volketämlichen Kräfte und tempe office Akzente, die den Zubörer bei Egk'e Oper "Die Zaubergeige" faszinierten, wirken sich auch in dieser Geigenmusik aus, die als konzertmilliger Nachklang za dem Bühnenwerk betrachtet werden kann. Wie dunkbar Egk für die

#### Georgica

Geige schreiben kann, let aus der Oper bekannt. Vier Bauernstücke für Ordiester Inschoberhavrieden Volksmelodien

Circuit 19 Minutes Unsuffikrung: Frankfurt Mossemgesellesielts

Das Werk ist nach dem berühmten Lebrgedicht des Vereil benannt, in welchem das Lehen des Landmann bezongen wird. Eik wurde durch die keimstlichen Weisen des bayrischen Alpen landes inspiriert; aus diesem Stoll formte er ein eigenständiges, virtuoses Werk von künstlerischer Vallendunt.

Auffaltrangematerial lesioners medi Versustrarend Partitures and Wassell zor America.

B. Schott's Söhne / Mainz

### KARL MARX

#### Vierzehn Lieder

such Godichten v. Hermann Claudius BA 1038 BM 2 edichten von Her mune Claudius hat Karl Mora Weisen gelunden, von Guero schlichten aber tiefemylandenen bearelten Klastersutz gefragen " auhi jeden. me hort, so innerst ergresten Bier ist ein stell screent, was our on exhibits have nother Muscle en tiegangliche beswingende Munkali tat. Verkaltenbeit im Ausdruck. Einfrehbeit am fechnya hen, überzeigende Klorheit der musika heeles Formust. In dieses Lieders habes sur 1600 der erhten Zengenere unserer Zeit: blame Answith disease I rador foud pulithish des "Musiciage 1930 in Kassel" außergewolmlichen starken und herzlichen Beifall

#### Vier Gesänge vom Tage für Ball und Streichquartett (auch Streich-

orchester, op. 25. BA 1639 . . BM, 236 . Karl Mare' Gesauge vom Tage entfalten herrlichen Ligenworke und zeigen, daß "auch heute nuch" eine derurtige Schullensgabe, die Netni zum Klang zu erlbach, die Hörer be-reicher) med beglückt."

Schwerzerin ho Musiki ortung v. 1, 11 1916 in der Besprachung der Muntbelage 1736 in Kussel

Weil diese Lieder promisch nur dem Text aufhluben, aprachen sie, wie der lagensterte Bei-fall bewies, munittelber zum Herzen der Hörer ein elarken Munkertabent" Kurhessteche Landvereitung v. 13, 10, 1936

Verlangen Sie bille das neue Gesandverrerchute

Lintersand Ritemetter Ausgebant. Durch tede Masthaltenhandland Im Härenrelter-Verlag zu kassel

### OTHMAR SCHOECK

Zu seinem M. Geburtetag

Schoeck gebiet zu den Wenigen, die unbeirrt von des Zeitseleunseine derek Irrnegen und Wirmegen überei-gigen Weg gegingen im de Veierbeit des Zeitse übersteil-gigen Weg gegingen im de Veierbeit des Zeitse übersteil-aber ohne is die Tradition zu verlengen oder Konzei-visonn nach ingendweicher Seite zu machen. So im Schoeck alles wahr aus decht und deckalle verthenen eine Werke bewonder Aufmernankeit und Pflesen.

Von Schoocks Werken sind in someon Verlage

Op. 1 Serenade für kleines Ordiester

Op. 2-15 Lieder für eine Singstimme and Kharper 152 Lieder Op. 16 Sonate in D-Dur für Violine

Op. 17 Acht Lieder für I Singstimme und Klavier. (Total 59 Lieder)

Op. 12 Der Postillon für Kleines Chur von Mannerstimmen Tenor-solo und Orchester oder Klavierbagiertung Op. 21 Konzert für Violine und Orchester B-Dur

Op. 22 Dithyrambe for Doppelchor (genischten Chor) und Orchester Op.23 Streichquartett

For 2 Vi en. Wels und Cello Op. 24 Wegelied for Mapperchar and Orchester

#### 3 neue Werke:

Op. \$5 Wanderung im Gebirge Gadechifolie von Leney: Für eine Singstimme George von Leren, Fer eine Stogstimme und Klevier. Aufgefahrt in Zerich, Besei, Bern, St. Gallen, Winterthur, Devos, Bern, Schweck-Festwoche. Ein prachtvolles Werk! Für Lenaus fielempfun-dene Naturliebe und romantische Schwärmerei findet Schoolk ergreffende Töne. Der rezitafiedet Schorck ergreitunde Tone, der regis-tritch Scholtene Gesampport birth zu berr-licher Melodik auf, wo der Text es bedingt und sereinigt sich mit der Klavierstimme zu einem er melsterhoher Form geschionenen, Liedwerk von obermanigenden Jiham ungsgehalt. uzerner Tesh.

Op. 16 Sonate für Violine und Klavier Aufgeführt in Zurich, Busel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Streiburg, Bern, Schoock-Festwoche winternut, strutung, gerti, Schoede, restweete, restweete, gertiger wie technischer Hinnicht nicht leiteb beitubernumen sie lebat aber ehtgebende Beschäftigung und sei. für den Knutertvorfung warm umpfohlen . . . Der J. Sata ist ein überweigend ernst gehalteuse Andante om moto. wegéed ernit géalulicese Andante con moto-blur echies, gewisseraudin variobused und berüniged int acio Schildi. An zweiter Stelle stell en lingeren zemelhe hazaren Schezen schiedere gebildene Zwischesteil. Umstiellur ann dem Schezen wird um Finnel übergeleitet, das nach einer "zweit" überechriebtene, etwas rhapsofichen Einderung im Kriftig bewegtene Zeitzun überwiegend ferundliche Gedanken withungereil in den der der der der der der den withungereil in schriebtig ernichtet und ein withungereil in schriebtig ernichtet und ein wirkungevoll ist.

tt int. Wilh. Altmann i. d. Allg. Musikatg Op. 49 Kuntute nuch Gedichten von Eichendorff nature med Gedichten von Eichendorff for eines kleines Chor von Minnerstimmen. Barton-Solo, 3 Possucen, Tuba. Klavier und Schligeeug loder Klavier und Schligeeug loder Klavier und Schligeeug lichten Life unter der Schligeeug lichten Life und der Schließen werde leihalt erfaskt?

Eine Auswahl der schönsten Lieder aus Op 2 bis 15 und 17 vereinigt des Schoeck - Album

26 ausgewählte Lieder in 2 Banden Preis je RM, 4 .- 5. Anllete

#### Othmar Schoeck

Ansprache, gehalten im Stadttbeater in Bern zur Lröffnung der Schoeck-Festwoche im April 1934 von WILLI SCHUH. Preis 60 Pig. . einführende und wirdigende Worte, die verdienten, daß eie in der breiteren Masse der Muzikliebhaher auch in Deutschland bekannt wirden."

Verlangen Sie Auswahlsendungen von Ihrer Musikalienhandlung oder vom Verlag



Gebr. HUG & Co... Leipzig / Zürich

toeben erichten

### Bibliographie des Musikschrifttums

Herausgegeben im Auftrag des Stratt, Institute für deutsche Musikforschung van Kurt Teur

Jahreans 1 Erstes Helbight January June 1986

1 ngebunden RM, 13.50 Kartoniert BM 11.50

Die Bibliographie enthält in über 60 Abteilungen gegliedert die sämtlichen Erscheinungen auf dem Gebiete der Musikforschung und ist unenrbehrlich für jeden Musikforscher, Musikfreund, Musiker, Musikpädagogen und Musikstudierenden Besonders wertvoll ist sie durch Verzettelang von mehr al- 400 Zeitschriften des In- und Aus

Verlag Friedrich Hofmeister / Leipzig

Soeben erschienen:

### DAS NEUE SONATINEN BUCH

für Klavier 55 klassische und neuere Sonatinen

und Stücke A. Andre . J Chr Bach L. van Beethoven H. Berent O. Bolck M. Clementi A Corelli J. L. Dursek N.

W.Gade , Herm Goetz A. Gretchaninoff G F. Handel / J. W. Haftler J. Handrock T. Hashinger / Josef Haydn ; H. Hofmann / J. N. Hummel / Th. Kirchner | J. Ph. Kiraberger J. G. Krebs / Fr. Kublau W. A. Mozart / J. Puchelbel / Henry Purcell - Max Reger / H K. Schmid J. Schmitt / L. Schytte / G. Ph. Telemano

MARTIN FREY Ed Schott Nr. 2511 12 1 pe M. 2 --

Die neue, mustergültige Sammlange modern in der Auswahl. für Haus und Unterricht hervorragend geeignet.

Prospekt kostenies

B. Schott's Söhne, Mainz

#### burg Komponisten: Edmund von Borck Seit ver Johnes int dieser energiade Mane in

paspuden Malle bekannt gerenden. Seit den dies übergen Meschlerten in Weiszur (ADMV) und Dredes (van Kraupcu) gebort er unbesteitten au den Bogehtenten sico sleutechen Nachwachsen Zwer wird sein Mark of . ricksleholm' governt (etwo "ridoichts les lianne"), aber den well kann einen Tudel bedeute (ist soint unforurdentliche Begahning bestroiten nuch dependent nicht, die der Messeng wird, v. Borde Weeks weren hlob interessent", typische Munkfust-

Muck, mehrs fure Volk. Tateleblish in v. Bonk sicht gewills, Kennenbegen es machen. Es kuan auf die romentische Tradition verweisen: sogur die wildesten, revolutionsierten Die sexticallidisciten warden im Louie der Jahrushme so vellerandish was our legend as wonschen. Konsocienes print and die Dance greeken, übrefflenig and oner strallist. Non durie sich daber such beine Auftrage mtulen lersen wenn gleichneitig der Stil rogendenden wind. Das vereinde des Handschrift. Ohn old al-r v. Breck keine Gebruurkenvarik, sondern sandlirff-li konvertuitfige Warke edufft, urbeitet er houts dearrock with tip luftlerees Basso School verlangt der er oder jener Genoenbrauskdarektur nach severa Manustriyten. Denomoproducat stad profe-Ordoven adam autor der Feder. Daß es dann nicht he considers Urseffshreers bleden with man das Situate der hinburgen Werke, ebe im In- und Andande bereite anblreiche Wiederholmagen erleben.

und an er . rd 1932 Daniels words beitz. Haumpyrrichen Meelkfest das Sacophyral scaret up 6 neurfgeführt, der nem ervien Mal der Vassen der Sochsendawsentgeführten en der hruter Cockeffentlichkeit beingt. manifers : Werke productions and one Tell and culturates, doe next our mark als Reproblementedakte an ordern sind. Ever shoop 6 shoreassant Komponist die Verantreortung. Seine Selbutmirt in they to while was seize Selfesteichenheit. Er well ge une, was at mucht weed was or will Solch botter Grad ntellinater und lebenspilinger Bewalehen, der sich s. B. ands in der aufführungsprechten SucherLeit alies futigen Manuskripte Lundton, words durch large jahren med senforscude Schuleng und Vorbereitung parter mas send-sociate neuronig man Yorkereibung versicht. Vem 16. his 20. Lehmujahr (1920—26) sto-dierte v. Bank in numer Gebertustedt Breslam Komprofiles les Prof. Dr. Ernst Kirsch, Klasser bei Prof. Broeislas s. Pozzuak. Dezu ging ei auf die Universi-(a) (Musikpostichte) und die Berliner Musikhostteleste (Dirigieren). Karre Zeit war er ale Kupellsom ber ern Procederere Operation title, kelene alere hald such Berlin gerick, and awar knowquret on Inrecord des eigenen Schoffens, das vom Reportoire Bateiele vernitre nurfe. Jetat dieigiert er gelegentlich madecue Hueft und wurde kürallich als Lebrer für Tar-oras med Komposition an das nene van Benne Kom I gelefiete "Komposvatoriam der Hunytstadt Ber-

Sourit the leafour Wordsgaug 1Ne innere Entwolding der autom-de Bahma mehr bierant in eugen Zusarmundung. Umwechtpillides Vitaline und ruplestes Willandauft sind in jedem Satz spärker, aber auch geweige Zocht, Sonn für Folgerichtigkeit. Oles guarantes (publ) due washing Palvalous, one bruckungereite ikematische Arbeit, die mer pollen rock and femasthate with well bet after Klackett tier Konstruktion stets das entwerfende Temperament



spiritus births. Due sature characters Mound conseive Wild consider als view Verbundenz van Freenang-deeftee Bredenithe ant der Ferlegkeit gurenantreder Me al-desayatik. Boutalis als Hindrams und obse desses Hence Linghib of for more wit Bished Strad, aler knowle - so knice v. Barky Fritweeks by ester circ rigras Link, die von Laff an Fall ihre Alwandlingen refohre

Day when produce Account his Hi-Squarley of Orderer" sp. 6 ist displays on also ringso diales, such mids reds diseasternsterber Smit. Aber re tot victors and effektentl for the Solinen. Septed Rander storat et sera uit auf Scienc rhene sie blainers when stal address reference Stick (fit Specialism and Marier Jetrodykines and Capatrini op. 11. In directo Capturitie and such in deep antiques sate oft Bracis; defin, dell e Book mener worder or Codester study (accidings) Observatoresh

#### Vor 25 Jahren

Dr. med. Max Reger Mar Reger ist me John der Höhnbeiten Jahr-haum der Berlitze Universität mit die medicalitä arks a Fakultit mes Ekroniskeur ermest warden In then Diplom krolls on Men Sepre, she gelehri was refunderisch zuglend man Wege she Kann er uthrife and du prodicte uir de nebliche Nauk te glender Breen berendert, der darch wine sallen Mein dien ils: Kraulen repetet, beilt und unfrickere: De Princip Max Repres needen fiber desse Renctelland Schaffene unfrichter Fremit rupfinden In terresons, affectings such on severy behaviored metes jeralah daß dirsend die "Gelektren" in die Kiretes undere Bedeutung uteder milit ring sind Die fürftere Muffaler sprechen von "saßen". Kronfer bellenden Meladira. Platabages in Leipzig sugress daß Regre modulaterinke Willburheiden beite, die der Murch feie auf Langefickbeit einele, auf daß der

abachilede byraciere reblichter Neurologicht pe (Neur Mankerthang) radica obsestinof withe-Der Sehrei mich den Zeltgenosen I er often end man über dir fort sollige fuller mitteens die sestpratiumben dentecken Produkties

Alar, fahren iffer, aus die Aufnellung der Berbites hal Oper do torenheigen ormog, its johnster Framer a Irane Heinrich 1966/91, derinal. Solil-hiter Africang 1900, selward, Rotter "Finder Base" 1967, vinnel, S. Wagares "Gircuichters" respect, decreased, the ora \$995 have reflect die estrudenn brine skutsche Naufritt mate augeben! Die

mates Omen viud uracu mangeladon Scioles de proster words. Car, doe weed man sire intentions with adul actuary. On those Works for sixth or sixt or such nor that works I'm our for also presented Asseptation in Miller, marion or fisher and units Schillege: Michael' crobinare, as in Planners Rest time Liebt sparrent? Verse are moreon, and dra Rosenburgher" on heren mod Browler only Hunde have t'S rooms, one cares over & liberts behalfen zu celphone mission nor say upd. Huntury beginner ther are helen is used such anders drauche kemps sten, cum deren Werken unn in Recht une dieren (Now Medienteur) Zeitaupra harr

Mimik, meine Herren? O. de Abrezzadores, dir the gisule, mir deskulb ter Rempraticite bereifen zu nen neif ench fer fighe fort duck Zufall riving wither That in der Marelloge and every grantentie in der fifthe in den flut gropensit bat! Ein nitzt der blendensite Tuaagerred olice Seefs, was der ubbest gewachenne Towar where Smirt, sire you offendends are Statement where Go.

softengedesch und Gritisbleubrum feb cennave alabei unt un Reices few Cours confesende Worte "Glaster da - rek kimate die meist tes Bere febelen?" Namil. pr emper Horrow. Manil politics care Dar stellens dur tet der Spreged der Seele, und den nill

and Assa der Zuehauer besorprachen! chilis Dako, Restaure au Brefiner Kgl. Opera hans in der 4. M. Z.)

write Lagen now.). Die deet Kammermunken telerade: "Sounte für Vanline und Klarter" up. 7 fmit taurkelt brillanten Finale); "Allegro dirirambien" für Klasser allem, og. 12 (webshaling kem klangsdreekemoder, soudou en han skandigender Ditherester uit im Burdlank propielt, leider noch Manuskript); ... I tind Linder für 4ft und Abatter von 13. to allow these Workers and barries die Buer nad rhythurodou Krefte printer. Sie hochsenen die Banazoik, Gleichwohl ist das Akkordoste nicht engel-E- lanky with Mclasely fast our soldie Zenem analytics, the nittlements neitrobend which were den autriate Terrendudangen, similare Dar Meth Acres schools, annuferings Workschoolen Durch nez la-en siph anch tennie Zenteen feststellen. Feen lub marken harte mal avantactrische Akaente es für

argerable Ohren might insure leight, das als Komseasur

hall; ist ry are so kemerken-sector and selar suniting

nichtered, that the stantage Statemen most dis-

printe and suits all Kennman autorisses. But

toursh and privatelly against but assegged printer sud, so stall man fast behausten meden, heer seten nock the physical Bry eprapoprintipies greated were in, die nich Berret harth ichen um Kontropenke Body sufachbig warm Dir-gilt tom med ton den Arbeiten für Orderner, tier the aircraffishe Starke v. Barries and and sotners Ref begrendeten Zoniches wire eine neue, hald zer haffahrung Laurareale Partitur po connen ein "Conseries for Fire and Sweetenders," up this con standen ale Umarkeitaus, des Seurens für Flore nauf Streinbegündett, das im vorigen Winner durch das Kammer-exter der Berijger Stantoner genoferführt

Dresdener Oper in London Mit wase plantinille halführung des Rosen-tenisler? Nigami sies auf nierzehn Tege herrefeirle Enriquel des Brisleine Statisque in Leaves Ga-ten in Landon, Dr. melfische Perior lebt die sieagain's Enveronment & and Submit and the relief Marca Crhenner and Endring Erandel Blewer spantages Bright for the error bar-telling justice de Jelgraden, Flyar it und breathers, Artuden'-de Bahard Steads wifer desperte. Needs north Juris 1-reliang der galden Wedalls der Royel Lerbellung der gubburn bedaubt der "Reyel runne Saring" in der Pone giner ein tien

ilhelm Factoringler but die Eiglichung de Sand Opera Houre augmenture, in Mai hei den krouwe-frierfickelsen in Leeden zwei Auffüh-rungen dis penanten Vihrlangvarlages zu dienurie. Dierr Concettoo et das ebrumbligate, flugete und elegentrete meter den bieberiern Berfere s. Border - med augloids ist en dasposige dus side aus ormeter van Verleid Hudenath, mile-endere von

denote broken Streichtries entirere

Narkamer and expensioner and die vice Weeke or gradie. Essenths, "Fast Orchemestrols" op 8 (Learffillering 1953 being Internationales Manifeles to Amsterdam's Prochology and Fort me 10 (Leoffshring unter Overte Piercell in Rosa. 1934). Assure for Ordener' on 14 terms Autobraugen 1956 in Birlin and Wriege, former in Stangart cares der Leitum Park Crossers), "Theran circ Loristones. und Jimsh" op 16 (Ursuffillerung 1936 unter van houses to Brooker describbet source Schuricht an liuten, milleret Kuntmatreichen Stimmungsbildern nar

Mar de-prospeten Amintektonik, von wilden Fortung nu-Balburgen var erntennungen und reffinirer unten nantureten Varlarrittung founninder Höhrpunkte on from Eugentien on themstocker Geland. case expressionistischen Rubins zum expressiven Conerte brazer dure and beneaters in den obselles Natura, meile me sugelemen Temperamen die ben teapunktik vereante Arskanterreiden Fornationne nde es leier mAt. Selbut die kamplianeteen Engführuns, die kenstvollere Cleichzeitigken mehrenze Diemen labels Au-flenck-proce. You Abengeheiten int man

Solds Br-shaffraken der br-trauentabreike weist contrict any after Deschibledt and die Rockhalese la der Oper millte diese demantische Schwungkraft peration due the voller flat-serobrule forden. within her I dissent you flood, sub-jeter such langer Mike russe passenten Soell angewacht. Auch das Libretta ist school feetig, und mit den Macikakinsen much becauses. En duefts etwas selv Bedeutender anders. nem e- dem Komponium gelingt, denraigen l'aktor an localigen, der seinem Schaffen bie her unch rieratich ferm higt die Cerangstimme.

W. Steinhouse





Soehen erschienen

#### ANTONIO VIVALDI

### Zwei Konzerte

für Fläte. Streichorchester and Generalbaß

(op. X-Nr. 4 G-dur, Nr. 5 F-dur)

Herausgegeben von Wulfgang Fortner Partitoren (zugleich ( embalo oder Klavier stimme) Edition Schott Nr. 2400 ( re M. 2. Orch, Stummen zu jed Konzert einz sch

Orth-Stummen any all Koneset evan is 31–30. It has der erholt affectiving of the bottom Muschers for the foundation and a pointing of the proceeds after one Author the resolve deep or thoughout Normangath, and Wedgoung Fathage, or thoughout Normangath, and Wedgoung Fathage, or thoughout the control of the

m der Samminng ANTQVA, Ausführtscher Prostekt der Reihe kostenles

R. Schott's Söhne, Mainz



Werke und Bearbeitunger

Fine Frende for Lehrer and Schüler! Sonatinen-Album I, II ie 2.25 M.

Lehrgang für junge Klavierspieler k percefast schnellfordered?

Teil I 1.25 M. Teil II 1.50 M. Kph, 2 at M. Prüfen Sie hitte selbet! Richard Rirobach, Berlin SW, 68



### Bunf beutiche Beihnachtelieber

für Rarier qu vier Santen pon Bermann Coroeder, op. 18 Chillen of their No. 1610

between a Warne bouch con chemistrally class ! Bem Sammel bed 1 Ge ift ein Rei enterne en 1 In Dula luble 5. Remark, de Sam Reine "Pearberuma un rier Genden" tondem eine ansanpredem Armitripung een lungen tieinisteen Timers, der uns dies (Dorsk alte Milischenaul in elaener Osenkeitung wieder nahr dental.

3. Coott'e Cobne / Mains



AKTIENGESELLSCHAFT VOR SEIDEL NAUMANN

Walter Ebeloe, Klavierbanmeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



Der große Erfolg

### Daf Dein Berg feft fei!

Fin Zyklus für gemischten, und Fennen-Char ms der Gedichtfalse von Heenann Claudins

#### Konrad Friedrich Noetel

- I. Gleichuls (Gemischter Cher 2. Deutsches Lied Francischer
- 3. Bauernlied (Gemiselter Chor.

2 Chorstimmen (Sopran Alt, Fenor Baß) 21 Nr 1 je . . . n. RM -- 15, 7n Nr 3 je n. RM -- 20 Stoggartiint 2u Nr 2 je n. RM -- 20

#### Presse der Uranfführung

Augsburg: Chortagung des Beichsverbundes) Neue Leapriere Zeitung. Zu nemen ware da voe allem hontad Friedrich Noetel, omer der Weinigen miseren Zeit, der eine eigene Sprache zu sprechen sehr ist. — W. L.

Dentsche Allgemeine Zeitung, Unter den neuen Namen tallen als starkste Begabning K.F. Nortel auf Nuotel zeiehnet Claudinstexte durch schoor, klare Lenra, Nuctel zeiehnet Clandinstexte durch schoor, was vermende die aus neuem, romantischen Geiste geboren sind.

Horst Gnother Schol:

Westlansche Laudesentung, Bortmund Kound Friedrich Nuttels neuppolls-Chore, Daß Drin Herz lest sein geboren zu den verheißungsvollsten konzeitwerken des

genife for the muschaloche Welt. Der Zaklas "Dall Dem Herz fest ser" ... bestach durch personlichen Stil, die unsikalisch fe

Die Musikpflege. Die Auffehrung ihrich Larry hat bewie-sen, daß es sich hier um gauz reife Chorweike hirzbelt, die 2n singen das Bestreben jedes lesstungstabingen Chores-sen sollte. Dr. L. Prenfine

Kistner & Siegel / Leipzig C I

Sochen erschirnen

Beichsdenknude deutscher Tonknust Mitelling Oper and Sologesang, Band I.

G. PH. TELEMANN

### Pimpinone

#### oder Die ungleiche Heirat

Ein lustines Zwischensmel (Intermezzo) herausgegeben von TH, W., WERNER

Preis: Kartonicut BM, 10-50, or Lengen zebunden RM, 1350. Subskribenten der Abteilung erhalten 20 % Subskribenten der "Reichsdenkmale" 25 % Ermatsienne

Prospekt and Auskunfte aber die Sulskription durch die Musikalienhandlung oder den Verlag

B. Schott's Söhne, Mainz



#### Peter Harlan - Werkstätten Markneukirchen i.S.

Gamben Lauten Klavichorde / Blockflöten. Die Louing des Blockflotenpie-blemes schreibt des bekannte Leip-riges Blockflotin-Spieles Leich Wild von der neuen Solofiste

Batte Listen auch über die verzuglichen billigen Floten autordem!

### **EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe**

Die zeltgemäße, hillige Ausgabe Jede Nummer 40 pfg.

Die große umfastende Munksammlung bringt in über 9000 Nummern die Werke von Bach, Beethween, Brahms, Chopin, Händel, Havdn. Luzt, Mozart, Schubert. Schumann, Verdi, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Jusgaben, die den teuersten in nichts nachstehen,

Smithmann, Festi, in ugaer - uncrimante on anassesse una monte sanda in antiquemen, inc una uncriner in monte nadatenen.

Das System der Einzel-Ausgabe gestattet sparsame Anschaffung und l'encertung. Deshalb wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe lieute - besonders im Mank unterridit - mehr denn je hororzugt. Ansführlicher Katalog durch jede Musikatienhandlung oder durch dem Verlag B. Schott's Sohne, Mains

#### Bachfest in Königsberg

#### Zwei Akademic-Programme

In dassem Winter begeben die Konzerte der Machalischen Andadenin in Hunchen der Erfähretes delehaten. Die Steinberte Andadenin in Hunchen der Erfähretes Steinfellen Track, der Frähletes der Andadenin der Kondenstein der Steinberte zur der Steinberte zur Andadenstein der Steinberte zur der Steinberte zur Anfahren der Steinberte zur Anfahren der Steinberte zur Anfahren für Steinberte zu der Steinberte Franken der Steinbe

Die Abalenis der Kinste in Berles vermatellet im Lude des Witzelsubjahrer 19th. II delet mit eine des Witzelsubjahrer 19th. III delet mit den den des Witzelsubjahrer 19th. II delet mit den State des Witzelsubjahrer 19th. II des Witzelsubjahrer 19t

### Dirigenten von heute: Franz Konwitschny

Der vielseitige Freiburger Dirigent leitete im Mai das ibt. Reperfest der Doutschen Regergesellschaft. Sein grüßter Erfolg war hitbete das im letzten Jahr in Fesiburg durchgeführte Brucknerfest mit der Aufführung samtlicher Symphonien, von denen Konwinsdeny einem grüßen Teil selbst dirigierter. Bei Bruckner und Mozart,



. . . . .

 oder Rudi Stephan, Strauß oder Brahms, atett ist er Medium, densen Gerattlung von des inneren Anechanig des Gancen geleitet wird. Aufführungen von Patstal. von Pfliaurer großen Chorwerk, von Deutsdere Soele", anwis zahlreiche Werke Iebeuder Komponisten (erus Gerhard Frommels Klavischonzert) sind neben dem Regerfest als besondere Verdientet lettere Zeit zu barden. Eine Neueinstudierung des "Ringe" ist in

Ausgebergen und seine Bühne verdanken Freihurgs Musikleben und seine Bühne verdanken Konwitschup viel. Alber andt er wird der Stadt Dank wissen für die hesonderen Möglichkeiten, die die vielseitige Entfaltung und Ausgrügung zeituer Musikennatur begünstigten.

#### Darmstädter Musikwoche 1936

Des Musikwordes die Einle Oktober in Democratication, was aussichelbil neuerführer Musik geschraften, wer aussichelbil der erzeitlicher Musik geschraften, des gescheides des Aussicher Stephen vor der des des der der Verleitungsschaften und krechte der Verleitungsschaften der Verleitungschaften der Verleitungsschaften der Verleitungschaften der Verleitungschaften der Verleitungschaften der Verleitungschaften der Verleitungschaften der Verleitungschaften der V

### Spielzeitbeginn in Berlin

Die Spielzeit hat in diesem Jahr mit ungewöhnlicher Vielfalt eingesetzt. Allem Ansdrein nach wird sie auch un Quantität die früheren Jahre übertreffen. Wir heben hervor, was durch besondere Qualität oder durch weite Zielsetzung auf allgemeine Beachtung Auserach erheben kunn.

Mit vie Promierce in sehre Tagen in die Staatserge gastarel. Des hatte praktische Grände bei dem Unkaratisenstraten hatte praktische Grände bei dem Unkaratisenstraten in Flammen und. Auf oselhe Witten dem der Staatsergen in den Beiter in erfehte vom Grande Staatsergen in der Beiter in erfehte vom verden könner. Bereiter einstraktische Vertrag dem Vertrag der Vertr

Barmann, vorde von Beelerbaum als Hollinder und von der gendurigen Mente Fache als bezu hehrereda. Die grüße Aufzeleu verzege aber Werner Fach als der Germann der Germannstein 
Das Kamzerleben viel and in dieser Spilezie werdtelt darch die Vermandungen der Philiaramenkehen Ordenters bestimmt. Sen Pragnam ist werdte die Sen der Spilezie werdte der Spilezie der Sp

los ietzt stattfanden und die von Carl Schuricht ge ur Werke zu bicens felm non-grant eigenwillig temperamentvolle. Ordester-satintimen und (als Frantführing) eine "Sinfona contestionen and tels Praullibroug) eine "Sinfonts concertante", die Wolfgang Foctoer auf bestem Weg zeigt, die streuge menhärinke Satzart mit einer Lo-

bigen, ja virtuseru Kluuggelung zu verstuurken. Preijirks das Puhlikum folgt selbst dem varside tigen Kindringen zertgennssischer Musik in some ge geliebten Standardprogramme um langsam. Wenn schon (wie Horr): Bruda kürzlich mitteilte) Handerte van Horero in den Dienstarskonzerten werldeiben weil rate Beethovensufrate and geomba Namura genialt wird down home man sich meeführ von hei neuen Werken ist. Die e Tatauch bereitet den Philharmunikern ernste Sorge. Denn sie nehmen es einet mit der Verglichtung, die Leben-den zu zuielen. Das ist auch der enzige Wig, um das "große" Knuzertlehen von jewer mussabn Latur. the gathet. Konzertlehen im jener moenhot festar omge in bewalten der des gewannten Solitenbusselle bereits verfaller sind. Die Pfollmannabler haven sich darbit selbedie Fallmangen inhalt soliterkten. Sie breiter in der Dipoelophanzerre eine Festfalle sich Berlingen, und Les Burkundt dingeret als verten Altend eines internationalen Zyklus ein Kon-ert unt ausen englichen Werken, unter dann die siehe konsektunverte Sudmit von Willeam Wolfen. Für Aght 1927 ist eine zeitgenünste Molleamstelle.

Für April 1937 ist eine zeitgerinsteiler Meickwarder geplant. Die Sorge um den Nachwarde herbültigt die Kerbemosikkanmere. Sie entschloff sich praktisch hal-bend einzugeilen. Zu des einneliglichen "Strude der Merile", die erch gut eingebürgert hat, kommen nun weitmartliche Parthouitspekungerte, och mas Andungen. der coste Schritt aufe Pudium erfeichtert und zugleid rios Amayahl unter iforen vetroften werden ud oud in diesem Zuemmarchung auch an die verdieut-vulle Leistung der "Granchunkalt junger sehaffender und auchschaffender Musiker (A. v. Tiedemung) hin und andesthallender dinkter (A. v. Ledenmin) his serben. Sie setzte sieh in einem mehr intimen Bahnen in der vorigen Spielzeit für die Lebenden ein und wird jetzt diese Arbeit mach readikaltiger weiterlichten.

Ein angewöhnliches Freignis für Berlin son da vierzehntigoge Gastspiel von Colonel de Beedle Ravie sitem Bullett. Es hundelt sich un eine Truppe, in de sich Mitglieder des herühnten, auch für die Entwick lang der Musik richtungweisenden Diaglijleffinflets and jüngere Krafte zuennmenfunden. Der Erfolg de Bullette war anfermelentlich. Knustlernele entziekten

### Manaile manal Manailea-1-

Die Brauffnlung der Opes "Einerle Arsten" som Offinis-Gerister om Operations in Düsselhord Jend oas D. Gevendred statt. Die medischriebe Leitzing hatte Generationsthärteisch auf-rei, die Spacificition, Habert Eras», die Titelporti, som dieser Jaufan. Die anderste Auffnlung ist in Tries vertiere Billion in

bellem. See Austral Berley. Strategor treated to the complex Plane Plane more Hildmann See Australia and See See Australia and See See Australia and See See Australia and See Sen. March States States of Sental Sen Discounting Harto House

M. ...... Manufacture for Englander West should be as the Kongres 

ofter in A Billeri was Verlag Hermy (1996). Bristonicoloccy Locacio versi klainit sidali.

Als Muddalper Dermona Rendfres dat Hoose Brobnes als Locker for Komposition and Threade on the Wirtlenderspeak Hala kechule (fit Mande in Stattgart beraden a conden. Kart Holler (a) de Kompositionvolcier, Lactic des (1) decentra and des Seminors for Kerbennauk, no die Horlechale

meisten die alten Werke der absoluten Tanzkmist und einige moderne Glorrengruption des Bullett meisten Massuae, der die alle meische Tunztruditint meisten Massne, der die alle meisiele Tentruddinn mit neuen gestecken und verleichaften Elemanten sehr geschickt Istreibert. An die Gepfel mesieher Tanzbunst gemähnten die Soldeistungen von Alexan den Daribwa, Tatima Riburechinske, David Lichne-und Lengide Massier. Musikalisch was des eindruckvollete Werk der "Petrinchka" von Strawiniky. H.St.

ta. Musile der Stadi Franklict (Bucherbey Konservatorion) be-

1936 No. 21

Intérn versiden. Aufgrund laster moch unbumbteter Manuskripte beteitet. Herman Rath, der sie Heramgelen Händel scher Open und Kunturermente untfliedennti sit sine in er Ausgebe von Mangele Kunturermente untfliedennti sit sine in er Ausgebe von den Ausgebe. in rimer terifich auserhosigeren, awar stufftch vollatindig Gestull durghoten als derjendjen, in der sei bisher sugsin uar. Die seen Genzaniouspale rischiult im Verlag il Sch Salme. Malez, Der erste Bond "Salten" wird loutes kin to the conseduration of some stelling vellstanditure

#### Aus dem Ausland

Faulturii Be, dentische Generite in Ufringstein, von Hilles, ditterreicht dem Intellecturie aus Beiselbergeit der Beiselbergeit der Beiselbergeit der Beiselbergeit der Beiselbergeit der Beiselbergeit gestellt der Beiselbergeit gestellt der Beiselbergeit gestellt der Beiselbergeit gestellt g

amou hable and, the Leisung the Theorie due Unique Basis admiration v. I do marken Amphilian's now Gooder allow and all 1917 and down Variable one "Gooder allowing fractabilitiesing antithedric in Americal genomes with one methods below (right-haped Scharaspille van Rei ine und Johnspale van see Ballow 1 do do John 1918 of the Commission for all as proposed of the Commission of the Commission of the So-ferma-Press vince Worthwester bis class more information fluxes amongstackerloom, die witten does Kimiguszer's and the India-torial Leis (Jointon vol. 1918 and E. Ostanovich Illine) propriets "Arterial Ballow and the Markon and Ballowski his propriets" arterial beautiful and the Commission of the So-promise "Arterial Ballowski and Society (Society and Society Soc

sgir and Cosella an ... Multipresso neurous Ordinatescol. (Fire Interatescon) excelle hei der Denafführung im Menor-nern genfen Erfolg. Die deutsche Erstaufführung ladet in French in dam is dass Die obger Philliarmoniteche Gerinseter mit

Digad a dam't das Da odeser Philharmaniche fo theirt main-Letting vom Paul von Kempor alterite hir das unvellüberte Desterrickli: Zu einem graden Lergini, hir das unvellüberte Wein gestätzlei mit das Komeret der Mille innen Philharmonike-im Grußen Wiene i Komerthungsmal unter der Leitung Sosjewei von Humsgeber. Es was das erste zeitrabstatet örheiter pastspielt met mehren Johnson Auch der Hundlunk ibernich der Komeret, dersom Profession Berkeren, Wagen und Brud-den Komeret, dersom Profession Berkeren, Wagen und Brud-

uer mafalité.
Trabelloudworkel: Luigages allen Verondra zu cérer Find-toine fui das Hasse, ou dem Mozent wakerad wares Projet Au-cultailles 1907 einem Freunteisberie zum ersten Mah den Jaha-dami um Elissier vorspielle, jelzt der Spitzbocke zum Oplet gefallen.

gefallen.
Digjarus Belt Bartoh hat euse Djer ordinaleh, derru brød
Michael Beths ann le einem Dronn den Europides schrift. Me
Web sied in der hummenden Sjeletzei in sier Budopaste (ter zur Alffabrung kommens, f. Caul Schaurielt wurde eingelabet. Me
Baltsprac den gestorten hindunen Sjeletzei in den eingelabet. Me
Baltsprac den gestorten hindunen Sjeletzei in Menten and Feelwardler or directors

### Wichtige Handbücher

#### Prof. Dr. Wilhelm Al(mann Handbuch für Klasicetriospieler (Vegraner duck die Tries im

Elazios, Vadine and Vadoncellj out last 309 tialoda ispleten. In Leinen RM. 658 Handbach für Klasierquinfettspieler (Wogweiter durch die In Leinen RM, 650 Elegeroundellet out 201 Seten

Handkach für Klavierquartettspieler

#### Kutalog der theatenlischen Musik seit 1861 Long and Alberta Street and the Property In

i in anergraningesplace ber Verrich. Dar Werk untallt unt fach, und Litebergeitern sagefale 40 Ragen Lexikon. Format, 19 wird austrigeben in 8 Liebermaten zu 31.5 Bigen.

Foundariptionsprine pro Leferning

Der Subskriptionsprine refrickt mit dem voll sindigen Eradicinen des Werkes-

Ret "onkelerphomenerie erle" del just that wordt troughen returnesse are westere. Bit beful 1995 ere descare helder man 1 - 4 - 2 bette b

#### Post Dr. Wilhelm Altmann and Prof. Wadim Borissowski

#### Literaturverzeichnis für Bratsche und Vloin d'amore Luc Vollstandighert redrehende, meh ungulva lete Werke herrodesishligande Bildiogenpher: Luc feinet un Dezember 1946 zinder informereit von Luc bennen — have b. RM, 6. , Lainen RM, 16.

opoči va Lockinen - -. Sawah RM. Ht. , Lainen RM. D.

#### Prof. Dr. Georg Schünemann, l'fibrer durch die deutsche Chorliteratur

La Auftrage der Peichelich einelt für Uhm wesen und Volkenneide beramigege Read I Missoerchus . . . fo Leiner RM- 17 ud il Gemlechter Char. Insperant chia II la ferenden.

P34, 120 Lindaudde, ke m Leinen Darage Sondersoutske Gefehlteler Chiere für die evangelbreier Kirche. In Verlandung mit dem Bei

verband für examplische Etrebenauenh kernentrigiben - in Lennen EM, 1150

Verlag für musikatische Kultur

and Wissenschaft, Wolfenblittel

Das neue weihnachtliche Chorwerk - ein Werk des Erfolges!

#### RRUNO STÜRMER VOM TODE ZUM LEBEN

### Eine Weibunchtskantate

finner, Spreiter and Orgel West 89 for grade fetch Class, Kinderches, 3 Solr Dickland von Vollker Wull

Partitior 450 RMs, Stimmen je - 40 RM Anthalicunatedores 88 Monates Die Auffahrungen in Kossel und Noroberg wuren große Erfalge in Namberg welltr die Auffelbrung werderhalt werden!

in Naturbog with the Atlahamag mourants or a Balance West before the Marketine to response Madrin - resolution of Endodoglich Scholar Commission of the Atlahamagnesis Madrin - resolution of the Marketine to the Atlahamagnesis Madrin - resolution of the Marketine Madrin - Marketine Madrin - Mey attitude of the Atlahamagnesis of the Marketine Madrin - Mey attitude of the Atlahamagnesis of the Marketine Madrin - Mey attitude of the Marketine Madrin - Marketine Madrin Verlauera Sie kilte Ansaktssenden

HENRY LITOLET'S YERLAG / BRADNSCHWEIG

Suchen crechirura

Diete mont a Klevier Schüpbergen Hann Gel-hrube sind Auflerungen eines bedeubsiden, betragen termelvelle Aufstattstellern. Die be-soglieber Konsprektivungt den Auftern andrei Werbe erzeich ihnen die eine Mackermarch her Werbe erzeich ihnen die eine Mackermarch her tiger Preighunt und sind keinerweige schwertigt der Somithungsbereichen daßer Somithungen und der Somithungsbereichen daßer im der Somithungsbereichen daßer der Somithungsbereichen daßer im der Somithungsbereichen daßer der Somithungsbereichen dass der Somithungsbereichen daßer der Somithungsbereichen das der Somithungsbereichen dassen der Somithungsbereichen das der Somithungsbereichen das der Somithungsbereichen daßer der Somithungsbereichen d

Hans Gebhard

Sonatine für Klavier, op. 24a fa No. 20 : M 2 Sonnte für Klavier, op. 26

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINE Neupert-Cembalo Modell "Kielnod"

1 Manual IC, 4', Lante and Pinnoud nor RM. 780." Neupert-Cembalo Modell "Schütz"

2 Manuals, 82, 62, 4, L and Pinnong sur RM, 1780.— Klavichorde, Spinette und Hammersugel Requester Zahlungsmeine Kleviere in Ynuschil

J. C. Neupert, Klavicefabelk, Ahtellung Combulahan

tas "Fran Mackklatt" erbeint neuntleb im Samos se kevenbenildis). Brzegueder i jährlich HM. 2 % sonighis Para, jakpitaldis RM, 146 szeiglést Para. Bengelegten jeleseit. Za lesiebes Arch i Marchanga Koslungru verden neuntligenant, som Petra beillegt. Kadatunk mat all Grantinique der Verlet. High mill Merkalin Stillengen von der von der Schrifte in der Verlag mil Henrichten Neuen Mankfalleter, Mehr, Weilergarten & Fermigreiter, 43443, Felgrammer Mankfallett. Postoderk, Berlin 1923. 114, 315, 300.

Hehrlifteltung: Br. Helselch Strådel. Berlin Starbettenkung 9, Fermigranister 19 Heigentreich 2020.

Vernamwertlief der den Verlage 19. Johanne Protect 19. Johanne Protect 19. Starbettenkung 19. Little 19. Johanne Protect 19. Johanne Protect 19. Starbettenkung 19. Little 19. Johanne Protect 19.

## Neues Musikblatt

### Die deutsche Orgelbewegung

Es ist gewiß sehr unterhaltsam, zum ersten Mal in eine Posanue hincinzuhlusen, um dem Instrument mehr oder weniger schöue Töne zu entlocken, and es wird auch unr wenige Menschen geben, denen der Anblick einer silbern glänzenden Böhmflötenmechanik nicht den Wnusch eingilit, ciumal zu probieren, wie all diese Klappen, Brillen, Rollen, and was es da giht, funktio - aber alle diese Reize müssen doch weit zurückbleiben hinter der Anziehungskraft. die erfahrungsgemäß ein offen stehender Orzelspieltisch ausübt. Es braucht gar nicht einmal eine auserer modernen Konzertorgela zu sein, bei deuen der Spieltisch ja oft wie das Stellwerk eines Hanpthahuhofs anssieht. Auch der Spieltisch einer mittleren Kirchenorgel pflegt bei Laien auf den ersten Blick große Ver- und Bewunderung und dann sehr sehnell den unstillbaren Wunsch hervorznrufen, alle diese Tasten für Hämle und Füße, vor allem aber die unzähligen Tritte, Hebel, die Walze usw. einmal zu probieren. Dieses Stadium des Herumprobieren dancet oft sehr lange; ia, es soll vorkommen, dali einer sein Leben lang nicht darüber hinauskommt. Begistermischungen auszukosten und technische Kunsegriffe zu erprohen. Schließlich führt aber solch eine erste Begegnung mit der Orgel doch meist zu einem wenig positiven Urteil: ... die tedmischen Mäglichkeiten seien ja herrlich, und man könne auf keinem andern Instrument so laut, so leise and so abwechslungsreich spielen, aber die Orgel sei eben dach seelen-

los und mechanisch, der Organist sitze vor seinem Spieltisch wie die Stenotypistin vor der Schreibmartine und könne den Ton weder durch den Atem noch durch den Anschlag herinflussen, es liege wohl hloß an der Finger- und Fullfreitjekeit, de einer ein gutte Organist sei oder nicht.

Sowrit der Lair vor dem Spieltisch. Seine Anicht ist garnicht leicht zu widerlegen. Denn es ist ja in der Tat so: Während etwa der Geiger jeden Ton im Zusammenwirken von Fingersetzung und Bogenführung selbst in künstlerischer Freiheit bildet, ist der Organist am Zustandekommen des Tones vollständig unbeteiligt. In dem er die Taste niederdrückt, schafft er nicht selbst (wie am Klavier) den Ton, sondern gibt nur dem in den Bälgen aufgesneicherten Wind den Weg frei, um die betreffemte Pfrife zum Klingen zu bringen. Der Ton selbst kann seine künstliche Erzeugung nicht verlengnen; er bleibt starr und unbeweglich. Von romantischen Naturen hört man daher oft die Ausieht, die Orgel klänge eigentlich am besten eor der Kirche, wenn man ihre Töne nur undentlich börte und die allzuscharfen Konturen durch die Entfernung verwischt wären. Aber wer selbst die Orgel zu seinem Instrument machen will, der kann der Frage nicht aus dem Wege gehen, was diese nun einmal bestehende Eigenart der Orgel für Orgelban mil Orgelspiel bedeutet. Es handelt sich letaten Endes um die Frage: soll man dieses medianische Prinzin der Orgel um ihrer ander weitigen Vorzüge willen "in Kanf nehmen" oder

soll man versuchen, gerade diese Eigenurt bewußt "auszukanfeu", sodaß sie selbst zu

einem Vorzug wird? Die Entwicklung des Orgelous and des Orgelspiels in den beiden letzten Jahrhunderten verlief ohne Zweifel in der erstgenannten Richtung. Man Inhrte die Starrheit des Orgeltons auf die technische Primitivität des ülteren Ormellans zurück und snehte, den mechanischen Charakter des Instruments so gut wie möglich zu "tarnen". Die Orgelbauer über hoten sich, namefitlich nuch dem man Luftilruck und Elektrizität in den Dienst der Orgelmedianik (der sog. Traktur) gestellt hatte, in Erfindungen, die alle darauf ansgingen, den toten Klang der Orgelpfeifen durch Jalousien and Schweller, durch verschmelzende Registerfarben und Einban zahlreicher "Spielhilfen" nachtrüglich biegsam und es pressiv zu gestalten. Mulich wie bei den Hänserbauten des ossechenden 19. Jahrhunderts suchte man auch im klauglichen

Orgelpfelfen werden eingestimmt.



Dresdener Oper in England Junge Musik in Frankfurt Hans von Bülows Konzertreden Webers Handschrift Nene deutsche Opern Musikulische Bulkaureige

Diese Nummer des »Neuen Musikbiaties« gelangte am 18. Dezember zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. Januar 1937.

So hütte die Orgel es eigentlich erwarten dürfen, daß i ian sie ans ihrer Aschenbrodelstellung, die sie ja seit Bachs Tode nicht mehr verlassen hatte, mit Ehren beransholte und ihr den Platz auvertrante den ihre tedmisch zurücksablishene Vorgängerin nicht mehr hatte ausfüllen können. Merkwürdiger Weise ist dies nicht eingetreten Während gerade in Frankreich, das sich niemals der eben geschilderten modernen Richtung im Orgelban angeschlossen hatte, um die Jahrhundertwende die bedeutendsten Musiker und Komman denke an Saint-Sains. Widor. César Franck n. a. vou der Orgelbank heikamen, blieb in Deutschland Max Reger der einzige, der ein inneres Verhältnis zur Orgel gewann. Strauß, Phitzner, Hugo Woll, sie standen der Orgel auch jetzt innerlich freud gegenüber. Sie mögen empfunden haben, daß die sogmoderne Orgel eigentlich nur ein Kompromiß zwischen dem ursprünglichen Orgelklang und dem modernen Orchesterklang darstellte. Aber es ist wohl kein Zufall, daß diese Erkenntnis zum ersten Mal von einem Mann dentlich ausgesprochen und begründet wurde, der, selbst im renzland zwischen Deutschland und Frankreich beheimatet, sowohl den alten (französischen) als anch den modernen (deutschen) Orzeltyn kennen und unterscheiden gelernt hatte. Es war der bedentende Theologe, Arzt und Musikwissenschaftler Albert Schweitzer, der durch erfindliches Studium des Barhschen Orgelstils darauf geführt wurde, daß zur sinugemäßen Interpretation Bachs gerade die moderne Orgel mit ihren fließenden Chergangen denkbar ungeeignet sei. Wenn man liest, was Schweitzer über die für Bachsche Pedalsoli viel zu weich und undentlich intonierten Baßstimmen der modernen Orgeln schreibt, so fühlt man sich lehhaft an jenen Musikfreund erinnert, der sich beklagte, man höre das Dröhnen des Orgelmotors, als der Organist die tiefen Baßnfeifen gezogen

Zu einer entstheidenden Neuorientierung im Orgelbau kam es allerdings erst in der Nachkriegszeit. Die damals aufbrechende Tendens, mit allen nuechten und unwährhaften Erschei-



nungen der Vorkriegszeit aufzuraumen, führte immer mehr Musiker zu einer Absage an die moderne Orchester Orgel und zu einer Besinnung auf die wickliche Ligenart der Orgel als In strument Von den verschiedensten Seiten kam man fast gleichzeitig zu der Erkenntuis, daß die Aufgabe des Orgelbaus nicht darin bestehe, die Starrheit des Pfeifentons durch affecter künst liche Mittel auszugleichen, sondern daß man diese Härte des Orgeltons durchaus bestehen lassen und künstlerisch annutzen misse, vor allem durch siel reichere und bewußtere Ver-Die flache Klar wendung der sog. Mixturen. heit des Pfeifentons ermöglicht es nämtich, meh rere Pfeiten verschiedener Touloide so sehr miteinander zum Verschmelzen zu bringen, daß man glaubt, nur einen, allerdings eigentündlich geschärften Ton zu hören. Zieht man also eine Mixtur, so bringt jede Taste nicht nur den betreffenden Jon zum Erklingen, sondern gleichzeitig auch seine hüberen "Teiltüne", der Oktave. der Quinte, olt auch der Terz oder gur der Septime. Diese Mixturklange tragen gewiß nicht dazu hei, den Orgelton weicher und biegsamer zu gestalten, aber sie geben ihm eine eigene Klarheit und Durchsichtigkeit, die gleichenn das rationale Aufhauprinzip der Orgel noch mehr betont and thren Klang vergeistigt, obne tha seiner Substanz zu berauben

Daher ist die Wiedersrarbeitung der Misturen, die aften im alten Gugdhan eine unsehlaggebende Aufte spielten und in der modernen Orgel ganz gegen ühren Sinn nur für admeinde Stimmen verwendet wurden, eigentlich das Haupfandiegen und das Hauptwerdienst der dentschen Orgelheowning gwooden. Auf der einen Seite braubte Musikassenschaft die mitigen historieben Varhavies fahre die Intransition der über Greibe 1923 im Freihunger Musikasissendraftlichen Seite. General tell 1923 im Freihunger Musikasissendraftlichen Seite Musikasissendraftlichen Seite Musikasissendraftlichen Seite Musikasissendraftlichen Seite Musikasissendraftlichen Seite Musikasissendraftlichen Freihunger auf der Seiter der Seiter und sichstehen gesentraftlichen State der Seiter (1944) der Seiter d

daß Tagungen abgehalten, Collegia gehildet, Zeitschriften gegründet worden. Sach zehn Jahren darf man heute sagen, daß die deutsche Orgelbewegung das ihre getan hat. beter wird as darauf ankananen, oh und wie weit uniere Orgelspieler und Orgelkumponisten die Verantwortung verateben, die ihnen diese geistige Erneuerung der Orgel auferlegt hat. Wenn de den Ruf der Stunde erkennen und im Versieht auf alle effektmäßigen Spielereien in dem klaren und erhten Stil schreiben, der allein dem Wesen der Orgel und ihrer Aufgabe im Guttesd.b. wenn dienst der Kirche angemessen ist. Klarbeit und Zucht, an wie es heute schon bei einigen lehenden Orgelkomponisten der Fall ist.

1926 die verschiedenen Kräfte zusammenfanden.

Merkinst der deutschen Orgehnusik werden, en hat die Orgel die Anwartschaft, in der Minik der Zukunft fahrend zu werden.

### Der Frankfurter Arbeitskreis für Neue Musik

In disease Tomo collimate de un volvere blut von derhold Domon Pergundent Landston Abbrett Leiterhold Domon Pergundent Landston Abbrett Leiterhold Domon Pergundent Landston Abbrett Leiterhold Domon Landston Leiterhold Landston 
Stotigan) after estimations and companies Most. He Kousert in Heidelberger Kommerstellert-Heidelberger Kommerstellert-Bleentellung von neuer detauteber und frümerstellert-Most, In certart Teil Sainte und Mente versiere. Marte entwe Wolfgung Formers Komzert für Struck-Marte entwe Wolfgung Formers Komzert für Struck-Särfneiten Struckselberger und Heiter Housel-Särfneiten gewähnet uns Heiter Housel-Särfneiten gewähnet uns Heiter Houselstellert aus Mithigung und Meles sind in Besteht wirdelte von um Hähigung und Meles sind in Besteht wirdelte von der Kommerstellert und der Saint Besteht und der Saint Besteht und Meles sind in Besteht wirdelte der Saint-Marten der Saint-Marten der Saint-Marten der der Saint-Marten der Saint-Marten der Saint-Marten der der Saint-Marten der Saint-Marten der Saint-Marten der Saint-Marten der der Saint-Marten d cettas va Sakarakos Nakatriole und Sakrobit percentari and materiori kann ned in karokea, spelegiden Charakter sener Musik. His "Binterson Delony criscon ned ski refer skier kit sebon van belany criscon ned ski refer skier kit sebon Andreitra van Brancol Ver zegolahi hatta sebo Andreitra van Brancol Ver zegolahi hatta seb Andreitra van Brancol Ver zegolahi hatta seb hati imperioakididena Kinapidenpal zu beza materia van kitanol Verzen del kitanol materia van kitanol Verzen del kitanol materia van ki

Intersolven found between the sweeter Verganstration.

In Admit Markers with our Wormstraden, there are worker for the same free Nationaless provident work for claims interest was free Nationaless provident work for claims in terror and the Streamster and our all helicity Schulffer. How gold for Frienrich Greue Kondineum som evalute themse gall of the Frienrich Course for the State of the Sta

traditioner Abentheoree and alley Spanning and generateds, round sown man and commit die Leigermeider, round worm man and commit die Leisen and der Leisen and der Leisen auf der sich damab, som vereländenen fragigen erstellt dem field, and der Leisen and der Leisen and der Leisen and der state der Leisen and der Leisen and der Leisen and der Auffahrunge der Weier in auseillung 10 m Kert John man bei der State der Leisen and der Verne Kert John man bei der State der Leisen an der Verne Kert John man bei der State der Leisen an der Verne Kert John man bei der Verleit der Leisen der Verleit der Ver

#### Musikalische Balkanreise



amure winder begeisten. Aufler den Streidern niemt er nur ein paur Holdalber nut. Er spielt Koncertund Tänze, er spielt Mozart und Häudel, dassiedems auch mal sin Stude von Siletim, Je finder auch nicht silevall sinen tadellor eingerichteten Konzertsalt silevall sinen tadellor eingerichteten Konzertsalt Seine Musiken missen sich habelfen. I all die Reise ist auch nicht immer zu haguem wie der FD-Zug Berlin-Paris.

Tota de Bederiadam de Programm and misgraphyripes Nulles rota annote audient Show anglorings Nulles rota annote audient Show anglorings Nulles rota annote and and a tatistical Erfolg. But is brind selfatorestimilità de montando della programma della programma della compania della programma della programma della programma della romanzia congressition Budarest. Lud dis periddi romanzia congressition Budarest. Lud dis periddi Did Zugloria and Zugloria bestilità verden miservità sin monta indice Aria. Alsa sen i traperindi. Did Zugloria and Zugloria bestilità verden miservità sin monta indice della programma della programma. Did programma della programma della programma di Si gli referende und licerer japandon. De l'ageportion Vallation, il az Zugnia dallery under Verlangoria.

mal linger dans it der im Programm officier.

En gilt ruberste und better Jajonden. Im Jaye Jajonden Jan Jaye Jajonden Jan Jaye Jaye Jajonden Jahr zu der Jayen der Verlagen d

#### Zehn Jahre Russische Oper in Paris Die auch in Demodifiend bekanntgewordene Parise

The same in november of the Bulliphological Arteria. Six words 1926 was d'Agraeff and singlefiern. Six words 1926 was d'Agraeff and single-Weißernen zur Pflege alten russischen Vulkstuns und der Munkkulpt des zeitsischen Rullium) gegünden. Six wurde hald eine Hernstatte der am ihrem Vatersie und bald eine Hernstatte der am ihrem Vatersieh mit der Zeit Jurich den Kanderjeiten Heisteinen der Auffahrengen international einen Vanen. Jur Feier der zehigheigen Beteinen Kutter d'Agraeff am Heyel Saal eine Leisunführung von Morsaku Opt-Zulou surrelaur, bei der die gause Troupouk Opt-Zulou surrelaur, bei der die gause Troupouk Opt-Zulou surrelaur, bei der die gause Troupouk opt-

#### Was ist ein Allbuch?

F.A. Brokhan, der älterst deutsche Lewissenerfen konder priet eine zu meurigen Neudelbergeren, met sonen der Scheideren der der Scheideren de

Huntgere aufgeführt. Ein öffernen-dered luralte die Veilich Klassinsanen og 2. die Lerder und C. F. Weger up. 32 und des auflerondernlicht stalenmentele Klasserpinistert op 2. Starken Endersk hiereilik und der teichburfende Vorteng Gerbard Neuffelpunkt der Vartegonde Sprainsanks "Persphere stellte. Nicht zuberz ist noch zu erwähnen, daß die Verzustellungen strikten Benach aufsteren, des frendliche Tärnsche, die dem Wirken des Alleinfangen ers die unswelle haus eine. Hauf Parter ers die unswelle haus eine. Hauf Parter Dezember Neues Musikblatt

Chers Haudschrift: Autograph des Liedes "Gebet um die Geliebte

damater

Stammbuch Widmong

### Zu Webers 150, Geburtstag Der Meister des "Freischütz"

#### Die deutsche Musikwelt feierte in diesen Tagen die 150. Wiederkehr des Gehartstages von Carl Maria von Weber. Wir bringen aus diesem Anlaß einige Bilder zum Lehen und Schaffen des Freischütz-Komponisten. die dem breiten Kreis der Musikfreunde noch nicht bekannt sein durften. Wir veröffeutlichen sie mit

frenndlicher Geuehmigung der Musikabteilung Preußischen Staatsbildiothek in Berlin, in deren Weber-Gedächtnisschau die Originale zu sehen waren Webers Handschrift - wer wurde in ihr den musikalischen Poeten des deutschen Waldes, der Bitterromantil und des Oberonischen Frenteichs vermuten? Sie tot bertreumt und blas die Sabade des Manne der für die Theaternraxis adreibt und der sich kein remalisches Durchemander leisten kann. Henn aus dieser Partitur muß man dirigieren. Der klare, mitunter ein wenig pedantische Charakter der Noten-

drift prägt sich schon im "Peter Schmoll" aus. Die musikalischen Antographen verraten nicht- von der

kunstlerischen und menschlichen Wandlung im Verlanf von Weber, Lorrem Luben Diese Schrift ist dennoch sehr bezeichnend. Die zeigt to dentlish wie Webers Muit selbst daß diese frühe Bomantik niehts mit Verschwommenheit oder Blasszu tun hat. Auch ihr Über-chwang i-t durch die Form gebändigt. Auch das zarreste Tongemälde verliert sich nicht in außerliche Tonmalerei, Weber- Votenschrift erganzt jeur Churakteristik semer Kunet, die Prileident

Raabe kurzhen rezeben bat. Die andern beiden Bilder beziehen sich auf Weber-Leben. Der "Freischütz" war der Gipfel seines künstleriechen Daseins. Er bedeutet den Beginn einer neuen Epoche der deutschen Operngeschichte. Seine Tiefenwirkung war phantastisch. Noch in der Zeit Nanoleon, III. mielte man in Karrikaturen zur Politik de-Tage: auf den "Freischutz" an.

Eine besondere Kostharkeit ist das Bild von der Cherführung der sterblichen Cherreste Weber- nach Dentechland, Richard Wagner veranlaste bekanntlich die Heimkehr von Webers Gebeinen, die von 1826 bis-1811 in England ruhten. Er ehrte durch diese Tat da-Andenken des eigentlichen Schopfer- der deutschen romantischen Oper, der außerdem sein Vorgänger am Dresdener Opernpult war. Wagner sellet schrieb zur Reisetzungfeier eine Musik nach einem Thema au-Webers "Enryanthe". Wagner sprach damals an We-bers San die berühmten Worte "... Sieh, nun läßt der Brite dir Gerechtigkeit widerfahren, es bewundert dich der Franzose, aber lieben kann dich nur der Deutsche. Du bi-t sein, ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes, ein Stück von seinem Herzen."

Der "Jungfernkraus" in alter Zeit (Original in Theatermoveur's a Milhabet

Ansehiffung von Webers Sarg unten

am 29. Oktober 1894 in Hamburg. Zeitgensstische Efristration



#### Rlick in Zeitschriften

Aus der tredächtnisrede des Präsidenten Peter Roule our Weber Leier in Entin (Zeitschrift für Musik, Nr. 12: belien wir folgende Satze hervor

"Ein Schlagwort, das übergens schon in der System gest aufgetreten ist, das aber vielfach heute noch mit deredben Heltigkeit verfochten wird wie vor 10. 12 Librar, est der Ruf. Los von der Romantik

E. mulite also eigentlich den Anschein haben, alol, nor etnas schr Legengemättes, ja erwas dem







Schaffen der Lusenzen Verderbliches täten, wenn wir bier nun Weber, den Führer der Romantik, feiern. Was Romantik eigentlich ist, weiß ja Lein Mensch bis auf den I-Punkt genau zu bestimmen. Jener Schrei nach der Erlb-ung von der "Romantik" soll wahr-cheinlich eigentlich bedeuten einen Schrei nach der

Erlö-ung vom Ver-dissommenen, vom Gefühleduseln-den, vom Weighlich Verlogenen. Wenn wir da- als wahr annehmen, so sind war hier -don alle entschuldigt, wenn wir Weber feiern, denn out diesen Auswüchsen der Romantik hat er uie etwa on tun gehald. Im Cogenteil, Webers Große beruht darauf, auch beim Behandeln romantischer Stoffe mit deakbar profiter Markett und Bestimmtheit gearbeitet

on baben. Ind des ist this our primary, well on abrigors nach Jahren verbängni-voll-ten leregenen-, sich zur sollkommensten Einfalt und Ausgeglichenbeit seins-menschlichen Wesens, seiner burgerlichen Personlich keit durcheerungen hat."

In der "Musik" (Nr. 2) macht Dr. Affred Morrenson der Reich-mu-ikkammer bemerken-werte Vorschlüss zum Ausbau des musikalischen Berufsstudiums im Hinblick auf die Musikwissenschaft. Er writt auf die Redeutung hin, die das musikwissen destition Studies, for the allegarine month disabilities Bernf-au-hildeng gewonnen hat und stellt dabei fest. daß die musikwien-chaftliche Scholung auf die app. ters praksische Tätigkeit des Lernenden zu Ruck um: nimmt. Dr. Marconouth fordert our Reform des musiky isotro-thaftly does Studiums

- Strenge Profune des Studenten auf musikalische
- Begalveng und praktische Fertigkeiten. 2. Pflichigematic Teilnahme am Collegium und Aka
- demisden Thor Finberiebung der Aknetik, Toup-yehologie, Elektrostock new, in den Vorlesungsplan (mit I bungen-
- 1. Musikkritische Changen bei gemeinschaftlichem Rech son ther and kenzert. Moglichkeit der Einarbeitung in die "musiknoh-
- tiohe Lasfiahn durih Be-chaftignung mit Fragen des Musikrechte, und der Bernfskunde

In des Schweize einehen Musik-Zeitung . Sr. 22. gibt R Honzeler la dest-ame Britrage zur Biographie des " inciper . Dangersater- Hans fromg Varily deven 100. Tode-tag auf Weihnachten dieses Jahres fällt. Nägeli ist der Wiedererweiker des Männerge-anges in der Schweite. Er berall in Zurich eine Musikalienhand ing and gab in beferangsweisen Erscheinungen altere and moderns Instrumentalmosik heraus. ... is wird stets ein Buhme-blatt fur Nagelt bleiben, daß er almer der er-ten auf die Bedeutung Johann Sebastian Bachs himson and some valle heaft darametete. -- zum Teil der Vergra-nheit anbeimfallenden Worken zu ihrem Bocht zu verholfen." Auch Beet b sens Sonaten tipo. Il gab er als enster beraus, allerding- witht oline sur ... Korrektur uber die Beetho produktion de Verlag- Vageli zu etmitteln. Er teilt am Schluß seiner Studie eine Reihe von Briefen Nige he mit, daeupter einen an Zelter und einem Briefentworf an Brethovin

#### Aus dem Ausland

Amerikan Die berühmte Opera- und Konzentsängeren Erneut menn-Heine, die in ihrer Granzzeit sowohl in Bayreuth als auch in der New-Yorker Metropoisten Opera semationelle Er-folge hatte ist wie aus Will under gemeildt wird mach schwe-zur Krankben im Aiter im 78 febren gestieben.

Beigen: Die Erwardsammig der Opst. Die Zuchergeige von Wenne Ege au der Kij. Liam Open in Anturepse findet unter der mastikanischen Leitend die Kropponisch am 19. Dezember statt. Die Spieleiung aus Neur Erwert Mattenbehre. Pachte Brüssel wird die Wackerhaltung der Open am 19 Dezember übertraden

England: In Loedoner Covent Garden Teaster fand die Ursel-führung von Afhert Contex Oper "Poder de statt die der Komponits debts direktiere Dr. Rebend Steele ist dem Ehrzmanische der Posta Ausdem in Ursel, in London ernan-anden, in Loedon ist der engleich die dabte Chende Ser-erien. Bernandtard der Neutral von Arthere Stores in time Bernandtard der Neutral Schott (1982), abedien (1982), an London entertainen Schott (1982), abedien (1982), an London entertainen Schott (1982), and an Arthere Schott (1982), and a state of the Park Schott (1982), and a state of the Schott (1982), and a state o

Frankreich: Am Geburtstams des Kalzerkomponisten Emil Weidentell im Straffung ist eller Gedenktafel angebracht verden. Auch eine Straffe sell mach dem benannt werden. Im Alber von 41 Jahren ist der Irannistreich Komponist Filip Leare gestorben.

Schweden: Lors Leib Lorsson bat eine Oper vollendet, die den Titel "Die Prinsessie von Operin" teigt. Das Libretto stützt nich auf ein Ozdilch von Topelien. Das neur Werk wird an der Stockholmer Oper zur Urauflüferung gelangen.

#### Zoppoter Waldoper 1937

Für ihre reichwichtigen Festspiele des nächsten nmers hat die Zoppoter Waldoper wieder sech-Opernaufführungen und zwei Frstkonzerte vorgesehen Am 18, and 20, Juli wird Richard Warner- "Par-ifal" regelen. Am 23, 25, and 28, Juli sowie am 1, August gelangt .. Lobengrin" zur Aufführung. Die beiden Konzerte finden am 21. und 30. Juli statt. Die Gesamt leitung und In-zenierung wird, wie seit 15 Jahren, in Händen von Generalintendant Hermann Merz liegen. Als Dirigenten werden die Staat-Lauellmeister Professor Robert Heger and Karl Tutein-München mitwicker

#### Das Lenzewski-Quartett

Das Frankfurter Quartett unter Fuhrung ton Gustav Lenzeushi hat in den leizten Jahren sine wachsende Anerkennung gefunden. Sie berüht nicht auf der Suggestion tertuniser Wiedergelein. Sie ist schwer und mitham errangen. Denn das Lenzeuski-Ongsturk hat ich die Gebale seitelle zu allen den Quartett hat sich die Jufgabe gestellt, vor allem den



Lebenden zu dienen . Le hat sich in mühramer Arbeit zeitgenössischer Musik hertorgetreten. Eine Reihe junger Autoren verdankt Lenzeuski wesentliche Förunger Autorn vergant vengensten vergenstend. Hoff Heinz Schubert, Wilhelm Petersen, Erich Limmert, um nu einige zu nennen, die inzwischen in weiten Kreisen bekannt uurden. Es versteht sich von selbst, daß das bekann wurden, sereiteht sich von selbet, daß den bekann wurden, setze und die Klauslier und Romantiler pflect. In dieser Spielzeit wurde ihm von der Enter-genem Zehle die Enterieblung der Steichquarterts-vorzuijkten. Es wurde weiter für eine zeiblere Zehl om Konzetten von Kell verglichtet und wirkt mit moderenn Werken in verefriedenen Urbertszemein-whalten für zeitzenisische Much mit.

#### Die Spende "Künstlerdank"

Das von Reich-minister Dr. Goebbels für die Durchfuhrung der Spende "Kunstlerdank" eingesetzte Kura-torium ist am 5. November 1936 zum ersten Mal zu mengetreten. Es wurden die Richtlinien, nach denen the Spende ausgeschüttet werden soll, festgelegt und imbesundere dafür Supre serragen daß über die singhenden tesenden meljichter nebendens wirde entstehelen wirde Aufternetigen der der Vermeitung in der BeZur Vermeitung in der Sterretigen der des Spreide des Sterretigen der des Spreide des Anneilerdanks betreffen, nebt an erzeiten Wijfelder des Auszeitermus sondern med Sterretigen von der Auszeiterführt an das Reichsumsterenun für Volksaufklaring und Propaganda Berlin W. 8. Wilbelmag und Sterretigen dem Kenneichen "Spreide Kunnterdank" zu richten. insbesondere dafür Sorge getragen, daß über die ein platz 15 z. ..... dank" zu richten.

#### Notizen aus Mannheim

Luter der neuen Leitung von Generalmoeikdirektor Karl Elmendorff hat der Konzertwinter begonnen und in den beiden ersten Konzerten unter anderem da-Violinkonzert a-molt von Gla-mow und da- Cellekonzert h-moll von Dvorak (Solisten Alma t-a-par Cassailo) gebracht, -owie Gottiered Müller, Caspar Cassano genram, lowe tonisma many Variation and Fuge über das Volkshed Morgenrott, Jarnach, Musik um Mozari, Reidard Strauß, Helden-lehen, Fur drei von den acht vorgeschenen Akademieonzerten sind als Gastdirigenten gewonnen Staats hert von Karajan

Eine begrüßenswerte Veueinrichtung sind die Mor genfeiern des Nationaltheaters, die abwerbselnd der Musik und dem Schauspiel gewidmet sein sollen. Der erste Morgen galt dem Andenken Huzo Wolfs. Zwischen king au-gewählten Liedern (gesungen von Erika Walle und Irene Zerler, stund die Italienische Serenade in der Partiturhearleitung von Max Reger und ein wurdige Wiedergalie des Opernfragments. Meuned Verezu" in Konzertform, Elmendorff, der am Fügel fuhrte, gab eine fem-innige Einführung dazu

Der Oberbürgermeister von Mannheim hat mit Berinn des Konzertjahres 1930 37 die Einrichtung der Städtischen Chorkonzerte geschaffen. Es sollen vorers eem Konzertwinter mit dem ver-tärkten naltheater-Ordnester, dem gemischten Chor des Lehrer-ge-angsyreines und dem Chor der Hodischule für Musik unter Leitung von Direktor Chlodzeig Rosberger Musik unter Leitung von Direktor Chlodicie Radherger zwei Konzerte stattinden, und zwar das Requierus Myzart und die terolle Messe von Wilhelm Petersen Außerdem wird in den Akademiekonzerten Beethovens § Symphonie unter Elmendorff aufzeführt. Im Rahmen der Kulturwache des Gaues Baden der

NSDAY selangte in einer Festvorstellung im National-theater Juliu-Wei-mann-Oper "Schwanen cik" unter Leitung des I. Kapellmeisters Dr. Ernst Gremer (Regie-Heinrich Köhler: Helffrich) zur Aufführung. Karl H. Areta

#### Orgelmusik für Gottesdienst, Konzert, Studium

### PRAELUDIA

Die neue Sammlung für den täglichen Gebrauch vor- Zwitchen- und Nachspiele in silen Dur-, Moll- und Kirchentonarten

for Orgel foder Harmonium) on L. Bardos, E. Desderi, H. Gehhard, Jos. Hans, Hugo Herrmann, K. Höller, H. Humpert Hons Long, Flor Peeters, Herm. Schroeder u a... Ld Schott 2550 Steel Vart M 450

M. Flar Peelers, Herm. Schroeder u. b. to survey assertions for the following for the production of the whole for the production of the following for indiger, it is most durch die Specialized Peelersh der Verlager Schroeder in Verlager in Verlag

Ausführlicher Prosockt mit Notenproben kortenlos

### LIBER ORGANI

Fine Sammlung after liturgischer Orgelmusik. heransgegeben von Ernst Kaller

Deutsche Orgelmeister Altspanische Orgelmeister des 16, and 17, Jahrhunderts

Rand 1 11 Ld. Schott 2200 7 ie M. 250 Worke von Chr. Lebach ! S. Scheedt ... D Bartolande J. Packelhol G. Mallat ! J. K. F. Frecher

Altfranzösische Orgelmeister Band I II Ed Schott 1343 4 pe M 250 Werke von J. Titolouso J. d'Angloher, F. Couperni ; N. Lobegus F. Marchand F. Roberday Guilana : V. de Grigny L. N. Clerombault : L. Cl. d'Aquin

Ed Schott 1621 . . . . M. 1— Werke von A. de Cahezon und T. de Santa Maria Altitalienische Orgelmeister

Ed Schott 1674 . . . M. Werke von G. Fretrishald: G. Fasolo I A Bangurer: D. Zipoli Torcaten des 17, and 18, Jahrreaten des 17. und 18. Jahr-hundertis, herousgegehen von Ernst Koller und Dr. Erich Valentin kd. Schott 1635 Toccusten von G. Freschäufet J. J. Frei-berger J. Pachelhel W. H. Pachelhel J Georg Malba J. Gottlieb Mulfat

ve Sammlung Liber organi wird von Helt zu Helt wertenller ... prochtiges futerial wicht zur Inr kirturische und trehnische Studien, vondern zum Teil neh für den guttendreistlichen Gebrauch. (Monstrachte ihr Gottendenst und kirchliche Kunst) Eure Fulle von dem deutschen Organisten uvenig bekannter Orgelmusik, von er danutischem Formereichtmet. [Zeitschrift für Kirchenmusiker]

B. SCHOTT'S SUHNE, MAINZ

### KAMMER MUSIK ...

### Friedrich de la Motte Fouqué

op. 5 I. Trio e-moll für Klavier, Violine u. Violoncell St. +. - RM.

Frisch kenzippere blangt-il und gasprichene nich Form und nhold ... undt geschlessen und einheitlied. Call M., die und gesch norrlichkeit. sehr einfruck soller bereite. W. Altunnu Handbook lur Kixviertriospieler. Innerlichkeit .

op.33 Sechs deutsche Tänze für Klavier zu + Händen 2.50 RM

Les ausgezeichet klingender wichgunges Satz., ern beiter Virladen elleichne rein, der Varhölden ellei Verebendeilterer ist metter Port der Tome, Vill genöutzer Belond, der sich im Anstaliese in fast erstumen dureitsenstent stegert. Vield einder recht und kind dammel und der verthalte vertieder zu Den Maria See 193De Maria See 193-

an chmerchelede und trehenswurdige Mel-dus : organe Note lich ernelunden : Der Westen naturlich emplunden

... Sie muchen neben Brahms Watern, Jewsons Berehtesgubener Landlern und H. E. Schrude Burerrichen Landlern keine sehlichte Figur ... Deutsche Allgemeine Teilung

Figure 1. Dentsche Augestene vorm.

Enn bennamme. Yehist. ein durch McKolegerichtum, Pearse vod
Grhöft entwekte landliche Tanzussen ein Soft und Hamm Milde habeten Beitall erwänn der Dahlem diese unr in alle Barnelerente aber der verhandliche Klauveliteratur zulkstanlicher Prozenz.

Spanis har den markalische Well

coller Eigenart, Erefall und Eigenwilligkeit, herejorgschehm ist ollendets überschlieb, und nur mittelschwere Klossersatz Musea, Wien

SOEBEN FRSCHIEN

ep.37 Sonate G dur für Violoncello und Klavier. . . . 4. - BM

IN VORBIREITENO

op. 6 II Trio Es-dur für Klavier. Violine und Violoucell

VERLAG FÜR MUSIKALISCHE KILTUR UND WISSENSCHAFT / WOLFENBÜTTEL

### Die Englaudreise der Dresdener Staatsoper

### Deutscher Opernerfolg in London

Die Bresdner Staatsoper spielte zwei Wochen in London, im Gwent Garden, dem zwischen Gemüse-läden und Murkthallen westsechten altehrwärdigen Opernhaus mit den zerschlissenen Politien, und der Opernhaus mit den zerschlissenen Politiern und der wandereellen Akustik. An dem Schauplatz der großen Star-Gastspiele, die zufällig aus aller Herren Länder zusammengewicht werden. Zum erstemmal äherhaupt trat ein geschlossener Eusemble vor das vereröhretete Publikum der Welt, das nur im Frack und im großen. mit Diamanten besetzten Abendkleid zu ersch

Keiur kleiur Sache, ein solches Gastspiel darchzu-tren. Denn die Dresdner brachten nicht nur ihre isten, ihr Orehuster, ihre eigenen Bühnenarbeiter Keuw kleine batha, em soldnes Gastspiel darchin-jhiren. Denn die Dreidnere brachten nicht um ihre Solisten, ihr Orehuster, ihre eigenen Bähnenarbeiter wit, sondern auch die Kulissen und Trachten, die Re-quistien and Schminktofpe — alles sollte unde in Germany sein, alles mußte auf die Rahn, aufs Schiff



wieder in die Wagen rerladen werd-Herbetstürme und Oktobernehel ging der Transport Aber es gelang. Mochten die Knlissen auch rerheult die Schlösser der Trachtenkörhe unch verrustet sein-dus Geschick unserer Techniker, in vorhildlicher Zu-sammenatheit mit den englischen Böhuenarbeitern (unter Leitung von Direktor Brandt), brachte es fertig. daß die Bühaenbilder Mahnles und Nehers im Coven Garden tratz mancher veränderter Maße standen wir verwen tretz muncher verwiderter Walle standen wei in Dresden, angestrahlt von der verbildlichen Belend-tungsanlage, die unsere Beleuchter nicht genug zu leben wulkten. Dem kommissarischen Genenlätten-danten Ministerialust Dr. Gottschalt und seinen Bellem ist mit diesem Gasspiel ein Musterstäch-duren ber Deutscheine Gasspiel ein Musterstäch-

despets of an design the species of motor and Mit dom illustratives for its product of an interference of the species of species of the species of the species of the species of the Vertical via Court distribution from the species of the Vertical via Court distribution from the species of the Vertical via Court distribution from the species of the sp dentscher Organisation gelungen Zeitingen hatten außer ihren allistkritinern eigen Repatter geschickt, die festwardlen hatten, wer alles "da war" und eas man an schönen Kleidern trus-Wichtig vor allem, daß auch eiele Mitglieder der eug-lischen Husharistaleutie autersend waren. Der Erößunngsvorstellung ("Rosenkarulier") wohnte auch des neue deutsche Borwhafter, von Ribbentrop, bei Er hatte gerade seinen Dienst in London augetreten Eine bessere "Ouvertier" konnte er sich nicht wünsehen

the tesser expureture gounter section and coverage Die englische Presse hatte solari begriffen, wordal es ankam. Einstennig wird bevrougehoben, daß dies dufführnuren einen Frimph des Eusenblegedankens bedeuten. War haben vielleuch sehon glautzollere Besexuation. Was namen viciental sond ginarial and assertants with relieved to the general control of the series of the relieved to the series of the series o sonn man einem deutschen Thrater wicht spenden. Denu das neue lutscher Directe will in grande den "Stat", entstruwen und den Gedanken der Gemein-wahtete eine pferçen. Dadei kommen die einzelnen Singer nicht whicht verg. Marta Fraks, Maria Celn-teit, Margarete Teschenachter, Fran Sach, Marta Ruhs, Elm Wieber, Inger Karim, Torsten Ralf, Martin Kremer, Paul Schöffler, Matthieu Ahlersmeyer, Arno Schellenberg, Ludwig Ermold, Sven Nilsson und Kart Böhme können die guten Kritiken pfundweise ans London mituehi

Londom mitmentien.

Lob ühre Lob wurde auf umsere Sächsische
Staatskapelle gehäult. Sie wurde als das Frundorchester gewürdigt — die Straußenfightungen hetter
überdies dem größten Erfolg: "Rosenkayalier" nuter
Bökms, "driadne" nuter dies Komponisten eigener
Lettung. In drei Konzerten konate das Orchestes seinen Ruf festigen. Unter underem konnte ihm die Presse nuchrühmen, daß es mit der Aufführung von Bruckners vierter Sinfonie in der Urfassung (die be-kanntlich auch auf Schallplatten erschienen ist) für

Bruthner eine Bresche geschlagen linbe. Wieder einem latte man Gelegenheit, festzustellen, wie läckerlich des Wort vom "Land ohne Musik" ist. Von der lebhaften Kritik habe ich schon gesprochen. Die Sountagszeitungen wimmeln von Kon gesproassi. De conningueuringen winneten von Kun-zertinzeigen. Erstandlich, was sich alles imerkinli-einer einzigen Woche in London ein Stelldichein gibt, Ich hutte Gelegenheit, eines der Sonntagnachmittags-konzerte des Queens-Hall-Orchesters unter Sir Heury Wo-t-Wood zu hören. Es ist eines der drei guten Londone Orchester, nebeu Sir Thomas Beechams Philharmoni hern und dem hervorragenden B. B. C. Orchester, mihern und dem nersorragenaen B.B. C.-verenester, mu dem gerade Mengelberg houzertierte. Erfrenlich der Anteil der deutschen Musih. Sprechen wir gar wieht von den Klassikern. Sie gehören zum täglichen Brot Aber auch Brahms und Bruckner hört man mit Inter-



Bei der Oberlahrt: von links W. Vogel, A. Schellenberg, K. M. Teschemacher, Dr. Bremme, M. Ahlersmeser, Sven i Foto Laux

und Strauß ist der Abgott des Publikams und Musiker. Man hat ihn in jenen Tugen uußerorder Musiker, Man hat ihn in jenen Trigen gußeror-dentlich gefeiert. Zu kurz kommt allerding, bei allen dentsichen Gustspielen die junge dentsche Musik, mid man hat den Dreidnern unte nagekreitelet, daß sie so gar nichts davon mitgebreicht haben. Bei der großen Pflege, die die zeitgenössische Musik in Loudon findet, in diese Einstellung nicht verseunderlich.

Die Dresduer sind wieder keinigekehrt. Sie haben in London genorben, für sich, für die dentsche Kunst, für das wene Deutschland, in dem die Kunst ein Teil

### Von neuer Oper und Konzertmusik in Westdeutschland

An einer Reihe von neuen Opern, die letzthin an westdeutschen Theatern zur Ur- bzw. Erstaufführung kunen, läßt sich als besonderer Wesenszug das Stre-ben nach volkstümlicher Wirkung feststellen. Das war ben nadı volkstümlidire Wirkung feststellen. Das war schon hei Werner Eglis. Zauburgeige', die während der vorigen Spielzeit in Westdeutschlaud wiel gegeben wurde, in der Absidit von Übrettisten und Kompu-nisten gelegen. Stärker tritt die Tendenz in einigen unenen Opermerken in Erschriung, die in dieser Spielzeit zu verschiedenen Theatern des Rheinlandla und spierzen an versurenenen in zeletu des Rueinfamb um Westfalens herausgekommen sind. An unwittelbarstei erfolir man das hei Hermann Routters Zanheropei "Dr. Johannes Funst", mit deren Wiedergabe sich dan Essener Openhaus unter seinem neuen musikalisches Leiter Albert Bittner ein Verdlenst erwarb. Hier in am alten Volksstoff vom Puppenspiel-Faust eine wirk-same Erneuerung der Nummern-Oper verwirklicht Die Esseuer Darbietung betonte mehr als die Anffüh-rungen in Frankfurt und Weimar die Verhindung mit gen is Frankrari dan weimar die vermindung mit m alten Puppenspiel (in der Titelrolle Lathar Lessig). Auch der in Prag lehende sudetendentsdie Kompo-

aist Throdor Vridl folgt einer alten met immer wedt wirkungssicheren Verlage. Seine Oper "Die Klein-städler", die am Stadttheater Dortmennd zur reich deutseinen Uranffährung kam. henutzt das Lustspiel Kotzebues (in der Beurheitung der Cattin des Kou-ponisten) in einer musikalischen Form, die elenfallden Nunmerneharskier zeigt. Aber die nicht typisie-rende Eigenart dieser Musik ist nicht von Grund auaperulaft. Sie trägt mehr ubsolute Züge des feinen, oft auch hunzurvoll sich äußernden Kinnstlers. Seine Satzkunst wird mit einer Auzahl Eusembles bezeugt. Das Dortmander Theater bereitete dem liebenswürdi gen Werk, das seine unmittelbare Theaterwirkung allerdings node von Kotzebue bezielet, eine sorgsame Einstndierung (Dr. G. Hurtmann, am Pult Dr. Paulig)

en ekrlichen Erfolg. In Wuppertal börte man die Oper "Diener zweies rren" von Iriliur Kosterer. Der (in Karistulie ge-Herren' von Trime resonante in der Staattom-borene't Komponist, der heute im der Staattom-Musikhordschule in Berlin wirkt, bekennt sich eben falls zur Nummernoper; sein Streben, von ihr an-falls zur Nummernoper; sein Streben, von ihr anralis zur Aummernoper; sem Streben, von inr an-einen Weg zur nenen Opernform zu finden, ist vorerst unr ausatzweise spürbar und in stilistischer Hinsicht une misatzweiser spuritar und in stitustischer Hinordu noch stark au ülter Vorbilder gehunden. Auch die erfolgsichere Operette ist einbezogen. Das Werk fand in Winppertal unter der musikalischen Leitung Claus Actistrators die Zustimusung des Publikans.

Im Gegensatz zn diesen heiteren Opezn steht der sener Ottmar Gerster mit seinem neuen Bahnen-rk "Enoch Arden". Der tragische Stoff Tennysonwerk "Ennorn araem". Der tragische Stoll Tennysons, das Motiv vom totgeglanbten Heimkehrer ist im Li-brette von K. M. ron Levetzon zu einer ausgesproche-nen Theateroper eiwa im Charakter von d'Alberts-Tiefland" — mit lyrischen und dramatischen Kon-rasten verarbeitet. Der Autor zeigt nicht allein ein sicheres Gefühl für bühnenniäßige Wirkungen, son-dern unch besondere Vorzüge satztedmischer und formuler Art. Hier ist mit genen, zwar noch nicht üherall durchgehähleten Mitteln eine Bindung au die üherall durchgehildeten Mitteln eine Bindung an die Traditionsoper gefunden und ein Weg zur zeitgemäßen Repertoire-Oper gewiesen, der die musikantische Br-galung Gersters viel Blut zuführen könnte. Den Pluß uneldoischer Bögen, artoser Zurlheiten und eine scharf-gegrößte musikalische Charakteristik halten ein klug

gebautes künstlerisches Gefüge zusammen. In ihm ist geoaures kunsteinsenes oeringe ausammen. In dum ist die musikalische Formenwelt, mit einen meisterlichen Können dem Dienst des Theaters nutzbar gemacht, ohne daß die kunstvollen Elemente (der Fuge, der Clarecoure etwa) als solidie zu sehr hervortreten. Die Checome etwal als solche au selve hervortrenen. Die thematischen Burdingene, weniger auf die Personen sis auf die Stimmungen bezogen, sind von leichter-sen der Stimmungen bezogen, sind von leichter-Werk gazu auf volkstifft, wie dern überhaupt das Werk gazu auf volkstifft, wie dern Stimmung der ben wurde, alber soll eine daraktervolle Art. Der be-saufführung im Disseldurfer Upenlagen mitter Gazu-naufhührkoten Ilngo Balzer sicherte Werk und Wieder-gabe einen sponstanen und eindeutigen Erfolg.

Der an die Berliner Startsoper berufene Johannes Der an die beritter staatsoper berutene roomans. Schüler verabschiedete side in Essen, wo er drei Jahre als Städtischer Musikdirektur gewirkt bat, mit einem als Stadtischer Amenkalrektor gewirkt hat, mit einem Komzert, in dem er eine eigene Komposition "Füdf Ordereterstücke" ans dem Mannskript zur Uraufführung brachte. Die Arbeit, fläuf knapy formnlierte Sätze von moderner Heltung, interessiserten sehr in ihrer geistigen Substanz, im Nachweis eines nicht ge-wähnlichen zutzterdnischen Können, und is das Viwöhnlichen sziztedmischen Könnens und in der Kon-zentration des Ausdracks. Das Essener Orchester, dem die Komposition gewidmet ist, verbalf ühr in einer prädutigen Wiedergabe zu einem ehrlidem Erfolg. Bei einer Veran-taltung des Westdeutschen Sing-und Spredudors in Wuppertal (Elberfeld) stellte sich

der beimische Komponist Kurt Lißmann mit einer "Musik zur Edda" vor. Sie versucht eine Art kontra-"Musik zur Edda" vor. Sie versudet eine Art kontra-prunktischer Beriehung zum poetischen und dramati-schen Gehalt des nordischen Epos. Sie will aber mehr als nur Begleihunsik sein und ist daher auch in den sinfonischen Zwischtenteilen durchaus selhständig gefährt.

#### Ausgestelltes Operntheater

Das Münchener Theatermuseum gibt gegenwärtig in seinen Räumen an der Königinstraße Gelegenheit die dentsche Operaproduktion der letzten Jahre als Ganzes nordeinwal zu übersehen. Die Ausstellung wird zusdrücklich als ein Bechenschaftsbericht be-

teaties undermant ar obereiden. Bie Ausstellung teaties undermant ar obereiden. Bie Ausstellung erwinden bei er der einem der

#### Weibnachteangebot

### Musiker:Biographien

Jeder Band ist in sich abgeschlossen: alle Bände vereinigen sich zu emer großertigen Musikbibliothek

Die Bände sind sehr gut erhalten und weisen nur geringfügige Kinbandbeschädigungen auf Keine zerlesenen Exemplare, eignen sich also als Ceschenkwerke! DM

| Bach von H. J. Moser             | geh. verlagsneu     | 8.50 |
|----------------------------------|---------------------|------|
| Beethoven von W. Korte           | geb. verlagsnen     | 8.50 |
| Brahms von W. Niemann            |                     |      |
| Bruckner von E. Decsey           |                     |      |
| Cherubini von L. Schemann        | geb statt 14,40 nur | 9    |
| Gluck von Arend                  | geb. statt 10 - nor | 6    |
| Grieg von R. H. Stein            | geb. statt 7.65 nur | 4.50 |
| Haydu von R. Tenschert           | geb. statt 9 nur    |      |
| Liszt von J. Kapp                | geb. statt 8.10 nur | 5    |
| Mussorgkij von K. v. Wolfurt     | geb. statt 1125 nur | 6.80 |
| Paganini von J. Kapp             | geb. statt 9 mur    | 6    |
| Schumann von W. Dahms            |                     |      |
| Smetana von R. Rychnovsky        | geb. statt 9 nor    | 4.50 |
| Johann Strauß von E. Deesey .    |                     |      |
| Richard Steauß v. Max Steinitzer |                     |      |
| Tschnikowsky von R. H. Stein     |                     |      |
| Wagner von J. Kapp               |                     |      |
| Weber von I Kapp                 |                     |      |
| Wolf von R. Decsey               | geb. statt 8.55 nur | 5,   |

### Bir liefern jeben Band in beauemen Monateraten monatlich RM 2.-monatlich RM 3.-monatlich RM 5.-monatlich RM 7.30

2-5 Bände nach Wahi 6-12 Bände nach Wahi 13-19 Bände nach Wahi Versandbuchhandlung für Kultur und

Geistesleben, Berlin-Schöneberg, Hamptstr. 38

### Geschenke für Blockflötenspieler

#### Alte Musik

Ela altes Spielbuch (um 1500). Fridolini Sichers der Stillsbahlio Fridolini Sichers der Silitishshinthet St. Galleni, 31 Stucke nederdauticher Meister [Agricola, Isaac, des Pres, Dheredal, Uckeghem, Verbonet w. a.] für der, vier und funl Instrumente für ein ber ri, 218 Helte Edition Schott 2439-40 je M. 259, gebunden unswegen

den zusammen M. 6.—
Bleiniem für zwei Blockflöten Polyphone
Fantasion aus der Zeit im 1600 (Dof-lein) Edition Schott 2208 M. 180 Handel C. F., Stucke for Althinchfibte in F mit Klavier [Hillemann] Edition Schott 2563

Schott 2563 M 1,20
Haydn, Joseph, 21 Deutsche Tazze for
drei Blockhoten oder zwei Blockflicken
und Urzekhoten Schott 2360
Violonettio ad its. (Baß-Schlussel) einzeln M = 50

rain M. — 92

Holistictere, J., Die ländliche Hochzeit,
Eine fröhliche Sute in 26 Tännen und
Stucken für 1-18 Blockflöten im beltebliger Begleitung (Greichert)
ger Begleitung (Greichert)
ger Stucken, Matter, Consort in 18 N. 150

Locke, Matter, Consort in 18 N. 150

Holfe (Br. 2 Satten), Edition Schott

2011 in big. — 3. M. 3.—

Stummers nur 2018, Kelsin, Stucker den.

Stimmen einzeln je M — 90 Mozart, W. A., 26 kleine Stucke fer drei Blockflöten oder zwei Blockflöten und Bratsche oder Violoneelto ad ib (Gies-bert), Edition Schott 226 — 8, 1, 1, 20 Violoneelto ad lib. (Ball-Schlussel) ein-zeln M.—2 zeln M.—50
Sammardini, G., 12 Sonaten iur 2 Blockflöten und Basso contesso (Glesbert),
Partiuri 3 Helte fie 4 Sonaten, Editor Schott 2319 2. e. M. 2.30
Stummer Flote III (Violent IIII zes.
Helt III je M.1— Baß Helt III je
M.—40, 1841 III M.—184

M. -40, Helt III M. -60

Schlich hardt. J. Chr., Sechs leichte Sonaten
für Blochsflöte [2 Blochslöte ad lib.],
Fasteninstrüment und Baßinstrument ad
lib. (Giesbert). 2 Helte Edition Schott
2432 ab je M. 2-

Deutsche Volkstänze, Eine Sammiang der schönsten Volkstänze und Reigenlieder, auch und der 2 Blockfloten schönsten Volkstanze und Reigenlieder, leicht speelbar für 1 oder 2 Blockfloten (Grasbert), 2 Helle Edition Schott 2161 2 je M. - 80 in alierlei

Dentsche Volkslieder in all Mundarten. Die schunsten Di lieder ans allen deutschen Gaue volkstandigen Texten leicht spielb i oder 2 Blocklioten (Greshert) E

Spiciatische after Meister (Handel Corelli Purcell Telemann u. a.) für Block-flote in C. mat Klavier (Ruct 2) Edition Schott 2505 M. 1200

Volkstieder / Volkstänze

60 deutsche Volkslieder für Blockfiete in C und Klavier oder 3 beliebige Instru

mente (Gresbert), 2 Helte (mit Buch-schmick) Edition Schott 2413 34 to M. 1.20

Spiribuch für 2 Sopran-Blockflöten. 52 Volkslieder und Tänze (Gresbert) 2 Hefte Edition Schott 2441 42 je M. 1—

#### Zeitgenössische Musik

Keetman, G., Spielstucke für Blockfloten Edition Schott 3557a... M. 1.89 - Spielstucke für Blockflöten und kleines Schlagzeug Edition Schott 3558 n. M. 2.25 - Kleines Flötenbuch I (ohne Uberblas-technik) Edition Schott 3536 a. M. 1.30 - Kleines Flötenbuch II |mit Uberblastech-nik] Edition Schott 3556b . M 120 Orff: Carl. Olympische Reigen. Ausgabe für 2 und mehr Instrumente (Keetman) Partitur-Auszug Edition Schott 2964 M. 1.50 3 Stimmblatter je M. — 39

Blockflöten-Schule für Sopran- inder Tenor-) Flote in C zugleich Spielbuch mit über 100 Ludern und Tanzweisen vom F. J. Granbert Edition Schott 2430 M 1.20

B. S C H O T T 'S S U H N E / M A I N Z

### NEUIGKEIT

SOEBEN GELANGT ZUR AUSGABE:

### BEETHOV

von WERNER KORTE Privatdozent an der Universität Münster

8° 216 Seiten mit zahlreichen Bildern auf Kunstdruck

Preis gebunden Leinen RM. 8.50

Dieser neue "Beethoven" tritt in der Reihe der Klassiker der Musik an Stelle des vergriffenen Werkes von Lenz. Kortes Buch will Musikfreunden und Musikern ein Führer in die Welt der Werke Ludwig van Beethovens sein, unseres großen Meisters, der die Musik des 19. Jahrhunderts bis auf unsere Tage unentrinnbar geprägt hat. Die vorliegende Darstellung gibt eine Einführung in das Gesamtwerk, d. h. sie hebt die großen Stationen des Schaffens durch ausführliche Erläuterungen besonders repräsentativer Werke heraus und weist allen anderen Werken hier ihren Platz, sie beschäftigt sich

eingehend mit dem jungen Beethoven und seinen künstlerischen Grundlagen und Voraussetzungen, die das Lebenswerk bestimmt haben, sie verzichtet auf die billige Interpretation im Konzertführerstil und versucht keine "neue Deutung", sondern sie will allen denen eine zuverlässige Hilfe sein, die ernsthaft suchend sich dem gewaltigen Lebenswerk des Meisters nahen, die nicht mit bequemen "Inhalts"- Angaben zufrieden sind, sondern zutiefst teilhaben wollen an der Welt des Werkes als Kunstform und damit an der Welt des Menschen Beethoven als eines Künstlers und Künders deutschen Glaubens und deutscher Seele.

In diesem Sinne stellt Kortes Beethovenbuch Bekenntnis u. musikal. Ausrichtung der jungen Generation dar

MAX HESSES VERLAG . BERLIN-SCHÖNEBERG I

Anhatellungsidee dienstbar zu machen, ist gescheitert. Von sämtlichen Opern der letzten drei Jahre gibt es nur eine einzige Platte (Egk, Vorspiel zur "Zauber-erigie"), in Umstand, den die Ausstellungsleitung mit Recht für die Herstellerfirmen als nicht gerade rübm-Theater in Betredt. Merkwürligerseise hat aber auch biest aur eine Bilben, und zwer eine große Bilben (und mit dem in Falle des Wagner-Regers) siene fedmich Münden, im Falle des Wagner-Regers siene Schlistengenise anhelaugt, so liegen zie von zwis Kappnonisten vor: von Werner Egk, der seinen eigenen auskaliteden Stunden derein der kritiste Austragen auskaliteden Stunden derein der kritiste Austragen auskaliteden Stunden derein der kritiste Austragen auskaliteden Stunden der Stunden der Stunden der Stunden und der Stunden und der Stunden zu der zu der zu der zu der Stunden verhölende und der Schlisten verhölende und der Schlisten verhölenden verhölenden.

wie in ibrer Gegeusätzlichkeit charakteristische Ver-

haltungsweisen. Man könnte sich an Hand der Ausstellung zu einer Ann konnte sich an Hand der Ausstellung zu einer Typologie des gegenwärigen (Deruschaffens versucht fühlen. Zwei Stoffarten scheinen von den Opernkom-ponisten bevorzugt zu werden: geschichtliche oder. offenbar mit mehr Aussicht auf Erfolg, volkstümliche. mit spielerischen Elementen stark durchsetzte Stoffe. Zu dieser Gattung gehören die "Zaubergeige" von Egk und der "Doktor Johanues Fanst" von Hermann Reutter, heide in Frankfurt uraufgeführt, die damit als Uraufführungsbühne stark hervortritt. Beide mar-

### Neuerscheinungen

"Leichte Tanz- und Spichräuße aus drei Jahrhanderten" (Kurt Herranson) (Hug) / Gebbart, Hann, "Sonate Lie Klaste" – "Sonate Lie Kurte" – Handerster" – Handerster" – Handerster" – Handerster" – Handerster" – Handerster" – Handerster – Scotte Lie Lie Geberger – Handerster – Hande

#### Orgel

Prestele, Karl, "Toccata" (Max Hicher) | Buxtelaude, D., Prae-ludium und Fuge Adur 169 (W. Kraft und H. Eichhoff) (Baren-reiter) | Grabner, Herm., Sonate für Orgel (Kistner & Siegel) / Gertiberger, K., 5 Choralvorspiele [Tascher & Jagenberg].

#### Blackfläte

Schiller, Korl., "Die Blockflöte im Zusammanspiel" A [Schule! B [Muslischehte] "Rein, Walter, "Hirtenmurk" "Schiller, Kort., "Deriesstückehn" "Schiller, Kort., "Deriesstückehn" "Schiller, Kort. "Deriesstückehn" "Schiller, Kort. "Wimmer unserheren von allerlei Tieren" (abml. Vieweg) "Händel. G. F., Stücke I. Allender in F. und Klavier (W. Hillemann) "Schickhoett, 6 L. Sonaten I. Blockflüt u. Klav. (F. J. Gienberri I shiml. Schottl."

#### Sing- und Spiel-Musik

Schmalz, P., Der kleine Mazert, Kinderlieder Jewenburg, W., Spielmunk I., Streichter (Stern, A., 1 kl. Kantaten 10 Appen-reller Volkstäne J. Sattropen, J. C., 5 State (Breichter -Kunz, Erast, Tierleben, Kantate (sämt), Hug) / Neuer Deutscho (E., Schwarz-Reflington) (Schwicht) / Detroch, Fritz, Lieder der Deutschen, I. Blasorchaster, Strimennungsbe (Birrenreiter) Majenacht, H., Poli Sücke fer Bilder (Vieweg).

### Gesang

Bode, Rudolf, Eichendorft, Lieder, I. Helt (Vieweg, Berlin) Graener, Paul, op. 102, Pinl Lieder (Bote & Bock, Berlin) Schnidler, Wolfer, XI, exist, Konzerl I, emes Singst u Orgel Hoyden, Reinh, Die Welt gehort den Führenden, Liedkantat, (A. Nagel) (Sieglried Kollenber, Fanl Liederl I. Singst im Pite. Wiegenlied I. eine Singstimme mit Pfte (Bohm) / Altbarrisches Liederhuch (K. Huber u. K. Pauli) (Schott) / Fridericus Rex. Volkslieder aus der Zeit des Großen Königs (Hans Fischer) Westerf R. F. William, Ribers in the San Online University Principles and Princip

#### Chor a cappella

Corper, Joh., also dies der mit Here und Numi. [441] aus 

n. A. Gouge-Libanov, "Lobel Cult untern Herer. I sat gen. 
n. Gouge-Libanov," Lobel Cult untern Herer. I sat gen. 
n. Gouge-Libanov, "Lobel Cult untern Herer. I sat gen. 
Gerbarden [Behn, Ausberbert. Howevern Frant, Schaft Valllader He Mannerher Histonium. Inerfalm — Lobel Surgistrated Namerher Histonium. Inerfalm — Lobel Surgistrated Namerher Histonium. Inerfalm — Lobel Surgistrated Namerher Histonium. Inerfalm — Corper Libanov

Surfalm — Market Histonium. Inerfalm — Corper Libanov

Surfalm — Market Histonium. Inerfalm — Corper Libanov

Midd mit en Blanden blant Du mein conig Libat 1 M. C. Ishani
Libanov — Market Histonium. Inerfalm — Lobel Surfalm — Lobel

liederbuch, hrsg. v. Erika Steinbach, Anagabe für Chormmelk v. für Hantonnik / Driffer Hugo, Neues Chorticderbuch, Erste Folge, Baneralieder I jaimt Bärranciter! - Aneeli, K. F., Dall Dein Herz lest sei, Zeklun I. gem. und Frauencher / Woyrich, Feitz. Dreil Bir. Moletten I. gem. Chor op, 69 (chml. Kistare & Sieghl) Perping. E., Una sit ein kind geboren, I. gem. Chor (Sabati)

#### Chor mit Instrumenten

Chor mit Instrumentes

Die Veit gibbt est Fründeris Liedkante v. R. Herker

K. Schridte Nieser gestüllte Neuer Linkeit den komen

Fr. Schridte Nieser gestüllte Nieser Linkeit den komen

Fr. C. ges Chris a. Die Jiha a. Ebert L. Leberg Wohr.

Tätleit est Liden, Christensenhalt Rece Leep Wille.

Wickster Die Vollen Schriftensenhalt Rece Leep William

W. Galder, D. V. W. Santer i. S. R. T. Schrigten Nieserschaft i.

W. Galder, D. V. W. Santer i. S. R. T. Schridten Nieserschaft i.

Van Lanklachte im Hausel Wessell - Jest Hees Ansen

Niese Lanklachte im Hausel Wessell - Jest Hees Ansen

Niese Lanklachte Nieserschaft in Schriften in Schriften Nieserschaft in

Nieser I. gen. Cher Nieserschaft in Schriften 
#### Orchester

Orchester

E. B. Groot. Gottenmunk mit Orchester

Le vie m. Baddt. Mean. Gerboof Bandwellerfaller 1 Orch.

Blinds E. Horle. Blands Bandwellerfaller 1 Orch.

Blinds E. Horle. Blands 1 Scholer, Bland, Friedrich School,

L. Britchke, in Ammerica's Archindigung 1 Schoperges Fr

Scholer Scholer 1 Scholer, Blands Friedrich

Sonate I. Strickhools. E Britchkools. Friedrich School

Booken V-Ghilder 1 Strickhools. Britch print, Schonert I. Ding. a Strickhool

Booken V-Friedrich Britch Friedrich Scholer Scholer

Booken V-Friedrich Britch Britch Britch

Booken V-Friedrich Britch Britch

Britch Scholer Scholer Scholer

Booken V-Friedrich Britan Britch

Booken V-Friedrich Britan Britan

Britan Scholer

Brit

#### Bücher

Riber, Fast, "Rishard Wager?" Ferreb, et. Rol., Ascept Render, Jacob Barder, Barder Roll, Roll and Render Roll and Roll a

#### Ehrfurcht oder Angst?

Nikisch sollte in Rom dirigieren. Er hab den Taktstock, aber das Publikum wurde nicht ruhig. Zuspätkommende störten. Niliisch wartete, setzte erneut an, zogerte jedoch immer wieder, weil heine Ruhe eintrat. Schließlich tonte es von der Galerie: "Corraggio, macstro!

#### Weihnachtsangebot!

### 3 Standwerke der Musikliteratur

Hugo Riemanus Musiklexikon Ellte (neueste) Auflage, VIII und 2011 Seiten, 2 Bande. Ganziernen, anti-quarisch, aber sehr gut erhalten (Ladeopeeis RM-7540) nur RM. 59.50

Guido Adlers Handbuch der Musikgeschiehte Zweite (neueste) Aullage, reich illustriert, XIV und 1294 Seiten. 2 Bande in Gantleinen, antiquarisch, Einband leicht heischädigt, sehr gut erhalten (Laden-preis RM, 63.-) nur RM, 33.90

#### H. J. Mosers Musiklexikon

06 Seiten, erschienen 1935, verlagsneu, Ganeleinen geh. Ladenpe R.M. 20 .-

Wir liefern iedes der drei Werke in 10 bequemen Monaisraten Riemanna Musiklexikon Adler, Musikgesehiehte Musera Musiklexikon für monatlich RM 3.93 für monatlich RM 3.40 für monatlich RM 2.-

Versandbuchhandlung für Kultur n. Geistesleben Berlin - Schöneberg, Hauptstraße 38

### Das Geichent für jebe beutiche Familie! Kinder singt mit!

(96. Edoff 2600 M. 2.50 / 3n Mansleinen M. 4. -Profecti telienies!

B. Chotfe Cobne . Maing

Eine Cammlung bon 150 beutiden Rinberliebern. anegemabli und beraus. acaeben von Emmi Bocbel. Ceiterin ber Rinberflunde bee Deutschlandien. bere. Leichter Mavierfat v. Guibe Balbmann



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind Cembali, Spinette, Klavichorde

Hammerflügel von J. C. Neupert, Bamberg - Nfirnberg

Verlangen Sie bitte Angehot vom

Haupthuro; Nürnberg, Museumsbrücke

#### Neuerscheinung!

#### für Soli, (Sopran, Tenor, Bariton). emischten Chor und kl. Orchester (Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete. Posaune, Orgel und Streichquintett)

### Eine kleine Passion von Max Gebhard on IS

Die kleine Passion wurde im Ausschnitt auf der letzen Nürnberger Sängerwoche gesinigen und erregte durch diren künstlerischen Ernst, ihre tief religiöse Haltung und ihren klaren, durchsichtigen Sid berechtigten Aufsehen. Das Werk bietet dem Chor keine besonderen Schwierigkeiten. Der Komponist läßt die Möglichkeit offen, die Begleitung auf Fläte, Ohor, tuffahrungszeit: en 16 Minuten | Dir Votenmateriol liegt im Januar 1989 . Klarinette, 2 stg. Geigenchor und Orgel zu beschränken.

KISTNER & SIEGEL LEIPZIG CI



Das ideale Geschenkwerk für jeden Musiker and Musikfreund

### Das Lied der Völker

Eine Sammlung der schönsten und cherek-teristischsten Volkslieder eller Länder, berausestaban von Heinrich Müller

Sämtliche Lieder im Urtext und dessen deutscher Übertragung nehst wissenswerten Auslührungen über Entstehungszeit, seltene Gebrüuche usw.

33 russische Volkslieder . . . Ed. Schott 551 3.— 30 skandinavische Volkslieder |schwedische, norwegische, danische, isländische) Ed. Sebott 552 3.—

III: 30 englische und nordemerikan lieder . . . . . Ed. Schott 55 IV: 50 keltische Volkslieder [bretonische, kym . . . Ed. Schott 553 3 .-

1V: 30 kellische Volkslieder [bretomische, kymrische, schottlische, rlische] Ed. Schott 554 4.—
 V: 30 französische Volkslieder - Ed. Schott 533 3.—
 VII 33 spanische, portuglesische, katalanische und bastische Volkslieder - Ed. Schott 563 3.—
 VIII 43 italienische, Valkslieder - Ed. Schott 557 4.—

VIII: 67 südslawische Volkslieder Islowenische kro. atische, scrbische, bulgarische)

Ed Schott 558 4-IX: 35 griechische, albanische und Volkslieder . . . . . . Ed. Schott 5 westslawische Volkslieder [böhmische, Ed Schott 599 4-

mährische, slowakische) Band I Ed. Schott 1228 3.-

XI: 35 westslawische Volkslieder Inolnische, wen dische) Band II . . . . . Ed. Schott (229 3.— XII: 44 ungarische Volkslieder . Ed. Schott 560 3.— XIII : 54 baltische Volkslieder (litauische, letti:

estnische, finnische) . . . . Ed. Schott 1230 4-Sämtliche Refte in 3 Ganzielnen-Bünden: Band I (I-V) gebunden M. 14.- broschiert M. 12.-Band II (VI-IX) gebunden M. 14.- broschiert M. 12.-

Band III [X-XIII] gebunden M. 12 -- broschiert M. 10 B. Schott's Söhne. Mainz

#### WEIHNACHTS-MUSIK

Es ist ein Ros' enteprungen de alte und seue Weih-nachtälteier für Klaver mit unterlegtem Fest, be-arbeite von Kun Herranan. Mis Liebe Klavier-stliede mit Fingeratt verschen, gleassert und nach der Schwingelni gesordent vor Konduld. Rib. 2--liebesten Weihnachtlieder und Christie in biebeten Klavieratz im vollkändig unterlegtem Test. Rib. 2--lie Weihnachtsalbum ürr eine Singelimme und Rasieratz im vollkändig unterlegtem Test. Rib. 2--lie Weihnachtsalbum ürr eine Singelimme und Rib. 2--

Reberg, Wert und Munit von Heinrich Pentlemen, Weithanschitteller, jer ein Engelieren bech, mittell Weihanschitt-Alleren. 10 heitelst Weihanschit-Alleren. 10 heitelst Weihanschit-Alleren. 10 heitelst Weihanschit-Alleren. 10 heitelst Weihanschit-Alleren. 10 heitelst der der Storten und Vertragen 
wahlsendungen d. d. Musikalienhandel od. vom Verlag Gebrüder HUG & Co., Leipzig-Zürich Saeben erschienen:

### Leichte Tanz- und Spielstücke

aus drei Jahrhunderten

für Klavier

Eine neue Sammlung von Kurt Herrmann

Preis BM 180

Die Sammlung bietet hochwertige Original-Klaviermusik für das zweite Unterrichtsjahr, hauptsächlich Tänze, die in ihrer rhythmischen Aktivität dem tatendurstigen jungen Spieler am ehesten etwas zu sagen vermögen. Der Unterschied im Schwierigkeitsgrad der 52 verschiedenen Stücke ist gering. Um das Notenbild nicht zu überlasten, hält sich die Bezeichnung in bestimmten Grenzen.

Folgende Komponisten sind mit Beiträgen vertreten: Folgende Komposisten sind mit Beiträgen vertreten: Wolf, Ebner, J. K.F. Frucher, J. Krieger, Pachelbel, Pur-cell, Chr. Fr. Wilte, J. Kuhnau, Böhm, Murschhauser, J. Bultstedt Fr. Couprern, Matheson, Telemann, Rameau, Dandricu, Händel, J. S. Bach, Graupner, Daquis, J. N. Fricher, Ph. E. Bach, Wagansail, G. M. Mom, Fr. W. Mar-purg, L. Mezart, J. Ph. Kurnberger, J. A. Hiller, J. Hayda, Mozart, Baethoven, Hummel, C. M. w. Weber, Schubert

Früher erschienene, von allen ernsten Klavierpådagogen hochgeschätzte Sammlungen on Kurt Herrmann:

#### "Klaviermusik des 17. nud 18. Jahrhunderts"

3 Bånde je RM, 2.--, in einem Band ge-heftet RM, 5.--, gebunden RM, 8,---

"Lehrmeister und Schüler Job. Seb. Bachs" Band I Lehrmeister, Band II Schüler

#### ie BM, 2 --"Der gerade Weg"

Etüden großer Meister. Ein Lehrgang für Klavier bis zur Mittelstufe 3 Bd. je RM. 2.—

"Der erste Bueh" Neue Folge. Eine Reihe von Original-Klavierstücken von Joh Sch. Bach RM. 2. —

"Die ersten Klassiker" Band I Händel-Haydn, Band H Mozart-Beethoven. Band III Schuhert-Schumann-Mendelssohn je RM. 2.—

#### "Der unbekannte Beethoven" Volkslied-Variationen, erstmalig für Klavier allein veröffentlicht und bezeichnet: Band I Sechs variierte Themen op. 105 RM, 1.5t. Band II/III Zehn variierte The-

men op. 107 I/II je RM. 1.50 "Es ist ein Ros' entsprungen"

46 alte und neue Weibnachtslieder für Klavier mit unterlegtem Text RM 1.3t Diese Sammlungen haben unringeschränktes Lob geerntet und sich sehr rasch eingefährt. Duß Herrmann aber ein ansgezeichneter Kenner auch der neuesten klaviermusik ist, bewies er durch seine Mitarbeit an dem Werke

#### "internationale moderne Klaviermusik" von Teichmüller und Herrmann

Preix RM. 3.— für das gehöltete, RM. 4.20 für das gehundene Exemplar und durch seinen Nach-trag zu diesem Werke

"Die Kinviermusik der letzten Johne" RM. 1.80 Die Sammlungen von Herrmann sind durch jede Musikalienhandlung erhältlich, chenso vom Verlag

Gebr. Hug & Co.

Leipzig - Zürich

### Wer Musik bört und treibt

züglicher Ausstatung billigen biographischen Monumentalwerk "Die großen Meister der Musik", herausgegeben von nambalten Musikgelehrten eine moderne, reizvolle Lösung des Problems der Musikerbiographie Es verzüglicher Ausstattung billigen bio; Monumentalwerk "Die großen mittell eine vollig neue Anschauung von Mensch und Werk der großen Musiker in ihrer Eigen-gesetzlichkeit und ihrer kulturellen Verbunden-heit mit der Zeit.

Mit gegen 1500 Notenbeispielen, 850 meist grö-Beren Abbildungen im Text, vielen berrlichen tarbigen Kunstbeilagen ist diese Schöpung einer der achönsten Werke der Musikliteratur.

Verlangen Sie ausführliches Angebot und unverbindliche Ansichtssendung G. 4. von der

Buchhandiung ARTIBUS et LITERIS Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m.b.H., Berlin-Nawawes

SOEBEN ERSCHIENEN.

### Schule

#### VIOLA DA GAMBA BASS-GAMBE / BASSE DE VIOLE)

Chriftian Dobereiner

Edition Schott 2388 M. S .-In dieser Schule hat einer der he-

deutendsten deutschen Gambisten die Erfahrungen einer jahrzehntelangen Suiel- und Lehrurga is medergelegt. Sic enthält - neben dem Changanaterial - eine ceiche Auswahl wertvollster Stücke aus der

Blownit de Combensaid. B. SCHOTT'S SUHNE, MAINZ

Goeben ericbienen:

### Der neue Wea Beitgemäße Soule für bie

Diat. Handbarmonifa für Lebrende und Lernende

### von Frit und Maria Binder

Meidizeitig Ginführung in bas Wefen ber Sanb. barmonita für Mufiter und Mufitfinbierenbe Mus bem Inhalt: Erffarungen, Tabellen, Abbilbungen, Abungen, gabireidje Bortrageftude für Saus und Ronzert. Grundlage ber allgemeinen Mufiflebre. Griff und allgemeine Notenfdrift, Fingerfak, Frembwörter-Berzeichnie.

Diefe Coule beweift, bağ bas vielverbreitete Boltsinftrument nicht nur einfachften Mufitbedurfuiffen Bennige leiftet, fonbern burchaus ale gehobenes Goto- und Begleilinftruntent angefprochen werben fann, auf bem bie gu einem gewiffen Grade felbft fünfterifde Leiflungen möglich find.

Bolfstümlich - Leichtfaftlich

Bedoch tiefgrundig!

#### Musikverlag Sochstein & Co. Beidelbera

Milvertich Matthias Sobner 21 . G., Troffingen

#### Hans von Bülow ale Konzertredner

Am 4. Mire 1881 harte Hote ron Balou bei einem sulkstrubehen Surjonienbend des Philhermenischen Grabenters as Berlis reinen Caust-Mersch diritiers. Statt des orbeteurn Dahapo hell er aber den Kreaunganarich sus dem "Propheren" aungemarch on Sen Propheron' spielen and be-grandere der mit den Vorten Lich harte den Salich haralish on Zielas Halsen so phomorlish issusabricren, dell' ex mir Beslärfnie seur, es ciunal austierdig nafmfeinen." Graf Hulten, der Intendant der Kgl Oper, quirtuerte sierse fußerung mit einer im Opera have superchlagence belderang, tack marke Solow der Titel eines Kal Presslissiere Haton cogen, dist er exest ols gant janger Mass erkulten hatte Fud in Wennigen, on er descale Musik teteradem over, smiler er mik unf flyereiben den Ber heer Heimscrehallauts esse, offerdings sole rich sichrepolle. Nan priallen brosen, was the recordable. bei mirkster Griegradert tur seinem Orchaster mit omer Payanase to realisings and an orbitree, dor mare die Same, die er 1810 Horzon für den Zirkus Hüben tekonaren hatte. Dad er den Grafen Huften an angriff, crkillerse sich mich darans, daß dieser sich cogenither Wagners Kunst and such soner in bedeutsome : Konstanden sehr hierabek und enchatandis se-

price herry Der Suche harte ruben hönnen, mann der nark minks Billow sicht in einer whenutungen Laune auf du sichene des Motpaniscoprofitationizioherredeliron", une er es quetures numute, Spelle esse sur-follmitem Wert genteichen hatte. Dies "bos-" Schriftmück gelauste parab eine Indishretiau un die falsche Stelle. I nal der unf Laur Ende Februar 152. Graf Habita war suzumohen genterben, and Graf Hochberg, chenfulls not Bolow such; and auto Fall, sein Nachfolger geworden - der 2. Akt der Kamodier Billow let met miner Garnin, seneces "Befüg-Kommersicarat Beshatein and andern Frequeley in der Oper und kut gerede im Vorragen des Operumes la giffurender Statumung cine geistreich witnige Scinerburg generals. Do erabeins ein Diener der sdavz mit deux Bejehl des Grafen Hochburg, des Operahuns zu verfessen Billow frags ihn and senser Vellambs. Dock der Direct wiederhole sur noch deingender den Bejeht. Hiller bleibt rate Seute Gottin, die den Zwischenfell nicht bemerkt hat. steht, wie er seinen Cherzicher, den er bereits auf gehängt hat, surder hermsterationst. An allarhend Seizunderten bei that gereitiste, biebelt sie und frage: symidert er, bonet fie den Arm und zurleft das Oproniens

### Sir Thomas Beecham in Deutschland

Die Kommetreise des Laudoner Phillipmensiches diestes und serzes Dirigenten Sir Thesser Beschan, auf Anrepsug und Entladung des Börjehöfters vor derstrept in Leusderung des Bundes der Droofier tastsoper in Louden die enaberben Giste durch ade r Schiller führte, ist, wie micht anders en netten war, an einem vollen Erfolg geworden. Die künstlernehe Persönfichknit Sir Thomas Boechegu wer in Deutschland school longe genne lakange, um wer in Deutstellund weben lange prong bekannt, was dette Besnie des van hat vor der Jahren pergemotien und ernagenen Orrheiten mit behen Krowstrangen entgegenneben zu lausen. Die Apversenheit Adulf Hit-lers und fant der genunten Baubenspierung bei dem Berliner, Eröffangsplanneret in der Philharmonide nehmte, Eröffangsplanneret in der Philharmonide nehmte, Eröffangsplanneret in der Philharmonide nehmte. Die Qualitat einen Orchestere int nicht valeter ale

Die Qualitat ritten Ornestern ist mein erstem am Zengnis für die pudagogischen Eigenschaften seines Dis gesten. Die Landomer Plellarmeniker präisente-ten solt als ein vorröglich fürstyllinkerter Klaugkürper. m dem unreenlich die Holablisse derd eine besondere Leichnigkeit mil Temparenz auffelen und de Bretolers -- rise to England selv predrittets until de-montograppy -- sich strett die sonne Pillie and mentengrappe — sieh durch die sonare Pille and Werter des Tons ausgrächseten, Sie Thomas Beecham. densen herrer-teskensiste Drigentenrigenshaft Blett eitet und Temperaturut sind, pils seinem Berlien Koncert eiters internationelen Zundugtt, Man häre erne der bei um selten guspällten Slewischen Rhagno-dien von Deurak und die Osveriker "Rhanlicher Kar-mer ilt von Berlieg als Balagntike für für Benvonthe Lundstor Orchestors, eine von Brechum sellet au-No. J. and D. C. S. C. S position-penanys mit perdiclops-secuten, resolicito-rischen Tembergen nach wie vor als rines der eigen

render Theatererfolgs.

(Essente Allgersomo Zaitg.)

... ein schäner künstlere-cher Erfolge, (Bheimsch-

Vest Zeit; ) . . . . die

Urauffaloroug fund starken

Beifalls, (Kälmiche Zeitg.) . . . ris effektisher Wort

. . Hier in der Weg run

Day Verfall sprichs sich trospiem ratch has and all recei Tage descent in der Singehodernie ein Klarierabena Belons stattfindet, ist kain Pleas un besetzt Buler ober schligt beim Präladieren löckeind die eraten Takte am der "Figuro" Arie an "Will der Herr Graf ein Tauschen negen, er self's nur sagen. ich spiel that mil!" Die Heiterheit ist graf, die Looker and out stiner Stite. Koured Husekke

tierten Werke der neusen englisch Man present, sofern man es nicht echen durch des Bundfunk nubte, dorch das Gastspiel der Landones Priditronecutive ein wenntlich underes Bild von ange Priditronecutive ein wenntlich underes Bild von ange histor Modikolten, sie man as gewehnlich auf dem Knatzuem verkreitet fisiet. Sir Thomas Beechan, ein ir udensdarftlicker und überzeugter Wegbereiter der rolensduftlicker und überrengter wegen, were kontinentalen besite in seinem Vaterlund, hat seine kontinentalen besteht der Glastragen. Er Stillamenters main auf sein Orchester übertragen. Es Hayde mit einer minnlichen Klerbeit, die allen pretischen Assonstatung des Begriffe "topfig" com Wege ging. So warde des Eröffnungskennert zu einem rauschenden Erfolg, dar den Ginen unch suf teen fanachenzen zeratg, dar den Games som en en ubrigen Stationen ihrer Deutschlandreite rem blieb

Stettin ohet Karl Loren Steditis cher nært Loeve berühnten. Belladenkon-zun 110, Ceinstein des berühnten. Belladenkon-mutien karl Loeve, der van 1825 ist 1866 in Stetitis-withe and dessen Here 1869 der in sänze pedesen wirde, veransalter in Stedi Stetina Barle Nevember reck Gestelnige. In Rahmer der Feiers werde Lerwehilligten, Arten uns dem Ortsteine "John Illen", das Tei Grix Marke, Chile und Klaver und die Lieder "Gruß im Züllichew" vorgetragen. Außerdem wurde des Welsdrams "Das Hore in der Orgel" wen Karla Künig miler Verteurung von Mex. Jaten aufmeführt.

Neue hirohemments.

Vela als verifier golds ma mås e der Deten Trie

Vela als verifier der Schriften der Schriften Stellensen.

Ind knisk is der sollende bleitetet firere enn beforstage

de landemantische Tottendense sing, in deren 1981s
feste Graums, Schriften von Eint über Weren und Graums,

felten erste Graums, Schriften von Eint über Weren und Graum

den serte Graums, Schriften von Eint über Weren und Grauf

den serte Graums schriften von Eint über Weren und Grauf

den serte Graums schriften von Eint über Weren und Grauf

den serte Graums schriften und Graums serte den

den serte Graums schriften und der Schriften und

den serte Graums schriften und der Jehre den

den serte Graums serte den serte den den den serte den

den serte Graums serte den serte den den den serte 


Pianetto Modell "Antik" eine Neurchtpfeng des Hannes August Förster, Löbau t.s. ber erstaunlicher Klangfülle und vollen Oktovennmfang bei minimalem Preis. Kalalage the Fligal, Passas and Klainposens worden given exceptinglish expenseds.

Die Aufnahme der Oper übertraf alle Erwartungen. Schon nach dem 1. Akt war ihr Triumph entschieden.

(Rheimische Laudenzeitung, Düsseldorf)

. . . Ein großer und eindentiger Theutzeerfolg. (DAZ) . . ear bandfestes. tongeramentgeladenes Operawort , (Nationalections, Earth) a »Der Beifell state schon medi dem Vogspiel

em and attigrate side am Enoch Arden Schleß zu großen Ovationens. (Disseldorfer Tage Der Mövenschrei blatt) a r ... on valler. Oper in vier Bildery nach Teamagn

san & M. von Levetona . c Monde von Ottmar Gerster Großer Erfolg der Urauf-

führung in Düsseldorf Kingsteinung M 12- | Teathurk M. -50

B. Schutt's Söhne z Maine

Saale des Volkes auf des glöcklichete gefandens, (Disselderfer Nachrichten) a «Unproblematisch, gesend, kenfevoll gelt nie jeder Strattoer vondelitge musikalische Ausgerägung, hinder die Akte elende bruist fabiliage Mating generenzen, gelet micht um den "Effekt" herren und sreibt krene klaupppalterren, wo er sich darum handelt, mit ekythmischen Impoleen und dynamischer Spannung Leben. Fleisch und Blat on exhenc. (Der Mistart

#### Musik und Musiker

Her with the Origer

In this stationary for the Control of the Stationary Control of the Station Die Welt der Oper

#### Ana dem Konzertleben

10

Anton modification of Brita on Internationals Manhim haling Appli Ends or Brita on Internationals Manhim in Philhermonochen Crobesters sian. Zwei Underströmmer sied Carl Salvarde, most der Schoolter Beiget Brass Au-ment despiters. Die Kommerbenerie latel dam om Sende febru Internationalisation werden und Cherwerte und Al-

Nobes Esterman.

Spieum gulerabl.

Prolonor Endonburgel quelta des "Month für Geige und

Orobester" von Rade Siephan bündlich in Berlin, Henburg und Ordentes' von Rad Siepan marines as controlleradam Dendalm Law Penns, der sich im Radio Lacendoors werk nich int dendalm Statik directik befort die pfeldete desimben Werk der "Gelängener" had eine Antilheren den "Erlaist Rater" was Pater Corrective, vone entwickensen, soni Ration werden jediche Generalis, natur Elechard Correter des sehr (resettlich "Cortes.")

Antalanine. Bier Arvillières; des Oretonismo "Der grade Kolender" von Bier Arvillières; des Oretonismo "Der grade Kolender" von Bier Arvilliëres; des Benards eine des Veilerholf im Politiques auf Deuss. Ben Geminischen Antanze Geminischen Antanze Geminischen Geminische Antanze Geminische Antanze Geminische Antanze Geminische Antanze Geminische State (Particus, Marchine) des Antanze Geminische State (Particus, Marchine) Fester Pergister, States meier Verfale, Quales pezzi nach Ammenti Politica (Particus, Geminische States) (Particus, Marchine) (Parti

on in des Kammerhonsertes mitgenformehre Menk w whorg. Von dem glocktes Komponisces words sin "Fest es Vergreit autöffich der Brussechneiger Festweche auf

index Conquell aubliffed der Graundwerfeler Folkerier mit der State und die zere Orcheiterweit von C. Derod Stat. Dirbette in ihr Derechte in Hamberg aus der Laufdbereg State in Derechte in State in der State in State bergen und mit Derechte in State in Auftrag State in State Folke in Derechte in State in State in State in State Falle für zum Schelliemen, einsäuders Chen. Orcheiter und Gerff im Urzeifferen im Omarbeit einsteller Vollstäders State State in State in State in State in State State State in State in State in State in State State State in State in State in State in State State State in State in State in State in State state in State in State in State in State in State state in State in State in State in State in State in State state in State cter gedwie Sammlerg erchbiten werden.— HERET "Abned mank für Bereichstensung in werthicken Bestellungen kun mit den vom Arbeitherde für Heremagle in Kanal ver-nsphälten Pumbinge in schäftender Auflähung mit ver-nellung der Schäften der Frankforter Sember skun-bei dieser Gelegenicht derch des Frankforter Sember skun-

Sold State Vomponia and State für expella Char, die nal dem Sold State im State im State für eine State im St impositi hat mison clasm Orchesteretach e resuncretace imposite Work Hymnes des Labons

mdet Der Berliner Komponent Bermann Simon beid eine Veller nersibn bir eine Songelemme mit Elemer, behind "Deci indermik in der sommen in der men Tele und der der Erfeit in dem Erfeit in Norder in Norder in Erfeit in dem Erfei

J. Wessensen.
Das Naufchat der faterartssenden Gegellschaft für nem
nich wird im kommenden Jahr im Just in Paris, und eren
Zeit der helmentissenden Waltermickung versenliche

Vereductions

And Service Control of the Serv



Brasilies chri den Kompounten der Nationaloper "I Quovey, Carles Genes, selleffen seines 100 Gebertringen Feit Na

under Resilieumkungen aus Batrisbun werden Hans Weisland termina Altysfreit, Paul Schempfing, kari Bahm und Han Silvator distipators.

Der Schlesselb Standred Rad Meter und im dem 1932 wahr der Latinat von Gunk L. Leering ein Geschlätze Finde und der Latinat von Gunk L. Leering ein Geschlätze Finde Latinat von Gunk L. Leering ein Geschlätze freiste Latination und einstelle der Schlesse von der Latination und erkeinstelle Kampelinnen der Gunk Leering feinfalle der Latination und der

Arbeit, das 123 verteichness 2741 serent, des Sandards, Unite elución Articitables ana ello Seriese de Feedla-ma (Bletic de Neidlachero de Siell Enais uner inve-lorito De Essai Reicher un Aufliere de PUSI, Londendeiro Westhan - Nodertein une Auslieden (-A. Londendeiro dert, hie dei Baumerit", else Intranation und Befer-sch der Gelieben (-A. Londendeiro), des Intranation und Befer-sch der Organisation Bernnen best Organisation und Enric Inbeedes Konponition Bernnen best Ottomic George Enric Inbeedes Konponition Bernnen best Ottomic George Erro Schland, Loderig Weber end Ausset Worder tenig Ernb Schlach, Ledenty Weber und Ausset Neuter Ernb Schlach Ledenty Weber und Ausset Neuter für über der Schlach und sind auch der Schlach der genant, werendeltet und wegknicht Ernbecheit erst sinden Erholte Weber und Kingli Loden ist. der Under über der der der Schlach gesende sind zuglieglich genacht wedere. Die von vor fürste habeitet Der Schlach betriebt Der Bernspille und Frau Wentfell der der eine der Weber Bernber der der Frau Wentfell der der ern der Machine bereiter Die Olle Streibt reifelt;

Personal-Nachrickten

Personnal-Nuchrichten
Es deterier beiner besteht in des betreie Dubn
Es deterier beiner besteht in der Schale
Sollen besteht die Presid Abschale der Kindt er
Leiter der Berleie Seier Presid Abschale der Kindt wie
Leiter der Berleie Seier Presid Abschale der Kindt wer
der Parien für eine Franz der Kongenen Frai LieseKindt sollen für eine Franz der Kongenen Frai LieseKindt Frührterberiene und Kongelier Merson Franz
Ger für Stille Standberfer von Berchmerker sich verfie der
Kindt Frührterberiene und Kongelier Merson Franz
Ger für Stille Standberfer von Berchmerker sich verfie der
Kongenhaufer an dem der Stille der Der der Stille der
Kongenhaufer an dem der Stille der Der der Stille der
der Liebe an der Stille der Der der Stille der
der Stille der Stille der Stille der Kerkenmidder und
der Stille der Stille der Ausgebard der Stilleren der



Peter Harlan - Werkstätten Markneukirchen i.S. Ganhus | Lauten | Klevicherde | Blochfiller - The Liveng des flieckfillespre-blems schreibt der bekennlis Lesp-riger Blackfilter Spaaler E- vich Wild van der Janen Solofiote. Bette Lieben such über die verziglichen billeren Fläben anberdern!

M. P. HELLER Werks and Scarbeitungen

Enc Freude für Lehrer und Schüler! Sonations-Album I, II . Lohrgang für junge Klavlerspleier Kurzgolule,schnellftedernd!

Tell I 25 M. Tell II 1,50 M. Kplr, 240 M. Prufen Sie bitte selbatt Richard Birnbach, Berlin SW. 68





Klein-Continental schenken. Diese schmicke, hand liche and sleis arbeitsbereite Maschine beseits elle Briefsorgen und sichert erfolgreiches Arbeiten School von RM 186.- en al erne Klein-Controlle ektilië Vadengan Sia noch haufe die Wallandheinsteil 832 WANDERER-WEEKE SIEGMAR-SCHONAL



Der "Vons Mankhäut" erriebtes montfild im Sozmer sederstehenfalte). Beugspeiler jüdejik Dit 3.70 realgift Feet, helspielerh BA 1.40 erstgift Dess. Bengebagien jutensi. Zu berbies derft Bod. und Hankallankandlungen ohre derbt vom Verleg — Annipre und Freibas 2. – Unreisagte Sondaugen verbie der unterlegenendt, weste been bediegt. Nadstruck zur mit Causknippe der Velet 

# Neues Musikblatt

Ein Formproblem im Rundfunk

### Erziehung zur Musik 10. Kulenkum

Die Stellung der Ausstamsik im Aufgabenbereich der Punks ist immer nut seinmater Weise problemation. Ungendust der Tatsededa die Masik dem Miglichte der Mendern sten Thertragungsmittels ideal eriesstelle auf all sie – im veiteren Sinne gesommerse- und all sie – im veiteren Sinne gesommerse- und größten Teil der Sendersit ausfällt, bereicht sich och and sie allehn eine Ausstamalersetzung, die bis vor wenigen Jahren noch den Funk als Gesomtrenderinne zum Gegenstamt hatte.

Kwun eine andere Art öffentlicher Außerung Kwun eine andere Art öffentlicher Außerung Kwun eine andere Art öffentlicher Außerung Kwin eine Weitliger Miglichkeiten der Wirkung und der Weitliche Miglichkeiten der Wirkung andere Weitliche Miglicheiten der wir der Roudfank. Um derbeiten gezeitigt wir der Roudfank. Um derecht Pille die Notwonligkeit einer klaren Abgreuung gegen über dem Bitzera Audendowniteten so sehr im den Vordergund getreten. Jahrelang haben die den Vordergund getreten. Jahrelang haben die den Vordergund getreten. Jahrelang haben die Derbleme der Cherchneidung von Funk und Presse. Pauk und Thoatter, Funk und Koutent. 19 nospar Bunk und Flind ter Genützer erhitzt.

In der Rückschan hat man erkannt, daß diese Aoseinandersetzungen meist auf dem entschei denden, vom Rundfnuk durch seine Programm gestaltung freilich zunächst selbst genührten Miß verständnis berahten, das neue Chertragungsmittel wäre ernstlich ein Konkurrent für Thea ter. Presse u. dgl. Die Folge war, daß die Geguer nuter ihnen auch die Vertreter der öffentlichen Musikpflege - damals thre cinzige Retting in dem Versuch erblickten, bestimmte funkische Möglichkeiten einfach zu unterdrücken, also ans der Begrenzung eine Beschränkung zu machen. Der Funk hat sich mit Recht dagegen gewehrt. Man fühlte noch mehr, als daß man es wußte: so war dem Problem auch nicht um einen Schritt näher zu rücken; denn anstelle reibnugsloser Ein ordnnug in den gedachten Kreis der übrigen

Diese Erkenntnis hat in dem Malle ibres Durchbruchs als notwendige and frachtbare Folge jene andere unch sich gezogen, daß der Frink seine zu Buch, Zeitung oder Theater parallel laufenden Aufgaben auch ohne Störung dieser Mittel auf eigengesetzlichem Wege fösen könne. Die Frage nach der Begrenzung wurde so zur Formfrage. Auf allen Gebieten funkischer Arbeit wird noch heute täglich ihre endgültige und eindentige Beautwortung hetrieben, werden neue Ausatze gefunden. Vorschläge erprobt, angenommen oder verworfen: mehr und mehr leiben sich Nachrichtenwesen, politische und weltanschauliche Propaganda. Puterbaltung und Wortkunst in ihrer Darstellung von den nichtfunkischen Vorbildern getrenut.

Nu chië Plege der kunstmaß, steh hei sich sem Hingen und ile Pour tott, oder vielleicht wegen there schreibur so benkten Hentragken seit und der Punk verhältnissign un einiges zuzirids. Sie bedienst sich der aus dem Konzertblen übernommenne Gebrachte in einem immerlien mehr so behen Grade, daß ihr das Odium. A. wohnstrend'n sein, wohl das einigen Teil im Bedienst werdelten und der der der der Bedienst werdelten und der der der der Bedienst werdelten der der der der der der dellemente Eriterung ihrer Sein under Wehrten.

#### Ausdem Inhalt

Wivner Musiklehen Oper im Grenzland Die Sackpfeife Walter Kruft / Fritz Büchtger Alte portugiesische Klayjermusik

Diese Nummer des »Neuen Musikblaties« gelangte am 15. Januar zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. Februar 1937.

Mit den Augriffen von anßen vermischten sich sogar zeitweilig Stimmen ans dem Funk selbst, die der sogenannten "ernsten" Musik ihre Daseinsberechtigung in den Sendelbinsern hestreiten wallten

Faßt man diese Luge ins Ange, so wird man wenig Neigung spiiren, langatmige theoretische Betrachtungen über das "Warom" anzustellen, oder sich in Klagen und Anklagen zu verlieren. Es gilt mit Klarheit and Schnellinkeit Versämmtes nachzuholen und die Musik im Funk ührem igentlichen Ziel zuzuführen, das niemals im Chertrumpfen der affentlichen Konzertpflege besteben kann. Nur durch ebenso kräftiges wie richtiges Annacken ibret besonderen Anfeabou kann der Kunstmusik danernd ein nnangefüchtener Platz ir den Fundprogrammen gesichere werden. Kein Zweifel, daß in dieser Weise schun zum Teil praktisch gearbeitet wird und daß eine ganze Reihe unserer musikalischen Programmgestalter weiß, worum es gelet, Immerhin aber ist die Nadialuonng des Konzerthetriches noch weit genug verbreitet, um eine Tauschnog über then Grad they Emerchy successfulling

Es sind in des Happtsache zwei Veraussetznagen, von denen die Entwicklung funkeigener Formen für die Musikoflege abhängig ist und die in den Sendern gewiß wald erkannt zuweilen aher wieder vergessen worden sind: 1 daß die Musik im Randfunk stets nar eine mittellime künstlerische Wirkung hahen kann und 2. daß sie sich an einen Menschenkreis wendet, der ihr in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle noch fremd und verständnislas gegenübersteht. der Knustmusik wirklich verhandene Menschen werden sich - sofern sie es wirtschaftlich irgend Lännen der unmittelbaren Wirkung des üffentlichen Konzertes nie ganz begeben wollen, und hir sie zu spielen kann zum mindesten nicht die Hauptaufgahe des Funks sein. Die Rieseuzahl der audern aber bedarf - das hat die Erfahrung zemigrud hewiesen einer langsamen Vorherei tung um Wesen und Wert der Musik bis in ihre feineren Ausstrahlungen zu erspuren. Damit ist der Musikpflege im Funk ihr wichtigstes Ziel gesetzt, das wie unf mandien anderen Progrannagehieten auch - mu durch Erziehung erreicht werden kaun, druch ein Hiuleiten Werten und eine Erweckung des künstlerischen Gefinhis. Daß der Rundfunk dauchen noch mit der Aufführung von Werken, die sich dem Opernhaus oder Kunzertsaal entziehen, bedeutende Ergänzungsaufgaben hat und erfüllt, versteht sieh ja am Rande

Erzichung zur Musik! Es wird niemand behaupten wollen, daß diese Anfgabe mit den Formen des Konzertwesens zu lösen ist, das gewöhn-



Hausmusik / Linbekaunter Meinter des 16. Jahrhunderts

lich gerade ütren Abschild sehm voraussetzt. Zweistlindigs symphonische oder kommermusikalische Programme halben genan wir im Konzestraal so und am Lautsprecher unds weigi Musikfreunde für die Kunst gewonnen. Und die kommeraturbes Übertragung ganzer Opera und dem Theatter wird sollede Meuschen — auf die es einer verautvorlichen Paulkunskijflege in zeiten einer verautvorlichen Paulkunskijflege in zeiten Bilder und der der der der der der der der der Bilder der zeitlichens entferenden als ein der Grüßbren.

Die dem Funk gemäße Form der Bemülung um ernste Musik erfordert zunächst einmal eine ständige Verbindung mit dem gesprochenen Wort. Was im Konzertsaal nur sehr selten möglich ist bei dem gleichzeitig weiteren und engeren Kreise anonymer Einzelwesen, vor dem Lautsprecher wird es Verpflichtung, ein Werk dem Hörer nicht ungedeutet entgegenzuschleudern, es vielmehr stets durch Beziehungen, Vergleiche, historische oder stilistische Verlebendigung in die Bezirke einer natürlichen, gefühlsmäßigen Vertrautheit zu rücken. Man wird dabei auch nicht immer mit einer lediglich erweiterten Ansage auskommen köunen, sondern ein Programm häufig his zur Hörfolge und ihren mannigfaltigen thematischen und Ausdrucks-Möglichkeiten, unter denen auch der Sprechszene nicht geringe Bedentung beikommt, ausbauen müssen. Geht es doch in vielen Fällen nicht allein darum. Geist, Stil und Form ciues Werkes mit Hilfe des Wortes leichter faßhar zu machen, sondern ebenso sehr die Persönlichkeit seines Schöpfers dem Hörer nahezu-

Man täusche sich nicht darüber, daß die hier angedeuteten Arbeiten zu den heikelsten und verantwortlichsten Aufgaben gehören, die im Funk überhaupt denkhar sind, stehen sie dach immer in gefährlicher Nähe der "Knusterklärung". Nur selten wird der Leiter der betrellenden Musikaliteilung - schon rein zeitlich - in der Lage sein, sie selbst restlos zu erfüllen. Um den schmalen Pfad des Richtigen nicht zu verlassen und ihn andererseits mit neuen Ideen weiter auszuhauen, dazu wird man Mitarbeiter benötigen, die zunächst einmal mit allem könstlerischen und geschmacklichen Rüstzeug ausgestattet sind und die Fühigkeit hesitzen. Wort und Musik zu einer Einheit zu binden, deren Wirkung klar voransberedinet werden kann; die aber außerdem im ständigen Bewußtsein ihrer erzieherischen Mission arbeiten und dazu jenes Höchstmaß an Takt und Geschiek mitbringen. oline das eine soldie Beeinflussung erwachsener Menschen von Aufang an seheitern mößte.

Es gehört eine schlechthin universelle Begabnug zur Erfüllung dieser Aufgaben im Rundfunk, und Menschen von solcher Art felden un munchen Orten heute noch. In dem Maße aber. wie sie gefunden werden, wird ihre Tätigkeit andt der Musikpflege unserer Sender vollends zu den gemäßen Darstellungsformen verhelfen und als Folge dann zur Erfüllung ihrer ersten und vornehmsten Aufgahe: musikfremde Menschen mit Schönheit und Wert auserer Tonkunst in einem innerlichen Sinne so vertraut zu machen. daß sie bereit werden zu immer neuem Aufuchmen - auch in der Unmittelbarkeit des öffentlichen Musiklebens. In solchem Sinn und solcher Wirkung erreicht die Pflege der Kunstmusik im Rundfunk für alle Zuknuft ihren festen Standort.



hala

Dr. Adriau Boult, seit 1930 der musikulische Leiter der British Broudensting Corporation, ist als einer von Englands hervorragendsten Dritgenten und den Kontinent und in Amerika ebenso bekunnt wie in winer Heiner.

seinent Heisenat.

Dr. Bould hatte nach Verlassen der Inversiga.

Dr. Bould hatte nach Verlassen der inversigate
aus Leistiger Kuntervalentum studiert. Er leitere seit
Beginn seiner Diigenstenlaufplahm die föllerende Dr.

Beginn seiner Diigenstenlaufplahm die föllerende Dr.

Beginn seiner Diigenstenlaufplahm die föllerende Dr.

Merikanden Perk, Bericken und in fellende production im Frähighen beginnen der Dr.

Kunsertein befrach Perk, Zürick, blein und Badapast durchliften honnen. In Januar 1925 von Dr. Bould

Dreitster Erleiter und eine überung Rünzede durl

undem Januar betrachten seiner herorargardes

Auf Jehrnappus auf merikante Gemaßelte. Aus der Aufgebrungen sich unserhen seiner herorargardes

Auf Jehrnappus auf merikerte Gemaßelte. Aus der Aufgebrungen sich unserher Gemaßelt.

### Das Wiener Musikleben

der Stattsuper ersebeim.

Als Gasaliusten wir n. a. kieren Figural Als Gasaliusten buren begreicht in den Figural bei Als Gasaliusten buren begreicht in den Finde Markelbeit der Züricher Julie Moor und Leit Funk. Marzaerte Terdemacher, Rose Publy Page, Paul Kützer der Terdemacher, Rose Publy Page, Paul Kützer der Leiten wahrebeimilich im "Prinzen Iger" gestieren. Mit der Zulie wird die Enwischung den dahim tein der Mittel der Statischung den dahim der sich der der Statischung der sich der Statischung der Statischung der sich der Statischung der Stati

Martin.

Die Philharmoniker luben sich unter der Leitung ihres rührigen Vorstandes Prof. Burghauser in ihren Konzerten schou seit längerer Zeit dem Prinzip der

Goddingutten ergelen, das sidt gaustigts unswirkt und steit ührerblic Silve pr Falge bat. F. Sarera in dieser Sässom fätigt Toersmin, der zeur Monnemustkomzerte und ein aufferorderufliches Sanzert Wilses Solomais Lietter. De Salatia, Klemperer, Knappertsbundt, Weingartser und Walber treuen in der zweiter Sässahälitte hinzu. Auch bei den Phillaromonikers ball der Sterieben der Millermonikers ball des Breisbers des Miglithen. Der die Lerter allerardentliche Konzert, das Nieulis-Kunzert, erhofft uns die Leitung Fritzisingler.

man met konting den Geschelder der Vackfreunde unter Leitung vom Perk Kaltens zeigen in der Programmfäldung den Pfülkunsunischen komzerten vosunverseindt. Zuge der Affiliekering zugundern der bei verwerbeite der Vackfreus der Vackfreus der Vackfreus der beite. Dieser Schritt, der zum Teil und durch die Darbeitung gefülke Weisterrijk hof er vergangenen Jahre bedingt ab. erweist sich als frundshatz mesunder alterfage hat, erweist sich als frundshatz mesunder alterfage Simz, dehalt in der betrate Zeit in einem zugehunderen. Traffitionalismen, zum bedreitkenden und diese gilt for die Programmfällung dier Verenugungen, daß man unf dem Wege ist, einen gesamden Ausgleich zu fünden. Und verstütztelle Richt, ern neume ich felberühr. Der Falls kanflicht ern kompunisten (Erpenta). De Falls kanflichte Falls-

reichfeidigner, lügere Duesse-Jacques-Bert, Hindennith. Die Hestenburgen der Knotzerholmssessellsdagt, der nie Prä-feidinn und dem Vole von Theodor Knotzer bereichten und dem Vole von Theodor Knotzer bereichten der Berteichten der Berteichten der Berteichten der Steinburger der Berteichten der Berteichten der Steinburger steinburger steinburger der Steinburger steinbu

I uter den kleineren Verenigangen sei die im Palffyschen Barockpalis residierende Mozartgemeinde mit ihrer Förderung junger Krüfte besonders bervongehoben. Hier wird unter Leitung von Kapellmeister Winkler in einem Zyklin auch die Bachkantate gepflegt. Die geringe Pflege der Unsik der ersten Klassek ist ein Maggel des Wirter Musikheres. Für die Werke dieres Epothe viten sich nur mit die Berbesenenste und sehrichtet das Gulfgann massem Mertie ein, das werberm als einiger Verenigung sich un die Aufführung von Werken des 15. his 17. Jahrhunderts benüth. An Schlitg sie und der Winer-Sügrerkoulen gelacht: das Institut, ein Haupträger der Wussipropapaud Wiese im Washan, hat die Zahl seiner Glober unt vier erhölt und ist für das kommonde Jahr ernen in aller Herren Jamer-verpflichtet.

#### Alte portugiesische Klaviermusik

Aus der Zeit, aus der uns die ersten Mitteilungen über das Orgelspiel in Spanien erhalten sind, stammen and die Cherlieferungen der Verwendung der Orgel in den Kirchen und Klöstern Portugals. Pür die alle ersten Anfänge des Orgelspiels in Portugal trifft un-gefähr das zu, was man schon über das Orgelspiel in Spanien gesagt und gesehrieben hat. Um dus Jahr 1000, ja bis Ende des 15. Jahrhunderts darf man nicht von besonderen Stilriektungen oder gar nationalen Eigenarten in der Klavierunsik der iberischen Halbinsel sprechen. Idi verstehe in diesem Falle unter Klavierumsik jegliche Musik für Orgel. Clavichurd-Virginal und Gembalo, also alle Tasteninstromente. Zuerst zunßten sich die Musik und die Instrumente ans sich sellist entwickeln, ehr sie dazu übergeben konnten. Eigenschaften, ich möchte sagen, änderer Charakteristik oder Form, anzunehmen. Wohl bahen aber Portugal, Kastilien und Katalonien mit Arago im gleichen Maße dazu beigetragen, daß der Klavier um-ik sehon sehr zeitig eine reiche Pflege zuteil werden konnte. Sie alle halfen, eine gewisse "Iberische Art" auszuhilden, die sich ja spater sehr dentlich im portugiesisch-spanischen Orgelban bemerkhar macht und sich dentlich von anderen Ländern, vor allem von Italien, unterscheidet.

Im XVI. Jahrhundert, in dem die Masvermuska und der Pyrenier-lalbinsel zu seite großel Blitts + g langt, muß umd kann ahre in stilistischer Betelebung seit deutlich seischen Pertugal. Kasilite. Argonierkstalonieru, Valencia und anderen Repionen unterschieden werden, mud dieser Varsechteil hetztil beschieden werden, mud dieser Varsechteil hetztil beschieden werden, und dieser Varsechteil hetztil beschieden versierung der Versierung der Versierung und einhalterigen zu Franz Frauent erforden, die vom Evers und jene von Braga rünnun der Munkt seiteinen weiten Platz im Kultus ein, unde heute staht Bragas seinen beunderen Ritten und Geseng, der bei and the Goteneria zurüskgebt. Evora konnat. in XVI, und XVII. Jahrtundert, withen berthinter Schule der Wehrstimungkeit berverbringen, deren größte Vertreter Hannel Mendes, Darste Loho, Manuel Cardina und audere, hente beinake ambekanat sind, sher einen Vergleich mit Pleaktrian, Victoria oder Morales mit Elron bestehen können. Den Primatskirchen, die das Kwaieregulet legiskuitgen, folgten hold darauf die Kwaieregulet legiskuitgen, folgten hold darauf die Kaleker, eder König und der Aleld des Landes und Melder, der König und der Aleld des Landes und stelle der Schule der Berneritti Fortugsbeit eines zu Golmbe.

Dieser frühen portugiesischen Musikkultur begeguet man selbst im Auslande, ich erwähne nur de "Portigaler" des Buxheimer Orgelbudes. Wahrschein lich begleitete dieses Stück Leonore von Portugal, die Mntter Kaiser Maximilians, nuch der Wiener Neustadt Am Hofe des "lufante Santo" nur 1131 findet den berühmten Organisten Joan Alvures, der wohl der Wegbereiter der gauzen nächsten Generation war tüchtige Orgelmeister und fast alle nhne Ausnahme in Diensten des renaissancebegeisterten Königs D Alffonso V. (1118 1181). Man findet während der Regierungszeit des Hauses Aviz eine reiche Pllege de Klavierspiels. König Johann III. rief im Jahre 1523 den Instrumenteningeber Conjim de Hollanda an den Hof nach Lissabon, um den Ban anderer Tasteninstra wente zu fördern. Das ist eine für die Beurteilung der portogiesischen Klaviermusik wichtige Tatsache. Wie bekannt, bevorzugte man in den Niederlanden schon sehr zeitig Virginal und Spinett, also Instru mente, deren Ton durch Runfen der Saite erzeugt wird, im Gegensatz zu Spaulen, wo seit den frühesten Zeiten das Clavichord, neben der Orgel, als bauptsäch lidistes Tasteninstrument eingebürgert ist. Bedeutend sind der Cembalist Joan Luiz, um 1556 in Diensten des Infanten D. Luiz, dann Paula Vicente, die Toditer des großen Dichters Gil Vicente, Spielerin der Königin Catharina, der Gemablin Johannes III. und endlich der Organist Diego Luis, während der Jahre 1565 bi-1578 am Hofe des tragischen Königs D. Sebastian

Mit dem Jahre 1580 beginnt in Portugal die Herrschaft der spanischen Philippe, Während Philipp II. in Lissalou residierte, heß er 1581 1582 seinen spa nischen Organisten Hernando de Cabezon, Sulm deberühmten Antonio de Cabraon nach Portugal kom men, and um 1600 findet man in der königl. Kapellzu Lissabon den baskischen Organisten und Komp nisten Diego de Alvarado. Diese heiden Spanier wirken mmittelbar vor der Er-cheimung des großten Meisters der älteren portugiesischen Orgelkunst P. Manuel Rodriguez Coelho, der von 1601 bis 1633 der königl. Kapelle augehört. Auf der purtugiesischen Schule fullt auch ein anderer Großer: Francisco Correa de Aranjo, Organist in Sevilla, meist als Spanier gen men, aber er ist mehr als wahrscheinlich Portugiese Sein "Libro de Tientos", erschienen 1626, ist eine der interessantesten musikalischen Schöpfungen jener Zeit Wie weit Orgelkunst und Orgellum in Portugal von gradicitten waren, ist much darana ersichtlich, dali Portugiesen Orgeln für Spanien fertigstellen, so z. B

Orgelprospekt der kathedrale zu Evera la Portugal



# **Oper im Grenzland**

In Jahre 1933 worde als jürgster Zweig des vielgestaligen Flendungen Musikholms um ehemdigen Studithenste, das jetzt seiner Bestimmung genöll "Cern al von die nat et "eleit, die Open gegenöller, "Cern al von die nat et "eleit, die Open gegenöller, gebautes Konsertweien, das gegenwärig von Musikdiecktor Jahranova Rüder und ein gleichfalls unter Joh. Röders- Einem serbende, hodeuntstehets Oktobandienn Mittels entsperhood, sollte die nowe Oper verweigend der Pfleg der deutschen Spieloper dieme. Zur mushdischen Leitung unrede der junge- als Komponiter sollen werdelten behannt eit eines Schabere.

En under vor eine befighte gestellt, bei der im wildisen Same Fourierabeitz in beisen vom Zuer sacht und unsgezeichneter Konzerterchester zur Verfügung, das beläugt auch den Beises um Nodelbeweitgung, das beläugt auch den Beises um Nodelbeweitspiele unsertriger Bildene versechen batte. Dech bedartie es und nongefüliger und untweiler Scheit, und den zublewandig und stimmlich ergünzten Operetrenerstäten der Verfülligen und sie der Verfülligen und kannen der Verfülligen und sie der Verfülligen der Verzigert hatte, mutter auch die Geutunung von Solstere für die erste Spielsteit Schwierigkein. Es undter under einen unmargelichenen und annahmdigen, demm kennen besteht under der Verfülligen zu erglezienden.

Tarsisht dieser erabnerenden Umstände reduom die Jöstingen der imgen Oper schon in der ersten Spielzeit alle Actump. Zu den gelungsvaste Einstadierunge sählen die Urstfilhung der on den Brüders Scheffler neu beachwitzen Oper Floross. Sein Schatter", "Ferichtit" und "Himel und Gerel". Daß bei diesen Linstudierungen sehn alle Henmongen zeunglicher und sessischer Einbergungen unsein

der Duminikaner Frei Jurge Rendozu, der im XVII. Jährbundert die Orgel zu Montserrat und duzu jene für Sunta Catarina in Barcelona erbant.

Mit der Unabhäugigkeit Portugals von Spanien (1640) beginnt die Herrschaft des musikliebenden Hauses Brugunça Der erste König dieses Geschlechtes leiter neue Blütezeit der portugiesischen Klasiermusil em. In diese Epoche falles Sambez Paredes, Galdriel de Jesus, die Monthe Estevan, Joan und Luiz de Christo, Joaquim de Sant'Auna, von denen uns leider wenig überliefert ist. Auch die Werke der ausland schen Klaviermeister waren in Portugal bestens bekannt, ich erwähne mir Fresrobaldi, Rossi, Dosdand Murley, Sweelings, Scheidt und Schutz. Wir an allen earapäischen Fürstenhäusern erwarht später du ubegeisterung auch in Portugal. Emer der ersten and großten Italiener, der in Portagal und Susnica Sporren lunterlassen sollte, war Domenico Som · emr latti. Er kam 1721 nach Lissabon. Sieher ist rs., großen Teil seinem Finfloß zu danken, daß sich die kaya roon it der Hallonael noomely in Orgalingal and Cembalomusik schedet and daß von nun ale jede direr eigenen Entwicklung näckgeht, den Be-onder heiten des Instrumentes gemiß. Der großte porti giestsche Kommunist dieser Zeit ist Carlos Sciens 1701 bis 1742, der dritte der "großen Portugiesen. So weit verbreitet auch der Ruf des Gregorin Silvestre Rodie sein Libro de Tientos ist verboren ge gangen and daher eme Bearteiling seine-Werker namuglick. Der letzte große Cembalomeister Ports gals 1st Just Sonsu Carrathn, gestorlen 1798.

North Strafaltt were is son allem Jonnelli, der in Portrigal zenidnen Eritalti skrite. Das 19, Jahren Portrigal zenidnen Eritalti skrite. Das 19, Jahren dert, und dem endgaltigen Steg des Paunofortes, ist bur Portrigal elemen on um protrisi in Werten wer Spanien, und men darf voldt mit Berdit sagen, daß der beninsella sieder sigene Fortrom auminunt, und haute einer Seltständige Solling gewant.

Santiogo Kus

### Musikfeste 1937

Den Beiger eröffent Steiner mit ihrer Nordschen typern und Theater-Worte vom 1. Inc. 6. Februar, Mure kyrel folgen Werbaden mit einem Musiklers und Berlin und dem Deutschen Bruckarferts, an das sich Finde Agral und Mai siber die Berliner Kunstwerben 1937 und Mai siber die Berliner Kunstwerben 1937 und Sunghonier und Christomereten, mesthiellen werden, Humburg ist im Wai Schauphatt. Se Beutschen Berlinderferts, Bonn vernanstellet vom ner sicht zu verlangen. Doch milte men an der Frieden und betrandbe Guedbonnkeit der unsikalischen Genungsstaltung wine halle Freude leiben. Die ist des Ergeinmeisteren, leite Betranen neuer-"nerigstelle" Aufgassungen, Luter Schuberts Subdildrung vehlicht die Musik glecksom in three eigenenmannhalten Schinheit. Einen starlem Aufgrieße brachte der zeiter Spichturer. Die erster Erkeite muden zu heuerst, und es gelauf sehen hald nach der Eriffung Strumt. 30. Gehrenzen, Die Spieleite begann iste verheldungstell wit "Cosi fan tatte"; Neben der deutschen Spielapen ("Wildehnits", Martie", Wagberschmich") gab es verfolgreiche Einstedierungs von "Garmen", "Tondadour" und "Marthe". Wagberschmich") gab es verfolgreiche Einstedierungs von "Garmen", "Tondadour" und "Marthe". Wagber-

In der endjen Spillestir arbeitere die Oper mit erheldin jesselgerte Leisungheide, in da dang stend wieder Wesert, und zum die "Entfilterung" in sehr beschwinger Gestell. Buld Jufe der erne Wagne-"Der fliegende Hollbude", zum mit Güren in der "Der fliegende Hollbude", zum mit Güren in der Obersteres und est Gehren zu schline Gemantschap geunden. In huntem Wechtel, der die Veleinigheit um Schulerts Gestaltungskraft beseits, Jufern "Induc", Jeruse Pareinis "Munte" verbauden unt der "Kaustleite", der "Ernegelmann der alle der Schwieder "Kaustleite", der "Ernegelmann ab seit der Schwillerung alter Meisterweise der Operationalunen neuem Gewande Rossins, "Bude"" und Mozste" "Don Gürenn" unrehn und der seen textleben Gundlage von Steffried Indere aufgelichte en algebiebt.

Die Flenshurger Oper hat eine wichtige Aufgabe im kulturell amstititenem Gebiet heiderweits der 1920 gezogenen nördlichen Reichtigerenze Heinz Schulens Verdienst um den Aufbau dieses Boltwerks deutschen kultursfire Lebens kann nicht hoch genug eingesihätzt werden.

1, his 9, Van sein berkommitdens Berchwerteret, In Dermold finder vom 18, bir 27, Vall die Beberd Wagtermold finder vom 18, bir 27, Vall die Beberd Wagter vom 18, van 18, van 18, van 18, van 18, van 18, van 18, delferst und vom 22, Juli bi, 1, Vagnes das Bereiche Sungerkunderfest, un Freidura 3, Bir Ende Val ein Juni van Schleisenber Mundbert, Labrech vom 1, his 6, ham das Bornetie Busychulefers, Warzburg van 12, Juni venne Unreichner Fersvende, die eine Reich festigieter Kanzerber und Theatermelfenneren bungen das Wiesel fest die voll der der der der der der der der der Busychold Geschler Serspiele in Germann Hundere Junifern U. die Bungerberg Festporte, vom 22, Juli his Ox August der Bulmerferspiele in Germann Unter Merkenten Der Schler Special vom 18, van 18, va

mitten bederfinde Goedeladt zu Frusering pertiher Wook in Fruskrier a. W. is med dem erfolgreiden Misikret im Oktober 190a ein erfolgreiden Misikret im Oktober 190a ein erfolgreiden sordern. Derse ein inseriantual Work Ladium augenommen und viel in der Worde und Fruserier. Im Bei 20 Mar 1913, in Fruserier im Bei har 20 Mar 1913, in Fruserier im Beisperier vom Heisen von der Schreit vom Fruskrier und der Schreit vom Fruskrier und dem Misikret im Worde im Fruskrier und Kenther und Koche Worden vom der Schreit vom Fruskrier und Koche Worden vom Schreit und Koche Verfagen und Kartz und Kartz und Koche Verfagen und Kartz und Kratz und Kartz 
#### Baden-Baden 1937

Dr. zweite Internationale zeitgemissische Musikest Balendladen berugt in der Zeit vom 18. his 21. Marz 1937 dere Orchsterkungerte. Kammeramisk und einem Balletabend, Generalmusikdricktur Pierhert del beer, der Grunder disser Baden Balener Musiktage hat wieder die Gesamteleung, Wie die seite Musik fest wird auch dieses zweite eine internationale Versanstellung mit betom mationale Tendemen sein.

austallung mit betunt nationalen Lendenzen sein. In den Ordesterkonserten erscheinen Huga Disler mit einem Klasierkonzert, Helmit Degen mit "A gräntunen ibte ein Geoscaffert", Welligung Fortnermit einer "Sinfonza einvertante", Wilhelm Maler mit einem Volinkonzen und Karl Schüfer mit einem Concertine für Violine und Kannacerordester. Darn Concertine für Violine und Kannacerordester. Darn kommen Emil Nikolaus von Reznicek mit einer On-verture-Phautasie "Schuld und Sühne" und Max Trapp mit seiner 5. Sinfonie.

Ballettabend bringt zwei Uranfführungen Der Dattettalbeite orringt zwei erstittlichen Aber deutscher Komponisten, zumächst das Ballett "Der Gott und die Bujadere" von Gerhard Frommel und dann die "Kirmes von Delft" von Hermann Reutter. dann die "Kirmes von Delft" von Hermann Routter-In den Orchesterkonserten und bei der Kammer-masik sind vertreten: England durch Arthur Blies-mit "Musik für Streichorchester", Finnland durch Yrjö Kilpinen mit Klavierwerken, Italien durch Francesco Mulipiero's 2. Sinfonie md Alfredo Casella's , ilutro-duzione, Corale e Marcia", Schwedeu durch Kurt Atterberg mit seiner Suite "Der Sturm" und Ungarn durch Engen Zador's Tauzsinfonie und Bela Bartoh's

Konzeri für Saiteninstrumente.

Im Rahmen der kammermusik Aufführungen werden weiterbin eiu deutscher und französischer Komponist mit je einem Streichquartett erscheinen.

### Heitere Oper

# für große und kleine Leute

Dus mit "Hänsel und Gretel" gestellte Problem der Oper für Kinder hat Norbert Schultze - einst Hauskomponist der "Vier Nachrichter" — auf seine Weise ungepackt, and zwar frei vom Ballast der Erwachsenen-Oper. Sein "Schwarzer Peter" zeigt mit Glück die Verbindung bewährter Detailformen der Oper und einer auf Volks- und Kinderlied rubenden, jeder g wollten Originalität fernen Melodik, zeigt naive Wirknugen trots ungescheuten technischen Aufgebots.

Die ungemein flüssige Schreibweise des Kompo nisten schafft reibungslose Übergänge zwischen ein-fachem Lied, leichtem Ensemblesatz, kabarettistisch geschlossenem Chanson, Chor und Ballett, und führt zwanglos zu einer neuen stilistischen Bindung, die über den vorliegenden Fall binans Perspektiven einer zukünftigen deutschen Spieloper eröffnet. Eine hellfarbig-klure, günzlich unpathetische, aber humorvolle and leicht ironische Instrumentierung seiner munteren Gedankeugänge ermöglicht es Norbert Schultze, eine Oper für das unverbereitetste Publikum ohne Gefahr der Verständnistrübung durchzukomponieren. Und ob gleich das Folgende bestimmt nicht seine Absicht war. gibt er damit doch den zeitgenössischen Bühnenkomonisten allerlei zu denken und zeigt, daß es nicht das schlechteste ist, wenn ein Musiker einmal hei der Kleinkunst mit ihrem Sinn für die Pointe und die unbedingte Klarheit der Wirkung in die Schule geht Eine tüchtige Unterlage für seine Arbeit ist die einund sinnfällige, aber farben- und bilderreiche Handlung, die Walter Lieck in robusten Versen einem plattdeutschen Bauernmärchen von Wilhelm Wisser nadigebildet hat.

Die Hamburgische Staatsoper hat mit ihrem ersten Versuch einer Auftragsarbeit guten Erfole gehabt. Nicht viele Inszenierungen lassen den Aufnehmenden cine so begeisterte Zusammenarbeit fühlen. Heitere Bilder (Gerd Richter), lebendige und einfallsreiche Spielführung (Rudolf Zindler) und - unter der Leitung des Komponisten — wirknugsvoller Solisten- und Orchestereinsatz sicherten dem bemerkenswerten Stück die denkhar beste Anfnahme.

### Nordische Polyphonie

Richard Eichenquer, der Verfasser des Buches Musik and Rasse" sprach in Berlin vor dem NSDStB und dem Studentenring der NS-Kulturgemeinde über nordische Musik. Als Wesensmerkmal nordischer Musik hob er die Polyphonie hervor. Mittelnunkt der polyphonen Musik ist die Fuge. Eichenaner feierte allem Johann Schustian Bach als den großen Meister mehrstimmiger Musik, dessen instrumentale Musik Religion enthilt. Polyphonie ist vor allem Ausdruck eines starken Gemeinschaftsgeister Danne ich es nicht weiter verwanderlich, daß wir auch in der hentigen Zeit wieder, in der wir eine neue Blüte des Gemeinschaftsgefühls erleben, erneut die polyphone Musik in den Mittelpunkt miserer Musik stellen

#### Arbeitswoche für Musikerzichung

Vom 24. bis 31, Januar 1937 wird die Hochschule Hir Musikerziehung in Berlin eine Arbeitswoche durchführen. Den Sußeren Anlaß für die Veranstaltung bildet dieses Mal die hevorstehende Einweihung eines neues Festraumes in der Oran gerie des Schlosses, der im Laufe dieses Jahres von der Schloßverwaltung für Unchschulzwecke fertiggestellt wurde. Innerhalb dieser Arheitswoche sind Iolgende Veranstaltungen sorgasehen: Erilfnung mit der Urnufführung eines Werkes von A. Knab. Hunsmusikatunde des Seminars für Privatmusikerziehung, Schattenspielstunde; Musikabend mit Kompositionen Seb. Buch und Hugo Distler; Felerstunde der Jugendmusikschule, Feierstunde aus Anlaß des Tades der Nationales rhebung, durchgeführt von der Hochschulgruppe des NSDS(B.; Martinleys der Hitleringend, Mit dieser Musikwache sell h eine Arbeitstugung Doutscher Musikerzieher verbun-

# Junge Musiker: Fritz Büchtger

Vielleicht ist es nicht novwerkmißtig, zu bezichten. wie dieser kleine Anfsatz znatandegekommen ist.

Zunüchet brachte die Post einen großen viegel roteu Zettel ius Haus. Der Zettel war sauber in Rechtecke eingeteilt und iu jedem Rechteck stand, mit Datum verschen, eine Konzertankündigung zu lesen. Das Gauxe war das Winterprogramm der Münchene Musikalischen Arbeitsgemeinschaft. Zweiundzwanzig Konzerte! Zwölf davon habe ich mir angestrichen nach meinem Geschmack die wichtigeren, weil in jedem von ihnen eine Uranfführung, die Komposition eines zeitgenössischen Autors oder sonst ein Musikstück das man nicht leicht zu hören bekommt, versprochen war. Der eine oder andere Abend schien mir besonders verheißungsvoll: Jean Françaix war da mit seinem Klavierkouzert und Karl Höller mit seinem Cembalokonzert, eiue Musik für Streicher. Schlagzeug und Celesta van Bartok hat es mir angetan, noch ehe ich sie gehört habe, von Gerhard Frommel ist ein klavierkonzert angezeigt und ein junger Schweizer, der mich schon lange interessiert - Sutermeister heißt er - ist mit einem Divertimento vertreten. Dazu noch mehr als ein Dutzend anderer Namen kurzum, der Zettel, den ich in der Hand hatte, gab mir die Gewißbeit: in diesem Winter brauchen v une nicht zu langweilen!

Das war also das Feste. Das Zweite war daß ich zu dem Spender so vieler schöner Gahen ging und ihm sugte, wir Münchener sollten anser Licht nicht unter den Scheffel stellen, so ein Programm gebe enicht leicht in einer anderen Studt - mit eine es sei ganz offenbar an der Zeit. über die Münchener Arbeitsgemeinschaft und ihren Leiter Fritz Büchtger einen Anfsatz zu schreiben. Herr Büchtger war von diesem Plau bemerkenswert wenig entzückt. Die Arbeitsgemeinschaft eri unter Musikern bekannt ge nue, so meinte er -- und damit hat er allerdines recht denn es gibt wohl kann einen jangen Musiker von edentung, der nicht durch eine Aufführung ihre Förderung erfahren hätte. Was ihn selher betreffe, so argumentierte er weiter -- so sei er Kom ponist. Er habe die Erfahrung gemacht, daß das nur zu leicht üher seiner anderen, musikorganisatorischen Betätigning verge-sen werde Dagegen war nun allerdings kanın etwas zu sagen.

Trotzdem haben wir uns geeinigt. Die Einigung war leicht, weil im Falle Büchtger das eine mit dem anderen zusammenzuhäugen schien. Das Kommonieres nämlich und die Arbeit innerhalb der Arbeitsremein. schaft. Es ist eine wirkliche Gemeinschaft, die Ansführende und Znhörer gleicherweise umfaßt. Seit Juhren sind es ungefähr die gleichen Zuhöre genau soviele, als in einer Stadt von der Größe Münchens an musikalisch ernstlich interessierten und geistig angeregten Zuhörern wohnen mögen. Jahren sind e- auch ungefähr die gleichen Ausführenden. Das Gauze sieht garnicht nach Konzert aus das ist das Angenehme daran. Früher mag es so ce wesen sein, daß im besten Fall sieh unterm Musizieren ans Ansführenden und Zuhörern so etwas wie eine Gemeinschaft gebildet hat. Hente ist es so, daß man musiziert, weil die Gemeinschaft schon du ist. De-

#### Neuerscheinungen Klavier

John Bammer, Klassersmite No. 1 u. 2 [Hug] P. Jl. R. Cuellin Tentos (M. Kastner) [Schott] Fr. e Broc. Vier Klasserstat.le. [Litolli] A. Nacoklemburg, Idelle (Tischer & Jagenberg) A. Tachrepaine, Konaret Etidon (Schott) E. e. Wollart, Zehn leichtere Klasserstäcke [Litolli].

leichtere Klavier-türker (1997).

Gesang mad Klavier

Gesang Kriettech, Liefer vom Tode (Birs & Erler). Ø Schrei,

Ber In minist Mutter Garten (Gilss). John Bommer, Paul Gesänger Drei Lebestleder. Vänf Kinderlieder (Illeg). / K. Mers.

Väre Gesange som Tage (Bärenerier). // W. Trenbure. Find Lieder (Kuttere & Slegd).

Blorkflöte

J. S. Boch, Arie aus Kantate y 9, Arie aus Kantate 119; Arie aus Kantate 122; Arie aus Kantate 122; Arie aus Kantate 123; Arie aus Kantate 161; Arie aus Kantate 161; Arie aus Kantate 163; Arie aus Kantate 164; Arie aus A

Bütcher
Bibliographie des Musikastriittums (K. Taul) [Illofmeister). G
Schätwennen, Felbere durch die deutsche Chorliteratur, Bd. Il
gem. Cher Verlag lär mes, Kultus u. Wissenschaft) / Henses
Musiker-Kalender 59, Jahrg. 1937, 2 Bde. u. 1 Taustenhalender

Orcheste

O. Briech, Ostpreuß, Tänze [Leuckart] / K. Schiller, Drei Or-chesterstücke nach dt, Volksliedern (Tischer & Jagenberg) / Heinz Schubert, Praeludium und Tocyota für Streichorchester

Unterschied mag vielen nicht sehr erheblich vorkom men, aber er ist doch bezeichnend.

Sobald man eich nämlich nicht mit dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft soudern mit dem Komponist Büchtger beschäftigt, muß einem auffallen, wie alle seine Kompositionen hente -- das meiste aus früherer Zeit ist verworfen - von dem Gedanken des gemein camen Musiciarans has beforehtet sind. Wie sie eigent



ausgehen. Entweder es sind Chorwerke oder er eind Instrumentalstücke die durch die Art der Besetzung, durch die verhältnismäßig geringen Schwierigkeiten der Ausführung, ja selbst bis in den Titel hinein diesem Gedanken Rechnung tragen ist zum Beispiel eine Musik zu einer Feier (1934 ande für Laienorchester spielliar"). Man kann sich nidit ent etwas moratentioseres, anspruchsloseres vorstellen: fünf Stimmen, vielfach untereiuander parallel geführt, die Melodie gut gebaut und einfach die Harmonie noch einfacher. Es kommt darauf an wie es klingt. Es klingt, wie alles Einfache, ausge-zeichnet. Da ist weiter eine Musik für kleines Orwhester (1936). Sie ist ein gut Teil selwerer zu spielen. Liehhaber-Orchester werden die Finger davon lussen mü-sen. Zuerst ein Satz im Tokkatenstil, mit einen lehhaften, bewegungsträchtigen Thema — ein famoses Stück! Die beiden anderen Sätze sind durch einen Gegensutz heschwert, den sie in sich tragen. Es ist der alte Gegensatz zwischen klassisch und romantisch zwischen Linie und Farbe, zwischen form-streng und ansdrucksbetont -- er ist so alt wie die Musik. Ein dnahistisches" Stück neunt es der Autor - und er hat Recht. Da sind die Chorwerke: die drei kleinen Motetten (1935), die einen so erstannlichen Erfolg beim letzten Tonkunstlerfest gehabt habeu — er-stannlich, weil eine so simple Musik garnicht zum Erfolg gemacht zu sein scheint. Daß ihre Einfachheit. der Ernst und die Ehrlichkeit ihrer Grundhaltung hegriffen worden sind, ist ein gutes Zeichen. Da ist ferner eine Chorkantate Der Same des Menschen Name des Menschen (1933) und als ein Hauptwerk Die Flamme (1935) eine hymnische Musik von besonderer Haltung, ein von oratorisch-strengem Gepräge. Da sind ddieBlich drei Kleine Chöre (1936) - man merkt ibnen an. daß sie aus der Praxis des Chorleiter-herans entstanden sind. "Weltanschanungsunsik". "Gemeinschaftsmusik", sugt ihr Autor zu alledem man vergleicht seine Texte, man hört sich seine Musik an - und man ist sehr geneigt, ihm in jedem Punkt

# Die Singkreise

Wir gehen im folgenden von der Lage der schwä-chen Singkreise ans, die sicher in andern Teilen des Reiches ihre Parallelen hat.

Wenn man von der Oper absieht, bleihen als Träger des schwähischen Musiklebens etwa die Grappen Vereine, Konzertagenturen, Kirdienchöre und Singkreise. Zu den Verschiebungen und Bemilhungen Singareise. Zu den Verschiebungen und Bemilinngen innerhalb Musik und Musikleben verhalten sie sich sehr verschieden. Am gesichtertsten nach Aufgale nud Bestand sind die Kirchendüre. Die Konzertagenturen leiden natürlich nuter den bestehenden Bewegungen Ein englisches National-Insternment

### Die schottische Sackpfeife

In Großbritunnien kennt man vier verschiedene Sackpfeifen: die Northumberlandpfeife, die irische und zwei schottische Pfeifen. Die erste ist von klein Form und zartem Ton, ganz anders als die grellen Instrumente des Nordeus. Der Wind wurde durch Blasbilge, die unter dem rechten Arm lagen, ein-geblasen. Die auf einer gemeinschaftlichen Luft-kammer befestigten Brummer wurden über dem linken Arm getragen.



Suckpfeifer und Klarinettist Hans Sebald Beham

Die irische Sackpfeife ist ebeufalls mit Blashalg Die irische Sachgriefe ist ebesfalls mit Mistalia greische, hat einen deromatischen Umfang von zwei Oktaven. Die mit Klappen verzebenen und mit der Getauen. Die mit Klappen verzebenen und mit der meinsamen Leftkammer. Der no ist weich, der Ball voll, die Brummer zum Teil von großer Lüsge. Der stizuede Spieler hat den Blashalg am Körper und am reduen Arm feutgebunden. Die Brummer ruhen unter den linken Bein, das Ende des Spielerban ist auf dem Knie. Der Sack besteht aus Ziegenfell, und der Brum-mer hat zuweilen mehrere Klappen, sodaß volle Akkorde gehlusen werden können. Wegen dieser Vervollkommnung hieß dieses Instrument: die irische

Trotz der Vollkor schottischen Sackpfeife weichen. Dieser mehr durch einen Blashalg, sondern durch ein Spiel-rohr Luft zugeführt. Das Spielrohr ist etwa 35 cm lang und hat acht Löcher, vorn siehen Löcher für die Finger, ein Loch hinter dem Rohr für den Daumen der rechten Hand.

Das Einst men der schottischen Hochlandsackpfeife ist vielleicht das Schrecklichste, was man einem fein organisierten Ohr zumuten kann. Es ist ein Gebrülle und Quietschen, das Steine erweicht und Menschen rasend macht.

Die schottische Sackpfeise ist nicht zum Vortrag jeglicher Musik geeignet. Der Umfang von nur neun Tönen stellt keine diatonische Tonleiter dar. Die ein-zelnen Intervalle sind, unmentlich in der höheren Lage, geradezu ohrverletzend. Wenn wir sernerhin in Betracht ziehen, daß das Instrument allen Ansedrucks bar ist, so sind die Grenzen seines Vortrags sehr eug

Zum Glück ist die Literatur mit ihren Tänzen und Märschen, ihren lastigen nud klagenden Weisen, sehn reichhaltig. Der Tou der Sackpfeife ist so durchdringend, daß man ihn sedis bis zehn englische Meiler weit hört. Er reißt den Menschen mit fort, sei es zum Tanz, sei es zur Schlacht. Jedes schottische Hochland-Tanz, sei es zur Schlacht. Jedes schottische Hochland-regimeut hat denn auch seine Pfeifer. Euglische Offi-ziere haben mehrmals versucht, in den ihmen unter-stellten Hochlandregimentern die Sachgelfein durch andere Instrumeute zu ersetzen. Aber die ange-stammte Liebe und Anhänglichkeit war stärker als die Autoritäten der Krone.

Die Pfeifer müssen ausgebildete Soldaten sein, d.h. es kann sich niemand zum Pfeiferkorps melden, bevor-seine soldatische Ausbildung beendet ist. Der Unterricht erfolgt Kostenlos durch den Sergeautpfeifer. Zu den Hauptpflichten des Pfeifers gehören der Weckruf und der Zapfunstreich (tatton). Der letztere macht auf den Zulürer einen tiefen Eindruck. Trommler und oen Zutterer einen füssen Fasatrast. Prominier som Pfeisfer marschieren in voller Bodalandstracht unter völligem Stillschweigen auf. Die vor ihnen stehenden Trompeter blasen das Signal und marschieren ab. Dann beginnt ein langer Trommelwirbel, worauf die Pfeifer einsetzen und die Spieler über den Pwrade-platz mar-diieren. Beim Ausgangspunkt angelangt-verstummen die Pfeifer, und die Trommelwirhel verlieren sich bis zum anßersten pianissimo. Die Lente en ins Quartier.

Viele Beisniele werden erzählt, wie die Pfeifer die erschlafften Mannschaften zu nemen Taten ausporuten und wie sogar in dem heißen Afrika und Ludien die Leute beim Klang der Pfeifen die glübende Hitze vergaßen und zum Tunz untraten.

Ein militärisches Begrähmis ist eine sehr ergre-fende Zeremonie. Nachdem die zum Schießen abkom-mandierten Mannschaften mit dem Totenwagen oder einer dazu hergerichteten Kanone durch die in zwei-Reihen aufgestellten Pfeifer marschiert sind, schließen sich diese an und blasen einen langsamen Marsch. begleitet von leisen Trommelwirbeln. Nach dem ersten Schuß ertönt der erste Takt des Trauermarsches, nach dem zweiten Schuß zwei Takte und nach dem dritten Schuß die ganze Weise. Beim Heinweg spielen die Pfeifer einen Gesehwindmarsch.

Eine wichtige Rolle spielen die Clau-Pfeifer, d. h. diejenigen Pfeifer, die in Diessten der graßes schwitzischen Familien stehen. Diese Am ist schließ, d. h. espelt durch Geserationer vom Vaster auf den Sohn und der Sohn der Geserationer vom Vaster auf den Sohn und der Bruitschausen der Hennichten der Bruitschausen der Hennichten der Schöfeife niedigt vom Geschlett, hielle der jung Pfeifer an die Sabelle gebanden, die den Vater ernährte. Die Ausbildung liegt in der Hand der Fernichtent Hochbundspfeifer und mafalt indta allein Unterrädt in der Musik, sondern auch Kenntus Sohntierber Sagen und Fleuferteung. Eine wichtige Rolle spielen die Clau-Pfeifer, d. h.

Das Clan-System besteht nicht mehr. Aber die großen, reichen Familien Schottlands haben woch ihren Pfeifer, der durch sein Pfeifenspiel die Gutsberrschuft and die Gäste weckt, sie während der Mahlzeit uuter-hält und abends das Echo der Hügel weckt, Erhobenen Hauptes und in wiegendem Gange, den ihm keiner nuchmacht, marschiert er vor dem Gutshause auf und ab, seinen Laudsleuten zur Freude, den Freuden zum Schrecken.

Der Sutz: "Stolz wie ein Pfeifer" ist zum Sprich-wort geworden. Das Geschlecht der Sackfeifer ist sich seiner Bedeutung beseußt. Fritz Erekmann

# Hesses Musikerkalender 1937 59. Jahrgang

Preis des 3 bändigen Werkes RM. S.-Umfang ea. 1800 Seiten

Band 1 und 2 sind die eigentlichen Adreßbände und enthalten in 500 Städteartikeln mit umfangreichen Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das Musikleben in Deutschland, Danzig, Dünemark, England, Frankreich, Holland, Italien, Luxemburg, Memel. Norwegen, Usterreich, Polen, Schweiz, Schweden, Tschechoslowakei. Die Bände verzeichnen amberdem die Konzertdirektionen, Musikvereine. Musikschulen und Konservatorien. Zeitschriften. Musikverleger. Musikalienhandlungen. Instrumentenfabriken, lustrutenhandlungen usw. Den Beschluts bildet ein nach Tausenden zühlendes sorgfältig bearbeitetes Adressen-Verzeichnis bekannter Künstler und Pädagogen Alles Wissenswerte über die Reichsmusikkammer und ihre Untergliederungen in den einzelnen Städten, über die NS.-Kulturgemeinde, über den Bundfunk und seine Organization ist verzeichnet

Band 3 i-t das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt in Leinen gebunden mit einem praktischen Kalendarinm bis 31, 12 1937. Das Notizbuch enthält weiter: Stunden-Plan, Tabellen für Fernsprechanschlüsse, Posttarif, Geburts- und Sterbedaten berühmter Musiker, die Toten des Jahres Terminkalender, Honorarlisten usw. usf.

#### Der neue Jahrgang

von Hesses Musikerkalender wird mehr denn je das uneutbehrliche musikalische Nachschlagewerk seiner Art sein. Wer mit Musik künstlerisch und beruflich in Beziehung steht, muß Hesses Musikerkalender zu Rate ziehen

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 1

# S. RACHMANINOFF

# Die neuesten Werke für Klavier

Viertes Konzert für klavier und Variationen über ein Thema von Orchester, op 40 Aulführungsmaterial leihweise Auszug für 2 Klaviere . . M. 8 ... Studienpartitur . . M. 6 ...

Rhapsodie über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester, ор. 43 Auffahrungsmaterial leihweise Auszug fur 2 Klaviere W 6 ...

Corelli für Klavier zu zwei Händen M 6 Transkriptionen für Klavier zu

zwei Handen:

J. S. Bach, Practudium L.dur. G. Bizet, Menuett (L'Arlessenne) M. Moussorgsky, Hopak Mo- Franz Schubert, Wobin? 35 1 80

B. SCHOTT'S SÖHNE . MAINZ

# La Rassegna Musicale (17. Jahrgang)

heransges von Guido M. Gatti er-cheint am 15 weder Monnt-Jahresabonnement für das Ausland 50 Lire

Schriftleitung Guido M. Gatti, Via Gabriele Berutti, 9 Tonno Italien

Verlag: Felice Le Monnier, Florenz Atalien

#### Eine Gesangstunde

Technische Analysea von Schubert-Lledern nebat allgemeinen Ratschlägen über die Kunst un siegen von Johannes Messchaert, Berausg, von Franzisch n Martien wen. Mit einem Bildens Messchaerts. Aphorisemer aus siene Aoste büchern und einem Notenanhang Lütten Schott 119 M.150

Messchard gibt dem Lers an Hern etwe Leise der beschnitzen. Schabertliede "eine problesche Gesarstunde. Le zielt fast ern Hort zu Wort und ern Art. 20 Met und ern Art. 20 Met und ern Art. 20 Met. und ern der Art. 20 Met. 
B. SCHOTT'S SÕHVE MAINZ



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind Cembali, Spinette, Klavichorde

### Hammerflögel von

J. C. Nenpert, Bamberg - Nürnberg Verlaugen Sie hitte Angebot vom

Hanntbüro: Nürnberg, Museumsbrücke

### Zeitgenössische Klavier-Musik

Eine Auswahl wertvoller, neuerer und neuester Sehöpfungen zeitgenössischer Komponisten für Studium. Hans und Podium

Rondo nach schwäbischen Volkstänzen Ed. Schott 2481 M. 1.50 Gerbard Frommel

\* Senate in F . . . Ed. Schott 1124 M. 3 .--Hans Gebhard Sonatine, op. 24. Ed. Schott 2573 M. 2.— Sonate in n. op. 26 Ed. Schott 2574 M. 2.—

Ottmar Gerster Divertimento . . . Ed. Schott 2329 M. 2.50

Sonate a-moll, op. 61 Nr. 2 Ed. Schott 1730 M. 4.— Armin Knab

Sonate in E . . . Ed. Schott 2368 M. J.— Acht Klavierchoräle Ed. Schott 2346 M. J.—

Lindegger Ländler Ed. Schott 2437 M. 1.50

Ed. Schott 2345 M. 2.59 Jahreskreis. Kleine Inventionen üher deutsche Volkslieder Ed. Schott 2303 M. 2.

Ernst Pepping Sonatine . . . Ed. Schott 2180 M. 2.90 Zwei Romanzen . Ed. Schott 2478 M. 1.80 Ed Schott 2180 M 2.50

Hermann Rentter

Der mythische Brunnen, op. 27 Ed. Schott 1848 M. 4. Sonate in C. op. 28 Ed. Schott 1830 M. 5 -

**Ludwig Weber** Tonsätze für Klavier 1.d. Schott 2155 M. 3.50 · Neuerscheinungen

Lussen Sie sich die Werke bitte in Ihrer Musikolienhandlung vorlegen!

B. SCHOTT'S SÖHNE. MAINZ



### Pianetto Modell "Antik" eine Neuschöpfung des Hausen

August Förster, Löbau i.s.

bei erstaunlicher Klangfülle and vollem Oktavenumfang, bei minimalem Preis Kataloge for Higel, Pianos and Kleinpranos werden gern unverbindlich zugezundt.



# 3 Opern – 3 Erfolge

# Die Zaubergeige

Oper in 3 Akten to Bilderns, Text mich Porci von Ludwig Indersen und Reiner Lak

Bis jetzf, in der zweiten Spielzeit, von 38 Bulmen

ausenommen)



# Doktor Johannes Faust

Oper in 3 Aufzügen 5 Bildern Test von Ludwig Indersen

Bis jetzt. in der ersten Spielzeit, von 18 Bühnen

### Enoch Arden Der Motenstrei

Oper in a Bildern nuch Tennyson Text you k. M. you Levergouse Heute, 2 Monate nucli der Uraufführung, bereits von 7 Bülmen erwerben

Partitures, Klavieramzuge, Textbucher erschienen, Funtissen für Salou - Orchester und andere Lorrelmugaben in Vorbereitung.

B. SCHOTTS SÕHNE / MAINZ

Ein unentbehrliches Buch für alle Quartettspieler

# Die Technik des **Streichquartettspiels**

von JENU LENER

Mit englischem, französischem und deutschem Text

Person DAL 2

J. & W. CHESTER, Ltd.

H. Great Marlhorough Suret. LONDON, W. L.

Selten günstige Gelegenheit!

#### 3 Standwerke der Musikliteratur

Hugo Riemanns Musiklexikon Ellte (newaste) Auflage, VIII and 2011 quarrech, abox selse gut cilialton (Cade)

Guido Adlers Haudbuch der Musikgeschichte Awarde Jerser tes Auflage, rend Granz leiner m. sentage area le l'in-preix RM, 63 | j. nm, RM, 33, 90

H. J. Mosers Musiklexikon

Containment Lalent PM 20. Wir Hefern jedes der drei Werke

Riejožani Musikierikos Adies, Marikgaschichte Moseco Marikierikou

in 10 bequemen Monatscaten for monethed EM 3.93 for womethed EM 3.10 for monethed EM 2.

Versnudbuchhaudlung für Kultur u.Gelstesleben Herlin-Schöneberg, Hauptstraße 38

Massenet and Brahms

ciaura segte ule "B m est le parjun," (

#### Praktische Musikgeschichte:

### Was ist cine Orgel-Messe?

Martin Lather serishti in noisen Tscherbot sommet faterofen Jagondreifenbrit Da ols nu Erfart ein justger Washe war und bleest halten und sauft Khom geben Washe war und bleest halten und sauft Khom geben Martin Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin Wasse. Da tilt utsid van angenopen halte und ven die Martin Latin Latin Reislang und Schamel, da die, dar Ketter an, das "Kyrie telsone" und "Carde" und Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin der Ketter an, das "Kyrie telsone" und "Carde" und Laches» enthilletin deus die von den kun darbeiten den der der den Jackens und bei den der der der soll geschatt. maßte mein "Gleefe in wechte" nach sogen "Kyrie" reichten.

«norm "Kyric" rickten. Min dem breideren Dorfküster, von dem Luther here erzählt, micht nach imm Bild einen meinem Wandersegels vorstellen, der seinen Gestag sitt bei fügen Schrumm-obersem begleitet. Von Gesung sitt bei fügen Schrumm-obersem begleitet. Von Gesung sitt berützen Schrumm-obersem begleitet. Von Gesung sitt berützen Schrumm-obersem begleitet. Von Gesung sitt bereiten Schrum Witter gesten Redie. Und anzeh aus Leithers Worten gabt hervon, daß der sith mith derüber unsudere, daß der Khuter des Meligeninger. matemmetal vertrag, sonders daraber, dall ee days peralle die Laute verwandte, — die Laute spielte ja en 16. Jahrbundort als Hammetkinstrument mgefilis and 5 Abbounder of Balleman to these controlled and the leaders of the Balleman to the Steller. Box 45 Wiles. The Balleman Ballem vituriges Kirchesutide eines der danzile herübniter Weister, etze Jonepius oder Palestriaus und arbeiteren es für ihr Lastranens von En ist begreeflich, daß die keitdilichen Beibelen visiland algegen Eiseprach erhoben, daß auf diese Weise der Text völlig in der Nachenhause unserging, und daß espez Loudiknecht und Selankonlinder, d. b. das Selankonlinder, d. b. das Selankonlindigen Zeit unserging, und daß espez Loudiknecht und n der Orgel berab im Gatievflenst ertitaten. Ihre abnungen trugen dazu bei, das künstlerische mil rebliche Gowissen der Musiker wachzuhalten. —

### Vor 25 Jahren

still, hob languam die Violine, betrechtere lange den Bugen und plötelicht, wie auf ein Zeichen der Hölle, begrum er an sylvelen. Kann hatte er die Höllte des Thermas vollender, als ein ansichtbares languament die Withrend memory system Autentitudes in Wien house tres sith seriotion Joh. Strand Braines and mor dis-Bunds store unfradriges Freundschaft. War sales um Therass collective, ets ein sandahberes Inturnariest die Meillett anfankte, die von untervere unstehleren die Meillett anfankte, die von untervere unstehleren die etstensente unterbenden und elegebist unreit, bit die vollschlift uns ellen Eche ets Sander eroniste. Walle erod dieser kellsohers Spharesensuch spaaltere der stehe kellsohers Spharesensuch spaaltere der stehe von der in Zeit uns Arbeiten Gelektere uns und mithekalet, wenn des Reche en den kom, mit restreithere Verdatistere der Heches, die von elles Seiten ersteit, Der Konzerr abhlid mit elitere Futze, das soch reum Almesdon mit Soldweren Schroeber bludg. Es trut für mich energend, darch ein Ver-pleschen der fullridenlitöt des Wieners Straull mit Bretana Ver vontabellich im Neuen von der blere dere zum wienerlich genordenen Brahme einer blere Meining in finden die Besanderer der beihren Wal-sermann. Johann Strauß wahte zu noch der geleitgen but mith vin avagorager Herr, einen Sau Shor Ju-hamers und Jeban zu seitzen. Ohne bure nachan-

ruffifen konnte. Der Erfolg unr übermilingend



# Vernandrebult, die ihn mit Brahms verhinder Lauge grühelte ich darüber und. Eines Absule unch einem Souper unt Brahms und Strauff und einigen Fremiden

Das satanische Konzert In cases Study for Western Amerikas from Mitte devorigen Inhehmdarts ein Gelgenzierpase auf die Idre-side als Trafiel von Härnern und Schnasz zu bestimicero and to dee . Americal can Youndly con Page haften, ettestrekte er überdies an mehreren Stellen de-Santes Marther, melde sich noch des Beite im du Meladie teilen sollten Dieses satunische Kruzeen uurde barth riesige Plakute und haustenahrede Bibliomia

Brobers est l'inv de Vienne, Strail

ungewarden.

Der Teg des Konzerts kam, der Sauf nur his zu m betzige Flutz gefählt und der Tenfel erschien Toben-der Applans begrafter ben. Die Hörner nuren unge-zeilnen, der Schumz von vogebeurer Länge und seine Hant planets nie die Schole eines ges Krebus. Es war ein schinge und rallenderer Tratel Einige Minuten lang sparierte er auf and ah, um da-Great der Zuschmer vorzubereiten. Endlich stand in

alter dar "Orgeltarsse" sellset warde keinersseg, da-durch ausgeröttet. Besonders die Feers, het der Orgel-nit Ches marginalitet allsechelts, warde selfen ge-pfligt und un protestimatielten Gottoederse für die Anschäreng der derstehn. Sackedenfeler überneumsen. So steln J. S. Bath, der un dietem Toll der vog. "Kla-vierellung" gerödengeligte Überglieselstimatern über die wichtensten Charille des hithersaften Gottenfo die stickligstyn Chieste des bilbersolles soorsunens und Kalsshisans zusammengestellt bat, als der Letat abre andt als der Vollender dieser Farm in der G

# Deutsches Bolf

Eine Kentine für Minner-, gewischten-, Kindurand Volkador, Solutionnes, Orchester and Orgel

#### Max Gebhard

Granfills and and dom Prophysican Sangelendentest 1995 in Tuenberg Auffuhrungsdauer 25 Minutes

eren inneren Hoberpunkt fanden die Dentinge in der Breeftsbrand von Nas Gebbards pecen Chernerk reales Ghaderood verfiert such das durchom regingliche Bert weder in eine genellt-reihriteninen Prim ficial noch in leave lettere Klaugprault Sahr geschick ticulat north in leave agreem transportation of general rival dis Salapartien to des Ganes aragebeat, die durch fere demantische Biegennkeit dem atrent pelephone Geläge der ubrigen Taile em unblimmien und werb ner Gegregenicht geben for With Spillant / Wigowens: VariableParg: 21-5 26.)

Der Kampenst . bliebster Dodoctung dargebrecht In Richard Peterla (Der Rescherebe Bechn. 3 16, 16.)

Den geaudanne Ansklaug brochte aufann als Werk een majoristischer Peacht und brattvoller Schfiebeit Budiches Volke his Hannershur Kradershur, Volkscher, Scientenmon and Orchoster con Max Gabbard and grassing versule, augenomete Gelebrideli-ling, jetragus von einembahm filharia Wort (8. Schrödel) and King i Gerings und formale Dampin gelen mom-

inteles Prefil . Mit Han Gebbards, namentlish un hedmilligen Am Mary mathreds, amprechant Wirksanderst erre-chanden Destehun Volk utrd das Festbessert en druckendt abgeschiesen (Acht-Chr-Sier, 18 / 26)

Kistner & Siegel, Leipzig

Peter Hariau - Werkstätten Markneukirchen i. S Gamben | Laules | Klarychorde | BleckSten

Die Levung der Riecksbeserpro-blems schoedel der bekannte Leip-agper Riecksbeton Spieler Erich Until von der tenna Saloffote Sette Livier ouch ober de vorengkeben beligen Fleier nebridern

### DAS NEUE SONATINEN RUCH

für Klavier 45 klassische und neuere

### heranspegehau ren

Martin Frey

Die neue mestergültige Sammleng, mo In Ger Launahl, für Untereicht und Ha gleich leret orragend geeignet.

Applicationer Prospekt kontentent B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

# FRXST PEPPING

# Spandauer Chorbuch

#### 3mer bie fecheftenmar Cheraftine ter has Ninfernafe + for semplation Q1. @dott 2834 SR. 1.20

Berfaften Geff 1 . . (%) Edwit 2935 JR 1-20 Paffion I II (brit ii 7) Ctb Erteit 2016 1 je 28. 1 40 Dilera (Sell 8) (%) (-200) 2935 SL 1 20 Backettern their to 60 Edell 2010 IR 1 50 Commerciatet / Granbi

Dell 10- Old Galon 2416 281 1 -Plingfien - Trimitatio

Beff 111 Ge Gertt 2041 IR. 1 20

Soberenting - Bubten - det 12: Leb is Georgies I il (def 11 til-Russe und Rel (def 15) 60 - Peril 2012 27 1 70 1 Peril 2013 51; 28: 520 55 - Peril 2013 27: 520 60 - Epit 2014 27: 520 60 - Peril 2014 27: 520 60 - Peril 2014 27: 10 Minbelang i Geff in ... Webnehlen ibell in Reniebe ibell in... 40 CAN 203 27 1-

Gingportifigren für einreine Chere iferent erfchieren 31. - 15 bid 33. - 25

B. Schott's Gobne, Maing

### Kleine Nachrichten

Wihelm Kempffs neue Oper "Die Fastnacht von Rotte 1937 im Opernhause Hannover unter der Leitung von Proj

wird 1937 im Opermhause Hannover unter der Leitung von Prol. Rudoll Krasselt uraufgeführt werden.
Bei einer Feler zum Gedenken an Franz Liezt wurde der Präsident der Reichammstikannuer, Genernhamstidirkeiter Professor Dr. Peter Rende zum Ehrendoktor der Musik der philosophischen Fakultüt der Konigsberger Albertus-Universität er-

nannt.
Die Düsseldorfer Erstaufführung des Ballets "Die Gaumer-streiche der Couranche" von Richerd Mohanpt fand ann 15.

sanuar statt. Fritz Remond, der als Nachfolger Max Marterateups viele Jahre die Kölner Städtischen Bühnen geleitet hat, ist mit 24

Jahre die Rölner Stadisischen Bühnen geleitet hat, ist mit 74 Jahren in Bad 70% gestorben.
Der Münchener Musikbeauftragte weist darauf hin, daß bei einigen Instrumenten Mangel an Nachwucks spärhar wird. Es fehlt an Oboisten, Fagotifisten, Hornisten und Kontrabassisten. Allrado Gerzella hat eine Oper vollendet, weiche die Geschichte des neuen Imperiums behandelt und 1937 in Florest Utzufführund einbast. Uraulführung gelangt. Uraulführung getangt.
Der ungarische Bariton Afexander Sved wurde von General-sikdirektor Professor Clemens Krauß an die Münchener

musildirektor Professor Clemena Kraull an die Müncheser Skatatsper verglichtet.

Professor Dietrich Storevech, der als Leiter der Atheilung Frosesor Dietrich Storevech der Musik in Koln betrufen uurde, beachte mit dem Chor und dem Collegiums musicum aufen Atheilung die. Dieteknitzumste iller Instrumente und Singetimmen! vom Weller Rem und die "Welshandriksbonter" (für Chor, Soll und Driebester) von Poul Höller unt greifen (für Chor, Soll und Driebester) von Poul Höller unt greifen met der Benedik und der Benedik und die stelle der Benedik und professor der Benedik und der

(für Chor, Soli und U Erfolg zur Aufführung. Dr. Alfred Wassermans führte mit seinem Kammerchor und dem NSBO-Orchester der Betriebagemeinschaft 1. G. Farben-industrie A.-G. Mannheim die Weilmachtskanlate von Armin Knob auf. Solisten waren Frits (Leipzig) und Agne-

Schlier (Heidelberd) ster Incideiberg).
Von Wolter Schindler-Hannover wurden folgende Werke
Laufe des vergangenem Jahres sozulgeführt. Concerte
sao für Ohne und Streichorchester, Werk 4 (Musikhalle des Lande des Vergingenen Jahres Bringenent Cohlectie eroson für Obne und Streicherbaster, Werk - I Vlasilhalte Hamburg), Passion für Stümmigen Chor a coppella und Einzel-stimmen, Werk 3 Greutkriche Dersden), Partia d ausoll für Orgel über einen Passionschoral, Werk 7 (Gartenkriche Ham-mover), Tocata amoll für Orgel, Werk I (Keuckriche Dres-den), Kleinen geistlichen Konzert für Singstomme, Violine und Orgel, Werk 1 Si (Christiaksriche Hamower).

Reichserziehungsminister Rust hat den bekannten Cellisten Ludarg Hoelscher mit Wirkung vom 1. April 1937 ah als Pro-lessor lär das Fach Cello an die Staatliche Akademsche Hock-Musik in Berlin berulen von Ottmor Gerster kam

er oper "Enneh Arden" von Ottmor Gerster kam am ersten Wehlmachtsteiertag am Steditheater in Plauen zur er-folgreichen Erstaufführung. Die nächsten Auffahrungen eind in Gättingen und Essen. Onlingen und gasgn.
Als erste Auslandsbiline bringt das Stadtibeater in Trup-pau die Oper "Dobtor Johannes Fanst" von Hermann Reutteur Aulführung Aulführung. Am 21. Januar wird ein Querschnatt dieser führung in den Ischechaschen Söndern zu berem win

Die heiden nichsten firstanlifihrungen von Weiter Leber "Die Zmibergeige" linden in Archen und Snarbinsken statt Von Helmat Degen kommt ein Orchesterwerk "Leentresche ein Gossenhod" auf dem Internationalen Musiklest in Ien-Baden ein Frauffnbrung

Usadeni foaden om Ursantintunung.
Einen der mentsperpiellen Orsbesterwerke der letzten Sisson
"Manik nut Worzer" vom Pheling Jesusch, gelangt demnichet
auch im Wintertheir zur Auflähung.
Das Ballett "Die Weilszumithe" vom A. Ziekler und F.
Weilszumithe" vom A. Ziekler und F.
Weilszumithe" vom A. Ziekler und F.

aufeclobet

gerungen.
Die Schlesische Landomusikschule in Broshau hat Edmird dramm für einen Meisterkursus vergflichtet. Der Kursus findet Januar und Lehruar 1937 statt.

om Jonnaar und Feinraise 1933 statt.

Generalmundsfürrichter Gurf Schuricht beachte am 8. Januar
das "Divertimento" für Orchester Inach dem Bullett "Der Kull
der Fee") von Tiese Straeinschap, dass in den Jahren 1938–34
entstanden ist, und bisher in Deutschland nuch nicht untgeführt
wird, in Wieshaden zur Aufführung. Im Märr dieses Jahren
wird Schuricht das Werk in Herfin drügeren.

Feder Schulippin, der sich in Rittelinde angesiechelt List, wall mit der Bildung einer raussischen Wandersper beschätigt sein. Er soll bezähleitigen, aus runsakse Emigraatur eine Elltetruppe von Singers und Söngerinnen gassammerzussiellen, aus auf Gattspelreiser in den verprüsischen Bauphtalides lie-kannte und auch unbekannte upsaisethe Opern zur Aufführung zu brüngen.

Au tragen. Stroné neue kleinere Opernwerke "Daphue" und "Die Friedensgloske" werden in der oweiten Hallbe der gefemwartigen Spiele bei der Greiten Hallbe der gefemwartigen Spielett in der Deschaere Staatspage zur Aufführung kennnen, der traditionellen Uraufführungsbühne der Stradt-Opern, unter der Stabilitrung vom Generalmunkulischter Professor Dr. Karl Röhm.

Mit Beginn der kommenden Spielzeit verpflichtete das Stadt-theater Durfmund Dr. Peter Anéroas Stettin als Oberspielleiter Oper and Operetts

Die "Partila fur Orchester" von Reinhard Schwies wurde śnigst in Winterliur und New Yurk sulgeführt. Am 15 Februar ord Engen Joshum dax Werk in den Hamhurger philliarmo-itechen Konzerten dingleren. nischen Konzerten dingeren.
In den Sommermonaten Mai bis Ende September finden auf Schloß Haffurg wieder regelmäßig Kanmer-Konzerte statt. Früg die Ffungstage sind einige Muniktag mit zeitgemösischen Musik geplant. Die Leitung hal wieder Kapellmeister Murhir Rämmeleun.

Das Musikfest der Internationalen Gesellschaft für nen Musik wird im kommenden Johr im Juni in Peris und zwin zu Zeit der Internationalen Weltausstellung veranstaltet werden

Zeit der Internationalen Weltausstellung veranstaltet werden Generollunsskährekter Auf Froker Weschalen dingerite als Gast in einem Sudonrekonzeit im Mannz die Buserinstocke "Georgien" von Werner Frik mit gloßen I feldig In Munchen wird List: Buchtger die Holderlungskinge und Streichtercheiter vom Hersuna Rentter erstandführen.

### Ans dem Ausland

Amerika: Carl Scharlebt erhielt eine Finladung Musiklisispielen in Chronin mit dem New Yorker Phillia ischen Orchestor u. ht. Kenzerte zu dirigieren

Belgleen Des Nationalsender in Berssel hat die Aufführung der Oper "The cambegogie von Weiter ligh der Songliften Oper in Antweispensam 25 Oberinder übertragen. Der Oper der Antweispen vor von der der Verlichte der der Verlichte von Antweispen verhandaltete kindicht eine deutsche Festanlichtung von Berliksensen "Juriere mitst Lesting, von # W Stondichtung

Frankreich: An Staatsont Walhalm Formandier would com lest ausschaft der Pariser Weltausstellung die Unbedauft gerichtet im Rahmen der Pariser Lextwo ben Wagners Nebbangenring dirigieren. Das Kunstleremenkle soll unsschließe h aus den Kräften hestehen, die bei den letzten Bayreuther Fystspielen mitgewirkt halen. Die Aufführungen werden im Bentes des Champs-Elysees vermistaltet.

Holland: In Hulland gift es hisker keine eigenen Oper Unter nehmungen. Das einzige Unternehmen, das im I node umber-reist, ist italienisch. Deshalb mill gam icht eine Nationale reist, set italiemische. Deshalb will man 1977 von vanorial Oper schaffen. In Rutteedom sousele bezeits vline eiste Grün dungsverstrumlung abgelialten. Der Dirigent des Rotteidamen Philharmonischen Orchesters ist die treibende kraft dieser Be

Italien: Die "Veneziunische Smite" von Ermanno Wiell-Ferrari gelangte unfangst in Rom naber Molinari zur italienischen Fastdifference.

Osterreicht. In Wien gelangte am 11-12, 1936 mites Leitung von Prod. Kohnstu. Korl Hollers erfolgereiche "Symphomische Phantasie über ein Thema von Gürdamic Freschiedel" zur öster 

Spanien: Der spanische Opericainter Magnel Elete ist in die Inschistische Enlange emgelreten. Er erkliste, dall die klusst Lerische Betätigung jetzt hinter der kömplerischen Mitarbeit no Nemanibun Spaniens zunichstehen missee Das unentbehrliche Rüstzeng

Inc. seden Ausukenden der Musik, Lehrenden

massier und Padagogen von Professor Muller Blattan her an gegebene Handbuck der desimten

Musikpraxis Das Werk gild in neuer Methode day zur Prufung und zum Bernt motige Weisen

Liberchterte Auschaffungsanglichkeit! Verlaugen Sie anstehrbeiter Augebut und unverbindliche Ausschlesendung 1.4 von der Buchbandlung

Geistes and Naturwi senschaften in h II

"Hohe Schule der Musik" day went maker Matachest hereaconstructor has be

Weg zum Erfolg und zur Meisterschaft

ARTIBLS ET LITERIS Gesells halt für



Alte portugiesische Klaviermusik Ricercar in 15 Touristen für Cembalo (Klavler) hermingegelsen som M. S. K.A.S.T.N.F. E.

hernesgegeben von Lilition Schott 2182

B. SCHOTT'S SÕHVE, WALKZ

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51





Teil I 25 M. Teil II L5CM, Kplt, 2 at M. Prufen Sie latte wellet!

Richard Birubach, Berlin SW, 68





and reigt den

# Frühlingskantate Grüß Gott, du schöner Maie-

# 🐭 Armin Knab

nuch alten Vallatiodares für Jugendehor, Einzelstimmen,

Sprecker, Illockflöte und Geige Partitor Ed. Schott 2001 M. 2 -Sing- and Spaclpartitur M. - .80

Duses resculle Werk schrich from knob for eine Jugend, der das Folkslied der deutschen Fer pangeuhert Conndlage einer weuen Masakgesumung wurde. Die auffahrungsteilunschen Intorderungen können von jedem, auch dem alleckleinsten, jusend lithen Sing- u. Spielkreis bequein bewältigt werden.

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ



Dar Neur Mariklahrt erschrist montlich um Sammer sedasstöhenlich); Berugsperier jähdish B.M. 2.7. rentglich Pors, Indighetrich BM, 143. rantglich Pors, berugsbeginn pelereit. Zu berieben dach del Blods und Masskifrethandlungen oder direkt vom Verlag. — Ausrigen und Freedunck. — Unverlager Sendangen serden mer untdispensabl, some Neur beitiger, Studielsek im mit die enbungung die Verlagt. Verlag und Druck des Neuen Musikhlatters Main, Keibergsten 5, Fernspreher, 4144), Teleprunes-Musikhlatt, Pontebes Berlin 1442. D. A. D. N., 530
D. Heinrich Steckel. Berlin Carlattrophorg 9, Frantescale 34 (Frantesber 19 Heentrale AFR). Verants ortlich für den Verlag Dr. debones reinfahl, Masse Keiber

# Neues Musikblatt

# Zum Bühnenbild der Oper KALRAUppel

Am 13. Februar wurde in Berlin die Ausstellu

Vor eniger Zeit sprecht im Barandellaum is Bertin der Bayrenter Bilmenhilmen mit Schöpfer der "King" Dekorationen in der Berline Statusper, Prof. Bauf Peretoniu, Bur den Billnenbild. Anagebrend von der Tatsarbe, daß die Bilmenhild im Gegennia zu jedem undern Werk-Bilmenhild im Gegennia zu jedem undern Werkstätelt", Forderte Prectorius für des Billmenhild der Oper, daß es eine größere Gegennstindlichkeit habe als das des Schunppiels, dem die Musik astie ungegenstündliche Kunst und gebe dem Zulärer im Tieseer wiel weniger Daten an Ort und hörer im Tieseer wiel weniger Daten an Ort und eindentigt und bestimmte Wort im Schunpiel.

Vergegenständlichung des dramatischen Schan

platzes heißt zunächst nicht Illusionismus oder Naturalismus, wenu es anch, zweifellos, von einer großen Anzahl von Bühnenbildnern so anfgefaßt wird. Das ist merkwärdig, denn die Opernszene ist, geschichtlich geschen, nicht imitativen, sondern dekorativen Ursprungs. Den Architekten des Barocks gewährte die Operndekoration den freiesten Spielraum der Phantasie, hier konnten sie Trämmen Gestalt geben, die anßerhalb der Bühne nirgends realisierhar waren. Die Elemente der realen Bankunst ersebienen ebenso wie do der realen Landschaft in einer grundsätzlich an deren Ordning, deren Merkmal vor allem die völlige Unabbängigkeit vom "Funktionellen" war. Eine Säule brauchte nicht statischen, ein Banın nicht hiologischen Gesetzen zu gehorchen ohne daß er deshalb als "nunatürlich" empfunden worden wäre. Die Welt der Oper hatte ihre eignen Lebens und Formgesetze auch im Bildlishou and sie existierto als kiinstlerische Wirk. lichkeit selbständig neben oder über der natürlichen Wirklichkeit. Wir bewundern in den Dekorationscutwürfen der Burnacini, Parigi, Torelli, Galli-Bibiena und ihrer Nachfolger bis in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts (Schinkel!) hinein nicht nur die Kühnheit, sondern auch die Logik ihrer dekorativen Phantasien, in denen sich das Improvisatorisch-Maskenhafte der "Trionfi" mit dem monumentalen Verherrlichungszauber eines ebenso üppig weltlichen wie überschwänglich spirituellen Zeitalters verband. Das illusio nistische Element, da dabei zutage tritt, gilt niemals der Imitation der Wirklichkeit, sondern der Vergegenständlichung des Wunders, wie die illnsionistischen Deckenmalereien der Barockkirchen den Beschaner teilnehmen lassen an den Himmelfahrten und Verklärungen der Heiligen

Die Wendnug zum naturalistischen Bühnen-bild ging zuerst von der "Großen Oper" aus, deren gesteigerte Anspriiche an das Schanbedürfnis in dem pompösen historischen Natu-ralismus der Szenerie Befriedigung fanden. Auf ganz anderen Voranssetzungen beruht es. daß auch Richard Wagner zum naturalistisch-illusionistischen Bühnenbild kam: Nimmt man die Prectorius'sche Forderung der größeren Gegenständlichkeit des Operubildes als grundsätzlich richtig an. so ist es klar, daß gerade ein so symboldurdewirktes Theater wie das Richard Wagners das naturalistische Bühnenhild verlangte. wenn anders es dem von der Revolution des Ge samtkunstwerks ohnehin genng verdutzten zeitgenässischen Operupublikum nicht völlig unver (andlich bleiben sollte. Für die Schauplätze und den Darstellungsstil des Musikdramas kam, bewußt oder nicht, die Deutlichkeit vor der Bedeutung. Es entspricht nur dem ungeheuren Einfluß Wagners nicht nur auf die Musik, sondern auch auf das Theater der Folgezeit, wenn der bei ihm notycepulies Naturalie.

> mus des Bühnenhildes in der Oper sehlechthin "der" Dekorationsstil der Oper wurde, der, bei gewissen Modifikatio nen des Zeitgeschmacks. grundsätzlich auch heute noch die Herrschaft behauptet. (Kurz vor dem Krieg wurde an einem süddentschen Hoftheator day im übrigan durchaus night unter der Traditionslast erstickte, für viel Geld cine nene "Aïda"-Dekoration angeschafft. bei der die Hieroglypheninschriften an den Wänden Säulen und Obe lisken für jeden Ägyp. tologen einwandfrei les bare Texte darstellten!) Das naturalistische Bühnenbild enthebt den Spielleiter, den Sänger

Fitelholzschnitt des ältesten deutschen Chorgesungbuches

### Ausdem Inhalt

Die Ausdrucksgehärde der Barockmusik

(Eta Harich Schneider Oper in aller Welt

Aus Wagners Jugendtagen Der Historismus in der Musik Neue Literatur üher Orgel Prozek um Liszts Nachlaß

Diese Nummer des Neuen Musikblattes gelangte am 19. Februar zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. März 1937.

und den Zuschauer der Notwendigkeit, siedintensiver mit dem durch die Manik gestellten
Sülepoblem belassen zu missen. Es erhalts auch
dem unmankalischen Operubendert, sieh "anerschaufinder" dem es zeigt im eine vertraute
erkanfinder" dem es zeigt mit eine vertraute
"Wesenber" der Manik weniger fremd und imbenühle recheiten. Es stellt die Wilchickeit
wieder her die durch den "muntärlichben" singenstellte dem Wenstelle aufgehoben wird. Es is, kurz gesagt, für wird. Theaterbesouder die bequemste
und klürzest Endeke zur Welt der Omt.

Daher erklärt sich seine Beharrlichkeit, seine Verfestigung in der Konvention. Das konventionell. Bübnenhild ist in der Oper schwerer im beseitigen als im Schauspiel. Eine dekorative Lösung, wie sie Rodms Gliese für die Aufführung von Grabbes "Don Juan und Fanst" im Berliner Staatstheater mit stärkster Betonnng des Genial-Fragmentarischen des Stücks entworfen hat, würde in der Oper zu einem Proteststurm führen. Der optisch fast immer naturalistisch eingestellte Opernzuböhrer wehrt sich gegen jede formale Umdentung oder gar Anflösung der sichtbaren Welt, mit Ausuahme der Umdeutung und Auflösung ins Spielerische. Er läßt sich im "Barbier von Sevilla" bunte Spielzeughänsehen mit aufklappbaren Wänden gefallen, im "Den Giovanni" nud "Figaro" versehnörkelte Rokoko-Arabesken (obgeich hier schon, von der "Zauberflöte" nicht zu reden, das nur Spielerische problematisch wird) und hat nichts dawider, wenn der Orient im "Oberon" oder "Barbier von Bagdad" anssicht wie eine monumentalisierte Sarotti-Packung, In all diesen Fällen willigt er in die Stilisierung weil sie sich nicht aus dem Umkreis des Gefälligen. Zierlichen und Spaßhaften entfernt, weil sie die Welt ...versehönt". Auch im ..Freischütz" sieht er lieber einen adrett durchgeforsteten, biedermeierisch anheimelnden Böhmerwald als ein Bühnenbild, in dem das Raunen und Grauen eines von Geistern und Spukgestalten bewohnten Waldgebirges seinen Niederschlag findet.

Non is fertilde mit Berlt einnewenden. Nicht der Gerbaum der die Einstellung des Pallik kuns entscheidet über das Bilmenhild der Oper. sondern die Forderung des Werke. Viele, wem nicht die meisten Komponisten sind aber —diese Tatasseche hat and Precterius in dem erwähnten Vortrag gesteriff — keine Augenmenschen. Ihrer ester konkreten klangvorstellung entsprists of weiter konkreten klangvorstellung entsprists of sonder vage, aubestimmte Bildvorstellung. Sie komente vage unbestimmte Bildvorstellung. Sie komente vage understimmte Bildvorstellung und den die Praxis vorgeschriebenen Bedingungen, in der glüddichen Jage int. seiner Plana.



tasie freieu Lauf lasseu zu können, der aber nur in seltensten Fällen die letzte autoritative Instanz - nümlich den Werkschöpfer - binter sich hat, wenn das Produkt seiner Phantasie durch Kühnheit und Originalität ans dem Rahmen der allenfalls zeitgemäß abgewandelten Tradition heransfällt. Es gibt freilich Opernintendanten, die konsegnent und nubeirrbar für die Befreiung des Bühneubildes aus den Fesseln des naturalistischeu Illusionismus eintreten und Wegbereiter ciner "nusetzenden", stilisierten Operuszene sind Antinaturalismus bedeutet freilich genan so wenig Abstraktion wie Vergegenständlichung Naturalismus bedeutet! Es bedentet nur die Betonung eines künstlerisch konstruktiven Elements, sei es die Raumgestaltung oder die Farbe, gegenüber der auf Wirklichkeitsnachahmung ansgehenden Illusion. In der berühmten Bayreuther "Meistersiuger"-Ansstattung von Prectorius ist die Farbe als stilisierendes Mittel auch bei den Kostümen angewandt, in Nebers Dresdner Bühneubildern zum "Günstling", in Reinkings Hamburger und Berliner "Halka" bildete sie ein Stimmungselement von zwingender Gewalt, freilich nicht im Sinn einer "klimatischeu" Stimmung, sondern als Gleichnis der musikalischen, also der inneren Vorgänge.

Vergegenständlichung des musikalischen Gehalts und Vergeistigung der dekorativen Form schließen sich im Bühnenbild der Oper kein wegs ans. Es ist eine Frage des Prinzips, der inneren Einstellung zur Kunst des Theaters über haupt, ob man die Oper als ...Wirklichkeit mit Gesang" oder als gesungene Wirklichkeit, d. h. als eine Realität, deren Wesen ehen ihr Abstand von der Wirklichkeit ist, auffaßt. Dauach richtet sich auch die Wahl des Bühnenbildes. Der Intendant des ersten Theaters Deutschlands, Gustaf Gründgens, der Leiter der Berliuer Staatlichen Schanspiele, der auch als hervorragender Opernregisseur bekannt ist, hat vor kurzem eine scharfe und unzweidentige Absage an das Theater der "Natürlichkeit" ausgesprochen, "Kunst ist Verwandlung", sagte Gründgens, die Natürlichkeit des Kunstwerks dürfe niemals mit Naturalistik verwechselt werden. Mag das Bühnenbild der Oper auch die rein symbolische Form der Musik his zu einem gewissen Grad ins Reale zurückver wandeln; muß darum zwischen ihm und ihr oft noch ein Verhältnis herrschen wie zwischen dem Pauoptikum und dem Leierkasten, der dazu dudelr?

### Oper in aller Welt

Die internationale Opernspielzeit in Covent Garden in Loudon aus Anlaß der englischen Krönungsfeierlichkeiten wird vom 19. April bis zum 30, Jani dauem. Die erste Anlifikung von Wagners "Ring" wird die letzte Bayrenther Besetzung Wagners "Ring" wird die letzte Bayreather Besetzung unfweisen. Muerdem spielt die deutsche Oper den "Ilollinder", den "Tristan" und den "Parsilpi". Die Große Oper and die Opera Countque van Par is bieten "Crephens". "Aleeste". "Pelleas und Melisunde". "Ariaue und Blambar". "Zamene" sowie die massischen Opern "Kürst Igo" und "Der goldene Ilahn". "Jach dan Russische Ballett und Partis ist beteiligt. Mii ersten das Russische Ballett uns Paris ist beteiligt, Mit ersten Krijften der Mail üb der Se als ann der Russischen Oper spielen die Italiener "Alde", "Orbelle", "Fal-venglische Oper veried der "Don Itam de Munner" ein englische Oper veried der "Don Itam de Munner" ein Engene Goassens gegeben. Die Dirigenen sind Sir Thomas Becedonn, Wilhelm Ferträngler, Fritz Reiner, Francesen Salfe, Philippe Gaubert. Albert Wolf und Goossen.

Die Dirigenten der Salzburger Opernfestspiele 1937 d Arturo Toscanini, Bruna Walter und Hans Knappertsbusch. Tascanini dirigiert viermal die "Za berflöte", droines die Maria periouse". I ave all il arrigeri verma de "Eau berflöte", dreimal die "Meistersinger", dreimal des "Falstaff" und zweimul den "Fidelia". Die "Zauber "Ratsaly" und zweimul den "Fideliu". Die Zauber-Bote" wird von Dr. Her her Graf juszeiner und Bote" sied von Dr. Her her Graf juszeiner und Jahrung gebrocht. Bruso Walter bringe ich Neubiet Jürkung gebrocht. Bruso Walter bringe ich Neubiet Jürkung gebrocht. Bruso Walter bringe ich Neubiet Jürkung "Figures Hockweit" in tielleinscher Sprache. Lotte Lehmonn und Jarmile Novotus singen Juna Juna" in italienischer Sprache, sozie" "Drahou und Eurythie". An ap ner et Nusseh, der in Sichburg und Eurythie". An ap ner et Nusseh, der in Sichburg bisher nur Konzerte geleitet hat, wird fünf Opern abende dirigieren, und zwar zweimal den "Rosenkava lier" und zweimal die "Elektra".

W. Belnking Röbnenhild zu "Cavallerli rusticono Staatsope



# Die Musikstadt Breslau

Nach der kunstnolitischen Struktur der vergange urde das öffentliche Musikleben durch von den weltstädtischen Zentrulen ausgegebenen Pa-rolen bestimmt. Die Musikpflege einer Großstadt wie won den weltstädtischen Zentralen ausgegebenen Pa-rolen bestimmt. Die Musikplege einer Fonßstadt wie Breslau wurde daun nur in dem Maße beachtet und gewürdigt, in dem es sich dem Zuge der Zeit auschlöß. Eine eigene traditionelle Haltung und das Bemüßen um eine kunstpflegende und kunstschaffende Selb-ständigkeit aus eigenem Vermögen und mit eigenen Krüften konnte aut im Rahmen einer provinziellen Abgeschlosseuheit gedeihen und wurde auch nur in ser Abgrenzung beachtet und gewürdigt. Diese espältige Rolle hängt offensichtlich mit den Wechselfällen der politischen Zugehörigkeit Schlesiens in den vergaugenen Jahrhunderien und seiner Lage an der Grenzscheide der Kulturen zusammen. Diese wediselseitigen Einflüsse und Abhängigkeiten baben das Aufnen einer selbstschönferischen Tradition stark kommen einer seinstsenopterisenen tradition stark erschwert und ihre endgültige Anerkennung vielfach verhindert. Schlesien hat dem deutschen Musikleben seiner stark musikinteressierten Atmosphäre erprob-ten — sei ex an seiner Operubühne oder in seinem vielfältigen Konzertleben, in dem die über hundert Jahre alte Singakademie und das in seinen Anfängen tief in das vorige Jahrhundert zurückreichende Or-chester der Schlesischen Philharmoule die repräsentativen Faktoren bis heute geblieben sind.

Es blieb dem in seinen Aufängen so oft als kulturfeindlich verschrienen Rundfunk gerade in Breslau und Schlesien vorbehalten, die schöpferischen und nachschöpferi dien künstlerischen Kräfte des Landes. sei es durch Kompositions oder Konzertaufträge in einer Weise nud einem Umfange zu mobilisieren und anzuregen, die sich unmittelbar befruchtend auch auf das öffeutliche Musikleben auswirkten. Schlesjen begann sich seiner Komponisten und darstellenden Künst ler bewußt zu werden und anzunehmen. Und als die Kulturpolitik des Nationalsozialismus die Pflege der landsdufts und stammesgebundenen Werte ansdrücklich forderte, wurde endgültig die Tür zur weiteren Entwicklung einer eigenständigen Musikkultur aufgestoßen. So hat zuallererst Oberschlesien, dessen musi-kalische Erbanlage zweifellos den bedeutenderen Auin der gegenwärtigen Komponistengeneration Schlesiens stellt, angefangen, seine Tondichter unf eigenen Musikfesteu zu sammeln und ihre Werke zur Diskussion zu stellen. Im Oktober dieses Jahres fand in Benthen die zweite oberschlesische Komponist in Beather un.

taging stalt. Von den dort geboteure, taging stalt. Von den dort geboteure, der Konzertstück für Vollen eine Beathung ein Konzertstück für Violine und Konzert für Brasche von Günther Biellu, Ordesterstück zu einer heiteren Märchenger sowie Fabeln Beitigen Michael eine Beathung der Stalke zu einer heiteren Märchenger sowie Fabeln Beitigen Michael von Editjele. Nach llen küustlerischen Erfolg dieses oberschlesischen Musikfestes wird es jetzt notwendig werden. den gesamtschlesischen Ranm künstlerisch auf allgemeinen Veramstultung zusammenzuschließen, die sich wohl von den bisherigen schlesischen Musikfesten in Görlitz unterscheiden wird. Erust August Voelkel.

Fritz Koschinsky, Gotthold Richter, Hans Georg Burg

Fritz Koschinsky, Gotthold Richter, Hans Georg Burg hardt verdienen noch weiteste Förderung. Ein bedeutsamer Fortschritt auf dem Wege zut musikalischen Selbebäudigkeit Schlesiens ist die im Oktober erölfnete Schlesische Landesmusikschule in Breslau, Hier ist die lang geforderte Erziebungsstütte des künstlerischen Nadiwuchses geschaffen worden, det es nun nicht mehr notwendig hat, seine Ausbildung im Reiche zu suchen. Als Direktor ist Prof. Boell au-Kölu berufen worden, unter dessen Leits süchlich einheimische Lehrkröfte tätig sind. n Leitung haupt

suchtich einheimische Lehrkräfte tätig sind. Das öffentliche Konzertleben Breslans wird durch die regelmäßigeu Konzerte der Schlesischen Philharmouie bestimmt. Geueralmusikdirektor Philhap Wist bringt in den großen Orchesterkonzerten gleichmäßig die klassische nud nuoderne symphonische Literatur zu Gehör. Besonders beliebt sind die Konzerte in den gimmungsvollen Ränmen des historischen friderizianischer Schlosses. Dort kommt bei Kerzenschimmer die man-nigfaltige Musik des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts zu beglückender Wirkung, dort finder auch die Kammermusikabende des Schlesischen Streich artett- immer eine begeisterte Hörerschaft Volkssymphoniekonzerten unter Kapellmeister Her-mann Behr verdienen sich mauche junge einheimische Künstler ihren ersten Lorbeer. Sehr stark ist die Künüler ihren eraten Lorbere. Sehr stark ist die Kricheamuskippleen, die wieder mehr in liturgischen Kricheamuskippleen, die wieder mehr in liturgischen tet wird. Otto Burkers. Gerhard Zeggert. Pierzig Bernasteller. Ridder sind vorhüllich und vieleritig fälige Organisten und Kantoren. Der Munergesam Kricher und der der der der der der der der der zeichnet Pilege. In diesen Krichen sind die Vorherei-tungen zu dem 12. Deutschen Sängerhundesfest im südetter Jahre im vollen Gamg. Solitatenkomerte be-nächsten Jahre im vollen Gamg. Solitatenkomerte berähmter und anerkaunter Größen, sowie eine eusige Volksmusikpflege runden das Bild von der Musikstadt Breslau nach allen Richtungen hin zu einem Ganzeu ab. in dem wertvolle Tradition und neues Wollen einträchtig nebeneinander bestehen

#### Auszeichnung

deutscher Musiker

Dr. loachim Herrmann

Der Führer und Reichskanzler hat zum 30. Januar auf Vorschlag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda serschiedene deutsche Künstler mit der Verleihung eines Titels augezeichnet:

Es wurden verlieben der Titel Generalmusikdirch er den beiden ersten staatlichen Kanellmeistern de Dentschen Opernhauses in Charlottenburg Karl Dammer und Arthur Rother sowie dem ersten Geschäftsführer des Berliner Philharmonieden Ouchesters Ka ster Huns von Benda.

Der Titel Professor erhielten u. a. die Komp Max Donisch und Arno Rentsch, der Pianist Walter Gieseking und der Technische Direktor am Dentschen Opernhaus Kurt Hemmerling.

Den Titel Kammersäuger erhielten die Oper sänger Anton Baumann, Michael Bohnen, Eduard Kandl. Eyvind Laholm, Walter Ludwig, Gotthelf Heinrich Pistor, Hans Reiumar und Willi Wörle vom Deutschen Opernhaus und Ludwig Weber von der Staatsoper München.

Den Titel Kammersängerin erhielten die Operasüngerinnen Elisabeth Friedrich, Elsa Larcén, Margre Pfahl und Luise Willer vom Deutschen Opernhaus und Sabine Offermann von der Staatsoper Hamburg.

#### S.W. Müllers "Schlaraffenhochzeit"

Den Stuff lieferter, Inzwist Kapisch, durch seine leinzelmännschriefelster in dem Schulleschäftern uns allen moch bekamt, aut einer soust ungenunnten Newelle "Jer Fräumer". Sie under von Karl Helbeig wirden sie der Studiesen d

Die Durstellung dieses Traumes, die sich als Bühneuspiel auf einer Neierhühre vollzieht, has gleichen der Verlegeren und beschränkt sich vollseiten der Verlegeren und beschränkt sich vollseitellung wird in der Verlegeren verlegeren verlegeren verlegeren verlegeren verlegeren der Verlegeren der Verlegeren 
August Kopisch, der lauge in Indien lehre, trug auch viel Südiches und Farbigee in seine Vovellehinein, das die Antoren dankbar aufgriffen. Er entdeckte nicht und die Blaue Grate von Gapt, wie der sondern auch die "Est-Fräuber" Südliens, deems bereits sundern auch die "Est-Fräuber" Südliens, deems bereits Spirelli seine Oper "Am unteren Bafen" windente. Die unzehenhafte Rünberromantik, die S. W. Mollers Oper prächtigen Chleren und erzegenden Südi.

Der Versuch, beicht ließende Gesangem-beild, manchunf fast in mestilterindenen Sinne, an derelben, seihalt eine wertvolle und gelubreiche Orchesterspreich kier nicht uns. Doch bleich des munklabeide protech ker nicht an. Doch bleich des munklabeides Paul Schmitz, immer durchsitätig und klar, sein Verspreiche, eine Grangspreier zu geben, hat Sigfrid Walcher Miller eingehöst, Wie weit wich sein berümpserveien. Die angezeichnete Auffrührung unter Leitung von Homs Schüler, mit Gerel Kubnatzle und Heitz Dumn in den Ilangreiden und einer sehr battegen Dumn in den Ilangreiden und einer sehr battegen fremuffich aufgenommen, wenn ande ein gang reider Erfolg nicht (estratellen war. Milred Bareel)



Bühnenbild zu de Fallas "Dreispitz" von Felix Czlossek Staatsoper Stuttgart

Foto: illenherser

# Rhythmus und Ausdrucksgebärde der Barockmusik von trafessor ita Unrich-Schweider

Es in allgemein bekannt, welche großen Sulverstärdenheirein der bildenden Kannt der Bracknicht unr zwischen der flichen und spären Periode, sundern und wischen dem Sil verheiderur Läudersundern auf wirden dem Gelütz der berücken Musik; sie werden dern kann bei den Gelütz der berücken Musik; sie werden dern kann beauthet, olgleich sis sich jedem, der auch nur ein wesig eindrützt, krauer zeigen als auf jedem underen Gelützt. So gelüt er eine Silverscheiden underen Gelützt. So gelüt er eine Riythnischen in der Instrumentalmusik des ömischen Brock im 17. Jahrhumdert und in derpieging des Sildarhumderts, die doch als Zeit unserer großen denstigen Weiser siehen die "Buroskumstt" delichet.

Das 16. Jahrhundert, in der Instrumentalmunk dem vokalen Sitt nuch ande, gebrauchte in Vortragscherr pubplomen Instrumentalkumpositionen jezugewisse dyshunder Freibet, die sich fern von takticher Schematisierung laft und dem Ibul der ThemaGabeim (1310–1360). Ausbruck einer religiüsen forInnabeniet, bezasprauhen stythmisch die-elbe Behandlung wie eksa gerogeinsiche Sequenzeu in großer Gemessenheit rezitiert, enthalten sie Setzlenvon hymnichem Auforkung – es wire jedoch den unschlichtlich von man durch die Benung einer unschlichtlich von man durch die Benung einer mechanischen Table über wirt auf den den den mechanischen Table diere wirt. Eine gans andere Art and ein wich halteres Grad chylminder Perheit finder sich in 17. Jahrhander richtminder Perheit finder sich in 17. Jahrhander in Rom bei Fresculaldi und sennen deutschen Schillern. Biese Maist ist erbena welfrich wie diereige Gaberins, welfabgewardt ist. Man ist erstumt, wie verle zu seinen Torczate gabierisch van den Vortegenden fordert. Avar allem differ nam seine Masikkeinen I seisen Taksdema naturesweise – manuffen inh möge man durch presiese Ruhan aber derek daschulle 1 käre innge man Lingsammer beginnen. Aum

un Tempo ungemein steigern, um so hesser die Beweglichkeit der Hand zu zeigen" usw. Wir schen: das Votenbild ist gewissermaßen die Skizze, die der Vurtuuse erst auszuführen hat. Unter die eben gerauntro Vorschriften 1886 o

Luter the elem gerauntro Verschritten 18-sonholds fallen alle Kompositionen in Treestrastil, alle Pergemunsisken, jone Battaffen Frescholdte und Kerrls, alle Vudelsoen, Hammages, Phinter, Sonleans, an denen die Literatur dieser Zeit so erich ist, rechte anderschaften ander Zeit so erich ist, rechte anderschaft, som neuerer, odher Zukt Use über die "Bhatte fatte å Londres". Japuelle se jone lettensent zere dissertiorie, d. h. um spiele langsam and mit feiner Unterscheidung — d. h. dysthmysch nach Belieben.

Ausgenommer sind, there Natur made, allein the Tanaformen, and ee is Ida rar a selen, sie von the Revarigung der Tanaform her sich der Wandel in Permitten und der Schale und der Schale und der Frankreich weise hier zurest den Wege, Gegen die Jahrhundertwende made sich die Vorliche für scharfe Erktrimerbung mede und under petren die silm die Jahrhundertwende made sich die Vorliche für scharfe Erktrimerbung mede und und petralen die ander Zuliegen und der Schale und die Vorliche für sich die und Symmetre und zum Berechenkung eine die Zuliegen mei entgegensetzete als hindriche Had elschaft, das süderes Präsies, balletunglig Stroger, das Geschiffern und bedauftg Beleersbeite den Bischmass der Schale und der Schale

Auch das 18. Jahrdunden erbadts sich Ferüleries in der Ausbegung des Notendilles. Während aber die Musik des römischen Barrok das taktliche Schema durchkrießt, um feri zu schweißen, zo besteht die freie Außegung des Notendilles im 18. Jahrdundert gerade te Cherbovoung des Taktlichen, in einem Salberten der Cherbovoung des Taktlichen, in einem Salberten Der "Gramtöniche Sill", über den n.a. Johann Jasobin Quantu ausführlich knudelt, besteht in der Übertrei-

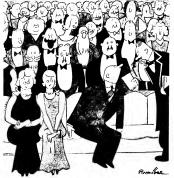

"Textbuch" gefällig?"

"Nee, danke,
ich singe ulcht mit!"

Zen hanne 2. S. briefer

bung der notierten Punktierungen bei gewissen musikalischen Formen. Panktierte Achtel werden als mit Doppelnunkten verschen gelesen, die Sedorchatel al-Zweiunddreißigstel usw. Im französischen Stil geachriehen sind alle französischen Onvertüren Hachs, nlen der erste Satz der hanoll-Suite für Ordizster, der lalder von anseren Dirigenten niemals richtig aufgeführt wird, oder auch der zeste Satz der hmoll-Partita für Clayleembalo, die 16. Variation aus den Goldbergvariationen und viele andere seiner Musikstificke. Wirde man sich an diese alte Vorschrift halten mod die einfeitenden Graves Händelscher Onem med Konzertetiirke stileeht anfführen man whee erstaunt über ibre grollartige Ceralftbeit und mitreißende Energie.

Der französische Stil fäßt sich erkennen nicht nur bei Musikstinken mit durchgehand jomktiertem Takt oft worden, wie bei den alten Spanison des 160 Jahrlunderts, völlig regelmößig notierte Läufe anch im 18. Jahrhundert noch punktiert gespielt. So sehreibt Conperin über die Allemande "La Laboriense" Vermerk: nicht langeme, und die Serbsebutel ein wenig punktiert. Bei underen Stürken dieses Komponisten wieder ist die Ausführung des Französischen Stils genunestrus notiert, so bei "la Mézangère" im 2. Hand und bei der "Andariense" im 4. Band seiner Klavierwerke.

Die Musik Bannous stellt soutsich den geseichten Höhermakt und die beginnende Dekadenz dieses Kunstideals dar, aber auch schon die se viel zeichere und farbigere, aus der unerschöpflichen Quelle eine dichterischen Gemüts gespeiste Darstellungskunst des großen Conperin gebraucht bis nul wenize Ausden Bhythomus als ihr wichtigstes Mittel nalonea nur in swei Formun, die beide auf dem gleichen Prinsin strengster Gebandenheit bernheu: spielnbrmäßige Genautgkeit schueller Läufe und Punktierung.

Freilich ist es bewunderungswürdig, welche Zaober welt er mit diesen Mitteln erschafft. Meist dient die Auwendung des französischen Stills auch bei ihm, wie bei Buth, Händel, Ramens, dem Ansdruck von Eurogie Stude so in gewissen Allemanden, die mit "nohlement", "liérément" überadirieben siml. Jedorb kana sich dieser Rhythmus auch zu hinreißender bei denochaft und Heftigkeit steigera: so in "L'Ardem (Maskensnite) und in der großartig dahinstürmender "Andaeiense". In "Les Guirlandes" betonen die Punktierungen gerade das Weirbe und Bieg auc diese-Stitckes, das "amourensement", and in "La Fidélia verstehen sie das Schwärmen dieser großen Melodicbügen wunderbar zu vertiefen. Sie dienen Lerner dem Ansdruck des Grotesken und Komisthen en bei den "Bocksfüßigen", bei den "Vieux Culaus" der Maskensuite and den tellen Seuramorcia-Sprüngen der "Pantomine" and dem Ausdruck des Heindich-Unbeimlieben in der krausen Geschäftigkeit der "Zauherin". Und emiliek verstehen sie den geboerhenden Seitsen taux einer "Ternsirhore" des 18. Jahrhonderts in der Vollendung anszudräcken.

Die Spielabrläufe, das maschinell Fingerfertige. den wir in den realistischen Programmstückdien: "be Réveille-matin", "bes Tricateusen", "be Munthe-ron", "L'Auguille" (der Aul), die fascinierende Regelmäßigkeit gleichmäßiger aber rubiger Arhtel in dem verschwimmenden Gran-in-Gran der "Ombres errans" und in dem monotonen Wiegeroschankelo, das den Ausor zum Schlafen bringt.

Wie weit sind diese fein abgemessenen musikalischen Gedichte von den wie Improvisationen wirke den Programmusiken Frohergers, Kerrla, Frescobaldis, and three gehicleristhen Forderung; sans meano

u "Le Romignel en amour" will Connerin die Wiederholung gunz frei und der augenblicklichen Inspiration folgend gespielt haben, in dem entväckenden Stück "La distraite" benutzt er an den Schlüssen die rhythmische Aufhokerung zur Churukterisierung seiner serstrenten Dame, der die Gedanken in langen oder karsen Glissandi gewissermaßen "wegrutschen". Hier dus ist selo typisch ist rhythmische Auflockerung zu einem komischen Mittel geworden. Der junge Buch lernte in den Juhren seiner inten-

siven, autodidaktischen Stadien sowold französisch wie italienische Musik kennen. Seine ersten Klavierwerke, in deuen sich die Fremle am Virtuosen ansleht. dud varwiegend vom Barockrhythmus italienischer Herkunft erfüllt. Nicht nusoust hat Back Frescobuldis "Fiori musiculi" kupiert. Schon als Kind soll er jener Anekdate undi Stücke von Fraherger in sondhellen Nårhten abgeschrieben bahen. Auch später fort er Froberger "adlzeit horligehalten, wenn er gleich etwas alt

Die Abreise des geliebten Benders" náttellarsten darch Joh. Kuluma keciallußt, cuthill ein Lamento der Freunde, das in der rhythmisch freien Art äbnlicher Stücke von Froberger gespielt werden sollte. Auf die frühen Toecaten und Fantasien, in besonders auch auf die Chromatische Fantasie, kann man an ihrer lebendigeren und virtuosen Gestaltung noch die Lehrsetze Frescohaldie über des Ircien Toccatenstil anwenden.

In den späteren Köthener Jahren entfernt sieh Buch allmählich vom ersten virtuoses Schaffen seiner Jugend. Dall er in der letzten Kötbener und der ersten Leipziger Zeit sich viel mit der französischen Kunst beschäftigt but, die er seit Lüneburg kannte, das beweisen aus die französischen und englischen Suiten, in dentu mandies Stückdien von Rameau sein könnte, munches an Cooperin anklingt, das beweist neben vielem anderen andt die sorgfültige Abschrift der "Bergeries" von Comparin im großen Notenbüchlein der Anna Mandalenn Bach.

Von den Suiten an sind große rhythmiselse Freibeiten bei ihm nicht mehr zu denken, auch nicht in den beiden Gipfelwerken seiner Konzertmesik für Claviceroledo allein, in dem Konzert im italienischen

# Aus Wagners Jugendtagen

**Richel und Cile** 

Richel das ist der große Musikdramatiker in Richel das sit der gralle Musiketramatiker in stinen Dresdure Kindespulren. Cile: seine Hulb-schwester Güelle, die Tuditer seines Stielputers Lud-uig Geyer und seiner Mutter Hosine Wagner. Güelle kat später Eduard Asemarius geheiratet, den Vater des bekanuten Schriftstellers Ferdiumd Asemarius. "Avenarianischen Chronik" sind viele heitere Gestkirktehen aus Wagners Jugendzeit nach münd-



Any des Arenagianischen Claumic Zeu beund von E. R. Kletz Verlag O. R. Rrisland, Lemzie

licher Cherlieferung erhalten, auch ein nubekonntes Bild, das Richard und Cacilie am Elbufer bei Losekmile zvist.

Die Biographen schildern den Knaben Richard Die Buygraphen stituterii den Knahen Richard Wagner dis 2011, bild, Saminächig, Kir richtiger Jung-wen er tiotzdem. Ei win mirri den Geschwistern be-cibini durch seine Parcelbinane, kontra auf dem Kopf stehen mid im Alter van seeks Jahren sehm richtings das Tierpnegelander, kinunterarischen. Sein Stiefenter berichtet, daß Richel täxlich einen Hasenhaden unf dem Gartenzann hängen ließ

In der "Leipziger Zeitung" vom Juhre 1822 findet um eine ernstgemeinte Warnung vor dem "Presidner uswischer" einer Erkültungskraußheit, verhunden mit Rötung der Nase, die sieh verweichlichte Leipziger angeblich am zugigen Elbufer zugezogen hatten.

Man wird also begreifen, daß die Be oschwitzer Grand von Entsetzen die Hände über dem Losdinistes Grand von Kansetzen die Häude über dem Korgl zwommendelig, als die Heine Geiffe um Kli-uler gar barfink einkerlief. Der Hänin, bei der Matte-wagner eine Sammerwahmung zeutrete hatte, som die Aufsacht über Rickel und Gle aurertraut: womehand sach auch der Magister Ummann nach dem Rechten menn die Matter und die Geschwister in der Stadt Abhaltangen hatten und nicht mit dem letzten Elbschiff nach Laschwitz zmückkehren hannten.

Aber Cile bestand auf dem Barfullgehen. Sie hatu eine große Varliebe für alles Extravagante, wie Ferdinand Avenains van ihr erzählt. Eimaal freilich, als Richard und Gile in später Abendstande um Ellinfer auf das Schiff aus Dresden watteten, das die Muttet gusto und der Fantasie in emoll. Hier durchdenkt und durchformt er alles, was ihm seine geistigen Ahnen aus dem 17. Jahrhundert und seine französischen und italienischen Zeitgenossen batten geben können, noch cional his jus letzte, ladt es mit sciner eigenen C lität und verbindet barocken Sehsung und wanderbar rationale Klarheit in den vorhandenen Formen der

Konzertmusik zu letzter Vollendang. Sein Spätwerk, die Goldbergvariationen, scheint auf andere Abnea hinzawcisco. Obwold Konzernousik ist es ebenso weit entfernt von barock-italienischer Pracht wis von französisch-rationaler Ceschliffenheit Wie hei den Inventionen und Sinfonico haben wir in den Goldbergvariationen 30 Miniaturen voll Kunstfleiß und wunderbarer Erlenchtung, aber aufgebaut zu einem Werk von großartiger Struktor: das lehendigste Beispiel zu Leibniz' Definition der Musik, die des Geist des 18. Jahrhunderts prägnant ausspricht:

Musica est exercitium arithmeticae occultum nes-cientis se numerare animi - Die Musik ist eine verborgene arithmetische Übning des Geistes, der sich seines Zühlers milies uftt bleiht.

heimbringen sollte, wurde es dem Müdchen ohne Schuhe und Strümpfe doch zu kalt. Da zog der liebende Stiefbruder seinen linken Schuh aus und gab ihn Cile sie teilten brüderlich

Nach dreillig Jahre später hat Richard Wagnes in seinen Briefen an Gärille an diese Luschwitzer Be-gebenheit erinnert, und der Pateuankel eines ihrer Spräßlinge, E. B. Kietz in Paris, hat sie im Bilde Jest-

Zu einer kleinen Tragödie der Laschwitzer Zeit g staltete sich die Geschichte vom Kürbis, den sich Richel stattete sein die Geschichte vom Kurtus, den sich Reihet und Che zu einer Jurichtergenichen Mabe mit dugen, Ause und Mund zurschtzeschnitten hatten. Sie zogen damit im Berl, um die Leue zu erschrecken. Da die Mutter in Dreisten vors, batte Gle aus Vorsicht den Schlüssel die Wohnstube abgezogen und mitgenommen. Als das Maskenspart nicht zu rechten Wickung Lun.

zog man es vor, den Kurbis die Berge hinanterrallen zu lassen, in den Ziegengeund. Und damit es hübsch sollte, tot man den Stubenschlussel hinem klappern sollte, tat man den Stubensch der freilich nicht lauge durin verblieb. Als Richel and Ole and Head beimkehrten und die Matter noch nicht auth was, moliten so auf der Ofenhauf im Varum abernachten, da der Schlussel zur Wohnstabe irgendien im Ziegengrund las.

Eist der weise Rat eines Bauern, vermittelst einer Leiter durch das offene Fenster ins Zimmet zu steigen, Hätten wir dumals night den Schlissel in den

Altten ver danads nicht den Schlüssel in den Kirbis gelect, were alles hesser gegangen, meinst Du nicht auch? skrieb Wagure 1832 aus Züreit an Ga-eilie nachden alles Künpfen und Leiden wir Flächtlingszeit der kleine Ingenderiunerung sieht hatte um Verläschen bringen können.

### Musik in Japan

Der japanische Dirigent Hidemaro Konove, der Deutschlund dirigierte, machte interessante Ausfüh-rungen über das japonische Musihleben. Die eigenliste japanische Musik sei Jast ganz aus dem öffent-listen Kunstleben verschuunden, denn seit rand 50 Inhren trage das japanische Musikaresen europaiseken Charakter Seien von den deutsehen Komponisten Bruhms, Bach, Beethuren und Schubert besonders be-Buhms, Bath, Beethuren und Sommer twemners we vertrugt, so werde es schwer, den Inpanern Werke von Anton Bruchner und Richard Strauß unbewehringen. Auch die betwiebe Open könne sich in Japan nach wicht vinbürgern. Al. Auswerg brinze unm daher die Open als Kanzertaufführungen

Die Vereleung deutscher Musik, die Graf Konwe seit Jahrzehnten zeigt, kommut auch durin zum Aus-deurk, daß er deutsche Musiker für das vom ihm ins Leben gerifene Takioer Philhurmanische Orchester rerpflichten will. Wohl wien die Japaner ausgezeich net als Masiker für Streich- und Holzblasinstrumente accignet, aber geergaet, alier es gelie keine japanischen Bleekhlaser und Schlagzenger. In Zuhunft sallen nun diese Institumentengruppen mit deutsehen Musikern besetzt weoden.

### Bayreuth auf Schallplatten

Zam ersten Male seit Hestelen der Barrenther Festspiele unden 1936 in Barrenth Schallplattensul-unhuen bergestellt. Fram Winifrid Waguer übertus das alleinige Jafnahmerecht der graffen deutschen Schalleinige Lafnahmerecht der graffen deutschen Schallplattengewillschaft "Telefinkenplatte Ginbil."
Insgesuntt nurden in diei Wachen 22. Infjadonen in diei Wachen 22. Infjadonen in diesen Platten sind jetst.

Das verandet Zehn von diesen Platten sind jetst. der Öffentlichkeit übergeben winden

Bei den Aufnahmen sind Richard Wagners Wei-sungen für die Grappierung des Orchesters, det Chüte und der Salisten uneerändert heihehalten wurden. 18 den Vafnahmen waten beteiligt das Orchester mit 100 nusgewählten Kinstlern, der Chox mit 170 Sängern und ausgewählte Salisten und Dirigenten

#### Bernfang

Rochsminister Dr. Goebbels hat den Generalinten-danten und Generalmusikdirektor Dr. Heinz Dre-wes in Attenburg i. Th. als Leiter der Abteilung Musik das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda berujen.

#### Göttinger Händel-Festspiele

Wie die Gütinger Händel-Gesellschaft mitteils. kommt den diesjährigen Festspielen, die in der Zeit vom 20. bis 29. Juni stattfinden, insufern hesondere Bedeutung zu, als sie den festlichen Auftakt des 200-jährigen Juhilams der niederzächsischen Laudecuni-versiät in Güttingen hilden werden. Die Güttinger Händel-Gesellschaft har sich enstehlossen, in diesem Jahre die alte Tradition und urzprüngliche Bestim-rung der Göttinger Händelfestspiele zur Wiedernung der Lottinger Handelleitspiele zur Weder-erweckung Händelricher (Dermicker fortzusetzen und die Oper "Seiplo" in deutscher Übersetzung von Dr. Emilie Dahnk, Leipzig, herzuszuhringen. Die musikalische Gesamtleitung der Göttinger Hän-del-Festspiele 1937 hat wieder Generalmusikdirektor Fritz Lehmann.

#### Aus der Musikerziehung

Im Saal des Konservatoriums der Hauptstadt Berlin Im Saal des konservatoriums der Hauptstadt Berlin fand eine Besprechung swischen Vertretern der Fadi-schaft III Musikerzicher in der Reichsmusikkammer nud des NS-Ehrerhunden Gan Berlin statt, die von dem Fachschaftsleiter III Musikerzicher. Professor dem Fadismatisteiter III Musikerneher. Froiesen Hermann Abendroth, eröffnet wurde. In einer von dem zuständigen Sachbearbeiter des NS-Lehrerhundes Walter Dickermann, verlesenen Vereinbarung wurde In einer von die kameradschaftliche Zusammenarbeit betont die in zahlreichen gemeinsamen Aufgaben, wie z. B. Veranstaltung von Hausmusikahenden in den Schulen. Ein-richtung von Gruppenunterricht. Förderung des Privat-musikunterichtes, ihren Ausdruck findet.

#### Deutsches Romantiker-Fest

Innerhalb des "Jahres der deutschen Festspiele 1937" nehmen die Berliner Kunstworken eine besou-dere Stellung ein. Sie beginnen diesmal Ende April dere Stellung ein. Sie beginnen diesmal Ende April und danzen den Mai über an. Ein. Deutsches Romus ihrer Fert wird Festuardführungen der Staatsore und ansichen Fert wird Festuardführungen der Staatsore und sieden Ordesters und eine Reihe von Kammermutkeheuden Ordesters und eine Reihe von Kammermutkeheuden im Weiten Saul den Berlingen Staatson und Weiten Saul des Berlingen Staatson und Vertrag der Staatson und Vertrag der Staatson und Vertrag den Staatson und Vertrag der Philaramoulehen Ordesters, Kammermutklaheude und Chorkonzerte windssern. Außerdem verheit im Staltlichten die Berlinge Staatson und Staatson und Vertrag der Vertrag d osses wieder die Serenaden des Philharmouischen Orchesters veranstaltet.

#### Amerikanische Stiftung für Freiburg

Der amerikanische Lektor an der Universität Frei-burg Dr. Mellon, ein Neffe des bekannten Staatssekre-tärs der Vereinigten Staaten, stiftete der Universität tätes der Vereinigten Staaten, stiftete der Universität für den Neubau der algebraumten Adla eine wertvolle Orgel, die von der Orgelhannstralt Walcher erhaut worden ist. Die Einweihung faud im Rahmen einer akademischen Feier am 14. Februar durch Karl Matthnei-Winterthur, statt. Die Leitung der gesamten Feierlichkeit lag in Händen von Prof. Dr. Willbald

#### Respighis Witwe vollendet "Lucrezin"

Die "Tribuna" berichtet, daß die Witwe Ottorino Respighis die Partitur des von ihrem Gemahl hinter-lassenen Werkes "Lucrezia" vollendet hat. Sie mußte lassenen Werker "Lucrezia" vollendet hat. Sie mußte-etwa hundert Seiten instrumentieren und zu einer be-reits fertigen Gesangspartie den anz knapp skizzierten Ordesterpart auszaheiten. Die Oper-Lucrezia" wird in der Seala und in der Königlichen Oper in Rom aufgeführt werden.

#### Moderne Ballettmusik

in der Hamburger Oper In der Hamlurgischen Stattsoper kam. in Ver-hindung mit Puccinis genial-witrigem Einakter. Glami Schiechi", Strawinkys. "Petrandika" am Estaulfüh-rung. Helga Swedlund die Leiterin der Hamlurger Tanggruppe. hetonte in ihrer dorreographischen In-szenierung weniger die Plautasitik der werbestelle Puppenwelt als die realistische Bant-Villa-Gasse. Auch szenierung weniger die Prantischt der Vernessen Paperwo Zud der dien ransiedem Vollecteste. Auch Gerl Richters Bühnenhild zug von einem anmophä-richt geteigerten Reeliumn auch Die bereverragende Bernessen der Schreiber der Schreiber der Schreiber der die Schreiber der Schreiber der Schreiber der während die Solotime in der Individualsierung Wahrend bei der Solotime in der Individualsierung Wahrend wir der Verlagen der Solotime in Der Dirigien wersichter damm auf den virtussen Glass muncher Konzertunführungen des "Petranda" und ernette und der den unsgeschliebt die Unzerschen Forde-rungen der Bühnen. Des geniale Werk di das sontst zu michalterade Hambarger Publikum zu nitmisselsen Befall him. Keit II. Roppel Keit II. Roppel Schill Keinen der Solotime in der Solotime Keit II. Roppel Keit III. Roppel Keit II. Roppel Keit III. Roppel Keit II. Roppel Keit III. Roppel Kei

Dekoration ra Mezarts . Titus - Frankfort 1799



### Der Historismus in der Musik

Zu allen Zeiten der Geistesgeschichte hat es "hierorische" Bewegungen, hat es ein bewußtes Anknüpfen au frühere Epochen gegeben. Die sognanute Ren des 15. Jahrhunderts ist kein Einzelfall Sie hat nur in einer hisher nicht vorstellharen Weise den historichen Sinn geweckt. Aber erst durch die exakte Forchung des 19. Jahrhunderts wurde die Vergangenheit wirklich lebensnah heraufbeschworen, wurden die nehr oder weniger subjektiven Vorstellungen, die der Mensch von früheren Zeiten hatte, durch wisseuschaftlich begründete Bilder verdrängt. Aus der Romantik entspringen, wurde der Historismus zu einer all-nmfassenden Macht, der sieh selbst die kähnsten Geister des "Fortschritts" nicht entziehen konnten.

Unser öffentliches Kunstleben, das bis vor kurzer Zeit so vielen noch als eine von Ewigkeit überlieferte Einrichtung erschien, ist ein Gebilde des historischen Jahrhunderts. Wenn es auch früher schon bedeutende Kunstkenner gegeben hat, die ältere Bilder sammel-ten, oder wenn sich der Musiker gelegentlich au alteren Werken erfrente, die meist auf direktem Wege durch den Lehrer überliefert worden waren das Museum als Ausstellung von Meisterwerken aller Epochen, die man kennenternen und in die man sich einfählen wollte, die stehende Oper mit einem Repertoire, das zum größten Teil aus Opern der Vergangenheit besteht, das Konzert, in dem der lebende Autor als unerwünschter Eindringling neben dem Klassiker erscheint, dies alles sind Schöpfungen einer historisch "bewußt" gewordenen Epoche-

Für die Musik hat der Historismus tiefer greifende Folgen gehabt als für irgendeine undere Kunst. Jahrhunderte, die völlig im Dunkel gelegen hatten, wurden durch die Wissenschaft dem stauuenden Blick des Musiker enthiillt. Zuerst erstanden sie in den Musikgeschichten. Bald wurden sie anch klingendes Leben. Und in dem Maße, wie sie klingendes Leben wurden, forschte man ihrer ursprünglichen Klaug-gestalt nach. Wie viele Kämpfe mußten ausgefochten werden, wie viele Studien umßten betrieben werden, ehe man erkannte, daß die tönende Erscheinung wechselnden Gesetzen unterliegt, nud daß ein Bach mit Klarinetten. Posannen und romantisch freizigi gem Vortrag ehen nicht der echte Bach ist. Damit soll nun nicht gesagt sein, daß unser Bachbild das allein historisch richtige ist. Wir bemühen uns nur. Bach aus der seiner Musik innewohnenden Gesetzlichkeit zu begreifen. Schließlich liest jede Zeit das in der alten Knnst, was sie selbst bewegt. Eine neue Musikergeneration ist inzwischen herangewachsen, für die historische Erkenntnisse und Urtextansgaben selbstverständlich sind, eine Generation, die sich mit fanatichem Eifer in die alte Musik vertiefte nud über den Barnel, in die Kunst des 17 und 16. Inhehunderts und in day Mittabalter verdrage Day alte Volkslied and damit das chorische Singen erwachte jenseits des offiziellen Musikleheus nach einer Periode instrumentaler Vorherrschaft wieder zu neuem Leber

Aus dem Erlebuis der alten Musik erstand auch eine neue schöpferische Zielsetzung. Der Historis-mus hat die musikalische Produktion in entscheidender Weise heeinflußt. Das gilt vor allem für Deutschland, das in dieser versunkenen Vergangenheit wieder die Urquellen seiner musikalischen Kraft erschloß. Die Souren des Historismus sind aber auch im Neo klassizismus der jungen Italiener und bei manchen Franzosen zu erkennen. Wir denken au Casella o den Kreis junger Franzosen, der sich dem klassizismus Strawinskys auschloß. Die alten Meister wurden, einem jener immanenten Gesetze gufolge. die den Verlauf der Geschichte bestimmen. dem Augenblick wieder "entdeckt", wo sie eine Mission zu erfüllen batten. Klar, schlicht, formgebunde gefühlsbeherrscht und gerade darum gefühlstief. mnßte die alte Musik junge Meuschen in ihren Bann richen, die sich aus einem unmittelbaren Impuls heraus von den hergebrachten gesellschaftlichen Formen des Musizieren abwandten und nach einer neuen, feren Bindung in der Gemeinschaft suchten. Denn die alte Musik kenut nicht jenen übersteigerten Individualismus, der durch die Epigonen der Spätromantik entwertet und zur Formel erstarrt war. Sie ist in einer höheren Art sinngebunden, sei dieser Sinn pun ein geistiger wie in der Kirche oder ein praktischer wie der festliche oder erzieherische Anlaß.

Die Auseinandersetzung mit der alten Musik hat eine klärende und reinigende Wirkung gehabt. Sie hat den richtigen Ansatzpunkt für eine nene schöpfe rische Entwicklung gegeben, die vom Gemeinschafts-Das ist die positive Seite des Historismus. Aber die ausschließliche Beschäftigung gerade kleiner Kreise mit der alten Knust hat zuweilen auch eine historisiereude Inzucht heraufbeschworen, die dem produktiven Schaffen gefährlich an werden beginnt. Die Pflege alter Musik hat oft jeue artistische Form anmmen, gegen die sie ursprünglich gerichtet war. Neue Sniten. Spielmusiken und Fugen aus dem Bo den, denen eigentliche Lebenskraft fehlt. Mancher junge Komponist verkroch sich ebenso hinter die Formein der Alten wie sein Kollege von gestern sich hinter die Formeln der Spätromantik verkrochen hatte

Es bestebt die Gefahr, daß die Musik durch eine allen einseitige historische Zielsetzung die Verbindung mit den treibenden, gärenden und darnm schöpferischen Ideen und Kräften der Gegenwart verliert. So hoch Handwerk and Stilwille zu schätzen sie machen die Kunst nicht aus. Das Kunstwerk beruht auf der Kraft und Originalität der schöpferischen Gedankens. Er allein ist es, der die großen Meister der Vergangeuheit vom komponieren den Durchschnitt ihrer Zeit unterscheidet Man scheint das zuweilen zu vergessen. Wir wollen keine formelhaft archaisierende, akademische Kunst und keinen starren Klangpuritanismus, hinter deuen der Greis im "Buhizopf" laftert. Wir wollen eine lehendige Musik, die, aus der großen Tradition hervorgewachsen. vom pulsenden Leben erfüllt ist. Der Historismus cichtig als Aureger und Mittler. Er darf nicht Selbstzweck sein. Nicht Kopie der Vergangenheit, sondern schöpferische Anknüpfung. Es ist bezeichnend. daß sich die wahrhaft schöpferischen Musiker bereits von der altertimelnden Formelhaftigkeit abgewandt haben, um eine größere und freisügigere Form zu finden. Man mag derin einen romantischen Zug er-blicken. Aber das Wort romantisch ist mißverständlich und durch Assoziationen aus dem Meinungskampf zu schwer belastet. Das klassische Ideal der Formge bundenheit, erwachsen aus der Vertiefung in die Vergangenheit, wird auch das Ideal einer neuen Kunst der Gemeinschaft sein. Dr. Heinrich Strobel

# DAS NEUE SONATINEN-BUCH für Klavier

55 klassische und nenere Sonatinen und Stücke Die neue mustergülfige

herausgegeben von Martin Frey 2 Hefte, Edmon Schott 2511/12 pc M 2,- / Ansführlicher Prospekt koste alos!

Saumlung, modern in der Answahl, für Luterricht and Hans gleich hervor-R SCHOTT'S SÖHNE MAINZ percent recignet

Die vor kurzem in unseren Ferlag übergegungenen Fiolinstücke von WILHELM JUNG

haben so großen laklung gefamlen, daß in Balde eine nene luflage godruckt werden unds: Wilhelm Jung: Elementac-Violinschale Heft Lo. 2 je 1.50 no.

> - 32 melodische Etäden in der L. Lage . . . . . . L50 no. - Leichte Violinetüden in der III. Lage nebst Anhang zur Einführung in die höheren Lagen...... 1.50 no. Fünfinstruktive Violinstücke mit Klavierbegleitung für den Elementar-Luterricht.....

op. 9 Romanze für Violine mit Klavierbegleitung 1.30 no. op, 16 Fingerübnugen. Touleitern und Akkordstudien für den Elementar-Violimmterricht . . . 1.30 no.

Wir liefern Thuen diese Werke gerue unverbindlich zur Insicht!

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

# Die neuen Orchesterwerke 1937

Ottmar Gerster

Ouvertüre zur Oper

Johannes Schüler

Fünf Orchestersätze

des Komponisten

Hans Humpert

Ernst Pepping

In lorbereitung:

Musik für Orchester (in 4 Sätzen)

Variationen über einen Liedsatz

von Seull für kleines Orchester

28 Minuten 2,2,2,2 - 4,2,3,1 - P.S.

"Euoch Arden" (Der Mövensehrei)

7 Minuten 2, 2, 2, 2 -4, 3, 3 - P. S.

15 Minuten 2, 3, Ten.-Sax. J, 3, 4, 3, 3, 1 — P. 2 S. - II. Cel.

Urnufführung in Essen unter Leitung

Courad Beck Ostinato für Orchester

12 Minuten -- 2, 3, 2, 3 -- 4, 3, 3, 1 Uraufführung in Hamburg und Berlin unter Engen Jochum

Helmut Desen

Variationen über ein Geusenlied 25 Minuten - 2, 2, 2, 2, -14, 2, 3 - P.S. Uranfführung auf dem Zeitgenössi-schen Muziklest Baden - Baden 1937

Wolfgang Fortner

Sinfonia concertante 25 Minuten - 2, 2, 2, 2 - 3, 2, 3 - P S. Uraufführung in Beefin unter Carl

Ottmar Gerster Festliche Konzertmusik

7 Minuten - 2, 2, 2, 2 - 4, 2, 2 - P. S. Uranfführung auf dem Musiklest in

Rad Pyrmont Partituren stehen auf Wunsch zur Ansicht zur Verfügung. Der "Ratgeber für die Spielzeit 1937/1938: ist kostenlos vom Verlag zu beziehen.

R. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

Soeben ist erschienen:

2. verbesserte

und vermehrte Auflage!

# Lehrbuch der Musikgeschichte

von HANS TOACHIM MOSER

4.-6. Tausend

38t Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen

Preis in Gauzleinen RM, 4.75

Daß nach einem halben Jahr seit Erscheinen bereits das 4.-0. Tausend notwendig wurde, beweist, dals diese Veröffentlichung des bekaumten Musikforschers ein dringendes Bedürlinis in ausgezeichneter Weise erfüllt: der Leitfaden für den Musikgeschichtsunterricht an den deutschen Musikhochschulen und Konservatorien, die Vorbereitungsschrift für die Prüfung des deutschen Musikstudenten, das konzentrierte Lesebuch für jeden Tonkünstler und Musikliebhaber wird hier geboten. Das zustimmende Echo aller Interessentenkreise war einhellig. Die Neuanflage ist um eine Gesamttabelle der Musikgeschichtsdaten sowie durch zahlreiche Nachträge jüngster Literatur vermehrt und sorgfältig auß Neue durchgesehen. Das Praktischste und Beste, was es auf dem Gebiet des modernen Musikgeschichtsunterrichts gibt.

Max Hesses Verlag. Berlin-Schöneberg

### EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe Die zeltgemäße, billige Ansgabe 40 Pfg.

Die große umfassende Musikaammlung bringt in über 9000 Nummern die Werke von Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Händel, Haydn, Larzt, Mozart, Schubert, Schumann, Verdi, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Ausgaben, die den truersten in nichts nuchstehen Das System der Einzel-Ausgabe gestattet sparsame Anschaffung und Verwertung. Deshulb wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe lieute besonders im Mank unterricht - mehr denn je bevorzugt.

Ausführlieber Katslog durch jede Musikatienhandtung nder durch den Verlag B. Scholt's Sohne, Maint

#### Vene Literatur über Orgel

# Hinweis für Organisten

Es ist bezeichnend, daß seit den Orgeltagungen in eiburg und Freiberg eine Fülle an Literatur über Freihurg und Freiherg eine Fulle an Literatur uner ergeltheoretische Fragen erschien wie nie vorher. Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der Neuausgaben alter Orgelkomponisten. Fast an jeden Organisten treten heute Aufgaben heran, um die man sich etwa treten heute Aufgaben herzu, um die man sich etwa vor dem Krieg kaum gekümmert bat. Die Orgeldispo-sitionen aus jener Zeit lassen das allzu deutlich er-kennen. Zwei Fragenkreise sind nun betonders ak-tuell: wie sollen Bach sowie seine Vorläufer klanglich wiedergegeben werden - wie ist es möglich, eine vorhandene Orgel etwa aus der Vorkriegszeit mit ge-ringen Mitteln zu "modernisieren" bzw. welche ibrer Register sind am chesten brauchbar? Da mag es gut sein, verschiedene Veröffentlichungen der letzten Jahre auf ihre Zweckmäßigkeit in jenem Sinn kurz zu besorechen

Vorwiegend geschichtlich orientiert sind Fellerer id Frotscher. K. G. Fellerer gibt in seinem Büchlein charakteristischen Orgeldispositionen, auch des Aus-landes, im Anhang. Wer sich jedoch besonders gründreform schört und den französischen Orgelban be-

"Orgel und Orgelmusik" (Augsburg 1929) einen kur-zen Überblick über die Geschichte des Instrumentes und seiner Meister mit einer Zusammenstellung von landes, im Anhang. Wer sich jedoch besonders gründ-lich mit der Geschichte der Orgelmusik befassen will, dem steht seit kurzem in G. Frotschers "Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition" ein breit angelegtes, umfassendes Werk zur Verfügung (Berlin 1936). Sebr ungleich in seinem Wert, halb Material-1936). Sebr ungleich in seinem Wert. Ialb Material-sammlung, halb öffenberziges persönliches Bekenntnis ist das Buch von Emile Rupp "Die Entwicklungsge-schichte der Orgelbaukunst" (Einsiedeln 1929). Da Rupp zu den Hauptvertretern der el-Sassischen Orgel-



Die streitenden Sänger Rannien stal, Messiers des 16. Jahrhunderts

rs hoch schätzt, ist manches seiner Urteile dem sonders hom schätzt, ist mandes seiner Urteile dem gemäß zu mildern. Den wervollsten Teil des Buches hildet, was er über den älteren und neueren franzö-rischen Orgelebau (Dom Bédos, Cavaillé-Coll) und den Komponisten Widor zu sagen hat.

Vorwigend für den Orgelbauer gedacht sind die Schriften voo Smets, Ellerhorst und Mahrenholz. Smets giht das Jahrzehnte hindurch in Deutsdiland für den Orgelbauer maßgehliche Werk von Töpfertur den Orgebauer mangenieme werk von John-Allihn in vollständiger Umarheitung neu heraus (Mainz 1936 ff.). Daß Smets sich darum bemüht, mög-(Mainz 1936 ft.). Dall Smete sich darum bemont, mog-lichst einfach und klar zu chreiben, ist ein hesonderer Vorzug dieser kardkundigen Neubearbeitung, Walter Supper wendet sich zunachst an den Architekten ("Ar-ditekt und Orgelbaumeistere" Wurzburg 1934), was durchaus nicht überflüssig ist: denn so mauche Mängel, inter denen Orgel und Organist zeitlebens zu leiden haben, wären nicht möglich, wenn so manche Kirchen uer die Orgel um ihrer raumlichen und klanglichen Wirkung willen etwas mehr berürksichtigen wörden. Eine des Guten fast zwiel bringende Material-amm-lung legt Winfrid Ellerhorst in seinem "Handbuch der ergelkunde" (Einsiedeln 1936) vor. Das gesamte Gebiet des Orgelbaus wird bis in die nebensächlichsten Gebiete mit allen physikalischen und mathematischen Voran-setzungen behandelt. Ein reichhaltiges Nachvorausetzungen nedannet. Ein reinnanges schlagewerk über alle Teile, die zu einer Urgel gehören und zwar vor allem der elektro-preumatischen und elektro-akusti-chen Urgel. Grundlegend für alle nach ihm erzcheinenden Veröffentlichungen ist und nach ihm erscheinenden Verollentischungen ist und hleibt das Buch von Christhard Mahrenholz "Die Orgelregister, ihre Geschichte und ihr Ban" (Kassel 1930). Mag auch der Orgelbauer dem Verfasser am ehrsten zu Dank verpflichtet sein, auch der Organiet diesem Buch (nicht nur wegen der geschicht lichen Einstechtungen) viel lernen.

Nur an den Urganisten wendet sich das kleine lesenswerte Büchlein von Paul Smots "Neuzeitlicher Orgelbau" (Mainz 1933). Es zeigt in leicht verständ-licher Darstellung, wie man heute eine Orgeldispori-

tion aufhaut.

Neben dem Bush von Mahrenholz ist für den Organisten am wertvoiliten dar Work von Mors Morz des Brack (March 1984). Werd was den March 1984 (March 1984). We melgen die Organisen Epodem geklungen haben, wie verhalten sich die Kompositionen zu den noch erhaltenen Organischen erhalten der Kompositionen zu den noch erhaltenen Organischen Auftragen der Klaimen der Verlagen 
Fortsetzung Seite 9

Leichte vierhändige Klaviermusik

### Franz Schubert

Ländler für Klavier zu vier Händen nebst 11 von Johannes Brahms; vierhändig gesetzten Schubert'schen Ländlern. Edition Schott 2338 BM, L30

### D. G. Türk

Tonstücke für vier Hände

herau-gegeben von Erich Doffein 2 Hefte, Edition Schott 2296/7 je BM, 2 -

Auch im Unterricht sehr erfolgreich!

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ



Das Interesse für dieses Buch donest uncerminders fort!

# Modernes

Klavierspiel nach Leimer-Gieseking 11. Tausend

> Das Buch bringt anhand zahlreicher Mu-ikbeispiele unter Mitarbeit von Walter Gieseking die Methode seines Lebrers Korl Leimer RM 2.50

> Auch in italienischer, englischer und franzüsischer Sprache erschienen.

B. SCHOTT'S SUHNE, MAINZ

II. Internationales Zeitgenössisches

# MUSIKFEST BADEN-BADEN

18, his 21. Marz 1937 / Gesumtleitung: Herbert Albert

Orchesterkonzerte: 18., 19., 21. März / Kammermusik: 21. März vorm.); Ballettabend: 26. März

Auskunft, Prospekt, Kartenbestellung bei der Veranstalterin:

Bäder- und Kurverwaltung (Musikdirektion)



# KONZERT

für Violine u. Orchester

# VOLKMAR ANDREAE

Ausgabe für Violine und Klavier . . . BM 5 --Orchesterstudienpartitur wird noch erscheinen Orchestermaterial nur leihweise, nach Vereinbar.

Adolf Busch hat das Werk am 27, 28, muar 1936 in Zürich (Abonnementskonzerte) ans der Taufe gehoben und in Bern aufüßlich der Kunstwochen "Schweizer Kunst in Bern" mit großem Erfolg wiederholt. Nächste Aufführung (mit Radiofibertragung) in Rom-

Ein ganz prächtiges Stuck .... das den Vollblutmusiker in jeder Note zeigt. Vor allem ist des Konzert ganz raffiniert geschrieben, für den Geider ein wahres Fressen er kann sich nach Herzenshist aussingen und austoben und er verlällt nie der Gelahr, vom Orchester über-wältigt zu werden. In dieser Elinsicht ist der Begriff des Konzertierens ideal gelöst, Was Andreae an Fener, draufgängerischem Elan und Schmiß, au rhythmischer Marine above such in a sit out belonder and a Market Linion and in kadenzartigen Ergussen gegeben hat, ist überreich; von solchem Musikantentum laßt man sieh freudig, willig und aufgeweckten Sinnes mitreißen

Das Konzert eignet sich vortrefflich auch zu Studienzwecken für sehr vorgeschrittene Schüler.



Durch jede Musikalienbandlg, zur Einsicht edullelich, ebenso vom Verlag

Gebr. HUG & Co. Leipzig / Zürich

# Musik für Bioline

DM

C. Orff, Spiel- und Tanzstneke : 1.20 Joh. Peleschko, 50 melodische Etnden, Hlefte, op. 7e A. Seyhold, Die leichtesten Etiiden für den ersten Unterricht, 2 Helte In Vorbereitung

#### Zwei Violinen

Altienzösische Duette fur zwei Violinen (Dollein), Bielnien für zwei Violinen, Polymbone Fantazien (Doftern)

- W. A. Mozart, o Wiener Sonatinen für 2 Violinen oder zweistimmigen Geigenehor i Kaempfertt - Dieselben, Violine I und II einzeln . . je
- Dentsche Tanze für 2 Violinen odes zwei-stimmigen Geigenehor (Karmplert) 2 Helte is 150 - Dreselben, Violine I and II emzeln . je 1-C. Orll, Spiels and Taurstacke - 130 W. Schneider, Allerles kiesne Stacke (1. ) age, auch

### Violine und Klavier

M. Clementi, e Sonatmon, Vaulustimme von Nax Rever on lo 1.20 als Klavierbegleitung hierze das Original 80 abe, Album a kleine Stucke (1 lage) (Meyer)

L. Gabrielli, 8 sehr leichte Stücke (1 Lage), 2 Helte je 1.50 A. Gretchaninoll, In aller Fruhe, 10 Stucke, op 126a 2. G. F. Händel, Album. 18 Stucke (Moftat) 3 Helte je 1,50 A. Molint, Alte Gergenstucke (1 lage) .

Alte Meister für junge Spieler, Sammlung von Im leichten klassischen Stacken, 3 Bünde ist 2-H. K. Schmid, Hermat, Em Zyklus von 8 St. on 59 2 50 E. Schmidt, Rund um die Uhr, 12 Melodien bar den Anlänger, op 34, 4 Hefte je 3 Concertinos (Schuler-Konrerto) A. Seybold, Zur Unterhaltung, 4 Stucke, op. 110 150

B. Schott's Söhne, Mainz

# Zum Dietrich Buxtehude-Jahr 1937

DER BARENREITER-VERLAG ZU KASSEL

WILHELM STAILL

Dietrich Buxtehnde

64 Seiten mit vielen Bildern RM 1.80 Prof. Stabl, Lübeck, legt aus Antall der 300. Wiederlicht des Geburtsjahres von Bustehnde (1617-1707) eine auf grundlichen Vorarbeiten aufhauende quellenmäßige Biographie vor. In ihrem ersten Toil kann der Verfasser das von ihm vor einigen Jahren aus Lithocker Archiven veroffentlichte aufschlußgen annen aus Lindouer Archiven veröffentlichte ausschild-reiche urkundliche Material verwerten, nährend der zweite Teil etne Analyse und Windigung der Werke bringt mite Einbeziehung und Darstellung der musikalischen Verhalt-

Buxtehnde-Gesamtansgabe (Ugrino) Bd. I Solokariaten 1-17 BA 661, Bd. II Solokan

Halen 18-28 BA 662, Bd. III Solokantaten 29-41 BA 663, Bd. IV Graße Vokalwerke BA 661, Bd. V Kantaten 44-55 BA 663, Bd. VI and VII in Vorbereitung. Preis je Band RM. 17-50, Subskr. Preis je RM. 15. Einzel-Ausgaben

nisse zur Zeit Bustehudes.

nis der für den praktischen Gebrauch erschienenen billigen Elnzelausgaben Chor- and Solobantaten mit genauen Besetzungenngaben atoht kurtenlos zur Verlügung.

choraseh)

BRUNO GRUSNICK

Dietrieb Buxtchude Sein Lehen and Week to Seiten RM - 80

Brano Grasnick gibt hier in knappster Form ein Lebensbild des Meisters und eine Finführung in seine Werke. Im Anhang dieser kleinen Schrift ein vollständiges Verzeichuss

aller Buxtehude-Veroffcutlichungen Gesamtausgabe der Trio

von Dietrich Buxtchude

Als Veröffentlichung des Arbeitskreises für Hausschemt eine Granntausgabe der 14 Sonaten für Violine, Scheint eine Gramminogare unt is Somme im Francische Gambe Juder Vinluncellul, Cembalo Juder Klavierl, die Bastelinde im Jahre 1996 nie ap 1 mil 2 herausgab. Das Sonatenwerk bisher mer in den Denkmälten drutesher tenurek - hisher nur in den Denkmålern drusscher unst in Gesamtausgabe zuganglich - lat unbestrittener Hohepunkt zunddentscher Kammermusik der vorbiebischen Zeit und nuch Inhalt und Besetzung ein Standardwerk der Kammermusik überhaupt. Die Gesamtausgalie der Trioden besorgt Brunn Grunnick, Lilbeck. Dan Werk liegt rur Subskription and und erscheint in Einzelhelten im Laufe drs Jahres 1937.

Durch jede Buch- and Musikalienhandlung

# Spielmusik

#### für Schule, Haus und Gemeinschaftskreise

Acht kleine Spielstücke ist i lestremente Bleck floten oder tie grut bersung von Wein Schut 25 Alte Schweizer Zwiegestinge tie gleiche Stimmen

AESCHBACHER, CARL S Blockflöten-Duette Zehn Appenzeller Volkstänze im 1 Bleckforter Klarinellen oder andere gleichgest his bamente CASAR, JOH MELCH (1888). Entrada for rave

Vinlinen, Bratsche, Violoncelle herausgegeben von W. Schuh. ! Füni Lieder für allerlei Instrumente, als Pastie : 2 Bleckti oder andere Instrument GLETTLE (1075) Zwölf kleine Dnos für Blockflöten od andere Melodiemstr. herausgeg von W. Schuli

GLUTZ (1789-1827) Seehs Walzer-Melodien taa 2 Geigen oder Holzblasinstr., ges. 5. Alt Stein JESINGHAUS, WALTER. Spielmusik für Streicher (2 Viol. Viola, Violoncello, Ballud lib.) Partitur (18)

KAMPFERT, MAX. Kleine Suiten fur Violine Die Proppen der kleinen Elisaheth müblen Idvil .

Des kleinen Wolfgangs Puppentheater Seehs kleine Serenaden, Suites für Violinenchor II. Lugel und Klavier, Einzelstimme in

Hinnel und Gretel, ( Viol (U.Lage) od Violinen-chor, Hexenbesen ad lib. und Speecher nach (Gebr. Grunn) (Ocen Grams) and me and Speecher nach Ein Wintermärchen, Jur 2 Violinen od. Violinen-chor. Schellen od hit und Sprecher (nach Ernst Kreidolts Bilderbuch)

Kreidells Bilderbuch)
Ein Johnmissebstemm, hat Virsimen (L. Lage)
oder Volmenchen, Klaver, Estons, Kinder- och
France (a did b) Streidenmett (jette Spieler).
France (a did b) Streidenmett (jette Spieler).
Text 3 - 4 webne (L. Jage) – ab Streichpunstell
3 - 4 webne (L. Jage) – ab Streichpunstell
3 - 4 Webne (B. Jage) – ab Streichpunstell
3 - Chesta – 96. Gleckheustamen – 50
Rotkappehen, fra 2 Webner oder Vrehnensher
und Spreider (mak Cebe Vennis) ze

KNEBEL, ALFR., Spielmusik für Lnienorchester. Besetzung Holzblaser. 2-3 Geigen, Bratsche und lib i Cello, Bud and lib i und Klavier qud lib i Partitur, zugl. Klavierski. 2-, jede. Stimme.

KUCHLER, FERD. Op 10 Erstes Zusammer spiel, 40 ganz leichte Stacke (1 hage) for Vio (Vielingbar) und Klayer. Jage Helte je 15

zichung von anderen Melodieunstr Fartitur
LENDVAI, ERW., "Triffdulu", to polyphone Studien im 3 Geigen oder Geigeneber 5 liette is
MOSER, RUD. Kleine sweistimmige Suite 1 zwei
Attsluckti od andere instrumente (2 Bratschen
2 Marmetten, 2 Querfishten ussel 3 grand

Some Blockflötenmisk. Kannu und Française a. d 2-3xtmmisgen Sinte for Alf-Blockfloten oder andere listir. Rudoll Moser, und Mempett in Soprais, und Alf-Blockflote mit Klavier von Neue Lieder und Ranons. Von Rem Matthes. k. Rieper, Alfa Stern Part-Ausg

Neue Musik für Blockflöten. E. Ermatinger, Sara-bande und Andante für eine Flöte und ein Tastennatz. Walther Reibnart, Kanzenetta iur der Bluckfl R. L. Bentr, Kanzensches Stuck für

PABLEN, K. Fünt Kinderlieder für Schule und Haus, Abstummige Kannes, auch für Blockflote und andere instrumente zu benützen SCHEIN, JOH. HERM. (1817) Gagllards, 1

Blaser (Frompeten, Horner, Posamen, Tubat oder Stacchowhester (2 Vuolen, Viola, 2 Celli-Kontraball), eingerichtet v. T. Graf, Fur Blaser (Partitis und 1 Satz Finzelst) M. 3 20, Pinzelst [Partitis und 1 Satz Finzelst] M. 3 20, Pinzelst [Partitis und 1 Satz Finzelst] M. 3 20, Pinzelst SCHOCH, RUD. Das Blocklistenheit. Heit 1 ins 2-3 gleiche Flaten M. 135, Helt 2 inr Floten

SCHUTT, HERM. Drelkönigsmarsch für Flote. Klarinette, Schlagzeng, 2 Violen, Cello und Baß Ausgabe

Schweiter Thine for 2 Floten oder klarmettr. Blockflote, Streicher mit Lauten-, ext. Hand-orgelherifferung, herausgegeben von Alb Stein Blatt 1 by 4 10 M. 15 bis Spielstücke für 2 Instrumente (Blockfl., Geigen now-1 - 25

ERN. ALFR. Variationen über das Volkslied Es wollt ein Schneider wandern". Fir Flote. SULTZBERGER, JOH. ULR. (1071) Fáni Satte for ? Melodiconstrumente and Rafi

for 2 Melodiconstrumente und R48
WEHRLI, WERNER. "Tafelmusik", for 3 block-tlaten soler andere Melodiconstrumente Hobelspane (L2 Kanons)

"leh bin schon dal" kleine Stucke (kielwe im Spiegel), für Geigen öder andere instrumente Christgehurt, 12 Duette im Flote und Geige Ausmahltendungen durch jede Musikalienhandlung sotte

Gebr. HUG & Co.



Leipzig / Zürich

jeden mit älterer Orgelmusik sich befassenden Musiker zu weiterem Suchen auengt. Klotz zeigt nicht nur, wi die Masik der alten Orgefinnister klüngen muß. E auch Fingerzeige dafür, wie eine "romantische" Orgel mit verhaltnismälig geringen Mitteln im heu-tigen Sinn verheasert werden kann und wie die klas-stalte Orgelmusik unter gewissen Voransetzungen auch auf der romantischen Orgel gespielt werden

Bei Drgelkompositionen aus der Vorkriegszeit finder man in der Regel nur dynamische Angaben Hinweise auf die Art der Klangfarbe werden unterlassen mit der Bemerkung, jede Orgel klings doch wieder andere Ohwohl der letztere Grund auch heute noch größtsoteils zu Recht besteht, versichten in den letzten Jahren die Hersnegeber alter Musik, mituater amb die Komponisten, nicht mehr auf Anweieungen für die klangliche Gestaltung. Kaller im "Läber or-gani" und Matthuei in seiner Parhelhelausgahe z.B. bringen Registriervorschläge für eine Interpretation Praetorinsorgel wis auf der neuzeitlichen Orgel. Das zeigt deutlich geung, daß das foteresse an alter Orgelmusik Sethetisch ganz anders ausgerichtet ist, als nuch zur Zeit der romantischen Orgelmusik

Es ist heute nicht mehr gleichgültig, in welcher Klangform dieser oder jeuer alte Meister gespielt wird. Den meisten Organisten ist in der Regel nor vine ungefähre Amäherung an das Klaugbild rer Zeiten müglich. Doch sollte men sich auch vor zu extremen Klangfarben büten. Orgel und Organist sind extremen Kramgarnen noten. Organ und Organist sim ja nicht nur für sich allein in der Kirde. In der Wiedergabn alter Orgelmusik dürfte eine Art gol-denen Mittelweges das Richtige sein. Diesen zu fü-den, erfordert zowohl sachliche geathichtliche Keaminis als auch ein immer winder von neuem Probieren auf der Dryel. Für den, der sich über Orgel und Dryelgenthichte, d. b. xagleich über die Wardlung des Klungdesle in den letzten vier Jahrhunderten orienwill, mögen die obigen kursen Lit seier nicht anerwänscht zein.

#### Prozeß um Liszts Nachlaß

Nuch einer Meldung aus Budapest beubsichtigen Nach einer menang aus pasapess beamstagen Nachkouwmen Franz Liszts, gegen den unge-rischen Stuat unf Zahlung von zwölf Millionen Pengis zu Lingen. Der Betrog stelle den Gegenwert des Nach-lussen des Meisters dur, der sich und Auflensung der Erbeu zu Unrecht im Besitze des ungurischen Studtes befinde. Zu diesem Nuchhalt Liszts gehören auch dus Klavier Beetkoreus, selvene Partituren und kontbare

### Dirigenten von heuter Eugen Panst

Vor annähernd siehentausend Besucharn, die au Westfalen, Hannover und dem benachbarten Holland in Westfulens Hauptstadt Münster zuem waren, hat Lugen Papet soeben das unter dem Namen "Căcilienfest" lickanute alljâbrliche miinstersche Musikfest, dessen Tradition bereits mehr als bunders Juhre alt ist, mit Clanz und großen musikalischen Höhepunkten durchgeführt. Unendlich viel verdankt das Musikichen Münsters diesem in die erste Reibe der dautschen Musiker gehörenden Dirigenten, den jetzigen Hudsstand seiner Konzerte, von denen jedes vor vollbesetztem Hanse, vor gegen 1500 Zu hörern stattfindet. Papets Birigierust eignet ein Gestaltungswille, den man mit Recht aus Bülows bekannten Wort "Im Anfang war der Rhythmus" ablaiten mag. Es sind nicht romantische Gefühle, temperamentvolle und leidenschaftliche Exxesse, die wesensopällig das Musixieren dieses Stabführers besti ven. Papet interpretiert vichniche vom Geistigen her. als ein Musiker, dem Klurheit im Fornaden. Rhythmischen über alles geht. Sein absolutes Gehör setzt ihn in den Stand, tonliche Schwankungen bereits in ihrem Entstehen zu beheben. So ist Papet als ein Dirigent zu kennzeichnen, der aus einer in geis menkängs dringenden Schan an die aufzofülrenden Werke berangelit. Gleich, als wir wine konzentrierte und von stürkstem Werkwillen beseelte Beethoven-Interpretation berausgreifen, ob wir seine hexwingende Dentung Straußscher Orchestervirtuosität, seine erakütternden Aufführungen der Matthäu passion oder Brucknerscher Symphonien neumen. Was

In Obermmergan am 24. Dezember 1886 gehoren gult Papets Neigung schun früh der Musik. Nachdem er, ein Schuler Felix Mottls, in München seine Studien als Organist, Komponiet and Dirigent becadet batte, erwarlı er sieli in Allenstein neine ereten praktischer Konntniese auf dem Gehiet der Orthesterleitung, auf sorlann etwa zehn fahre boog dem Musiklehen der Stadt Bern vorzustrken. Später verband sich in Papet das von Mottl Lierbte mit der von Karl Muck m Hamburg gepflegten strengen Methodik. Zunächet als Stellvertreter Mucks, dann lange Jahre neben ibm

er als Orchesters and Choreszieher in Münster leistete

wird ihm stets unvergessen Ideiben.



Hamburg als Dirigent des Philharmonischen Orchesters, zogleich aber auch als Leiter der Hamburger Singakudemie und des Hamburger Lebrergesangvercine. Nach Karl Mucks Weggang von Hamburg lag apst die Betremung des gesamten Hamburger Musik lebens ob. Als dann später aus Ersparnisgrunden das Hamburger Philharmonische Ordester mit dem Staatsoperaordiester verschmolzen wurde, da sahen alle Hamburger Musikfrenude edweren Herzensihren Dirigenten scheiden. In diesem Augenblick berief ihn die Studt Münster zu ihrem Generalmusikdirektor. Lud von Münster geht Papet nun mit Embe der faufenden Spielzeit umb Köln, wo er bereits jetzt die Gürzenich-Konzerte leitet und außerdem dem bi riibintea Kölner Männergesaugverein v Gerhard Kaschner



Historisch im Klaug - qualitativ hervorragend sind Cemball, Spinette, Klavichorde

Hammerfffigel von J. C. Neupert, Bamberg-Nüruberg

Verlangen Sie bitte Angebot vom

Haupthüro: Nürnberg, Museumsbrücke

Die erfoldreiche Choraumslung is neuer Assgalie

# MAINZER SINGBUCH

chronder, Br. Sillemer, P. Willes

60 meint dreintimmige Churgeninge für gielebe mies gemischte Stie Inhalt: Gnistliches Lied / Feiern und Feste / Vaterland und Soldsten | Leben und Lieben | Natur and Wanders | Tanz and Selects

Des Meinzer Singbuch enthält Chöre im alle Zwecke und Gelegenheiten des Chorlebons, senior and die Traumagageskupe, Grabiteder und Sängersprüche, Chorlebuit, unites an due trumingersinge, creation of Massenbewetzungen awie auf blie einstiamigen Chöra, die akti besamders für Massenbewetzungen nidma, medalrücklichtt hingswiesen auf Nicht zuletzt eher ist die nuiterordentlighe Verbreitung dieser Samulang auf über violseitige Verwondberkeit für Müsneriken allein, Fransycher allein uder gemischten Chen allein zu ürkraführen.

160 Seiten Teachenfermat: Preis karbeniert M. 1.65 / Ab 25 fixeapl.nur M. I . 3 O to hieganism Leisenschbund M. 60 melu. Verlanden Sie den auslährlicken Prospekt mit Hatenbeispielen sonte ein Auslichter

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

# **'**otendruck Sondergebiet: Liederblätter, Liederbücher fertigen F. W. GADOW & SOHN Hildburghausen Thüringen

# Musik für Blockflöten

Alte Most

Eln uttes Spleifunch (am 1999), Laber Feriodom Sechocy der Stiftschalbeitunk St Gallen), Schulen sicher relatischer Mei-ret (Agricula: Joans, der Pres, Obrecht er (Agricula: Joans, der Pres, Obrecht und Stall John unserheit (Gir et des 18, 24 febr und Stall John unserheit (Gir et des 18, 24 febr Laffton liefent 241940 je M. 250, gelom-den zuromuten M. 6.

Bielaten für zwei Binckfiblen: Polyphone Fastatien son der Zeit em 1609 (Dud-lein) Lditten Schott 2208 . . . M. 150 Handel, G. F., Stacke für Altblockliste F mit Klasser (Hallessann) Life Schott 2961

acted 1799 M. (20 Haydri, Joseph, 24 Deutsche Tanze his drei Historikolten oder zwei Historikolten man historikolten 1890 M. (1882-1814 Holliton School 1890 M. (1882-Violosculla ad lib. (Ball-Schilbergi) em-zela H. (1882-1884)

Hotteteere, J., Dre Brutlichs Hochrest Line Infiliche Suite in & Thorses und Stäcken für 1. 1 Blockflöten mit befiebi-ger Begleitung (viewabert) Edition Schott 2431 . . . . M. 156

Stimmen ofereds to M . an

Mozart, W. A., 26 bleine Sticke für drei BluckBiden uder zwei BlockBiden und Brutarbe uder Violoncello ud lib (Giez-bert). Edition Schult 2366 ... M. 1.50 Violoncelle ad lilt. (Haff-Seldfissel) cin rela M. - 30

Summarfini, G., 12 Socaten für 2 Binda-Biden und Basso confinete (f.) es biss il. Partifur 3 Birthe für de Socaten, Edition Scholl 2319 c. j. je. M. 230. Bid 101 je. M. k. – Baß Bell [8] je. M. – 48, Bell 101 je. M. k. – Baß Bell [8] je.

Schlekbardt, J. Chr., Sorts leichte Sousten für Blockfiete [2, Blockfiete ad lib.), Tasteninstrument und Bollinstrument Bis (Giesbert). 2 Helte Edition Sch 2012alb.

delatürke ulter Meiater (liande), Corelli, Parcelli, Leiemann u. a.) für Block-flote in C. mit Klavier (Kuctz) Edition Schott 2505 M. 150

Volkslieder / Volkstfinge 60 deutsche Volkalleder für Blackfiste

solumick) ramion scient esta 29 rev. Les rutsche Volketlaure. Eine Saamlung der soltmaten Volketlaure und Reigenlieder, leicht spielbar für 1 oder 2 fliotellüten (Giexbert), 2 flelte Leiton Schott 2947 - ir M - 40

Dentsche Volkelieder in atterlet Mundarten. Die schünsten Dislekt-lieder aus allen dentschen Gauen unt volksländigen Texten, beidet spiellen für 1 oder 2 Bucklitten Gienbert Hellien Schott 2061. M. L.—

Spielbuck für 2 Sopran-Blockflöten. 52 Vollsheder und Tänze [Grienbert] 2 Helte felitem Schott 2941/42 je M. L.

#### Zeligenössische Musik Kretman, G., Speristacke ber Bleckflöten Editum Schott 357h

Spiristicke für Blucklisten und kleinen Schlagzeng Edition Schott 1988 a. M. 225 Kleines Flotophush I Johns Dherblas-technik) Edition Schott 35% a. M. 1.20 Kleiner Flötenbach II (mit Uberblastechnik) I dition Schott 3546 h. . . M. 1.20

Orff, Carl, Olympische Reigen, Ausgabe für 2 uml mehr heateumente (Koot mun) Paritim: Auszug Edition Schott 2504 M. 1,30 3 Stimmhlätter je M. - 30

Blockfilten-Schule Bir Sopram- [oder Tenor:] Flate in C zugleich Spielbuch mit über 100 Lindern und Tanzweisen vom E. J. Gleather! Fillian Select 3436

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

# Musik und Musiker

#### Die Welt der Oper

Die Oper "Doktor Johannes Faust" von Hermann Reutter erlebte ihre erste ausländische, sehr erfolgreiche Aufführung in Troppau und ihre jüngste deutsche am Stadtiheater in Breslau

Die Stadttheater in Aochen und Belefeld bereiten die Erst ulführung der Oper "Die Zaubergeige" von Werner Egk vor Die Oper "Enoch Arden" von Ottmer Gerster wurde nach Urauftührung am Opernhaus in Düsseldorf bereits von 15

weiteren Bühnen answingmen bzw. ansekündigt. weiteren Bihnen andenommen bzw. angekindigt.
In alchiert Zeit sind die Uraufdhrunden mehrerer neuer Balleite zu erwarten. Im Marz antibilieh den latemationalen Musikteates in Baden-Baden werden die Bullette. "Kriewe zun Beilt"
Gerharf Frommel stradigführt, im Agril das Ballett. "Das Dari wirt dem Girtechen" vom Heusent des Latematies am Baditchen
Landestbeater in Karlerube und das Ballett. "Der weite Kriemittel der Girtechen" vom Heusenkönen Oper in Dubburg.

Other Gerster an der Stadtissten Oper in Dunburg.

Die Magdeburger Oper beachte als dritte Bilme im Reich
manno Wolf-Ferraris neuen musikalischus Lustspiel "Der Cam-

Ermone Wild Ferrors neue mankalischen Lusspiel. Der Can-pielle "an mittledertreiben Erstallfeber. Der Abned wurde priede "an eine Gertaufferen der Schafferen des Erich Bilder und Dr. Richouf Ben bettern. Die Berliere Statusper hat den Londerse Driegens Sir-Taman Berchm eingelichen, die beiden einem Voreiffunden ein neuer Installen der Schafferen der der Schafferen der Haufen won Gestellnsteckstal Heirz Tietlen. Außerdem wird an neuer Installen und Ferra Schafferen der der Schafferen der Am Durchen Germienfahreit ein Gefütz geläuge der Operette. Spiel mit dem Ferer" von Wolfgan Gondelstach, Nath, von Effect Scharter, nier der Leitzug der beiden, der

toren zur Uraulführung.

m zur Urauführung. Wintried Zitlig, Kapellmeister an den Düsseldorfer städti-en Bühnen, hat eine Oper "Das Opler" vollendet, deren 4 die letzte Arbeit des kürzlich verstorbenen Reinkurd Goe-

ring 8th.

In Aughburg gelangte eine Musik zu Goethes "Jphigone"
von Gernot Klufimonn zur Aulfährung, die der dortige Intendant Geer in Bestellung steeken hintilaket des Jineg Tilman".

Lodovic Mouricks Oper "Die Heinfahrt des Jineg Tilman",
der augenhleicht im Waftenbergischen Staabstrater Stuttgart auf dem Spielplan steht, wurde vom Landestheater Oldenbarg zur Aufführung angesommer.

Aus den Konzertsälen Im 7. Freitagskonzert der Museums-Gesellschaft in Frank lurt a. M. kam unter Georg L. Jochums Leitung die "Posse englie und Fuge für großes Orchester up. 10 von Hans F. Schou zu einer erfolgreichen Aufführung.

Paul Höllers auf der Olympiade 1936 mit der Goldmedaille preisgekrüntes Chorwerk "Olympischer Schwur" wurde Mitte Dezember 1936 im Deutschlandsender zur Aufführung gebracht in Berlin wird demnächst der Kittelsuhe Chor das Werk im

Verein mit den Berliger Philliurmenikern berausbringen In Wiesbiden brachte Carl Schwicht im Rahmen der großen lus-konzerte Igor Straumskys "Divertimento" zur ersten Ayklus-Konzerte Igor Strausniskys "Divertimento" zur ersten Aufführung in Deutschland, Das Publikum nahm das Werk so begeintert auf, daß von den einzelnen Sutzen Wiederholt

verlangt wurden Kurt von Waltert brendete kürzlich eine Motette für a cap pella-Chor nach einem mittelalterlichen Kirchentext, die in Berlin in einem Konzert von Waldo Favre mit seinem Kammer-

chor am 31. Januar zur Urauffdfrung gelangte. Cool san 31, Januar zur Oraniumrung gelangte.

Corl Sveleens nachlighessenes Floren-Konzret land bei seinerreichsdeutschen Erstaullührung durch Johannes Loven; (Ham-burg) in einem Sinloniekonzert in Rostock unter Leitung von Generalmusikdirektor. Adolf Word starke Reseanzt beim Publi-

kum und der Presse.

In Altenburg kommt am 21. Februar das Requiem von Sgombori unter Generalmuntsdrickter Dr. Deewes zur Auflübrang, das nun sehen seit Generationen zum eisernen Bestand der Oratoriumsfilteratur gehört.

12. Februar spielte Françaix sein in Herlin unter Ceheralmösis-direktor Albert im November uurusfeituhrtes mouse Klaivierkon-zert im Pariser Radio und am 14. Februar das gleiche Werk in den Mustennkonzerten in Frankfurt a M. Hums-Josethin Koelleuter und Geurg Kuhlmonn machen im Februar eine Haltier-Tournene, auf der sie zur Hauptsache zeitgemössische deutsche Musik spielen.

Bernhard Gunther, Konzertmeister am Opernhaus Hannover und Mitglied des Pozniak-Trios, hatte mit dem Vortrag des und Mitgiee des Formas, 1708, natie mit dem vortrag des Cellokonzerts von Dvorak in Hannover starken Erfolg Für des Imoll-Quartett von Reinhard Schuurz setzte sich nach anderen nambolten Vereinigungen das Wendling-Quartett

t amerien namenten vereinigungen das weitungsspariete einem letzten Stuttgarter Abend ein. Li Studifmunn-München spielte nach der erfolgreichen Ab-serung eines ausgezeichnet besuchten Vortragts für die sulvierung eines ausgezeichnet besuchten Vortrages für die Musikhochschule in Weisser auf Einfadund ihres Direktors unter dessen Leitung mit dem Weimarer Kommeroreliester. Sie wurde aufgefordert, ständige Cembalistin des Orchesters zu Meiben, was die Kinstlerin annahm.

Ernst Pepping hat ein neues Orchesterwerk: Variation über einen Liedsatz von Sanft vollendet, der im Verlag Schi

eracheinen wird.

Das Stätlische Sinfonisorichester Bortmund brachte in einer
unstelleschnisten Aufführung unter Prof. Wilfielm Sieben das
"Leineretinu" von Pführp Mührer zur erfolgerischen Bortmunde
Leisbufführung. Von dem gleichen Komponisten bot die Alltäfu
Eller Lumpnium in einem Komert in Frankfurt" Mink der
demischen Gernflande", der Lieder nach R. M. Rillie, die stasken Widerhall funden

#### Personalnachrichten

Generalmusikdirektor Heibert Albert Buden Haden wurde im Generalmischdirektor der Wurtlembergischen Staatsheater Stuttgart ernannt. Stuttgart ernannt. Rudolf Hortmonn, der Oberspielleiter der Herfiner Staats

oper word vom Staatsoperdirekter Clemens Kroud im Emver-nehmen mit der Übersten Theaterbehorde in Bayern an das Bayrische Staatsheafer berufen, Hartmann tritt sein Amt alt leitender Überspielleiter um Herhat 1937 an, Gleichzeitig ist er traut mit der Vertretung der Operndirektion in kunstlerischer

#### Aus dem Ausland

Amerika: John Barborolli wurde für die Zeit von drei Jahren als Nachlolger Toscaninis mit der Leitung des Philharmonischen Orohesters in New-York betraut.

Frankreich: Albert Roussel hat eine Operette geschrieben. Dar Tostament von Tante Caroline", die an der Pariser Oper zus Aufführung gelangt.

Aufthrung gelängt.

Griechealted: Cart Schuricht dirigiterte auf seiner Ballantournee neich koncerte des Albener Odeon Orchenters: Bladele
"Feuerverkennunk" land im ersten, konzert eine ehenn begeisterte Aufnahme, nie Werzer Eets "Ottemptsche Festmasst!
vak der Wiedersche der A. Sindmone von Breham wollte der
Applaus nicht enden Auch das zweite Kannere, das Werke von
Halyde, Nozart und Beethown enthielt, war Tolge zu nor aus-

Jugoslavien: In der Belgrader Oper land die jugoslavische Erstaufführung des "Rogenkavaliers" von Richard Strauß statt Die Aufführung hatte vor ausverkauftem Hause großen Erfolg Silversich: Die Wense Philoromonker verantalten im April unter der Leitung Toscanius eine derewichentische Gastspiel-lahrt durch Frankreich und England.

name utrita transvens und fingland.
Techechodowskeit Dre Snetaan-Jubilzumsstiftung in Brunn hal
den bekannten teiterbeslawidsichen Komponisten VierzieA. wied den Judikumspress für some "Herbist Somphonie" zuerkannt. Die Just hab hervor, daß dieses Werk dem Gigdelpankt im symphonieskom Schieffen Nowaks balde. Der Judilaumegreis set beslete eret diesenal verfreban worden, die beiherizun Fresträtzer und Just Fertret und Just Fester und Songfester und Just Fester und Fester Fester und Just Fester

#### Abonnieren Sie

das "Neue Musikblatt"! Bezug-beginn jederzeit möglich

Bestellschein ab-chneiden

Ich bestelle hiermit da- "Neue Mu-ikhlatjo") für 1 July Brzagspreis RM 2.70 + 55 Pf. Versandkosten)

% Jahr -Bezug-preis RVI 1.45 + 28 Pf. Ver-andkosten)

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

La Rassegua Musicale (17. Jahrgang) herang von Guido M. Gatti, erscheint am 15 jedes Monats Jahresahonnement für des Ausland 30 lere. Schriftlerung Guido M. Gatti. Via Gubercle Berutti. 9 Frimo (Huben) Verlag: Felice Le Monnier, Florenz (Italien)





Peter Harlan - Werkstätten Markneukirchen i. S. Gamben Lauten Klavichorde

The Losung des Blockflitenpro-blems-schreibt der bekannte besp-riger Blockfloten-Spieler Lrich Wild von der neuen Soloffote Batte Listen nuch über die vorzuglichen billigen Höten anlordern!



#### Schreibarbeit häufte sich... Well Sie zur Erledigung nicht die rechte Muße landen

Viel schneiler und teichter als mit der Feder schreiben Ste mit der Elein Continental. Briefe werden jetzt im Nu beant wortet und sehen immer souber la geradeza bestechend aus Im Geschült zu Hause und aut der Reise muß es eine biele Confi sein! Schon von RM (86 - an) Bitte verlangen Sie Druckscheit Ecct

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHONAU



Karaloge für Flügel, Pranos oder Klein-Pranos ac lich zugesandt. Vertreteradressen ehenfalls mitgeteilt durch die Fahrik

AUGUST FORSTER / LÖBAU i. Sa.

Das "Neue Murikhlant" erschrint monallich im Summer sechswichtenlich). Berugspreise 3 jänich 11M 2 % mußglich Porro, halbyhtelleh BM, 1,65 zundglich Porro, Berugsbeginn peterzeit. Zu berieben durch silt Biglis und Mentkaltenlinnellungen oder direkt vom Verlag. — Amerigen nach Perioliste 2 — Un'erlangte Sendungen werden nur unfückgerundt, wenn Porto beillegt. Nachtruck nur mit Gesekmipung des Verlaget. tum: und Australia and Druck der "Seuen Musikhalters" Main, Wöbergaren S; Fernprecher: 1441; Telegramme, Majabhat; Posterbilde, Berlin 1423. — D.-A. IV. 32C
Scheftleftung: Dr. Heinrich Scools. Berlin-Carlottenburg 9, Presserable 34 Fernprecher: 19 Herstrick 373b. — Vernatworllich für den Verleg; Dr. Johanne Produit. Main: Weibergarten 5.

# Neues Musikblatt

# Von der heutigen Chormusik

Im Chorwesen sind Sänger aller Stände und Alterwednichten ensammengefallt. Dank dieser schlen Gemeinschaftsgeistes, acht es ursprängsichten Gemeinschaftsgeistes, acht es urspränglichter volksamniskalischer Betätigung ebenso offen wie der Pflage der großen Meistrewerke der Chormasik, ist es vor einer Erstareung im Sinze des Fart pour Tärt-Standpunktes bewährt, labes die lebendigen Ströme der Zeit freien Zufleß. Kein Wander albe, daß es im Weideraufhan un erere mantkalitechen Kultur an fiberacher Beile mach Sinnbild wird und Anaderuk des gultischen mehr Sinnbild wird und Anaderuk des gultischen

Gemeinschaftsgedankens. Schon die Jugendhewegung verkündigte um die Jahrhundertwende die Erneuerung der Musik aos dem Dieuste an der Musik auf der Grundlage des Dienstes an der Gemeinschaft. Das führte zu einer allmählichen Überwindung des Chorvereins - eine Entwicklung, deren Zeuge wir heute noch sind. Der Chorverein erlebte seine Blüte in der Romantik. Man flüchtete sich in den Bereich der Musik als in eine bessere Welt; man pflegte die Geselliekeit, die durch das Singen erhöht wurde. An die Stelle des Chorvereins tritt die von der Jugendbewegung geforderte Chorgemeinschaft. Die Musik gehört wieder in das Leben mitten hinein. Neue Formen chorischen Musizie rens hilden sich beraus. Der kleine Kreis, der Singkreis, begünstigt die persönliche Fühlung-nabme und die menschliche Vertiefung der Chormitglieder. Es widerspricht seinem Wesen, über eine gewisse Höchstgrenze anzuwachsen. Es entspricht seinem Wesen, neue Singkreise ins Leben zu rufen. Zelle soll sich an Zelle reihen, bis das ganze Volk von der Singhewegung erfaßt wurden ist. In den Chören der Hitler-Jugend werden Menschen des gleichen politischen Verhandes, in den Werkchören Sänger der gleichen Arbeitsstätte zusammengefaßt. Das Singen beruht auf der Grundlage der Kameradschaftlichkeit, aus der sich eine neue Form der Geselligkeit zu entwickeln heginut. Nehen diesen Chorarten bleiben die großen oratorischen Chöre bestehen.

Die Form des öffentlichen Wirkens wird eine audere. Das Konzert, der Sprößling der bürgerlichen Musikkultur, wird innerlich umgewandelt.

Das Gesellschaftliche, das dem Konzerthetriels anhaftet, wird abgelehut. Feierstunde, Gemeinschuftsabend sind keine Ersatz-Namen für Konzert, sondern Ausdruck einer neuen Gesinnung dem Werk und dem Hörer gegenüber. Eine ganz neue Art der Musikdarhietung hat sich mit der offenen Singstunde berausgehildet. Sie erzieht den Hörer zur tätigen Teilnahme am Singen, sie hat zuweilen schon ein latentes "Konzert"-Programm zur Grundluge, sie stellt das Konzert gleichsum auf eine musikerzieherische Grundlage. In dem Singen auf offenen Plätzen, in den öffentlichen Feiern des politischen Lebens wird der geschlossene Raum des Konzerts verlassen: er weitet sich gleichsum zur offenen Bühne des Vallefactor

Ein neuer Typ des Dirigenten bildet sich heraus. Er muß in ebenso hohem Maße, wie er Künstler ist, auch Erzieher sein.

Die Charliteratur, die bevorzugt wird, ist bekanntnickeft von ähernersäulichem Gehalte Als. colubrat wind des Liedertafellied: es ist verkitsch. ter Ausdruck der romantischen Auffassung der Kunst als eines öbernatürlichen Bereichs. Mit Vorliebe werden die geistlichen und weltlichen Werke der alten Meister gepflegt, deren linear sepondene Musik der Tendens nach obernersinlicher Gültigkeit entspricht. Viel gesnugen werden auch die neuen Chorwerke, die in Haltong und Stil make oder minder an die alten Meister anknipfen. Immer deutlicher wird erkennhar, daß man sich von dem alten Ideal des reinen a cappella-Klanges langsam abwendet und dem Ideal der Bachzeit, einer Musik zum Singen und Spielen zustreht. Werfen wir einen kurzen Blick auf die moderne Charliteratur, soweit das uns Heutigen möglich ist! Sie umfaßt drei Gebiete: die Kirchennusik, die volkstümliche Chormusik und die nationale Festmusik. Die hentige Kirchenmusik mit den Komponisten Kaminski. Thomas. Jodana. Pepping, um nur ciuige zu nennen. übernimmt die große Tradition dieser Gattung. Die Textfrage ist nicht problematisch. Der religiöse Text bestimmt die innere Haltung dieser Musik, die, wie sich historisch verfolgen läßt. zu allen Zeiten die gleiche gewesen ist.



# Aus dem Inhalt

Das Museum der "Seala" Programm Buden-Baden Zwei neue Opern Schicksale berühmter Werke-Furtwünglers Violinsonate. Zum Fall Bruckner Junge Dirigenten: Alfons Dressel.

Diese Nummer des Neuen Musikblatiese gelangte am 15. März zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. April 1937.

Die volkstümliche Chormusik, deren bekannteste Vertreter die Komponisten Knah, Rein, Lang, Höller, v. Knorr, Herrmanu, Maler, Micheelsen. Claudius u. a. sind. knöpft au das alte deutsche Volkslied und überhaupt an das volkstämliche Lied an. Liederhöcher und Liederblätter, Sing- und Spielkantaten, die entstanden sind, zeugen von der Fülle der Bearbeitongen. die das Volkslied erfahren hat und deren S weise eine vorwiegend lineare ist. Aber auch die freieren Werke der volkstümlichen Chorkomposition, Modragale, Motetten und Kantaten, bei denen eine anmittelbare Beziehung zum Volklied nicht mehr vorhanden ist verraten den Geist des Volksliedes an ihrem nubeschwerten mosikantischen Ton, an dem intiger Berng ... Wart und Ton, an der verhältnismäßig leichten Singbarkeit und der damit verbundenen großen Verwendungsmöglichkeit. Leider fehlt es der neneren Dichtung hinreichend an geeigneten volkstümlichen Texten, so daß die Komponisten oft auf alte Texte zurückgreifen müssen. .. Von der Dichtung", sagt Fherhard Preußner, "hängt iedes neue Schaffen ab. Wenn nosere Zeit om stacke nene Dichter schenken wird, so schenkt sie uns damit eine neue Illüte der Chormusik. Bleiben die dichterischen Begabungen aus, so wird der Komponist aus Mangel an Textvorlagen das Gebiet der Chormusik vernachlässigen oder gar anfgeben

Die nationale Festionsik entsteht mit dem nationalen Umbruch aus der Notwendigkeit, das politische Leben mit Festmusiken zu durchdringen, Marschlieder, Lieder der Arheit, Fest musiken werden verlangt. Die Gedichte der jungen Front bilden oft die textliche Grundlage. Die Formen der Vertauung sind die hymnische and die kantatenhafte. Die Melodik ist prägnant und hymnisch deklamatorischer Art. die Rhythmik kraftvoll; der lineare Satz verdichtet sieh gern zur Einstimmigkeit. Die Texte erzwingen geradezh einen bestimmten Verlauf in Melodiehildung and Rhythmik. Oft steht diese Musik der volkstümlichen Chormusik sehr nahe. Das Bekenntnishafte weitet sich aber auch ins Religiöse, und so ist eine neue religiös weltanschanliche Chormusik im Werden (z. B. Büchtger). Dürfen wir auch sagen, daß die nationale Festmusik erst am Aufange einer Eutwicklung steht. ist auch vicles noch ausatzhaft. so ist doch eine große Stoßkraft, die sie auf die ganze Chormusik ausüht, unverkennbar.

Der neuen volkstümlichen Chormusik ist es zu dauken, daß die vokale Musik am leichtesten die

Verdis Totenmaske
Anders Museum des Seale in Manhaud ton dem Anfants and Seite M

Foto Strabel



Orgelweihe an der Freiburger Universität

Von links nuch rechts: Prof. Dr. W. Gurlitt, Dr. h. c. O Walker, Karl Matthau Foto NAI noch nicht sehr fernliegende Zeit des Experimentierens auf der Suche nach einem nenen Stil überwunden hat und im Hinblick auf die anderen Musikgattungen (z. B. Instrumentalmusik) am weitesten zu sein scheint auf dem Wege zu diesem neuen Stil. Zum anderen aber kommt der Chormusik eine führende Stellung zu, weil sie dank der in ihrem Wesen liegenden Wort-Ton-Beziehung und dank der Chorgemeinschaften am schnellsten in den Wirkungskreis von Volk und Staat getreten ist. Damit wird sie nicht nur, wie wir ohen gesehen hatten, zur Begründerin neuer Formen öffentlichen Wirkens, sondern sie wird mit der Schaffung von Festmusiken vor formal neue Aufgaben gestellt. Außer der festlichen Hymne und der festlichen Kantate, deren Forman eich immer deutlicher herzugbilden, wird ale neue Zukunftsform das chorische Tauzspiel zu erwarten sein, das ans einer Verbindung von Chor und Tauz hervorgeht. Wenn auch bei dem Olympischen Festspiel auf dem Reichssportfeld Chor and Tanz noch getream waren, so hat doch die Olympiade in dieser Hinsicht einige Vorarbeiten geleistet und hat besonders deutlich die Berührungspunkte von Sport und Tanz aufgezeigt. Aus einer "glücklichen Verbindung von Sport und Tanz" sieht Präsidialrat Ihlert das kommende Volksfestspiel hervorgehen, das im Kern ja schon im chorischen Reigenspiel enthalten ist. Damit ist aber auch der Weg für die kommende Oper angezeigt. Das Vulk selbst, repräsentiert durch die Chorgemeinschaften, ist Träger des Spieles, der Volksoper, welche die kommende "Oper" ist.

Alter auch auf die instrumentale Musik wirkt die chorische auregend ein, denn es ist nur natürlich, den Festgedanken in einer vom Warte los gelösten, selbständigen Weise auszudrücken. Daß chorische Setzweise und hymnisch deklamatorische Melodik bereits auf die Instrumentalmusik übergreifen und ihren Stil prägen, zeigen neue Spiel- und Blasmusiken, die sehr begehrt werden amit aber, daß sich der geschlossene Raum der Singstunde zum offenen freien Raum des Festspiels weitet, werden besonders auch an die instrumentalen Besetzungsverhältnisse neue Anforderungen gestellt. Hier haben die Schaffenden noch Probleme in Hölle und Fölle zu lösen, denn nicht zuletzt infolge des zu langen Verweilens bei dem Besetzungsschema der symphonischen Partitur sind die Mischmöglichkeiten instrumentaler und vokaler Klaugfarben noch nicht genug ausprobiert worden. Hier erwachsen auch der Zusammenarbeit von Chorgemeinschaften und Laieuspielgruppen verschiedenster Art große Aufgalien. Neue Kantaten mit instrumentaler Begleitung lassen aber zuweilen sehon erkennen. daß sich ein neuer, charischer Orchestersatz heranghildet

Soweit lassen sieh die Dinge vom Blickpunkt der Chormanik aus heute ülherselnen. Das aber steht außer Zweifel, daß hei ihr der Austoll und die entscheidende Kraft liegt für die sieh vollziehende Wende von der alten bürgerlichen Masikkultur zu einer Volksmusikkultur, der im Mittelalter schon einmad eine Blüte beschieden war.

# Zwei neue Opern

# Schoecks "Massimilla Doni"

Die Kennzeihert von Sharlet, Jünk ist eine zinster Verüblung ist aberdirekt, ein respanse Aus zuset Verüblung ist aberdirekt, ein respanse Aus mitterer und auf gesehlenem sunschlichte Fernsen Aus feiner des mitstellen Fernsen von der Verstellen von der Verstellen Verstellen Verstellen Verstellen Verstellen von der V

morti annecamuni.

Dem deraktevrollen Werk hereitete die Dresdener
Smatsopee eine wirdigt Uranffahrung, Dr. Karl Böhn
katte es sehr sargfältig einstudiert. Be traf maspereille
met die eigenartige lyrische Intensität, abne sein mosiberetrang mit Dran Stak, beliebe Bin Wilharsels, kindaff Dittricht, Arno Schellerherg, Tersten Ralf. Bruntift Tessurg, und Nurt Bollme, und die Diszinfis der
richt Tessurg, und Nurt Bollme, und die Diszinfis der

Aulführung legten eindrucksvolles Zeugnis von der hoben krinstlerischen Qualität der Dreidener Staate-

#### Sehlbachs "Galilei"

Indica der jange komen kommunis (zich Sahl hart Gestri um Mittelpunks eines noran Operarbia Galifet zum Mittelpunks eines noran Operarbia Kallin es ist der Mikerstein sichten einer gelten blev, die ein nurse. Weblicht berauffelter, und der kallin es ist der Mikerstein sichten einer gelten blev, die ein nurse. Weblicht berauffelter, und der sichter-kenntis und kriedlieren tullense objum korr der Gegenste zeinbes Mittellater umd Nozert, der sichter-kenntis und kriedlieren tullense objum korr der Gegenste zeinbes Mittellater umd Nozert, der generatierten und ler beliebenrichten derbe, hart unferunderstillt und zu der berühnten fermatischen generatierten und der beliebenrichten Lehre, hart unferunderstillt und zu der berühnten fermatischen Ernsterreckt, we dem Impunisionstillund unt den Ausgende, Lend ein bewegt sich duch verreidigt, Deustraffende Zusel der ausgehaben Manhalen, die der verreiden Zusel der ausgehaben Manhalen, die 
m entatieres Zager klär ausgeleptes Basellours. Fer Für Mehlode ungenreitenstätelte der Bestehlung in Für Mehlode und der "seytellogischen" Basellung des sicht im Bereich der "seytellogischen" Basellung des sicht im Bereich der "seytellogischen" Basellung des dem Bitt, hier stellt der kompanist, der sich selber dem Bitt, hier stellt der kompanist, der sich selber sicht Tachtebe stellt dem answere seiten Henraverk "Ihr Stahl im den bever desen Erreichung und des kantrafferes Shild der Werkels einer Apublissen sneiselbature Chare auf dem Wahrleit Die maskladere Baltung der Werkes einer

Discount of the Company of the Section with during the Company of 
Die Essener Umarführung, musikalisch von Albert Bittner umsichtig geleitet, szenisch von Walf Välber verständievell betrett und mit Erein Rötigen in der Titelpartie vorteilhaft besetzt, sicherte dem Komponesten einen ausgespruden lebbatten Erfolg, Dr. Wolfgang Steinecke

### Mehr zeitgenössische Opern!

In dom von Haldar von Schirach berausgegebesen Fisherengen, Avilke und Macht 'tit Hens Joudnin Sohnsch' für die Fürderung und Schaffung sewer derstehre Opera ein. Die sehr gemager Volk-Gündeler derstehre Opera ein. Die sehr gemager Volk-Gündeler verkrunden. Der mozetpesundte Eurobrak raber wold zurüchst dahrer, dat der Spielplum in übersteigender Zahl von überen und meist nachmischen Opera beberschit werde, deren Zeitplumdere moziklichten verkrunde der der der der der der der der der verkrunde Recht, so ferget über Referent, verbaumt uns aller zu geführende die Zeitplumde und verkrunde und werden Becht, so ferget über Referent, verbaumt uns aller zu geführende die Zeitplumde verbaumt uns aller zu geführende die Zeitplumde verbaumt uns aller zu geführende die Zeitplumde verhalten.

Immerhin seien allein in der vergangenen Spielzeit den etwa 80 operuspielenden Buhnen Deutsch lands im ganzen 11 neue deutsche Opern berausgebrieht worden. Würde von diesen 80 Bulmen nur die Hälfte alle zwei Jahre je ein zeitgenossisches Werk anfführen, was sich bestimmt ermöglichen helle, dan wäre der Zustand schon erträglicher. Die Folgen der ablehnenden Haltung aber bereiteten dem Kommo nisten wie dem Verlag graße Schwierigkeiten. Allein die Druck- und Verlagskosten einer neuen Oper be wegen sich zwischen 8000 und 10000 RM. Der Referent enepfiehlt als Answeg, daß man einigen iongen kom ponisten, die genügend Beweise ihres Talents gegeben haben, für die Daner von mindestens einem Jahr sosagen einen Broterwerbeurlanb bewillige und ihnen ein Stipendium auszahle gegen die Verpflichtung, diese Zeit zur Komposition aud Niederschrift einer zeit enüssischen Oper zu verwenden. Die ewige Ausrede, deutsche Opera brächten keinen Erfolg, weist der Vorschlag mit der Bemerkung ab, daß das Verständni für die Schönheit deutscher Meisterspera anzweifelhaft mit der Zahl ihrer Aufführungen wachen werde. Die beklarenswert nomeelhafte Pflere der dentschen Werke könne man im übrigen dorch die regelmößigen Neuinszenierungen von Wagners Musikalrumen nicht er-

### Musikpreis der Stadt Düsseldorf

Die Stadt Düsselderf hat Been alljährlichen Musike pris von RM, 5000.— im Jahr 1937 für eine Surfonie uder eine sinfantische Diektung ausgestett. Einsendungs bis zum 1, Ottober 1937. Für das Jahr 1938 wird der Musikpreis für eine Oper bestimmt. Einsendung bis zum 1, Mürz 1938. Für das Jahr 1939 ist der Musikpreis für eine Kammsermusik und für zeklische Liedwerke zu ertrelbe. Einsendung bis zum 1. Mürz 1939.

An dem Wetthewerh können sömtliche deutschen, arstene Komponisten teduchnen. Einerdungen sind zu richten an den Überhärgermeister der Stadt Düsseldorf. Amt für kalturelle Augelegenheiten. Düsselborf, Rahaus, Ab. Pfeilungunterlage ist die Paritur einzureichen. Klavieraussöge in der nutwendigen Aurahl and gegebenzeichts, spätes auf Auforderung nadru-

#### Operetten-Libretti gesucht

Die Stadt Wies schreitt zur Helung des kanstellenden Niema Ger Oppertie für die Alle VOII zur Freien in läde von 200, 200 auf 200 Schläng für die Preie in läde von 200, 200 auf 200 Schläng für die 200 Schläng für des beiere Remin suspechrieben 2000 Schläng für des beiere Remin suspechrieben zu der die geställtet der ein vollschländen Spraise auf 200 Schläng für des beiere Remin suspechrieben Spraise und die 200 Schläng für des beiere Remin suspechrieben Spraise und die zu der die gewarte in schländ kandt vollschaften der Gepranterlie und die Schläng für die Schläng der Schläng de

#### 500 Jahre Zigeunermusik

### Furtwängler spielt Furtwängler

Man hatte eine Sensation erwartet, als zum ersten Mal ein Kammerumsikabend mit Wilhelm Furtwängler als Klavierspieler - mehr noch: als Komponist --Gewandhaus ungekündigt wurde, und sofort nach Bekanntgabe der Veranstaltung waren die Eintrittskarten für diesen und einen Wiederholungsnhend vergriffen. Aber die Sensation wandelte sich zum rein musi kalischen Ereignis: Es erwies sich, daß der Meisterdirigent zugleich einer der besten, ehrfurchtsvollen Kammermusikspieler ist, der gemeinsnen mit dem Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Hugo Kolberg, eine Mozartsche und Berthovensche Sonate für Klavier und Violine zu vollemletster Wiedergabe brachte. Und es erwies sich an Furtwänglers d-moli Sonate für Klavier und Violine, daß der so spät hervorgetretene Komponist, ohne sich an mesidere Experimente zu verlieren, durchaus Neuartiges an sugen hat. Um das Werk irgendiso anzureihen, könnte man Furtwängler als einen Fortsetzer der Linie Schm Brahms kezeidmen, aber das würde die Originalität seines Schaffens nicht genügend kennzeichnen. Er haunt eine Fülle musikalischer Gesichte von festelndster Eigenart in eine rhapsodisch wirkende, dennoch formal überzengend gegliederte, auf Themenzusammenhänge bedachte viersätzige Sonate, musiziert oft mit dem herrlichen Ungestüm eines Schumannschen Florestan. trotzt dem Klavier orebestrale Klånge ab - und verknipft dock mit dem musikantischen Cheradwane jene Geistigkeit, die auch bei seiner Orchesterinterure tation deu vielleicht wichtiesten Bestandteil ansmacht Er gibt in dieser Sonate ebensoviel unmittelbar Ein gaugliches wie Nachdenkliches uml sorgsmu gesetzte Trile, die zu gristiger Schau auffordern. Die Ecksütze sind schwangvoll-dramatisch gehalten, der Mittelsatz ist, bei sparsameren Mitteln, stimmlich sehr gehaltreich, ein dritter Satz ist aufgeborkert, ohne exentliden Scheres Charakter in besitzen Alfred Bureaul

#### Zum Fall Bruckner

In den Mitteilungen der Internationalen Bruckner In den Mittedungen der Internationalem Benckner-Gesellschaft teilt Mass Amer ein wichtige- Dokumunt mit, Theodor Rättig hatte als Benckners erster Ver-leger die ublitte Stafonie berausgegelew. Am einem Schriftstlick von seiner Hand geht hervor, daß Fremde Bruckners, Schalk, Fekstein, Schömzich, Punupartner nus, den Weister überreideten, eine teilweise J. un-us, den Weister überreideten, eine teilweise J. un. usw, den Meister überreideten, eine teilweise I m-arbeitung des Werkes vorzunehmen, demn sie glaubten dalurch einen besarten Erfolg zu erzielen. Als später ein under Vertrauter dem Meister erfalktet, daß er die Umarbeitung für villig äberflüssig balte, verwarf übeser die halbfertige Arbeit wieder = um sie kurz darauf, nute dem Druck der Freunde duch vieder. ausznführen

Es steld also annueltr fest, dali Brackner arbeitungen in erster Linir nicht aus künstleristhen Gründen vornahm, sondern "unt einen besseren Erfolg Gründen vornahm, sondern "am einem bessern Erfulg au erzielen". Wirren sie einer inneren Notsendigkeit entspringen, dam hätte sich Brodauer in Fall der Deitter Alima so schuell wirder unsetnungen auf gegeben. Der von Auer untge-tellte Brief ist ein "glunzuhert Beweis der von den Verfeintern der Originalfassungen behaupteten Tat-sch, daß die solleren Busstehlungen bekanpteten Tatsadie, daß die späteren Umarbeitungen der Sinfonien sattie, dall die spüreren Umarbeitungen der Sinfunien vor dem Erstdrick, nich wenn sie vom Meister selbst vorgenammen wirden, nicht um innerer Piterzeugung, sondern infolge äußerer I metände und Finspriiche er-folgten, sond und in den übsoluten Kunstwillen des Meisters darstellen".

#### rt=Angle: als Komponist

Zus Urzefführung von Furt den Komponisten und Hugo holbers in Lemons

# Alte Meister: Dietrich Buxtehude

wochen und Aufsätzen Dietrich Buxtchudes, des graßen Orgelmeisters der Barockscelt. gedenken. Denn irgendwanu im Jahre 1637 - so kann man schließen

muß er rehoren sein

Fast alle Daten über Buxtehudes Leben bis zu scinem Libbecker Amt sind ungewiß. Anch wenn sie betimmt in Lexibon und Lehrbuch festgelegt wurden. Er muß in Helsingborg geboren sein, obgleich die Uberliefernug Helsingör verlangt. Beide sind Hatenstädte am Sund, erstere im benrigen Schweden, letz tere in Dänemark. Sein Vater Johann war jedenfalls zu seines Sohnes Geburt noch Organist in Helsing

indentally night our im Gerenteil: ex hestand oil inniger dustausch von Kunstlern und Gelehrten ohe haben von Heinrich Schutz bis zum Abt Vogler bestimmend im nordissken Musikleben gewirkt,

Buxtehule gehört dem nordischen Raum in Eu pu. Er ist sogar der zwischen den Nationen stehende Repräsentant eines einheitlichen nordisch deutschen Unsikaethlis . Its solchen erleben wie ihn hente. I nd durum maz es sianbildheh sein, unna drei Nationen sich um ihn streiten dürfen, die dieses Musikbegrußtsein ausgenragt halven.

Damit haben nir eine Komponente seines Wesens: den nordischen Romantiker. Er spricht vornehmlich

.. Inder Nort hominibis and free 4 12 May 1670.

Eintragung Dietrich Bustchudes in das Stammbuch des Meno Hannelsen, Ass W. St. ht. D. Bustchude, Blazander, Valler

borg, später in Helsingör. Er war wohl der erste, vielleicht nach der einerer Lehrer seiner Sahmer Dieser ist rielleucht schon Itis; in Helsingborg, sieher drei Jahre später in Helsinger Organist wie der Vater. Im 11. April erwählt ihn die Vorstehermhalt zu St Marien in Lübech zum Werkmeister und Organisten

Das blich et his zu seinem Tode um 9 Mai 1707 Was far via Landsmann ist Dietrick Bustehude? Er wurde im Halländischen zu einer Zeit geboren, nu das erwachende Schweden dem dänischen Nachburg die Sourceanitat in dieser Landschaft abzuringen be Mitten in Krievskintten Dinemark hatte die Zollhoheit im Sund. Der Großenter teng danie Vormmen. Darum wird die l'amilie wohl nach Dine mark - and zwar schon vor Generationes numbert win. The deutscher Lesuranesort Hicken zuischen Hamburg und Bremen

sande then Zweig in die Hundelsstüdte Vorddeutschlands. Juck in Lillweb hatte is schon Buxtehades gr colon No many and mita matrix by C. M. day "ad honores night gelanget, pedoch eines alten, ehrlichen Herkommens genesen", "Den großen Dänen" nonnte man in Lubrek wohl den Orgelspieler Burtchade. Wir sind gewohnt, der deutschen Liheimat der Familie gemaß ihn einen Deutschen zu

Doch hutte es wenig Sinn, sich um die Vatie Buxtehudes zu streiten. Völkische Gegensätze bestan den zu seiner Zeit in dem Raum zwischen Läberk und Gotaland nicht. Marktpolitische wirkten sich kulturell

aus den freien Orgebrerken. In seinen gewaltigen - Insweilen heißen sie auch Präludien prägte er den Imprarisationsstil, den man als "nar disthe Ramantik" bezeichnen kann: Die Toccata ist der "bergende Schoff", in dem sich die Vorintionstone entwickelt. Die frei strämende Phantasie strafft sich mgenblicksreeise zu Farmgebilden enn erstaunlicher .. Klussizität". symmetrissher Strenglinigkeit, um sofort wieder ins Kontuclose gebullter harmonischer Eyergien ader atemranhender Passagen zu zerfließen.

Voruehmlich in seinen Orgelehorälen offenhart Bustchade aber eine zweite Komponente seines Weseus: den verlutherischen Kircheunusiker. Den Be-wuhrer protestantischer Musiktraditiun, der seine Phantasic un den Cantusfirmus-Dienst des Chorals bindet, der in seinen Altersahendmusiken (z.B. auf den Tod Leopolds) die ganze Gemeinde zum gemein-

nen Choralgesang miteinschließt. Und endlich velvennen wir in Bustehude den um assendsten Insdruck barocken Musizierens überhaupt. Er war einer der wenigen genialen Stilleinschnielzer der Musikgeschichte. Der Antegungen von außen mö gen für einen läheckischen Organisten um 1:00 nicht e generacu sein. Wir kennen keinen Lehrer Buxtehudes. Her wir sehen, wie er in seinen Triosongten die Konzertpraxis des italienischen Barock aufnimmt und westergestultet. J. G. Walther erzählt, daß durch einen "vergnüglichen Briefwechsel" mit An devas Werekmeister viele "Clavierstücke von des kunstreichen Buxtehudes Hand" bekammen habe: - hätten wir nur mohr von thnen! In die Kantaten (Lübeck and Upsala besitzen zusammen weit über 100 von ihnen: munike ist im Neudruck auch der Praxis zuganglich) stromte voruchmlich durch den Schützschüler Weckmann - gleichriel von italienischer Mebuliensüße wie von säidostdentscher Glaubensmystik. Der Alternde sehreibt frien .im italienischen Stif" und greift die singspielmäßigen Operubestrebungen seiner Hamburger Nachbarn Kusser und Keizer auf-Und endlich, die gewaltigen Steiligen Aliendmusiken (uur an einer fand W. Maxton vor Jahren die Musik) sind ein erhabener Ansdruck barucker Musikanffassung: noch nicht "dramma per musica", sondern burackes "Oratorium" von Jast liturgischer, ganz gemeindebezugener Haltung, erfüllt von mittelaltenlicher Zahleumystik und Musikgelehrsamheit und zugirich durchdenugen van überflutender Kühnheit romantischer Harmonik. Subjektiv: Masik als Spiegei innersten Geheinnisses, und radikal objektiv zugleich:

Musik als studtbürgerlicher Repräsentationsakt Um Buxthades Nachfolge hat sich Händel bemüht. Back hat seinen "Abendmusiken" gelauscht. Eine nordisch-deutsche Orgelbeuegung entdechte in ihm dus Symbol ihre Klangwillens. Darüber hinaus wird es unszer Zeit Wegweiser sein: in der Einordnung einer sprühend lebendigen Phautasie in obiektive Bezogenheiten des Sinnes und der Form.

### Der ADMV in Frankfurt

Die diesjährige Tonkünstlerversamminng des All-temeinen Dewtschen Musikvereins findet in der Zeit com 5.—10. Juni in Frankfurt und Darmstadt statt. vom 5.—10. Juni in Frankfart und Darmstadt statt. Mit dieser Versämnlung ist wie in jedem Jahr das Deutsche Tonklinstlerfest verbuuden. Das Frankfarter Fest geht in der Art der aufgeführten Werke neue Wege. Das zeigt sich an der lewulkten Einheziehung der mozikaltien Fest- und Feiergestaltung in das Programm. Er ist hezeichnend, daß sich gerade die Musikwissenschaft dieser zeitnahen Probleme im Reihmen des Festes angenommen hat. Eine Veraustaltung wird von der Studentenschaft der Universität Frankwied von der Sudentenschaft der Universität Frank im besträtten, in der Perl, Dr. Milder Bleiten über frank berträtten, in der Perl, Dr. Wilder Bleiten über der Frank im der Perl, Dr. Wilder Milder Bleiten Bleiten der Steinschaft von der matchalten Andeil der Bleiten der Werten d

schließlich "Der kurrose Kaffeehlatted" von trans weis. An Ordesterwirken sind zu neinen n. a. "Syn-phoniades Suite" von Cerar Bregen, "Konzert für Klarinette mid Streiderscheste" von Gerbard Fron-mel, "Symphonische Minik" von G. Gelerhaus. "Varia-tionen-Suite" von W. Frenkurer. "Variationen und Fage-über ein Schweizer Lied" von H. Wansch und ein Flä-tenkonzert von J. N. Barich.

tenkonzert von 1. v. Davia.
Auch die Kammermusk ist mit Streichquartetten von O. Betch, W. Maler und Schrauth, einem Trio von Hermann Schroeder, einer Oboensonste von Sigfrid Walther Müller sowie Liedern von Karl Marx und

Walther Mülter sowie Lastern von Gott der Arbanner verteteten.

Mit betonderer Spannung slarf man den beiden weuen Opern entgegesischen, die auf dem Fest — eine in Frankfurt und eine in Darmstadt — zur Auffährung kommen aufen. Die Entsterdeiung, seden Opern es sein werden, ist bis jetzt noch nicht gefallen.

Aufohn Meuer Adolph Mener

### Das Baden-Badener

Programm

Programme
Danaering, den 18. Mer. 20 Un. 1. Ort desirer,
heaver — Rodell Kattinger Schema / Waffrage
Lancer / Merch Coeffe, Introduction: Cordia Manner / Merch Coeffe, Introduction: Cordia March Merch (Merch Coeffe), Introduction: Cordia March Merch (Merch Coeffe), Introduction: Cordia Fellege, den 19. Merc. 20 Un. 11. Ortherster,
Frienge, den 19. Merc. 20 Un. 11. Ortherster,
Silkan, Ouverture-Plantain' I though Degree Variation
with the controlled of Anthre Mills Mark für
tur, Salte alber districte Kinderlieder - Franceson
Millieren Zweit erferfelder (Sintanto
Millieren Zweit erferfelde

art enr: III. Orchesterkonzert Knit Atte berg: Snite aus der Musik zu. "Der Sturm" von Shak speure / Karl Schäfer: Snite für Violine und Kunnar oribester / Réla Barték: Musik für Streichinstrumente Max Trapp: Fürdte Sinfosie. and Kammer



### Schicksale berühmter Werke

# Zum ersten Male . . .

erscheint in der nächsten Nummer.

Der große Tag ist da, der Zettel verkündet: "Zam ersten Male..." — Urmiffiltrung ausgen wir heute und verbinden damit stärker das Gefüld der Spannung und Entscheidung, ist ein Erfolg oder ein Durchfall zu erwarten, ein Achtunge, ein Publikums oder ein Auf-Ghrungserfolg? Niemand kann es voraussagen: Erfolg erwarten, ein Adminger, ein i minassas son der führungserfolg? Niemand kann es voraussagen: Erfolg oder Mißerfolg treten oft ganz unerwartet auf, sind von seltsamen Umständen abhängig. Ist immer das Werk, ist immer das Publikum für einen Mißerfolg verantworllich zu machen? Die Musikguschichte zeigt verantworllich zu machen? Die Musikguschichte zeigt verantworllich zu machen? Die Musikguschichte zeigt verantworllich zu machen? an genügend Beispielen, daß die Zeit bei vielen Werk an genugend "Detspieten, das die Zeit det weten werken eine große Rolle spieth. Heist findet erst die nütst-Generation die nötige gelstige Verhindung zum Werke des Komponisten, der seiner Zeit voraueilte. Viele der Opern, die heute unseren Spielplam beherrschen, mußten sieh erst im wahrsten Sinne des Wortes, aust der Zeit" das Publikaur erbohen und es waren oft die der Zeit" das Publikaur erbohen und es waren oft die wertvollsten, hente nicht mehr wegzudenkenden Schöp fungen. Anderereits wurden Werke, denen man kein prophezeite, überraschend zum Welterfolg . . . jedes Werk hat seine Geschichte, sein Schicksal, und die Umstände, unter denen es in die Welt trat, über-dauerten verschiedentlich das Werk selbet.

#### Militär gegen eine Händeloper

Einen solchen Skandal erlehte der junge Händel mit seiner ersten Oper "Almira", die 1701 in Haus-hurg zur ersten Aufführung kam. Der Verfasser des Textbudies war ein Plarrer Fenetking, der sehen früher von sich reden gemannt hatte und deshalb nicht gerade freundlich von den Zunftleuten empfangen wurde, ab. er sich unter die Textlichter dränzte. Frei-wurde, ab. er sich unter die Textlichter dränzte. lich war sein geistiges Produkt alles undere als vor-bildlich. Händels Musik fand Beifull, aber der Text omaine. Hande's Misik Land Bellall, aber der lest erregte die Genüter. Kampf- und Schmilheheriften gegen Feustking waren an der Tage-ordnung: da-Publikum nahm für und wider Partei, die Angelegen-heit zog immer weitere Kreiser. Gegen zweihundert heit zog immer weitere Kreise. Gegen zweihundert Schmällschriften erschienen in der Almira-Affäre, die schließlich, da anch the Kirske mit hereinheusgen wurde, geradena kriegerichte Formen annahm. Vier Jahre lang wilhete dieser Krieg, erst 1708 fand er ein Ende, als kaiserdichte Trappen einschritten und mit Gewalt gegen die außer Rami und Dand gerateue Bürgerschaft vorgingen. Der Komponist aber hatte Hamburg schon zwei Jabre verber verlassen, um nach

#### Drei berühmte Oratorieu

Bachs "Matthäuspussion", Händels "Messias" und Haydus "Schöpfung" sind heute musikalisches Volk-gut. Und doch branchte die "Matthäuspazzon" hundert Jahre, his sie zu einer zweiten Anffährung kam. Über dahre, hie sie zu einer zweiten Aufführung kam. Über dahre hie sie zu einer zweiten Aufführung kam. Uber keinen Lind gegen der der der der der der keinen Lind gegen der Leipziger Thomaskirden ge-sungen wurde. Keine Nolle, eine private Nieder-echtrift mehlet Nilherer uble das Ereigniss, Marikani, Karfering zu höhren hekam, er-deirn den Zeitgemosen sicht viel mehr als eine werleter, die sich endem wein-rer verständlich ab, Viellerich wur auch der Ralmen wein. ger verständlich gab. Vielleicht war auch der Rahmen der Anführung zu hescheiden, um das Werk in seiner ganzen Größe fühlbar werden zu lassen. Erst hander Jahre später erlehte die Matthämspassion jene auf-schenerregnede Wiederholming durch die Bertiner Sing-akademie, die zu ihrer eigentlichen Uranfführung mit akademie, die zu ihrer eiger nachhaltiger Wirkung worde

skedenie, die zu here eigentleben Vranffahrung auf Ande Hindleb-Krowier, der seiter Vranffahrung Ande Hindleb-Krowier, der seiter Vranffahrung Leiterhaus, der State und der anfehrer Vranfahrung Deberschen, die er volleister dem Geschlichten Jehrechnen, die er volleister dem Geschlichten geraust, nach für einem welchtlitigen Zweis. Die meis um diesem werden die Dames prieter, deue ferfollen Vranfe-werfen die Dames prieter, deue ferfollen Vranfe-werfen die Dames prieter, deue ferfollen Vranfe-werfen der Vranfe-Weise der Vranfe-Weise von werden die Dames prieter, deue ferfollen Vranfe-werfen der Vranfe-Weise der Vranfe-Weise von Weise der Vranfe-Weise der Vranfe-Weise von Verschlichte und Proteste von Verschlichte und Vranfe-Weise der Verschlichte vergren ist der Verschlichte und Verschlichte vergren sich die Zuberte view ergriffen. Sie erkalten der der Verschlichte der Verschlichte siehen der Verschlichte der Verschlichte siehen der Verschlichte der Verschlichte der Verschlichte Steven und Mitgalieren. Auf er verschlichte der Verschlichte Steven und Mitgalieren Steven der Weise der Verschlichte der Verschlichte Steven und Mitgalieren Steven der Verschlichte der Verschlichte der Verschlichte Steven und Mitgalieren Steven der Verschlichte der Verschlichte steven der Verschlichte der Versc

Einzig Haydu wurde mit seiner "Schondung" bei der ersten Aufführung jener große Erfolg zuteil, den Komponist und Ausführende sich wäuschen. Die erste öffentliche Aufführung 1799 im Wiener Burgtheater brachte dem Komponisten nicht nur den begeisterten Beifall, sondern meh eine für danaalige Zeiten nu-gewöhnlich hobe Einnahme. Hayda erlebte noch den Triumph seines Workes in ganz Deutschland, England Norwegen, Rußland, Portugal, Schweden, Fraukreich und Holland. Er wurde bei der ersten Aufführung in nad Holland. Er wurde bei der ersten auszusung mit dem italienischer Sprache bei seiner Ankunft mit dem Wagen so stürmisch umringt, daß eine Militärsende für Ordnung sorgen mußte. Viele Ehrungen undelt ihm in aller Welt zu Teil, und eine Anzahl Singvereine Musikgesellschaften wurden lediglich aus den Grunde ins Leben gerufen, um die "Schöpfnug" auf-zuführen. Der Erfolg dieses Werkes ist nicht um bei spiellos, sondern auch deshalb umso seltener, da weder einer Mode, noch sonst irgendwelchen glüd-lichen Umständen entsprang. Hier sprachen ein volks-tümlicher Inhalt und eine ehensolche Musik zum Volke and weder Zeit noch Geschmackswandlangen baben sen durch bald vierzehn Jahrzehnte hestehenden Erfolg verringern können

#### Verbotener Beifall

Wien, J. Mai 1786. Per la pruna volta: "Le nozze di Figaro". Mozart hat den Sieg davongetragen. "Fige-Hochzeit" wird emllich aufgeführt. Der Kaise ro. Hookzei" wird endlich aufgeführt. Der Kaiser sehlen hat sich dafür eingesetzt. Der Haus ist gelträngt voll, das Publikum begeistert, alle Nunmeru werden al capo verlangt. Moarte Erdag ist unbestritten — und doch finden die Gegner einen Weg, nu den "Figare" zu verfrängen. Dem Kaiser wird nahegelegt, das Wiederhoben der Arten zu verbieten, um die Stuger zu schonen. Also wied der Reifall auf offener Biffine verhoten -- sellistverständlich nur in Mozarts Oper. Weiter wird von der Gegenpartei, die eine dentsehr Oper nicht aufkommen lassen will, mit Be-Schleunigung Martins "Cosn rara" einstudiert. Des Karser findet Gefallen en den Melodien, der "Fignre" wird in den Hintergrund gedrängt und die italienische Partei siegte mit dem Werk eines spanischen Kom-

Der "Figaro" verschwand in Wien vom Spielplan nd machte in Prug volle Hänser. Mozart wurde göttert, verwöhnt; der Theaterdirektor dankte dem nimel and dem Komponistes für diese Oper, die sein Unternehmen vom finanziellen Ruin gereitet hatte. Er war es, der Mozart zu einer neuen Oper veranlaßte, die in Prag zu glanzvollen Uranfffdrung kam Dom Gierannt. In Wien aben wurde das neue Werk ein ausgesprochener Millerfolg.

Rossini hatte es mit seinem "Barbier ran Serille" immerhin leichter. Die Uraufführug wurde ein regel-rechter Durchfall. Valler Arzer lebute der Kassmanist rechter Darchfall. Voller Anger lebute der Komponist ab. die zweite Aufführung zu dirigieren. Umso über raschter wur en als er am Absend mach der Vorstellung nach Hause kam und sein Haus im Fackelschein er-blickter. Das Publikum jubelte ihm zu nud gratulierte ihm zu eeinem großen Erfolg. Rossini hatte das Wagmm zu seinem großen Erfolg. Rossini hatte das Wag-mis insternommens, zum Text einer sehon von Paesiello-komponierten Oper eine neue Musik zu sehreiben. Dem aufangs verblüfften Publikum ging erst beim zweiten Hören der Unterschied zwischen dem alten and nesen .. Barbier" auf. Dann entschied egeistert zugansten Rossin

Ich schreibe uicht für die Galerie! Acht Tage vor der Uranfführung des "Fidello" be-setzte Remadotte Wien und schlag in Schönhrunn sein Hamptquartier auf. Die Kalverin, der Hof und die voruehner Gesellschuft hatten die Recidenz verlassen: werelmen Greelbeder hatten der Residens verhenen Krottensen in der Kommung ist der Fechlikrung versich, die Ze der Weiterschaft und der Schaffen der Schaffen verhande von eine Weiterbungs bevand der Fellahem hatzeit Weiterbungs bevand der Fellahem hatzeit der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen versicht der Weiter der Schaffen de damks swinkgeforder hatte, einer infegreienden Un-stehung autressegn, und vertilde was weingehoule arbeitung autressegn, und vertilde was weingehoule wards verfore, aber ausskalich firl mandes Sohie und hyfer. Der hommonist klager. Die Oper er hommonister im der der der der der der der verbier befolgt verreitungen. Im das 1811 for die verbier befolgt verreitungen. Im das 1811 for die verbier befolgt verreitungen. Werk das zich euer inner grüßeren Beliebeiteit erfrente, hilbs aber darent beiderte Gallwei von Weber die Oper mit darunt studierte Gallwei von Weber die Oper mit proßer Bepriserung in Pag ein, mit abe ereit Bilde darunt studierte Gallwei von Weber die Oper mit proßer Bepriserung in Pag ein, mit abe ereit Bilde

Mitgeteilt durch H. G. Waltershausen

#### Das Museum der "Scala"

### Besuch bei Verdi

Die Souls ist verschlossen. Nur eine Meine Seiten, tie gilt dem Dreck der Band auch, und älter der Titsteht "Eingung zum Almeum." Die Herrenden inn im Patten beschäftigt. Sie shaben die Verkindenden inn im Patten beschäftigt. Sie shaben die Verkindenden vom Almenm zur graßen Freitreppe der Theaters in die alten Lüster einzudrehen. Sie wedeln mit müchtigen Federwicken die ehrwärfigen Läufer als.

Die Heren sind keinerwege über navern Baume erferst. Ausgerechnet un Vorstend der Eröffung auß einer zur Besichtigung des Museums kommen Aufgassen sollten sie zull woch dem der Benehersbloft jenes seltsame Eisenanblet mit, zus dem so eitste um Statte berausspringen kann. 30 dem Static kann man photographieren. Und das Photographieren ich verboten.

lift habe noch nicht viele Theatennuseen gesehen. Ich glaube nicht, daß es viele von volchem Umfaue gibt. An die awanzig Säle und alle von oben bis unten vollgepfropft mit Erinnerungen. Nach drei Sälen dreben de e nem die Augen im Konf. Immer wieder Bilder von Größen, die nus kaum mehr als Names sind, sud die für ihre Gegenwart doch genau soviel bedeuteten wie Gigli oder Toti dal Monte für my. Vielleicht sogna nock mehr, Immer wieder Poszellaufireren taurandar Pärchen, immer wieder Briefreste. Oh. es gibt schon ige, die einen interessieren: Verdis Zettel, auf dem er Boito die Vollendang des "Othello" mitteilt, em aur Worte nor, wie es seiner unbeindich suchlichen Art entspraid oder pears noble Jugendhildnis Re inis, das nicht den Mann abnen läßt, der auf die Fruge, welche seiner Opern er um hörlisten schätzte antwortete: Don Giovanni - oder jene spätrömisches Grotesken mit weitauseinandernezorenen Mäuleen fols ob sie nicht aus Ton, sondern aus Cumme wären) and danse gar die herrfichen Buruckphantasien der Galli-Bibbiena, diese Wunderwerke architektonischer Blusion, die niemal- Wirklichkeit wurden (sonst nüren sie in nicht echtestes Barock).

Eben will man die Treppe lonardsriegen, da bleibb der Bilde und erungenen bunderfil Bilder einer Trubaten. Sie besagt, datt win da drümen die persön lichten Erniserungsstehte, au Werdt liefenflen, die 1930 aus der Gasa der unseierist in des Seila-Minesum übergeführt wurden. Die Can det missertist ist eine Waldt zijfejeleristiftung für aller Warker. Sie exsistert heuts onde. Dal Werdt in seinem der größlichen Werden werten der seine der größlichen werten der war, at heute and her dies Faddorten unbestützt. Dall Werdt in seinem privatere Einfallereiried sozialt.



Jugendbild Rossinis Insch einem Gemälde im Museum der Seele zu Mailand

Werke schuf, die für Italien balmbrechend nuren, ist kann bekannt.

Meusch als der Maestro, der von der gesamten Kulturwelt gefeiert wurde.

Gerade darum machen die wenigen persönlichen Dokumente seines privaten Daseins, die in Mailand erhalten blieben, einen so starken Eindruck. Es ist. als ob nun nach dem Tod des Meisters für einen Augenldick jeue Schwelle von der künstlerischen zur privaten Existene überschritte, der zu Verdie Lebzeiten keiner nahen durfte. Dinge des täglichen Lebens, die in andern Fällen oft ein Gefühl von Peinlichkeit wecken, gerade bei Lenten, die der geistigen Erscheinung eines toten Künstlers die großte Verehrang ent-gegenheingen, werden hier zum Symbol eines kaum zu shuenden "andern" Daseins, das sich mit suserer eigenen bürgerlichen Welt berührt: Der runde schwarze out Verdis, das ormselige Klavier, an dem der herühmte Trauerchor des "Nabnero" zeschrieben wurde oder der Schreibtisch aus der städtischen Hotelwohnung -- weder Notenskizzen noch Erinnerungsbilder au die Erfolge liegen darauf, sondern Telegramm-For-wulare. Die Gefährtin der Reisezeit, die Sängerin Strepponi, wird zur reglen Erscheinung; in nichteren Bildnissen tritt sie vor uns, eine liebliche Erscheiner in der Jugend, eine würdige Matrone im Alter. Und ellist die erste Cattin, die mit den beiden Kindern dem Meister so früh entrissen wurde, diese kann greifbare Gestalt der Biographien, blickt im üppigen Gesellschaftskleid auf nus herab. Die Doknmente von Verdis Ruhm sind nun auch

den neugeirigen Bleiken der Nadweit musquighte ausweine Schieffen Kritzen. Aderessen werden Schieffen Kritzen. Aderessen bereitigung von Steinbau und der philhkennach kriterbinen von Steinbau auf der philhkennach kriterbinen der Steinbaum d

## Praktische Musikgeschichte: Was ist eine Passion?

"Eine Passion", the Enge ist repetible show folded pestelli. Es hondels ship in mover me an disseller Passion; "Die Passion unseren Elern and Heilundes Four Christi, wie sei die teite Europelleun bewherelhow". So ungefabe lanter avengenen, die sterentype Deservisht, die in den Meren mustalitätien Passionskandschriften niemals feldt. Dat diehri der Name einer Komponisten felds ist beim Zafali; wan bem einer Komponisten felds ist beim Zafali; wan bem dem Komponisten felds ist wan Zafali; wan und de Passionspecksichte zu singene

Die Erangelieulesangen der Karnodie waren whom eit dem frühen Mittelalter dadurde ausgezeidunt worden, das men sie nicht nur wie die üblichen Lennigen auf einem Ton rezitierte, sondern im Gottes dienst selbst mit verteilten Rollen und verschiedener Tonluge psalmodicreud absang. Und diese liturgisch schlichte Darstellung der Passionsgeschichte blieb bis an die Grenze des 19. Jahrhunderts die tragende Grandluge für alle künstlerisch höher stehenden Vertanuagen. Noch der Balladenmeister C. Loewe schildert diese Praxis, wie sie am 1800 auf dem Dorf seine-Vaters ausgeführt unrder ... jeder Sänger mullte nämlide das Gerangbuch zur Hand nehmen und im Anhang desselben die abgedruckte Leidenspeschidur mfsdilagen, dann aber die ihm übertragene Persan willst an Musik setzen'. Natürlich mußte alles im kirchlichen Sinn aufgefaßt sein und nüberte sich unentelle der Austruckereise der katholischen lituratschen Responsorien'

Man bann sich leidst ausmalen, seeldie Fille von Inzegangen und Möglichkeiten diese Jeststehende

Sitte musikalischer Passionsdarstellungen für die Kirchenmusiker bilden mußte. Merksefirdig berührt en nns, daß die Komponisten des 15. und 16. Jahrkun derts - nie etwa Leonhard Lechner in seiner trefflichen Johanneymssion - geen die ganze Leidensgeschichte akue Brobachtung der verschiedenen Rollen als zusammenhängenden mehrstimmigen Chorsatz (sog. Motestenpassion) durchkomponierten. Erst durch die Ansbildung der Oper und des Sologesungs seit ettra 1600 wurden musikalische Möglichheiten erschlussen. die es erlanbten, die ursprüngliche denmatische Verteilang auf wehrere Einzelränger und Chor mit einer hünstlerischen Intensivierung zu verbinden. Resendere Heinrich Schütz hat diese Verbindang zwischen Bine. gisch knapper Form und stärkster Vertiefung des Ausdrucks meisterlich durchgefährt. Die letzte Etapp trurde erreicht, als man auch die betrachtenden Kirchenlieder, mit denen sich arsprünglich die Gemeinde beteiligt hatte, in das gesamtumpikalische G schehen miteinbezog, sei es, um sie auf den Chur zu übertragen, sei er, um an entsprechender Stelle betracktonde Arien oder Ariosi eines Salisten einzustigen. So steht die höchstentwickelte Farm der Passion, nie sie erwa Backs Marthäuspassion slarstellt, in womittelbarem Zusammenhang mit der sthlichten liturgischen "Chornlyussion" der Liturgie, — ein Kunstwerk, das in der Verbindung zon ergreifendem draumtischen Geschehen und stiller, gewannelter Betrachtung nur mit der griechischen Tragödie vergliehen werden kann-

Ulrich Leupald

Ein amontholistiskas Dark

### für alle Quartettinieler Die Tochnif bed Stroithanartottiniola

van JENG LENER Mil enthishen französischen und Mit englischen, I - - ---

College Control of the College Grählten Quartettsgielern wied die aus reicher Praxis geschöpfte Arbeit Lenera mannte Belehrung und Auszeum benocen Im Romertnice der Ohrenden Quartettuereinierungen Quartett in Chur ... nan Schuherf

Resident and becomes and IDOLLED BESTS

.... Burn BM C

L&W CHESTER LG

II Cont Malbrand Street LONDON N L & MCLLAN



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind Cembali, Spinette, Klavichorde Hammerflögel von

J. C. Neupert, Bamberg - Nürnberg

Verlangen Sie bitte Augebat vom Hannahüre Nürnberg Mannen bereit

# ORATORIEN und andere größere Chorwerke

Joseph Hans / Day Lebenshuch Gottos

Oratorium nach Angelus Silesos für Supran- und Alt-Solo, Franco-

duor, gennischten Chor oder Francocker albem um Urmen Orchester foder Klayer has Orrel on 57 Deser on 9 May (oder Klavier here verge) op 5. Dittor va 'n 2001. Framfishrung Essen, Aueruber 1924 Seidem über 'Y weitere Auffahrungen dasen größte und kleinste Fereinigungen.

Joseph Haas / Die heilige Elisabeth

Volksoratorium nach W. Dauffenluch für Supran-Solo, Sprecher, gemischten Chor, einstimmigen Männer- und kinderchor, Urchenter and Orgel ad life on 84 Dauer : 24 Stunden Das vefolgreichnte zeitgenössische Oranvinnt. Bisher über 200 tufführungen.

Hermanu Henrich / Frühlingsfeier

Knuture mith Klopstotk für Sopram- und Barrein-Silo, gemiseliten Chor, großes Orsbester und Orgel Bayer 23 Minuten Uraniffshrung in Juden nuter G.W.D. De Peter Rooks

Wilhelm Maler / Der ewige Strom Oratorium nach Geslichten von Stefan Andrey für Mezzo-Souran

Tenor, Bariton, gemischten Chor and Ordie-ter. . Usendfalls I ranffahrung Exert, Dezember 1985. ... in seinen Gehalten wie in derm Auslaud, im besten Sunte heuten ... Carl Orff / Carmina burana

(Cantisnes professe) Kantate für Sul, Chor und Orchester

(in Vorbereitung).

Hermann Reutter / Der große Kalender Oratorium für Sopran- und Bartton-Solo, gemischten Chor, kinder-rhor, Oraho size und Orgel ad filh, Tevet v. L. Ambergen, (Duser: 2 Std.)

... hier spruht ein deutscher Künstler, ... ein Werk von seunder-buren Reichtum und tiefster Volkzerrhaubniten

Bruno Stürmer / Der steile Weg Kentote für Soprato und Bariton-Sulo, Männer- und Kindershor

and Orchester (Kurl Schmidt Kasself, up 81 (Dauer: ca 40 Minuten) ... ein genz großer Wurf. Claudio Mouteverdi / Orphens

Oper in einem Probeg und i Akten In freier deutscher Neugestaltung you Garl Orff Text con Dorothee Gauther, Daner: 12', Stunden ... Die letzte große Manifestation des Renaissancegeistes ... Oells Nongestaltung überzeugend und ergreifend ...

Verlangen Sie Prospekte und Ansichtsmaterial'

B. SCHOTT'S SOUNE / MAINZ

### Neuiakeit!

# REETHOVEN

Wannan Kanta

Professor on der Universität Münster

60 916 Solton wit unblustation Dildow out Wannetdaniele Preis Leinen geb. RM. 8.50

Rhainische Lander-eitung Düreddorf 16. Januar 192

Die beste Beethoven-Riographie

Wer auf ein klar gezeichnetes Werkhild mit zuverlässigen Analysen Wert lest, wird immer wieder zu dem Buch greifen, das selbst dort, wo es in prächtiger Knappheit nur das Wesentliche geben kann die Musik als Kunstform erschönfend betrachtet So ist der Lebensgang Beethovens bei aller Gedräugtheit als «Vorbericht» und Vorbereitung auf den dem Werk gewidmeten Hauntbericht in den Grundzügen deutlich aufgezeigt. Damit erscheint die Gestalt Beethovens zals Bufer und Mahner deutschen Glaubens, der letzte Heros gültiger deutscher Musik, ehe die Dämmerung des 19. Jahrhunderts herabsank-

Dauziger Acueste Nachrichten, 26. Dezember 1936 Mit dem Crundenty deß aller über ein Kunstwerk Aus-

zusagende seiner Erscheinungsform immanent sein muß. gibt Werner Korte eine Einführung in des Gesamtwerk, die in ihrer Klarbeit und treffenden Formulierung am besten die Unzulänglichkeit der alten Methoden dartut. Hier wird der einzig mögliche Weg gezeigt, selbstfätig zum wahren \ erständnis Beethovenscher Musik und damit auch zur seelischen Aufnahmebereitschaft zu gelangen. Wem es ernsthaft um eine solche zu tun ist, dem kann kein besserer Führer empfohlen werden, als dieses Ausgezeichnete Buch

Münchener Neueste Nachrichten 19 Dezember 1936

Aus dieser überaus männlich klaren Haltung des Verfassers spricht für ieden Jünger des genialen Musikers mehr Liebe, Verständnis und Hochschtung, als aus noch so poesievollen und schwärmerischen Abhandlungen. Es ist ein Buch in der Richtung wie wir es heute brauchen.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 1

### PILL GEHSDORE

Bei Marich und Raff ..... 20 Folksforder im zweistimminnu polyphonen Sutz Jür gleiche oder gemischte Stummen Manner-Frauen-, Kinder- oder praiischera

Chor) oder einstimmig mit einem Meladicinstrument Preis RM dan -

Diese feinen Sätze erfreuen sich übernill

gräffter Beliebibeit

Unverbindliche Ansichtesendung

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

HERMANN ERDLEN

Rommt, fingt und flingt! Zwee and mehratimmige Folksholer zum Singen und Souden

tür Merith Laxer, Freizeit Schule and Hour Ber jetet und 3 Loodblister ers

nen, weven jeden Liedblatt 5 Lieder eathfill, Preis RM #20 n outhett. Press RM #20 n In michiter Zeit arscheinen laufend uson Folgre dieser pelichtigen Volkshadistie Deut Loddhistfolge stellt eine haferst vertrolle Bereicherung sesserer Ge-beauchbiteratur für Chor und Steplarit der Pitt befehr unzglicher Salzast vor singen sie durchinn arbeitungstolle und dabes vorseinen Hellung.

# Junge Dirigenten: Alfons Dressel

Mit der Erhebung zur Studt der Reichsparteitung rückt Nürnberg auch mit seinem musikalischen Leben mehr und mehr in den Vordergrund des Interesses. Eine offizielle Bestätigung fund diese Tatsache jüngst durch die Ernennung der Nürnherger Oper zum Festspieltheater. Die markanteste Erscheiuung des Nürnberger Musiklebens ist Alfons Dressel, seit fast einem Jahrzehnt als musikalischer Leiter der Ouer und Dieigent der philharmonischen Konzerte tätig.

Alfons Dressel, der heute ein 36-jührirer ist, lüßt sich als Dirigentenpersönlichkeit nur schwer auf einen Grundnenner bringen. "Große Meister", die ihm di Wege der Entwicklung geebnet und ihn entscheidend afinßt hätten, stehen nicht um Anfauge seiner Laufbahn. Ein früh begonnenes Violinstudium mußte er infolge einer Verletzung der linken Hand aufgeben. Pianistische und theoretische Studien bei "gestrengen Unbekannten" ermöglichten ihm nach den Notjabren des Krieges, iu denen ihm keine musikalische Betäti gnng irgendwelcher Art erspart blieb, als Repetitor und Kapellmeister die Praxis kennen zu lernen. Max Fiedlers Persönlichkeit vorrde in diesen Jahren bestimmend für ihn. Er geriet nie in Abhängigkeit von musikalischen Vorhildern. Der Eigenwuchs seiner musikalischen Natur scheint mehr das Ergelmis einer glücklidsen Blutverschmelzung zu sein. Die heftige Willensstärke des Mitteldeutschen und die impulsive Reschwingtheit des Rheinfäuders prägen sich in seinem Künstlernaturell bedentsam ous. Diese glückliche Mischung der Eigenschaften haben ihn vor gedankenlosem Traditionskult bewahrt, aber auch vor jenem Narrentum auf eigne Faust", das das Modewort von schöpferischen Interpreten" erfunden hat. Dressels Kunst kennt weder iene Lässiekeit und schönfereleiche Momentanität, die ihre Unkorrektheit hinter Autoritäten verschanzt, noch jene kalte mechanische Routir stets eine gewisse mittlere Linic einhält. Ein Intellekt von fast wissenschaftlicher Schärfe bestimmt and Sherdeckt hei ihm niemals das Gefühlt er ziht diesem nur den Rahmen, in welchem es sich nach suffen als Entwicklung kundgibt. Fremd ist seiner impulsiven Musikalität samit auch jedes Distanzieren

losen Musizieren in der Region belleter Bewoßtheit führt. Trotzdem legitimiert sich Alfons Dressel als Dirigent, der die beterogensten Stilarten beherrscht. Mit intuitiver Sicherheit betreut er im gleichen Grade der Eindringlichkeit die Oper und Sinfonik.

Er ist kein "Theatermensch", aber als erster Ka pellmeister des Opernhauses ein überlegener drama



tischer Architekt und Beherrscher der Szene cheuse wie der Darstellung. Mit einem gesamtheitlichen Kunstlerldick und mit großen Sachkenntnissen setzt er das Szenische und Gesangliche in Beziehung mit dem Orchestralen, Zum taktschlagenden Diener des Sängerlatit er sich nie herahwärdigen, weil er den Blick auf day would alisely Gange (für ihn überall das Primäre)

nie verliert. Kein Wunder, daß seine verehrungsvollste Liebe dem Opernschaffen Mozarts gilt. Ein starkes. ganz unreflektiertes und rein trichmäßiges Miterleben drückt seinen Mozartaufführungen den Stempel einer überzeugenden Natürlichkeit auf. Mit allen impulsiven Musikern teilt er dabei die Vorliebe für sehr schnelle Zeitmaße. Als Wagnerdirigent stüßt er zwar nicht die "breiten Temm" zu erfüllen, die weiten Begen zu spannen und den gewaltigen Ban zu geschlossener Wucht zu närmen. Sein "Tristan" im Sommer 1936 ldeibt ein unvergeßliche- Erlebnis

Sehr viel Sympathien gewann ihm seine Einsutz hereitschaft für das zeitgenössische Schaffen, die sich auch auf das Konzert erstreckt. Ohne zu den fanstischen Protagonisten des Neuen zu reboren dazu ist er an wenig Kampfuatur trut er ruckhaltles and opfermitig für nene Werte in die Bresche. Seinem Naturell liegt vor allem gedauklich große. vehemente und doch gelandene, willensmächtige Musik, Pfitaner, Kaminski, Pepping and Handemith kenuzeichnen diese Richtung, Seiner Initiative dankt Vornberg vorbildliche Aufführungen von Werner Egk-Zaubergeige" und Wagner-Regens .. Gunstling". Eine Leistung von ganz ungewöhnlichem Format gelang ihm unt der vor kurzem erfolgten Neueinstudierung des Armen Heinrich" von Pfitzner

Die Programme, die Dressel in den "Philhai dien Konzerten" auflegt, busieren in der Sinfonik der vier großen B". Danchen ist ihm die Pflege des zeitgenossischen Schuffens oberste Pflicht. Drei Fraufführungen blieben aus den Programmen der letzten Zeit vorzüglicher Erinnerung: Peppings "Orchesterpur tita". Hans Gelihards "Klavierkonzert" und Joseph Randis eigenwiidssige "Serenade". Was Alfons Dressel anfaßt, gewinnt eine zwingende Gestult. Er ist ein Bhythmiker and Agogiker, wie er nicht alltäglich ist. Dirigenten dieser Art werden sich in ihren Bewegongen nicht immer auf das Notwendigste beschräuken. alune is dalter den Findruck eines Paseurs an erwerken In seiner Probenarheit (die er nie überdehnt) ist unoft seine Juseherfrende am Detail, am suldimen, einordnenden Gestalten der feinsten und verstecktesten Züge aufgefallen. Er ist ein Ordiestererzieher par excellence und als Pianist ein Kammermustksnieler von erlesenem Format. Dr. Wills Spilling

# KONZERT für Violine u. Orchester VOLKMAR ANDREAE

mit dem Verstande, das unr zu leicht zu jeuem blut-

Ausgabe für Violine und Klavier . . . BM. 5 .-Orchestermaterial nur leibweise, nach Vereinbar. Urauliührung am 27 '78 Januar d. J. in Zürich (Ahonne-mentskonzoric), sufferden in Bern und weben in Reen nyfteinhet Kritiken

Das ist ein trefflich geschriebenes, klaughich retreolles Konzert, jäßt der Geige alle Maglichkeilen in Klaug und virtueser Technik, gibt sich daueben mit beines trefken Preblemen ab, ist elegant und geistreich. . . Neue Berner Nachrichten

Volkoner Andrese war von der Absiebt geleitet, ein vir-tueses Konsert in kunpre Form zu schreiben, und tat-skihlich zeigt das Werk diesen sietigen rogen Wechsel zwischen Kantiliene und verfussen Pausofen. Schweizer Musikzeitung

die durch ihren Rhytheme, scharf geprägte und durch eine siehere Forsibeberrechung Signale, Berlin

Das Konzert eignet sich vortrefflich auch zu Studienzwecken für sehr vorgeschrittene Schüler.

Dorzh jede Mosikalienbandhong e-haitfich





Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

Neues, erfolgreiches Orchesterwerk!

### WOLFGANG

# FORTNER

Sinfonia concertante Besetzung 2, 2, 2, 2 - 3, 2, 3 - P. S. Spiel-dauer 25 Minuten: Auffnbrungsmaterial leib-weise nach Vereinbarung

Urmutführung unter Carl Schuricht im 2. Konzert der Berliner Philharmonie \ \achste Aufführung: Zeitgenössisches Musikfest Baden - Baden 1937

"Wolfgang Fortner ist eine der eigengeprägtesten Persänlichkeiten der jungen Komponisten-Generation, Sein letztes Werk ist ein neuer beachtlicher Markstein auf dem Wege einer folgerichtigen Entwicklung " Falkischer Brobuchter, Berlin

"Diese Sinfonia, in der entzürkende Konzertinos von feiner kammermusikalischer Prügung aufleuchten, ist Ausdruck einer begonnenen Reife und einer negebrochenen Kraft der Erfindung,-Stuttgarter VS-Kurier

R. SCHOTT'S SÕHNE, MAINZ

### Das Erhe deutscher Musik Heraustedeben im Aultrate des Stantlichen Instituts

lus deutsche Musiklorschung Landsdiaftsdenkmale hurberen

Herausgegeben v. Herbert Birtner. Band I Moritz Landgraf von Hessen

Erster Teil to Payanen, Garbarden und Intraden Bearbeitet von Werner Dane.

Landschaftsdenkmale Rhein-Main-Gebiel Johann Andreas Herbst

#### (1388- 1666) Dres mehrchorige Festkonzerte für die freie Reichs-

tadt Franklurt Main (im Drock) Joh Andreas Herbst war der erste stadtische direktor Frankfarts, der das dartife maukslisch-Leben zu einer benehtlichen Hohe storgerte. Die application des dress Konneste and Novieber India stre nen Herbel's on den Ret der Studt Frankfurt Sostehen, wenn nich bescheidener, auf dem Hoden des durch Gabriels and Schutz Lriungeren

Landschaftsdenkmale Necklenburgund Pennse Hochzeitsarien und Kautaten

#### Stettiner Meister IF R. Gottl. Klingesberg u. Michael Rhode) [im Druckl.

Als Reichselenkmale and anchouse

Das Glassuce Hedenbuch he Lieder a Societieke Last RM 12.

#### Halbperg RM 1650, Gentpurg RM 2450 peterfanfaren, Sonaten und Feldstücke

nach Aufzeichamgen dautscher Holtzonputer des to 12 Jahrhunderts Band I hart RN 3-, I rinen RM 11-, Halbperg RN 1250, Ganaperg RN 2050

Verlangen Sie den ausfahrlichen Sabskriptionsprospekti

Bäreureiter - Verlag / Kassel

Einstimmiee

# Gemeinschafts: Chore

für Feiern des Volkes und andere festliche Anlüsse

#### Joseph Huas

### Dentsches Lied

"Deutsches Lied, du sollst en künden: Klavieranning M. - 80 / Churstinian M. - 10 / Blaserationmen (15, von 8 St. an spielbar) kolt. AL 3

### Der deutschen Arbeit Feiertag

Last emen Tag die Arbeit rulus (A. Serseb) Klavieranszug M. I., Chorstmann M. -: 10 / Blasorchester kplt M.5.

### Armin Knab

#### Unser Lebere

"Wer kann unare Hände binden" (Koffienliever) Befreinigslied der Deutsches

"Brüder, mill the Walt zu befreien?" (Goethe) Partitur (vollständig) M. 2. / Stummen zu jedem Chor einzeln Chorstimme p. M. - 20 / Blaserstimmen je M. - 20 / Streicherstimmen ie M., 90

#### Badeaweiler Marselc-Lied

"Vaterland, hör" deiner Sahne Schwar. (Text zum Trio des Marsches von Oskur Samer Homburg) für einstimmisch Massenher mit Streich - bzw. Blassrchester oder Mavier Charatimuse M. -. 10 / Klavieran-zug M. 1.80 / Submurchester M. 2... / Blasmonik M. 5...

Simpst, Preme her größerene Begug unf Aufrage!

R Schott's Sahne Mains

# Neue Klariermusik

#### Ph. Jarnach

Zwei Humoresken . . . . n. M. 2. -Kleine Bhapaulie -- Giga

# K. Gerstberger

Vier kleine Klavierstücke, op. 13 n. M. 2. --

# A. Schaefers

Kleine Klaviernosik No. 1, op. 15 o. M. 2.50

W. Eisenmann Kleine Suite, op. 6 . . . . . . p. M. 2. -

#### Verine

#### Tischer & Jagenberg Kölu-Bayentai



#### Peter Harlan - Werkstätten Markneukirchen i. S.

Gambes: / Cautes / Klavlekorde / BlockBitten. -Die Lüssung des Blackführungs Jehres schricht des bekannte Lei ziger Blockfloten-Spieler 1 etz Wild sein der nonen Setallö Billo Listen auch über die verzüglichen hilligen klöten aufmilerat

#### Hlustrierte

# Kinder-Klavierschule

v. 108 STIMPP / Zeichnungen v. Inneliese Stack

Die Schule ist vor delich ausgestattet: i Furben Offset Fitel und abdiesche Lieber (Konturen) im also cantrick Schule and Malkach des Entwicken der Kinder

Heft 5 In helt: Der Doppelsching / Der Puditeller: Der Mandent/Der Triller/Improvisationen/Die eine mutische Innheiter i Klavsenstüble: Prets 406, 3.60

Heft 6 (Schinblell) Interit Der Schleder, Ports see decommittell transition for sectedar, Purk-ments, Doppelles Vargeling, Laboratonic, Eber-schlagen der Hinde, Die Genzlenieiter, Doserve Klaueratürkes. Preis BM, 3.60

subdigates 4th Handra 1900. Conclusively, Barrow Mercentellow - Section of demonstrate the section of the secti

#### Lon Jos. Stumpp sind ferner erschienen Der Weg zum masikalischen Gedüchtuls .... Prets 101. L-

"Ich winde die Ider einen annecenligen Niederschrift Howerid, werd durch im der Schrifte, in konzen treiten Denken gesampen wird. Ich legfam gert und proklitis beir Vereichte, som demisse de un von verzignische". Dem Periodes in Holer, Zusich

such production Versenbilds, was former in his such as the such as

#### Die erste Kluxlertechnik Crets 101, 1.28

Creek 103, 123

methodisch voolkgrendrich, and padergelischer bleiste her inle mit Zusammunsch langt von Gehrichen Gerick und Steiner auf der Steiner auch der Steiner auf der Steiner auf der Steiner auch de We shot Works soul in Lumble reliable hidoryhiden

Macakati akondel mai rose Vector mal

Gebr. HUG & Co. Lelpzig / Zürich

Im Mary eracheint

# Segen der Erde

Kine Chor-Feier hir gemachte, Minner, France- and Kinder

Stammen / Sopran, and Baraton Solo and klemes Oralizator: non

### Hermann Grabuer

Dichtime von

### Marcarete Welnhandi Mit diesem Werke zeht Grahner in der in den

. Landeboren" beschrittenen Sülrichtung weiter So ist ein Werk entstanden, das chorisch kemerler besondere Schwirzigkriten bestet, eigen in Form and Stil ist, our kleines Onche or you Berleitung betauzieht und damit die Aufführungsmöglichkenten erleichtert. Das Werk ist zeitlos, hat aber, wie sehou aus dem Titel hervorgeht, besondere Bedentnug für das Erntefest Em frohes, hochwertiges Werk, das den emfachen

Mmm wie den verwöhntesten Musikfreund parkt, ein Stück ohne jeglichen toten Punkt, hat Grabuer hier assituation - Die Churleier danert (ohne Pancel 75 Minutes, and Pance also 14 Stunden Der Komponist arbligt vor, die Aufführung mit seinem Orchesterwerk, Frohlube Musik - zu eröffnen, em Stuck für kleines Orchester, dus auch auf dem Loumenden Tonkflustlerfest in Frankhert a. M. zur Aufführung gelangt.

Kistner & Slegel / Leipzig

# Konzerte für Violoneello

mit Orchester

Jean Françoix " Fantasie Klavieranseng . . . . Ed. Schott 2386 M. 5.-

W. A. Morenet & Konzeet, D. dur. Frei bearheitet nach dem Hornekonzert (K. Nr. 442) von Guspar Cassado

Klaviermszug . . . . Ed Schott 1560 M 3.-Huns Pfitzuer / Konzert G dur, op. 42 Klavieramang . . Ed. Schott 2420 M. S.

Studienpartitue ... Ed. Schott 3512 M. 3-C. M. von Weber Konzert for Violoncello Frei bearbeitet nach dem Klarinetten-Konzert

em Gaspur Cassado Klavieransking .... Ed Schott 2387 M. 4

Franz Schubert / Konzert u moll Frei bearbeitet unch der Arpeggione Sonnte

ia Caspai Casarlo Klavieranseng . . . Ed. Schott 1550 M. 5.

G. Tartini / Konzert hir Violoncells oder Gambe Klavieranszug . . . . Ed. Schott 1307, M. 250 Dobletten . . . . . . je M 80

Aufführungsmatestal som ett keine Tirtise augegeben sind leibweise mich Vereinbarmit

B. Schott's Söhne, Mainz

Mars Neues Musikblatt

# Musikalische Neuerscheinungen

Host Bedier; Sonlies (Jim Stromathy, on Francesch; Brode des Princesses Bernesses); William J. Franceschilder Leiter Stromathy of Princesses Bernesses; British (British (British)); British (British (British)); British (British (British)); British (British); Br

#### Pädagogisches

Wenzinger, Gambenübung, I. Teil. Anfangagründe (Rürenreiter) / Chr. Döbereiner, Schule f. d. Viola da Gamba (Schott).

### Gesang and Klavier

ociang and hisver

Armin Hoog. Drei Luder (Torosti). Ulreh Kruger, Liader i.
etse jung Mutter (Lienau). Hous Phinor. An die Mark'.
Machia (Brockium). Hermenn Stron. Drei bymnische Gekinge. Lieder zu Fant I. Vom Talein m. Bechern (Lienau).
Satt telen Strauße. (Ebm.). Robert Torut, Fünt Lieder

kan der Strauße. (Ebm.). Robert Torut, Fünt Lieder

handen der Strauße. (Ebm.).

#### Orgel

Urget

Joh. Homesmann, Variationes und Füge 6b. ein eigenes Thema
[Bretklopf] \* Korl Höller. Choralwariationen (Leuckart) / Korl
Höper, Vier Füghetten (Portina) / H. Fr. Micheelen, Cheralmank, 2. Hette. (Hinzant. Verl.) / Fritz Reuch, fürschlerger
Orgelbuch (Littmann) / Korl Frestelr, Toccata (Haber)

### Chor a cappella

Chor a cappella

H. O. Biege, Dre Madright I, fem. Cher. "Der Baum", "Frager wer Getter Leden", "Jed undem allerfalbate Schatz",

Anne Sterner Sterner Sterner Sterner Sterner

Zoel gen. Chies. "Andreach", "Der Tod is Flatzfer", "Eine Erkener

Zoel gen. Chies. "Andreach", "Der Tod is Flatzfer" (sänd).

Sodit J. M. Cheren Schaler und "M. McG. Todger", Friend

Erkent Sterner Sterner Sterner Sterner

Leden Sterner Sterner Sterner Sterner

Leden Sterner Sterner Sterner Sterner

Reiner Sterner Sterner Sterner Sterner

Reiner Sterner Sterner Sterner Sterner

Leden Sterner Sterner Sterner Sterner Sterner

Leden Sterner Stern

#### Chor mit Instrumenter

Ladaus Webr. Gorgenstendelt S. (Mir thrivials "Bern Morrels Frillian State of the Control of the Control Morrels Frillian State of the Control of the Control Mar Gebberd, Bins Meine Faulon (Kintary) Hern, Grobert Holden State', Kintare J. Ensk, Hogden, Satett the even Holden State', Kintare L. L. sax; get Spolnane' leads to the Control of the Control of the Control of the Webredsee (Entherney Hern, Forderless, Highard as can Labau (Beetley) — Walfer Pan, Der Philagel as can be the Control of the

med Baß, Altendische Kontra Brangen, Sonatine Fdur für R Diafrich orius, Tänze für ein Melodieinstroment, Gitarre andlinche Kontratäuze für Biockflöte / Centr med Ball, Allonglische Kontralianz für Blochfölte / Ceme Brayen Sonaline Für 128 Blochfölte med Klasser / Fritz Dittrick, Maintamerigen, em Liederspiel für 12e. Malchemolov, em Velkahren sein Geigen mit Ball, Korl Kerer, Tastiled Barteke Spiestiffike, 2 Hitte (Gindorri, Tarlenna Streek, Dantryya, 14ffelt (Gindorri, Tarlenna Streek, Dantryya, 14ffelt (Gindorri, Tarlenna Streek, 12ffelt), 12ffelt (Studert), Austennen Spielluck von 1794; 1.5 m. Klass (Edstri), (Statott), Austennen Spielluck von 1794; 1.5 m. Klass (Bohrbri), (Statott)

#### Orebester

Welle, Fortier, Schalt, Celentier, I Fail Hindentik, Der Scheinschlein, Keiner L. Brunkler, M. Ord., J. Sentit. Scheinschlein, Keiner L. Brunkler, M. Ord., J. Sentit. Schall J. End Br., Konzel L. Live, D. Ord., Britischell, P. Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall Schall, J. Sentit. Schall Schall Schall Schall Schall, J. Sentit. Schall S

#### Bücher

Will. Sheem, Die (Lifertbede des Colos (Bleversler), Will. Sheem, Die (Lifertbede des Colos (Bleversler), Wilderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Sonderford Color (Sonderford Sonderford Color), Color (Sonderford Sonderford Sond (Breithant, Story . I lader die die Calt ern hittenten ( I & Wahen)

#### Musikinstitut für Ausländer

Das Deutsche Musikinstitut für Ausländer in Berli Des Destoche Merkheritutt für Audänder in Berlin-Christitenberg versteiltet in Sommer 1933 von Jami bit Angust winderum Meisterkures, die im Marmor-palis in Proteins, in Schilder im Weissbern, im Ende persone der Schilder im Schilder im Weissberg, im Zie-mens Krauß für Dirigenten). Brum Krite für Che-dirigenten, für Planisten von Fieder. Gieseking, Krunß Liemz, von all Wolf, Gulder Ramin Hirgel und Gentlalio, Kuleikaung (Violine, Grimmer (Vio-matica) und Krite der Schilder und Gentlalio, Kuleikaung (Violine, Grimmer (Vio-matien) und Gentlalio, Kuleikaung (Violine, Grimmer (Vio-matien) und Gentlalio, Kuleikaung (Violine, Grimmer (Vio-matien) und Gentlalio (Kuleikaung (Violine) and Rein Mildelmer). sen-Lohmann (Se-ang). Anna Bahr-Mildenburg (Operndarstellung).

#### Aufträge an junge Komponisten

Die Stadt Göttingen hat zer Feier des 200 jahrigen Bestehens der Universität im Sommer eine Jubilium-kantate bei Werner Egk in Auftrag gegeben. Jetat hat auch die Eniversität Göttingen eine Kantate beschtli-Mit deser Anfagabe wurde Wolfgang Former betraut. Den Text hat Wolfgang Brockmeier geschrieben.

Der Reichszerband der gemischten Chöre Deutsch-lands bereitet für Mai dieses Jahres eine musikalische Kundgebong in Gestalt eines großen Chor- und Ge-meinschaftseingens unter dem Thema: "Arbeiter. Bauern und Soldaten" in der Deutschlandhalle sor. Es handelt sich um den ganz neuartigen Versuch, eine Großkundgebung mit dem Mittel der Muzik zn formen-Den Auftrag, den musikalischen Rahmen zu schaffen. erhielt Professor Paul Hößer.

#### Münchener Festspiele 1987

Die Münchener Festspiele, die vom 20. Juli bis 29. August veranstaltet werden, nmfassen insgesamt 36 Aufführungen. Im Rahmen der Richard-Wagner-Festpiele im Prinzregenten Theater gelangen die "Meister-singer" sechemal. "Der fliegende Hollander" dreimal. "Tristan und Isolde" viermal und "Tannhäuser" zwei-"Irvitan und Isolde" viermal und "I unhäuer" zwei-mal zur Aufführungen. Wen Auszi-Festspele beingen vier Aufführungen von "Fignore Hondeit" der Auf-von "Cool ihn unter" und je eine Aufführung von "Titus" und "Idomenoo" im Heidenatheater, währende bei den Richtelfstrauß-Festspelen des Aufsachteater wiermal "Rosenkavalier", zweimal "Salome" und dreimal "Die spytische Helena" unfgeführt wird dreimal "Die spytische Helena" unfgeführt wird.

### Wiedereröffnung der Pariser Oper

Die Pari-er Oper hat nach dem Abschluß der Um-hauten am 21. Februar ihre Hallen wieder geöffnet. Das Bauserk Garniers hat ein voll-tändige En-neuerung erfahren. Die Sowel in Parkett und Loge, die Bespanungen und Vorhänge sind wieder auf das Rot gebracht worden, das Garnier ihnen ursprünglich Rol gebracht worden das Gernier ihnen enrychtiglich ergelein hatst. Sah nat diesen Fahron, der na Leufe ergelein hatst. Sah nat diesen Fahron, der na Leufe war, zuf zeitgenbeisiehen Gemäßlen wiedergefunden war, zuf zeitgenbeisiehen Gemäßlen wiedergefunden hat der Schauser erfahren. Die Parrier Oper vorfügt über die haus erfahren. Die Parrier Oper vorfügt über die Schauser absten der Schauser abstendie der Schauser abstendie von 2100 Kluwat erhalten, die der Trommel mit 300 Auschliesen speitt. Man wird in Trommel mit 300 Auschliesen speitt. Man wird in Kluwat ist der Schauser absten gestellt wirden vor Schauser absten gestellt wirden zu der der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verl

## La Rassegna Musicale

17. Jahrgang

herausgegeben von Guido M. Gatti

erscheint am 15 iedes Monate

Jahresabonnement für das Ausland 50 Lire

Schriftleitung: G. M. Gatti, Via Gabriele Berutti.9 Torino (Italien)

> Verlag: Felice Le Monnier. Florenz (Italien)



### Großer Erfolg eines unbekannten Mozart!

W. A. MOZART: Ouvertüre in B-Dur (Zweite Pariser Sinfonie,

Zum ersten Mal herausgegeben und für den Vortrag eingerichtet von Prof. Dr. Adolf Sandberger Aufführungsdauer: 12 Minuten / Partitur RM. 5. - , Orchosterstimmen kompl. RM. 12.-

Cher die Erstaufführung im Konzert der Berliner Philharmonie am 2. Februar 1937 unter Leitung von Kapellmeister Otto Winkler vom Württembergischen Staatstheater urtrilt die Presse u. a.:

.. vollgaltige, meisterhafte Schöpfung ... bestätigt wirkungsvoll die musikalische Eigenart des Volleischer Brobachter, Berlin ... ein achter Mozart nach lahalt und durchsichtig klungfreudiger Instrumentation ... \* Berliner Tageblatt

... An der Verinnerlichung der pastoralen Einleitung, am dramatischen Feuer des Allegro, an seinen geistvollen Modulationen, der Souverknität des Fugato erkennen wir die Sprache des Genies . Dentsche Allgameine Zeitung, Berlin ... ein Werk von köstlicher Frische, ein genzer, echter Mozart. .. \* Charlottenburger Zestung, Berlin

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG

# MAX REGER

im Verlag B. Schott's Söhne. Mainz

| Klavier zu zwei Händen                            |      |
|---------------------------------------------------|------|
|                                                   | M.   |
| sp. 11 Walzer. 2 Helte                            | 2.56 |
| op. 13 Lose Blatter, 14 kleine Stürke, 2 Heite je | 2    |
| op. 17 Ans der Jusendasit.                        |      |
|                                                   |      |
| 20 kleine Stücke, 3 Hefte je                      | 2,-  |
| Weihnachtstraum, aus op. 17                       |      |
| (Fantasis über "Stille Nacht";                    | 1,20 |
| op 18 Improvisatronen, 2 Hefte je                 | 2.56 |
| op. 18º Etude brillante is a                      | 1    |
| op. 25 Aguareilen, 5 Stücke                       | 2.50 |
| do, einzeln                                       |      |
| Canona dureit alle Der-                           |      |
|                                                   |      |
| and Molitonartee, 2 Hefte je                      | 2.56 |
| Klacier-Aihum, 23 ausgewählte Stücke, 2 H. Je     | 3.~  |
| Klavier za vier Händen                            |      |
| op. 9 Walzer-Capricen                             | 2.56 |
| op 10 Deutsche Tänze, 2 Helte je                  | 2.50 |
| Weibrachtstraum aus op. 17                        | 4.30 |
| (Fantazie über "Sfille Nacht")                    | 1,50 |
| Orgel                                             |      |
| co. 5 Deci Occalust to                            |      |

### Violine and Klavier Violencello and Klavier

Trio b molt für Klaster, Violine und Viola . . 5.-Vachgelassenen Klaverquintett . . . . . . . . . 12 -Besonders für den Unterricht geeifnet

# Max Reger, Jugend - Album

2 Helte feichter Klaviermunk aus op 17 Ausge-wählt, progressiv geordnet und mit Fingersehren versehen von Willy Heldberg in R. 2.— Weitere Werke ohn Man Reger siehn Edition Schotl-Katalog

# Musik und Musiker

#### Die Welt der Oper

Die Erstaufführung der Oper "Die Zaubergeige" von Wer-ner Egk au der Staatsoper in Nämchen ist auf den 23. März ieutigenetzt, das Bzdische Staatstheater in Karlsruhe bereitel die Oper zur Aufführung vor. e Erstaufführung der Oper "Doktor Johannes Faust

Stadttheater Bresleu unter Leitung von Generalmusikdirekter Wäss und in der Inszenierung von Heinrich Köhler hatte einen durchschlagenden Erlolg bei Publikum und Presse. Das Staat-theater in Schwerin bereitet die Oper vor.

Das Landestheater in Beaumetweig kounte das Boffett or Drotzpoiz" bereits 23 mal zur Aufführung bringen. Das Nationalitates Manaheim führt wührend der Manaheimer Mai-Tage unter der Leitung von Intendant Friedrich Brandenburg Festapiele durch, die eine Reibe von Neubeiten bzw. Neubsienerungen mit wichtiges Werken des stebenden Spielpfans zusammer

alplams zusammenlansen. Die Oper bring! in dieser Zelt: Alt.
ulffahrungen die Werke von Eugen Bodart "Spanische Nacht"
"Strabande".
Der Plan eines Opernbaus-Neubaues in Brestau ist uner wartel der praktischen Verwirklichung näbergekommen. V soeben bekannt wird, sollen die orsten Arbeiten bereits

Sommer biglinen.

Das Reutlische Theater in Geru feiert vom 21. bis 29.
August gelegentlich der 740 Jahrfeler der Stadt Geru, deren
Schirmkerrschaft Reichtemusiere Dr. Friek übernommen hat, sein
190 jähriges Jabildum. Vor 150 Jahren bekam Gera mit dem
"Komdidenhau"; sein erstes defentliches Thauler.

Die deutsche Uraufführung der Verdi-Oper "Die Schlacht a Legnano" fand in der Neubearbeitung von Dr. Julius Kapp im Staatstheater Bremen statt.

im Staatsbeater Brennen statt.

Der deutschindlichische Kemponist Ermanno Woll-Ferrari,
dassen Oper "Il Campiello" kärzlich ihre erfolgreiche deutsche
Uraulffärung in der Münchener Staatsoper erfolste, arbeitet zur
Zeit an einer beiteren Oper "Donne Bobo". Das Teutbuch vom
Mario Ghisalberts sitätt zich inhaltlich auf die gleicheannige
Komzells des spanischen Nationablichters Lope de Veige.

Der Reichssender Homburg bereitet für Ende April die ndung einer eigens für den Funk geschriebenen Bullo-Oper-ter Kohl Storeli", Textbuch von Rudiger Wintren, Musik von ülter Girnotis vor.

Richard Strauß hat zwei kleine Opern "Daphne" und "Die Friedensglocke" vollendet, die in Dresden unter Karl Bohm ur-aufgeführt werden. aufgeührt werden.
In der Distburger Oper (and die drutselse Erstaufführun,
der Oper "Die Versfeis" von G Spoostus in der seure Ein
richtung von Heinrich Schafer statt. Inszenierung film
Schloße, musikalische Leitung Richard Infilmbrand, Bühnen
bildere und Kesturm Josef Fenneker.

Der Oberspielleiter am Deutschen Thrater in Wiesbaden, Hans Friedrere, ist ab Herbst 1937 an die Berliner Staatsoper verpflichtet worden. Er ward bereits im April in Berlin die Eralaufführung der Oper von Woll-l'erzari "De vier Grobine" an der Staatsoner inssensene

Hens Tessmer aus Görlitz wurde zum Intendanten des Mainzer Stadithnaters berufen. Nach dem Kriege war er zu-nichtst als Schrifflichter fällig. Vom 1923 bis 1923 wirkte er um Drusdner Stadistheater als Dramaturg, von 1931 ibs 1934 is der Verwaltung der Stedisschen Oper in Berühr und 1934/33 als Che'dramaturg und Schauspielregsseur an dem Staatlichen Theater Stuttgart. Seil August 1935 feilete er in Görtlitz das deutsche Grenzland-Theater.

deutsche Grenztand-Bealer.

Hens Steber hat im Aultrag der Städtischen Theater zu
Leipzig eine neue Schauspielmusik zu Shakespeares "Sommer-nachtstraum" genehälten unter Verwendung der Musik zu "The Fairy Queen" von Henry Purcell.

Li Stadelmann hatte mit der Auführung des Concertino im

Li Stadelman halte mit der Auführung des Concertion lie Kirsier und Orchester von Jean Françus: in Nähelbein einen großen Erfolg. Der Beisill war so sturmisch, daß der letzte Satz wiederholl werdem mulbt. Eugen Zeders noum Orchesterverk "Tanzavmphonie" hatte bei der Urauführung mit dem Budapeater Philharmonischen Orchester unter Leitung von Hone Knapperstüssen eines durch-eistigenden Erfolg. Der diebtsteut Auffbrungen finden im Wien

und Philadelphia statt Das Klavierkonzert von Hans Brehme kam am 25. Februar in der Preußischen Akadomie der Künste in Berlin zu einer wirkungsvollen Aufführung; der Komponist spielte den Klavier-

wirkungsvollen Aufführungt der Komponit spielte den Klavier-part selbat.

Max Gehburdt "Kleine Passon" für Sopran. Tenor- und Bariton-Solo, gemischten Chor und Kamner-Orcheiter kommt in der neuen Fassung am 18. und 21. Marz in Nursberg unter Prof. Kömer und am 26. Marz in Weishelm unter Alphan-Metaborberg um Aufführung.

Eugen Papst in Koln bringt als Urauffehrung das Violin konzert von Paul Greener; Solist ist Wilhelm Strod (München) Auf dem Programm atcht ferner die Partita für Orchester von Joh. Nep. David In Hersteld veranstaltete Musikdirektor Hans Petsch ein Konzert mit Werken zeitgeniusischer Komponisten und zwar von Hass, Gerster. Egk und Petsch und hatte damit einen überraschenden Erfolg.

soerrasenenen erioig.
Von Georg Friedrich Handel kannen soeben wenig bekannte
Solo-Kantaten für Sopran mit Klavierbegleitung und deutsch-italienischem Text heraus. Die Ausgabe besorgte Hermann Mulder, die deutsche Textiasung Hans-Josephen Vorer. Henrich Kamusch hat sein neuestes Werk "Orcheste konzert mit Klavier" sollendet, das am 20 Marz in Wintertin zur Uraufführung gelangen wird.

zur Uraufführung gelangen wird.
Im 4. Kammerkonzert d.s. Deutschen Nationaltheaters im Weimer gelangte ein Konzert für Streichen-heiter und Violinfammerkonzert! des Zwikkouer komponisten Johannis-Engefamm zur erfolgreichen Uraufführung Solist war Prof. Willy Moller-Craithieum.

Bestener 3.

Hossion Somes schrieb einen Zyklus von Lons-Liedern I Somgstimme mit Klawier, betitelt: "Der Wag über die Heide

Von den jungen Komponisten Man Broorsenen aus Ehren breitstein gelangten über den Rier historder Frankfurt a. M. we-schieden. W. ehe zur Lrankfurtung schieden. W. ehe zur Lrankfurtung och instalt neuerdings in Ludwigstalten und so Wuppertal und

seluhet. ultet. Professor Ludwyj Hölseker wird das Cellokouzert von Hon-

achet in Stutteart, Duisburg und Breslau spieler

Der führer und Reichwanzler hat dem Generalintendanten des Deutschen Opernhausen, Kunntersonger Wilhelm Rode zu seinem 50 Geharfstage die Goethe-Medallie für kunst und Wissenschaft verlichen und in einem besonders inerfile und Wissenschaft verlichen und in einsten Dissondern bezühle gehaltenen personlichen Schreiben seiner Glutiksunsishe zum Ausdruck gebracht, Reichmanister Dr. Geröbich hat General-intendant Rode einn in Silber geralniste Sild als "Zeischen des Vertrauens und des herzlichen Dankes für bissonders großt Ver-dienste um die deutsche Operakunst" owie ein personliches

chenk überreichen Isasen Der bekannte Musikschriftsteller Prof Karl Krebs ist in Berlin kurz nach seinem 80 Geburtstad gestorben Berlin kerz nach seinell 30 Gefürfstag gestorbum. Der Openspielleite des Nationaltheaters Alamakeim, Heo-rick Kohler-Holfbrich, wurde auf Grund issiner Gastinszeinetung von Hermann Reutters neuer Oper "Doktor Johannes Faust von Genralinitendant Berg-Ehlert als Überspielleiter der Oper an das Opernhaus in Brei or verofile bled

an dess Heperhaus in Bernäus verpflichtet.

Stankhapelmeiter Rethout Nous ausde mit Beginn der Speizent 1953 bis an der Schalbende Bildens und seine Freiheiter 1953 bis an der Schalbende Bildens der Standers auch erfolgsrichten Geständeren wirden der Schalben der S

dea, auklück der Guetherleier in Nospol ein Projeamm mit Läussiehen diesgleichen Eksigswerkeiten zu spielen. Die Thirmiger Santzekinden Erfreit Dirigent Berkert. Der Thirmiger Santzekinden Erfreit Dirigent Unterlainingen der Krischen Erkoland, Frankrich und Schwedere zurücke. Der Chri-gab mit großem Erfolg konnerte u. z. in Ledz, Wanckau El-Derpat, Resal, Heinsigker, Tammerfere, Abn und Stischkolm Generalmusikhrickter Fund Schumpfürg dirigieret als erste deutscher Gande frigent im Hatsucken Schaftschere in Koom

deutscher Gattd rigtert im Iltatuschen Statistheuter im Kosmic Sindiorichnomert mit Werfens von Blach, Regen und Brucknere. Der Musskäpig im Kassel, die der Arbeitakteits für Hausmank, alligheits kvarantaltet, finden (1937 von 8. bis 10. Ob. teber statt Vergueschen sind ein Abend mit "Wiener Klässelt, Spellieres- und Singefens i bengen, Musik für Kammerochester, Festliche Mas k, Kleine, Kammermunk und ein Varhmittigenerer im Werkeln von Dertrett Bruckhulte zur Teier steines

Als Nachtolger von Prot. Dr. Holle, der nach Frankfurt M. ubersardelt wurde Hugo Diafter als Lehrer für Munik-erze und Chorweson an die Wuttembergische Hockschule für Musik in Stuttgart birulen.

Bai der flockschen Verlagsbuchhandlung in Munscheint dennachst eine Biographie über Arman Knub volLang, zu deren Substruption aufgeruten word.



lich zugesandt. Vertreterndressen ebenfalls mitgeteilt durch die Fabrik

AUGUST FÖRSTER / LÖBAU i. Sa.



Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf das "Neue Musikblatt"

# Igor Strawinsky inen Wim-ch hat sich Strawinsks entsch

zwei Stürke in der vorliegenden Form zu veröffentlichen. Sie bietet zum ersten Mal die bekanntesten beiden Teile des Balletts in einer allgemein spielharen, auch dem Klavierliebhaber zugünglichen Fassung

Zwei Stücke aus .. Der Feuervogel" für Klavier zu 2 Händen

Berceuse / Roude des Princesses .... Eduion Schott 2547 8 je M. 150

Socben erschlenen!

B. S. C. H. O. T. T. S. SUHNEZ MAIN

Dis "Neus Marchinat" er-dienst monatiksi sin Suntari seduwidaksalida), Brunzperise piluludi BM 2.7 muliphdi Porto, ballphilidi BM 1.8 meripida Porto. Bergaripian pelersek, Za brisiden di Budi- uni Markhiterihandhugen oder Arriat von Yerlag. — Anteigen nach Primitias 2. Unverlanget Septiangen wirden nur nurdagensole, wan Perto berliegt. Natheriak nur mit Gerchningen dar rden nur zurückgesandt, wenn Porto brillegt. Nach is and Macantermontage and Brack das Neuro Musikhintes: Main, Weibergarten 5, Fransperdert (144), Telepannie: Musikhint: Poutdrek Berlin 1942; D. D. N. N. Ster. (Hitching); D. Heinrich Scotel, Brito-Charlettenburg 9, Pransenalies 34 (Fransperder: 19 Heestude 2008). Verancewritin für den Verlagt D. Johanne Feedul, Mains.

# Neues Musikblatt

# Laie und Dilettant

Von De Wills Twittenhoff

Die Entwicklung unserer Musik und ihre Pflege standen jahrhundertelang unter dem bestimmenden Einfluß zunächst der Kirche und dann einer höfisch-bürgerlichen Gesellschaftskultur. Aus iener ersten Enoche stammt der Gegensatz (Fachmusiker = ) Priester - Laie, aus der zweiten Fachmusiker - Dilettant. Wie der "Fachmusiker" etwa des 14. Jahrhunderts ein anderer war als der des 19., so ist der Laie jener Zeit etwas anderes als der Dilettant der jüngsten Vervanvenheit und es hedürfte einer langen und his ins einzelne gehenden Untersuchung, um einmal die Reinheit heider Begriffe wie ihre allmähliche Durchdringung, Verwässerung und Verdrehung herzusgustellen. Diese über den Rahmen eines Zeitschriftenaufsatzes binausschende Untersuchung ist heute um-u notwendiger, alk die größte Gegenwartsaufgabe - nämlich die Grundlegung einer völkischen Musikkultur — die Klärung und Bereinigung vieler in der Vergangen heit entstandener Millverständnisse fordert. Sie ist heute allerdings auch umso schwerer, als die durch mechanische Verbreitung der Musik entstandene Umwülzung unserer Musikpflege in ihres ganzen Tragweite noch nicht übersehen werden kann. Der Strom der Entwicklung, in dem wir gegenwärtig stehen, ist noch zu reißend, als daß

und estene Lud "objekte" betreiten konten.
E hesteht in sonderhare Kritepel in der Musikgedichte swiechen Leizubewegungen und Fedenmakerun. Vernuder die kabelische Kirde die "Volk-musik" mit Stumpf und Stelle Kirde die "Volk-musik" mit Stumpf und Stelle der Zeit klugereite allmähliche Bereiffung an der kultischen Musikausikung ein. Derm unterhalt hiere Musen trein dere der Volkemusik eine Leizuma-ik herrichte Blüten. Die Frau. von der Kirde um Subweigen und um Beleitungs-Singern in den Mittelpunk tirer lystelne Desiggatellt, Zum ersten Male schögler eine "Kunt-

uns für Augenhlicke an seine Ufer setzen

musik" aus dem reichen Quell der Volksmusik: denn volksliedbaftes Gepräge trugen die heste Schöpfungen der Minnesinger. Sie waren damit Träger einer Laienmusikkultur, die im stärksten Gegenastz zur Offiziellen Fachmusik stand (wenn auch gewisse stillstische Bindungen zwischen beiden nicht zu übersehen sind.

Die Erhen der Minnesinger, die Meisteninger, die Meisteninger die deichfalls Liein. Auch die stehen nehen der eigenflichen Fachmunk, ohne swar der Laien musik auf die Dauer frunkhure Hugsber zu gebten. Diese gingen unso stärker aus von der gebten, beistegen Urmklungs vergangerer Jahrlunderter, von der Reformation. Sie erkkunglie dem Laten seinen helb unsertierung Pitzt in der
kriefulfarie Meistgelege, und für den protecutaff und der Schaffen Meistgelege, und für den protecutaff und Master. Jahrunderteilung ging also der Kampf ersieden Fachmunk und Laientum ihm und herr dieser Scheipalt ist keinenweg zur zu bedauern. Inst er doch elseno viel Gutes wir Frülles geschiligt.

Das Gleiche gilt von dem für die köfisch-hürgerliche Musikkultur typischen Gegensatz Fachmusiker-Dilettant. Schon die Entstehung der Ones als des sensimentativates Form disco-Epoche ist eigentlich an die Bestrebungen vornehmer Liebhaber geknüpft. Zwar stoßen zu ihnen sehr hald begabte und ..modern eingestellte" Musiker: die ersten Impulse aber gingen von Nichtmusikern aus, welche die gerade herr scheude Kunstmusik scharf kritisierten. Dilettan ten sind auch die ersten Träger auseres Konzertwesens gewesen. - sei es, daß Liebhabervereinigungen selbst Konzerte veranstalteten, oder daß sie Virtuosenkonzerte einrichteten und sieherstellten. Aus jener ersten Zeit unseres öffentlichen Konzertlebens stammen schon die noch heute gültigen und wesentlichen Kennzeichen des Begriffe, "Dilettant", auf die wir gleich zurückkommen werden.



### Aus dem Inhalt

Stuttgorter Musiktage

Musikfest in Baden-Baden

Wege und Aufgaben der Volkeliedforschung Junes Dirigenten: Georg C. Winkler

Eine neue Schütz-Biographie "Vestalin" modernisiert

Diese Nummer des »Neuen Musikblattess gelangte am 15. April zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 15. Mai 1937.

Das neue deutsche Kunstlied geht in seinen Wurzeln sleichfalls auf Dilettauten-Bestrehungen zurück. Denn ein Advokat schrieb die grund legende Schrift "Von der musikalischen Poesie". Er behandelte darin dus Wort-Ton-Verhältnis in einer für die Folgezeit gleich fruchtharen Weise wie es die Dilettauten der Florentiner Kamerata zu ihrer Zeit setau hatten - wenn auch mit ganz anderer Blickrichtung und in ganz anderem Umkreis. Es würde zu weit führen, wollte man die Rolle des Laien und Dilettanten im 19. Jahrhundert weiter verfolgen. Nur auf eines sei noch hingewiesen, da wir ehen von der bedeutsamen Rolle des Dilettanten bei der Entstehung unseres Konzertwesens sprachen: Die schärfste Kritik am Konzerthetrieb ging in meseren Tagen wieder von einer Luienhewegung oder wenn mau will von Dilettanten aus, nämlich von der musikalischen Jugendhewegung

Dieser flüchtige Rückblick in die Musikge-schichte zeiet uns, wie viele entscheidende Umwälzungen in ihr von Laien ausgingen, die sich im Gegensatz zum Fachumsikertum befanden. Dieser Gegensatz bestand zunächst nicht in fachlichen Meinungsverschiedenheiten, sondern entsprang meist dem Bestreben des Luien, die Musik in anderer Weise in sein Leben einzuhauen als es der Fadunusiker wollte oder vermochte. Der Laie wandte sich immer gegen Spezialisierung der Tonknust und ihre Loslösung vom Lehen, während der Fadunann naturgemäß dazu neigte, sich von der breiten Basis der Gebrauchsmusik zu entfernen. Unser Rückblick würde bei einiger Ergänzung ferner zeigen, daß viele Randgehiete musikalischer Betätigung zunächst von Laien ausgeübt und erst allmählich von nachwachsenden Fachmusikern übernommen wurden. Beispiele aus der Gegenwart hietet uns die Entwicklung von Tonfilm und Rundfunk in Fülle.

Non hat der aufmerkvanne Lever sieher einige Male an der scheinhar wahltonen und unbedachtvannen Verswohnig der beiden Begriffe Laie und Dilettant Anstoß geuommen. In der Tat ist ihre streuge Aussinanderhaltung für die Vergangentettung Aussinanderhaltung für die Vergangenheit fast noch schwieriger als für die Gegenwart. Frudtharer als eine peinliche Unterwehungscheint uns an dieser Stelle eine kurze Betrachtung ihrerverhördenen Wessmackmale zu sein,

Laie war der "Nidsteingeweilste" im Gegensatz zum Priester. Er stand diesem nicht als Einzelner segenüber. sondern als Glied der Gemeinde. Seine Musikansühung war daher "chorisch", war Gemeinschaftsmusik. Sie hezog sich in der Regel auf "Gebrauchunniek" im weitesteu Sinne des

#### Wilhelm Beinking:

Babrenbild zum 1. Akt des "Fliegenden Hoffander" in der Neulnezenierung der Hamburger Stantsoper Foto: Schmiedt Wortes. Der Dilettant in reinster Form war jener vornehme Liebhaber der Musik, der an Wissen und Können dem Fachmusiker keineswegs nachzustehen brauchte, der aus glühender Liebe zur Toukunst unter Umständen mehr in ihr anfging als der bezahlte Fachmusiker. Aber schon schi früh offenharte sich bei der Mehrzahl von Dilettanten der Zwiespalt zwischen hohem Ehrgeiz nnd wirklichem Können. Und im selben Maße wie die Komponisten dem technischen Unvermögen des Dilettanten Zugeständnisse machten. im selhen Maße wurde der Begriff "dilettantisch" ein verüchtliches Urteil über mangelhaftes Können. Dieser Beigeschmack ist ihm bis heute geblieben, wührend der Begriff "Lajemunsik" davon frei blich.

Im Gegenteil: starke Strömungen in der Gegenwart sind darauf gerichtet, eine sinn- und artgemäße Laienmusik zu schaffen, der nicht die Kennzeichen vergaugener Salanmusik und soge nannter Unterhaltnugsmusik anhaften. Man ist ferner mit allen Kriiften darum bemüht, unsei Laieumusizieren auf eine Stufe zu heben, wo sich zwischen Kunstwerk und Ausführung kein dilettantisches Unvermägen schiebt, das heißt sowohl eine wirkliche Laienmusik bereitzustellen als anch das musikalische Können des Laien zu heben. Laiemmisik kaun dilettantisch ausgeführt werden. - eine Umkehrung dieses Satzes ist nicht gut möglich. Schon daraus ersieht man, wie der Begriff "Dilettant" eine ungleich stürkere Abwertung erlebt hat als der Begriff "Laie". Und nur in des Wortes preprünglichster Bedeutung wird man auch für die Gegenwart rechte Dilet tanten wünschen dürfen. Die Wandlung des Wortsinnes läßt sich nicht zurfickschrauben, selbst wenn man sich allgemein der geschichtlichen Wichtigkeit des wahren Dilettanten wieder bewußt würde. Doch gilt sowohl für den Laien als für den Dilettanten, daß sie zu Zeiten fruchtbare Gegenpole zum Fachmusiker waren: sie waren es in den großen Eporhen unserer Musikkultur, die wir als kirchliche und hößsch-bürgerliche bezeichneten, ohue dabei zu übersehen, daß beide durch Festlegung einer Jahreszahl nicht zu sondern und auch für Gegenwart und nahe Zukunft noch von stackem Einfluß sind.

Wir stehen im Augenblick am Beginn einer dritten Phase: der völkischen Musikkultur. Mögen die Ausichten über ihr Gesicht und über die zu ihrer Verwirklichung dringlichsten Aufgaben bei munchen Beteiligten in Einzelheiten auseinandergehen, - über eines herrscht wohl Einmütigkeit: duß zum ersten Male jeues große Gebiet miteinbezogen werden muß, das die kirchliche Musikkultur zu unterdrücken und die höfisch-bürgerliche zu übersehen versuchte: das Gebiet der Volksmusik. Seine bewußte Einbeziehung wird gerade auf unsere Laienmusikkultur nicht ohne Einfluß bleiben. Eine Laienmusik, die ihre Maßstäbe einseitig ans dem Bezirk der hohen Kuustmusik bezieht, steht immer in Gefahr. in Dilettantismus abzugleiten. Echte Volksmusikpflege aber müßte nuserem Luienmosizieren die fruchtbarsten Impulse geben können.

Die starke Beachtung, welche die Volksmusik heute allenthalben erfährt, birgt die Gefahr in sich, daß das Echte durch Rampenlicht und Mikrophou verfälscht wird. Da ist es die Aufgabe aller Beteiligten und Verantwortlichen. Mittler zu sein zwischen der Lebendigkeit echten Valksmusizierens und dem Neuaufban unserer Laien musikkultur. Alle drei Schichten auserer Musikkultur: die hohe Knustmusik, getragen vom Künstler und Berufsmusiker, die Laieumusik, getragen von der großen Menge der Musikliebhaber and sehließlich die Volksmusik stehen in lebendigen und oft von Spanningen geladenen Wediselbeziehungen. Bei aller grundsätzlichen Gleichgerichtetheit sollte man diese Spannungen als für jede lebendige Entwicklung notwendigen Reibungsflächen anerkennen und gerade die Vielschichtigkeit nuseres deutschen Musiklebens als seine schäuste Seite bejahen.

# Das wissenschaftliche Buch

Hans Josephim Morer: Helnrich Schütz, sein Lehen and selu Werk, kassel 1936

Schou vor etwa einem Jahr ist dieses umfangreiche Buch erschienen und von den Fachkreisen sofort mit größter Anfmerksamkrit entgegengenommen word Hier brancht also nicht mehr erörtert zu werden, wie unter wissenschaftlichen Gesichtspur ceit unn dem vielseitigen und belesenen Verfasser der schwierige Plan gelungen ist, all die vorangegange gen, eigenen und Trenden Einzelnstersiehungen zu einer Synthese zu bringen und von der Personlichkeiteiner Synthese zu beringen und von der Persondichkert, der Entwicklung und der movikalischen I mwelt des Weisters ein geschlossenes Bild zu entwerfen. Wa-nus interessiert, ist siehneh die Frage and der Branchlarkeit des Bardes für Leser, die als Pruktiker nder Liebbaher der Musik und als musikwissenschaftliche Laien eine überzengende Einführung in den be-m deren Geist der frühlurnsken, hente oft wieder lebendig tönemlen arntestantischen Kirchenkunst erwarte Mit solrhen Lesern hat Moser durahans gereelmet.

hat durchaus Ruckschi auf sie genommen. Wenn er z. B. die Schilderung der musikalischen Lage benn Tode Schiltzens in die Form einer fiktiven Reise klei-det, wir sie, hundert lahre von Burney, ein "aufmerksamer Engländer" unternommen haben könnter went er hei der Beschreibung der einzelnen Schütz-Werke die Probleme formaler, 5-thetischer, geschichtlicher oder aufführungstedmischer Art in louter Abwerkshing hernungreift; wenn er um Auschaulichkeit der Sprache bemüht ist und z.B. nicht zögert, kültne Aus-deneksdissongungen auf Schützens "Compuistaderen Übermun" zerückzuföhren oder seine Ebe "wunderlieblich" zu neunen, so hat Derartiges zweifellos den Zweck, den Leser vor Ermädung zu bewahren und die Dorstellnog möglichst plastisch auzulegen

Dies bedeutet freilich nicht, daß die Lektüre geradezu bequein ware und schneil vonstatten gioge. Mancherlei philologische Breiten müssen verarbeitet werden, wobei allerdings zahlreiche, gut gewählte und in heotige Notenschrift übertragene Vosikhei-piele willkommene Hilfe leisten. Auch muß sich der En-geübte sicher erst allmählich in die originale und sehr verschunzkelte Barodssprache all der Briefe und Dokuntente hinrinlesen, die die Leheusbesehreibung fun dieren. Lateinische Zitate werden übrigens übessetzt. Ein reiches Bihlmaterial und übersichtliche Tabellen weitere Mittel, dem Außenstehenden die Erkenntnismithe zu erleichtern. Wenn dennoch jemand die Fülle aneinandergereihter Details nicht bewältigen sollte, sei er auf den zusammenfassenden Schütz-Aufsatz verwirsen, den Friedrich Blume, gleichfalls ein hervorragender Kenner jeuer Zeit, unlängst in der "Deutschen Mosikkultur" (1936, Heft 1) sproffentlicht "Dentsemen Mostkattar (1996, 1994) veronemunn hat. Diese knappe Gesamtschun wed ein werksamer Aureiz sein, sich erneut in die Einzelbeweise zu verser-nefen, die Mosers Buch hietert, das der Verfasser selbst einen "gerfäußen" Absethalt seiner Lunfzehnjährigen Schätzstudien neunt

# Adam Adeio: Die Anfänge des geistlichen Konzerts

Diese Arbeit, erschienen in der auspruchsvollen Sammlung "Neue Deutsche Forschungen", gehört zu Sammlung "Nene Deutsche Forschungen", gehört zu den mannigfachen Spezialuntersuchungen der letzten Jahre, die sich an Fr. Blumes "Monodisches Prinzip in der pratestantischen Kirchennusik" anschließen. All-mültlich wissen wir über die frühltaronke Stilwende aum ganz schün Bescheld. Mit reither Kenntnis der damaligen Concerti sacra (abersichtließe Verzeichnisse) analysiert der Verfasser sehr diarakteristische Hei-spiele, insbesondere auch von Monteverdi, und scannt e in den seidichten Rahmen: motettisch-konse

odisch-revolutionär. Das zusammenfassende Kapitel über die geistesgeschichtlichen Hintergründe er-reicht nicht ganz die Begriffsschürfe und den Hezirerem uren ganz ure begrinsstuarie une den her-hungsrichtum der reinen Deskriptionen. Außer Be-tracht bleibt auch das sich undefäugende Problem, wiesen dem eigentlich eine Kunstübung, die damal-"die restluse Entfesselung der menschlichen Persönlichkeit" zur Voranssetzung hatte, heute sonders gemeinschaftsgebunden gelten kann ute oft als br-

Walter Steinbauer

Furtwängler an der Wiener Staatsoper Zwischen Dr. Furtwungler und der Leitung der Wiener Staatunger gelährte Verhandlungen haben zu dem Ergebais (e-fabrt, daß Furtwingber in der aschieten Spelzeit einige Male ir Wien am Dirigentenpult erschennen wird.

### 12 000 Wagner-Kritiken

Das Richard Wagner-Museum in Eisenuch hesitzt ungeführ 12000 Zeitungen, die das Werk des Bayrenther Meisters im Spiegel der zeitgenössischen Kritik Dieser interessante Schutz ist ällentlichen Beuntzung freigegeben worden.



Sanha Duette (nuch Musical America)

### "Vestalin" modernisiert

Gasparo Spontinis bedeutendstes Operawerk, "Die l'estalin", das vor 130 Jahren am Hof der Kaisaria Josephine in Paris erstuals aufgeführt worden ist und mit seinem größen Erfolg jahrschutelang die Opern bühnen beherrschte, ist in Deutschland sehon ei laugen nicht mehr gegeben worden. Der Sieg de Sirg der dentschen Romantik mit Wehers "Freischütz" damals dem Trimmphæng des italienisch-französischen Werkes ein Ende, Und doch hat der musikalische Stil Werkes, ein Entite. Und inden nit der aus dem Opera-schaffen eines Deutscheinende Krifte aus dem Opera-schaffen eines Deutschen geschöpft: Glurks klassische Musikdramen waren es, die den ursprünglich gaar dem italienischen Buffostil haldigenden Komponisten unf das neue Ideal einer dramatisch ausdeuckswahren, unf das neue Ideal einer dramatisch ausdruckswahren, seelisch vertieften Operukunst bindenkten. Die seri-vollste Frudet dieser Auseinander-eetzung mit Glock war eben die "Vestallin", vor der noch Richard Wagner sich "tief und ehrfurchtsvoll" neigte. Daram darfür gran, dem Versach der Duisburger Oper. Spontius Arck in einer ernenerten Form dem bentigen Theater wiederzugewinnen. Interesse entgegenbeingen

Die von Heinrich Schuefer vorgenommene Bearbeitung erstreckt sich vor allem auf eine neue, sprachlich ting erstreckt sich vor allem auf eine meze, sprachfieler reddt gredenkte. Übersetzum ich fungsischen Über reddt gredenkte. Übersetzum ich fungsischen Uber weiselren Leibenschaft und Piliebt sehwackender jungen Verstall dermanisch klar und großlinig ge-stalert, Schieder straffin außerdreit die Restatister und red greden der der der der der der der der fern ung dieser. Zutaten, die zu um Zugeständigset Suntitigs auf den Zeitze-denkte karren, wurde der Spinishs at the Artifecture Seelendranias im Singe Glorks klar and eindruck-voll heran-gestellt, solali Spontinis Oper in dieser Form aufgrund ihres musi-kalischen Reichtums, der namentlich im zweiten Akt in edle, erhabene Form gebaunt ist, auch heute noch einer tieferen Wirkung fähig erscheint.

Die Duishurger Anfführung setzte unter der most alisden Leitung Richard Hillenbrunds und der Bruit Hans Schlates reiche Mittel rin: als künstlerisch be-deutend sind die Bühnenhilder Jaari Fennekers ber sorzaheben. Den großen Anteil, den der Chor von Snoutini zugewiesen bekommt, betreute Dr. Strücer den der Chor von Au der Spitze des Ensembles stand Dorle Zschille Vestalijn mit einer gesangten ver.... Erfolg der Aufführung war lehhalt. Dr. Wolfgang Steinecke

### Egks Zaubergeige in München

Die Münchener Erstaufführung der "Zanbergeige von Werner Egk erhielt eine über alle vorhergeg nen Aufführungen binansragende Bedeutung durch du Tatsache, daß der Komponist die Einstude Werkes selber übernommen hatte. Diese Aufführung hatte souit authentischen Charakter und darf wenigsten was die Musik betrifft - als eine endelli . als aine s Gestaltwerdung der künstlerischen Ideen Werner Erks nureachen werden

Der Dirigent Egk vereint eine ungemein deutliche und bestimmte Zeichengebung mit der Fähigkeit, auch die großformale Aulage einer Szene mler eines Aktes in absoluter Klarheit erstehen zu lassen. Hinzu kommt funatische Werkhosessenheit, die den som begeisterten Einsatz ihrer Krafte anfenert So erreichte Egk eine Aufführung von graßer Ge schlossenheit, hei der Alois Hojmann auch die den itische Gestultung und Otto Reighert die Büh matisme costultung und Otto Regioert die Bühners bilder und Kostüme der bald romantischen, bald spielerisch-nativen Grundhaltung der Musik auszupassen versudeten. Die Besetzung der Rollen war durchver gut; so vor allem Heinrich Rehhemper als stjambled und darstellerisch hertorragemler Kespar, Gertro-Riedinger als summtig natürliche Gerl, Georg Ham als Guldensack mu M phistomaske eine überren gende Theaterligar and Paul Bender als ansgezein neter Caperus. Des weiteren seien noch Gäeilie Reid (Ninahella), Walther Caranth (Armaudus), Carl Sey del (Fanganf) und Gottlieh Zeithammer (Sch

Das vall besetzte Hans spendete zum Schinf den Komponisten, dem Textdichter und den Hanpidarstel lein stürmischen Beifall. Helmil Schnidt Garre Das Internationale Musikfest in Baden-Baden

# Europäische Musik 1937

#### Neue deutsche Werke

Für die zeitgenössieher deutsche Masik ist kennsechausen der Wille zum Ausgelich seischen der zieseinhausen der Wille zum Ausgelich seischen der ziefennischen Tradition und deur berein zeitenerischende, Jahours Sill, seischen des Kunsterkes und der Bereitschaft der Hürer. Das sinfonische und das kunstratust Prünzig, die expressive und die unterische Teulenz durübtrigen sich. Die Lürernitit um terische Teulenz durübtrigen sich. Die Lürernitit um jeden Preis ist and dem Hänkarg. Daffer wirken ab unsen Gefahren eine allen absirbliche Sümplizitit und eine sterne neubsarde Geste.

Eine in Indian Grad persöulirhe Durchdringung des polyphon-konzertanten Stils mit koloristischen, rhythmisch antreibemlen und liedhaften Elementen erreight Wolfgang Fortner in seiner Sinfonia e tunte. Das wirkungsvoll aufgebaute Stürk verläuft in strter Steigerung his zu dem frischen Finale, das eine Wendung zum Musikantischen bei Fortner amlentet. Das Violinkonzert in A von Wilhelm Muler verrät dir nambersetzung einer im Innersten lyrischen und bestaulieben Natur mit dem kammermusikalischen Konzerttyjos der modernen dentschen Musik. Es ist vor fünf Jahren entstanden. Antorische Bewegnug und kontrapunktische Strenge dominieren. Dennoch bleile andr hier Ramu für sehr sparte Klangbilder um für eine tiingerisch bestewingte Melodik. Ein neuer Name ist Helmut Degen, Seine Variationen über ein Gensen lied verenten sieherr Beherrschung des Handwerks und eine gestalterische Fähigkeit, die insbesondere den letzten Variationen rinen starken musikalischen Reiz verheibt

Das Vishinkonert von Korf Schäfer befrit im Berich der medistracken Spelmaris, in die mustern und gefühltselle. Weisen himiengeflochten sind. Eine persindiche Stiltpäung ist nicht erreicht. Muliches gilt von dem gut geselverteren Streichquartert von Johanns Perschonerft. Der hannen gehanderen Scheideners Perschenersen, Der hannen gehanderen Scheideners Kangfrendiges, Umretert entgegen. Erst die Schlüßinge gewinst greifbarere Geralte.

Wir wert die neuen Stillendenzen mit der premåvollen Stiffenhilt, is der Art vom Tedailkowsky und Strauli verlannden werden kånuen, zeigte die fünfte Stiffenen vom Mar Trapp, die dem Baden-Badeuer Fost reinen dekvarativen Mathall verlich. Über alle kolirisiden klaupproduktionen wirden, der alle kolirisiden klaupproduktionen wirden, der verliche Staupproduktionen wirden, der verliche Staupproduktionen verlicht und Math. kielt sich die überons fein instrumentierte Omteritäre "Schuld und Sülme" von E. v. rom Rezeiterk.

#### Zwal Ballati

Hermann Rentter schlögt in seiner "Kirmes von Delle" zinen auderen Weg ein. Er geht von Volkslied und Volkstunz aus und stilbeitert beide in alten Formen. Seine Musik zu dem röhrenden Mürchen von der Jahrmurktstämzerin, die als Hexe verbraunt werden

soll und durch ein Liebeswunder vom Scheiterhaufen errettet wird, ist schlicht, aber nie soutimental, eingünglich, aber nie gewöhnlich. Ein Hauch echter Märrhenstinnung liegt darüber — trotz der mitmater allzu betunnten Altertümlichkeit des Stils.

Beide Ballette waren von Sonja Korty einstudiert, die auch die Hauptrollen tanzte. Die bewegongsmäßig reich gegliederte "Kirmes von Delft" wirkte unmittelbarer als Frammels rithmisch-stillsiertes Tanedrama.

#### Mallplero, Casella, Bartok

Und nun die Ausländer. Italien war mit zwei seiner regräsentativsten Musiker vertreten: Casella ond Maliniero. Von Casella korten wir eine aktivi stische, auspringende Musik für Blechbläser, von Malipiero die eigentümlich erregte, düstere zweitr Sinfouie, die deu Untertitel "L'elegien" trägt. Beide Werke sind pulyphon. Bei Casella ist es eine harte Polyphonie, hei Malipiero eine klanglich eingefärbte. Das polyphone Stilprinzip herrscht, mannigfaltig schattiert, in der Musik des heutigen Europa. Wir finden polyphone Elemente in dem Concerto da camera von Honri Barrand, obwohl es ans der Klangwelt Debussys berkommt. Wir finden den strengen Satz vermischt mit flürhtigen Impressionismen in dem Duo für Violine und Klavier des Schweizers Edward Stacmpfli. Wir finden den polypkonen Stil nach allen Austrucksmöglichkriten abgewandelt in der ausge seichnet gesetzten Streichermusik des Engländers Arthor Bliss

Polyphon gestaltet ist endlich unch die Musik für Saiteninstrumente ,Schlagzeng und Celesta von Bélu Bartok. Eine Polyphonir von rücksichtsloser Kousequanz, in der jede Note gleichwohl sinnbedingt ist eme Polyphonie, die his zu rein konstruktiven Bildungen vorstößt, in ihrer Substanz über auch da noch e ungarische Volksumsik gehanden ist. Sie teilt sich mit in dem streagen, herben Ausdruck und in den irreulen Kläugen der langsamen Sätze, in den stürmenden Tauzmotiven und den hömmeruden Rhythmen der bewegten Teile. Sie zeigt sich nicht weniger mmittelbar in der völlig nenartigen Anfteilung der gestrichenen und gezopften Streicher, in der kühnen erwending von Tremolo nud Glissando wie in ihrer Kombination mit dem härtenden oder abrundemlen Klang von Klavier, Xylophon, Celesta and einigem Schlagzeng

North sind einige Werke von mehr gefalliget Hatung zu neumen die aust södliernet Monik Atterberg, zum "Sturm" von Slakespeare, die eigenwillig planniarievellen Klastersenken von Klapfren, eine ungeinlustige Suite über dänische Kinderlieder van Rünager, ein unmteres Ordesterscherer von Kattraig unter den die Sturmen der die Sturmen der die spiegen Hatter den der der die Sturmen der die pingen Hattharten die Sturmen der die Sturmen der spiegen Hattharten die Sturmen der die Sturmen der die spiegen Hattharten die Sturmen der die Sturmen der die Sturmen der die spiegen Hattharten die Sturmen der die die die die die die die die d

Organisation und Durchführung des Fests Ispen wieder in den Händen des Generalmouidlichken-Herbers Übert. Er und sein Orthester leisteten wieder Außtrorderulliches. Um kan mis den voorstellen, was en bedeute, fast zusch Dutzeut unzer und vällig veredinliesten traten Wilden Stroft und Merie. Vurd ein drucksvoll herven. Des Stroftquaretet spielte unds die Kammermouik. Eine wahrdust volltweielt neistung boten die Bridder Hitzt mit dem Vortrag der Kompoposition von Steanquille.

#### Strohm inszeniert im Ansland

Die Napurvereniging in Amsterdum, eine der jährenden vangsichen Bautreichen Gewichselgen, har Gewendstatendumt Heinrich K, Strahn (Hamburg) zu einer vollkändigen Neimichering von Wagnes-"Ring" mit Erich Kleiber als Ditigenten, Emil Pereterin im Millerachiderum dertse drussten Saliten (hauptsächlich desem der Bayrenbre Festgibel) eingelden. Am 22. April auf 1. Mit werden zunächte 2 Fertunffährungen der "Gütterdämmerung" sartifischen.

Auberdem wurde Generaldiatendum Strohm, des schon wir mehreren Jahren in Answerdem die Behren in Austrelen in Austrelen die Behren 1988 und des Strates des Strates des Oper in Warsch un zur Inscenierung einer Wagneoper mit Wilselm Reinkin jug als Bühmedbildner eingelalten, duch vom Poren Kept eine ähnliche Einlaufung seit längerer Zeit vor.



Gerhard Mansz, Allredo Casella, Francesco Malipiero - Foto N



Wilhelm Males and GWD Harbert Albert



Von links nach rechts: Erunz Schmidtner, Oswald Uhl, der Komponist Johannes Przechowski, Prof. Valentin Hartl, Prof. Wilhelm Stroß, Eberhardt Benekiser, der organisatorische Leiter des Musiklestes. Foto NM



NM II---- P



Feto Umbo, Berlin Ldward Staempile and Wolfgang Forte

# Schicksale berühmter Werke (II)

# Zum ersten Male . . .

# Von der Schüleraufführung

zum Welterfolg Peter Tachaikowsky hatte achon mehrere geschrieben, ohne indessen den Text gefanden zu haben, der ihn musikalisch ganz erfüllte. Von einer Süngerin auf Puschkins "Eugen Omgun" aufmerksam gemacht, sah er hier endlich das langerschate Libretto. Arabeitete mit großer Frende an der Komposition, dachte aber dabei nicht an eine Aufführung, denn er glauhte, daß sich diese bes zusammengefügten Szenen kaum für die Bähne eignen schrebe. Er bezeichnete sein Werk auch nicht als Oper, sondern als "lyrische Szenen". Sein einziger Wunsch war, diese ihm so lich gewordene Arbeit einmal durch die Schüler des Mos-kauer Konservatoriums, au dem er als Lehrer wirkte, aufgeführt zu sehrn. Sein Wansch wurde erfüllt: 1870 fand im Kleinen Theater die Uranfführung statt. Der Erfolg war ganz augewöhnlich, die Begeisterung stei-gerte sich von Anführung zu Anführung. Im folgen-den Jahre kam "Eugen Onegin" auf die Große Bühne in Moskan und in das Kaiserliche Theater in Petersburg und ging später über viele Bühnen des Aus-

### Das Märchen einer Oper

Nuch merwarteter, geradeza marchenhaft, brach der Welterfolg über einen völlig I nbekannten herein Engelbert Humperdinck. Musiklehrer auf Musikkriti dem Kreis um Richard Wagner gehört und dem Veister dem Kriss um Richard Wagner gehört und dem Meiser beim Kopitera der Parsfall-Partitur gehörlen zu haben, träumte weder vom Ruhm noch von geolken zu haben, träumte weder vom Ruhm noch von geolken um fübrung im Pamilienkerise dass Marchen vom "Hön-sel und Gretel" in dermanischer Form gebracht und den Bruder gebeten, ein hälben mulkit dazu an schrei-hen. Ein paar Lieder, ein paur Tönze, ganz einfach gebalten, dannt es Kinder singen um danleibasse geb gehalten, damit es Kinder singen und aufnehmen können. Humperdinek machte sieh an die Arbeit und er vertiefte sich so in die kindliche Wärchenwelt, daß er besehloß. Hänsel und Gretel zu einer Wärchenoper zu gestalten. Seine Bemühnugen, das Werk bei einer Bühne anzuhringen, blieben lange ergelmislos, Hänsel und Greiel als Oper ... Dirigenten und Theatralirek-toren behten über den Harndosen und gaben sich torra lachten üher den Harmdosen und gaben sich kamm die Muhe, die Partuur abken, Bi-der junge Richard Strauß das Werk in die Hände be-kam und die Feinheiten, die sich hier manuffällig haten, erkamute, Er war es, der Hänsel und Geretel un <sup>38</sup> Partug auf der Berner der Berner und Geretel und <sup>38</sup> Partug auf der Berner der Be boten, erkannte. Er war es, der Hänsel und Gretel an 23. Dezember 1893 im Weimarer Hoftheater als Weih nachtsmurchen zur I raufführung hrachte. Der Erfolg war sensatiosell. Am undisten Tag, dem heiligen Abend, war Humperdinck ein berühmter Mann.

#### Eine "abstoßende und nninteressante" Oper

Können wir hente verstehen, daß "Germen" he rer ersten Aufführung entrustet abgelehnt und augepfiffen wurde? Können wir verstehen, daß der Theaterdirektor einen Minister von der Bestellung einer Loge abhielt und ihm empfahl, erst die Generaleiner Loge abbiett und ihm empfabb, erst die General-proble zu besuchen, im danzie zu einzeleiten, die s-nöglicht sei, Damen in diese Oper zu führen? Man-hatte noch die weichen Weldelien von Gomod, Thio-mas und Massenet im Ohr und man war zu bestienen geworden durch die Sentimentalität ührer Texte, im das Neue und Edite einer "Garmen" erfassen zu können. Man faml dem Text abstaßend und ältersoh darfüher die Musik, von der nur einige Nunmern Anklang fanden. Der Direktur der Komischen Open beschwur die Textdielter, Carmen am Schluß lehen zu neschwar die reximenter, variation am Stooms reien zu Lassen, verkitischte aber das Werk selbst durch die Einlage einer vollig überflüssigen Pantominie im ersten Akt, die in Wirklichkeit die Bezeichnung "abstoßend und uninteressauf" verdiente. Das Interesse an dem neuen Werk war groß, aher nach der Urauf-führung am 3. Värz 1875 standen nur die näheren Frennde des Komponisten dafür ein. Bizet überwand die Enttünschung nicht. Ein Vierteljahr später ist der erst Sechsundstreßigjährige in der Stille seines fändbidien Anfenthaltes gestorben. Erfolg und Ehrungen wurden ihm erst viel später zuteil. 1883 wurde Carmen wurten inm enst viel später zuteil. 1833 wurde Carnen in Paris neueinstudiert und erzung jrunen großen Erfolg, den sie vernlient. In der Urfassung var das die Berliner Staatsoper heechte 1899 Carnen in der überküngungirten Franz. wurauf sie sich rasch die ganze Welt eroberte.

### .Das ist doch kein Walzer!

Andı der Walzer "In der schönen blauen Don hat seine Geschichte. Ausgerrehnet in Wien erlehte der schönste Wiener Walzer einen regelrechten Darch Durchfall. Daß er überhaupt noch zur Aufführung kam, hatte Stranß dem Vorstand des Wiener Männerkam, hatte Strault dem Vorsland der Weiere Männer-gosungereins zu danken, der seinere garene Einfallt aufhätern muller, daß die Partitur dem Walterklänig mitdt "aufh bestem Dank", zurütgegeben wurde. Die Sänger hatten nicht die gerütgste Freude an der "Schwiese Manen Dissur", die sie, aussaghatz und um melodiös nammten. Allerdings war der Text, der Straul Kamponiert hattv., omnöglich und die Venerung des komponiert hattv., omnöglich und die Venerung des hervestrat, fand wenig Gegentleite. Am 13. Februar gand die Vanführung statt. Die Anhaber-schütztelen fand die Uranffährung statt. Die Zuhörer schittelten den Kopf über den albernen Text (der später durch alen Kopf filter den alberten Text (der später shurch Germoths Gelifut, "Dami wie halm" ersetzt wurdet. Die Singer waren im Bewalltwin der zu erwartenten ber Singer waren im Bewalltwin der zu erwartenten unm der Übervergunger. "Des ich dels kein Welzer" Strauß fieß darauf das Werk mir instrumental von seiner eigenen Kapellt spielen, aber zund in dieser Form vermodire die "Selöne blaur Damaz" nicht "anzugereden. Kaltischt legtes Strauß die Paritur bei zuspreichen Kaltischt legtes Strauß die Paritur bei

Paris zur Weltansstellung. Eines Abends setzte er ohne besondere Absicht die "Sdiöne blaue Donau" auf das Programm. Der ungewöhnliche Erfolg überraschte den Komponisten am meisten. Der Walzer umßte nur am gleichen Abend mehrmals wiederhalt we misten am meisten. Der Walzer umßte nicht mlern bildete in Zuknuft den Mittelpunkt der Jo hann Strang-Konzerte,

Inzwiedern war der Ruhm der "Schönen blauer man" in alle Welt und auch nech Wirn gedeungen Als Stranß in some Heimatstadt zurücklehrte, waren die Wirner hörbst begierig, die in der Erende zum die Wirner hoftel: begreig, die in der Freunde zum Welterfolg prowelren. "Danas" zu horen und num, da sie sozusagen aus Paris kam, begreisterten sie sich ebenso ant dem Walzer, der "kein Walzer" sein sollte. Der Musikverleger aber, der schan gefürchtet hatte, auf den Naten sitzen zu lieblen, konnte der Nach-frage kam gerütgen. Kistenweise gingen Tag für Tag die Naten in alle Welt; aber bundert Mach untsten die die Naten in alle Welt; aber bundert Mach untsten die Platten uen gestochen werden, med überall erklang die "Schöne blose Donau", von der die Wienes nicht-

### Berlin entdeckt die "Fledermans"

Ganz ähulich erging es Stranß mit semer "Fleder-uss". Die Uraufführung fand um 5. Auril 1871 im mans. The transforming fand am S. April 1871 un Theater am der Wien statt und hinterließ nicht den geringsten Eindruck. Zudem war die Aufführung ohne Statung, da sich die Mitwirkenden nicht weiter am die "fade Suche" bemübten. Man stellte einen "Adhdie "Jade Sarke" bemülsten. Man stellte einem "Arbi-tungserfolg" fest, aber die geringe Zahl der Wieder-holungen bestütigte einen sanfren Durchfall. Da-Champagnefild wurde ab, aburrham südet prüselnd und musseierend" bekritcht. Dessenungszahret flog die Fledermans wach Berlin und errang sich obert sofrat einen durchschlagenden Ffolg. Und wieder interes-sierten sich die Wiener jetze erst für das Werk, da-serten sich die Wiener jetze erst für das Werk, daserten stet die Wehre jetzt erst für das Werk, da-draußen" so erfolgreich wur. Bereits 1899 faul in der Berliner Hofoper die hundertste Aufführung der "Ebederman" statt. Die bis heute lebensfrisch geblie-bene Operette fand ihren Weg bis nach Australien and Meika

# DieToten des März

#### Paul Scheiupflug

Generalmusikdirektur Paul Schempflug ist Mitte März im Memelre Stadtischen Krankenhaus an den Folgen einer Grippe und Langenentzundung gestorben. Mit ihm ist eine bekannte Dirigentenpersönlichkeit dahingeschieden. Scheinpflug begann seine Tätigkeit in Bremen, war dann bis zom Kriegsausbruch als Lriter des Königsherger Musiklehrus, dann am Berliner Bläthner-Orchester tätig. 1920 übernahm er dir Stel-lung des Städtischen Musikldirekturs in Duisburg, die er his 1928 innehatte. In dieser Zeit machte sich Schrinpling in gleicher Weise einen Vanzen als Konsert- and Operadirigent. Er setzte sich auch mit Nach druck für das Schaffen junger unbekanuter Talente ein. Als Komponist trat er schon 1903 auf dene Ton kfinstlerfest in Basel mit einem Klavierquartett hervor Von seinen Werken sind später vor allem die grist-volle Spieloper "Das Hofkonzert" und die Ouverture zu einem Lustspiel leckannt geworden, die ihn al-einen reichen Koloristen und Meister der Instrumentation kennzeichnet.

Nach einer Zeit längerer Zurückhaltung war Scheinpfing chen im Begriff, eine Konzertreise in die ner-dischen Lünder zu machen. Als erster deutschen Dirigent nach dem Kriege sollte er in diesen Tagen is Kowno dirigieren. In Memel hat dan nun plutzlich der

#### Karol Szymanowsky

In einem Sanatorium in Lausanne starb der pol-oische Kompunist Karel Szymanowsky im Alter von 51 Jahren. Die polnische Nation hat mit Szymanowski ihren repräsentativsten Kompunistve weduren. Mit Beginn umseres Jahrhunderts erobien Szymanowsky-Name zum resteumal in der Offenthehkeit. Seine ensten Klavierwerke kelen durch ühren glauzveilen Stil und ihre klaugliche Kühnheit auf. Seit dem Krieg Stil und ihre klaupliche Kulmheit auf, Seit dem Krug ict Sygnamowsky, auch in Europa bekannt geworden. Serner Kammermasch, auch seine 2. Stiffante und verschiedenen Ohrent Kammer "Hagithe" und "Kniug Rogee" auch in Deutstellund zur Aufführung, Aleb-numhafte Geiger spielten sein Värlinkunzert. In Sygnamowsky verbindet sich der dievalereske Stil Ubaptise mit, der Kälmen Mongeloantswie Serne-

bines. Er ist ein Romantiker von horbstet Sensilufitit Sein Stil verfeinert sich unt fortschreitender Entwick hing inmer mehr. Die Harmonik Srymanowskys ist tonal nicht mehr gebinden. Bei aller Freiheit in der Konbination der Töne entspricht eie nicht einem kon-struktiven Willen, sondern einer raffinierten Klaus-

Die Beisetzung Szymanowskys wird in Warschau als Staatsbegrühnis stattfinden.

#### Jenő vou Hubay

Im Alter von 79 Jahren starb in Budapest an emem Herzschlag der berühmte ungarische Geiger Jeno von Hubay. Er war einer der letzten Vertreter des großen Geigervirtuosentums. Er ging aus der Schule von Jondaim und Vieuxtemps hervur. Durch Vieuxtemps kam er an das Brüsseler Konservatormon; spater ging er in seine Heimat nach Budapest und gründete durt ein berühmtes Streichquartett. Im dieseihe Zent trat er als Lehrer und Vachfolger seines Vaters in die Musikakademie zu Budapest ein. 1919 übernahm ei die Leitung dieses Instituts

Hubay ist vielfach als Komponist hervorgetreten Von seinen Opern, die sich durch schwungvolle Melodik uszeichnen, hatte vor allem "Der Geigenmacher Cremona" viel Erfolg Hubay hatte aber auch eine Anna Karenina" nach Tolstoi und eine "Venus von Mile" komponiert. Unter seinen sinfonischen Werken befindet sich eine sinfonische Dichtung "Pante

Es versteht sich von selbst, daß ein so gefeiertet Virtuose auch einen großen Schülerkreis um sich sam melte. Unter underen zählen Bram Eldering, Verses und Telmanyi zu seinen Schütern.

Dr. Drewes Vizepräsideut der Musikkammer Der Prusideut der Reichskulturkammer, Reichs-minister Dr. Gneldiels, hat den Letter der Hiteilung Musik im Reichsministerrum für Volksaufklärung und

sussi, in accommisserium per voncomponente un Pripagamde, Generalintrondanten Hebrz Dreues-zum Vizyprösidenten und Miglied des Präsidialini-der Reichsmusikhaumser ernannt und ihn gleichzeitis in den Reichskultursenat berufen.

Eigenhändiges Albumblatt von Joh. Beahms († ½ † 1847) aus dem Besitz der Preuß Staatslibbiothek in Berlin Beginn der 4. Sinfome. Das Thema tingt die Bereicheure Innere Stierre



### Stuttgarter Musiktage 1937

Zum zweiten Male reidekt sich die Studt Stutger, aus in einem Endignigen Mandfret (moch hie 9, Mai) einem Überlicht über das in unserer Zeit beleutigt, einem Überlicht über das in unserer Zeit beleutigt, former vom Werkkunst und der Hermannis his zur konnermundigen kammermund, som Orsteinem und in den Orderiert beweitert zu gelen. Blatte mit die im konnermundigen kammermund, som Orsteinem sich in konnermundigen kammermund, som Orsteinem sich und kalten und Haussundik berechtigt, so werde diesund der Keit des Geberten weiter gezogen, under über des Leiternundigeren historiergangen und alb Migdie Leiternundigeren historiergangen und alb Mighauf der Schriften und der Schriften und der Schriften und der Ausgebalt und der Gericht der Verstendungen georgen.

Auch diesmal schweht den Veranstaltern, der Kreismusikerschaft Stuttgart in der Reichsmusikkammer und der Hitler-Jugend Gebiet 20 (Württemberg-Hobengollern) als Sinn und Aufgabe der Musiktage die Errung der deutschen Musik und des Musiklebens auf der Grundlage des wertvollsten Musikgutes a der großen Vergangenheit dentscher Musik vor. Nicht schulmeisterlich streng wird die Entwicklung der deutschen Musik in der Vergangenheit vorgeführt. sundern das Wesentliche in absordislungsreichen Folgen dargehoten. So wird Prof. Fritz Stein, Berlin, mit den vereinigten Chüren des Schwähischen Singkreises. des Reutlinger Singkreises und des Grischkat-Singkreises für Hundels Festoratorium werben, der Kar merumsikkreis Wenzinger-Scheek wird uns mit der .Kommermusik des Barock" und der "Konzertanten Musik des Hochbarock" bekannt machen und Affred Kreutz wird "Lubekmute Meisterwerke der dentschen Clavichordumsik" vorführen. Dazwischen hören wie Orchesterwerke aus der Vurklassik und der Wienes Klassik und eine Veranstaltung, die der beiteren grselligen Musik gewidnet ist.

Erfreulich ist hei den Stuttgarter Musiktagen 1937 die Berücksichtigung der zeitgenössischen Musik. Schon die Zusammenarbeit mit der 113. die dem ganzen Musikfest seinen Auftakt in einer Werkhalle gibt, gewährleistet die Verbindung mit der lebendigen deutschen Gegenwart. Musik der III hören wir is einer Morgenfeier der Spielschar 119 der II.I und in einem Orchesterkonzert mit Werken von jongen Komponisten der Hitler-Jugend. In drei weiteren Veran staltungen wird das Schaffen der jungen Generation berücksichtigt. Ein Konzert mit zeitgenössischer Kam nermusik bringt Werke von Karl Gerstberger, Willy Fröhlich, Georg von Albrecht, Kurt Brüggemann und Gerhard Mausz. In der Veraustaltung mit zeitgenö sischer Orchestermusik hören wir das Prähulium für Orchester von Ernst Peppian, Wolfgung Fortners Schwähische Volkstänze, Withelm Waters Orchester-spiel, Hugo Herronaum, Gambenkonzert und E. L. Wittmers Streichermusik.

Besoulers gespannt darf mas and die reinbodenruch Urufflärung des useen Deberter-Kunzers mit Klavier von Herarich Kontinebt vein, das in Wisterbar erst, Liefelle mit geschen Vorlag sensageführt und der Vertrag von der Vert

#### Musik auf der Pariser Weltausstellung

mitteller, Drechen sind dereiter terrensen auf Finnanfilmung vorgrederen.
Ferner serden während der Weltanstelling in Franz weite währendert vom Odm mit Blasteldern.
Ferner serden während der Weltanstelling in Franz weite der State der Verser wirden der State der Verser der Verserhausen bei der Bellett vom Philadelphia, das Bellett der State der Verserhauser Bellett, das Bellett der State der Verserhauser Bellett, das Bellett der State der Verserhauser der Verstellung der Verserhauser der Verstellung der Verserhauser der Verstellung der

Szene aus der chinssischen Oper "P'1-Pn-DJI"

(Geschichte einer Laute) die anfäßlich des Stattgarter Masktage zur Auffährung

(siehe den Bericht auf Seite 6)



Foto Umbo Berlin

# Wege und Aufgaben der Volksliedforschung

Von Dr. Wilhelm Heiske

Dem geschichtlichen Überblick über die Vollkelled-Forselung wird in der nüchsten Nummer ein systematischer Artikel über das gleiche Thama folgen. Der Aufer ist einer der nachsten Mitarbeiter des hervorragenden Freiburger Volksliedforschern Prof. Dr. John Meilen.

Eine bewalte Reddictigung mit dem dentechen Veilschied setzt mit dem Maune die den meerung göffen Beitater zu machtvollem Durchfurch in seine Deutsch- heit verhalt, Johann Gentfried Hereit. Abs er 113 79 seine "Vällstieder" — erst seit 1805 miter dem von Hereiter Würe gestählern Tiel. "Stimmen der Vülkernder" — seine "Vällstieder" — erst seit 1805 miter dem von Hereiter Würe gestählern Tiel. "Stimmen der Vülkernder" — seine "Vällstieder" — erst seine Stimmen der Vülkernder" — seine "Vällstieder" "Vällstieder" "Vällstieder" "Vällstieder" der Vällstieder "Vällstieder" "Vällstieder" der Vällstieder" "Vällstieder" "Vällstieder" der Vällstieder" 
Goethes Handschrift cines lothringischen Volkslieds (nach Lous Pinck)

Wortlant und Weise nach lächerlich machen zu müssen glanhte. Aber die schöpferischen Kräfte der neuen Zeit hatten sich schon entschieden. Wie Goethe in seinen Liehesliedern für Friederike zum deutschen Dichter wurde, so stieß er selbst zu den achtesten Quellen seines Dichtertums vor, undem er als Strallourger Student im Elsaß eine Reihe wertvoller alter Volkshalladen auf Herders Veranlassung aufzeichnete. und sie diesem auch für seine Sammlung zur Verfügung stellte. Leider ist die, vielleicht von Gnethes Schwester Cornelia gefertigte Handschrift der dazugehörigen Melodien verloren gegangen. Erst die Goethe-Volksliederausgabe des bedeutenden lothringischen Volksliedforschers Louis Pinck (1932) vermochte einen dankenswerten Ersatz in vielen altertümlichen Melu-dien zu schaffen. Die Erkenutnis von dem Reichtum anseres geistigen Volksgutes brach sich mehr und mehr Bahn, and in eifriger Sammelarbeit begann man die

Ernte einzahringen, wohei Reichardt im "Musikalischen Magazin" und Gräter in seinen Zeitschriften "Braenr ...lilunuu' gelegentlida anda bereits Volksliedmelodien veröffentlichten. Die musikalische Ausbente sollte indessen erst in den 20er und 30er Jahren der 19. Jahrhunderts recht eigentlich einsetzen. Einen ersten nationalen Höhennukt erreichte der Wille zum deutschen Volkslied mit der von Arnim und Brentano 1806 08 herausgegehenen dreibändigen Sammlang "Des Knahen Wanderhorn". Dieses echte Kind der Romantik, geboren unter der äppigen Sonne Heidelberger Freundestage, eroberte sich wie im Sturm das dentsche Volkslied. Was es den Zeitgenossen bedeutet hat, zeigt uns ein Blick auf die sehwähische Romantik, die ohne das Wumlerhorn überhaupt nicht denkbar wäre: hören wir duch von den jungen Täbinger Stadeuten Uhland und Kerner, wie sie dies Buch als eine Art Brevier bei sich trugen. Und sein Zauber besteht anch hente unvermindert fort, we wir wissen, wieviel die Herausgeber darin aus Eigenem hineingebeimnist oder verfälscht und geändert haben. Eine selbstherrliche Volkslied-"Furschaus", die als erste eroße Tat für gewisses Recht in sich trug, indessen nicht lange nuwidersprochen bleiben konnte. Mit dem Aufblähen der germanistischen Wissenschaft wird Kritik lant: "gegen jede hewußte Mischung" erklärt sich Jucob Grimm bereits 1813, und hald geht der zur verantwortungsbewußten Forscherpersönlichkeit gereifte Uhland daran, die Lieder in ihrer "ursprünglichen Gestalt zu constatirra". Mit seinen "Alten hode und nieder-dentschen Volksliedern" (1844-45) schaf er die erste wissenschaftliche deutsche Volksliedereusgabe, die er mit Quellennachseeisen und Anmerkungen in einem für seine Zeit erstannlichen Reichtum versah. mehr als dreißig Jahren erst wird die Veröffentlichung der Melodien bzw. mehrstimmigen Sätze durch Böhme (Altdentsches Liederbuch) and Lilieucron (Dentsches Leben im Volkslied um 1530) nadigeholt. Zu ebendieser Zeit nun, in der Uhland den b

Stücken des alten deutschen Volksliedes, das heißt im vesentlichen des 15. und 16. Juhrhunderts, sein Interesse zuwandte, hatten sich allerorten Männer gefunden, die das lebende Volkslied in den verschiedensten deutsehen Gauen aufzeichneten und in landschaft lich begrenzten Sammlungen berausgaben. Einige Beipiele für viele: Meinert, Kuhländehen (1817); Ziska Schottky, Oesterreich (1819); Hoffmann (von Fallerslehen) - Richter, Schlesien (1842): Müllenhoff, Schleswig-Unistein und Lauenburg (1845); Fiedler, Anhalt-Deasan (1817): Meier, Schwahen (1855): Ditfurth, Franken (1855); Schmitz, Eifel (1856) usw. Die Unlösbarkeit des Volksliedes von seiner Weise ist dahei vielfach erkannt und die Summlungen veröffentlichen nicht selten auch die Melodien. Wie sehr wir allerdings gernde in dieser Zeit vor romantisierenden Überarbei tungen und geheimnisvoll als "alt" eingebrachter Schmuggelware auf der Hut sein müssen, dafür gibt uns Zucentmaglio, dem eine gewisse Genialität nicht abzusprecheu ist, ein treffliches Beispiel. Er hat der Volksliedforschung manches noch hente ungelöste Rätsel anfregeben.

Den größten Schatz eigener Aufzeichnungen hatte wohl Ludwig Erk zusammengebracht. Nur eine kleine Anslese dessen, wovon die auf der Preußischen Staatbibliothek zu Berlin hefindlichen 42 handschriftlichen Nadilaßhände bereiltes Zengnis ablegen, lernt kennen. er den Liederhort (1856) zur Hand nimmt, der in starkem Maße auch eine musikalische Fragestellung der Volksliedforsdung berücksichtigt. Nach Erks Todblieb die ausgiebigere Verwertung der reichen Materialien Franz Magnus Bühme vorbehalten, als er in Erweiterung seines Altilentschen Liederbuches das große deutsche Volksliedwerk berausgab, das nun unter dem Titel Erk-Böhme. Deutscher Liederhort (1893 ff.) ein nach Texten und Weisen umfassende-Standwerk wurde. Ballade, historisches Lied. Liebes-Stände. Branditums und schließlich geistliches Lied: alles wurde in die drei starken Bände einhezogen und vermittelte einen unchtigen Eindruck von der Fülle. Schönheit und Vielge-taltigkeit unseres Volksliedes. wie es auch Ansütze zur Entstehungs und Entwickhing-geschichte einzelner Lieder bat.

Leider traten nur zu hald die Mangel dieses Werkes nach der literarischen wie musikalischen Seite zutage. Ungenane Onellenabdrucke, leidige Verfülschungen oder Auslassungen, für die nicht selten -- stärker al-- die natur- und volksüberhebliche Moral des Bahme aus echenden 19. Lahrhunderts verantwortlich zeichnet. ungenane Ubertragungen alter Melodien, die umso be-danerlicher sind als Böhme im Rhythmischen vielfach weit über die damalige Auffassung bereits zu beutigen Erkemtnissen vorstieß, und nicht zuletzt die ärger lichen Folgen verantwortungslosen Leichtsinns beim Korrekturlesen erschütterten den Glauben in die Zuverlässigkeit eines Unternehmens, das als Quellenwerk neben die großen Ausgaben der Danen und Engländer treten wollte. Inzwischen gewann auch die Methode der Volksliedforschung durch die grundlegenden Untersuchungen vor allem John Meiers festeren Umriß. und die stete fortschreitenden landschaftlichen Liederammluugen brachten viel nenes Material bei. An eine gründliche Überholung des Erk-Böhme war aber vor-erst nicht zu denken: bald sollte ja auch der Weltkrieg

# Über die chinesische Oper "P'i-Pa-Dii"

Anläßlich der Stuttgarter Auflührung bringen wir nachstehenden Bericht des Komponisten Heinz Treliger, der die Musik dieser Oper in europaische

Die klassische Oper "P'i-Pa-Dji", deren Text von Dr. Gao Ming (1315 n. Chr.) stamut, zu welchem der Komponist We Liang Ilu um 1530 n. Chr. die Musik schrieb, stellt einen der Höhepunkte in der Geschichte

der chinesischen Oper dar. Der Stoff behandelt die Liehe einer Schwieger-tochter zu ihren Schwiegereltern, die in China al-höchste Tugend gepriesen wird.

Die erste chinesische Oper entstand im 6. Jahrhundert n. Chr. Der Titel lautete "Die Maske". Die Hode des chinesischen Musikdramas aber fiel in die blite des diuesischen Musikdramas aber fiel in die Zeit der Yüm-Dyastie (1277-1368 n. Chr., T-a-Chii genanni. Wenn ich. um diese ganze Materie etwa-nible zu beitre. 1888 n. Chr. and damit der Tra-Chi-Siil der Erscheimung Monteverdis und einer Vach-oliger bis zum "Nespolitanischen Üperratyuns" Sezi-latiis und weiter der tätleinischen Uper des 18. Jahr-underen bis der Seziel der Seziel der Seziel der Seziel under der Seziel der Seziel der Seziel der Seziel der Seziel under der Seziel der Seziel der Seziel der Seziel der Seziel under der Seziel der Sezi munaers us 20 Sammarius greinseren, wozh mien übrigens nicht zuletzt die formale Entwicklung der chinesischen Oper in dieser Zeit mit veranlaßt. Anfangs des 16. Jahrhanderts entstand der soze-

Entstehung dieser Stils wird mit Recht dem Kompo-nisten We Liang Hn zugeschrichen. Wie in Europamußte auch in China die entscheidende Refo munte auch in China die entscheidende Reform der Oper hei der Dichtung einsetzen. Dr. Gao Ming tat den Schritt mit der Dichtung des P'i-Pa-Dji im Jahre dann zunächst das Wichtigste, wenigstens an einheit-

unte Kun-Ch'u-Stil, der die Bühnen über dreibun

dert Jahre bis 1860 beherrschte. Von den Dramen de-kun-Ch il Stills sind noch einige Hundert erhalten. Die

solchen Plänen ein vorlänfiges Ende bereiten. Da war licher Stelle die reichen Zeugnisse des lebenden Volksliedes für die dentsche Forschung zu retten. Denn die landschaftlichen Einzelveröffentlichungen stellten notweudigerweise nur eine Answahl ans dem Gesamt-material dar, das dem Herausgeber zur Verfügung stand, und die Geschichte nuseres Volksliedes lehrt nus, wie leicht sich das Unveröffentlichte in alle Winde

1345. Zweihundert Juhre -pater, im Jahre 1530, griff der Kompound We Liang Hu die-e Auregung auf.

acception Oper vollendet — eine Tat, die der Est-sprechung durch die übele Zusammenstehet eine Raufers die Calzalogi und eine Glack in übren 1762 in der Hofbatz zu Wein aufgetührten Werk "Orfer eil Eurotike" in Europa findet. Hier wie Zusammen Damit war unch die musikalische Reform der chi

Hier wie dort lassen sich merkwurdig abnliche Wesenszüge in der Erschemming beider Komponisten in der Anlage. Konzeption und dramatischen Wirkung ihrer Werke feststellen.

Das "Minimum an Musik", das Gluck von semen Gegnern oft genng vorgeworfen bekam, die kusppen melodischen Bildungen und die daraus resultierender Formen, die t-luck- dramatische Uberlegenheit mit bewirken, lassen sich unschwer durch Vergleidte de bewirken, lassen sich unschwer durch Vergleitet der Eraschfüsstils mit der Kunschfüscher, "Pi-Pi-Di) We Liang Hu's auch hier als die Ursachen des Far und Wider und endlichen Siegs eeiner Opermeform feststellen. Der Text der Uper Pi-Pa-Dij wurde von Vinzenz von Hundhausen. Professor an der Reideuniversität Peking aus dem Chinesischen übersetzt. Die Musik wurde von mir aus der ditnesischen in die enropaische Notenschrift übertragen.

Das Orginal schreibt eine Besetzung von einer dane sischen Flote, einer chine-ischen Geize und einer chine sischen Lante außer den üblichen danesischen Schlar-instrumenten vor. Die originalectrene Wiedergabe des unstrumenten vor. Die originalgetrene Wiedergabe des Klangs wurde durch für Verwendung zweier elektro-akustischer Unsikinstrumente (Trantonium erreicht, die die chineissche Flote und Geige vollwerig er-setzten. Die chineissche Laute wurde durch das Gem-balo wiedergegeben, dessen Klang dem der chineistehen. Laute am nachsten kommt. Heinz Trefzser

verstrent and oft any derbringlish verlores geht. In dieser Erkenntnis sehut der Verband deutscher Vereine für Volkskunde auf Anregung John Meiers noch ver dem Weltkrieg mit dem "Deutschen Volkshedardin zu Freiburg im Breisgau eine zentrale Sammelstelle die dem deutschen Volkshed eine Hermstätte wirde und zugleich der Forschung im Laufe der Zeit ganz nene Anfeaben zuweisen konnte.

Darüber wird nächstens zu berichten sein

### Igor Strawinsky And alldemeinen Wonsch hat sich Strawinsky ent schlossen, diese zwei Stücke in der vorliegende Form zu veröffentlichen. Sie hielet zum ersten

Mal die hekanntesten heiden Teile des Balletts in einer allgemein spielharen, auch dem Klavier-

liebhaher zugänglichen Fassung.

Zwei Stücke aus Der Feuervogele

für Klavier zu 2 Händen

Berceuse / Ronde des Princesses Ed Schott 2547 8 je M. 1.50

BESCHOTT'S SUHNE - MAINZ



Enuter Flügel Länge 1 40 m Mod. V LAS to Mod IV 1.55 m Mod 111 2.04 m Mod. II 2.30 m Mod 1C 2.50 m Mod !

Sochen erschlenen!

Planinos HALA 1.20 m h nem! 1.24 m boch

1.32 m hoch 1.43 m hoch

Klein-Pianos Habe

1-10 m hech 1.00 m boch

Kataloge für Flügel, Pianos oder Kle lich zugesandt. Vertreteradressen ebenfalls mitgeteilt durch die Fahrik

AUGUST FÖRSTER / LÖBAU i. Sa.

Reichsdenkmale deutscher Tonkunst Abteiling Oper and Sologesang, Band I:

### G. PH. TELEMANN Pimpinone

oder Die ungleiche Heirat Ein lustiges Zwischenspiel Intermezzo

herausgegelsen von TH. W. WERNER Preisi Karloniert M. 10.50, in Leinen gebinden M. 13.50 Subskribenten der Abteilung erhalter 204., Subskriben-

ten de: "Reichsdenkmaie" 25" Ermäßigund tufführungsmaterial liegt Jetzt vor. Prospekt und Auskierite über die Subskription durch die Musikalienhandiung oder den Verlag

B. Schott's Söhne, Wainz

Socben erschienen

# RATGEBER

für die Spielzeit 1937/38

mit neuen Werken von

Conrad Beck Hans Brehme Helmut Degen Werner Egk Wolfgang Fortner Jean Francais Hans Gebhard

Harald Genzmer Ottmar Gerster Hans Humpert Heinrich Kaminski Wilhelm Maler Carl Orff Erns! Pepping Hermann Reutter Johannes Schüler iger Strawinsky Heinrich Sutermeister Friedrich Wilchess Erstveröffentlichungen von Dittersdorf Robert Schumane

Der Ralgeber wird kostenios abgegeben

B. Schott's Söhne / Mainz

# Junge Dirigenten: Georg C. Winkler

Der junge Dirigent, den man fürchterlich in der Luft herumfuchtelnd mehr oder weniger wertvolle Operetten dirigieren sieht, ist wohl nu allen Provinzbühnen eine bekannte Erscheinung. Bedauernswerte Geschöpfe sind die Kapellmeister, die gleich als Greise geboren werden. Ich glaube, die ersten Dirigierversuche eines jungen Musikers müssen sich mehr sichtbar als körbne änßern, mehr den Angen als den Ohren imponierend. Aber auch da treffe mon wesentliche Unterschiede: Was bei dem einen Außerungen eines überströmenden Temparamentes sind, ist hei dem an dern nichts als aufgeblasene Eitelkeit, die natürlich nie einer zugeben wird. Diejenigen, die aus Eitelkeit besonders sichtbare Bewegungen zu machen pflegen, werden dann - wenn sie ülter geworden sind -Kapellmeister, die von ihrer Mission um Dirigentenpult derart überzeuzt sind, daß ihnen kein Werk zo wie es geschrieben worden ist, aufführbar erscheint-Es sind diejenigen, die zu sagen pflegen: "Paßt ein mal nuf, was ich nus diesem Stück machen werde!"

So schwer es auch ist, sich sehhn in eine Kategarien einzundenen, sowege ich doob nom mir zu hehnung das daß ich zur letztgenammen Grappe nieht gehört habe. much als ich noch Operetten dirigieret. Und doch zu Batehndigung!): Was miß zum anter Umständen mich alles inn, um den landläußigen Oppretten auch die die Beine zu helfen, daß mon Darqui erzieht! (Hächere Ehrseis alles Operettenmistlichen

Nachden ich in der Jahren 1928—31 erw 300 Operettenensrellungen dirigier haute (arbende darfte ich auch mal eine Oper heraubningen!), eerließ ich die Statte meiner ersten Diejsterverude, das Radikate Paseter in Gern. Di til his zu meinem westen var. wird man begreifen, dall mir all die Dauer das Ditzjeven von Operetten nicht genäge Und überdies katte ich jin meinem helein Korreputiorenjahren (Weimar und Leipzig. 1926—29) weben der healtligsderen (Operarpervoire auch Worke zu end. Verdez von der healtligsderen (Derentgervoire auch Worke zu end.)

Wie schwer es aber ist, nach dreifähriger Tatigheit als Operettenkapellmeister wieder zur Oper zurückzukommen, wird nur der ermessen können, dem es ähnlich gegangen ist wie mir. So war es glächlich, daß ich im Herbst des Jahres 1931 der Leiter des Läherker Bernfsorchesters wurde, mit dem ich im magrählten Proben undt Hersendust



musizieren konnte, erzieherische und organisatorische Fähigkeiten entwickeln mußte, um aus einer Gemeinschaft von etwa 50 stellungslosen Musikern einen neuen Klangkörper zu schaffen. Der klusslerische Erfolg lohute die aufgewandte Arbeit; nach etun seehs Monsten konnte ich mich un Tabulusches Füntet

wagen, ohne Svilifbruch, zu erleiden. Ein Engagenmet als Chordriebero und Kapellmeister in Magdeburg (Svadisheuter) Jolgte. Die nächste Jahr bringt mide als munikalishen Überleice der Open und Leiter der Symphonickauszerte unde Casthau. Cad im Herbst 1921 habe mid den Redisheit. Svellau, des der Die alse gelichte der der Svellau, des des Die Alseyellmeisters), un mu nehm einem hereit willigen (Urberte ein ehrens hellbydreiche Eusemble

zur Verfügung steht. Eines meiner großten hunstlerischen Erlebnisse war das Konzert von Arturo Toscanini mit dem New Yorker Philharmonischen Orchester im Leipziger Ge uandhaus, das zufälligerneise mit meinen Abschied von der Operettentätigkeit zusammenfiel (Inni 1931). Von diesem Tag an fühlte ich, daß für dir hohen Aufgaben des Dirigenten Temperament, gute Ohren and sunbere Schlagtechnik allein nicht genügen. Ich fühlte auch, daß es sich nicht nur durum handelte. alle dynamischen Vorzeichen zu beachten, die angege benen Phrasierungen genauestens einzuhalten. Blöser in richtigem Atmen in erziehen und einmal ingeschlagene Tempi durchzuhalten. Der Begriff der Werktreue, der mir damals noch nicht so fest im Beaußtsein nar nie heute, unrde mir klor. Wer ihn iedoch mit einer notwendigerweise eintretenden Starre des Vortrags bzw. des Orchesterklanges verbunden sloubt, hat ihu nicht ertaßt.

Aur die nit intensisstem persönlichen Gefishl durchhlutete und durchpubste pein hich sie Wiedergelie des herreffenden Werkes dienst dem Werk. Nicht die Ausdeurung des Werkes, sondern die Einfühlung in das Werk ist das Wesenliche! Dem es gilt, jedes Werk so zu spielen, nie en sein e Eigentümlichkeit und sein e Einnalikrist verlangen!

#### Der Warschauer Chopin-Preis

Die Trechnisse des dritten internationalen Chopin-Weitbewerbes für jugendliche Franitzen wurden kürzicht in der Wareshauer Pfallikarmonie verkündet. Die Deutsche Edith Ascufeld konnte den sedseten Plars Deutsche Edith Ascufeld konnte den sedseten Plars Lareb Sak mat Rosa Tamavikan, birden auf die Russen Lareb Sak mat Rosa Tamavikan, birden auf die Russen Jerobsen und nicht gemachten der Pole Maleuxynski, an sierter der Engländer Laure Dossor und an fünfter Jambone (Lugara).





Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51





#### Peter Harlan-Blockflöten-Werkstatt

Der Harlan-Volksflöte (\* 480) [\* 11..., c 20... Der Harlan-Chorfböte (\* 7..., f 20... 20... Dre Harlan-Luxusflöte c 20... 1 40... c 69... Dre Harlan-Bachflöte in † 33... Juwed von Gustav Scheck gerpsett) Bitte die vielseitige nue Liste ansufordera!

Markneukirchen Sachsen

# Sämtliche Sonaten von Dietrich Buxtehude

erscheinen in Einzelheften, im Auftrag des Arbeitskreises für Hausmusik in Urfassung herausgegeben von Bruno Grusnick, Stimmen bearbeitet von August Wenzinger

ein Standwerk der Kammer- und Hausmusik endlich wieder der musikolischen Proxis zugänglich. Bei Vorbestellung oller Sanoten

Vorzugspreis

Jedes Heft (Partitur mit Gelgen- und Gambenstimme) RM. 1,90, nach Erscheinen RM. 2,40 Cella-Stimme RM. –60 / Ausführlicher Subskriptianspraspekt kastenias.

IM BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL

# DAS NEUE SONATINEN BUCH für Klarier

55 klassische und neuere Sonatinen und Stäcke

herausgegebenvon

### Martin Frey

2 Helte Ed Schott 2511 12 . . . . . je M. 2 -

Die neue mustergültige Sammlung, modern lu der Auswahl, für Unterricht und Haus gleich hervorragend geeignet.

Ausführlicher Prospekt kestenles!

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Für den Einzel-wie Gemeinschaftsunterricht, für häusliches Gemeinschaftsmusizieren, für Schulfeiern, Vortragsabende, für die Kinderstunde der Sender eignen sich vortrefflich die

# Kleinen Suiten

für Violine oder Violinenchor und Klavier von

# MAX KÄMPFERT

Des kleinen Wolfgangs Puppentheater (1. Lage) RM. 2.50 Ein unverhildetes, gesundus Musskertum spricht uns dievem Werk. Rud. Sommer in "Die Musike", Februar 1925

K. hat mit diesen kindlich naiven Stücken ausgezeichnete Arbeit gelehtet. Solebe Sachen hrausten wir; sie werden sieher Erfolg haben. Fred Küchler, Leipzig

Ein Freund der Kinder und des Binlinchen, wie er unserer geritprunkenden,

erklügelten Gegenwartsmusik not tut. Sechs kleine Serenaden (1. Lage) . . . . . . . . . . RM-250 Oher Kämpferts neues Opus herrschi bes meinen Scholern große Freude-

für zwei Violinen nach alten "chweizer-Liedern von Haus Georg

6. Brandenburgisches Konzert von J. S. Bach

für Schüler und Laienorchester, bearbeitet von M. Künnpfert Besetzung: a) für 3 Violinen, Viola, Violoncello I, Baiss und Cemisdo b) für 4 Violinen, Viola, Violoncello II und Cembalo soder auch ohne Cembalo); für 2 Violinen und Klavier (nicht Cembalo). Leihweise nach Vereinbarung.

Nicht alle Orchester verlugen über die notige Anzahl guter Bratischriten. An ihre Stelle treten in dieser Bearbeitung Violunen.

#### Geradezu entzückend sind die Märchenspiele von Kämpfert

#### Ein Johannisnachtstraum

für Violine (L.Lage) oder Violincuchor, klavier, einstimmiger kinderthor ad lib., Streichquintett ad lib., Glockthen und Trompete ad lib. Sprecher, Klavier-Auszug . . . . . . . . . . . . . . ich habe hier das Werk bereits sechsmal mit großtem Urlolge aufgeführt Ad Reconsider Jana

Hänsel und Gretel

für Violine (L. Lage) oder Violinenchor, Hexenbesen ad lib., und 

#### Ein Wintermärchen

für zwei Violinen oder Violinenchor Schellen ad lib und Sprecher (nach Ernst Kreidolfs Bilderbuch) . . . . . . . . . . . . RM 6 -

### Schneewittchen-Tanz

aus "Ein Wintermärchen". Für Streichorchester RM, 2.40 für Violine und Klavier RM, 1.20; für 2 Violinen und Klavier RM, 1.50; für 3 Violinea und Klavier RM 1-30, ffir 4 Violinea und Klavier RM 2 -

für 2 Viol. od. Violumnehor und Sprecher (nach Gebr Grunn, RM 2 -Geradere entenckend sind die "Marchenspiele" von Kampfert. Hausel und Greielt, "Lin Wintermärchen" und "Lin Johannssachtsteisen, schrecht Rudelf Maria Breithaupt in seinem Artikel "Zum Tag der Hausmusik" in Nr. 2 der Zeitschrift "Die Musik"

Für Blasmusik erschienen von Max Kampfert

#### Rhipsodie Nr. 8 "Alt Bern"

(unter Benutzung von Schweiser Volksweisen) für Blechne s.Fr. 10. -für Harmoniemusik sFr. 12.50

#### Liselotte (Gavotte)

für Blechmusik s.Fr. 4. - , für Harmonie s.Fr. 5. -

#### Arosa (Intermeyzo)

für Blechmusik ser. 4. -, für Harmonie ser. 5.35

Answahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie direkt vom Verlag

Gebr. HUG & Co., Leipzig & Zürich

# Vier erfolgreiche Bücher von S. 3. Moser

#### Musiklexikon

1004 Seiten, kl. Lexikonformat geb. Ln. RM. 20.geb. Hldr. RM. 25.-

Das gemeinverständliche Nachschlagewerk unseres heutigen Wissens um Musik und Musiker für Fachwelt und Latentum. Musikgeschichte - Musikästhetik-Theorie aller Zeitepochen der Musikkultur.

#### Lehrbuch der Musikaeschichte

390 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, 2. wesentlich verbesserte Auflage (4.-6. Tausend). Preis in Ganzl. RM. 4.75 Direktor Oberborbeck, Staatl, Hochschule für Musik. Weimar: Endlich ein Lehrbuch, das auch die sonst so vernachlässigten Gebiete in übersichtlicher Schau mit den notwendigen Quellen- und Literatur - Angaben in gemeinverständlicher Ausdrucksweise vermittelt. Ich habe das Werk bereits an unserer Hochschule eingeführt und verspreche mir von dem Werk einen ganz besonderen Erfolg.

#### Johann Sebastian Bach

280 Seiten mit zahlreichen Notenbeisnielen und vielen Bildern auf Kunstdruck, Preis in Ganzleinen gebd, RM, 8.50 Die Bach Biographie für den gebildeten Musikliebhaber. Geniale Einfuhlsamkeit, Lebendigkeit personhdier Stellungnahme und die Anschaulichkeit der Begrundung, ergänzt durch aufschlußgebende Notenbeispiele, machen das Werk zum wahren Bach - Buch unserer Tage.

#### Tönende Volksaltertümer

350 Seiten Text mit vielen Bildorn auf Kunstdruck und hunderten von Melodien. Preis in Ganzleinen RM, 7.95

Die erste musikalische Volkskunde. Ein Kulturwerk von nationalpolitischer Bedeutung, durch das die deutsche Brauchtumsmusik allen Musikfreunden von Grund auf crschlossen wird

Max Hesses Verlag/Berlin-Schöneberg

# Karol Szymanowski assars:

Symphonic concertante forklaver and University

Zweites Konzert for Violine and Orchester

Bears of Millellin styles of matrix. Spirited

Harnasie Die Raubbauern.

Bailett in zwei Akten. 3 Bilderni von Karol Szymanowski und Serge Lifar.

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Neues Musikhlatt

# Museum lebendiger Vergangenheit

großen Verkehr und ein bleines Stück unterhalb der Sebalduskirche in Nürnberg steht, ein zezwängt zwischen kleine malerische Höfe und prestangt swimmen kleine materische Höje und en brüstige Giebelkäuser, das alte Gebäude der frähere Stadtwaage. Der Beschuner wärde einen Blick auf da-chöne Portalbild uus der Hand des großen Adan schone vortaibild aus der Hand des growen zuum Krafft werfen und dann wohl leichten Abchied nehmes von dem verwitternden Sandsteingemäner, wenn ei von dem verwitternden Sandsteingenäurer, wenn er undtt millte, welche Kastbarkeiten es in seinen Räumen beherbergt. So aber tritt er ein und weilt lange Stun-den in dieser Sammilung; im Musibhistorischen Museum Veupert. Sein wertroller Inhalt wurde von der Jahr-hundertweude ab aus allen Himmelsrichtungen zusammengetrugen, um heute dem Besucher die reiche Geschichte des Klavieres zu zeigen.

Wir alle — Kundige oder Laien — haben wohl unsere berechtigten Vorurteile gegen die sogenannen Musikmuseen, weil sie einem in der Regel ulles zei susmanseen, wen we einem in der regei unes zeigen bis auf dus, worauf es eigentlick ankommt, den Ton nümlich, und dem Gast auf diese Weise nur eine mehr oder minder schöne Hälle ohne Inhalt bleiben missen. ooes andere some trains omer train intellegen unissen. Die Musikgerüte werden gleich Möbelu aufgestellt und ühre ursprüngliche Verwendung scheint vergessen. Im Nürnberger Neuperthaus unn ist das aber erstaun-licherweise nicht der Fall: Alle die rund 150 Orisinalastrumente der Samulang sind vom ersten bis zun letzten Stück spielbar.

Sie bieten sich uns nicht alle gleichermaßen anse meisu son uns mont aute geintermanen an-seludich und värftig dur, die vielen Ahuen unserse-keutigen Klaviers. Wer vermutete beispielsweise in den dumpftönigen Röhren- und Flobzithern der Va-turrälker den viellvicht alle weitere Entwicklung besureölker den vielleicht alle neistere Entrichlung be-dingeuden Vorfahren des Karieres Einfrachtender sit die Beziehung schon bei all den Polychorden, Hack-berttern und Pastterien, die veltreise mit Schlägeh bedient wurden, aus die heute in der Zigeunermusch under gebründtlichen Zimbeln, aber das esste wirhliche noch gebrünchlichen Zimbeln, aber das verste wirhtider Tasteninstrument ist dann erst das Klavichord, ein wackeliges Kästelnen auf sehr dünnen zerbrechlichen Fäßen aus der Zeit um 1009. Von nun ab aber nismat die Entwicklung — wir haben sehen ein halbes Jahr-unssend hinter uns gebracht — einen zuscheren Ver-tunssend hinter uns gebracht — einen zuscheren Verlanf; die Instrumente werden in ganz kurzer Zeit nich lanf; die Instrumente werden in gauz karser Zeit nicht nar massige und prachtvoller, sondern vor allem auch reicher im Klanz, das heißt valler und farbiger im Ton, um bald darauf zwi volleg verscheidene Wege einzuschlugen: Während die Genbali, Spinette und var, sich einem nicht zu übertreffenden Höhepunkt Neupertsammlung und dazu die große Zukl seiner nültern, entwickelt sich unabhüngig daren das eigentliche Pinnalorte

Das erste Tafelklavier der Welt, um 1742 von Jo-hann Socher in Southofen gebaut, treffen wir in der Virginale, bei deuen ein Federhiel der Toterreger



Nähtlschklavler aus der Sammlung Neupert - Werklote

materen Varianten: die berühnten Silbermannsken Justramente, anf denen der alte Fritz den großen Thomaskantar hei ihren deutwürdigen Treffen in Potsdana spielen hörte. Flügel con Stem. Schmall und Snath für Wozart Vater und Sohn gehant, lerner

Stücke, für deren Gattung Beethoven und Schubert ihre Klaviersonaten schrieben, und noch viele andere mehr. In der Form wuren die Instrumente von jeher dem läusslerischen Zeitgeschunds unterworfen. Die Florentiner Medici zeigten zum Beispiel ihre Pracht-Florentiner Medlei zeugten zum Beispiel ühre Fracht-liche auch am Musikgerü durch Schnitsereien und Gewälde. die auf die Familienegeschichte Bezug butten Zireitin geschwirfte Füße haben die verschie-denen Arten von Kir-flageln des Rohoko. Einfach und gediegen zuch die Hammerhkaliere des ausgehenden e and Biedermeier — zum Teil mit schmalen Empire und Diedermeier — zum Leit mit somme Goldleisten oder den nupoleonischen Adlern verseh Goldleisten oder den unpoteonischen Adlern versehen, dam wieder von einer Jeundlichen Zeithrankheit, der Chinoiserie genamsten Vorliebe für das Exotische, be-einflüßt, bis in unsweren, auf das Zeichmäßige ein-gestellten Jahrhandert schließlich zu schmids, und unben auch Jarblown Danrechksungen serden.

Es gibt auch schrullige und heitere Dinge: Giraffen flägel, die ihren Vumen dem steil aufgerichteten Sai-tenhasten verdunken, Glas- und Stahlharmoniken und tennastra (renasca: Osa ina Santa Santanastra and Lautenklariere, em Flägel "mit eingebautem Pauken wirbel" ein anderer mit einer Orgel gekoppelt lie-beuseurdige Bustarde oder gar Vertrungen mit Näh-tischklariere, musikulische Köller und ein Instrument. hoi dem die Tasten im Halbkreis angeordnet sind, wie die Zähne im Munde, bis zu dem von Franz Liszt erfundenen stummen Klavier - vor noch nicht langer Zeit der Schrech vieler Musikschüler. Eugen Kusch

#### Von der Oper in Darmstadt

Generalistendant Franz Ercrite hat eine neue Bearbeitung der Tanzoper "Die Feenkönigin" von Purcell, dem englischen Barockkomponisten, die in Deutschland noch nicht auf die Bühne gekommen ist. zur Leaufführung am Hessischen Landestheater Darmstadt angenommen.

Joseph Haydus komische Oper "Die Welt auf dem Monde" worde in der Bearbeitung von Mure Lothar mit nachdrücklichem Erfole zur Erstaufführung gebracht. Das Hessische Landestheater setzte mit In-zenierung eine Reihe fort, die der Wiederbelebung wertvollen deutschen Gute- namentlich der beiteren Musikliteratur gewidmet ist und bisher u. a. Aufführungen von Ditter-dorf- "Doktor und Apotheker". Hillers "Lottdien am Hofe", Schuberts "Freunde von Salamanka". Mozarts "Gartnerin aus Liebe", Adams Postillon von Lonnimean" sämtlich im Kleinen

# Große Erfolge in Baden-Baden

#### Helmut Degen, Variationen über ein Geusenlied für Orchester L'eaufführung

Dunce: To Monten, Beautring: 2, 2, 2, 2 = 4, 2, 2, 4 = Straighquinett P. S.

Der murkelische Finlatt blüht, überall klindt es von urlebendigen lesseinden Klanger (Westfalmshe Landeszeitung, Dortmund 21-3-37 - Dr. M. Behler) Designs Work wird ohne Zweilel seinen Weg machen, denn Einlalt und Konnen erganzen sich zu einer kunstvollen Einbeit 1Dec Musik, April 1937

... von ochter Musikalitat durchdrungen (Der Alemanne, Freiburg v. Br. 20 21. 3 37 -- R. F. Stun ... minulich herb und einem selbständigen Form- und Klangempfinden zetragen-flernes Manchner Turbliatt 25: 26. 3. 37 - E. Stol.)

ein vielversprechender Komponist, ::) ein verheißungsvoller \euerer Stürmischer (Vraes Budener Tarblatt 21. 3. 37 - 1 Karsten) Beilall . .

#### Wolfgang Fortner, Sinfonia concertante

für Orchester

(Dente of Ministry Bendamy C.S. L.S., L.S. S. A. Arrabadous, D. C.)

ganz aus dem nordischen Lebensgelähl beraus emplunden, in einem fröhlieben Sinn volkstümbeh, das der Einfallskraft Fortners das hervorradendste Zeudnis ausstellt ... storke, ja last durcheshlagende Wirkung ...

(Volkircher Beobachter, Sudd-Ausgabe 29.3 37 -- Dr. E. Bauer)

. . . ausgezeichnete Arbeit eines hochbelähigten Konners. (Berliner Lokalanzeiger 19. 3. 37 - W. Abendroth) ein ungemein kräftiges Werk von hohem kompositorischen Können. . . . der Beifalt

kam einer demonstrativen Auszeichnung des Werkes gleich. (A cue Angeburger Zeifung 2). J. 37 - O. A. Marten)

Dieses Stuck stellt einen außerordentlich gelungenen Wurf dar. In allen Teilen bietet es eine Fülle eigenwüchsiger Einfalle im Ganzen genommen ein Meisterserk...
(Neue Abendzeitung, Ludurgshofen 22, 37 – U. Herrog)

### Wilhelm Maler, Violinkonzert in A

1 contführung

Malers Violinkonzert bedeutet einen Markstein in der jüngsten Musikgeschichte, die in diesem Work das Ringen um Neues gelautert sieht. Denn bei aller Kühnheit der Konzeption eignot dem Werk eine unmittelbare, rein munikalische Airkung! ... bedeutenden musikalisebes Ereignis . nachhaltiger Uraullöhungserlolg.

(Nene Augsburger Zeitung 23.3-37 - O. A. Wartin)

. ein Werk von völlig eigenem Zuschnitt. Sein hervorsteubendster Zug ist die un erhörte organische Geschlossenheit der Arbeit, die Logik der thematischen Entwicklung Der harmonische Satz ist kühn und Ireizugig, schent vor keiner Härte zurück. Als Ganzes ein Konzert von sehr beherzter Haltung

(Allgemone Marskreitung 9.4.37 W. Abendroth)

#### Hermann Rentter, Die Kirmes von Delft Ballettlegende aus der Breughelzeit

Uraufführung ton, Bowlerup S. S. S. S. . . 4 S. S. J. . Streighminted ... P. S. Marie Cabarta

Reutters Liebe gehiert den Lied- und Tanzlormen der Irühberocken Zeit, die er durch eine eigene, sehr starke melodische Potenz neu schafft. . . . in neiner herrlichen Frische ein Gesundbrunnen für das Ohr . . . die eigentliche Sensation des Baden-Badener Musik-(Välkircher Beobachter, Munchen 22. 3: 37 - Dr. E. Bauer)

Den polyphonen Satz kann man kaum meisterlicher beheerschen, so feinsinnig ist er durchgezeichnet und so musikantisch sind seine motorisch-thythmischen Elemente. Stark aller Melodische, dultig und larbenprachtig, larbenkrältig die modern gespannte ie und Instrumentation. Von schöner musikalischer Geschlossenbeit und Stim mungsdichte das Ganze ... (Stuttgarter Nenes Turblatt 22, 1, 17 ... W. Niedl

T'S Ö T н N E M ı N Z 6 B.

### Tagung der Komponisten

Die zweite Reichstagung der Reichtlachschaft Kom-ponisten wird in der Zeit vom 7. bis 10. Mai dieses Jahres and Scilolß Burg im Bergischen Land aligehalten werden. Die unsikalischen Veranstallungen werden am 7. Mai mit einem Kamuuerkonzert im Rittersaal von Schlaß Burg eröffuet. Am 8. Mai findet im Schloßvon Burg ein erstes Orchesterkonzert unter dem hol von Burg ein ersten Urchesterkonzert nuter dem Tittel "Neue unterhaltsame Minsk" statt. Für den 9. Mai ist eine öffentliche Kundgebung vorgesehen, auf der Ausprachen gehalten werden. Der Abend bringt dann unde im Festkonzert im Schampielhaus zu Rein-scheid, Für den 10. Mai ist ein Ausflug zum Altenberger Dom geplant, verbunden mit einer kirdennusi-kalischen Feier. Die Tagung wird am Abend an der Remscheider Talsperre mit einem "Abend heiterer Kunst" heendel.

#### Projektion im Bühnenbild

Während der Maifestspiele 1937 veranstaltet das Nationaliheater in Manuleim die Ausstellung "Pro-jektion im Bilhneuhild", die zum ersteumal einen zepektion im Bühneulnich", die zum erstemmal einem ge-schlosseuren Uberlifte kihr die historische Entwicklung und den heutigen Stand der Projektionstedmik gehen wird. Die Leitung dieser Ausstellung liegt in Bänden der technischen Direktors des Nationalheatert. Bait werden Weyl. Unter Mitwirkung zahlreicher deutscher Theater wird in möglichts hiekenloser Form Material aus den verschiedenen Cehieten der Projektionstednik zusammengetragen werden. Die Ausstellung wird zu-gleich die Bedeutung der Bühnenprojektion im Rahmen Vierjahresplans aufzeigen

#### Strawinskys nenes Ballett

Igor Strawinsky, der sich zur Zeit in Amerika be-fliedt, hat för die Metropolitäin Opera ein neues Ballett "Kartenspiel" geschrieben, das Ende des Mo-nats in der Chorcographie von George Balanchine uraufgeführt wird.

uraugenurt werd.

Das Ballett hilt sich streng an die Regelu des
Stevenspiels des der Komponist feldenschaftlich gem
stevenspiels der der Komponist feldenschaftlich gem
ster der Itandiung selbst erfentli. Die Charaktere
des Balletts sind Pokerkarten, um die verschiedens
Spieler auf dem prinen Triek kümpfen. In jedem Teil
wird das Spiel durch die endlosen Tricks des Jokers
durch-inandergeberacht.

sephone" kommt im Juni am Laudestheater Braunschweig zur deutschen Erstaufführung.

# Musik und Musiker

Oper und Konzert

Generalintendant Strohm had die Oper "Des Opter" von Wintried Zillig, Text von Reimhard Goering, zur Uraufführung un der Hamburgischen Steatsoper angenommen.

Im Rahmen einer Morganieber im Gohinor Schloßeben in
Leipzig trug Hons Steeber die Dichtung seiner neuen Oper "Der

Dombaumstert' ver. Das Internetier verleit verleit im Lude der Betriet Das Internetier-Opportent verleit verleit verleit des von die 60 Werke zerigesbisseiser Kompanisien in ver aufgeberdert, dies je Kummermatheverbe bei dem dissphireter verleit verleit verleit der dem dissphireter verleit verleit verleit verleit dem dissphireter Torkstauffert in Frankturf a. W. Diesenfach zu sehrenbene Torkstauffert in Frankturf a. W. Diesenfach zu sehrenbene dem diesen Gestelle verleit der die Gestelle für der die Verleit verleit der die Verleit verleit verleit verleit verleit der die Verleit verle

Der Oratorienverein Heidenheim brachte am Karfreitag "Die eben Worte am Kreuz" und zwei Motetten von Heierich chetz (1585-1672), lerner Fontosien lür lastrumente von Thomas Stoltzer (1650-1526) zur Aufführung. Die Leitung hatte nt Rerneteld

Melmad Berneleld.

Die "Nusik mit Mozart" von Philipp Jarnoch wird Ende April unter Leitung von Professor Hermann Abendrech im Reichssender Maschen zur Auflöhrung gelangen. Die feleten Aufführengen landen in Halle und Munter statt.

In Switgurt sang Lore Eische die der Gesinge auch Gedichten von Holderin ihr Gesang und Streinbegarteit von Hermann Reiders. Sie wird das Werk auch dermachel im Weiebaden und Streinbegarteit wer Hermann Reiders. Sie wird das Werk auch dermachel im Weiebaden

delchte som Höderfin für extentig uns erremengenen von anerne Anthleren giber. Wer ihn der einem delt in Verbeiten
Des Schämische Orchester in Nichtene besatete Feller "Natalte
Des Schämische Orchester in Nichtene besatete Feller "Natalte
und Orchester" uns zum Ferneen, mit ill Stedimen mit Sebinin zur Windergibte.

Des Calcidement von finne Plützer under in Intere Zeit
Serneste, was Jene Ferneen, mit ill Stedimen mit Sesteniste uns Jene Ferneen, mit ill Stedimen mit Sesteniste uns Jene Ferneen, mit ill Stedimen mit seines
Des Calcidement von finne Plützer under in Intere Zeit
Serneste, der von kunner Zeit des Stedies des
Beiter Schreiben, der von kunner Zeit des Stedies für
Hinnes Merchet, diesforste kunner Zeit des
Hinnes Merchet, diesforste kunner Zeit der
Beiter Stedien wur die kultstellung der Verster (1917) für Artifizient, serler
Beite des Berhausstellungs in Zeitung in Jesus der
Hinnes Auszeiten mitselnes Ferner den 23 manhalt Schamisch gewenne werden.

Herman Auszeiten mitselnes Ferner den 23 manhalt Schamisch gewenne werden. listen gewonnen worden.

S. W. Müllers "Bohmische Musik" gelangte in Plauen unter E. Lessing zur Uraufithrung.

enwartig arbeitet von Borck an einer Oper magazinti, ungunwang appener von storik die einer Oper Die "Parith für Streinquarteit von Hons Brehm-warde korzitch in Frankfort a. M. (tzeeling-Ownteit) und Müssehen [Pater Quarteit] aufgeführt. Sein "Sexiett" gelangte im Musik-kollegium in Winterthur zur Wiedergebe

kolteftum in Winterthur zur Wiederfabe Die Hamberge Erstaullührung der Parista für Orchester von Reinfard Schayer: unter Eugen Jochum erziehlte einen starken Erlofg Das Werk wurde unmittelhar darauf ebenfalls erlofgreich in Berlin wiederholt:

#### Persönliches

From Komurtschop, der in Freiburg i ibr, als Generalmund-direktor wirkt, ist vom Franklurter Generalitiendeatien vom I. August 1986 bis 31. August 1986 als Munidirektor der Sted Franklurt verpflichtet worden. In der Spielesti 1927 auf 1988 wird Komustichnis in der Oper und im Nusseum als Gastderigest 1818 sein. Der Gastspielvertrag mit Generalmunddrektor Cie-mens Krouß ist für gewis weiter Spielestein verbaggert worden

Der Reichestatthalter in Sachson hat die Kommersongerin Margarete Siems aus Anlaß ihrer Berufung an die Schlesische Landesmusikschule und in Wurdigung ihrer Verdienste um die Dresdener Staatsoper zum Ehrenmitglied der Sachsischen Staals Als Nachfolger für den nach zehnjähriger erfe

Tätigkeit ausscheidenden Geueralintendanten Walter Bruno Iltz wurde Prol. Otto Krows an die Bühnen der Stadt Düsseldorl berufen. Seit März 1933 ist Prol. Kraus Leiter der Würtlemberfischen Staatsheater in Stuttgert. Dorthin wurde der his-herige Leiter des Schweriner Staatsheaters, Gustav Doherdte

verpilitiett.

Die Pührerin des Obergauss Ruhr-Viederrhein des BDM hat die Flanistin Elly Ney in die Kulturakteilung der Obergaufeltung berüber. Die Känstlerin, die sahon in mehrlachen Verunstaltungen vor der Jugend ihre Verbundenheit mit der Hål hebundete, hat sich, wie "Wille und Machl" berichtet, seit Jahren gegen den Konzert-"ibetrieh" zur Wehr gesetzt, der als winder mit Berchlad beleden mighte.

Rudoll Schulz-Dornburg wurde als erster Kapellmeister an den Reichstender Köln vernflichtet

Der Musikdirektor der Stadt Wuppertal, Holmut Schnocken-barg, wurde zum Leiter der Bromer Philharmonischen Konzert-als Nachlolger vom Generalmustkdirektor Prof. Ernst Wendel in Bromen ernannt. Helmut Schnockenburg ist 34 Jahre all. Georg Ludsong Jochuse, seit drei Jahren Dirigent der Museumsgesellschaft Franklurf a.M., wurde auch für das nächste Jahr als musikalischer Leiter dieses Instituts verpflichtet.

# MODERNE MADRIGALE

für gemischten Chor a cannella

Eine Auswahl aus der Reihe "Schott's Chorverlas" Huns-Oscar Hiege, Drei Madrigale op, 43

Pragen vor Gattes Leiden (altgent di) Der Bann (Llänker Bei ing Birle-tea Schutz (Alter B Armin Kunb, Drei Liebeslieder

Heimkehr (L Uhland) Seliger Tod (L. Uhland Wer je geleht in Liebrant Hans Lang, Nemt, frouwe disen kranz (Walter von der Vogelweide-

Murgengebet Der kluge Gärtner | Liebeszanher Liebe-pein Unfast der Zeit Willielm Maler, Vier Chöre, Fr. Hölderlin)

Menschrabnifall Indessen Inti mich wandeln. Einst hab ich die Muse gefragt Carl Orff, Catalli Carmina DII

Zehn Chursätze (Textr lateinisch)

Ernst Pepping, Sprüche und Lieder

Gleickgewinn (Corthe) O, Herr, gib jedem seinen eignen Ted (Rifle) Mugsdur zu dem alten Indten Cadendorft Er geln wohl auder als du minst Erdreadorft der John was irgund ist geschehen Corthe, der John was irgund ist geschehen Corthe, Ernst Pepping, Das gute Leben

Ich Ich und weiß nit wie lung. Bemeßt den Schritt if. I. Meyer. Die Linien des Lebens (Hölderlig)

Hermann Reutter, Vier Bettellieder

Spruch wundernder Intengrüber Bettellied sihirischer Landstreicher Wiegen-fied Budmer Bettlerfrende

Bruno Stürmer, Drei Madrigule op. 52 (O. J. Bierbaum) Die schwarze Laute - Maiwansch - Laridal

Brung Stürmer, Von Liebe und Narren, op. 96 Tauzlint (t. Greffinger) Zweene (milekangt) Narren übernil (l) t. Morhoff-

Herhert Trautow, Vier Madrigale (Fr. Hölderlin) thre Genesiung Hölfte des Leheus Der Fröhling An die Parzen

Wilhelm Weismann, Italienische Madrigale

O vin ther per la via d'anneur passate. Or vedi Amor: O dobi lagrimette lacquiletales Sanderverzeichnis mit Preisen Lastenlas. Parritur auf # sandi zur Tasula

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

### Courad Beck : 19(1) Concertino for M Klavier out Orchester

Konzert für klasier and Orchester 8 -Hans Brehme '1900, Knozert for

Manuel de l'alla (\*1870), Konzert für Cembalo oder Klavier mit Fli Obor, Klarimette, Violine and Viorllo sofistisch - Solostimme + -

Wolfgang Further (\*1907), Konzert the Combinto in Straighne house

Jean Francus \*1912, Concertuo for Maxier and Ordester

Huns Gebbard (\*1897), Kontert for Klavier and Ordester Paul Hindemith ("#56, Klavi

and Hindemith ("theo; was.... Longert mit 12 Soloin-trumenten, Konzertanosk for Klavicz Blech blaser und Hurfen Klasieranszog (in Partitur) ..... is

Heinrich Kaminski, \*1836 Orchesterkoogert met klaver

Wilhelm Maler (\*1802) Konzers für kleines Orchester mit Cembalo

k-wazarir fur tembalo julir khicur und Strechercheiter ewe if it hir Back. B. Ir Back and B. 1. Mozori nehr des kontenfes erhältliche Ferzenburg der Sammlung elle

Mest 1370011

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

# Zeitgenössische KLAVIER-KONZERTE

ra, soweit nicht anders angegeben, für die Toogabe für 2 Klociere für die Toufgh mit 2 klavieren zind hiervan 2 Loemplare estarderlich - Ornhestermaternal leihwene

> Igor Markevitch (\*1912), Klavier- M. konzeit mit Ordiester - Pertita für Klavier and kleme-

> > Albert Moeschinger 139" Zweir-Matierkonzert op 21. Series Barlamaninaff, 1873, Vierres

Concerto für klevier qui Ordiester. op 46. - Variationen über ein Theusa von

Paganini für Klayer um! Orderster. op 43. Hermann Bentter (\*1964), Konner

nii Order-tei op 19

Cyril Scott (\*1671), Konzert I do

anni Sgnorbuti (1841 1914). Konzert g moll mig Orch , op 15 b --Kerol Szymunowski (1923) 1937a Symphonic University, ap 64 to Klavier and Ordiester

Alexander Ischerepnin (1771) Kon vert Edor mit Orthester Klavierkouzen III

Lother Windsperger (1895–1905), Konzert fmall ar Orake-ter op 3t Hermann Wanseli (\*1864). Konrett

Das "New Markhlert" erchreut noumlich im Sammer reches (chemilich). Berugspreise jährlich RM, 2% zandglich Parn, ballydabrich RM, 1.45 zandglich Parn, Berugsbeginn prierzeie, Za besiehet darch alle Buch- und Markhlerdmanlingen unter direkt vom Verlag. — Auregen auch Prieduse 2. — Unverlangte Sendungen wenden aus mehrkegenent, was Parto beilige, Nachdruch mar mit Gereinsigung der Verlagte.

Mort. das vertragen und Bruck des "Neuen Manikhalten», Males, Weibergesten 5.) Frungereiber 41441, Teigramme: Manikhalten, Postsches, Berlin 1922. — D.A. D. Self.
Schriftleitung, Dr. Jeinrich Strobel, Berlin (Dariotenhung 9, Prunsernaltes 24 Frungereiber, 19 Henriede 2023). — Vernauswerflich für den Verlag Dr. Johanne Paurball, Mains, Kultergertan 5.

# Neues Musikblatt

Mai

## Wege und Aufgaben der Volksliedforschung Von Der Wilhelm Heist

Wie sammelt man Volkslieder?

Der erste Teil der Studie erschien in der vorigen Nummer, Er behandelte die Geschichte der deutschen Volksliedlorschung.

Das kurz vor dem Weltkrieg ins Leben gerufeue "Dentsche Volksliedarchiv" zu Freiburg im Breisgan dient als zentrale Sammelstelle in allererster Linie der Erfassung des gesungenen Liedes von 1700 ab bis in die Gegenwart. Ein Material von rund 228 000 Nummern ist hier im Lauf der Jahre in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen worden. Allein 145 000 Nummern nmfaßt der Grundbestand des Archivs, das sogenannte 4-Material, das die Einsendungen aus mündlicher Aufzeichnung und handschriftlichen Liederbüchern enthält und mit mindestens 5000 Liedern die Typen des deutschen Volksliedes scharf heransstellt, von denen manche in mehreren hundert Belegen ans den verschiedensten dentschen und anslanddeutschen Ganen - Lothringen, Egerland. Gottschee, Ungarn, Banat, Siebenbürgen, russische Kolonien usw. - vorliegen. In den dem Dentschen Volksliedarchiv angegliederten Landes-stellen — es gibt z. B. ein Rheinisches, Grenzmärkisches. Württembergisches usw. Archiv werden die Lieder des hetreffenden Gebietes durch ...Volksliedwarte" und viele andere Helfer besonders aus dem Lehrer- und Pfarrerstande. die in Stadt und Land commeln zunächet zusammengetragen, um von hier aus aur endgültigen Einreihung aus Bontache Volkalridarriev zu gelangen, wo unnnehr die Vergleichtsnoßinkteit mit den of vielfelst werdenlicht ein und desselben Liedes in anderen Gauen jeuer auf des und desselben Liedes in anderen Gauen jeuer der peur gegeben ist. Leider beiten zur verse aufgenen gegeben ist. Leider beiten zur verse aufreit des geaunten Bestandes auch die Liedweite, d.a. ihre schwierigere Aufzeichung oft hinderen im Wege steht: wertvolles älteres Melodiegnt ist damit verberen gezauer.

Alle dem Deutschen Volksliedarchiv überkommenden Melodiebelege aber gehen in Abschrift auch dem Archiv deutscher Volkslieder beim Staatlichen Institut für deutsche Musikforschung in Berlin zu. wo sie durch die Einorduung in große Melodienkataloge einer wissenschaftlichen Benutzung von der musikalischen Seite her erfaßbar gemacht werden. Stets suchen genane Angaben über Ort und Zeit der Aufzeichnung, ferner über Geschlecht, Alter und Herkunft des Liedträgers alle diese Zeugnisse in jeder Weise zweckdienlich zu machen. Eine persönliche Färbnug durch den vermittelnden Aufzeichner läßt sich allerdings nie vermeiden. Hierbei tritt der Wert der Schallniettenanfnahme in Fracheinung mit der besonders die Lautabteilung an der Preußischen Staatshibliothek in Berlin und die Deutsche Akademie bereits gute Ergebnisse gezeitigt haben: auch davon besitzt das Deutsche Volksliedarchiv

manches Eine wichtige Onelle für das Volkslied aus der ersten Hälfte und Mitte des vorigen Jahrhunderts, besonders aus Schle sien. Brandenburg. Rheiuland und Hessen, stellen die an nähernd 19000 Lieder aus dem schon im vorigen Aufsatz er wähnten Nachlaß Ludwig Erks dar, die als sogenanntes E-Material dem Dentschen Volksliedarchiy abschriftlich eingegliedert sind. Endlich wallen Verklebungen und Ahschriften gedruckten Samulungen und Zeitschriften das Archiv und seine Beuntzer unabhängig vom einzelnen Buch machen oder entlegen Verstreutes und schwer Erreichbares an einheitlicher Stelle begnem an die

Alle diese weitschichtigen Materialien umfiten deunoch über das Jahr 1700 himas unde rückwärts in mufassender Weise erweitert werden, als das Deutsche Volksliedarchiv meter John Weiers Leitung 1928 und die Herstellung einer großen wissenschaftlichen Anegabe der deutschen Volkslieder zing.

Kalenderblatt Beethovens nus dem Jahre 1825 Im Besitz d. Preußischen Staatsbabliothek (siehe Text auf Seite 3)

#### Ausdem Inhalt

Hans Pfitzners Werk Orff's "Carmina burana" Puschkir und die Musik Berlins Musikleben im Winter 1936 37 Junge Birigenten: Berthold Lehmann Heerschau der Stradivari

Diese Nummer des Neuen Musikblattess gelangte am 18. Mai zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 23. Juni 1932.

(Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, Unter Mithilfe von Harry Schewe und Erich Seemann gemeiusam mit Wilhelm Heiske und Fred Quellmalz herausgegeben von John Meier. Berlin und Leipzig 1935. Baud 1 erschienen; erster Halbbaud von Band 2 erscheiut demnächst). Sie soll endlich den nach seinem Material wie methodisch längst überholten ..Erk-Böhme" ablösen. Der Herausgeber hat in seinem Vorwort Rechenschaft darüber abgelegt, wie in erueuter jahrelauger Arbeit. neben der die geschilderte Sammeltätigkeit des Archivs stets einherging, eine Fülle der überall auf deutschen - nud ausländischen - Bibliotheken verstreuten fliegeuden Blätter, alten Handschriften und Drucke zusammeugetragen wurde, die heute in rund 15000 Photokopien den Bestand des Deutschen Volksliedarchivs in bedeutendster Weise aufgefüllt haben. Hierbei wurden erstmalig auch rein musikalische Quellen. vor allem vom 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Hainhofers Lautenbücher, Lautenbuch des Fabricius, Melchior Franck, Werlin u. a.l. systematisch erfaßt. Außerdem rückte jetzt das außerdentsche Liedgut unahweisbar in den notwendig gesteckten Zirkel der Betrachtung, an der Spitze die Länder germanischer Rasse wie Skandinavien und England (die Niederlande waren stets in den Kreis deutscher Liedforschung einbezogen wor den: Uhland. Hoffmann von Fallersleben): daß aber auch die Lieder der romanischen und vor allem der slawischen Völker (Tschechen, Polen, Südslawen) oft wichtige Aufschlüsse für die Ge-schichte unserer eigenen Volkslieder hoten, zeigte sich mehr und mehr. Hier erwies sich ein Lied, das unr in der Sprache eines fremden Volkes überkommen ist und aus der lebendigen Tradi tion des eigenen Volkes aus irgendwelchen Gründen abgesunken war, in seinem Ursprung letzten Endes als deutsch oder doch germanisch: dort gelang es, einem Lied zweifellos zugehörige Züge und Motive herauszustellen, die in den deutschen Fassungen verloren gegangen waren nud nuu eine bruchstückhafte Überliefernug in sinnvoller Weise ergänzen halfen.

So multe eine große, zum Fell vällig neuartige Ableit geleiste werden, wenn das Werk am feingerunden gesiebertem Grund erstehen sollte. Diesem Zweck jeden hich allein diemend, sellt sie sich mis hente als ein bedeutender Faktor dar, der in der modernen Organissten der Volksliedforstung utört vermitt werden darf, so en sich darum handelt, darch Verteifung and in Arthur der der der der der der der der der werden. Daß bei allehen til verteilen der mit kalische Forednung Hund in Hunder wie musikalische Forednung Hunder wie weit werden, wie das z. B. in der weit vorgetrieben werden, wie das z. B. in der das z. B. in der weit vorgetrieben werden, wie das z. B. in der das z. B. in der



Ballade "Es waren zwei Königskinder" (Dentsche Volkslieder Nr. 20), einem Musterheispiel dafürgeschehen ist. Ehen diese Ballade zeigt zugleich auch evident die Bedentung der Materialmasse alter und neuester Zeit. für den Forschungszweck

Erst diese sozusagen völlig unpersönliche Art des Sammelus und Aufbereitens unseres dentschen Volksliedgutes legte eigentlich den Weg zu neuer methodischer Sicht Irei. Der eklektische nach üsthetischen Grundsätzen wertende und wählende Standpunkt (I bland) mulite überwan den werden, wenn wir nus ein in seinen Farben nicht vorgemischtes Bild auch weniger hervor ragender Volksliedlandschaften als etwa lattle ringen oder Schlesien Mahren erschließen wollten An Stelle ausschhelälicher Liedle trachtung rückte der Sänger, der "Liedträger", in seinen Bedingtheiten durch Geseldecht. Alter, Herknoft, durch Lingeburg. Arbeitsplatz und Stellung in der öztlichen Gemeinschaft in den Vordergund. (Diesen Fragen gehen in bedentender Weise die Arbeiten von Hienbach, Spieser, Schünemanis und der Schwietering Schule nach.) Die rein literarische oder musikalische Volksliedforschung gewann dire nationale Antgabe der Durchdringung nuse res geistigen Volksgutes durch die Vertiefung in den Wurzelgrund des Völkischen. Auch die Einsicht in den durch Zeit und Umgebung viellarbig schillernden Vorgang des "Umsingens" der Lieder im Volke, den erstmølig John Meier (Kunstlieder im Volksmand, 1906) methodisch dargelegt hatte. wußte man sich jetzt nutzbar zu madien. Deun einmal konnte dieser gewaltig vom Leben eines Liedes zeugende Vorgang nicht mit dem mindernden Heiwort der "Zersingung" als abgetan erscheinen, womit man leicht jede Fassung bezeichnete, die nicht einer meist vorgenommenen Konstruktivlorm entsprach; und auf der anderen Seite ühersah nean dahei jenen im Volke wirksamen Schaffensurozell, der sich stets im Kräftespiel primitiver Formkraft auch am geistigen Gemeinbesitz übt.

Nur so wird es möglich sein, die stammesmäßigen Hesonderheiten und ihre Bezüglichkeiten untereinander im deutschen Volksramm für das Lied nuseres Volkes zu erkennen. Entsagangsvolle Kleinarheit muß einer gewissenhaften Organisation zur Seite stehen. Was aber gewonnen wird durch das Nachgeben in die vielerlei Gegehenheiten, durch das Aufhellen von Eigenschöpferischem und überfremdendem oder vermischendem (...kontuminierendem") Einflaß. Johnt in vollem Umfang die aufgewendete Mühe. Wir gewinnen uns die Erkenntnis des wahren deutschen Volksliedes, seiner besonderen Stilprägung, seiner völkischen Eigenart und nicht zuletzt seiner Bedeutung innerhalb der großen Liedersippe der Völker germanischer Zange.

#### Fragen der Klavierpädagogik

## Gehörbildung und Klavierspiel

Wenn man von musikalischem Gehör sprieht, so denkt man zunächst dabei an die Fähigkeit des Ohres-Tonhöhen zu unterscheiden. Beim Klavierspiel wird diese Seite der Gehörtätigkeit nirht in dem Maße beansprucht, wie bim Spiel von Saiteninstrument-hei dem das Gehör schum an der Bildnug der Tsuhö entscheidend bereitigt ist, während der Klavirespieler beim Einprägen der notwendigen Griffe vom Auge unterstützt wird. Auf der Fähigkeit des Ohres. Tonhähen zu unterscheiden, fußt die sugenanute "Gehör halten zu unterzeuerden, mit die sogenande "Genor-kildung", die sich in den letzten Jahrzehaten zu einer Sonderdisziphir entwickelt hat. Sie beauspracht heute in Fachstudium einem breiten Raum, und beginnt nuch in der Laienfildung sich einen festen Plate zu erokern.

Su natwendig diese Seite der Gehörtätigkeit sein mag, su darf daneben duch nicht deren andere Seite überschen werden, die aufs engste mit jeder Musik-ausühnur verbunden ist, nämlich die Fäligkeit des Ohres, andere Qualitaten des Tones, wie seine Dauer, seine Stürke und seinen Ausatz resp. seinen Auseldag seine Starke und seinen Aussitz resp. seinen Ausstüg-zu unterscheiden. Nun gibt ise zwar keinen lustrimmen-talunterricht, der sich nicht mit dem Problem der Tombildung anseinundersetzt, dem schun die ersten Griffe auf dem Instrument setzen ja eine bestimmte klaugliche Porderung voraus, die vom Spieler erföllt werden soll. Es ist aber wichtig zu erkennen, daß hier die Gabenbildung einzusten hat mit vom bier des werden odl. E. ist alter wichtig zu erkennen, dath hier die Geberhältung einzusetzen hat, und von hier, das heißt vom besuitten Erfüllen kloupfeber Forderungen zus, seitzerzählten und zu erzeitzeich ist. Ben es im Erfassen und Mosigne der bertzeinunten klaup-lichen Qualifizien verlassen zu kommen. da instande zu sein, den tomartikhen Verlauf eines Stucker am Hand der Harmonichern zu ergelieben. Es und das von vondwerin bei jedem und we enfathere Stück ren, angefungen vom Aushalten der Time und der Pausen, von einer dentlichen Artikulation bis zum klauglichen Alosägen der jeweils beteiligten Tone zu

Das klingt selbstverständlich und ist auch eigentlich Das klingt selbstverstandlich und ist aufterigentlich, verd aber in seinen Konserperaren enktwerstandlich, verd aber in seinen Konserperaren enktwerstandlich, verd aber in konserperaren naur zum Heispiel in der verdrechnien Benrichtig, der Konstemilischer von Fingereilungen (reiststellen kam. Schun der Nauw Fingereilungen reigt, daßt um in kneur vorzugsweise Spriftiguren zight, darft deren Über die Finger die notige Geläufigkeit erhalten sollen. Uber die Finger die notige Geläufigkeit erhalten sollen, zeune Kontrolle der Übers, mit den Fingere zugleich zeuner Kontrolle der Übers, mit den Fingere zugleich genaue Kantrolle des Ohres, mit den Fingern zugleich genatie Kuntrium des Outes, mit den ringers biggereit weird also das Gehür geültt. Ja. bei einem großen Teil der Ohnugen steht sogar das Üben der Aufuterksam-keit des Gehörs durthaus im Vordergrunde, wie bei den Übungen für das Legatuspiel, den Futersatir, das Pedalsuiel and vielen anderes

Pentispuel and vetera auderen. Wenn man abs in der Fachliteratur hier and da immer wieder auf den Ausdruck "gristlose Finger-sibnugen" stelle, so ist damit garnichts gegen die Ülmu-gen selbst gesagt, sondern das Urbeit trifft nur den Ansführenden, der beim Spile der Übung deren musi-kalische Seite unbeachtet lißt. Denn jede Übung hat antärfich einen musikalischen Gelult, der eben in natürlich einen musikalischen Gehalt, der eben in ihrer klauglichen Forderung besteht. Diese muß gun

sa einseitig wie müglich gefaßt sein, am die Konzen tration der Anfauerksamkeit auf einen speziellen Punkt zu gestatten. Von einer Übung unchr au musi-kalischen huhalt zu verlangen, wäre falsch, sie würde dadurdt als Übung au Wert verlieren, da dann die Aufmerksamkeit statt konzentriert, zerstreut würde. Es wäre auch ein grundsätzlicher Irrtum, anzunehmen, re war auch ein grammatziener irrium, anzunchmen, man könne eine Fingerfibung dadurch musikalisch wertvoller machen, daß man aus irgendeinem Werk eines loudestenden Kompunisten eine Figur heraus-schält, die dem beabsiehtigten Changezweek entspricht und diese nun segueuzurig durchführt. Es wird dalei übersehen, daß diese einzehne Figur in dem Zusammes-lung, aus dem sie besteht einzelne Figur in dem Zusammes-Ganzen euneffingt. Mit der Herauslösnug verliert sie diesen Sinu, und wird zur einfachen Formel, wie andere Übnugsfurmeln auch. Man kann van einer Fingerihung keine kiinstlerische Gestalt verlangen, sie kann ihrem Wesen nach nur eine Zweckgestalt haben, ohne daß sie darum unnunsikalisch ist.

Mit alledem ist natürlich nicht gemeint, daß das Gehör une mit Hilfe von Fingerübungen geschuh werden soll, diese üben nur vorbereitende und Hilfe leistende Funktion aus. Ihre Hilfeleistung ist aber unentbehrlich zur Erreichung des Zieles, das man heim rspiel von Anfang an im Ange baben umß: feste Bindung zwischen Tastgefühl und Gehörseindruck herzustellen, sudaß umgekehrt jede klaugliche Forde rung automatisch ein ihrer Realisierung entsprechen-des Griffgefühl auslöst.

Im übrigen gilt es ja zunächst nicht unr. klaugliche Klingen zu feringen, so hegt die Gefahr nahe, dall sein Spiel auch späterhin farblos, ungestaltet oder unbeherzseht bleiben wird. Ist er aber von vorüberein daran gewöhnt, den Klung bewußt zu gestulten, so wird es ihm auch bei schwierigen Stürken gelingen gut zu spielen, das heißt, er wird weder den Fingern, und dem Pedal tretenden Fuße erlauhen, irgend etwas zu outernehmen, woran das Ohr keinen Teil hat. Fritz Oberdörffer

#### Deutsches Buxtehudefest

#### Wagner-Régenys nene Oper

Generalintendant Rode vom Deutschen Opernhaus in Be hat den Komponisten Rudoll Wogner-Regeny und den Die Wolfrom Krupån besultragt, eine Oper für das Deutsche Op



Foto: G. Tillmann-Matter, Mancheim

#### Professor Willy Rebberg †

Am 21, April starh im 74, Lebensjahr in Manuhein Professor Willy Rehberg. Als Kind deutscher Eltern in Marges am Genfer See geboren, besuchte der Früb-hegabte das Züricher und als Schiller von Karl Reihegalire das Züricher und als Schiller von Karl Rei-necke das Leipziger Konservatorium, vor eshom mit 22 Jahren als Lehrer angestellt wurde. Das hestim-mende Erlebnis seiner künstlerischen Entwicklung war die Begegaung mit Johannes Brahms, für dessen Schaffen er siech im In- und Annalant taktwärlig ein-setzte. Seine ansgedelnter Tätigkeit als Konzerujumits und auch als Dirigent maschet inb rasch bereihut; daneben wirkte er als gesuchter Lehrer in Genf. au Hochschen Kunservatorium zu Frankfurt, als Direktor des Baseler Konservatoriums und zuletzt in seiner Wahlheimat Manuheim. Er zählt zu den großen Musik pädagogen um die Jahrhundertwende, deuen die en um die Jahrhundertwende, denen die Generation in hohem Maße verpflichtet ist entige In zuhlreichen führenden Münnern des heutigen Musiklehens die ihm ihre Ausbildung verdanken, wirkt sein Geist weiter, var allem aber auch in der reichen Fülle der von ihm herausgegebenen Klavier literatur aller Zeiten, wovon ieder, der einmal hei ihn literatur aller Zeiten, wovon jeder, der einmal hei Schüler oder Lehrer war. Nutzen und Auregung erfo

#### Opernsaison in London

Früher als sonst öffnete Covrnt Garden dieses Mal seine Pforten. Wie es im Laufe der zweihundertjähri-gen Geschichte Covent Gardens zur Tradition geworden ist, sind dir mitwirkenden Künstler unter Ausschal ist, sind dir mutwerkenden Künstler unter aussems-tung jedes Nationalitäteuprimzigs rein uach käust-lerischen Gesichtspunkten ausgesicht. Die Folge ist, daß eine Coven Cordeut-Saison sich von jeher mehr durch ihre Stars als durch dir Vorzüglichkeit ihrer Ensembles auszeichnet. So international wie die Künstler, ist auch

Programm. In seinem Mittelpunkt steht der von Fart-reängler im Mai dirigierte "Ring". Dagegen wird dies mal die Saison nicht mit Wagner beginnen, vielmehr mit Verdis "Othello" unter Sir Thomas Beecham, dem die Londoner Oper in künstlerischer, organisatorischer und finanzieller Hiusicht soviel verdankt, daß sein und unauzeuter ittustett soviet vertiaukt, das zein Naum mit dem Aufschwung Londous als Opernstall undäslich serhunden ist. Es fulgt ein in Deutschland selten gegebenes Werk. Paul Dukas', "Ariane et Barle-bleue", mit dem Euseudde der Pariser Komischen Oper kleue", mit dem ansemme der kundon nen ist Doni-unter Philippe Gaubert, Für Landon nen ist Doni-zettis "Dun Pasquale", der seit fünfzig Jahren hier

Wran die diesfährige Saison der franzüsischen und Paris ist durch Bertrand Etcheverry und Germa Luhin für die Titelrollen der Oper von Dukas treten. Sogar WeiBrußland wirkt diesmal bei der L douer Festsaison mit: Gahriel Wolkow wurde mit des Ausstattung des "Don Pasquale" beauftragt-

So wird nicht nur die Londoner Straße, soudern auch die Londoner Bühne in der Krönungssaison ein habylonisches Sprachengewirr aufweisen.



Ungarus Philharmoniker in Berlin mit Dohnanyi am

Heerschan der Stradivari-Geigen Das Ausstellungskomitee für die Stradivari-Aus-stellung hat seine Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Für die Ausstellung und zum Wettlewerh moderner Streidinstrumente haben sich his jetzt 110 Teil-nehmer gemeldet. Die modernen Geigenhauer, die sich hemühen, dem Geheimnis der Stradivari-Geigen möglichst nahezukommen, haben ihre gelungensten Stück dem Ausstellungskomitee überlassen. Die Ausstellung dem Ausstellungskomitee überlassen. Die Ausstellung dieser neuen Geigen wird im Palazzo Soranzo Vidoni durdigeführt werden. Dort wird auch der Kongreß der Geigenhauer abgehalten. Ferner haben Sammler aus der ganzen Welt edite Stradivari-Geigen als Leihgaben angemeldet. Die meisten Anmeldungen liegen aus den Vereinigten Staaten vor, von wo his heute dreißig Instrumente der Cremoneser Schule, darunter eff Stradivari-Geigen, zur Verfügung gestellt werden. Der Wert der bisher angemeldeten Instrumente be-trägt rund 50 Millionen Lire.

Ein Radiotechniker in Parma erfand eine "elek-trische" Geige, die im Umkreis von 8 km zu hören ist. Der Erfünder erreichte damit bisher, daß die Bürger von Parma hei der Polizie heantragten man möge den Techniker veranlassen, sein Instrument 8 km von den Stadtgrenzen entfernt aufzustellen.

#### Klavier und Handharmonika

Vor einiger Zeit machte der badische Kultusminister allen Schulen bis zur vierten Klasse eine Umfrage. die jeststellen sollte, welche lustrumente diejenigen Kinder gerne erlernen möchten, die bisher noch kein Instrument spielten. Es entscheiden sich für das Kla rier 717, für die Handharmonika 160, für die Geige 355, für ein Zupfinstrument 160, für ein Blasinstru-ment oder die Trommel je 27. für vin Holzblasinstru-ment 9 auf für das Violoncello 6 Schüler.

#### Musiktage in Witten und Leipzig

Unter der Stürmberschaft von Prof. Dr. Paul Grænne sowie des Oberbürgermeisters und Städtischen Musikhenuftragten Dr. Erich Zintzenff, Witten, fanden von 2. his 1. Wai die "Wittener Musikage 1937" statt. für aleren Künstlerische Gestallung wiedernum Kapell-meister Raber Bucher St. meister Bobert Ruthenfranz, Witten, verantwortlieb reichnete. Die aussihließlich dem Schaffen lebende Abunponisten gewidmete Veranstultung brachte in sedis Konzerten neue Werke aus den Gehieten der Klavier- und Kammermusik, des Sololiedes, sowie der

Chor- und Volksmusik.

Leipzig wartete vom 9, his 13. Mai zum ersten Male
mit zimer großen Veranstaltung auf, die dem umsikalischen Skinffen der in Leipzig lehenden Kompo-misten gewildnet war. Bei diesen "Leipziger Musiktagen 1947" wurden Werke vun nubru als 40 zeitgunsisiehen Komponisten in Orthesters und Chorkomzetten. Chor, and Volksmusik. rmusiken und vulkstümlichen Veraustaltungen

#### Zu upverem Tytelbild

Kalenderbintt Beethovens aus dem Jahr 1823

Es stamm as dem flasit for Proulishen Statiskhildelick B. et farm an dem flasit for Proulishen Statiskhildelick B. Reffin und gibt ein erviberektender Zeughs von den Hau-terfen und pristen Niende mat allerende Neisters. Er auslite am dringendsten sparen, um seisen mannifasten Verpfliche sone uns eine Statiskhildelick und der Statiskhildelick und statiskhildelick und der Statiskhildelick und der der der Statiskhildelick und der Statis

(Aus dem Band "Musiker-Handzehrilten" von G Schüne-

## Berlins Musikleben ein Spiegelbild Europas

Das Berliner Musikleben trog im vergangenen Winter stark internationalen Charakter. Seit langem sind ansländische Könstler nicht mehr so zahlreich narh Berlin gekommen wir in dieser Spielzeit. Offizielle Veraustalter und private l'internehmer wettiferten miteinander in dem Bestreben, den Gedanken des Kulturaustausches in den Vordergrund zu stellen.

Wo dieser Grdanke sinnvoll verwirklicht wurde horte man manches, was wohl geeignet war, geistige Brücken zwischen den Nationen zu schlagen. Besonders reiche Angegungen brachten die Konzerte des Philliarmonischen Orchesters, Da Furtwängler von übergebend nicht dirigierte, mußten Gäste verpflichtet werden. Es gelang gleichsum als Ausgleich zu den Auslambreisen der Berliner Philharmoniker, eine Reihe der fähigsten answärtigen Dirigenten zu gewinnen. Die Lockerung im Gefüge der "großen" Kanzerte ist gleichzeitig mit Glück auch auf die Programingestaltung ansgedehnt worden, sodaß andi wesentliche Werke der neuen Musik wieder erklangen

Ober einige große Veranstaltungen dieser Art ist hier schon berichtet warden. Die Richtung, die mit den Gastkonzerten von Beecham, Mengelherg und Vietor de Sabata eingeschlagen worden war, hat zunächst Ernest Ansermer großzügig fortgesetzt. Auser met spielte ein Programm, das mit der Spanne zwischen Bach und Strawinsky, zwischen Haydn und Dehusey ganz die erstaunliche geistige Spannkraft und in ihr die Einheit der Persönlichkeit dieses großen Schweizer Dirigenten offenharte. Besonders nahe steht Ansermet der Welt Debussys. Er huldigte dem französischen Meister durch eine Bemühnng eigener Art: er übertrug die "Epigraphes antiques", die Debussy Orchester plante, aber nor noch im vierhändigen Kla viersatz ausführen konnte, höchst einfühlsam in die Klangsprache etwa von "La Mer" and gewann damit dem Konzertsaal ein Werk, das alle Kennzeichen des letzten Dehussy: die Wendung vom Impressionismus einer neuen Festigkeit der Form und zur Betonung der Linic richtungweisend vereinigt. Die Wiedergalie von Strawinskys "Petruschka" (in der neuen Konzertfassung) erreichte ein Anßer-tes an suggestivem Elan geistiger Stoßkraft.

Viel Erfolg hatte Leo Borchard mit seinen Aufführungen französischer, italienischer und ungarischer Musik. Frankreich, das überdies so hervorragende Interpreten wie den klar und kraftvoll prägenden Dirigenten Albert Wolff, das rassige Pasquier-Trio das hiichet kultivierte Calret-Ouertett entsaudte, war mit seinem neneren Schaffen am würdigsten durch die gmoll-Sinfonie von Albert Roussel. Ungarn durch die Tanzsuite von Bartok repräsentiert. Junge Generation des Auslandes hat sich nur aus Italien nud aus Hol land zu Wort gemeldet: Italien mit Goffredo Petrassi der sich mit einer Partita für Orchester, und in ih vornehulich mit einer herben, spirituellen Gacona als schönferische Patenz auswies, als ein Musiker, der der Surghwigkeit eines gewissen neuklassizistischen Monumental-tiles Gediegenheit der Arbeit und per onlidies Verantwortungsbewußtsein gegenüberstellt Holland mit Henk Budings, der in seiner you Karl Bohm gespielten Dritten Sinfonic viel ursprungliche und phantasiestark überschäumende Begabung

Etwas von der elementaren Kraft dieser Musik müchte men manden der jungen Kamponisten wür-schen, die dazu neigen, sich allen eng an das Vorbild der alten Meister zu klammern und ihre Berausdung um Ethos der Tonsselt etwa von Bach bis zuruck zu Heinrich Schütz al- persönliche Leistung darzustelle An der Gelegenheit, ihre Arbeiten öffentlich zu Gehör zu bringen, dürfte es den jungen deutschen Antoren heute hei der umfassenden Bereitschaft umtlicher mid privater Stellen kaum gefehlt hoben: so bleibt zu hoffen, daß die Aufführungen ihnen sellet zur Marung gedieut hahen. Wir denken dahet insbesondere Heinz Schubert, an Johann Nepumuk David and and an Reinhard Schwarz.

Done but Hans Realing in sainon names Klavier konzert, das er in der Akademie der Kiinste snielte. cine uppige, fast schwelgerische und recht handgreifinstrumentierte Vitalität. Wilhelm Furtuängles als Komponist einer Sonate für Geige und Klavier bekenntnishaften Überschwang entgegenzusetzen. Beim Febre-Quartett, das in der kurzen Zeit seines Bestehens schou 50 zeitgenössische Stücke aufgeführt hat, hörte man n.a. Graeners sauher musigiertes Opus 80 und ein neues, meisterlich lorker gefügtes Streichquartett von Malipiero. Eta Harich-Schneider batte neue Musik für Cembalo angeregt, die sich zumal in den Arbeiten von Robert Oboussier (Klopstock-Arien) und Wagner-Regeny (Sonatine für Spinett) produktiv mit dem "Funktionswert" des histo rischen - nuromantischen - Instrumentes auseinan dersetzt.

Mit besonderer Wärme trat auch in diesem Winter wieder die Gemeinschaft junger Musiker für das heutige Schaffen ein: ehenfalls überwiegend im Rahmen des Kulturaustausches, vor allem mit Schweden, Ita-lien und der Schweiz. Neunen wir noch den Besuch des Ungarischen Philharmonischen Orchesters unter Ernst von Dohnanyi, ferner das Auftreten etwa des geistig ehenso beweglichen wie beherrschten Dirigenten Hidemaro Konoye (Japan), der stimmlich reich hegaliten Sopranistin Rose Bampton und des noblen Geigers Albert Spalding (USA), der Pianisten José Cubiles (Spanieu) und Salvador Ordonez (Mexico), so ist in etwa der "internationale" Umriß gekennzeichnet

Der Austansch sollte natürlich auch das Auftreten deutscher Künstler im Ausland erleichtern. Im Hin-hlick darauf hat auch die "Stunde der Musik" im Rahmen ihres Grundsatzes, Begahnngen des Nach wuchses gleichzeitig mit "prominenten" Solisten auftreten und dadurch beim Publikum einführen zu lussen, junge ausländische Künstler in Berlin herausgestellt. Weiterhin hat zur Förderung des Nachwuchses die Reiele-musikkammer "Konzerte innger Kunstler" ins Lehen gerufen, die jungen Musikern nach Abschluß ihrer Ausfaldung den ersten Schritt in die Öffentlichkeit ohne firanzielles Risiko ermöglichen sullen. Die großzügige und anßerordentlich fürderliche Eigrichtung, die unr die Begabung entscheiden lassen will. ihrer Art in Deutsfülland

## Entwarf

Professor Emil Perstories zu Ginek

"Orpheus"



den zahlreichen Bewerhern, die (nach einer Art Vurprifung) unde Polium gelungten, sind jetet finf ab die Besten ausgewählt und maßgebende Persinidiek keiten des Mankkelsens zu weiterer Farderung vorgesettli worden. Man follt mit flecht wehl war allem von der Altsich Personden Boser – daß sie als Künster iterse Mag andere und halt das Mankielsten ein aufgangehene verung. Die Kunzerte (die bei freu n Erstellt wirden, Mankiels) der Schreiber der der

hu übrigus teat sezentings die NS-Gerneissohrif. 
Avstif huch Fessele "selbstänig mit der Versussitung von Sinfonskomerten und den Plan, omd soar 
sicht etwa von unt heidrice Nost. Sonders am Teilsond von Pergermunen, die auf der Linie von Hayde 
bie zu Mas Rieger den Burern unmehre Arhgiden selfetten. Noch abhüben organisatorischen Gernobsteren 
bau sich der Waschkenbert der St. Kalturpermende auf, 
son sich der Maschkenbert der St. Kalturpermende auf, 
komerten unter Engen Jedonius von allem die Sollweinkomert (mit series Kollstein gleiger, bei Verbriesen 
war und die Waschenberkung von Sinfoniu-komerten 
und er Staatspore und die Entretten In unserve Werle.

#### Oper in der Reichshauptstadt

Die einzige neue Oper der Spielzeit was Paul von Kleirans Rendirandt van Rijn", Sie ist das Bekenntniswerk eines Eklektiker, der zu Rembrandts traeischen Lebrusschicksalen das allgemeine Trugodie des gemalen Menschen in seinem Verhaltin- zur Linwell zu erkennen glaufe. Die Handling hant side auf der Gegnerschaft des Talentes gegen das Genie auf, die unt emlächer Sdowarz Weiß-Tedunk daree-tellt ich and saids durch Ausbreatung on Episodische und Stammong mallige on cryston, we the an immer-Zwang-lanligkeit aligelit. Die 11 Stationen, teilweise augeregt durch charakteristiche Gemahle die albehavile Bilder zenisch darge tellt oder mit dramatisdu: Linktion engesetzt sind, been, alt in linkeret Fulge ab und sind durch dealogische Zwischenszeinen verbunden. Zwolfton-Uromatik and Leitmotivik ful den das architektonische Gerner der Mierk, die Kle naie Verlinindenliert auf der deutschen Tradition auf der Linux etwa von Wagner, Pfirzner und R. Stranfi bezengt. Sie bevorzigt die dunklen Farlan und die schwießnesigen Bleythmen, aber eie kennt mich zarte Ivirshe Lotongen and circulit meet an Schligt der purbaren Aufriele sem Belte jala Menan in Rendmandts Lum there don Bekenntnisen in denen enceda Ergriffenheir durikklingt.

Die Smarsoper gab das Werk mit dentlicher Freinlian der Bescaltigung außerenbeutlicher met hodes au sprindevoller zeinscher Lönderungen auf der Gr zwedien Schar and Maskiliania, zwedien epistieni Theater and Library zweilen brieder Uner und Mehodram, Greber al-Begresent and Edmand Erpf al Bulmenlubbur beren die Aufgabe glanzend. Bockel menon on they but health have Adult that the metality of and some brightly Stimms are address bond a new Do Auffahrung unter Heger- überlegener Stablishing war out Verantworthilden verberrite and as words not then holes I must started and der auch sonet die Arbeit dieser Bilding dierakteristort. Die Staatsoper hat der Leistung-falogkeit in der Breite eine Spielplanes zweiden Verdis "Die Carlos and Flotons , Wartha , zwedien "Paredal" and Wolf-Derrains "View Grobianien" - chleckflore view hildlich entfaket. Desimbere Beachtung fanden und verifienten die Gastspiele von Sir Elionois Bereloin Ls ist der Staatsoper under gening zu danken daß sie Anzerlungskraft, die der Besuch des bedeutenden englisiden Dangenten altre, einem so selten gespielten Werk wie dem "Orjdiens" von Ulink zugntekommen helb. Bezchain gale der Aufführung die entschenlenden moder durch du gesannoche Kraft and Went seiner diametrodien Desposition, durch die Liesbe und al mende Flastizitat seiner Zeitnicke. Lietpiae durch duchte Regie and Prectora " Bulmenlalder, you down namentlide die in zen und rannlose Sulle aus schwingende Elysonus-Landschaft in der Ermnerung hafter, schafen den szenischen Rahmen, der zwischen klassizstischer Rube und ausdrucksvoller Dynamik eindringlich zu vernntreln -nehte. Maria Muller war eine Eurydske voll zartester Beseeltheit. Dem Urphens lich Margarete Klose deren maditsollen Alt zu ausdemksreicher Klage. – Unter den jüngeren Dirigenten des Hauses ist namentlich Johannes Schuler in leizter Zeit starker und personlicher hervorgetzeten, Die Kapellmeisterfrage ist für die Staatsaper durch das Ausschriden von Leo Blech jetzt besonders akut geworden. Die letzte Neuroszenierung unter Blechs Leitung war "Die verkaufte Braut"; szenisch (unter Gielen) sehr flüssig und lehendig, namentlich unch in den Tänzen, unsäkalisch ein Master des leichten,

## Puschkin und die Musik

Die große Gestalt Alexandre Songivelitah Pusebklas tritt vor den Geist, sohold mas sich mit der Geschäufe der Vore in Rufflund bewähligte, Monferendere der Voren in Rufflund bewähligte, Monter der State der Songiver in Verschlassen, der sohol Sohol die susisiehen komponistren in Pusebklissen Quelle der Rufgebong undern. Der Einfluß, der der datur des "Buris Godonno" ausgeübt hat, hat zich sicht völleren des Jachebunderts obgewiebeit, das uns kruir vom seinem tregischen Tod im Verlauf eines Burist vom (1877). Von dissunder Ablung und obnem "Gelgengene im Sankhaus" bis zu Strawinder unter, der ville der Song [jegenderen seiner Wecht den Geldichten oder Dennen Pusthkins eutrannmen hätte.

Indeu die russieden Komponisten siet um Werk eines Bühres implieteren, erwebuleen ist den Schweipundt der Open auf geloer het vieran Stan, der von den der Bert Zeit übleiten sieht werdiellen und der Schweise und der Schweise der Verlanderfensten und der Schweise und der Schweise und der Schweise und derbeiten un für der Verlanderfensten, Werbeit und derbeiteren so für die Verlanderfung, des sie die Busik zum Innebergenssen der Brunn under der Zeur füger Glüben dem gehören Gelicht "Rusben und Ladmillie" von Pundeltin ahnere Veräuderungen zu, zum zum ger weinen Mikertilien, seine

Verse nach der schen geschriebeuen Masik zu Jurmen underweist, inder zeigte sich Durgmysschätzig überum ehr fürchtig gegrühler Pauhlins Werken, die ihm die Stelle für zus iswirze Hungswerke Liepterus Russalken und der Steinerne Gast. Er bemülter sich, den wörzlichen Text Pauhkins zu bewahren, da er dem Gedanken nicht ertragen konnte, ein schause Gedicht zu werterweisten.

De Bubblien beim Oper hinterbowen hat, seigt man die gedle Gestalt Blowsongsky von uns auf, der Degowynshiys Ideen in glünzendster Weise Justlutiere Pavolin hat von bestartische Dama "Jüsten der Bernelle der Verlagung gedrichen. S. verwalte und der Verlagung gedrichen. S. verwalte und der Verlagung von der der Verlagung von der werden bei der Verlagung der Verlagung von der werden, bewund ober en die glütze wurde. Der Kompublis weilbe wird der Teutlimens der Oper baggensenderung werden der Verlagung der werden, bewund werden der Verlagung werden, der werden, bewund werden der Verlagung werden werden, der von der Verlagung werden der verlagung verlagung der verlagung verlagung verlagung verlagung verlagung verlagung verlagu

Riner der weitigen zursächen Komponisten, die keiner Oper nach Proublin geschrieben haben, ist Horadin. Gion (zui Journe eine eindeltige Oper uns den Kentmold zur Seit der Peri", einem seltemene Gelicht Puschkins, das er Wart für Wart vertratte; endlicht bestalts vin Erters Werk, eine streidtige Oper "Die Tochter des Kapitins" und einer Erzublung von Puschkin.

In Schaffer von Runds-Kurshoff finder nan einem denantischen Dudap und Pundskin "Musert und Salleri", dann eine Operands der Schaffer Sallen" Salleri" und sählefflich den Gelderen Blade Schaffer Sallen" und sählefflich den Gelderen Blade Schaffer Salleri" und sählefflich den Schaffer Salleri Salleri und seine Salleri und Salleri Salleri Salleri und Salleri und Salleri und Salleri Gregor. Mazepen und Physio-Buser. Dirigens har sich und Saller der Jerzegennanzen Ausrele sam Sergiatio eines

schwebenden Manges, der fließenden, zündenden Rhythmen, der klaren Gliederung und dramatischen Sponnung. Inter den singenden Darstellern vortrefflich zumal der Kezal von Fritz Kreun, der als jovialer Schwätzer mit gewinnenden Humor gezeichnet war.

Das Deutsche Opernhaus brachte nehen sicheren Zugstucken wie "Tiefland" und "Rigoletto" (in der Hegie von Generalintendant Wilhelm Rode), ferner anch neben "Regimentstochter" (in einer gefälligen Neubearheitung) und "Evangelinann" n. s. Mozarts Gartnerin aus Liebe" in der Fassung von Anheiller heraus. Es zeigte sich, daß som in Zuknuft diesem Werk des Bijährigen Mozort mit einer uenen Bereitschaft wird gegenübertreten missen. weil in ilm schon mehr als nur die Fälle der Möglichkeiten bereit liegt, die den spateren Meister ausweisen. Die Anfführung gewann viel stimmlichen und darstellerischen Charme durch Lore Hoffman, Walter Ludwig und Karl Schmitt-Walter ein Ensemble, dem Margret Pfahl (Titelpartie) and Elizabeth Friedrich die dunkleren, leidensstaftlichen Akzente hinzufügten. Die masikalische Leitung von Karl Danmer zeichnete sich durch Umsieht, Klaugempfindlichkeit und Hezeltwingtheit zuz. Die aufs Spielerische und Haffoneske hin stilisierende Regie von Alexander d'Arouls fand ihre optische Ergänzung in den zum Teil sehr farbfroben Bültmenknaisshen Oper hedient, in der er sich bemüht, den mystischen Ereignissen Parkkins eine mitarliche Erkhining zu geben "Lagen Onegin" enthält eine in Rußland geoldbekannte Gestalt: Tatjana, in der Danigensky der "Tpathense der russischen Fran" ink.

(e., Tpatheuse der russischen Ermi" sih. (Nuch: Gazette des Besux Arts", Brussel)

#### Stenographen im Theater

Es un in der Zeit, als der englische Kompoule Stelliem durch eine Operetze Der Mithard beröhnt aurzele. Für die Theuter was diesen Stüde, das de Landin übsticht von auszerbaufer Hauver gegebat zu jeure Zeit in der ganzen Welt eine ubgewähre Theuterkrisch Alle Theuterkeit (webt au die Marie ein diehtliese Gestalt und ein der eine die Stüde ein diehtliese Gestalt und erst und die Marie Stülven erzeit die Kinisten. Die Aufgabe ein abei leicht dem Sulftem wir der erste Operetreebonge Marie Stülle eine Stüllen werden der Stülle Kronen, 5000 Gelden, 3000 Dellars, 2000 Mari. 15000 Faires, 5000 Gelden, 3000 Dellars, 2000 Mari.

the Theoretilectures in Wise, Indigest, Pair, Mathand, Chingson, Barrelonn, Idanoest and Makoka Mathand, Chingson, Barrelonn, Idanoest and Makoka Indian and Jangs, alter direct "Idiliahabatis Sulfivasa, done and these Zeit jude van die karn Sulfargeste Idliterarise und maskalabatis Habarous des The International American American Indiana. Operative summals, vis felou die Theoretilectures and eine Hees. Sie schildren Agentus und superable and Landon, deren Matjalow van der stiplikums streed, den Pert des "Milatalo" in novierve und der Maska die Verengepter zu beiringe.

Es nor manchoral solir anaisma, wenn die vesten Reihen des Parkeits von Herren hoseitzt waren, die Jehrig arbeiteten, schrieben, natierten, ohne nach den Bulme zu schauru. Ein Steungruph, der gut knyllek verstund, schrieb den Text mit, und ein Kapelbaviset mit entstretendem Gebie unterte die Voten.

Sullivan, der em seiner Luge mis seine Feinde beobarhien konnte, geriet in Wirt. Sellhellich helt er au der Eingangstür zum Theater ein Plakat mit folgen dem Wordmu anbringen:

dem Worthau anteringen:
"Das Mithelingen von Blei, Tinte, Papier in den Zuschauerinum und Abschrieben des Textes sowie Notieren der Musik der "Mikado" ist sitteng reibaten. Die Thenterdirektion."

overen ner intitte der "Mitando" ist Meng reibblen. Die Thentedircktion". Aber nuch dies Verhat mitzte nichts. Die Igenten nebeiteten indig weiter und kehrten gliedlich mit den ein Bombengeschäft bingenden Material in die Hei-

mat teruth.

En Personstheater in Oescerezith schildre does file was Heren, often Syenastyalion and rion Kefulls was Heren, often Syenastyalion and rion Kefulls was Heren, often Syenastyalion and rion KeOpenere Sullin was data demarketin. Die heiden 
Johnson of demarketing verpalijen Leidare heide 
komen nebuth nur his West data hunters sie dat 
komen nebuth nur his West data hunters sie data 
komen den heide demarketing heiden heiden 
Sonastyalion kollen eine Test; der Kagedhuriste 
Sonastyalis sich eine Departmention demarketing 
Sonastyalis sie data hunter 
Sonastyalis sie data 
Sonastyalis sie data

lublern und Kostumen, die Benna von Arent beigestenert hatte.

Anf klarer kultur- nuzl sozialpolitischer Linio arbeitet die Volksager unt künstlerisch londster wertem Erfolg. Sie brachte in jungster Zeit Verdis Othello" gur den Griff nuch der graßen tragischen Oper gewagt. Erich Orthmann als Dirigent hat den Ner für die gewältige innere Dynamik dieser Musik und gdit Verdis konzentzierter Dramatik die Kraft und regunnz des Ausdrucks, die sie fordert. Er sichert dannt das Niveau der Wiedergabe, die nach Maßgabe der vorhandenen Kräfte in ehrlichen Einsatz Work verlehendigt. Die Anlfährung weiß sid deres Gewicht durch Einfügen des für Paris und mponierten Balletts zu gehen, das man zum ersten Mal in Deutschland hörte. Es ist eine der letzten Kompositionen von Verdi überhaupt, nuch zwei Jahrz später als "Folstoff" gesehrichen. Die Musik hat eine meladische Eindringlichkeit, die sie "Aida" undestellt; sie hat liberdies eine geistige Frische und musikalische Bildkraft, die ihre Aufnahme in die Oper rechtfertigen. Dies aman mehr, als das Ballett nicht als dekoratives Prunkstiick, sondern van Verdi selbst selt hewnist mit gennuer drauntischer Funktion dem Augenblick hei der Ankunft von Venedigs Gesandten

#### Juuge deutsche Dirigenten:

## Berthold Lehmann

Mit einer Lusen-Aufführung im Studitheater Duie burg am Beginn der Spielzeit 1934 35 machte der damals neuverpflichtete Kapellmeister Berthold Lehmann durch die Musikalität der Auffassung und die Sorgfalt der Detailzeichnung auf sich aufmerksam chen hat Lehmann mit einer Anzahl univerer Aufführungen diese Aufmerksamkeit beachtlich und über die Stätte seines Wirkens läugus versturken kon nen. Manche Operndarbietung der letzten Jahre hat



ine nicht geringe Zugkraft gerade durch ihu erfahren Man schätzte die Sauberkeit der Einstudierung, die Findringlichteit des melodischen Ausdeucks und die gefühlsdichte Atmosphure der Orchesterdarstellung. Si wurden späterkin "Carmen", Verdis "Traviata" Othello", aber auch Mozarts "Zauberflöte" und der Tanuhäuser" wie auch die (für das große Haus schou an sohr intimisierte) Stranßsehe "Ariadue" zu Spitzen leistungen des Duisburger Repertoires. Lehmanas b sondere Vorliebe gehört der russischen Vationalopei Die Wiedergabe der dentschen Erstaufführung der Legende ron der unsichtbaren Stadt Kitesch" von sky Korsubouc war unter seine Leitung einer der nachhaltigsten Eindrücke der beiden letzten Spieljahre. sodaß das schöne Werk in diese Spielzeit hat übernommen werden missen. In diesem jungen Dirigenten sind musikalisches Gefühl und künstlerische lutelligenz in seltener Weise verena. Wold wacht der Verstand in jedem Augenblick über das Temperament, und doch läßt der Spannungscharakter der Wiederzabe das persöuliche Bekenntuts des Kunstlers tederzeit spurbar werden. Solche Eigenschaften sind anBerordentlich wichtig für den Operudirigenten, sie anklen sich auch mehr beim Konzertdirigieren erstetsen können, und es ist zu verunten, daß Berthold Lehmqua trot; seiner Qualitäten am Operupult eine geheime Schresucht unch dem Kouzertpodium in sich trägt. Wohl weil sich kier der Typ des geistig geprägten Unsilters, zu dem Leh mann gehört, am besten benähren kann

Die geistige Herkuuft dieses Künstlers bestuomen Elternhaus und Erzichung. Aus einem Hause stam-mend, wo die Pflege von Knust und Kultur zum Lebensinhalt gehörte. der Vater ist der als Romanschriftsteller bedeutsam herrorgetretene Wilhelm Leh mann - erlebte der (1908 in Kiel gehorene) Dirigent die geistige Zucht der Schalgemeinde Wickersdorf ber Wynecken und Luserke und später in einem akulich carteten Schulsystene in Holzminden. In Berlin erhielt er 1925-1927 eine ausgezeichnete musikalische Unterweisung an der Hochschule, um dann 1927 als blutjunger Volouter mit einer Korrepetitorstelle in Wiesbaden seine känstlerische Lanfbahn zu beginnen Sie führte ihn ein Jahr später in wine Heimatstadt Kiel, wo er in sechs Jahren intensiver 4rbeit als Solo-Repetitor, Chardirektar and zucciter Kapellmeister dem immerkin schon Jufgaben wie Verdis Macheth anvertrant wurden, sich das natwendige Rüstzeng im angespannten Dienst eines rührigen Operntheaters verschuffte. Den 26 jahrigen holte sich 1931 die Duisburger Oper als 1. Kapellmeister. Lehmann macht sich und seinen Lenten die Anf-

gaben, die an einem der repräsentativsten Operathen ter Westdontschlands zu leisten sind, mahrlich nicht

## Pfitzners Werk — "eine Welt für sich"

Dr. Wood, How. Pftrance, stable haute in due Mitte deutschen Seus. Dieser Platz in der Mitte, den sich Pfitzners Kunst im außeren Geltungsbereich so leidenschaftlich-kamuferisch erringen mußte, in den es innerlich jedoch so unabdingbar und maufhaltsam. ohne außeres Zutun und maller Stille hinemgewachsen er gebuhrt der Musik Hans Pfitzuers als einer bekennerischen Kunst, als einer Bekenntnis-Kunst, ie sie stets die ethisch gewollte Musik deutscher Meister gewesen ist. Vor soldier geistig-seelischen Wirklichkeit zerschellen stilmäßige, aus Beschaffenheit and Ordnung des Klangmaterials abgeleitete Reflexio nen über den "letzten Romantiker"

Wie jeder Begriff, der zum Schlagwort entartete. o weekte audi das begneme Wort vom "letzten Romantiker", dem ursprünglich ein gewisser Wahrheitsgehalt nicht abzusprechen ist, unf die Dauer immer mehr falsche Vorstellungen, die geeignet waren, den Blick auf Pfitzners Werk zu vernuklären. Den Stil-Programmatikern und "Richtungs"-Systematikern war hiermit eine handliche Formel gegeben, deren Auwendung sie jeder weiteren Bemültung um eindringendes Verständuis zu entheben schien. Wie gesagt, wohnt dem Wort ein gewisser Wahrheitsgehalt inne. Pfitzuer Kaust ist in ihrer höheren, echt deutschen Sulvicktivatat, in three stillistischen Artuur and ethischen Grundhaltung durchans romantisch; auch trägt sie von Anbeginn an selbst schon im erstannlich reifen Frühwerk Der arme Heinrich", den Charakter einer im gewissen Sinne "abschließenden", zu Ende führenden Spat konst. Lud es wäre darum durchaus mortich, daß suitere stilgeschichtliche Betrachtungen im Werk Haus Pfitzuers den lenchtenden Schlußstein der romantischen Musik-Epache erblickten. Denn wir wüßten unter den heute schaffenden Musikern, auch unter den jünge ren, keinen zweiten zu neunen, in dem Romantik in ihrem ganzen Wesen und in ihrem Kerngehalt noch so bestimmend lebendie wire in ieder Farm kinstlerischen Bildens und Denkens wie bei Hans Pfitzner.

Gerade darum aber kann es uur einer stilistischen Einordung in die Zeit entsprechen, wenn man einen Könstler, der in seinem Schaffen so völlig und ganz, so rein and arsprunglich "romantisch" ist, in seiner Forming als "spat" oder "letzt"-romantisch bezeich net. Diese historische Perspektive, in die man Plitzners Schaffen van vornherein rückte und mit dem Schlagwort vom "letzten Romantiker" immer mehr hineinzwang, hat ohne Zweifel das ministelliare Fr lehnis Pfitzuerscher Kunst nicht fordern konnen. Es geht nicht an, in diesem Maße Konstwerke, deren Gegenwarts- und Zukunftswerte unbestreitbar sind. einseitig auf Vergangenheitswerte festzulegen. Die in

leicht, alor der Gewinn ist, daß der noch nicht dreißigjährige Operudirigent einen großen Teil der Wirksam beit dieses Theaters, die weit über den Bereich der Stadt hunusgeht, auf das Konto seines künstlerischen Finsatzes und der damit verbundenen Leistung setzen darf. Das Duisburger Theater hat jetzt in Dr. George Hartmann, der von Dortmund fram, einen sehr befahigten Operaleiter erhalten, man millte anuchmen dall damit and mit der Wirksamkert Berthold Lekmanns eine besonders erfolgreiche Operunbeit in Duisburg für die komwende Zeit gewährleistet wäre Dr. Hans Georg Fellmann

#### Aus der Tonika-Do-Bewegung

In den Osterferien fand im Bundeserholnugsheim Niederrodern i. Sa. eine Sing- und Arheitswuche des Louika-Do-Bundes unter der Leitung Sciaes ersten Varsitzeaden. Landeskirchenmisklirektor Stier Dresden, statt. Hit dem Leiter teilten sich in den Irbeitsplan Seminarleiterin Rosemarie Cramer. Berlin, Seminarlehrerin Dore Gotzmann, Liegnitz and Lehrer Willi Winners, Leipzig. Um die praktischen Changen für Aufänger gruppierten sich thodik der Gehörschulung und des Vomblattsingen für Fortzeschrittene in Referaten, Lehrproben und Aussprachen. Das Arheitsgehiet umfaßte ferner Peutatonik. Kircheutouarten, den Aufban einer Harmonie lehre bis zur Atonalität alles anf Genud der Tonika-Da-Lehre

Ex crucies sich dabei deutlich, daß Touika-Do keine tarre Methode ist, rielmehr ein Arbeitsprinzip, das sein Ziel - krziehung zu klauglichem Erfassen und Erloben jedes musikalischen Geschehens met den verschiedenartigsten Wegen erreicht. So brachten die Stunden bei jedem Duzenten immer wieder Neues, selbst für laugjährige Tonika Do-Lehrer. Die Methadik

der jungsten Vergangenheit und auch noch beute oft geübte Art der Kunstbetrachtung, die das stilgeschichtliche Moment in den Vordergrund rückte, die ein seitgenosisches Werk sogleich in ein System von "Richtungen" emordaete, hat der Erkenntnis der Pfitanerdien Kunst nicht gerecht werden konnen. Darm offenbarte sich die Inzulänglichkeit einer teleologischen Betrachtungsweise, die ein Kunstwerk weniger nach seinem Figenwert beurteilte, als nach seiner Bedeutung, die es im Sinne einer entwicklungsgeschiehtlichen "Zielstrebigkeit" hat Aber wie es ein I nding ist, dem Kunstwerk ...Richtungen" zu weisen und "Ziele" zu setzen, so ist es unmoglieb, in die geschichtliche Entwicklung der Musik jand überhaupt der Kunsti eine soldie entwicklungsmäßige "Zielstrebigkeit" hineinzu deuten. "Night die Kunst, der Künstler hat ein Ziel", lau

tet ein echt pfitznerisches Wort: und kurz vorher heißt es un dem Aufsatz "Futuristengefahr" ... Es ist nulogisch, von Zielen der Kunst überhaupt zu sprechen. Sie hat keine Zwecke und keine Ziele. Ein nides Kunstnerk ist eine Welt für sich, ist es das Werk eines Centes, ist es gelaugen, erhebt es, begluekt és, so ist es durch midits zu überholen: es hat den einzigen Zweek', das einzige Ziel' erreidit, von dem man vernunftreerweise hei ihm reden kann

Von hier aus erst ist die richtige Einstellung zum Werk Hans Phteners an gewinnen, denn es darf, wie kann das eines anderen heute schaffenden Komps nisten, den Auspruch erheben, als "eine Welt für sich" augeschen und gewertet zu werden. Pfitzuer ist beuteiner der wenigen Musiker, in denen noch "Geheim-nis" ist, deren Schaffen noch mit vollster Reinheit inneren Gesetzen folgt, deren Werk eine objektive Welt schafft, die sich aus sich sellist bestummt. Und in diesem Figenwert hernlit gerade die Bedeutung des Pfitenerschen Werkes für unsere Zeit; sie hedarf oldier Werke, die aus "subjektivem" Autrich heraus bradilos and organisch in die Welt objektiver Ord ningen eingeben. Werke, deren Entstehung nicht ein Gezogenwerden vom Ziel, sondern ein Wachsen von der Wurzel her ist. So ist Pfitzners Kunst nie zeitbedingt gewesen taDie vorherrschenden Gedankenstrømungen eines Zeitalters sind for den Kunstler nur Buchstaben, um bleihende Worte in schreiben" sagt er einmal inbezog auf den "Armen Heinrich"); mar them wird sie darum, weil sie anßerer Ziels und Zwecksetzungen nicht achtet, immer unzeitgemaß ercheinen: in ihrem Wesen ist sie jedoch wie jedes Kunstwerk, das berechtigten Auspruch auf solche Oh jektivität erheben darf, immer "zeitgemäß"

Dr. Wolfgung Steinecke

des jetzt aktuellen Gruppennaterrichts wurde in Lehr proben für Klavier, Geige und Blockflöre demonstriert Daß dabei ganz praktisch vorgegangen nurde mit Kindern, die noch nie vor einem Klutter gesessen hatten, machte diese Lehrproben besonders interess Die Ergebuisse waren erstmenlich. Der allumi gendlichen Itemschulung im Freien schlossen sich charische Stomm bildnag and Chorsingen an. Fin wester Cebiet yes schiedenster Stilarten (Orlando di Lasso bis un Klei nen Messe van Kurt Thomas) wurde dabei beruhtt-

Im Schluß der Tagung unterzogen sich einige Teiluchmer mit Erfolg der 1. und 11. Tomka-Do-Prujung So brachte die "Niedeerodernes Woche, die sekon riele ständige Bemeher anlackt, neben fröhlichen Kamerad schaftsgeist eine Fulle vertredler Invegangen und neuer Frheautmisse, wojur die Teilnehmer aus allen Gegenden des Reiches dem Leiter und seinen Mitarheitern viel Dank schulden Aunenmeric Zische

#### Die gute Anekdote Händel war einmal ber einem englischen Lord zu

Gust. Dieser beweirtete den Musiker, der ihm als Freund eins guten Tropfeus bekannt wur, mit gatem Wein. Bei der zweiten Flasche fragte der Gastgebei den Konnonisten: Na. nie schmeckt der Wein? Ist er nicht be-

rauschend wie ein Händelsches Oratorium? "Es geht", nickte Händel zustimmend.

Jeh habe noch andere Weine hier', sprach der Lord writer, Postwein, Tokuyer, Burgunder und priedistic .

"Her damit", rief Händel, "zu einem Oratorium schöft ein Chor ....



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind
Cembull, Spluette, Klavlchorde
Hammerfligel von

J. C. Nenpert, Bamberg - Nürnberg Verlangen Sie bitte Angebot vom

Haupthüro: Nürnberg, Museumsbrücke

Neue zeitgenössische Chor- und Occhesterwerke!

## PAUL HÖFFER Olympischer Schwur

für gemischten Chor, Bariton-Solo und Orchester

Auf der Olympiade 1936 mit der Goldmedaille preisgekrönt!

Aufführungsdauer 25 Minuten Partitur leihweise, Klavierzauszug RM, 3.— Choratimme in RM.—25 Orchesterst, RM, 8.— (Duplierst, dazu in RM, —66 bezw.—46

#### ARTHUR KUSTERER Suite Nr. 2 für Orchester

Marsch , Pavane , Sarabande / Musette / Menuett / Courante
Aufführungsdauer: 21 Min. / Aufführungsmaterial nach Vereinbarung

Verlangen Sie Sunderprospeht und Ansichtssendung!



HENRY LITOLIFF'S VERLAG BRAUNSCHWEIG

## **Orff-Schulwerk**

- die Grundlage einer neuen Musikerziehung

#### Einführungsheft von Wilhelm Twittenhoff

Mit Beiträgen von Dorothee Günther und Hans Bergese und vielen Ablildungen. Edition Schott 3550 M. 2.50

#### Gntachten der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums

Diere Lintobenes in des Orllische Schalmerk uit eine gruffmitelegte libersieht über die heuts in der Musikerziehung und in der Musischen Erziehung aufgebrochenen Probleme. Sie zeigt den Weg den Orll geht, dessen Grunduberlegungen unt einhritlichen biologischen, psychologischen and masshusssauschaltlichen Likeuntuussen ruhen. Es ist heute nork nicht übersehbar, was Oell fur die gesamte deutsiche Ausüberziehung gerade in der Zeit der politischen Wandlung bedeutet. Die zusammenlassende Schrift offuel den Blick in ungenhate und norh zu entdeckrinde Moglichkeiten und Gehrete der Musikerziehung. Die bietet in ihrei Chresicht case Fulle von Anzegungen ha den Volkserzieher, ha Justinishand and Musifischalian are exist according in extensi probtochen Versuchen. Ein auserzeichneter Rildunhaus und Musikbersarple verauschaulichen die vorgetropenen Gedanken. Die Schrift set mit deres unten mid Johandisten Speache vonte der blas partetrateuen Labre em schines Deubaud, das em Schuler semen Lehrer setzt. Chresenvender hat in den letzten Juhren bein Buch über Musikerzirhung gesprochen als das von Turtlenholt. Birlin, 19, April 1917 F. d. R. gez s, A. Dr. R. Paye

Prospekte über das "ORFF - SCHULWERK" und die "Olympischen Reigen" von Carl Orff kostenlos-

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

#### VERÖFFENTLICHUNGEN des Musikwissenschaftlichen Institutes der Deutschen Universität in Prag

berausgegeben von Gustav Becking

Norbert Burgmüller. Ein Beitrig zur Still und Geistesgeschichte der deutschen Runs tilt. Von Dr. Heinrich Eckert, 132 Seiten
 Run Z.

 Par Klavierlandtdast Monarte und die Klaviere geiner Zeit. Von. Dr. Ham Brunn

12 Abhildungen
6. Die Musikgeschichte der Stadt Eger im 16. Jahrhundert Vom Dr. Korl Reiß 1905 RM 7
7. Kontonanz als Grandlage einer neuen Akkordlehre. Vom Dr. Wascystes



 $X \to U + G + K \to I + T$ 

Soeben gelangt zur Ausgabe:

## J.Brahms Kammermusik

von Friedrich Brand

8°, 170 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen Preis Leinen geb. RM. 4.75

Trotz der überragenden Stellung, welche die Kammernmaik von Brahms innerhalb seines Gesantschaffens einnimmt, ist sie bisher nicht zum Gegenstand einer ausführlichen Sonderuntersuchung gemacht worden. Diese von Künstlern und Kennern habtig bedauerte Tatsache ist wohl in erstet Linie daranf zurückzuführen, daß während der ersten vier Jahrzehnte nach dem Tode Brahms im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit ausselhielsich die hie ograph is ehe Erforschung seines Lebens und Werkes gestanden hat. Diese Forschungsperiole dürfte munnehr nach dem Erscheinen der letzen wertvollen Biographien bis zu einem gewissen Grade abgesehlossen worden erin.

Wir werden damit vor die zweite Aufgabe gestellt, die in den biographischen Schriften enthaltenen kompositorisch stilistischen Einzelerkenntnisse für eine synthetische Untersuchung des Brahmisschen Personalstils zu verwerten. Von diesem Standpunkt aus tritt der Verfasser an die Kammermusik heran und gelangt auf Grund einer großen Zahl von stilistischen Vergleichen zur Festlegung charakteristischer Brahmisschen Bureignarten.

Dem Musiker und Musikliebhaber wird dadurch das Wesen der oft, versehlossen" und im Ausdruck "gebändigt" empfundern Musik nähergebracht und dem Wissenschaftler eine Grundlage für die weitere Erforschung des gesamten Kompositionsstills von Brahms geschaffen.

Dentsche Brahms-Gesellschaft.

Berlin-Schöneberg, Hanptstraße 38

Zur Aufführung in Frankfort

## Carl Orffs "Carmina Burana"

Einige Jahre Imp modre es den Auflenstehenden fast erreheiren, dan ich ich feit Off vom daktiva meisgenössichen kunstehalfen zurückrichen wollte. Dem während sich vielen und fest Schieben längen die Kunservisie und O erschäusser vollore harten, weiskelt sich erwisie und O erschäusser vollore harten, weiskelt sich erstellt weisen der der der der der der der reich diese Jahre her der der der der der der für triff Jahre fruchtlauer Saumslung, in denne es aller das, was er von Jahren als stimmidner Nomenbennunen harte, dieser ließerbarden inneren Überprütung und diese allerkungs, unfanzonen überdrüngung und diese alleistigen, unfanzonen überdrüngung

Orff schul withrend dieser Zeit u. a. sein "Schulwerk", das in mehr als 20 Helten die gesamte Musikerzichung auf einer neuen Grundlage aufbaut. In den zahlreichen Ohungsheispielen des "Schulwerken" strekt ueben ihrer piidagagischen Verwendbarkeit jedoch and cine schier übergroße Fülle an Einfalls- und Gestaltungskruft. Aus den Übergebeisnielen des "Scholwerkes" erwuchsen schließlich auch die "Olympischen Reigne", jene gemeinschaftshindende Freihanbausik, die Orff als erste Kumpositionen unch der langen Zeit, die er für die Ahfassung seines "Schulwerkes" gebrancht batte, der Öffentlichkeit übergab. Und uns hißt Orlf kurze Zeit danuch ein neues Werk folgen, das, wenn auch von einem ganz anderen Gesichte. ekte aus, in Beziehung steht zu den künstlerischen liben, die ihn zur Ahfassung des "Schulwerkes" triehou, nămlieli seine szenische Kantate "Carmina Burana

Den Text dieses Werkes autualnu Orff der gleichssunigen Samulung mitterlaterlicher Lieder, in derese zicht eine über Jerose under Steinen wirderlegen Webschau in sehneme Weise mit einfendunger Leisenfraude mitterleichen. Diese Lieder hat ein nelbekannter mitterleicherher Samuler der fahrene mitterleicherher Samuler der fahrene Aufgehanden und sie dum in Frink mitterleich und gehanden und sie dum in Frink mitterleich dam gehranden. Sie wurden in einer konthauern Handschrift mit Konter Beunschlichen und seine Steine die Steine der Steine "Gaste des sie spätze in die Bayerische Stantshöhluteke aber die Batter der Steinen "Gaste der Steinen "Gaste der Steine "Gaste "

Was Orff antrich, gerade diesen Staff zu vertunen, aufgen vohl die angebrodene Lehenderjahung und der külne dichterische Stimeng dieser Lieder gewesen win, aber darüher binnas därften ihn entscheidend unch andere Grände bewogen haben.

Orffs Schaffen ist immer gekennzeichnet durch ine eigentömliche Gesetzmäßigkeit und eine absolute Einbritlichkeit, die muso erstandicher wirken, als sich Orff von jeher mit den verschiedensten Gebieten be fußt hat. Der Kerapunkt der Orffsehen Kunsteinstellung besteht in der Abkehr von der Artistik und von der Cheesteigerung der Ausdrucksmittel und des trebniselien Apparates und in der Rückkehr zum Einfachen and Elementarea. Diese Tendenz, die ja hente ause gesamtes kulturelles Leben durchzieht, behereschte von Antune on sowohl sein kompositorisches Schaffen wie and seine Erzichungsarbeit und seine Aufführungspruxis. Su wendet sich Orff mit besonderer Liebe de riufachsten musikalischen Formen wie Valkslied nud Valkstauz zu, betrut die engen ursprünglichen Zusummenhinge zwischen Musik und Bewegung und bemilht sids, auch den Laien wieder in die Irbendigt Musikpllege mit einzubeziehen durch die Aktivierm der gestaltenden Kräfte im Menschen und durch die Förderung der eigenen Erfindungsgabe. Er erstreht so eine Überwindung der vorangsserise auf dem Konzertbetrieb aufgebauten Musikkultur durch eine Regeneration sowohl des Rahmens, der Praxis wie überhaupt auch des Sinnes der ansäkulischen Aufführungen

Nur wenige Stoffe hätten den Bestrehungen Orffs entgegenkommen können, wir die Zeitlosigkrit und Allgemeingültigkeit dieser mittelalterlichen Lieder. Auch die Tutsache, daß die Mehrzahl der Lieder in lateinischer Sprache abgefallt ist, war eher ein Aureiz als ein Hemmuis zur Vertrunng. "Umso mehr, als das Latein jener Tage die Gebaudenheit und Steifheit seiner altklassischen Zeit längst abgestreift hatte und im Mande unserer süddentschen Illuts- und Geistes almen zu einem geschmeidigen Werkstoff der Sjonelikunst und zu einem wuchtigen Schwert des staufischen Kaisertums geworden war, sodaß nuch heute die Ez-Innerung un die geistige und politische Weltgeltung des deutschen Südens in diesem "Deutsch-Latein" nach klingt, mit dessen Lauten Sjiddeutschland zum ganzen Abendland sprechen konnte und verstanden werden mußte. Keine billige Fremilländerei, keine gelehrte Altertilmelei zwingt hier zur Beihehaltung dieses sprachlichen Kleides, mudern die innere Gestaltungsnotwendigkeit des Werkes, die nach der klaren, stillisierten, göltigen Form verlungt" (Hofmano, Einführung in die Larmina Boranu).

Orf but sein Weck in desi Tulie gegliedert. Dem resten Hungstel vorm geht ein Com ull die Sinkte subgütten Fertuns, des auch als Alashfall des ganzen Werker wieder wendern. Herdinder kandsdamugen, die sich als ganze Mittelluber hindunds leibendig serliebera, tereben und her entgegen die Verstellung der Sinktendräfene und der Sinktendräfen um Rudin entgeeriffe, bad in Armut und Bernd kindstellung Nach der wen über der Verstellung keit des dem Menschen aberbeiten Schichest wurdet sich die Kaustung uns einer sinauerfehren Lebenden sich die Kaustung uns einer sinauerfehren Lebenden

ialtune zu Der eeste Teil führt aus einer zunächst nach etw verhaltenen Stimmoung, in der sich zurte Naturbetrachtungen mit der Schusucht nach Frühling und Wärme vereinen, allmählich zu ausgelassener, auhändiger Daseinsfrende. Den zweiten Haupttril hehrzeichen mehr die handfesteren Genisse des Zechens und Schlemmens. Er beginnt mit einem nach Inhalt und Gestal tung ungewöhnlichen Lied des mittelalterlichen "Erz oeten", in dem er sich in freimütigster Weise zu der Frenden und Gemissen des Diesseits bekrunt und alem IdäBlirhen und ungreifbaren Jenerits seine Abage entgegenselmerteet". Es fulgen dann als komische Intermezzi der "Schwauengesung" zines Festbratens, der sich aus seiner dampfenden Pfanne beraus über die schmatzenden Freuer ereifert, und das gellende Gejammer eines Zechers in der augenganmenen Rolle des Ahtes rines Phantasicklusters über sein Pech als Glücksspieler: "Am Schluß dieses Hauptteils sich alle Schlemmer und Zecher zu einer wihlen Apo-thense des maßlusen Saufens". Der dritte Hauntril Führt von den Bereichen der beiteren Geselligkeit von mehr zu den verfeinerten mol individuellen Frenden Amors hin, "Ein sublimes Lichesspiel heht au, voller Bewalltheit und Beherrschtheit, ein Spiel unt alben Reizen des sebusirditigen Hoffens, des halhen Versagens und versterkten Gewährens" (Hefmann).

Die Masik der "Garmins Burena" zeigt dies geistige Verwandstehdt zum "Sodulerke" zeimal in her unse gesprüden falkboristischen Haltung, d. b. in deren geigen Bindungen an Volklichen auf Volkstaus, des weiteren in dere starken rightunschen Ausdenskarzft, Wes sich im "Schaberte" jedan vonnehmlich inklienen und kleinster Bernner andelter, die zeis durch eigenschäftliche Ausgestatung und stänlige Variierung ühren vollen Sinn erhalten, ist in den "Garmins Burena" im Mommeratie ungegelennen der

Diese außerordentliche Weite der Gestaltung er-streckt sich sowohl auf die großformale Gliederung wie auch auf den tonalen stud klanglichen Aufkau. Die de Struktor ist von einer Eindentigkeit und einer radikalen Diatonik, wie wold seit Juhrhunderten in keinem größeren Werk mehr. So kann man oft Seite um Srite der Partitur muhlättern, ohne auch nur ein inziges Kreuz oder Be zu finden. Tzatz dieser vollkommen klaren Tanalitit ist eine Harmonik im fank tionellen Sinne fast ansreschaltet. Die einzeln Klaugformen weeden oft viele Takte lang unverändert festgehalten und Modulationen and diese wruiger einem funktionellen als mehr in einem zutjefst klanglichen Sinne - treten nar an den ganz graßen Züsuren der Kantate auf. Für den Gesantaufbau kommt also den formbildenden Kräften einer diatonisch fundierten Klaugwelt entscheidende Bedeutung zu.

Almith is bei Off and der Rhythmus wieder die elementar-wirde Drkruft, welche in Lapidarer Weisden graffsernalen Aufban mittlestimut. Dir Dynamik des Rhythmischen, die bei Off pedok me im Musrische mordifist, offendert sich nieden manufgedieten Formen, wolei die reisvollen Taktweelsel au die hunte Bhythmik bayerischer Valksonsik, ernnen.

Ands die Meladik der "Carwinu Borran" weis in den Chappartien eine starle Aubeurg, au Vallsdie und Vallstane, speidel im Jene von Uffe engeger Statistane unsem hierzu of Irie siellinduste Statistane kommen hierzu of Irie siellinduste Einflüsse, gleichsam um symbolisch zu verleutlichen, weith erge koltenelle Beteinburge Stöderachtade, wicht erge koltenelle Beteinburge Stöderachtade, Irie und der Statistan und der Statistan und der Irie und der Statistan und der Statistan und der Irie und der Statistan und der Beteinburgen konstelle und der Statistan und der Statistan und der Jene und der Statistan und der Statistan und der Jene und der Statistan und der Statistan und der Jene und der Statistan und der Statistan und der Statistan und gehören und geführtung bezweisburg eine unfange der und der Statistan und der St



Die Kerchekulturkaumer hat dieses Abzeichen als Austechnadel geschaffen das auch Jür die Mitglieder der Reichmunikkumuer bestungt ist

Die moftssende Webstehen und die unsummeralie Beltung der "Geminn Brumen" persone den Robuse einer rein kannertmößigen Adfüllerung und verlangen om resilberen haterwirreng der klusstleisiden. Wie kanne die Erisberichung andr der Raumes und das rabinen 1964 ernicht ablere moderlicht im Unternatdere, Gemänne Burnau" vor. "Comitratillus instrumenter atpun insgalieben ungelei". Hierart stell jedoch nicht eine Veruperung der "Gemänn Burnau" gemeint wein"), sinden klussen ist eine Jahren der sich in wein bei der der der der der der der der der sind, sinden klusse ist eine der der der der eines aucht nur unschällerun, sondern einer unter der eine sandet unr unschällerun, sondern einer unter

Wie jedes Werk van Offf stellen also meh die Caranina Burana" alle Austlabrenden, alcht zudezu auch den Regissent und Bühnenhildner vor villig neue Aufgaben. So digitten die "Caranina Burana", alseschen von ihrer kilmen maskalischen Hallung, sehon in der Art ihrer Kunzeption eurscheidend zur Klärung om Auffahrungsform und Darstellungsstill heiringen.

#### Rossini in Neapel

Die Dresdurt Staatsoper machte mit der komischen Oper ... Rossini in Venpel" bekannt. Russini, der Francabelding, der Mann des Volkes, der Kochkunstler, der Daudy und Lebemann ist der Gegenstand des Textbrehes, das Hans Adler mit einer dünnen Handlung, aber mit viel Gelegenheit zu umsäzieren versehen hnt. Bernhard Paumgartner, der Direktor des Salzhurger Mozartennis and erfolgreiche Komponist von Einaktern, nittet sie werdlich aus, indem er Meladien von Rossini in ein neues Gewand steckt, mit sehr viel ondischen Aufputz, der sehr geschmackvall und mit siel Grist und Witz angebrucht ist. Gelegentlich biegen Text mol Musik in die Operettensphäre ab. Der Vergleich mit dem "Dreimäderlbaus" liegt unbe, dach erheben sich bei einem so von der Sonne des Gläcks beschienenen Meister wie Russini keine Bedenken, ihn on Scheinwerferlicht der Bühne zu sehen. Die Dreadger Staatsaper brachte das Werk mit sehr viel Lust and Lanue heraus.

#### Siebentes Musikfest in Jenn

Petal, Rudulf, Johnman, der mermidilist tätig-Jeant Inliverstilismaskhirchten, turn in diesem Jahrein almerdebungsteinles Programm. Zwei vonreinunder grundverschiefen. Chonererke, em Urgerkamert und einer Abert Inlivers. Nach dern Abend dieses seiner Abert Inliversitätischen Mehrlerbanseren speller und and. ab Bingent turn. Mehrlerbanseren speller und anhab. Bingent turn. Abhab dein Fahr fanzt, Russiel, Wehrer) und seinem Kummerzerheiter auflertundentliste beistert, währ der Jahol dein Fahr währen. Dies Urgelchamert beerritt der Kollar Hodewalmen, Dies Urgelchamert bereitt der Kollar Hodeman Windersu.

Des veine Untwiese, Pfinners, Kamitae, Avan deutsches Seiler, einter Prof. Br. Oberharboft, Weinnyn sitt webt graffer Hungdung und ebewoeldem Erfag, bet und der Weinner permister Grote in seiner best und der Weinner permister. Gerin is seiner best und der Weinner permister Grote in seiner best und der Seiner 
'I Der giundlegende Gegensatz zu der Statik des "Carmin Burana" wird am klarsten nur Orffs ganz aus dem Bewegungs mäßigen berausgewachsenen neuen Opernwerk zu erkonnen sein Der große Erfolg einer neuen Chorform

## Ludwig Weber Choraemeinschaft

Eine Folge von Werken für Volk, Chor. Instru

Gott lühr auch uns! 2 Heilige Namen 3 Wit laden uns den Frühlind ein -i Dem Trutze und der Zuversicht 5 Der Versänglichkeit

#### Nen! 6 Wir schreiten

Klayier (Greek) Austral 2n Nr. 1 2 n 4 m M 2 zu Nr 3 u, 6 M 3 - zu Nr 5 M 250. Chorytimme (Singpartitur) zu Nr 1, 2 u 4 je M - 30, zu Nr 3, 5 and 6 pr M - 40

#### Prograntimmen

Weber hat hier eine neue Form von Gemeinschaftsmusik geschaften, die in ihrer Bedeutung nie boch denud eindeschätzt werden kann. Der unbeschreib liche Eindruck des Werkes riß jeden Zuhörer und Sanger hin. Weber hat damit eine Tat vollbracht ... die ihn vielleicht zum Bannertrager einer musikalichen Volkserhebung macht /Rhosn -Westf. Zerlans

udwig Weber hat für das Problem eine wie alles Gemale völlig einfache naturliche und logische Lösung gefunden Ein Erlebnis, das sich zu hinreißender Größe stergerte Die se Musik ist aktuell im hochsten Siene der idee (Ruhrland)sche Presse)

Das Publikum sang begeistert met und wurde so zum Mittrider eines elementar warkenden Erlebnisses das man beglückt als ein vollkommen Neues und Wegwei

Partitures and Wooseh zur Ansicht

#### B. Schott's Söhne, Mainz



#### Peter Harlan-

Workstütten Markneukirchen Sachsen

Blockflöten / Lauten / Gambeu für höchste Ausprüche und die enten Schulblockflöten

### Das unentbehrliche Rüstzeug

Incarden Visaber den der Musik Lydvenden visae Lernender ist die "Hohe Schule der Musik" dawere note. Vitrabell become gender Fachmanwer and Padagogen von Protessor Maller-Blatt in herangegebere Handbuch der gesamten Musikpraxis. De Work gibt in nener Methode das en-Pruling und confecutionige Viscous and reset den

Brz zum Litolg und zur Heisterschaft Leberchter's Asschaffungswoglichkeit Verlangen Sie instablisches Angeloit and in erbirdliche

Buchhandling ARTIBLS IT LITTRIS Cosellarlati for Colistess and Naturalissenschaften m. b H. Berlin-Nowawe-

## DAS NEUE SONATINEN BUCH

für Klavier 55 klas-ische und neuere

#### Sonatinen und Stücke herausgegeben von

Martin Frey 2 Hefte Ed Schott 2511 12 - - . . . . je M. 2 -

Die neue mustergültige Sammlung, modern in der Aussahl, für Unterricht und Haus gleich hervorragend geeignet.

Ausführlicher Prospekt kustenlos!

R SCHOTTS SÕHNE / MAINZ

# ob Weinplano oder Flügel-stets: Eine deutsche Spitzenle

Hügel

to put the dist Add to New 11

Förster-Pianino-

1.20 or h. neu F 1 13 m beck

Försterklein-Pinnos Hobe

1 10 m hoel

Karaloge für Flügel, Piano- oder Klein-Pianos werden gern unverbindchenfalls mitgeteilt durch die Fabrik

AUGUST FORSTER / LOBAU i. Sa.

# Sausmusik für die Jugend

#### VIOLINE LAD KLAVIER

- I. Essek, Paul, op. 10. Aus der Kinderzeit Estek, Panl, up. 10. 105 acc sec. 1

  Emlesbe Vortragestack in det este 1 ge
  Gront Mel de Kleine Service, R. V. um-Fre
  vielle, iber rede Belge. P. process. 1. Syllaboratory
  ke upperl M. 2
- 2. Hegner, Anna, Fünf leichte Stückehen Torologica Scholar Clea Residentica Source April Kimplet M.J.
  - Hegner, Anna. Sonatine, leicht Lings of state Adaptive Tento in contract of the long of other day. M. 180
  - Kacmpfert, Max. Die Puppen der kleinen Prope Brushiles out aim Schankerpfeed FIRST AUGUST AND AUGUST AND AUGUST AUG
- 5 Kaempfert, Max. Des kleinen Wolfgang Puppentheater. State in der ersten Lage
- Der Konny Der Prinz Die Prinzeisen Der mutige Ritter Die Gartnerin Fest im Schlou Kompfelt M.2-Kaempfert, Max, Seelis kleine Serenaden in der ersten Lage
- ". Kaempfert, Max Windmühlenidyll, erstelage Es lipppert die Mahle Der Windmuller sitt vor der Windmuhle und summt ein Liedehem Mutter erzahlt Schon Micotje Mullkauppe Fran von um die Mullerstochter Frobliche Hochteit Komplett M.2—
- 3 Küchler, Ferdinand, op. 10. Erstes Zusammenspiel 40 ganz leichte Stucke in der ersten Lage z T auf den leeren Saiten Helt 1, 2 je M. 1.50
  - 9 Küchler, Ferdinand, op. 14, Concerto D-dur in der ersten Lage
    - Alle Violinstimmen sind einzeln erhaltlich

Schon großere Insprüche stellen die

Märchenfviele von Mar Kaemvfert

Häusel und Gretel Fig. 2 Volumen oder Violanenchur, flexenbesen ad lib und Sprecher, Verbindender, Textivon Gebr. Gramm Kompiett, M. L. Violantineuren einzeln je M. 2— Textherschen, 26 Pg.

Lin Johannisnachtstraum in zoomministraturistraturist.

Für Volling erste Lifted yield Vadindrechter Kleiser, Beiter Spreicher zur heimigen Kinder neuer Fürsterleiter Spreicher zur dem dem Kinder neuer Fürsterleiter und die St. Wickelander st. den Wiele Kinder sonnten fürst Leith W. B. Viside seinmer erste Leight in W. der Sonntenderen Kleiser und dem St. Sonntenderen Kleiser und der Spreiche st. d. d. d. st. den W. D. d. Schedensterleit W. D. d. st. den W. D. d. Schedensterleit W. D. d. st. den W. D. d. Schedensterleiter W. D. d. st. den Spreicher und Spreicher

Zweigmusik

self and Kreid is tolde-bed a Ein Wintermarcher for 2 Andrew nides Archive than Schollen had all and Spreacher Verbradenik fest son Last Kreid-likomplett M. h. Ajelusterman einseln is M. h.

#### Antonio Vivaldi, Konzert G-dur tur Ludine und Klacar, herausgezehen -

HED. KICHLIEW KLEETHERMINN

3) 139 Dass seriegende erstmilig neus er oftentlichte Konzert bat Joh Sah Bach — mach E-dui tressponnert — für Klavier beürbertet. 1s. ist für die Inike Iland des Griegers eine der reichteisen klassischen Violinkom-positionen und ein Studienwerk ersten Runges.

Alle Werke werden unverbindlich ent Ansicht gehefeit



Gebr. HUG & Co. Leinzig Zürich

#### Stuttgarter Musiktage

Durch die Aufführung richtungweisender Werke Tage zur Ernenerung des deutschen belens beizutrugen und danehen einen Überhlick über dentsches Musikschaften in Vergangenheit und Gegenwurf zu gelien, war die selbstgestellte Anfgalie der "Stuttgarter Musiktage 1937". E. war dabei weniger an die Furm und den Rahmen eines Musikfestes gedarht, wenn zuch Auftakt und Beschluß d grolle musikalische Formen gehühlet wurden nämlich durch Handels "Festaratorium" in der Linriduung and nater Leitung von Prufessor Fritz Stein and durch Bruckners - Le denna", das Haus Grischkat aufführte. Die vorzüglich disziplinierten Chure de Vereinigten Grischkat-Singkreise und die ausgezeich-neten Leistungen der Sulisten Idelheid La Rache. Willi Lorscheider und Hermunn Idendurch verlieben diesen Veraustaltungen einen lestlichen Charakter. Wenn auch die Wiedergabe einer Oper nicht zwangs Einfig zum Aufgabenbereich der Misiktage gehörte, so duch die Aufführung der deinesischen Oper "Pi-Pa-Dji" in der Chertragung von Heinz Trefager be-

Bei aller Buntheit der verschiedenen Folgen v Der Mier Durtheil der verschiedenen Fulgen war der Wille spitistr. Ieleunliges deutsches Musikgut hermizustellen und wertvolle Auregungen für da-Musikleben und das Wusikrieren zu geleen. Beispielhalt zeigten die Veranstallungen der Hitler-Jugend mitte Leitung von Rudolf Leyk, auf, wo die deutsche Jugend Lenting von Rudoll Leyk and, wo die dentsche lagend musikalisch steht. Die nenen Bekenminklieher von Heutrich Spitta, von Ernst Luthar v. Knorr und Gearg Bhauensmat. Spittas, kantate: "Aun der Arbieit" und Hans Baumanns "Stermenkantate" hinterließen ürfe-Eindrücke, weil sie aus der Gemeinschaft geboren sind, weil sie mit dem alten deutschen Volkklied und der Polyphonie des 15, und 18, Jahrhunderts in ihrer geistigen Haltung tief verbunden sind.

Dem zeitgenössischen Schuffen war in diesem Jahr erfreulicherweise mehr Raum gegeben. Nicht alle Werke verfulgten die klare Länie, wie sie in Heinrich Kuminskis "Konzert für Ordiester mit Klavier" vor-gezeichnet ist. Die reichsdeutsche I raufführung dieses Werkes in der ausgezeichneten Wiedergabe und nater Leitung von Prof. Walter Rehberg und dem Landesorduster Gan Württenlier, Huhenzellern wurde zum großen Ereignis der Musiktage. Kaminskis Orthester-kunzert ist eim Meisterwerk der Pulsplinnte, in der Diehte und Selbständigkeit der Linearität vergleichlar mit Bachs Brandenhuigischen Konzerten. Die melo-dische Kralt und Bewegtheit der Luien, der Gesetz-

lichkeit und ihr Eigendehen ist in den Ecksützen er stannlich, eine bewandernswerte Vergeistigung der Polyphonie ist erreicht. Prachtvolle Gegensätzlichkeit herrseht zwischen den transzendenten Klängen des Hangtsatzes und der Erdgebondenheit des Mittelsatzes om zweiten "Tanz" überschriebenen Teile. Prot. Dr Hermann Keller gab eine verstandoisvolle Einführung zu dem Werk nach der és wiederholt und stür

bembelt worde lu je rmem Konzert met zertgenossischer Kanmer-und Orchestermusik kamen Werke von ganz verschiedener geistiger und stilt-tischer Haltung zum Vortrag deuer gestiger und stibetischen Haltung zum Vortrag, Karl Gerstleitzuser Streichungstrut einall zu sich eine saulere Albeit, Kumpfr an Brahms und Beger un. Beits (Fublish Cendulabourser) op (3) bekennt sich einderdig zur Konzeitbern des (3) Jahrlunderts, George in Bleisches Sunate har Vonfins allein up. 14 weist mit melodische Einfalle auf verbeit aber dusch gewisse Lungen. Fun sehr zute Hansmisch, sehr din Gerhard Musse in seinem Kleinen Hanshmisch, Ausgezeichnete Ausatze zeigt Witmers Steriden-musch. Im voller Erfolg waren werden W. Loutines Schwabische Volkstanze" mol Willie bie Walers Torinal

"Silvadirische Volkstunge" und Wilkelm Valies begrad, unspeziellnet Dezungens", Stylvhetserpärle", Im ein fallsreiches, formal gekomntes Wark ist Huse Hern-umnes "Ameret Im Gambe". Die alte konest war unt ernigen bespielligten Armeistungen vertreten. So gale der Kammeronisch, krie Weisingerschiede eine Wiedergabe der Kammeronisch, weisigerschiede eine Wiedergabe der Kammeronisch musik des Baruck, die im stilistischer wie klaughden Werktrene wohl anuterluedlar war. In die Welt der unbekannten Weisterwerke der deutschen Clavielund untekannen versterserke der domesten varkbunde unsik fuhrte. It/red Krentz in prædivall gekluster Behandlung von Werk und Instrument ein. D. Wills Patricipal

#### Zeitgenössische Musik in Hannover

Hier soll kurz die Rede sem von einem "Zyklus zeitgenössischer Orchestermusik", für den sich der haunoversche Durgent Fritz Lehanna nut seinem Viedersüchsischen Landesorchester" im vergangenen "Arteler wich sieden "Lande werte er?" im vergangenen Winter in Humavor en tilt Erfolg einsetzte. Zwei Mende sind hes unders beurerkensweit. Einmal das Konzett, in dezu die hannwerschien Musikfreunde gleich und zwei der bedeutsamsten Werke von dem im Kriege gefalleuen Musikschönfer Rudi Srephaw bekanntgemacht worden, näulich der "Musik für Orchesten" und der "Musik für Geige und Orfaster", die der Geiger Georg Kulenkampff unübertrefflich klas und klangschon spielte. Wer stannt hente nicht über die Kulin heit, unt der da vorahnend Orchesterwirkungen erzielt sind, die erst viel spater, brispielsweise her Strawnsky.

## Ern lied von dem Biafen von Rom.



Dischald since thed I tooblettee any dam John 1590

wieder aktuell werden. Neben diesen Werken von Stephan erklang die "Dorische Musik" von Kanninske. Im anderen Konzert konute man sieh an eine Ordiesterstude von Stancius/Cy erfreign. In dieser Puborenessersing com vergringer er reign in meet ring (mella-Suite die man selion so lange nielt mehr gebürt hat, unggitt Strawnsky die bereheben Hiemen des alten Pengules mit jenem bekann (binten Gewand köstlicher and gristvoller Instruments rungskinste. Weiterlan spielte der Stuttgarter Pianist Walter Beliberg das P nersche Klävierkonzert, ans dem ut so erhabener nerschi Klativerkouzert, ans dem un so erhaltener Weise die manufilie und walzität flige Neral de Schapferischen klugt, die zutrefst im zewagen Verrat" der deutschen Masik beleitungter ist. Dunchen wirkte Liburunt zum Bortz diesmal im seinem "Thema. Agrationen und Frindle" Werk Io weinger (reselud. Die starksten Wir-kungen erzeit ze in den langsamen Stucken, die eine vielfältige und gesangvolle Polyphonie entwickeln Neunt man noch die dreisätzige "Sudoma Inexie" von Grørner, so kann män wohlt sägen, dall in diesen Non-ertin eine reizvolle Ülersidit gegehen wirde-Leich Limmort

## Konzerte für Solo-Instrumente

mit Orchester

Serge Rachmaninoff IV Concerto for Klavier op 40 gmell | [25

Karol Szymanowski

Werner Egk

Jean Françaix

Wilhelm Maler

und Orchester, op 60

Variationes ober en Thema von

Paganin In Klavier and Orchester, en 43 [22 Min 3t 8t]

VIOLINE

Violinkonzert in A. 125 Min. 25 St.)

Concerts in G for Violine and Memos

Geigenmissk mit Orckester

Suite für Vinline und O

e concertante fer Klaver

[25 Min / 27 St.]

(19 Mm. 28 St.)

f12 Min. h St i

120 Min 11 St-1

a Orcheste 125 Mm 31 St I

KLAVIER

Hans Brehme Konzert for Klavier und Orckester 127 Min. 27 St 1

Manuel de Fallu Nüchte in spanischen Gürten

Symphoxische Impres-Wolfgang Fortner (35 Mm 27 St.)

Konzert for Cembalo mit Stree 119 Min. 5 St.1

Concerto Bir Klasser and Orchester [18 Min 21 St] - Coveration for Klauser and Orchester

112 Men Hans Gebbard Knuzert for Klavier and Orchester

(21 Min. 16 St.)

Paul Hindemith Klavierkonzert mit 12 Solo ten on 36 Nr. I (20 Min. / 12 St.) Konzertmusik for Klasier, Blochblaser

ned Harien Heinrich Kuminski

Oschesterkouzert mit Klovies [26 Mm. ] 10 St] innzert für kleines Orchester mit

Cembals ader Klavics, op. 10 (18 Min. 13 St.)

onzert op. 39 [35 Mm. 28 St.)

thehester Masik für Geige und Orchester [20 Min. 29 St.) Karol Szymanowski

Annehlumaterial and Wunnch

B. S C H O T T'S S O H N E . M A I N Z

PROFESSOR

## WILLY REHBERG+

Studien-Ausgaben für Klavier

Alte Housmusik (1550 - 1780) 45 der leichtesten Originalwerke aller bernhælen Komponisten d Cembalo-Virginal- u Clavecia-Stils in Deutschland England Frankreich und Italien

2 Helte Fd Schott 2028 in M. 2. Von Bach bis Beethoven Leichte Originalstücke alter Meister Imit Spezialstudien und Formerlan

2 Helte, bid Schott 2174 5 . ie M. 1.50 C.E. Händel, Arbesforder Smile 20 ausgewählte Stucke

Ed-Scholl 2129

Eme Sammling ausgewählter Original-Klavierwerke von Willedm Luedemann, Carl Philipp Pressurel, Joh Christoph Friedrich and Johann Christian Bach 

W.A. Mazart. Die Wiener Sonatinen Ed Schott 2159 . . . M 1 50 W. A. Mozart, Turzbüchlein Eine Sammlung leichter Linze und Einzelstücke aus "Les petit Riens and der Da estiments

Max Reger, Jugend-Album 2Helte leichter Klaviermeisk aus op 17 Ed Schott 2171 2 in M. 2-

Der neue Gueliet Answahl d leaditester klavicistick e orean deordnet and becerbeet 2 Hefte, Ld Schott 1583 4 ie M 158

Neuer Ethdengung für Klavier Eine Samulung progressiv geordneler Etinlen vom ersten Anfang bes zus

2 Hefte, Ed Schott 2351 2 br M 1.80 W. Sufunall, Neue Formela

for dis Klissesspiel Chersetet : bearbeitet von Willy Robberg Klavier vierbändig:

A. Gretchaninoff, Album für vier Hände

12 leichte Stucke tal School (12)

Sonderprospekte kostenias!

B. S C H O T T'S S O H N E . M A I N Z

## Musik und Musiker

#### Die Welt der Oper

Die Weil der Oper In der beminneden Spidreit uird die Honbrogevele Staur-lande in der Schausen der der der der Schausen der Webried Zille. Der Stillige Legendum des Applies South-de weilte Alysen Bholopy vom Freit Hefrer, und Hebber Reihard Girner, Stillighet Expeditum des Applies South-de weilte Alysen Bholopy vom Freit Hefrer, und Hebber der Weilte Alysen Bholopy vom Freit Hefrer, und Hebber der Weilte Alysen Bholopy vom Freit Hefrer, und Hebber der Verleiter auch Berner der Stille der Stilligen auf der Die Utraftiktung des ses komponenten Lauspeles "He-Berthalt in der Beitern Statistere auf der Regere hibet in Berkeit in der Beitern Statistere auf der Regere hibet in

Herbat in der Beiliner Steatsoper statt

Herbat in der Beiliter Staatsoper staat.

Das Badische Staatsbester in Kurfersbe-brichte am 2. Mai
das Ballott "Das Durf unber dem Gletzsche" von Selensensten
ur erfolgreichen Urauführering, Ihr ladjet von Steansensten
uren erfolgreichen Urauführering. Ihr ladjet von
und Staatscheine Vergeichte staat
anzeicht "Der Fernynger". Die Jaszen erung beider
Ballotte batte Voderle Keaffen. Daktur Johannes Fonst van Herman Reutter

"Doktur Jahames Penst" von Heramon Reinter ist als Petapper für die displaying Ginelunizgi-bevioolie in Minia (20. das 27. Juni) bestlimit wirden. Die inklusten Auflährungten sind in Saarbricken und Schwerin vorigen ben. Die jungste Auflährung land zur 7d. Aprel in Freilung is B. statt Weiser Egist Oper "Die Zeuberetrige" kommt am 16. Mai aus Bedischen Landeutswirte in Karbriche zur Leptanfühlung aus

am Budischen Landestsbeter in barkvulze zur Erstauflishrung. Das Studiffikater in Erfeit hat Gerziese Que a. Gweich Ardees' angemeinzen im Mannt Mit (ellen) die Oper auflert. Bereicht und Gerzie und Gerzie und der Bestauffikation und Erstauffikation und Erstauffikation und Erstauffikation und Erstauffikation und Erstauffikation und Erstauffikation. Erstauffikation Erstauffikation und Erstauffikation Erstauffikation über Auflichtung für Auflicht Mit erstunden. Das Werk wird damit zum ersten Mat im Destauffikation durferhieft.

Aur 23. Juni hringt Rodio Basel die erste Rundfunksendung der Oper "Pinaponane" von G. Ph. Telemann. Dieses Werk ast sieben in den "Reichtsdenkuslen dentscher Tunkunst" durch Proll Dr. 1h. W. Werner im Verlag B. Schott's Sidne berans.

coon wherean.

In der Nelrippolitan Opera in New York wurde am 2a April
neue Ballett "Jen de cartes" von Igor Stromwisky mit
wrordentlichem Erlolg maufgelährt.

#### Neue Konzertwerke

Die "Variationen über ein Genosshied" von dem jungs rheinisselien Komponisten Helmut Desen nind auf Grund ibr Uranllifbrungserlolges auf dem Baden-Badener Musiklest is großeren Angabl von Stadten eur Auftah-

zwischen von unter großtenn Anzahl von Stadten zur Auftjak-rung in der nichteten Spielzuf verferbehn, derunter auch be-rung in der nichteten Spielzuf verferbehn. Der Auftrage Wieselnden für des hollfündische Musikheit. Das "Elizurebeitert" des junigen I inanzuren Jesus Froqui-war zuletzt in den Museumkontretten in Franktur! a. W. z., wärze zuletzt. Z. Mari werde som Concertuen vom Renleissender,

in governors ins Philancia Konzert für Vinlancella und Orchester wu daug Hardscher als Solist in den beteten Monaton w

in: Brze'au (Philharmonie), Dusburg, Freiburg i. Br., Küln (Gdrzenich), Mainz, Mülheim/Rubr, Stuttgart zowie im Sender I uxemburg und im Reichssender München aufgelührt.

Die Geigerin Elisabeth Bischall batte in Freiburg i Be einem Orchesterkmizert inster Leitung von Generalmusikdirektor Franz Konwitschn, mit der "Geigenmusik" von Werner Egk außerordentlichen Erlotg. E. Bischnif wird das Werk im April in Münster unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Eugen

Papet spielen. Pippis isporten.

Genoralsusikdiroktor Kerl Fischer vom Deutschen Theater
im Wiestsden brachte in den Sindouitkenzerten unlängt Kurl
Hälter, Freschadh-Variationen und Berrs Hächerre. Getgenmusik: zur Erstaulliktrung. In einem Gostkonzert im Maine.
Hölte Karl Fischer erstmalig Werner Egte "Georgien" und
das Klarterkonzert vom Hann Ockser Hirge auf.

Klavierkonteri von Hans Unker Ittege auf.
Hons F. Schaubs "Abendmusik lür Orchester" wurde in
tzerten in Jens und Waldenburg i. Schl. und in den Rei ibsdern Hamburg. Franklurt, Breahau und Königkberg aufgerit. Eine neue "Spielmusik in de Instrumente" urfalan in
ms Konzert der Gunkulturhauptstelle der NSDAP in Ham-

Wilhelm Maler hat ein neues Orchesternerk "Fläntschus Rondo" vollendet, das am 1. Juni im Essen unter Musikdirektor Bittore zur Uraulführung gelangen wird.

O'mar Gersters ...llynine an die Swene' nach Worten von Ludwig Andersen wird auf dem deutschen Sangerbundenlest in Brestau urzulgelährt.

Breedinu ursulgefeldert.
Die vom Rechtssender Köln unter 2000 eingesandten Ar-ten persugekriente Folge Bir Örchester "Musikalische Bewegungs-pielle" von Iluge Herrmann gelangt soch in diesam Monal dort zur Ursundung. Am 18. April dierigierte Higgo Herrsaam die Ursulführung zeines Orchesterwerkes "An meine Heimat". Musik nach Aulzeiche unden eines Frontsoldaten, beim rigen Jubilaum der Chorgemeinschalt Frendraziadt im Schwarz-wa'd. Die Symphonie "Verwandlungen nach einem Thema von Walther v. d. Vogelweid," wird im Mai in Ports zur Uraulführune kommen

Die Zerallustra-Symphonie von Johanner Engelmann er-hielt anläßlich ihrer Uraultührung im Landestheater Allenburg unter Leitung von Generalintendant Dr. H. Dresses einen star-

Das Lenzewski-Quartett brauhte in dem letzten Konzert-winter in den Arbeitsgesumischaften für neue Minik in Frank-lurt a. M., Darmstadt, München, Nürnberg, Werke von With Maler, Kurt Hensenberg, Malipiero, Petrold, Heinr Schubert,

Das Peter-Quartett spielte die Uraulführung eines Streich-quartetts von Bernd Bauseljus in Krefeld: in München libbte es Quartette von Bela Bartok, Hans Brehme und Max Trapp auf. Die Kleine Sinlonie von House Woden gelangt im diezem Jahre in Berlin, Brealau, München und Jesa zur Aufführung. Wedig Mank His Streicherchester im München, Godesberg. Witten und Dezaden (Dr. Bohm). Verschiedenes

Within Introongie hat for the mechate Spatiant was der rating pricks Kommerlen des Berliner Philharmensenhen Greistung auf der Spatiant der Spatiant der Spatiant der Spatiant Aufgebreite und der Spatiant der Spatiant der Spatiant als Gentz Lebn Vorstellungen dergieren. Dass Berliner Entgrennerfal Spätiant Herinag Frad In-Fritz Moral, das aich durch seines ablögeneites Auffährungen der Mank im Schalde Musbaylu unsen Jeden Patr in Britzen erter Mank im Schalde Musbaylu unsen Jeden Patr im Britzen.

Musikleben crobert hat unternahm unter nobetacher Ritse-kung von Fram Prol. Etw. Harrich-Schnader (Cenbale), Prot Gestus Schoek (Plate), und Kithe Groudt [Violuse] eine erlog reiche Konzertreise nach Mitteldeutschland (Bunkerg, Colore

Kopeilmeister Adolf Moses Inlitte in Kassel den "Herakler von Händel in neighioler klanggestalt mit großen Leide mit Auch in diesem Sonneer linden in Bud Merginthera eine Reihe von Senderkonzerten des Kunsteheiters net nauhalte

Solisien statt
"Spel auf", so neuml sich eine seut Schallplatteurde
des Verlags Emil Hermunn, Berlin, auf deuen iktussie
Absammermasik mit jeweits einer Delbenden Stimms auflessenzus
wurden. Diese hat der Musikfreund beim Abspielen der Plate
mit zeinem Institument achlat er angluzen.
Der Musikschriftsteller und Kompanist Prid Herne
Parfebrekert state im Aller von 3T dahren im Dieselin, son ir

bürer (d) Jahre wirkte.

Der Franklurter Musikashriftsteller Dr. Kuil Hall ward:

vom Konig von Italien in Auerkennung aeiner Beiträge zu
Jahrhundertleier des Komponisten Bellini zum Ritter des Ordens der Krine von Halien ernannt. Die Franklusser Hochschule far Musik [Heelre bes Kon

torum) wird zu einer staatlichen Musik- und Ihraterbah hale ungewandelt. Verschiedenn neue Lehrgebiet werd is des ulfabenkreis des Hochschule erweitern. Die erst kurzlich des fordernissen der Neuzeit angepätten Raumlichkeiten sellen

Auffahlenkreis des Hekansmie erweiten.

Berhordernissen der Neuereit augegalten Raumhiskerten seller vergreistert sorden.

Dir Mallinder Scala gastiert in Berlin. Sie Innert auf Lindung den Drüstehen Operahauses vom 20 bis 22. Jun outst. Bedrin des Salates und mit Grüf aus da dasse Vereite, ikreuser Schreiben und mit Grüf aus da dasse Vereite, ikreuser Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Grüffen der Schreiben der Grüffen der Grüffen der Schreiben der

Der Reichnverhand der gemischten Chore Deets bland be-vietel für Mit eine musikalisse Knudegbung in Gistalt vorz-größen Chor- und Construktulasisingens unter dem Thiese Des maßgebenden Organisationen werden die Tanger und to-staller der Veranstallung sein. Es handelt sich uns den zus-staller der Veranstallung sein. Es handelt sich uns den zus-neueringen Veranst, eines Größkungdehung mit dem Wittel der Musik zu bernun. Den Auftrag, des musikalischen Rühne de-skullen, erholt Preiessor Pauf Ufflier, der hei der Viljang-de-skullen, erholt Preiessor Pauf Ufflier, der hei der Viljang-desecuritien Verman, em. Den Auftrag, den mittoanssans schallen, erheitt Professor Paul Höffer, der hei der Olyme-schallen, erheitt Professor Paul Höffer, der hei der Olyme-daret inne Godden Medalitte ausgezeichnet wurde. Des Staatliche Hockschule für Murik im Wenner veransist 14. im Sommersonsetz (VII) sechs Hofesschulkeurerte auftren-der Volkennasionn die von 4. 8 ist in """ der Volkennasion die von 4. 8 ist in """ """ verzage. Der erst, Jahreicht

underveranstallungen, eine Volkentunskomle vom 4 må und zahlericke olfentliske Vortrage. Der erste Jah ng för Volks- und Jugendmunskleiter Jin Verbindung i alturanst der Reichsjugendführung) begann am s. Mai Der Ordmurus für Muzikhusnenschalt an der Berlin restlät, Peol, Dr. Arnold Schering, wurde 60 Jahre alt

Das fdene Gefdentbanbden

## Altbanrisches Liederbuch für Jung und Alt

von Ruit Buber und Riem Dauli Reich illuffriert von Paul Reu Beibnaten, aubere Left und Annungfieber.

Schreifieber, Jabier und Jufferer ufte ibannuter auch Canb-ler, Binefader eifer, fur ? Metoble-Juffenmente) Chifion Choif 2599 R.M. 1.20 80 Geiten Umfang

B. Schott's Göhne / Mainz

Gofferie-

Blockflöten

Klavichorde

Spinette

Cembali

Lauten - Gamben

WALTER MERZDORF

Markneukirchen



Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51



#### Überall ist sie dabei . . .

um much nicht! Die Klein-Confinental ist ja an i schmucken Keiler nimmt sie teder begnem auf Reite mit. Oberati ist cle arbeitaborett im Gasthaus, im Warten, segar im Zug schreiben Ste aufder Siein Canti leicht und schnell lhre Beissberichte. Briefs ader was es sonst sel. Schon für

MM M6. erbotten Sie diem hitteichs
flolasbegteiterin. Gere erlknen Druckschrift: ett

WANDERER-WERKE STEGMAR-SCHONAU

Neuerscheinung

## Hans Hickmann Das Portativ

Ein Beitrag zur Geschichte der Kleinorgel

264 Seiten, Gr. 86 mit insgesamt 31 Abbildungen auf 16 Tafeln, Kartoniert M. 12. . . geb. M. 15 .-

> . Es ist eine außerordentlich cerdiens volle, auf brestester Forschungsgrundlage aufgebaute Arbeit, deren zahlreiche Ibbildangen alter Kleinorgelu dabei besonders rühmenswert sind. Das Werk gliedert sich in vier Abteilungen, von denen die erste als Einleitung eine Begriffsabgrenzung besonders zur pneumatischen Klein- bezw. Großorzel gibt. Der 2. Teil befaßt sich unt der Geschichte des Portatives, angefangen com 12. und fortlanfend weitergeführt bis zum 18 Jahrb. Teil 3 mit der Überschrift "Psychologie des Portatives: behandelt den Inflou dieses Instrumentes com Pfeifenwerk has zur Wandlade und der letzte Teil ist dann dem Portath - Speel, seiner Technik und seinen 1 erwemlungsmöglichkeiten gewidmet ... Wir luben in dieser lebeit, das kann uneingeschränkt gesigt werden, ein Standardwerk uber diese Instrumentenart erhalten .

Deutsche Instrumentenbau-Zeitung 20. 3. 1937. Durch jede Buch- und Masikalienhandlung

Bärenreiter-Verlag zu Kassel

Das "Neue Modkhlau" ersdreut mannilish jan Sommer pe Burk, und Musikalienhauffungen saler direkt vom Verlag.

ort tribes odernilid); Besagpreise: Jahrhei 184, 270 santiglich Posta, ballatheich 184, 1,45 santiglich Porta, Besagebegun poletzeit, Za besieht relag – Auergen nach Preisine 2. – Untereinagse Sendungen werden auf unbekgrannt, wan Posta beilings, Nachdruck nur mit Geschungsun Verlag und Brusk des "Neues Musikhlatter» Minn, Weltergaren 51 Premperdare 4444, Telegamuner Musikhlatt, Poundraks bedin 1942. — D. A. L. 20 Sanda.

Helsrich Woold, Berlins Instaurahung 9, Pressendles 24 Premerder; 19 (Fersende 2328). — Veranworlich für des Verlags Dr. Johann, Tundell, Mann. Weltergaren L.

# Neues Musikblatt

## Die gesendete Oper

#### Ein Beitrag zum Problem der Funkbearbeitung

Die Frage nach der Stellung der Oper im Ruudfunk ist houte ausschließlich eine Frage praktischer Verwirklichung. Schon seit einiger Zeit mußte die mit viel schöner Grundsätzlichkeit geführte Diskussion über die Berechtigung von Opernsendungen verstummen, weil man schließlich eingesehen hatte, daß sie so lange nur müßiges Gerede ist. als der Funk ans eigenen Wirknugsgesetzen noch keine greifbare musikalisch-dramatische Form hervergebracht hat. Nach kaum vierzehniähriger künstlerischer Erfahrung mit dem neuen Ausdrucksmittel (denn der Rundfunk ist mehr als mur eine technische Übertragungsmöglichkeit) kann von einer solchen Formbildung naturgemäß noch nicht die Rede sein. Die für die Bijhne geschaffene Oper ist deshalb zur Zeit für die Sender einfach nicht eutbehrlich. Dessen ungeachtet weiß man sehr wohl, daß die Oper als eine dem Fnok ursprünglich artfremde Knustgattung vor dem Mikrophon niemals ihre vollkommene Erfüllung finden, sondern immer nur einen Näherungswert erreichen wird.

An den Folgernugen aus dieser Erkenntnis

scheiden sich die Geister-

Den einen war die a priori bestehende Unvollkommenheit ein bequemer Vorwand zum gedankenlosen Fortwursteln. Von ihuen bekomm der geduldige Hörer auch heute zuweilen noch Opernübertragungen vorgesetzt nach dem Schema ans den allerersten Jahren des "Radios": Verlesung der Inhaltsangabe laut Operuführer mit anschließender Wiedergabe des Werkes, als ob es sich um eine Bühnenaufführung handelte. Von hier ist unr ein Schritt zur Lächerlichkeit einer Opernreportage mit "beiseite" gesprochenen Regjeanweisnugen (...Wir befinden uns auf der Fest wiese - zur Linken erstreckt sich grünes Waldesdunkel - im Hintergrund grüßen aus die Türme der Stadt" ussc.). Sehr "funkisch" glaubte mau schon zu arbeiten, wenn man hemmungslos in Geräuschkulisse und akustischem Requisit schwelgte. bis der Mensch hinter dem Lantsprecher zwar förmlich das Gras wachsen hörte, aber deshalb keineswegs ein intensiveres Kunsterlebnis hatte.

Dieser Geist der Beschränkung, für den es keine Probleme gibt, weil er sie nicht sieht, darf im dentschen Rundfunk heute glücklich für ausgetrieben gelten. Er hält sich vorwiegend noch in den Ländern, die ihre Opernsendungen gern unmittelbar aus den Theatern beziehen. Au der Entwicklung funkgerechter Opernübertragnusen hat er niemals einen Teil gehabt.

Problematisch und damit würdig einer künstlerischen Bemühung wird die Opernarbeit erst denjenigen Funklenten, die aus der oben angezogenen Erkenntnis für sich die Notwendigkeit erschließen, um immerhin den höchsten Annäherungswert der Verwirklichung zu erreichen, ihn mathematisch gesprochen — auf möglichst viele Dezimalstellen zu bringen.

Das Grundproblem der Oper im Funk, dem alle übrigen Fragen nachgeordnet sind, heißt: Ersetzung der optischen Sphäre.

Der erste Schritt, den man zur Lösung dieser Fundamentalunfgahe tat, ging noch unbewußt von

Von Hans Wilhelm Kulenkumnff der einseitigen Voraussetzung ans. daß die szenische Seite der Oper zewissermaßen nur ein Mittel zur Erleichterung des Verständnisses sei. Für diese Auffassung genügte daher die geschickt eingebaute Erlänterung der Vorgänge durch Wort oder Werkgeräusch vollkommen. Eine deutliche Erklärung, an der richtigen Stelle gebracht unterstützt durch die vom Funk immer erstrebte Prügnanz im Gesanglichen - konnte in der Tat das nötige Verständnis für die Handlung auch beim musorbereiteten Hörer herheiführen. Was man aber damit erreichte, war lediglich das Verständnis für den verwickelt liegenden "Fall", das nüchterne, junerlich unbeteiligte Verfolgen einer schwer zu durchschauenden Sache kurz ein unkünstlerisches Element im Rahmen einer künstlerischen Arbeit. Der Zwiespalt, der sich hier auftat, mußte den Hörer in jeuer Unbefriedigung verharren lassen, die man geradezu als das Hanntgefühl bei früheren Opernübertragungen an sprechen kann

Erst der nächste Schritt führte an den entscheidenden Punkt und die entscheidende Schwierigkeit herau: Die Übertragung künstlerischer Wirkkräfte der Szene ins Akustische. Jede mit Ernst and Verantscortungsbewußtsein unternommene Opernaufführung im Rundfunk muß den Versuch muchen, die Flemente des Raumes, des Farbe und der Bewegung im Sinne des erstrebten Näherungswertes so weit als möglich hörbar umzuwandeln. Dabei stellt jede Oper uatürlich nach Vorwurf Werk- und Zeitstil die verschiedensten hänfig ganz einmalige Aufgaben. Es kanu also für die Funkbearbeitung ebenso wenig ein allgemein anwendbares Rezept geben wie für die Arbeit des Bühnenbildners oder des Regisseurs Giltig darstellen lassen sich nur die Mittel zur Ersetzung des Sichtbaren, die dem Bearbeiter nade den bisherigen Erfahrmusen im Rundfunk

#### Ausdem Inhalt

Wie erleben Sie Musik? Florentiner "Maggio musicale-Europäische Musik in Dresden Bruckner in der Walhalla Publikum als Preisrichter Lübeck ehrt Bustelinde

Diese Nummer des Neuen Musikblattest gelangie am 23. Juni zur Ausgabe. Die nachste erscheint am 6. August 1932. zur Verfügung stehen. Da diese Mittel sber --mindestens in ihrer Anwendung — neu und des

halb ebenso leicht Mißdeutungen oder Angriffen ausgesetzt sind wie neuartige szenische Mittel, so muß ihre Erlänterung gleichzeitig Rechtfertigung Klangranm. Geräusch und Wort sind die Waffen des Fnukbearbeiters. Sie dienen zur akustischen Versinnlichung von Raum, Farbe und Bewegnug, und zwar stets in sorefältig abgewore-

ner Mischung, da iu jedem einzelnen Mittel

wenigstens die Wirkung von zwei der sichtbaren

Elemente gebunden erscheint. Dieser Umstand

zwingt den Fnukbearbeiter, immer gleichzeitig als Fuukspielleiter zu deuken, auch wenn er nur das sendefertige Manuskript zu liefern bat. In Bezug auf das akustisch erz ugte Raugefühl sind die Möglichkeiten des Rundfunks während der letzten Jahre sehr erweitert worden. Vom Hallraum bis zum völlig schallresorbierenden Raum, vom größten bis zum kleinsten Sendesaal sind dem Opernbearbeiter die Mittel an die Hand gegeben, um alle Stationen zwischen Pleinair-Wirkung und Zimmerwirkung darzustellen Die Verwendung mehrerer Mikrophone mit ihren verschiedenen Aufstellungs- und Blendemöglichkeiten läßt jede wünschbare akustische

Abstufung zwischen Sängern, Sprechern und Or-

chester zu. Man kann wohl behannten, daß es

heute ouf diesem Gebiet keine wesentlichen



Orffe "Curmina Burana"
Bunanati Viauffuhrung von Ludwig Stevert

Schwierigkeiten mehr glit. Das mechanische Instrument ist angegliebtet und braucht nur gespielt strument ist angegliebtet und braucht nur gespielt au werden. Wenn zur Zeit von einer Gefahr gesprochen werden darf, so ist en bei die einer gewissen Artistik durch ilbertriebene Anwendung der klaupgeinnlichen Mittel. Die der klaupgeinnlichen Mittel. Die der nungen aber regelmäßig im Gefolge neuer Errungenschaften der Weidergabe aufzureten plegen, kann man in Kirze mit der Rickhildung auf das Kinstlerieht ichtige Maß erdunen.

Gleiche Erfahrungen wurden schan früher mit dem akustischen Requisit gemacht. Nachdem man anfänglich sowold beim Hörspiel wie bei der Oper an Geräuschkulissen und Handlungslanten kanm genng haben konnte, zeigte sich sehr buld, daß die Wirkung von Werkgeräuschen außerordentlich rasch abstumpft und bei übermäßiger Häufung uder Vielfalt sich in ihr Gegenteil verkehrt. statt Klarheit Verwirrung schaffend. Es kommt ja auch nicht darauf an, jeden Schritt und jeden kernigen Händedruck hörbar zu machen, soudern au entscheidenden Stellen durch den Einsatz des Geräusches blitzartie eine Situation räumlich. farblich und bewegungsmäßig zu erhellen. Auch hier hat sieh die sparsame und genau überlegte Anwendung als die beste erwiesen.

Für die Beteiligung des gesprachenen Wortse auf ert Operabeneheitung im Funk kann unn dagegen eher die ungsekeiter Entstickung behaften. War es zumächt eritäden den gewisse Überachtrang der neuen techniechskastischen Dereckstrang der neuen techniechskastischen die Wortse alle Nieffe anzeiter der die den die Vortse alle Nieffe anzeitricken, so kam hald unch eine weiterer. Ferilicht mitter diehelte Schen vor dem Wort hinzu. Man erhlickte in ihm weniger ein Mittel der Werke wilden und fürstlerer unn dem Verdergalen die Verleitre dem Zusatz zum betreffenden Werke wellen und fürstlerer um dem Urterfenden Werke wellen und fürstlerer um dem Zusatzen betreffenden werden dem Zusatzen betreffenden der dem Zusatzen betreffenden dem Zusatzen betreffenden dem Zusatzen dem Zusatzen dem Zusatzen dem Zusatzen betreffenden dem Zusatzen dem Zus

Der richtige Kern dieser mindestens übertriebeneu Einstellung gegen das Wort war das Ge fuhl, es hier mit einem von Hause aus künstlerischen Element zu tun zu haben. Eben damacht aber die Überlegenheit des Wortes über die anderen Mittel einer Fankbearbeitung an-Es ist ohne Zweifel der künstlerischste Faktor und mußte in dem Augenblick einer neuen Schät zung entgegen gehen, wo der Funkschaffende seine Bemühaugen mehr auf die oben angeden tete Übertragung künstlerischer Wirkkräfte der Szene ins Akustische richtete. Hente weiß man allenthalben um die sußerordentliche Bedentung die dem gestalteten Wort in diesem Sinne zu kommt. Lod man arbeitet auch energisch au der Aufklärung der Hörerschaft darüber, dali das Wort bei der Opernsendnn; ebeusowenig eine willkürliche Zutat zum Werke ist wie etwa die künst lerischen Mittel des Bildners oder des Regisseurs bei der Bühnenaufführung.

Sa labra mandereli i Im mul Moorge doch schiellidd dara grüftelt das War zum wehtie; sten Betsandteil einer Funkhearheitung zu machen. Die Erfahrung lehter indescandere, dali es sich zur härbaren Wiedergabe von Raum. Farbe und Betseung volkmanner eigent als alle abartieht redundere Mittel. Die klusterische Schilderung betreitung der der der der der der der der vor der der der der der der der der der siere als alle Funesen des Klangerums oder der Gerünschaltise. Entwelvielle ist dalei imr. wie heit der Funkhearbeitung mit dem Wort verfahren wird.

Es warde hereits der Umsäglichteit Excision ung getam, für der Att und Weis ellerer Arbeit einen Fährer oder Leiffalden zu geben. Vielliedet können abei mit Zusammenhung mit diesen allgemeinen Ausfährungen über die Versirklichung der Oper im Umfahrungen über die Versirklichung sätzliche Debigeite der um vorauf es ankommt, sätzliche Debigeite der um vorauf es ankommt, Schreiber dieser Gelen mit der Henelebung von Nicolais "Lustigen Weitern von Windor" und Grenelium "Barber von Bigdal" gemacht last.

## Das Fest der Deutschen Volksmusik

Zum ersten Meis verananture die Pradoclari Volkannatik der BMK mad derrijkrieger Aufläusendelt mit dem Perte der Deutschen Volkannatik aus Karlecha (hie Reichstapung, Die Freichstaft) est ein der Aufgabe gestellt, die die meterstellten Lätzie-kappellen (Hins- Mendeltenen Hinsemulis-kappellen Hins- Mendeltenen Hinsemulis-kappellen Hins- Mendeltenen Hinsemulis-kappellen Hins- Hinsemulis- H

Festes aus Die Programme der Kameradschaftsabende und der Wertungsspiele saben recht bunt aus, da hier den Kapellen aus naheliegenden psychologischen Gründen freie Hand in der Auswahl ihrer Programme gelasses war. Die Wertungspiele, ohne die in Süddeutschlund kein Volksmusikfest zustande kommt, wurden der musikalischen Geschmacksbildung dienstbar gemacht. indem auf Programus und musikalisches Verständnis der wetteifernden Kapellen bei der Bewertung das Hauptgewicht gelegt wurde. In den Konzerten wurde von den Kapellen die auf dem Anfbanprogramm der Faelischaft stehende Literatur vorgeführt. Voran stand die Blasmusik. Sie sei Ausdruck unserer Zeit, sagte Generalmusikdirektor Schulz-Dornburg, und für die eiergestaltnug recht geeignet. Die von Hubert Schnitz ler bearbeiteten barocken Suiten von Telemann, Pezel. Krieger und Händel erwiesen, daß derurtige mu kantische Stücke dem Blasorchester gut anstehen. Die festlichen Blasmusiken von S. W. Müller, Wittmer, Grabuer. Ambrosius and Siegl ließen einen neuen, auf das Chorische gerichteten Stilwillen erkennen.

Die neuen Werke für Mandolinenerdreister lehnen sich an die vorklassische Musik an. Die führenden Vannen sind Wölki. Ambro-ins und Heaze. – Die Mundharmonikakapellen spielten mehrstimmige volkstämliche Sätze. Die Zither hat in Pugh, von Reigera-

Die "Lustigen Weiber" sind noch eine Nummern oper mit gespruchenem Zwischendialog. Sie zeich nen side aus durch besondere Vielfalt der Schan platze und den dekorativen Schluß des dritten Um bei der ohnehin verhältnismäßig großen Personenzahl und den mehrfach gleichen Stimmtypen einer Verwirrung des Hörers vnrzubeugen, wurde davon abgesehen, noch weitere Sprechrollen im Sinne der Funkbearbeitung ein zuführen. Das funkisch notwendige Wort mußte also den handelnden Personen selbst zugewiesen werden. Das bedeutete die Gestaltung ganz neuer Funkgespräche austelle des Bühnendialogs, der ja bewußt über älles hinweggeht, was das Publikum sehen kann. Die Fuukdialoge hatten aber uicht allein die Aufgabe, alles zu bringen, was der Hürer nicht sieht, sie mußten gleichzeitig alles Überflüssige, die maucherlei Weitschweifigkeiten des altfränkischen Bühnentextes ausschei den, um straff zu bleiben und das Gefüre der Oper (das im Funk meist fühlbarer wird als im Theater) nicht zu sehr zu belasten. Namentlich die Darstellung des Mummenschanzes im Schlußakt mußte möglichst vereinfacht werden, um verständlich zu bleiben und - - im Verein mit der illustrativ ja sehr starken Musik - anch ..gehört" zu wirken. Darüber binaus mußte au einigen Stellen (z. B. vor dem Duett Nr. I. vor Frau Fluths Arie Nr. 3, oder der Szene Nr. 7) ganz nen Dialng eingeführt werden, um den Schauplatz der Haudlung und die Situation zu vergegenwärtigen

 herz, und Holz feinniusige. Komponisen gefunden Wegnerbend had die neuen Wecke, für Belgeiren werte. Knuig sehrzeit variationen über ein Lunde konchsteller für Harmonitsapulustet wenig sern ube für des reine Baudonbundreteste ein. Andressin wersucht neue Klaugsgeichteberien derer Mindung der Balgustrumente mit Bären und Streicheren, dem uncerngriedlichen verühler Mozzer Gegend, dem ergerpriedlichen verühler Mozzer Gegend, were ein unsum vergreizen wurde. So ist auf allen Geleiten der Volkmundt sien neue Literatur im Anweben-

Der volkspolitische Gedauke des Festes auf den der Fachschaftsleiter Dr. Manze nachdriicklichst hinwies, trat bei der Knudgebung "Musik im Volk" in Erscheinung. Der Kundgebung, bei der Badens Gauleiter Wagner sprach, ging der Jubel und Begeisterung lösende Festzug der 500 Trachtenkapellen vorauf. V. den sozialen Aufgaben der Volksmusikkapellen gab die Werkfeierstunde mit der chorischen Dichtung "Der Mensch ist frei" einen tiefen Eindruck. Zu den Rabmenveranstaltungen gehörte das Konzert der Hitler-Jugend mit der hochbedentsamen Ansprache des Jugendführers Cerff und das Sonderkonzert einer französischen Laieukapelle, die dem Feste zu Gast war. Daß die Volksmusik immer tiefer in das Volk eindringe, dieser Hoffnung gab Dr. Manze nachdrückliebst Ausdruck. H. G. Scholz

#### Von der Augsburger Singschule

De Augherer Sing-shale bendicht ibt 2. Schüller des dichtebilg der zeite Jud es dersticht Singelstütigerglichtebilg der Singelstütigerglichtebilger der Singelstütiger-Jungsenze! An 25. Jest geht ein Auflichte Geschlerveit ermitaling im Behöre der Sebelbrüche Geschlerveit der SSAP restemen mit der Ladestutie Sinsbest der der SSAP restemen mit der Ladestutie Sinsbest der Kladerfalt des zeit Verlücklunge gud Proposite dereformanner der Sentimenter der Schreiber der Kladerfalt des zeit verlichtigen gemeinten Cher all est Contradia in Lief Teiler. Auf der Benstätige zu der Cherternitätig der Zeiter Auf der Benstätigt zu der Verlückergenen der Zeiter auf der Sentimen und der Volkteins die Zeiter Auf der Benstätigt zu der Verlückerder der Statischer der Verleiter der Schreiber der der Statischer Ordester betauft;

henötigte man Rabmendialoge, die vou dritten also nen zu erfindenden Personen gesproden werden mullten. Durch Zurnikgreifen auf der Notiff der Oper - ein Märden aus 1001 Nacht – bot sich dem Bearbeiter die organische Genlage für diese Rahmengespräche. In dem Auszenhike nümlich, so man den "Bar

bier von Bagdad" dem Hörer als eine dramatisch verlebendigte Erzählung der Scheherazade nabebrachte. Insteu sich die vurher sehr schwierig er -dicinenden Probleme funkischer Formung von elbst. Die vor und zwischen die Akte geschalteten Wechselreden zwischen Kalif und Scheherazade wurden dabei im Sprachlichen selbstverständlich ganz am Charakter des Werkes orientiert und führten jeweils unmittelbar in die folgende Szene hincin, wobei man auch melodramatische Wirkungen nicht verschmähte. Nur an ganz wenigen Stellen, die sich dazu noch durch Fermaten oder instrumentale Zwischenspiele besonders eignetenmußte der Fluß der Handlung durch knappe Zwischenbemerkungen der Scheherazade unterbrochen werden, um jede Uuklarheit zu verhindern. Es versteht sich daneben von selbst, daß namentlich der 2. Akt der Oper in gesteigertem Maße auch die Wirkungen des akustischen Requisits nnd der klaugränmlichen Abstufnug verlangte

Diese Beispiele mögen deutlich machen, daß es bei der Funkbearbeitung in noch hüberem Grade als bei Szene und Regie in der Oper auf ständige Neneinstellung des Schaffenden, auf die wechselvollste Anwendung der Mittel und auf cine so allseitige Überschau des vorliegenden Werkes in seinen Voraussetzungen und Einselwirknugen ankommt, wie sie im Theater selten notwendig und selten zu finden ist. Nur durch solche Haltung, verbunden mit der für jeden nachschaffenden Künstler selbstverständlichen Ehrfurcht vor dem Werk in seiner Totalgestalt wird der Bearbeiter auch eine Aufführung er reichen, die der Oper jenen höchsten Annäherungswert der Verwirklichung vor dem Mikrophon sichert, von dem eingangs die Rede war. Dann ist scine Aufgabe erfüllt.

## Der ADMV in Darmstadt und Frankfurt

Der Allgemeine Deutsche Musikverein hatte seine 68. Tanküustler-Versammlung zu einem Teil uach Darnestadt, zum anderen Teil nach dem nahen Frankfurt a. M. gelegt. Zum letzten Male funden sich die doutschen Musiker unter der Flagge dieser Institution ausammen, deren 76 Juhre hindurch währendes Wirken mit dem Abschluß dieser Versaumlung in die Geschichte eingeht. Der Präsident der Reichsunsikkammer und gleichzeitige Vorsitzende des ADMV, Dr. Peter Raabe, dem während dieser Tage die Goethe Plakette der Studt Frankfurt und die Silherne Ehren münze der Stadt Darmstadt in Anerkennung seiner hohen Verdienste überreicht wurden, hat in der Haunt versummlung seine Pläne zur Neugestaltung des ADMV nerhalb der Reichsmusikkummer bekannt gegeben. Er neklärte, daß in jedem Jahr eine große Reichstagung der Reichsmusikkammer stattfi nde, die mit Kongressen verschiedenster Art verbanden sei, neben der laudschaftliche Toukünstlerversammlungen stehen sollen. Im Rahmen der Reichstagung würden Verleger, Kmasthetrachter und Musikwissenschaftler ihre Bergtungen abhalten. Auch die Klärung wichtiger Fragen auf großer internationaler Basis sei geplant. Neben den zur Diskussion gestellten Werken sollen die Programme als Maßstab wenigstens ein Werk eines auerkanuten Meisters enthalten.

#### Kusterer und Orff unf der Operabühne

Bühnenwerke rabinten die Kammer und Ordiestermusik dieser Tage ein. Die Oper nach Goldoni "Diener zweier Herren" von Arthur Kusterer hatte das Hessische Landestheater unter der musikalischen Leitung von GMD Karl Friderich und der Regie von Dr. Brann Heyn wohl vorbereitet. An die gefüllige Melodienfremligkeit und szenische Gewandtheit Wolf-Ferraris wird man aft crimert. Das Werk ist ein erfreulicher Beitrag zur volkstümlichen, unterhaltsamen Snieloner. Einen durchschlugenden Erfolg ligtte bei der Uraufführung und einige Tage später vor der Tonkänstleronling im Frankfurter Operations Carl Orffe szenische Kantate "Carmina Burana", über die die Leser dieses Blattes bereits eingehend unterrichtet wurden. Nach dem Hüreindruck bleibt noch zu sazen. daß in die drei Teile des Werkes der ganze melodische rhythmische Reichtum, die Vitalität und "die große Gesmulheit" der frühen Alnsik eingefangen und mit einem hohen künstlerischen Gestaltungsvermören einer neuartigen, aber allgemein verständlichen Knust von hohem Gegenwartswert untzhar gemacht sind. Hier ist wirklich erreicht, was ausere Zeit auch vom Musiker verlangt: "mit einfachen Mitteln sind große Wirkungen hervorgebrucht." Bertil Wetzelsberger zeichnete die kinie dieser kühnen Musik, übre besessene Bhythmik mit schöuer Einfühlung nach und Dr. Osk Wälterlin (Regie) und Ludwig Sievert (Hühnenbild) hätten den Grundton der einzelnen Teile nicht spre chender und stilvoller treffen können. Vorher wurde das von Haden-Haden her bekannte, aus alten Volksweisen sich entwickelnde Ballett "Die Kirmes von von Hermann Rentter aufgeführt und der damalige Erfolg erneut lostätigt.

#### Nene Orchestermusik

Anch diesmal but Ludwig Weber in seinem Chorwork "Wir schreiten" (Blunck) einen lapidaren Geeinschaftschor mit Orchester vorgelegt, der für festliche Kundgebungen das gegebene, volkstür Musiziergut darstellen dürfte. Der erst 21 jährige Münchener Cesar Bresgen hat sich in seiner "Sinfonischen Snite" vor allem in der Handhahung der luutation weit von der Schule seines Lehrers Hans entfernt. Die fünf Sätze verbleihen kei allem einnchmenden jugendlichen Ungestüm etwas im Anßer lichen, Georg Kohlmann und Ed. Liebhold setzten sich für ein Konzert für Klavier, Klarinette und Orchester von Gerhard Frommel ein. Es ist dies eine einsätzige. mit großem Können und klugem Finsatz der Mittel gebaute Musik, die einerseits von Tschnikowsky und sogar von Liszt beeinflußt erscheint, andererseits aber Verbindungen zu Strawinsky sucht. Mehr in der Brahms Reger Nachfolge verworzelt sind Hermann Wunschs "Variationen und Fuge über ein Schweizer Lied". Die beinahe auffällige Vorliebe für die Varie tionenform kounte man andt sonst feststellen. Von Werner Frenkner hörte man eine schon öfters aufgeführte "Variationen Suite über eine Lampensammler Weise", ein dankhares, ziigiges Werk, dessen Orchesterbehandling viel Sinn für Farbe verrät. Im Mittelsatz seines gehaltvollen Flötenkonsorts, das Carl Bartnest überlegen meisterte, verarbeitet auch Jah. Nep. David ein Volksliedeben zu Variationen, in deren Verlauf er die reichen Möglichkeiten des Soloinstrat allen Seiten hin ansnutzt. Die Ecksütze sind etwas langatmig geraten, sodaß auch die teilweise verhlüffende Virtuosität den Härer nicht immer zu fesseln vermag. Der "Festliche Aufklang" von Ludwig Lür-man ist, was er sein will: eine feierliche, gehaltvolle Einleitungsmusik. Die "Sinfouische Musik" von Gustav Geierhaas leht noch ganz in den Bezirken und von den "tausendstimmigen" Mitteln der Nachromantik, die unserem beutigen Empfinden schon ferner liegen. Franz Kanwitschuy brachte diese Schöpfung mit dem Städtischen und Museumsorchester Frankfurt bernus Hans Bushaud musivierte mit dem Frankfurter Funkochester Lürnum, David und Trenkner, aud für die anderen Werke standen Orchester und Chor des Hossischen Laudestheaters nuter Karl Friderich zur Verfügnug.

In siner Veranstaltung "Nene unterhaltsame Musik" führet die Hestsiche Landesmunkkehule unter Bernd Zeh Musiken von Hans Lung, Gerhard Mausz, Hans Weiß und Hermann Grahuer auf, die zwar sehon durch Rundlank und Musikéste bekannt waren, aler ihre aufheiternde Wirkung unch diesnial nicht verfahlten.

#### Die Kammermusik

Der Münchener Karl Marx war mit einem eigenrtigen Werk, seinen "Gesängen vom Tage" für ei Bullstimme und Streichquartett vertreten. Verse der Dichter Barthel and Weinrich werden darin mit änßerster Empfindsamkeit nachtezeichnet: Fred Drissen und das Felise-Quartett waren die einfühlsamen Vermittler des Werkes, Von Hermann Schraeder gab es ein solid gearbeitetes Streichtrio, ein gefälliges, liebenswürdiges Werkehen, das eine willkommene Bereicherung unse-rer Hausmussikliteratur darstellt. Einen sehr genflegten, durchgeistigten, mit viel nizzikato abgetasteten Quartettstil komponiert der Ostpreuße Otto Besch-Als ein erfrenliches Stück unbeschwerter Spielmusik lernte mun eine Obsen-Sonate von S. W. Muller kennen, die durch den Berliner H. W. Sehleif und den Komponisten eine treffliche Wiedergabe erfuhr. Als sehr interessant and eindringlich empfand man wieder das farlige, suktile Streichquartett in G von Wilhelm Maler, das das Lenzewski-Ouartett wie aus einem Guß gestaltete. Drei Lieder für Sonrag uml Streichquartett von Adulf Plunner, die Ria Ginster so bell und mührlos sung, versetzten den Liebes- und Tanzliederton eines Hasler in die Gegenwart. Musik aus wahrem, resmulem Lehenszefühl sind auch die Goethe-Gesinge van Hermann Simon, in denen er die Männerstimme (Günther Banm) nur von Panken und Horn, zu deuen später noch die Harfe binzutritt, kegleiten läßt. Wes er Schrauth spricht in seinem Klarinetten-Quartett die harmonisch gehandene Sprache einer vergangenen Zeit; im Bereiche der l'uterhaltnugsmusik, wo er zuhause ist, mag das Werkehen gelten.

#### Volksmusik und Kunstmusik

Schließlich ist noch von einer Morgenfeier der Studenten in der Frankfurter Universität zu berichte in der Prof. Dr. Müller-Rlatton einen Vortrag über "Volksmusik und Kunstmusik" hielt. Hente sei die Volksmusik als wahre Wurzel aller echten Musikkultur eder erkannt, aleer man täte der Kunstmusik einen schlechten Dienst, wenn man sie mit Gewalt in den Alltag eingliedern walle. Unter großem Beifall for-Müller-Blattan, daß Aufführungen von Kunstderte masik für Feierstunden vorkehalten kleiben miißten. eine "Barkarei", wenn im Mittagskonzert auf Schallplatten durch den Lantsprecher das Meister singer-Vorspiel erklinge, andererseits sei es ein Unding, wenn schlechte Unterhaltungsmusik "in Külteln üler das Volk ausgeschüttet" werde. Nicht unr für den Badenweiler- und Nibelaugen-Marsch, sondern auch für die übrige eruste Musik sollte eine Art von künstlerischem Naturschuts eingeführt werden. Der eindrucksvolle Vertrag wurde umrahmt von einem Manuschaftsgesung Heinrich Spittus "Heilig Vaterland" md von einer Kantate "Frühlingsfeier" von Helmut Bräntigum, die der Studentenbundschor und Sänger und Spieler der Musikhochschule Frankfurt unter der Leitung von Müller-Mattau zur Aufführung beachten. Mit einem Lisst-Konsert -- einer Ehrung des

großen Gründers — unter der Leitung von Dr. Peter Raabe, in welchen Alfred Hoehu das Esdur-Konzert mit gewöhrter Meistersdiaft spielte, wurde in Darmstadt die 68. Tonkünstlerversammlung des AIMV becudet.



0. . . . . .

#### Bruckner in der Walhalla

Mit einem feierlichen Staatsakt in Gegenwart des Führers und Reichskauzlers wurde die Büste Anton Bruckners in der Walhalla bei Regensburg enthällt. Reichmainister Dr. Goebbels hielt die Festrede. Er wies darauf hin, duß Bruckner auch, als seine berufliche und gesellschaftliche Stellung ihn längst in eine andere Sphäre getragen hatte, niemals die typischen Merkmale das nerlichen Menschen verleugnete. Dr. Goehkels wandte sich gegen eine allzu enze kirchlicke Festlegung der Sinfonih Bruchners und insbesondere gegen eine zußliche Justentung des Meisters als "Musikant Gottes" usw. Der Minister kündigte ferner eine großzügige Fürderung der Bruckner-Pflege an und machte die erfreuliche Mitteilung, daß die Reichsregierung der Internationalen Bruchner-Gesellschaft zur Herausgabe der Original-Fasmugen der sämtlichen Sinfonien solange einen namhuften jährlichen Beitrag zur Verfügung stellen wird, bis Bruchners Gesamtwerk in der on the geschauten Form varliegt.

Der Prusident der Bruchner-Gesellschaft, Professor Mux Juer, überreichte dem Führer als Ausdruck des Dankes die Bruchner-Medaille.

#### Heitere dentsche Bühnenwerke gesucht

Für den Monat Januar 1938 planen die Städtischen Bühnen Lübsch (Intendant Robert Bürkner) eine Festworhe "Zeitzenössische heitere deutsche Bülmenwerke",

Jungen Komponisten ist Gelegenkeit gegeben, ihra zur Uranfführung geeigneten Werke bis zum 1. August 1937 einzureichen um Geueralmusikilirektor Heinz Dressel, Lübeck, Stüdische Bühnen

#### Duisburger Oper in der Reichsthenterfestwache

Die Duidunger Oper latte für die Reichtstessen der Vertrechte des Jeannels interessents Programs auftertüber, Alberdem von der Neutstermiterung der
freite Alberdem von der Neutstermiterung der
freite Alberdem von der Neutstermiterung des
ferstellts der Vertrechte der Vertrechte der
von der Vertrechte der Vertrechte der
von der Vertrechte der Vertrechte der
freite der Vertrechte der Vertrechte der
freite der Vertrechte der Vertrechte der
freite der Vertrechte der Abrick der
Auftrichtig die Kohnel der Vertrechte der
freite der Vertrechte der Abrick Gerbard von
freite der Vertrechte der Abrick der
Abrick der Vertrechte der Abrick der
freite der
freite der Vertrechte der Abrick der
freite der
freite der Vertrechte der
freite der
freite der Vertrechte der
freite 
#### Beethoven-Fest lu Bad Mergenthelm

Bad Mergentheim gestaltete salifilité des Fettjahres des Deutsches Kultar seine traditionell gewordene Beethoven-Fate um Gedichties en des Wirken des großen Gesles in Margastheim seine State und Gesles in Margastheim seine Fett aus. Unter der Leitung von Kapellmeister Dr. Julies Mauer fand es am 7. und 8. Juni state.

## Internationales Musikfest in Dresden

Acht Tage lang widerhallte Dreiden von Musik aus den 18 europäischen Ländern, die im "Ständigen Bat für die internationale Zusammenarheit der Komponisten" vertzeiten und. Nur eine Nation fehltet Spausen

The list bear of the water of the variety of the list bear of the list bea

Is handel sich abe un ein neder zufalliges Zusummartifen aller Stille, aller Generationen. Wie um übe gerunmwellte Hange des Gesterenders Kirad und die zure Gestalt de elevfallt (20) flagiene Insonund die zure Gestalt de elevfallt (20) flagiene Insonson harris man stark Gegressfrähelte sie etwa des villig vermarefiliste, solon in der Nilad-Gert Alterfaktin, gericket II. Streidspartert von Bela Bartoli, neben dem gericket in Streidspartert von Bela Bartoli, dies ganze and einen miscipenpalieren Von gestimmte Quartert Levet Laderies neben dem vergrabelten und elektricu Questladeries neben dam vergrabelten und elektricu Ques-

Die Kammermosik trat diesmal vor der Ordiester musik zuruck. Lag es daran, daß das Orchester heute wieder mehr als froher der Boden kraftiger Ausein andersetzung mit dem Problem einer neuen Musik ist? Jedenfalls ein Werk wie die sinfonsidien Varia men des Hollanders Heal, Budings tilen Bolim in Deutschläml durchgesetzt hat), 1st ein niteressi Beitrag dazu, das Werk einer entschiedenen Begabnug Lin anderer Name, der aufhordien ließ, Bozider Kunein Jugo-lawe, der sein von starken Innothen getrie Klasierkonzert sellet virtues und danissig spielte. Daucien ist die Rhapsodie des Bulgares Pantisha Wadaseraff ehen unt ein effektiodes Studiles allerdings logodertorozentes. Eme westen Tranf tuhring kancelonfalls and Dontschland, die nicht nor der Zald nach sehr glindlich vertreten war Robert Hegers almoster Prahidona and heaters logical case Werk, das durch die Gediepenheit seiner kontragoniktischen Velout, durch den brust som r Cosmonnes for side contribu

Bekannt Ordertexeds selfter outer most as Bekannt Ordertexeds selfter between Levaludit Plantexe. Volgeres (training selfs) debreachts. Plantexe volgeres (training selfs) debreachts between the selfs of the selfs

Chorwork, "Der Barde", wahrend die Pennerivität in Jon Leife al-bandskantate die Landrind des Georgie Generiest, Diesen beiden Chorsecken stand Pool Gruenes einst im Dreiden manifectulite. "Marria-Kantate" grieniber, die mit diere sedem portsehen Lincelheiten, diere grandenen Steigeringen und dierreiden Kontrapunktik munier seider die sellen seidt.

Miller der when gemeinten Kammermunks ekein bieter man und verst Verlich klasser Sounders un Bebeiter uns und verst Verlich klasser Sounders un Beleeben Jonnowski und Oraci von Hona, Lieden unt sein Haug zum Kossertiktvere, der bei ohn Holman Veruncks auf meiskantisch überspielt ward. Die ohn bekannte Gell-Sounde von Allynewe erreicht und ihr Konzentriertheit wirse Elededungfungen. Die stacksten Kokammermunks wert seiler wirse Elededungfungen, Die stacksten Ammermunks wert seiler wirse Eledenburg und Densteldun Leimand ein Bureks Guivertima für Platie und Streichordheister.

Was auf dem Gebiete des Liedes geboten wurde, war romantischer Nachhall, Kieuzl, Pfitzner, Sinding, Striegler und Joseph Marx. Aur die kleinen Lirder von Rudolf Wegner-Regeny machten eine Ausnahme. Sie gehen mit hiere shiftdem Melodite, ihrer dünnen eber für Spinett als für den Flügel geschriebenen. kontrapunktisch fein gezeichneten Begleitung nene Wege. Sie fahlere ins deutsche Han-.

Die Hyre Intre des Anfrages und Schlaßwort in Verlie "Anderde" und der keitrich hier erunglerichten Verlie "Anderde" und der keitrich hier unsgleichten zugehörden Blospunkt um mit der "Elebert" von Richard Strauß, der als Anter und Präsident des Schlädigen Bares" unwesend war. Die antike Größe des Werkes kam dank einer geradere unwertleichlichen Auffahrung unter Kort Böhn um vollen Bewulltein.

Die Staatsoper, die Sachsiede Staatskapelle, die Dreidner Philhurmonie, der Lehrergeamgwerein und eine Reiche Dreidner Künstler, voran die beiden Dirigenten Karl Bühm und Pault von Kompen schulen Auffahrungunoglichkeiten, wie sie wenige Städte in Deutschland für ein Musikfest hereithalten dürften. (Das nächste Fest des "Ständigen Rates" findet im

Frühjahr 1938 in Stattgart statt.)
Ein huntes Bild, in vielem anziehend und interessant. Es diente dem kulturellen Austansch von Nation



Dr. Böhm, Bedfort (England), W. Kienzi foto: Lag

zu Nation, der von Deutschland tatkräftig untermütztwird. Dies beronte and, die lichenswürdig ein Gerreundschaft Dreden, das sich, vom Wetter beginntigt, von seinen schönsten Seine zeigte: bei einem Een Empfang von Oherbürgermeister Zörner auf Schäd Albrechtsberg und bei sieme Dampfersundig in die Sächsiede Schweiz, zu dem Reichsstatthalter Munchamme einzelnden hatte. Dr. Karl Laux

## Das wissenschaftliche Buch

#### Stilwende des 18. Jahrhunderts

Der Embruch unserer Zeit, der sich auf allen Ge bieten, auch auf dem der Kunst, bemerkbar macht. wird lestimmt, bedingt und erklärbar nur durch den Aufbruch des modernen Menschen - des Menscher von heute, der sieh wieder auf das Ersprängliche beinut and in allen Formen seines Daseins nach neuer lebensnahen Bindungen sucht. Erst mit jener geistes geschichtlich folgen-eleweren Wende des 18. Jahr hunderts, die wir Rationalismus nennen, erwacht der Menoch, indem er sich von den religiösen Rindunger des Mittelalters befreit, zu Sellistbewußtrein und Au tonomie, erst seit dieser Zeit können wir von einen modernen Men-chen sprechen. Nur darin eben unterschoulet sich der aufgeklaste Mensch des 20. Jahrhun derts von jenem des 18. Jahrhunderts, daß wir hente nene Bindangen einzugehen suchen, während jener mit alten Buolungen brach!

Die Stilwende, in der sich unsere Konst heute bef det, werden wir also überhaupt aus dem Stilwandel der 18. Jahrbumberts tiefer verstehen können, und sie ist das Unternehmen Wilhelm Werkmeisters, diesen Wan del an Musik und Dichtnog aufzuzeigen, die Entwick lines you Dichtong and Musik im 18. Jahrhondert als embertlich geiste-ge-chichtliche Bewegung zusammen enotice, zertualic and begraftenment Warkmouter bringt in den durch zahlreiche Stilnberschneidungen komplizierten Geschichtsverlauf des 18. Jahrhunderts Ordoung, indem er unter Zugrundelegung der Generation-lebre die Dultter und Musiker sehr klar in den Ge-dicht-zesammenlang einerdnet, die Stilepochen des Barock, Rationalismus, Sturm and Drang and der Klassik sehr deutlich ihrem inneren Wesen nach hestimmt und scheidet und dabei sehr wertvolle Charak terisierungen der Einzelpersonlichkeiten gila. Bei Be trachtung der landschaftlich-stammestimlichen Eigen arten der Musiker und Dichter macht er die bemerkenswerte Feststellung, daß überall dort, wo sich die großen Dichter aufhalten, die großen Mociker aucht wirken, und ningekehrt. Im den Strukturwandel son innen her zu erfassen, vergleicht er zeitstilistisch and personaltypisch zusmamengehörende Dichter und Musiker an kurzen prägnanten Beispielen. So ver gleicht er z. B. ein paur Takte eines Rondos von Mozart mit Goethes Gedicht "Wechsel" in einer nenartigen Methode und weist nach, daß bei beiden Mei stern eine ähnliche Gestaltungsweise vorliegt. Musiker md Dichter sind in ihrem Schaffen den Stilphasen des Jahrhunderts gleichermaßen nuterworfen. Das Buch des genannten Verfassers, besitelt "Der Stilwaudel in deutscher Dichtung und Musik des 18. Jahrhunderts" (Verlag Junker and Dünnhaupt, Berlint, gibt nicht nar wertvolle länblicke in die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge des 18. Jahrhunderts, sondern vermag such indirekt auf das Verständnis und die Erkenntus unserer Zeit klarend einzuwirken, die von der Kunstgeschichte auch einmal als eine Zeit zahlreicher Stilifherschneidungen gekennzeichnet werden wird.

Horst Günther Scholz

#### Wie erleben Sie Musik?

dat solche Frage wird man nicht ohne weitere eine Antear wissen, dem die Seelenarginge, die sich beim Musikhiren obspielen, überschreiten meist mit die Bewähriesenschaelle, ist dinschet trumboller Photoroteischelung mehr als zedenführten Erjauenschen und zu vertrieben zu zu solchen und zu vertrieben zu fellen keinenzegs immed die gleichen. Sie bewaht zu mochen, zu klären und daufurd den Zonge zur Musik zu verriefen ist die Maiste einer neuen kleinen sicht] den Bertiner Pre-Freie (\*\*) 18. Probiologie ert Musik. Bei im 198 bei Chr. Friedrich Vieweg. In diesem Angen und der Probiologie ert Musik.

tis deven hungs uit bet prederbetwer Bander tis deven hungs uit bet prederbetwer Bander betates Longlinger Schrechter und middes eitfeld derzustellen und auch dem Laten versändlich au versändlich eiter Schrechter und den siederst vorsichtig aberganden Ertstellen stehe den den siederst vorsichtig aberganden Ertstellen stehe den den siederst vorsichtig aberganden Ertstellen stehe den den die Enseitspleit siedersacher Vorwene gerübt durch die Enseitspleit siedersacher Vorwene gerübt durch die Enseitspleit un vorsich füller werden Jest midden den der Schrechte uns eine Tiller der Lander den der Schrechte und der der Schrechte und der seine sieder der Schrechte und der Schrechte und der spearerbeite Narren), mit Sahafaldinnen dem Remen der Sele aus den Leib zu sieden, Schreiber

#### W. Steinhan

#### Bonner Beethoventage

Im Mai fand in Bonn wiederum das überheferte Berchwarfes sixt. Der cheiraffese Traditiona Esteridium, hat die Bonner Stadtwerschung auf Ausgablicher Edwarfester. Edly New von weiten Jahren einem Jahren weiten der der die Jahren unt ihre Bewährung der Zufkraft und sin tiese Polikkum und besonders auf die Jagend, Diese Zugkraft ist eitlem unwermindert stark, auch diesam swerte die Komzerten und die dassischen eingeligte Opperation und die dassischen eingeligte Opperation und die dassischen eingeligte Opperation und die dassischen Englist und die Komzerten sin Edly Ney eine Rolle von Sodie.

Max Fiedler, dem mit der Verleihung der Ehrer igliedschaft des Vereins Beethovenbaus durch Prof Schiedermair eine verdiente Ehrung zuteil wurde, und Peter Roobe leiteten neben dem Bonner Städtischer Musikdirektor Gustau Classens die großen Konzert Aufführungen; man erichte die hohe Kunst des Kis-vierspiels durch Elly Ney, Wolter Gieseking und Alfred Hochn. Die Kamr ermusik wurde von dem prachtvall spielenden Strub-Quartett, vom Elly-Ney-Trio, darch Bläser des Kölner Orchesters und durch den für erkrankten Willy Stroß einspringenden Bonner Kon zertmeister Kirchenmaier vertreten. Dem Liedsch Beethovens lieh Heinrich Schlusnus den kla druck seiner immer mehr dem Lied anstrebenden Vor tragskunst. Für die von Classens musikalisch und den Intendanten Herwig szenisch geleitete Fidelin-Auffül rung im Staditheater waren neben Kölner und Düssel-dorfer Gästen Viorico Ursuleac und Eyvind Laholm als Vermittler der beiden Hauptpartien eing Hana Genra Fol

#### Vorbildlicher Verdi

## Musikalische Festspiele in Florenz

Der Maggio musicale fiorentino wurde vor vier Jahren auf Initiative von Mussolini gegründet. Er fand in diesem Frühjahr zum dritten Mal statt. Noch nie war das Programm so vielseitig, noch nahm die zeitgenössische Musik einen so breiten Raum ein wie diesmal. Die Veranstaltung, die von Ende April bis Mitte Juni danerte und mit der florentiner "Stagione" zusammenfiel. umfaßte drei Gruppen von Darbie tungen: klassische italienische Opern in Musteraufführungen, ausländische Opern, gespielt von repräsentativen ausländischen Künstlern und moderne italienische Werke.

Im Gegensatz zum letzten Maggio im Jahre 1935 spielte diesmal Verdi ome dominierende Rolle, "Luisa Miller" und "Othello" waren die stärksten Eindrücke. die Florenz vermittelte. Die Aufführungen unter Vittorio Gni und Victor de Sabata bewiesen, daß sich in Italien ein nener Darstellungsstil für die Oper herausrehildet hat. Ein Still der EnBerlichen Schw Sängereffekte und "südliche Leidenschaft" ausschließt and and außerste Werktrene, auf rhythmische Schlagkraft und gewissenhafteste Durcharbeitung gerichtet ist. Es mochte manchen Hörer überraschen, selbst in "Lnisa Miller" eine Orchesterbesetzung mit acht Kon trabüssen vorzufinden. Und nicht weniger mochte er staunen, mit welcher Klangfülle dieser Apparat eingesetzt wurde. Es ergaben sich ganz überraschend neue Wirkungen. Am verhlüffendsten natürlich in dem iustrumental besonders reichen "Othello". Dabei gab ihn de Sabata garnicht mit "dramatischer Verve", sondern cher klanglich analysierend und kammermusikulisch. Die Akzente hatten die Härte von Hammerschlägen und dann wieder hörte man Feinheiten der Instrumentation, die man noch nie gehört hatte. Niemalschien das Orchester nnr zu bepleiten. Nicht weniger verblüffend war die vollkommene Übereinsti zwischen Bühue und Orchester. Auch das flüchtigst-Rezitativ "saß" wie gestochen, ohne daß es dadurch etsen seine Leichtigkeit eingebußt hatte. Sabatas "Othello" hatte klassisches Maß kein Zweifel, daß dies den Absichten seines Schöpfers entspricht. Ande der Jago (Mariano Stabile) war einseal so dargestellt. nie Verdi ihn sich dachter als spöttischer, gewandter Höfling, ohne die beliebte teuflische Dämonie.

Luisa Miller" hatte eine ungehenre Span Nicht äußerlich dekorativer Art, sondern eine wirklich musikalisahe Spannung, die auf der Straffung der Formen und auf der Intensität des melodisel rhythmischen Vortrags beruhte. Das Werk, das wu in Deutschland our mit schädlichen Strichen keuner leruten, wirkte anßerordentlich stark. Man kann es ruhig quesprechen: "Laise Miller" steht mit ihren ersten Finale, mit den Szenen des Wurm und vor allen nit dem grandiosen Schlußakt ebenbürtig nehen den herübinten Opern "Rigoletto" und "Troubadonr", deuen sie zeitlich musittelbar voraufgeht. Vittorio Gm, der mit de Sabata zu den größten Operndirigenten Italiens zählt, hatte für "Luisa Miller" ein Glanzbesetzung: unter andern Warin Caniglia und den berühmten Tenor Lauri-Volpi

Von den internationalen Auffährungen hörten wir den "Tristan" als Gastspiel der Münchener Staatsoper. Obwobl für italienische Gewohnheit von ungewöhn lither zeitlither Dauer und in einer fremden Sprache gesungen, machte Wagners Liebesdrama einen über aus starken Eindruck. Sellist die üblichen Zwischen rufe während der Musik unterbliehen so selir stand das Publikum uuter dem Baun des Werkes, das Els dorff in großen Linien und mit wahrhaft kantablem ınt musizierte. Eine ganz überragende Leis bot Anny Konetani als Isolde - eine geistige Erfas sung der Rolle, wie sie nur ganz wenige Süngerinuen erreichen. Daneben börten wir den heldisch hellen Tenor Karl Hartmanns, deu edlen Alt von Karin Branzell und deu sonoren Baß Josef von Manowardas

Endlich die moderneu Werke. Alles war gespannt auf Casellas Imperiumsoper "Il deserto tentato". Es ist ein Mysterium mit Chören und Pantamimen das die Erschließung der dürren Wüste Abessinieus durch italienische Flieger in symbolistischer Weise behandelt. Casellas Musik vermischt klassizistisch strenge Elemit täuzerischen und opernhaft-dramatischen Episoden, obne jedoch den oratorienhaft gehnndenen Stil je aufzugeben. Die neuartige Form und die bewußte Absage an lyrische Rollen genügte, daß ein großer Teil der Hörer ein Werk ablebute, dem ein aktuell nationales Thema zagrande liegt und das dem Duce gewidmet ist. Dafür eutzückte sich alles u mehr bei Rossiuis barmloser Verkleidungskomödie "Signor Bruschino".

Auch von Malipiero wurde ein neues Werk ge boten: La Passione. In einer hödist eigentümlich Gestalt wird hier das ewige Thema abgewandelt; volkstümlich in Rede und Gegenrede aufgeteilt nud von leideuschaftlichen Klagen der Maria unterbrocken. Die Passion selbst wird teils psalmodierend, teils erregt. ja wild deklamiereud vorgetragen, während Maria in einem melodisch schwingenden, fast opernhaften Pathos singt. Die Partie des Christus singt der gesamte Chor. Dadurch entstehen auch in einem koloristisch sparsamen Werk überaus fesselade klangliche Wirkungen. Anschließend bot Bernardino Molinari Strawinskys Opera-Oratorium "Oedipus Rex". Man stand unter dem numittelbaren Eindruck eines Werks, das durch die Unerbittlichkeit seines Stilwillens wie durch die entale Strenge and Kraft seiner Diktion zu den bedeutendsten Partitoren der zeitgenössischen Unsik zählt. Mit allem Nachdruck minß auf die hervorragenden Leistungen des Florentiner Chors hingewiesen werden, hier sawohl, wo Molinari sie mit elementurer Wircht einsetzte, wie in den Opernaufführungen, bei denen man immer wieder Präzision und klangliche Schönheit bewunderte.

Mehr experimentellen Charakter trug ein Konzert mit modernen Werken nuter Leitung von Mario Rossi. dem mude verträumten Überindividualismaon 11ban Bergs Violinkonzert nod den klangranschen den Cantico d'amore von Murkevitch traten drei klassizistisch ausgerichtete italienische Kompositionen: ein buutes Praeludium mit konsertuntem Klavier von seppe Rosati, ein strengeres, aber auch erfindungsreicheres Orchesterkonzert des hochtalentierten Perrassi und zwei rhythmisch auspringende, wuchtige Chore uach Michelangelo von Dallapiccola. Die gemei Kennzeichen dieser jungsten italienischen Musik sind straffe Furm, polyphone Technik and klaugliche Eindentigkeit. Neobarocke Elemente verbinden sieh mit einem jugendlich vorstoßenden Willen. Es ist nicht schwer, diese Musik mit den allgemeinen geistigen Tendenzen des Faschismus in Einkläng zu bringen.

Dies alles spielte sidt in einem hödist gesellschaftlichen Rahmen ab. Ein elegantes Publikum zeigte sich au den Aufführungen ebenso stark interessiert wie an den mundanes Promenaden in den langen Pausen.



Vittorio Gul Felo: Teniro como

Streng dayon getreunt war die mehr volkstiimliche Hörerschaft der riesigen Range des Teatro communale. Sie reagierte mit südläudischer Unmittelbarkeit auf die verschiedenen Darbietungen.

Die größte äußere Attraktion des Maggio musicale guren vier Abende von Colonel de Basile russischem Ballett. Wir haben an dieser Stelle aufäßlich des Berliner Gastspiels im vorigen Winter darüber berichtet. Das Programm war in großen Zügen das gleiche wie seinerzeit in der Berliner Scala.

lm Mai fand unter der Leitung von Ugo Ojetti auch ein internationaler Musikkongreß in Florenz statt. Fachleute ans allen Ländern sprachen sich über brenneude Themen wie Rundfunk, Filmmusik, Publi kum und moderue Musik ans. Deutschland war dabei durch Herbert Gerigk, Paul Höffer und Hans Rosbaud vertreten. Paul Hindemith hielt drei Vorträge über

#### Neue Orchesterwerke in Essen

Ein Sonderabend des Städtischen Orchesters in en anter seinem Dirigenten Albert Bittner brachte en Bela Bartoks Masik für Streichinstrumente, schlagzeug und Gelesta, einem Konzert für Ordester von Kurt Rusch und den 1933 entstandenen Vier Or-diester-Inventionen von Malipiero zwei Werke für Ordester zur Uraufführung. Der am Cellopult des Orthester zur Urzufführung, Der zur Gellopult des Esseure Orthesters sitzende junge Franz J. Schmidt gibt sich in einem Konzert für Cello und Orthester als ein Musiker von unsgeprägten und eigenvilligem Klang-cupfönden zu erkennen, das vohlt aus der österreichts sehen Herkundt des Antors zu erklären ist. Die he-abilitäte Taleutjreiber, im Solopart von dem Puli-kollegen Fritz Bilding toullebt schön und sichen gespielt, faud freundliche Zustimmung des Publikums. Es war mehr angeregt hei einer Sniten-Komposition des Köl-ners Wilhelm Maler, einem "Flämischen Rondo", das sein oft abgewandeltes unsikalisches Grundmotte aus einem alten Tanzlied bezieht. Der Komponist gibt unt dem ritornellhaften Einbau der fünf Snitensätze seine formelle Begabung in diesem forbig instrumentierten Werk überzengend zu erkennen. Beide Künstler wurden am Schluß der charaktervoll vermittelten Arbeiten oft orgernfen Hans Georg Fellmann

#### Hochschulwoche in Frankfurt (Oder)

Hodrischilwooke in Frankfurt (Oder)
Die Hodewilse für Lehrenfalung in Frankfurt a.O.
Sie Hods der für Lehrenfalung in Frankfurt a.O.
svearstaltet vom 5. bis 11 Juli 1937 als 2. Hodsedmiswode etnet Lehrugan für Hass- und Volkmonisk in
Verhundung mit einem Fartbildungskarson, für Schulunsiker und Urganisten. Als Dorentun sirken until
Derent Fischer. Dr. Golfreje, Kordt, Parden, Dorent
Plank Furlessen Dr. Rennd und Denent Sieldenman
Plank Furlessen. Dr. Rennd und Denent Sieldenman
der Lehrungsschlung Abendunsiken, die reitt von
der Lehrungsschlung Abendunsiken, der eint von
der Lehrungsschlung Abendunsiken, der sein zusweitigen
und Volkmanschlung abendungsprachen. den Lehrgangsteilnehmern sellist, teils auswärtigen Mitwirkenden beuritten werden, geben Arbeitsgemein-schaften Gelegenheit zu eigener ausskalischer Be-tätigung. Im Mittelpunkt steht Chorsingen, das alle Lehrgangsteilnehmer zu einer Gemeinschaft zusam-nenfassen sollt dus Ziel soll die Erarbeitung einer Beschmartste sein.

Hadmotette sein.

Die Frankfurter Hochschule ladet zu dieser Verantaltung alle Freunde guter Hausmosik, Fachs und
Shilmanisker, Simpkreisbeiter und Musikerferenten ein.
Der Teilnehmerheitung betrügt RM. 10. - Amfragen
über Einzelheiten sind zu riehen an die Hochschule
für Lehreiteiten sind zu riehen an die Hochschule
für Lehreiteit mis der zu riehen an die Hochschule
für Lehreiteitung Frankfurt a. O., Bismorckstr, 51/52,
Werboamt der Musikwonke.



Inisa Millor on Verdi. Robnenhold des 3. Abtes von G Vagnetts für das in Florenz

Foto: Barsott

## Vier erfolgreiche Bücher von S.J.Moser

#### Musiklexikon

1004 Seiten, kl. Lexikonformat geb. Ln. RM. 20.geb. Hldr. RM. 95.

Das gemeinverständliche Nachschlagewerk unseres heutigen Wissens um Musik und Musiker für Fachwelt und Laientum. Musikgeschichte - Musikästhetik - Theorie aller Zeitepochen der Musikkultur

#### Lehrbuch der Musikgeschichte

390 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, 2. wesentlich verbesserte Auflage (4.-6.Tausend). Preis in Ganzl. RM. 4.75 Direktor Oberborbeck, Staatl, Hochschule für Musik. Weimar: Endlich ein Lehrbuch, das auch die sonst so vernachlässigten Gebiete in übersichtlicher Schau mit den notwendigen Quellen- und Literatur - Angaben in gemeinverständlicher Ausdrucksweise vermittelt. Ich habe das Werk bereits an unserer Hochschule eingeführt und verspreche mir von dem Werk einen ganz besonderen Erfola,

#### Johann Sebastian Bach

980 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen und vielen Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebd. RM. 8.50 Die Bach-Biographie für den gebildeten Musikliebhaber. Geniale Einfühlsamkeit, Lebendigkeit persönlicher Stellungnahme und die Anschaulichkeit der Begrundung, ergänzt durch aufschlußgebende Notenbeispiele, machen das Werk zum wahren Bach - Buch unserer Tage.

#### Tönende Volksaltertümer

350 Seiten Text mit vielen Bildern auf Kunstdruck und hunderten von Melodien, Preis in Ganzleinen RM 795 Die erste musikalische Volkskunde. Ein Kulturwerk von nationalpolitischer Bedeutung, durch das die deutsche Brauchtumsmusik allen Musikfreunden von Grund auf erschlossen wird.

Max Hesses Verlag / Berlin-Schöneberg

#### Zwei neue Chorwerke

#### PAUL HÖFFER.

"Und setzet ihr nicht das Leben ein" Kantate nach Worten aus Shiller, Wallensseinslager, für gennishten Chor und drei Geigen, Celle und Klavor nach Belieben mit Helzblasern. Preise etwo Paritur 2023 Klayer-tunine M 4 - Cherse p (OPfg. In trumentals) p 60 Pfg

### FRITZ WERNER-Potsdam: Trauermusik

Den Gehallenen zum Gestachtur- Nach Worten von Otts Brues und Haus-Fredrich Blunck for genus-liten Chor, Bariton's Solo and Knower othester Partitur M 5 - Choremone p 35 Pig. Or hestermaterial leditories Organias, Nov. Dez. Her Wan ist metalett, a misser Misste gegindel die son grazische Sprache mostere start sprach herb eit dereg in sinicit. It ist die Sprache sieer George sam die diese kieden und Erleiden Insatzisch gegingen ist des midd der Screiberger worden siebe einen neuerschaften Galachen Gegingen.





Not surlinge includingly to complementations. Anicelesconlanger

#### Chr. Friedr. Vieweg. Berlin-Lichterfelde

## w.a. MOZART (leicht für 2 Violinen)

#### Deutsche Täuze für 2 Violinen

tht (t Luge) funch in charischer Bi setzing), har, usgegeben von Man Knempfert Helt I Ed Schott 2474 M 150 Violine III erazelo Ed Schott 2474 a b p M 1-Helt II Ed Schott 2475 M 150 Violine III erazelo Ed Schott 2475; b p M 1-37 Deutsche Funze. Memoette und andere, ;; T. nur u eing bekannte Stucke Morarts in sorgfolligster Auszeihl und genz liechter, prachtig bliogendie Übertragung vin Merk des micht un im Enterzeitet vomer gehandels sied, sondern auch in dur Hazemank-Literatur der unteren Schwierigkeitsstale einen besonderen Platz zu beanspruchen hat

#### Die Wiener Sonatinen für 2 Violinen

[Violine I, L. Lage) (auch in chorischer Besetzungs, eingerichtet von Wax Kaempfert Ed Schott 2220 M. 1.50 Violine I II cinzeln Ed Schott 2220 b je M. 1 - Klasser begleitstimme (ad lib.) Ed. Schott 2159 M. 1.50

Desse unbegreißtekernigtes fast vergestenen Sonate en wurden uitzen ehrer Lichten Spielburkeit und besonderen Liganne ber den Untersteht zur Probesse Bills Ribberg neu herzu gegeben. Die godapogisch trellich erdigierte Fassang zur Max Ko. ma'ter erschlicht sie wach dem Volmuniterricht wo ein bezonders zwieckwaste bei der Linlutrung in do erite Zaiammen piel anzugenden sind

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

#### Neuerscheinung!

## Francesco Geminiani 3 Concerti grossi

für Streicher und Cembalo

herausgegeben von Hans Joachim Moser Op. 2 Nr. 4 D-Dur . . . . . . . . . . . . Part n. RM, + = Op. 2 Nr. 5 d-moll Part n. RM. 4 = Op. 2 Nr. 6 A-Dur Part n. RM. 3.50 Stimmen zu jeder Nummer einzeln

Cembalo je n RM 1 50 Violine L.H, Viola, Cello Bais je n RM - 40 Diese Connecests granns got very mit to den nehunsten Stucken ihrer Art. Die en die Auslubrender bries besonderen trebmisches Amprache gestellt werden, so sind auch Schwi-orchester sehr wold in der Luge, diese Stucke zu spielen.

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG

## NEUE TAN 7 WERKE

#### Hermann Reutter: Die Kirmes von Delft Legende aus der Breugkelzeit

Spaldmer 35 Vin Orchesterbesetzung 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 1, P. S., Harfe, Cel I smill brang Listgen seen a Youth Baden-Baden to " - Esconte tuffubranc Perforation of 10 41 Frankfurt a M. 141 Reutters Liebe gehört den Lied- und Tanzlormen der frühbarocken Zeit, die er durch eine eigene, sehr starke melodische Potenz neu schafft ... in seiner herr-lichen Frische ein Gesundbrunnen für das Ohr ... (Volkrecher Beobschter, 22 3 37)

#### Fran Lhotka: Der Tenfel im Dorf

durch eine eistene, sehr starke melodische Botons von entelle Abendidiend Teche-terbesetzung 3,3 3,3 4 3 3 1 - P S. Harle

Igor Strawinsky: Das Kartenspiel Sporldiner 23 Minuten Grefresterberetzung 2, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 1-P, 5

Heinrich Sutermeister: Das Dorf unter dem Gletscher Specidanes 70 Minutes Orchesterbesetzung 3 3 3, 3 4 3, 3 1 P. S. Cel-Harle, Klauser

### Friedrich II ilekens: Die Weibermühle

Spieldauer 50 Minuten Urchesterbesetrung 2 2 2 2 3 3 3 0 - P S. (dies Secolor) Harfe Klaster

Manuel de Falla: Der Dreispitz Speldauer 45 Menaten Liebeszauber Spieldauer 30 Minutes

Monteverdi - Oeff : Tanz der Spröden Speldaner 40 Minuten

Rotsini - Respighi: Der Zauberladen Speldings 45 Minsten

Igor Strawinsky: Der Feuervogel Spieldmer in Miriten

B. S C H O T T 'S S U H N E / M A I N Z

#### Melodram von Strawinsky

## Persephone

Anläßlich einer Theater-Festwoche zeitgewössisch Dichter und Kompanisten fand in Braunschw deutsche Uraufführung von Iger Strawinskys vephone" statt. ten land in Braunschweig die

Persephone. Melodrama von André Gide, Musik von Igor Strawinsky, 1934 vollendet und zu Paris nr-aufgeführt, schließt sich zeitlich zu den "Oedipns Rex" und wird immer als dessen ergänzendes Gegenstilck genannt werden, sin Naturanythos nach dem Mythos vom Wesen und Schicksal des Menschengeschlechts. Für die tote lateinische Sprache des Oedipus steht hier der lebendig-schmiegsame französische Vers. für die statuenhafte minische Ruhe die srhwebende tünzerische Gehärde, für die tragische Strenge und Starrheit der Musik eine wechselnd idyllische und elegische Haltung, eine Differenzierung der Furben, eine Lockerung der Former

Die Vorm der szemisch illustrierten Erzählung, schon in der "Geschichte vom Soldaten" angewandt, kehrt liter wieder. Der Singer Eumolpos, Priester der eleusinischen Mysterien, verkündet den homerischen (Hymuus vom Rund der Persphune, er erzählt den Vorgang und leiht den Handeluden seine ruhig rezi-Vorgang und Iriht den Handeluden seiner nibig rezi-tierende Stimme, wie der Cher die seine den Tamzen-den auf der Böhne, Persephone aber spricht. Es ist die ündreglichter Ternaung der tudenstinische Künse-die Nebenstandersdudtung der selbständig Wirken-den, der ausgepröchen Gegenatig zum romanitäden muslidramatischen Princip, Wieder ist das zemisiche Synamungsnoment durchuss ungeschaltet. Wicht der dankfaglichner Wagen, wie hin Kentraudt sah, reitit der Germanische Germanische Stephen und der Schale und der der Narzisse, die sie gebrodten, zieht sie magisch hinab. Der Entführer und Befreier, die tätigen Gestalten, bleihen unserem Ange verborgen; Pluto spricht durch die Stimme des Erzählers, die Sendang des Triptolemos wird dem Hörer wie von innen her bewußt gemacht in dem lyrischen Monolog der Heldin dem Schlußstück des zweiten Akres. Das musizierte Drama läuft ab als ein Wechselpiel der Affekte, die mit hoher Bewußtheit und empfindlichstem Schönheits sinn versinnlicht, vergegentändlicht werden: eine durch aus französische Art. das Innere ganz und ohne Rest Gestalt werden zu lassen, schöne, plastische Gestalt streng geformte, in knappe Sütze abgegrenzte Musik. Diese unmittelhare Einheit des inneren Geschehens und der musikalischen Form, diese nahezu ohne Ver-mittlung der dramatischen Person Erscheinung ge-wordene Empfindung ist das Wesentliche dieses Werkstiles; hierin beruht seine Bedentong, seine für die moderne Kunst.

Die Musik, die den Härer mit dem Eindruck des Die Missik, die den Haret und dem Eindelick die Feierlichen beweingt wie ein Feinpellauf von seigentime lichter, freunder Schänheit, zeigt größeren Reichtung an Gestaltung im einzelnen als der schundliches Geli-pus und der geglättet. kantrasilnes Apollon mussager, zugleich dannt einen Schrift zur Kompilizierung, zu belürfterer Kolorisik und Verschärfung der Imaerne Weiter und der Schaffung der Imaerne Weiter und der Schaffung der Imaerne unngen. Ob mit dieser leichten Rückwembung di endgültige, an-gleichende Synthese im Werk des sters hergestellt oder ringeleitet ist, ob sie rine mehr anfällige Schwankung bedeutet, derart wie sie in der Entwicklung des ihm aft verglichenen Picassa zur Geniige einamler folgen, miißte erst aus späteren Werken lesen werden. Der knappe, mahlässig gesteigert Anfban des Ganzen läßt erkennen, welch ein Form wille hier am Werk ist; die schweren Akzente des Tournreides werden durch die Gewalt des Frihlingsrufes, der die Göttin zum Licht emporzieht, noch über-boten. Der letzte feierliche Chorsatz bezieht sich boten. Der jetzte teierinine Gnorsanz nezient sine thematisch und Gluck, dessen Geist zugleicht mit dem Lullys und Rameaus liter augesufen wird: so scheint



Nein, ich setbat apiele ja nicht, aber finden Sie das nicht sahr Recrativ?" Zercknung von flob Hinderein

## Lübeck ehrt Buxtehude

heute sein eestes Gedenkfest. Die Wärdigung kommt spiit. Solooge hut es gedanert, his sein Werk sich andem Dankel der Verschättung berausgehoben hat und his die Orgel, au der er 38 Jahre wirkte und die ein glinkliches Geschick uns erhalten hat, in den Zustand wieder versetzt wurde, den sie unter semen Handen hatte, in jenen frischen, hunten und durchsiduigen. strablemb. n uml singenden Klang, der nas ein Vorl

sein muß für alle Aufführung Buxtefondeseher Musik Lilbeck feierte den Meister, nachdem die nordischen Straten der Bustehmlefeiern absehalten hatten. De der deutsche Organistensohn, der in Helsingharg auf Admirin gleiner wird, in Helsingfor auf Seeland sein erstes Auit hat und erst dum nach Lilberk an die Marienkirde kommt, ist einer slerer, die die alse Kulturgemeinschaft der Läuder um die Ostsze mit seinem Leben und mit seinem Werk horzengen. Auch unt seinem Werk, Denn die nordischen Züge

Anti unt seinem werk. Denn die nordissten Zuge geben ihm das Gesiditt. Was der Siden damals an Formen lieferte, latt Baxtelnub: in seiner nordischen Gemütstimmung verarheitet. Uferlose Mangseligkeit. Ireie Phantasierlast und leichtfüßiger Rhythams sind seine Kennzeichen. Dazu der Wechsel der Bewegung und der Stimmung, zwischen spielerischer Ausgel-heit und inniger Besimmung, zwischen ströme Obersdiwung und träumerischem Versenken. I nd alles dies in einer musikalischen Sprache von : Einfarhheit und strahlender Gesandheit

Die Studt Läherk, die Marieukirche und ihre alte "Totentanzurgel" bedeuten die Vernflichtung dem

Die Braunschweiger Oper hat das Weck i 

inneren Dynamik des Werkes und erholt sich zu graffen orchestralen und chorischen Höltepunkten. Jasef Witts lyrischer Tenne ließ die einzige Gesangspartie auge-

ehm hervurtreten. Hella Kuiser war eine empfindsame Persenhane von schangerundeter, mimischer Bewegung

wie denn iderhaupt die besondere Kultur des Tanze

rischen, die sich diese Büline augebegen sein läßt, sieh

enliche Bekerrschung der Bewegungsvargänge

nins luci rine würdige Auferstehung zu bereiten benins bei eine wurdige Auferstehung au bereiten, Multer Kraft, sem Aut-machfolgen, hebert daffie die Gewähl. Sein Orgelpiel und seine Auffährung sler-Abendumsik's gaben dem Beweis. Die "Abendumsik", 1921 als einzige hisberge gefunden, ist ein grüßes. m-pringbilt melitere Somninge unaspunnendes Werk zwisden Oratorium und geistlichem Brama. Is wieden or allem diese Werke, die einen Händel und Bach als Lernende zu Buxtelimle gezogen haben.

Als merilischer Gast spielte der Kopenhagener Dom-organist Russed au der Totentanzorgel, und Bronneke gah ein Kunzert auf seinen benden alten und wieder gah ein Kunzert auf seinen benden alten und wieder hergestellten Orgeln zu St. Jakolů. Läheck hewährte seinen Buf als Stadt der Orgeln. Das Kammertrio für alte Musik (Ramin, Wolf, Grummer) but Frohi Buxtehules Kammermusik; maneherlei reizvolle Gelegenheitskompositionen murahauten Vorträge und Empfänge. Ein eigener Menul war dem umfangreichen und märditigen Kontaten-skaffen Buxtelndes einge-eäumt; nuter Dressel hemülten sich Char und Ordister no rineo artgentiBen Stil.

um einen artgemillen Sill. Seifgerts Festvartrag, ein Festguttesdienst mit der Wesa brevis und eine Ausstellung von Buxtelunds-mannskrijten, zu der Uppsala viel ausgeliehen hatte, rundete die dreitägige beier in der Stall der grünen "Stand-

Theme als. Das Ergelmis ist: Elsersthan über das Werk, über die Kräfte, es darzustellen und Amporu zu weiterer Arbeit, das Werk herauszugehen, es aufzuführen und es innerlith sich zu eigen zu nunden.

#### der alte Bund franzüsisch-klassischen Geistes und au Wagner-Festwoche sauerweise einst der deutsche Weister, nun der Russe in Detmold musikalisch zu hestätigen berufen ware

in Justimo I date worde in the critish I language in a dittion I date worde in the critish I language is short van Fran Kindrech Kamer. Beyendt, man fran Kindrech Kamer. Beyendt, man fran Kindrech Kamer. Beyendt, man Sim erholmen Internet Kamer, was die date die harde Kamer. Bei date die harde Kamer Sim erholmen I kamer Kindrech Kamer Festworke 1937, nm die Verwandtschaft der beiden

ister zu etweisen. Auf die einleitende Feier, in der n. n. der Pi In die einbetreube Feier, in der na. del Präsident der Reichennschaumer, Prof. Dr. Raude des West zu der Reichenschaus der Stende des West zu der Reichenschaus der Jene des Westere und Vagener und des gene Werberchstein, die der der der der Reichenschaus der zu Prof. Raude drügbertes Bester des die jene Werberchstein, die Wagener einschaus des Jene Werber erhöhlt, die Wagener einschaus der Westere einschaffent der Jene Zeitscher Goden dem Schaffer Reichard Wageners gewöhnert, und werzu nach einer Festanffahrung sein, Friedung dem Schaffer Reichard der Schaffer der Westere der Westere der Vertrag der der Reichsmusikkammer, Prof. Dr. Raulie, das Wort zu

## Publikum als Preisrichter men hat. Der Wetthewerle wird nach n

answirkte. Eindrock und Berfall waren stark

Die Kurrerealtung Bad Orb hatte zu ein Musikaribenerh untgernfen, zu dem Professur E. h v. Paul Gruener die Schimberschaft uberna punkten durchzefnhet werden, das Publikum sell mali-geblich die Preisrodierrolle selbst übernehmen.

Bisher wurden rund 100 Kompositionen von deutschen Musikern eingereicht, darunter zwei aus dem fusland. Is handelt sich bei den Werken fast durchney um Musik leichterer, unterhaltender frt. Insohreiben pefordert nurde, um Marsche Walzer. Charakterstarke, Ourerturen, Rhapsodien, Suiten, In ezzi, Serenaden n. n. Do empesandren Smeke zu 90 Peazent Venschaptungen, sodali das Bad sud zu M Prazent Scasmaptungen, Sonn aus Sch Orber Kurordester unter Leitung von Karl Hick-Steger im Rahmen der Hundertjake-Festwiche mit ciner bedeutenden Anzahl von Louistahrungen und

#### Neuer Text der "Fledermans

Der an der Wiener Staatsoper wirkende Kammer-nger Ulfred Letzer, der sich mich als Spielleiter, Schauspieler und Dirigent bewahrt hat, wird demnächst auf einem weiteren Laustlerischen Gebarte bereutanj ernem werteren laustlerrichen vermiere werter tretens als Textdichter, Er har dus Buch des "Hodes-mans" unter Benutzung der allen Label vallkommen Mon wird das Werk mit dem neuen Text in der nachsten Spielzeit in Wirn zu haren he-

#### Der Neue Brackbaus, Allbuch Band H. F. K.

Der "Neue Brockhaus" ist Meister in der Kunst der "Srue Bindkhan" et Weister in der Kunst, das zu bringen, was man in ihm sucht. Der jetzt vor, liegende zweite Band zeigt dies deutlich. Wieder zin-mal wird mis klar, daß bei der Schaffung eines silchen vulkstimiliden Nadivohlagewerks die viele Generatio-nen umfassende Erfahrung des Verlages Brushlauvan ausschlaggebender Beileutung ist, zumal wenn sie van einer Schriftleitung genutzt wird, die sich au der Herausgabe des zwanzigkandigen "Großen Brockhaus-schulen konnte. Das kommt nun dem Allbuch zugutin dem ein Nachschlagewerk im Entstehen ist, das trotz seiner weisen Urschräukung auf vier Bande und einen Atlas wirklich hohen Ausprüchen genügt, inhalt-

#### Musik in Mannheim

Karl Elmendorffs Zieketzung und ernste Arbeit mit Orchester, Salukraften und Chören offenbart sich immer deutlicher. Zu den stärksten Eindrücken der letzten Zeit gehürt die so gründlich wie unr möglich vurhereitete und begeistert aufgenommene Erstauf-führung der märdrenhaften Oper "Die Fran ohne Schatten" von Richard Stranß, Kraftvalle Regie von Heinrich Kohler-Helffrich, der dem Werke zwei Eindirangen gewirlmet hatte. Text und Musik erfordern viel, eliensa viel vom Härer wie vom Künstler. Der technische Apparat wird gewaltig bransprucht. In den Hauptrollen Erich Hallström und Paula Buchuer, Walter Großmann und Marlene Müller-Hampe, dazu Irene Ziegler. Ein Höhepunkt: das durahniffige Wächterhed, das den eisten Akt schließt.

Ebensa ist Karl Elmendorff die Erstaufführung des Campielle" von Femanno Walf-Ferrari zu verdanken, eines in Typen und Bildern und Musik fröhlichen Werkes. Gustregie Kurr Beyker-Huert. An diesem .Platz'l" und auf dem ..Platz'l" man singt auf dem Campiello mänchnerisch – in Venedig spielt sich das ganze Erlehen der Ansonner und Nachharn ab. Mit sparsam knappen Mitteln gibt die Musik eine Fälle von Kurplindungen, von Melodien, gemischt aus südlidiem Temperament and pfülzisch er Heiterkeit. Es sei aufäßlich der Mannheimer Aufführung besonders erwähnt, daß der Kompanist wohl von Mutters Seite her nuch Venedig weist, von Vaterscite über guter Pfülzer ist. Rechtschaffen Frende hatten die Sulisten an ihren Rollen: Gertrud Gelly (Gasparina), Schäfer-Schurhardt (Cavaliere Astelli), Hans Scherer (Dottore Fabrixio dei Ritterri), der Damierer Auxaleta (Heinrich Hölxlin) und seine Geliebte Lucieta (Gussa Heiken), Zorzeto, Sohn einer Kuehellöiskerin (Max Reidiart), and dessen surte Frennlin Carse (Milli der), Irene Ziegler als Mutter Kudielhäckerin. schließlich die dankkarsten Rollen für Tenorhuffes, swei olte Weiber Cute und Pasqua (bier: Friedrich Kompf and Fritz Bartling).

Als Uranfführung kans unter Kapellmeister Dr Erasi Cresser der "Prinz Caramo" von Albert Lortzing herans in der Neubeurbeitung von Georg Rithurd Kruse, der die Partitur gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts erworben, aber wehl länger als notwendig hat liegen lassen. In Szene gesetzt von H. Köller-Helffrich, in der Titelrolle Franz Kublitz.

In der Musikalisshen Akademie des Nationaltheaterorchesters börte man als Uraufführung eine Symphonische Suite von Cesar Brangen. Fänf Sitze tiinzeriseler Themen and Formen, rubig larginness mit Steigerung, nuch arbr ruhigem zweitem Satz ein Seherzo, das von einem entspannenden vierten Satz abgelüst wied, dem ein festlich beschwingtes Finale folgt. Einz Arheit, die beifällig aufgenommen und dsm unwestudes sympathischen Komponisten (gel. 1913) herzlich verdankt wurde. Karl Heinrich Arrix

#### Orchesterliteratur-Katalog Band H

Leadon, Lenzie Der H. Buml dirses umfassenden Nadaschlage-werkes von Dr. Wilhelm Altmann bringt die Erschri-nungen der Jahre 1926 bis 1935 unter Angabe von Aufführungsdauer und Besetzung, und zwar die Lite-ratur sowohl des In- und Auslandes als auss alle Konzerte für Solvinstrumente und Orchester, Die Anfführeng Rungsgette ich sommernmerne und Graesser. Die hauptsächlichsten Bescheitungen sind ebeufalls nitt-angeführt. Dieses Werk bildet zusammen mit den L. Band ein mentheheliches Haudbuch für jeden Diri-

## Opernkomponist

von Schriftsteller unt langjähr Theatererfahrung gesucht

Näheres: F. C. Burz, Büde-bern: am Bhein



to gilt ber emige Grundfah, baf bars wa ein unbeugfamer Wille herridis. aud eine Ras gebradjen werben hann.

Soeben erschienen

Arthur SEYB(

LEICHTESTEN ETÜDEN für den ersten Violin-Unterricht

2 Hefte Edition Schott 2471 2 je M. 1.50

Leichleses and pspklischeres gold es nicht i Aslanguntenidit als diese neuen Original/Etiples des Allmeisters Seybold. Eine virijährige Estatuung schlögt sich in Moren niedes, die besonders in dem lickenionen Vorschreiten zum Ausdruck kom Gullerst westvolle Hefte, an denea kein Violiniehaus vojábejneben dají

B. S CHOTT'S S O H N E · M A I N Z

#### Komponisten auf Schloß Burg

Nathdem im vergangenen Jahr Schloß Burg, das orische Schminkstlick des Bergischen Landen, sich "Ordenskrag" der dentsihen Komponisten sewählt worden ist, hat sich der Geslanke, hier eine jährlich stattlindende Zusmannenkunft der dentschen Kempozu gemzinsaner Amsproche und mit musikulischen Aufführungen zu nemöglichen, inner mehr fest-gesetzt. Die 2. Reisisstagung der Fadischaft Kommnisten in der Reidsamssäkknamer, die in Verbindung mit den bergiehen Hauptstädten Renederid und Solinger en im Mai vermetaltet wurde, hatte su verstirkten interesse der deutsdem Kinneler zu rechnen. Zu der grundsätzlich kameradschaftlichen und geselligen Kigenart der Tagung trat auch diesend wieder die Verpflichtung, zu aktuellen Fragen Stellung zu nehmen and der welternössischen Musik die beson dere Anteiljaduur zuguwenden. Bei mehrren Gelegon-heiten nahm undt jetzt wieder Reidskulturwalter Huns Hinkel das Wort, um die Besonderheit dieser Kompunistentage für die neugewonnene und writer an anstrehende Kultuzförderung des Dritten Reiches zu unterstreichen. Sinn umi Bedentung der aus den Burgmusiken berangewultsenen Musiktage auf Schlol Burg wurde von Gunmusikfaultgerater Erhaed Kriese rausgestellt, der in einem größeren Referat "Masik Volksbrwußterin" die Wiedergewinnung der Dieieinheit Volk Schöpfertum Mittlertum als Vorans-setzung für eine vilkisch bewulte Kultur binetellte. setzing für eine völklich bewinne Koom Auch Paul Greiner, der Hauptförderer dieser Missk-tage, dem die Studtverwaltung Renastheid mit der met fäck, in dieser schäuer Land-Schenkung eines Grundstücks in dieser schäuen Land-schaft eine loziehungsreiche Ehrung zuteil werden lieb, nahm gelegentlick das Wort

Die aus affen Teilen des Reiches gut besuchte T ng hot drei Souderkoozerte. Im Rittersaal de dosses hörte man Werke des aus dem bergisehe gang nut der ommerkungere. Im sonersam un Sehlusses hürte man Werke des aus dem bergische band stammenden En ald Strauffer, von Jugust Worsber (Essen) und Hens Herseig (Hageo). Im Burghof gub re rine Følge der auf dieser Tagung besonder gepflegten Unterhaltungsum-iken mit Kompositionen von Hermann Grahner, Gerhard Mausz, Theodor Blu-Orro Siegl, Wark Lather and Styfrod Wolther er. Als heiterra Abschluß der Tags hat man ein dem bloßen Amusement dienerdes I merhaltungskon-zert fan der Remschrider Talsperres, bei dem die von Paul Lasake angefahrten Sidagerkongomisten den ellist in die Hand nahmen. Einen wesentl Einschnitt brachte ein Konzert im Romadwider Schau spiellans das mit einer im außeren Ausmaß wie in Charakter der gebotenen Werke weitgespannten Vor

Peter Harlan-Werkstätten Marknenkirchen Sachsen Blockflöten / Lauten / Camben für köchste Ansprücke



## • DAS NEUE SONATINEN

• BUCH

Sammlung, modern se mbb. far Unterfür Klavier richt and Huus gleich hermeragenil sections

heraungegeben von

Martin Frey E4 Schott . . 2511,2512

55 klassische und neuere Sonatinen und Stücke

Auslührlicher Prospekt mit Inhalteangabe krestenlas

2 Helle . . . . je M.2 --

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

tragefolge Arbeiten von Ludwig Lürmann, Otto Ernn conhards, Hans Chemin-Petit, Albert Jung. Schwickert and Joh, Nepomak David vermittelte. Die Worke kündeten doordisseg ein parhoegelülltes künst-lerisches Gelühl, das nur gelegentbeh durch eine geileinere Gertun, das nur geregentem durch aus ge-stige Zeitht gehändigt coachien. Man heite ferner, außerhalb der großen Konzerte, bieder von E. K. Grüner, im Altenberger Dam, dem herrlichen Schunekstild, des Bergisslero Landes, eine ordiesterbegketete Chor-Kantatu mit Sopomoolo "I nd es word Lidu" van Fritz Werner und auf dem Platz vor dem Resuskeider

Rathaus ein Singen der in bestem Ruf stehenden ergischen Minnerchöre sowie eine Chorgenreinschaft "Wir aduration" von Ludwig Weber Dr. Huns Georg Fellmann

#### Neue Konzertmusik Wilhelm Fartwandler wird in einem seiner ersten Konzerte

Wilhelm Fartwangler wird in rison seiner ersten Kassarte Beilt eines Seite aus dem eine Millet von Iger Straumber Beilt eines Seit aus dem eine Millet von Iger Straumber Wolfgang Ferlerer "Medenia euscertauf". Be geden Gesterte des Ereiner Follisserungs seiter Garl Schricht straufgelicht werde und auf dem Internationalen Bestolet ist des abstrautschaften vor des und auf dem Internationalen Bestolet ist auch der Straumber der Mille der Mille der der Mille Bas eitze Konzert im Urteletter und Kinden von armon-Kentinshi wird zu Hoffen der kummunden Spirizeit unter Furt-wängler mit dem Philharmonischen Orchester in Burlin zuerst ger mit dem Fiellermonischen Grenester is Her Sestellt werden. Anschließtad daran erfolgen Auf Heithurg und Leipung und einer großen Anzahl Mandete ein neuen Che

Wilhelm Major rollandele ein neuen Churwark für ge-uchten Chur und Oschenter "Arbeitsbymne" auf den Lerschsmanter Citor and Diffusier. Asterickowner and den Lessen Text "Leukkt, ackeiren, goldene Sumer. Sumer og delengen demnischet zu Auffähren, die "Sterkmarch" für kleinen Orscheider in Belort. Hannover, Hamburg, Kölle und Weisser, das "Westedemen Dort-erber" im Cher und Orchester in Beleichtel, Berschem, Dort-erber" im Cher und Orchester in Beleichtel, Berschem, Dort-

Grber" für Chor und Orchester in Bieleileß, prezenen, Dori-mond, Jubilmag, Escan und Trobberling, brachte das Ham-hortext Gellegien musium enter Wildy South ausschlichlich maderne Warke, vo Stells Professikes von Willerfen Mader und Werke von Ph. Sarrach, Herb. Schaltz and, Der Drechemer Riesspacht Hauss Körteller hatten tilt einem versom Airvald unter dess Tiltel, "Phillipsphältige" sterken versom Airvald unter dess Tiltel, "Phillipsphältige" sterken

In cineat Teil der Anflage des Mainefres des "Neueu Musikhlattes ist der Namer des Verfassors von Garl Orffs "Carmina Imraus" verschörtlich weggeldieben. Der Artikel stammt aus der Veder von Dr. Helmot idt-Carre, Miimb



Stillechte Klavichorde, Spinette, Cemball soule Camben- and Gofferje - Blockflöten bekommen Sie preis aus der Werbstatt Walter Merzdorf Markneukirchen

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

NEUE WERKE FUR

# FLÖTE

#### PAUL HINDEMITH

#### Sonate

für Flöte und Klavier (1936) Edition Schott 2523 . . . . . M. 4. -

PAUL HÖFFER

#### Flötenmusik

or drei Sitzen

für Flöte und Klavier Edition Schott 2549 . . . . M. 3 .--

B. SCHOTT'S SUHNE / MAINZ

Juni (Juli Neues Musikblatt

#### Musik und Musiker

Die reichweichtigen Freilichtspiele in Augsburg bringen in dem Mouaten Johr und Augest "Fidelte", "Elektra", Porcitis "Turandut", "Trombodaut", "Mezasadro Stredelle" und "Bettelsudeut" zur Auffahrung bes desammenswirken und der leitermationalen Bruckmergereil-webatt hat die kleitris-Gesellschaft Bruckmerg. S. Sinfonse und

schalt hat die Elektruls-Gesellschaft Bruckners 5. Sinfonie in der Utlassung unter Leltung von Professor Dr. Kerl Böhn mit der Sächsischen Staatskapelle aufgenommen. Witter Schammen der hierber in

wer Mermittenn Staatskapelle aufgrunnmen. Generalmunkliche der Wilhelm Schleumorg, der bisber is Sandwicken wirkte, ist zum 1. September zum Opernüherkton in Deinburg ermannt worden. Der Sandwicker Oberhurgermeister Dürfeleid hat als weuen Gewendunzsäkdircktor Henri Broujarts berüfen.

Generalintendant II. Tietjen hat den Manubeiner Gen musikdirektur Kael Elminderil in der Spielzeit 1917-18 mindestens 20 Abende als Dirigent der Berliner Staats

Ber Bertieben verpflichtet.

Die Pertiebe Zusteilung im Machinischen zu sein zu 
Ber Bertieben der Bertieben der Machinischen von Zusteilung 
Schriefermate eine Stitzung ab, die der Bersterung erganischer 
Fragen der Stitzung ab, die der Bersterung erganische 
Fragen der Stitzung ab, die der Bersterung erganische 
Berstere der Stitzung ab, die der Bersterung erganische 
Stitzung der Berstere der Berstere der 
Fragen 

Gestellt auf der Berstere der 

Gestellt auf der Berstere 

Gestellt auf der 

Berstere der 

Gestellt auf der 

Berstere 

Gestellt auf 

Berstere 

Berstere

Die Schwolzerische Musikiorschende Genellschaft bereitel in Verbinding und den Stadtlichen laufstelt die dersische Aussig-leie Verbinding und den Stadtlichen laufstelt die dersische Aussig-lessechnag und dem Sehweiterrischen Tunktimstlersverien eine Aussiere Seinf-Gesamtungsber vor, die in etwa 17 Blinden im Komatissum-verlag ling & Co., Basel, erscheinen soll. Ludwig Seinf, der große Liedmetster und Kirchenkumponist den 16. Jahrhunderts, war von Geburt Sehweiter.

Der Bihnerabildner der Duisbarger Oper, Jesel Fennreber, ist von der Statterper Berlin nutgefordert wurden, die Neu-instenierung von Verdis "Maskenball" anseustatten.

Das Staditheater in Muin: brachte anläßlich der Gutenberg estwische die Erstauffrürung der Oper "Dektor Faust" von Hermann Rentter. Faust' von II

Paus' von Brimmon Strutter.

Die Oper, Raucch Arden, 'von Ottner Gerster wird im Junivon den Stallischen Bühnen in Esseu und von Opernhaus in
Dissellard unter Leiban des Komponisten naßegehrtet,
Acom- Hildebraud-Srober, Feelburg, swielte kürzlich in
Steltin der, Geigenmusik" von Werzer Egic Die Kinntlerus
verhalf dem Werk zu einem gesten Erfolg.

verbatt dem Werk zu einem greßen Terleß.
Von der Auskalferburger Liedertafel sind anfällich eines
Frühjahrskonzertes ein, "Prähadinn" for Streichortweiser und
Klavier zweis ein Mettel für genausehren Chor. "Din mid die
Well" Werk 90 von From Brohl terner nie Liedersaute, "Decks
sehe Lann" in gemischten Chor und Streichprechazer (Werk 90)
von Markins Kryb maler der Leitzug von From Burchere.

Gefore Friede angeleiche der

Base Orchester ther im Oktober 1938 gegrundeten Schlesischen Landesursukschule im Breshu stellte sich anhällich einer Gankulturwoche im Osjocht gestindig int einem Symphome-

konsert in der Provinz vor med land nuter Leitung seines Direktors, Professor Hemeich Besell, bei Presse und Pablikun herritiche Aulsahne. Als Soliston winkten erfolgenech die Labr-kräfte der Anstatt Adolheid Zur, Error Paul und Maximilion.

Hrung.

Der Brech-Verein Künigsberg Pr. beuchle unter Leitung von
Trauzott Podfre die Mathhiau-Passian von Joh Seb Bach in
der um Pral. Schneider, Halle, besregten Neusunglabe des Urtextes jant zwei Ungfeln zur Erstauffichung in Ostpreußen.
Traugist Fedfike wurde zum Dringeuten der Königsberger Platbermann kenden.

four between.

Der bekannte sehlesische Kompounst und Pinnist II. Buchel

Ite kiltzlich in den Sendern Agram, Belgrad und Budapest.

Des Lenzemski-Questert hat einen Cyklint in der Universität Frankfunt a. M. absolviert: Der Entwicklung des deutschen Streichquarietts von Haydn bis Reger.
Gotthrad Guller, bisher Organist der Schnitiger-Orgel
borden, wurde als Nachfolger von Joh, Roder nach Fleisbu

Nicolai benglen Die behannty Opera singerin Maje Feeberk wird mit nich The benefity Operasingerii Maye Forberts wind mit michister Spelleri libre Tatighest in der Oper aufgeben und als Cha-isklesspelerin im Altonier Theater auftrekte.

The basherigh musikolysche Leiter des kurrus fernanders Berlin, Werner Reiches Reichfelm ist mit Warkung vom 1 Juli 1933 zum Mauskurckten der Stadt Kroleid erwannt und für einem untraum vom tamt Jahren verpflichtet werden.

## Notizen aus dem Ausland

Acceles, le Kairo con

Hast Histonens eine Bestehnlich Geleicher.

Ausrita. Ced Schriebt erheitt auch seiner Enthäung im Amerika (ed. Schriebt erheitt auch seiner Enthäung in printern, weiter eine Finlanding, nich im Stehermitz ein gefrieben, weiter eine Finlanding, nich im Stehermitz der gefrieben Geleigheit der die Schriebt erheite im Stehermitz der Geleicher der Schriebt erheite der Geleicher der Schriebt erheite Finlanding der Geleicher der Schriebt erhalte Einwerenführt Teil über Pengimmen Auffrage der Geleicher der Geleicher der Geleicher der Geleicher der Geleicher der Geleicher der Ellending der Blindindinatet. Per Leicher U. Schriebt der Geleicher der Blindindinatet. Der Leicher der Blinding der Geleicher d

Frenkreich: Der französische Komponist Jucques Ibert übernahm die Leitung der franzesischen kunstakademte in Rom Alter von 92 Jahren ist in Puris Uhrzie-Marir Wieler n After es an Med Anten ist in Paris Cherlen-Merir Wieler make Innger Kramkleil venetwhen. Sein Studiusu bei Lumman [Orgel] und I elli [Theorie] befähligte thin zu einer bedeutenden Luni. Jahn. Mis Natdhelger Crair Franchs winder er Orgel- und Kompastitussfeher um Parker Komperatorium. Er nibrieb besich und Vermeter Anthelm diese Orgel-Ichaffik, erechteine Messik und Prameter Arthelm diese Orgel-Ichaffik, erechteine Messik und

supomerte in last allen Caltunden

drei Open.

Haliem Magents "Zunderführt" uurde zum ersten Male in Rom
aufgedihrt. Der Inscenierung im Theatern Reide dell'Opera Ing
die talleinunde (Festhbersetzung von Carlo Passinian), den ReGestern des Theaters, engerinde Die muthalisehe Leitung der
Konten des Theaters, engerinde Die muthalisehe Leitung der
Konten des Stade Mal, absorging der Nach" test Ermin

Leitung der Stade Mal, absorging der Nach" test Ermin

Leitung der Stade Mal, derengen der Nach" test Ermin

Leitung der Stade Mal, derengen der Nach" test Ermin

Leitung der Stade Mal, derengen der Nach" test Ermin

Leitung der Stade Mal, der Stade Mal Oper hatte Lutter Sveuho. Als "komejin der Nacht" test Erm Sache erstundig vor das trätenische Publikum und swirde mit Tits Schipa. (Tamma) und Tanerrul Pascro (Sarastra) kebhalt deleiert. Wulter Grisching errant bei der Mitterkung an einem Safrenie-Kunzert in der Meilsneber Scala einen außer-volcatlichen Fishlig, Übersching spreite unter dr. Veechi klaviers-komzerte von Mozart und Schunzan.

Japan: Hons Schumers von Davziger Stratstbrater nurde als erster Dingent des kauserlichen Urus-Akademie-Orchesters nich Tokos berulen.

Oesterreichs Vom 16. bis 21. Juli findet eine Bouan-Festareche in Linz, St. Florian und Steger statt, bei der Werke von Bruckner, Beethoven, Schubert und F. Schmidt aufgeführt worden. J Das Mozorfram in Solibory veranstaltet auch in worden. / Das Meurirum in Salbary veranstaltet such in dierem Soumer vom 12. Juh bis 1. September eine Soumer-akadomie für Musik, Theater und Tune. Unter den Leikekräften befinden sich Nikolai Malko, Dr. Pamagatrine Hrauw Walter, Prederic Lamourd, Anna Barbara Speckner, D. Callimakon Mine. Calier, Thoubar Scheidl, Harnd Krentaberg und Dr. Wieser konzertbausgesellschaft hat Brehard Strauß zum Ehrenntiglied.

Sebweiz: Um neugeschaffene weltlieb-zykli werke von ungelähe zwanzig Minuten Anfiéhrungsdauer zur Wiedergabe zu gewinnen, bat der Heusermanwerke Privatcher Zurich (Leitung Hermann Dabal Ende April 1926 ein inter-Eurist (Leitum, Hermann Dubil, Ende April 1926 ein unter-minolaral Percussivatorben un Gemuthering von 300 Shache, redraden erleiten. Bis mit Bissendeternis range ut ser-terilarien erleiten. Bis mit Bissendeternis range ut ser-leten Dubi, Edmis, Arbeit Heneger, Parisi Fan the Léirish, Bruit Kernet, (Onterchil) und Fast Sacher (Beed) bestehend, Zura hist, Arbeit Heneger, Parisi Fan the Leirish, Bruit Kernet, (Onterchil) und Fast Sacher (Beed) bestehend, Zura hist, Arbeit (Bernet) an Hener Jestender, Parisi and et al. Press (Die Fa) salternation of the American Stanke das "Cellifornet" von Zuricht und Mitter und Zulchen die Armal (Selvente Wangerängerin Zume und Zulchen die Armal (Selvente Wangerängerin Zume und Erstellung und Selvente (Die Gestelle Ausgarängerin Zume und Selvente (Die Gestelle Ausgarän) und Selvente Selven en, Gemischten Chor, Orchester von Wille Burkhard gelangte in Schaffle zur erfolgreichen Aufführung. usen unter Orkur :

Türkei: be Antore worden in der abgelaufenen Spielzert die und i Symphonic von Brachner aufgeführt und machten unter Leitung von Dr. Ernst Practorius so tiele ein Teil der Werke wiederholt werden mußte.

Ungarm Bans Kamppertbusth brachte Zuders "Lanusnienie" in einem Kennerl des Budagester Philharmonischen Orchesters auf Auffährung. Selle Berbeit, "Cantata problam" wurde zum ersten Mal im Budagest untgefährt. / Zuden Kudels hat ein To-Buum geschrieben, das zur 2013brigen Wiederkohr der Be-levung Pudde von den Tarken aufgefährt wurde.

## CARMINA BURANA

Weltliche Gesänge der Benediktbeurer Handschrift

für Soli und Chor mit Begleitung von Instrumenter und mit Biblern von CARL ORFF

Besetzung Sulir Sopran, Bariton - Kleiner Chor und kleine

Soli - Groffer Chor - Orchester: 3,3,3,4,3,5,1,5 P., Schlagzend (5 Spieler), Celesta, 2 Klaviere

Klasierawend M. S. .. / Text flatenisch deutschl ... M ... 50

Uranfführung: Stödtische Bühnen Frankfurt a. M. (8. Juni 1937) - Musikalische Leitung: Operudjrektor Bertil Wetzelsberger - Regie: Oberspielleiter Dr. Oskar Wälterlin - Bühnenhild: Ludwig Sievert

R. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

#### Durchbruch eines neuen Stils -

#### ein erregendes Erlebnis! Fine unvergangliche Substanz hat in einem Musiker von heute aufs neue mit bezwingender Echtheit und

Frische Sprache gewonnen. (Deutsche Alleemeur Zeitung Berlin, 11. o. 3) R. Obouse

Die Musak ist Zauber, echt, und daber immer zwingend. ... Wir nahlen uns zu den Optimisten, die in Orffis neuem Werk das Ungewohnliche erblicken: die große sichere Begabung aus Dichtung, Gesing, Orcheste Tanz und Haldern etwas Embeitliches zu gestalten, das ein durchaus eigenes Profil besitzt und mit den befisten Mitteln teilweise zu einer elementaren Wirkung gelangt.

(B Lan Witteg, Berlin, 9, 6, 37 - Wilhelm Matthew) Die Musik ist un Zusammenhang mit den Bildern so klas und einlach aufzunehnen und zu verstehen, daß gerade der um besten begreift, der nicht philosophisch zuhort, sondern das Canze vo primitiv und naie ant sielt wirken laßt, wie es sich eben vor seinen Augen vollziehl. So ist es kein Winnder, daß die Urauffulnung einen ungeheueren Erfolg brachte. (Frunkisylver Kurier, 10. 6. 31 - Dr. Adalbert Heller)

Hier begt wirklich ein Werk vor, das aus urmnikalischen Inslinkten geboren ist, dessen Musik forn inhaltlich neu und eigen 154, und das dennoch im seiner unerhörten Vitalität auch das const der zeilgenossischen Kunst abholde Publikum zu fleifallesturmen begeisterte.

(Warshadoner Tagblatt. 16. 6. 37 -- Dr. brust Load) Die tougle Struktur mit ihrer ausgesprochenen Diatonik der melodischen Prägungen, die elementaren Kräffe. der Rhythmus geben der Musik etwas ungemein lebensvollen .... der Uwer bleibt bis zuletzt gefosselt (Bremer Yuchrichten, 17, 6, 37 - Ernst Krause)

Der Beifall löste nich school bei offener Szene und wurde zu einer starken Kundgebung für Carl Orff und seine Helfer (Generalanzeiger Frankfurt a. M., 9, 6, 37 - Fr. Stichteneth)

Dieser zu wahlende Abend vermochte endlich die Gemater zu erregen . . . (Hamburger Fremdenblatt 11.6.37)

## **EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe**

Die zeitgemäße, billige Ausgabe 40 pfg.

Die große umfastende Musiksammlung bringt in über 9000 Nummern die Werke von Bach, Berthoven, Brahms, Chopin, Handel, Haydn, Litzt, Mozart, Schubert, mann, Verdi, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Ausgaben, die den teuersten in nichts nachstehen. Schumann, Ferst, In agreet - morrisopt and suscending und Fervertung. Deshalb wird die Edition Schott Entzel-Ausgabe lieute - besonders im Musikunterricht - mehr denn je becorzugt.

Austahrlicher Katalog durch jede Musikalienhandlung uder durch den Verlag B. Schott's Sohne, Malas

# Sausmusik für die Jugend

#### VIOLINE UND KLAVIER.

- 1. Essek, Paul, op. 10, Aus der Kinderzeit Einfache Vortragsstücke in der ersten Lage Gebot | Melodie | Kleine Serenado Was Mütterchen erzählte | Der erste Walzer | Päppchen tanzt | Schlie | Redchen | M.2-
- 2. Hegner, Auna, Fimf leichte Stückehen Tanzliedchen Schlalliedchen | Regenliedchen Scherzo April M.:
- 3. Hegner, Anna, Sonatine, leicht Allegro energico ; Adagio ; Tensa con variazioni (Alle Vogel sind schon da) M. 1.80
- Kaempfert, Max, Die Puppen der kleinen Elisabeth (erste Lage) Puppe Brünhilde auf dem Schaukelplerd ruppe prunmiae auf aem senauaetpiera ruppe Sonta schlaft und träumit 1 Puppe Kunder beillt in der Wiege Puppe Elsa und Er fanten einen Walter Puppe Isolde sitzt auf dem Stühlehen und darf zu-sehen | Alle Puppen tanzen die Elisabeth-Gaustie
- 5. Kaempfert, Max. Des kleinen Wolfgang Puppentheater. Suite in der ersten Lace Der König : Der Prinz Die Prinzessin Der mutige Ritter : Die Gürtnerin Fest im Schloß M. 2.
- 6. Kaempfert, Max. Sechs kleine Serenaden
- in der ersten Lage 7. Kaempfert, Max. Windmühlenidyll, erste Lago Es kluppert die Mühle i Der Windmüller sitzt vor der Windmühle und zummt ein Liedchen i Mütter erzahlt Schän Mientje Mühlknuppe Franz Ireit un die Müllerstochter i Fröhliche Hochzeit M. 2-
- 8. Küchler, Ferdinand, op. 10, Erstes
- Zusammenspiel 2.usummensprei 40 ganz leichte Stücke in der erstes Lage, z. T. auf den leeren Soiten Heft 1, 2 je M. 1.50 9. Küchler, Ferdinaud, op. 14. Concerto D-dar
- Alle Violinatimmen sind singeln erhältlich

in der ersten Lage Größere Ansprüche stellen die

#### Märcheniviele von Mar Raemvfert

Für 2 Violinen oder Violinenchor, Hexenbesen ad lib. und Sprecher. Verbindender Text von Gebr. Grimm Komplett M. 4.— Violinslimmen einzeln je M. 2.— Textbettehen 20 Pig.

#### Ein Johannisuachtstraum

n Johannssudnistraum Fire Vielenger (galer Spieler), einstramigen Kinder- oder Frauericher (daler Spieler), einstramigen Kinder- oder Frauericher (daler), Streichquastett (ab lib.), Ginestramigen Klavierstimme (nut Text) M. 1— Vielmstimme (erst. Klavierstimme (nut Text) M. 1— Vielmstimme (erst. Lage) (m. 4—60). Streichquistett bomplett M. 1— Einzelstimmen des Quintetts (m. 4). Chorstimmen (m. 4—60). Glieckbestnitmen M.—50.

zu Ernst Kreidolls Bilderback -Ein Wintermäreben-für 2 Violinen oder Violinentlior, Schellen (ad lih.) und Sprecher Verbindender Text von Ernst Kreidoll. Kompleit M. 6 — Violinstimmen einzeln je M. 3. —

#### Antonio Vivaldi, Konzert G-dur

für Utoline und Klavier, herausgege FERD. KUCHLER W. KURT HERRMANN M. 1.50 2. Auflage unnerhalb Jahrestrist No.150 2. Auflage amerbalb Jahrestreit Dax vortlegende, erstmilig neu veroffestlichte Konzert hat Job Seh Bach — nach F-dur transponnert — int Klavier bearbeitet. Es ist for die linke Hand des Geigers eine der leichteiten klossischen Volinkom-positionen und ein Studienwerk ersten Ranges.

Alle Werke werden unverbindlich zur Ansucht seltofest



Leipzig / Zürich

#### Neuerscheinungen

Klavierauszüge Igor Strownsky, Das Kartenspiel, Ballell / Heinrich Ka-ninght, Orchasterkonzeil mil Klavier / Paul Muller-Zürich, Viollukonzet in 6 dar / H. Rentier, Die Kirmen von Dellt / Caul Orlf, Carmina barana (south Schott) / webert Schuler. Schwarzer Peter (Neuer Theater-Verlag) Klavion

Klavier

Rio Gebhardt, Aus der Spielzeugshauktel, Suite [Zimm.rmann]

Walter Hremann, Op. 199 Bande Blumen [Petert] / Op. 140

Eremitagé / Op. 141 Waldblüter aus dem Fichstelgebirge (beide
Båhm & Sohn) / Spielt das mal! (Kahat) / op. 141, Krippennusik

zur Weihnacht (Peters) / W. Bergennun, Meister als Lehrer

[Nagel] / Th. Vedl., Humoreeke / H. Isilge, S. St. Instilg Stieke

Zwei Klaviere Gasper Cossedó, "Requiebros (Seh

Orzel r Peeters, Zehn Orgelchorale, op. 39 (Schott) / Karl Hoyer. Adagio i moll (Portius

Ford, Küchler, Intonations und Trillerstudien (Hug) / P. Gau-més, 24 Etiden (W. Davisson) (Peters) / A. Seybold, Die leich-testen Etiden, 2 Bände (Schott) / Sonmlung leichter Violin-

Gerh. von Wostermann; Sonate (Ries & Erler) / A. Host, Sonate (Breitkool) / F. Kuchler. Concertino D dur (Hust). Kontrabaß und Klavier

K. D. von Dittareduct. Konvert in Endur (Schott)

Fouqué, Friedrich de la Motte, op 37 Sonate G dur [kallmeyer] / H. K. Schmid, "Zehn Minsaturen" (Schott). Blockflöte

Allred Zastran, ABC der Blockflöte (W. Zimmermann) Const Breigen, Sanntine für AltSlockflöte und Kluvier (Bärenreiker) / Breigen, Sanntine für AltSlockflöte und Kluvier (Bärenreiker) / ann dem Frifaksonk / F. Dierrich - Aldt. Tannund Kleschlige Lieder zus dem dt. Volkserbe) / Zehn Walter / K. F. Fircher, Spieltinker / K. Lecherr, Kleiner Tanz- und Spieltskee (täml). Birenreitert / F. Heyer-Bootsteher, Tanzeviere aus Leopold Mozarts Notebook I. Welfagn / W. Turtfenbold (De Fleieri-

Flöte und Klavier

Kammerroms pröfer Schelli.

Kammerroms (Wedli, Basel (Kammerroms))

Kellinder Wedli) / Geeff, Friessenier (Wedli, Basel K, X (Backer Wedli)) / Geeff, Friessenier (Wedli, Basel K, X (Backer Wedli)) / Geeff, Friessenier (Wedli, Basel K, X (Backer Wedli)) / Renewick, Friessenier (Beinrichtabetes) / A Bed. Streenier (Friessenier (Beinrichtabetes) / P. A. Endereker, Sanata sopra La Munica for Volley, Feyell, Cerbalia (Wester)

Ordiester Ordesster
Ottmar Gerster, "Festliche Musik" (Schott) \*\* Carl Marra von
Weber, "Freischlütensverlere" (Studenbearbestung im Parlitunauweng von F. Muller-Rehrannon (Latolil) \*\*, Harrick, ha
conne über die Dar-Tonleiter (Heinrichthofen / Franc. Geminion, Concerti gross) Nr. 2, 4, 5, 6 (Moser) (Kisthert).

Orchester mit Klavier H. Kaminski, Orchesterkonzert mit Klavier [Schott] / K. Tho-mas, Klavierkonzert [Breitkopf].

Chor u cappella
Fritz Büchtger, Hymnen / L. Senft, Sieben Messen [beide Kistner! / Th. B. Rehmann, Sieg der Toten / H. Sutermeister, Sieben
Gesänge nach A. Gryphius (beide Schott). Chor mit Instrumenter

Chor mit Instrumenten
Crear Breiges, op. 22 Nr. 2, Wir sindes den Maien an", Kantale [Berereiter] / Brans Stirmen, "In seinen Binden" Chartale (Berereiter) / Brans Stirmen, "In seinen Binden" CharGereiter, Laufer (Bereiter) / Brans Stirmen, "Der
versiete Kreit", Brans Stirmen, "Der
Bleyte, "Lied des Lebens" op 40 [Braitsen] / Hermonn Ergal
O, Gereter, An die Sonne / W. Fortner, Felerkastate [simtl.
Schott) / Ad Chrenne, Gesellige Channess (Tonder) Sing- and Spielousik

Crise Brosco, op. 17. Allikermannik' (Vieweg) Erich Lauer, op. 18., Allech stild der eine Tog', Kantate op. 29., Avolk der op. 20., Allech stild der eine Tog', Kantate op. 20., Avolk der eine Tog', Kantate op. 20., Avolk der Gerieffen Sterfer (Ehre). Ferriamed Jewes, Alle Erk. Ammenmentalie Erich (Ehre). Ferriamed Jewes, Alle Erk. Ammen der Sterfer Walter Muller, op. 39. Nr. Denstale Granding (Ellisamonte: Nr. 2 Teutlicher Aufmarsch und Hymne I. Blassmukl (Wissegt): Elber der Teraterta, John Storfelichkeiter, Hillmayntal). Softer Worker, Sulfer, Sp. 18, v. 1, Dorsiche Tanolette, I. illus.

Softer Worker, Sulfer, Sp. 18, v. 1, Dorsiche Tanolette, I. illus.

Wilsong Liberton Tartesti, "Das Nordskieber Ullerschild

Wildelm Softer, Der Let und Speitmenken Levelte Volgel

Wilsonie Honger i And Ullerschi, "Standberte Libertie Volgel

Blassmit H. Tonger i And II Geren, "Standberd" II Britism und

Kanton Francer i And II Geren, "Standberd" II Britism und

Kanton Francer i And II Geren, "Standberd" II Britism und

Kanton St. Com France, "Santat for Alla S. Kills," G. Marcia, Kannas Com Francer, Santat for Alla S. Kills, "G. Marcia, Kannas Com Francer, Santat for Alla S. Kills," G. Marcia, Kannas Com Francer, Santat for Alla Standberger, Santat for Alla Standberger, S. Karlon, Landberger, Landberger, S. Karlon, Landberger, S. Karlon, Landberger

und Lindler (beser Neger). Grading Market (W. Hisvel) (Gradinana) / April 1 Indep 18, Ackt Lieder said Ged. van City. Merikation (Br. & Erley) / Boss / Britzer, sp. 7 Nr. 3, tilber Market (St. & St. 
#### Das unentbehrliche Rüstzeug

tea reden Northander der Mostak Lehrenden so Leinenden ist die "Hobe Schule der Musik" des name notes. Not about her consumprodes Lachanes. ner und Paikigogen von Protesser Mailler Blattas. beremptetelsen. Handbuch der Gesamten Musikprexis. Das Werk sibt an neuer Mathona d. s.rm Prolong und zum Beruf notege Wassen und zeigt der

Her sum Letole and zur Moster-diah Erleichterte Auschaffungsmöglichkeit Verfangen Sie anstalishen Andebot und unverbindische Assirbts and out 1.4 year due.

Buchhauding ARTIBUS IT LITTRIS Gesellschaft für Geistes- und Naturwisse schaften in, b. H. Berbu-Nowawes

#### La Rassegna Musicale 17. Jahrgang

herausgegeben von

Guido M. Gatti erscheint am 15 jedes Monats

Jahresabonnement für das Ausland

5C Lire

Schriftlenning, G. M. Gatti, Via Gabriele Berniti, 9 Torino cltafien

> Verlag; Felice Le Monnier. Florenz (Italien)

KARL GEIRINGER

## **Johannes Brahms**

## Leben und Schaffen eines deutschen Meisters

Reichefender Breefan (20. Mai 1935)

"Befringere Leiftung fragt bie innere Rof. wendigfeit ber Gutflebung in fic. fein Buch ift feine Onhendware. Ben ber erften Beile ab weiß ber Berfaffer gu feffeln. Die Diographie bermeibet mei Jeber fie erflidt nicht in ber Uberfulle bee Materiale, fie uberfantt ben Lefer nicht mit einer Referbacht an Daten und Satfachen und fie vermeibet auf ber anberen Geite lieblofe Murge und Anditernbeit Die Url ber Dar. ftetlung ift nefprunglid, entfpringt mirtien innerem Grieben, Befonbere icon und burdt eine gewife ufnebelogische Zeitgemäße beit ungemein am egend ift die biographische Borgefchichte geformt." (Dr. Baller Better)

#### La Rassegna Musicale (Mai 1945) .Geiringere Bud ift nicht nur wegen ber Guifach-

beit ber Oarffellungemerfe, fonbern and wegen ber Lebenbigfeit und Stuffigfeit feines Giles iberaus bemerfenowert. Co ffellt bie Derfoulidsteit bes Meiglers in ben beutbar ichenften und reichten Rahmen Wir fenuten une nichts befferes munidien, ale bag ein Bud biefer Urt in Malien und in Haltemilber Cepradie ericheinen

Format: 21 - 14 an Umfang: 336 Geiten Terf mit Rotenbeifpielen, 21 Abbilbungen Preis des Leinenbandes IN 6.25

Berlag Rudolf M. Robrer in Baden bei Bien, Leipzig Brunn

Dus Neus Murkhait\* enderint moustink fin Summer sechreidentlich), Brauppreier (shirkt RM, 226 mutglich Porc, ballgabeiteh RM, 145 zunfglich Porc, belignbeiteh RM, 145 zunfglich Porc, belignbeiten RM, 145 zunfglich Porc, ballgabeiten RM, 145 zunfglich Porc, belignbeiten Verlag und Druck des Neuen Mankhhaisters Mains, Weibergarten 5, Fransprechters (1441), Tolegrammes, Mankhhait; Postechtek, Berlan 19425. D.A. I. | 2.310 |
Schrifftellung: Dr. Heinrich Stockel, Berlin-Chaelottenburg 9, Prenamallies 34 (Franscrechter) 19 Heinrich 327th, — Vernamwerlich für den Verlag; Dr. Johanne Petrolich Mann. Seibergarten 8.—

# Nr. 29 16. Jahrgaug - 1937

# eues Musikblatt

## Adalbert Stifter und die Musik

Wir leben in einer Zeit der Stifter-Renaissance. Die Werke des Dichters sind in wahlfeilen Ausgaben dem Volke zugüngig gemacht. In der Literaturgeschichte ist er. der lange genug mißverstanden oder unerkannt als "Idylliker" unter dem Häuflein der Kleinmeister seinen Platz hatte, endlich in die Reihe der großen weltumspannenden Genien aufgerückt. Gewiß hat sich Stifter weder als Musiker in bemerkeuswerter Weise betätigt, noch hat er als der bedeutende Schulreformator Österreichs, der er war, gruudlegend zu musikerzieherischen Fragen Stellung genommen. Dennoch hat er so viel Beherzigenswertes, ja Wesentliches über die Musik in seinen Dichtungen und Schriften gesagt, daß auch für den musikalischen Fachmann und Laien eine Beschäftigung mit dem Dichter an der Zeit ist um so mehr, als neben der Antike gerade die großen Klassiker der Musik dem Dichter nach eigenen Aussagen das ganze Leben lang Vorbild gewesen sind und ihn auf seinem küustlerischen Wege "vom Romantischen oder Musikalischen in der Dichtung zum Klaren und Bildnerischen geleitet" haben. Stifter hat sich erkannt. Er hat sich vom Romautiker zum Realisten klassischen Gepräges entwickelt: und darum geht es nicht an, ihn mit E. T. A. Hoffmann. Wackenroder und anderen großen Romantikern auf eine Linie zu bringen Er nimmt eine gesonderte Stellung ein. Vorwiegend zeitgeschichtlichen Wert haben

die musikalischen Erörterungen Stifters in deu "Feldblumen", diesen in Briefform geschriebenen Tagebnehblättern ans den "Studien", in de-Stifter ein sehr lebendiges Bild von den Musikzirkeln seiner Zeit entwirft. Er berichtet von einer häuslichen Aufführung der Pastoral-Symphonic ...durch lauter feurige Verehrer des Meisters", an die sich unmittelbar der Gesellschaftstanz auschließt; er führt ein tynisches Gespräch von Musiklichhabern vor. welche die Frage, ob Beethoven oder Mozart vorzuziehen sei. "mit Hast verfechten", bis der Entscheid fällt: "Mozart teilt mit freundlichem Augesicht unschätzbare Edelsteine aus und schenkt jedem etwas; Beethoven aber schüttet gleich einen Wolkenbruch von Juwelen über das Volk; danu hält es sieb die Hände vor den Kopf, damit es nicht blutig geschlagen wird, und geht am Ende fort, obne den kleinsten Diamanten erhascht zu haben". - Bedeutend ist die viel zu wenig bekannte Musiknovelle "Zwei Schwestern", in der Stifter seine Anschauungen über das Verhältnis von Künstler und Werk darlegt, "Der Künstler ist ein höherer Mensch, der einen schöneren. reineren Teil seiner Menschlichkeit vor Augen führt und die unsere zu sich emporhebt". Hiermit ist deutlich gesagt, daß die Kunst einen sittlichen Zweck hat, daß die menschliche Größe des Künstlers Voraussetzung ist für die Vollendung seiner Kunst, daß nicht das Kunstwerk an sich. sondern ..der Mensch es ist, der dem Menschen am holdesten ins Herz spricht". So ist ibm Jenny Lind das Ideal einer Künstlerin. ..welche das Schöne und das sittliche Maß selber so entzückend darstellt;" so ist es die Lebenshaltnug der großen deutschen Musikklassiker, von der die Größe ihrer Kunst abhängt. Von sich selber sagt er einmal "Ich habe gar nichts als ein gntes Herz... Der geistige Mensch, ohne gutem Herzen" aber hat ihm immer "etwas sehr Unheimliches". -Ganz im Geiste der Romantiker sieht Stifter in der Kunst ..die irdische Schwester der Religion die das Göttliche im Gewande des Reizes bringt". Gleich seinen Laudsleuten Haydn und Bruckner betrachtet er sein künstlerisches Schaffen als Gottesdienst: ..nicht lustiges Beifallklatschen" sondern "bescheidene Verehrung" gebühre dem Künstler, "Der roten Pechfackel" der Tanzmusik stellt er "die reinen Lichtstrahlen" der Sinfonie gegenüber. - Aber Stifter weiß auch um die Gefährdung des romantischen, stets sein bestes leb berrebenden Künstlers der leicht von dem was er anderen reicht und wovon er mehr ergriffen wird als sie. überschüttet und zerstört" wird. Darum muß der Künstler ..im Hanpte den erhabenen Verstand". ..in den Nerven den festen Sinn" und ..im ganzen Körper eine klare Gesundheit haben ..." Nur dann könne seine Kunst



Volksmusik and Musikerziehung Göttinger Festspiele 1937 Fragen der Hayda-Forschung Die Mailänder Seala in Berlin Junge Komponisten: Wilhelm Maler

das Kennzeichen der Kraft haben: "Maß, Beherrschung und sittliche Organisierung"

In den unvergänglichen Gestalten des Zitherspielers aus dem ..Nachsommer" und des Fiedlers ans dem Volksbuche .. Witiko" symbolisiert Stifter in gewissem Sinne seine Knustansichten. Ia. er teilt mit diesen Figuren der Musik ihren Platz in der Weltordnung zu: ist doch des Dichters Aufgabe in seinen letzten Romanen "die Darstellung der obiektiven Menschheit als Widerschein des göttlichen Waltens". In dem Zitherspieler, einem umherschweifenden Jägersmann, schafft Stifter in romantischer Vorstellungsweise einen Volksinnsikanten, der "lauter selber ersonnene Weisen oder solche, die ibm gerade in den Siun kommen, vorträgt, und zwar nicht so gekünstelt spielend wie die Zitherlehrer der Stadt, sondern in ...iener wilden und weichen Weise, welche der Zither so zusagt" und die niemand nachahmen kann. Etwas von der Dimonie der Instrumentalmusik, etwas von der schöpferischen Urkraft des Volkes lebt in diesem Manne. der mit seinem Spiel "in seine und in die Tiefen anderer Menschen greift, and zwar in gute", Auch Tom der Fiedler ist eine romantische Figur. Obwohl er weder fiedeln noch die Lanze werfen kann, da er im Kriege gegen die böhmischen Herzöge an der Hand verletzt wird, darf er bei den Kriegszügen seine Waldleute nicht verlassen. sind doch in ihm alle die Lieder der Heimat aufbewahrt und hat sieh das Volk, solange er bei ihm ist, noch nicht und niemals anfgegeben. Im Musiker ist das Volk aufgehoben; das ist die letzte Weisheit Stifters.

Es gehört zur Vervollständigung des vom Musikschriftsteller Stifter gezeichneten Bildes. seine Frende zu erwähnen, die er an der Beschreibung von Instrumenten, besonders alter, echter Instrumente hat; mit der Ausführlichkeit des Malers stellt er z. B. die kostbaren Zithern hin, die der alte Zithermacher im Gebirge angefertigt hat, die Geige, die der Fiedler vom Herzog geschenkt bekommt, die Geräte, die sich auf das Geigenspiel beziehen usw. Gern mucht er Angaben über den Inhalt eines Tonstückes. das er nach Art der den Romantikern eigenen poetischen Gefühlsästhetik in eine Folge von Empfindungen zerlegt oder in das er Reflexionen hineinmischt, die an sieh gar nichts mit dem Musikstück zu tun haben. Bemerkenswert ist es. daß ein ganz moderner musikerzieherischer Gesichtspunkt, im instrumentalen Unterricht mit der Erlernung eines Volksinstrumentes zu beginnen, schon in dem großen Bildungs- und Erzichungsroman "Nachsommer" anfklingt; der junge Held des Romans erwirbt sieh bei dem Zitherspieler durch Nachahmen der Spielmanieren und Aufschreiben des Gehörten seine musikalischen Fähigkeiten.



Der gefährliche Auftakt.

Clemens Krauss beim Dirigierunteericht im Deutschen Musik-institut für Ausländer (siehe umstehende Notiz). Foto: Atlantie

Stifters musikalische Betrachtungen nehmen im Vergleich zu seinen Darlegungen über die anderen Kiinste einen geringen Platz ein. Und doch ist er es gewesen, der, ähnlich wie heutzntage wieder Richard Benz, erkannt hat, daß der deutsche Geist das Vollendete in der Musik, nicht in den anderen Künsten geschaffen hat. So sollen die Sätze aus dem "Nachsommer" den Beschluß machen, "Das, was die Griechen in der Bilduerei geschaffen haben, ist das Schönste welches auf der Welt besteht, nichts kann ihm in anderen Künsten und in späteren Zeiten an Einfachheit Größe und Richtigkeit au die Seite gesetzt werden, es wäre denn in der Musik, in der wir in der Tat einzelne Satzstücke und vielleicht ganze Werke haben, die der antiken Größe und Schlichtheit verglichen werden künnen. Das haben aber Menschen hervorgebracht, deren Lebensbildung auch einfach und antik gewesen ist, ich will nur Bach, Häudel, Haydn, Mozart neunen,"

#### Duisburger Jubiläums-Spielzeit

Die Generalintendanz der Duisburger Oper (Geneintendant Dr. Georg Hartmann) gild ihr künstlerisches Programm für die auen Spielzeit 1937 38 hekunt, die im Zeichen eines Doppeljubilänns steht: Seit 50 Jahren hesteht ein Städtisches Theater im Duisburg, 25 Jahre sind im November seit der Rimeelung des

23 Jahre sind im November seit der Einzeibung des Schaften und der Schaften der Schaften vorgenen. Die eines Spielerk liteit ein alle Meisen vorgenen ein, die am 25. September mit "Hossekaralier" er offen wird. Die Bubsinger ther word die begennen bestitutz zusammerfassen und in übrem Auffanglan die Upremerke der greibe deutschen und der gelütze ausländelsen kom mitten her Klasik und Maderadigen kulturkrist zu eigen zu manden. Geplan sind un völlig neren reprisentative Inszenierungen un bertag Globst, in November, "Dun Geseum" in zuren Überseitung, "Der Perisküfter", "Der fürgende Halburder" und "Gobergerie", "Abb. Geseum"; in zuren Überseitung, "Der Perisküfter", "Der fürgende Halburder" und "Gobergerie", "Abb. Greisum"; in zuren Überseitung, "Der Perisküfter", "Der fürgende Halburder" und "Gobergerie", "Abb. "Ternadu" und seiten "Schafter" und Staten "Schafter" und Swilla" und Smetzuna "Verkanter Bernet".

mild Sherchard Arthure e control tomace vorlange with the control of the control

#### Westdeutsche Musikfeste

Allijheiden vermeistlete der Gan Disseldent großt augleiche Feiren & Brangun bewährter zeitgenissieher Kompunisten. Voddent in den wertern Jahren 
kannen der Stellen der Stellen der Stellen des Gans estreicht. 
Mas werber über underer Stindt des Gans estreicht. 
Mas werber über underer Stindt des Gans estreicht. 
Gemener Komzert mit eigenen Werken der Beiseldurfer Uper hendte einer Festsufführung des "Friedeunter Beise der des Komponisten Leitung. Die 
stellen der Stellen der des Komponisten Leitung. Die 
stellen der Beisel der des Komponisten Leitung. Die 
stellen Beisel der der Stellen der 
befrungen Alleigen der Stellen der 
stellen der Beisel der 
stellen der Beisel der 
stellen der 
hand der 
stellen 
Die Verlerbergieben Mentfeter Latentan in diesem Jahre fand das dritte statt zu immer hiere auf Eorn einen monikalschen Hehmelfeste auch eine Ausgaben der Geschliche der Verlegen bei der der Verlegen der Geschliche der Verlegen des Geschliches Ausgaben des Geschliches Saumton auf Schlieben der Geschliche Saumton auf Stilbergennichen der dem neuen, berüte Gronz und Stilbergennichen der Geschliche Saumton und Stilbergennichen der Geschliche Stilbergen der Verlegen der Ve

hert Bent.
Ein ibndiches Ziel wie die Niederbergischen Matikfeste verfolgen in kleinerem Bahmen die Wittener
Masderage; auch sie wollen eine munkfestliche Ausdrucksform für die einbemische kulturfüge sehaffen.
Der von Robert Ruthonfranz geleitete Märkische
Kammerchun als Aureger und Teiger der Vermestal-

Dr. Hachs Kanservatorium wird

## Staatl.Musikhochschule Frankfurt/M.

Ein lang gebegter Wansch der Stadt Frankfurt a. M. gehauf zu Zeit im Krjällung. Dr. Hod's Konservarienin wird in eine Standliche Hodwalde für Monk ungewundth. Solom wir einer Reiche von Juhren duteren der Benüllungen un eine Verstuffelung des Instituts, bis sie jetzt endfich dank der terkelijfunge Institute des Oberhärgermisteres Dr. Korkes von Erfolg geleinn.

Wie so viele kulturelle Konrichtungen Frankfurts wurde auch das Konservatorium im Laufe des 19. Jahrhunderts durch großzügige Stiftungen wohlhabender Bürger ins Leben gerufen. Der Frankfurter Bürger Dr. Hoch bestimmte sein gesamtes hinterlussenes Vermögen IRr dessen Errichtung und Betrieb. Im Jahre 1878 warde die Anstalt unter Leitung von Joachim Raff eröffnet. Van vorueherein war man bemüht, durch Gewinnung erster Lehrkräfte dem Institut besonderer Rang on sichery. So wiekton in der Folosonit an De Hodi's Konservatorium u. a. Clara Schumann, der Geiger Hugu Heermann, die namhaften Cellisten Bernhard Cassmann and Huga Reder source als Directores Bernhard Scholz, Iwan Knorr - in neuerer und neuester Zeit Waldemar von Baußnern, Bernkard Sekles und Bertil Wetzelsberger. Im letzten Jahr wurde der Komponist Hermann Reutter mit der Leitung der Austalt betraut, einer der befühlissten Musiker der innecton Generation. Night sulctst somet für De Hack's Konservatarium eine stattliche Reihe bedeutender heutiger Komponisten, die dort seinerzeit ihre Ausbildung genossen hat. Es seien hier nur die Namen Hans Pfitzner, Hermann Zilcher, Paul Hindemith und Ottmar Coriron nonauna

des Reiches zählen, und dessen reiches Musikleber werthin aussitahlt

Aus einer I nterrednug unt Ducktor Reutter ergab sich Nüheres über die Gestaltung der Hochschule, die etwa nach dem Muster der Berliner Musikhochschule erfolgt. Die Austalt wird sieh in mehrere Abteilungen gliedern. Da ist zunächst die Abteilung für künstlerische Ausbildung die eigentliche Hochschule die der Ausbildung in den gesamten Fuchern der Fon kunst bis zur hüustlerischen Reifepfulung dienen soll, wahei letztere zugleich als Stautliche Prirotomsik lehrerprüfung anerhaunt werden wird. Zu dieser ib teilung zühlt auch die Operuschule, Weiter gliedern sich au: die Abterhaugen für Musikerziehung, evangelische und leatholische Kirchenmusik sowie eine Or chester- and Operachaisibale. Besonderes Interesse ver wandte Direktor Reutter auf die Vervollkomsanung des Lehrkörners. So unrde vine Reihe neuer Lehr krafte für die Hochschule verpflichtet: Prof. Hago Holle als Charerzieher, Lektor für Musikgesduchte and analeich stelltertretender Direktor, die Gesangsondazogia Margarete Iff-Koch, der Komponist Karl Höller als Lehrer für Tonsatz und Dirizieren und Dr. Fritz Scherber als Leiter des Seminars für Musik erzichnug. Mit einigen namhaften Instrumentalisten schweben zur Zeit noch Verhandlungen. Zusammen mit den bereits früher an Dr. Hode's Konservatorium tätinon Lohrorn n. a. Prof. Alfred Hochn. Fritz Malata den Kompanisten Gerhard Frommel and Kart Hessenberg - wird die Huchschule in Zuhunft über einen Lehrkörper verfügen, der bestes länstlerisches Vicens verhärgt. Ein hervorstediendes Kennzeichen des Lehrplans ist das Ziel, den Musikstudierenden unter best derer Berücksichtigung einer möglichst vielseitigen musikalisthen and allaemeinen Bildung eine solide handwerkliche Schulung zu vermitteln und, bei schinfster duslese, cine junge, alles andere als weltfreuds Künstlergeneration herauzubilden, die im Sinne der hentigen Kulturpolitik ikren Mann stellen kaun. Diese Zielsetzung soll vor allem für die Haudhabung des Kawnositionsunterrichts maßgebeud sein.

Mit Beginn des Wintersemesters 1937/38 eröffnet die Frankfutter Unsikhodsschule die erste Schalt die. 15 stekt zu koffer, dall Dr. Hool's Kenserratorium unter dem neuen Vanca eines seines allen Lendtion unteligen Zuhunft eutgegengeht. Hingo Pueuter

valläblich der Reichsaussellung, Schuffendes Valleunstehende ab Besiedeler Blützen ein Theoreter unschende ab Besiedeler Blützen ein Theoreter unschende ab Besiedeler Blützen ein Theoreter Schuler und der Urstifferung und einer Verlessung ist, Jackbausine von Honde Beraftentenigen Erginzungen und Unschlungen in das I dalli der Werbes ungerühr, Jehlende der Briegen der Matgeneration und der Schuler der Bestehende der Matgeneration der Metzellungen und Schuler der Matgeneration der Schuler der Beraften der Matgeneration der Schuler der Bestehende der Matgeriegen der Matgeler der Matgeler der Matgeler der Matgeler Gestalt hater des muckallend wird der anstied, gleiche Verk dem aus der Schuler Schuler der der Matgeler der der Matgeler der Matgeler der Matgeler der Matgeler der Matgele

#### mit Bühnenbildern nach Richard Wagner

Matt Babutenougeru nach Richard wagner.
Am 11. Juli Durdette die Leipziger Süldrüche Oper
Matt Liebzer der Schreiber der Schreiber des
Wagners "Lobengrin" beraus. Hierfür wurde ein an
ällfüld der Frankführung des "Labengrin" von Richard
Wagner un des Weinnere Hofthwater gerichtere Brief
Meister nicht uns ich in Einzelheitern erberdes senichte
und mustklieche Augslein genundt, sanders um eigenere Hand Skäzen für alle der Bildrüchster des
ist bemildt, mit den Mitteln unserer Zeit alle Forderagung der Partitur und des erzeichnets Briefes zu ergangen der Partitur und des erzeichnets Briefes zu ergangen der Partitur und des erzeichnets Briefes zu er-

#### Neues Opernhaus in Düsseldorf

Im Rahmen der Maßnahmen, die der neue Generalintendant der Düsseldorfer Städtischen Bähnen. Professor Otto Kraus, zur Belebung des Theaterweisenplant, ist und die Erzichung eines Operahusses in Düsseldorf beabsichtigt. Eine Besserung der Finnnverhöltnisse der Städtischen Bilmen sei auf die Dauer mit dem bestehruden Operuleus nicht zu erreichen. Die Krrichtung eines neuen Operuleuses für die Opersei über als Humitziel.

Für die kommernde Spieleert hat Generalitätendamt Professor Otto Krain Islgende Djernt zur Leufführung ungenomment "Magnus Fuhlander" von Fritz von Fritzende Spielert der Spielert der Spielert der Spielert Krein Spielert der Spielert der Spielert der Spielert der Spielert Krein Spielert der Spielert

#### Deutsehes Musikinstitut für Ausländer

Barder Grund und Grundstere zu Brestanderne im Zeite Barder bei ung zu Brestanderne Stehten der Grund Schäuergeann selen 150 Schüller aus allem Ländern der 1937 fanden
sieh 150 Schüller aus allem Ländern der 1937 fanden
sieh 150 Schüller aus allem Ländern der 
dann ein. Unter felle Leitern befraufen sich Meister
dann ein. Unter felle Leitern befraufen sich Meister
liters Parks wie Edwin Fischer. Wahrer Gieseking, Wilhelm Kempff, Würfried Welf, Clemens, Krends, Anna
Bahr-Mildenhaug, Paul Johnsum, Georg Kulenkampfl.
Günther Ramain n. a. m.

#### Neuerung Im Cembaloban

Eine in threa Annaldangan hodon anne Ancenne na Cembalbang achay den bekamuen havimmetere banneister Walter Merzden fin Mahrowhitches Durch Vernendung eines Werkstage fij die Dudere, der weder durch Fentisifetie moh durch Hitze beleit eine dien sterne und einswahze Speilbankeit der eine dien sterne und einswahze sogenhabet der erwichte erreiter. Diese Dudere können unde bei un einschalt verleichen betrumsetze underziellen woheinschalt verleichen betrumsetze underziellen woh-

#### Göttinger Festspiele 1937

Mu 1 wiestutium, des Reichtersiehungsmitisten, des Reichtpurgagamlumistere, der Fervist Hammer, der Stadt tottungen und des Universitätschundes führte sieder Arte und seinen Jahre und sieder Arte und seinen Jahre und eine Jahre J

Die besondere Bedrotting dieser Aufführung Igstein, dalf als Weck villig eigenglageren gegeben wurde, und zwar in der ihm genullen barocken Sittisierung. Im gill kriefer van der Comuleckenniste sterning. Im gill kriefer van der Comuleckenniste und der Sittische Steinium ist und dall Mation und desse und twie in der nuestellen. Demantik und dar Mation in der Sittische Sittische Steinium in der Sittische Sittis

Bie Peierstunden von Steh und Universtut Gestwen ihn besondere Welte diente Frantfilmungen einiger unwicktischer Werbe, die eigene ihr diese Leislegenden in Welting gegeben word. Am Frange der Engelsche in Welting gegeben word. Am Frange der Ungerstüberlischen Mannechaffen dereierte Mafgang Leisten einem Weste von eigenschaften Vollenden Leisten eine Weste von eigenschaften Vollenden Vert. wir Vertruer in der sechsteiligen "Friechunture" im gemischen über und Orbeiter die Worte von Raffram Bencharten unsehalbeit unschaften. Die tritischt gehalten ist, sall von demantischer Matten und hyramischer Croike. Bewander fällt die Met glie-Webeld, und Leisten der Vertrag der der der Verbeilen und Leisten der Vertrag der der Verbeilen und Leisten der Vertrag der Vertrag der Jesten und Leisten der Vertrag der Vertrag der Vertrag von Leisten und der Vertrag von der Vertrag der Vertrag der Vertrag der Vertrag der Vertrag von der Vertrag 
And the second matter of the control 
#### Eine Knab-Biographie

In Verlag von G. B. Beck in Windown Ist Oskar Lang eine Meine Schrift über Arunis Konde etseleinen Siesen. Sie unrarfeit im klarer und erseinigfender Weise Knales Bedeartum als Fruncarete die densischen Liefen und zeigt die Patriachlung seines Schrifferes vom under subjektiven, zeitgebandenen Einstrumt in zum dreife sicher Genermschärfeit auf. Ein proden, der sich mit der stillen und reichen Mannecht knales beschäftigen still, sord Jangsschrift ein untfäller Eilnere sein. Szenenbild aus Häudels "Sciplo" von den Göttluger Häudelfestspielen



Oper gewesen ist

Foto Kunss

tühlen, aufzureißen.

## Volksmusik und Musikerziehung

Durch die Verbeitung und Vertichung der Volksumskipflege im Deiten Reich lauf sich in der Ierzten zwischgere im Deiten Reich lauf sich in der Ierzten Zeit ent Gegenstat herungschälte, der verbangsiscoll und begriffleverriehend zu werden deutst der Gegenstatz zwischen Kulture und Volks-Internation, der seine Zeitzen werden der Volks-Internation zu den weischliege, im Diese Zeitzen der Jahr der Auftraungswohnt, etwa das Klaireri auf kalturinstrument der Handlarmonnak auf Volkshartmunnen, die Gege als Kalturinstrument der Blockflicht als Volksistertunent gewissen Wertung dieser Bartzmunnen für die Volksder der Volksistertunent gewissen der Volksistertunent gewissen Wertung dieser Bartzmunnen für die Volksidenen, die sich als Träger des Wesklebens bereiten

Historisch gewien hat es eine Kluft zwischen Kunstnutsi, hat Vulksmößt vor der klusschen Zeit gast untikt agegeben. Jahrhunderte hindurch haben unsere größten Weister der Vokalkungsstätion ihre erantse größten Weister der Vokalkungsstätion ihre erantse ferni den Valkslied und dem Chreal eratuenmen. Ferst in dem Vagschlieb, als die Woskapflege die Bindung uni der Allgemeinheit verbox, um sich änderlich an bestimmer Kerie der kristschriefe zw. senden, at sich eine Kluft auf, die seither nicht wieder geschlossen warde.

Kuust an sich tet immer enrisbekartisch, wendet sich unner mur am anfantwehertet Berezon. Diese Affnahmerfähigkeit ist aber und das ist eine der großen Aufgalende der Kuust überhaupt – von geseigen, wozälets und finanziellen Vorrägen des einzelnen unalbäutigt. Sie wender sich au narn und reicht und wiedsonit eine der gesahligsen Beitchen, die zwisselnen den Volkern, zwisselne dem sozialen Schüttere, zwischen relügisiere Gegensätzen und zwischen den Lebensaltern geschägen werden Kumen.

Anda bente branchten Kunst- und Volksmusik siel nicht auszuschließen. Leider ist es nur die Erziehung, die in den meisten Musikern des vergangenen Jahrhunderts die Vorstellung zu einem festen Begriff hat werden lassen, daß die Pflege und Sorge um eine bestimmte Art Volksmusik unter der Würde der Mostker sei, daß der Fadmusiker von seinem Kothurn herabsteige, wenn er sich mit der Musik beschaftige, die einem gewissen technischen Niveau läge. Mit der Reille des Musikerzichers alten Stiles geschen, stellt sich ein Lehrenne in Musik nur als ein technischer Lehrgang, von leicht spielbarer zu schwer spielbarer Musik dar. So muß denn auch in unseren Laien-Kreien, deren größter Teil doch durch die Hand von Musikerziehern zeht, die Vorstellung wachsen, duß der Wee der Musik erwa bei Haydu und Mozart aufange und emporsteige zu Beethoven, Bach, schließlich aber zu pin und Liszt, als den Gipfeln technisch zu bewältigender Musikanfgaben. Diese Bewertung der Musikollege erfolgt also aus einem musiktechnischen Grundsatz heraus, kinter dem der Geist, der in diesen Werken wehnt, angebührlich zurücktreten mußte.

Man laduchte also sider solche, die etwa eine Spielnusiëk von Celentum plegtene, die hurtades von Hallezum Gegenständ ührer Musizierstunden machten und unterstellte dusen ohne weiteren, daß hier dem Parde die Franken, nebed hingen und daß sie deskalbs olche "einfache" Musik manttra, weil die redussehe Rüstzug zu Beechwen und Fiste nicht redele. Das Klazier war Von Perof. De Jeells Oberboerbeek unds Aussidt geschee Kreise nicht erste derhalte in halturinstrument, weil unwer großen Meister geschtige Werke dafür geschrichen halten, sondern weil unsa darsuf Triumphe des Vertrassentums Feren konnterund die Laute-stand belahls in mehrig im kans, weil und die Laute-stand belahls in mehrig im kans, weil Vertrussen, die sich der Laute wildnoten, hartien uneis um geringe Munung von der gewontigen, hereitlichen Übejandlitervator, die für dieses Instemnent berecht. Vot www. weil herten nicht, daß die Laute-elmad.

Mun darf deshalb, weil ein Instrument durchweg nur solderdu gespielt wird, nicht auf den Wert des ustrumentes sellset schließen. Die Tatsuche, daß die BlockBote zu 90 Prozent nur von Anfängern gespielt wird, ist nuch kein Beweis dafür, daß die Blocklifte in der Gerenwart Lein branchbace, betrament ei. Man höre sich nur einmal die obligaten Partien für Blockflöte in J. S. Bachs Kantaten an, om zu wissen, daß auch ein Instrument, das sehrinbar nur geringe Woglichkeiten aufweist, zu allerhöchstem Ausfähig ist. Han höre sich mir einmal eine der herrlichen Originalsätze von Dowland oder Neusiedler an, um zu erkennen, was die Laute einmal bedeutet but. Und wenn hente auf der Handbarmmuika noch so viel Schlechtes gespielt wird, so ist das noch kein Beweis dafür, daß nicht auch dieses Instrument zu wertvollen musikalischen Anfgaben berufen ware.

De Vuskereicherwoldt im der Vulke und Ingenümusk-Plege einen stellertien Pleust, wem sie sich und der Begrundung sich nur den wertvollen Aufgaben der Nahlmartsmonten winden en vollen, von der der Nahlmartsmonten winden en vollen, von der Sie im damit sich selbst den allerodichersten Diesel. Sie im damit sich selbst den allerodichersten Diesel der der Vergles wird, in unseren Vulge dest dieser Ververen Vurgles wird, in unseren Vulge des dieser zu Tegenten von der der Vergles der der Vergles der der vertre kommen, andrasputen, sich über anzundung und kommen, andrasputen, sich über anzundung auf kommen, andrasputen, sich über anzundung zu den kommen, andrasputen, sich über anzundung zu den kommen, andrasputen, sich über anzundung zu der kommen andrasputen, sich über anzundung zu der kommen andrasputen. Sich über anzundung zu der kommen andrasputen sich weiter und der der verglesstellt und diese Stepten und die Zahmet unserer Vulkewah diesen Stepten und die Zahmet unserer Vulke-

Hoffentlich wachsen uns hier in nuserer kunftigen Musikerzieherschaft tutkräftige und einsatzbereite Helfer beran.

#### Rosband geht nach Münster

Die Stadtverwaltung Musster hat den immekalischen Oberleiter um Reichsernder Frankurt und Dirigenten der Somitagskonzerte der Museums Bass Reichauf, als Generalmusikalitekten der Stadt Museum gepflachtet.

## Bad Elster bot: Musik aus dem Vogtland

Mit riem dem Studien vorgtänslicher und nuberen etterfore kommennen gestlamen derstägere Musiktenture kommennen gestlamen der studiegen Musikharte Hall Ekter zum ersten Mate juner Reille von Wilholdern und die erstehen organisationsrichen und Wilholdern und die erstehen organisationsrichen den Benet vinne kaltasenbalpersoden Aufhareitlicher den Benet vinne kaltasenbalpersoden Aufhareitlicher Krifte der ungene Skultererses berührt eine haute off auf gewerfene Streittige, die aber gezale in alteren Krifte der und der Studienen der Studien der Kriften der und der Teile eine der erfolgerichten Kriften Musik der Teile der der Fraggerichten Kriften Musik der Studien der Studien der Studien Flauen geherenen Streit Windere Musik des in der bekannt Valkereite versenheit der Nampsalet von einen blutchten und Landslattgestunderen im von einen blutchten und Landslattgestunderen im

grott, sier sieht mit den Skeerstins zu im hat. Die Verzachtsprage die pelitri vor hier auf besuchten De Verzachtsprage die pelitri vor das besuchten Leine Ammeriaanstallend, die in dem geschunds vollen Ammeriaanstallend, De erret Gebrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachtsbrachts

Den Assumernviskalend leiter: die "Erhälbes Munk für den Branzener Weck 12. de 1912 im Munk für der Branzener Weck 12. de 1912 im Munk für den Branzener Weck 12. de 1912 im Franzener Weck 12. de 1912 im Franzener Branzener Branzener Branzener und Barteken zur einem Branzener Branzen Br

Das weite Ortheoretwaren begans un des "Den-Bergertstell bergen, der sollt diese wirk bestiete eines eilständigen Emplandere erigen, besonder in Bergertstell bergen. Den besonder in Harman Willems Stocken, auch Gesaufer für Barton und der Stocken auch der Stocken auch der sollten aus der under Leitenberg der Laufführung. Hie rücken under Ortheoret kommt zur Laufführung. Hie rücken under Ortheoret kommt zur Laufführung. Hie rücken und der Ortheoret kommt zur Laufführung. Hie rücken Aufgeliche Empfander erkraum. Agen Ausmahle, Erigeliche Empfander erkraum. Agen Ausmahle, Haufführe erkraum erkraum erkraum erkraum erkraum. Ausmahle erkraum erkraum erkraum erkraum. Ausmahle erkraum 
Stard Walfrey Walfer.

Walfrey Walfer.

Walfrey Walfer.

Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfrey Walfr

#### Musikfest in Bad Kreuznach

Die Kurtewoltung in Bal Kerunaht veranstalturein zweitiger Wanklet, das einem Berdfich, dies des zeitigenwiche "Kurter" und Unterfect" bei der Jazzegenwiche "Kurter" und Unterfect" bei Welf. Haus Pfeisiter. Hermann Zübler. Gernet Kullmunn, Erich Schlüde erfeitieren im Programm die Kullmunn Ziehe Schlüde erfeitieren im Programm die Anneue Hope Lorenz, Bunn. Robert Birkmann, Maryerse, Nermannek Unklant Backendien, Nach Agreser, Nermannek Unklant Backendien, Nach Jazzeger Pusikilirekkon Kuettel, der ült-Chemarführungen eleiter. Den eindunkscaller her



Mondscheinsonate Aus Musical America schlinß machte Heimrich Spittas "Deutsches Bekenntuie"

und Das Fest, hei dem eine Reihe hervorragender Sodie hsten mitwirkte, war ein schäuer Erfolg. Der Besuch hatte freilich noch besser sein können.

## Fragen der Haydnforschung Der Richard Potzoldt

Aus dem unserkwissenschaftlichen Semmar der Ber liner I niversität ist kürzlich eine hoffentlick hald im Druck vorliegemle Arbeit über Joseph Haydus Kirchemmeik hervorgegangen, die wieder einmal mit erschreckender Deutlichkeit auf die vielen unbeant-norteten Fragen der Haydn-Forschung hinweist. Ihr Verfasser, Dr. Carl Maria Brand, der in einer Zumenkunft der Berliner Ortsgruppe der Dentschen Ge-sellschaft für Musikwissenschaft von seinen Arbeitsrgebuissen sprach, hat allein nicht weniger als etwa 175 mit Haydus Namen in Verbindung gebrachte Menuter den Händen gehalt. Nachweishar echt sind ieduch une vierzehn (zwei davou verloren) Mit kaun emen Komponistennamen ist jemals soviel Mißbrandi getrieben worden, wie mit demjenigen Haydis. Van mill sieh immer vor Augen holten, daß dieser Namschon zu Lebzeiten des Meisters einen ungeheuren Werbes (und Gelds) Wert darstellte. Da war es ein einträgliches Geschäft, rasch eine "Missa di Haydu" zu fabrizieren, wenn irgendwo der Wunsch nach einer soldien ansgesprodien warden war. Oder es wurden hereits vorhaudene sicherlich gang eligenwerte Konn pasitionen zeitgenössischer Musiker ton einem gehaftstüchtigen Vermittler mit Haydus Namen sehen und zu Geld gemacht. Bei der damals ungekläre ten Lage des Urheberrechts und den schwierigen Post und Verkehrsverhaltnissen magen solche Fälle oft acung vorgekommen sein. Heute erschweren sie die For-chang autherordentlich.

Fine Arbeit wie die des Dr. Brand mucht erst einmal klar, was es heillt, das wahre Bild Joseph Haydus von Futstellungen zu reinigen. Wir kennen ja vorlänlig den "rehten" Haydu noch gar nicht. Vor ollem sind ouch seine Werke stalistisch keineswegs eindentig erkennbar, sollaß vielleicht schon der Stilvergleich die Masse der apokryphen Werke abschütteln könnte. Seine Zeitgenossen, voran der Brinler Michael Haydu. ferner Vanhall, Dattersdorf, Gyrowetz, Kozeludi mad wie sie alle heißen, waren alles andere als kompositorische Schwächlinge. Das geht sehon daraus hervor, dati die damalige Zeit die Fertunger oder Falschunger nur in den seltrasten l'alleu erkannte. I m viexiel schwerer muß es mus erst miserer Zeit fallen. Echtes and I nerlites auseinanderzuhalten! Denn bekanntlich wachern Personlichkeitsstile scheinbar umsninger zu sammen, je weiter ruckwarts wir uns in der Geschichte begeben. Man kann die Größe der Aufgaben am besten ermessen, wenn man zum Berspiel weiß, daß der jung dänische Haydu-Forscher Dr. Jens Peter Lutsen bish schon zehn Jahre seiner Studien darausetzt, nur die reliten Jugemisymphonien des Weisters aus den unter Haydus Namen überlieferten Werken berauszusundern! In den anderen Komposition-gattungen sind noch ihmlithe I uklarheiten zu beheben. I ngewiß ist zum Beispirl nash wie vor, ob "das "Violonrellkanzert in Dilnr wirklich von Haydo stammt, oder wie Hans Volk n 1932 behauptere von Haydes Schuler Anton Kraft. Haydu hat bestimmt mehrere Vudoncellkonerte geschrieben, aber niemand weiß genaueilmen. Man sieht aus solchen Dingen, auf weldte Schwierigkeiten die Fertigstellung der über einige Anfange noch nicht gediebenen Gesamtansealer der Werke Joseph Haydns stößt,

Beim Anfrandien neuer "umbekannter" Haydis-Werke hat man heute mehr denn je Vorsidit walten zu lassen. Mehrere Vorkommurisse der letzten Jahre zwingen dazu. Vor allem, wenn die Vennussalse einer

own wissenschaftlichen Beweisführung über Fundort, Beglaubigung der Vorlage new, aus dem Wege geht, tut Aufmerksmikeit not, wenn man auch sellist verständlich den Herausgehern stets besten Glanber merkennt. Der bekannteste Fall dieser Art ist zu Zeit wold die Belar-Sinfonie, die Prof. Adolf Sand-berger, der Münchener Ordinarius für Musikwissenschaft, dem gerade auf dem Gebiet der Haydus, insbeondere der Streichquartettfarschung wertvolle Unter achungen zu dauken sind, in der von ihm begrändeten Anstalienreihe Manchener Havdin-Renaissance als Werk Haydus heransgab. Him stellt der üben gennante Dr. Larsen gleich fünf, seiner Meinung nach voneinan der mabhäugige Quellen für die Autorschaft Vanhalls entgegen! Linlendstend mödste es erscheinen wenn man schon stilkritische Behauptungen und Vergleiche als subjektiv gehanden abtun will - daß es aum lohnend gewesen sein dürfte, einen echten Hayelo als Vanhall in die musikalische Welt zu schicken, wohl aber musekehrt. Us materliegt dabet kennen Zweifel, daß diese Symphonic, für sich bernachtet, ein prachtiges Musikstuck ist 1).

Abulich steht es om das yn etwa 15 Jahren zon Vorschein gekommene e moll-Requiem, sieherlich ein Werk von würdigem Charakter und hochachtbarer Arbeit. Es wird heute in vielen Orten von Chorleitern und Musikfreumlen als rehter Haydu verehrt, den man cinmal von einer sanz anderen Seite" Lennen berne Vodi hat es side nimlich nicht herningesprochen, daß der damalige Herausgeber der Neuausgabe heute selbst nidit mehr seine Echtheitsthesen auerkennt! Abuliebes Pedi hatte derselbe Herausgeber mit den drei im üsterreichischen Kloster Göttweig unter Haydus Namen gefundenen und alshald als "Göttweiger Sonaten" herausgegebeuen Klaviersonaten. Naushafte Gelehrte, dar unter auch der Begründer der "Mündieuer Haydu-Rennissanee", und zahlreiche Männer der Praxis, deren subjektive und für die Wissenschaft unbrandthare Stimmen auzuführen in solchen Fallen gänzlich ver-fehlt ist, haben sich für Havdus Urheberschaft ausgesprochen und die tatsüchlich sehr schönen Sonatru dem besten zugezählt, was wir auf diesem Gebiet von Haydu besitzen. Hente beweist der Heransgeber in Hayan besitzen, tieme besieb ar ich geirrt hat auf laugen Abhandlungen selbst, daß er sieh geirrt hat auf daß die Sonaten wohl von dem als Fruchtbaren Komouisten und eifrigen Musikverleger geschätzten Franz Antau Hoffmeister stammen.

Selverigheiten über Schweitgkeiten trothen bir der vierendenfüllen Erfannung fer Kanderleicher Erobeitung Joseph Hardin off. Was so klur und schwertenfüllen und trei odere, rücke plützlich in der Schwertenfüllen und der Schweiten der philalogisch sanderen Kohumandiellen in mit der philalogisch sanderen Kohumandiellen und seine der schweiten der Schweiten und der Schweiten der schweiten Schweiten und der Schweiten der des gesen Massen werder im Schweiten der sich alle seine alle der Schweiten der Schweiten der Schweiten der Schweiten der kann der Schweiten der Schweiten der Schweiten werden der baweiten Schweiten der Schweiten

\*) Ubrigens teilte Sandberger unt, im ganzen nicht wenige als 78 "unbekannte. Havdin Sönlomen gelunden zu haben, lei der hat er bes jetzt Quellern und Material noch nicht eine wesenschaftlichen Nachprüfung zoginglieb gemacht. stellen soll, der angeblich auf Haydus eigene Aus sugen gestiffer soumed to Biese mechanisdam Biose veranege etzt, begann Hayda mine Arbeit dzunit, sieb eine Art son Bosson oder Programm amzuspinnen, me darant die Gedanken und das musikalische Kolorit zu stitzen. Dannt entximiete und leitete er gleichzeitig some Phantasic and ein gegebenes Ziel", Carpani beotherita das weiteren eine Symphosic, die Hayda als schildering der abentenerlichen Amerikarnian eines Anny and sever perchaffer halos when hider noch an pelicu zu können, weldte der zählreichen Symphonien ihm des Meister auf diese Art eckhirt frahe. Er sagt: And diese Weise sind amb anders Sinfanien entst den, hei weldem er, ohne das Warms zu verraten senting Supply between a cliffy ich sechen zeigte, nicht genau kennt envernantris and bidgerlich excheinen könnten.

Es dorfte verroutlich unmordels ein, e mal- sieder diese "esateriodica Programme" nas se drundd Sch ring in der von ihm to dieser Biditing versuchten Dentung der Beethoven-den Werke neunt, aufzu puren. Line kantinge Hayda-Forsileneg kunn aber gide an den Leagen nach euter Syndrolik der Huyduselen Toroprache auf nuch den Gesetzmißigkeiten ciner Erholoog-tedmik vornlergehen. Es ist daß die eingungs erwähnte Arbeit von Dr. Brand, die den Arotoll zu diesen Überlegungen gegeben leat, vorend einemel auf dem Gebiet der Kirchenment einige Kliming bringt und daß Dr. Larsens Luter--adungen über Haydas Symphonietypas der Forsdorng nesen festen Boden unter die Fülle geben. Dann kann eie mit Zuversicht au die Bewitsentung der weiteren France lecroprobes, die Havda no lugte mili stellt.

#### Deutsche Kulturwoche in Paris

Der Führer und Reichsbanzler hat des Vizem deuten der Reichskultuskammer, Staatssekretär ther Fank, beauftragt, eine deutsche Kulturusche auf der Pariser Welmusstellung cargularriten and su lector. Diese wird in der Zeit sone 2. In: 12. Sentember in Paris settlender

Die Leuffenung der Kulturvielle erfolgt nut der Wellmontlyhouse do I to Libro Patrioten im Libro theater der Weltan tellung. Charlestin Farhhlm "Dentschland" gezeigt. Der zweite Tag beingt Tauzemführungen der Gruppe Gunther-Münthen und Sulutauzer und Sulutauzerinnen des Beutde Operatourses Berlin 41- Salist wird Harald Kroutzberg muftieten. Der dritte Bend steht im Zeichen des deutsehen Liedes. Des Kolnes Munnergemagnessin wird unter Leitung von Generalungskehrekter Engen Paper Volleshoder and Lader von Schulevet Schwanne Richard Stenull, Schilter u. u. zum Vereing beingen Kammersunger Heinrich Schlasure singt Læder con Schulert and der Brune Kitteliche Cher unter Leitung ron Professor Kittel mit Begleitung des Philharmon when Orthester day "Hallidaja" von Handel, "Nanie" run Brahnes and das "Ledenca" can Brachner. Im September finder eine Inffidiering des "Rwsei haralter" durch die Berhaer Staatsager statt, die Dr. Richard Straut letter

Im 7. September wied Dr. Welhelm I neroungles de 13. Sinfunicion Berthmen diegeren Im Juschlub un die Auffahrung der IX. Sinfunte wird ein offizielle Emplong stattforden, bei dem Staatsselveter In Vertteter der Reichsregierung eine Ausproch halten wird. Am B. September and die "Walkare" ein Richard Wagner in der Bayenisher Bissetzung auser Leitung von Dr. Wilhelm Furtwüngler zur Anflührung hommen, Am 9, September dirigiers Dr. Richard Strank in der Besetzung der Berliner Stantsuper seine Oper "Arindure auf Navns", Am 10. September folgt tine Aufführung durch die Berliner Staatsoper em Richard Wagners "Tristun und Isalde · nutre teitung von Carl Elmondorff. Am II. September werden die "Walkire" unter Dr. Wilhelm Furtwängler und um 12. September "Trisum und Isalde" unter Carl Elwendorff niederholt. Die Durchfahrung der Operugustspirle liegt in den Handen enn Generalintendont Tirtien.

#### Die gute Anekdote

#### Vom Gustspiel der Scala in Berlin

Beginnery Gisti. Blanc Stiens or Victor de Subate. Mufalds



## Die Mailänder Scala in Berli

Hühemakte besonderer Art hilderen den ebens vollen Abschluß der Berliner Spielzeit: drei Gustspielabende der Mailander Seyla unter Victor de Sab die auf Einladung des Generalintendanten Wilhelm Rude im Doutschen Operahaus stattfanden. Es han delte sich um ein Kusvalde-finstsniel, das nicht nur die Lünstlerischen Leiter und die ersten Sänger, son dern auch das Orchester und den gesamten, durch Mai länder Dilettunten noch verstärkten Chor, ferner die Dekorationen sonie zahlreiches technisches Personal der Scala nach Berlin fülerte. Vur ihrem Broach in der Reichshauptstadt gustierten die italienischen Künstler mit gleichem Programm in München

Mun velebte Aufführungen von ungewähnlicher Kraft der Fuszination. Für eiele Besucher machte sich der Sinn dieses Gastsniels im Genaff stimmlichen Wohl-Manges reschanten, den die Abende in reichem Maße buten, Gewill ist die italieumilie Oper ihrem Weser rielfuh in erster Linie Gesangs-Oper. Und tal whilick vereinigte das gastierende Eusemble eine große Anzahl kerelicher, ju z.T. geradezu phänomenaler Stimmen, derem Pracht erst reiht zum Beunßtwin bringen konnte, seeleh hinreißender Wirkung der bel eunto fähig ist. Zugegeben auch, daß sehon dies gemegen konnte, sellest Bekanntes gleichsum elemer no namer Belonckenne exalteinen en lanen. Alee der Reis der Aufführungen war allein vom Gesanglichen anch nicht annüherad erschüpfend zu erfus Ly war vielmehr das Besondere, das eigentlich Er regende dieser Abende, zu erfahren, in welch erstann lichem Mall hier der "schöne Gening" zur deumatis uktion gestelgert and sile er im Wetistren mit den Orchester, der Szene, ja sogar im Zusummenblung mit Dekaration und Kustam zur Einheit des Dramutischen zusammengefaßt nurde.

Dall dies gelang - and zu ar trotz aller stilistischen Unterschiede bei Verdi gleichermaßen überzeugend gelang wie bei Puccini - - das um im besonderen das enst des Maunes, der læute als Musiker die hünst lereschen Geschicke der Scala leiter; des Dirigenten Lievar de Subatu. Mit größter Spannung sah das Ber hner Publikum, das diesen hervorragenden Känstler ereits als einen der bodeutendsten modernen Or chesterleiter com Konzertpodium her kannte, seinem Owen-Gastspiel entgegen, Absoits after Sensation in duck became Sahata night mit einer Oner, sundern mit dem Requiem von Verdi. Nichts konnte für den sach lithen Ernst und den Leistungswillen dieses Dirigenten saule für den Arbeitsgeist seines Eusembles bezeich nender sein. Der gleiche fauatische Werknille kenn zeichnete auch die Anfführung. Alles Technische de Wiedergabe war von denkhar kaher Vallendung: der san Vittore Veneziani bewanderungswäedig ge schulte Chor sang mit einer Virtuasität, die ein Höchst maß an stimmlicher Beweglichkeit und Klarbeit der Phrasirrung, an krajtsollem Glanz und noch im Pin nissimo klingender Zartheit genührte; das toalich sehr auszeglichene Orchester spielte mit einer Diszipliniert heit, die jeden feinsten und jeden stürksten Grad der Abstufung, jede Intensität des Ausdrucks und if Prazision des Rhythmus gestattets. Aber des alles un ur Voranssetzung, nur Werhzeng in der formenden Hand dos Dirigenton der in unerhittlicher Stronge durh weit über den toten Buchstaben der Partitur und seeit liber die nur sinulishe Wirkung hinans die Iden des Werkes hächst eindringlich erstehen ließ: dus ver

geistigte Drama, das Verdi in einem überwältigenden Reichtum innerer Gesiehte aus gläubigem und verrauensrollem Herzen über der erschütternden Vision des jüngsten Gerichtes verichtet hat

Es komute nicht zweifelkaft sein, daß ein Künstler mit dem Naturell und der nachen Benußtheit Sabatas, mit der Reizsumheit seines Temperangentes, das ebense fringersig and den extatischen Ausbench der Leiden. schaft seie auf die intimen Stimmen verhaltener Gofühlsaussprache reagiert, sieh auch der farbigen Welt des musikalischen Theaters rerpflichtet fühle. Seine .. Boheme" war geradezu ein Wunder an panto-minischer Beweglichkeit und sprühender Unmittellarheit des musikalischen Ausdenats, an bezunberuder Leichtigkeit und hiureißsudem Fluß der Rhythmen, an Farbigkeit und Grschmeidigkeit des Klanges. Aber bei aller Schwerelusighert, becaller fast incurarisatorischen listheit blieb styts gegenkärtig van disziplinierende Kraft, die bis ins Detail hinein bewußt gestaltete und damit dus Sentiment von Paccinis Khin-Mädel Transk in die Distanz hunstlerischer Stillegerung rückte

Wenn darüber hinans noch eine Steigerung der Lindrücke möglich war, so wurde sie am letzten Ab mit ... 47 da" gehoten. Es war ein Theaterahrnd geoffen Stiles, an dem das Pandamonion des Over cinzipand unwiderstehlich seine Zaubernirkung ausstrablte. Glunz der Stimmen und Leuchtkraft des Instrumentalen, Prunk der Farhen und Pracht des Deburationen, strahlende Schärle des Lichtes und verzehrende Leidenschaft der Affekte, Macht das Ge-sanges und Deuthraft der dramatischen Symbole -alles vereinigte sich zu einem Emdruch von verführe-rischer Großartigkeit und Eindringlichkeit. Ihm gab uliatas Partiturgestaltung das geistige Genräge. Unvergestlich die Wucht und Prägnaus seiner dramati Aksentuorung, die bis ins Innerste leidenschaftlich gespannte Kruft der Derehdringung und Zuse. ssung, die gerndezu den Nerv des Dramas bloßleute. UnivergeGlieh aber auch, wie Sabata in diesen Hintergrund die liehteren lyrischen Tone wie leuchtende Kustlearkeiten einzulägen vermachte. Dabei welche cherrschtheit im Ausdruck, welche Gemessenheit in der rhythmischen Aulage, welche Klarheit und Intensität in Aufbau und klauglicher Differenzierung der Orchesters, das niemals nur zur "Begleitung" herab ank, sundern in chenso sersentlicher Funktion wie die Singstimme mit dieser auf einer hüheren Ehene des mas verschmolz. He

Und die Sänger? Gigli war Rhadames: stimmlich con edelstem Schmelz und beseelter Kraft, binreißend im Aufschwung des Leidens. Sein Mienenspiel beim Erhennen schuldlov-schuldhafter Verstrickung schien das Tragische der Gestalt in einem Blick zusammen anfasson. Hier, beim Duett mit Rhadontes im Nil-Akt, der die Kurre der individuellen Deamatik steil in die Hähe saknellen läßt, wuchs auch die Aida von Gina Cigna zu voller Höhe ihres leidenschaftlichen hoch tischen Soprans. Tuneredi Pasern sang mit noblem Buß die Partie des Oberpriesters. Schlechtlein überragend jedoch der phänomenale Mezzosopran der Amneris con Ebbe Stignani: eine Stir adligem Timbre, strömender Fülle und matem Glanz, Diese vier Künstler waren auch die Solisten des "Requiem". Genaunt sei weiterhin der dunkelglünzende Bariton des Amonasro von Ettore Nava. In "Bohème" fiel der leuchtkrüftige Sapran von MaKlavichord- and Cembalo-Spieler!

Achtung!

## Bruder Tomás de Santa Maria

Win mix after Voltage and Market and Alexander das Klavichord zu snielen sei, (1565). Übersetzung von Eta Harich-Schneider und Picard Boadella mit Einleitung und Anmerkungen heransgegeben von Eta Harich-Schurider Davis, DM 9 50

Für Combala, and Klasishard-Saider sind Saute Marias lusführungen von grundlegender Bedeutung. Die Herausgeberin, die sehr viel autike Cembali and Klavichorde smelt and die technischen Schwierigkeiten ihrer Behaudlnag keunt, hat in Santa Marius Vorschriften über Handhaltung und Fingersatz geradezu den Schlüssel gelunden zur Behandlung dieser spräden Instrumente. Das Westvollste induch ist die Idee von musikalischen Ausdruck, com Vortragsideul seiner Zeit, die seir durch Souta Maria carutaneen

Die Wiedergabe Kinkelders, der als erster die Wuhtigkeit dieser zoumschen Publikation erkunnte. leidet au einer Reihe unnentstellender Chersetzungsfehler Dieser Umstand lieb es geraten erscheinen, diese Veroffrutlichung bernuszugeben,

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG

# Arthur SFYBOLD

## LEICHTESTEN ETÜDEN

für den ersten Violin-Haterricht 9 Hefre Edition Schott 9471/9 is M. 1.50

Containing and anotherwise after an ender the deal Anfanesunterricht als diese neuen Orlainal-Etide des Altmeisters Sexhold. Fine vielinhrige Erfahrung schloot sich in ihnen nieder, die besanders in dem lückenlosen Vorschreiten zum Ausdruck kommt. Zwei nußerst wertvolle Hefte, no denen krim Violinishter.

B. S CHOTT'S S O H N E - M A I N Z

## La Rassegna Musicale

17. Jahrgang

berausgegeben von Guido M. Gatti

eracheint am 15, iedes Monate

Jahresahonnement für das Ausland

50 Lire Schriftlenung, G. M. Gatti, Via Gabriele Berutte!

Torino (Italien) Verlag: Felice Le Monnier. Florenz (Italien)

Sometime. See teach virtual carl Hansen, Der Noels Nomation per I pieveill (9-72) N. 19. Nonder Freud En Irishes Stekchen, so den nicht ser Norder Freud einste Gunther Stekchen, so den nicht ser Norder Stekchen, so den nicht ser Norder steken sein so den Norder Steken sein der Scholle von Scholle von Steken sein der Scholle von Scho

kaisti. Bard Geslinger Tür Manneredoru a engeptle (b); 30 Pard Geslinger Tür Manneredoru a engeptle (b); 30 Pard Geslinger Tür Manneredoru a engeptle (b); 30 Pard Geslinger Türkeli (b); 40 Pard Türk

per violino, viola e violoncello (Stimmen) M. 3 —, Taschen-partitur M. 1,50 Op. 32 a

Ein leidenschaftliches Rekeuntnis zu echter Musikkultur

KARL GERSTBERGER

## KLEINES HANDBUCH DER MUSIK

Vierte erweiterte Auflage Kart. RM, 2.50 z Celanden RM, 3.50

Seine Ligenat besteht in denkbar sparsanistem Gepärk des Wissens: Keine toten Zahlen und Anfzhhlungen, keine "1611 Stichworte", dafür aber in knappster, geschliffener Form ein Grundrit musikali-cher Bildung, eine organisch gewachsene Anschanung des Gesamtgebietes Musik-Keine kraftlose, nach allen Seiten verbindliche Sachbelikeit, sondern ein höchet persönliches unt Herz and Geist geschrichenes Bekenntnis.

Eine nach Inhalt und Jufban gan:

Aus der Uberfülle des Stoffes ist das unbedingt

Notice so ausrewählt und verhunden dats es "die schöne Gesetzmäßigkeit einer kleinen orgaausch lebenden Welt der Musik- darstellt. Auf diesen: "Grundriß" kann Jeder das Gehände seines Wissens beliebig ausbauen

Durch jede Buch- and Musikabenhandlung

Barenreiter-Verlag, Kassel

## Rompositionen von Walter Jesinghaus

Senigration is also no content raters you in Genia general var era wanterial was not content of the Ausbildung and Mailanders, spaler and Zureber- und Basier Konservatorium. Selt 1915 with Jesnigham in Lugano also Organist, Chordirigent, Komponist und Musiskschriftsteller. Seine besondere Liebe gehört der Vinia d'amore. Als Musiks-wahrittsteller und Bratsches-Soishit trill er inmer viorder für dag, zeitgenösische Kunstachfillen ein. geheimisvoll wirkt und dadurch ihrem Verwurf ausge zeichnet gerecht wird. In der Stimmung nicht minde glücklich, doch mit einfacheren Stillteln gestället sich de freundliche "Gung am Abend", in dem natzbalte Motiv vorherrschen, Zwei vehön verinnerlichte Landschalthilder Carl Heimzen, De Modi

Was braucht ein Bursch? Op. La [E. Weber] für Minnerchur a cappella. Partitur 15 Pfg. Wiegeniled im Freien
für Sonran-Solo und Genischten Chor. Partitur 15 Ple.

Stalle per planoforte nolo Op. 14 M. 2.49

Pår einen fishigen Klavierspieler ein dankbarer Voetrugs-stoll. Es sind vier charakteristische rialite Stimmungs-bilder aus Italien, zu denen der "Festtag" einen impra-santen Abschaft bildet. Bader Nachrichten, 21. Dez. 19

bilder ses haltely, the cone over coverage, when some re-peatable (for Oggo) (to 20, 12, 13). The present control of the control of the Depth (see the control of the Depth (see the control of the Cont

Zwel Lieder unch Gedichten von Hermann Hesse Op.24a M. 120

Op. 24 M. 1.20
Dr. Xunposit hat in den bulden Liedere Visiosen von Dr. Xunposit hat in den bulden Lieder Visiosen von Lieder "Der Wanderer an den Tod" die Glockenschläge, die zich mit bitteren Belthauf in die Reide des Wachelles deutsch des fast gerentische Filimmen des Amellichte deutsch des fast gerentische Filimmen des Amellichte des Sant gerentische Filimmen des dem den des sahr modernen Werke virksungen mit atsetzer Gestallungskaft in erster Linie einen Singer mit atsetzer Gestallungskaft in Pricht Linie einen Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie eine Singer mit Auftrag der Schallungskaft in Pricht Linie e

"Der Wanderer an den Tod" verwertet über tonalem Gerüst fast auf Quartharmooik, die eigenstig weich und

Vom Hamburger Streichtrio und kürzlich an der Indiana University (School of Music) in Bloomington (U. S. A.) unter Prolessor L. von Zweygberg aufgelührt. vout spienmunk für Streicher Op.37e für 2 Violmen, Viola, Violoncello, Baß ad ibb. Part. M. 1.26. St. jr. 30 Fig. Natefiels volkstudiebe, Medicie und einfesteit Harmaik machen die "A kleisen Stack"; ergipet für der Gebesche ab., "Bewardersmaß" wer. Befeltenset ab gemantische oder pretileten Dungen. Karl Thessen Spinale Berlind Berlind und der Streiche volkstudiebe und Ausfrach. Die Mark, Berlin Von Berenfaller (Baul), von Mote Cesten und von Reicharder Klaß, "ausst. D. nater (2mai), vom Monte Ceneri und vom Reichasender Köln gespielt. Reichasender Saarbrücken und B. B. C., London im Aussicht.

Auswahlsendungen durch den Musikalienhandel sowie vom Verlag Gebrüder HUG & CO., Leipzig-Zürich

Piccolo Irio

## Konzerte für Violoncello

mit Orchester

Jean Francaix | Fantasie Klavieransung . . . . Ed. Schott 2386 M. 5 .-

W. A. Mozart / Konzert D dur Frei bearbeitet nach dem Horn-Konzers

(K.-Nr. 447) von Gaspur Cassado Klavierauszug . . . . Ed. Schott 1580 M. 3 .-Hans Pfitzner / Konzert G dur, op 42

Klavieranszug . . . Ed. Schott 2420 M. 5 .-Studienpartitur . . . Ed. Schott 3512 M. 3. -C. M. von Weber / Konzert für Violoncello

Frei bearbeitet nach dem Klarinetten-Konzert on Gaspar Cassadó Klavierauszug . . . Ed Schott 2387 M. 4 -

Franz Schuhert / Konzert a moll Frei bearbeitet nach der Arpeggione-Sonate

von Corner Corredo Klavierauszug . . . Ed. Schott 1550 M. 5 .-

C. Tartini / Konzert für Viologeello oder Combe Klavieranszug . . . Ed. Schott 1397 M. 2.50 Stimmen . . . . . . . . . . komplett M. 8 .-

Dubletten ..... je M. -.80 Aufführungsmaterial - soweit keine Preise angegebe sind — leihweise nach Vereinbarund

B. Schott's Söhne, Mainz

fald a Favero (als Mimi) auf. Geradezu eine Eutdeckung war der jugendliche Giuseppe Lugo als Rodolfo, der über eine der schönsten, ansglebigsten und chnraktervollsten Tenorstimmen verfügt, die man seit langem an deutschen Bühnen gehört hat.

Muß non hinzufügen, daß die Italienischen Künstler in nicht enden wollenden Kungebouwen geleiete vorden? Überans herzicher Belfall tegleiste den känstleischen Erfalg des Gestspiele, dasom kulturgebrüsche Bedeumg der Fährer und Reichkonzles darch eine Anwesunheit an beiden Opera-libendes unterstrich.

#### Projegueschreiben der Seele

Die Leitung der Maillaufer Stalts hat sorben zwei Perisausanderholm für zweir Opter networn. Die zweit betrifft Opera, die in der Spielzeit 1938 39 gegeben werden sollen Allen Alle sweite und Oppera für die Jahre 1940/11. Die dezi basten Opera des ersten Wettbewerlass werden mit einem Preis zwo je 19000 Litze ausgezeichnet. Außerdem wird übe muter diesen der Werken als zur Aufführung bestummt die ausgezeichnet. Außerdem wird die muter diesen der Werken als zur Aufführung bestummt der zweiten Mailkweithererhe betragen die drei ersten Preise je 2000 Gebrucht.

## Junge Komponisten: Wilhelm Maler

Der Sinn eines Anfsatzes über einen lebenden Kinntler, desem Werk und heinewege, abgeschlossen vor uns liegt, kunn unr der sein, die künstlerischen zele und Absichten, die für den Enzistheigen aus den Werken hervorgehen, in übere Gausheit dazustellen, tener Zell ei e. mit Worten einer Zegang zum mosttuner Zell ei, e. mit Worten einer Zegang zum mostschräuben wir uns bei allem Persönlichen unf da-Strennligsten.

Gehoren wurde Maler am 21, 6, 1902 in Heislelberg Sein Entwicklung-gang ist von außen gesehen de geradlinig. Nach der Schulzeit, deren letzte Jahre e in Schulnforta zubrachte, hezog er die Universität zu Heidelberg, Dort studierte er zuerst nur nebenher bei Dr. Grahner Musiktheorie. Nach eineinhalb Jahren wurde er dann Schüler von Joseph Haus, hei dem er dieselbe Zeit studierte, am dann noch kurze Zeit bei Philipp Jarnach in Berlin in the Schule zu geben. Nach dieser Studienzeit, in der er sich emlgültig der Musik zugewandt hatte. übernahm er in Heidelberg de Schulerkreis Gralmers, welcher damals nach Leipzig bernfen wurde. 1925 erhielt Maler den Ruf an die neugegründete Rheinische Musikschule zu Köln. Ein Lehranftrag als Dozent für Masiktheorie an der Universität Bonn erweiterte 1930 sein Arbeitsfeld. Seit dieser Zeit ist er dort und an der Schulmusikabteilung der Kölner Hochschule tätig.

Eine antergesstulubb poligograche Belafgrung, die es die erunglicht auf die bodividarität jeder Schilders einzegleien. Bil die Belagung verteben, soelle der Leiträftigkeit urben siene Kinstlerfeiden Besterbungen zukommt. Den gidagsgeischen Erfale unggen Malers auf dem Gehörte der Winsklitzenis verdanken wir eine "Beiträge zur Harmunfelber", die danken wir eine "Beiträge zur Harmunfelber", die danken wir eine "Beiträge zur Harmunfelber", die danken wir eine "Beiträge zur Harmunfelber", die danke im Beitraglenmung für die eine Verhäubung dieses leicht erwas truckenen Father mit der behandigen Kunst vorgen.

Von Insunderer Bedeutung für die Entwicklung von Maters schieferfeider Begabaug ist wein frühre Bekanntwerden mit alter Vakalmovik, wie sie damals Singkreise wernittelt wurde, Dalei ist es vor allem das Rebelunis der Interartiat, das mit seine walte die Vermätung der Vermätungen die ferte das Montriebt für vermätung eingemisstehen Musik die er von allem lei Vassifikateren komen der

Die Feinder dieser Egodoc von Mater kompotreicher Eurstührung mehr eine Holle von hartungstetrückerder. Vor allem ist das mennen ein komertikerkeit. Vor allem ist das mennen ein komerfen Streicherhord und sätzene Kluster, ein Genduch Komert und ein Generetzeiten mit einem Preis der Kluster und ein Generetzeiten mit einem Preis der Kluster Stanfalle. Gereicherdt unspeziellnetz worde. Einerfalls preisektörtt worden beim Berein-den Maikert im Wingereit die "Barnelien von 18 bei den Maikert im diesen Stützer und estremater Andelmik und Wirke des Kumpunisten.

Nachdem nur Maler seine Meisterschaft im Linearen mit diesen vorwiegend polyphon gehaltenen Wer ken bewiesen hatte, begann er nun sein Strehen auf eine mehr klanglich gebundene Gestaltung zu richten. Natürlich ist eine Polyphonie ohne Berneksichtigung des Zusammenklanges aller Stimmen nicht denkliar. doch war das Harmonische in den ersten Werken der Linie weitgehend unterpeordnet. Es ist für den Musiker kann verwunderlich, daß die Eroberung des Harmonisch-Klauglichen vor allem auf dem Gebiete der Vokalmusik vor sich geht. Die Hauptwerke der nun folgenden Periode im Schaffen Malers siml: eine Kuntate auf Texte von Stephan George für Ordiester. nd Bariton-Solo and dus im Dezember 1935 von Johannes Schüler in Essen uranfgeführte Oratorium "Der ewige Strom". In der stillstischen Haltung zeigen diese Werke das Streben nach einer Vertiefung des Ausdrucksmäßigen. Wo konstruktive For wir die Fuge, die Passaraglia n. a. angewender werden, müssen sie sich einer weitgehenden Um formnug unterwerfen, durch die sie den Gesetzen single signs sindiago Salla illan, augustit warden. Voll angrehildet veigt sich dieser neue Ansdrucksstel in den ier-timmigen a cappella-Chören auf Hölderlin-Text Hier ist ein durchan- vokal bestimmter Stil erreicht der in seiner linearen Gebaudenheit sowie in der Lendtkraft seiner Klanglichkeit an den Geist harocker Churumsik gemahnt. Zu erwähnen ist node ein selon früher entstandenes Violinkonzert, das nach nuclimaliger Cherarkeitung erst beim diesjährigen Musikfest in Baden-Baden zur Aufführung gelangt owie ein mehr renräsentatives Ordresterspiel, das uicht aussehließlich für den Konzertsaal bestimmt ist Bemerkenswert ist der Erfolg, den dieses Werk hei der Jugend autifflich einer Aufführung auf einer III. Tagong batte

Die Anwendung der in dieser Sahaffensperiode errungenen stifistischen Ausdrocksmittel auf die Instemmentalmusik zeisen die neuesten Werke, ein Straidmontate, ein instrumental hesomlers trizvolles Divertimento und ein "Roado non einer altflämischen Tau shall adar Der Grundcharakter dieser Werke ist der einer fast klassisch zu neugenden Heiterkeit. Die Freude an der bloß spielerischen Beherrschung aller rationalen Gestaltuursmittel, die manrhe Partien der fenkasten Werke Lennzeichnet, ist in diesen Kompu sitiones gane überwunden. Im Zentrom neuer Ausdrurkswille, der, stets im Bereich des Mu kalischen bleibend, nie zur Idoßen "Bedeutung" berab . Man moß, so sagt Maler selbst, erst alle Ausdeut dereiche bekerrschen, ehe man sich für einen he-toomten entscheiden kann. Selbst vorwiegend vitale mesekantische Mosik muli soviel Geistiges enthälten daß sie im Stande ist. Vorstellungen zu erweiken!"

Der Grundcharakter von Malers Melodik ist von wiegend diatonisch. Für jede Meludiephrase läßt sirl unsdiwer ein Grundton feststellen; allerdings nicht im Sinne einer harmmusch-funktional hestmooten Melodik. Auf diesen Grundton, nder besser Bezichnuzston läßt sich alles meholische Geschehen beziehen. Im Verlauf eines Sturkes verlagert sich dieser melodische Mittelpankt naturgemäß, jedoch stets so daß die ungeren Brziehungen der Melodik zum Aus gangszentrum gewahrt bleiben. Das Zuruckgebe Beziehungston des Anfangs am Schluß eine Stürke bestärkt die su geschaffene innere Gesetzmäßigkeit Die Harmonik hat im großen geschen die Aufgabe. die Kraft der reelodischen Linie zu bestürken. Funk tionale Beziehungen der Klauge untereinander wurden die Spannung- und Entspannungsvorgänge, die vor allem in der Linienführung liegen, nur absehwachen Eine be-ondere Vorliehe für Vixturen und Klaug nrischungen, wie Dur-Woll-Kläuge oder übereis geschildtete terzverwandte Dreiklange n. n., darf nicht merwähnt bleiben. Die Einbeziehung des Klanges als Strokturelement macht siele auch in der Melodik be merkhar, die zaweilen ans anfgelösten Klängen ent-steht. In den letzten Werken des Komponisten zeigt sieh eine besondere Vorliebe für den Durdreiklung. vor allem in seiner klanghaltigsten Form als Quartsextakkord, die im Harmonischen wie im Melodischen geradezu als eine Wiederentderkung des Dreiklane-

Die Intermentation der Ordersterserke Mahreweist eine Vorliche für reine Manufarben und. Alle Instrumentengatungen werden metodisch versendt, sie sind Farlen, dienen an sich keinerlei außermalkalische Beitenung beigenrenen wicht. Uwere Besondere Anfuerkrauskeit verdient das oberagenannte Rombo<sup>2</sup>. Is sit als volliede das Ergebnis einer langjührigen Bechüftigung mit dem Volksfiel. Das Zengon- für diese Verlaundenheim int der Volkmouds (penFür die Grundhaltung von Malers mutskallscher Mechaning ist es bezeichnen dat die eben Weinachten die es bezeichnen dat die eben Weikunftiger Mackensteicklung wahl in einer Vrt Remässuure Massischen Geistes sieht, nicht indessen die bewallten Ankunjufung an Barook nier Nalesik im Stillsteichen. Bei alber Eigerschundigkeit wegt in Schaffen Tradition, was seiner Musik eine gewisse Weit des gestäugen Horizontes serbelikt.

Wilhelm Bros

## Schweizer Tonkünstler in Basel

bruiter of das uniferentites Fest das der Schweierische Trockiusterserische Ende Mai des St. Steppin in Basel derdigsführt hat. Im Bestelen, die Waglichteiten der Großtaufer – mit eilegenfeisischen Maßteits generent auszenmätzen, waren alle im Frare kommenden Gebierte Ferikten worden. Theaters Christer in grüßer nicht keiner Besetzung, Gion, Kammerniecke unt einer wicklieber der Schweieren Trackieren Großteit und kleiner Besetzung, Gion, Kammerniecke unt einer wicklieber der Schweieren Darliebung der Schols, datzerem Bestleitensschließlich und noch der Bereite der Visiekhrechung. Er war zuden ein ergelichter: Ers, dazu ausgesten.

Not dem Ergelnis des Situatie-hauters en sehisen, feld ir segnewärg im der Silveria zu Nomponitera, die sein mit den Problemes des graden its
en den den den den den den den den den 
Vertreter der alteren Generatus, hestelnige mit seiner
6. Sirdenie hold eine Eunerginzerrum, die heiden
6. Sirdenie hold eine Eunerginzerrum, die heiden
5. Sirdenie hold eine Eunerginzerrum, der heiden
5. Sirdenie hold eine Eunerginzerrum, der heiden
5. Sirdenie hold eine Berneigenzerrum, der heiden
5. Sirdenie hold eine Berneigenzerrum, der
5. Sirdenie hold eine Sirdenie holden Winderetreiten terfegereiten ab vollachautern, des sich fernant
6. Sirdenie Sirdenie Sirdenie holden Winderetreiten Ergelnie Sirdenie der Sirdenie Sirdenie Winderetreiten der Sirdenie Sirdenie der Sirdenie Winderetreiten Generatus der Sirdenie der Sirdenie Windere1. Sirdenie Generatus Generatus der Generatus der
1. Fernande der Sirdenie Sirdenie Generatus der
1. Fernande Generatus der Generatus der Generatus der
1. Fernande Generatus der Generatus der
1. Fernande Generatus der Generatus der
1. Fernande Generatus der
1. Fernande Generatus der
1. Fe

to multi-mine was seen week and to she have bestered to be seen to seen to be seen to see that the seen that the seen to see that the seen 
| Schott's kleine Blockflötenhefte 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ie neue Reihe leichter Spielmusik für eine oder<br>ehrere Blockflöten (od. and. Melodie-Instrumente) Jedes Heft $40$ Pfenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schöne Musikanten, spielet auf I Dennist Vulkshare, 1, 2. der Jimmag geneta von Wilhe im 5 år er pre- genetate Säämme im Lied Westlicker von eilen deutstene Groun, 2 ulmmig genetat von 5 ist girtet Schlievest Westlicker von eilen deutstene Groun, 2 ulmmig genetat von 5 ist girtet Schlievest Westlicker von eilen deutstene Groun, 2 ulmmig genetat von 5 ist girtet Schlievest Jimmag – Stene Ground Stene Jimmag – Stene Ground Stene Zimmag – Stene von Composition d Jimmag – Stene von Composition d Jimmag – Stene von Composition d Jimmag – Stene von Schleitstäte Jimmag – Ste | Wir spielen Vollstieder (Reiset II av Booffsterschole)  B. Jann shee Holbstee (Anne ells) geretri von 1 d. Grab er I Edons Schot 179.  B. Jann shee Holbstee (Anne ells) geretri von 1 d. Grab er I Edons Schot 179.  B. Jann shee Vollstee II av Biodisteen von 1 d. Grab er I Edons Schot 179.  B. Jann shee Vollstee II av Biodisteen von 1 d. Grab er I Edons Schot 179.  B. Grab er Vollsteen von 1 d. Grab er Biodisteen II Gelein Schot 179.  B. Grab Chererich Annecendroe, 5. und 3 stemmi gestett von Viktor Ford o |
| Erstes Zusammenspiel (Beihet Laur Modificenschule)  2 w. 3 stim. ohne Holbstöne (Loute od 116.) gesetzt von F. J. G. 1 es bert. Edition Schott 2707  Schulwerke vot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Schlensog, Neue Spielkanons zu drei Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schule für Sopran-Flöte in C<br>(auch Tenor-Flöte), zugleich Spielbuch mit über 100 Lieder und Tönze<br>Edition Schott 2430 Mt 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schule für Altblockflöte in F  (Stutzlegerschrik) zugleich Duettbuch für Lehrer und Schüler. Anhone i Technische Studien für die Solo-Blockflöte. Edition Schott 2562 M 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Die erfolgreiche Repertoir-Oper!

Seit der Urauffihrung November 1936 am Opernhaus Disseldorf 31 Bühnen aufgeführt und für die Spielzeit 1937-38 augenommen von

## MAR GERSTE

B. Schott's Söhne / Mainz

Ein unentbehrliches Buch für alle Quartettspieler

## Die Technif des

Streichauartettiviels

Mit englischen, Iranzosischen und dentschen Texten

Preis RM. 8-"Genbien Quartettspielern wird die aus

reicher Proxis geschöpfte Arbeit Leners nanche Belehrung und Anregung bringen

11, Great Mariborough Street, I O N D O N. W. 1.

J. & W. CHESTER, Ltd.

#### Einheitsschrift

für die diatonische Handharmouika und das chromatische Accurdeon

System Binder

Im Repertoire der führenden

Quartettvereinigungen

Quartett in Odur ..... 161

Bezeichnet und herausgegeben von

von Schubert

Vooloncellu

Prair RM 4

Zwer Vuolinen Austr und

ADOLFO BETTI

(Flonzaley-Quartett)

Geheiment Dr. Zilcher urteilte an Pfingsten bei der Handharmonikatagung in Härzburg:

Der lebende Komponist und die Handbarmunika Was ihm lebeuden Kumponisten zurnichhält, ist zunächst eine anßere Schwierigkeit, insofern der Kumponist weiten den underen Anterungsaystems sucht well, wir er sein inneres Klaughild mit im die Hand-linrminikaspieler festlegen soll. Hier higtene ich die avor Fest; Binder

purgrachlagens l'inheitsvehrill, die mit solu greignet erschant, leh vowerne gerne and Rinders Arbeit Bestellen Sie bitte Harmomkustficke, füstramentationslehre isder Schule,

System Binder unverbindlich zur Ausicht Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind Cembali, Spinette, Klavichorde

Hammerflägel von

J. C. Neupert. Bamberg - Nürnberg

Verlangen Sie bitte Angebot vom Hauptbüro: Nürnberg, Museumsbrücke

### Zeitgenössische Klavier-Musik

I me Answahl wertvoller, noncer und neuester Schopfungen zeitgenössischer Komponisten for Studiem, Haus and Podrem Wolfgang Fortner Wilhelm Maler

omitina . 1 d Schoff 2345 M 2 50 oudo nisch vehwährschen Volkstanzen I. d Schoff 2345 M 2 = Volksteeder - Ed Schoff 2365 M 2 =

Gerhard Frommel Sonate in F Ed Schott 1124 M. 3 ---Hans Gebhard

Sonatine op. 24 . Ed. Schott 2573 M. 2 --Sonate in n op 2b . Ed. Schott 2574 M. 2 Ottmar Gerster

Divertimente . . 1 d Schott 2329 M 2 50 Joseph Hans

JOSEPH Trans-Schwänke und Idyllen op 1d Schmit 1728 M, 3— Id Schmit 1728 M, 3— Sonate Ddur nysl(1 id Schmit 1729 M, 259 Sonate a mell nysl(2 id Schmit 1729 M, 4— Deutsche Reigen und Romanzen nysl id Schmit 20,3 M, 3

Paul Hindemith Tanzetticke op 19 – Ld Schott 51t8 M. 3 59 Drof Klaviersonaten 1 d Schott 2518 19 und 2521 Nr 1 M. 450 Nr 2 M. 3 Nr 3 M. 450 Kleine Klaviermusik 1-d Schott 2200 M. 5

Armin Kuah

1 d. Schott 2365 M. I 

Frust Pepping Sonatine Ld Schott 2180 M, 250 Zwei Romanzen Fd Schott 2478 M 1.80 Zwei Sonaten Ld Schott 2584 S je M.3.—

Hermann Rentter Fantasia apocalyptica op 7 Ed Schott 1790 M 4

Variationen über "Komm süßer Tod" op 15 Td Schott 1791 M-250 Die Passion in 9 Inventionen op 25 1 d Schott 2137 M. 250 Acht kleine Klavierstäcke op 28 1 d Schott 1415 M. 250

Heinrich Kuspar Schmid Bayrische Ländler op in 1 6 Schott 1792 M 2-Die Tänzerin op 39 I d Schott 1793 M 250 Deutsche Reigen in Stucke op 45 I d Schritt 1791 M 3

Lothar Windsperger Der mythische Brunnen up. 27 1 d. Schott 1845 M 4 – Sonate in C op 28 1 d. Schott 1830 M 5 Ludwig Weber

Tonsitte für Klavier 1 d Schott 2135 M 3 50 en Sie sich die Werke bitte in Ihrer Musikalienhandlung vorlegen!

B. SCHOTT'S SÕHNE / MAINZ

## Das 24. Deutsche Bachfest in Magdeburg

Your 26, his zum 28. Juni faud in Magdeburg das 24. Deutsche Bachfest der Neuen Bachgesellschaft statt. Es wurde begangen in einer Reihe von Konzerten und liturgischen Veraustaltungen, dereu musikalische Qualität die answärtigen Teilnehmer aufs höchste überraschte. Man hörte in Magdeburg weder einen akademisch stolzierenden noch einen romantisch verweichlichten Bach; der vorhildlich kameradschaftliche Einsetz aller öffentlichen und privaten Musikerkreise der Stadt enthüllte ein Buchbild auf dem Grunde lehendiger musikalischer Tradition und intensiver, persönlicher Vertrautbeit mit seinen Werken, die hier einen breiten Raum im Musikleben ausfüllen. Als Höhepunkte der Bachfestes sind die Aufführung der h moll-Messe durch den Rehlingschen Gesaugverein unter Kircheumusikdirektor Bernhard Henking und die Aufführung der "Kunst der Fuge" in der Graeserschen Orch sung unter Geueralmusikdirektor Erich Böhlke zu nenneu. In dem unsikalischen und geistigen Gegensatz der beiden genannten Dirigenten lag der Reichtum des ganzen Bachfestes beschlossen. Als Chordiricent voll tiefer, gläubiger Versunkenheit gab Henking der Hohen Messe die tiefe Stille des einsamen Gebets für die Meuschlieit, während sich Böhlke an der Spitze des von ihm an manuigfachen Opern und Konzert-aufgaben geschulten Städtischen Orchesters in imposanter und schließlich voll überzengender Manier für die unserem Jahrzehnt bereits problematisch erscheinende Bachauffassung Graesers einsetzte. Böhlke leitete ferner den Städtischen Chor in einem Kantatenabend und das Städtische Orchester in einem wohlgelungenen Kammerkonzert, aus dessen Programm vor allem eine Suite D dur für Viola pomposa (gespielt von Erust Doberitz) und die von R. Reitz aus dem späteren Klavierkonzert wiederhergestellte Urfassung des Violinkonzerts dmoll (gespielt von Otto Knbiu) zu neuneu sind. Bernhard Henking führte seinen Douathor, mit dessen diszipliniertem und frischem Klang er bereits in vielen Städten Deutschlands und des Anslandes für Magdeburg werben konnte, durch die schwierigen, größtenteils vorbachischen Werke einer "Motette" und eines in der Form der Intherischen Liturgie aufgebauten Gottesdienstes.

Regen Zuspruch fanden auch die beiden Orgelkonzerte des Bachfestes. Werner Tell. der sich bisher voruehmlich als Regerinterpret einen Namen geschaffen hat, gab die emoll-Passacaglia und ähulich groß angelegte Orgelwerke in genauestem architektouischen Aufbau und in sorgsamer Gestaltung aller Einzelheiten, während Martin Günther Förstemann seinen staunenden Hörern einen zwar nicht weniger frommen aber umso klang- und obertoureicheren Bach darhot. Das Hanptstück seines Konzerts bildete. bezeich für seinen Stil, das Praeludinm mit der Fuge in Ddur als eine mit geschliffenem Klaugsinu und unwahrscheinlicher Technik gedeutete Offenbarung stürmender Fröhlichkeit auf der Orgel.

Wenn man zu diesen Hauptveranstaltungen noch das Singen und Spielen von Bachweisen durch die Magdeburger Kurrende, eine Blasmusik des 1. R. 66 vom Altan des Ruthauses, die Mitgliederversammlung der Neuen Bachgesellschaft mit der Verkündigung der beiden nächsten Bachfeststädte. Leipzig und Breslau. und einen festlichen Empfang der Gäste durch die Stadt rechnet, dann ist die Reichhaltigkeit des musikalischen Tagewerks auch bei diesem Bachfest ein drucksvoll bestätigt. Daß dieses Programm trotz mancherlei Austrengungen nicht ermüdete, darf man der eingehenden, tief erlebten Vorhereitung aller Werke den Solisten des Bachfestes (Marthn Schilling. Berlin, Henriette Lehne, Leipzig. Heiuz Marten. Berlin. und I. M. Hauschild. Berlin) danken, die, ergriffen von der Verantwortung ihrer Anfgabe, den Aufführungen hohen Glanz gaben.



#### Gotthold E. Lessing

Als Nachfolger für den an das Württembergische Stnatstheater Stattgart berufenen GMD Herhert Albert hat die Bäder- und Kurrerwaltung Baden-Baden den bisherigen musikalischen Oberleiter der Stadt Plauen, Gotthold E. Lessing. verpflichtet. Lessing. der 1903 in Dortmund geboren ist, legte als Siebzehnjähriger das Stantsexamen mit der Lehrberechtigung für Ober- und Ausbildungsklassen am Städtischen Konservatorium Dortmund ab. Nach seiner Tätigkeit als Solorepetit am Stadttheater Dortmund verpflichtete ihn 1924 Dr. Saladin Schmitt als ersten Solorepetitor und Kapell-meister an div Stadttheater Duisburz, Von 1929 als erster Kapellmeister am Stadtthenter Danzig und Assi stent von Prof. Max Schillings an der Zoppoter Wnldoper, Sinfoniekonzerte in Danzig und Marienburg. Nach einer zweijährigen Tütizheit als erster Kapellmeister für Oper und Konzert om Landesthenter Komeister für Oper und Konzert om Lundesitlenter Ko-burg kom Lessing im Jahre 1933 als musikalischer Oberleiter unch Plauen. Mit kurürtlichen Musikver-haltnissen ist Lessing durch seine Tätigkeit in Zoppot (Dmzie) und Bad Elster (Plauen) vertraut. Al-Baden-Badens Generalmusikdirektor wurde Lessing nach einem Gastkonzert verpflichtet. Die schon zu einem Begriff gewordenen Internationalen Musikfeste in Baden-Baden werden unter Lessings Leitung fortgesetzt und ausgehaut.

## Musikwoche in Frankfurt/Oder

Der Sinn einer fruehtbaren kulturellen Arbeit an der Hochschule für Lehrerbildung liegt nicht in ein der Unschafte für Leinreihältung liegt tiebt in einem Leinreihältung liegt tiebt in einem Leinreihältungsungsung des der in erur gewöhlt eine dem Leinreihaltung aufgeglein klut der Grand gestellt gestellt der Grand gestellt ges ziehung ist. Binskreumer Faummener, digen Zi-leiter und Studenteu geladen. Gerade aus dem Zi-sammenwirken aller musizierfreudigen Kräfte ver-sprach sich die Hockschule fruchthare Amegungen und andthaltige Wirkungen über die Grenzen ihrer

Alle Teiluchmer wurden darch ein morgendlich Alle Teilnehmer wurden durch ein morgenülliebe-supen zu einer Einheit zusammungefaßt. Prof. Dr. Fritz Reusch, Hirschberg, Leiter der Arbeitspemein-schaft fär richtmische Erzichung, hatte die Durch-fährung übernommen. Nach dierem geuneinsamen Tagesherfun teilte sich die Teilnehmerschaft in zahl-reiche Musiziergruppen auf, in denen sie unse Au-kundiger Anleitung mit dem Alleitungen Verleitung. kunaiger Anteitung mit dem ausszierigut inret Lieb-lingsinstrumente vertraut geunnicht wirden. Leiter der Arbeitagemeinschaft für instrumentales Zusammen-spiel war Johnnes Kock, Markaenkirchen. Im Mittel-punkt stand das Missizieren auf alten Instrumenten, die von allen Teilnehmern und der Öffentlichkeit in south the second of the second

hung, Masikhüder und Instrumentalnoten ausgelegt. Den Höhepunkt der täglichen Arbeit bildeten öffentliche Abendveranstaltungen. Da gah es föhliches Volkslicheinen. Laieungielveranstaltungen der Frankfurter Spielschar unter Leitung ihres Doz. Sordelmunn in Roosegatren (einem Dorf leit einem Berildung) und große Abendumiken. II. Er. der Bertin. was Salite einer Abendumik. war sollist einer Abendmussk mit Werken zeitgenis sieder Tousetzer. Neben Kompositionen Joh. Nep Davids und Hugo Dietters brachte er eine kleine Aus-wahl aus aeinem eigenen Schaffen. In feinsimiger Weise verstand er es. seine Darbletungen von einn. In feinsinniger

fachen. leichtverständlichen Choralvorspielen bis zu großen auspruchsvallen Werken zu steigern. Einen tiefen Eindruck binterließ seiner Toecata über: Nan freut Euch, liebe Christen gmein. Den Höhepunkt je-doch bildete die Passacaglia d moll, Werk 18. Den Wochenalsschluß bildete eine Abendunnish mit Werken Barls and seiner Zeitpenossen. Solisten waren Johns nes Koch (Gambe) und Doz. H. Pfantz (Cembalo).

Am Sonatag wurde die Musikworhe mit einer Morgenfeier beschlossen. Sie stand im Zeichen einer ernsten, vernuuerlichten Feierstunde mit einem Laien spiel Mirbts: Die Bürger von Calais, Heinrich Spittas Festmusik über das Liedz "Nichts kann uns rauben" bildete den Auftakt hierzu. Bruno Gade

#### Fest der Beutschen Kirchenmusik

Vom 7. bis 13. Oktober 1937 wird in Berlin ein Fest der deutschen Kirchennusik durchgeführt, das im Zeichen des Schaffens der Gegenwart steht, Führenden Kommonisten ist nach Möglichkeit ein eigener Abeud eingeräumt: es sollen hierbei u. a. Werke von Pepping. Distler. Thomas. Kaminski. Fortner. David. Fiebig. Micheelsen, Simon, Peundorf, Stein und Werner zur Aufführung kommen. Für die Ausgestaltung sind neben namhaften Solisten folgende Chöre vorgesehen: Thomanerchor (Leipzig). Berliner Staats- und Dom char. Bremer Domdior, Dresdener Kreuzekor, Grunewaldkirchenchor. Kantorei der Spandaner Kirchenmusikschule, Magdeburger Domchor, Kantorei der Berliuer Hochschule für Musik und Jugendehor der Staatlichen Hochschule für Musikerziehung und Kirchanmusik

#### Ausbildung von Operaregisseuren

Bei der staullichen akademischen Hochschule für Mosik in Berlin wird Herhst 1937 im Anschluß an die Fachgruppe Dramatische Kunst, in der die Opera-schule, die Operakapellmeisterklasse und die Operavereinigt sind, eine Regieklas chorschule vereinigt sind, eine Regiehlasse eingerichtet. Die Aushildung erstreckt sich auf alle in Betracht kommenden Disziplinen und bedient sich der ausgiehig zerbandenen praktischen Einrichtungen der Fachkommenden Diziplinen und bediernt sich der ausgieißer vorhaudenen praktierden Einrichtungen der Fach-gruppe. Die Schüler nehmen aus dramatischen Uuter-richt, an den Dirigier- und Orchestersunden, am Partienstudium und assistierend an den öffentlichen Anffährungen stell, ferner erhalten sie auf Wunstel Sole-Unterricht in Gesang, Masier und Tonastz, Alt Hauptlehrer sind außer den Lehrkräften der Fachpe die Oberregisseure Professor Alexander d'Arsind Sonderkurse weiterer namhafter Regisseure nud Theaterfaddente in Aussicht genommen.

#### Rezniceks

#### "Eulenspiegel" neugefaßt

Schon mehrfach, zuletzt uoch mit den Opern Stie-hers und Lothars, ist der Schalksnarr des alten nieder-sächnischen Volksbuches auf die Opernbühne gebracht abdusiden Valkalundes auf die Operabiline gelracht worden. Sein unsvergalighteits unsukladische Pertrat hat allerdings Till Enlempiegel woll in Richard Strauß dieser Steff und die murkalteine Ferra des Rondos und der Variation traßen sich liefe nehr gliedlichteten Wenige Jahre nach diesem Orchesterweit, enlem Emil Vikolaus von Remiecks Eulenspiegel-Oper, die 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottl auf der Taufe gehöben und und 1901 von Felix Mottle und der Schaft von 1902 von Felix Mottle und der Schaft von 1902 von Felix Mottle und 1 im Kölner Operuhaus in einer Neufassung des Kom ponisten zu erneuter Uraufführung gebracht wurde.

Diese Neufassung erstreckt sich weniger auf das (von Rezuicek selbst nach Fischarts gereimter Eulentyon neguices sensi nam rismaris gereinter Enten-spiegel-Historie eutworfene) Textbuch, als auf die Partitur, deren kammermusikalischer Charakter mu Partiur, deren kammermusikalischer Charakter nun in der ordenstral auflichtenden Bearheitung noch aus-drücklicher bervorgehoben wurde. Noch beute vermag die Musik, die zo bunt und reich bewegt ist wie die Welt Till Eulenspiegels, über mande zeitgebnudenere Ausdrucksmomente hinveg zu wirken; ihre geistvolle Tousprache hindet die Elemente des burlesken Narren-Touspradie bindet die Elemente des burlesken Narren-spiels, der brisischen Lieberszenen und der dramatisch bewegten Charanfritte zu einer vielgestaltigen Ein-heit, die sich am schünsten vielleicht in dem Terzett des Mittelaktes hewährt, einem Meisterwerk in seiner der Mittelaktes bewährt, einem Meisterwerk, in seiner konstbaren Verbindung von Buffonerie und Lyrik im Zeiden echter romantischer Ironie. Die musikalisch von Engen Bodort unstichtig geleitete, reenisch von Hans Schmid (Regie) und 4/f Bijorn Bilder) lehendig und bildwirksam betreute Koher Aufführung brechte das Werk des beute Tijhheigen Altmeisters zu beuter Celtung.

## Musik und Musiker

Der Dirigent des Lespziger Gewandhaus-Orchesters, Prolessor Hermann Abendrock, ist such in der kommenden Spiel-zeit für eine Reihe von Gastkonzerten im Ausland veroffichtet worden. So wird er mehrere Konzerte des Londoner Soriozie-orchesters, ein Konzert des Philiharmonischen Orzbesters Bukarest, fowle je zwei Konzerte der Philharmonischen Orchester in Göteborg und Warschau leiten

in Göteborg und Warzehau leiten:

Opsendietektor Dr. Karl Böhn hat das neve Bellett son

fgor Sienerneky. "Aarteaspiel", das nach den Regeln des

Pokerspiels gestaltet ist zur Erstauführung im szenischer Form

für Deutschland erworben. Das Werk gelengt an der Dreide
ner Statstoper im November zur Aufführung. bard and Leite

Karl Thiel, der Direktor der Kirchenmunkschale in Regen-g und Leiter der Fachrehalt katholische Lirchenmulk in Reschamusikkammer, feierta im Juli seinen 75. Gebartotag. Dr. Walter Lors gibt unter den Titel: "Jis Peterousse ins Reihe von Original-Werken für Bansmidt beraus. Die keine wird erfallnet mit der auf dem Volkenaushfest in Karla-ube aradigeführten. Festmaßt für Missersbester von Hermann Festmaßt.

rube arunigetütren "Festmaße für Risportbeter" von Bergann Grober" Ferner erscheinen Originalvanke sein der Feder von Paul Höffer und Erner Lother von Koort. Als Nachfolger von Kammersinger Alcis Hadwiger, der als Generalintendent nech Erkwerte berallen würde, iht Bruno von Uterson ab 1. September zum intendanten der Pfalsoper ver-maßinst vonder. itemen ab 1. Se pflichtet worden.

phtebrat worden.

Radul Vegers-Réseny but eine neue Oper nich einem
Textboch von Caspar Neber "Die Bürger von Golein" vollendet.
Das Werk wird im Leude der kommenden Sycleieri unter Lei-tung von Dr. Werner Bitter um Hesslichen Landesthester in Dermittat zu Lradifikrung kommen.

med vin Dr. Nermy Bitter sen freedrichte Londenbarte in Laffen Wieners, den interfect zu deur mit discheiden Laffen Vinners, den interfect zu dem mit der Steht en Stadesprans demarkenbetromt. Der Steht en Stadesprans demarkenbetromt. Der Steht en Stadesprans demarkenbetromt. Der Steht en Stadesprans der Steht en Der Steht en Stadesprans der Steht en Der Stadesprans der Steht en Der Stadesprans der Steht en Der Stadesprans der

RM. 4000 verbunden sein wird. Es ist die Bedingung darun gekonight, daß der Komponist sein michstes Opernwerk den Studitischen Bhanen zur Auffährung überiäht. Der Musikbeauftragte der Stadt Stargard 1 Pom. Studiern zur Fritz Brederstadel, brachte mit 400 Mikwitkenden vor

rat Fritz Biederstandt, brachte mit 400 Mitwirkenden von nahezu 4000 Hörern in der riesigen Lokomotivballe das Reichs-bahnansbesserungswerkes das Oratorium der Arbeit von Georg Böttcher zur Auführung Die DAF hatte die Organi-

sation,
In Minotan starb der landjährige Kapellmeister der Bayrischen Staatsoper Hang Röhle im Alter von 81 Jahren.
In Laul einer Neugestaltung der Presidenten Abademie
der Einste, die von die siner Ausrichtung des traditionsreichen
Intitute nach automaliezischtinschen Grundsätzen wie einer Verjüngung diesen soll, wurden durch den von Ministerpräsident

## Notizen aus dem Ausland

Frankreich: Die Confedération Internationale des Sociétés d'Anteurs et Compositeurs hielt ihren XII. Kongreß anläßich der Weltaasstellung in Peris unter dem Vorsitz ihres Präsi-dentes, des italiemschan Propagundaministers Enzellenn Diro d'Astinur et Compositors fiell there XII, Kongold auffilielt destate, des Inflements Propagabatismes Exatlem Destate, des Calles de Carlos de Carl

Holland, Carl Schericht wird auch in diesem Sommer wieder den größen Sinhonie-Spätische Hänger Residena-Orchesters in Schwestingen von mehr als zwanig Kenzerten mit weltbe-räthnier Solitien dirigkeren. Ein Engane mit seiner Gastoplei-tingkent Mitte Juli. Die Vorsation brachte herreits mehrer Sinfoniokonzerte zuster Leitung im William Mengeliberg, Ernest Ausermeit, Dobroween und Füger.

Asserset, Debroven ouf Flige.

Illiam Beit in Erde in armensien Antgreiser der Verlender
Srole überrechter em Erde innes Berliere Gutspelit des
Srole überrechtes em Erde innes Berliere Gutspelit des
innes eines, vir lunchhale Erfelt besteht, Rechtmistere Handen der State der State der State der State der State
state in Erstehtende gestäte ist. De State der State
states in Deutschale gestäte ist. De State felt keit der
State als Beitrag im Bas der neuen Gestäte zeppeinblichtefing berlieren. Das von Kermenn der Volkenung der
Antarg April 1973 zu zum 2000 State felt gestäten. Ziehe
Antarg April 1973 zu zum 2000 State felt gestäten.

Generaloberst Goering bezuftragten Reichserziehungsmis Rust zonächst lolgende musikalische Mitglieder beruber-helm Furtusingler, Armin Knab, Henrick Kommobi und mann Reutter

Erwin Beschoff spieste im Rahmen der Weltausstellu Erwin Burchoff spieste im Rahmen der Weitsasstellungs-benorette am 76. Journ mit Jean Françaix auf 2 Klavieren in der Committe der Champs-Elysics. Das Konzert, such vom Svode-Radio Paris überriagen, fand so bereitnich Auflankens. 6:de ein Einzumer (Conzerlico von Français) wiederholdt werden mutte-Der jungs Köftner Möststie übert Febanchis die im evriptöben

Der jungs Kölner Könstier (beht bekannlich die miestunken Parifiko der Weitensstellung ausgestellten Bechtetenfühlet vor. Vom Fährer und Renchstanzier wurde der Leitera der Conherschule-Mündelen Frau Derochte Güntlere, in Anerjas-nung ihrer Verdienste um die Olympischen Spiele 1936 das Deutsche Olympis-Liberanzichen II. Klasse verirleben.

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

Oesterreicht in der kommenden Spielzeit werden die Wiener Philiproporiter s Ther hippus arch der Kommenden Spielzeit werden die Wiener wieder siehen Abjonementskonzerte und der-n sußerordentliche Konzerte veranitaiten. Weiüber hinnet sich außerodentliche Konzerte wenntstalten. Wit-ham Furtungliche von der den der der der den den konzerte sonst der Inschaftkanzerten gewannen werden konzerten sonst den Inschaftkanzerten gewannen werden anderendentliche Konzert der der handerendentlichen Konzert der der handerendentlichen Konzert der der handerendentlichen Konzert der der handerendentlichen Konzert der konzert sied u. a. Anter Der der Wieser philipmenhichen Konzert sied u. a. Anter Der der der Wieser philipmenhichen Konzert sied u. a. Anter der Wieser Spacherie und der Konzert leiten der Centaliskungen der Monzert imm-Sunmer-Anderen im Schärfung franken.

Polen: Das Chopus-Institut in Werschen an dessen Spinze frühere Außemmrister Zuleski steht, beschrichtigt die Hert gabe der gesamten unstikalischen Neuensteningt die nierker-gaben, einer volltändigen nuch dem Original und einer fra Stituten, die als Enterrichtsmaterial verwendet werden soll. Poderwirk hat die Redaktion dieser beiden Ausgaben übersommen.

Trobechostowskei: In Prog sind Austronshauftheungen ost Deutschen Teseters und des Trobechinchen Staats- und Saib-nithantere eingeführt worden, besonders für die Schuljagerd Als erste wurde der Deutschen Jugend die Mitrobenoper, Ra-Deutschen Treaters und des Tochechischen Staats- und tagtischein seingeschicht vorden. Deutscher für die Schüliggerich Als erste wurde der Deutschen Jugend die Mürzberopper Rasilia- von Anton Deutschieb Jugend die Mürzberopper Rasilia- von Anton Deutschieb Jedories und die Austrach dalfür der Jackschieden Jagend Webers, Freischitzt". Des Deutsche Treater in Brune gesätzt necht nehr den Antonderungsge des undernen Bellensbetriebes, dentsich hat die Deutsche Treatergemeinde im Eriem bestählenses einem Verzeitung des undernen Bellensbetriebes, dentsich hat die

Die erfolgreiche Chorvammlung in neuer Ausgabe MAINZER SINGBUCH

Originalsitze von O. Gerster, J. Haas, A. Knab H. Lang. Ph. Mohler. H. Peisch. W. Rein. H. Schroeder, Br. Stürmer, F. Wills of meist dreistimmige Chorsatze

für gleiche oder gemischte Chöre 160 Seiten Tuedenformat kart, . . . M. 1 65 ab 25 Exemplaren nur . . M. 1 % In Liegeamers Lemenband M - 60 mehr

Das Mainzer Singbuch- ist in den maßgebenden Kreisen als die richtunggebende dreistimmige (.horsammlung anerkannt und heute

überall eingeführt. Naheres im Sonderprospekt mit Visenproben B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts. Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51





Stilechte Klavichorde. Spinette, Cembali owle Gamben- and Gofferje - Blockflöten heliammen Sie arenwert en der Werks

Walter Merzdorf Markneukirchen

Peter Harlan-Werkstätten Marknenkirchen Sachsen Blockflöten / Lauten / Gamben für höchste Ansprüche

und die guten Schulblockflöten

## • DAS NEUE

 SONATINEN Die neue mustereultice

• BUCH für Klavier berausgegeben von

Sammlang, modern in der Auswahl, für Unterricht and Hous gleich heroprogend geeignet 2 Herte . . . . je M.2-Martin Frey Ed. Schott .. 2511.2512

55 klassische und neuere Sonatinen und Stücke

Ausführlicher Presneht mit Inhaltenedahe kontanto-

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

## EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe

Die zeitgemäße, billige Ausgabe
Jede Nummer 40 Pfg.

Die große umfastende Musiksammlung bringt in über 9000 Nummern die Werke von Bach, Besthoven, Brahms, Chopin, Handel, Haydn, Livet, Mozart, Schubert. Schumann, l'erdi, ll'agner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Ausgaben, die den teuersten in nichts nachstehen. Das System der Einzel-Au-gabe gestattet sparsame Anschaffung und Verwertung. Deshalb wird die Edition Schott Einzel-Ausgabe beute - besonders im Munkunterricht - mehr denn je bezorzugt.

Ausführlicher Katalog durch jede Mosikalienbandlung oder durch den Verlag B. Schott'e Söhne, Major

Die Nord Minikhleit er-drint nosalid: im Scaner webs Gesellich; Beurpreite: Jidelich ISA 2% zusäglich Ports, hallsphrich ISA 145 raziglich Ports. Demphysion priereit. Zu beseichen dorch bille Bod- und Minikhleitheofingen oder direkt vom Neite: – Ameren auch Persiere 2 – Luverlangte Stedungen werden nur verückenselt, wan Persie beliert, Nachtrick nur mit Geschniqueg des Verlages Verlag und Drust des "Years Modibhatters Main, Krabergaren 3. Frangender: 444) Telegramme Modibhatt, Porodeck Berlin 1942. – D.-A. H. T. Gler Mit Schriftleitung: Dr. Heisends Studdel. Berlin Charlottenburg 9. Programmelter M. Francockers | 18 theorem 2002. — Versatwortlich für den Verlag: Dr. Jehanna Produit. Marc. Keibergart.

# Neues Musikblatt

## Wieder umlernen? — **Orgel statt Cembalo?**

Als vor etwa 30 Jahren die Musikwissenschaft durch ihre jüngeren Vertreter die Forderung erhob, das Cembalo als Generalbaßinstrument auch der Bachschen geistlichen Musik zu verwenden, stieß sie auf den Widerstand der Praxis. Denn nachdem auch hervorragende Bachkenner wie die Herausgeber der Gesamtanseabe Snitta und Rust stillschweigend die Orgel voransgesetzt hatten, erschien das Verlangen nach dem "zirpenden" Klang jenes endgültig für abgestorben gehaltenen Instruments als doppelt unverständlich Aber die Praxis gab nach. Das Cembalo machte bei seinem nenen Siegeszug nicht vor dem Gotteshanse halt. Wir sind heute gewöhnt, in ..stilochten" Aufführungen Bachscher Kantaten und Passionen den Kielflügel als Begleitinstrument zu vernehmen. Gewöhnlich in Verbindung mit der Orgel, der man mitnuter zum Beisniel in der Johannes-Passion grundsätzlich die Rezitative Jesu anvertrant (als klaugliche Unterscheidung entsprechend den von Streichern begleiteten Christusworten in der Matthäuspassion)

Es entbehrt nicht eines gewissen Reizes, wenn aben dieselbe Musikwissenschaft - vertreten durch einen ihrer namhaftesten Wortführer, den Berliner Ordinarius Prof. Arnold Schering heute bekennt, sich damals geirrt und die Forderung nach dem Kirchen-Cembalo zu Uurecht erhoben zu haben. In seinem jüngsten Buche Johann Schastian Bachs Leipziger Kirchenmusik" (Leipzig 1936) weist er die gedankenlose Übertragning des Händelsch-italienischen Aufführungsstils auf die auf deutscher Kantoren-Cherliefe rung fußende Vortragsart Bachs als irrig zurück und tritt für die Orgel als einzig artgemäßes Generalhaßinstroment der barocken deutschen Kirchenmusik ein

Er kommt zu seinen Ergebnissen durch sorefältigste Nachprüfung des uns in verhältnismäßig reicher Menge erhaltenen Notenmaterials und durch scharfsinnige Untersuchung der Art und Lage der damaligen Leipziger Kirchenorgeln. Die Thomaskirche besaß bis zum Jahre 1740 zwei Orgeln, von denen die kleinere Nebenorgel wie ein Schwalbennest hoch an der Ostwand der Kirche hing. Sie war in den letzten Jahrzehnten ihres Bestehens schon recht baufällig geworden und Schering meint: "Mehr als einen schlichten Choral wird sie . . . nicht hergegeben haben". Wir werden ihr weiter unten bei den Fragen nach dem Aufführungsstil der Matthäns-Passion nochmals begegnen. Die zweite Hanntkirche der Stadt St. Nikolai, hatte zu Bachs Zeit nur noch eine Orgel. Alle Leipziger Orgeln standen damals im sogenannten hohen Chorton. Das heißt: man mußte, nachdem Bachs Amtsvorgänger Kulman für Sänger und Orchester den Kammerton eingeführt batte, den einen Ganzton betragenden timmungsunterschied durch Transposition überwinden. Was ergibt nun die Untersuchung der Continuostimmen? Von 100 Stimmen sind transponierte Continui vorhanden in 86 Fällen. Ein starker Beweis für die Verwendung der Orgel als GeneralbaBinstrument.

Nnn ist jedoch unbestritten, daß die Leipziger Kirchen Cembali besäßen. In St. Thomas ist eines seit 1672 genan zu belegen und bis 1756 zu ver folgen, in St. Nikolai ist ein Cembalo seit 1709 bezengt. Die Thomasschule dagegen besaß niemals ein Cembalo. Hier standen während Badis Kantorat ein tragbares, beim Straßen nud Begrübnissingen zu verwendendes Positiv im Kammerton and em weiteres, festes Positiv im Chorton zur Verfrienns. An mehreren Stellen der



#### Ausdem Inhalt

Emil Preetorius II Lordin Dent-che Kulturwoche in Paris Neue Unterhaltungsmusik Nürnberger Kammerkonzerte Mathematik der Geige Heerschap des Männergesangs

Diese Nummer des "Neuen Musikblattes" gelangte am 15. Oktober zur Ausgabe. Die nächste erscheint am 18. November 1937.

Bachschen Partituren ist ansdrücklich das Cembalo genanut. Schering stellt fest, dali an diesen sieben (!) Stellen das Kielinstrument hänlig nur in klangmalerischer Absieht gefordert ist. So etwa in der Baßarie "Betrachte meine Seel" der Johannes-Passion, we das Cembalo - vielleicht mit Lantenzug — als Ersatz der ursprünglich vorgesehenen Lante auftritt. Mehrmals mag auch das Cembalo bei hänslichen Tranceseiern o. ä. eingetreten sein wie in der Kautate "Liebster Gott, wann werd' ich sterben". Wir kennen von ihr ein Anfführungsmaterial in E und ein weiteres auscheinend für die Kirche benutztes in D. Bei diesem belindet sich folgerichtig eine transponierte Generalbaßstimme in C: bester Beweis für die Verwendung der Orgel im Gotteshause. wo das Cembalo die Vorstellung des Weltlichen. Operuhaften erweckt hätte. Als Ausnahme erscheint geradezn die Aufführung der Trancrode von 1727 in der nicht dem städtischen Musikdirektorat nuterstellten Universitätskirche. Daber berichtet der Chronist getreulich, daß sie stattfaml ...ach Italiänischer (!) Art . . . mit Clave di Cembalo, welches H. Bach selbst spielete ....

Bis hierher scheint die Frage "Orgel oder Cembalo?" znfriedenstellend geklärt. Kummer bereiten indessen 29 bezifferte Continui im Kam merton freilich ohne ansdrückliche Bezeichnung Cembalo". Man nahm früher an, daß dies vielleicht Stimmen für die Nikolaikirche gewesen seien, da in 22 Fällen daneben noch eine Chortonstimme vorhanden ist. Seitdem man weiß, daß andı die Nikolaiorgel im Chorton stand, ist diese Vermutung binfällig. Ebenso auch die Annahme. daß Orgel und Cembalo nebeneinander gewirkt hätten, denn dazu ist die Zahl der Stimmen auffällig gering. Ganz abgeschen davon, daß man sich nur schlecht einen von dem einen zum audern Instrument eilenden Generalbassisten vorstellen kann und zwei Spieler bei Bachs ständigem Maugel an Musikera kaum angenommen werden dürften. Schering deutet diese Continui als für das Kammerton-Positiv aus der Thomasschule bestimmt, das man während drei größerer Reparaturzeiten der großen Thomasorgel verwender baba

Nun gibt es, um die Verwirrung voll zu machen. außerdem noch Continuostimmen im Chorton. die nur in den Rezitativen beziffert, im übrigen unbeziffert sind. Für das Cembalo können sie egen der Chortontimmung nicht gedacht sein. Für die Orgel aber auch nicht, da zu fast allen noch besondere Orgeleontinni vorhanden sind. Schering nimmt sie külm für ein rezitativlæglei-

Emil Prectorius:

ihnenhild zum "Fliegenden Hollander", 1 Akt

(London Covent Geoder 1829)

tendes, aus Gründen des klanglichen Glanzes höher gestimmtes Violoncell in Auspruch. Die Praxis der Rezitativlægleitung durch das Violoncell ist uns gänzlich fremd geworden. Damals gehörte sie, als Erbe des mehrgriffigen Gambenspiels, zur lebendigen Musikübung. In fast allen Violoncelloschulen des 18. Jahrhunderts, ja ju einem Fall his 1870 (!) linden sich Anweisungen für die akkordische Begleitung des Rezitativs Für die Wahrscheinlichkeit der Scheringschen Annalune spricht, daß noch am Anfang unseres Jahrhunderts Arthur Nikisch in Leipzig (sie!) in der Mattháns-Passion die Rezitative von Violoncellen begleiten fieß. Natürlich zum Entsetzen der damaligen jungen Musikwissenschaftler "Hente erkenne ich", sagt Schering, "etwas weiser geworden, daß sie das Überbleibsel einer allerdings nicht nicht richtig verstandenen Praktik gewesen sind . . . .

2

Schering nimmt an, daß die schließlich nicht werznlenguenden Cembali auf den Leinziger Kirchenemporen zur Begleitung und Stützung des Motettengesangs gedient haben, der den größeren Teil des Kirchendienstes der Thomaner ansmachte. An einer instrumentalen Begleitung der "a cappella"-Chöre haben wir nicht zu zweifelu. Kennen wir doch zum Beisniel Buchs Generalhalleinrichtung der Missa sine nomine von Palestrina Das Kirdrencembalo bätte demuach in der Thomanerkirche als Ersatz für das schon unter Kantor Kniipfer unbrauchbar gewordene Regal, jener Kleinorgel mit Zungenpfeifen, ge dient. Warmn man indessen damals keine nene Kleinorgel erworben hat, da doch auch die Chorühungen in der Thomasschule and der Motettengesang im Freien mit Hilfe des Positivs stattfanden, ist freilich nicht klar.

Eine Sonderstellung in Bachs Aufführungs praxis nimmt die Matthäus-Passion ein. Für sie batte der Kantor eine - für seine Begriffe Massenhe-etzung von etwa 60 Mitwirkenden zur Verfügung. Die erhaltenen Stimmen beweisen es Bei der ersten Anfführung, die in manchem von der hentigen Fassung abwich, hat die Hauptorgel beide Chöre gestützt, wie die durchlaufende Con tinnostimme zeigt. Die kleine Orgel an der Ost wand kam wegen der rännlichen Entfernung al-Generalballstütze nicht in Frage. Schriing möchte annelmen, dall ihr gleichsam als Stimme von ohen der zuerst nicht gesangene Choral-cantus firmus des Einleitungschores zugefallen sei. 1740. nach ihrem Abrill, formte Bach das Werk um Jetzt erhielt der zweite Chor ein eigenes Aecompagnement and zwar im Chorton, Vielleicht hat man, da für diesen Zweck das bewegliche Kam merton-Positiv nicht genügte, ausnahmsweise das große Instrument aus der Thomasschule berüber transportiert. Erst 1711 griff Bach -- aus Verlegenheit, wie Schering sagt - zum Cembalo als Generalbalistütze des 2. Chores.

Die Musikwissenschaft hat die Aufgabe, die angeschnittenen Fragen weiterhin, auch in bezug auf andere deutsche Städte zu untersuchen. Nur für wenige reiche Kirchengemeinden ist fiberbaunt die kostsnielige Auschaffung und Unterhaltung eines Kielflügels anzunehmen. Für Lübecks berühmte Abendumsiken eiht Wilhelm Stahl in seinen nenesten Untersuchungen (Lübeck 1937) an. dall die Komponisten des 18. Jahrhunderts in ihren Partituren den Continuo stets mit "Cembalo" hezeichnen. Allerdings waren zu dieser Zeit die ehemaligen Hauptproben in der Börse, wo keine Orgel zur Verfügung stand, zum Range der eigentlichen Hanptaufführungen gestiegen. In den Rechnungen und Urkunden der Marienkirche dagegen ist niemals von einem Cembalo die Rede. Außerdem macht die Enge des Raumdie Aufstellung eines Flügels höchst nuwahrscheinlich.

Man darf gespannt sein, in welchem Malle diese Forschungsergelmisse auf die ehen erst hefestigte "Stilreinheit" nuserer Bach-Anfführungspraxis einwirken. Eine neue Undentung mäßte

## Die deutsche Kulturwoche in Paris

Unter den känstlerischen Veranstillungen graften Sills, unt damen die einzelnen Nestonern überen Beitzigstelle Weise an erwichten sind in Beitzigkalle Weise an erwichten sind in Beitzigkalle Weise an erwichten sind in Beitzigkalle Weise an erwichten der Veranstilleringen der Kritischerrschaft von Statischerielf Walter Fank statigefundenen Galberien. Die Programme der unter der Spitzischerrschaft von Statischerielf Walter Fank statigefundenen Galberierschiegen seiner uns Reitsbeson misser Ruppel auf des geschlichterie zussammengestellt. Aus dem vielerweisigen Gebürter dasstellenden Kanste waren nur diejenigen songewählt worden, die dem Vereifundes, eines Frumbegreißen Problikungregundete eingegenbemen Sprechbauter und teschränkte sich auf Gurer. Numert, Engen und Frusika-sich auf Gurer. Numert, Engen und Frusika-sich auf Gurer. Numert, Engen und Frusika-

halors Manuscreamer evin unter Furen Patel vores tragent his zone großen Chorwerk (Bruckners Tedeum und "Nanie" von Bralous, ausgeführt durch den Kittelschen Chur und die Berliner Philburmoniker unter Brano Kittel). - Die Berliner Staatsoper gab (im (Théatre des Champs Elysées) in viner Beilie von Vorstellongen Proben moderner Darstellungskunst audem Geiste der Musik. An Stelle des erkrankten Richard Straoß dirigierte Clemens Krauß den ..Rusenkacaber" and "Ariadne anf Naxo-". Letztere erlehte dannt zwanzie Jahre nach ihrer Entstehung ihre erfolgreiche Erstaufführung in Frankreich. Für Frankreich völlig uen war auch der durch Heinz Tietjen- Regie and Emil Prectories' Assetationg vermattelle Inszenierungsstil des Wagnerschen Musikdramus ("Tristan and I-oble" unter Elmendorff). Seine ideal-te Verwirkfehring brachte die Auffrihrung der "Walkure" mit den Bayrenther Gesangskräften und in der künst lerischen Gestaltung durch das Bayreuther Triumvirat Fortwängler-Tretjen-Prectorius, Der andere Höhepunkt dieser Woche war - in Anwesenheit des Prüsidenten der Republik und des gesamten offiziellen Frankreide - Fortwangler- genial er-chäpfende Dar-tellung von Beethovens "Neunter" (mit den Berloner Philliarmonikern, dem Kittelschen Chor und einem bersonragenden Soloquartett: Erna Berger, Yella Hodireiter. Walter Ludwig, Rudolf Watzke), Der Wölerhall bei Presse und Publikum war der der vorbekaltlosesten Robert Oboussier Anerkeanung.

## Neue Unterhaltungsmusik

In den letzten Augusttagen komen in Bad Pyrinont zum zweiten Male Musiker und Musikinteressierte unter extreplish reger Teilnahme auch des Kurpublikums zusami nen, um rinen Cherblick über rhaltsome Musik der Gegennart zu bekommen Zweidellus zehört das Thoma Anterhaltungsmusik zum aktuellsten Problem unserer heutigen Musik pflige. Noch nie in der Musikgeschichte ist eine rulks tumbibe, unterhalisame Musik so notwendig gebraicht worden wie heute. Die Zukunft der Musik im Rundlunk, in den Organisationen, in den Bädern erscheint tatsublich nur dann hoffmungsroll, wenn die heutigen Musikschöpfer wieder ein natürliches Verhaltnis zu diesem brennenden Problem gewinnen. Es ist u verständlich, wenn so manche Versiche zur "zucht-vollen Heiterheit" der Tenz-, Talel- und sanstigen Gelegenheitsmusik der Klassik und Vorklassik zururk blinken. Unsere Unterhaltungsmusik mull und wird anders sein, aber die Litalität der großen und nuch kleinen Meister dieser Vergangenheit wird uns nuch hier für alle Zeit Vorhihl sein konnen.

Die Bindang an die Vergangenheit und an die anz- und Vollemusik fiel bei den meisten Stüden auf, die der verantwortliche und rührige Leiter des Permonter Musiktestes, Generalmusikdirektor Frit: Lehmann mit seinem leistungsfähigen Niedersächsischen Landesorchester in funf Konzor ten (33 Werke, darunter zahlreiche Uraufführungen) pielte. Zuhlreiche Werke verdanken auch diesum wieder ihre Entstehane Pyrmunter Kommesitionsaultragen. Die Vielzahl der Werke eines solchen Festes hringt es mit sich, daß auch in charakteristischer Weise blar wird, wie neue unterhaltsame Masik wicht be schaffen win durf. An rieten Berspielen fiel auf, daß die Kuntonisten en schnell und fluchtie arbeiten, daß sie zu genig klar und verstundlich entwickeln, daß sie and bei der Bezn viel in ein Stuck "geheimnissen" setzung und Instrumentierung die Leistungsfähigkeit der Unterhaltungsorchester zu neuir begehten.

Die nertrollsten Autweungen gingen vom letzten Konzert unst vom der langip gefallen Bulletinisch mis "Einod Arden" Ottinar Gertstees, die wahre Beifallstürme herrorrief, von der bissessenen Rhythnik der Tanspielmich Rud of I Warner-Regenys, von den "Dorfmullante" Cesser Bersgens, die

die natürliche Folge sein. Heransbilden müßte sich nen ein feines Gefühl für den Stimmungscharakter des Cembalos und der Orgel. Das Barodkeitalter machte darin sehr genaue, oft in rationalistisches Regelwesen gepreßte ästhetische Unterscheidungen.

nen frischen neuen Laterhaltungston mit erstann-Julie Sicherheit treffen, von einem konsyanent ent wirkelten Tanz von Hellmut Jurus und schließlich ron den wunderrollen Variationen über eit on Liedsot ton Scuff "Lust hab ich gehabt zur Musika" Lenst Peppings, die allerdings ince mehrere andere Werker den Rahmen des Festes sprengten. Eine legische und gestunde Verarbeitung von Vollisthemer haben Karl Thieme in "Trzybergischen Lanzen" Boris Blacker in Astnischen Tanzen" und Paul Hoffer in "Drei Volkstänzen" erreicht. Von Rudolf Kuttnigg wurde eine "Thendmusik" gespielt, di esonders in thren ersten Satzen von Grazie erfüllt ist. Van der Fulle der Eindrucke nennen uir weiterhin Wolfgung Fortners Inhanntis Linale aux der "Sintonia concertante", eine "Bohmische ion Sigfrid Walther Müller, bei der alberdings sohr an Smetana erinnert wird, die Ballettmussl, uns "Friedemann Bach" con Paul Grav ner, cim "Festliche Ouverture" con Otto Siegl. and die Leiffnungsmusik von Utrick Sommer . Night unvrughnt darf das Konzert mit einem Musikkorps ans Hildesheim (Leitung Musikmeister Kastner's blethen, in dem ein Divertimento für Blas orthester" von Boris Blacker, time "Sinfonische Musik 1936" con E. L. Wittmir and "Das Neuhalirener Bluserspiel' von Hermann Brust durch ihre marribende Schunnghruft aufürlen. Frich Limmer

#### Strawinsky-Uranfführung auf der Gaukulturwoche in Dresden im Rahmen der Südeseden Gankulturwoche se-

langte in der Dreidener Staatsuper Strasfinskys neuestes Weck, das Ballett "Ein Kartenspiel" mit durchschlagendem Erfolg zur deutschen Uraufführuns. Die Leitung hatte Generalmusiklirektor Dr. Carl Böbus Instenierung Valeria Kratina. Wir kommen auf diesen Ballettabend, der außer

Strawinsky die erfolgreiche Aufführung von Julius-Weismanns "Lamkkarchte" und Richard Mohaupts-Gannerstreiche der Gorrasche" unter Leitung von Ernst Richter brachte, under zurück.

#### Bayreuther Gastspiel in Budapest

Nach einer Mitteltung des Direkturs der Knützlichten Oper in dusbarges wird in dieser Spierbeites lichen Oper in Budappers wird in dieser Spierbeites Bayesuther Ensemble unter Leitung von Generallaterdant Staatscatt Teiejen in Budappers Garbeiten pelsen. Außerdem werden und die Ensemble der Maßinder Staat unter Fahrung von Guo Martines worke des Rünnische Tratto Reale meter Leitung von Tullfo Serfain in Budappers garderen.

#### Meister der Opernszene

## **Emil Preetorius**

In einer Zeit, in der das Verlangen undt Bildere der Preng, auf die Ang ein wirken und an Gedunk, über siehtlich zu macken, en unsperigig ist wie in der Gegenwar (die des Film erfault, ist die Frage wah) Gegenwar (die des Film erfault, ist die Frage wah) Gegenwar (die des Film erfault, ist die Frage wah) un intere Kart der An Schmitten Schmitten und Abhliberen un erket der An Schmitten und Abhliberen on sehr eine Erdellichung unfort die mechnische Antund werden Erdellichung der der der der unter der der der der der der der der unter der der der der der der der kreifen der der der der der der der der Schwiche der Kunst ublängig deren en sein der Schwichen der Kunst ublängig deren en sein der Schwichen der Kunst ublängig deren en sein der schwichen, wo der aus er en staffe.

Geistige Narheit und Bewällheit, mit der er nas Werk geht, zeitunge Emil Pereirung beronders, mer Sem Amm ist aufs engste gekungft an die Wiederscher zum Annu ist aufsten, die ziehen understehlter Sachliehkeit der Leistung, sellus versähnliche Bekerrerbung, den Handwerks und underdagte Reinfähreit der Maßsähne der zu Wandel von gestengen der Maßsähle der zu Wandel von geissege-sichtlichtienen Ausmall ist — weseulich unt berleigzführt als ein Kunster, der nicht denkund sicht, underen wieden

denkt.

Seit einiger Zeit hat Preterius sich immer her stimmter der Bühnerhildhust zugenauft; beste gekinnter der Bühnerhildhust zugenauft; beste gehöret ihr der entscheidende lugud; seines Schaffensen Wirken ist som allem durch der Bühlater keineuerung der Wagner-Aufführungen in Barrenth gekennacischert. Se hat vom als her teler und weithindsichtlarw Wirkung größt, den Namen des Kinstlers in alle Well getzagen mud ihm große sessische Aufglachen in den Zeutren Europse phraecht: Lombun, Paris, Aussterlam, Mülland.

Nicht von ungeführ ist End Percetries zur Höhner gekannuren. Wer zu Zeithert, all benichtlichterter zu dem Kerten gebüren, die die Achtung von dem Kunst-Handwerk weiselt zu (Erner heraltet, om hat er auch als einer der Essten die ungesamder Kunst bewalt aleien Mittel zur (Derschulung des Seiberzweichtungsers Mittel zur (Derschulung des Seiberzweichtungsers Mittel zur (Derschulung des Seiberzweichtungsers Hart nurer Lurr eitgesenzte, im diesem Sumr ist für führ die Wendung zur Höllen zur zusangsläufer Felge auf dem unsprünglich gewählten und mit größere Süberheitz zurscheigelegten We. Der Wirkungsberschul-

der Billine - nach innen wie nach anßen - ist weit genug, um umfassende Lösungen zu ermöglichen. ja zu erzwingen. Die Bühne fordert, wie die Buchillustration, die Bildkunst als Funktion, und sie fordert das Bildhafte zugleich als ein in sich selbst voll Verantwortliches. Aber sie stößt über Fläche, Linie, Farhe himms ins Plastische nud in den Raum vor. An der Art, wie sich diese verschiedenartigen und zu aller Zeiten unterschiedlich bewerteten Elemente zum Kunstwerk fügen, ließe sich eine Kulturgeschichte des Theaters ablesen. Dorh jenseits des Zeitgeschmarkes und - bald mehr nach der Seite der seiner Wandlungen Illusionswirkung, bald mehr zur Stilisierung neigend hustehen mahdinghare Grundforderungen der dra-matischen Werke selbst. Einige sehen diren optischen Anspruch im rein Dekorativen erschöpft, während auderen das szenische Requisit unbrzu entbehrlich werden kann. Schließlich gibt es Werke, in denen der dianulatz geradeza zum Mitsnieler wird, in denen also nelien Linie and Fläche, uelien Furlic and Ranas rine lückenlose, dramatisch bezogene Kontinuität de Zeitlichen im hildhaften Ablauf gefordert ist. In Drawen dieser Art millio eine nur ...statische" nerie oder ein rein dekorativer Schauplatz zum Selbstzwerk, also sinulos werden, weil sie dem inner-dramatischen Aldauf zutiefst widersprächen. Diesen zu unterstützen, wäre vielmehr die Aufgahe, "Das Bühnenhild ist nicht, sondern es geschieht" dieses Grand-atz ist geradean der Angelpunkt im szenenbildorrischen Schaffen von Emil Prectorius, ein Satz. der in der Tat am Werk Richard Wagners seine groß artisste Rechtfertienne findet.

Daß ein im hesten Sinne des Wortes ...mo Künstler wie Prectorius gerade zu Wagner tiefe Be zichangen hat, erscheint vielleicht nicht alue weitereverständlich, wenn man bedenkt, dall Wagners Werk ein Einmaliges. Unwirderholbares darstellt und daß daher sein Schaftensprinzip nicht einfach in die Geg wart übernommen werden kann. Dessen ist sich auch Prectorus durchens bewallt. Ibn lorkte zmardest und das sprudit für die Stärke seines künstlerischen Instinktedie Emsicht, daß kein Werk der ge samten Böhneuliteratur in seirhem Maß der Ergän zone durch hildmaßier Verwicklichung bedarf gerade Wagner- Mu-ikdrama. Allerdings: der sinn gehenden Ergänzung. Es handelt sich also um eine grundsätzlich neue Erfassung und Darstellung. Ie weiter der historische Abstand zu dem Meister von Bayreuth geworden ist und ic vururteilsfreier sen Werk nach einer Zeit leidenschaftlicher Reaktion geschen wird, muso deutlicher zeigt sich, daß Wagner nicht nur als Künstler, daß er ebenso auch als Philo sools, ia recht eigentlich als der Tiefennsychologi einer Zeit zu gelten hat. In seinem Werk ist die geistesgeschiehtliche Situation seiner Epoche so er disinfend restaltet, daß aus ihrer Erkenutnis wesent liche Aufschlusse auch über den Standort der heutigen

Przetorius lesitzt die Vielsritigkeit und geistige Brweglichkeit, die diese Aufgabe fondert. Man kann

Zeit gewonnen werden können.



Emil Prectorius und G. J. Walleck vor den Don Giovanni-Intwurfen für das Residenz-Tiester

sein Schuffen als Graphiker und Bühnenhilde dem noch ein überans erfolgreiches Wirken als Leiter der Theaterklasse an der Münchener Abademie sonie ine erschüpfende Spezialkeunturs der ostastatischen Kunst gehört, nicht würdigen, ohne seine umfassenden denkerischen Leistungen bervorzoheben, die in zahl reichen Abhandlungen niedergelegt sind. Prectorius nimmt in seinen kunsttheuretischen Schriften zu den en Problemen der bildenden Künste Stellung. Er sucht Klarheit darüber zu gewinnen, welches bente der bewegende Austoß und tragende Grund aller Geistestätigkeit geworden ist, und sieht in der Frage nach der Johrndigen Gestalt und dem Geheimmis ihrer ren Zusammenhalte die Triebkraft eines lich gauzheitlich gerichteten Forschens auf allen t bieten. Der Durchbruch eines neuen der des Denken kündigt sich an, die Analyse und Analogie hinter sich lißt und exakt ist aus dem Wissen um das Gemmtsire, die simplich ist aber auf symbolische Weise: die geradezu selbst künstlerisch bildhaft gestältet und somit in Bezirke gelangt, die vordem einzug der Knust surbehalten waren.

Neur Sinnzelmigen zu suchen stellt sich als zen trale Aufgabe für nusere Zeit. Prectorius geht an ihre sung mit dem Enthusiasmus, dem Schenferdrang des reliten Künstlers und mit dem Verantwortung-gefühl des geistigen Menschen gegenüber Tradition Gegenwart. Er sieht offenen Blickes die tiefen Wand orgen im Verhaltnis des schaffenden Menschen zur Antienwelt, wie sie teils durch die moderne Naturwissenschaft, teils aber auch durch die Maschine bewirkt werden, "die wie ein Filter zwischen Mensch und Natur geschaltet ist und sie in ungreifbare Spannongen zerlegt, gleichzeitig aber auch diese zerlegten Elemente wieder zusammenzufügen beginnt zu einer neuen selb ständigen Welt einer gleichsam menschentstammten Nen-Natur". Lud Preeturus glaubt an die Kraft de-Gristes, these Natur, diese neue Wirklichkeit durch einen Akt des Bewoßtseins selbstschüpferisch aus sich heranszustellen. So sind seine Buhnenhilder mid Kostiine zu Wagners Werken eine außerst entschiedene Absage an den auf Blusionswerkung bedachten s. in dem das Publikum Wagners und auch der Bayrenther Meister selbst die ihnen einzig gemaße Fr-diciningsform erblickten. Aber sein Ernenerungwerk ist zugleich getragen von tiefer Ehrfurcht vor dem Willen Wagners und der Große seiner szemschen Visionen. Er tastet belintsam die Grenze als, an der die Arbeit des hentigen Buhuenbuhiners einzusetzen hat Fr lengnet durchans nicht, daß die Wagner-Szene auch das Naturalistische brancht. Aber er auterstreicht nicht minder nachdrucklich die Forderung nach sinnbildhafter Gestaltung im Sume des "heiligen, symboltrüchtigen Konstwerkes", das Wagner als "Spiegel einer reineren, größeren Welt" des kleingewordenen. entgotterten Welt seiner Zeit aurnfend entgegensetzen wollte, not the ... Verhorning, die Vertrocknung mechanisierender Zivilisatioa" gewaltsam zu durchbrechen und matt gewordenen Seelen nen zu bewegen. Damit erkeunt Prestorius dem Bulmenfühl auch die Fähigkeit zu, nicht um ganz allgemein Atmosphärz zu geben. ondern in einem sehr wirklichen Sume das Gedankhebe der Hamiltung, die musikalische Psychologie ins Symbol zu hehen, ohne ins Mistrakte zu geraten. Ober das eigentmolich stark und nachhaltig Fesselnde seiner Arbeiten, die rolige Kladerit gesammelte Kraft and innere Gesetzmallipkeit vereinen, ist in anderem Zusammenhang schon herichtet worden. In ihrem B streben, zwischen Naturgemäßheit und Symbolik, zwischen "Sinn" usol "Wirklichkeit" die Synthese in einer Bildgestaltung zu finden, die nie Selbstzweck ist.



I mil Prectorius Rehnenhild zur Festauffehrung der Götterdämmerung (Amsterdam 1917)

In vollem Gange sind die Arbeiten zum

Jobiläums-Jahrgang

## 60 Jahre Hesses Musikerkalender

Der 60. Jahrgang erscheint in der traditionellen, althewährten dreibändigen Form, Bedeutend vermehrtes Adressenmaterial, erweiterter Umfang ca. 2000 Seiten, Über 60.000 Adressen von Künstleen, Musikern, Vereinen, Organisationen des öllentlichen und privaten Musiklebens. Anschriften von Industrie und Handel und vieler mit dem Musikleben verbundenen Gewerbe und Unternehmen.

International ausgebaut enthält der Kalender:

Das Deutsche Reich, Bulgarien, Dänemark, Danzig, England, Jugoslavien, Italien, Memel, Niederlande, Norwegen. Usterreich, die Ostseestaaten, Polen, Rumänien,

Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei, also

#### fast ganz Europa

Hesses Musikerkalender ist ein einzigartiges Nachschlagewerk: Wer mit Musik künstlerisch, geschäftlich oder aus Neigung in Bezielning steht, zieht Hesses Musikerkalender zu Rate, Es liegt darmu in Hrem eigensten Interesse, daß Sie mit genauen Augaben im Kalender enthalten und zu finden sind. Aufnalune bis zu zwei Zeilen kustenlos, Senden Sie daher den Ilmen zugesandten Fragehogen sofort genau ausgefüllt zurück, oder verlangen Sie Zusendung des Fragehogens zwecks

Anfualinie.

Redaktion von

#### Hesses Musikerkalender

Berlin-Schöueberg, Hauptstraße 38

Oskar Schürer / Erich Wiese

# Deutsche Kunst in der Zips (Heiningegeben vom Deutschen Veren für kunnessenschaft Beitin

format 18% of 26% on 1 mfang 52f Senten Text not covar 101. Alebildingen und etwa 25f. Kansidrucktafelo mit über 5f.0 Abbildings in Ladenpreis nach Mochluk der Subskription BM 18; -

In ungeführ 50 Städten und Dorfern am midosthang der Hoben Tatra (Karpaten sind Konstdenkmåler erhalten, die vom lebendigen Kunstgeist dieser auf Außenposten stehenden deutschen Stedler nod direr innigen Verbundenheit mit dem deutschen Mutterland ülerraerhend grobartig künden.

Verlag Budolf M. Bohrer, Brünn z Wien z Leinzig

#### Neu erschieuen!

#### Waldemar von Bausznern

#### 10 Lieder

für unsere deutschen Kinder für Gesang und Klavier nach Gedichten von Hollmann von Fallersleben

Preis Mark 1.20

Musikverlag Hochstein&Co.. Heidelberg

## Neue Orchesterwerke

#### HANS BREHME Tryptichon, Fantasie, Choral und Finale über ein Thema von

HELMUT DEGEN

Variationen über ein Geusenlied fur Orchester Dauer 25 Minuten Portitor les

#### HEINRICH KAMINSKI Orchesterkonzert mit Klavier

Händel op 33 fur großes Orchester

fur Flote, Oboe, Fagott, Horn, Trompete, Streidiquintett und Klavier Dauer 26 Mauten Periller Edison School 3333 M 55 -

#### WILHELM MALER

Vlämisches Rondo für großes Orchester Doner 25 Monutes Postitus Jesi

#### ERNST PEPPING

Lust hab ich g'habt zur Musica Variationen zu einem Liedsatz von Senfl für Orchester Dover 13 Minuten Partitur leihweise

HANS PETSCH

Palatia. Pfälzische Suite in vier Sätzen für großes Orchester iver 20 Minuten Portitur leibweise

HERMANN REUTTER

Die Kirmes von Delft (Ballett) Dauer 35 Minuten Klayler Auszug Edition School 3199 M 6 -

IGOR STRAWINSKY

Jeu de cartes - Ein Kartenspiel (Ballett) Doser 23 Minutes Studies-Partitor Edition School 3511 M 8 Idition School 3296 M 8 - Ordical restations of Minutes

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ

sondern als dieimider, den jewsiligen szenisden Forderungen sich ungs-sender Teil eines von der Mank ber bestimmter. Zueren die Handlung geraden bebetreitigt und in außerordentlich wandlungsfrätigen, sorspan abgeitung Andruckspeld der Farben und des Lidites der Bibere sinschildliche Beslität dentet, erfüllen sie (in Versien mit der glänzenden Rejevon Heinz Triejen) die aktuelle Aufgabe. Wagner-Werk aus der veränderten Perspektive, der gewandelt

Das bisher unbebaunt gebliebene einzige Violiukonsert von Rubert Schumann sird am 26. Voember in dem jeierlichen Anharen des Festalets im läßlich der Reichshulturkammertagung in Berlin seine Uranfilbrung erleben. Sulist ist Prof-Georg Kuleukungff.

ton inutran und änderen byth, der fergemart neu zu legerifen und sin Lebrudige, den Mencher zu mbereigen den gegrifen und sin Lebrudige, den Mencher zu mbereigen dem Grist und mit den Mitteln über Zeit weserhalt vargastellen. Mit imm unterstehnien, did sin das Wirken die Bilmurnidikere Emil Prestorius keinensege, um Werk Bildurn Wagners rechtlijft? In erhore statischen Gesamfarit beseigt es, did Blewuldheit der Leistung enner wahrfatt deshipferfente mikmlerbehen Leistung nicht im Wege steht, ja. sie beute geradeze erst emiliglicht.

#### "Der zerbrochene Krug" als Ballett

Der Gewerlintendunt der Berliner Statisuper, Beim Teigen, den den Komponisten Rudolf Warmer-Regeny besaufungt, ein Ballett zu sitreilen. Die Wald für den staffliche Verseuf hel an Reisers, Zerhenderun Kreit, den Läzie Mündrich, die Ballettmeisterin der Statztoper, zu einer mosterfalk kein zuferhatten Tandsmultung zu einer mosterfalk kein zuferhatten Tandsmultung zu einer mosterfalk kein zuferhatten Tandsmultung zu einer mosterfalk kein zuferhatten von der Statischer und der Statischer und Restitumer Paul Strüters, zu einem sieh bemeckenwerten Erfolie-Was bei Kleis im Verlanf der Gerichtsverbaufflum

Wa has Meis in Verland der Gereinkoverhanditung wir den der Merken der Meister 
Der augregule und vereihenten Enthernissen sonde ergabt, wie der Vereihenten von der Vereihenten von der Vereihenten von der Vereihen Auf der Fernische Enthernische Geschlichten von der genüber Ernespere der meine in tergieben Schafte der genüber Ernespere der meine in tergieben Schaften der Verkinseit uns der Jenaten uns der vereihenten vereinen Jerezen Verkinseit uns vereihenten, Auch für die denkalten der Verkinsteit uns der verleihenten vereihenten von der Verkinsteit und der ein der Verkinsteit und der Verkinsteit und der vereihen der Ausgehabet Liesun, in der ein der Fernische der Ausgehabet Liesun, in der ein der Fernische der Ausgehabet Liesun, der der Verkinsteit und der V

#### Musikfest in Lübeck

Luter der Leitung von Generalmusikdirektor Heinz Brestof plant die Studt Lahede ein zeitgenosisches Muckfert in der Zeit von 7. bis 9. November mit Werken von Hans Bechme, Bartok, Esk. Th. Bieger, Benzu Bosid, Max Donisch, Hermann Rentue u.a. In Läfieck werden feruer erstmalig die "Konzerte

In Läfeck werden berner erstmang av "Stuners proper Künstler" durchgeführt. Die Koneretgeneinerhaft hat zusammen mit dem Stadischen Musikheunt fregten die notwendigen Mittel für diese Komzertedie dem deutschen Nachwuchs dieuen, hereitgestellt. Die Programmestullung überimmen Generalmusikdirektur Heinz Dressel.

#### Zeitgenössische Musik in Nürnberg

### Dr. Kalix' Kammerkonzerte

"Journe vieler in ex geodelum, diff die Mendeum millig die sledte un vertraum, überkemmen Formen bleite adteun ist die der eignem Zeit, dem eigmen beschreit und der eignem Anne gestragenzeit beschreite und der eignem Anne, aber eist sich selbet die Indem auf die Knust über Zeit eist sich selbet die Indem auf die Knust über Zeit erzeit gestrage dem sich sich gestragen. Judien sie an die verübergelen, geben sie en sich selbst greiten, ungsprickst selme, reselbste sie dem die Gegenvarterecht. Dies darf einen köhnen aufsepbendum selbstneutliche Geschleite dass bei der Vergebergelen.



Late V D W.

Ingendlichken and Gegrawhengken seiner sellest behäuptet und auf seine Lahnen sehreilet." Kullie-Buch Verantwortungsgefühl für das gegenwärtige Schaffen von jedem, der es ernst mit der Kuns-Der neue Staat hat die Konsteatwicklung wieder in eine ge-mide Bahn zurrickgeleitet. Er sucht alle Were and, die Schaffenden und Genießenden einamler winder zu nabern, das Kunstwerk aus lebendig sien Bedurfnissen berauswachsen zu lassen und zu einer Angelegenheit des ganzen Volkes zu machen-Kein Konzert ohne wenigstens ein zeitgemissische-Wart " Diese you holier amtlither Stelle pasgegebene Fordering kennzeidmet das Verantwortungsl ein und die Einsatzkraft, die heute wach sind. Sie aber scheitert noch immer an der Tatsache, daß die Musikhebhaber (vor allem unserer philharmonischen Konzertel) sich geradezu gegen das neue Musikschaffen verschließen und weiterlies an den herkommlichen rhematisch gedankenlosen Konzertprogrammen ihr Genügen finden. Sie glauben, dem "Veuen" von voruberein die Netwendickeit und den Wert abstrechen zu dürfen. Man kann den Unwert eines musikalischen Kunstwerkes aber nicht sicherer und einleuchtender eisen, als indem man es aufführt, zur Diskussion stellt. Hier, wa es unmitteller vor dem Hörer seine innere Lebeuskraft entfalten mull, wird am ersten scine Leerheit und Hohlheit offenbar werden.

Die ernste und intensise Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Musikschaffen ist somit nach wie vor auf jene kleineren Kreise und Gesellschaften beederinkt, die abseits vom beherrschenden Konzertgetriche sich ausschließlich die Pflege des Neuen zur Aufgabe gemocht haben. Die Stadt der Reichsparteitage bietet hier das Vorbild einer scharf diarak parteitage betei mer us vormu eme valat obtass-terisierten Organisation, die heute in Deutschland einzigentig dastehen dürfte. Die "Kummerkonzerte zeitgenösischer Musik", die der Initiative des Dr. Malbert Kalia zu danken sind, leisten seit einem Jahrzehm für die Bestrehungen der jungen Komponistengeneration eine Pionierarbeit von geradezu zen traler Bedeutung. Ein stattlicher Kreis bedeutender einheimischer und auswärtiger Künstler dient hier jahrans jahrein mit riner beispiellasen Selhstlosigkeit den Werken der musikalischen Gegenwartsgeneration. Die Zahl der aufgeführten Werke erreicht alljährlich fünfzig, von denen durchschnittlich die Halfte auf Fraufführungen entfallen - eine Arbeitsleistung von imponierenden Ausmaßen!

Ein Rückblick über der Abrude des verflorsenen Konzertwinters 1936-37 ergab auch diesmal einen beonderen Einblick in das Schaffen der engeren Heimat. Nach der Janeen Panse von über zwei Jehrhanderten sind in Franken wieder schönfertsche Kräfte aufgebrochen von richtungsebender Badentung: Kael Schöfer, Karl Höller, die Komponistentrias Haus, Ludwig and Max Gehhard, Armin Kuab, Radolf Herbst (†1936), Erich Rhode, Carl Routch and Willy Spilling. Stark prägte sich in den letzten Programmen auch die Mitnehner Haas Schule uns. Eindrücke von nachhaltiger Wirkung hinterließen Cesur Bresgen mit einem, von barocker Almizierfrendickeit durchool-ten Konzert für zwei Klaviere, Joseph Rouch mit einem formal und satztechnisch überlegen durchgestalteten Streichtrio (op. I') und der andr von Kaminski stark beein-Bullte Heinz Schubert mit einer snagmungsgelndenen and you seclischer Erfulltheit getragenen "Fantasie and Grene". Der weitere Kreis der Munchener war vertreten mit Alfred von Beckerath und Oscar von Pander. Ihre Liedkonst bewegt sich auf den Pfaden der großen Tradition. Persönlicher in den Mitteln und mutig in musikalisches Neuland vorstoßend geben sich Karl Marx' "Gesünge vom Tage". In der Straffheit der Diktion, die aber auch der Farbigkeit ihr Recht läßt, nähert sich ihm auch Werner Egh in seinen "Drei kleinen Klavierstücken". Aber unds das Rheinland aud der deutsche Norden famlen gehührende Berücksichtienne in den Programmen des diesübrigen Zyklus'. Hier blieben Helmus Degen not einer in ihrer nnerzwaugenen Musizierfrendigkeit mitreillenden "Kam mermusik für Bratschr und Klavier", Willielm Maler mit seinem, zu wirklich inspiriertem Eigenstif vortoBendem Streichquartett in G. Philipp Mobiler mit feinsinnig and hingeleon profilierten Rilkeliedern in sorzuglider Erinnerung, Die Reichsbauptstadt kane: Wort mit Klavierstücken aus Werk 29 von Kurr ron Wolfurt (einer gekonnten Klassermusik, deren Vor-süge in einer aparten Klassermusik ilegen) und einem traditionsbetonten Streichquartett von Reinhold Em ganzer Abend war dem Schaffen smletendeutscher Tousetzer gewidmet. Ein interessanter Aus-

schait, der auf Volkstundigkeit von Leisten Amprode relieben kanner – meldelt Eram Petryke, ein Nausder sohn lange men neten Klung hat. Der der in Australia der Schalter der Fandriche bürnerbeit Fereiligt um ein Klasterette der Fandriche hünerbeit Fereiligt um ein Klasterette der sanzischen umd klasterette der Schalter der Schalter statischen der Schalter der der Schalter der Schalter der Schalter der Schalter der der Schalter der Schalter der Schalter der Schalter der Schalter der der Schalter der Schalt

Lyrisque kaum himas. Is syrith für die givitige laneatur dieser "Kamurckongerte zeitgenössesber Meill", daß auch dasanlamische Musikofoffen und erkeiteplan einkazogen wird. Ein Gameerinn für 3 Vuoluuru mid Klavier des Dames Mondage Röngers, eine Meisk-voll turbulenter Spielfrendigkeit, die geisvoll unschalttender Vullessend ist, jungen der Ference. Bei folkloristiedien und sertistellen Ermesten kähne Rapspools für Volles und Klaiver und ein vor Tem-

ther einen matten, im Klauelirhen sich erschöufenden

perament schier überschämnendes Streichquartett des Italieners Malipiero.

Die Arregamen, die die Shalfenden Anderbuffender und Muschhalder von diesen. Jahr für Jahr votennisch durchgeführten Konzertsyklen gewimme. Kumen kann überschiefts verhen. Die Einsarfereilig keit für das Gezenwartschaffen hat sich resel ande auf die häugen konzertgehenden institutionen Virnebergs ("Galfegium Musieme", "Privannussk-verei" und treighebere Muschalt für den unsern Erfolg und die Grüngen der Vertreigen und die grundlegende Bedegatung dieser vorbildliches Kalturarbeit? Der Will Spällige

#### Neuerungen im Cembalobau

Die Notiz in Nr. 29 des "Neuen Musikhlattes" "Neuerungen im Gembalohau" verdient insofern eine Erganeung und Berichtigung, als auch die Firma J. C. Vergeert, Mirnberg, zur Herstellung der Ducken unhygrorkopischen Werkstoff verwender.

## Deutsche Tonfünftler:Beitung

Errorich to berney Commerce Deutsche

carlunday mit dans Nachrichtendiens für Musikerzieher-

#### Donfünftler Leitung Das Fachblatt für Musiker

und Musikerzieher Hermisreher: Prof. H. Alie udroth Prof. W. Gieseking Prof Br Kittel Prof C.Wend-

ling / Schriftleitung : Dr. Herbert Just Am I. Oktober begans der neue lahrgung!

Verlaugen Sie koszenlages Probeheft

VERLAG B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

J. & W. CHESTER, Ltd., LONDON Musikverlag

H Waldo-Warner Für Klavier

Fine irische Schlucht (An Irish Dell). . Rm. 1.30 Der Straßenbrecher (The Road Breaker) Rm. 1.65

Ausfahrligher Katalon auf Wunsch kostenlos

11. Great Marlborough Street, London, England

Soeben erschienen!

#### Paul Geilsdorf / Gute Wanderschaft Eine Folge von Francu- und gemischten Chören mit Klarinette

and Flöte, ones 50 1. Gute Wanderschaft (Gemischter Chor) . . . . . . . Allein Grau 2. Wie ist doch die Erde so schön (Gemischter Char) . . . Bahert Beinick 3. Reigen um den Maibaum (Francehor) . . . . . . . . . . Volkslied 5. Der Mond ist aufgegangen Gemischter Chor . . . Matthias Claudius

Partitur iedes Chores M - 80 no. Jode Chor- u. Instrumentalstimme M - 15 no.

Day Work hasm oly sanzer Zuklus oder teder Chor einzeln aufsefahrt werden Andreas Str., and Markett Andrews and the second

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

#### Wolfgang Fortner, Feierkantate für vierstimmigen gemischten Chor und Orchester nach Worten von Wolfram

Brockmeier, Geschrieben zur 200 Jahrteier der Georg-August-Linversität in Göttmeen

Wolfgang Fortner, kaum dieißigighrig, ist heute eine der eigenwilligsten und klaret umheimingen der jungen komponierenden Generation. Mit jedem Werk, welches er der Offentlichkeit vorlegt, ist ein stetes micht nur Wester-, sondern vielmehr Hoherer der Olleniusensen vorregt, ist von sieden somme und von den er schopferischen Kraft entwickele seinen Stilles, seinen kandurerklichen Konnens und seiner schopferischen Kraft erkennbar. Die vorliegende "Feierkantate" zeigt Einflüsse von Fortners praktischer Musikarbest and est als feserliche Reprasentationsmussik durchgestaltet. Mit Fanfaren zwei kurzen Orchesteruitzen, vierstimmieus Charen mit Orchester, einem Kanon zu vier Gruppen und einem absehließenden gemeinsam zu singenden Lied ist hier eine himnische Chorkontate von der Krait der Gemeinschaft aufgebind, die sich in straffer Rhybook and annutfelburer Ausdruckskraft einer neben wuchtigen kien sersiche als-Gebruichmond et heeten Sonet mela it Wollander Rechaduse U. 6.37)

Orchesterbesetzung 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner 3 Trompeten, 3 Posaumen, Tuba, Panken, Streichquintett. Daner etwa 18 Min.

B. SCHOTT'S SÖHNE /



Kataloge und Vertreter-Adressen bereitwilligst auf Wnusch!

Ein Ratgeber für Dirigenten und Veranstalter von Festen, Feiern u Konzerten ist das neue Orchesterverzeichnis d. Bärenreiter-Verlages.

#### Chorwerke Orchesterwerke Blasmusik

Für Feste, Feiern und Konzerte

In seder guten Musikalien handlung kostenlos erhältlich Sochen erschrenen

### Neues Bach-Heft

Wenig bekannte Klavierstücke von Joh, Seh, Bach Zusammengestellt in unbeurbestetem No-tentext v. Erich Dollein, RA 1143-60 Ple

Demklasserspielenden Bachfreundbringt das "Neue Buch-Heff" in wohllesier Aus-gabe schonste Stucke d bachischen Stift, die in den geschlossenen Zeklen der Werachs night enthalten and off auch in dewicht des Bach Heftes hu gewicht des Bach-Heftes hegt auf dem prachtrollen Cembalosolo aus der Agi-ten Sonnte fur Violine und Cembalo Dav Heft erschien in der Reihe Kleine Haus-masik (10 60 Pfg.) Verlangen Sie Am-sichtssendung oder das Verz-der Reihe

DER BÄRENREITEH-VERLAG KASSEL

#### Neue Beibnachtstantaten

Robert Bückmann

Kleine Weibnachtskantate für 1 und 2 Singstimmen im Chor oder einzeln. Spro-cher, Geigen und Blockflöten nach den "Hen Liedern und Chorilen

Joseph Haas Christancht. Ein deutsches Weihnachtsliederapiel nach oberbattischen und irroler Weisen mit verbindenden Worten von Wilhelm Dauftenbach für Solostimmen, Sprecher, gemischten Chor (bzw. Frauen- oder Kinderchor) mit kleinem

trmin Knab

Welharchitkentate mich einer Dichtung von Jos Gorber für Sopran, Alt, dres Männerstimmen Sprecher ad libs, gemischten Chor und kleines Orchester [Ohoo Trompete, 2 Horner, Paulsen und Streichquiatett]

par Roeseling

Kreinspile von der Gehart Christi von Kindern zu singen und darzustellen Text vom Komponiten. (Danier ca. 40 Minuten) Anlageplan i. Die Verkundigung – 2 die Herbergssuche – J. Die Hitten auf dem Felde – 3 Die heiligen drei Konige von Herodes – 5 Die Anbetung

erlangen bie den ausführlichen Sonderernerekt

H. SCHOTT'S SÕHNE, MAINZ

# Die Heerschau des Männergesangs

Aus technischen Grinden muß dieser Bericht verspatet erscheiten. Wir briegen ihn mehtraglich, un auf die kulturpolitische Bedeulung des Bresinger Festes hinzuweisen,

Das traditionelle geoße Bundesfest, das der deutsch Münnergesang in diesem Jahre vom 28. Juli bis zum 1. August in Breslau zum zwölften Male frierte, war gleichzeitig das erste Fest im neuen Reiche des Natio nalsozialismus. Dirses Zusammenfallen war Anlali geung, ans dem bisherigen Rahmen der Feste, in dem dir Sünger eigentlich immer nur unter sich geblieben waren, herauszutreten und das Treffen zu einer geoßen kulturpolitischen Kundgehaug zu weiten, in der der deutsche Männergesung seine Notwendigkeit und seine Berechtigung als Trüger echter deutscher Kulturpflege auch im Dritten Reiche nachweisen wollte. In dieser Hinsicht fand dieses gewaltige Sängerfest eine sturke Enterstitzung und eine graße Beachtung bei den führenden staatspolitischen und kulturpolitischen Persünlichkeiten, und die krönende Bestätigung in d-Auwesenheit und der Ausorgehe des Führers bei der Weihestunde auf der Friesenwiese

Die kulturpolitische Srite des Festes mit den pro grammatischen Reden und eindrucksvollen Kundge-hungen ist ausführlich in den Tageszeitungen behandelt worden. Hier erhebt sich die Frage, wie hat der dentsche Männergesang musikalisch und künst-lerisch seine seit seinem Bestehen viel umstrittene und vielgesilmnähte Bedeutung nachgewiesen und seine kulturelle Anerkennung erneut errungen? In einem nie dagewesenen Umfange von rund einem halben Hundert ehorischer Groß- und Einzelveranstaltungen der verschiedensten Art legte er gleichsam einen Generalbericht, eine singende Leistungsschau ab über den Stand seiner Sangespflege. Er zeigte vor allem auch neue Wege auf, die eine starke innere Verlum denheit mit dem Geiste miserer Gegenwart beweisen Es bleibt der bedeutungsvolle Gesamteindruck, daß der deutsche Münnergesaug über die bisherige Geltung einer unr vereinsmeierischen musikalisch halben Be mühung himms eine klare und bewußte Aufgeschlos senheit and Verantsortlichkeit als wesentlicher kultu refler Faktor im Werden unserer Gegenwart nach gewiesen hat-

Charakter und Idee des auf große Wirkungen bin angelegten Festes waren bestimmt darch die horizeben Graßveraustlungen. die beiden gewaltigen Chorfeieru "Sängervolk. Volk im Chon" und "Ein Lied der vieltausemd Sänger", an die sich dann als dritte

inte Kundrehmer der Deutschen Weiler stonde" in Anwesenkrit des Führers schloß, und weiter die Reihe der vier Gaufrierstunden unter den Themen Wehrhaft Volk", "Schaffendes Volk", Singende Kosingendes Volk" and "Fröhlich Volk". Gerade in diesen Riesenshardarbiete tausende Sünger zu einem einzigen Klaugkörper zu sammenfaßten, suchte der dentsche Münnergesang seine musikalische Stellung als Bewegung aus dem Volke betns und für das Volk darzulegen. Sekon die eindentigen Themen der Veraustaltungen kennzeichneten das neu-Wallen, das nicht mehr konzertmißig Liedvorträge gestalten soll, sandern die Lieder zu einer Erlehnis einheit von Singenden und Hörenden werden läßt. Liedauswahl war daher nirht allein von musikalisch-ästhetischen Gesichtspunkten der Wiedergabe. sondern von der Zweckidee des Bekenntnisse hestimmt, Lieder von Armiu Knub, Wilhelm Weis-mann, das "Deutsche Morgenfied" von Hans Lang, "Lied des Glöckners" van Hugo Kanu, die gewaltige "Vaterländische Hymne" von Otto Jochum, waren in ihrer klaren und paskenden Satzstruktur und in der Einfuchheit übeer Ansdrucksrewalt vesbeheft erlebuistarke Künder deutscher Art. Die Leiter der beiden Chorfeiern waren Ganchurmeister Paul Geilsdorf. Chemnitz, mit Sängern der Gane Suchsen, Kurmark und Schlesien, und Gandiorleiter Dr. h. e. Laugs, Kassel mit den Gauen Berlin, Ostpreußen, Nordmark, Niederisen, Sadisen-Auhalt, Westfalen, Kurhessen, Bavern Schwaben und Franken.

Steward und Francouring der deutsche Wingergerung mit aller Fernren unseren Stilleben Lebras gerung mit aller Fernren unseren Stilleben Lebras gerung der Stilleben Lebras der Stilleben Lebras stratigen und seine Versteilung zu der Versteils. Mannenken und der Versteilung zu der Versteilung zu der Ehrent unmittelben kleinigebas in in in Erbasilize-Them unserer Zeit, und bekundete in diesen Rabvianzeitschen Wallers. Zu der Vospeschung dieser Stanzeitschen Wallers. Zu der Vospeschung dieser Einzugstätzung der St. Abs. Weitenbarters der Hill und das BMI workt Frankerungspern und Volkenschaft unser der St. des Weitenbarters der den Winnerpsong am seiner Vereinzelung sieder im den Winnerpsong am seiner Vereinzelung sieder im den Winnerpsong am seiner Vereinzelung sieder im

Der Ostmärkische Singerband hatte einen lebhaften Erfolg mit Liedern österrrichischer Komponisten



Mathematische kurve Im Geigenkörper janutem Buch von Morkell

damate besoulters besoulterswert die Erzeffliemer une unteilekten Jugestalricht Fusse Schulerts, eins schildreits, imiges "Geistlichen Lied". Die deutsche Singer in Palen bedreite vor allen vertrolle Vertrongen ihrer beiden Dergesten Prof. Labeloft, Kartte von der Schulerts auf der Vertreite von der unter Prof. Herman filler vertreit un einem Ubetoriewert unter Verkalten unter Prof. Herman filler vertreit unter vertreit Pritz Schul, und bekandere damit unspruchsvoller Pritz Schul, und bekandere damit unspruchsvoller der Vertreite unter Vertreite unter Vertreite vertreiten.

Dir 37 Sonderkonzerte der Finzelvereine gaben inen eindrucksvollen lebendigen Querschnitt vo bedeutenden Höhe miserer dentschen Mannerchor kultur. Jede Leistung im einzelnen zu bemerken ist kier unmöglich. Einige Spitzeulerstungen sollen nur heransgehoben werden, und vor allem die Auffüh rungen, die sich um neue Werke bemuhten. Sehr au-spruchsvoll trat der Schubertbund Essen unter Peter Jansen mit modernen kammercherwerken auf, der ansdruckseigenen "Kantate vom Husaren und dem Tod" von F. L. Wittmer und einem farbrureichen klangvollen Zyklus "Klingendes Jahr" von Otto Siegl Der Berliner Lehrergesangverein bestätigte seine ruhmreiche Tradition mit schwierigen Chören von Koch, Graun. Pestalozzi. Hildelmand and Graener. Die Hochkultur des österreichischen Wännergesangs in den Wiener Vereinen, Lehrer-a-cappella-Chor, Männerge saugverein und Schuberthand wurde stark gefeiert and beinbelt. Ausgezeidenete Leistungen bot der kleine Kasseler a-cappella-Chor unter Robert Langs mit alten Madrigalen. Die Dresdener Liedertafel fand starke Beachtung mit zwei Uranfführungen, Horst Günther Schnells Bearheitung eines Volksliedes aus dem 30 jährigen Kriege "Es nunß nun sein", und Walter Ruus Liederzyklus "Ernste Wanderschaft", die beide vom Deutschen Singerhunde preisgekrönt sind. Ausschließlich Franfführungen brachte der Hanneversche MGV, schlichte Gesänge von Heinrichs, einen Heimatyklus "Steinhuder Meer" von Hans Stieber, Dentsche Hansspriiche von Grabner und eine wuchtige Hymne "Deutschlund" von Edgar Rabsch. Georg Nellius brachte mit seinen beiden kultivierten Vereinen die Uraufführungen zweier eigener geistlicher Werke für Minuerchur heruns, ein groß augelegtes "Requiem" und ein ausdrucksvolles "Stabat mater". Der einzige Francuchor des Sängerhundes, die Singakademie Han naver gab ein Kirchenkonzert

Unter der Virlfalt dieser charischen Leistungen verdienen eine eigene Wertung die Konzerte der Werk-(Fortsetzung auf Seite 9)

# Geigenmathematik

Daß die Geize ein dissoniches, mit Gebeinstreen unwebnete, verhanderde Wilson, füligre Instrunerst bis nells nan nicht ere aus Pagsintich/pretten, nerst bis nells nan nicht ere aus Pagsintich/pretten, bener spielen vielenden von Gemensteinen eine beurabigende kolle. In zeit zu deit geleit zu den zunah gener der der der den der den der den neuen Vererkung der Hollstählen aber einen henne deres Lach den Stein der Wiese zehnden zu haben gehalt. Gemel jetz: maldfill die Coroniuser 2004. Bahlt, Gemel jetz: maldfill die Coroniuser 2004. Der der den den den der den den der Voglinkeit, die allen Glanzleitungen zu hapieren, nieder riel Pagier der den Glanzleitungen zu hapieren, nieder riel Pagier.

In dissens Wiebel fällt nan ein heiden sächsternes Buch aus, F. Sammer im Wiebel, dem kille Buch aus, F. Sammer im Wiebel, dem kille lich vertrorbenen Reichstemungsmeister des deutscher Gigenbauer, der Jusammen wur schren beruder Utto zu dem refolgsrichsten Geigenmachern der Gegenwert gehörter. Der Türle des Buches hautert "Die Kunst der Messung im Geigenbau" (Berlin 1936 im Affred Mersare's Verlag).

Max Mödel konstruiete seine Geigen nach dem Gulderen Schilt und Bleebnag nach wattennatischen Verhältnissen. Er ging von dem Grundust, unte Alföstsfeistungen sah auf dem Wege des Kopierens numals zu erreichen. Von den Gehreimissen Verdieruis sollve er nichts uissen. Er machte zeine Stedients sollve er nichts uissen. Er machte zeine stegenen Erfahrungen, deren Summ er nun in seiner leisten Schift niedesgelegt das in

Et ist ein Buth um der Paris, für die Proxis, Et ist eine gewart werdening im mit Gefreichnet, eine der Gefreichnet, eine der Gefreichnet, eine der Gefreichnet, eine Gefreichnet, eine Gefreichnet, eine Gefreichnet, eine Gefreichnet des Buch und ist die Ausgehörte des Proxisies werden des Buch und ist die Ausgehörte des Gefreichnet d





Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

# Rårenreiter-Rlasmusik

#### Lieder des Deutschen

Sätze mit Vorspielen zu alten und neuen, die zum wertvollsten Volksliedgut der Di gehören. Für Blasorchester gesetzt von

24 Stimmen auf 16 Blattern, Jede Ausgabe RM 1,50 (bet Verausbestellung RM 1,10)

(het Versuebestellung RM 1.10)
BA 1071 Wach und. du dentscher Loud i l'ins wurd
das Los egegben (Woese unch her: Wenn alle untreu werden) BA 1072 Der Freulen Konne Es
en nurn Hers und Bhit geweiht (Windelse) der
schustren Freischar FA31) — BA 1073 im ihrtellung Retzuent eine Stiable und Windelse der
Sträßen sind cul Jahel — BA 1074 im ihrestellung!
Se gelir denn undern Wir wellen ein steelse

#### Festliche Musik

ine sorgfältige Auswahl uns dem Besten was in eschiehte is Gegenwart an Blasmusik geschaffen worden ist.

worden 151. 24 Stimmen auf 16 Blattern: Jede Ausgabe RM, 1:50 [bei Vorausbestellung RM, 1:10]

Basher erschien: BA 1076 J. K. Horn. Drei lestliche Stücke : Joh. Fensel, Turmsunatr - In Vorbereitung: Deutsche Volkstunze: Bauerumunk

#### Der Marsch

Alte deutsche Heereamusik, blasermidig nen em-gerichtet, und echte Marschmusik unserer Zest sollen in dieser Reihe in praktischen Ausgaben sollen in dieser Reine in prakticisen Ausgaben bereitgestellt werden. Ausgabe für große Harmoniemusik, ie 32 Stimmen auf 32 Blättern Jede Ausgabe RM-230 (heiVoran-

hestellung RM 2 100 Basher es chien: BA 1077 Der alte Hessen-marsek, anch althess, Heer esmusik des 18. Jahrh.) Robinesster Marseh. Ha beber eitung: Unbekannte Klassische und gite urzu Uursche

Verlangen Sie kostenlon den Aufraf

An die deutschen Blasurikester:

Bärenreiter-Verlag zu Kassel

# NEUES

# Blasmusik-Kapellen

# FLURY, HANS

Juhrhundertklänge (Straßenmarsch) Ausgabe für Blechmusik . . . . . Rm. 2.10

# Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 3.-HERRMANN, MARTIN

"Soldaten singen". Schweizer Soldatenlieder-Ansgabe für Biechmusik . . . . . Rm. 4.20 Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 5,40

 Lustige Leute, Volkslieder-Marschpotpourri Ausgabe für Blechmusik . . . . . Rm. 2.10 Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 2.50

Beide Potpourris sind sichere Erfolgsn in jedem Unterhaltungsprogramm. Marschmusikformat. Schon in ganz kleiner Besetzung aufführbar.

# KRAUER R. ROBERT

Feierlicher Marsch (Straßenmarsch) Ausgabe für Blechmusik . . . . . Rm. 2.40 Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 3,90 MULLER, J. B.

Neue Zeit

Ausgabe für Blechmusik . . . . Rm. 2.40 Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 3.30 Immer verwärts! Ausgabe für Blechmusik . . . . . . Rm. 2.40

Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 3,30 Zwei außerordentlich zügige Warsche, nicht schwer, aber duch eher als Konzertmärsche zu mehrauchen

## RICHTER, C. ARTHUR

Festmarsch ¡Sinfonisches Prahudium (Glänzendes Konzertstürk) Ausgabe für Blechunsik . . . Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 4.80 lutermezzo Ausgabe für Blechmusik .... Rm. 2.40

Ausgabe für Blechmusik . . . . . . Rm. 3 60 Heroische Ouvertüre Ausgabe für Blechmusik . . . . . . Rm. 3.60 Ausgabe für Harmonienmsik . . . Rm. 5.40

Die dies Stude von Richter gehören zum Besten, was in den letzten Jahren an Originalmusik für Blasmusik erschienen ist, Intermezzo und Heroische Ouvertüre waren 1ufgabestücke am Berner Kanton,-Musikfost in Interlaken, die Heroische Ouvertüre wurde auferdem als lufgabestück für das largauer Unakfest in Bettingen Sechswochenstück für die H. Kutegorie' gewählt.

# RÍ DIGER, THEO

Gavotte im alten Stil Ausgabe für Blechmusik . . ... Rm. 2.50 Ausgabe für Harmoniemusik . . . Rm. 3,50 Ganz leicht. Für Wertungsspiel sehr geeignet.

Verlangen Sie Juswahlsendungen von Ihrer Musikulienhandlung oder direkt com Ferlag



Gebrüder HUG & Co. LEIPZIG / ZÜRICH

# • DAS NEUE

# SONATINEN

#### • BUCH Sammlung, modern in

für Klavier herausgegeben von

der Auswahl, für Unterright and Hous pleich hervorragend greignet

2 Helte . . . . je M.2 --Martin Frey Ed. Schott . . 2511,2512

55 klassische und neuere Sonatinen und Stücke Ausführlicher Prospekt mit Inhaltrangabe kostenlos

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ



# Peter Harlau-

Werkstätten Markneukirchen Sachsen

Blockflöten / Lauten / Gamben für höchste Ausprüche und die guten Schulblockflöten

# Nene Orchester-Werke

# HERMANN ERDLEN Finnische Suite für Orchester

1. Finnischer Tanz

2. Revontulten leikki (Variationen über ein limitches Lied) 3 Finnisher Tanz Aufführungsdauer 23 Minuten

# PAUL HOFFER

# Altdeutsche Suite für Orchester

- 1. Feierlicher Aufzug 2. Schwerttanz
- 2 | Lim Mitternacht
- 4. Lanzenreiter-Marfth und Choral Aufführungsdauer: 93 Minuten

PAUL HÖFFER

#### Drei Volkstänze für Orchester 1 Froblingstanz

- 9 Frotelied und Tanz
- 3. Alter Schwerttanz

# Auffghrungsdouer 9,5 Minuten

Preife nach Vereinbarung! Die Partituren Stehen anlichtsweise zur Verfugung I

KISTNER & SIEGEL/LEIPZIG

chöre, die ja dear gegenwärtigen Männerchurwesen eine nene Nate und nene Wirkungsmöglichkeiten geben. Der MCV der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff AC., Troisdorf, zühlt zu den bedentendsten und leistungslähigsten Vereinen, wie sein Konzert hewies. Weiter gehüren hierher der Werkehor Hettstudt, der Männerchor der Stadtverwaltung Wuppertal und die Knappengesangvereine der Gewerkschaften Nemmild und Rheinpreußen. Von auslandsdeutschen Chören waren hemerkenswert der "Rigger Liederkrauz", der "Lodzer Männercher", der "Sängerbund der Siehen-bürgischen Deutschen". Im ganzen ergah sich ein imposantes Bild einer emsigen und veruntwortungsvollen Arbeit um deutschen Charlied, wie es vielleicht nach niemuls in dieser Eindringlichkeit und diesem Umfange gezeigt wurde. Der deutsche Mäunergesang ist ststehender, mauslöschlicher Faktor im deutschen Kunst- aud Kulturleben, das ist das bedeutsame Ergebnis der gewaltigen Breslaner Festtage, die Hunderttausende singender Mensehen in der Stadt zusam mengeführt hetten. Dr. Joachim Herrmann

# Musikwoche der HJ in Stuttgart

Van 4. his 11. November findet in Stutgart die Reidomanik Schalungsvordes der Hilter-Ingend statt. Van allen Gaten Deutschlands werden sich die Gebiers unsikerferenten der III in der Studt der Ankalanddentschan treffen, um in gemeinsamer Arbeit dem unsikalischen Aufman in der Hilter-Ingend zu diesen, musikalischen Aufman in der Hilter-Ingend zu diesen. Um 11. hie 11. November "Festifiehe Musiktrage". UI vom 11. hie 11. November, 11 Uzu Erfffrung

im Kleiuen Hans des Staatstheaters mit Werken von Hündel und Spitta.

20 Uhr: Abendmusik des Thomanerchores. Freitag, den 12. November, 16 Uhr: Werkfeier mit Blasmusiken und Kantaten.

20 Uhr: im Stadtgartensaal "Der Juhresspiegel", in röhlicher Abend mit Spiel. Gesang mud Tanz; Werke von Heiß. Rein. Bräntigaus, Knab. von Berkerath. Breegen, Scharrenhroich, Girnutis, Ziegler und Massz.

Sunnabend, den 13. November, 16.30 Uhr: Kunmermusik im weillen Saal des Sthlosses, die nuter Mitsrikung von Lilk Krober-Asche, dem Kammernusikkreis Schede Wenzinger und Stuttgarter Bläsern ueben klassischen Werken neue Stileke von Brüggemann und Rehfeld birigt.

mann und Rentred nrugt.

20 Uhr: Festliche Blasmusik, Wecke von Spitta,
Winter, von Beckerath, Sabanski und Blumensaat.
Sonntag, den H. November, 9 Uhr: Morgenfeier
im Eltrenmal der deutschen Leistung "Dem auslands-

deutschen Kampfe". 11 Uhr: Orchesterkonzert. Das landesarchester Gan Wiettenberg-Hohensollern spielt unter Leitung von Gerhard Musz Werke von Riethmüller, Spitts.

Thieme, Bresgen, Fertner. 20 Uhr: Großkonzert in der Stadthalle, Wehrmacht und Hitlerjugend, Es spricht der Reichsjugendführer.

#### Röhms Auslands-Gastspiele

Perij. Karl Röhm varries sachen von der Introduce der Königlich Ellimitoten Oper-eingeladen, in demer Sakon die Eustvonstellung zur Richard Wagerer berefischen Schaffen und der Schaffen der Schaffen der Ellim werd der Einladung Pelige leisten. Er wird fermer im Februar übeisten Jahres ein Suffenikonzet im Teutro communale in Perige leisten. Er wird fermer im Februar übeisten Jahres ein Suffenikonten im Februar übeisten Jahres ein Suffenikonten von der Schaffen der Schaffen der Schaffen (Spranger-Freier in Elber zu lieden zu leisten.



Zum Musikfest in Pyrmont — von links unck rochts: Ottmar Gerster, Karl Schauler, W. H. Kuelt, Landesloiter der RMK, GMD Fritz Lehmann

# Musiktage in Kassel

In her vorgangsens Wuche rafers sich wieder sachte Musiker und Maniferende bei der "Manitagen in Kassel", die der Iefentzleite für Haussmaßt zum franzeite Auftragen der Maniferen Matter Maniferen Matter Maniferen Matter Maniferen Matter Maniferen 
nherbang.

Das Hangtverdienst an den Aufführungen der Musiktage hat der Kummermusikkreis Schecht-Weisiger (Boroluse Cormusa, Hilled Henricht, Gerte Henkeltoven, Wilstein Himmenstalt, Lotte Kagk, Walter Kikel, Fritz Neumeyer, Guater Scheck, Johann Bugiste Schlee, Kum Edilner, August Wezzinger). Die Kunst Werzinger Kreis ist Kummermusik, Nass einelem die Brundenbargischer Konzerte, Converti grosst und die welltigen Kunsten das graden Thomaskanters werzen.

Luter der zeitgenössischen Kammermusik erregte die Frantführung eines Konzertes für Flöte und Streichordiester des Alundmers Karl Marx das Hauptinteresse. Is ist seln konzentriert und übersichtlich gearbeitet und hietet dem Solisten nehen allen virtuosen Ausprüchen vor allem eerdie musikalische Aufgahen. Das uselodische med rhythmische Riement hat m ganz eigenen, durchweg spielfrendigen Ausgleich erfakren. Ein zugkrüttiges Stück ist der lexte Satz, der in Kassel liesunders einstilluz. Gustar Scheck dem dieses Flötenkonzert gewidmet ist einen überzeugenden Ausdruck. Ein prügmantes und früsches Werkehen ist das Concertino von dem Hindemith-Schüler Walter Leigh, das der junge Englünder für die Lietz-Schule in Bieberstein geschrieben hat. Linst Pepping erschien mit einer aene die als ein leichtverständliches und auch technisch nicht sehwer zu bewältigendes Hausmusikstück nor willkommen geheißen werden kann. Bezaubernd ist ihr Mittelsuz - eine Serenade - das duftigste und thythmisch reizvollste, was Pepping los jetzt üb geschrieben bat. Frich Limmert

## Schütz-Singwoche in Bethel

Auch in diesem Jahre fand, wie sedom im Angust 1936, auf dem Lindenhofe in Bethel bei Belefeld view Heinrich Seister Sing, und Arbeitssorden unter view Heinrich Seister Sing, und Arbeitssorden unter Veranstalter dieser Worde vorr der Arbeitskreis für Hausmussik, Kussel, in Verhäufung mit der mein Schitzt-Gewilsdraft und dem Verhäud exangelischer Krithendurfer Deinstehlands.

Nerdesteiner Deutschlandt, und Werk von Stelle in werige Julywarde in diesem Julywarde (Deutschlandt, der Gegenwitz gegenübergesellt). Die Arbeit eines gestellt werde der Gegenwitz gegenübergesellt. Die Arbeit des gestellt Mergens, werdenstigte und abeine Gerallen der Julywarde der Verbindlite Chariltonium mit Schlätt seher und seitige gestellt. Mergens, werdenstigten gestellt der Verbindlite Chariltonium mit Schlätt seher und seitige Deutschen der Schlätt seher und gestellt der Verbindlite der Gerallung die das warde im Verbandt der Werbe benunden deutlich, were die erneute Benüllen und die Gerallung die als warde im Verbandt der Werbe benühren deutlich auf warden deutschlandt der Schweizigkeit des Schlätt such ein richtiges Erfansen der Zuser behaben werben kännen mit das für der Schweizigkeit der Andenbeng die dem zu zu von aben zu gestellt zu gehört.

on an autumater Andermany sith dann gane van Bernard op der Grenard op der Grenard before franken der Grenard before und before dan ble der Anseyende van jelesmal bedore underhelt end met ble der Anseyende van jelesmal bedore underhelt gewignen hat, eine siehte Schliet Arbeitsverde und hat menskalades, someten med gestegen hat, eine siehte Schliet Arbeitsverde und menskalades under med gestegen hat, eine siehte Schliet Arbeitsverde und den menskalades under med gestegen und gestegen auf Andels der Andels Schliet kein Manne der Schliet kein Manne gestegen der Schliet kein Manne der Schliet kein Manne der Schliet kein Manne der Schliet kein Manne der Schlieben Albeidmalt kein der Schlieben Albeidmalt kein der Schlieben Albeidmalt 
## "Palestrina" in Hamburg

Die Haudungische Stattsunger erüffungt die Später und 1937/28 mit eine Nortissentierung von Pfittunger unt 1937/28 mit einer Nortissentierung von Pfittunger dem 1937/28 mit einer Nortissentierung von Pfittunger dem 1938/29 mit eine State 
Pfitzuer gab seinem Werke ungemein kräftige Akzeate, verbreiterte aber die Zeitundbe, auch in dem Inriocore Kontilkvorspiel, viel mehr, als man es hisher vun ihm selbst gewohnt war. Den Palestrina sang Jusef Witt aus Braumschweig, ein Sänger, der in die geistige Problematik der selweven Rolle his ins Letzte eingedrungen ist. Die musikalische und sahauspielerische Durchgestaltung des Borrounes durch Har-Hotter bereigte von neuen die erstannliche Entwisklung dieses hochbegabten jungen Hamburger Baritons, der sich mit dem Paps 1 Ino Herranaus und dem Novagerie Peter Harkwurts aus einem Ensemble schaef profilierter Individualitäten hervo shob. Nard II. Ruppiel

#### Schulungslager im Gau Hessen-Nassan

Zum ertenund hatte die Lande-briumy Besonkenn der Befehrunkkammer de Muckenider aus
dem Gen er einem Schainpelage untgewichen der
dem Gen er einem Schainpelage untgewichen der
verligen Tagen des erste Schainselage um G. 3 Felltenhanten aus dem Gen dem dem delte dem dem dem
dem Persten kannen und unselne und Landesdetter
Beson Nasenn der Rendemunkkammer Rataber
Beson dem dem dem der Rendem Schäinigslagern und und der Rendem Schäinigslagern und und der Rendem Schäinigslagern und und und der den Schäinigbegreite der Rendem und betreiter Schäinigslagern und und der Zoods verfolgt väriet, unsehn
der dem der der der Rendem und der der der
sehn der Beson der der der Rendem der der
sehn der der Rendem und der der der
sehn der der der der Rendem der Generalisten der
dem Generalisten der gemeinschaftlichen Singens am
anschlieben unseren der genenendelichen Singen an
anschlieben unseren der der Musikamp einkelter generalisten der
dem Generalisten der gemeinschaftlichen Singen
unschlieben der Singen im Benützer
der der der der Singen und der
dem der der der der der
dem der der der der
dem der der der der
dem der der der der
der der dem der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der

hin Begrullungsbelegramm des Beichfeldschaftsleitere der Wistkreicher, Prof. Mernfelle, warde es subert. Auch dem Prüsidenten der Rechtsmusikkammer wahren die Pelluchmer des ersten Stindlungslagers die wahren der Stindlungsbelegreichen der Vollen Schulung. Lilmand um Berde missen vergehn willen Schulung. Lilmand um Berde missen vergehn aber die Wisiei bleiben her den "das wur der diese Schulung und Gene den dem seine Stindlung der Schulung und Gene den dem den der der diese Schulung und Gene de diese. Men der den um frihen Morgen, zum Wittiges- um und und im Mend in ferher Kunde je-sungen vurde. Mohl beleen

#### Händelfest der Stadt Breslan

Am eigener haitutive anternalın die Stadi Breslan u., 6 iz 11. Oktobre ein Handefers in der Absidat, der wisder algesturbenne Handefersulssame einem gesturgen der Stadie der Stadie der Stadie eine Stadie der Stadie eine Gesturgen der Stadie der Gesturgen 
rin Gertrad Steinneg die Bewegungschüre übera lebendig und furlig zu einem prachtvollen Schar gestaltetz. Generalnusskidirektor Philipp Was trente die Musik mit kundig einfühlender Hand Whiter has

Unter seiner Leitung stand undt das Ordoster-stkonzert, das die beiden Concerti grossi Nr. 7 und 8 brachte, das contantisch stille Concern grosse to h mell für Viola und Orthester, von Enil Kessinger haudl für Vuba und Orthester, von Jouil Kessinger prachtivall gespielt, und das herriftete deppeldürige Orthesterkunzert Nr. 29 in Colar. Radolf Wanke hatte mit einigen Arien rums starken Erfolg. Die Solokräfte der Schlesischen Philiammonie, die Ken-zertmeister Franz Schätzer, Stefan Briekhe, die be-währten Flististen Ersa, Tschirner und Walter Buy, der Olmer Fint Allies und der Gelfes Albert Muller-der Olmer Fint Allies und der Gelfes Albert Muller-Stahtberg gestulteten mit Solo- und Troosmaten einen schönen Kammermusikalign), den außerdem noch Li Studebunnn mit einigen Cembabistüden verschünte.

In einem Festakt zeidmete Eurversitätsprafessur Dr. Arnold Sphaitz dus Hämlelbild unsern Zeit und kob hisonders dus Mament der publischen Repräsen-tation in der Erscheimung des Komponisten hervor. Dr. Inachim Herrmann

# Albert Roussel +

Mit Albert Boussel, der in Royan im Alter von 60 Jahren Carle varlag Randardski sinan halamand. sten Kommunisten. Ranssel way der einzier schünderische Musiker in Frankreich, der über den "Richtunger ein gerstiger Kmistler, der, abwold som hapressionismus ausgehend, in numer tiefere Stillnwirke eindrang, eine jeuer seltenen Persünlichkeiten, die sieh ing Alter to engageres schemes and serials dutch nonkünstlerische Zielsetzungen überraschen, wenn Gleichaltrice side of informach konsulationsu.

Roussels sinfonisches und kammermusikalisches Schuffen, miter dem sich Warke von überzeitlicher Vollendung belinden, ist in den letzten Jahren mehr and mehr in Deutschland bekannt gewurden. Die Strenge seiner Musikanffassing, die Abreigung gegen den "nur" schomen Klaug nahert Roussel dem deut sthen Musikideal. Die rumpuische Musik muß m diesem Meister eine duze reichsten und liebenswerte stem Dow Solich Latter, Ind Lower

# Musik und Musiker

Die Urunfführung der Oper "Tobias Wunderlich" von

James H. Mann int semanter and Sametay, the 2th Neuvenber on Statisticher in Kandi Antiquetti. American year's beause in analysis of the Sametay Sametay Sametay and in analysis of the Sametay Sametay Sametay Sametay Francisco and Sametay Sametay. Sametay Sametay Sametay portures: Restricts Ballett, Jun Kirmes von Bulli' via his istat on the Billard Langer, Decura, Statistic, Franklard & Mar-lettine Martine Sametay, Sametay Sametay Sametay, Sametay Die nichterie Antilletenquie seir Oper, Jilis Zashei sent-form 163 sametay Sametay Sametay Sametay Francisco Sametay Sametay Sametay Sametay Francisco Sametay S

Bijstorie, courges, Manadeim bringt am 16 Oktober unte-Das Nationallibrater Manadeim bringt am 16 Oktober unteder musikalischen Leifung von Generalmusikalirektor Kuri Elminides!! die Oper "Spanische Nacht" von Engen Redort zur Ursulfährung. Inszenwrung Curt Berker-Huert. Behauschilder.

redrich Kallduß.

Im Drutschen Openhaus zu Berlin gelangte Muzarts, "Den towant" in der zeuen Übersetzung von Hessann Roth zu-retaufführung. Die Auflührung in der Inspenierung von Gene-ventaufführung. Die Auflührung in der Inspenierung von Gene-

Glovathia in Section of the Audithrum in the Inspenterong von Generalistication Rode and uniter markhalischer Leitung von Arthur Roder batte einers nehr starken Erlole.

Manteverdis "Orleo" in der Bearbsitung von Cod Ord. ernsteerens "Orteo" in der Bearbeitung von Coo' Ool), die heiden is a. in Minchen, Stutignet, Winzburg, Nirahren und Muncheim zur Aufführung gelängte, wird der Stüdtische Musch erein in Bieleleld unter Munfidirektor Dr. Hans Hollmann zur

Addithring bringen.
Rechard Steral but some new Oper "they Friedenskay'
heren Text von Jusel Gregor (Wien) stamus, bereits vollständip Fertigigatelli. Das Werk wird an der Münchener Stantsprelen Sammer 1938 seine Uraulfährung erbben, Strauf". "Jupike'
wir ist der Bestegstelligt gegenfeles und wird an de. Drauber

18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 der 18 de

in der noringsteinung segenation und selstoper zur Urmalfferung gelangen. Womer Figli urbeitet z. Zi. an einer Oper "Peer Gynt" in er Gestaltung von Ibseus Dichtung. Die Urmalführung des erhoes wird au der Staatsoper Herfin in der nachsten Specierit

Withelts Forteinteless Elsevisiontest gelangt am 26. Okto-her in Munches (mit den Berliner Philharamoulern und Edwin Fuscher) est Upstäffnung. La des Philharamoules Songerten in Berlin unter Turts-stangler wird am 28. 29. November dus "Onbesteriouwert mit Elasies" vom Henrich Ausmicht zur Erstanflichtung gelangen. In Robinen der Sächsischen Kulturunche brinet die Lipziger Sungaludenir e. F., unter Leitung im Otto Didan im Gernardhaux zu Leigzig das neue Chorweth Reimann Ginb

ness awifin die Lede verstundig zur Auführung ist wirken not. Ernn Dietrich (Sopient), Leipzef, Kasamirskägte Grafel Bohner (Historia) eine Staatsbruche im Vierdeuten und sien Leipzefer Salisation heiste im Eriche von Poul Habit. Van Home Beche von die an November in Labeke miter Generalmuskfriedter Dressel des "Ibhertvenert" vertrallen. Berhom kirt. 72 ft. ml. dv. Vellendige, mei zu diefellen.

Oner barchillist money the her trawer's alighted torisholm (Lature open Drimards) cinen durcha hisgenden beloly

Kater Dumstell eine deutho bekreitet beließ. Swiner Auf Historium werde voort dependenzen Hecht Harbe, Herzen Gescheiter, der Sterfer, deuthorfer, deuthorfer, deuthorfer, deuthorfer, deuthorfer eine Berneitet deuthorfer eine Der Heilmanden Sardeinstell berüht zu eine 1 Jaar Der Heilmanden Sardeinstell berüht zu eine 1 Jaar Mannelser, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreiten im Historie, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreiten im Historie, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreiten im Historie, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreiten im Historie, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreiten im Historie, Solidaniste im Sopies sied körrengentett. Om erreite im Historie gelauft im einer ein Hosten er err Urmitterung. Dem Khuterkomert wird um 8. Norschlie im Liebel, dass in Geschmissilistische Dereit au Gebon primatie.

Due washing Manaklant des Interes Das norhvie Musichest des Internationalem Rodes (im die Zubautmenischeit der Neumpunsten findel im Mal 1938 im Statt-eset statt. Die Wurttenbergischen Staatscheiter werden aus diesem Anlaß um Keith, freisde nationaler Opern aufführen Der Kompunist Hefstatt Deisse unrele en das Kusterseitnum of Stadt Durburg als Leiker im Hooste und Komputition

der Stadt Durwung iss sind der Stadt Durwung iss sind in sind der Stadt Durwung der mentalische Letter die Dr. Wilhrieb Burchkörter, der mentalische Letter die Reinsterdere Stuttgart werde um 27. Stadt Bullerig Jahre erkt vietunen um des Klindwerts-Schurzsenka konservatorium Berlin Errete worden.

Walther Bernet, der Verhämpfer der detreken villektliche Walther Bernet, der Verhämpfer der detreken villektliche Studiestalter Verbun seiner.

Walthey Henrel, der Verhämpfer der deutwenen vintestreets, sollendete im Steptumber dass 32 kolonisjen. Veden seiner praktinskun Tatighert als Leiter von zehlluten Singsocken im In. und Autonale gewarft in große Verfariert derhat versi-lien und Autonale gewarft in große Verfariert derhat versi-liebutendag Arbaten auf dem Gehret des Vedenhedes. Er achte von Reide ergenen karlet, die eherme wie som Bearbeitungen bereits leiter Becth der singenden Juff and geworden sind.

bereits bester Breit der singenden Juffand geworden und. Bas Berandesch, bennessenterna mit die Orchesterschuls der Sociososchun Shankshapelle im Breiden wurden, zu unern "desserzeitung der Jumedwungstradt Dewelden" zwammenge-schisson. Die Direktion des mein Dreisdage Konsersaturiurer lat Dr. Weiser-Gessus, die oberste hünstlerische Leitung Gene-enlungschaftekten Prof. Dr. Kart. Boliss vom der Stellsunden.

# Alte Originalmusik für Blockflöte in F

| Für I Flöte und Klavler (oder Cembalo):                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| S. van Konink: Zwei leichte Sonaten                                                                                                                |        |
| (W. Friedrich) Ed. Schott 26tt                                                                                                                     | M t-5  |
| Joh, Chr. Schickhardt: Seehs leichte Sonaten                                                                                                       |        |
| (F. J. Giesbert) 2 Hefte Ed. Schott 202a b je . Sounte Cidur                                                                                       | M. 25  |
| (Bonillard) Ed Schott 1609                                                                                                                         | 01 2   |
| Unbekannter Meister des 18. Jahrhunderts: Sonate F dur                                                                                             |        |
| (Dietz Degen) Ed. Schott 2612                                                                                                                      | M. 1.3 |
| R. Valentina: Zwei leichte Sanaten                                                                                                                 |        |
| (F. J. Greibert) Ed. Schott 2613                                                                                                                   | M. 1.5 |
| Füuf leichte Suiten aus dem Barock                                                                                                                 |        |
| (Dietz Degen) Ed. Schott 2610                                                                                                                      | M. 1.8 |
| Für 2 Flöten:                                                                                                                                      |        |
| G. Ph. Telemann: Duett                                                                                                                             |        |
| (Dietz Degen) I.d. Schutt 2014                                                                                                                     | M. 1.3 |
| Für 2 Flöten und Klavier (oder Cembalo):                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                    |        |
| G. Sammartinia Zwölf Sunaten                                                                                                                       |        |
| (F. J. Giesbert) 3 Helte. Ed. Schott 2319 a b c je                                                                                                 | M 2.   |
| Schule für Altblockflöte in F                                                                                                                      |        |
| (Stützlingertechnik) von F. J. Giesbert. Zugleich Duettbuch für Lehrer und                                                                         | i Sch  |
| les. Auhang - Lechnische Studten für die Solo-Blorhflöte. Ed. Schott 2562                                                                          |        |
| Zum einten Male ward hier die Stutzflugertechnik systematisch zwigeha-<br>sie aus alten Grifftsbellen hervorzieht. Sie ast geginnet, den Smeler in | nt, w  |

ve aus allem Guilfabellen hervorgicht. Sie zut geeignet, den Spierter merket-laus tedenisch aucher Erischterung der Gubergließe – am die allere, übwis-igere Blookhofenlitertum Irturarhomgen, mit vie ihm dahrech aber meh im-igere Blookhofenlitertum Irturarhomgen, mit vie ihm dahrech aber meh im-lingen mit ein auf vorei Urmen, zur vollagen führertum gleit zu dermanischen Ringen mit ein auf vorei Urmen, zur vollagen führertumg der zu dermanischen Vässe der Flütz. Der Auhong enthalt technische Studien, die Originalsorrhen für der Solie-Allifalte enkommen mit

SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

# Nen!

# WALTER LEIGH

## Suite für kleines Orchester zu Shakespeares Sommernachtstraum Streichauartett einfach oder chorisch besetzt sowie nach Belieben unt Kontra-

baß, Flote, Klarinette und Trompete in B. Schlagzeng und begleitendes Cembalo oder Klavier, Part. (20gl. Cembalos) ) Rm. 7.50, Simmen je Rm. L. Ouvertüre / Fintritt der Handwerker / Vorsniel zum 2. Akt. Zwischenspiel Vorspielzum 3, Akt Hochzeitsmarsch Rüpeltauz Elfentauz/Finnle

Mit der inelieginden Orchestes-Suite sollte eine Reihe von kurzen linder berentgestellt werden im Lauenmulinkrungen der Shahrspearen ben Stackes. Zupleich über sollte in Form einer Siste eine Spielmissk neuteitlicher Haltung eitstehen, die out die Bedarfnisse der heistigen Spielkerise in besonderer Weise Rucksicht ausmit

Chr. Friedr. Vieweg



Berlin-Lichterfelde

Jede Nummer 40 Pfg.

# Vom Himmel boch

Eine Summlung von meist dreistimmigen Weilmachtshedern für gleiche oder gemischte Stimmen in Originabützen und Bearbritungen von Ottmar Gerster, Joseph Haus, Irmin Knab, Huns Laug, Hermann Schweder, Franz Williams,

32 Seiten Taschenformat (Singpurtitur) leicht kartoniere nur M. – 56 B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

# **EDITION SCHOTT, Einzel-Ausgabe**

Die zeltgemäße, billige Ausgabe

Die große umfassende Musiksammlung bringt in über 9CCO Nammera die Werke von Bach, Beethoren, Brahms, Chopin, Handel, Havdn, Litzt, Mozart, Schabett, Schumann, Fredi, Wagner - überhaupt die klassische und neuere Musik in Jusgaben, die den teuersten in nichts nachstellen Dus System der Einzel-Ausgabe gestatlet sparsone Auschaffung und Ferwertung, Deshalb wird die Effition Schott Einzel-Ausgabe heute - besonders im Musik unterricht - nicht denn je bevorzugt.

Anefabelieher katalog durch jede Musikalienhandlung oder durch den Verlag B. Schott's Söhne, Maine

sa "Neue Markhblet" erscheint unsaufelt ihn Sommer ersbeutchesaffich; Beruppperier järlich BR 270 metglich Parte, hallptließei BR 3.5 metglich Forte Beugebeginn pelerzeit, kede und Morkalirahmallungen oder sürekt vom Verlag. – Ameigen undt Friedrick 2. – Utweilunge Srudungen werden mit untsögennich, wenn Berus bediegt, Nodelruck nur mit Gen rengung des Verlages Verlag und Druck des "Neuen Muikhlattes» Main, Weibergaten 5) Fernspeeders (144) Telegratume: Nauhhlut; Protodock, Berlin 1945. — D.A. III. 2 (200 Schriftfeldung: Dr. Heinrich Strobel, Berlin Charlottenburg 9, Preusenalter 54 (Fenprecher: 19 Bereutsie 337b). — Versatwortlich für den Verlag; Dr. Johnson, Producti, Manie.

# Neues Musikblatt

# Das heutige Beethoven-Bild

Der Aufsatz berüht euf den praget erschlüngenen Arbeiten von Kerne (Hext Heuves Verhal), Stellen (Althalis-Verlag) und Scheung Jahnker und Reiben-kungt); über Beetlinven, smise auf der Festebritt von der Verlag Dermitten (Bestlessen und die Gegenweit-Verlag Dermitten (Bestlessen und die Gegenweit-Verlag Dermitten (Bestlessen und hovesbelt der "Deutschen Munikkultus" [Jugh-Jul] 1970, Bertrenfelten.

Wenn im letzten Jahre Beethoven im Mittelpunkt der musikwissensehaftlichen Aussinander setznuren gestanden hat mid weitern I sienkreise duran Anteil reisten se konn das mer als sonte-Zeichen für das Befinden der Musikwissenschaft and der Anteiloulone an annikalischen Dinnen gebucht werden. Down or ist dar Natürliche deß numer wieder die großen Meister and then Westdurchforseld weeden Woldhou Sinn abox konn a haben dall immer none Bilcher über die grollen Meister, in diesem Falle also Beethoven, geschriehen werden nuchdem doch bezeite en numullish viel Tinte für diesen Gesemtand verbreucht ist? Fire solds from steller heißt stille im He klaren sein über das Wesen jeglieher Interpretation. Denn uie kann es sich in beim Interpretieeen derum kambala die Perekalishkait der die Dentung gilt, in ihrem objektiven Geist zu enthüllen, dem Genius gewissermalien "etwas Gutes zu tun", ihm zu Hilfe zu kommen, sondern es geht darnin, für nus einen Zugang zu bahnen. Darnin kann die Interpretation wirklich bedeutconcer Works nice and Finds soin" called don annielishee Fall augenommen, dali kongeniali:

Douter nin Wart - archinford" autoutet beken Denn immer neue Menschen treten an das Werk been none Zeitelter die den ihnen zu Ele-Zuezue zum Werk suchen, Interpretation kommt also den Eurofangenden zuente, ist auf sie les rockycat Pile don Coist since Person for an inveichnend welche Interpretationen merkannt welde abselchut werden. Jetzt wird es klar sein, warum Roethnyen in der letzten Zeit wieder en bartnärkig von den Deutern muworben worde: rine neue Epoche sucht einem der Jehendiesten Meister der Musik gegenüber nach neuen Mörlithkeiten des Verständnisses und es könnte dalar sein, daß das nene Reethnyen-Bild mehr your Griste unserve Zest aussigt als your Wasner Doublesson

Im Continen sind die Übereitree flieflend. So wind as and night Stangen ceregon wenn man he hentigen Beethoven-Ruld Züge sieht, die keinessees "modern" annutes. Day 19, Jahrhun dert war auch für das Beethoven-Verständnis dus romantische Saeenlaus. Man braecht une darau zu erinnern, daß einer der eifriesten theoretithen and praktochen Beetheven-Cuthosinston Wagner war, my zu wissen, welchen Zugang zu B wthosen diese Zeit liebte. Für Wagner waren "Fidelia" and 9 Sinfanie die estabeidenden Works In der 9. Sinfanie sah er das Wesen der sinfonischen Gattung erreicht; die Sinfonie son an dem Punkte angelangt, we sie in die desmo

> mulite, um das Ideal des Gesamtkunstwerkes wirklich erfullen zu können. Der romanisrhe Musikdramatiker Wuguer fühlte sich als Fortsetzer des Sinfanikers Beethaven and vermuchte diese Selbsteinschätzung maßgebenddurchensetzen. Die von Betting von Arnim and Auton Schindler cinceleitete Tribung des originalen Beetkoven-Bildes hat day 19. Juliehundert dank seiner bewunde. congswirdigen Selbstrewißbeit and rigenem Ermessen auf sich zugeschnitten: Naturkind Revolutionär, Heres, Hoher, priester and Erliser sind die aufsteigenden Stationen der Deutung des Brethovenschen Lobene" (Korto)

tische Musik überführt werden

Keinesseen along seen disco-Auffassing mit dem 19. Jahr. hundert erledigt. Zeigen die französischen Beethoven-Büther Rollands and Herriots die Neigung, Brethoven als Kiinder der "Menschhritsideen" in Ansprudi zu uchmen, auf dem Höliepunkt, so verfolgte die deutsche Forsehung die Alisicht, in Fortführung der Gedanken vom Gesamtkunstwerk

von Händels "Grobschmied" (Vgl. die Notiz enf Seite 11) Foto Kester-Archiv

# Ausdem Inhalt

Reinbergeriktung der III in Stattenet /Wainer: Clucks reistes reschiebtliche Stellung (Connet) Neue Klussik in der Musik I House obsert Tobins Wyndorlinky Neura van Brehme med Brorren Was jet nin Congrathus ?

Diese Nummer des "Neuen Musikhlattes" acianute am 20 November zur Ausoahe Dien ich de er Chete dem ze Desember zur Ausgabe.

Beethoven als Ton-Dichter zu proklamieren. Paul Bekkers Budi trug den Begriff der "noctischen blee" in write Kraise Alex offer bout make als 20 Jahre nach dem Erscheinen dieses Buches wird diese Idea was kathedea and contact Bootherne ist and diam. Amide with an D. grammasiker in dem allgemeineren Sinne eines Berling und Liezt, die eingestandenermaßen von naetischen Werken augeregt wurden, sondern er but geradezu poetische Vorlagen, in Musik gesetze". Die 3. Sinfonie ist auf Strophen der Hias. und war ganz bestimmte, komponiert, die Krentzersonate ...beruht" auf Versen aus Tasson Befreiten Jerusalem", das Quartett on 50 2 auf Kaniteln ous Jean Pauls "Flerelighten" Wie Warner seine Idee vom Gesantkanstwerk mit Brethoven zu rechtfertigen suchte, so projeziert Richard Strauß seine Vorstellungen der sinfoni schen Dichtung heute auf Beethovens angebliche Ton-Gedichte. Wie gesugt: der Gedanke ist nicht uen. Einigermaßen überraschend ist höchsteus die wissenschaftliche" Begründung dieser These, Zu der lediglich vom Gefühl inspirierten Boutung des romantischen Beethoven-Verständnisser tritt cine mystilizierende, van keinem kritischen Rounßtsein gehemmte Argumentation. Da wird von geheimnisvollen "Sdiliisseln" gesprochen, die Brethovens Werke entriegeln. "nachdem anfaugs schwere Bedenken und ein gewisses Erschrockensein über das Magische der Erscheimung überwunden waren" (Schering). Als wissenschaftliche Sicherstellung der Ergebnisse wird statt eines Beweises and die größere oder geringere Fridans verwiesen. Gegenüber solcher Verwirrung der Forschung sei auf eine Mahnung Josef Nadlers ans dem Jahre 1934 verwiesen: "Das Gewissen des Forschers ist so stark durch das Mitwissen der Gemeinchaft belastet, daß wir uns strenger als in den letzten 20 Jahren innerhalb der G zen des Erkennbaren halten miissen. Wir reden keinem neuen Positivismus das Wort. Aber die Lage, in der sich die Wissenschaft beute befindet. verlangt ein geschärftes Gewissen für das, was sie verantworten kann. Wissenschaftlich arheiten muß wieder beweisen heißen. Das Gebat des Stunds heißt Rückkehr zu jener rationalen Methodik. deren Ergebnisse bewiesen und nachprüfhar sind. die den Verstund überzeugen, die durch Vermusft Gemeingnt werden"

So heißt es, diesem Brethoven-Bild endentig den Abschied zu geben. Erfrenlicherweise ist das praktisch schon geschehen, wenn wir im Vorwort an einem Beethoven-Buch der letzten Zeit lesen-Grundsatz des Buches ist: alles, was über ein Kunstwerk anszusagen ist, mill seiner Erscheinungsform immanent sein . . . das Buch versucht darum, allein an Hand der Werke den Schaffensweg des Meisters zu umreißen" (Korte). Es ist das gleiche Bekenntnis, das ein anderer Forscher



so ausdrückt: "Das ganze Buch ruht auf dem Grunde einer tiefen Überzengung von der Antonomie der Musik. Musik ist eine Sprache für sich. deren Ausdrucksbereich die ganze beseelte Welt umfaßt. Was sie ansaugt, das geht nicht über den Umweg der Worte und Bilder, wenn sie mit diesen auch eine enge und sehr geheinmisvolle Verbindung einzugehen vermag. Im letzten bleibt sie immer Musik und nichts amleres" (Riegler). Ju, ist denn dann aber nicht jedes Reden über Musik zweek- and simples? Sicherlich jedes gefühlvolle und "geistesgeschichtliche" Schwatzen! Ummöglich kann man einer Wissen-duft durch beständiges Heranziehen von Hilfswissenschaften auf die Beine helfen wollen. Aus dem modernen Geist geschriebene Musikbücher sind zweifellus weniger ..erbanende" Lektfire als munche Erzengnisse früherer Zeiten. Sie sind streng sachgebunden, d. h.; wie der Kunsthistoriker läuest gelernt hat, seine Ausführungen, sollen sie nicht im Inftlevren Ranm schweben, durch Abbildungen an "helegen", so darf der Musikwissenschaftler nicht obne Noteumaterial ins Blane reden. Früher hielt man Formanalysen für Zergliederung und Zersetzung des umsikalischen Erlebens, Heute

zeigt eine taktweise furtsdireitende Analyse wie sie etwa kiirzlich für den 1. Satz der Eroica vorgelegt wurde -- , daß nur aus sorgsamer Interpretation der musikalischen Tathestände ein diszipliniertes Erlehnis des "Inhaltes" zu gewinnen ist. Nur so erhalten wir ein Bild von Beethoven. dum Musikar

Sieherlich wollen wir nun nicht behanpten. erst misere Zeit habe das wahre Beethoven-Verständnis gewonnen. Beethoven als eine Erscheinnng gwischen gwei Zeitaltern wird nie auf einen Nenuer gebracht werden können. Aber eins steht fest: diese Art des unsikwissenschaftlichen Arbeitens stimmt mit den Bestrebungen unserer zeitgenössischen praktischen Musikübung überein. Auch die hentige Musik erscheint uns du am fruchtbarsten, we sie nicht bloßer Gefühlsansdruck, schwelgerisches Espressivo sein will, sondern sich darauf besinnt, daß Musik "Tonwerdung von Urspannungen" ist. also ein Urphaennmen. das nichts "bedentet", sondern "ist". Daß auch Beethoven in diesem Sinne zu den ..modernen Musikern gehört, beglückt uns, und die hentige Beethoven-Forschung zeigt nus den Weg, auf dem wir uns diesem Meister zu nabern haben.

#### Eine Schrift von Gerbard Frommel

# Neue Klassik in der Musik

Unter dirsem Titel ließ der junge Frankfurter Komponist Gerhard Frankmel eine Brus-dürr erscher nen, die zwei votreige uns den Lahren 1933 mal 1935-zum Inhalt hat. (Cerlag L. C. Wittieh, Darmstah, RW, 149). Des Budelem bringt und kampen Raum eine Fulle hedruitsamer Gedanken über die heutig Meiskeitzution und über die Wuck als Kaust über bungt. Der erste Vortrag Wasit." - bekandelt die banjd. Der erste Vortrag "Vom Schielsal der Musik" – bekandelt dir jeweilige Einerdaung der Musik ins mensahlidie Sein im Verlauf ührer Entwickhing-gre-shithte. An-gehend von dem irrealie tr-phinomen der Mu-ik als "geistle-tonemle Natu-elber", zeigt Frommel wie dir Mu-ik in der Antik-bewufft als Erzebung-faktor einge-etzt wurde, wo sith bei Plate im Zusummendung mit dem Kultus ei au gelaute mosikalische Lithedelige entspreiche au gelantte mocikalische Ethioclehre entrackelte Li-verfolgt seiter die kultische Bindung der Mis ihn gegenmischten Chural bis zum Attrelalter und stellt abar, wie mit der fürstbetrienden Lutfaltung der Einzelseite die Bindungen allmährlich fallen, "abe letzten Reste eines Verpflichtenden Ethio- im alten Sinn verschwinden", und die moderne absolute Lonkunst entsteht, deren Reprosentant "der sellethere fishe musikalische Menod ist, dessen subjektive Re gungen gonz to loogehundenen Tane-mel unfochen gongen gour to tosgehindenen func-juel aufgefunt. Friedrich Nietz-die warft, om der grachi-den Erbi-lehre ausgehend, die Frage nicht der Eilnewirkung der Musik als erstert wieder unf. Man welf, daß Nietz-die in diesem Sum geradezu von einer Gefahr lidikent der Musik spradt, dem er erkannte, wie schr die Musik die Seele des modernen Merschen beberrichte and conclusts singulate. Discuss on aren Gedanken der Distanz der Musik als Kunst über ihre Seele". Die Frage math der Beschaffenheit niner Neuen Musik heantwortet Frammel unt der Furderung nach einer "klassischen Musik grußen Stile". wie sie Vietzsilie vorschwehte.

Im zweiten Vortrag - unt dem eigentlich ieue Klassik in der Musik" – gibt er zunäc "ne zweinen vortrag – unt dem eigentlichen lätel
"Neur Massik in der Musik" – gibt er zunächst eine
Definition des Begiffs "Stif". Ir versteht darmatet
ein oberhalb der Faktur Liegendes, ein Umfangliches,
Wraenbaftes, kurz eine einheitliche gesamtmenshliche
Haltings. Stil baken seitst eine Staha von stärkster. Plastik voraus, meist einem scharfen, durehöringenden hitellekt, brfullt-ein von der Ausschließlichkeit runs-blraß und küble sichtende Objektivität. Der Adel gines Künstlers, sein Gehalt au Tradition, blutsmäßige Überlieferung offenbart sich in der Reinheit und Kraft Die graßen Stilisten sind oft nicht die Side rzidisten, fruchtlorsten, aber die strengsten, die eig lichen Künstler nuter den Künstlern". I ad anter Lad unter dem klassischen Kunstwerk versteht er dasjenige, "was im höchsten Grad auf das Prädikat Stif Auspruch machen kaun". Eine Sichtung des heutigen Musikschaffens mater dem Aspekt des Stiballens ergibt etwa die

Grundrichtnugen Folklorismus (Bartuk) and Koustruk Grundritatungen Fulkhorismis (Bartuk) und Krustruktisians (Illudeniik). In cirer Pulsikeresskull unserer Zeit sicht Frusunel die Stattlese dieser Stilrichtungen und darmler hanna alle Bedingsheiten für slen agraffen, klassischen Stil\* vereingnt in Jego Strucusdy, Ausfährlich schalter er diesen Entwicklung von "Pytruschka" en "Persephone", vom Fulkhorismis wahrhaft klassischen Kunstwerk. Die Broschüre zinn wannari kassessen Kunsivenhang geradezu prophetischen Worten Nietzsches, "Die Größe eine-Musikers millt sich nicht nach den schinen Gefühlen. die er erregt - das glauben die Werber - sie milli-sich nach der Spannkraft -rines Willens, nach der Suberbeit, mit der das Chaos seinem Befehl and Form wird, made ther Notwendigheit, welche sein and Form wird, ands the Natwendijkeld, weithe seme Hand in eine Middle von Fernien letz Die Griffle eines Mieskers wird gemessen unds seiner Fähigkeit eines Mieskers wird gemessen unds seiner Fähigkeit von graffen Stil. Die graffe Stil besteht in der Ver-seletung der kleimen und kurzen Schäubleit, ist rin Sum für Weigiers und Lauges. Die er Stil bat das Sum für Weigiers und Lauges. Die er Stil bat das mit der großen Leidenschaft gemein, daß er es ver -thuaht, zu gefallen; dall er e- vergißt, zu überreilen; daß er heliehlt, daß er will. - Cher das Chans Herr werden, das man ist; sein Chaos zwingen. Furm zu werden: bgisch, rinfach, unzweidrutig, Wathematik, Gesetz."

#### Donaueschinger Musiktage

Das diespährige Donaueschinger Musikfest bruchte in drei Konzerten "Alte und neur feierliche Orchester-nusik" "Neue Kaumermusik" und "Festmusik für AL. tragenden Grundgedanken kimmen wir linwendung zu einer Musik der Gemeineine starke Hinsendung zu einer Musik der Ger schaft feststellen, die darch die Untwirkung der emeinschaft "Kraft durch Frende" noch unterstrichen wurde. Unter den neueren Ordiesterwerken verdienei Beachtung das "Symphonische Werk II An meine Heimat An dem Tagelung einer Frontsaldaten Heimat us nem rogeoma 1917-37' von Hugo Herrmann, ein eigenarliges, wem auch stillstisch zwiespältiges Werk, die sowie die "Feier liche Musik" von Heinrich Spitta, den Ausdrud Gemeinschaft-musik am reinsten vertritt, und die "Altdeutsche Suite" von Paul Hoffer.

Die Kammermusikstunde brachte ein klanglich m ubtiles Streinhtrig von Grierhaas, gréstig subilles Streithtru von Grierhaas, das mit starken Gegensätzen arbeitende zweite Streidingarteit von Hugo Herrmann, ein Floientrin von Philipp mid das Streithquarteit von W. Maler. Im Schlubkenzert Blasma-ik von Allon- Schmid, Gesar Bregen und E. L. Wittmer, sowie feierliche Chural und Lieukätze Dietrick and C. Blamensaat.

Ausführende waren dus NS-Reichssymphonicorche-r auter Leitung von Hugo Herrmann, das Freiburger Streichquartett Herr Kiskalt (Flöte) und die Militärmane-chiagen-Villingen unter Erich Bade. Helmut Duster

#### Verleihung der Brahms-Medaille

Der Resilvetatibilitet in Handurg bit Stalsteil Prefevor Dr. Wildröft Feste order. Professor Dr. Pool Graener. Stalst-kapellinister Ernes Jedons und General-Introduction Henoreth-Stalsteil der Stalsteil General Stalsteil Henoreth-Gesellschaft, der in des General-Introduction Brahm-gische Antrechtening für hervorzeigend, bestieben und gleiche Ausreichung für hervorzeigend. Festlesseit um die Monkletz Bundung.

# Was ist ein Generalbaß?

Wir bruniben gewiß nicht zu erkfären, was ein Generalbirektor" ist, wozu der "Generalstab" da ist, und was "General Motors" bedeutet! Das "general" orll jedesmal bedeuten, daß bei dieser Instanz alle Fäden zu-ammenlaufen, daß von hier zus die ganze Sarbe zusammungehalten wird. Anders ist es über auch beim "General-Baß" nicht. Es ist der Baß, der die ganze Komposition zusammenhält, daher von den Italienern auch Basso rontinun genannt. d. fr. der Baß, der vom Anfang bis zaus Ende durchgeht und dabei alle Fäden der Kompusition straff hält.

Bri Laien herrscht allerdings oft die Ansicht, die Haupt-urhe bei der Musik sei die Melodie der obersten ome, alles amlere dagegen nur im hesten Fall "Be glaitung". Aber davon, daß diese Ansicht falsch kann schon allein der Anblick eines Orchesters über zeugen. Nicht die Violigen als Melodizinstrumente auch nicht der Konzertmeister, nicht einmal der Diri

nehmen die hervorragendste Stellung ein ondern die Kontrahassisten. Sogar die Stühle dieser braven Manuer sind um gut einen halben Meter bölter als die übeer Kollegen. Sie branchen diese erhöhte Stellung aber, weil die Saiten über Instrumente von so betränhtlicher Länge sind. End die Saiten sind wiederum so lang, weil die tiefsten Töne auch die größten Schwingungen ausführen. Damit haben wir aler schon erklärt, warum alle Füden der Musik beim Baß und nicht beim Sopran zusammenlaufen; denn er ist hier night anders wie bei der Bankomets Man haus e Pyramide nicht auf der Spitze aufhauen! Ebenso bilden in der Musik die Tone unt den größten Schwin

gungen die Grundlage des Gauven, die Basis, den Baß Ebeneu wie unn aber ein guter Architekt allein aus dem Grundriß sich die Gestalt des ganzen Bauwerks zu rekonstruieren vermag, so liest auch ein guter Unsiker aus dem Ball das harmonische Gerüst der hetreffenden Komposition heraus. Die Baß-Stimme kann ihm ausreichen, mn die vollstandigen Harmonies de. Stickes auf einem Tasteninstrument, etwa auf on Klavier oder Cembalo mitzuspielen. Es ist kein Zufall, daß diese Kunst des Generalbaß-Spielens gerade in einer Zeit ausgebildet wurde, die besondere Vorliehe für die großen architektonischen Formen in der Musik hutte. Etwa seit der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts setzen die Komponisten des Barnik voraus, dati die Batistimme für des Krie damit er auch weiß, was er mit der rechten Hand zu mirlen hat. Sold set more our Partitue and dee Zale two zwischen 1600 and 1750 auf, so fehlen fest nie die Ziffern in der Ballstimme, die dem Generalbaßspieler bei sihwierigen Akkorden Wegweisung geben, arlit man ein Bild praktischer Musikülung, so finder man mei-t den Generalbaßspieler am Cembalo als Leiter des Ganzen.

Das Generalbullspiel hatte durin -Vorteil, daß der musikalisch Ausübende gezeinigen wurde den inneren Aufhan der Kamposition zu verstellen und jedesmal sellist improvisatorisch darzu-stellen. J. S. Badi hat daher seinen Kompositionsunterreitt ganz auf der Generalballichre aufgebant und darüber das schöne Wort gesetzt. "Der Generalhaß ist das vollkommenste Fundament der Mesik welcher mit leiden Händen gespielet wird, dergestalt, daß die linke Hand die vorgeschriebenen Voten spielet, die redite aber Mkorile dazu greift, damit dieses eine wohklungende Harmonie gebe zur Ehre Gottes und zulassiger Ergötzung des Gemüts." Ulrich Leunnich

#### Walter Gronostay †

Walter Granustav ist im Alter von 31 Jahren gerhen. Er war einer der hesten dentschen Filmkom-nisten, ein Musiker, der es verstaud, die filmische stochen. Er war einer der besten deutschen Filmkam-punisten, ein Musiker, der es verstaud, die filmische Dynamik unmürelbar im Musik, muzuestzen, ohne die Krüske "sinfomscher Untermulungen". Seine besten Arbeiten waren "Ruffund Jageni", "Tares Wasser", "Savny-Untel 217" und der Olympus-Film "Jugend der weiten. Gronostay war schou mit 19 Jahren Kapellmeister

an der Charlottenburger Oper, Er war ein aufge-schlussener, huchbrgahter Musiker und durch lange Erfahrung geschulter Kenner des Films, Sein Tod ist ein sehwerer Verlust

#### Neue Ballette in Stuttgart

# Das Ballett der Wurtt. Staatstheater nuter Leitung

von Linn Gerzer brachte einen neuen Ballett-Abend mit drei Erstaufführungen heraus und zwar Beethovens "Geschäpfe des Prometheus", Rudolf Wagner Régenys "Der zerbrochene Krug" und Strawinskys "Petruschka". Das Ballett Wagner Régenys, warde nach der erfolgreichen Braufführung in Berlin vom Württ, Stuatstheater als zweite Bühne im Reich heraus gebracht.

## Zum 150. Todestag des großen Musikdramatikers

# Glucks geistesgeschichtliche Stellung

1787, im Todesjahre Glucks, erschien Mozarts "Don Giovanni" in Prag. Goethe vollendere in Rom "Iphiund Schiller schrieb "Don Carlos". Mit diesen drei Werken ist die geistige Ebene augedeutet, an die - aus einer anderen Epoche herüberragend die mächtige Erscheinung Glacks angreuzt.

Geboren warde Gluck im Beginn des Aufklärungszeitalters. Leibniz lebte noch, und Christian Wolff in Halle arbeitete au dem System einer umfassenden Philosophic des Rationalismus.

Etwa gleichzeitig mit den ersten großen Reform werken Glacks, die er als Fäufzigjähriger schrieb. erschienen die Hauptschriften Rousseaus und die kritischen Abhandlungen Lessings.

Wie es für einen hervorragenden Künstler des 18. Jahrhunderts fiblich war, stand er in numittelbares Berührung mit allen bedeutenden geistigen Geschehnissen seiner Zeit. Glucks äaßeres Wirkaugsfeld er erstreckt sich über das ganze damalige kulturelle Енгора.

Seine ersten Operuerfolge errang er in Italian. In London fand die bedeutsame Begegnaug mit Händel satt, der damals - 1745 - auf dem Gipfel seines Ruhmes stand. Mehrere Jahre lung reiste Glack ab Kapellmeister und Komponist mit einer Operntruppe durch eine Reihe bedeutender Städte. Den größten Teil seines Lebens aber verbrachte er in hoher offi Her Anerkenuung als Hofkapellmeister in Wien. Nadı Paris berufen, stand er im Mittelpankt einer weit über die Musikkreise hinauszehenden Auseinandersetzang, an der sick die königliche Familie, vor allem seine Gönnerin Marie Antoinette lebhaft be-

Das Leben Glacks in seiner geistesgeschichtlich Bedeatung ist gespaunt vom Zeitalter Ludwigs XIV bis an die Schwelle der französischen Revolution und wird hestimmt durch die anvehrure innere Umwilzung, die sich in diesem Zeitraum rollzieht. Nur von der Auseinandersetzung der Ratio mit einem neu erwachenden Lebensgefühl her ist die Erscheinung dieses großen Rationalisten unter den Musikern zu denten

Die Zuständlichkeit und vorzewehene Einheit des barochen Weltbildes wird durch den Freiheitsdrang der menschlichen Seele, die sich selbst ihre Gesetz mäßigheit bilden will, von innen her in Frage gestellt. und diese Auseinandersetzung, die die ganze Epoche durchzieht und in der ganzen Breite des Duseins spärbar wird, bringt eine tiefgehende Wandlang und Verlagerung der geistigen und seelischen Lebenswerte

Gluck steht ganz auf dem Boden des rationalistischon Zeitalters, und er gestaltet dessen reinstes Weseu in seiner musikalischen Sprache, die in ihrer unmittelbaren Wucht aus dem Elementarmusikalischen kommen scheint und von einer überzengenden Leuchtheaft des Symbols ist. Der Unterschied zu dem zeit-- besonders dem französischen - Operuschaffen ist die Abwendung von der reinen Sach almungstheorie zur drumatisch masikalischen Gestaltung einer Idee. Ist dort die Assoziation mit der Natur erstrebt, so stillsiert Glack die Masik von der Ausdruckskraft ihrer Elemente her. Aber immer steht die Idee im Mittelpankt des Gluckschen Schaffens. Die Größe seiner Persönlichkeit liegt in der zehließlichkeit mit der ein Grundgedanke - befreit enn allem individuell Zufälligen, subjektiv Bedingten dergestellt wird, und zwar mit jeuem Pathos, das zeine Berechtigung hernimmt aus dem ethischen Kern. den die Idre enthält.

Das ist der eigentliche Sinn des Gluckschen Reform godankens. Seine Gestalten sind vieht mehr Träger ron Eigenschaften, un einem feststehenden haftsch gestellschaftlichen Ideal gemessen, nie es im Sinne einer rationalistischen Ästhetik liegt, sondern sind Verkörveraugen menschlicher Grundgefühle, Repräsentanten gültiger Ideen, an einem moralischen Weltbild orientiert. Und die dramatischen Gegenkräfte, mit deuen sich diese Gestalten auseinanderzwectzen huben, sind nur daza da. um überwunden zu werden and um die Gültigkeit des ethischen Grundgedankens umso intensiver hervortretra zu lassen, sei es aun die Idee des Opjertodes wie in der "threste" oder der Kampi zwischen Natur und Religion in der ... Iphigenie in Aulis".

laumer aber geht es um die musikdramatische Darstellung eines rorgegebenen Godankens. Noch nicht steht der menschliche Chorakter als "erfahrbares

von Dr. Horst Goerges Ganzes" im Sinne Schillers im Mittelpunkt, nicht der Mensch mit persönlicher Wirklichkeit und Fülle lebend aus seinens eigenen Gesetz, wie ihn etwa die Mozart-

schen Gestalten verkörpern. Danut erscheint Gluck als die letzte große Erfälang des Aufklärungszeitalters. Fär ihn warde das Denkeu selbst zum inneren Erlebnis. Die erstarrte Allegorik seiner Zeit vertiefte er auf einen rein ge schauten scelischen Grand, die konventionelle Gefähls sprache scritete er ins Monumentale und verinnerlichte den geistig-seelischen Gehalt zu einer nie erreisbren heit. Aber in seinem Werk gelausen nar die Ergebnisse eines langen geistigen Ringens zur klingenden Erscheinung. In dem langsamen Gestaltungsprozeß ist ein underer Vorgang eingeschlossen, der keinem Künstler dieser Epoche des Übergangs erspart blieb: die Spanuung der Gegensütze zwischen Ratio und Leben auszagleichen. Ein großer Rationalist, der die Tiefe des Lebeusraames zu erfahren beginnt, will die rerwirrende Fülle zu großen Symbolen zuvammen-Jassen aud den Reichtum des Menschlichen frei ron allem individaell Zafällizen eindentia beranskrissalli.

seren. Gluck bewältigt die Gegensätze — die Moza uls etwas Organisches in den Schaffensvorgung miteinbezieht - vor der endaultigen Gestaltung des Stoffer in einem Denkprozeß, der - seinem berühm-ten fusspruch nach - ein ganzes Jahr dauerte, fin halb krunk muchte und ihn zunächst vergessen ließ. dall er Musiker mi

So steht Glack am Endo vines Zeitalters aie etwa Lessing, der zu neventlichen Zugen die Isterargeschichtliche Parallele bildet. Wie dieser ist er Abschluß einer Epoche, in der die Ratio herrschte, Vorbereitung für rine Zeit, die die Ligengeverzhahkeit des Lebens als

#### Glucks "Paris und Helena" in Weimar

Clucks - Parks and Inference in Weimar 
thinks 1 trace - out 1 the see was a shall due to 32 
Tomestage des Menters on Vesselver 1921 an Detechno 
Menters of the Vesselver 1921 and Detechno 
Menters exclude de Se Werker Individual com repredendate 
Londinstrum, donn as blant and der eriter Arthrong in 
Konn 1921 weby a respective Device of Golds scholl gerold 
House sont Peres are Legisland that side medicinement 
Vesselver in 1921 and 1921 below meter die munkeleichen Latting von Generalmenk-diecht für von und der erzweichen Letting von Oberspiel-letter De Ben 1985 und ein wulktigen Beitrag des deut-nen Ele ters für Cadaria abs freicht.

# Wilhelm Furtwänglers Klavierkonzert

In einem Konzert des Philharmonischen Orch führte Wilhelm Furtwäugler zum ersten Mal sein Klavierkonzert in Berlin auf, nachdem er es anmittelbar vorber bereits in mehreren Städten im Reich gespielt hatte. Jedes Mal war Edwin Fischer der Sol Furtwängler nengt sein Konzert: sinfonisch. Es gibt kamn ein Werk unserer Tage, das den sinfonischen Charakter so machtvoll verwirklicht. Nur ein Musiker von der ethischen Erlebnisfähigkeit und der geistigen Spannkraft Wilhelm Furtwänglers konnte den an gebeuren Formrahmen dieses einständigen Werkes fallen. Die Tonspradse hat eine Gewalt, die alle Höhen und Trefen der Empfindung durchmißt. Aus einem dämonischen Schöuferdrang sind sinfonische Konflikte von wahrhaft elementarer Wucht geformt, and dann wieder ist der Ausdruck bis zur verzichtenden Innerverdichtet. In einem noch umfassenderen Maße als die Violinsonate ist Furtwänglers Klavier

konzert ein ergreifendes und erschütterndes Bekenntnis. Formal ist die Komposition überaus eigenartig er and Orchester stellen ihre eigenen Themenkomplexe auf und führen sie in sinfonischer Gegensätzlickeit durch. Dabei ist das Klavier der Träger

tener vergeistigten Resignation, die als Grundstim mung uler dem ganzen Werk schweht. Die Form sellist est ungeheuer weit gespannt und durch e thematische Arbeit von erofitem Reichtum der Phontasie verzahnt, der sich erst bei mehrmaligem Hören ganz erschließt. his er-ten Satz setzt sich ein dioralartines Th

glanzvoll gegen die mehr besinnbeben Gedanken durch die das Klavier minier wieder ausbreitet. Von einem fererlidien Themenkomplex, der zu einer entscheidenden Stelle der Durchfuhrung erscheint, führt die maere Entwicklang zu einem Adagio von schfieb Liefe des inclodischen Ausdrinke. Die Adagromelische rehent endlich wieder am geistigen Hohepunkt des Finales, dessen seleschendes, harmonisch eingedunkeltes Klavierthema die sinfonischen begenkrafte des Ordiesters nodunal zu leidensehaftlichen Auseinunder etzungen heransfurdert. Und dies Melodie ist es ands, die den entsagenden Ausklang des Werks be-

Das Work stellt an die Ausführs uden mel an die Horer ungewohnliche Anforderungen. Fe versteht you selled, dall on you don Philly remond on and you



Musizierende Fellachen Ein typisches Bild aberägyptischer Dörler

Gate Strokel

Solisten Edwig Fischer restles erfüllt wurden. Die Wiedergabe nuter der Leitung des Komponisten slarf in ihrer geistigen Intensität und klanglichen Plastik

zuwohnen. Sie waren von dem Konzert dem Beet huvens Achte" in einer von stromender Spielenereig erfüllten Aufführung voraufging, aufs stärkste berührt und ehrten Furtwängler. Fischer und das Or-

#### als authentisch gelten. Die Hörer waren sich bewißt, einem außergewöhnlichen künstlerischen Ereignis beidiester durch begeisterte Ovationen. Heinrich Strobel Musikalische Neuerscheinungen

W. Jestsch, Sonato (Licensy) / J. Haydn, Leichte Tänze (Froy-Giesbert) / L.-s. Beethoren, Kloine Tänze (M. Fray) / Roman-tkerberth (R. Krenstelin) - E-pepping, Sonate i III / Im Violin-schildsset. G. F. Humbert, Alleste Spielzeng / Claviersteck für Adlanger (A. Kreutz) (almit. Schott) / W. Jestsch, Fand für Anlanger (A. Kreutz) (sämtl, Schott) / Klavierstücke (Ries & Erler).

# Klavier 4 hdg.

Vierhändiges Klassiber-Bu:h (W. Rehberg) Freut auch des Lebens (bzide Schott). H. K. Schmid

#### Zwei Klaviere C. Bressen, op. 13 Konzart IW. Müller!

#### Violine and Klavier

Burkhard, Sonatine A. Mollat, Altrussische Weisen Ibeide Ornel

# vs. Passamezzo und Fuje gmoll : Präludium, Arac und

J. Ahrons, Passamerzo and Faste gmoli / Präsiudium, Aric uni Faccata a moli / 20 Bethichem globran, Kleine Weithnachts paritta. V. Golfer, Festpräsiudien in memeraam Anton Brackens (Santil, 1896a & Soho). H. Schroefer, Präsiudium und Fage. "Christ logi in Todesbandam" (Schott). / J. Rheinberger, Zehr Kleine Stehe (K. (Hoppe) (Leuchart)).

# Gesang und Klavier

Allons Standenmaier, Im Rosen(orten IC, L. Schultheill) Ham Gunsser, Tapleres Leben (Schott) W. Jewick, Vier Lieder

## Chor a cannell:

Chor a cappella
Detrerà Bastràuke, Mi Fried und Fruud sin labr dablia, gea.
Chor. Febinisch-Orna II, E Robert II. Fried und Fried Mittler-Home.
Chor. Jedinisch-Orna II, E Robert II. Friedrich Mittler-Home.
Chor. Jedinisch-Orna II. E Robert II. Friedrich Mittler-Home.
Lieder Schale State II. State II. State II. State II. E. Mittern-Bodersen-Zahlin-Mich Hückstein I. F. Bubtler- op 3.
Der Totte A. Wolten-Totten-Fe kalenderisch II. Fleider- op 3.
Der Totte Bustra, etm. Chor of d. Stimmon Home DeuterBorn Totte Bustra, etm. Chor of d. Stimmon Home DeuterH. Leen, Der Godd. Neur Freuer, Der Hold Freih. J. H. BlossHeimal, viern-Mich. M. Schotzerie, Reignen view Sträder
Heimal, viern-Mich. M. Schotzerie, Reignen view Sträden.

#### Ettore Desdert, Misso

Fritz Werner-Polation, Transmunik (Vieweg) / Peut Heber Und setzet für nicht das Leben ein, Kantate (Vieweg) E. L. W. Berkhert, D. Barrer, M. Berkhert, D. Berkhert, W. Berkhert, D. B. W. Berkhert, D. 
#### Blockfläte

F. J. Giesbert, Schu'e für Althlockflöte in F. Schuse Musi-hanten, spielt auf! (W. Schreyer) - Deutsche Stimme im Lied (S. Schliwegilt) - Festliche Musik und deutsche Tainze (W. Gue-ricke) - G. F. Hendel, Stücky und Tainze - JK F. Fizicht, Kleine Spielsfeite (M. Sch"annog) - Diz Valker im Ere-Klense Spielstücke (M. Sed'ensen) (Di. Valker in Lied (S. Schlword): Erister Zessumenseijer (H. J. Grebert): Meder naut/ M. Selferone, New Spiellensen (Art. McGartent) (V. Korda): En Tespakerie, (E. Legal): Von Paszers, Schlärre and Jagers (G. Guitcharr): Aux Alt. Wen (N. Korda): Hintit, Schlight A. F. Serkoreth, Klense Side, (H. Josec, Varier Sidak, New York, W. Selferone, M. Selferone, M. Selferone, Selferone, New York, M. Selferone, Selferone, Selferone, New York, M. Selferone, Selferone, Selferone, New York, M. Selferone, Selferone, New York, M. Selferone, New Yo

#### Sing- und Spielmusik

"Mit Pleifen und Trommelis" (Seerg Bunnessaat) Musikalinche Formen un historischen Reihen, "Das Solddachnfed" (Bohert Gütschnig) beindt Verwood) Cerus Percen, Wir noden in das Feld Fritz Dietrich, Kleine Erntemselk, theide Barrenter! Musikanten-Tausbuch (Walter Gütze) R. Breckmone. Reime Weinbarchkantate (beside Schott).

E. Hamperdinek, Streichsgartett. H. Schroeder, Konzett I. Streichenchester (heide Schott). W. Greser, Streichtrio (Henniche). Friecher, Suries (ur 5 Streich, order Blassett und Ch. 5 6 H. Pareell. Spielmunk, um Sommermelhitzgam, heide Barenviller). G. Wasse, Wassk für Kammerorchester. Nr. H. Schubert, Fantasia und Gigue für 2 Violinen, Viola und iolonteilo thesie Ries & Erler).

Blasmusik

G.F. Hindel, Suite aus der Ferenverkmunit Hübert Schuler.
G.F. Hindel, Suite aus der Ferenverkmunit Hübert Schuler.
Mülliernecht Hübert Schulter! V. Girb. isterde u. G.F.
Mülliernecht Hübert Schulter! V. Girb. isterde u. G.F.
Mülliernecht Hübert Schulter! V. Girb. isterde u. G.F.
Deutsch Tandelge / H. Schulter! Herunscher March, n. Fan
Deutsch Tandelge / H. Schulter! Herunscher March, n. Fan
Werner Patsdam W. Wirkluiter H. Ambeller, Festensu kess ihre
Ceras Bragen. Bläsermunit / H. L. Holler, Strimus kes ihre
Bläser infant! Werself | Der delt Bersenwarter | Ambauster Bahauster

#### Orchester

E. Wolf-Ferrari, op 20 Divertimento (Louckart) Partita [Breitkopt] / C. Lombert: Su ment, Part. (Oxford Press). nmer's last will and tests

Witholm Allmann, "Handbach für Klaiserquistutspieler" (Ved. 1. mm. K. W.) / Roburd Ben., vom Erden Schrösche nicht Lame, K. W.) / Roburd Ben., vom Erden Schrösche nicht Werben und Wenn. han keine Littlerfeit und Schrösche Schr Riicher States (Bassed ) Walter Berley , Stedenson's (Mothel) , 125 States (Bassed ) Walter Berley , Stedenson's (Mothel) , 125 Steven, Teaguine Mothel, 125 Steven, Teaguine Mothel, 125 Steven, Teaguine Mothel, 125 Steven, 125 Ste

#### Neuigkeit

Sochen gelangt zur Ausgaber

# Aristeides Quintilianus

VON DER MUS

von RUDOLF SCHAFKE

8" 380 S./brosch. M. 10. - , geb. Leinen M. 12.50

Rudolf Schäfke, der Verfasser der im gleichen Verlage erschienenen "Geschichte der Musikästhetik", wählt hier den bedeutendsten unter den überkommenen griechischen Masikschriftstellern. Aristeides Quintihanus, zum Gegenstand seines musikwissenschaftlichen Forschens. Vrasteides Quintilianus hat uns das einzige authentische, noch ans der lebendigen antiken Kultur hezaus gesehaffene und überragende Lehrbuch sämtlicher musikalischen Teilhezirke geschenkt. Die Forschung wird zu allen Zeiten und in allen Ländern gezwungen sein ihre Einzeluntersuchungen an dieser Gesamtdarstellung zu messen. Und dem geistig interessierten Laien hietet nur das Aristeides Musikbuch Gelegenheit das weitverzweigte Gebiet der griechischen Musik von ihrer Ganzbeit und Einheit aus zu erfasser

Um seine kritische Herausgabe mühten sich sowohl in Deutschland wie in Frankreich mehrere Forschergenerationen vergeblich. Die vorhegende dentsche Ausgabe Rudolf Schäfkes will das wertvolle Werk weiten Kreisen zugänglich machen, zumal wir heute die innigen Zusammenhänge zwischen bestem griechischen und nordischen Denken sehen. Sie bringt ferner außer einem kritischen Appurat, den die längst vergriffene griechische Textaugabe A. Jahns (Berlin 1882) vermissen ließ, eine Wiederherstellung der wichtigen, aber umstrittenen und unverstandenen Harmonik.

Die erste, kleinere Halfte des Buches enthält eine Abhandlung, in der Schäfke Leben. Wert und Nachwirken des Aristeides beleuchtet und anhand der Zergliederung des Werkes sich über alle bedeutenden Fragen der antiken Musik verbreitet. Inbesondere wird darin die bisher unbeachtete Musikerschule des Atheners Damon zum ersten Male heransgehoben und das System der griechischen Musikerziehung ans den originalen Onellen entfaltet

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg I

#### Ein icones Beibnachtsgeschent

# Bas die deutschen Rinder fingen

Eine Blutenlese ber 180 iconften beimatlichen Rinberlieber, gufammenarfiellt von einer beutiden Mutter. Reue Musgabe von &. Martens Leidter Mapierfat pon & Binbeperaes

60. Ceben von, breich. IR. 2.20 Alls Geschenftenb in Leinen bauerbait gebunden IR, 3.50

Das Buch für Alle, die mit Kinbern fingen und fpielen!

#### Rinder finat mit!

Gine Gammlung von 150 beutiden Rinberliebern, ausgewählt und beraus. gegeben bon Emmi Goedel, Leiterin ber Minterflunde bes Deutidianbienbere Mit einem Bortrori von Bolfgang Clumme, Leidter Glavierfat e. Gurbe Bolbmann 02. Ceben 2000 broiftiert 20.2.50 , Gebanbent Geichenfeurgabe (Gangleinen) 30, 6.-Maeithrlicher Preiertt foffenles!

28. Chott's Göhne, Mainz

Soehen erschien

# Sonatine über die CDur-Tonleiter

#### für 2 Blockflöten (Sopran C, Alt F) und Klavier von Werner Wehrli

Prof. Frit: Jode

Worner Wehrlie Sengtine über die Cdur-Tonleiter ist ein Work besonderer Art Warrer Welch Smatter über die Gar-Tauleiter ist im Kerk bevordiger Abst. 
unterwirftelt die Verlammelkerigen gestellen Saus einen Diestal beidet. 
Bestellen der Stellen der Stellen der Stellen des son der Bernalderiete 
Bestellen der Stellen der

Zur Einsicht erhältlich durch jede Musikalienhandlung sowie direkt vom Verlag

Gebrüder HUG & Co. / LEIPZIG / ZURICH

# Neue Werke auf deutschen Opernbühnen

# Finnisches Epos - Ballade nach Storm

Im Ruhmen der Rheinischen Gaukulturwochen gelangten zwei Erstlings-Onern von hieber kann hervorgetretenen Berliner Komponisten zur Uraufführung. iu Düsseldorf die Oper "Magnus Fahlander" von Fritz von Borries und in Krefeld die szenische Bullude "Ein Fest and Hadersleehuns" von Kurt Gerdes, Bezeichnend ist es, daß beide Autoren sich selbst das Libretto schrieben, and daß seine inhaltliche Themenstellung hereits das Gesamtgepräge der Opern entscheidend hestimmt. Borries sagt ganz klar: "Der neue Inhalt ist mir das Wesentliche". In freier Ausdeutung der historischen Geschehnisse der nationalen Befreiung Finulands entwirft er eine Handlung, die in der völki schen Befreiung durch einen aus dem Volk hervorgegangenen Führer,, ein Abhild des gescaltigen Ringens unserer Zeit" gehen will, die gleichzeitig aber anch, in dramaturgisch nicht völlig ausgewogener Form. das politische Ideenstiick mit einer Liebesbandlung ver vebt. Die realistisch-dramatische Musik ist in der Behandling 'aller opermaten und musikdramatischen Mittel von erstaunlicher Sicherheit, sie verrät in vielen Partien Sinn für gesaugsdramatische Linie und Instinkt für szenisches Musizieren; stilistisch will sie nicht durch Nenartigkeit befremden. Die glanzvolle Düsseldorfer Uraufführung sicherte dem neuen Werk durch Hugo Balzers überlegene Musikführung und Hubert Franz' eindrucksreiche Inszenierung einen lebhaften

Im Genenantz zu von Borries' ansoruchsvollens Opernwerk setzt die Musik Kurt Gerdes, ihre Mittel mit hetonter Sparsamkeit ein. Seine szenische Ballado hehält inbaltlich getreu den romantisch-mittelalterlichen Stoff der gleichnumigen Novelle Theodor Storms bei; auch formal wird der epische Vorwurf kanm durch entschiedeneren dramaturzischen Zugriff dem dramatischen Bereich angenäbert. Die lyrische Grund stimmung beherrscht wie in Storms Novelle die ner kurzen Bilder, sie klingt in einzelnen Szenen mit volkstümlich gebundenem Musizieren schlicht auf, schwingt jedoch nicht in weiteren Bögen aus. Auch in der musikalischen Einzelformung herrscht eine motivische Mosaik-Arbeit, die gleichsum am Faden des Textes anfgereiht erscheint oder an ihm illustrativ entlanggesponnen wird.

Bei der Krefelder Uraufführung fand die Musik die in ihrer romantisch-lyrischen Haltung auf das Lied als ihren eigensten Ausdrucksbereich hinweist, in Werner Richter Reichhelm einen liebevollen Mittler; auch Paul Tredes episch gehaltene Inszeuierung und die Ensembleleistung trugen zu dem sehr freundlichen Dr. Wolfgang Steinecke Uraufführungserfolg bei.

#### Lustspieloper von Bodart

Nach längerer Verschiebung konnte jetzt das neueste Bühnenwerk des Kölner Opernkapellmeisters Engen Bodart seine Uraufführung im Mannheimer Şution theater erleben. Eine heitere Oper ist es, "Spanische Nacht", ein Stiick so hunt und schillernd wie eine Seifenblase, ein Jux auf der Opernhühne, und das mit den einfachsten Mitteln ohne Chor.

Den Text hat sich Bodart nach einem altmodi-cher aker sehr brauchbaren Lustspiel Heinrich Laukes ("Der Hauptmann der Scharwache": zurechtgegimmert. Eine panische Verwechsburg-geschichte mit dem Hauptwitz daß Liebhaber und Rivale ohne gegensertiges gleichzeitig ins Hans einer jaugen Gräfin eindringen Diese Geschehen sind mehr als soust üblich auf die Drastik des Dialoges gestellt. Die Hamptonfgalie für die Musik: bei aller Farhigkeit des Klanggewandes den Wortwitz deutlich hervortreten zu lassen. Kon positionstedurisch geschieht das mit einem bezauhernd lucker geführten Parlanda im Stile des Straußsehen "Intermezza". Aber dazwischen ist doch immer wieder Raum für kleipe armse Nammern, für eine Serenade für ein Francischett, für ein winzige- Quartett, Hier. we sich Bodart so welt wie moglich som sinfonis Unsikdrama entfernt, gelingt ihm ein glocklicher Worf Diese Musik verpulvert nichts durch Artistik oder Grute-ke. Sie vereint in schonem Malie handwerklidies Kaunen unt stilistischer Finfahlungsgebe und hill state Nivern

Die Mannheimer Aufführung verdient alles Lob-Sie wurde von hart Hunndorff um Pult rhythmisch gefedert und klauglich ab-chartiert. Friedrich Brun denburg fabrie mit ungemein leichter Hand Regie and Friedrich Kallejuli sorgte for zwei aparte spaniche Dekorationen. Dazu eine Schar für solche Aufgalien bewährte Sanger, allen voran der gewinnende Sopran Kuthe Dietricks, Franz Koldiez und Thea Lienhard. Das Publikum war glinzender Laune und hielt uicht mit Beifall zuenck. Frank brause

# Der neue Strawinsky

## "Das Kartenspiel" in Bresden

Ehen hat Strawinsky sich in seinen "Eriunerungen dagegen verwahrt, als "Zukuuftsmusiker" abgestem pelt, auf eine bestimmte Richtung festgelagt zu werden. Er will sich seinen Weg nicht vorschreiben lassen. Er geht ihn, wie er glaubt, ihn gehen zu müssen. Vielleicht hat er das ands im Hinblick auf seln neuestes Werk. das "Ballett in drei Runden", "Ein Kartenspiel", gesugt. Das Werk, in Amerika und Italien schon nuter Anter- Leitung erklungen, kam zur deutschen Uransführung und szenischen Erstaufführung für Europa in der Dresdner Staatsoper, im Rahmen eine-Ballettabends, der als Beitrag zur Särbsischen Gan urwodie gedacht war

Richard Strauß hat den Skat auf die Bühne gebracht, Strawinsky dem Poker ein Denkmal gesetzt. Ein Denkmal aus leichtem, besterem Material, aber on danerhaft wie Erz. E- i-t ein wahrhafte- Meisterstiick. Es ist spielerisch und verspielt, wenn Strawinsky die Musikgeschichte zitiert und glossiert, wenn er die Rhythmen feilern läßt, wenn er die Instrumente grazio- gegeneinander führt. Die Portitur ist aufs fein-te ausge-part. Durch-ichtig wie Gla-, Aber auch kühl wie Glas. Die Streicher und noch mehr die BIS tzen kleine scharfe Akzente in das lichtvolle Bild Es sind musikalische Pointen, die jeder versteht, auch wer vom Poker keine Ahnung bat, und wem vielleicht die Pointen des Karten-piels auf der Bubne unverständlich sind. Aber and dann noch hat etofflichen Reiz. Denn wenn die Kartenbilder -ich vor threm Hintergrand loven and Fleisch and Blat annehmen, ergibt das für das Auge anmutige Bilder. Bilder reinster, entstofflichter Bewegung, Widerspiel der phantasiereichen Stimmführung des Ordieste

Da- Werk läßt sich darum leicht von der Buhne lo-lo-en und men kann ihm auch als Konzertstück Jochum wird e. im Winter nach Berlin bringen) eine gate Zukunft vorau-agen. E. be-ticht durch die Klarheit seiner formalen Gliederung, gegeben durch die drei Runden, in denen das Karnenspiel ablanft. Jede Runde wird durch einen halb feierlichen, halb paradistivition Vorsprudt eingeleitet. Dier erste Hunde ist eine freie Form, die zweite eine Variationenreibe über ein Marschthema, die dritte ein stillsierter, ironischer Walzer. Mit den früheren Ballettschopfungen hat das Werk kaum etwas su tuu, auch nicht mit dem "Kuß der Fee" und seiner Romantik Tschaikowskyscher Prosenienz. Es ist vielmehr aus seinem Sujet heraus einengeprügt, in seiner ganzen Struktur aber bezeichnend für die klassizistischen Tendenzen seines Meisters. Die Durdesichtigkeit des Klauses, die Beworlichkeit

m Rhythmus hätten nicht klarer getroffen werden en, al- re bei der Dreidner Aufführung gesebah. Korl Böhm musizierte mit den trefflichen Kammer motkern der Sächsischen Staatskapelle voll Geist und Witz und löste die kmiftige Rhythmik mit spielerischer Selbstverständlichken. Der Erfols war groß, zumal

# Joseph Haas über "Tobias Wunderlich"

Zur Uraufführung am Staatstheater in Kassel

Bürgermeisters "Wie sind Sie zu Herrn Wunderlich Heilige "Mein Gott, - bin halt so zu ihm gangen.

Die gleiche Antwort muß ich gehen, wenn man mich fragt, wie ich zu Teibis Wunderlich gekommen biss idem noch vor weinger Jahren bist ich es «ritcht abgelehnt, mich ennishaft mit einer Operationpoerliton wirfe is den Teiten Jahren ausgerieren — eine woll unvermediliche Begleiterecheinung meiner Orastorier-Erfolge, aber inness fraud ich darmatter das wes mit vorsiewhete als Teigerin der Bändlung eine Cale-raterleigun, des une in Boldvet über der Der eine Gestelleigung einer Sale-raterleigung ein mit höbelvet über der Salerakterfagur. die um ein höchstes förd i rangt, eine Per-ofindickeit, die mit der Vaivität ihres Glaubeus an dieses fleda Berge verrestet und unmöglich Sechieneits, möglich macht, in verwichtig geschlaret ist und doch wiederum engste Verhundenheit mit dem Ütersinden besitzt. Dieses mein Suchen und riner lebensinalten und gleichzeitig wellfremden Gestalt wird verstämlich, wenn unn meine allegenniete Einstellung zum

atlantlich, wönn unn meine allgemeine Einstellung zum Openproblen kernt. Im Schauppiel steht als Worr im Zentrum. Ersendet sich in seiter Linie an den Verstand des neuende sich in seiter Linie an den Verstand des Inder Oper herrecht die Musik. Diese spricht unmittelbart das Getillen an und vonnehmikh auch im Ungesugten. Gleichsteilig unterstreicht sie die dargesseiten Gefühlsteilungenen die Heltgleich der Leiderschaft, wir die lunigkeit der Enquindungeren. Damit gegeinst sie alber nuch der Fähigheit, die Leiderschaft. inliche darzustellen.

Diese Erkenntni-se hestärken mich innner wieder in meiner Ausicht, daß für die Oper Stoffe, die niede der Wirklichkeit eatlehnt sind, am brandtharsten sind. Freilidt dürfen auch die Gestalten der Legeude, de-Freitid durien auen die verstreit de Zegen nicht als Mysteriums, des Märchens und der Sage nicht als klasse Scheunen und Figuren erscheinen, soudern missen lebensvolle Menschen sein, wenn sie unsere Teilnahme erwecken wollen.

Teilnalme erwecken wollen.
Eines Tage lag un meinem Schreilstisch "Tobias
Wunderlich", eine dramatische Legende von Hermann
Heinz Orner. Schon und dem erstem Durddenen
konnte ich heglinicht Metalellen, daß hier die Figur zekonnte ich beglinkt festrellen, daß fürer die Figur ze-fendien war, die den Ultterfonst einer mit liegenden Oper hilden konnte. Ja. noch mehr: in der alltäglichen Welt des Biggermeisters, der Genetuderäte, des Schreibers, der Händler fand ich mit Hilbe und Finlie rewünschte Gegenstler zu der Heinleit des "wunder-lichen" Idenlichen Tobliss. Und gar erst die Gestalt der Heiligen — sie hat es unt be-onders angestem int ihr ttetigen — sie nat es unr ocsunders angeton; mit ihr als Gegeupart ergab sich die Möglichkeit, ein ebenso seltsames, wie reizvolles umsikalisches Wechselspiel

herauszuarheiten: auf der einen Seite steht Tobias, der Erdenpilger, der sich mit Kopf und Herz ständig im Jenseitigen bewegt: auf der anderen Seite die Heilige. die ohvohl im Jenseits zuhause, sieh im Diesseits am wohlsten fühlt. Es interessierte mich nicht etwa der Heitigenstoff als solcher, sondern die Poesie der Fahel und die Satire auf den natven Wunderzhauben.

schen Erfordernissen angepußt.

Ich liebe die sinnliche Schönheit und edle Klarheit

der Mozartschen Opern, fühle mich aber auch in der bürzerlichen Schlichtheit des Lortzingschen Opernbärgerlichen Schlichtheit des Lortzingschen Opera-miliens zubause. Joh leung mids im Ehrturcht vor den gewähligen "Apolheosen des Deutschtum" im Vangerschen "Musikdramen, leckenne mich aber auch zur sunglen Volkhaftigkeit eines Weberschen "Frei-chtit" und eines Var-den-reben "Huns Heitlig", Ich lasse mich gern von der Melodiesfülle und der der-matischen Schlagkraft eines Vertil hezaubern und les-untschen Schlagkraft eines Vertil hezaubern und leswundere auch die untriigliche Siche haften Poerinischen Operniustinktes traften Puccini-chen Ogerniu-tinkte. Mit diesen Be-keuntnissen vill ich sagen, daß ich auf keine tpezielle Stilrichtunz eingeschworen hin, daß ich jedenfall- nicht den Eltrgeiz habe, reformierend is die den Etrgeis habe, reformierend in die geschichtliche den Etrgeis habe, reformierend in die geschichtliche Entwicklung der Oper einzugreifen. Mein Wunsch war ledliglich der, mein Können und mein Wollen recht schaffen und ohne Prätention einem Gebiete dienschar madien, auf dem ich mich bisher noch nicht be

Man wird e» darum verstehen, wenn ich mir den Still meiner Oper so zurechtlegte, wie es meiner musi-kalischen Herkunft entspricht: Das Zeichnerische hat vor dem Tonmalerischen den unbedangten Personen und Situationen erhalten jeweils ihre beson dere Charakterisierung: nur da, wo für die psycholo-gische Ausdeutung das Erinnerung-motiv winschen-wert erscheint, ist mir seine Aussendung willkommen. Während ich im Dialog allen symphonischen Ballast zu vermeiden suche, haue ich bedeutungsvolle Stim-mungen zu gestehossenen musikalischen Formen au-Daß ich dem Cher angemessene Aufgaben stellte, scheint mir ebensa selbstverständlich, wie die gelegent, liche Verwendung von Volk-liedweisen oder die lehnung un solche.

Wenn ich am Ende mit meiner Buhnen-diöpfung einen positiven Beitrag zum Kapitel "Drutsche Volks-oper" geliefert habe, ist erreicht, was ich austrehte.

# Engelbert Humperdiack

# Q U'ARTETT

| för zwei Violimen, Viola mud Violomeello (Nach gelassen e. Werk)
| Paritur Ed. Schort 3522 M. 2.70
| Nitimmen Ed. Schort 3172 M. 6.| Ein Werk van schömster Beife, das nach Stime mogsgeholt mod volks-

Ein Werk von schöuter Beile, das mal Stine umgegehalt und volksliedhaft-gebundener Thematik überall den Meister des comantieden Bühnenspiels erkennen läßt. Auch Freunden der Hausmusck sei die Komponition wegen der nicht zu hohen technischen Ansprüche besonders empfolitien.

R SCHOTTS SOUNT / MAINZ

Sochen ersehienen:

# Flöten, Schalmeien und Sackpfeifen Südslawiens vom Dr. Peter Brömne

Veräffentlichungen des musikwiesen-ehaltlichen Instituts der Deutselen Universität in Prag. Band 9

Das Buch verzebutet des Engelmies siese Forskungsrause des Verlausschaft hat die Ceinster des States Sudiestern, State des Messel keinstern des States der Megketskat bei, die Verbrumsikpraxis aus für med Stelle zu bestecksten. Die seit Grund dieser Forschungen dieserstelle States mit die Sogietie durf um systems, Kleinfandigerie und historische Ensechang der Instrument, Kleinfandigerie und historische Ensechang der Instrument, Messel und der Bertreite und der Bertreite des States der Bertreite der Bertreite der Bertreite der Bertreite der Bertreite des States der Bertreite der Bertreite der Bertreite der Bertreite der Bertreite der Bertreite des States der Bertreite der Bertreite der Bertreite des Bertreites 
VERLAG RIDOLF W. ROHPER, BRINS

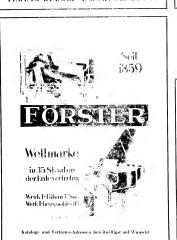

Soeben erschien:

# Schweizer Klaviermusik aus der Zeit der Klassik und Romantik

Herausgegeben von Walter Frey und Willi Schub

Aus dem Vorworti. Von der Florzeugung ausgehend, daß die wissenzeiten Kleinensier owoold als Bepräsentartes inter Zeit und diese Landes wie auch un der persönlichen Eigenwerke ihrer Musik willen einem dauernden Plare in Haus und Koniert verhieren, warden in diesem Helt ein paar derste Freisiene Proben aus dem 1rda sich untdangreichen Kleinerstallen Nagelie, Schmyders und Fröhlichts verenigt . . . . Die Beispek warden und Meglichkeit on gestallt, daß in diene nos old das persönliche Geseht jedes der deri Nomponieren deutlich wird als und ein enigeranden gesthlossense Bild der Selveriere Kleinermeist, in der Zeit der Kleinel.



Zur Eansicht erhältlich durch jede Musikafienhandlung sowie

Gebr. HUG & Co., Leipzig / Zürich



Historischim Klang - qualitativ hervorragend sind Cemball, Spinette, Klavichorde Hammerflügel von

J. C. Neupert, Bamberg - Nürnberg

Verlangen Sie hitte Angehot vom Hanpthöro: Nürnberg, Museumsbrücke

# Clavierstücke für Anfänger Kleine Originalstücke aus dem 18. Jahrh.

hermegegeben von Alfred Kreutz



33 Stücke von J. Chr. Fr. Bach, C. J. T. Glöser, J. Ph. Kirnberger, G. S. Löhlein, Chr. G. Neefe, Chr. Nichelmann, C. F. Budorf, Chr. F. Schule, D. G. Türk, J. O. Uhde, J. G. Witthauer, Edition Schott 2572. M. 1-20.

Ausführlicher Prospekt mit Votenproben kostenlos

\_\_\_\_\_

früher ersehren:

# Kleine leichte Clavierstücke aus dem 18. Jahrhundert

hermisgegeben von Afred Kreutz

19 Stürke von G. Benda, D. von Dittersdorf, J. W. Hüßler, J. A. Hiller, J. G. Krele, Ghr. G. Neefe, J. F. Beichardt, D. G. Türk, J. B. Vanhall, Edition Schott 2425
M. 1.50

B. Schott's Söhne / Mainz

Valeria Kratina, die nene Ballettmeisterin der Staatsoper, die Kartenfiguren mit Ammit fanzen fieß.

Stirker var die durergraphiede Leistung in den berühr Halletten, die den Strainsidis vurralinten, seriselum leistung der den Strainsidis vurralinten, serielum bekannte Werke, die "Landskinechte" von Julius. Werssoum, eine unt viel Kultur magnaufte volkliche halt entdrighte Tortentun Hilderfolge, und die turliederen, seuweisegesteist ungeramt reffenden "Jemneutrerine der Gemender Richard Holomyte von dem Deredie im Frahjacht die erst Dere "Libe Varieum Ernst Richter diregieret, Geiden wir der von Ernst Richter diregieret, Geiden wir der von Jenst Richter diregieret, Stellen von der von der von der von der der der von kann zu der Verlagen. Man sah viele Zudispietum gan zum Deutschlund. Man sah viele Zudispie-

#### 75 Jahre Pfalzoner

Das Stadttheater Kaiserslautern, die "Pfalzoper", kann in dieser Spielzeit auf sein 75 jähriges Bestelen zurätklidisch. Aus diesen Volall wird un Raduem der saurpfalzischen Ganksturworde Richard Stradt" Opterinfellet" zur Pesalarführung kommen. Drigent ist Profesoor Clemeus Kranß von der Mündemer Staatsoper.

#### Theaterjubilänm in Koblenz

Der Kubbenzer Theaterbeitan des Peter Lovel Krahr sich als Hierter derinden Theater, das seinen megrifüglichen Charakter im frillere, aber herrite kler ausgewahrt blat, mad das heiter nicht wir von eine Stitzschaft blat, mad das heiter nicht wir von eine Stitzlehendiger Theaterkelute sit. Var 150 Jahren spielte Henrichter Theaterkelute sit. Var 150 Jahren spielte Theaterprincipal Boliko zur Erführliche Heiterliche Bance Muzarts "Entjahrung". Sie stand im unvergängübler Jagord auch um festlichen Begun der Judio

Die Gedenkaufführung unter Dr. Koshibs sirheren musikalischer Leitung war – dank auch des stimm setönen Eusemhles – ein Zeichen dafür, daß die Kobleazer Theuterpflege unter dem neuen Intendanter F. R. Werkhäuser sich ihrer verpflichtenden Tradition hewulft ist.

#### In dec RWK

## Abt. Jugend- u. Volksmusik

Die haltwelle Arbeit und dem Gebiese des Mosili, im Hilter Jagood, NS. Karl, darch Ferede\* aus Hiller Jagood, NS. Karl, darch Ferede\* aus Weelsodaren der Draischne Arbeitsfram hat vom Nem ordnung in der Egenskanton des Bezeich und Ableitsmussens im Rahmen der Reichsmussikhouwere er der Reichsdarfurkammer, Reichsmusser Dr. Gerbbets, bat der Präsiktende der Reichsmusser Jakood, Anderung des organisatorischen Anfabense des Reichsmusser Jakood, Anderung des organisatorischen Anfabense der Reichsmusselbannen angeweitet.

New cincercities sird view Uterlung für Jagendauf Volkswork", die verbe Einlecknung der seitenbestundenne Farbechaft für Volksmisch der seitenbestundenne Farbechaft für Volksmisch der sewaste in der Werkscharen der Deutschen Verleitsfromt beserbenden und nach zu gründenden Sins. Utwick und Spielepenreisschaften, Werbechar, und Werksche pellen mes undelle Deuther kinnen werden in den pellen mes undelle Deuther kinnen werden in den musikerzichung, indexendere aber die Franc der Hermiddlichung zeigneter Erhrkrigt behandelt.

Die sonstigen Charvereinigungen, Gesangtereine sorie die kirthemonsiltalischen Organisationen Kirthenhöre, Posannendräpe werden in Unbildung der seither bestandenen Alteilung "Charveson und Volkmusik" in einer Alteilung "Charveson und Kirthenmsill" erloßt.

Mit der Leitung der nen negründeren bleichtung wurde Larnbaunghiere Gechard Vannetturs. Mit wirterfernt der NSC "Keitt darüb Ferude" betraut Scharden der NSC "Keitt darüb Ferude" betraut Scharden der Reichtigung der Reichtigung der Netzen Kanneten Bereiter und der Reichtigung der Reicht die eilem State der Reichtigung der Keite der wit herfalten a. n. en De. Mantzer, der Leiten der wit herfalten der Krischlaren und des Deutschen Valles über unscharden.

De mit der Leitung der Abreilung. Jagendt und Arktmarste betreitunte betreitungshäbere Vontung zeh ums erzige Mittellungen aber den Juffam der weiter Reichmarste Muner, in deren Erden der weiter Reichmarste Muner, in deren Erdende das Int Feiernbead der NSG. "Kraft durch Freude", bliebung und die bisbesige Unterlung Volkmarst, der Reichmarstellunger zusammennerheiten. Sie mit der Bühnenbild zu Mrawinskys

"Dus Kurtenspiel" von der Dresdener Auffahrung Foto: Berger



vier Referate geteilt, die zusammen nun alle Träges der Jugoud- und Vollesmusik in allen ihren Verzweigungen erfassen werden: Das Referat Singgemein chaften umfaßt die Singgemeinschaften "Kraft darch Freude", Werkscharchöre und Werkehöre sowie Jugendchöre. Das Referat Spielscharen um tallt die Swielscharen der NSG. Kraft durch Freude Werls-Spielscharen, Sing- und Spiellireise sowie di Spielscharen der Hitler-Jugend. Das Referat Instru mental-Gemeinschaften sommelt alle Kapellen von Formationen der Partei, von Gemeinden, Werk scharen und Werken, forner die Orchester der ASG Kraft durch Freude" und der Hitler-Jugend mini-Liebhuberorchester und die sümtlichen Musikkörner der Hitler-Jugend (Instrumentalgruppen, Musikzüge Suichmannsztige, Funfarenzüge), Auch Instrumentalrereinigungen und Musikabteilungen werden diesem Referat eingeordnet

Dus Referat Volksmusikerziehung wird in erster Linie die neu entstehenden "Musikschulen für Ingend und Volk" betreuen: ferner gehören hierier de hestelemien Sussisiation und Mitorestalien des Westlechtersteines des Deutscher Wedshildungsrec'hes und die Erichschalunssleisping für ligend 
die Steine des Steines de Steine des Erichschalunssleispings für ligend 
Rec'herren ist unternellijn die nach eine Steine 
Masikraichungswitzen der Mitglieder und besunders 
die leitendes Winderbeiter all den untern Triper der 
Jegorde und Vellemmit herterspeken. Eine plant 
die leitendes Winderbeiter all den unterne Triper der 
Jegorde und Vellemmit herterspeken. Eine plant 
Erichtungsstatten in die "Heite steinpolikonen niehen 
Erichtungsstatten in die "Heite steinpolikonen niehen 
Erichtungsstatten in die "Heite steinpolikonen niehen 
Jestier der Federbaucht Winderschafte der Beuchsunstelle unter 
der Beschalten 

der B

His bewanders wichtig an dieser Gliederung hab Unterboundjuhrer Vonwitzus herters, duß in der neuen Breilung "Ingend- und Volksmusik" unn unt die gesamte Musikarbeit der Hitler-Jugend ihre Stütte im Influm der Breihsmusikhammer gefunden hat, in die sie bisher nicht eingewalden var.

# Die Stuttgarter Musiktage der Hitler-Jugend

funden in der Zeit vom II. bis zim 11. Nevender in Stutigart statt. Die megewöhnlich sturch Autrilandund der Stutigarter Bewülkerung und weiter musikalieher keriese erhelt die Herbartung, die man zu Berht der Musikargen beimalt. Die Hitter-Ingend ist vor einigen Worlern am auflägelichtier Stelle mit de Urganisation worlern, und es ist auszunchmen, dalt in Zekarft worler begrund der Volkswuckt, im writesten Simm ende Prafidern der Musikerzichung ubwe die Mithilfe der Bilter-Ingenn delste worden können.

In einem Musikschulungslager, das in der Woche om 5. bis zum 10. November den Musiktagen ging, wurde diesnoal der Einbau der musikalischen Erziehung in die organische Gesamtanshildung des Nachwordises eindringlich behandelt. Daß ueben Aussprachen und Vortrügen die musikalische Arbeit im Lager nicht zu kurz kam, lerlegten einige der Veran staltungen im Verlaufe der Musiktäre, in denen die Lagergemeinschaft selbst die nachhaltigsten Belege für den sich immer mehr festigenden Feierstil der jungen politischen Mannschaft gab. Das Bekenntni lied und das edite Volkslied stehen im Mitteljourkt der gesnuten IIJ. Musikarbeit. Aus ihm entwiikeln die Kantaten für eruste und friddiche Feiern. Sie kilden auch das thematische Gerüst für die neuen Märsche, die man auf den Musiktagen zum ersten Male affentlich hären Launte

In einer Febresunde mit den Arbeitern eines großen Camsidierr Fabrik wurde ein neue Kantte Beinrich Spittus aufgeführt, die in übere immeren Ausgeglichtschrit und sieherne Ferungening den Vergleich unt manden großen Werken der deutschen Utstorienkunst aufnehmen kann. Estsamblich war mit die spannte Bereitschaft, im der die Arbeiter dem durchforden Geschlicht, der der Arbeiter dem durchfolgen. Gerobe der Werkferen Auflach der Konstafigens, Gerobe der Werkferen auf eines des licht in jede Kulturtagung der Halter-Jugsonl eingeschalte sterelle, geleich über Arbeite den siches der Stallet werden, geleich über Arbeite siehen. Denn sie verpflichten alle Mitfeiernden zu hoher Verantswertung gegenüber dem Arbeitet, der sehr wohl weiß, want der Kfustler als Kannerad und wann er mit großmutiger Geste zu ihm kommt.

Das Gegenstuck zu der ernsten Werkfeire war ein freiblidter macklichter Jahrenkriebe. ein in der Festsund verpflanzer Lagerfez, in dem der krätige Ubermut der Mannedraft teilseine erecht beauffliche manikaltische Form gefunden hatte. Besonderen Brigal and in dieser Veransstaltung eine Jagdkannte von Gesa Breegen, die mit filozzaschender thematischer Külthofte bekannt äggerüber veranleitete.

Fin Oediesterkonzert braidite unter Leitung von Gerhard Many of drei Kompositionen, an denen die stilistische Lage der nenen Orchestermusik recht dentlich ersichtlich wurde. Die Instrumentalmusik affer lüsherigen III.-Musiktage war weder eine Fortsetzung der Sinfonie noch auch der bisherigen Bestrebungen nn Reiche hemmungsloser Atonalität. Auch die von der III. zur Debatte gestellte Orchesteranisik drängt zor Answeitung des tonalen Ranmes. Sie hält sieh aber bewoßt im einfache, zumeist von anßen her gegebene Themen, um sich in hurter Selbstzurht nenes Arbeitsfeld zu erobern. Auch im Klauglichen hält man sich vorläufig medt von Experimenten fern. Des letzte Orchesterkouzert war hierfür deutlicher Beweis. Es brachte einen "Hymmus" von Helmut Rietmüller, der im wesentlicken die harmonische Kraft des reinen Blaserklauges ausuntzte, und eine sorgfältige thema-tische Arbeit Hemrich Spittas für Streichorchester. Diesen beiden Werken gegenüber wirkte die Friermusik Cesar Bresgens für grußes Orchester als hedentsamer, jedoch noch nicht endgältig gegläckter Versuch

Eine Kammerumsik des Scheek Wenzunger-Kreises bradite in ansgeleither und wohlibberlegter Darstellung eine Telemano-Suite und Hachs 4. Brandenburgisches konzert, daneben auch zwei ruckgewandte Werke junger komponisten, deren eines von den Hüreris schoff abgelehnt wurde. Durchschlagender Erfolg der Erstaufführung auf der Sächsischen Gaukulturwoche (Stuatsoper Dresden)

# Igor Strawinsky Das Kartenspiel Ballett in drei Runden

Spieldauer 23 Min. / Besetzung: Hobbläser 2, 2, 2, 2, 2, Blechbläser 4, 2, 3, 1; Panke, Schlagzeng Klavieranszug Ed. Schott 3296 RM, 8, — Studienszeitur Rd. Schott 3514 RM, 8, —

Ther don Gertit einer von hinreitsender Europe ertillten Hixthunk handen die Abtellouben uit mülimeter Europe ertillten Hixthunk hat den den Abtellouben uit die der Hixthun hat kepraties und kokert, half von vrallensder Beganz, erli Hetenschoftig, oft von erteckner Kumpplen – est abs die des Matterial nes gelätren und east genetifielten strate, hie es den speicher Claux, die mich funkelnde, alere villet. Mer Dertschrichgisch der Serverins (Asterbang erfalt). Den Ariffitzung 
sugifielt die erste senzische Aufführung in Europa, geschalt in dem reprisenturiern Bilmom der schrichende Gankharte ode. Ein Meisterneck dier zustgenfallschen Minik ist so mit besonderen Nederlunk berausgestellt worden. 
Den ist erferfielt in die Absensoneren Nederlunk berausgestellt worden.

(Deutsche Theater-Zeitung, 2C, 1C, 37; Anri II. Bappel-Strawinsky, is vom "abstraktura Sil zur blust offenen Syradie seiner filosopen Ballettkompositionen zurfelgekehrt, Ein fannoses Kernthenn alse priel Hunde einsleite, Heefer die austicitieke Silstanz, zu allem, d. 1; zu einer Heine sektonsener Missierformen, So int das zweite Spiel ein Marsch unt Variationen, das dritte die Van auflung eines Walszerhist Omna.

(Berliner Lokalanzeiger, 15, 10, 37; Walter Abendroth, Melodik und Harmonik sind von prägnantester Einfachleit Geistvoll steigert Strawinsky von Runde zu Runde die musikalische Temperatur.

(Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin 14, 10, 37; Robert Oboussier Dieses Werk int ein Genieblitz ersten Bauges.

(B. Z. am Mittag 14, 10, 37, E. v. d. Núlls

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

SOEBEN ERSCHIENEN:

# Heinrich Kaspar Schmid Opus 61 Liederserenade

für gemischten Chor, Solostimmen, Streichquartett oder Streichorchester und Klavier - Aufführungsdauer es. <sup>8</sup>, Stunde

# Rudolf Eisenmann Deutschland

Hynne für Männerchor, mit Frauen- oder Kinder- Chor, Sopran-Solo und Orchester (mit obligatem Klavier, Auffürmer-dauer (a. 20 Minuten

> Bestellen Sie diese Werke unverbindlich zur Ansicht Auch durch jede Musskulienhandlung erhältlich

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelberg

Soeben gelangt zur lusgabe:

# NEUIGKEIT

# Geschichte der Staatsoper Berlin

von J. Kapp mit einem Vorwort des Herrn

#### Ministerpräsidenten Generaloberst Hermann Göring

Format Din A +  $(29.7 \times 21 \text{ cm})$  . 252 Seiten auf Kunstdruck mit 5(C Abbildungen, gebunden in blanes Ganzleinen (Gutenbergbatist) mit Silberaufdruck . Preis BM. **15.**—

Die Berliner Staatsoper sieht hente auf eine fast zweihundersjährige Geschichte zurück. Earstanden aus dem Jugendraum des Großen Knüigs, sah sie nach glauxvoller Herschaft der italienischen Prunkoper die erhitterste Akhapfe und ilse Aktischung einer nationalen deutschen Operakunst, die schlicklich in Webers Freischlütz-, der denkwärligsten Berliner I raufführung, den Sieg errang. Alle Höhen und Triefen des deutschen Kalturlebens spiegeln sieh in der Geschichte dieses Kunsttempels, der heute moch in seinem Innern das Geptige seines Schöpfers, des genülen Bannwisters Friedrichades Großen des Freiherra von Knobelsdorff, trägt. Hier leierern die großen Gesangsvirtussen Batho von Hälben ihre Triumphe, hier wurden die cutscheidenden Känpfe um das Masikdeman Birknat Wagners ausgeforden.

lichen Glanz, hier verzuchten in der Nachkriegszeit die Neutüner vergebens mit atonalen Erzeugnissen Fuk zu Jassen, hier begam sehlfellich die glanzvolle Wiedergebrurt deutscher Operakunst, als der preußische Ministerpräsident Hernram Göring sich persönlich für die Erhaltung und Förderung der Stanstelheuter einsetzte.

Die ganzen wechselvollen Geschelmisse ziehen in dieser Geschichte der Staatsoper an dem Loser vorüber. Aber nicht als trockene Historie, sondern lebendig gestältet und durch korsbaren Bildschmurck gestätzt. Cher St. Abhildungen, z. T. sehr selleme Stücke am sehr Staatsopernarchy, Jassen die großen Opernabende vor den Augen des Losers neu auflehen. Alle denkwärdigen Ereignisse des Berlierr Operaspielplans von 178n bis zum Herbst 1932 sind hier im Bilde vereigiet.

MAX HESSES VERLAG . BERLIN-SCHÖNEBERG I

Der Thommercher nuter Leitung von Prof. D. Dr. Karl Straube, der am ersten der Stattgarter Musiktage als Spielschar der Hitter-Jugend eingegliedert wurde, gab ein sehr beifällig unfgenommenes Konzert mit Liedern des 16. und 19. Jahrhunderts

Der wesentliche Luterschied zwischen allen Musik tagen der Hitler-Jugend und den landesühlichen Musikfesten hegt heute nicht mehr in ihrem musi kalischen Gewicht, sondern allein in der Verschieden heit der Benrteilungsmaßstäbe. Hier schließt sich

wieder der Kreis zum politischen Bekenntnis und zur politischen Aufgabenstellung der Hitler-Ingend, da sie lediglich ein musikalisches Schaffen anerkennt, das in der Straffheit seiner Form und in der Ehrlidikeit der Haltung den Grundsätzen einer wertförderuden Erzichung entspricht. Da sich diese Mußstäbe in Zukunft immer weiter durchsetzen werden, darf man ann men, däß die Musiktage der Hitler-Jugend gegenüber den anderen Musikfosten von Jahr zu Jahr un Boden und Bedeutung gewinnen werden. Jaarhim Weinert

# Junge Dirigenten: Albert Bittner

Seit einem Jahr wirkt Albert Bittner als Städtischer Seit einem Jahr wirkt Alhert Bittner als Städtischer Musikdircktor in Essen auf dem Posteu, dem vor ihm der jetzige Rerliner Staatskapelluneister Johannes Gütüler, der Altmeister Mas Fiedler und Hermann Abendroth inne gehabt haben. Er ist an diese verzantwritieke Stelle mit verhältnismäßig jangen Jahren gekommen — er hat erst die Mitte der Dreßig ülerschritten – und führte sich in seinem Antrittskonzert schritten – und führte sich in seinem Antrittskonzert mit Bruckner verheißungsvoll ein. Dieses Jahr Esse Wirksamkeit auf einem nicht leichten und arbeits reidten Bollen hat Bittner vertranensvoll zu nutzen verstanden, wofür nicht allein sein künstleri-sheverstanden. wofür nicht allem sein künstleri-die-Können, sondern auch seine neuendlichten Qualitäten bestimmend wuren. Bittner ist der Typ des gesunden, frisch zupackenden Künstlers von musikantischer Art, dem gleidwohl ein über das Nar-Musikalische hinaus-reichendes Wollen eigen ist. Er hat schon in Olden-lurg, wo er drei Jahre vor seiner Essener Berulung. sehr verdienstlich tätig gewesen ist, den Dirigenten-platz oft mit dem Vortragspolt vertans-dit und zu Werken und künstlerischen Tagesfragen temperament-voll Stellung genommen. So hat er es auch am Beginn der diesjährigen Konzertspielzeit in Essen getan, ir Art eines Rechenschaftsherichts und einer Plaunng au längere Sicht, darin seine Hinneigung zum Schaffen der Gegenwart zuit dem Rekenntnis zur großen Musiknor Orgenwart unt dem nekenntnis zur groben dissen trudition zusammenklang. Bittner zeigt sich so als ein Künstler von einer ernsthaften Verantwortlichkeit, wie sie Dirigenten in diesem Lehensulter neht ehen häufig besitzen. Er ist frei von der Manier, sich in Künstler Positur zu stellen

Vieles im Wesen des Künstlers wird seine Herkunft aus der süddentschen Landschaft erklären. Nürnbers Nürnberg war seine Geburtsstadt, wo er seine Jugend verbrachte seine urste Liebe zur Musik und sein Herz für da-Operntheater entdeckte, dem er in der Folgez Operatheater entdeckte, deu er in der Folgezeit völlig-verfallen sollte. Dabei gab es in der nächsten Fausilic-keinen Anhaltspunkt für künstlerische Ambitiouen wenn man nicht recht weit zurückgeht und in dem Urgroßvater einen sehr bekannten Orgelbauer ent-deckt, dossen hesonders in Süddeutschland verbreitete studiert er privat hei August Scharrer, um dann halb-fertig, au- die-er Entwicklung in die Praxis zu kommen.

Das Reußische Theater in Gera holt den jungen Künstler als zweiten Kapellmeister and behält ihn Künstler als zweiten Kapellmeister und behalt ihn fümf Jahre. Als Korrepetitor, Chorleiter und Dirigent werden ihm hier alle Einblicke und Kenatusise ver-mittelt, deren ein tildritiger und vursürtsstrebender Theaterkapellmeister bedarf. Die Geraer Jahre, in denen der Künstler and seine theoretische Ausbildung sicht verwachlüssiere, waren eine urbeit-reiche, aber nicht vernachlässigte, waren eine arbeit-reiche, aber notweudige Schale. Aber eines Tages stand er wie viele notweudige Schale. Aber eines Tages stand er wie viele schon vor und mauste neben ihn, am Schoidewege: hleihen oder gehen. Es gengt fift winen großen Ernst, daß er einer zwar kleineren, aber sicheren Parist, die ungewisse, doch versprechende Zuknuft vorzog er ging nadi Berlin. In diesen Berliner Jahren, als Solorepetitor an der

In diesen Berliner Jahren, als Solorepetitor an ofer Statosper, bat Albert Blitzen, unit gewiß nicht sein-rem Boden unter den Fullen, angeben. Sie wegendern, Sie werden der Staten-geren, Sie werden der der Staten der Opper-genen der Staten der Staten der Staten der Opper-len der Staten der Staten der Staten der Staten Jahren der Staten der Staten der Staten der Staten diesen Jahren ann das Komponits, gelegrutlich auch als Gastdriegen auf dem Komzertpodium, mit dem et damads die erste Berührung bekam. Nach wie ver alber as vakvorregen an dem enmerfejennum mit om er demast die erst Ereilrung behauf auch dem die demast des erst Ereilrung sehre vor dieher für ihn eine besondere Befriedigung, ab er 1932 ab reiter Operakagellungere mah Grau Bernfes warde. Hier hat er findthär seiten er dem er de kleinen, doch künstlerisch sehr heweglichen Haupt-stadt nur sehr schweren Herzens gehen læsen. Bittuers Arbeit gehört nun nicht mehr der Ope Ohne daß . ne alte Liebe für



ware, zielt sein Streben auf eine org mische Zasa fassung der künstlerischen Aufgaben in einer Grob las-ong der kunstleri-einen Aufgaben im einer Groß-stadt des deutischen Westens, deren künstlerisches-Fundament im wesentlichen die Unsik ist. Unn ver-tratt dem Künstler, daß er sein Ziel eines künstle-rischen Auf- und Weiterhauens mit dem schönen Schwung, mit dem töcktigen Können und mit der Stillwing, int den totateger Kommen mit met der zielstreligen Gesimming erreichen wird. Die leesten Voranssetzungen hierfur hat er in dem einen Jahr seines Essener Wirkens hereits selbst schaffen können. Dr. Haus Georg Fellmann

## Zeitgenössisches

# Musikfest in Lübeck

Lübeck galt mit neunzehn Ur- und Erstauffüh-gen einen Querschnitt durch die europäische Musik gen eiuen Quersdmi letzten Generation

der letzten Generation.

Werner Eghs, "Georgiea" sind schou zuf den seligdreisten Gebirgsbauernton der "Zaubergege" gestimmt.

Hermann Reutters "Glikklicher Bauer", ClaudiusVerse, für Chor und Orchester zur und vornehm gefügt, stunden in einer ""Musikulischen Feier der 
Jugoud", der Huns Chfall seinen gespannten und kraftvollen ...Auftakt zur Tatt samt einer grundsätzlichen Rede an die HJ voransdrickte, in der er vom heutigen nisten das "Taktgefüld zum Volke" Hans Brokme zeigt sich auch in semem Klavierkonzert mit der rhythmisch straff gefederten Linie und dem grellen Schlagzengklang der gepflegten Moderne zu-gewendet. Hermann Schrovderz "Streichtrio" schließt ich zus einem frisch lebendiren ersten einem ruhir gesammelten zweiten und einem hurtig b pesammelten zweiten und einem lutrig bewegten dritten Satz zu eine zuberen Euchter zusammen. Der Lentiführens von Theodor Bergere "Mulkenme", wir Theodor Bergere "Mulkenme", wirden der Steine der Steine Meine Ankungerfolg für den dirigterenden Komponisten. Hermann Simons Lieder sind von der Stimme ber erfaltt und durch ihre eigenzuter und sparsonen berählt und durch hier eigenzuter und sparsonen berählt und der wir unter der Steine Bereich "Musik für Streichnistrumente" zeigt außer des Reiten der wurtigen Farhe und der artfunktionen Bereich und steine Steine der Steine Steine der Steine den Jüugeren waren mit Proben ikres Kö vertreten

rtreten. Das änßere Gewicht der Veranstaltungen lag auf nem Abend im Stadttheater, der drei Werke hot. einem Abend im Studttheater, der drei Werke hot. Die komische Oper "Jolpino, der Kuplesschnied", in der Nachkrieg-zeit von Benzo Bossi geschrieben und nun in Lübnek von ihm dirigiert, beginnt blünkel-Singerisch witzig, geht aber später in dem Lauten Lärm der Situationskomik innter. Anders "Saleidus lauter Vogel", eine komische Oper, die Max Bonisch Joneter Vogel", eine komische Oper, die Max Bonisch biniter Vogel", eine komische Oper, die Max Douisch in der gleichen Zeit komponierte; sie schließt mit deren dünnen, wendigen Orchesterklang, ihrer mel-diosen Grundbaltung und ihrer elastischen Formen-verknüpfung mit Glück an die romantische Spieloper an ers-diöpt allerding- am Ende ihrer Werte durch verkauptung mit Glükk an die romantische Spieloper an, erschöpf allerdings am Each here Werte durch Wiederholmen. Hermann Rentreve Ballertunisk. "Die Anders Tammen der Bernen d Heinz Dressel Dr. Rudolf Maach

#### Oesterreichische Erfolge Dr. Böhms

UesterPetenische Erfolge IF. honms
Karl Böhn seitet die ertete beiden Konzerte des zehn
Abende unfassenden Sindome-Zeklür des Wirner Konzertiersein mit ungewöhntem Erfolg, Seine Wiedergabe des "Dautschen Registens" von Brähmt land starkstem Warferhall beis
hen Registens" von Brähmt land starkstem Warferhall bei
Presse und Publishen und wurder won Wieser Rondfunk übertragen. Böhn lantete am 8. Navember in seiner Vatersäufe
Gere die Zirvalsühlerung der 43 Kindiens von Brücker in der

# Zur Berliner Veranstaltung Neue deutsche Kirchenmusik

# on das Wort Kirchen-Musik ist ein Zeichen da für, daß diese wichtige Leben-wirklichkeit der Knus-ig zwei Welten beheimatet ist; in der Kirdie und in der Musik. Daß diese Verspaunung zweier geistiger Rämme von innen her das ureigentliche Gesicht der Kirchenmisk bestimmt, trat auch bei dem "Fest der deutsehen Kirchenmisk" in die Erschennung, das bei überfüllten Kirchen und Vortragsfühmen – mehrere Veranstaltungen mußten wiederholt, neue eingelegt werden — vom 7, bis 13. Oktober in Berlin stattfand und der großen, aus üllen Teilen des Reiches zusam mengeströmten Hörerschar in 12 Kirchenkonzerten und

Reihe anderer Veraustaltungen die zeitgenossische Kirchemmusik vorstellte. Hier soll der Akzent der Betrachtung anf der xexieten Bestamdieil des Wortes Kirchen-Musik gelegt werden; denn als Musik hat sie Anteil an dem Gesicht der zeitgenössischen Musikhaltar aberbaupt, als Musik, ist sie ein nicht museentlicher Teil des zeitgenössischen Stalaffens, Zunachts sei eine Bildannabeig ze-schen Stalaffens, Zunachts sei eine Bildannabeig zestattet: Die Mosik des "Festes der deutschen Kirchen-musik" zeigt, daß das Reich der zeitgenös-ischen Kirchenmusik sich deutlich in zwei Provinzen teilt. Airchennusse, von urmine in zwei Produzen inderen eine alle Kennzeiden einer langen und hewährten Kultur trägt, während sich die andere dem Beschauer als Neuland darstellt und deungenfaß Reize nuß Reschwerzlen des Neulandes hietet.

Gotte-diensten, zwei weltlichen Konzerten und einer leihe anderer Verzustaltungen die zeitgenossische

So gemeint: die eine, seit Johann Schastian Bach von Generationen über Generationen dicht bevölkert. ist bewahnt von den Minnern, die sich die Ergelmisse der väterlichen Musisierübung zu eigen muchen auf ars dem schöpferischen Erle von Bade his Reger ihr eigenes Werk gestalten. Dubri sind sie, mit einen Worte Hanns Johsts, alles undere als "epigonesk"!

großartige Werkbereich eines Kurt Tho Der grotlartige Werkbereidt eines Kurt Thomas ist der lehendige und sawiderspruchliche Beleg dafür, daß sich mit dem Spratischart der Väter auch wie vor Dinge-sagen lassen, die noch nicht gesegt worden sind. Dabei gelingt gerade Thomas ist jeder Hinsicht, nach Gehalt und Gestalt also, ein schöpferisches Werk, das seduesgleichen in Geschichte, mad Gepawart socht, was darch die Darbietung der Messe (durch seine Kantore) und nter seiner Leitung) nachdriicklichet erhärtet wurde. leicksam ihm benachbart sind Hermann Simon, desseu Stärke in der aus Dimmetton der Dur-Moll-Leitern und zugeköriger Dreiklangsreihen gewonneuer Melo-dik liegt, und Hans Chemin-Petri, dessen Claudins-Motetten zum Aufhordien zwangen. Zu denen, die Motetten zum Aufhordnen zwangen. Zu denen, die hiren eigenen Sprachkatzt dens großen Erbe ver-pflichten, gebort auch ein Erzein Zillinger, ein Kouf Gerstlerger, Zillinger erwisse sich im "Dentschen Glau-hen" als Behrertscher des Chorausdrosks, während Gerstlerger mit einer Claudine-Motette und sehr getourier Orgelmosk florrougie. Zu ihnen geselt sich noch der bekannte Meister der diorzlen Orgelbearbei-tung Paul Kidestat und Max Martin Stein, eine Hoff-nung, dessen Erstlinge viel verspreden. In besondenung, aessen ristinge viet versprecuen, in nesonae-rem Sinne bilden Fritz Dietrich und Carl Gerhardt einen in sich geschlossenen kreis inuerhalb dieser Provinz: ihr Werk wichts ganz und gar ans der kirdenliedweise und ihren Forugesetzen. Sie bilden kirdenhedweise und filren Forngesetzen. Sie bilden die Gegenstimmen aus dem gleichen tonlichen Baustoff wie das Kirchenlied, gehen also über die Kadenz-gesetze der Dor-Woll-Harmonik zurück auf die Akkord-welt der Kirchentonarten und erhanne ihre eigene, neue Welodie aus einer dentschen Form der Gergorianik, was Dietrich überzeugend in der Psalmodie seiner beiden schlichten und echten Kantaten gelingt, ihnen steht auch Walter Kraft. Als wirkliche Mei-

#### Neue Spielmusik-Ausgaben

#### Dietrich Ruxtehude

# Sonaten

Originalgetreue Gebrauchs-Ausgabe sämtlicher Sonaten in Einzelhelten im Auftrag des Arbeitskreises för Hausmusik. Im Urlext herausgegeben von Brunn Grusnick. Stimmen bearbeitet von August Wenzinger,

Es liegen vor

Sonate I für Geige, Gambe u. Cembalo B A tt5t Sonate II für Geige, Gambe u. Cembalo B A 1152 Partitur mit Geigen. u. Cambenstimme je RM. 240 (Bei Abnahme sämtlicher Helte RM. 150) Anläßlich der Kasseler Muniktage 1937 wurde die

Sonate III vom Kammermusihkreis Scheck-Wenzingen mit großem Erfolg gespielt. Kurbessische Landeszeitung 11.10.37: ...... Klare Architektonik, labile Form und subjektive Harmonik zeichnen dieses. Werk aus."

Hans Leo Hassler

# Intraden aus dem "Lustgarten"

Ber vechs Stimmen (Streichter oder Blasinstrumente) herausgegeben von Hilmar Hockner BA 1160 Stimmen us Umschlag RM. 240.
Diese Intraden gebieren mit zu den ditesten Zeugnissen deutscher Instrumentalinausis und abstimation die Stein der Stein und Gemeinschaltstanden und Gemeinschaltstanden.

# Gesellige Spielmusik

Eine neue Reihe guter mehrstümmiger Spielmosik für das hausliche Musageren, für Leienspielkreise im Schule und Formation, ausel mit fortgeschrittene Spieler und Berufstmusiker. Die ersten zwei Helte sind erschlienen. Varlanden Sie den auführlichen Sahkrittlinnsurvonnekt.

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel

Neues von

# Ernst Pepping

# Drei Klaviersonaten

Sonate I

Edition School 2584 . . . . M. 3.=

Sonate II

Sonate II
Edition Schott 2585 . . . . . M. 3.—

Sonate III

Edition Schott 2623 . . in Vorbereitung

# Lust hab ich g'habt zur Musika

Variationen zu einem Liedsatz von Senff für Orchester Dauer 13 Minuten Partitur leibweise

Uraufführung: Pyrmonter Musikfest Berliner Erstaufführung: Fest der dentschen Kirchennusik

"Ein wandervolles, klangprächtiges, kunstvolles Werk, ein Melsterwerk in seiner berhen und sanglichen Polyphonie" (Fränk Kurier)

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

# H. K. Schmid

# Sonate g moll

für Violoncello und Klavier, op. 46

Diese Cello-Sonate gehört zu den reifsten und persömlichsten Werken des bavrischen Meisters. Die Spieler sehen sich vor eine Meisters leichte Aufgabe gestellt, werden aber durch den reichen luhatt belohnt.

Edition Schott 1990 . . . . . M. 6 -

B. Schott's Söhne, Mainz

# "Die großen Meister der Musik"

die meaumentale und eindrudesolft Zbegraphenerrie, welche dem Mufferenn dem odlig neue Anfalduung von Menfeund Wert der geschen Muffereren in there Guengeleilschlicht und ihrer latureilen Berbundenheit mit der Zeit vermisch. John fest Nach Linden, Mesthanen Einstene Kreif-

Joh. Celi. Badi Lubis, v. Beethovan Chifcore Berbi Georg R. Sainbel Arant Chafert Ameri Brudner Joleth Garbin Gori Mario v. Briet Mer Roser Bollg, M. Meyari Ridarb Bagner Midsarb Cranfi

3cher Band, rendrhaftig elizibiere und mit bielen Rotenfeilbielen prefeten in Chamileluen arbunden R.W. 13-50

belipielen verfehen in Manyleinen gebunden R.M. 13.50

Muslimeliiden Zinzelt is, unterhindulide Anfidesienbung (9.) bund

ARTIBUS et LITERIS, Gesellschaft für Geistesu. Naturwissenschaften m. b. H., Berlin-Nowawes

# Der große Erfolg

Seit dem Erscheinen über 3C Aufführungen: eine Auzahl weitere stehen bevor.

HERMANN RELITTER

# Der große Kalender

Oratorium für Sopran- und Bariton-Solo, gemischten Chor, Kinderchor, Orchester und Orgel.

Textfassung von Ludwig Andersen Klavier-Auszug Ed. Schott 3274 M. 7.50

B. SCHOTT'S SÖHNF, MAINZ

Neue Weihnachtsmusik-Ausgaben

#### Hirtenbüchel auf die Weilmacht Deutsche Volksweisen zur Christethurt. Zum

Singen am Klavier mit einem Meledie-Instrument [Flote, Genée] nach Belichben ausgewählt und gesetzt von Fritz Dietrich BA 1141. 60 PTe. Dieses in der Reihe. Kleine Hausmunk'e rechtenen Helft unflählt kasthar alle Hirtenlieder in leichten Sätzen von einzigartiger innerer Schönheit und Echtbeit.

Dieselben Lieder jedoch in Besetzung für 2 BlockHöten enthält das kleine Flötenbeft:

# 

# Schöne Weilmachtslieder

Zweilarbiger Notendruch, Umschlied und Zeichnungen v. Paula Jordan 2d S. BA 1219. 90 Ffg. Iller aim Gehalt und Form zu einzigartiger Fornheit geworden. Eine erlesene Auswahl einstimniger Weilnachtlicher under die inder Paul Koch-Notenschrift zweilarbig gedruckt und mit vielen Bildern gerieb.

## Rogier Michael: Die Geburt unseres Herru Jesu Christi

Nach den Evangelisten Lukas und Matthius, Anne 16D Nen-Ausgabe herauseez, von Wilhelm Odd, Ma. 2007 Portiur EM. 2. "Chorpas itter Odd, Marchael (1997) Portiur EM. 2. "Chorpas itter Odd, Marchael (1997) Portiur EM. 2. "Chorpas itter bekannte Weihnachteinstorie in deutsche Sprachte Da. Werk zer fallt im 12 Chorpas'ex weeltschader Resettrang (12—6 stig) und die dazwischensteftende Evangelistern Gesange

Eine weitere reiche Auswahl an Weihnachtsmusiken für verschiedeuste Besetzung linden Sie in dem Weihnachtsmusik-Ratgeber 1937 (16 Seiten) der kustenins abgegeben wird

Bärenreiter-Verlag zu Kassel

#### Schott's

# kleine Blockflöten-Hefte

Die neue Reihe leichter Spielmusik für eine oder mehrere Blocklösen oder andere Melodie-Instrumente gleicher samming Jedes Heft M. — 40

Jedes Heft M. -- 4 Fünf neue Hefte:

Knab-Kaestnerr BlockBöten-Anleitung (Sopranflöte in ci für Gruppen-Einrel- u Selbstunterricht Ed. Nr. 2700 Holländische Spielstücke für 2 Biockflöten (D. Deges) Ed. Nr. 2716 Deutsche Derfunsik für 2 Blockflöten

(A. Hoffmann) Fd. Nr. 2717 Tanz mit mir! für 2 Blockfi. (A. Hoffmann) Ed Nr. 2718 An Weihnschten für 2 Blockflöten (E. Duis) Ed. Nr. 2719

Aus All-Oesterreich (Armeenarche) für 2-1 Block
Bottee (Korda)

E. E. Y. 2011

Battee (Korda)

E. E. 2012

Bottee (Korda)

E. 2012

E. 201

Ein Tageskreis für 2 Blockflüten Engell Ed ve 2712 Erstes Zusammenspiel im 2-3 Blockflöten flaute ad Inbruml (Goesbert) Ed v. 2 Blockflöten Ed v. 2707 Fischer, J. K. F., Kleine Spielstücke für 2 Blockflöter (Schlesson) W. Gwericke, Festliche Musik und deutsche Täure im 3 Blockflöten der Schlesson der Schlesson von deutsche Täure im 3 Blockflöten der Schlesson von deutsche Täure im

W. Undernaw.
3 Blockholen
G. F. Händel, Sticke and Tanze for 2 Blockholen (Americal Indiana)
abstand [Karatiner] for 2 3 Blockholen (Linde al Indiana)
I.d. Nr. 2507

libstam) F.d. Nr. 2501 Lieder und Tünne (Greibert) F.d. Nr. 2500 M. Schlensog, Fröhliche Spielmusik, 10 Strake bar 2 Blocklieten F.d. Nr. 2501 Neue Spielkmons im 3 Blocklieten F.d. Nr. 2501

Schöne Musikanten, spielet mill Deutsche Volkstärze 11 3 BlockBoten (Schrever) I d ke 2701 Välker im Lied (H uroproche Volksched) ihr 2 Blockfloten (Schlöwagt) L d Ny 2708 Von Bauern, Schlern und Jügern (Volksched) ihr 2 bec 1 BlockBoten (Gutschner) L d Ny 2713

Wir spielen Volkstieder, Jun 2 und mehr Blockflöten (Loute ad fibrium) (Gresbert) Ld Nr 2708

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ

einer samberen Gebraudemunsik newiesen sich Bern-hard Henking, Helmer Walche und Kurt Uts (bei welch leszteren allerdings in einem kirchenmusika-lischen Bericht auch wahl ein Fragezeichen gemacht werden mitti

werden milltel.

Die Berantung des anderen Bereichs hietet, wie gesagt, Keize und Huediwerden, die jedes Begehen von Neuland nut einmal mit sich bringt. Reize man spürtetses dason, daß hier zwar in Aukstüftung an eine tiefer liegende, geschichtliche "Cleichzeitigkeit", deren wesenhafte Eigen-Art mit der Namengruppe Adam de Folds-Senfl-Scheidt-Schütz hier angedentet werden mag, aber doch in einer metamorphosieremlen, nm mag, aber dich is einer metamorphosierenden, mi-bildenden Auknüffung ein neuer Bereich des masi-kalischen Ramnes urdiert wird. Den Männern dieses Bereichs ist für ihre gestalterischen Absühten der Schatz der Väter nicht ausgeschend, und der Reiz für den Hörer und Betrachter liegt in dem Auf-uchen de Neuen. Damit sind die Beschwerben gleich ursächlich uden: es felden ons einfach noch die ne verbunden es felden om einfach und die einen Begriffe, die alse Anniere dieses Bereides numikversfaullich noxunfrücken vermügen. Wir sind ungewiesen auf den gauzen Apparat der theoretischen Sätze, der im ur-springlichen Sinne dem auerst dargestellten Kreis eigen ist, der auch darum mit seinen Inhalten gefüllt

and darme foer ungedentet werden milk. Innocybin: es sei versucht. Die Männer von The Walste und Dix erbauen ihre musikalische Sprache dene durch das Work der Väter legitimierten Durbis Walifea r Mull-System, aus dem folgerichtig die Kaltenz jede Form des Formens lesstimmt: Funktion heißt der große Motor ihres Lebens. Darum gibt es bei ihnen die Funktionsburmonik (man vergleiche dazu Hermann die Funktionsburzumik (num vergleiche dezur Hermanse Ergle Bartstillung der neueren Hursaumik!) mud den Funktimiskuntrapunkt, die von sich am das tomät Kommend das rhytmierhe Greicht der Mebolik bestimmen. Die fägen-Art des Neufandes liegt um darin, dall e- den umgekelten Weg als den richtige-ren anschat! Die Melodie, die nicht auswihließlich um dem Bansuld der Dur-Mulkt-leiern gezengt ist, sondern in der Hüzzeziehung älterer Bestände wie Penta-tonik und Kirrhentzmarten eine ganz neue Diatonik-ohne Geschichtsvarhild, findet, wird für das musi-kalische Gestalten das Gesetz der Gesetze. Von dirsem Ausstxprukt her ergibt sich die Anflösung der Kadenz aud die Gleidordung aller Kläuge, die Anflelung des Fruktionskontrupnuktes und die Bildung eines melodischen, linearen Kontrupnuktes, dessen Foren and Regel van den Gesetzen der Intervallhimlung und sung bestimmt werden.

sung nestman wernen. Das ist in sehr grobkörnigen Anfriß die Eigen-Art ses Neuhandes, Daß die Männer, die es hewohnen, agst üher die ersten Versordie, das erste Tasten dieses Neulandes. Daß die Münner, dus es newamen, langet über die serken Versiche, das erste Tasten kinweg sind, heutewen kriste Urgiptig und Hope Best-ung von Glauz auf Bille der neuen Praving, deren rung von Glauz auf Bille der neuen Praving, deren realises Kraherung mech weit under Vilgildskeiten zeigen werd. Man war selw veilin darüber einig, daß der Depping und der Dietler Alexed weht die Hild-schauf und der Bische Alexed weht die Hild-schauf der Bestung der Bische Alexed weht die Hild-schauf der Bestung der Bische Alexed wehr die Hild-schauf der Bische Alexed wehr die Bische die Bestung der Schauf der Bische Bisch ginn dieser Männer wird bei jede hesunderen Auliegen anfgeweitet: I einzelnen Bei Distler ist hesinderen Annegen antgewenter bei Distipt ist des des des klingenden Ormanents, der Pentatonik und des Rhythmas', bei Wulfgang Fartner ist es das Monent des urmusikantischen Spieltriebs, bei Hans Friedrich Hhydmon', her Wolfgang Fottner ist es das Moment des urmuskantischen Spirthielas, hei Hans Friedrich Mikheelson ist es der Wille zu einer menen, lapidaren Schlirthieri: Hoffungen auf diesem Gebris sind Wer-ner Peandorf, Kurt Flebig und Bleethard Wenzel, während Feitz Werner in einer kirthliden Metnomer-phose des Wehreschen Glungemeinschaftsgedanken die Idealform der Orgel-Chur-Gemeinde-Kantate bri-stenerte und Paul Höffer unter Einbeziehung des sprischen Eindrucks (Holbeinhilder!) eine ganz neue

## Zu unserem Titelbild

In dem Lleinen Friedhof der aute Landen gelegeen Ortschaft Edgware kefindet sich ein alter, ve witterter Grabstein, der am Kunte eine Reliefdar stellung van Hammer und Amball, umwunden van Larkeer, trigt. Darüber zwei eingemeiselte Noten im Vialinschlässel, der Auftakt zu Händels "Grahschmied-Variationen". Der Grabstein trägt folgende Inschrift: Zum Gedächtnis an William Powell, den Musi halisthen Grobschmied, der hier am 27. Februar 1780 im Alter van 78 Jahren kegraben wurde. Er war Gemeindeschreiber wahrend der Zeit, als der unsterle-Urhe Händel Organist dieser Kirche war. Errichtet Mai 1808." Der Sachveskalt ist falgender: Händel. der bekanntlich von 1712 an seinen danernden Wohnsitz in England hatte, pflegte gern auf der Orgel der klainen Kirche von Edgware zu spielen. Die Über-Beferung berichtet, daß Händel einmal kei einem Gewitter Schutz in der Darfsehmiede von Edgware suchte. Hier traf er den Schmied William Pawell an, wie dieser vergnügt zu den Klängen von Hammer und Amboll sang. Dies soll Hündel zu seinen bekannten "Grobschmied-Variationen" (The Harmonious Black-smith) ungeregt habou. Er begab sich, wie es heißt, eilends nach Hause und schrieb dort das Werk in einem Zuge nieder.

Form der orstorischen Kantate ansteuerte. Hierher gehörte schließlich auch Wilhelm Maler, der mit viel Gelingen versucht, alter Weise ein Nenhandsgewand auszeinden, wohat "Nun bitten wir den Hailigen

Geningen various der Schriften wir den Henigen auszeitalen, wohaf "Nun bitten wir den Henigen Geist" sehm eine der schönsten Erfüllungen ist. In beiden Previnzen beleimatet sind Heinrich Ku-nindei und Johann Neponnik David, in deren Werk sich erurlut Bestamle und ereberte Bereiche hegegnen. Nicht in einem stillusen Nelcenemander, sondern in einem durch die schäpferischen Absichten ledington Zueinander. Dehei hat Kaminski als der Reife zu gelten, dessen Werk Ausdruck geprägter Meisterschaft ist, wilhrend David, ein entinenter Beherrscher des Kontrapankts, bei viel Erfällung noch nunches hoffen läßt. Ansdrücklich erwähnt miß werden, daß sein

Illäsermusik endlich den Weg zur blasgerechten Mi geli

Es würde zu weit führen, wollte mau jetzt noch in eine auch nur andentende Betrachtung der Ausfüh-rung eintretru: Der Leser mag sich mit der Feststel-lung heschieden, dalb die hesten Kräfte Deutschlande aufgebuten waren. Es geht (leider) auch nicht, auf die versihirdeurn, stelt von erschöpfender Sachkenatuis getragenen Verträge einzugeben. Eins muß noch ge-sagt werden ein Telegrumnwechsel mit dem Führer. ein Empfang der Behörden, der RMK und von ihr besoftragten Verhände bewiesen, daß der deutsche Kirchenmusiker sich zu seinem deutschen Volke stellt als Teilhaber zu der deutschen Kultur.

# Dresdeuer Philharmonie bringt

# Bresgen und Brehme

Paul van Kempen, als mutiger Vorklimpfer der nen Musik kekunut, bringt fast ne jedem seiner Aurechtskomerte das Werk eines jungen dentschen Kompmisten. Kine Reihe von Fraufführungen ve mittelt so ein Bild des gegenwärtigen Schäffens. Nach einer wirkungsvollen Anffahrung von Hauskeinrich Drausmanus schon bekannter "Siatonischer Musik für Orchester" lernte man im zweiten Konzert Gesar Bresgens Sinfanisches Konzert für Klavier und Or-chester" kennen. Klavier und Orchester werden in groß mogelegten Limen miteinander verlannien und nebeneitander bergeführt, ehne daß dem Soloinstruieut eine bevorzagte Rolle zugewiesen wird. Es ist Orchesterinstrument neben den andern mol hat dem thematischen Zusummenhaug zu dienen. Dieser ist du durch gegeben, dall jedem der drei Satze ein auwengen Tonen bestehendes Motry zagrundeliegt. Die starre Bezogeulieit der Konstruktion auf dieses Thema ist die Stürke dieser Komposition, marbt aber ongleich ibre Gefahr aus. Die Dichte und Lückenlosie keit des geistigen Bildes ist im Namelichen nicht ner aufgehokert genng. Die außerurdentliche formale Begalung Bresgens äußert sich in dem großen Atem langstreikiger Steigerungen, die etwas Hin-reißendes hahrn. Die Kraft des Werkes kum umsdeutlicher zum Ausdruck, als van Kenquen ihm Bavels panische Rhapsulie" vorangelen ließ, die hetörend Ebugende Herbst-Dirlitung eines niedergehenden Zeit alters. In dem Möndurg Pianisten Udo Dammert hatte side Bresgen einen mit seinen Absichten bestens sertranten, hervorragenden Interpreten mitgebracht.

Nade Bresgen erhielt Huns Breloue das Wort. nearstes Orthesterwerk, "Triptychon, Fuatasu, Ghoral

and Finale über ein Thema von Händel", op. 33 ist eine bedeatende Anßerung eines meerer begabtesten pungen Komponisten. Brehme geht von Händel aus. Eine Fuge aus den Kluviersniten (schon den Hinweis auf diese viel zu wenig bekunnten Kostbarkeiten kann man Brehme als Verdieust aurerhueut liefert ihm das Material. In den drei Satzen, die sich in der Folge: lang-ion silmell zu einer Art Sinfonie sammensehliellen, wird das Thema in geradezu verblüffend vielseitiger Weise verarbeitet. Es wird in der Fantasie von allen Seiten belenditet, "parodiert", wo-bei sein Charakter kerk, lustig, aller auch "saehlich" aufgefaßt ist. Es wird zum getragenen feierlichen oralthema, das in drei Stropben oud Zwischenspielen abgewandelt wird. Es wird schließlich im Finale Baustein einer Eughetta, die hei Händel beginnt nud bei Brehme endigt, und einer hinreißenden, sprinleholen. länzerisch leichten Gigue, die alle Bedeuken über den

Brehmes Werk ist in formuler Hinsicht nicht weni ger interessant wie es in der Instrumentation neue Wege sucht. Ein Eindruck wie der des ersten Zwischenpiels mit seiner Orgelregistertechnik ist huftend. Die nterordnung des ganzen Werkes unter ein Thema bedingt eine außergewähnliche geistige Konzentration, der sich auch jener Horer nicht entziehen kann, der Musik out Scheinklang gleichsetzt. In dieser Hinsicht bound man weder hei Bresgen noch hei Brehme auf seine Kosten. Umsu bewandernswerter die Leistung Paul van Kempens und des Orrkesters der Dresdner Philharmonie, das sich unch mehr vervollkommet hat, in dem Emsatz für die junge Kunst steht diese bestitution fast cinzig da.

# Nach Bruckner — Hugo Wolf

Nachdem die Urfassungen von Bruckiers Syngdi men mehr und mehr in den Vurdergrand traten, hat sub jetzt berunsgestellt, daß die von Josef Helluns-berger berunsgegebene, von ihm, von Ferdinand Loewe mult rincin Dritti n bearbeitete Partitur von He Wolfs symphonischer Dichtung "Penthesden" gegenüber worts symptoms duer Hudtung "Penthe stler" gegenüber diem Driginal stellenwise Aerinderungen der Instru-nientation and vine beträchtliche Kurzung von über 100 Takten aufweis. Die panze Durchführung im Muttelreit ist weggefallen. Der Musikwissenschaftliche Aerlig im Wen (Prof. Robert Hurs) hat sich entsichles-sen, die Partitier in diere weiginalen Gestalt beganssa-

#### Notizen aus Italien

But markly "Stagles unscale" with in Journe van But markly "Stagles unscale" with in Journe van John John Stagles unscale and John Stagles of the Indiana with a stagle of the Indiana Indiana with a stagle of the Indiana Indiana with a stagle of the Indiana Indiana Indiana Indiana Indiana Indiana one indiana Indiana Indiana Indiana Indiana John Indiana Indiana Indiana Indiana John Indiana Indiana Indiana John Indiana Indiana Indiana Indiana John Indiana

Hessams ashorts in rever nomen Opera, deson o read des Roomshien Weltansstelling 1911 herauskann he andere ist his die Fontzigalier-Feier der "Cavelli in ht. See heidt "Die Weitlen und der Schwarzen" dasht, ver heidt, "Der Weillen und der Schwarzen". Der Gener bildreichte der Musikinder Soals, Mataloni, hat den Uperrojfellerlier der Musikinder Soals von eine Ausstehn, die Interneuer Geore Norriestuderung von Norriestuderung von "Befarnt Buchteil" on des Mulkeder Soals vorzumehmen. Mit der bildreichlicherrischer Ausstattung der "Pigarn"-Aufhöhrung en Nutland warde Ludeig Sovert betriet.

rund der erlidgreichen dentschun Erstaulfichre And Grund der erlodgreichen dertschen Erstanfiderung der Balletts "Ein Kartersprie" vom Jan Strauensche zu der Stants-oper in Dersden und herrits eine Reihe vom Komertantlich-cogen der Wester ungestelt, zu n. n. in Minischen unter Lie-nerus Krundt, in Hausburg und Berlin nater Kapon Jackson, in Münster suter Rechand weben zuhlreichen Adulbhrungen im Münster sieher Rechand weben zuhlreichen Adulbhrungen im

#### Vergessenes Schumann-Quartett

Zu Aufang des Lahres 1813 schrieb Robert Schutoann em Kammermusikserk in ener Bestrung, wir roam van Kanmernmerkerk in einer Bestrang, wet-er vor und nach ihm kein zweites Mal anzutreffen ist. Ambaite und Variationen für zwei Planisfurte, zwei Violonielli und Hora, op. 16. Es läßt sich heute nicht Audouretti und Hoten, op. 16. 18 tant son mente mon-mehr festst lien, durch wen-nb durch, audiharie-nender Freunde oder besongte Verleper – der Kom-pounst forwagen wurde, droese Werk ablishel einer Umstratiung zu unterzieben; die heulen Streichnisten meste und das Horn liehen weg om dire Anteile worden, in die heulen Maxiere aum einheorgen. In dieser Fassing bir zeic Makiere allem ist die Kom-dische Thempour der Schriften der Schriften der position zu einem der beliebtesten und meistgespielten Werke dieser Gattung geworden, während die Urfassing zu Furedit fast ganz vergessen wurde. Es ist sehr reizvoll, die leiden Fassingen neben-

Es ist sehr reizvoll, die Reinen Fussingen aus einander zu halten und zu beobiehten, wie Schumann bei Nuch starker cinamies au faiten und zu heologdere, wie Schumann seine Pinferum verpennumen Iat. Noch starker beeindrack freihilt der Alugdiab Vergeleich. Man der Schumann der Schumann der Schumann der Schumanne Ausgrundt führe sein Werk, "Ich affalle, ihn der eine Werk "Ich affalle, ich war erken mehmfellen, die die eine werte der der der der der der der der der gaben, die von erken mehmfellen, die die eine werte der der der der der der der der der gaben der der der der der der der der "Zeitliche Pillaren bekannten um weit trieferen Sin-teren des sein der der der der der der der der Werkbeite verme Thermorier und in des spelereden aufgelösten Lurrissen seinen Ansdruck findet, wird durch die schwinnerisch hinzutretenden Streicher und die off wie selmsöchnie westen 8 die eft wie schussichtig aus der Ferne dazusichen kingen den Time des Harns außerordentlich verstückt. Wenn auch diese Instrumente nur an wenigen Stellen wirk-lich salistisch auftreten oftmals nehmen die Vieloneelli nor eine der tenoralen Matelstammen auf verstarken die Bässe und noch weniger sellotändig tritt zumeist das Horn herser dock eine vollig andere! Erso ist die Wirk Erwähnt sei andi, daß di erste Fassing eine sedistaktige langsame Einleitung hat, die später fehlt, wie auch besouders zum Schlaß hat, die später fehlt, wie auch - besouders zum Smuns hin - in der zweiklavierigen Fassung manche Teile fortfielen, hei denen die Hineinfügung der übrigen Partien zu unhefriedigenden Wirkungen geführt hätte.

Man mochte hoffen, daß Schumanns op. 46. das nur in der zweiten Fassung zum Allgemeingnt wurde und inhaltlich eins seiner schönsten ist, zugleich ein Musterbeispiel der romantischen Variationenkunst, in seiner ursprünglichen Form öfter erklänge: sie macht den dogischen Geist des Werkes noch wesentlicher und umkleidet den romantischen Zauber dieser Schöpfung mit einem ganz eigenartigen Glauz. Dr. Richard Petzoldt

# Aus dem Ausland

Amerika: Ernu Suck wird in dissem Winter ein dreimonations Gastapiel in Amerika geben. In Newwork wird sie an der Oper die Gilda in "Rigoletto", die Rosine im "Barbier von Sevilla" und die Lucia di Lassmurmoor singen. Im Anschluß darun ist Erna Sack für eine Tournee von zwanzig Konzerten in den Vereinigten Staaten v.rpflichtet, um dann im Januar wieder nach Deutschland zuruckzukehren.

Belgien: Der in Brüssel allführlich stattfindende Internati Belgien: Der in Brüssel alljährlich stattlindende Internationale Weitbearch junger Geiger, eine Schöpfung von Engene Ysaye, soll in Zukunft auch auf andere musikalische Gebete ausgedichte werden. Im nachstef nahr sollen siehe die jungen Pasisten einfinden. 1919 die Dirigiatein, 1940 dann wieder die Geiger, um sich gegenstellig in übrem Können zu messen. Dinemark: AnliBlich des Musikpädagogischen Kongresses in Kapenbagen musitierten Fram Berla Tuniner Metrmucher und Karl Heinz Tunbert mit griffen Erlelg. Sie wurden nufgefor-dert, im kommenden Jahr zeitgenbessische deutsche Musik zu auer, im nommenten Jahr zeitigennissiene aeutsche Musik zu spielen. Der Knabencher der Dresdener Kreischärche sand unter Leitung von Professor Muurstberger in der Schloßkirche zu Kopenhagen. Die Presse war des uneingeschränkten Lobes wall über diese Darbietung

England: Michael Schneider gab in London ein Orgelkonzert in dem er neben klassis ben Werken auch Stücke von J. N. David, G. Raphael und Hermann Schroeder (Fantasie in e)

wortrug, Belland: Der auch in Deutschland durch mehrere Gastkonzerle behaust gewordene hollkandische Diricest Roeil Historiher; attable behaust gewordene hollkandische Diricest Roeil Historiher; attable Jahren Mit einem Gallekonzert wurde die 50 Spielzeit des Aussterläuser Concertigsbows-Orchesters under Leitung von Willem Mennelber erfüllet. Erkerter spielle Beethierweit Vollnissonzert Richard Straud "Jin Heidenleben", dass der Meister bekanntlich dem Concertigsbows Orchester gewöhnelt hat, bethekanntlich dem Concertigsbows Orchester gewöhnelt hat, be-

Japan: Am 20. Oktober tand in Folion im Rahmen der Deutsch-Japan: Am 20. Oktober land an Fishan im Rahmen der Deutsch-dapanischen Visitatischin, etc. der hab die Verwingung japa-nischen beingseinstellt under Pr. Sabaro Worse em Konzert "Zutz-gen össiglich beimpesischen Deutschlande statt. Es kanzen daber Werke von Wolfam, Festiner, Ottmar Gerster, Paul Hindemitt und Philipp Jarseich zur schlichtung.

and Philipp Jacob 200 Automation Desterreish Pre "Ges-Berhalt der Maschbande" im Wien leiert in diesem Juhr ihr 125 jahringes Besteben. Vom 5. bis 12 Desember finder sin elektron 6 det. Die Leisbonberte werden von Firitie rafe" und Kohne a gegetät.

Neue leichte Klusierhefte für den Unterricht

# L. van Beethoven

# KLEINE TANZE

96 Mennette Ecossaisen, Walzer, Deutsche, Ländler, herausgegeben von

MARTIN FREY Ed Schott 2503 . . . . . . . . M 1 20

# Jos. Havdn

# LEICHTE TANZE

24 Deutsche Täuze nien berausgegeben von F. J. G LESBERT; für Klavier ecsetzt von

MARTIN FREY Ed. Schott 2582 . . . . . . . . . M. 1.20

# W. A. Mozart

# 15 WALZER

für Klavier bearbeitet von MARTIN FREY Ed Schott 2504 . . . . . . M. 1 --

B. SCHOTT'S SUHNE, MAINZ

Day Nese Musikhlass' erscheut moquilich im So

# Musik und Musiker

#### Die Welt der Oper

In Stutigert land am 3. November die Erstaulführung von Geräfers Oper "Enoch Arden" im Wurtt. Staatstheater statt. Das Werk, das binher von G. Bühnen angesommen ist, werde zugleich als Festoper für das Internationale Musikfest im Mai 1918 in Stutigert bestimmt.

1938 in Stattgart bestimmt.
Bei den in der Zeit vom 24. Juli his 19. August 1938 atati-findenden Bayreuther Festspielen werden dirigieren: Kerf El-mondord den Triatam", Franz son Hoodlin den "Parsifal" und Heinz Tierjen den "Ring des Nibelungen".

rteent Iteffen den "ting des Nibelungen". Len Janaceks Vollkopen "Jeoulo", die vor Jahren an der Berliner Staatsoper ihre Uraulfilbrung erlebte und dann im annen Reich gespielt wurde, gelangte unter der musikalitechen Leitung von Friedrich Eigf am Friedrich-Theater in Dessau zur Erstaallehrung.

bebalten ist

bebalten ist.

Radolf Scheel, zuletat Opernintendont in Dusburg, wurde
als Gastregisseur für zunächst vier Opern an das Reußische
Theater in Gera verpflichtet. Er studiert gegenwärtig Humperdincks. "Hänstel und Grete!" ein, auf das die "Walküre" als
nabste Regeraufgabe folgt.

nachste Kegreaufgabe folgt.

Mæ'h Lorba hat eine neue Oper "Schneider Wibber" vollcadet. Das Textbuch schrieb Hans Müller-Schlösser nach
sennen gleichnanigen Lustpeile. Generalistendant Heint Tietjen hat die Oper zur Urauflührung an der Steutsper Berlin
für diese Spielzeit etroweben.

Von Hans Brehme gelangte ein neues Orchesterstuck "Trip-tychon" (Fantasie, Choral und Finale über ein Thema von Händel) op. 33 mit großem Erfolg durch die Dresdner Philhar-monie am 3. November unter Paul von Kempen zur Uraul-

inherung Des Arientantes lür gemischen Chor und Orchester", die Walfonen Festers' im Auftrag der Universität Gölüngen zur 200-Anheiten geschrichen hat, kommt anzücket im Dausster zur 200-Anheiten geschrichen hat, kommt anzücket im Dausster an Kahnen der Güschültrursche Poumerent Steden im Schwerze ist vorstrauftungen, en Yudischaufung mit Erster anzugen der Versteren der Verste

Birderstandt.

Der bekannte Franklurter Pianist Dr. Georg Andresom setzt
sich in seinen Kemzertem besonders lur zeutgenössische Kompositien ein. In diesem Jahrs speitle er u. in Berlin, Nurrberg, Gieven, Franklurt a. M. und Paris mit großem Frolig die
neue Klivitersonate von Gerberd Frankell, neue Sonatinen von
M. offgrung Ferten und Heine Bodinen, sonie die Fantasia BaeM. offgrung Ferten und Heine Bodinen, sonie die Fantasia Bae-

Welfgene ferriere und Hoste Budeste. www. de Er Fatskish Bus-teas van Horne de Folken en: Kenner De Welsen, ECH von Leise van Horne de Folken en: Kenner De Welsen, ECH von Bussen Obekster vollendet. De erste Auflährung isonli in der Munchear Welsen auf Kompounette von gleindere Garben Munchear Welsen auf Kompounette von gleindere Garben von Buckersch met. In der Geschlicher und Herman-is der Geschollurweiste Hossen-Kussen und am 17 Nor-man Leid derech des Dermitchlier Demmachart ungfahren von Buckersch und der Schalen von Schalen von Her-man Leid derech des Dermitchlier Demmachart ungfahren von Leise der Schalen von Schalen von Schalen von Her-man Leid derech des Dermitchlier Demmachart ungfahren von Leise der Schalen von Schalen von Schalen von Her-ren Leise von Schalen von Schalen von der Schalen von von Leise von Schalen von Schalen von der Regre-Schillerin In der Witerschalen zu Schild und der Regre-Schillerin In der Witerschalen zu Schild und der Regre-Schillerin In der Witerschalen zu Schild und den Komzert im Munde

Johann Steller, in der Mercharbte zu Stolp faul ein Kenzert mit Muth der Leud vom die Voltee stalt, das neue Versus Anteiller. Bilder Leud vom die Voltee Anteiller und der Leud vom die Voltee Anteiller und Leud bei der Leud von der Steller Leugen der Leud von der Steller Leugen der Leud von der Steller Leugen der Leud von der Steller Leud von der Steller Leugen der Leud von der Steller Leud von der Steller Leud von der Steller Leud von der Steller der Stelle

Uraulführung
Anläßlich seiner 40 Jahr-Feier brachte der Kirchenehor
Evgl. Hauptkirche in Herne i W. das Oratorium "Die kör

#### Junge Komponisten in München

Junes Komponisten in München
De Ness Benklichte Arbeitgemessend Minden brachte
De Ness Benklichte Arbeitgemessend Minden brachte
neuer der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen
noter, in der in eines Leinemermalkate fleute, Entstellen
noter, in der in eines Leinemert Werte lagende
noter, der in eines Leinemestellen der Stellen
noter, der Stellen der Stellen der Stellen
Blauenbehreit und Bestehnmastel, Fotz Berkrey [Stellen
statt, Hinner Hore Stellenhaustell, Minden Hore [Stellenhaustell, Minden Hore [Stellenhaustell, Minden Hore [Stellenhaustell, Hore Leiner
Leine Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner Leiner
Leiner

liche Horbort" seens Derigenten, Orpesiel Adult Primer, unt großen Erleit zur Grauffirberg, Eine Mittellen Mittellen und Grauffirmen und Kriches mensicherken Grauff han, Dertumst Orfestel werdelte sied den Komponeten als Leiten zu einem werdervens Wiedergaben dem Komponeten als Leiten zu einem werdervens Wiedergaben Wiederge Ferten und Wirhelm Meiter uns er Pergennum sich genamme. Auch des seehen so dem Nachhaff Immonofenden Wiederge Ferten und Wirhelm Meiter uns er Pergennum sich genamme. Auch des seehen sich den Nachhaff Immonofenden 1923 auf der geloste Homaperfischerten is Septem gerinnigt aus dem Manachfrig derboten, wurde von thesen wiederholt in Krichter Schwert volleitekt dem Kalmen Kommonofen.

Reinhard Schwarz vollendete eine "Kleine Kammermusik lür 2 Blockflöten, 2 Fiedeln und Laufe, welche am 16 Novem-ber durch das Münchener Fiedeltrio zur Urauflührung kam-

Der König von Italien und Kaiser von Aetbiopien hat dem Generalistendanten Strohm [Hamburg] den Grad eines Com-mandatore des Ordens der Krone von Italien verlieben. Kapellmeister Dr. Friedrich Siebert, der in den Sommer-monaten dass kunrechester in Bad Saitzachtil zeitete, under für

die Winterspielzeit wieder an das Lippische Stantatheuter nach Detmold verpflichtet. mota verpitetere. Kapellmeister Franz Rau, München, ist in den Lebrkörper Schlesischen Landesmusikerschule berufen worden esischen Landes Der Dozent für Musikwissenschaft an der Universität Jena

Dr. Werner Danckert, wurde zum Prolessor ernannt Dr. Werner Danckert, wurde zum Prokesor ernannt. Der Lektor Dr. phil. Lang Bingsom konnte aul eine zehn-lährige Lehrtätigkeit an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln zurückblicken. Max Trapp, der bekannte Komponist und Leiter einer Meisterlaksas der Berliner Akademie, beging seinen 39. Ge-

Helmut Degen wurde als Lebrer für Theorie und Kompo-sition an das Konservatorium der Stadt Duisburg berufen. Generalmusikdirektor Karl Elmendorii vom Nationaltheater Mannheim wurde wiederum zu verschiedenen Dirigentemgast-spielen ins Ausland eingeladen, so nach Triest (Missa solem-nis) und nach Connes und Marseille (Tristan und Isolde und Sectored)

Die Stadt Solingen ehrte den bekannten Prof. Ludurg Hoel-scher, einen Sohn der Klingenstadt, anläßich eines Konzerles für den Fonds des Theaterneubaus mit der Verleihung des Ehrenpreises der Stadt Solingen

Ehrenpreises der Stadt Solingen
Dr. Jellus Muserv, der Leiter der konzerte in Bed Mercenthoim, konnte in diesem Jahr auf eine zehnjährie Tätigkeit an
dieser Stelle zurückblicken. Eine Überricht zeigt die Veibertifkeit der Pergenambildung in dem abgelateriem Zeitzaus
der Zeinhahrleiter des Gauleiten F. Saucele im it der Weimarrehen
Staatkapelle unter Generalmusiklürektor Pauf Sixt die Supranpartie der Neumlen Symphosis.



#### Peter Harlan-Workstütten

Markneukirchen Sachsen Biockflöten / Lauten / Gamben

> für höchste Ansprüche und die guten Schulblockflöten

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nagelsweg 51

Es gilt der emige Grundfat, daß dart, me ein unbeugfamer Wille herricht, auch eine flot gebrochen merten kann.

Abonnieren Sie



(Bezugsbeginn jederzeit möglich) Bestellscheln (abschneiden)

das .. Nene Musikblatt"!

Ich bestelle hiermit das "Neue Musikblatt") für

1 Jahr (Bezugspreis RM. 2.70 + 55 Pf. Versandkosten) 'a Jahr (Bezugspreis RM. 1.45 + 28 Pf. Versandkosten) Den Betrag überweise ich auf Postscheckkonto\*\*) --bitte ich durch Nachnahme zu erheben.

An die beiliegenden Adressen empfehle ich eine kosten-lose Probenummer des "Neuen Musikblattes" zu senden.

\*) Frederint monaffich (im Summer sechewörhentlich)
\*) Neues Musikblatt, Berlig Nr. 19425

17 90h Sobratiich); Bezugsperer, phrisch B.W. 271 masiglich Porto, halbysbritch B.M. 145 matrisch Porto, Bezugsbrgunn pelezreit. Zu branchen durch alle 170g. – Auszigen auch Preudsst 2 — Unverlangte Sendungen werden nur unfolgesandt, wenn Porto bediegt. Norbelende mur mit Genelumgung das Verlage and Musikalarnbandlungen oder direkt vom Verma Verlag und Druck des "Seines Musikhlatietes Mains, Weitergaten 5. Femperder (144) Telegrannie Musikhlati, Potocheck Berlin 1465 — D.A. III. C. 201
Schriftleitung. Dr. Hunrich Studiel, Berlincharlottenburg 9. Permannallie 34 Serunterber. 14 (terentsie 2023) — Fernanwerlich für den Verlags Dr. Johnson Potochuli, Mains, Weitergaten 5.—

# Neues Musikblatt

# Goethe und Mozart

Es war im Jahre 1763. Der junge Goethe war chen 14 Jahre alt geworden. Seine ersten dichterischen Versuche Lagen bereits gesammelt voreine ganze Reihe leichter reimloser Gedichte, einige gefüllen Oden und ein paar Kantaentexte. Wenig ist davon erbalten, aber was wir kennen, zeigt die überragende Begabung und frühe Relfe des Knaben. In jener Zeit war ihm and die Musik benonden anbe. Er sjeht wellst and die Musik benonden anbe. Er sjeht wellst pate Musik. Und er bewacht erstmals in diesem Jahre mit seiner Schwetzer Gernells die öffentlichen Konzerte. Das Haushaltbuch des Herra Rat notiert gewissenhaft die Ausgaben.

In den Frankfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten was untern 16. August 17.63 zu lesen-"Den Liebhabern der Musie... wird hiermit bekannt gemacht, daß nächstenmenden Donnertag den 18. August, in dem Scharfischen Saal auf ert wird aufgeführet werden, vobler inn 2. Kinder, nehmlich ein Midgen von 12 und einen Kanhen von 7. Jahren Concerter, Trios und Sonaten, dann den Knaben das nämliche auch auf der Violin mit unghablicher Ferziehett vespeiser vollen der Horhfürstlich Salzburgische Kapellunciter Leopold. Woszett, die Khoder veren der kleier ter Leopold. Woszett, die Khoder veren der kleier

Wolfgang Mozart und seine Schwester Nannerl. Unter denen, die zuhörten, befand s'eh der junge Goethe und seine Schwester Cornelia. Noch 1830 gedenkt der greise Dichter in einem Gespräch mit Edermann dieser Jugendhegegnung-"Ich habe ihn als siebenjührejen Kuuben gesehen, wo er auf einer Durchreise ein Konzert gab... nud ich erinuere mich des kleinen Manues in seiner Friste und Degen noch ganz deutlich". War es wirklich nur der äußere sichtbare Eindruck, der ihm geblieben?

Am 30. August 1763 wird in der gleichen Frankfurter Zeitung die 4. Wiederholung des Konzerts der beiden Wunderkinder angezeigt. Hier ist noch mehr über die Leistungen des Knahen verraten: "Der Knab wird nicht nur Concerte auf dem Flügel . . . sondern auch ein Concert auf der Violin spielen. bei Sinfonien mit dem Clavier accompagnieren. . . . die Tastatur des Clavier mit einem Tuch gänzlich verdecken, und auf dem Tuen so gut spielen, als ob er die Claviatur vor Augen hätte: er wird feruer in der Entfernung alle Töne, die man einzeln oder in Accorden auf dem Clavier oder auf allen nur erdenklichen Instrumenteu... anzugeben im Stande ist. genauest benennen. Lezlich wird er nicht nur auf dem Flügel, sondern andr auf einer Orgel, solange man zuhören will., aus dem Kopfe phantasieren".

So rundet sich das Bild. Das Selbstschöpferische an den Leistungen des Knaben — das war es, was dem jungen Goethe damads als innig Verwaudtes ausprach und sich ihm unvergallich einprägte. Der geniale Knabe ersehien ihm wie ein Spiegelbild seines eigenen Werdens und Wesen.

Nie sind sieb Goethe und Mozart weiter im Leben begegnet. Und doch bleibt eine echte und

tiefe innere Beziehung. 1775 kam Goethe nach Weimar, In dem dortigen musikfrendigen Kreis trat Musik and musikalisches Theater ibm von nenem nahe. Goethe versucht sich in Dichtungen gedacht sind. Er dichtet die ganz auf Musik hin zwei Singspiele für seinen Freund Kayser. Aber obwohl Goethe Eigenwert des Dichterischen denkbar eingesehränkt und Kayser genaue Anweisungen gegeben hatte, gelang die Vertonung nicht nach Wunsch und hatte auch keinen daneruden Frfole. Goethe berichtet selbst: ..All unser Bemühen . . . . uns im Einfachen und Beschränk ten abzuschließen, ging verloren als Mozart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nie-

der..."
Damit trat Mozart zum zweiten Male an Rob. Schumanns

Violinkonzert Parliturseite aus dem Auto graph (letzter Satz) (Im Besitz der Preuß Stants

## Aus dem Inhalt Gespräch mit General-Intendant Walleck. München

Gespräch mit General-Intendant Walleck. Münche

Robert Schumanns Violinkonzert (Petzoldt)
Der Briefweihsel zwischen Richard Wagner und
Ludwig III. von Bayern (Ganzer)
Musikalisches Theater im Rheinland

Musik und Jägerei Londoner "Promenaden"-Konzerte

Diese Nummer des "Neuen Musikblattes" gelangte am 16. Dezember zur Ausgabe. Die nächtle erscheint am 15. Januar 1936.

entscheidender Stelle in Goethes Leben ein. 1789 hatte er Goetbes Veilchen komponiert; das erste klassische deutsche Lied war entstauden. Ein Ur teil Goethes darüber ist nicht überliefert, vielleicht hat er es garnicht gekannt. 1791 übernahm Goethe die Leitung des Weimarer Theaters. Ein ganz bestimmtes künstlerisches Programm hatte er sich gesetzt, im Mittelpunkt indessen stand für die Oper Mozart. Mit der ..Eutfübrung" wurde gleich zu Beginn des Winters begonnen. Es folgte 1792 der "Don Giovauni", 1793 der "Figaro", 1794 die "Zauberflöte". Um das Verstäudnis der Mozartschen Musik hatte Goetbe selbst riugen müssen. "Der Text (der Eutführung) ist sehr schlecht und auch die Musik wullte mir nicht ein". Als das Werk sich denuoch hielt und jedermann die Musik lobte, da versuchte es Goethe noch ein zweites und ein drittes Mal. Es gelingt ihm vom Text abzusehen, die Musik geht ihm auf, er erkennt Mozarts Genje, ... Nun weiß ich, woran ich bin" schreiht er an Kayser. Au dieseiu Werk und mehr noch am Figaro und Don Giovanni erkanute Goethe Mozart als den Künder des Menschlichen durch die nubegriffliche Macht der Musik. Ihm siud die Personen nicht mehr. wie in der älteren Oper, Vertreter einer Idee. Typengestalten, ohne psychologische Tiefe und Entwicklungsmöglichkeit. Bei Mozart ist der einzelne Mensch eine unteilbare Einheit lebendiger Seelenkräfte, etwas Einmaliges, das immer in Bewegung und Entwicklung ist, immer neue Seiten offenbart. Die entscheidenden Angenblicke dieser inneren Entwicklung greift Mozart herans und gestaltet sie. Den Höhepunkt aber erreicht er dort, wo er die Eindrücke einer dramatischen Situation auf die versehiedenen Charaktere wiedergibt, die Spannungen und Wandlungen, die sie in ihnen erzeugt. Hier wurde Mozart der nuerreichte Meister des dramatischen Ensembles.

Der tiefe menschliche Gehalt der Zauherfläte, den erst die Musik voll aussyricht. begierte den Dichter sogar zu einer textlichen Fortsetzung. Er fand sich freilich kein chenübritiger Musich der Entwarf wurde nie vollendet. Was wäre eutstanden, wenn Goethe und Mozart anch nur ein einziges Mal sicht zu gemeinsamen Wirken zusammengefunden hätten!

Street, which Don Ground hate Saliller aus Greathung einer Ballard angereg, In dem Breitwednsel, der sieh darüber mit Geethe entspinat, entwischel Saliller 1707 zeine Aussident über Wert und Sendung der Oper. "Ich hatte immer", so whreilt er, "ein gwisses Vertrauen zur Oper. daß aus ihr sie aus den Chören des alten Breitmeferste das Trauerpiel in einer elleren Breitmeferste das Trauerpiel in einer elleren aus vertreit "Ihre Hoffung, die Sie van der Oper hatten, wirden Sie neufelt in "Don Jana" der





Joseph Haas: "Tohias Wuuderlich" Bühnenbild von

Bühnenbild von Richard Punzer zur Kazseler Uraufführung

Foto: Nehrdich, Kar

einen bohan Graf erfellt geschen haben, ahris steht aber and eines Stiek gan stellert, und durch Mozarts Ted ist alle Aussicht auf evens Ahnlidese vereitelt. "Viele Jahre spiller spendet Goethe Mozarts Den Jaan noch einnad hohe Lah. "Eine gestigs Schöpfung ist e", sagt er in Edsergere eines der Schöpfung ist e", sagt er in Edsereitenen Griste und Grß and von dem Handre eines einem Griste und Grß and von dem Handre eines Wilkirs verlatt, vondern wobei der dümonische Gests seines Geries ihn in der Gewalt hatte, so Wilkirs verlatt, vondern wobei der dümonische Gests seines Geries ihn in der Gewalt hatte, so

zu sprechen. Er hat immer noch die Hoffnung, zum "Fanst" eine passende Musik kommen zu sehen. Doch Goethe autwortet ihm, daß dies ganz umsöglich sei. "Das Abtsölfende. Widerwärtige. Furchtbare, was sie stellenweise enthalten mößteist der Zeit zuwider. Die Musik militie im Glarakter des "Don Janu" sein: Mozart hätte den "Panst" komponieren missen. "" Indem et dies

sagte, bob er den Meister, der im Requiem sich selbst den Sterbegesang gesungen und im Armenbegräbnis bestattet worden war. empor and stellte ihn neben sich — anf die Höhe des Zeitalters.

In den letzten Jahren seines Lehens tritt dem Dichter das Einmalige mad Überzeitliche an Mozart noch klarer bervor. Nam erscheint er ihm als etwas Unerreichbares in der Musik: wie Raffael nud Shakespeare so anlockend, daß jeder nach ihmen strebt, nud so groß, daß niemand sie er ericht, — ein Wunder, das nicht weiter zu erklären ist.

Er spridat zu Edermann vom hödsten schöpferichen Vermögen: "Was ist Genie anders ats jene produktive Kraft, wodurch Taten entstehen, die vor Gost und der Natur sich zeigen können, und die eben deswegen Folge Inhen und von Daner sind? Alle Werke Mozzuts sind von dieser Art; es liegt in ihnen eine zengende Kraft. die von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und so bald nicht erschöpft und verzehrt sein dürfte". Das aber gilt zugleich von Govethees eignenen Werk.

# Eine Oper von Joseph Haas

# "Tobias Wunderlich" im Staatstheater Kassel

Joseph Huas schreibt eine Oper. Eine Notiz, ein Tathestand - ein Satz endlich, der viel mehr besagt. als man im ersten Augenblick meinen könnte. Am wenigsten wird diese Aussage, wird der Name Joseph as den Leuten etwas bedeuten, die als musikalisches Publikum an den überlieferten Lebenserscheinungen des l'art pont l'art festhalten. Wer sich ernstlicher mit der deutschen Musik hefaßt, dem freilich verbinder der Name Joseph Huas mit dem Begriff eines Schaffens von hoher Vielseitigkeit und unbeirrharem Niveau. Aber mehr: gerade breiten Schichten des Volkes, die keinen Auspruch auf musikalische "Bildung" erheben, die vom Konzertbetrich kaum erfaßt werden. ist Joseph Huas zum künstlerischen Erlebnis geworden. Denn er ist sehon vor Jahren, prophetisch und ans lunerer Notwendigkeit, mit seiner Kanst den Weg ins Volk hineingegangen. Ja. er hat es vermocht, das Volk in seine Kunst aktiv einzubeziehen. Und das alles, olme die künstlerischen Wertigkeiten zurückzuschrauben. Eine tief religiöse Natur, ist er recht eigentlich zum zeitgenössischen Meister der volksliturgischen Bewegung, des geistlichen Volksoratoriums zeworden. Widerball, den die "Heilige Elisabeth", die "Speverer Domfestmesse" fanden, war die Krönung dieses Weges

Nin abert Joseph Haas schreibt eine Oper, Als Achtondifinichtighriger unternhaunt er den Sprung nuf die Bihne. Das ist allein sehon ein Wagnie, weil die Bihne auf strengste aubermusikalische Eigengeschez pocht. Ein duppeltes Wagnis, weil es gleichzeitig ein Sprung aus dem gefeitfüsten in den werltidisten Untkreis bedeutet. Wird es gelingen?

Es ist gelaugen, und zwar durdischlugend. Es ist, so paradox es klingt, gerade deshift gelungen, weil Haas sich damit nicht besilt hat, weil er gewartet hat, bis er auf den Stoff gestoßen ist, der allein ihm die Brücke zu bieten vermochte. Das konnte auch hier nur auf überliem, im tiefaten Sinne religiösem Untergrand möglich sein. Haas fund ihn in Hermann Heim. Ortners dramatischer Legende "Tobias Wauderlich", die Ludweig Judersen mit holtem Geschick den Ansprüchen der Komposition aupsätte.

Eine Legende. Der Bereich des Wanders tut sich auf. In einem deutschen Alpendert vielt der gotische Altar, mit einem Schnitzwerk der heiligen Barbara, an einem auserkanischen Kunstländler vererhabert. Johin Wandertlich stränkt sich dagegen — vergeblich. Er lett die Heilige um ein Wunder an, und siehe dat sie bewegt sich, steigt vom Altar herunter und helch teit ibn.

Dies der Anfang. Also dach ein Mysterienspiel, in der Später des Irresten, unwerführt. Werdt Penn ein zwar eine Legende, aber sie neuen in in Auftrag der Später des Penn ein in Auftrag der Später de

Die Erfüllung dieser Komtraste die Poartiüt zwistende Legeude und Drana, zwischen Reditig und Wenderbaren ist unn die große Kunst der Kompanisten Joseph Hans. Dardier, daß und wie ihm die Sphäre des religiösen Wunderglaubens gelingt, bruncht uns weiter kein Wort zu verlieren. Hier fandet sie ihren natürlichen Ausdruck in den Stenen zwischen Tolika und der Heiligen, in tyrischen Kantilleuen und eillen und der Heiligen, in tyrischen Kantilleuen und eillen

Klängen von schwärmerischem Identismus nud keuschester Inbrunst.

Erstannlich, ja verblüffend aber ist für ein solches Erstlingswerk, die operahalte Durchschlagskraft im dramatischen Umkreis. Was hier vom einfachsten Sologesang his sum groß angelegten Lusemble von Soli und Choren alles an scharfer Charakteri-ierung, zu treffenden Situationenseffekten und sprühendem Witz gelangen ist, könnte unr eine eingehende Analyse der Partitur erschöpfen. Wesentlich et chemt es zwei Elemente herauszugreifen, die nicht nur für die nußere Gestalting, soudern ebenso für die unere Haltung dieser Oper kennzeichnend sind: den ge-unden buffenesken Pulsschlag, wie er etwa in der naiven Schadenfrende des Ductts "Der Amerikaner will telefouteren (man hat ihm nämlich kurz zuvor die Leitung sperren lassen!) hervortritt; und das nicht minder ge-unde. echt bayrische Volksbirt, wie es sich in den kräftigen Ostanzerin des Gemeindeschreibers oder in den derben Bläserklängen der Dorfkapelle (auf der Bühne) immer wieder unverhohlen durchsetzt. In der Zusammenfassung dieser and aller übrigen Elemente, in der virtuosen Zuspitznug der Kontraste ist zumal das vorletzte Bild zum dramatischen Meisterstück geworden.

Het legende nich über das beide des Brauns binaus-Manker Hans an einer Vergebilung, völliger East überheit, die den überwälligenden Höhepunkt reiner Partium bilder. Sie in, und aller Trubellung des Veraufgleweilen, ein wunderhar siller Amklung der wenibelligen im Geber des Variennersen — in einer innig zuren diehterinden Daraphrane des Mittelahren — in einem leitzen ihner die Nationaler – in die einig zu der diehterinden Paraphrane des Mittelahren — in einem leitzen ihner alle herrichten Beste vereinigt in der Etalhenheit des Oratorischen und Kirdenmuniknischen.

Es ist eine außerordentliche Synthese, die in die sem Ausklang Oper und Kirchenmusik zusammenführt. Sie konnte nur einem Künstler gelingen, der über die Scheinbare Unvereinbarkeit dieser beiden Dinge für das moderne Bewußtsein hinaus das Gemeinsame erfassen konnte, das schon im alten Volksmysterium Ereignis geworden war: die einheitliche Wurzel des mutischer und liturgischer Gesetzmüßigkeit als eines Gestaltung-prinzins, das zum absolut musikalischen (etwa der klassischen Sinfonik) den gleichberechtigten Gegenpol bildet. Haas offenbart damit die seltens Kraft naiver Gläubigkeit, die in der Lage ist, die vom Rationalismus and perissone intellektuelle Kinft avisabon Geistlichem und Weltlichem zu überbrücken. Seinen volksliturgischen Werken stellt er damit eine Volksoper gegenüber -- in jenem tieferen Sinne der Volkstümlichkeit, die sich nicht nur auf stoffliche und musikalische Aufeihen beschränkt, sondern der die ganze künstlerische Gestaltung und geistige Haltung durchdringt and bestimmt.

Kein Wunder demnach, daß die Uraufführung in Kassel einen Widerhall so spontaner und herzlicher Zustimmung anslöste wie sie in letzter Zeit nur selten einer neuen Oper beschieden war. Dem Preußischen Staatstheater gebührt daran das Verdienst einer Verwirklichnug, die von hingebendem Einsatz für die Aufgabe getragen war: in der Besetzung der Hauptpartieu mit dem ungemein edlen, beseelten und glänzend phrasierten Bariton ellired Borchardes (Tobias), mit der darstellerisch durch feine Ausgewogenheit des Doppelcharakters als Heilige und Mensch, gesanglich durch Leuchtkraft und schier nuerschenfliche Häben ge ihres Soprans bezaubernden Inny von Stosch (Barbara): in den frischen Tempi und der instrumen talen Schlagkraft der musikalischen Leitung Robert Hegers; ganz besonders in der ebenso lehenssprühenden wie feinfühligen Inszenierung Franz Ulbrichs, die on phantasievollen Bildern Richard Panzers in der sinnfältigen Gegenüberstellung von Realismus und Transzendenz auf das Schönste unterstützt wird -ganz besonders großartig in der überirdischen Verklärung des Ausklaugs.

Salahan Generalian adam Makada Maliada Al- 2 al care der Beverieden Stampfanter als Nochieben diese beforcesien Beitzen zu Schanzeiel mie in der Oper circo defense reseauna, who mon the file de-Scheupiel lauge gemisselt, für iht Oper indoch uicht ormanie Arry, Denn Other Wallack Law new School rend her. Bed er as aler paralelish sermechte, els seinen Willen sur Friederner der Oner durch die Zeito colors ben'er revenue; der Oper surge die 24: on setton, denter some timentorung des "Ben Cisin there deamentachen Jenousines den regionnes Cabate do Verlas ner unsergelliskes Wirbang brackte and nakritris horiza pie neparadir eine Releva av Her und Glisdere der Reperioden Stanzager mer und daß ne mil ermorfichen helle, more nur elunal der daterr remode marde. Break the Borntone one Clo-Herneux ann Oberspiellefter mer dem der Erzene-

controlle Wallache such der besitenne fillestlichteit

whiter compet werden. His day Jakes 1927 were

die tethensehre sehr leidestr als Der Viderbeil, den de in der Offentlichten gelandes has die suches Verdadersanen, die an den dern malibolosu Chronics differentes Comments -sittlem at risk grupen, rechtfertigten des Wassel nach einem Greenten mit Generalischneiser Enlich ther einler researchile Frages, the and sensor Ashall parameter segens teligen Operathesters - air Fanati. der in hebruselehguter Weing erfellt wurde. Es wer nicht Informatientgeler Weite erfellt wurde. Er som sicht Fos Beleifnis nech Werbung für seine drückt, sendern nice offene Berlegung der Struktur der son ihm ge-leiteren Billen, der Tendens und des Standen übers Arbeit, was don Brancher liber and augo-chainte in lebbolton Worked was France and Antones dorch Georgian Rouses can every and Assess areas Georgians and Valley autostoft marie, at def der Francode dons Zusung eurheisen ist, sich dagselich

on the West or Memories Des Greeckis von von den neutindirien Pfinen dus Controllatoradories que Diene Pffine declare sich mit den Mitteilungen, she bei der Berufang von Cle-

meet Krust adas ex die Öffentlichkeit seeeben moreless six declars with account council mir descenonrece, sie bosson stat, getauter gosage, mit backe von Clemens Krauß, sponit die enge Zusammenserbeit boider Perstabilitation webl descript come occurs sanahen in Sie nieles deronj his, die Reversche Species of Werk to Werk to crossers. Man John on dieser Bakes cornders now Reservoire Sorres or es materiolita, des gence Repertotre pa eromacin med mes distant Arbeit annieth one dem Reneroscoberrub itermunalcommon Bu erfenfers die Zeit von Jedene museument. Her erjanders my Zeit von genren, der Erneument allem in er meht recen. Man minde for Recogniceberral such extendes while war with such the Errestrates and Zeit at Zeit füre-

sie lebende erhalten undt sterr werden lauren Telleds in weit seven entfernt, jede Ecomorana sokon als solda sususheiden. Es hat Feislachlier en rahen and ex morden Fehlerhitten kommon Bless sind as erbennes and oriester galangement. The debest an ordennes and interior gatasmachen. We debut dorf in being Weine stillstaken. Dall men sich der dulanima name Warks in den Satulalen nicht ausechloden will, in sall-uperatinglish, abor man used bier, engenicht der graftes Franzissursenfreben an den beseiterten Werken, nicht expansionstieren, an-

Der Riel, nuf der jetze sehne hingoerheiter wird, and dem brezebendete Ernoterangserbeit zith, in dan now Overshoot, day in checkbarer Zeit in Minchen certaben call. Man will gan verberginer in der neue Hear citalehen, der die Gehaut der Müschner Oper ob store Sibrendon Operalishes des Reiches in inder Hispide reprinciples off. United directs Guidayausüt betrochtet, statt die gezonte debeit der Militels nor Oner reseasedrair in since Chargestedism. An deutschen Bahne übnlich gehantliebem Syrtem dar Eurablehildung zeigt Bier Reibe von Gestzaichter hièum abresditous worden, die scheinber and deep der Engenhieldhan derch (enterreffichtete Eugaler atterpreter Aber our scheinber, me Conpresident Wallook erbliet. Bean upp will de-

> dard erreichen, dell men us Rederitfull asperties Ginto, wicks nur Schager. ner, reschautafella ende Restructor Strengments ledes Week hilder, uned der Mrs des Besembles suche 65mm geins, de ne sedit er enen ferrorrafiderere Saudborner relanden ist ter Arres Statem relevants

nightites, deck I stress dione marchia cychaltainaddir Yestrile allocusiosom durchens, wie wich bisher Advance. Used seir meiller and Neses Verteils Temily using two, did die Eroce Veryfichtung fitten Georgianadant Cities do - To and an dernes fest gehanden mid. get seen dres tobre in mercus l'autrigo gendifonnes. freel die ne der Mande are Staatuper corpfichtet

Osker Wellerk

their Operationalisation, used dieses System Asket-their fields, parted that inverballs use user Manates thing finder, turnet duri tracentro per ser generet eta Essendie privildet sorrion analos. War erseinen due mek ein Zeichen delär, daß men Juges Thester er reman Louganous mindir spierre will. From now only classes wheelers Expendible of Sandples enhibited secretor soil, and upor on Highligh

undang molbiche das einnigeringe Santen der Sandhitrog mentele das mangeringe System der Sjad-hitroger-Erghesung dazid. Verpflehtung menderinger Gitte, des v. Ze. in Mikalers obersteten des stemmes. det nerden mal, derch des nerreie des perdianeses Europhics minder routet merden history. Feet erchrist or managerith's day communicates. Days die Herptonde on mobil molder debett to paler as releases aird. End die intuin ist met nie nu werkerrecht Banit Loxunes wir zu des Asigeles der mederare Openings. Weld sider Resistance sorth hier

are Operating Wald juder Registers good hier transportation of the Contraction for nafernanteen, mit siem Derivation den Stillen hilders, den Chardinian Die spelersche Genehung des Wester volume den Respola vor den nurden Rocken Gehalt im genum and on elegation, our der codes at Eighling on Ironna, on der Ironner Art pe coldraghile med as asserbleischile des sarsieden e cejérnophik meh za annejdringlisk éve szeniedsou organg sa proleikra. Bie michtge Tellerbest der bennezes mid militake min men en meh den manifesticten Genetz des Weches mit alles anderen Starbriton Electrostrumente shaft

#### Premieren im Westen Francis-Ballett le Köln

Durch de Baire Buiener Uras Different des Klevier concerture et Jess François els eines der begib te-ren Verteuter der jüng-francisischen Kompatieren generation schroft in Domisikland bekannt geworke. one March, privateridant shock one retroits, for New Mustle, privational and the one revisits, for the case threatened bolds again to believe the constitution of the case threatened bolds again to the case the case the case the case of pagitime-to-the three excitant at the too fe-inecuages in Stravisch; without Fritz Zum als Enrighet and Jape Herting als Charcographic conscion den Werk and den gewenn.

#### les Kongon-ten manttelker Sympethers. Mouseorgekys "Hetref" in Essen

Do Opendaguest De Breut' ist Hennergiber resiter Openser-och. Er od ut seinen kanalerischen Volken kann richtig an wardens aber der Kesaltet der le-anfren Vermorenspon, die dawal das Froshe licunderna Vermoortungen, die danale das Pri-lein der zepten dielegale für der arsistiese Haufe-frender unt voh ierside Dergomschlijk Don-Umi-Dere "Der stemmere Gen", der Pauldkin Ferre im Mit einer elle grechlossensen Operafernum aussichtigen den "brieden Heilganzine Vertentt, hat dens Pri-ken aufgeworfen. Nieusongeit, sog hieraas die Lette auf Linden Kansooperan, anden er Gupbe Lanegtel. and instance homogeneous nation of corpor the opti-de in course Chandlard-boung der receiveden Kris-hiltenfeldere, gann mit Roed-off, and Wartschin gestellt in, Wort has Wort komponistre und debni in den sies Soroen, die ferling gewenden sind, einen bedest eigen-netigen Resintate-off variouilente, den ur selbei, Versuch vanne demannischen Moch in Proof' mutter. Der nhere graz in Arrezpogaste Stelling verh ellustrarys ledglish mit kleuru Netrofriers and Kleetteglen diese stellstade "Gregolde-Marik", die zu leglen diese stellstade "Gregolde-Marik", die zu leg merknändigsen Bescheinungen der Openhierent

Disander Taskerepaile, der in Britsel lebende carriedo Xumpunit, lut due Gogol-Lietapiel in dem ca-cute hampeunt, hat das Uopel-Intépiel in dem van Ben-erg-Ly surgaardenebus Dorton per de kan-pounett man spiret groid des Dierspan von der oc-pianlos me ausgewindlenen Barck, jedech hat nich 

In Anner Course odelde . De Briest', assa In these Towars, orbeits. The Brient's assumes an Namestryka swetter Capit Oper Jelement's ton Securidates's, in Essence Operations three Boustings, Se moreoused the Briggmang are descent description of the Security Wart war, - the lebhalic Erisky wird find worselfish der in the Innamentag (Wolf Witter) and machinishes Containing (Hitter) Britter) estimated publishes Bouser Auffrigung recorders. probe Auch bein Theater

tellithman nevertices

Ein musikalisches Ereignis von Weltbedeutung!

# ROBERT SCHUMANN Violin-Konzert d-moll

Zum ersten Mal herausgegeben von Professor Dr. Georg Schänemann Klavier-Auszug Edition Schott 2588 M. 4.50 / Opdiestermaterial leibweise

> Die Uraufführung fund am 26. November 1937 unlaslich der Reichekulturkammer, Tanung in Berlin statt. Solist: Professor Georg Kulenkampff, Dirigent: Generalmusikdirektor Professor Dr. Karl Böhm

Aus der Überlülle der ersten Pressestimmen.

Das künstlerische Ereignis der Jahrestagung der Reichskulturkammer und der NS-Gemeinschaft -Kraft durch Freude war die Uraufführung des bisher unveröffentlichten d moltonzertes von Robert Schumann. Die Erwarlungen, die an diese Aufführung geknüpft waren, wurden nicht entläuscht, ju sie wurden übertroffen

Bastalatastas Dank hestätiste ein musikseschichtliches Freidnis

Ein prüchtiges, kraltvolles, last Händelsches Einfeitungsthema, dem eine schöne, innig gesungene Melodie als Gegensalz gegenühergestellt ist. Die Violinstimme zeichnet in groß ausschwingenden Linten die Themen nach, greift in ihre Durchluhrung ein und unterstreicht auch in der Reprise das ausgeglichene Ebenmaß der Form, des melodischen and rhythmischen Aufbaus. Der langsame Satz ist in seiner Poesie und Ausdruckstiele Iragios eine der schönsten Schöplungen, die wir überhaupt von Schumann kennen. In sie hinein hat der Komponist noch einmal jene Innigkeit des Gelühls und jene Herzenswürme zu senken vermocht, die seine edelsten Liedschöpfungen und den langsamen Satz seines vielgespielten Klavierkonzertes erfullen. Der dritte Satz ist loeker und heiler, ungemein beschwingt und erfrischend in der Leichtigkeit der Thoman und ihrer Gegensatze-

Das Werk ist herrlichste Romantik, von einer wundersom strömenden, oft ernst-besom-Balance Classification (C

Ein Stück ewiger deutscher Musik.

Dieses Konzert wird in kurzer Frist ein Repertoirestück aller Geiger der Welt werden Recliner Taxeblatt

Sochen gelangte zur Jusgahe

B. SCHOTT'S SÖHNEZMAINZ



Kataloge und Vertreter-Adressen bereitwilligst auf Wunsch!

VELTGREIT

# Geschichte der Staatsoper Berlin

von J. Kapp

Mit einem Vorwort des Herrn

Ministerpräsidenten Generaloberst Hermann Göring

Format Din A + (29.7 \* 21 cm., 252 Seiten auf Kunstdruck mit 500 Abbildungen, gebunden in blanes Ganzleinen Gutenbergbatist mit Silberaufdruck . Preis RM. 15 .-

heute auf eine fast zweihundertjährige Geschichte zurück. Entstanden aus dem Jugendtraum des Großen Königs, sah sie nach glauzvoller Herrschaft der italienischen Primkoper die erbitterten Kämpfe um die Entstehung einer nationalen deutschen Opernkunst, die schliefslich in Webers-Freischütz-, der deukwürdigsten Berliner Uraufführung, den Sieg errang. Alle Höhen und Tiefen des deutschen Kulturlebens spiegeln sich in der Geschichte dieses Kunsttempels, der heute noch in seinem lunern das Gepräge seines Schöpfers, des genialen Baumeisters Friedrichs des Großen, des Freiherrn von Knobelsdorff, trägt. Hier feierten die großen Gesangsvirtuosen Bothovon Hülsens ihre Triumphe, hier wurden die entscheidenden Kämpfe um das Musikdrama Richard Wagners ausgefochten hier berauschte die Hofoper Wilhelms II, mit ihrem äußer-

Die Berliner Staatsoper sieht liehen Glanz, hier versuchten in der Nachkriegszeit die Nentöner vergebens mit atonalen Erzengnissen Enls zu fassen. hier begann schließlich die glanzvolle Wiedergeburt deutscher Opernkunst, als der preußische Ministerpräsident Hermann Göring sieh persönlich für die Erhaltung und Förderung der Smatstheater einsetzte.

> Die ganzen wechselvollen Geschehnisse ziehen in dieser Geschiehte der Staatsoper an dem Leser vorüber. Aber nicht als trockene Historie, sondern Jebendig gestaltet und durch kostbaren Bildschmuck gestützt. Über 500 Abbildungen, z. T. sehr seltene Stücke aus dem Staatsopernarchiv, lassen die großen Opernabende vor den Augen des Lesers neu aufleben. Alle denkwürdigen Ereignisse des Berliner Opernspielplans von 1786 bis zum Herbst 1937 sind hier im Bilde veremiet.

MAX HESSES VERLAG • BERLIN-SCHÖNERERG I

#### Das musikalische Ereignis der Kulturkammer-Tagung

# Robert Schumanns Violinkonzert

Bain Locket der Berliner Kultschweiser-Tageng schriebt nach der Rede den Kontennanter De

forcibits dat 103 minimizer and habe mor-dicathide Violationers von Schmann aus union Acidence Solat and Poli Acidement, do Ferland Solat and Poli Acidement, do Ferland Philamentolog Gerkeiner Inglation, unto Lesting on Paul Sides. I's gradust repeats there, or Schowsons- Braken

cia varietiales Vivioline our Koncutheard alalthon on verfolgen. Wit Rooks gilt feren som blie rickmont up hi als Cipiel des commissiones Selection Leavest. Baueben bort man gelegratich ection | de housest fin Vinlescolle en 12t, fact ments die hauseställe für Kleine mil Omlester up 92 and 131, for the Heavy and Ordester on St. and die Phantour für Verber und Orderden op. 131 My vallectiges howers full married the dual-Variationary) over Lanks on. Fin Vereitish and dom himselement ab dem beles telegrate-ion -court marettuarke main die komponites virizileiti tiretelling our Begniff .. Korney's offensiability, on ghish and die Versinderung der Schumzun-dass Permaistile approfilling Beide l'inco lingen de famulo no de coloniale

darf man i tron cruellymouremid - vielleide al-Llo-ari-ti-short' Zeg in Schanzen. We-en dentum Kla-azi-tr-di nirki rasa Broperi, em des Stilletische vocues an action of the Violinkancust bemarine and proton Reprincible to the Metageleding and dre Melaifof@heurp: Viele Vanikolanfozeller erere Gliekerung nichts als nachlassende Kraft der Inferding to relationer. Es most after reason become printes woden daß Schurung in spitters Jahren mehrfoch von der Nationaligkeit eines "durchenvolkstörelichen Sith, sormhi und von uner Ninek, die prejitiods, vanders ciafach, rimbringlich, durch Rhoth ners and Melada strong-weise' wirken will. Man quit is desex programmatisdess Ausfahrungen solum deutlich der Generalistener der Minik in der eweiten Iblito de Sherranadon Jalebandere varvogga-

Han verglende mit Schanzane Westen die Tat. de-Hampithonn des entin Satzer seines Violenkonrens-300 THE REAL PROPERTY.

Dec ist weitlich "rinfack, confringlick, rhethmodi" wie er er als Forderung relials. Auch in der Figuration für unt einzud getz Waben des vietnes Konnerlieren up nartig gebrochraca Arbeit etwa isa Klasierkonarea time physiosistiques Glickerung getreten fler Kamden Verlanf der Litter. Dever offenbar gewallte Vorint at Vermillieue, at "Zamatik" art cinca Worl begt gass in Zag der angestiebens grüßeren Volktoulishkein. Die striche betaute Rep landigiest west auch die Thomatik des letzten Saters, einer fewrigen Delay-Polemans, and Wohl and Schemann sellier geint ther Charaktennierung surisk, dad un klinge ...abnean Kocianko ani Sulairoky rusa Polongo-e selfineten er startheid. Ber Hannttle um lanter-



collighest regeressites Thouse its Werics stellers die lyriedsgesongliches. Von ihnen filbli sich der Perend der Visco des pingeren Schwenne violiside and amentellaser agrependen als van der elikte blevereb amentellaser Allegre-Themank Es sied dies des berefides Georgeobress des ersten Satzers

and die Nebelle der languagen Setzer, ein ran, aber desin eindengfahrere Stärkes vall sehtester Schungenster Facule Nach veltura spakapierien, wir reminussenten Enkiltuspiakien des Ordenten (Schumeno greats wie eine webmutigs Erimneung an Stille und Selickeit deme einstellich verzehnte Meindit in der Weltlichteit und Festerfermie der Schlaß

male and) or tax die Soloviellae

#### mit der wander-meen Weser ein Ster Tour Person

but of area

Ser mt. on Andrey verighten, glackbasterd mit dem Diema der Berdens nach dem Tods das Mentaut seinen Carnelloures on 25 for Kipries on vier Hissies on grande legs, file tied verburglichtes Requires bestimmt as sie rosa Saiel Sie Clera Schumana and thus Todate.

#### Systematic fill that Sie ist alee regleich das Thoma, das Schatzatts bis in weet leteres Tage level-Mission, le diover enhanced ches Einerper briters vir versetlich des Schlaud es

der vand gane upgesähnlich patentenden, parädhal traden Bastelling des Wiese und der l'erunde des Kontplanten im sources Valleibneren, ma des sie des Bands eines "Noll me taup ie" verleenteten Wie bruntiten linder bei der Verfalgung der Sife sticken Kauleh von enmafoch austeten Scharifer griff Algo-glorodi". Er konner une ebenen modeften ber der Betrachtung des gredformules Anlags des de lettages Verleikenerrie, beronden des certen regirabali gelesation Sature. (Dir ven der Klea-ik. Sectionies Exist Kancer - varientiele, van des Romanikers pers gibbe Vendricken neisener Suns, wit vo Schmann wildt im Klauserkenzer, im Vadoucellkongert and an Kanarmetask for Borner on emaint, badet sich auch bier im Cheepang vom zwein te oun delitico Satz ) Deem sus Copourata etora inca errien Sate des Klavierkannerts peigt nos die Analyse bier de Themenof-telling 1 Thems durit 2 Thomas Fibr - Dardfibring - Regris distill - Diter Za disser Alacisches Centaling des medkelisten Asflazar bar -old Salamanna also aret su egeturer Zeit

leckeler. Der maner wieder zum Vergleich bermen-

tichtade er-is Sata des Marierkongeris, der übrütze

Onbester' bestunden hatte, verseinzilet dapegen die

der Fastane" is vie er ekenn Schimens früh-Courret sum Ordicates op 11, de Finnisse op 11 Dem bei der Reichstaburtung unselge Dem des des Reinhalbartungung unselgeführten Teinhalment voluml von Richer Schwams heppyrche Reifferen unt zusähn betreite. Bis befonden August der Belgeson unt zusähne betreite. Bis belleinken der Schwamster der seiner des des seiner Besiehens Zusähnen der seiner Bei Jahr auf zusähnen der Schwamster der Sc Lengiffshenag randfardit simmh eine sicher Visiber trang gefanden. Hobert den polisierben, siebensider mit amerikani-ehen Sendern steven der Sender Deter rande, der Schartig, Japoslesiers, Hellande Japons ton Leneride un der Übertrettung der Schumens-Teil-

#### Von der "Stagma"

Dem 12. Helt der "Stagmo-Nachtichern" ochschungs nie Julgende Tatssuken über den Stammellen Stand der Stagme" un 4. Conskalbelgde. Des Jahrenstell-lemmen, der sich im Vergiebe (1975-20) mil 1959-000. Rell- belinden hatte, on in descent Jahr (1906/27) and 11-991000 Rel preferen. Day beforett ein Mehr au Bentformannen von 121000 RN. In Unkannt Jerugen 1996/26 248/400 RM, im Jahr 1986/25 233/200 RN. Day Netterskimmern der Reggen. des un Vergier 2 120000 RNI betreg, at seit 8420/000 RN. gordopus Bo stolica smit den Vorjake gegrables 1 182003 BM stolica sen Verlageng La weeden sid income in the reaction Vanious verteins in adolpsiscous in the reaction Vanious verteinings hours du ne verteinnesses Committelings für de 



Be. Peter Saule - der Francisco des Beachemanikannes begins un 21 Mitamber seinen 65 Gebantitag Peter Roobe Stiftung

Dr. Peter Banke, der Pringdent des Reichspanikkum useruselusalist seigen 65. Gebarting in time Vateratude Lumblant a. D. Er hater seit soni der Bitet der Studie mitt Verschlassen, an gesten Bereitig des Stüdischenstiller verschlassen, an gesten Bereitig des Stüdischenstiller verschlassen bei Stüdischenstiller der der der der verschlassen verschlasse verschlasse verschlasse verschlasse der Stüdischen der Bitelprafik, ab Obsehüngereitiger Altrecht, ab basse deres Gesteller der Studie Errichtung einer Peterschenstiller der Studi der Errichtung einer Peterschen der Studie der Studie der Errichtung einer Peterschenstiller der Studie der St

tiere Actiona er Stoll de Ermoning over reter-Raube-Stifting verklichtet.
Diese Stifting siefe alfführlich durch einen größe ren Betrag aus Minche der Stedt entgefellt und sie dass herdinate, medichliche hogsbem Sohnen der Stedt Franklicht a. O. Farthibugundighabeiten un schaffen. De Testrikung deiser Mintol nell unde Veredfigun der the testing desire that het met vertilige der beleiter Frie Rade der Ehrenglakeite der Staft aus, die landete Laureikung die Frankfart a.O. a. we-Lehrgang für Leiter der neuen Musikschulen

Do Monthing Jappend and Volksmock der Reichs um-fild.neuri führt in Zinnennerarheit ein dem Köb-terans ihr Reich-jappenlichtung und der NS-Gemelts -half "Karti insch Traub" von Aufung Januer bis längere Zeit selbständig als "Fantane für Klavier und Alteren Farmhestandtrile othe stack mit der Feribrit Salaklarierwarke trac the Senatur on 11 and 22 do-Gledbeng der Betregung parktind hentigt oder an einem Scholungslager der Richtenselkkammer teil-sensamme leiben Die Zelfschmerzall ist legrenst Es werden in eent, bleite mitstelle Beverber reremainder have the interceptivit in teprine prices, shades and edge writing, do prigner reduces, at temporal laterative and laterative and here in several on a Lengangithic brown when her and Bakwer (COs.). Teleproteomologies and her and Bakwer (COs.). Teleproteomologies and her and Bakwer (COs.). Teleproteomologies and here are also as the second of the second features and the second of the second features and the second of the second of the second features and the second of the second of the second lateral teleproteomologies and political reduces a lateral teleproteomologies and teleproteomo Manchener Philipsemonic and Beisen

Do. March ser Finitarmenter ster Spenial en Sampgar, astrondures in Justice 1938 can Gat-iga-treio nath Rantary, Bernett, Kiel, Bussives and Sampan, In Herlin 1938 falgt cine seiters Gat-qualries and Osterrich, Espris and Indica David and district of Mindower Patharmonium. Gluck-Worke der Rerliner Sinnisoper

Bir Berliner Stantsuper bestandrigt, eine Chab. Saudie zu verzustaten. Dasse Wiede sell Mitte Just 1983 statifische und mit der Neubestennung von Glacks "Grandi" eroffen wenten Zus Aufführung gringen ferore Orgines and Escriber , libbigent

"Es waren große Stunden für die deutsche Oper" (Völkischer Beobuchter, Minchen

# Tobias Wunderlich

und Ludwig Andersen | Musik von JOSEPH HAAS

Kluvier-Auszug Ed. Schott 3200 M. 15. - Textbuch M. - .80

Ans den orsten Pressestimmen zur Laufführung im Stantstheuter Kassel

. die Over hat ein bemadeter Musdant veschrieben. Einer, in dem die nie sytsasiende Quelle melodischen Letindens köstlich sprudelt. Kasseler Neueste Nachrichten In dem tehendagen B echael con suruhendem Humor und derber Lebenstrende mit bauerlicher

Finfalt und seltsamer religione Fersunkenheit logt das Geheimnis der Kraft, die von dieser Musik ausgeht, die den Hörer innerlich aufruttelt und erschattert und auf der ander Seite zu ergotzlichem Lachen wizt. Hamburger Freudenblatt

Das ist werder cannal eine Oper, die auf den vesten Jahreb verstanden werden kann Deutsche Zukmift, Berlin Der Komponist hat mit einem erstaunlich sicheren Blick für Bühnenwicksumkeit diese

Mischung aus similadier und übersinnlicher Welt unrakalisch einzigartig zu euer Lenheit verschundzen. In dies ganz in der, dem Sich genüßen volkstranlichen Form. Haus darf hier vielleulit selom als der Wiederusteller der odkstranlichen Melodie für die zerobe Kunst angespruchen werden. Munchner Neueste Nachrichten

Unmöglich, einzelnes zu neuwen. Genng: ein neuer melodischer Strom at natgebrochen in Haus. Unmöglich auch auf die Reize der Harmonik und masikalischen Charakteristik, auf die Feinheiten der Instrumentation und ihre schopferischen Lichter einzugehen. Haus hat ulles Bisherige in diesem Werk zusammengefaßt und zugleich weit zurneligelassen. Is hat, ens ihm als Ziel eurschwehte, mit dieser Musik der kunsteollsten Laktur und der großten Eingänglichkeit einen positiven Beitrag zum Kapitel »Deutsihe Folksoper- geliefeit Dresduer Neueste Nachrichten

Man hat die erste Oper von Joseph Haas mit großer Spannung erwartet. Die Kraft, mit der er sich auch hier als Eisener durthgewetzt hat, der hohe hang der Auffahrung haben zu einem durchsehlugenden Lefolg zeführt. Im Schließ zub es stürmischen Jubel, und unzählige Vorhänge für den Komponisten Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ

# Schone Kinderlieder-Sammlungen fur Schule, Haus und Kindergarten

Line Mutter der des Abreads me mit ihren Kindern speck

Prof Rugler in \_trite er ubfichtagen fin den Schulgesung Neut Ackermann, Emil 2um Flöten und Singen Heit I Volke und Kundertreiler im - Sanstan Biock-

hule and Haus

sgabe mit Kanarbegierter er. John Tuni Kinderheder In cose Songstonne and Klevis RM ; Barth, Harald, Kinderlieder

Barth, Barald. Statefortieder man, 1889 ; 1

Barth, Barald. Statefortieder man, 1880 ; 1

Jack Barth, Barth

Pablen, Kart. Kinder, wit singen von Tierent Lieder ha eine Smastianus und Klavier oder von has zwo dammigen Kinderchor unt oder i Klavierber Lestman IVI 1 20

the recovery and the second of 
Hereig RW 1
Schock, Rudoll, Kleiner Lehrgang des Blockflötenspiel parch and frederhelt verwandhart RN 138 Schoch und Fisch, "Der Schweizer Miskant" Brand III kenster- und Spiellreiden ist die die beter-tufe der Vorkeschole für kandergarten und für die Hand der Matter (Irb Trader), hartbomers RN 138

der Matter (Inc. Lieder), wartemers ren 1 im Stern, Allr. Alte Wiegenlieder mit verschiedenen Instrumenten ader im Klavier zu Zack, O. V. Kleine Melodien für Schule und Haus



Auswahlsendungen durch jede Musikalienholg, sowie vom Veilag Gebr. HUG & CO. Leipzig / Zurich

Soeben gelangte zur Ausgabe:

# Jubiläums-Jahrgang *60 JAHRE*

# Hesses Musikerkalender 1938

3 Bände Furfang, ca. 1700 Seiten, Preis gebunden BM, 8.-

International ausgebaut enthält der Kalender:

Das Deutsche Reich, Bulgarien, Dänemark, Danzig, England, Ingoslavien, Italien, Memel, Niederlande, Norwegen, Oesterreich, die Ostseestanten, Polen, Rumänien, Schweden. Schweiz, Tschechoslovakci - also fast

# ganz Europa

Hesses Musikerkalender ist das einzige Nachschlagewerk seiner Art. Wer mit Musik künstlerisch, geschäftlich oder aus Neigung in Beziehung steht, muß Hesses Musikerkalender zu Bate ziehen. Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt in Leinen gebanden mit

emem praktischen Kalendarium bis einsehl. Februar 1939. Band 2 und 3 sind die eigentlichen Adretsbände. Sie enthalten in 500 Städteartikeln (mit umfangreichen Adressenverzeichnissen und Lästen) alles Wenenswerte über das Musiklehen.

MAX HESSES VERLAG

Berlin-Schöneberg, Hanptstraße 38



Historisch im Klang - qualitativ hervorragend sind Cembali, Spinette, Klavichorde Hammerflügel von

J. C. Neupert, Bamberg - Nürnberg

Verlaugen Sie bitte Angebot vom Hauntharn: Nürnberg, Museumsbrücke

# Clavierstücke für Anfänger Kleine Originalstücke aus dem 18. Jahrh. herausgegeben von. Hised Krentz

" foverritutte fur Majauges



33 Stucke von J. Clir. Lr. Bach, C. L., F. Gliser-I, Ph. Kirnberger, G. S. Lohlein, Chr. G. Neefe, Chr. Nichelmann, C. F. Rudort, Chr. F. Schale, D. C. Turk, J. O. Uhde, J. C. Witthaner

Edition Schott 2572 . . . , M 120 Instabilishir Propikt mit Votenproben kotenbu

Kleine leichte Clavierstücke aus dem 18. Jahrhundert

herausgegeben von Utred Kreutz Edition Schott 2425

M. 1.50

IL SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

Socben erschienen:

#### Deutscher Organisten-Kalender 1938 12- Jahrgang - mit wertvollein and praktischem Jahalt

Preis BM. 1 .--

F. W. Gadow & Sohn, Hildburghausen

# Briefwechsel Wagner – Ludwig II

Der Briebmachsel ist in vier Banden bei G. Brann in Karistuke erschienen.

I am a November enchannen.

I am a November enchannen.

I am a November enchannen.

I am a November en lande enchannen.

I am a November en lande enchannen.

I am a November en lande enchannen.

I am a November enchannen.

I a

songstrauth hat, sowiner goulen Bedeutung für die ein Bingspahlech auf dieser Briefwechel unde Medeuten Grund der Auflichten Briefweche und bei des Bedeutung für die allegenöter bestehen den Medeuten Bedeutung der Auflichten der Saw von der grundlegenden Tatsache bestimmt, half die stanlidere Schipferbefate under des Samen der Samen d



Vermutliches Jugendbildnis von Montovandi

# Alte Meister: Claudio Monteverdi

n Prof. Dr. Rudolf von Ficker

Um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert scheinen sich alle Kräfte, welche die mosikalische Entwick lung bis dahin wachgernfen hatte, im Süden, auf tudienischem Buden zu sammela, nus sich in neuer Umprägung verjungt zu entfalten. In rascher Folge werden hier die neuen Gattungen des Musikdramas and Oratoriums, der Kantate, Sonate und des Kon zerte- schoren, als antiere l'armacfatte einer musi kalischen Ausdrucksgestaltung, die südlicher Empfin-dungsart entsprach. Musik soll nicht mehr uur symbolhafte I mrahming gristig-ükersionlirher Gehalte vielmehr hefähigt werden. Affekte und Gemütsspan-nungen numittelhar mit den Mitteln der einenen Spradie au-gudrücken und zu vertiefen. Diese sugge tive Sinnenkunst der Italiener des frühen Barod zwingt dann auch die gause ührige Kulturwelt in ihren Baun, Frankreich und England nicht minder wie Deutschland, Nur in Mittel- und Norddeutschland erfahren dann im Hoddwrock die italienischen Anregungen jene musikalische und geistige Umwert die uns - nicht iedoch den Zeitzenosen - das Werk I. S. Bachs als letzte und hodiste Erfüllung der ganzen Zeitepudie erscheinen läßt. An deren Aufang steht als kunstlerischer Gegenpal die Gestalt eines Musikers. dessen überragende Größe erst in den letzten Jahren in-be-undere seit der von G. Francesco Maliniero besore. ten Heransgabe seiner erhaltenen Werke voll erkenn bar wurde: Es ist Claudio Monteverdi, gebore in Cremona, gesturben 1613 in Venedig

Montreedikat hereis um Beginn der neuen sichtung die Zeide um Efenderniese der hausskeiter tertung der Zeide um Efenderniese der hausskeit tersamme und muskalischem Gebere auf kürsten erterstellen der Schriebert Vergeigung verleichen. Als Mackdemantiker zegt er hüschliche Trefe der Empadiandungskerft und Vonneurstählt der Tenegradedungskerft und Vonneurstählt der Tenegradeund auch him in so reichter Zehl bervorgebricht hattesett enquer. Alter and seine unterer Ziger: das vehande, Image Authtz mit hoher Strime, obniefer Sasvandage der Stillenbere.

Als Monteverdi 1590 in the herzogliche Kapelle der Gunzaga in Mantra eintrat, deren Leiter er dann 1601 wurde, hatte er hereits in Madrigalen und Canzonetten seine Beherrschung des polyphonen Silles erwiesen. Die Madrigal-Komposition begleitete ihn his ins holte

Alter, seine neunte Sammlung entstand erst 1638. Aber die Bezeichnung Vadrigal umfaßt hald bei ihm jegliche Art kunstmäßiger, weltlicher Gesaugsmusik, vom a cappella-Chorlied angefaugen, über die konzertauten reich instrumentierten Stilformen his zur Solokantate und dramatischen Szene. Wie es 200 Jahre später bei Beethoven der Fall ist, hat auch Monteverdi die neuen Stil- und Gestaltung-formen seiner Zeit nicht erfun den. Aber er hat die bedeut-amen Kräfte und Entwicklungsmöglichkeiten, die sich hinter den mehr theoretisch-abstrakten Versuchen der Vertreter des neuen ...stile rappre-entativo o recitativo" verbargen. mit scharfen Blicken erkannt. In dem ersten vollgultigen Brisniel des neuen Musikdrames der Furivon Jacopo Peri (1600), mulite er auderseits and die Gefahr der Erstarrang erkennen, die der msikalischen Ausdrucksgestaltung durch die einseitige Betoning rhitorischer Akzente drohten. Er wählt daher in seinem dramatischen Erstlingswerk, dem Orfeo" (1607) einen ausgleichenden Mittelweg, der den rein musikalischen Anforderungen ebeuso zu entsprechen vermochte wie den textlich-dramatischen. Die rezitativischen Partieu seines "Orfeo" erfüllt er mit ner ungeghnten, dramatischen Wucht. Das technische Mittel hierzu hot der ebenso külme, als planvoll ausgewogene harmonische Aufbau, den er hier verwen

Schon seine Vorhihler: Marruzio und besonders Gestaulo, der Prinz von Venosa batten in three Madrigalen die klanglichen Farhwerte durch eine Verwrulung diromatischer Elemente beansgichige reichert. Während es sich hier noch nm geistvolle Experimente handelte, die der zwingenden Cherzen gaug-kraft ermangelten, wird die Chramatik in ihren verschiedenen Erschemung-formen jetzt bei Monteverdi wesentliche Voraussetzung jener harmonischen Logik, deren spanningsvolle Gesetzlichkeit seitdem bis herauf in unsere Zeit das Fundameut der musikalischen Tektonik hildet. Erst mit Monteverdi tritt die mo-derne Hammonik nach jahrhundertelanger Vorberei tung voll und bewußt in Erscheinung. Trotz der neuen musikalischen Durchgestaltung des begleiteten Sprech gesanges, erachtet es der Komponist überdies noch für geboten, durch zahlreiche eingeschabene Char- und Instrumentalsätze, ferner durch verschiedenartige Ver-

\*) Das Musikwissenschaftliche Seminar der Münchener Universität hat diese erste erhöltene Oper in einer Bearbeitung von B. Beyerle 1934 zur modernen Urauffühung gebracht.

# Weihnachtsgeschenke

für Musiker und Musikfreunde

# H. Riemann, Musiklexikon

11. Auflage, 2115 Seiten, 2 Bände gebunden, Leinen M. 75 6t. Halbleder M. 86.40. Riemanns Musiklexikon ist ein Werk von Weltruf. Es ersetzt eine ganze Musiklabliothek.

# H. J. Moser, Musiklexikon

10C4 Seiten, kleines Lexikouformat, gebunden, Leinen M. 20 -. Halbleder M. 25.-. Das gemeinverständliche Nachschlagewerk unseres heutigen Wissens um Musik und Musiker für Fachwelt und Laientum.

# H. J. Moser. Tönende Volksaltertümer

35t Seiten Text mit vielen Bildern auf Kunstdruck und Hunderten von Melodien. Preis gebunden Leinen . . . . . . . . . . . . . . M. 7.25 Die erste musikalische Volkskunde. Ein Kulturwerk von nationalpolitischer Bedeutung, durch das die deutsche Brauchtumsmusik allen Musikfreunden von Grund auf erschlossen wird.

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg I

# Gin icones Beibnachtsaefchent

# Bas die deutschen Rinder finaen

Eine Blutenfefe ber 180 fconffen beimatlichen Simberlieber, gufammengeftellt von einer beutiden Mutter. Rene Ausgabe von S. Martens Leichter Rlavierfag von L. Bindsperger

695. Odreit 600, broid: 28: 2.20 - Mis Okridenfrand in Leinen bewerboft actuables 29: 3:50

Das Ruch für Mile, Die mit Rinbern fingen und fpielen!

# Kinder finat mit!

Eine Sammlung von 150 beutiden Rinberliebern, ausgewählt und heraus. gegeben von Emmi Goebel, Leiterin ber Rinderfunde bre Deutidiandienbere Mit cinem Borwert von Molfgang Einmme, Leedeer Rlaverfaft e Guide Waldmann eft. Schott 2000 berichtert M. 2.0 Gebundene Geldenflusgade (Gantlenfen II 2 - Application Project fofficiels)

3. Choti's Göbne, Maing

# Iohann Stamitz

# BALL DAS LEBEN

Von Dr. PETER GR 1DEN WITZ Veröffentlichungen des musikwissenschattlichen Instituts der Deutschen Universität in Prag. Band V. 

Johann Stamitz, Jugendzeit in Böhmen, sein Wirken am kurfürstlichen Hofe von Mannheim und die Gründe seines Welterfolges von Paris ans werden kritisch untersucht.

Mit minutiöser Sorgfalt ist hier zusammengetragen, was sich über Johann Stamitz biographisch auffinden ließ, und damit geschicht ein namhalter Schritt über Riemann hunges.

VERLAG RUDOLF M. ROHRER, BRUNN

#### Der große Erfolg

# Gegen der Erde Pine Charfeige für gemischte Mönner-

France, and Kinderstimmen, Souran- und Baraton-olo and kleines Orchester von

# Hermann Grabner

Dichtung von Margarete Weinhandl Klavieranszug n. RM 480. Textbuch n. RM - 15 Auffehrungsdauer: 1 - Stunde (ohne Pausen)

Bix Vocember 1937 wurden 15 Aufführunge vabge schlossen

ein Werk von großer Frische . ... (Freiburger Zeitung) ... can Borb : in harmonischer luste-umgenheit ... (Leipziger Veneste Nachrichten) ; ... Em Werkyon proc'ifroller l'inbest ... (Sahwarzwalder Bote) ... cov formal and inhaltlich cave here orragende Schipfung ... (Bremer Nachrichten)

Für die Fastnachtszeit

Erwin Zillinger

# Der Zoologische Garten

Eine heiter-besinnlicht Liederfolge für Einzelstungen (Sopran und Bariton Chor and Orchester auf Godichte von Rilke, H. Clandins, E. E. Peters u. a. Auffohrungsdauer 11 , Stunde (ohne Pauscu)

Kistner & Siegel / Leipzig C1

# Alte Violinmusik

für Enterrieht und Vortrag gesetzt von A. Moffat

#### Alte Geigenstücke

12 Stücke von Beethoven, Corelli, Couperin. Rameau, Sammartini, Weber u. a. Violine and Klavier 1. Lage | Edition Schott 9288

#### Alte Meister für junge Spieler 36 leichte klassische Stücke von Beethoven.

Gluck, Händel, Purcell, Rameau u. a. Violine und Klavier, jedes Heft M. 2.= Heft I. I. Lage — Edition Schott 1844 Heft H. 1.—3 Lage — Edition Schott 1553 Heft H. 1. Lage — Edition Schott 1649

## Englische Klassiker

12 Stücke von Arne, Barett, Boyce, Porcell u. a. Violine and Mayrer. Edition Schott 845 . . . . M. 2. -

# Altfemzösische Weisen

o Stücke in Form einer Snite Violine und Klavier Edition Schott 2453 . . M 150

Altrussische Weisen

# 4 Stücke in Form einer Suite

Violine und Klavier Edition Schott 2454

. M. 1.50

B. SCHOTTS SÖHNEZ MAINZ

# HANS DUNEBEIL.

nb 1. 1. 1938

BERLIN W. 9, Elchhornstraße 10

# Drei kleine Geschenke

Schäne Weibnachtslieder Zweifarbiger Notendruck, farbiger Umschlag und Bilder im Text. 24 Seiten, 90 Pfc.

# Musikalischer Blumenstrauß

reude. o eifarbiger Notendruck, farbiger Umschlag und ilder im Text. 24 Seiten, 90 Pfg.

### Singbüchlein für Mutter und Kind

Zweifarbiger Notendruck, farbiger Umschlag und Bilder im Text. 24 Seiten, 90 Pfg. Bider im Text, 32 Seiten, 30 Fig.
Hier ist Gehalt und Form zu einzwartiger Einheit
geworden Eine erlesen Lieü-Auswahl einetzt in der
eilen zweilarbigen Votenschrift von Paul Koch und
mit larhigen Bidern und Zeichnungen geziert. Alein
Geschenke, die jedem Weishrund Freade muchen

#### Alte Weihnachtsmusik für Klavier

Choralverspiele alter Meister von Advent bis Neuight Heraussesehen von Richard Raum, RA Ste RM 160 

#### Neue Weihnachtsmusik für Klavier Orgel und andere Tasteninstrumente

Herausgegeben von Richard Baum BA 908 RM 130 Werke von F. Dietrich, H. Distler, W. Kickstadt, W. Rein, R. Schwarz, Kurt Schubert, A. Thate, H. Walcha. .... ein westrolles Gegenstack zu der Weihnachts-missk alter Meister ... [Signale I d misskal Welt]

#### Weihnachtslieder für klavier and andere Tasteninstrumente

Mehratimmine Klaviersatze tum Chemnas Helt Herausgegeben von Konnad Ameln. BA 825, RM 1.20 der schane, klare leicht spielbare Satt dieser ulten deutschen Hausmusik macht den Band zu einer Quelle ochter Weihnachtstreude....

Durch den Buch- und Musikalienbandel

Bärenreiter-Verlag zu Kassel

rendung eines reidsbesetzten Ordsesters stark werdsselnde Wirknugen berbeizuführen. Von den übrigen noch in Mantua entstandenen größeren Werken ist nnr der "Ballo delle Ingrate" und das berühmte "La mento" aus der "Ariadne" (1608) erhalten. ("Orfto" and "Ballo delle Ingrate" sind in Neubearbeitnusen für den praktischen Gebrauch von Carl Orff im Verlag shott erschienen und mehrmals aufgeführt worden).

In Jahre 1613 verließ Monteverdi Mantuz, wo er mehr Ruhm als klingenden Lohn gerratet hatte, um die glänzende Stellung eines Kanellmeisters der Signoria von Venedig zu übernehmen. Die bedeutsamen Werke, die er hier für den kirchlichen Gebrauch zu San Mareo schrieb, strahlen alle den feierlichen Pronk wieder, der die gottesdienstliche Handlung zu gener Zeit umgab und diese mehr zu einer Anzelegenheit eines staatlichen und gesellschaftlichen, denn kirchlich-reli giösen Repräsentation machte. In diesem Sinne sind anda Manteverilis Kirdsenwerke zu werten. Wenn sich auch in mandien von ihnen im Sooran ein biturgischer ments forms" als religious. Symbol hindurchalabt, co Sind doch die Stilmittel and die erstrebten Wirkungen hier fast dieselben, die der Meister unch auf dem Gehiete der weltlichen Musik verwendet. Nehen polyphenen und machtvollen donneldiörigen Konnositio nen in der Art seiner venetionischen Amtsvorglinger sind - you ellem wieder die Werke im Laurertanten Stil, welche in der ubuntastischen Köhnheit der musikalischen Gestaltung in der ganzen kirchlichen Musik des 17. Jahrhunderts nicht mehr ihresgleichen haben.

Von den für Venedig geschrichenen Musikdramen Monteverdis sind one our die heiden Spätwerke am den letzten Lebensjahren des Meisters "Il ritorn den letzten Lenensjanren des Meisters .... ritorno d'Ulisse in patria" and "L'incoronazione di Poppea" erhalten. Gegenüber dem "Orfeo" wird hier wesentlich ge-driosenere dramatische Einheitlichkeit dadurch erzielt, daß die dort besonders reichlich verwendeten Chor- and Instrumental-stree fast canz an riidetreten der dramatiiche Aufhau cide nun in indom Akt durch die jetet vorherrebende vesitatisisikeries Gestaltung in einem einzigen weitgespannten Bogen vollzieht Jene idealen Forderungen, welche snater Richard Wagner an das Musikdrama stellte, haben reits in diesen Spatwerken Monteverdis mit den Mitteln der Zeit ihre Erfullung gefunden, Man braudht z. B. nar die herrliche Liebesszene zwischen Nero and Poppen beranzwichen, um zu sehru, wie hier der musikalisahe Aufbau völlig jenen Prinzipien gehorcht die dann nach über enerhandert Jahren erst wieder wagner zu verwirklichen vermochte. Die Wiedergale dieser großangelegten Werke, die mis erst ihren kimst n Erlebniswert vermitteln könnte, ist freilich ein Problem, das mit den auf ganz andere Aufgaher angerichteten Matteln der hentigen Over Laum mehr zo lösen ist.

Anders werhalt es sich hingegen mit einem herübinten Werke Monteverdis, dessen knapper gegeschlussener Aufban, sowie die Angaben, die wir vom Komponisten selbst über die Art der Ausführung und Besetzung besitzen, die Müzlichkeit einer stilvallen Wiedergabe bedeutend erleichtert. Ich meine damit .Combattimento di Tancredi e Cloranda' (1621) nach den Worten aus Tassus "Gerusalemme liberata". Die nichtliche Begegunng der beiden Liebenden, ihren Zweikonnel, un dessen Unde Chremde, murkmut von Tankred, toillich retroffen ensemmenbricht, und deren tragischen Tod but Monteverdi in einer erhürter dramati-der Wucht und wahrhaft klasischer Größe gezeichnet. Eigenartig, jedoch ganz dem Griste des darstellenden Stiles entsprediend, ist hier die Verteibung der Rellen: den dramatischen Abland der Geschehnisse berichtet ein eigener Frzahler (Testo). scährend gleichreitig die briden Hauptpersonen die wechselnden Phasen des verhängnisvollen Zweikaundein realistischer, pantominnischer Darstellung durch messen und um selten selbst das Wort ergreifen. dem hier ansnahmsweise schon im Original sorgfaltig instromantierten Ordrester klingen dazu die krieg rischen Rhythmen des neuen "stile concitato" auf. Sie verebleen allmählich, da sich Clorundens Geschick erfüllt, um in die vergeistigte Klaugwelt jener verklürten Schlußtakte des Werkes überzuleiten, deren , ergreifende Größe zogleich die einsame, myer gleichliche Größe des Masikdramatikers Monteverdi offonburt. - Die ersten Aufführungen des Werkes in Dentsthand fanden 1933 und 1931 nuter Leitung de-Verfassers in München statt. Auf die szenisch-pantoisdie Darstelling millte dobei verzichtet werden

# Steamingkys ... kortensalel"

Die nächsten Auffahrungen der Konzertunte "Fon Kerten zusel" von Igen Streumstels und am 4. Januar in Bettin durch das Philharmonische Greinster unter Lugen Jochum und om 14. Januar ist Wiesboden unter Generalmessüdrektor Carl

Zweimal in der Woche Zeitgenossen!

# Die Promenaden-Konzerte der Londoner B. B. C.

Als mir meine musikalischen Freunde in London Ende Juli erzählten, daß nun bald die Promeundenhanzerte beginnen würden, war ich, offen gestanden, ettens erstaunt. Denn Jaß aus einer Musik-Musekol Wätsche und Potpourris ertönen, während die Menge lassie herusanromemert, mehr ins Gosnrück als in die Musik certielt, das hatte ich im Hydepark und an dersug schließlich alt genug erlebt. Nichts gegen diese det modbolischer Unterhaltung - alor es schien mit duch merkumplie, dall versde and dissen Felde die entscheidenden Schlachten des englischen Musiklekens gooddagan worden cellton

Dir talgenden Manate boten indessen reichlich G. legenheit, um mein Milltranen zu zerstreuen, Wührend offer acht Wochen, ron Injung August his Injung Oktober gab es jeden Wochentag abens ein Prom nadenkouzert. - genng um auch den hoftigsten Musikhunger zu stillen. Nichtsdestoweniger een es beines wegs einjach, eine Karte zu bekommen. Ils ich mieh itsahnend eine knappe Stunde vor Beginn Schaunlatz der Promenadenkonzerte, der Oucens Hall, väherte multa ich zu meinem Enterten feststellen dall cinize hundert Besneher school rot mir densellen Entschluß zejußt hatten und unn eine zecht ausehnlishe Schlanze var den Toren des Konzerthauses Jur-Hier wird der Leser silven stutzen: Promonale tu-

Konzertsnal?! - eine Chung, die hei uns ung gerspätete Konzertbesicher unternehmen, zum großen Arger der anderen, die etwaiges Dielenknarren mit kräftigem seht! und Zischen übertönen. Juch ich um etuas erstaunt darüber, meine Promenade in einem antimiert annutenden Konzerthaus mitten im Herzen Landons beginnen zu rollen. I mit ich hatte sehen im Geist beschlossen, lieber ganz auf die Promenude zu verzichten und einen festen Standpunkt zu beziehen. um nicht zu Zischhouzerten Anluff zu gehen. Aber meine Reservative erwiegen sich als unbegrunder. Der Saal, in den man mich lieb, rhich in dentschen Regriffen gesprachen - eigentlich mehr einem Theater mit zuri Rüngen über einem balbbreisturmigen Zumit zuer Rangen under dem Ratherterspormigen Zu-stlanterrann. Aur daß des Parkett hier von einem reloutkelegten freien Raum ohne Sitze gehildet nurde, in dem eine venarangsvalle Wenze hermasnazierte, immer im Kreise um ein holesches Rlumen

arrangement das die einsien Erinnerung au Freiluftnramenadou hildata In thriven haben die "Proms" nun wirklich nicht

riel mit dem zu tun, mus man sich im allgemeinen Promenadenkouzert vorstellt. durin, daß das beste Orchester Englands, das B. B. C. := Rundjunk) Orchester, unterstützt von bervorra genden Salisten diese Konzerte bestreitet. Nicht darin, dall sic von einem der besten und kultiviertesten Dirigenten Englands, dem greisen Sir Henry Wood releves werden. Und vor allen Dingen darin nicht, daß die Prozramme für einen anspruchsrollen Hörer breis ausgewählt sind Yur der Sonnabend bietet stets ein rulkstämliches Vielerlei. In den übrigen Washentagen wird ein strenger Turnus Jestgehalten. Montag ist sters Wagners, Freitag Beethoven-Aband. der Mittwords iss Bach und Händel oder Brahms gewidmet. Dienstag und Donnerstag sind frei zu beso derer Verwendung, meist für zeitgenössische Komponisten. Männern win Sikoline Richard Strauß, Strawiushs, dem Engländer Vaughan Williams sind gauze Alcoude genidmet; aber auch die muge Komponistengeneration Lunart in three besten Schöp Innuen zu Worte.

Lad dies alles pur vinem Publikum, das zum auchend and Regewishirme trazend lissig um ein Bluparrangement hermusshiendert, das alter doch trotz Radioillertraying and Sommerferies sert 13 Jahren mit rhbrouder Trene zu den Prones kommt und mit reständnisroller Aufmerksamkeit der Musik folgt. Eist nickt zu vernundern, daß die musikalischen Dar-bistusgen hei der raschen Folse der Abende nicht immer and der eleithen Höhe stehen. Hor unts Ganze gesehen halt die geistig disziplinierte Kanst Sir Henry Woods duch ein erstaunlich hohes Virenu aufrech Gerade angesichts dieser Latsache erschien es ein Zeichen feinen Verstandnisses, daß der Konzertmeister nicht neuiger warm nie der Dirigent von der Hörerschaft begräßt unrde. Der oben gegebene Überblick über die Programme uird deutlich gemacht haleen, in rechem Malle die Proms der deutschen Musib verpflichtet sind. Her mich der Deutsche durf dankhar auerbemaen, daß hier die zeußen Meister der dentseken Masek in cinera Justionic zu Worte kam men, das uns nur vorbibllich sein kaun.

Dr. Ulrich Leupold

# Musik und Jägerei

week, Gesanistell and bearbriet von Carl Clearing, and einem Gelentwert von Generaloberst Gering Verlegt bei I. Normann, Neitdamm und Birvareiter.

een ... Musik and Director and denken moral an den Jager aus Kurpfalz. Wir sangen des munters an den Schulcher zum Ergützen der Eltern und Geseinelster, die sich auf dem alljährlichen Scholfest ein-fanden, "Ger lustig ist die Juggeri allhier auf erömer rangen, a tar instig ist die Jugesen alliner auf grangen Heid : «alliner auf grüner Heidt, Alber wir hefanden uns kriner-wege auf grüner Heide, sondern in der Aufa der Austalt, die an der Wand, zu der wir binsagen die Knigerproklamation von Versailles auf einem machtvellen Bildnis zeigte.

Und während wir, das Buch aufblätternd, weiter Und während wir, das Buch aufblätternd, weiter niber den Zacamaconlang zwischen Musik und Jägerei grübeln, fällt um Dies und Jenes ein. "Ich schieß den Hirsch" z. B. mut dem rauben Munn im kehrrenn, der der Leibe dennoch gefühlt), "Im Wald und auf der Heide" und natürlich der frohgemute Japerthor am Jacob "Seite". dem Freischütz.

Dana füngt man an, ein wenig sich omzutun in dem hubsiden gennen (natürlich: grunen) Band mit dem angenehmen hüttenartigen Papier und den gleichfalls grünen Noten. Was man zuerst entdeckt, sind die vielen

Dilder, meist Holzschnitte und Zeichnungen, sehr ge-schückt und mit spürbarer Songfalt in den Text gefügt. britere und schwärmerische, handfeste und tranliche Stülderungen aus dem Leken des Jügers Aldorfer hritere und schwärmerische, handfeste und trauliten Schülderungen aus dem Delem des Jägers. Altdorfer und Richter, die berden Crausche und Muritz von Schwind, Burkamir und der Gast Porci, Lost Ammun und Johann Flüss Reiniger halten untgeholfen. Die Wahl verstä Kenntin- und Gro-shund, die Heran-gebers. Sugar zwei Bontdraufe hat er eingefügt, zwei Miniaturen aus, der Lenfolm Herdelberger Liederhandsshrift: Konradin, den letzten Stanfersproß, auf der Falkenbeize und den Ritter von Sunnegge auf der

Fälkenbeite und den Ritter von Suunege and der Hin-dripad reggend. Es ist die klassische Zeit der Jugerei, Es ist dar fürstliche Vergüngen, die hößische Lebensart, die am diesen kledern spricht. Die Letzten, die dazu geföhlten, der Freilherr von Libencion und Juseph von Lauff bestilhellen den Kreis der Dichter, die Jäger und der heschhellen den Kreis der Drütter, die Jäger und der Jäger, die Düdter waren, (Ein fortestronder zweiter Band soll folgen) Den zeitlichen Beginn machen Hannansten und Meistersinger, Hans Sachs, Borkard Waldts, Selastian Brant, Der gräßte Teil der Lieder aber entstrumt dem 17. und 16. Jahrhundert, Mit Freude hegegnet, man da etwa dem "A wejahrsheddne" Simon Dach Die I ast hat mich bezwangen" mit der Smith Dates are not not men browning a not use fröhlichen Melodie Heinrich Alberts, davor steht Grummelskausens Kostbarkeit "Kanna, Trast der Nacht,

#### Großer Wagner-Zyklus in Leipzig

Großer Wagner-S; kins in Leipzig.
Die Abde die Neuer Teater in Leipzig daht im Zeit
Die Abde die Neuer Teater in Leipzig daht im Zeit
F. S. ab den von 31. Todespie der Neuere im L. Friene
L. S. ab den von 31. Todespie der Neuere im L. Friene
L. S. ab den von 32. Todespie der Neuere im L. Friene
L. S. ab den von 33. Todespie der Neuere im L. Friene
L. S. abde von 34. Todespie der Neuere im L. Friene
Konnberg ab der Leipzig der Verlieben der Friehe
Konnberg ab L. Leipzig der Verlieben der Friehe
Konnberg ab der Neuer von Leifzig der Verlieben
Leipzig der Verlieben der Verlieben
Leibzig der Verlieben der Verlieben
Konnberg ab Leipzig der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben
Konnberg der Verlieben 
OF NATADIMENTAL PO ft\_.abist\_.avin (ENWOYENS DAMES

o Nachtigall" nach der Nicolaischen Weise "Wie schön 5 Nachigait" und der Priedministen Wese "Wie sehnen leucht" uns der Morgenstern" zu singen. Paul sugar das traurige Lied vom klagenden Hälein ist nicht vergessen", diestern allend ging ich uns, ging wohl in den Wald himme". Die rattosen und vorwurfsvollen Worte des Häsleins: "Was will dem der Waidemann? Hetzt auf mich die Himdlein an?" konnten uns al-

Kimler zu Trünen rohren. Es dreht sich nicht allein um die Jügerei im eng ren Sinne. Man hat Lieder und Verse, Fabein und Prosastürke dazugetan, die den Wald besingen und die Lust der Ungehindenheit, den Tauz und das Scherzen, die Jügerliebe und den Jügerstand, das Gamegehing and die Heiligen, Hexen und Gespraster... Der ganze deutsche Wald leht darm, hald in der inblerrorben werfließenden Sprache des Barnek, büld mid mutsvollen schwärmerischen Versen Eichendurffs. ("O Täler weit, o Höhen" und "Wer hat dich du schmer Wald" sind mit Weisen von Genry Neumark (1652) and J. Cottfried Vierling (1789) verselien worden). Die etwa hundert an-gewählten Dirhtungen entstammen zu einem großen Teil der Samulung des Freiherrn von Ditfurth nos dem 17. und 18. Jahrhundert, dem "Ohren-vergnügenden und gemütergötzenden Tafelkunfekt" von Val. Rathgeber (1743), der "Singenden Muse au der Pleisse" des Leipziger Sperantes (1736). Die Melo-dien, von denen ein Teil andr vom Herausgeber stammt. sind in einem leicht singbaren, zweistimungen Sutz

Es ist ein Buch, das Frende macht. ie länger n Jurgen Petersen durin liest and daraus speelt.

# Buxtehude-Feier in Bochum

Die Vereinigung zur Pflege alter Hauss und Kam-mermusik auf alten Instrumenten (Buchum) gab zur Gedärhmis des 300 jahrigen Geburtstages von Brich hade einen Abend mit Werken dieses Meisters im voll-liesetzten Sade des Wichtrahauers, Als Cast war der Deganist und Lehrer an der Vulkwangsdude in Esser Lenst Kaller, gewonnen, von dem man die Passavagli in durall and Prabation and Faze in Labr and de-nach variableshon Muster erhanten Orgel von Stein-

madi varkadischem Marter erhauten Urzel von Strin-umn (Valudo) herte in et dan fir 2. Geisen, Gambe und Guntinu wurde wohl zum ersten Male, die Sanate in Halte Im Cambe, Waller und Gembale vorgetzegen, auf einer Lambe mit Bunden, gespielt kanne Bernel der Geschen der Schalber und Leinhalte vorgetzegen, auf einer Lambe mit Bunden, gespielt Hanna Mariel der Gouldwick auf neuen beken Gutt vor. Der Singkrits der Vermagnung "ang der Mendkaature "Befehbl den Tagel, daß ers Somm".

# Musik and Musiker

Dem Generalintendanten Hymruh K. S. tokur [Handent] de "in höchster Aherkennung der großen Verdienste um politische Kunst" der "Goldene Lusbeer" der Palaischen demte verriehen

Akademie verfischen, Generalmunkfleischter Keitherth in Karlarnhe brachte in seinem letzten Sinfuniskonzect an mudernen Weiten u. a. die Uraufführung des "Diverfinente im Streichneisbeter" von Hissuarh Softi unsiehe, und die Orchostervariationen "Laus habt ich glindt ein Musika" mach Seult von Kurut Pepping zur Auf-

rung. Der an den Essener Falkwangscheben wirkende Pianiat IIrs-in Dreus 1st au die Kölner Huchschala berulen vorden. Zusu "Tag der Hansmusk", wurde in der Volkshochneben delBerlin erstmofig ein Vobinkunzert von J. S. Bach aufge-

Großlichen zeitwilst der Vorländerzert von J.S. Biech sellgs-halt. Die Aussetz Hauffil ist auch der Kantalte Se Freiher Hauffil der Vorländigen der VIII so der Schrieben werde, werde der Vorländigende von der Vorländigen der VIII so der Schrieben der Schrieben der Vorländigen der VIII so der Schrieben der Vorländigen der VIII so der Großlichen der Vorländigen der VIII so der Großlichen der Vorländigen der VIII so der Vorländigen der VIII der VI

suchair Auflibourg to in Biedelid unter Nordadrecher D.
Hallmann.

International Control of the 
Very nach einer Beorbeitung von Hans Bender. Einführende Weite sprach Dr. Lucchich Erhart. Mannheim, Prof. Dr. Mein-

Watte sparch Dr. Trechteh Echert. Mannheim, Prot. Dr. Roch-half Poppen specific the Origin. It is Solo-Sopren, France-chau femnichten Choi and Orbester gelangte mit starken Einlig in Berlin (Singshadeure unter Prof. Dr. Georg Schu-man) und in Köngsherg (Pr. Verrungte Musikalische und Sing-Akadeume unter Musikalischten Hogu Herung) zur Auf-

Interest Interneg.

One Freekholler wurde als Nachfolger von Hans Roads an den Reithissender Frankfurt berufen. an den resmocutet remkturt bernten Kurr Afreiburg letztes Orchesterwerk "Bollade und Passa-cagini" hatte in Kuszert und Rundfunk innerhalb meht ganz dreier Manate desizehn Anfinbrungen

#### Jenseits der Grenzen

Jennes State Account of the State St rerveren Letten, des Kenzerbaufers und seiner Kiehlung uss-Frankreich: Generalmsellicheten Kart Lien auferd dirigherte während des Summers bei den Richard Wasser-bestspielen in Leber "Tristan und beude", "Die Meststeiniger von Narmberg" und underere Komzert. Auf dem im Rahmen der Parver Weiter der Schale und Stade und Stade und den Frankreichen Geschlichen Geschlichen der Parver und mehrere komzerti. Auf dem im Kannen dei Paricor Wolfansafellung stattgefundenen Gesangswertbewerb konsten zwor deutsche Songeringen mit Preisen ausgezoichnet werden. ace dartude Sungerimen mit Perim unspeziehnet verfen im Operagiong of delli Juli Milli aus Surbreden besiden in Grengengen (delli Juli Milli aus Surbreden besiden in den unspeziehnet uns der Steine 21rt des Heidelberger Kammerarchesters unter Leitw Wolfgang Former unt Werken junger deutscher Komp

statt. Polen: Der polaische Sanger Jim Kiegien wurde durch Verleikung des Geldenen Verdienstkreuzes in Anerkennung selner Verdienste um die Propaganda für die Idee des Fonds der mattenalen Verteinligung in Polen und für die Propaganda für Polen im Auslande ungegerkeinnet.

# Heinrich Kaminski Orchesterkonzert mit Klavier

Toccata - Tanz - Finale

Spieldaner, 26 Minutes Besetzung: Fläte, Olice, Fagutt, Trom-

pete, Horo, Streicher, Klavier Orchesterpartitur Ed. Schort 3333 M. 25,--Aufführungsmaterial leihweise Klay, Ausz. (2 Klay ) Ed. Schott 2074 M 6 --

ninskis Musik ist ein Strömen aller liekräfte der Musik, eine höchste Vergeistigung von Rhythmus, Melodie, Klang und Spieltreudigkeit. (Württembergische Landeszeitung, Stuttgart)

Charakteristische Themen bilden die Grundlage der musikierfrendigan Schöpfung Kamunskis, der ein unge-wöhnliches handwerkliches Können, mit großer Leichtigrit ju den Dienst der kunstlerischen Aufgahe stellt (Vulksscher Beobuchter, Berlin)

Kaminski ist Dithyrambiker, Ekstatiker, ein Dionysser von berauschender Fölle der Gesichte, er spielt virtuos auf der Klaviatur der Gelühle, alier nicht um der Virbunnität willen, bindet streng, indem er in unauftürlichem Fluß wendell, ahwandelt Letztlich ist auch dies «Orchesterkonzert mit Klasier» ein Hymnus, erfullt von überwältigend tonschoner Klanglichkeit, gehoren aus dam Geiste und Herzen eines, dem Musik beitig dem (Sterlitzer Aureiner)

Die ilberragende Kralt Kaminskis als Tonsetzer, als schänlerisch begnadeter Musikpoet formt nach eigenen, swingenden Geselzen. Seine Musik ist Flams Gribeln zugleich ...

the delegt on Thoma dramatuch vorugely, dort ruht es in sich selber, ergützt sich an dem flussigen Spiel der Kuramotive, spinnt sich ans zu längeren Perioden, alles in der lyrischen Fülle der innerlich geschaufen Bilder. Wir sind die Wandernden durch ein Wunder-(Westfülische Zeitung, Bielefeld)

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ

Socben eischien:

# KNAB-KAESTNER

# Blockflöten-Anleitung (Sopranflöte in C) für Gruppen-

Finzel- und Selbstunterricht, Zugleich Spielbuch mit 50 Liedern und Stücken Edition Schott 2700 . . . M. - .40

B. SCHOTT'S STHINE / MAINZ

Schweizer Klaviermusik aus der

Zeit der Klassik und Romantik Heran-gegeben von Walter Frey n. Willi Schult. Kompositionen von Haus Georg Nögeli (2 Toccaten). Xaver Schnyder von Wartensee Andante und Scherzo) und Theodor Fröhlich

(Sonaton-atr au- Op. 11) Umfang 44 Seiten - Preis BM, 2.50

Au dem Vorweit Von der Überzeitung ausAu dem Vorweit Von der Überzeitung auskleiner Vorweit von der Überzeitung auskleiner von der Vorweitung der Vonkleiner von der Vorweitung der Vonkleiner von der Schweitung der Vonderen, wurden in deren Heit ein paur charakteitrichte Proben uns dem auch von untagezeiten 
deren, wurden in deren Mit der 
deren, wurden in der 
mit der 
heit von 
he

Durch jede Musikalienhandlung erhältlich GERR. HUG & CO. LEIPZIG / ZÜRICH



stilechte Klavichorde, Spinette, Cembali und liefern Gamben u. Gofferje-Blockflöten n andere lastramente Werkstatt Walter Merzdorf Markneukirchen

Walter Ebeloe, Klavierbaumeister Klavichorde, Spinetts, Cembali Hamburg 15, Nogelsweg 51



Peter Harlan Werkstätten Markneuklrehen Sachsen

Blockflöten / Lauten / Gamb für höchste Ansprüche und die guten Schulblockliöten

#### DAS NEUE SONATINEN-BUCH

55 klassische und neuere Sonatinen und Stücke

Die neue musterstillise Sommlung, modern in der Auswahl, für Unterright and Hour gleich hercorregend geosphet.

für Klavier heraustedehen von Martin Frey

Edition Schott 2511, 2512 B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ

restielnt monatlich ihn Somme rechewdehenlich), Beruspreiser jährlich BM 271 nusäglich Porto, ballyäleitist BM 1,45 nusäglich Porto Berugsberginn jederzeit. Zu berürb milingen oder direkt vom Verug. — Amrigen auch Preisliste 2. — Unverlangte Sendungen werden nur puröckgerandt, wonn Porto brilligt. Nathlicusk mat mit Genehmistung Das "Nene Musikblatt" erscheint monatlich im St Buch- und Musikatienhandlungen oder ilirekt vor num aussanzeiten.

Sterlig und Druck des "Neuen Manikhlatter» Mainz, Weibergeren 5. Fernsprecher: 4144); Telegramme. Manikhlatt. Postofred: Berlin 1428. — D.-A. H. 57. 284(

Scheffleitung D. Haurich Stock. Berlin-Charlottenburg S. Freussenlife 34 Fernsprecher: 19 Hernstrüße 333). — Vernatwertlich für den Verlag D. Johanne Parishalt, Mainz, Weibergerten 5. —